

Paltor, Geldsichte <sub>der</sub> Päplte





Biblioteka Główna UMK Toruń

17927



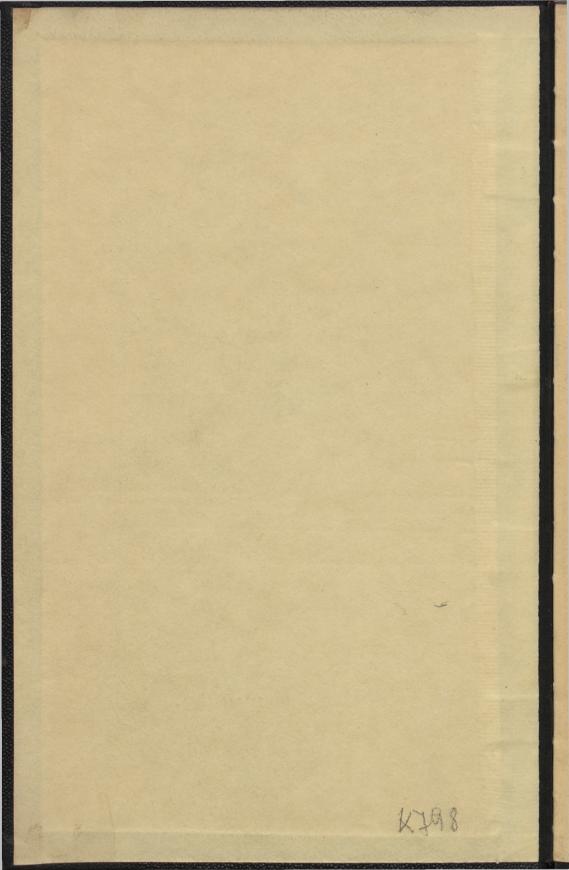

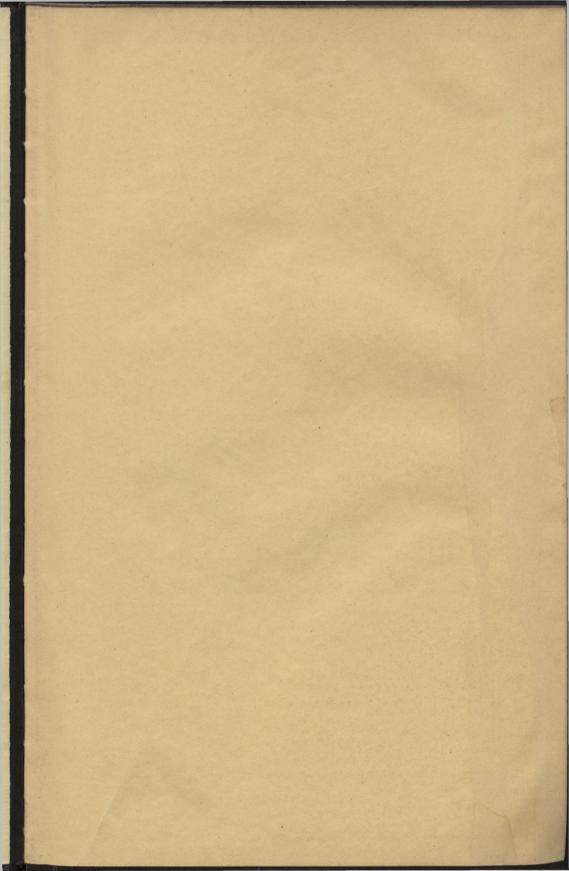

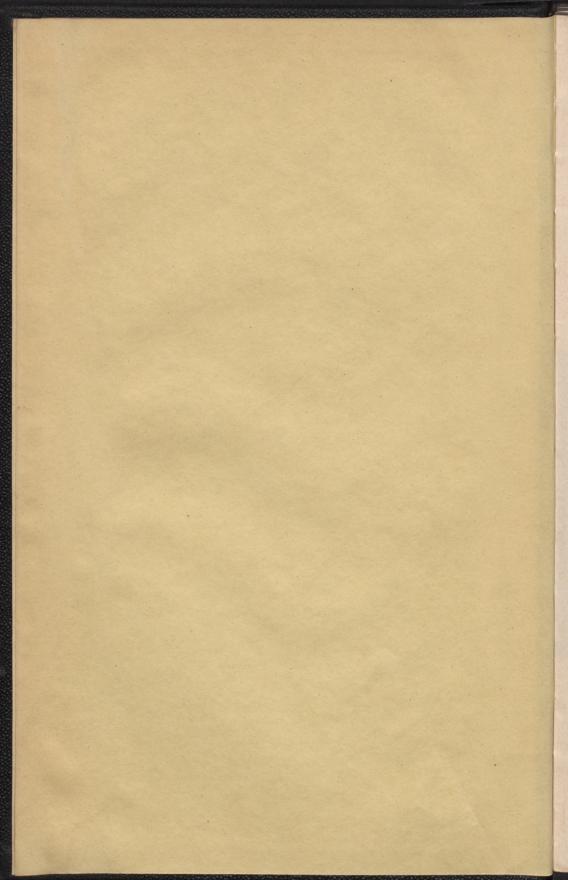

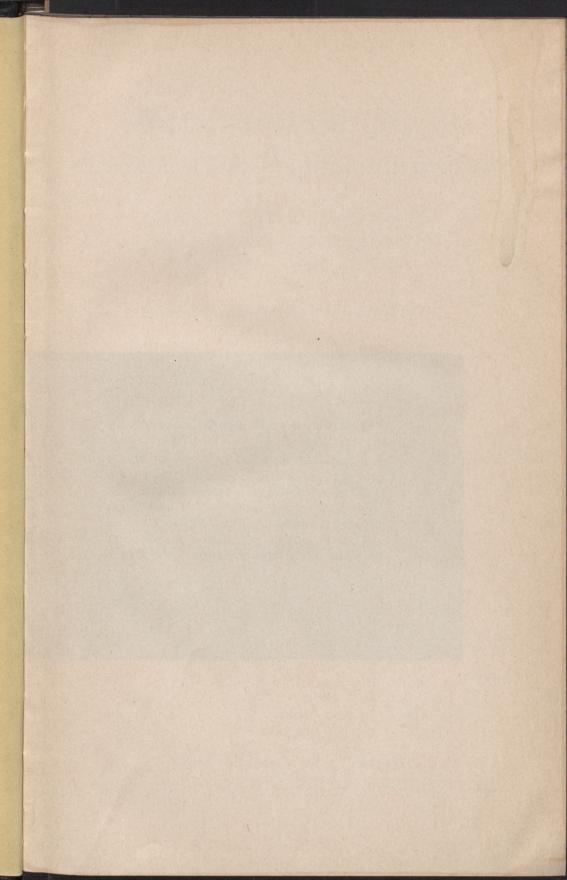

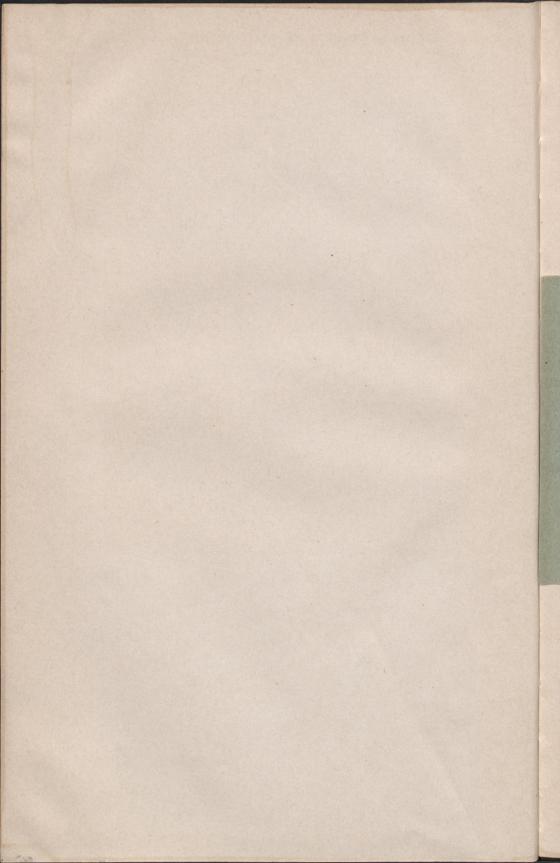

#### 3'n Pastor, Geschichte der Päpste XVI. Band, 1. Teil

Der XVI. Band der "Geschichte der Päpste" erscheint wegen starken Umfangs in zwei Teilen. Der erste Teil enthält die Geschichte der Päpste Benedikt XIV. und Klemens XIII., der zweite Teil die Päpste Klemens XIV. und Pius VI. sowie die ungedruckten Uktenstücke und archivalischen Mitteilungen und das Register. Der zweite Halbband wird 1932 erscheinen.

# Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters

Mit Benugung des Päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive bearbeitet

bon

Ludwig Freiherrn von Pastor

Gechzehnter Band

Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Benedikts XIV. bis zum Tode Pius' VI. (1740—1799)

> Erfte Abteilung Beneditt XIV. und Rlemens XIII. (1740-1769)

Freiburg im Breisgau 1931 Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung

## Geschichte der Päpste

im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus

von der Wahl Benedikts XIV. bis zum Tode Pius' VI. (1740—1799)

Von

Ludwig Freiherrn von Pastor

Erste Abfeilung Benedikt XIV. und Klemens XIII. (1740—1769)

Erste bis siebte Auflage

M. 11. 1. K. 2. 3. 405

What I a good to be start to

Freiburg im Breisgan 1931 Herder & Co. G.m.b.H. Berlagsbuchhandlung Li Bir f. 16.1337.

## Motto:

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.





1792I

Alle Rechte vorbehalten.

Buchdruckerei von Herder & Co. G.m.b.H. in Freiburg i. Br.

D. 3306/79

NOMINI HONORI

PERBEATI SIMONIS PETRI

APOSTOLORUM PRINCIPIS

PRIMIQUE A CHRISTO SERVATORE

CONSTITUTI ROMANI PONTIFICIS

HOC HISTORIARUM VOLUMEN

QUOD LABORE EXTREMO EXTREMUM

LUDOVICUS DE PASTOR ABSOLVIT

CONSTANTIA CONIUX SUPERSTES

SACRUM VOLUIT

ANNO DOMINI MCMXXXI

NOMINIBONORI

PERBEATI SIMONIS PETRI
APOSTOROREM PRINTOSERVATORS
ORNSTITETRORANT PONTIFICIS
OFFICES DEPARTM ACTUMENT
CONSTANTIA ECREENO EXTREMON
CONSTANTIA ECREENO EXTREMON
SACHD RIVOTES

### Vorwort.

Wir veröffentlichen hiermit den ersten Teil des XVI. (Schluß-)Bandes der ,Geschichte der Päpste'. Der zweite Teil ift bereits im Druck und erscheint 1932.

Die im Manustript der beiden Halbbände vom verewigten Verfasser unvollendeten Abschnitte wurden nach dem Material des Verstorbenen nachgetragen. Die Kapitel über innerkirchliche Tätigkeit, die Missionen und den Abschluß des Ritenstreites stammen von Herrn P. Kneller (München). Herr Dr. W. Wühr (München) verfaßte die Konklaven von 1740, 1758 und 1774/75, die Abschnitte über die kirchliche Entwicklung in den deutschen Ländern und in Polen, sowie die drei Schlußkapitel des Pontisikates Pius' VI. Die Kapitel 4—7 des Pontisikates Klemens' XIII. und das Konklave von 1769 bearbeitete Herr P. Krat (Kom), der auch Beiträge zu den Kapiteln über kirchenpolitische Borgänge unter Pius VI. lieserte.

Für die missionsgeschichtlichen Abschnitte waren Zusammenstellungen des Herrn Professors Dr. Schmidlin (Münster) von Nuzen. Der Münsterer Geselehrte hat auch viel vatikanisches Material zur Papstgeschichte von Band V an für den Verfasser gesammelt.

Das Motto wurde vom verewigten Verfasser selbst noch ausgewählt. Er schrieb in seinem Tagebuch am 12. Februar 1923: "Arönungsfeier in der Sixtina. Während des ergreifenden Evangeliums ("Tu es Petrus") kam mir der Gedanke, dies sei das rechte Motto für den letzten Band meiner Papstgeschichte."

Dem Bunsche Seiner Heiligkeit Papft Bius XI. entsprechend widmete Exzellenz Freifrau Conftanze v. Pastor den Schlußband des Lebenswerkes ihres seligen Gemahls dem ersten Papste und Apostelfürsten, dem hl. Petrus.

Freiburg im Breisgau, Berbft 1931.

Der Berlag.

Merchant Direct Ring VI Suprem.

### Inhalt.

#### Erftes Bud.

#### Benedift XIV. 1740-1758.

- I. Das Konklave von 1740. Laufbahn und Berfönlichkeit Benedikts XIV. Kardinalftaatsfekretär Balenti Gonzaga. Kirchliche Friedenspolitik. Die Konkordate mit Savohen, Neapel und Spanien.
- 1. Diplomatische Borbereitungen zum Konklave 3—4. Wechselnde Mitgliederzahl; Goscia 4—5. Die Parteien im Konklave 5—8. Die "Papabili"; Russo 8—9. Örtliche Borbereitungen 10. Ergebnislose Bemühungen 10—13. Kandidatur Aldrovandis 13—15. Wahl Lambertinis (Benedikt XIV.) 15—17.
- 2. Lambertinis Familie und Borleben 17—18; seine Laufbahn 18—20; Persönliches 20—21; als Erzbischof 21—24; Urteile über den Neugewählten 24—25; sein Außeres—Büsten 25—27; seine Tagesordnung 25—29; Bonmots 29—30; tein Repotismus 30.

Berteilung ber Umter; Staatsjefretar Balenti 30-34; Staatsjefretar Archinto 34.

Konfordat mit Savonen 34-37.

Ronfordat mit Reapel 37.

Unzufriedenheit, Streitigkeiten und Ausgleich 39-41.

Ronfordat mit Spanien 1743, Schwierigfeit ber Berhandlungen 41-45.

Die Beichtväter Le Febre und Rabago 45-48.

Berftimmung des Papftes gegen Spanien 48.

Neue Anfnüpfung 48-50.

Das Konfordat von 1753 50-53; beffen Würdigung 53-54.

- II. Benedift XIV. und ber öfterreichische Erbfolgekrieg. Stellung zur Kaiserwahl Karls VII. und Frang' 1. Der Aachener Friedenskongreß.
  - 1. Stellung ber Kurie zur Kaiserwahl 55-57. Beneditt XIV. und Friedrich II. 57-58.

Der Legat Doria in Frankfurt 58-60, für Karl Albert 60-62.

Die Wahl Rarl Alberts 62.

2. Der Rirchenftaat in den Rriegsunruhen 62-63.

Rom und die Raiserwahl 63-65.

Neutralität bes Bapftes 65-66.

Spannung zwischen Wien und Rom 66-68.

Die Erhebung Karls VII. eine Enttäuschung für ben Bapft 68-69.

Sätularifationsplane 70-72.

3. Bedrängnis des Papftes 72-74.

Lobkowig bedroht Neapel; Rückzug der Öfterreicher 74-77.

Rarl III. in Rom 78.

Berheerung des Rirchenftaates 78-80.

Tod Rarls VII. 80-81.

Sachsen und die Raiserfrone 81-82.

Unparteilichkeit des Beiligen Stubles 82-83.

Stoppani auf dem Frantfurter Wahltag 83-84.

Wahl Frang' I. 85.

Stellung Benedifts XIV. jur Bahl Frang' I. 85-86.

Beziehungen zwischen Wien und Rom 87; Saupthinderniffe eines Ausgleichs 88; Ausgleich 88-89.

Beneditt XIV. und ber Kurfürst von Mainz 89-90.

4. Barma-Biacenza; ber Machener Kongreß 90-92.

Jacquet in Aachen 93-94.

Scheitern der papftlichen Buniche 94-95.

Jacquet und der papstliche Brotestplan 95-97.

Der Aachener Frieden 97.

Umtriebe St-Séverins 97-98.

Der papftliche Proteft 98-99.

Bufriedenheit des Papftes mit dem Aachener Frieden 99-100.

#### III. Der Kirchenftaat. Förberung von Runft und Biffenschaft.

Beftrebungen Beneditts XIV. jur Finangianierung 101-103.

Reue Umichreibung ber Rioni; Rollis Stadtplan Roms 103-104.

Neue Berfassung für die Aristofratie; Buhne und Karneval 105-106.

Die Karifaturen Chezzis 106-107.

Bafis und Piranefis Rupferstiche 107-108.

Mildtätigfeit Benedifts XIV. 108. Wohlfahrtsmaßregeln 108—109.

Hafenanlagen und Ruftenschut 110-111.

Freigebigfeit des Papftes gegen Bologna 111-112.

Restauration von S. Maria Maggiore 112-114, von S. Croce 115, in S. Maria beali Angeli 115-116, an St Beter 116-118.

Vollendung der Fontana Trevi 118—119.

Porzellanjammlung des Quirinals 119-120.

Sorge für antite Denkmäler 120-121.

Benedift XIV. und das Koloffeum 121-123.

Das Kapitolinische Museum 123-126; Die neuere Kunft daselbst 126-128; Preisverteilungen 128-129.

Die wissenschaftlichen römischen Afademien 129-131.

Förderung der Kirchengeschichte 131-133.

Römische Unterrichtsanstalten 133-134.

Förderung der Profanwissenschaften 134-136.

Förderung der Universität Bologna - Die Bibliothet 136-138.

Breve an Cornaro, an die Bollandiften 138-139, an Muratori 139-141.

Benedift und die Zinsfrage - Maffei, Concina 142-144.

Beziehung zu andern Gelehrten 144-145.

Boltaires , Mahomet' 145-147.

Maupertuis und Algarotti 148.

Genovefi, Bandel, Amort 148—150.

Rardinal Quirini 150-154; Benedifts Urteil über ihn 154-155.

Baffionei als Nachfolger Quirinis; ein Museum der driftlichen Altertumer 155-158.

Sorge für die Baticana 158—159; Katalog berfelben 159—160.

Inhalt.

#### IV. Der Janfenismus in Frankreich und Solland.

1. Benedift XIV. lobt die Stellung der französischen Bischöfe gegen den Jansenismus 161. Die Jubiläumsbulle und die Jansenisten 161—163.
Benedift im übrigen gegen scharfe Maßregeln 163—164.
Der Jansenismus und die religiösen Orden 164—165.
Noris und Berti; der Dominikaner Biou 165—168.
Jean Vichon 168—169.

2. Entichiedenes Auftreten des Erzbischofs Beaumont 169-170.

Beaumonts Kampf mit dem Parlament; der Fall Coffin 170—172; Fall Moisan und Fall Lemère 172—174.

Parlamentsbeichluß über die Caframentenverweigerung 174-175.

Wirrwarr in Paris 175-176.

Schwäche ber Regierung 176-177.

Neuer Streit: Die Nonnen von St Agatha 177-178.

Verbannung des Parlaments 178-180.

Nachgeben des Königs 180-181.

Reue Übergriffe des Parlaments 182-184.

Uneinigfeit der Bischöfe 184-185.

Das Parlament gegen die Sorbonne 185-186.

3. Die papftliche Entscheidung angerufen 186—187. Bisherige Zurückhaltung des Papftes 187—189.

Choiseul Gesandter in Rom, Gutachten der Kardinäle 189—195.

Einwände des Königs 195.

Entwurf eines Nundschreibens über die Sakramentenverweigerungen; dessen Aufnahme in Paris 195—197.

Hirtenschreiben Beaumonts gegen die falsche Friedenkliebe 197—198; Archinto darüber 198.

Erfrankung des Papftes 198—199.

Das papftliche Rundschreiben 199-200.

4. Annahme des papftlichen Rundschreibens durch die Klerusversammlung von 1760 200. Die Parlamente gegen das Rundschreiben 200 – 201.

Thronfigung bom 13. Dezember 1756 201-202.

Damiens' Mordversuch; Bergleich mit dem Parlament 202-203.

Lage des Klerus 203-204.

Rardinal Bernis 204.

5. Eine jansenistische Hierarchie in Holland 205—206. P. Norbert in Holland und Broedersen 206—208. Ricolini über die niederländischen Katholiken 208.

# V. Innerfirchliche Tätigkeit Benedikts XIV. Ausbau der Gesetzgebung. Seiligenverehrung. Jubeljahr 1750. Kardinalsernennungen. Der Index. Beginnende Unterwühlung der Gesellschaft Jesu.

1. Sorge für Hebung des Klerus 209—211. Benedift XIV. als Gesetzeber; seine Resormbekrete 211—213. Benedifts XIV. Berdienste um die Liturgie 213—215.

2. Der Papft und das Ordenswesen 215. Die einzelnen Orden 215—218. Beneditt XIV. und die Gesellschaft Jesu 218—220. Reue Orden 221.

3. Heiligsprechungen 221—223. Seligsprechungen; Maria von Ugreda 223—225. Muttergottesverehrung 225—226.

Beiligenverehrung 226-227.

Seligiprechungsprozeß Bellarmins und des Palafor 227—229. Berminderung der Festtage 229—230.

4. Borbereitung und Ankündigung des Jubiläums 230—233. Rundschreiben darüber 233—234.

Das Jubeljahr 1750; beffen Ausbehnung auf 1751 234-235.

5. Kardinalsernennungen 1743 236—239.

Unzufriedenheit der Mächte 239-240.

Bromotion vom 10. April 1747 240-241.

Der Rardinal von Port 241.

Kardinalsernennung von 1753 242-244.

Kardinalsernennungen von 1754 und 1756 244-245.

6. Neuordnung der Bücherzensur; Klagen gegen den bisherigen Inder 245—248. Die "Jansenistenbibliothet" 248—250.

Berurteilung von Pichon und Stadler 250—252.

Inderfonstitution Benedifts XIV. (9. Juli 1753) 252-254.

Berruner 254-256.

Muratori und Zaccaria 256—257.

- 7. Noris und seine Gnadenlehre 257—258, auf dem spanischen Inder 258—260, vom spanischen Inder entsernt 260—261.
  - 8. Enzyklopädismus 261-262.

Der Inder und der Engyflopadismus 263.

Freimaurerei 263-266.

9. Unterwühlung der Gesellichaft Jesu; Jesuitenhaß der Jansenisten 266-267. Amort und Basi 267-268.

Benedift XIV. und die Gefellichaft Jeju 268-269.

Gründe des Jesuitenhaffes 269-270.

Die jesuitenfeindliche Partei in Rom 270-271.

Kardinal Baffionei 271-272, und der Jansenismus 273-274.

Der Augustinergeneral Basques 274-275.

Lentes Biel der Jesuitenfeindschaft 275.

Borbereitung der Ordensaufhebung; Federfrieg gegen die Jesuiten 276-277.

#### VI. Benedift XIV. und bas Diffionsmefen.

1. Kongregation für die Miffionstollegien 278-280.

Sorge des Papftes für die Miffionstollegien 280.

2. Abeffinien 280-281.

Maroniten 281-282; Anna Agemi 282-283.

Cprill Tanas 284.

Armenier 284-286.

Ropten und ,Chaldäer' 286-287.

Balaftina und die griechischen Infeln 287-289.

Der flawische Often 289-290.

3. Miffion in Sudamerika 291-292.

Buftand der füdameritanischen Missionen 292-293.

Die Mijsionen von Paraguan 293—295; Grenzvertrag zwischen Spanien und Portugal 295—297; Anklagen gegen die Jesuiten 297—298.

Untergang der Mission in Maranhão 298-301.

Bejetz gegen die Stlaverei der Indianer 301.

Die Mission in Ralifornien und Mexito 302.

Nordamerika 302.

- 4. Miffionen in Afrita 303.
- 5. Mijstionen in Asien: Persien 303; Georgien 303; Tibet und Rebenländer 304; Hinterindien 304-305.

Die sudafiatischen Missionen und bas Auftommen ber protestantischen Seemächte 306.

6. Die Lage in China: Erlaubniffe Meggabarbas 306-308.

Anklagen und Berteidigungen ber Jesuiten; Bedrini 308-310.

Die Beschuldigung des Ungehorsams 310-313.

Stellung Beneditts XIV. 313-314.

Benedift XIV. und Johann V. von Portugal 314-315.

Der Ordensgeneral Reg 316.

Benedifts Endentscheidung des Ritenftreites 317-318.

Briefwechsel barüber mit Johann V. 318; der Papst verteidigt seine Entscheidung 319.

Aufnahme der Konftitution 319-321.

Meinungsverschiedenheit über die Tragweite der Borschrift Benedikts XIV. 321—322. Bävskliche Antwort auf Einwände Souzas 322—323.

Bedeutung ber Endentscheidung Benedifts 324.

Die dinefischen Chriften unter ber Berfolgung 324-326.

7. Die malabariiden Riten 326-328.

Bulle über die malabarischen Riten 328-330.

Folgen der Bulle 330-332.

8. Der Rapuziner Norbert 332-334.

Benedift XIV. über Norbert 334-335.

Norberts Ausgang 335-337.

#### VII. Beneditt XIV. und Bortugal. Bombals Reformen und fein Rampf gegen bie Jefuiten.

Beneditts XIV. Entgegentommen gegenüber Johann V. von Portugal 338—339.

Pombal wird Minister 339-340.

Seine Blane und fein Charafter 341-342.

Pombal und die Kirche 342-343.

Bombal und die Befellichaft Jesu; erfte Schritte gegen die Jesuiten 343-345.

Gewaltstreiche und Anklagen gegen die Jesuiten 345-346.

Timoni an Joseph I. von Portugal 346-347.

Berhalten des Nuntius 347-348.

Pombal rechtfertigt fich in Rom 349-350.

Saldanha Bisitator der portugiesischen Jesuiten 350-353.

Der Papft an Salbanha 353-354.

## VIII. Beneditts XIV. Sorge für die schlefischen Ratholiten. Beziehungen zu Friedrich II.

1. Lage der ichlefischen Ratholiten 355-356.

Rardinal Singendorf 356-357.

Von Preußen der Summepissopat beansprucht, Sinzendorf sucht auszuweichen durch den Plan eines Apostolischen Vikariats 357—360; sein Bericht an Benedikt XIV. und römische Verhandlungen darüber 360—362.

Singendorfs Beziehungen zu Friedrich II. 362.

Benedift XIV. an Singendorf am 14. Juli und 11. Auguft 1742 362-364.

Weitere Berhandlungen über das Generalvitariat 364-366.

Fortidritte bes Broteftantismus in Schlefien 367.

Der Inftruftionsentwurf für ben Generalvifar 367-369.

Der Papft über das Generalvifariat 369-370.

Ausgang der Generalvikariatsfrage 371.

2. Schaffgotich als Koadjutor Sinzendorfs vorgeschlagen, von Rom zuruckgewiesen 371—375.

Schaffgotich Prälat der Chorherren 375—376. Weitere Schritte in der Koadjutorfrage 377—378. Königliche Ernennung Schaffgotichs 378—380. Widerspruch des Papstes 380—381. Ausgang Sinzendorfs 382.

3. Die gemischten Ehen in Schlefien 382-385. Das fonigliche Cherecht 385-386.

4. Schaffgotichs Bewerbung um das Bistum Breslau 387—388.
Bastiani Unterhändler in Nom 388—390.
Beitere Forderungen Friedrichs II. 391—392.
Der Papst und der preußische Königstitel 392—393.
Die Hedwigstirche zu Berlin 393—395.
Bedrückungen und Milberungen 395—397.
Erneute kirchenpolitische Forderungen Friedrichs II. 397—398.
Königliches Editt vom 21. Juni 1753 398.
Staatliche Zensur der bischösslichen Erlasse 398—399.
Der Fall De Prades 400.
Schaffgotsches Ausgang 400—401.
Der Fall Faulhaber 401—402.

#### IX. Der Streit um Carpegna und um das Patriarchat Aquileja. Bistumsgründungen und Konversionen in Deutschland. Beginn des Siebenjährigen Krieges. Krankheit und Tod des Papstes.

1. Der Streit um die Lehenshoheit über Carpegna 403-405. Französische Bermittlung; Bermittlung und Berichleppung 405-408.

2. Der Streit um das Patriarchat Aquileja 408—409. Görz wird Apostolisches Bikariat 409. Bruch zwischen Benedig und Rom 410—411.

Beendigung des Zwiftes 412-415.

Errichtung des Bistums Fulda 415—416; Einspruch des Mainzer Erzbischofs 416 bis 417; Einigung zwischen Mainz und Fulda 417.

3. Fürstliche Konversionen und Romfahrten 417—419. Die Konversion Friedrichs von Hessen; dessen Zugeständnisse 419—422.

4. Bündnis Frankreichs mit Österreich; Stellung des Papstes 422—424. Angeblicher Religionskrieg 424—425.

5. Letzte Jahre Beneditts XIV.; Krantheit 426—431. Tod Beneditts XIV. 431—432. Grabmal des Papstes 432—433. Urteile über Beneditt XIV. 433—434. Beneditts Briese an Tencin 434—436; Schlußurteil 436—439.

### Zweites Buch.

#### Rlemens XIII. 1758-1769.

- I. Das Konklave von 1758. Alemens' XIII. Sorge für ben Kirchenstaat; feine Berdienste um Kunft und Wiffenschaft.
- 1. Diplomatische Borbereitungen für das Konklave 443—444. Die Barteien im Konklave 444—446.

Inhalt.

Die erften Tage des Konklaves 447-448.

Colonna di Sciarra Proteftor Franfreichs 448-449.

Die Randidatur Cavalchinis 449-450.

Randidatur Reggonicos; feine Wahl (Rlemens XIII.) 450-453.

2. Klemens' XIII. Borleben 453—454; sein Charafter 455—456. Umterverteilung; Torrigiani Staatssefretär 456—459.

Rranflichfeit des Bapftes 459-461.

3. Notjahre im Rirchenftaat 461-463.

Rlemens' XIII. Sorge für Boltswohlfahrt 463-464.

Finanznot 464-465.

Förderung der Kunst: Piranesi und Mengs 465-466; Fontana Trevi 467; Billa Albani 468-470.

Windelmann Rommiffar ber Altertumer 470-471.

Bibliothefen und Bibliothetsverordnungen 471-472.

Ermunterung apologetijder Schriftfteller 472-474.

Förderung von Gelehrten — Garampi 474—476, Orfi und Furietti 476—477.

### II. Die Beendigung des Siebenjährigen Rrieges und die Ronigswahl Josephs II. Der Thronwechsel in Bolen und ber Rampf um die Rechte der Diffidenten.

1. Rlemens XIII. und Maria Therefia 478-479.

Rlemens XIII. für einen baldigen Frieden 479.

Garampi in Augsburg 479-481.

Wahl Josephs II. 481.

Der Runtius auf dem Rurfürstentag; Die Ronigswahl 481-484.

2. Tod Augusts III. von Bolen 485-486.

Rugland und Preugen gegen Bolen 486-488.

Reichstage von 1764; Die Diffidentenfrage 488-491.

Bisconti über die Lage in Bolen (24. September 1766) 492.

Der Reichstag von 1766; Wiederaufnahme ber Diffidentenfrage 492-497.

Podoffi Primas 497.

Die Zusammentunft zu Radom (23. Juni 1767) 497-498.

Solint und Podoffi 498-500.

Soltnt im Pagifitationsreichstag 500-501.

Der Vertrag 502.

Blan einer polnischen Nationalfirche; Stellungnahme bes Bapftes 503-504.

Antiruffifche Föderation und fonftige Konföderationen 505-506.

## III. Der Janfenismus in Frankreich und ben Riederlanden. Der Febronianismus in Deutschland. Die politische Aufklärung unter Maria Theresia.

1. Stellung ber frangösischen Regierung 507-508.

Staatliche Eingriffe in das Gebiet ber Rirche 508.

Rlemens XIII. und ber frangösische Jansenismus 509-511.

2. Das Utrechter Nationalkonzil; Stellungnahme gegen Leclerc und die Jesuiten 511-513.

Bäpftliches Breve vom 30. April 1765 513-514.

Rachipiel ber Berurteilung Leclercs 514.

3. Deutschland und die Lehre von der papftlichen Unfehlbarteit 515-516.

Hontheim 517—519, über das Papsttum 519—521, über die Rückfehr zur Urfirche 521—522, über die Rechte des Staates 522—523.

Wirfung des ,Febronius' 524-526.

Lucini und "Febronius" 526-527.

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Berurteilungen des "Febronius" 527—528. Zögerndes Einschreiten gegen ihn 529—530. Aufdeckung des Berfassers 530—531. Erfolg des "Febronius" 531—532. Klemens Wenzeslaus von Trier und Hontheim 532—533. Caprara bei Hontheim 533—534.

4. Auftsärung in Öfterreich; Graf Kaunit 534—536. Ban Swietens Resormen 536—538. Riegger 539—540. Ban Swietens Bücherzensur 540—542. Sonnensels 542—545. Kirchliche Resormen des Staatsrates 545—546.

## IV. Bertreibung ber Jesuiten aus Portugal. Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen Rom und Liffabon.

1. Salbanha 547-548.

Das papstliche Bisitationseditt 548-549; Suspension der Jesuiten von der Seelsjorge 550.

2. Der Orbensgeneral Ricci 550-552. Riccis Vorftellungen beim Bapft 552-553. Feberfrieg gegen bie Jesuiten 553-554. Acciaioli an Archinto (22. August 1758) 554-555. Pombals Anklagen gegen die Jesuiten 555-556. Bäpftlicher Vermittlungsverfuch 556-557. Attentat auf Joseph I. 557-559. Beichuldigungen gegen die Jesuiten; Nichtigkeit der Argumente im Prozeß 559-562. Rönigliche Erlaffe gegen die Jejuiten 562. Rom im unklaren über ben Prozeß 563-564. Ausführung der Erlaffe gegen die Zejuiten 564-565. Salbanha an ben Papft (20. Märg 1759) 566. Forderungen bes Königs an den Papft 566-567. Bapftliches Schreiben an den König 568-569. Beichwerden Almadas 569-570. Antunft des papftlichen Schreibens in Liffabon 571-572. Berichleppungsmanöver Bombals 572. 3. Ausweisung der Jesuiten 573-576.

2. Ausweitung der Jetuten 573—576. Der Kerfer von St Julian 576—577. Die Verbannten im Kirchenstaat 577—578. Neue Forderungen Pombals; die päpstliche Antwort 578—580. Vermittlungsvorschlag Atmadas; der Papst an Joseph I. 580—581. Waßregeln gegen den Erzbischof von Bahia 581—582.

4. Der Runtius in Ungnade 582—583.
Dessen Ausweisung 584—585.
Almada verläßt Kom 586—588.
Einschreiten des Papstes gegen römische Unruhestister 588—589.
Friedensbemühungen des Papstes 589—590.
Schwierigkeit der Verhandlungen 590—592.
Spanische Vermittlung 593—594.
Malagrida 594—595.
Pombal gegen die Jesuitenheiligen und den Klerus überhaupt 596—597.
Pombals Kirchenseindlichkeit im allgemeinen 597—598.
Friedensversuche des Papstes 1763 und 1767 599—601.

#### V. Die Unterbrudung bes Resuitenorbens in Frantreich.

1. Allgemeine Ziele ber Jesuitenbefampfung 602-604. Die Jesuitengegner in Frankreich 604-607. Stellung Ludwigs XV. 607-608. Das Attentat Damiens' 608-609. Sturmporzeichen 610-611.

2. Lavalette auf Martinique 611-613. Der Banfrott des Handelshauses Lionen 613-614. Neue Machenichaften Lavalettes 614--615. Der gange Orden als haftbar erflärt 615-618. Entscheidung des Parlaments 619—620. Stellungnahme Riccis 620—624. Verurteilung Lavalettes 624—626. Berfuche gur Befriedigung ber Gläubiger 626-627.

3. Die Ordenstonstitutionen vor dem Parlament 627-628. Stellungnahme bes Parlaments 628-631. Berhalten des Papftes 631-633. Plan, das Urteil der Bischöfe einzuholen 633-634. Das Gutachten ber Bijchofe 634-635. Die Zugeständniffe ber Parifer Jejuiten migbilligt burch Ricci 636-638. Rechtfertigungsschreiben von De la Croir 638-639. Riccis Urteil über bas Borgefallene 639. Erflärung ber Parifer Jesuiten vom 19. Dezember 1761 639-641. Mildernde Umftande? 641-642. Berwerfung des Tyrannenmordes verlangt 642-644. Plan eines französischen Generalvitariats 645—646. Anhänger der Berfassungsänderung 646—648. Borschläge bei Ricci und beffen Antwort 648-653. Einzelheiten bes Kommiffionsplanes 653-654. Der Hof gibt die Jesuiten preis 654—655.
Riccis Urteil über die Vorgänge 655—656. Riccis Urteil über die Vorgange 655-656.

4. Rechtfertigungsichrift bes Parifer Barlaments 657-658. Barlamentsbeschluß vom 6. August 1762 658-659. Barlamentsbeschlüffe in den Provingen 659-665. Apologie der Jesuiten 665-667. Sonftige Berteidigungsplane ber Jefuiten 667-668. Kundgebungen in Frankreich zugunften der Jesuiten 669-670. Das Wort bes Papftes an die Klerusversammlung 670-671, an den Runtius 672 - 673.

Allofution vom 3. September 1762 673-674. Weitere Übergriffe der Parlamente 674—676. Fity-James und seine Eideshelfer 676-678. Beaumonts Paftoralinftruttion 678-680. Berlegenheit der Jesuiten um eine Zuflucht 680-682. Beispiele von Berufstreue 685—686. Loderung der Ordenstiefen Loderung ber Ordensbifziplin 686-689. Das tönigliche Auflösungsbetret 689-691. Stellungnahme Rlemens' XIII. 691—692. Die Jesuitenkonstitution Rlemens' XIII. 692-696. b\*

## VI. Karls III. von Spanien Kirchenpolitit. Die Bertreibung ber Jesuiten aus Spanien.

1. Gründe der Jesuitenfeindschaft in Spanien; Erregung der Mönche 697—698. Die Unruhen in Paraguan und Walls Politit; antijesuitische Schmähschriften 698 bis 700.

Charafter Karls III. 700—702. Einfluß von Wall und Tanucci 702—707. Spinola über die firchliche Lage 707—709.

2. Kampf um das Erequatur; Mesengups Katechismus 709-713. Die pragmatische Sanktion von 1762; ihre Suspendierung 713-715. Grimaldi Minister 716. Beschränkungen der firchlichen Freiheit 716-717.

3. Tanucci und die Jesuiten 718—719. Früherer Einssuß der Jesuiten und Borbereitung ihrer Bertreibung 720—724. Campomanes und Roda 724—726. Anzeichen der kommenden Ausweisung 726—729.

4. Der Hutaufstand; Karl III. verläßt Madrid 729—734. Aranda 734—736. Königliche Zugeständnisse und deren Widerruf 737—738. Tanucci über Arandas Berufung 738—739.

5. Suche nach den Urhebern des Aufstandes 740—742. Der Klerus und der Aufstand 742—744. Tanucci über die Schuldfrage 744—747.

6. Der Außerordentliche Rat' von Kastilien 747—748.
Campomanes' Berichte 748—750.
Antlagen gegen den Klerus 750—751.
Suche nach Beweisen gegen die Jesuiten 751—754.
Unruhen in Azpeitia 754—756.
Berlehung des Briefgeheimnisses 756—758.
Borschläge Tanuccis; Basquez 759—761.
Die entschende Sigung 761—762; die Antlageschrift 762—766.
Entscheidung der Sonderfommission vom 20. Februar 1767 766—767.
Das Ausweisungsbetret 767—768.
Selbstäuschungen der Jesuiten über das Kommende 768—769.
Befürchtungen des Kuntius 770—772.

7. Bertreibung der Jesuiten: Arandas Instruktion 773—774. Die pragmatische Sanktion 774—776. Bertreibung in Südamerika 776--780.

8. Aufnahme der Pragmatik im Mutterland: Stellung der Bischöfe 781—784. Jubel der Gegner 785—787.
Aufnahme beim Bolk 787—788.
Urteil von Pallavicini und Vincenti 788—792.
Aufnahme im Ausland 792—793.
Überraschung des Wiener Hofes 793.
Kicci zur Vertreibung 794—795.
Karls III. Außerungen über die Vertreibung 795—797.
Eine Kritik der pragmatischen Sanktion 797—798.
Geheime Gründe der Austreibung? 798—801; haltlose Mutmaßungen 801—804.

9. Karl III. rechtfertigt sich vor dem Papst 804. Antwortbreve und dessen Überreichung 805—808. Inhalt.

Der Außerordentliche Rat über das Breve 808-809. Alljeitiger Ausschluß der Vertriebenen 810-813. Wohin mit den Beimatlofen? 813-814. Aufnahme in den Rirchenstaat abgelehnt 814-816.

Nach Korfita; die Lage dort 817-820; Ungufriedene und Flüchtige 820-821; Antommlinge aus der Überfee 821; Abtransport nach dem Kirchenftaat 822-823.

Haltung ber fpanischen Regierung 823-824.

Sätularijationen 824-828.

Standhaftigfeit bei Novigen 828-829.

Beifpiele von Berufstreue 829-830.

Berteilung der Ausgewiesenen in Italien 831-832; Juan Andres 832. Übermachung bes Jejuitenbriefmechiels und fonftige Spionage 832-834. Suche nach ben , Reichtümern' ber Jesuiten 834-836. Angebliche Anichläge ber Bertriebenen gegen Spanien 836-838. Unterdrückung jesuitenfreundlicher Kundgebungen 838-839. Magregeln zur Unterdrückung bes ,Jejuitismus' 839-841. Rirchenfeindliche Magnahmen von Campomanes 841-843. Sinten des firchlichen Sinnes in Spanien 843-844.

Ginichreiten gegen Bijdofe 845-846.

Verwendung und Verwaltung der Jesuitengüter 846-849.

#### VII. Die Bertreibung ber Jefuiten aus Reapel, Barma und Malta. Das Monitorium an Barma. Borbereitung ber papftlichen Aufhebung ber Gesellschaft Jefn. Tod Klemens' XIII.

1. Tanuccis Eingriffe in firchliche Rechte 850-853.

Deffen Jubel über die spanische Jesuitenvertreibung 853-854.

Sein Ginfluß auf Ferdinand IV. 854-855.

Tanuccis Gründe für die Jesuitenvertreibung aus Neapel 855-859.

Endliche Einwilligung Karls III. 861—862. Die Ausweijungsfommission 862—864.
Die Vertreibung vertagt 864—865.
Verbannungsdefrete 865—867.
Erste Ausweijung 867—868.
Säfularijationen 868—870.

Aufnahme der Bertreibung im Lande 870-871.

Der Protest des Papftes gegen die Berlegung feines Gebietes, Gleichgültigkeit ber Bofe; Tanucci und der Nuntius 871-873.

Weitere firchenfeindliche Bestrebungen Tanuccis 873-875.

Tanucci tyrannifiert die fonigliche Familie 875-876.

2. Die Jesuitenvertreibung aus Parma geplant 876-879. Rarls III. Ratichlage 879.

Ausweisung auf ewig 879-883.

Folgen der Bertreibung 883.

3. Jesuitenausweisung aus Masta 883—887.

4. Parmas firchliche Übergriffe und bas papftliche Monitorium 887-891. Wirfung des Monitoriums 891-892.

Du Tillots Rlagen gegen ben Papft 892-895.

Ratichläge Choijeuls 895-896.

Torrigiani rechtfertigt ben Beiligen Stuhl 896-897.

Die Regierungen gegen das Monitorium 897-899.

Stellung Maria Therefias 899.

Besehung papftlicher Gebiete 899-901. Zwietracht unter ben bourbonischen Diplomaten 901-903. Du Tillot gegen ben Papft 903. Rirchenfeindliche Magregeln der Bourbonen 904-905. Reine Silfe von Ofterreich 905. Die Bourbonen gegen Torrigiani 906-908. Beschuldigungen gegen Ricci 908—909. Opposition am römischen Sof 909-910. Der Papft legt Bermahrung ein 910-911. Ludwigs XV. Außerung 911—912. Rarl III. an ben Papft 912. Ferdinands IV. Zurechtweisung für den Papft 912-913. Fünf Forderungen der Bourbonen 913-915. Literarische Befämpfung des Monitoriums 915-916. Antwort Rlemens' XIII. 916-919.

5. Die Jefuitenaufhebung ichon längft geplant 919-921. In ben Jefuiten bas Papsttum befämpft 921. Aufnahme der Bulle ,Apostolicum pascendi' 921-922. Tanuccis Bühlarbeit 922-923. Schritte Frankreichs 924-926. Choifeuls Belfer 926-928. Das Widerstreben Ludwigs XV. gebrochen 928-929. Pombal und die Union der Mächte 929-931. Abbruch ber Berhandlungen 931. Maria Therefias Haltung 931-935.

Literarijche Angriffe auf die Jesuiten; Jesuitengegner im Kardinalstollegium 935

Stellung des Maggiordomo Rezzonico 937-938. Ratichläge Aubeterres 938-939. Choiseul und Tanucci 939-940. Choiseul schlägt Gewaltmagregeln vor 940-941.

Butachten von Osma, Roda, Brimalbi und dem Augerordentlichen Rat 941-946. Torrigiani über die Gründe ber Regierungen 947-948.

Die Jesuitenaushebung unbedingt verlangt 948-951.

Der Antrag ber Mächte 951-952. Der Antrag überreicht 952-953.

Wirfung des Antrags 953-954, und Klemens XIII. 954-955.

6. Lette Tage und Tod Klemens' XIII. 955-956; fein Grabmal 956-957. Würdigung des Papftes 957-958.

#### VIII. Innerfirchliche Tätigfeit Riemens' XIII. RardinalBernennungen, Beiligfprechungen. Die Miffionen.

1. Richtlinien Rlemens' XIII. für seinen Pontififat 959-960. Klemens XIII. an die Bischöfe (17. September 1759) 960-961. Klemens XIII, und das Bücherwesen 961—962.

Seelforge und Wiffenschaft 962-964.

2. Besorgnis vor Säkularisation in Deutschland 964—965. Schwierigfeiten mit Benedig 965-968.

Schwierigkeiten mit Genua 968-970.

3. Der Papft und die Bischöfe 970—973. 4. Bittschrift der 28 Mauriner 973—974.

Woher die Feindschaft gegen die Orden 974-976.

Die Reformfommiffion 976-979; Unterschlagung eines papftlichen Breves 979. Reformftreben im Innern ber Orben felbst 980-981.

5. Kardinalspromotion 1758 981. Promotion von Priuli und Bernis 982. Promotion von 1759 982—984. Promotion von 1761 984—985. Promotionen von 1763 und 1766 985—987.

6. Heiligsprechung vom 16. August 1767; Seligsprechungen 987—988. Das Berg-Jelu-Keft 989—992.

Seligsprechungsprozeß des Balafor 992-995.

7. Zerftörung der auswärtigen Missionen 995—997. Die Franzistaner in Kalifornien und Mexiko 997—998. Missionen in Nordamerika 998—999.
Missionen in Südamerika 999—1000.
Pottier in Sutschuen 1001.
Hinter- und Borderindien 1002—1004.
Polnische Judenmissionen; die Unierten 1005—1006.
Die Unierten des Orients 1006—1009.
Einige Missionsbreven Klemens' XIII. 1009—1010.

Nachträge und Berichtigungen .

1011

Erstes Buch. Benedift XIV. 1740—1758.

I. Das Konklave von 1740. Laufbahn und Persönlichkeit Benedikts XIV. Kardinalstaatssekretär Balenti Gonzaga. Kirchliche Friedenspolitik. Die Konkordate mit Savoyen, Reapel und Spanien.

1.

Das Konklave, das dem Tode Klemens' XII. folgte, sollte bei einer Dauer von mehr als sechs Monaten das längste des ganzen Jahrhunderts werden, ja sogar das längste seit dem Großen Schisma überhaupt 1. Wegen des steten Siechtums des Papstes waren beizeiten diplomatische Vorbereitungen getroffen worden. Liegen doch schon aus den Jahren 1732 und 1737 Gut-

Das Konklave fand eine ausführliche Behandlung nach dem französischen Material im Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten zu Paris bei Gabr. de Mun, Un conclave de six mois au milieu du XVIIIe siècle et son résultat imprévu, in ber Revue des deux mondes XXIV, Paris 1914, 490-530. Das Rapitel 4, Le conclave de Benoît XIV', bei Boutry (Intrigues et missions du card. de Tencin 166 ff) ift ein nur wenig erweiterter Abdruck einer Abhandlung desselben in der Revue d'hist. dipl. XI (1897) 263 ff 387 ff. Aus ben öfterreichischen Materialien veröffentlichte [Roth= manner] einiges nach bem Cod. lat. 11063 ber Staatsbibl. ju München; bas meifte übrige liegt im Staatsarchiv zu Bien. Das Archiv ber öfterr. Bot= ich aft am Batikan enthält die öfterreichischen und venegianischen Gesandtenberichte: Cod. 260 \*Atti della ambasc. straordin. d. principe d. Santa Croce, 5. März bis 8. Of= tober 1740, und Cod. 261 \* Conclave sotto l'e. ambasc. Cav. Foscarini f. 1-93, gut unterrichtend. Graf Thun übermittelte seine Korrespondeng nicht diesem Archive. Die wich= tigften fpanifchen Berichte befinden fich im Archiv gu Gimancas; außerdem ware noch auf die Legs. 189 303 bes Archivs ber fpanifchen Botichaft ju Rom binjumeisen. Gine Angahl meiterer Konklaveberichte verzeichnet Gisler 145. Gin geitgenöffischer Drud in den Acta historico-ecclesiastica IV, Weimar 1740, 24. Teil, S. 1040 ff: , Was ben ber Sedisvatang und im Conclave vorgegangen'. - Sonft wurde hier noch benütt: \* Conclave doppo la morte del Pont. Clemente XII, eine nach Wochen geordnete und mit eingefügten Tegten belegte Darftellung, Cod. ital. 323 ber Ctaatsbibl. ju Münden, jowie Conclave in cui fu eletto papa il s. c. Pr. Lambertini da Bologna, detto poi Benedetto XIV, nach einer Handichrift ber Bibliothef bes Grafen Malveggi de' Medici in Bologna abgedruckt bei Fr. X. Rraus, Briefe Benedikts XIV. 151-173. Hierauf ftugt fich vor allem Otto Hartwig in der Deutschen Rundschau XLVI (1886) 243-258. Bgl. auch einen \*Ronflavebericht im Cod. 38 G. 20, f. 249-381 ber Bibl. Corfini gu Rom (mit einer eigenhändigen Randnotig des Kardinals Corfini f. 361), jowie \* Narrativa da cui si rileva quanto possono i mezzi umani in promosso al pontificato il Lambertini oggi Benedetto XIV, im Cod. T. VIII, f. 260 ff, Fondo Gesuit. der Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom. Eine Abhandlung von 3. Marangoni über die Papftwahl für das Konklave von 1740 in Analecta eccles. VI (1898) 77 ff.

achten von öfterreichischer Seite 1 und ein solches spanischerseits aus dem Januar 1739 2 vor über-die "papablen" Kardinäle. Bollends im Oktober 1739, als man Klemens' XII. Ableben nahe glaubte, begannen Berhandlungen der interessierten Mächte; es ergingen Instruktionen nach Rom³, und vom Kaiser wurde Graf Thun, Bischof von Gurk, als außerordentlicher Gesandter ernannt⁴. Angesichts dieser sieberhaften Borarbeiten, die jedoch die Unsücherheit der Lage eher steigerten denn klärten, sah man einer besonders langen Dauer des kommenden Konklaves entgegen⁵. Kein Wunder, wenn sich eine Menge von Satiren mit dieser außergewöhnlichen Sedisvakanz befaßte 6.

Kurz vor Klemens' XII. Tod am 6. Februar 1740 war durch das Ableben der Kardinäle Davia und Borromei am 11. und 22. Januar die ordnungsgemäße Mitgliederzahl des Heiligen Kollegiums auf 68 gefunken. Davon hatte fast die Hälfte, 30 Kardinäle, im abgelaufenen Pontifikate den Purpur erhalten, 19 weitere verdankten ihre Würde Benedikt XIII.; aus der

2 \*Kardinal Acquaviva an Quadra am 22. Januar 1739, Archiv zu Simancas.

Der Bericht geschah auf königlichen Befehl vom 29. Dezember 1738.

4 Reffript vom 28. Oftober 1739 bei [Rothmanner] 5 f.

<sup>1 \*</sup>Discorso e riflessioni intorno al sistema delle cose d'Italia fino al tutto Marzo 1732 coll'analisi della corte di Roma e sopra tutto ciò che riguarda il futuro conclave, Cod. ital. 58 der Staatsbibl. zu München und in einer Handschrift der Bibl. des bisch öfl. Seminars zu Trient. Ferner ein Gutachten des Kardinals Giudice vom 30. März 1737, bei [Rothmanner] 23—27.

<sup>3</sup> So die kaiserlichen an Giudice und Minister Graf Harrach unterm 30. Oktober 1739 (bei [Rothmanner] 6—30). Letzterer starb um die Jahreswende, worauf Graf Thun, Bischof von Gurk, zum kaiserlichen Prominister ernannt wurde (Karl VI. an Graf Thun am 28. Dezember 1739, ebd. 49). Als neuer außerordentlicher Gesandter wurde dann am 17. Februar 1740 Santa Croce abgeordnet (das kaiserliche Empsehlungsschreiben ans Kolleg ebd. 69 f). Bon diesem stammt die Relation \*Fogli che danno il vero lume del potere e considerabile autorità della Corte Romana, aus dem Archiv der Fürsten Santa Croce, jett im Archiv des österr. Hist Instituts zu Rom. Borher ersolgte eine andere Relation über die Lage: \*Stato presente dell' Italia e della corte di Roma da presentarsi a S. M. C. nel principio dell' anno 1740, e trasmesso al marchese de Rialpi nel 1739, im Staatsarchiv zu Wien tom. 46 und einer Handschrift aus dem Archiv Santa Croce, seit 1910 im Besitze L. v. Pastors. Über die Bedeutung dieser Beziehungen heißt es ebd. 9: la necessità che sopra tutti li altri ha la corte di Vienna di aver l'amicizia de' sommi pontesici, massime nelle congiunture presenti.

<sup>5 \*</sup>Acquaviva an Quadra am 10. März 1740, Archiv zu Simancas; \*Conclave, Cod. ital. 323 der Staatsbibl. zu München, 1. Woche: man tut, als würde das Konklave zehn Jahre dauern; Brosses, Briefe II 323 340. Morosini hatte es schon in seiner Relation von 1730 vorausgesehen: il nuovo conclave, per l'età e per le indispositioni del papa non può essere probabilmente lontano, sarà tanto imbarrazato, quanto il decorso (aus dem Staatsarchiv zu Benedig, gedruckt im Arch. stor. ital. 3. Serie VII).

<sup>6 \*</sup> Componimenti poetici usciti in sede vacante di Clemente XII l'anno 1740, Cod. Ottob. 2814, Batif. Bibliothef; \* Satire sopra Clemente XII e sede vacante 1740, Britisches Museum zu London 10835; andere Satiren noch im \* Mf Diez 51 der Staatsbibl. zu Berlin und im \* Cod. Vat. 9373 der Batif. Bibliothef.

Zeit Innozenz' XIII. lebte nur noch ein Kardinal; ihrer 16 waren von Klemens XI., zwei andere von Alexander VIII. erhoben 1. Aus dieser Jahl traten jedoch am ersten Tag (19. Februar) nur 32 ins Konklave ein 2; die meisten übrigen langten erst im Laufe der Monate März und April an. Während im ganzen 56 Mitglieder des hohen kirchlichen Senats an den Wahlverhandlungen teilnahmen 3, waren am Entscheidungstage selber ihrer nur mehr 51 im Konsklave; fünf Kardinäle hatte vorzeitig Erkrankung oder Tod ausgeschieden 4.

Rardinal Coscia weilte seit sieben Jahren noch immer auf der Engelsburg in Gefängnishaft. Klemens XII. hatte ihm jedoch das passive Wahlerecht zuerkannt<sup>5</sup>. Nun sandte Coscia an das Heilige Rollegium ein eindringliches Protestschreiben, worin er wiederholt seine Unschuld beteuerte und mit aussührlichen Belegen die Gültigkeit jedes Wahlaktes ansocht, der ohne seine Beteiligung mit aktivem Stimmrecht zustande komme <sup>6</sup>. Seine Forderung drang durch. Der Konklavesekretär Livizzani überbrachte Coscia noch am Abend vor dem ersten Skrutinium die günstige Entscheidung der Kardinäle, worauf der einstige Staatssekretär nach Mitternacht unter dem Schutz des Camerlengo Annibale Albani in das Konklave eintrat<sup>7</sup>. Gleichzeitig wurde ihm der Kest seiner Strafe erlassen.

Die Parteigruppierungen innerhalb des Wahlkollegs zeigten zunächst das gewohnte Bild. Neuartig und für dieses Konklave bezeichnend wurde jedoch die Takfache, daß sich die vielen Faktionen diesmal zu zwei großen Unionen von ungefähr gleicher Stimmenstärke zusammenschlossen, die mit nur geringen Verschiebungen dauernd einander das Gleichgewicht hielten. Ihr innerer Gegensatz war ein doppelter, einer der Kronen und einer der Kreaturen.

<sup>&#</sup>x27; Aufzählung der Kardinäle im Conclave bei Krauß 171—173; Broffes, Briefe 317—322; Acta hist.-eccl. 1040 ff; [Nothmanner] xxx f.

<sup>2</sup> Strutiniumsliste beim \*Bericht des Grafen Thun an den Raiser vom 19. Februar 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es nahmen nicht teil die Kardinäle Fleury, Gesdres, Polignac aus Frankreich, der Infant und Molina aus Spanien, Da Cunha, Motta, Almeida aus Portugal, Schönborn aus Deutschland, Lipsti aus Polen; ferner wegen Erkrankung die Italiener Pieri und Odescalchi. Mun, der 497 A. 1 L. Altieri irrig zu den stets Abwesenden rechnet, vergist Vieri und Almeida.

<sup>4</sup> Es starben Ottoboni am 28. Februar, G. B. Altieri am 12. März, Porzia am 10. Juni, Cenci am 24. Juni; L. Altieri verließ krank das Konklave.

<sup>5 \*</sup>Graf Thun an den Kaiser am 13. Februar 1740, Staatsarchiv zu Wien.
6 6. Februar 1740, \*Protestatio card. Nic. Coscia in arce s. Angeli detenti anni 1740 pro libertate ferendi suffragium in comitiis futuri pontificis apost. sede vacante, in F 39, Archiv Boncompagni zu Rom; eine deutsche Übersetzung in Acta hist.-eccl. 1045—1050. Bgl. Conclave bei Kraus 153.

<sup>7 \*</sup> Graf Thun an den Kaifer am 20. Februar 1740, a. a. D. \*Bericht Foscarinis vom 20. Februar 1740, Cod. 261 des Archivs der öfterr. Botichaft am Batifan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diese Entwicklung war schon den ganzen Pontifikat Klemens' XII. hindurch voraus= zusehen; so Morosini in seiner Relation (a. a. O.): durando il sacro collegio in due

Schon vor Jahresfrist hatte Kardinal Fleury der kaiserlichen Regierung in Wien ein Zusammengehen für das kommende Konklave vorgeschlagen ; aus den Verhandlungen erwuchsen wenigstens unverbindliche Vorschlagslisten der beiderseits begünftigten Kandidaten . Trozdem schloß Kardinal Tencin, der sich die alleinige Führung der französischen Geschäfte in Rom aneignete 3, von den Vorbesprechungen die Deutschen auß 4. Als jedoch beim Veginn des Konklaves Pariser Instruktionen eine nähere Verständigung mit Österreich forderten 5, stellte sich mit der Zeit ein bessers Verhältnis her 6. Kardinal Giudice, der kaiserliche Parteisührer, fand jedoch Anlaß, sich über Tencins Unaufrichtigkeit zu beklagen 7; er wandte sich sogar entgegen seinen Wiener Insormationen von der Union mit den Franzosen ab und ging einmal so weit, mit Bildung einer besondern Gruppe im Wahlkolleg zu drohen 8.

Unüberbrückbar war dagegen von Anfang an die Spannung zwischen Österreich und Spanien<sup>9</sup>, woraus sich eigenartige Verschiebungen ergaben. Obwohl nämlich die Weisungen der Madrider Regierung an den spanischen Kronkardinal Acquaviva auf Zusammenschluß mit Frankreich lauteten <sup>10</sup> und die beiden Höfe in denkbar engster Verbindung standen, trat im Konklave doch eine fortschreitende Entfremdung ihrer Parteien ein zugunsten der französischenücken Union <sup>11</sup>. Spanien verband sich dafür um so enger mit

partiti diviso. Bgl. Conclave bei Kraus 156: restava diviso il conclave non in fazioni, ma in due unioni; \*Acquaviva an Quadra am 17. März 1740, Archiv zu Simancas.

<sup>2</sup> So besonders der Kaiser an Graf Harrach am 30. Ottober 1739, bei [Rothmanner] 6—23; vgl. ebd. 30 37—42 51—53.

<sup>3</sup> Seine Rivalität mit St-Aignan f. bei Boutry 153—165 172—176 185—188 193 f.

<sup>4</sup> Karl VI. an Graf Thun am 7. Februar 1740, bei [Rothmanner] 56. <sup>5</sup> \* Graf Thun an den Kaiser am 20. Februar, Staatsarchiv zu Wien.

6 \* Acquaviva an Quadra am 7. April 1740, a. a. D.

7 \*Kardinal Giudice an ben Kaifer am 5. März und an Sinzendorf und Metsch am 12. März 1740, Staatsarchiv zu Wien.

8 \*Billet Corfinis an S. Croce vom 23. März 1740 (Beilage zum Brief S. Croces an den Kaifer vom 25. März 1740): Io ho risposto che diceva dene, ma ch'erano cose da discorrersi dopo quattro mesi di conclave. Edd.

<sup>9</sup> Die österreichisch-spanischen Spannungen und die Beränderungen der Lage seit dem Besitwechsel in Toskana behandelt Santa Croce ganz aussührlich in seiner Relation \* Fogli, Archiv des österr. Hiktuts zu Rom. Bgl. Foscarinis \* zweiten Bericht vom 20. Februar 1740, Cod. 261 des Archivs der österr. Botschaft am Batikan.

10 \* Acquavivas Schlußbericht vom 25. August 1740, a. a. D. Bgl. die \*Relation des Merenda f. 10, in der Bibl. Angelica zu Rom. Auch die französischen Instruktionen lauteten auf Zusammengehen mit Acquaviva; s. Heeckeren I ix.

11 \* Berichte Acquavivas an Quadra vom 14. u. 21. April und vom 26. Mai 1740,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die kaiserliche Partei hätte, falls alle Untertanen und Nationalen zusammengestanden wären, 18 Stimmen zählen können. Zur Extlusion hätte die Zahl genügt, aber natürlich nicht zur Entscheidung der Wahl. Siehe Santa Croce, \*Fogli, Archiv des österr. Historischen Instituts zu Rom.

Neapel und Toskana, der österreichisch=französischen Partei trat dadurch eine spanische gegenüber.

Dazu kam eine zweite Frontbildung innerhalb des Kardinalkollegiums. Der Nepot Neri Corsini, dessen persönliche Fähigkeiten nur selten gepriesen wurden 1, sah es als seine Aufgabe an, aus sämtlichen Kreaturen Klemens' XII. einen beherrschenden Wahlblock unter seiner Führung zu bilden. Der Versuch gelang nur teilweise. Sin Gegner erwuchs den Bestrebungen Corsinis in Annibale Albani, dem seine großen Konklaveersahrungen und unbestrittene diplomatische Signung dabei sehr zustatten kamen. Galt er zunächst als Haupt der Zelanten 4, so glückte es ihm durch den weiteren Anschluß der Kardinäle seines Oheims Klemens XI. und vieler aus der Zeit Benedikts XIII., eine umfassenhandlungen mit Frankreich und Spanien führten weniger rasch zum gewünschendlungen mit Frankreich und Spanien führten weniger rasch zum gewünschen Allessandre Verbalb der seindschaft mit seinem Bruder Kardinal Alessandro Albani beiderseits bald vergessen, und mit Alessandre ward auch die savonische Faktion gewonnen.

Eine Berbindung der größeren politischen und der kurialen Parteisgruppierungen vollzog sich dadurch, daß Frankreich mit Corsini zusammenging. Die kaiserliche Regierung wollte anfangs zwar jeden offenen Bruch mit dem einflußreichen Camerlengo Albani vermeiden 7; Giudice begünstigte

a. a. O. Für die Deutschen kam das ganz überraschend; f. \* Santa Croce an den Kaiser am 30. April 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>1</sup> Broffes, Briefe II 317 f.

<sup>2 \*</sup> Stato presente, im Befige L. v. Paftors.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebb.; Mocenigo in seinem Bericht vom 11. Rovember 1737: il più formidabile conclavista dei nostri tempi..., sopra tutto profondissimo conoscitore delle più secrete maniere di questa corte ed artefice maraviglioso di qualsivoglia lavoro di spirito che possa appartenere al conclave (Venezia 1864). Bgl. Foscarinis \* zweiten Bericht vom 20. Februar 1740, Cod. 261 a. a. D.; Brosses, Briefe II 319.

<sup>4</sup> Foscarinis \*Bericht vom 20. Februar 1740, ebb. Mocenigo nennt in seiner Relation vom 11. November 1737 die Zelanten quei cardinali che sotto colore di zelo per l'onore di santa Chiesa cercano con tutti i mezzi d'abbattere il partito Corsini, a. a. D.

<sup>5 \*</sup>Stato presente, a. a. D. Bei den Franzosen war sein Bemühen ganz erfolglos, bei den Spaniern nur anfanas.

<sup>6 \*</sup> In oggi è certissimo, che questa inimicizia nel fondo è tutta dimersa, rimanendone unicamente una certa apparenza e questo farà sempre sospettare dell'uno e dell'altro. \*Stato presente f. 43, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Selbst am 6. Juni noch suchte der Kaiser in einem Schreiben an Liechtenstein Giudice vom Berdacht seiner Anhängerschaft an Albani reinzuwaschen und die Union der Deutschen und Franzosen mit Corsini als Front gegen Albani und Acquaviva zu fordern, bei [Nothmanner] 141. Ühnlich die Instruktionen an Giudice, ebd. 138. Daß aber doch manche Spannungen zwischen den beiden Mächten herrschten, beweist der Streit um den auch von Frankreich gelegentlich einer Gesandtenaudienz gebrauchten Ehrentitel stilius primogenitus (fils alné de l'Église)<sup>e</sup>; s. ebd. 129 f 133; ferner \*Kardinal Giudice an den Kaiser am

sogar augenscheinlich seine Partei <sup>1</sup>, indes mit der Zeit formten die "Jungen" mit den französischen und deutschen Kardinälen eine gemeinsame Front <sup>2</sup>. So wurde Acquaviva mit seinen Anhängern, entgegen den corsinifreundlichen Instruktionen seiner Regierung, in das Lager Albanis gedrängt <sup>3</sup>.

Natürlich waren im Laufe der langen Borbereitungen die Aussichten einer stattlichen Reihe papabler Kardinäle erörtert worden, Charakteristiken von solchen wurden durch die verschiedenen Höfe in großer Zahl eingefordert <sup>4</sup>. Da und dort faßte man auch die Gesichtspunkte ins Auge, die bei der kommenden Papstwahl obwalten sollten <sup>5</sup>.

Bielbesprochene Kandidaten wie Aldrovandi, Corradini, Gotti, Zondadari hatten unter den politischen Mächten sowohl Freunde als Feinde. An Lambertini<sup>6</sup> und Firrao<sup>7</sup> schäßte man weithin ihre großen Erfahrungen. Lercari soll mit kindlichem Selbstbewußtsein einer glückumstrahlten Zukunft

24. April und \*Kardinal Kollonitsch an denselben am 30. April 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>1</sup> Der Kaiser tadelt das scharf in seinen Briefen an Giudice, Graf Thun und Santa Croce vom 19. März 1740, bei [Rothmanner] 96—109, und nochmals an Giudice am 25. März 1740, ebd. 119. Daß trotzdem ein gutes Verhältnis zu Albani und den Zelanten und einiger Verdacht gegen Corsini obwalten müsse, sagte ja seine Instruktion vom 30. Ofstober 1739, ebd. 19 f.

2 \* Graf Thun an den Kaiser am 7. Mai 1740, ebd. Siehe auch oben S. 7 und Petrucelli IV 121.

<sup>3</sup> Frankreich machte ihn dafür verankwortlich für alles; s. die \*Relation Merendas f. 10, Bibl. Angelica zu Rom. Bgl. auch \*Santa Croce an den Kaiser am 2. Juli 1740, Staatsarchiv zu Wien, und Acquavivas \*Schlußbericht vom 25. August 1740, Archiv zu Simancas.

4 für Spanien: Acquavivas \*Bericht an Quadra vom 22. Januar 1739, ebd.; für Öfterreich: \*Discorso e riflessioni, Bibl. des bischöfl. Seminars zu Trient und Cod. ital. 58 der Staatsbibl. zu München; \*Stato presente, im Besitz. v. Pastors; Santa Croce, \*Fogli, Archiv des öfterr. Hist. Instituts zu Rom; \*anonymes Gutachten aus dem Konklave, tom. 46 des Staatsarchivs zu Wien. Bal. außerdem Brosses, Briefe II 317—322.

5 3. B. \*Discorso dell' ambasciatore dello Stato ecclesiastico per la sede vacante di Clemente XII, fatto partitamente in otto distinte udienze a lui date dal sagro collegio, Cod. ital. 26 der Staatsbibl. 3 u München. Darin wird für den fommenden Papft gefordert die capacità e fermezza Sixtus' V., die carità e amor paterno Innozenz' XII., die magnanimità e il gran cuore Klemens' XII., und che regga sul trono wie der hl. Petrus. Der wirtschaftliche Tiefstand im Kirchenstaat wird dargelegt und das verfassene Kolosseum in Kom bezeichnet als un' imaggine viva dello stato ecclesiastico.

6 \*Per verità uno de'più plausibili per l'abilità, per la pratica degl'interessi de'principi e della sede apost., per la sua gran dottrina unita ad un somma quadratura di testa, non attaccato ad alcun principe fuori di qualche prevenzione per il Re di Sardegna, nè in disgusto con alcun di essi. Stato presente f. 53 f, a. a. D. Unnich Iodend ebb. f. 39 und \*Discorso e riflessioni, a. a. D.

7 \*Ha molta esperienza delle cose publiche e tratta qualunque affare con molta distrezza essendo dotato di molto spirito e talento, ha la proprietà di tutti gli altri nunzi... Discorso e riflessioni, ebb. entgegengeträumt haben <sup>1</sup>. Der meisten Sympathien konnte sich zweisellos Russo erfreuen, von dem man in ganz Kom als vom künstigen Papste sprach <sup>2</sup>. Albani konnte aus seinen Anhängern kaum einen Aussichtsreicheren nennen als ihn <sup>3</sup>; Spanien hatte ihm schon längst seine Gunst geschenkt <sup>4</sup>; auch die Kardinäle Benedikts XIII., die Zelanten und Franzosen wußten nichts, was gegen ihn sprach; lediglich Corsini und der Kaiser hätten seine Erhebung gern vermieden gesehen, doch wagte es Giudice, entgegen den Exklusionswünschen des Kaisers, sich für Russo einzusezen <sup>5</sup>. Freilich sollten die Dinge noch einen ganz andern Lauf nehmen.

Schon vor Konklavebeginn hatte sich die Kunde verbreitet, Giudice wolle in kaiserlichem Auftrag alle neapolitanischen Kardinäle exkludieren <sup>6</sup>. Nun enthielt die Wiener Instruktion allerdings den Befehl, eine Wahl Russos, Corradinis oder Picos auf jeden Fall zu hintertreiben <sup>7</sup>; doch sollte eine öffentliche Exklusion durchaus umgangen werden <sup>8</sup>. Der Kaiser gab demegemäß den Auftrag, dem Gerücht in energischer Weise entgegenzutreten, ohne aber dadurch einem Neapolitaner den Weg zum Papsttum unmittelbar zu ebnen <sup>9</sup>.

<sup>1 \*</sup>Entra in conclave con una tal persuasione di riuscirne papa che niente più. Stato presente f. 39, a. a. D.

Mit Aldrovandi galt er in Rom als pater patriae; f. Conclave bei Kraus 155.
 Siehe besonders \*Stato presente, a. a. D., und \*Discorso e riflessioni, a. a. D.

<sup>4 \*</sup>Acquaviva an Quadra am 22. Januar 1739, Arhiv zu Simancas. Acquaviva beruft sich hier auf frühere Instruktionen an Bentivoglio, in denen er schon als wünschenswerter Kandidat gilt. Der Bersasser von \*Stato presente rechnet sogar, Acquaviva werde ihn (un esperimento reale) in Borschlag bringen: questo sia il più facile ad essere il nuovo papa, a. a. O.

<sup>5</sup> Siehe die oben S. 7 A. 7 gitierten Briefe des Raifers.

<sup>6 \*</sup> Giudice vorrebbe escludere e le creature Corsiniane e li nazionali Napolitani, in Lettere del Fra Luigi M. Lucini, commiss. del s. Offic. di Roma, al card. Lambertini a Bologna, Brief vom 13. Februar 1740, im Cod. Ottob. 3052 der Vatif. Vibliothef. Bgl. das faiserliche Schreiben an Graf Thun vom 19. März 1740, bei [Nothmanner] 100. Als erster ließ offiziell Kardinal Passionei bei Santa Croce ansragen; dieser darauf: \*Io risposi francamente di nd (Santa Croce an den Kaiser am 2. April 1740, Staatsarchiv zu Wien).

Rarl VI. an Graf Thun am 19. März 1740, a. a. D. über das Ungeheuerliche, eine ganze Ration exfludieren zu wollen, f. Foscarinis \* Berichte vom 12. März und 2. April 1740, Cod. 261 des Archivs der öfterr. Botich aft am Batikan.

<sup>8</sup> Siehe die faiserliche Instruction an Santa Croce vom 17. Februar 1740: decrevimus nulli publicam aut solemnem aut strepitantem exclusivam dare (Wahrmund 324; [Nothmanner] 74); ebenso am 25. März (Nothmanner 111). \* Questa è la maniera di escludere senza azzardo e senza odiosità, mentre l'altra di presentare un'esclusiva d'autorità è soggetța a diversi incommodi e diversi pericoli; folgt eine aussiührliche Darlegung der verschiedenen Nachteile einer öffentlichen Cytlusion. Santa Croce, Fogli, Archiv des öfterr. Hist. Instituts zu Rom. Siehe Wahrmund 227 f; Eisler 185 f. Deshalb kam es in diesem langen Konklave zu keiner einzigen formellen Cytlusionserklärung.

<sup>9</sup> Schreiben an Graf Thun vom 19. März 1740, a. a. D. 100. Das Gerücht konnte

Mehrere Tage wurden in den Kongregationen die üblichen Vorbereitungen getroffen <sup>1</sup>. Am Morgen des 19. Februar zelebrierte Ottoboni die Messe vom Heiligen Geist, worauf der gelehrte Maronit Assemilia die gewohnte Kede über die Papstwahl hielt <sup>2</sup>. Man bezog die Konklaveräumlichkeiten, die ein Zeitgenosse anschaulich schildert <sup>3</sup>; interessant ist dabei, wie dort schon äußerlich die beiden Parteigruppierungen sich unterschieden: "Die Zellen sind bei allen von Klemens XII. ernannten Kardinälen einheitlich mit violettem Serge überzogen, hingegen grün, wenn es einer vom "alten Kolleg" ist. . . . Die Infantenwohnung, die unbezogen bleibt, ist weit prunkvoller als die andern, mit Damast, Pfeilerspiegeln, Marmortischen und Fenstern aus Spiegelsscheiben. <sup>4</sup>

Gleich in den ersten Tagen bildeten sich die beiden Parteigruppen 5, und es bedeutete für jede eine schwere Enttäuschung, bei der Gegenseite ungefähr die gleiche Stärke festzustellen. Damit hatte wohl jede die Exklusive, keine aber die Inklusive in der Hand.

In der zweiten Woche versuchte man daher, irgendwie Brücken zum Lager der Gegner zu schlagen. Einmal brachte man Albanis Verwandten Rivera in Borschlag 6, wogegen aber die meisten Kronkardinäle Einspruch erhoben; sodann den einstigen Uditore des Camerlengo, Spinola, der auch nur geringe Sympathien bei den "Alten" fand 7.

Bedeutsamer waren die Praktiken, die Acquaviva für seinen Kandidaten Ruffo einseitete. Bor allem wurden die Kaiserlichen umworben 8, und wirklich

mit der Zeit unterdrückt werden, wie \*Kardinal Giubice am 22. Juni an den Raiser, an Singendorf und Metich mitteilt, Staatsarchiv zu Wien.

1 Siehe Novaes XIV 6f; Foscarinis \*ersten Bericht vom 20. Februar 1740, Cod. 261 a. a. D., auch über die Audienzen der verschiedenen diplomatischen Bertreter.

2 \*Asseman Maronita o del monte Libano, uno de' più famosi uomini del secolo per la vasta cognizione di tutte le lingue orientali, non così nella latina eloquenza (Graf Thun an den Ranzler Sinzendorf am 9. April 1740, Staatsardito zu Bien). Die Rede murde gedrudt: Oratio de eligendo summo pontifice ad Em. et Rev. principes S. R. E. cardinales, habita in ss. Basilica Vaticana a Iosepho Simonio Assemanno, Romae ex typogr. apost. Vat. 1740.

3 Broffes, Briefe II 325-328.

4 Cbd. 327. Diese unstatthaft reiche Ausstattung der Insantenzelle erwähnt auch Graf Thun in seinem \*Schreiben an den Kaiser vom 20. Februar 1740, Staatsarchiv zu Wien.

5 \*Kardinal Acquaviva an Quadra am 17. März 1740, Archiv zu Simancas; \*Bericht Foscarinis vom 26. März 1740, Cod. 261 des Archivs der öfterr. Boticaft am Batikan.

6 \* Bericht Foscarinis vom 5. März 1740, ebd.

7 Ebd. und \*berf. am 9. April 1740, ebd. Spinola hatte schon 15 Stimmen. Siehe

\* Graf Thun an den Raiser am 9. April 1740, a. a. D.

8 So versicherte Russo selbst dem kaiserlichen Gesandten, \*ch' egli aveva il cuore austriaco; als Neapolitaner und wegen seines hohen Alters sand er aber keine Unterstützung. Siehe das \*Diario Santa Croces vom 6. März 1740, ebd.

trat Giudice für Ruffo ein 1. Erst nach Einlauf weiterer, auf entschiedene Ablehnung drängender Nachrichten aus Wien hin einigten sich der deutsche und französische Kardinal-Minister zu einer Erklärung gegen Ruffo 2: es war das erste Opfer, das die Deutschen im Interesse der französischen Allianz brachten.

Nach diesen ergebnislosen Anfängen trat eine Pause ein. Kardinal Ottoboni mußte todkrank aus dem Konklave gebracht werden und verschied nach wenigen Tagen 3. Man schrieb den Todeskall einem Zusammenstoß mit Corsini zu, welcher Ottoboni in schärfster Weise angefahren haben soll: ein Moment, das Corsinis Gegner Albani diplomatisch auszuwerten suchte 4. Indes wartete man auf das Eintressen der Franzosen Rohan und De la Tour, der Deutschen Kollonitsch und Sinzendorf, sowie des außerordentlichen kaiserlichen Gesandten Scipione di Santa Croce 5, die fast alle mit näheren Instruktionen versehen sein sollten. Über gelegentlichen Versuchen mit einzelnen Kandidaten und fruchtlosen Verständigungsbemühungen verging auch der Monat März 6. Giambattista Altieri erlag in diesen Tagen einem Schlagsluß, der ihn in der Sistina getrossen hatte 7.

¹ Corfini erklärte sich darüber sehr unbefriedigt, was Santa Croce unterm 26. März 1740 an den Kaiser \*berichtet, ebd. Rach dem Eintressen der kaiserlichen Instruktion vom 19. März (bei [Rothmanner] 96—109) gab jedoch Giudice nach. Siehe \*Graf Thun an den Kaiser am 2. April 1740, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Graf Thun an den Raiser am 12. März 1740, ebd.

<sup>3</sup> Con molto rammarico del collegio vecchio: Conclave bei Kraus 158. Siehe auch \* Conclave, Cod. ital. 323 (2. und 3. Woche), Staatsbibl. zu München; das \*Schreiben des Grafen Thun an den Kaiser vom 5. März 1740, Staatsarchiv zu Wien; \*Bericht Santa Croces vom 5. März 1740, Atti d. ambasc. di Santa Croce, Cod. 260 des Archivs der öfterr. Botschaft am Vatifan; \*Bericht Foscarinis vom 26. Februar 1740, a. a. D. Bgl. D. Hartwig, Deutsche Kundschau XLVI 250 f.

<sup>4</sup> Mun 508 ff.

<sup>5</sup> Ausführliche Schilderung der Audienz Santa Croces vor dem Heiligen Kollegium am 23. März 1740 im \*Bericht Santa Croces vom 26. März 1740, a. a. D., jowie bei Mun 512 f; eine gedruckte Relation darüber überjandte Santa Croce mit jeinem \*Brief vom 2. April 1740 an den Kaijer, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Foscarinis \*Bericht vom 26. März 1740, a. a. D. über die Audienz des französischen Gejandten f. Narrazione della publica udienza data dagli em. e rev. s. card. in conclave la mattina della domenica 24 Aprile 1740 al Duca di Sant'Aignan..., Roma 1740.

<sup>6</sup> In der Zelle Passioneis sind heitere Unterhaltungen mit allerhand Zeitvertreib gebräuchlich geworden; so stritten einmal Acquaviva und Albani, ob man tredecim oder tresdecim sagen müsse, und man wettete sogar darauf (\*Santa Croce an den Kaiser am 12. März 1740, a. a. O.). Am 4. Mai \*berichtet Kardinal Corsini an den kaiserlichen Gesandten: La conversazione di Passionei è composta dei cardinali Camerlengo, Acquaviva, Lambertini, Aldrovandi e di altri del medesimo partito (Beilage zum \*Brief Santa Croces an den Kaiser vom 7. Mai 1740, ebb.).

<sup>7</sup> Siehe \* Conclave, Cod. ital. 323 (3. Woche), Staatsbibl. zu München, sowie die \*Schreiben des Grafen Thun an den Kaiser vom 5. und 19. März 1740, Staatsarchiv zu Wien, \*Bericht Santa Croces vom 19. März und Foscarinis \* Bericht vom 5. März 1740, a. a. D.

Da trat Anfang April Porzia in den Brennpunkt der Erörterungen. Zum Teil, weil er von Corsini vorgeschlagen war, der sich dadurch die Karbinäle Benedikts XIII. verbinden wollte, zum Teil auch auf Grund eigener Agitationen, wobei er sich nicht scheute, die Untätigkeit des Kollegiums hart zu tadeln 1, erreichte er einmal sogar 30 Stimmen; nur eine hätte noch gesehlt. Die Berhinderung seiner Wahl gelang nur durch Intrigen, die freilich den Kardinälen Corsini und Tencin beinahe das Vertrauen ihrer Anhänger gekostet hätten 2.

Rarwoche und Oftertage brachten manche Berzögerung; auch kleine Gelegenheitspraktiken, so für Gentili, Albrovandi, lenkten ab 3. Da gewahrte Porzia eines Morgens in der Siftina ein auf ihn gemünztes satirisches Flugblatt 4. Sofort geriet er in höchste Erregung, forderte trog aller Beschwichtigungsversuche Albanis gerichtliche Untersuchung über Autorschaft und Berbreitung und verließ wutschnaubend das Skrutinium. Als er, ohnedies nierenleidend, am 10. Juni starb, galt er allgemein als ein Opfer des "Papstfiebers".

Inzwischen hatte eine für die Weiterentwicklung bedeutsame Unterredung der beiden Führer Albani und Corsini stattgefunden. Albani erklärte dabei kurzweg alle seine Anhänger für papabel 6. Corsini jedoch präzisierte seine Bestrebungen auf bestimmte Borschläge; von den Altesten nannte er als wünschenswert Massei und Cori, von den Mittleren D'Esce, Firrao, Cenci und Aldrovandi, von den Jüngeren Gentile und Spinola 7.

Neuerdings herrschte in den Monaten Mai und Juni endloses Raten und Bersuchen. Corsini warb für Cori<sup>8</sup>, der selbst bald verzichtete, dann für Spinola, gegen den Acquaviva und andere stimmten<sup>9</sup>. Nun arbeitete

1 Mun 516; Hartwig a. a. D. 251.

\* \* Conclave, Cod. ital. 323 (9. Woche), a. a. D.; \* Foscarinis Berichte vom 16. April und 7. Mai 1740, a. a. D.

5, rabbia papale'; j. Broffes, Briefe II 393. Bgl. Mun 518; Hartwig 251; Fos=

carinis \*Bericht vom 11. Juni 1740, a. a. D.

7 Siehe ebd.; ferner \* Graf Thun an den Kaiser am 23. April und \* Giudice an

den Raiser am 24. April 1740, a. a. D.

8 Foscarinis \* Bericht vom 14. Mai 1740, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Conclave bei Kraus 160; Santa Croces und Foscarinis \*Berichte vom 9. April 1740, a. a. D.

<sup>\*</sup> Darauf war gebruckt: Sino a tanto che non si daranno delle bastonate a quel frate di Porzia, non usciremo noi da questa via. So der Text im Conclave bei Krauß 162 und ganz ähnlich in \*Conclave, Cod. ital. 323 (11. Woche), a. a. D. Nicht so genau wörtlich ist er zitiert in dem \*Schreiben des Kardinals Kollonitsch an den Kaiser vom 25. April 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>\*</sup>Egli rispose, que tutte le sue creature le stimava degne del papato. Er bestand auch mit seiner Partei darauf, daß, wenn nicht einer der Alten, dann höchstens ein Kardinal Benedikts XIII. in Frage fäme. Conclave, Cod. ital. 323 (10. Woche), a. a. D.

<sup>9</sup> Aber die vielfachen Beftrebungen, auch Acquaviva dafür zu gewinnen, \* berichtet biefer an Quadra am 7., 21. und 28. April 1740, Archiv zu Simancas.

Albani zugunsten Gottis, der wiederum französischen Drohungen geopfert werden mußte<sup>1</sup>. Darauf trat die Gegenseite für D'Elce<sup>2</sup>, dann für Genci ein, der eben noch mit den Sterbesakramenten versehen wurde<sup>3</sup>. Am 25. Juni rechnete man gar mit der endgültigen Wahl Firraos; das Volk und die Handwerker harrten bereits des Konklaveschlusses<sup>4</sup>. Wieder scheiterte alles.

So schwanden Tage und Wochen. Die Sommerhitze machte den Aufenthalt im Konklave stets unerträglicher<sup>5</sup>. Und doch blieb die allgemeine Stimmung, daß man geduldig und unnachgiebig aushalten müsse<sup>6</sup>. In der Stadt Kom war das öffentliche Gebet um eine baldige Papstwahl eingestellt worden, da trot des vollkommenen Ablasses sich niemand mehr zur Andacht einfand <sup>7</sup>. Satiren wurden verbreitet, darunter auch ein Kupferstich: das Konklave, dargestellt als Arche Noah; ein Kardinal hält das Fenster zu, damit die Taube mit dem Ölzweig nicht hineinkann, mit den Worten: "Es ist noch nicht Zeit" <sup>8</sup>.

Da geschah, was vorher noch als unmöglich galt: die drei politischen Mächte einigten sich untereinander und mit Corsini zugunsten einer Randi=

¹ Daß ihn die Franzosen nicht wollten, teilt \*Graf Thun am 6. Mai 1740 an Sinzendorf und am 18. Mai an den Kaiser mit (a. a. O.). Da jedoch ein Bruch mit Frankreich deswegen vermieden werden mußte (j. auch die späteren Wiener Instruktionen, noch vom 6. Juni, bei [Rothmanner] 138 145 147), schreibt \*Kardinal Kollonitsch in einem eigenhändigen Postssfript am 18. Mai 1740 an Sinzendorf: "Wir haben umb die union zu conserviren mit denen C. Tencin, Rohan, Corsini bis weiteren befelch den C. Gotti sacrisciren muessen, welcher darumb nicht proponirt worden' (Staatsarchiv zu Wien). Bgl. Santa Croces \*Berichte vom 14. und 21. Mai 1740 und Foscarinis \*Bericht vom 21. Mai 1740, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Rappresentando qualmente questo signore [Elce] è un buon ecclesiastico al pari dell'em. Gotti: Conclave, Cod. ital. 323 (15. Woche), a. a. D. Über Gotti s. ebb. (14. Woche). Bgl. \* Acquaviva an Quadra am 19. Mai und 2. Juni 1740, a. a. D.; \*Karbinal Kollonitsch an den Kaiser am 28. Mai 1740, a. a. D.; Foscarinis \* Berichte vom 28. Mai und 4. Juni 1740, Cod. 261 des Archivs der österr. Botschaft am Batitan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conclave bei Kraus 164 ff. Nach einer kurzen Besserung verschied er am 24. Juni infolge einer Erkältung, die er sich zuzog, als er von der Zelle aus der Fronleichnamsprozession zusab. Conclave, Cod. ital. 323 (19. Woche), a. a. O.; \*Graf Thun an den Kaiser am 25. Juni 1740, a. a. O.; Foscarinis \*Berichte vom 25. Juni und 2. Juli 1740, a. a. O.; Mun 521.

<sup>4</sup> Foscarinis \*Berichte vom 18. u. 25. Juni 1740, a. a. O.; \* Graf Thun an den Kaiser, ebd.; Boutry 226. Brosses (Briefe II 394 f) schilbert, wie ihn die Kardinäle schon in seiner Zelle beglückwünschten und seierlich zur Sistina geleiteten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Graf Thun an den Kaiser am 16. Juli 1740, a. a. O. Außerdem traten schlimme wirtschaftliche Folgen für die vielen kurialen Angestellten ein, die arbeitslos waren, und für ihre Familien; s. ebd.

<sup>6 \*</sup>Ora si sta nel conclave in un puro equilibrio di discorsi, non azzardandosi nessun capo di proporre, perchè essendo i partiti forti e da una parte e dall'altra ogn'uno teme d'avere in voti una aperta esclusiva. Conclave, Cod. ital. 323 (16. Ψοφε), Staatsbibliothet 3 u Münden. Bgl. Boutry 220.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Acta hist.-eccl. IV 1053. <sup>8</sup> Cbb.

datur Albrovandis, die namentlich von Acquaviva warm unterstüßt wurde <sup>1</sup>. Am 3. Juli stimmten bereits 31 Kardinäle auf diesen Namen, in den nächsten Tagen 33; die damalige Wählerzahl erforderte nur eine Stimme mehr. In dieser entscheidenden Lage griff Albani, Aldrovandis grundsäslicher Gegner <sup>2</sup>, zu einer Intrige, und es gelang der Mithilse des Minoritenskonventualen Ravalli, dem arglosen Aldrovandi ein Ergebenheitsschreiben an den Camerlengo <sup>3</sup> zu entlocken. Damit hosste ihn Albani als Stimmenserschleicher enthüllen zu können. Doch Aldrovandi beteuerte, daß ihm jede simonistische Absicht ferngelegen habe <sup>4</sup>, und behielt auch weiterhin 31 Stimmen. Wochen hindurch bot sich täglich das gleiche Bild; auch Albanis Oppositionspartei mit meist 17 Stimmen blieb der formellen Gegenkandidatur Corradinis getreu <sup>5</sup>. Am 31. Juli, als das Spiel kein Ende nehmen wollte, bat Aldrovandi in einem Schreiben, von weiterer Bemühung für ihn absehen zu wollen <sup>6</sup>.

Aber Corsini gab trozdem die Praktiken für Aldrovandi nicht auf. So brachten auch die ersten Augustwochen keine Anderung 7; nur Carafa wurde noch gewonnen 8. Die fehlenden zwei Stimmen glaubte man dadurch er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So schon \* Acquaviva an Quadra am 21. Juli 1740, Archiv zu Simancas. Im Falle seiner Wahl sollte Valenti Staatssekretär und Lambertini Datar werden; s. \* Acquaviva an Quadra am 11. Juli 1740, ebd. Um ihn durchzubringen, mußte er freilich diesmal mit den Deutschen zusammengehen; s. \* Acquavivas Schlußbericht vom 25. August 1740, ebd. Bgl. Foscarinis \* Berichte vom 9. u. 16. Juli 1740 und Santa Croces \* Bericht vom 9. Juli, Archiv der öfterr. Botschaft am Vatikan.

<sup>2 \*</sup> Santa Croce an ben Raifer am 6. April 1740, Staatsarchiv gu Bien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Text im Conclave bei Kraus 167 f und \* Conclave, Cod. ital. 323 f. 85—88, a. a. D. Ebd. f. 93 f \* Dichiarazione del p. m. Ravalli intorno al biglietto scritto all' em. sig. card. Aldrovandi, welche in der Woche darauf von ihm abgegeben wurde. Bgl. den \*Bericht Santa Croces vom 9. Juli 1740, a. a. D.; Hartwig 255.

<sup>4 \*</sup> Graf Thun an den Kaiser am 6. August 1740, Staatsarchiv zu Wien. Man hatte ihn wirklich der Simonie beschuldigt; s. \* Ruele an den Kaiser und an Metsch am 9. Juli 1740, ebd.

<sup>5 \*</sup> Conclave, Cod. ital. 323 (22.—24. Woche), a. a. O.; \*Graf Thun an den Kaiser am 23. Juli 1740, a. a. O.; Foscarinis \* Berichte vom 23. u. 30. Juli 1740 und Santa Croces \*Berichte vom 16., 23. u. 30. Juli 1740, a. a. O.

<sup>6 \*</sup>Ringraziamento in scritto fatto dall'em. Aldrovandi al s. collegio li 31 Luglio: Conclave, Cod. ital. 323 f. 103 f, a. a. D.; übersett in Acta hist.-eccl. IV 1054 ff. Bgl. Foscarinis und Santa Croces \*Berichte vom 6. August 1740, a. a. D.

<sup>7 \*</sup>Kardinal Kollonitsch an den Kaiser am 6. August 1740, Staatsarchiv zu Wien. So sollte z. B. Petra gewonnen werden durch ein \*Biglietto dell' em. s. c. Quirino al s. c. Petra, unter Hinweis auf la lunghezza del conclave, quale è al certo un castigo della collera divina. Archiv der österr. Botschaft zu Rom und \*Conclave, Cod. ital. 323 f. 111 f, Staatsbibl. zu München.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> durch Acquaviva; s. sein \*Schreiben an Quadra vom 4. August 1740, Archiv zu Simancas. Diese 32 Stimmen erhielten sich lange Zeit; s. das \*Schreiben Acquavivas vom 11. August 1740, ebd.

reichen zu können, daß man den Kaiser bat, ein dringendes Empfehlungs=

Da lauteten eines Tages wieder 33 Stimmen auf Albrovandi. Albani sah darin eine List: man wolle es offenbar ihm anheimstellen, durch seine persönliche Stimme den Ausschlag zu geben. Aber er täuschte sich; im Abendstrutinium traten nur wieder 31 Wähler für Aldrovandi ein. Als auch tags darauf kein Fortschritt mehr erzielt wurde, ließ Corsini nach sechswöchiger Bemühung nunmehr Aldrovandi fallen.

Es war Mitte August geworden. Noch glaubte man gleichsam am Anfang der Berhandlungen zu stehen, und doch sollte das Ende überraschend nahe sein. Sehn seierte man zu Mariä Himmelsahrt ein Triduum für einen baldigen günstigen Abschluß; da wurde, wohl zuerst von seiten Sibos 4, die Ausmerksamkeit auf Lambertini gelenkt. War sein Name früher schon gelegentlich, meist nur mit verschwindend wenig Stimmen, aufgetaucht 5, so erwartete man jest von dieser Kandidatur alles Heil 6. Die Kardinal-Minister einigten sich rasch auf ihn 7, und auch Albani versprach, keine Oppositions-

<sup>1</sup> Kardinal Acquaviva sandte am 6. August 1740 ein diesbezügliches aussührliches \*Bittschreiben an den Kaiser, in dem er Aldrovandis besondere Würdigkeit aus der Zusstimmung aller Kronen und so vieler Kardinäle erweist; italienischer Text im Archiv zu Simancas. Man wollte eben in Wien irgendwie diesen Wünschen nachkommen, als die Kunde von der ersolgten Wahl eintraf; s. das kälserliche Schreiben an Graf Thun vom 31. August 1740, bei [Rothmanner] 160.

 <sup>2 \*</sup> Conclave, Cod. ital. 323 (26. Boche), a. a. O.; Foscarinis \* Berichte vom 13. u.
 17. August 1740, a. a. O.
 3 Novaes XIV 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So Conclave bei Kraus 166, Heeckeren I x, Mun 525 f, Hartwig 253. Bgl. Santa Croces \*Bericht vom 23. August 1740, a. a. D. Bon einem Borschlag Acquavivas spricht Mourret (VI 425).

<sup>5</sup> So 3. B. im \*Diario Santa Croces zum 6. März 1740, a. a. D.; ferner in einem Gespräch zwischen Acquaviva und Kollonitsch, s. das \*Schreiben des letzteren an Sinzendorf vom 2. April 1740, a. a. D. Ernftlicher sprach man von ihm Ansang Juli; s. \*Graf Thun an den Kaiser am 2. Juli 1740, ebd. Als besonders fähig und rühmenswert schildert ihn \*Santa Croce wegen seines kanonistischen und geschichtlichen Wissens, seiner diplomatischen Fähigkeit und seiner offenen Gerechtigkeit: ed il miglior ecclesiastico che possa desiderarsi. Fogli, Archiv des österr. Hik. Instituts zu Rom. Bgl. serner oben S. 8 A. 6. Brosses (Briefe II 337 402) erzählt, wie er Lambertini am meisten schäfte und gelegentlich einer scherzshaften Konklavenachahmung in Gesellschaft ihn gewählt habe.

<sup>6</sup> Cordaras Lebenserinnerungen (Döllinger, Beiträge III 8): Cardinales longa fatigati mora, cum hominem noscerent lingua illum quidem paulo solutiore, sed vita probum, magna integritate, moribus incorruptis, ad haec aequi bonique cultorem eximium, affabilem, popularem, tanta inprimis humani divinique iuris scientia, ut hac laude doctissimos quosque sui ordinis anteiret.

<sup>7</sup> Rach Acquavivas \*Bericht an Villarias vom 18. August 1740 (Archiv zu Simancas) versammelten sich nach Cibos Anregung die drei Kardinal-Minister und Corssini in der Zelle Rohans, wo sie sich einigten. Bgl. Foscarinis \*Bericht vom 20. August 1740, Cod. 261 des Archivs der österr. Botschaft am Vatikan; Boutry 231.

partei zu bilden, schon um dadurch die Wahl Aldrovandis zu vermeiden 1. Die Kardinäle Benedikts XIII. waren ohne weiteres einverstanden; auch viele der Anhänger Corsinis erklärten ihre Bereitschaft 2. Noch hatte Corsini selbst Bedenken; nach einiger Zeit waren auch diese zerstreut 3, und binnen kurzem hatte sich so die Einhelligkeit gebildet, an der man ein halbes Jahr verzeblich gearbeitet hatte 4.

Prospero Lambertini wußte von allem, was im Werke war, soviel wie nichts. Er konnte später schreiben 5, keinem lebenden Wesen gegenüber habe er sich ein Wort entschlüpfen lassen, um Papst zu werden; vielmehr habe er alles getan, um es nicht zu werden. In gewohnter Weise wollte er gegen nachts 2 Uhr zum Tee in Acquavivas Zelle gehen, als ihn dieser einsdringlich bat, doch in die eigene Zelle zurückzukehren. Lambertini ging jedoch darauf nicht ein, und als er Plat genommen hatte, erschienen immer mehr Kardinäle, aus allen Parteien, um ihm durch Handkuß zu huldigen 6. Gleichzeitig entsandte man Zettel mit der Nachricht von der bevorstehenden Wahl in die Stadt 7.

Hatte Lambertini bei den Wahlgängen des vorausgehenden Tages auch nicht eine einzige Stimme, so vereinten sich beim nächsten Skrutinium — es war der Morgen des 17. August und das 255. Skrutinium des Konklaves — alle 50 Stimmen auf seinen Ramen 8. Abweichend von dem Herkommen bei Papstwahlen gab der Neugewählte seine Stimme nicht dem Kardinalbekan, sondern dem vielumskrittenen Aldrovandi. Entschuldigend bemerkte er, schon 45 Tage habe er sie ihm gegeben; er gebe sie jest wiederum jenem, der seinetwegen habe verzichten müssen 9. Aus Verehrung für den Papst, dem er seine Promotion verdankte, nannte sich der Neugewählte Benedikt XIV. So war der große Zwiespalt zwischen den Kreaturen Klemens' XI. und Klemens' XII. gelöst durch die Wahl eines "Mittleren".

3 Foscarinis \*Bericht vom 20. August 1740, a. a. D.; Mun 526 f.

5 an Tencin am 1. März 1743, bei Heeckeren I 36.

8 Abbildung Diefer Strutiniumslifte bei Lector 616 f.

<sup>1 \*</sup> Conclave, Cod. ital. 323 (nach der 26. Woche), Staatsbib I. zu München; Conclave bei Kraus 170. 2 \* Conclave, Cod. ital. 323, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Compita la grand' opera in sei ore, quando non si era potuto adempire in sei mesi di ostinato contrasto e di un penosissimo carcere. Ronzept eines Briefes Albanis, wahrscheinlich an Kanzler Sinzendorf, vom 20. August 1740, Archiv der österr. Botschaft am Batikan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Den ganzen Borgang schildern: \*Santa Croce an den Kaiser am 23. August 1740, Staatsarchiv zu Wien; \*Kardinal Acquaviva an Billarias am 18. August 1740, Archiv zu Simancas; Foscarinis \*Bericht vom 20. August 1740, a. a. D. Bgl. Hartwig 256.

<sup>7 \*</sup> Conclave, Cod. ital. 323, a. a. D.; Conclave bei Kraus 171.

<sup>9 \*</sup> Santa Croce an den Kaiser am 23. August 1740, a. a. D.; Foscarinis \* Bericht vom 20. August 1740, a. a. D.; Boutry 237.

Der erste Kardinaldiakon Marini brachte von der Loggia der Petersfirche aus der harrenden Menge die erfreuliche Kunde<sup>1</sup>. Auch innerhalb des Heiligen Kollegiums seste man große Hoffnungen auf ein nach solchen Schwierigkeiten begonnenes Pontifikat<sup>2</sup>. Um 22. August erfolgte die feierliche Krönung. Das übliche Fest der Besitzergreifung vom Lateran konnte erst am 30. April des folgenden Jahres stattsinden; dabei wurde zum erstenmal der päpstliche Segen von der neuen Loggia Klemens' XII. aus erteilt<sup>3</sup>.

2.

Prospero Lambertini, am 31. März 1675 in Bologna geboren 4, entftammte einer bereits im 10. Jahrhundert erwähnten, guelfisch gesinnten Familie, von welcher zahlreiche Mitglieder sich im Kriegsdienst, der Berwaltung und der Wissenschaft hervorgetan hatten; sie wies auch zwei Selige auf: Imelda (gest. 1333) und Giovanna, eine Schülerin der hl. Caterina Bigri von Bologna 5. Einst reich, hatten die Lambertini durch die Über-

<sup>5</sup> Bgl. C. Contuzzi S. J., De Benedicto XIV Oratio, Romae 1741; P. I. Dolfi, Cronologia delle famiglie nob. di Bologna, Bologna 1670; Novaes XIV 3 f; Reumont, Aleine Schriften 453 ff; G. Pietramellara, Elenco d. famiglie nobili Bolognesi, Bari 1895, 14 f; \*De quibusdam illustr. viris Lambertinae gentis testimonia, Cod. 48



<sup>1 \*</sup>Roma si trova in un pieno giubilo nella ferma fiducia de la somma capacità et intelligenza del nuovo pontefice. Kardinal Albani an Kanzler Sinzendorf, wahrscheinlich am 20. August 1740, Konzept im Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan; Mun 528.

<sup>2 \*</sup> Man erhoffte von seinem gran spirito e capacità un ottimo governo et il restoramento della s. sede assai pregiudicata particolarmente nell'economico. Kardinal Albani an Metich am 27. August 1740, Archiv der öfterr. Botichaft am Batikan. - \* Satiren über die Wahl Benedifts XIV. finden fich in: Cod. Vatic. 9373 ber Batik. Bibliothek; Cod. XIV F. 15 der Rationalbibl. gu Reapel; Cod. 10835 des Brit. Mujeums ju London; \*Sonetto, dat. 6 Agosto 1740: Che ha a fare il conclave per l'elezione di Bened. XIV in dialetto Bolognese, Miscell. XIII, Bibl. Comunale ju Forli; Ravagli, Due sonetti nell'elezione di Bened. XIV, in Erudiz. e belle arti IV, 1-2; andere Gedichte bei Frati, Opere di bibliografia, Bologna, I (1888) 172 f. Benedift XIV. urteilt in einem Brief vom 1. Marg 1743 felbst über bieß Ronflave: Nous avons scandalisé l'Europe par une si longue durée, dont l'unique cause a été l'opiniâtreté du cardinal Corsini à vouloir pour pape une de ses créatures, afin d'avoir un chapeau à sa disposition (Heeckeren I 36). Aber die Festlichkeiten in Bologna gelegentlich dieser Bahl f. Longhi, Il Palazzo Vizani, Bologna 1902, und Fr. Cantoni, Lambertiniana, Bologna 1920, 12 f. Sier (12) auch ber Ausspruch: ,Se volete un santo, fate Gotti, se un politico, Aldrovandi, se un buon uomo, scegliete me. Ahnlich Heeckeren I x.

<sup>3</sup> Novaes XIV 9; Cancellieri, Possessi 379 ff. Thun \*berichtet darüber am 6. Mai 1741: S. Stå non avendo mai in vita sua cavalcato se ne andò in lettica. Kur zehn Kardinäle sahen zu. Staatsarchiv zu Wien. Zeitgenössische Berichte auch bei Cancellieri 380 A. 1 u. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das bescheidene zweistöckige Geburtshaus (mit Erinnerungstafel) in der Bia delle Campane Rr 3016 (jest Bia Benedetto XIV Rr 6), abgebildet bei F. Cantoni, Lambertiniana 15, gehört jest dem Senator Nerio Malvezzi de' Medici.

schwemmungen des Reno einen großen Teil ihrer Güter eingebüßt. Marcello, der Bater Prosperos, starb bereits mit 42 Jahren, worauf die Mutter Lucrezia Bulgarini eine zweite She mit dem Grasen Luigi Bentivoglio einging. Sie gab Prospero in Paolo Pasi und Sante Stancari trefsliche Lehrer, die es verstanden, die Lebhaftigkeit ihres sehr begabten Zöglings in die richtige Bahn zu senken und seinen Lerneiser zu fördern. Während andere Knaben spielten, saß Prospero über seinen Büchern. Er besuchte dann das von den Somaskern geseitete adelige Konvikt Del Porto. In seinem dreizehnten Lebensjahr ward er 1688 zur weitern Ausbildung nach Kom in das gleichfalls von den Somaskern geseitete Collegio Clementino gesandt. Dort machte er bald solche Fortschritte, daß er alle seine Mitschüler übertras. Eine von ihm 1691 gehaltene Rede lenkte die Aufmerksamkeit des Kardinals Benedetto Pamfili auf seine Begabung. Der Kardinal empfahl ihn Innozenz XII., der ihm ein kleines, hundert Goldscudi eintragendes Benesizium versieh.

Nachdem Lambertini 1692 das Collegio Clementino verlassen hatte, widmete er sich mit ebensoviel Fleiß wie Umsicht dem Studium der Theologie und des bürgerlichen wie kirchlichen Rechts. Er legte dabei den Schwerpunkt nicht auf scholastisch-spekulative Deduktion, sondern auf historische Darlegung. Gründlich machte er sich mit den Kirchenvätern, den Beschlüssen der Konzilien, den Bullen der Päpste bekannt. Großen Nußen zog er aus dem Berkehr mit dem Dominikaner Tommaso Ferrari. In seinen Mußestunden nahm er Dante, Tasso und Ariost vor, um Stil und Gedanken zu beleben. 1694 erwarb er sich an der römischen Universität den juristischen und theologischen Doktorgrad.

Um sich praktisch auf die Laufbahn eines Advokaten vorzubereiten, ward Lambertini Hilfsarbeiter bei seinem Landsmann, dem Auditor der Rota Alessandro Caprara. Er bewährte sich hier ungemein; von allen Seiten strömten Klienten zu ihm. Unter Klemens XI. stieg er zu höheren Stellen empor: 1701 wurde er Konsistorialadvokat, 1708 Promotor sidei. In dieser Stellung führte er die Kanonisationsprozesse Pius' V. und der Caterina Vigri von Bologna glücklich durch. Den eingehenden, von den Zeitgenossen mit

der Universitätsbibl. zu Bologna. Siehe auch den \*Bericht Thuns an Karl VI. vom 23. August 1740, Staatsarchiv zu Wien. über das Wappen s. Pasini Frassoni 46 f.

<sup>1</sup> Bgl. den eben angeführten \* Bericht Thuns.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hir das Folgende f. die beiden lateinischen Liten bei Kraus, Briefe 207 ff 235 ff. Bgl. [Caracciolo], Vita 23 ff, und den Comment. de vita Benedicti XIV auctore los. Silvestrio, gedruckt als Anhang zu den Opera Benedicti XIV, Bd XVII P. 2, Prati 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> RgI. Studi e memorie per la storia dell' Università di Bologna VI, Bologna 1921, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. G. Donnino, I convittori del Collegio Clementino, Roma 1898, 17.

Recht gerühmten Studien 1, die er damals machte und die er unermüdlich fortsette, verdankt die Nachwelt sein berühmtes Werk ,Uber die Beatifikation und die Ranonisation der Diener Gottes'. ,3ch hatte mich', so schrieb er bem Regulierten Chorherrn Galli, zu angenehmeren Studien, wozu mich auch mein lebhafter Geift antrieb, hinwenden können; aber in meinem Innern fühlte ich mich von der Religion felbst berufen, für ihre Berherrlichung zu arbeiten, und da ich fruhzeitig mit den Beatifitationsprozeffen mich zu beschäftigen Belegenheit fand, fo murbe es mir nicht schwer, mich diesem Gegenstand zu widmen. Ich ergriff ihn um so bereitwilliger, als das Berfahren bei den Ranonisationen taum irgend jemand außer den hierbei beschäftigten Bersonen bekannt war. Es gab wenige Tage, an welchen mich nicht die Forschungen, die ich machen mußte, ausnehmend ermüdet hätten; aber so, wie man die Widerwärtigkeiten einer weiten Reise nicht innewird, sobald man in Gefellschaft ift, so vergaß ich die Mübe über der Freude, Mitarbeiter zu haben, die mich bei meinem Werke unterstütten; ich wurde aus Furcht, mich zu verirren, über meine Bereinzelung erschrocken sein, wenn ich wirklich allein gewesen ware. Überdies, wenn mein Geift diktiert, führt mein Berg die Feder wegen ber lebhaften Freude, die ich darüber fühle, der Religion nüglich fein zu können. Es ist notwendig, daß ein Schriftsteller gang und gar bei seiner Arbeit sei, um aus ihr völlige Befriedigung gewinnen zu können, und wenn er fie blog um zeitlichen Borteils willen oder aus Gitelkeit anfaßt, fo ift seine Seele nur halb zufrieden, und seine Arbeit ift für den himmel berloren. Die Rleinigkeiten, die ich in meiner Jugendzeit schrieb, haben mich nur insofern erfreut, als fie mich zu ernsteren Dingen hinführten. Ich möchte fie mit Steinen vergleichen, welche man in einen reißenden Bach wirft, den man überschreiten will, und die, indem man auf fie tritt, gur Erreichung des Zieles dienen. Wenn die kleinen Anwandlungen von Ungeduld, welche dieses umfangreiche Werk mir verursacht hat, etwa durch Rommata und Puntte bezeichnet waren, fo gabe dies eine zweite Interpunftion ab, welche viel Plat einnähme. Sie tennen meine Lebhaftigkeit; ich mag es nicht, daß meine Feber in Erwartung eines Gedankens in ber Luft schwebt. Die Religion aber, indem fie mir Farbe und Pinsel lieh, hat mich in die Lage verfest, auf eine dauerhafte Beise zu malen; es gibt nichts Höheres als das, mas fie uns bietet, und auch die Philosophie ift nur so

¹ Bgl. [F. Galiani], Delle lodi di P. Benedetto XIV, Napoli 1758, 12 ff. Die an theologischen, historischen und sonstigen Handschriften ungemein reiche Privatbibliothek Benedikts XIV. kam in die Universitätsbibliothek dandlog von L. Frati in den Studi ital. di filologia classica XVI, Firenze 1908 ff, 103—142. Ebendorthin verschenkte Benedikt auch seine Sammlung von über 30000 wertsvollen Kupferstichen und Holzschnitten, die infolge mancher Beruntreuungen (s. Köln. Bolkszeitung vom 27. Oktober 1881) nicht mehr restlos erhalten blieb.

lange icon, als die Religion ihre icone Seite ihr leiht, weil fie Zeit und Ewigkeit umfaßt. Als ich mein Wert mit ihrem Geprage vor mir liegen fah, fagte ich zu ihm: Fürchte dich nicht, hindurchzuwandeln durch die Sophismen, Narreteien und Schlechtigkeiten Dieses Zeitalters. Die Wahrheit, welche bein Wesen bildet, wird dich schügen trog der Irrtumer und Schwächen, und wenn die modischen Schriften, die nur durch ihre Phrasen blenden, ber= schwunden find, so wirst du noch leben und bon berftandigen Menschen ge= lefen werden. Dies ift das lette Lebewohl, welches ich meinem Werke fage, das mir teuer ift, nicht deshalb, weil es aus meinem Geift entsprungen ift, sondern weil es, wie ich hoffe, mein Fürbitter bei Gott gur Bergebung meiner Rachläffigkeiten und Fehler fein wird. 1

Wie genau man in Rom bei Heiligsprechungen vorging, davon überzeugte Lambertini einige zweifelnde Engländer durch Borlage der einschlägigen Brozekatten; groß mar beren Erstaunen, als er ihnen dann sagte, daß wegen einiger scheinbar unerheblichen Einwendungen des sog. Advocatus diaboli die Kongregation die betreffende Beiligsprechung gurudgewiesen habe.

Rlemens XI., ein warmer Freund aller Gelehrten, wußte die Renntniffe und den Fleiß Lambertinis zu ichaten. Er ernannte ibn 1712 zum Ranoni= tus von St Beter, im folgenden Jahre zum Konfultor der Inquifition, dann auch jum Mitglied der Kongregation der Riten, der firchlichen 3mmunität, der Residenz der Bischöfe und der Segnatura di grazia, endlich noch zum Sefretär der Konzilskongregation. Bu allen diesen Umtern fügte Innozeng XIII. 1722 die Stelle eines Ranonisten der Bonitentiarie. ,Man muß mich', schrieb Lambertini in feiner jovialen Beise an feinen Freund, für einen Menschen mit brei Röpfen halten, daß man mir fo viele Stellen aufbürdet; für jeden dieser Posten brauchte ich eine eigene Seele, mahrend bie meinige kaum mich selbst zu regieren vermag. 2

Lambertini war durchaus kein bloger Stubengelehrter und Aktenmensch. Derfelbe Mann, ber für die Rongregationen die Entscheidung der verwickeltsten Ungelegenheiten vorbereitete, mar zugleich der launigste Gesellschafter, der Rom mit seinen Bonmots erfüllte. Nach des Tages Laft pflegte er abends eine Anzahl von Kurialen und Gelehrten um fich zu versammeln, die er mit Unmut und heiterkeit aufs anziehendste zu unterhalten verftand. Go knüpfte er eine Menge von Berbindungen an, die für fein späteres Leben von Bedeutung wurden. Viel verkehrte er mit dem berühmten Mauriner Mont= faucon, der ihn durch die Außerung charafterisierte: Lambertini hat zwei Seelen, die eine für die Wiffenschaft, die andere für die Geselligkeit. Es wird erzählt, daß Montfaucon und Lambertini eines Tages einen heftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caracciolo 169—171. <sup>2</sup> Ebb. 28.

Disput über die Rechte der Päpste hatten, den Lambertini zuletzt lächelnd mit den Worten beendete: "Weniger Freiheiten der gallikanischen Kirche und weniger Prätensionen von unserer Seite, dann werden die Dinge ins Gleich= gewicht kommen."

Aus dieser Außerung darf man wohl schließen, daß Lambertini damals sich noch nicht zu der klaren Einsicht seiner späteren Jahre durchgerungen hatte, daß der Gallikanismus mit den göttlichen Rechten des Heiligen Stuhles nicht vereindar ist. Übrigens wollte er durchaus auf dem Boden der kirche lichen Prinzipien verbleiben, so sehr er auch, was die Stellung der Kirche betrifft, der idealen Aufkassung gegenüber die praktische betonte?. In dieser Hinsicht war er soviel als möglich ausgleichend und versöhnend tätig, namentlich unter Benedikt XIII., der den größten Wert auf Lambertinis Urteil legte. "Was sagt dazu unser Doktor?" psiegte der Papst zu fragen 3. Der Kat des "Doktors" ward entscheidend bei den Berhandlungen mit dem Kaiser über die Monarchia Sicula und bei dem Konkordat mit Savohen 4. Die große Rachgiedigkeit, die Lambertini hierbei zeigte, schadete indes bei vielen dem ausgezeichneten Ruse, den er bisher genossen hatte 5; bei Benedikt XIII. aber blieb er in unveränderter Gunst.

Seit 1725 Titularbischof von Theodosia, ernannte ihn der Papst am 26. Januar 1727 zum Erzbischof von Ancona. Zugleich verlautete, er sei bereits seit dem 9. Dezember 1726 als Kardinal in petto reserviert. Seine Publikation erfolgte erst am 30. April 1728 6. "Seien Sie versichert", schrieb er einem Freunde, "daß ich bei dieser Berwandlung nur die Farbe wechsle und stets derselbe Lambertini bleibe in meinem Charakter, in meiner Heitersteit und in der Freundschaft für Sie."

Als Erzbischof von Ancona zeigte Lambertini aufs neue, wie er jedes ihm übertragene Amt in seiner eigentlichen und wahren Bedeutung erfaßte. Durch Bistationen, Synoden, Hirtenbriese, Pastocalinstruktionen war er im Sinne der Trienter Resormdekrete unermüdlich für das Wohl seiner Diözese tätig. Bon seinem praktischen Sinn und seiner Liebe zur Kunst zeugten die Wiedersherstellung vieler Kirchen wie der prächtige Hochaltar, den er seiner Kathedrale schenkte. Auch für das materielle Wohl seiner Diözesanen war er eifrig besorgt 8.

<sup>1</sup> Ebd. 26. 2 Dies betont mit Recht Sentis (Monarchia Sicula 177).

<sup>3</sup> Siehe die Vita bei Kraus, Briefe 247.

<sup>4</sup> Bgl. unsere Angaben Bb XV 490 ff. Graf Thun bemerkt in seinem \*Schreiben an Karl VI. vom 23. August 1740: V. M. si degnerà specialmente di rammentarsi che da Lui fu perfezionato l'affare della bolla della Monarchia di Sicilia, che in quel tempo stava tanto a cuore di V. M. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Bemerfung in der \*Vita di Fini, Cod. Vat. 9405 der Batif. Bisbliothef.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 523 524.

<sup>7</sup> Caracciolo 30.

<sup>8</sup> Siehe die Vita bei Kraus, Briefe 249 ff und Maroni, Lettere 718 ff. Eine Hand-

Mit gleichem Eifer und gleichem Erfolg wie in Ancona widmete er sich der Erzdiözese Bologna, wohin ihn Klemens XII. im Mai 1731 als Obershirten versetze. Indem er dem Senat von Bologna seine baldige Ankunft antündigte, bemerkte er, seine sterblichen Reste wolle er der Domkirche überlassen, in der er vor 56 Jahren die Taufe und vor 46 Jahren die Firmung empfangen habe; er komme mit einem Herzen voll Liebe zu seinen Mitbürgern und mit der Absicht, allen Wohltaten zu spenden; man möge ihn bei seinen guten Absichten unterstügen und mit seinen Unvollkommenheiten Nachsicht haben.

Der neue Oberhirt brachte kein großes Gefolge mit sich; seine ganze Begleitung waren, wie ein Zeitgenosse bemerkt, seine Tugenden. Da ihm die Verhältnisse seiner Vaterstadt etwas fremd geworden waren, griff er nicht vorschnell ein, sondern suchte sich zuerst gründlich über alles zu unterrichten. Ich warte nicht, sagte er, "bis die Wahrheit zu mir kommt, sondern ich gehe, um sie aufzusuchen; sie hat einen so hohen Kang, daß man sie nicht im Vorzimmer warten lassen darf.' Sehr einfach in seiner Lebensweise, war er freigebig gegen alle Bedürftigen. Wöchentlich einmal besuchte er das Grab des großen Ordensstifters Dominikus, dessen stelliche Hülle in Bologna ruht, um durch seine Fürbitte die Kraft für sein schweres Amt zu erlangen; nachher kehrte er bei den Söhnen des Heiligen ein, um sich mit ihnen über religiöse und wissenschaftliche Fragen zu unterhalten. Wie in Rom, so sammelte sich bald auch in Bologna um Lambertini die geistige Elite; Männer wie Mansredi, Beccari, Galeazzo, Zannotti erfreuten sich seines geistreichen und belehrenden Umgangs, denn er besaß die Kunst, scherzend zu belehren.

Freilich blieben dem Erzbischof von Bologna nur wenige Mußestunden übrig; denn er setzte seine ganze Kraft ein für die gute Verwaltung seiner Diözese, in der sein Andenken noch heute fortlebt. Nachdem er sich durch Visitationsreisen bis in die entlegensten Apenninendörser über deren Bedürfnisse unterrichtet hatte, erließ er auf Diözesanspnoden die nötigen Verordnungen. Später dienten wieder Visitationen dazu, sich zu überzeugen, wie weit die Spnodalstatuten zur Ausführung gebracht und welche Ersolge sie gehabt hatten Lambertinis Verordnungen, die schon 1733 gesammelt erschienen waren so ausgezeichnet, daß sie vielen Vischöfen als Muster dienten. Hohen

schrift aus seinem Besitz schenkte Lambertini am 5. Juli 1729 der Bibl. Casanatense zu Rom, es ift Cod. 103: Giov. Ferrarese, \*De immortalitate animae (saec. 15, mit Miniaturen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caracciolo 31. &gf. F. M. Pirelli, Delle lodi del S. P. Benedetto XIV, Prosa detta in adunanza d'Arcadia 17 Sett. 1741, p. xx ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Testoni in Nuova Antologia, Gen.-Febb. 1906.

<sup>4</sup> Aber die beiden Bisitationen seiner Erzdiözese s. die \*Atti delle sue visite pastorali im Erzbischöfl. Generalarchiv zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Notificazioni, editti e istruzioni, Bologna 1733.

Wert legte er auf Abhaltung von Volksmissionen, wosür er in Ceonardo da Porto Maurizio den richtigen Mann fand. Wie für das Bologneser Seminar, so sorgte Lambertini auch für die Restauration vieler Kirchen; besonders die Bollendung des Domes S. Pietro ließ er sich angelegen sein. Er wählte sich dort seine Grabstätte; denn frei von jedem Chrgeiz, glaubte er sicher, er werde in Bologna sein Leben beschließen. Selbstverständlich sorgte er eifrig für die erzbischössliche Bibliothet und für die übrigen wissenschaftslichen Institute seiner Vaterstadt.

Erstaunlich ift, wie er bei alledem noch Zeit zu ausgedehnter schriftstellerischer Tätigkeit fand. Das große Werk über die Kanonisationen ward in Bologna vollendet<sup>3</sup>, das über die Diözesanspnoden begonnen. Mit Wahrsbeit konnte er von sich sagen, daß seine Feder seine beste Freundin sei.

Bezeichnend für die Art von Lambertinis Regierung wie für seinen Charakter überhaupt ist folgender Borfall: Ein Pfarrer, der sich grobe Berzehen zuschulden hatte kommen lassen, erhielt unerwarteter Weise den Besuch seines Erzbischofs. "Gott allein", sagte dieser zu dem Staunenden, "verdanke ich die Gnade, wenn ich mich nicht schwer versehle; ich komme, um mit Ihnen zu weinen, nicht um Ihnen Borwürfe zu machen; das Argernis, welches Sie gegeben haben, kann nur dadurch gutgemacht werden, daß Sie die Pfarrei verlassen; da ich Ihre Lage nicht verschlimmern will, biete ich Ihnen ein ebenso gutes Benesizium an. Wohlan denn, sündigen Sie nicht mehr, umarmen Sie mich als Ihren Bater, welcher über seinen Sohn, der ihm stets teuer bleibt, Tränen vergießt. Dei solcher Milde ist es nicht überraschend, daß Lambertini für persönliche Beleidigungen nicht empfindlich war. Ein schlechter Poet hatte eine bittere Satire auf ihn gemacht; Lambertini verbesserte sie eigenhändig und sandte sie mit der Bemerkung zurück, in dieser Gestalt würde die Arbeit wohl bessern Absat sinden seine

Die Biographen Lambertinis verhehlen nicht, daß die Lebhaftigkeit seines Geistes ihn bisweilen zur Heftigkeit hinriß, jedoch hielt diese niemals lange an; seine Herzensgüte siegte schnell, und er suchte den Fehler durch große Freundlichkeit wieder gutzumachen. Weit schwieriger war es für ihn, seinen unablässig sprudelnden Wit in Schranken zu halten. Sogar gegenüber dem Papst ließ er einmal seiner sarkastischen Ader freien Lauf. Klemens XII. hatte ihm Vorstellungen gegen den Generalvikar von Bologna gemacht, über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schreiben Beneditts XIV., mitgeteilt von Gualandi in den Studi e mem. per la storia dell' Università di Bologna VI, Bologna 1921, 100. <sup>2</sup> Cbd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De servorum Dei beatificatione et beatificatorum canonizatione, Bononiae 1734-1738, 4 Bbc.

<sup>4</sup> Siebe neben Caracciolo a. a. D. noch Guarnacci II 492.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caracciolo 34 f. <sup>6</sup> Ebd. 36. <sup>7</sup> Ebd. 32. Bgl. die Vita bei Rraus, Briefe 248.

den in Rom Beschwerden eingelausen waren. Lambertini hielt diese für völlig unbegründet; er schrieb dies dem Papst unverhohlen und bemerkte: "Die hohe Stellung setzt Eure Heiligkeit der Gesahr von Täuschungen aus, der ich weniger unterworsen bin, weil mir Zeit bleibt, die Dinge genau zu untersuchen. Ich würde den angeklagten Bikar opfern, wenn er schuldig wäre, allein ich kenne ihn und bitte alle Tage unsern göttlichen Erlöser, daß er mit seinem Bikar auf Erden so zufrieden sein möge wie ich mit dem meinigen. Alemens XII. nahm den Scherz nicht übel; er kannte Lambertini und zog ihn nach wie vor bei allen wichtigen Angelegenheiten zu Rate. Es war dem Papst nur erwünscht, daß der gelehrte Kanonist stets offen seine Meinung sagte, die nicht immer die der Kurie war.

Welches Ansehen Lambertini bei den Diplomaten in Kom genoß, zeigt das Urteil des kaiserlichen Konklavegesandten Santa Croce. "Der Kardinal von Bologna", so schrieb dieser am Borabend des Konklaves, "vereinigt Gelehrsamkeit mit Sittenreinheit und so vielen andern guten Eigenschaften, daß er als eines der trefslichsten Mitglieder des Heiligen Kollegiums bezeichnet werden muß." Allgemein anerkannt war seine große Gelehrsamkeit. "Ift a saeculis", berichtete Kollonitsch an Kaiser Karl VI., "kein so gelehrter Papst gewesen in iure et praxi Romanae curiae, von bestem Gemüt, hat sein Erzbistum Bologna rühmlich administriert."

Der Abbé Certain, Sefretär des Herzogs Saint-Aignan, bezeichnet als Grundzug im Charakter des neuen Papstes seine Güte und Rechtlichkeit. Seine Güte sei fast zu groß, er vermöge nichts abzuschlagen; die Erhebung zur höchsten Würde habe weder in seinen Gesinnungen, noch in seinen Reden, noch in der Art, sich zu geben, eine Anderung hervorgebracht; er sei gerades o einsach und leutselig wie früher. Seine Freunde, selbst die vom niedersten Rang, habe er mit unvergleichlicher Güte empfangen, sie an die Vergangenheit erinnert, mit ihnen gescherzt und den Fußkuß abgelehnt, indem er ihnen seine Hand darbot mit den Worten: "Wir werden immer Freunde bleiben."

Der kaiserliche Prominister, Joseph Graf Thun, hebt in einem bald nach der Wahl abgefaßten Schreiben als besondere Charaktereigenschaften Benebikts XIV. seine Aufrichtigkeit und Freimütigkeit hervor; er verabscheue jede Doppelzüngigkeit, sage offen, was er fühle, indem er sich gern in geistreichen Scherzen ergehe<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caracciolo 34.

<sup>2 \*</sup> Stato presente dell'Italia e della corte di Roma da presentarsi a S. M. C. nel principio dell'anno 1740, aus dem Archiv Santa Croce 1910 in Rom bei Bocca von mir angefauft; j. oben S. 4 A. 3.

<sup>3 \*</sup>Rollonitich an Rarl VI. am 17. August 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Bericht vom 19. August 1740, bei Heeckeren I x11-x111.

<sup>5 \*</sup>L' indole di S. Sta è specialmente ingenua e sincera avendo orrore alla

Der venezianische Botschafter Marco Foscarini wies bei der Meldung der Wahl darauf bin, daß der neue Papft, der niemals eine Nunziatur verwaltet hatte, teine große Renntnis der politischen Berhältniffe besitze, jedoch infolge seines regen Beiftes, trefflichen Gedachtniffes und guten Ber= standes zu einem gesunden Urteil befähigt sei. Er ift, fährt Foscarini fort, von Natur jur Gute geneigt, von gefälligen Manieren, beredt, neigt juweilen zu wißigen Aussprüchen, ift leicht erregt, befanftigt fich aber bald wieder. Er hat teine Gelegenheit gehabt, fich mit den Staatsfinangen zu beschäftigen; im Privatleben zeigte er mehr Reigung zur Freigebigkeit als zur Sparsamkeit, indem er nach Art der ersten Christen für Kirchen und Arme forgte. Übrigens hat er seine Finanzen ftets von andern verwalten laffen; man fagt, er tenne ben Wert des Geldes nicht. Er wird für gute Difziplin des Klerus forgen, jedoch ohne zu große Strenge. Wenngleich er fich vornehmlich mit juriftischen Studien beschäftigte, wird er doch alle Belehrten fördern und sich gute Beamte auswählen. Neigung zu ungebührlicher Beförderung von Bermandten hat er bisher nicht gezeigt. Wenn man aus seinem bisberigen Berhalten einen Schluß für die Behandlung der Geschäfte ziehen darf, werde er eher milde als ftreng fein. Betreffs der Jurisdiktions= streitigkeiten des Heiligen Stuhles neigte er stets zu so großer Nachgiebig= feit, jo daß man fagte, Monfignore Lambertini ichreibe zwar trefflich, verstehe aber leicht über die Dornen hinwegzugehen und sich herauszuwinden. So hat er sich namentlich unter Benedift XIII. bei den Streitigkeiten mit Savonen verhalten 1.

Vier Jahre später urteilte der venezianische Botschafter Francesco Venier, Benedikt XIV. sei geblieben, wie er als Prälat war: offenherzig, aufrichtig, redlich, ein Feind aller jener Künste, die man römische nenne<sup>2</sup>.

Alles in allem genommen, kann man sagen, daß Benedikt XIV. die Inkarnation des italienischen Geistes nach seiner besten und liebenswürdigsten Seite darstellte<sup>3</sup>. Dem entsprach auch sein Außeres: von mittlerer Größe, neigte er zur Korpulenz; sein volles, frisches Antlit unter den kastaniensbraunen, allmählich ergrauenden Haaren atmete Güte und Wohlwollen; aus den großen blauen, ungemein lebhaften Augen strahlten Klugheit und Geist; um den Mund lag ein Zug von Humor<sup>4</sup>. Die Kurzsichtigkeit, das Übel

doppiezza e parlando colla lingua come la senti nel cuore. Per ciò fu sempre tenuto per uomo libero e franco nei suoi consigli spiegandosi tal volta con molti faceti che gli sono assai naturali. Bericht des Grafen Thun vom 23. August 1740, Staatsarchiv zu Bien.

1 Bericht vom 20. August 1740, bei Matscheg 30.

<sup>2</sup> Ranke III 223\*. 3 Rraus, Briefe xIII.

<sup>4</sup> Eine vortreffliche Ausbeutung des Wesens Benedikts gibt seine Büste von Pietro Bracci im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin (vgl. Schottmüller, Ital. Skulptur 193; Ders., Ital. Bildnisbüsten, Berlin 1923, 10 Abb. 15). Eine zweite Büste von Bracci im

der Gelehrten, hatte ihn verschont: noch in seinem 84. Lebensjahr las er jebe, auch die schwierigste Schrift ohne Augenglas 1. Wichtiger war, daß er

Caftello Sforzesco zu Mailand (vgl. Gradara, Bracci tav. XXXIV). Gut auch zwei andere Buften, gleichfalls von Bracci, von benen die eine bas Mufeum zu Grenoble, die andere das Metropolitan-Museum zu New Pork bewahrt (f. Domarus 41). Weitere Marmor= buften des Papftes im Dom ju Ancona (von 1748) und im Konservatorenpalaft zu Rom (Saal der Mujen) von B. Berichaffelt (f. Beringer 34) fowie in der Taufkapelle von S. Maria Maggiore und in der Bibl. Angelica zu Rom, im Dom zu Padua (j. Vita di Clemente XIII, Venezia 1769, 13) und im Schloß Caftel Gandolfo (noch als Kardinal). Uber die von G. B. Marini verfertigte überlebensgroße Marmorstatue auf der Treppe des ehemaligen Klosters S. Agostino (Marineministerium) f. Repert. f. Kunstwiss. XXXIV 14 ff: fie gibt das Wesen des Papstes beffer wieder als die Statue auf seinem Grabmal in St Peter. Eine gute Arbeit ift die Statue in Trinità de' Pellegrini (Fot. Moscioni 22388, Domarus 37). Das gleiche gilt von ber marmornen Salbfigur Beneditts XIV., welche bie Bifterzienser durch Carlo Marchionni im Rlofter von S. Croce in Gerusalemme errichten ließen, abgebildet bei Ortolani, S. Croce i. G. Ein treffliches Wert ift auch die 2.10 m hohe Marmorftatue von B. Berichaffelt gu Monte Caffino (j. Beringer 34). Gine 1754 in G. Francesco ju Affifi am Gingang ber Unterfirche aufgeftellte Bufte erinnert an Die Erhebung viefer Kirche zu einer Patriarchalbafilika (f. Kleinschmidt, Die Bafilika des hl. Franziskus ju Affifi, Berlin 1915, 59); im Schat ju Affifi auch ein Goldfelch des Papftes. Uber Die Büfte im Palazzo Civico zu Ancona f. Maroni, Lettere 721 ff. - Bon den Porträts ift am berühmteften das von P. Sublepras († 1749) im Museum zu Chantilly (f. Gruyer, Peint. au château de Chantilly II [1898] 302; vgf. Gazette des beaux-arts 1925, 70), bas Benedift XIV. der Sorbonne ichenfte (f. Acta Benedicti XIV II 284), wiederholt gestochen (f. den von C. Lang in Rom herausgegebenen Katalog der Ritratti ital. della Raccolta Cicognara Morbio 23; hier auch tav. II die Nachbildung eines unfignierten, aber trefflichen Porträts en maniere noire). Bom felben ftammen die Porträts in der Binacoteca zu Ferrara und in der Sammlung Manfi zu Lucca (f. Bog 643). Nachgebildet ift das Porträt Subleyras' auch im erften Band der Corresp. de Benoît XIV, über das der Herausgeber E. de Heeckeren bemerkt (p. x1): C'est un tableau d'apparat: draperies, fauteuil, costume, tout y est d'une richesse destinée sans doute à donner plus de solennité au personnage, somptuosité bien inutile d'ailleurs, le spectateur étant pris dès l'abord par la physionomie du modèle, d'une ressemblance parfaite, comme on peut facilement le constater par la comparaison des portraits connus. Bon diesen find die bekanntesten die von Jacques Gautier Dagoth (vgl. Thieme XIII 291 f), Et. Desroches und Laurent Cars (Galerie hist. de Versailles: f. Borträtinder, ed. by W. Coolidge Lane and Nina E. Browne, Washington 1906, 121). Auch B. G. Batoni porträtierte Benedift XIV. (f. Thieme III 36; Bog 645), ebenfo 2. Stern (j. Noad 46). Bon sonftigen Olportrats notierte ich Exemplare im Mufeum gu Baenza, im Mujeo Pierjanti zu Matelica, in S. Niccold zu Bari, im Sospital zu Kues an der Mojel. Ein Bild: ,Carlo III visita Bened. XIV', von Pannini, im Mujeo Ra= gionale gu Reapel. Der Wiener Maler G. R. v. Brenner, feit 1743 in Rom, eröffnete feine radierten Bildniffe berühmter Zeitgenoffen mit dem Porträt Beneditts XIV. (j. Roact 43). Als Kardinal wurde Lambertini gemalt von G. M. Creipi (vgl. H. Voss, G. M. Crespi, Roma 1921, 13) und von P. Nelli (Stich danach von G. Maffi im \* Cod. 1323, 104 ber Bibl. Cafanatenje zu Rom). Zeichnung Lambertinis durch B. 2. Ghezzi im \*Cod. Ottob. 3112, 68 ber Batif. Bibliothef. Gin anziehendes Olgemälde, Benedift XIV. als fechsjährigen Knaben mit ernftem Gesichtsausbruck barftellend, befindet fich im Museo d'Arte industriale im Palazzo Margellini zu Bologna, abgebildet bei F. Cantoni, Lambertiniana, Bologna 1920, 23.

<sup>1</sup> Io. Maria Merenda, \* Memorie del pontificato di Benedetto XIV, im Cod. 1613

ber Bibl. Angelica gu Rom.

sich sehr lange der besten Gesundheit erfreute; fünfundsechzigjährig bei seiner Erhebung, schien er kaum ein Fünfziger, so lebhaft waren seine Bewegungen, so frisch seine Gesichtsfarbe.

Zur Erhaltung von Benedikts XIV. Gesundheit trug seine große Mäßigsteit bei. Zum Frühstück nahm er Schokolade mit etwas Zwieback, mittags Suppe, Gemüse und gebratenes Fleisch, zum Nachtisch eine Birne, abends nur ein Glas Wasser mit Zimmt; auch mittags trank er Wasser und nur zuletzt ein wenig Montepulciano<sup>2</sup>.

Benedikt XIV. war so sehr ein Mann der Arbeit gewesen, daß er sagen konnte, sie sei ihm zur zweiten Natur geworden 3. Zur höchsten Würde erhoben, strengte er sich noch mehr an als früher, entschlossen, wie ein braver Soldat auf der Bresche zu sterben 4. Bereits um 5 Uhr morgens erhob er sich, um den ganzen Tag über tätig zu sein und erst spät zu Bett zu gehen. Der Morgen war meist durch Audienzen so besetzt, daß der Papst sich sofort nach Tisch wieder in sein Arbeitszimmer begeben mußte 5. In einem seiner Briefe an den Kardinal Tencin bezeichnet es der Papst als ein Wunder, daß er allen Anforderungen zu troßen vermöge; sein erster Sekretär, der ihm seit zwanzig Jahren gedient, sei den Anstrengungen erlegen und habe sich zur Wiederherstellung nach seiner Heimat Ancona begeben müssen; der zweite, der ebenso lange angestellt sei, verlange Schonung, weshalb er einen dritten Sekretär gewählt habe. "Obwohl Wir", heißt es weiter, "35 bzw. 45 Jahre älter als die Genannten sind, halten Wir beim Diktieren stand, während sie beim Schreiben ermüden."

Um sich bei der Last der Geschäfte frisch zu erhalten, machte sich Benebikt XIV., wie er das auch bereits vor seiner Erhebung getan hatte, viel Bewegung. Morgens begab er sich öfters in diese oder jene Kirche, um die Messe zu lesen und dann einen Spaziergang zu machen. Nachmittags zwei Stunden vor dem Ave-Läuten fuhr der Papst regelmäßig aus, zunächst zu einer Kirche zur Anbetung des Allerheiligsten, dann folgte wieder ein Spaziergang.

Es erregte schon Aufsehen, daß er bei diesen Ausfahrten so wenig wie möglich Prunk entfaltete ; noch mehr Staunen aber verursachte es, daß er seit dem Herbst 1743 seine Wanderungen kreuz und quer durch die Stadt ausdehnte, während seine Vorgänger sich nur fünf= oder sechsmal im Jahre

<sup>\*</sup> Ebd. Bgl. den Anfang zum 4. Teil der Acta hist.-eccles., Weimar 1740, 1050.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 127 213, II 539. Bgl. die Beilage zu dem \*Bericht von Kollonitsch an Sinzendorf vom 23. August 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeckeren I 52 70. <sup>4</sup> Ebb. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 45 52 112 142 229. <sup>6</sup> Ebb. 477.

<sup>7 \*</sup>Bericht Thuns an Karl VI. vom 27. August 1740, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. bazu I. M. Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom.

öffentlich gezeigt hatten 1. Dem Papste konnte man wie einem gewöhnlichen Monsignore in Roms Straßen begegnen; auf seinen spanischen Rohrstock gestützt, wanderte er überall umher und suchte auch entlegene, vom gewöhnlichen Bolk bewohnte Stadtteile, wie Traßtevere, auf, wobei er sich aufs leutseligste mit Männern auch niederer Stände auf der Straße unterhielt 2. Neu war auch, daß er öfters Audienzen im Garten des Quirinals erteilte 3, wo er sich später zu diesem Zweck ein Kasino erbauen ließ. Frauen empfing er nur in der Kapelle irgend einer Kirche; den Batikan und Quirinal durften diese nur in Abwesenheit des Papstes betreten 4.

Sanz frei von jedem Zeremoniell, aber nicht von den Geschäften 5, hielt er sich während des Landaufenthaltes, den er regelmäßig Ende Mai und im Oktober in Castel Gandolfo sich gönnte 6. Bon dort aus besuchte er die umliegenden Kirchen und Villen, unterhielt sich mit den Landleuten und durchstreiste die Wälder, sich an der Natur erfrischend 7. Nur im Jubeljahr 1750 beschränkte er mit Rücksicht auf die Rompilger die Villegiatur, die er sich auch in Bologna alljährlich erlaubt hatte 8.

Eine Anderung in der Lebensweise des Papstes trat ein, als am Ende seines siedten Regierungsjahres sein Arzt Antonio Leprotti starb. An dessen Stelle trat der Bologneser Marcantonio Laurenti. Benedikt XIV. gab nicht viel auf Arzte, denn er glaubte, Leben und Tod hänge allein von Gott ab. O. Tropdem gelang es Laurenti, den Papst von der Meinung abzudringen, daß er sich nur durch vieles Zusußgehen gesund erhalten könne. Auf Laurentis Kat machte sich Benedikt fortan nur in seinen Gemächern mäßige Bewegung, um dann auszusahren; auch eine andere Diät schrieb Laurenti vor; so wurde jest der Wein vollständig vom Tische des Papstes verbannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caracciolo 62.

<sup>2 \*</sup>Bericht Rueles an Uhlseld vom 19. Ottober 1743 und \*Bericht an Maria Theresia vom 12. Ottober 1743, Staatsarchiv zu Wien. Lgs. Heeckeren I 93.

<sup>3 \*</sup> Bericht Mellinis an Kaunig vom 8. Oftober 1752, Staatsarcio ju Bien.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caracciolo 62. <sup>5</sup> Heeckeren I 58.

<sup>6 \*</sup> Heute, schreibt Kardinal Albani am 3. Juni 1741, ift Se. Geiligfeit nach Castel Gandolfo gegangen, dove è passata senza comitiva non desiderando nessuna e bramando di godere la sua quiete e la piena sua libertà. Archiv der österr. Botsichaft am Batikan.

<sup>7 \*</sup>Bericht Thuns an Maria Therefia vom 10. Juni 1741, Staatsarchiv zu Wien, und eine \* Zeitung aus Rom vom 24. Juni 1747 im Archiv der öfterr. Botichaft am Vatifan. Vgl. Caracciolo 74.

<sup>8</sup> I. M. Merenda, \* Memorie, Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Heeckeren I 240.

<sup>10</sup> Über Leprotti j. Lombardi III 139 223 f; ebd. 202 über Laurenti.

<sup>11</sup> So berichtet \*Merenda a. a. D. über die beiden Arzte f. noch Moroni XLIV 137 und Heeckeren I 241 249 251 268 285 477 499, II 114; Lob Laurentis in den Acta Benedicti XIV II 38.

Jeben Bormittag empfing Benedikt XIV. seinen Staatssekretär, darauf den Datar und Sottodatar. Die übrigen höheren Beamten, wie der Uditore und der Sekretär der Memorialen, wurden erst abends vorgelassen, worauf dann der Papst geradeso wie einst in Bologna sich mit seiner näheren Umgebung über die Neuigkeiten in Kom und sonst in der Welt, über Kunst und Literatur geistreich und wißig ohne jeden Zwang ein Stündchen unterhielt. Zu diesen Vertrauten gehörten der Maggiordomo, der Maestro di Camera, der Leibarzt Leprotti, der Archäologe Bottari und der zum Geheimstämmerer ernannte gelehrte Philologe Bouget<sup>2</sup>.

Dieser Franzose war mit dem Papst seit vierzig Jahren befreundet und ihm wegen seines stets heitern, geistreichen Wesens und seiner seinen Bildung äußerst shmpathisch; beide wetteiserten oft in Zitaten aus den alten Klassistern<sup>3</sup>. Der mäßige Benedikt XIV. belustigte sich besonders gern über die unpraktische Art und die Borliebe Bougets, der übrigens ein guter Priester war, für die Tafelfreuden. In der Korrespondenz mit Kardinal Tencin sinden sich darauf zahlreiche wißige Anspielungen<sup>4</sup>.

Infolge der Neigung Benedikts XIV., sich und seine Umgebung durch Scherzworte zu erheitern, sind ihm viele Aussprüche und Anekdoten zugeschrieben worden, sür die eine Gewähr nicht übernommen werden kann 5. Daß Benesdikt, dessen Humor bei jeder Gelegenheit hervordrach, auch manchmal das richtige Maß überschritt, dürfte kaum zu leugnen sein. Die frische Kraft seiner Persönlichkeit ließ er sich auch als Papst nicht einengen. Seine Zunge wußte er nicht immer im Zaume zu halten, so daß ihm auch Unpassendes entschlüpfte 6. Aber diese Schwäche war mit so viel Bonhomie verbunden, daß niemand sie übelnehmen konnte; eine falsche Deutung schloß der sittliche Ernst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giornale 53, 475.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Merenda a. a. D.; Caracciolo 61 104; L. Delaunay, Un ami de Benoît XIV le prieur Bouget, Angers 1918.

<sup>3</sup> Caracciolo 104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> RgI. Heeckeren I 47 102 226 280 464 467 471 476 483 488 493 499 511, II 8 14 42 62 75 77 126.

<sup>5</sup> R. Giovagnoli (Leggende Romane. Papa Lambertini, Roma 1887) gibt unfritisch auch motti nach mündlicher überlieserung an. Am authentischesten dürsten die von Caracciolo mitgeteilten Bonmots sein. Später rankte sich die Sage um Benedikt XIV., und es wurden ihm auch sehr gewagte Aussprücke zugeschrieben. Wahr ist daran nur, daß er sich mit der den Italienern eigenen Naturalistist auszudrücken pslegte. Der Bologneser Graf Carlo Nangone zeichnete 1826 (!) die in der Stadt noch umlaufenden Aussprücke auf. Diese im \*Cod. B. 2868 der Bibl. des Archiginnasio zu Bologna erhaltene Sammlung hat F. Cantoni (Lambertiniana ossia i motti di Papa Lambertini, Bologna 1904) mit einem weitschweisigen Kommentar herausgegeben. Auf Authentizität kann sie natürlich keinen Anspruch erheben.

<sup>6</sup> Nach einem \*Privatschreiben Thuns vom 18. August 1742 beteuerte ihm Benebitt XIV. die Wahrheit seiner Aussage mit den Worten: so cid non era vero, che il diavolo lo portasse via subito. Staatsarchiv zu Wien. Anderes Unpassendes weiß Thun, der Beneditt XIV. bald sehr seindselig gesinnt wurde, nicht zu berichten.

seines Wandels aus 1, den keiner anzutasten wagte 2. Größere Ungebundenheit blieb Benedikt XIV. Lebensbedürfnis. Als man ihm einmal nahelegte, sich als Papst des Gebrauches der derben Ausdrücke des bolognesischen Dialektes zu enthalten, meinte er, in seiner Stellung vermöge er die Redeweise seiner Heimat zu adeln 3.

Übrigens benutte Benedikt nicht selten seinen Humor auch als Waffe im diplomatischen Verkehr. Mehr als einmal, meinte er, haben mich solche Scherze aus einer Verlegenheit gezogen, und wenn ich ein Lehrbuch für Staatsmänner anzufertigen hätte, so würde ich ihnen den Kat geben, sich ihrer zu bedienen. Auf diese Weise werden Fragen, denen man gerne aus-weicht, ganz in den Hintergrund geschoben, und es wird leicht der Faden einer Konversation abgebrochen, die man nicht gern fortsühren mag 4.

Die Milde und Großmut, die Benedikt XIV. eigen waren, zeigten sich gleich zu Anfang seiner Regierung, indem er den Kardinal Coscia aus seiner Haft in der Engelsburg befreite und den ihm so seindlich gesinnten Kardinal Corsini mit Benefizien überhäufte 6.

Allgemeine Anerkennung fand es vor allem, daß er sich des Nepotismus gänzlich enthielt: sein Bruder Egano, Sekretär zu Bologna, erhielt den Befehl, nicht eher in Rom zu erscheinen, als dis er ihn rufen lasse. — aber dies geschah nie. Die Kirche sei seine Familie, sagte er, der Rock des Herrn dürse nicht zerteilt werden 7. Alle Auszeichnungen, die Spanien seiner Familie andot, lehnte er ab 8. Als er seinen Nessen dem Collegio Clementino zur Erziehung übergab, verbot er dem Rektor strenge, mit ihm irgend welchen Unterschied in der Behandlung gegenüber den übrigen Zöglingen zu machen. Darüber, daß Mitglieder seiner Familie nie zu etwas Höherem durch ihn aufsteigen würden, ließ er keinen Zweisel. Seine Familie sollte in den gleichen einsachen und bescheidenen Berhältnissen wie bisher bleiben 9.

Noch vor der Krönung, die im August 1740 stattfand, nahm Benedift XIV. die Besetzung der wichtigsten Ümter vor 10. Staatssekretär wurde

<sup>1 \*</sup> Ha sempre manifestato una piena integrità di costumi, schreibt Santa Croce am 23. August 1740 an Karl VI. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> So felbst nicht der frivole Prafident De Broffes; f. beffen Briefe II 401.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Caracciolo 88.
 <sup>4</sup> Ebb. 113.
 <sup>5</sup> Bgl. \*Merenda a. a. D.; Caracciolo 42.
 <sup>6</sup> Der venezianische Botschafter Foscarini sagt, das sei il più eroico di S. Sta gewesen. Siehe Gandino, L'ambasceria di M. Foscarini 73.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Caracciolo 70 160. Benedift migbilligte den Repotismus bei Innozenz X.;
 <sup>8</sup> Heeckeren I 205.

<sup>9</sup> Cbb. I 505, II 213 226 232 † 560. Bgl. aud Rraus, Briefe 92 und Guarnacci I Praef. vi. \*La sua famiglia molto antica in Bologna apena aveva mille scudi d'entrata, et in 18 anni di pontificato apena si conta che possa adesso averne cinquemila e forse non averebbe neppur questo, se il card. Millo non avesse usata tutta l'industria, jdreibt Merenda a. a. D.

<sup>10</sup> Siehe die \*Schreiben bes Kardinals Acquaviva an M. de Billarias vom 18. und

Kardinal Balenti Gonzaga, Prodatar Kardinal Aldrovandi, ein Bologneser <sup>1</sup>, der anfangs großen Einfluß hatte und den allzu freigebigen und gutmütigen Papst davon überzeugte, daß er zuweilen auch "nein' sagen müsse <sup>2</sup>. Francesco Mario Spannochi wurde als Sottodatario, Passionei und Gian Bincenzo Lucchesini in der Sekretarie der Breven bestätigt. Sekretär der Memorialen wurde Giuseppe Livizzani, Chiffrensekretär Antonio Rota, Maestro di Camera Prospero Colonna di Sciarra, Maggiordomo Girolamo Colonna, Elemosiniere Teodoro Boccapaduli, Tesoriere Mario Bolognetti, Pro-Uditore Ludovico Merlini, jedoch nur so lange, dis der Graf Mesara aus Bologna eintras, der dort schon Bertrauter Lambertinis gewesen war<sup>3</sup>. Im September sorberte Benedikt XIV. den Kardinal Gotti auf, im päpstlichen Palast Wohnung zu nehmen, da er sich seiner als theologischen Beirats bedienen wollte, wie dies Klemens VIII. mit Bellarmin und Innozenz XII. mit Gabrielli getan hatten <sup>4</sup>.

Silvio Balenti Gonzaga war 1690 in Mantua geboren, wo noch heute der große Palast von dem Ansehen seiner Familie zeugt. Früh nach Rom gekommen, ward er bereits unter Klemens XI. in wichtigen Angelegenheiten verwendet. Benedikt XIII. ernannte ihn zum Konsultor der Inquisition, zu höheren Ämtern gelangte er unter Klemens XII. Bon 1731 bis 1736 war er Nuntius in Brüssel, darauf bis Ende 1739 in Madrid, wo er das größte Ansehen genoß.

Vielseitig, unermüdlich, scharffinnig, lernte Valenti nach dem Ausdruck eines Zeitgenossen auf seinen Runtiaturen jene Politik, die alles weiß und

20. August 1740, Archiv zu Simancas, und den \*Bericht Thuns an Karl VI. vom 23. August 1740, a. a. O.; dazu \*Merenda a. a. O. Bgl. auch Moroni XLI 136 271.

1 Bgl. Fantuzzi, Mem. d. vita del card. Aldrovandi. Er erbaute in seiner Batersstadt den großartigen Palast in der Bia Galliera Nr 8 (jeht Palazzo Montanari). Siehe F. Cantoni, Lambertiniana 12 und die Monographie von Nicci, Bologna 1886. Aldrovandi verlor später seinen Einfluß und verzichtete 1743 auf das Datariat.

2 So \*berichtet Santa Croce am 19. September 1740 an Karl VI. Am 23. Rovember 1741 \* meldet Thun an Maria Therefia: Il card. Aldrovandi vedendosi decaduto del credito e confidenza del papa s'astiene dal parlargli d'altre cose se non beneficiali e qualche camerale, rendendosi in oltre inaccessibile. Staatsarchiv zu Bien. Als Aldrovandi 1756 starb, charafterisierte ihn Beneditt XIV. als einen un-

ruhigen Ropf; j. Kraus, Briefe 91.

3 Der Graf Melara, der nach Thuns \*Bericht vom 23. August 1740 schon in Bologna dem Papst wegen seines umore faceto sehr gesiel, behielt auch in Rom den alten Einsluß (\*Schreiben Thuns an Maria Theresia vom 19. November 1740, a. a. O.). Der frühere Maggiordomo Capponi († 1746) erhielt nach Fugas Entwurf durch R. M. Slodtz in S. Giovanni de' Fiorentini ein schönes Grabmal; s. Bollet. d'arte 1913, 181. Über G. Colonna s. Renazzi, Storia de' Vicedomini del Pal. Lat. 160 st. über Gian Bincenzo Lucchesini s. Moroni LXIII 273 und Lombardi III 242. Er versaßte die \*Epist. ad princ. 109—111, Päpstl. Geh.=Archiv, 1740 bis 28. Ottober 1744, wo Gaetano Amato an seine Stelle trat (\*Epist. 111—121, edd.). über den sostituto dei brevi ad princ. Fil. Maria Bonamici s. Mazzuchelli II 4, 2316 s; Renazzi IV 332.

4 \* Schreiben Thuns an Rarl VI. vom 3. September 1740, Staatsarchiv gu Bien.

doch nichts zu wissen scheint. Klemens XII. hatte ihm am 9. Dezember 1738 den Purpur verliehen und ihn dann zum Legaten von Bologna ernannt. Nach seiner Erhebung zum Staatssekretär trat dort auf Betreiben des anfangs einflußreichen Kardinals Acquaviva, nicht zur Freude der Bolognesen, Alberoni an seine Stelle. Mit Kardinal Lambertini war Valenti Gonzaga schon seit langem befreundet, in der Liebe zu Wissenschaft und Kunst hatten sie einen gemeinsamen Berührungspunkt. Diese betätigte Kardinal Gonzaga auch als Staatssekretär.

Er war es, der an der römischen Universität Lehrstühle für Chemie und Physit errichtete und durch die Jesuiten Boscovich und Maire eine Gradmessung vorzunehmen und eine genaue Karte des Kirchenstaates anzufertigen befahl 5. Fern von dem Lärm der Weltstadt ließ er sich unweit der Borta Bia in den Weingarten der florentinischen Familie Cicciaporci einen bornehmen Landsitz anlegen, die spätere Villa Bonaparte, in deren Park und Gartenanlagen er ausländische Pflanzen und Früchte, unter andern die ersten Ananas, ziehen ließ. Eine erlesene Bibliothek, Antiken und andere Kunftwerke, physitalische Instrumente und chinesisches Porzellan schmückten das nach den Blanen Gian Baolo Banninis durch den frangofischen Baumeister Marechal erbaute zweistöckige Rasino 6. Der hochgebildete Rardinal versammelte hier an Sonn= und Festtagen einen erlesenen Rreis von Gelehrten und Künftlern um sich. Dort begegnete man neben Nationalökonomen und Literaten auch Mathematikern, wie dem gelehrten Jesuiten Boscovich, den Kommentatoren Newtons Le Seur und Jacquier aus dem Orden der Minimi; auch Windelmann fand sich ein?. In solchem Verkehr suchte der Kardinal, der etwas bon den

<sup>1</sup> Caracciolo 44 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Elogio del card. S. Valenti Gonzaga, Roma 1776.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. D. Dieser berichtet, daß der segretario di brevi Passionei che colle sue maniere spezzanti aveva disgustato molto il card. Corsini, di cui era creatura, doveva in den ersten Tagen secondo il consueto supplire alle veci di segretario di stato. Corsini hade Passionei stürzen wollen, dieser hade sich jedoch mit Hilfe Acquavivas gehalten, ohne indes die Gunst des Papstes zu genießen.

<sup>4</sup> Bereits als einsacher Abbate war Balenti so tunstverständig, daß Prinz Eugen durch ihn den Kauf von Kunstwerken besorgen ließ (Arneth III 72). 1750 ließ Balenti S. Urbano a Campo Carleo restaurieren (Forcella IX 503 507); er unterstügte auch die Restauration von S. Paolo fuori le Mura (ebd. XII 25). Über Balentis Sorge für Kassacls Loggien s. unsere Angaben Bd IV 1, 514 A. 3. Der Kupferstecher Paolo Fidanza da Camerino widmete Balenti mehrere seiner Arbeiten, Benuti seine Numismata Rom. Pont., Romae 1744.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgf. Renazzi IV 236 ff 288.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> F. Cancellieri, Descrizione delle carte cinesi che adornano il palazzo della villa Valenti, Roma 1815, 3; Moroni LXXXVII 248, C 214 f; Heeckeren II 350 381. Bgl. die \*Versi sciolti della villa del card. S. Valenti scritti dall'Ab. Bettinello, im Fondo Gesuit. 107 227 der Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Justi, Windelmann II 104; Road, Das beutsche Rom, Rom 1912, 160 f, mit Abbildung ber Billa.

Kirchenfürsten der Renaissance an sich hatte<sup>1</sup>, Erholung von der schweren Last der Regierungsgeschäfte. Der "einzige Mann", wie Benedikt XIV. ihn nannte, war in der Erfüllung seiner Amtspstichten unermüdlich; er erwarb sich im höchsten Grad die Zufriedenheit des Papstes, der über ihn äußerte, Balenti sei weniger ein Minister als ein Meister in den dornigen Geschäften des Pontisitates gewesen<sup>2</sup>. Kein Mißton störte die Zusammenarbeit der beiden, die so eng war, daß es nicht möglich ist, zu scheiden, was dem Papst und was seinem Staatssekretär angehört<sup>3</sup>.

Einflußreich in Staatsangelegenheiten wurden neben Valenti später der Uditore Argenvilliers und der nach der Demission Aldrovandis 1743 zum Datar ernannte Millo; jedoch blieb Valenti stets der Hauptberater des sehr selbständigen, oft ganz eigenmächtig entschedenden Papstes. Benedikt empfand es als ein überaus schweres Mißgeschick, daß Valenti im Dezember 1751 von einem Schlaganfall getroffen wurde. Möge Gott, schrieb er an Kardinal Tencin, Uns diesen ausgezeichneten Minister, der Uns ebenso anhänglich wie der Geschäfte kundig ist, noch erhalten!

In zarter Rücksichtnahme auf den Kranken schritt er nicht zur Wahl eines Nachfolgers, für den bereits von den Diplomaten die verschiedensten Kandidaten genannt wurden <sup>6</sup>. Der Papst ließ sich vielmehr jest die laufenden Geschäfte durch den Chiffrensekretär Rota <sup>7</sup> besorgen, den er sehr schägte; die wichtigeren Angelegenheiten besprach er mit Valenti selbst, indem er sich zweimal in der Woche nach dessen Villa bei Porta Pia begab <sup>8</sup>. Ein neuer Schlaganfall Ende Dezember 1754 vernichtete die bisher noch gehegte Hoffnung auf teilweise Genesung Valentis. Da auch Rota erkrankte, siel bald die Hauptarbeit auf den Papst allein; so schwer es ihm auch wurde,

<sup>1</sup> Aus Merenda, \*Memorie (Bibl. Angelica zu Rom) entnehme ich, daß Balenti einen piccolo nano hatte, der als mirabile et straordinario nella piacevolezza gerühmt wurde. Bgl. auch \*Lettere private del card. S. Valenti Gonzaga a Luigi Gualterio arcivesc. de Myra a. 1744, im Cod. 20615, Brit. Mujeum zu London.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caracciolo 127.

<sup>3</sup> Heeckeren I xvIII LXV, mit zutreffender Polemit gegen die Mémoires de Choiseul.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Relation Mocenigos von 1750, bei Kanke III 223\* ff. Bgl. Heeckeren I 88. Trog hestiger Opposition Balentis ernannte Benedikt XIV. Argenvilliers zum Kardinal; j. unten Kap. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren II 158. Bgl. Cibrario, Lettere 277 279.

<sup>6</sup> Bgl. das \*Schreiben Mellinis an Uhlseld vom 22. Dezember 1751, in dem als Kandidaten die Kardinäle Doria, Paolucci, Spinelli, Landi, Lanti, Oddi, Barni, Crescenzi und Stoppani genannt werden. Am 2. Juli 1752 weiß \*Mellini an Kaunitz zu berichten, daß Balenti mit Frankreich und Friedrich II. korrespondiert habe und nach dem Schlagsanfall sein erster Gedanke gewesen sei, diese Korrespondenz versiegelt in einem Nonnenkloster zu bergen. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7</sup> Heeckeren I 104, II 234. Leider war Rota an Frankreich verkauft, ebd. I 104 A. 5.

<sup>8</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. D.

und obwohl selbst wiederholt leidend, wollte er doch auch jetzt von der Ernennung eines Nachfolgers für Valenti nichts wissen. "Dem Willen Gottes", betonte er, "muß man sich fügen und alles hinnehmen, was er schickt." Wit größter Geduld versah der Papst weiter alle Geschäfte, bis endlich am 28. August 1756 Valenti in Viterbo, wo er in den Bädern vergebens Heisung suchte, von seinen Leiden erlöst wurde<sup>2</sup>.

Schon am 31. August wurde jest Kardinal Alberico Archinto, der sich durch seine unwandelbare Gerechtigkeitsliebe als Governatore Roms die allzemeine Hochachtung und die besondere Anerkennung Benedikts XIV. erworben hatte<sup>3</sup>, zum Staatssekretär ernannt. Benedikt selbst schrieb damals, er habe diese Wahl vorgenommen, weil sich Archinto als Nuntius in Florenz (1740 bis 1746) und in Polen (1746—1754) eine eingehende Kenntnis der diplomatischen Geschäfte erworben habe und weil er ein ausgezeichneter Charakter sei<sup>4</sup>.

Die Ernennung Archintos, der ebenso kunstsinnig wie Balenti auch Raphael Mengs förderte 5, bewährte sich so sehr, daß der Papst äußerte: "Zehn Augen müßte ich haben, um hinter all seinen Handlungen her zu sein, so schön, so rasch sind sie. Er arbeitet, wie ein anderer spielt, mit solch erstaunlicher Leichtigkeit; und so ernst er ist, er lacht über meine Wiße, gute und schlechte. Ich lasse ihn alles machen, zufrieden, nach meiner Art meinen Schnörkel drunter zu krißeln; ich bin ja sicher, daß seine Vorschläge vortrefslich sind. Manchmal bedauere ich, daß unsere Regierung nicht den Glanz des preußischen Königs hat, damit das Talent meines Kardinals sich besser zeigen möchte; aber wenn ich dann die Ruhe betrachte, die wir genießen, so sage ich: sollen wir Stürme herbeiwünschen, da wir einer so schönen Windstille uns erfreuen?"

In den wichtigeren kirchenpolitischen Fragen war Benedikt XIV. sein eigener Staatssekretär. Er, der schon unter Benedikt XIII. und Klemens XII. entscheidenden Anteil an den Berhandlungen über einen Ausgleich der mannigfaltigen kirchenpolitischen Streitigkeiten mit den katholischen Mächten gehabt hatte, setzte sich jetzt als Papst das Programm, durch geschickte Bermittlung und wohlberechnete Nachgiebigkeit das Schifflein Petri zwischen der Szylla des Staatsabsolutismus und Gallikanismus und der Charybdis der Aufslärerei und des Kationalismus hindurchzusteuern. Bor allem bot er seine ganze Kraft auf, um mit Bermeidung aller kurialistischen Spitzsindigkeiten und

3 Bgl. Merenda, \*Memorie, a. a. D., und Jufti, Windelmann II 10.

Heeckeren II 383; vgl. 381. 2 666. II 524.

<sup>4</sup> Heeckeren II 525; vgl. 532. Gegen Kardinal Doria als Staatsseftretär hatte sich Kardinal Portocarrero erklärt; s. dessen Bericht an R. Wall vom 2. September 1756, Archiv zu Simancas.

5 Bgl. Roack, Deutsches Kunstleben 71.

6 Caracciolo 147.

Barten den Frieden mit den katholischen Regierungen herzustellen, deffen Störung, wie er wohl wußte, den Feinden der Religion großen Nugen brachte 1.

Die Ausgleichsverhandlungen mit dem Turiner Hofe waren durch den Tod Klemens' XII. unterbrochen worden 2. Benedikt XIV. nahm sie sofort energisch auf und informierte den Staatssekretär eingehend über den Berlauf der Streitigkeiten mit Savoyen seit Innozenz XII.3 Dann setzte er sich unter Ausschluß aller sonstigen Unterhändler mit den leitenden Persönlichkeiten, dem Marchese d'Ormea und dem König Emanuele III., in direkten Briefwechsel<sup>4</sup>.

Infolge der großen Nachgiebigkeit des Papstes konnten bereits am 5. Januar 1741 durch die Kardinäle Balenti und Alessandro Albani einerseits und durch den sardinischen Bevollmächtigten, den Grasen Kivera, anderseits mit Billigung einer Kardinalskongregation zwei Vereinbarungen unterzeichnet werden. Die erste betraf die lang umstrittene Frage der päpstlichen Lehenszgebiete in Piemont, über welche das Apostolische Vikariat dem König von Sardinien mit der Verpssichtung eines Lehenszinses übertragen wurde. Die zweite Vereinbarung ordnete unter Vestätigung der Verfügungen Venedikts XIII. die schwierigen Benefizialangelegenheiten. Vetress des Ökonomats über die Einkünste erledigter geistlicher Stellen ward festgesetzt, daß hiermit nur ein Geistlicher betraut werden sollte s.

Es blieben nun noch die Differenzen über die kirchliche Immunität und Jurisdiktion zu schlichten. Zu diesem Zweck wurde alsbald der Titularerzbischof von Athen, Ludovico Merlini, nach Turin gesandt; dieser begegnete jedoch namentlich bei dem Senatspräsidenten, dem Grafen Caissoti, solchen Schwierigkeiten, daß der sonst so milde Benedikt XIV. sich in einem Schreiben vom 5. Juni 1741 an D'Ormea bitter beklagte? In der Hossinung, bei dem ihm von früher her befreundeten D'Ormea und dem König mehr Gehör zu sinden, entwarf der Papst einen neuen Bergleichsentwurf, den er vor seiner Absendung noch dem Kardinal Gotti vorlegte. Die Lokalimmunität, die im Konkordat Benedikts XIII. nicht berührt war, wurde hier ganz nach den

<sup>1</sup> Bgl. Hergenröther, Piemonts Unterhandlungen 69.

<sup>2</sup> Bgl. das \* Schreiben Acquavivas an den M. de Billarias vom 6. Februar 1740, Archiv gu Simancas.

<sup>3</sup> Diefer \* Bericht im Cod. 1210 p. 229 ff der Bibl. Corfini ju Rom.

<sup>4 \*</sup> Inventando una nuova specie di brevi epistolari in Italiano col suo picciolo sigillo nella qual forma scriveva continuamente molte lettere in Italia e fuori, jagt Merenda (\* Memorie, a. a. D.). Briefe an D'Ormea bei Carutti, Carlo Emanuele III, tom. I, Doc. 344 ff 347 ff 352 ff; ebb. 254 ff an den König. Bgl. Semeria, Vita di Carlo Emanuele III, II (1831) 30.

5 Merenda, \* Memorie, a. a. D.

<sup>6</sup> Mercati, Concordati 330 ff; ebb. 437 ff die am 13. Juli 1753 erfolgte Abtretung der Rechte auf das Fürstentum Masserano.

<sup>7</sup> Carutti 355 ff. Den Plan der Abjendung eines Unterhändlers nach Turin meldet \*Acquaviva bereits am 12. Januar 1741, Archiv zu Simancas.

Wünschen der Turiner Regierung geregelt. Tropdem fand der Entwurf keine Annahme 1.

Nichts, fo schrieb Beneditt am 9. September 1741 an den Rönig, habe ihn seit Beginn seiner Regierung so betrübt wie dies Berhalten. Er bat um nochmalige Brüfung, jedoch durch folche Bersonen, die keinen Bruch mit dem Apostolischen Stuhle beabsichtigten 2. Darauf zeigte sich der König zu neuen Berhandlungen bereit. Nachdem der Papst nochmal dem Könige und D'Ormea offen und lonal die Sachlage bargelegt hatte, kam endlich eine Einigung zu= stande. Sie liegt vor in einer vom 6. Januar 1742 datierten Inftruktion an die fardinischen Bischöfe, die bereits im Konkordat von 1727 in Ausficht genommen war. Benedikt bestätigte und erweiterte darin die damals getroffenen Abmachungen. Den auswärtigen Bischöfen wurde die Beftellung eigener Generalvitare für ihre fardinischen Diozesananteile zur Pflicht gemacht, die geiftliche Gerichtsbarkeit und das Afplrecht eingeschränkt und die nach 1620 erworbenen Rirchengüter ben gewöhnlichen Staatsabgaben unterworfen. Bon der bereits von Benedift XIII. tolerierten einfachen Ginfichtnahme (semplice visura), ohne Beisetzung eines Zeichens oder Defrets, der papstlichen Erlaffe durch die Staatsbehörde follten die dogmatischen Bullen in Sachen des Glaubens, difziplinäre Breven, die Jubiläums= und Ablagbullen und die Erlaffe der Bönitentiarie und der andern römischen Kongregationen außgenommen fein 3.

Die Hoffnung Benedikts XIV., daß diese Inftruktion den Frieden zwischen Staat und Kirche vollskändig herstellen werde<sup>4</sup>, ist im wesentlichen in Erfüllung gegangen. Die Turiner Runtiatur ward wieder eröffnet: sie wurde am 14. Februar 1742 Ludovico Merlini, der die Verhandlungen geleitet hatte, übertragen<sup>5</sup>. Die guten Beziehungen, die in der Folgezeit zwischen Kom und Turin herrschten, fanden ihren Ausdruck in einer Bulle über den Militärorden von St Mauritius und Lazarus (1744), der Errichtung des Bistums Pignerol (1748)<sup>6</sup>, in der großen Kücksicht auf die Wünsche des Königs bei Verleihung von Pfründen<sup>7</sup>, endlich in einer neuen Übereinkunst vom 24. Juni 1750, in welcher der Heilige Stuhl auf das Spolienrecht und die Belastung von Benefizien mit Pensionen zugunsten von Ausländern verzichtete<sup>8</sup>. Durch die Sendung der geweihten Windeln für den Thronerben erlangte 1751 das piemontessische Königshaus indirekt seine Gleichstellung mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hergenröther, Unterhandlungen 83. <sup>2</sup> Carutti 357 ff.

<sup>3</sup> Mercati, Concordati 365 ff; Hergenröther a. a. D. 86 ff.

<sup>4</sup> Schreiben an Carlo Emanuele vom 6. Juni 1742, bei Mercati a. a. D. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Karttunen 250. <sup>6</sup> Bull. XVI 218 f; Gams, Series 821.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Cibrario, Lettere 253 ff 274 280 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mercati a. a. D. 410 ff.

übrigen katholischen Dynastien Europas 1. Hiermit nicht zufrieden, begehrte die Turiner Regierung auch noch das Privileg der Höfe von Wien, Paris und Madrid, daß der Runtius nach seinem Abgang den Burpur erhalte. Der Papft war hierzu geneigt, aber megen des Widerstandes, ben besonders Bolen leiftete, konnte er seine Absicht nicht ausführen 2. Als Merlini bei der Promotion vom 26. November 1753 übergangen wurde, antwortete die Turiner Regierung mit der Schliegung der Nuntiatur3. Beneditt tröftete fich damit, daß beffer nur eine Nuntiatur fortfalle als drei, mas bei der Ernennung Merlinis ficher der Fall gewesen ware 4. Wenn er die Magregel nur als eine zeitweilige ansah, so täuschte er sich. Welch gefährliche Stromungen fich in Turin bemerkbar machten, zeigte ber Borschlag bes Ministers Offorio, die Appellationen nach Rom zu verbieten 5. Gin Detret vom 20. Juni 1755 taftete die Rechte der Inderkongregation an. In der Frage des Turiner Professors Chionio, der irrige Lehren vorgetragen hatte, stellte sich jedoch der König auf seiten des Turiner Erzbischofs Kardinal Rovero, so daß Benedift die fromme Gefinnung des Königs loben konnte 6.

Biel schlimmer stand es mit den Beziehungen von Staat und Kirche im Königreich beider Sizilien. Auch hier hatte Benedikt sofort bei seiner Thronbesteigung die Hand zum Frieden geboten. Die Verhandlungen wurden zunächst durch Kardinal Acquaviva geführt, der sich im November 1740 nach Neapel begab. Der Papst hosste, daß er von dort als Friedensbote heimkehren werde. Nähere Vorschläge betress Ausgleiches brachte dann

¹ Bgl. G. Carbonelli, Benedetto XIV al battesimo di Carlo Emanuele IV di Savoia, Torino 1906, wo die Schreiben des Papstes an den König mitgeteilt sind. Wie aus dem Briefe vom 12. Juni 1751 (16 ∰) erhellt, ift die Frage einer Kardinalsfongregation vorgelegt worden. Bgl. auch Heeckeren II 121 f 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Demaria in der Riv. stor. ital. XII (1895) 62 ff. Bgl. Tortonese 32 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Demaria 62.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heeckeren II 311. Interessant ift, daß Merenda (\* Memorie, a. a. D.) berichtet: In questa congiuntura da molti savi si risletteva che in molti luoghi, come alli Svizzeri, in Colonia, Torino, Napoli, Fiandra, Firenze etc., potrebbe risparmiarsi la spesa di mandare li Nunzii, bastando per il decoro della S. Sede tenerli nelle Corti primarie.

<sup>5</sup> Demaria 89 f.

<sup>6</sup> Gergenröther a. a. D. 91 ff.

<sup>7 \*</sup>Bericht des Kardinals Acquaviva an Billarias vom 25. August 1740, Archiv gu Simancas.

<sup>\*\*</sup>Accusiamo una sua lettera dei 15 nella quale con nostro distinto contento abbiamo intesa la nuova del suo felice arrivo a Napoli e le benigne espressioni colle quali coteste Reali M<sup>tà</sup> si sono degnate di parlare della nostra miserabile persona. Potrà Ella assicurarle che nutriamo per esse un affetto paterno non disgiunto dalla profonda stima che ne habbiamo e che ne avranno i rincontri anche coll'opera se crederanno che siamo in grado di servirle. La sua lettera non sarà veduta da veruno perchè letta è stata subito consegnata alle fiamme. Ci restano bensì impressi nell'animo i sentimenti ed i savi consigli ch'ella ci ha accennati ed assolutamente ci conformaremo ad essi sapendo quant'ella per sua bontà ci ami e quante sono le memorie che abbiamo dell'affetto e della bene-

im Dezember der gewandte Abate Ferdinando Galiani nach Rom <sup>1</sup>. Ein kleines buckeliges Männchen voll Geift und Wig, hatte sich Galiani in hohem Grade das Vertrauen Karls III. und des Ministers Tanucci erworben <sup>2</sup>. Auch in Rom sand er sich bald zurecht. Nicht bloß Acquaviva, auch der kaiserliche Gesandte Thun hosste bei dem nachgiebigen Charakter des Papstes auf eine baldige Einigung <sup>3</sup>.

In der Tat konnte bereits im Januar 1741 durch Kardinal Aldropandi dem Papste ein vollkommener Ausgleichsplan vorgelegt werden<sup>4</sup>. Troß der Geneigtheit des Papstes zum Frieden<sup>5</sup> zogen sich die Berhandlungen, geführt durch die Kardinäle Balenti, Aldrovandi, Gotti und Corradini von der einen, Acquaviva und Galiani von der andern Seite, noch vier Monate hin<sup>6</sup>. Große Schwierigkeiten bereitete namentlich die Strenge Corradinis<sup>7</sup>. Endlich aber sam man doch zu einem Ergebnis. Am 2. Juni unterschrieben Balenti und Acquaviva das Konkordat mit Reapel, das alsbald ratissiziert wurde<sup>8</sup>.

Die Bereinbarung stellt in allen Punkten einen Kompromiß dar, in welchem der Heilige Stuhl betreffs der Personals, Reals und Lokalimmunität bedeutende Zugeständnisse machte. Namentlich das Asplrecht wurde beschränkt. Durch die mit Artikel 8 bestimmte Errichtung eines aus Geistlichen und Laien

1 \* Schreiben Acquavivas an Billarias vom 18. Dezember 1740, ebd.

3 \* Schreiben Thuns vom 10. Dezember 1740, Staatsarchiv gu Bien.

5 \* Schreiben Acquavivas an Villarias vom 16. Februar 1741, a. a. O.

6 Bgl. die \*Schreiben Acquavivas vom 23. März, 13. April, 11., 18. u. 25. Mai

1741, ebb. Siehe auch Schipa 223 f. 7 Bgl. Heeckeren I 297.

ficenza della casa Acquaviva verso di Noi. Subito ch'ella può ritorni a Roma e venga come Mercurio araldo di pace e di buona armonia come sommamente desideriamo fra la S. Sede e cotesto benedetto regno di Napoli. Schreiben Benebitts XIV. an Rarbinal Acquaviva vom 18. Rovember 1740, Archiv 3u Simancas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iber Galiani vgl. Justi, Windelmann II 192 f. Die Korrespondenz Galianis ist großenteils noch nicht verössentlicht; vgl. Ademollo in der Opinione 1879, Pr 297, und Ders., Bartol. Intieri, l'abate Galiani e Msgr. Bottari nel 1754, Firenze 1879.

<sup>4 \*</sup> Schreiben Acquavivas an Billatias vom 9. Januar 1741, a. a. D. Bgl. B. Peluso, Docum. intorno le relazioni fra Stato e Chiesa nelle due Sicilie. I: I progetti del Concordato del 1741 (umfassen bie Zeit von 1734 an), Napoli 1898. Siehe auch Briefe Beneditts XIV. und Karls III. bei Carignani, La politica italiana nei sec. XV al XIX, Napoli 1864.

<sup>\*</sup> Mercati, Concordati 338 ff 359, handichriftlich z. B. \* Piano intorno le controversie vertenti fra la S. Sede e la Real Corte di Napoli composte 1741, im Cod. ital. 55 der Staatsbibl. zu München. Über die Ratifitation s. die \*Berichte Acquavivas vom 22. u. 29. Juni 1741, a. a. D. Das Konfordat galt nur für Reapel, nicht für Sizilien; s. Sentis, Monarchia Sicula 200. Die offizielle Ausgabe (ohne Geheimartitel) Reapel 1741, mit Ratifitationsurfunden. Trattato di accomodamento tra la S. Sede e la corte di Napoli 1741, im Cod. ital. 189, Kr 40 g der Staatsbibl. zu München. \*Korrespondenz über dieses Konfordat in Aff. esteri Kr 1177 des Staatsarchivs zu Reapel.

gebilbeten sog. gemischten Gerichtshofes wurden Laien zur Ausübung kirchlicher Jurisdiktion habilitiert, und zwar nicht nur zur Entscheidung kirchlicher Kompetenzkonslikte, sondern auch zum Gericht über Geistliche in höherer Inftanz. Diese Bestimmung, sowie der Ausschluß der Ausländer von Benefizien und Pensionen im neapolitanischen Reiche, der vorzüglich Kurialisten tras, erregte in Rom begreislicherweise Mißstimmung 1. Aber auch in Neapel waren weder Bolk noch Klerus befriedigt 2. Als Anhang wurden noch sechs geheime Artikel vereinbart, welche die Ausschlußung des Vertrages und die Vereinigung einiger kleiner Bistümer betrasen. Der zweite Artikel besagte, der König werde päpstliche Bullen, Breven und sonstige Anordnungen in seiner bekannten Frömmigkeit bereitwillig ausschren lassen<sup>3</sup>; er war gefährlich, da er den verschlagenen Beratern Karls III. eine Handhabe zur Ausübung des Plazets bot<sup>4</sup>. Bedenklich waren auch die neuen Bullen vom 6. Juli 1741 und 11. August 1745, insofern sie den Besugnissen des königlichen Großfaplans größere Ausdehnung gaben 5.

Das Konkordat mit Neapel war ebensowenig wie das mit Savohen dem Heiligen Kollegium vorgelegt worden. Die Kardinäle zeigten große Unzufriedenheit, daß man sie in zwei so wichtigen Angelegenheiten nicht befragt habe<sup>6</sup>. Weit schwerzlicher für Benedikt XIV. war es, daß sich die erhöfften günstigen Folgen des Konkordates nicht einstellten. Er hatte dem neapolitanischen Hofe viel mehr bewilligt, als seinerzeit Klemens XII. zugestehen wollte<sup>7</sup>, allein befriedigende Beziehungen wurden dennoch nicht hergestellt, weil die Regierung sich der Ausführung ihr lästiger Bestimmungen entzog und der alte staatskirchliche Geist immer wieder hervorbrach <sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Sentis, Monarchia Sicula 19 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So \*berichtet Thun an Maria Theresia am 26. August 1741 (Staatsarchiv zu Wien), der aufmerkjam jede Regung von Unzufriedenheit in Neapel verfolgte.

<sup>3</sup> Mercati 259 f. Die Bestätigungsbulle für diesen tractatus secretus, das. Mitte Juni 1741, im Cod. 1210, 177 der Bibl. Corsini zu Rom.

<sup>4</sup> B. Pelujo (Il diritto di placitazione nelle due Sicilie, Napoli 1898) rühmt (24) beshalb diesen Artifel als einen triunfo della politica Borbona.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Acta Benedicti XIV, ed. R. de Martinis I 75 ff 130 f 269 ff.

<sup>6</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. \*Confronto del Concordato (1741) e del piano stabilito nel pontificato di Clemente XII, im Cod. 1210, 119 f ber Bibl. Corfini ju Rom.

<sup>8</sup> Siehe bie Beiipiele im \* Cod. 41 A. 5 p. 39 ff, ebb. Bgl. aud Sentis 191; Acta Benedicti XIV, I 394; Rinieri, Rovina 5. Merenda (\* Memorie, a. a. D.) berichtet: Si accorse poi il Papa, ma tardi (e si pentì inutilmente), d'essere stato circonvenuto dal frate Galiani nel Concordato con Napoli in molti gravi punti, come nel Tribunale misto e nella riserva di 20<sup>m</sup> scudi di pensione da potersi distribuire a sudditi Pontificii, perchè non ebbe effetto in questa parte e nel punto del Tribunale misto l'ebbe soverchiamente eccessivo, perchè si arrogò tutta l'autorità sopra li Vescovi, che più non ricorrevano alle Congregazioni; e sebbene nel Concordato si dica che il Re debba nominare tre sogetti, tra li quali il Papa possa

Bereits bei der Zusammenkunft mit Karl III. in Rom zu Anfang November 1744 hatte sich der Papst über irrige Auslegungen des Konkorbats beklagen müssen. Im Juni 1747 sah er sich gezwungen, seine Beschwerden, namentlich über die Ausdehnung des Plazets auf rein geistliche Angelegenheiten, in einem eindringlichen Schreiben zu wiederholen. Nur die der Regierung günstigen Bestimmungen wurden ausgeführt, heißt es hier, nicht aber, was zugunsten der Kirche und des Heiligen Stuhles lautete 1.

Ein ernster Konflikt hatte sich schon 1746 entsponnen. Das falsche Gerücht, der Erzbischof Spinelli wolle die spanische Inquisition in Neapel einführen, drohte Unruhen hervorzurufen; der schlecht beratene König suchte vorzubauen durch ein Edikt, das den Bischösen jedes Einschreiten in Glaubensangelegenheiten unmöglich machte. Der Papst konnte dazu nicht schweigen, aber er ging so schonend und behutsam wie nur möglich vor 2. Die Schwäche des Königs und die Unkenntnis des ersten Ministers versetzten den Papst in ebenso große Erregung wie Berlegenheit<sup>3</sup>.

Benedikt XIV., welcher die Verhältnisse in Neapel und besonders den kirchenseindlichen Minister Tanucci genau kannte, schrieb im April 1750 an Kardinal Tencin, es mangle in Neapel nicht an schlechten Katgebern und Personen, die von Zeit zu Zeit ihr Gift ausspieen, dem König aber sehle ein guter geistlicher Berater 4. Es kann also nicht überraschen, daß beständig Neuerungen zum Schaden der kirchlichen Autorität stattsanden 5. Die Streitigseiten über das Exequatur, die Bücherzensur und die Aussführung einzelner Bestimmungen des Konkordates wollten kein Ende nehmen 6. Ein seit August 1750 in der Person des Geronimo Sersale, Herzogs von Cerisano, beschabigter neapolitanischer Gesandter in Kom zeigte den besten Willen, konnte aber bei der Haltosigseit und Zersahrenheit des neapolitanischen Hoses nichts ausrichten 7. Unter solchen Umständen waren auch die verschiedenen Projekte, die betress eines neuen Konkordates gemacht wurden 8, aussichtslos.

scegliere il Presidente di questo Tribunale misto, con tutto ciò per un accordo segreto fu accordato che sempre sarebbe il Cappellano Maggiore. \*Korreipondenz vom Jahre 1747 über den Streit nach dem Konfordat von 1741 j. auch in Aff. esteri Rr 1178 des Staatsarchivs zu Reapel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Benedicti XIV, II 386 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 297 f 321; Amabile II 86 ff. Zahlreiche hier einschlägige \*Aftenstücke in den Codd. E 129 u. 130 des Archivs Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeckeren I 348. Bgl. die scharfe \* Cifra al nunzio G. B. Barni vom 11. Januar 1748, Nunziat. di Spagna 430, Päpft I. Geh. = Archiv. Über die erfolglose Sendung des Kardinals Landi im Frühjahr 1747 nach Reapel j. Amadile II 104 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heeckeren II 22. <sup>5</sup> Cbb. 28 225.

<sup>6</sup> Bgl. Peluso, Documenti II 25 ff 34 ff 36 ff; Schipa 515.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Heeckeren II 261.

<sup>8</sup> Peluso II 1: I progetti di un nuovissimo concordato durante il Ministero di B. Tanucci 1747—1756, Napoli 1898. Rgf. auth Schipa 515 f.

Die Verhältnisse in Neapel kennzeichnete der Papst im Jahre 1753 dahin, daß die zahlreichen Feinde des Heiligen Stuhles nur nach einem Vorwand zur Entsernung des Nuntius suchten. "Sie können sich nicht vorstellen", schrieb Benedikt XIV. an Kardinal Tencin, "was wir beständig von der neapolitanischen Regierung zu erdulden haben; die Minister in der Umgebung des Königs sind so schlecht wie möglich."

Einen Ausgleich, demzufolge Kardinal Spinelli unter dem Borwand seines Alters auf das Erzbistum Neapel verzichtete, vermittelte ein junger römischer Prälat, Gianangelo Braschi, der später als Pius VI. den päpstlichen Thron bestieg. Die Neubesetzung des erzbischösslichen Stuhles von Neapel bereitete dann anfangs große Schwierigkeiten, jedoch gelang es der Klugheit des Papstes, endlich in der Person des Tarenter Erzbischoss Antonio Sersale eine geeignete Persönlichkeit zu sinden, mit der sich auch die Regierung zufrieden gab. Daß Benedist XIV. auch nein zu sagen verstand, mußte Karl III. bei seiner 1754 gestellten Bitte um Bewilligung der Cruzada für Neapel ersahren. Der Papst lehnte dies unbedingt ab, weil diese Gnade auch dem Kaiser während seines Besitzes des Königreiches Neapel nicht gewährt worden sei und ein solches Zugeständnis nie gemacht werde, wo sich kein Tribunal der Inquisition besinde.

Eine viel größere Bedeutung als die Vereinbarungen mit Sardinien und Neapel erlangte das Konkordat mit Spanien von 1753. Der Ver= trag hat eine intereffante Vorgeschichte.

Das Hauptstreben der spanischen Regierung ging dahin, das königliche Patronat, wie es in Granada und Amerika bereits bestand, auf alle Bistümer und Benesizien des ganzen Reiches auszudehnen. Alemens XII. hatte im Konkordat von 1737 diese Bünsche nicht gewährt; über elf Artikel waren Streitigkeiten entstanden, über andere freundschaftliche Unterhandlungen in Aussicht genommen worden. Noch zu Ledzeiten Klemens' XII. liesen gegen das Bersahren der Datarie und Nuntiatur beständig Klagen aus Spanien ein, namentlich eiserte man gegen die Provisionen und Bankzettel 6. Bon Benebikt XIV., der als Kardinal mit der spanischen Regierung in den besten Beziehungen gestanden und sich um deren Interessen sehr angenommen hatte 7,

<sup>1 \*</sup>Schreiben an den König von Sardinien vom 15. August 1753, Staatsarchiv zu Turin. Siehe Riv. stor. XII (1895) 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben vom 27. Juni 1753, Heeckeren II 276.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [F. Berattini], Fasti di Pio VI, I 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heeckeren II 300 305 312 328 336. <sup>5</sup> 666. 328.

<sup>6</sup> Bgl. den vertraulichen Brief Benedikts XIV. vom 28. Februar 1753 an Tencin, dessen Wortsaut B. A. Kirsch im Archiv f. Kirchenrecht LXXX (1900) 320 ff veröffentlichte.

<sup>7</sup> Bgl. die \*Berichte Bentivoglios vom 21. April und 30. Juni 1731, Archiv zu Simancas. Aus einem \*Schreiben Acquavivas an Billarias vom 26. Januar 1741 (ebd.) entnehme ich, daß Lambertini seit 1730 eine spanische Jahrespenfion von 1000 Dublonen

erwartete man in Madrid Abhilfe. In der Tat erklärte sich der Papst am 22. Dezember 1740 dem spanischen Botschafter Kardinal Acquaviva gegenzüber bereit zum Erlaß von Breven über die Ausschinung des Konkordats von 1737 wie zu einem umfassenden Ausgleich aller schwebenden Fragen 1. Die Berhandlungen, 1741 begonnen, wurden gleichzeitig mit denen über das neapolitanische Konkordat geführt. Ein Brief Philipps V. vom 25. April 1741 versicherte den Papst seiner friedlichen Gesinnung 2.

Noch während der Verhandlungen zeigte Benedikt in einer andern, dem spanischen König besonders am Herzen liegenden Angelegenheit ein nur zu großes Entgegenkommen. Am 18. September 1741 gestatete er, daß der erst 15jährige Infant Luis, der bereits Kardinaldiakon und weltlicher Administrator von Toledo war, auch noch die weltliche Verwaltung des Erzebistums Sevilla erhielt; die geistlichen Obliegenheiten in dieser Diözese wurden dem Archidiakon Gabriel de Torres y Navarra übertragen.

verliehen worden war, die jedoch nur zwei Jahre lang außbezahlt wurde. Nunca me ha hablado S. B. cosa alguna sobre este particular, bemerkt Acquaviva weiter und rät, die acht Jahresraten nachzuzahlen.

1 \*El Papa me ha asegurado que se dara faculdad a ese nuncio para publicar el censurado concordado y los breves concernientes a el [vgl. hierzu Portillo in Razón y Fe XVIII 319 ff] y tambien para ajustar las controversias de patronato y fenezer todos los puntos pendientes acerca del mismo concordado. Acquaviva an Billarias am 22. Dezember 1740, Ar hiv zu Simancas.

<sup>2</sup> Bgl. die \*Berichte Acquavivas an Villarias vom 6. April, 11. u. 18. Mai 1741, ebd.

3 Bgl. die \*Berichte Acquavivas an Billarias vom 25. Mai, 1., 15. u. 29. Juni, 6., 13., 20. u. 27. Juli, 3. u. 31. Auguft, 7., 14., 18. u. 28. September 1741, ebb. Bgl. Rigantius, Nota in reg. XXIV F 2, II 373; Acta Benedicti XIV, II 346 f. Die ichlimmen Folgen diefes Zugeftandniffes ichilderte fpater freimutig der Madrider Nuntius Enriques in einem chiffrierten \*Bericht vom 23. Juni 1745: Il Marchese Scotti amministra dispoticamente le due chiese di Toledo e di Siviglia, senza pensare e sapere che le amministri. Tutta questa torta si maneggia da un suo segretario e da altri subalterni di esso, tutte genti venali. Costoro dispongono a loro senno della giustizia e delle tante entrate ecclesiastiche, ed il Marchese è solo reo di ommissione. Se anche volesse, non avrebbe tempo, siccome non ha lume proporzionato da prender cognizione di tali cose. Dico tutto ciò perchè non si reputi lui autore di quelle ingiustizie che si fanno nella spedizione de Benefizii di dette due Chiese. Molto resta pure scusato dalle massime troppo regaliste del Confessore e de' Consiglieri della Camera di Castiglia, dai quali in parte deve dipendere nel particolare di giurisdizione. In somma egli ci fa male senza saper di farcelo e senza sapere il modo di non farcelo. Emo Padrone, questo è un vero mistero, nel quale forse si potrebbe conoscere ciò che si deve da noi conoscere, ove si danno a fanciulli e secolari l'amministrazione delle Chiese. Nunziat. di Spagna 250 A, 186, Päpft I. Beh. = Urchiv. Da ber Infant feinen Beruf jum geiftlichen Stand fühlte, verzichtete er 1754 auf sein Erzbistum (f. Heeckeren II 366 ff) und 1755 auf ben Kardinalshut. Beneditt XIV. urteilte: il poverino era nato per fare il prete, ma l'etichetta spagnuola di fare, che i loro principi nulla studino e nulla imparino, ha reso giustificato il suo passo. Rraus, Briefe 111.

Bur Beschleunigung der Ausgleichsverhandlungen, bei welchen die Patronatsfrage im Bordergrunde stand, ward im November 1741 dem Botschafter Acquaviva noch der treffliche Kardinal Belluga beigegeben <sup>1</sup>. Als Grundlage für die Verhandlungen versaßte im Auftrag der Madrider Regierung der Fiskal des Kates von Kastilien Gabriel de Olmeda eine Abhandlung für die Ausschnung des Patronates <sup>2</sup>. Auf diese Ausführungen ließ der Papst Ansang August 1742 den beiden Kardinälen eine eingehende Entgegnung übergeben <sup>3</sup>, die aber so wenig Erfolg hatte, daß eine Rote des Kardinals Valenti vom November Klage über die spanischen Prätensionen in der Patronatsfrage ershob <sup>4</sup>. Über den fruchtlosen Verhandlungen starb am 22. Februar 1743 der greise Kardinal Belluga <sup>5</sup>. Nach der Ernennung des Madrider Kuntius Barni zum Kardinal (Juni 1743) galt es zunächst, einen geeigneten Nachsolger zu vereinbaren. Es war das nicht leicht <sup>6</sup>, erst im Januar 1744 erfolgte die Reubesetzung der Madrider Kuntiatur durch Ernennung des Enrico Enriquez <sup>7</sup>.

Wie die Beziehungen zu Spanien damals beschaffen waren, schilderte Benedikt XIV. dem Kardinal Tencin mit großer Offenheit: Es beständen zwischen dem Heiligen Stuhle und der Madrider Regierung eine Reihe von Streitsragen, bei welchen das Recht unzweiselhaft auf seiten von Kom sei. Man habe geschrieben und wieder geschrieben, verhandelt und wieder verhandelt, aber keine Entscheidung, ja nicht einmal eine Antwort erhalten können. Alle Gunsterweise für den Madrider Hof und dessen Bertreter in Kom hätten nichts genutzt, täglich erhebe man unter Drohungen neue Forderungen, ohne zu beachten, daß der Papst vieles nicht bewilligen könne, da im Kirchenstaat noch österreichische Truppen ständen und er ihre Berbündeten, die Engländer, zu fürchten habe.

Einer gedeihlichen Weiterführung der kirchenpolitischen Ausgleichsverhandlungen stand vor allem der unheilvolle Einfluß der Regalisten am Madrider Hofe entgegen, namentlich Kardinal Molina war unermüdlich, Öl ins Feuer zu gießen<sup>9</sup>. Dieser unselige Mann hatte zum Beweis für das allgemeine

<sup>1</sup> über Belluga f. Heeckeren I 44.

<sup>2</sup> Bgl. Hergenröther im Archiv f. Kirchenrecht XI (1864) 254.

<sup>3</sup> Acquaviva sendet sie mit \*Schreiben vom 2. August 1742 nach Madrid (Archiv zu Simancas).

<sup>4 \*</sup> Bericht Acquavivas an Villarias vom 2. November 1742, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*En gran concepto por sus virtudes y con universal dolor de los pobres, idireibt Acquaviva am 28. Februar 1743, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. die \*Berichte Acquavivas vom 29. August, 19. September (vorgeschlagen Tempi, Stoppani, Imperiali und Enriquez), 14. Oktober und 14. November 1743, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Karttunen 143 243.

<sup>8</sup> Schreiben an Tencin vom 3. Januar 1744, im Hift. Jahrbuch XXIV 550 A. 1. Über die Lage des Kirchenstaats vgl. unten Kap. 2.

<sup>9</sup> Urteil Beneditts XIV. in dem oben S. 41 A. 6 angeführten Briefe vom 28. Februar 1753.

tönigliche Patronat in ganz Spanien päpstliche Bullen sammeln lassen und diese nach Kom gesandt. Die Zusammenstellung war aber ohne jede Kritik gemacht. Es siel dem gesehrten Papste nicht schwer, sie 1742 in einer eigenshändigen Abhandlung schlagend zu widerlegen. Eine von Olmeda versuchte Entgegnung erregte selbst bei ausgesprochenen Regalisten, wie Gregorio Mayans, nur Spott. Man sah ein, daß man damit in Kom nicht auftreten konnte.

Im Oktober 1744 wurde der Nuntius angewiesen, darauf zu dringen, endlich die päpstliche Darlegung zu beantworten<sup>2</sup>. Eine solche erschien jedoch nicht, statt dessen aber wurde ungescheut das Konkordat Klemens' XII. verlett. Damit die Eingriffe in die Patronatsfrage nicht eine Stüge in der Gewohnheit fänden, erhielt Enriquez am 12. August 1745 nochmals den Besehl, eine Außerung zu den Darlegungen Benedikts XIV. zu fordern<sup>3</sup>. Wiederum schwieg die spanische Kegierung.

Der Tod des Kardinals Molina am 1. September 1744 brachte für den Papst keine Erleichterung, denn der intimste Freund des Berstorbenen<sup>4</sup>, Kardinal Acquaviva, mißbrauchte seine bevorzugte Stellung in Rom gröblich, so daß seine Übergrifse dort sogar die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung immer schwieriger machten. Infolgedessen war ein höchst gespanntes Berhältnis eingetreten<sup>5</sup>. Man mißbilligte auch in Madrid das Berhalten dieses Mannes, der Spanien in Rom nur verhaßt machte, beließ ihn jedoch auf seinem Botschafterposten<sup>6</sup>. Es ist klar, schrieb Kardinal Basenti am 21. Of-

<sup>1</sup> Miguelez 187 f; vgl. Heeckeren I 140.

<sup>2</sup> \*Dica pure V. S. Ill. francamente che mai è comparsa la risposta alla dissertazione del Papa sopra il Padronato fatta da S. S<sup>tà</sup> per confutare tutte quelle bolle apocrife che il card. Molina mandò sul principio del pontificato. Cifra nom

17. Oftober 1744, Nunziat. di Spagna 430, 35b, Bapftl. Beh.=Archiv.

4 So der \* Bericht des Enriques vom 1. September 1744, ebd. 250 A.

<sup>5</sup> Heeckeren I 29 87 91 100 ff. Bgl. die \*Cifre al Barni vom 12. September,

4. u. 29. Ottober, 5. u. 12. Dezember 1743, ebd. 430.

<sup>3 \*</sup> Vedendosi che l'affare del Padronato va imperversando a misura che cade in mano di ministri trasportati e troppo politici, vuole N<sup>ro</sup> Sig<sup>ro</sup> che non lo perdiamo di vista nè lasciamo correre tanti atti di pregiudizio; sicche, per non restare in un assopimento come codesti Togati ci vorrebbero, faccia V. S. Ill<sup>ma</sup> una valida et autentica istanza, corroborata con la di Lei più sagace industria, affinchè venga communicata la replica fatta alla risposta di N<sup>ro</sup> Sig<sup>ro</sup>, la quale sta costì da tanto tempo soppressa. Questa domanda è fondata sulla giustizia della causa e sulla convenienza, che si deve alla dignità del Papa, non meno che all'amorevolezza del di lui cuore. Cifra vom 12. August 1745, cbb. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \*La condotta di Acquaviva nel consaputo intrigo tra l'officiale e soldato spagnuolo e cotesto Ministro di Sardegna è stata qui disapprovata dal primo all'ultimo. Si tiene qui il buon Cardinale per un ignorante capriccioso e capace di metter fuoco all'erba verde, e di far più odiare in Italia questa nazione. Scotti al suo solito va gittando mezze parole di vicina mutazione in cotesto Ministero, ed Ensenada la bramerebbe. Ma questo, a mio credere, non sarà mai finche vive il Duca d'Atri, bensì, morto lui, lo sarebbe incontanente. Iddio dunque tiene in

tober 1745 an den Madrider Kuntius, daß die Geschäfte durch Acquadivas Hand nie gut gehen können 1. Unter diesen Umständen muß es als ein Glück bezeichnet werden, daß der Kardinal damals einem unheilbaren Siechtum versiel, von dem ihn der Tod im März 1747 endlich erlöste. Der Papst erfüllte nur seine Pflicht, wenn er den Sterbenden und dessen Beichtvater mahnte, alles Unrecht gutzumachen, das er dem Heiligen Stuhl während seiner Botsichafterzeit durch seine Katschläge für den spanischen Hof und durch seine Konspirationen mit Molina zugefügt habe 2.

Schon vorher, Anfang März 1746, hatte Benedikt einen neuen Schritt zur Herbeiführung eines Einvernehmens in den strittigen Fragen des Patronats und der Koadjutorien getan, denn das bisherige ganz einseitige Berfahren der spanischen Regierung in beiden Angelegenheiten wurde immer unerträglicher. Ein an den König in mehr allgemeinen Ausdrücken gehaltenes Breve sollte der Kuntius mit einer Denkschrift begleiten, in der ein schärferer Ton angeschlagen wurde. Kardinal Balenti hatte zwar wenig Bertrauen, daß dieser Schritt etwas helfen werde, aber er wollte wenigstens feststellen, daß man den Übergriffen nicht zustimme, und so den Weg für spätere Reklamationen offen halten<sup>3</sup>.

Wenn nicht die hauptsächliche, so doch eine große Schuld an dem Nichtzustandekommen eines Einvernehmens zwischen Madrid und Kom schrieb Benedikt XIV. dem Beichtvater Philipps V., dem Jesuiten Le Fèvre, einem leidenschaftlichen Franzosen, zu, der sogar zum Bruch des Konkordates von 1737 riet<sup>4</sup>.

Der Nuntius Enriquez hatte von Anfang an mit Le Fevre zu kämpfen gehabt, vermochte aber weder durch Ernst noch durch Güte in ein erträgliches Berhältnis mit dem einflußreichen Mann zu kommen 5. Bergebens stellte er ihm gemäß den Weisungen Balentis vor, daß der Papst allen berechtigten Klagen Spaniens abzuhelsen bereit sei; vergebens wies er darauf hin, daß die kleinen, in Rom gegen das Konkordat vorkommenden Berstöße in keinem Berhältnis zu den Übergriffen der spanischen Regierung ständen, die beständig mißachte, was in den Artikeln des Bertrages für den Heiligen Stuhl günstig

Betreffs der "Koadjutorien vgl. ebd. I 360 und Heeckeren I 270.

4 Schreiben Benedifts XIV. an Tencin, vom 27, Juli 1746, im Hist. Jahrl

vita questo buon huomo mezzo cadente, per esercitare con le violenze di cotesto fanatico la pazienza di Nostro Signore e di V. E. Cifra des Enriques vom 5. 3a=nuar 1745, ebd. 250 A, 124.

 <sup>2</sup> Bgl. Heeckeren I 217 222 247 257 263 283 ff 285 298 300 ff 310 311 f 313.
 3 \* Cifra al Enriquez vom 3. März 1746, Nunziat. di Spagna 430, a. a. D.
 Das Breve an den König, vom 23. Februar 1746, in den Acta Benédicti XIV, I 308.

<sup>4</sup> Schreiben Beneditts XIV. an Tencin, vom 27. Juli 1746, im hift. Jahrbuch XXIV 551 A. 2.

<sup>5 \*</sup> Cifre al Enriquez vom 15. u. 22. August 1744, Nunziat. di Spagna 430, a. a. D.

sei. Kardinal Valenti glaubte, die eigentliche Ursache des feindlichen Verhaltens Le Fèvres wurzle in dessen Überzeugung, daß Benedikt der Gesellschaft Jesu nicht günstig gesinnt sei. Der Kardinalstaatssekretär stellte eine solche Abneigung auf das bestimmteste in Abrede und verwies dabei auf die vortresslichen Beziehungen zwischen dem Papste und dem General der Jesuiten. Le Fèvre irre vollständig, wenn er einen Schlag gegen seinen Orden sürchte, dessen Dienste für die Kirche und den Heiligen Stuhl in Kom anerkannt seien <sup>1</sup>. Der leidenschaftliche Franzose wollte allen diesen Versicherungen keinen Glauben schenken; selbst als Valenti ihm am 3. Oktober ein vom Papst diktiertes Villet über die günstigen Gesinnungen des Heiligen Vaters gegen den Jesuitenorden sandte <sup>2</sup>, ließ er von seiner vorgefaßten Meinung nicht ab. Auch der Verziuch, durch den französsischen Botschafter auf Le Fèvre einzuwirken <sup>3</sup>, hatte keinen Erfolg. Valenti riet am 31. Oktober dem Nuntius, den gefährlichen

<sup>1 \*</sup> Resti pertanto persuaso il Padre Confessore che qui non seguirà se non quello è convenuto, tale essendo l'animo e l'indole di Sua Santità, la quale dice ad ogni modo che, se mai alcuna cosa sfugge di quà, che sia contraria al concertato o pure al gusto di cotesta Corte e nazione, vorrebbe che per atto di buona intelligenza se ne facesse qui la rimostranza et un amichevole ricorso, perchè certamente vi si apporterebbe rimedio, senza che si venisse costì al fatto con prepotenza, perchè un tal modo inasprisce e non agevola il rimedio e dimostra piuttosto alienazione d'animo che confidenza; tanto più che, esaminando imparzialmente e cumulativamente gli articoli tutti del Concordato, vedrà Sua Paternità quanti non si osservano, che sono a nostro favore, e che la legge distributiva vorrebbe che si ponessero in osservanza, e non si lagnassero, se in qualche piccola parte per accidente scorre dal canto nostro un qualche mancamento, quando dal canto altrui si commettono giornalmente tante trasgressioni. . . . La restringo per tanto ad assicurare Monsignore che la cosa non è essenzialmente quale si apprende per quanto toccò alle disposizioni generali de Padri Gesuiti. Nei fatti poi particolari può darsi il caso che li principii e sentenze di Nostro Signore non s'incontrino con quelli della Compagnia; ma ciò non merita la definizione che Sua Santità sia d'animo contrario. Il Padre Generale, che è l'unico che tratta con Sua Santità degli affari riguardanti il loro ceto, mi pare resti più appagato degli altri che non trattano con Sua Santità, e conviene in alcune virtù che non si possono comprendere si facilmente da quelli che giudicano dal loro tavolino. Aggiungerò, se bene eccedo in ciò il mio dovere, che, per quanto a me, ho fisso e fermo non solo in rendere giustizia alla considerazione che si deve fare d'un Corpo tanto illustre, ma al merito ancora di molti sogetti particolari, e sono persuaso che non nascerà novità alcuna, che sia, come si suol dire, un colpo capitale contro la Compagnia, che conosco e confesso essere tanto vantaggiosa alla Chiesa et alla Santa Sede. Sappia però il Padre Confessore che alcune cose sono causate dalle circostanze o ancora per difetto di qualche particolare, che bisognerebbe vedere cogli occhi proprii per esserne ben istruiti; et a tali casi non è facile dar providenza. A me basta poter asserire, che il male in tali occasioni non viene dalla massima generale. Cifra al Enriquez vom 5. September 1744, Nunziat. di Spagna 430, Bapftl. Beh.= Urchiv.

<sup>2 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 2. Oftober 1744, ebd. 250 A, 93.

<sup>3 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 17. Ottober 1744, ebd.

Mann' wenigstens in Einzelfällen zu gewinnen 1. Mißgriffe ber Datarie gegen Spanien gab Balenti zu, aber Le Febre, so betonte er, übertreibe sie 2.

Die Anhänglichkeit des Paters an seinen Orden, seine Furcht, es werde eine jesuitenfeindliche Bulle in Rom vorbereitet — so meldete der spanische Nuntius Enriquez im Februar 1745 —, seien so groß, daß er zu allem fähig sei 3. Im August bezeichnete er ihn als Todseind 4. Nach dem Tode Philipps V. am 9. Juli 1746 tat der Papst neue Schritte, um zu einem kirchenpolitischen Ausgleich mit Spanien zu gelangen 5. Aber Le Fèvre beeinflußte sofort den neuen König Ferdinand VI. in einem dem Heiligen Stuhle ungünstigen Sinne, so daß Benedikt XIV. sich bei dem General der Jesuiten beklagen mußte. Dieser Pater, so urteilte er, glaubt ein großer Kanonist zu sein, er will die französischen Freiheiten in Spanien einführen, die wohlerworbenen Rechte des Heiligen Stuhles in Spanien bezeichnet er als Betrügereien der römischen Priester 6.

Benedikt XIV. atmete auf, als Le Febre im Frühjahr 1747 plöglich seine Stellung als königlicher Beichtvater verlor und durch den spanischen Jesuiten Francisco Ravago ersest wurde. Er sandte diesem alsdald ein ehrenvolles Breve, denn der Jesuitengeneral hatte ihm betreffs des neuen Beichtvaters die besten Bersicherungen erteilt. Dem entsprachen auch die Mitteilungen des Madrider Nuntius, der zugleich von günstigen Gesinnungen der Königin zu berichten wußte. Der Papst hoffte nun ernstlich auf Besserung der

<sup>1 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 31. Oftober 1744, ebd.

<sup>2 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 30. September 1745, ebd.

<sup>\*</sup>Cifra di M. Nunzio di Madrid vom 16. Februar 1745: Il Padre Confessore del Re, di cui ora più che mai abbiamo di bisogno, mi disse ier l'altro con voce appassionata e con viso acceso, che egli aveva notizie sicure lavorarsi ora in Roma una nuova Bolla contro i Gesuiti. Io le risposi che non ne sapevo nulla. Quando ciò non fosse vero, come lo bramerei, sarebbe opportuno che V. E. scrivesse una lettera al detto Padre per metterlo in calma ed assicurarlo che non siamo nemici del suo Ordine, pregandolo con tale occasione di dare cortese orecchio a tre istanze di somma importanza e di piena giustizia, che da me in breve gli saranno fatte. Se poi il di lui timore fosse vero, mi dica ciò che devo fare acciò che il colpo gli riesca men duro. Per iscarico de' miei doveri, devo dire a V. E. che questo buon Padre nella condotta della sua carica mi sembra un uomo tutto giustizia senza privati risguardi e senza proprio interesse. Ma per contrario nell'attacamento al suo Ordine è impastato di tanta e tale passione, che per ciò sicuramente è capace di non farci bene e più che probabilmente di farci male. Ebb. 143.

<sup>4 \*11</sup> nostro mortale nemico è il velenoso confessore del Re. Cifra bom 31. August 1745, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Breven vom 23. August 1746 über das Patronat und die Koadjutorien, in den Acta Benedicti XIV, I 360 ff.

<sup>6</sup> Schreiben an Tencin vom 16. November 1746, im Hift. Jahrbuch XXIV 551 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Heeckeren I 326.

<sup>8 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 13. Juli 1747, Nunziat. di Spagna 430, a. a. D.

Beziehungen zur spanischen Regierung, jedoch wollte er von einem neuen Konstordat nichts wissen, weil die Erfahrung gezeigt habe, daß die spanischen Minister nur die ihnen günstigen Bestimmungen beobachteten.

Auch ganz abgesehen von den beständigen politischen Mißhelligkeiten war für das Zustandekommen eines Sinvernehmens ungünstig das Verhalten der Regierung in dem Konflikt des Papstes mit dem spanischen Generalinquisitor, der das Werk des Kardinals Noris über die Pelagianer auf den spanischen Inder setzte und hieran trot einer gegenteiligen Entscheidung des Papstes festhielt<sup>2</sup>.

Kardinal Bortocarrero, der Nachfolger Acquavivas, berichtete im Serbst 1750, wie tief verstimmt der Papst über das Berhalten der Regierung in dieser Angelegenheit und über die Berletzung des Konkordates von 1737 bezüglich der Bestimmungen über die Roadjutorien sei. Eine Gewährung der bom König erbetenen Gnaden widerftrebe daber Gr. Beiligkeit durchaus, auch für den Abschluß einer neuen Bereinbarung über die ftrittigen Angelegenheiten feien die Umftande nicht gunftig. Der Kardinal macht dabei barauf auf= merksam, daß man es mit einem febr gelehrten, in diesen Dingen besonders bewanderten Papft zu tun habe 3. Für drei Buniche der spanischen Regierung erfolgte Ende September eine glatte Ablehnung 4. In einer Audieng vom November beklagte fich Benedikt XIV. gegenüber Portocarrero bitter, daß die früher von ihm für Spanien gewährten bedeutenden Gnaden feinen entsprechenden Widerhall fänden; das Berhalten in der Angelegenheit des Kardinals Noris beleidige ihn personlich; man hoffe wohl in Madrid auf seinen baldigen Tod. Die Sprache des Papstes war so erregt, daß Portocarrero einen Bruch mit Spanien befürchtete 5.

Allein schon weilte der Mann in Rom, der den Dingen eine völlig andere Wendung geben sollte. Mitte Juli 1750 war der neue Auditor der Rota für Kastilien, Manuel Bentura Figueroa, in der Ewigen Stadt ein-

<sup>1 \*</sup>Egli è da avvertire però che ora mai a nostre spese abbiamo provato che non conviene far trattati formali perchè alla fine si osserva la parte meno favorevole a noi e va la più favorevole in obblivione. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. hierüber unten Kap. 4. Die Frage nach dem Charafter der spanischen Inquisition (s. unsere Angaben Bd II 628) wurde damals eingehend erörtert in einer \*Relazione del S. Offizio, versaßt von dem Assessing Kie. Giul. Guglielmo, dat. 1749 April 15 (Nunziat. di Spagna 253, 90 ss, a. D.), in welcher historisch bewiesen wird, daß auch die spanische Inquisition dem Papst unterstand.

<sup>3 \*</sup>Schreiben Bortocarreros an Carvajal vom 17. September 1750, Archiv gu Simancas.

<sup>4 \*</sup> Schreiben Portocarreros an Carvajal vom 1. Oftober 1750, ebd.

<sup>5 \*</sup>Schreiben Portocarreroß an Carvajal vom 12. November 1750, ebd. Über die Gnaden, auf die der Papst in der Unterredung anspielt, s. Hergenröther im Archiv f. Kirchenrecht XI 254 f.

getroffen. Er machte auf der spanischen Botschaft den besten Eindruck 1. Man ahnte dort nicht, daß der Minister Marquis de la Ensenada dem Auditor den geheimen Auftrag erteilt hatte, ein neues Kontordat abzuschließen. Einzeweiht seien in die Angelegenheit, schrieb Ensenada am 14. Juli 1750 an Figueroa, nur der Papst, Kardinal Balenti, der König, dessen Beichtvater Ravago und sie beide. Das nötige Geld, das in Rom soviel vermöge, stehe ihm zur Berfügung, um ein noch vorteilhafteres Kontordat als das von 1737 zu erlangen; besonders hinsichtlich des königlichen Patronats müsse die günstige Gelegenheit ausgenut werden 2.

Da die Streitigkeiten mit Sardinien ebenfalls durch direkte Berhandslungen mit wenigen Eingeweihten erledigt worden waren, ging Benedikt XIV. bereitwillig auf den Vorschlag ein, in ähnlicher Weise ein Einvernehmen mit Spanien zu suchen. Die disherige Erfahrung hatte ja zur Genüge bewiesen, daß Notenwechsel und Streitschriften, weit entfernt, die Streitigkeiten auszusgleichen, diese nur noch mehr verwickelt hatten, indem auch bereits auszgeglichene Angelegenheiten wieder in Frage gestellt wurden.

Der Ausschluß des spanischen Botschafters Portocarrero, der in Madrid alles Bertrauen verloren hatte, war Kardinal Balenti durchaus erwünscht, weil er schlecht mit diesem Diplomaten stand<sup>4</sup>. Auch der Papst urteilte nicht anders, denn er hatte aus den bisherigen Berhandlungen erfannt, daß der geringe Kredit, den Portocarrero in Madrid genoß, und seine Unersahrenheit in den Geschäften ihm nichts eintrugen als leere Reden und Bertröstungen <sup>5</sup>.

Figueroa, der bereits im Oktober 1749 auf Befehl Ferdinands VI. eine Denkschrift über die Patronalkfragen außgearbeitet hatte<sup>6</sup>, war in den einschlägigen Dingen sehr gut unterrichtet. Obwohl er bei den Berhandlungen großes Geschick zeigte und auch Bestechungen nicht verschmähte<sup>7</sup>, zog sich die Sache zweieinhalb Jahre hin, denn es wurde von spanischer Seite sehr viel verlangt. Wenn Benedikt schließlich in allen Hauptpunkten nachgab, so

<sup>1</sup> Schreiben Portocarreros an Carvajal vom 16. Juli 1750, bei Miguelez 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Miguelez 192 ff. Über die engere Berbindung von Ensenada und Ravago, die auch zugleich frürzten, s. Heeckeren II 451.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die Bemerkung am Eingang des Konfordats von 1753 bei Mercati, Concordati 423. Siehe auch das Schreiben an den spanischen Auntius vom 28. Juli 1751 in Razón y Fe XVII (1907) 22.

4 Miguelez 193.

<sup>5</sup> So in dem S. 47 A. 6 angeführten Brief an Tencin.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abgedruct bei Tejada VII 113 f; die Dentschrift entstand wahrscheinlich infolge der Außerung Beneditts XIV. gegenüber Portocarrero, der am 17. Juni 1749 von Madrid aus an Ravago schrieb: El día antes de partir yo de Roma, me dijo el Papa: Ya que va a Madrid, sería bien que dijesse algo sobre la conveniencia de ajustar con tratado las cosas de Patronato y otros derechos que el Re juzga tener; porque de mi parte facilitaré cuanto pudiere (Miguelez 189).

<sup>7</sup> Ebd. 195 198 f 443 ff.

war dafür seine Furcht vor einem völligen Bruch mit Spanien entscheidend. Der Papst selbst sagte in einem vertraulichen Briefe an Kardinal Tencin, er habe den Blit des Schwertes über seinem Haupte leuchten gesehen, es sei zu fürchten gewesen, daß leidenschaftliche Katgeber den König fortrissen, um einseitig mit einem Federzug selbst die strittigen Angelegenheiten zu regeln. Um nicht alles zu verlieren und noch zu retten, was zu retten war, habe er das neue Konkordat abgeschlossen.

Am 11. Januar 1753 sesten Valenti im Namen des Papstes, Figueroa im Namen des Königs im Quirinal ihre Unterschrift unter das Dokument<sup>2</sup>. Es entschied die wichtigste aller Streitsragen, über die seit länger als einem Menschenalter fünf Päpste und zwei Könige nicht hatten einig werden können, völlig zugunsten der spanischen Regierung. Diese erlangte jest den heißerschnten Universalpatronat des Katholischen Königs im vollsten Umfange, so daß dem Papste zur Besohnung würdiger und verdienter Geistlichen die Verleihung von nur 52 geistlichen Stellen, meist Archidiakonate, Kantorate, Scholastiste, Thesauriate an den Kapiteln, verblieb, während der König das Recht zur Vergebung von 12000 bisher strittigen Pfründen erhielt<sup>3</sup>.

An dieses allgemeine Übereinkommen schlossen sich 8 Artikel an mit näheren Bestimmungen über die Besetzung erledigter Benefizien. Danach behalten die Bischösse wie discher die Pfründenvergebung in den Monaten März, Juni, September und Dezember, und zwar mittels des tridentinischen Konkurses. Die besondern Patronate, seien sie laikale oder klerikale, fallen nicht unter das Konkordat. Abgesehen von den 52 dem Heiligen Stuhl vorbehaltenen Benefizien geschieht fortan die Romination und die Präsentation aller übrigen im ganzen Reiche durch die Krone. Hierin einbegriffen sind jetzt auch alle höheren Würden nach der bischsssssichen, Kanonikate bei Kathedral- und Kollegiatstrichen, Abteien, Säkular- und Regularbenesizien mit und ohne Seelsorge, falls nicht der Stifter sich das Präsentationsrecht vorbehalten hat. Diesem Universalpatronate des Königs sollte in keiner Weise präsudiziert, niemandem mehr ein Indult verliehen werden, in den vormals päpstlichen Monaten geistzliche Stellen zu verleihen.

Bur ungeschmälerten Erhaltung der bischöflichen Autorität sollen einersseits die Ordinarien den vom Könige Providierten die kanonische Institution erteilen können, ohne daß dabei die Ausfertigung einer päpstlichen Bulle ersforderlich wäre, außer wo es sich um Bestätigung von Wahlen oder um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv f. Kirchenrecht LXXX (1900) 321 ff. Auch der Eingang des Konkordats hebt die Gefahr einer infelice rottura hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bester Text bei Mercati, Concordati 422 st. Vortresssche Inhaltsangabe von Hergenröther im Archiv f. Kirchenrecht XI (1864) 255 st, eine kürzere ebd. VII 365. Über die früheren Drucke vgl. Portillo in Razón y Fe XIX (1907) 295 st.

<sup>3</sup> Hergenröther a. a. D. 256, beffen vortrefflicher Analyse ich auch für das Weitere folge.

Dispensationen oder Gnaden handelt, welche die Bischöfe zu erteilen nicht befugt sind; diese sollen aber auch anderseits im Besitze ihrer Jurisdiktion bleiben, da dem Könige aus seinen Nominations= und Patronatsrechten keinerlei geistliche Gerichtsbarkeit über die Kirchen und kirchlichen Personen erwächst.

Wie so die Indulte, Reservate und großenteils auch die Exemtionen beseitigt wurden, so sollten auch die bisher der Apostolischen Kammer zufallens den Spolien und die sog. Bankzettel abgeschafft werden.

Zur Entschädigung für die überaus schweren Geldverluste, welche der Heilige Stuhl und dessen Beamte durch diese Bestimmungen erlitten, wurde Folgendes sestgeset: 1. Unter dem Titel einer Kompensation für die dem Könige überlassenen Berleihungsrechte entrichtet Ferdinand VI. ein für allemal ein Kapital von 310000 römischen Scudi für die Datarie und Kanzlei, das zu 3 Prozent jährlich 9300 Scudi abwirft. 2. Zum Ersaß für die beseitigten Pensionen und Bantzettel und zugunsten der römischen Beamten der Kurie erlegt derselbe 600000 Scudi, die zu 3 Prozent jährlich 18000 Scudi eintragen. 3. Zum Ersaß für die abgeschafsten Spolien zahlt der König 233333 Scudi, die in dreiprozentigen Zinsen jährlich 7000 Scudi ergeben. Endlich 4.: als Entschädigung für die Bezüge aus den Interkalarsrüchten weist der Hof von Madrid dem Kuntius für seinen und seiner Beamten Unterhalt die Summe von 5000 Scudi jährlich auf den Ertrag der Eruzada an<sup>2</sup>.

König Ferdinand VI. ratifizierte das Konkordat bereits am 31. Januar 1753<sup>3</sup>, Benedikt XIV. am 20. Februar<sup>4</sup>. Nach Auszahlung der vereinsbarten Entschädigungssumme ward der Bertrag durch eine Bulle vom 9. Juni nochmals bestätigt und erläutert<sup>5</sup>. Der Madrider Nuntius Enriquez, dessen erstes an die spanischen Bischöfe gerichtetes Zirkular über das Konkordat zu Beschwerden der Regierung Anlaß gab, mußte es durch ein anderes ersezen <sup>6</sup>. Enriquez hatte seine Ausschließung von den Berhandlungen über den neuen Bertrag bitter empfunden: er blieb bis zu seinem Tode ein Gegner des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beneditt erflärt diese in seiner Bestätigungsbusse also: Consuetudo a longo tempore vigens, ut in benesiciorum collationibus et provisionibus, quae per S. Sedem sierent, quaedam pensiones annuae super eorumdem benesiciorum fructibus et proventibus reservarentur, et pro earum certiori solutione publicorum Argentariorum cautiones seu cedulae Bancariae a provisis Benesiciatis exigerentur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hergenröther a. a. D. 260. Daß noch ein geheimer Zusatritel zum Konkordat die fortdauernde Anwendung des Pase Regio (Exequatur) gestattet habe, hielt Hergenröther nicht für wahrscheinlich, wagte es jedoch nicht absolut zu leugnen (ebd. 261 f). Portisso hat aktenmäßig bewiesen, daß ein solcher Geheimartikel nicht bestanden hat; s. Razón y Fe XIX (1907) 209 ff.

<sup>8</sup> Ebd. 294.

<sup>4</sup> Acta Benedicti XIV, II 125 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Münch, Konfordate I 468 ff, wo jedoch als Datum statt ,5. Juni' zu Iesen ist ,9. Juni'. Siehe Acta Benedicti XIV, II 437 f und Portillo a. a. D. 295 f.

<sup>6</sup> Hergenröther a. a. D. Das Datum des Breves bei Münch I 483 ff ift auch hier irrig, es ist nicht der 10. Dezember, sondern der 10. September; s. Acta Benedicti XIV, II 451 f und Portillo a. a. D. 295 297.

Konkordates, aber Benedikt XIV. und Valenti machten ihm gegenüber geltend, daß gerade seine Berichte ein Antrieb gewesen seien, den spanischen Forderungen nachzugeben 1.

Selten ift ein Geheimnis fo gut bewahrt worden wie beim Zuftandetommen des neuen Konkordats mit Spanien. Erft durch beffen Beröffent= lichung erfuhr man, daß überhaupt berartige Berbandlungen ftattgefunden hatten 2. In weiteren Rreisen ward das Abkommen in Rom erst bekannt durch die Aufsehen erregenden Geldtransporte von 1300000 Scudi, die Mitte Februar anlangten und in die Engelsburg gebracht wurden. Freilich entsprach diese Entschädigung bei weitem nicht den Ginkunften, welche die nun königlich gewordenen Patronatsbenefizien getragen hatten. Die Beftur= zung und Entrüftung der Rurialen war daber außerordentlich groß. Ein Reitgenoffe meint: ihre Butausbrüche und leidenschaftlichen Außerungen über die überraschenden Neuerungen ließen fich nicht beschreiben 3. Altere Kurialen erzählten, Beneditt XIII. habe feinerzeit ein foldes Zugeftandnis an Spanien abgelehnt, tropdem man ihm eine Entschädigung von 5 Millionen und außer= dem noch 1 Million dem Kardinal Coscia anbot, was damals Lambertini als Sefretar ber Ronzilskongregation gebilligt habe 4. Bielfach alaubte man auch, daß nun andere Regierungen ähnliche Zugeftandniffe fordern würden 5.

Kardinal Valenti suchte durch eine nähere Darlegung des Sachverhaltes den neuen Bertrag zu rechtfertigen <sup>6</sup>. Da man wußte, daß der Kardinal damals vom König von Spanien zu den bereits früher erhaltenen 45000

<sup>1</sup> Merenda (\* Memorie) berichtet zum Jahre 1756: Alli 26 del mese di aprile si ebbe l'avviso della morte del Cardinale Enriquez in Ravenna, dopo lunga penosa malattia, alla quale credesi contribuisse un poco la passione dell'animo. Poichè, parlando esso con molta libertà in biasimo del Concordato con la Spagna, come fatto senza saputa e intelligenza, e continuando a parlare nella medesima maniera, benchè avvertito per ordine del Papa a moderarsi et a parlare con più riserva, perciò Sua Stà et il card. Valenti avevano fatto cavare un estratto delle sue lettere, tanto in cifra che in piano, su questa materia, dalle quali risultava la spinta che vi aveva data con le sue rappresentanze, e si stava sul punto di dar fuori un manifesto contro di lui e far palese la parte che vi aveva avuta, e ne restò sospesa la publicazione per la malattia sopragiuntali, per cui dopo un mese e mezzo è morto. Era egli rimasto il solo della sua famiglia, e da Governatore di Macerata era passato Nunzio in Spagna, con speranza ancora di salire più alto. Il Papa, intesa la di lui morte, mandò ordine per staffetta a Msgr. Onorati V. Legato di prendere e sigillare tutte le scritture del defunto e tenerle a disposizione di Sua Santità. Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cordara bei Döllinger III 16. Bgl. Miguelez 206. Albani meldet den Abschluß des Konfordats erst am 3. März 1753 an Colloredo. Rähere Details sandte der Rota-Auditor Stadion am 4. April 1753, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Siehe Merenda, \*Memorie, a. a. O., und den Bericht bei Heeckeren I zv f. Eine damals erschienene giftige \*Satire im Cod. Vat. 9020, 101 f, Batif. Bibliothek.

<sup>4 \*</sup>Merenda a. a. D. 5 Ebb. Bgl. Miguelez 206. 6 \*Merenda a. a. D.

Scudi noch ein weiteres Geschenk von 50000 Scudi erhalten hatte<sup>1</sup>, richteten sich die Angriffe hauptsächlich gegen ihn. Man erzählte sich, bereits als Nuntius in Madrid habe er einen solchen Bertrag versprochen<sup>2</sup>.

Wenn das Kontordat von 1753 die Disziplin der spanischen Kirchen von Grund auf umgestaltete<sup>3</sup>, so änderte es auch die Verhältnisse an der römischen Kurie. Die Jahl der spanischen Pfründenbewerber, die nun die Ewige Stadt verließen, soll 4000 betragen haben. Im kirchlichen Interesse lag es durchaus, daß Kom von diesen Elementen befreit wurde; aber darum kümmerten sich alle jene nicht, die von diesen Fremden gelebt hatten. Nicht bloß die Gastwirte und Vermieter von Wohnungen, auch die zahlslosen Agenten und Prokuratoren sahen sich nun ihrer Einnahmequellen beraubt. Dazu kam das zahlreiche Personal der Datarie, das jetzt entbehrlich wurde. Manche, welche bisher durch das spanische Geld ein reichliches Ausstommen gehabt hatten, sahen sich nun plöglich verarmt<sup>4</sup>.

So regnete es Angriffe auf Benedikt XIV.<sup>5</sup> Ruhige Beobachter gestanden indes schon damals zu, daß der Papst gute Gründe auf seiner Seite hatte. Es waren nicht die besten Leute, die sich in Kom zur Erslangung von Pfründen einfanden und dort durch ihr hochsahrendes Wesen oft die Ruhe der Stadt störten. Manche erlangten gut dotierte Stellen nicht wegen ihrer Berdienste, sondern nur durch ihre jahrelangen Bitten. In einer so großen Stadt wußten sich die Bewerber der Aussicht der geistlichen Beshörden zu entziehen. Es gab unter ihnen nicht wenige, die so arm waren, daß sie sich zur Erhaltung ihres Lebens ganz unwürdigen Beschäftigungen widmen mußten: den geistlichen Talar, den sie sich oft gegenseitig liehen, zogen sie nur einmal im Monat an, wenn sie sich in der Datarie stellen mußten. Diesen Mißständen ward jest ein Ende bereitet.

Nicht minder wirkte auf die Entscheidung Benedikts XIV. die Gefährlichsteit der Lage ein; denn die spanischen Regalisten rieten unter Hinweis auf den Einfluß, den Frankreichs Herrscher auf die Besetzung der Kirchenämter seit dem Konkordat von 1515 ausübten, Ferdinand VI. möge ohne jede Rücksicht auf den Heiligen Stuhl gleiche Rechte für sich in Anspruch nehmen?

Der Papst selbst machte gegenüber Kardinal Tencin geltend, daß er doch vieles gerettet habe. Man habe sich, so schrieb er, bemüht, das papst-liche Arar nicht mit neuen Schulden zu belasten, was unvermeidlich gewesen wäre, wenn man die jährlichen Einnahmen verloren hätte, ohne dafür eine Kompensation zu erhalten. Es sei dafür gesorgt worden, daß einerseits den

<sup>1</sup> Miguelez 444 und bazu Portillo a. a. O. XX (1908) 197.

<sup>2 \*</sup> Merenda a. a. D. 3 Gams III 2, 348.

<sup>4</sup> Cordara a. a. D. Bgl. Caracciolo 121. 5 Miguelez 207.

<sup>6</sup> Cordara a. a. O. 7 Ebd. Bgl. Miguelez 201 209.

Bischöfen kein Eintrag geschehe und anderseits die unübersehhare. Schar von spanischen Bewerbern aus Rom entfernt werde, welche Bienen ohne Königin's waren und ein skandalöses Leben führten. Man habe aus der Welt geschafft die gar zu widerliche Erscheinung der Bankzettel, welche mehr Eigentum einer Bank als der Datarie waren. Der Papst brauche auch nicht mit neuer Schließung der Datarie zu drohen, die in seiner Lebenszeit viermal einzetreten sei.

Trothem ist der Vorwurf, Benedikt XIV. sei gegenüber Spanien allzu nachgiedig gewesen, nicht verstummt. Es kann das nicht wundernehmen, denn der Verlust des Heiligen Stuhles war groß<sup>2</sup>, der Gewinn des Staatskirchentums gewaltig<sup>3</sup>. Zugunsten Benedikts spricht indessen der Umstand, daß tatsächlich schwere Mißbräuche bestanden, welche gemäß der Darstellung der Unterhändler den Vorwand zu einem völligen Bruche abzugeben drohten. Benedikt wollte dem vorbeugen, indem er bis an die äußerste Grenze des Möglichen ging.

<sup>1</sup> Archiv f. Kirchenrecht LXXX (1900) 321; Heeckeren II 247 f.

2 Unersetzlich nennt den Berluft Spittler, Borlejungen über die Gesch. des Papfitums,

hrsg. von Gurlitt, 1. Anh., 1. Fortf., Hamburg 1827, 27.

<sup>3</sup> Miguelez 211 si und Portillo a. a. D. 198. Nicht zufrieden mit dem Erreichten, nahm die Regierung bald auch die bei den Päpsten so sehr gerügten Annaten sür sich in Anspruch. Durch Breven vom 6. April und vom 10. Mai 1754 wurden der Krone die Halbannaten von allen ihrem Verleihungsrecht unterstehenden Pfründen zugestanden; s. Hergenröther a. a. D. 263.

## II. Benedift XIV. und der österreichische Erbfolgekrieg. Stellung zur Kaiserwahl Karls VII. und Franz' I. Der Aachener Friedenskongreß.

1.

Beneditt XIV. hatte kaum seit zwei Monaten den päpstlichen Thron bestiegen, als der Tod Kaiser Karls VI. am 20. Oktober 1740 und der Ausbruch des österreichischen Erbsolgekrieges ihn in eine höchst schwerige Lage versetze. Während Maria Theresia eifrigst die Wahl ihres Gemahls Franz Stephan von Lothringen, Großherzogs von Toskana, zum Kaiser betrieb, meldete der Kurfürst Karl Albert von Bayern Ansprüche auf das habsburgische Erbe an und gedachte die spanische Königin Elisabeth, die statt ihres schwermütigen Gemahls das Staatsruder lenkte, ihren zweiten Sohn Philipp mit österreichischen Besitzungen in ihrer italienischen Heimat auszustatten. Karl Albert wie Elisabeth hossten auf die Unterstützung des Pariser Kabinetts, das von vornherein entschlossen war, die Wahl Franz Stephans zum Kaiser zu verhindern und diese Würde Bahern zuzuwenden 1.

Durch ein eigenes Handschreiben vom 26. November 1740 sprach Benebift XIV. Maria Theresia sein Beileid über den Tod ihres Baters aus 2, hielt sich aber im übrigen zurück. Während der damals noch einslußreiche Kardinal Aldrovandi für die sosortige Anerkennung Maria Theresias als Erbin Karls VI. war, rieten die Kardinäle Passionei und Balenti, zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten. Erst nach einem Monat entschloß sich der Papst, troß der Opposition des französsischen und spanischen Botschafters, der Kardinäle Tencin und Acquaviva, das Erbrecht Maria Theresias anzuerkennen.

Gleichzeitig beriet man über die Stellung des Heiligen Stuhles zur bevorstehenden Kaiserwahl. War auch der einstige große Einfluß des Papstes

<sup>1 3</sup>mmich, Staatensyftem 304 ff.

<sup>2 \*</sup> Original Diefes Schreibens im Staatsarchiv gu Bien, Softorrefp.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Merenda, \* Memorie, Bibl. Angelica zu Rom, und die venezianischen Berichte bei Matscheg 79 ff 131. Das \* Original des auf Pergament geschriebenen Briefes an Maria Theresia, vom 20. Dezember 1740, das implicite die Anerkennung Maria Theresias als Erbin Karls VI. enthält, im Staatsarchiv zu Wien, a. a. O.

auf die Bestellung eines neuen Oberhauptes des Reiches schon längst beträchtlich gesunken, so erschien er allen Beteiligten doch noch immer so stark, daß sie sich wetteisernd um die Unterstützung der Kurie bewarben 1.

In der Boraussicht, daß er sich bald von den verschiedensten Seiten mit Ratschlägen, Insinuationen, Forderungen in Form von Bitten bestürmt sehen werde, blidte Benedikt XIV. um Erleuchtung nach oben. Er schrieb daher zur Herabslehung der göttlichen Hilse ein Jubiläum aus und ließ durch den berühmten Franziskanerprediger Leonardo da Porto Maurizio Missionen in Rom abhalten. An der Prozession zur Gewinnung des Jubelablasses, die sich am 20. November 1740 von S. Maria degli Angeli nach S. Maria Maggiore bewegte, nahm er persönlich teil<sup>2</sup>.

Als Nuntius für den Wahltag in Frankfurt wurde der Genuese Giorzgio Doria mit den Bollmachten eines Legatus a latere abgeordnet<sup>3</sup>. Er hatte die Weisung, sich für keinen bestimmten Kandidaten einzuseßen, sondern nur im allgemeinen darauf hinzuwirken, daß die Wahl günstig für die Interessen der katholischen Religion und des Heiligen Stuhles ausfalle. Auch die Breven, welche Benedikt XIV. an die katholischen Kurfürsten sandte, empfahlen nur im allgemeinen die Erhebung eines Kandidaten, der die Anzgelegenheiten der Kirche zu schüßen vermöchte<sup>4</sup>.

Diese unparteiische Haltung war keinem der Bewerber erwünscht, von allen Seiten wurden in Rom Beschwerden erhoben. Auf die Klage des französischen Botschafters, des Kardinals Tencin, daß der Wunsch nach einem mächtigen Kaiser, wie er in den Breven ausgesprochen sei, eine Parteilscheitet für den Gemahl der Maria Theresia enthalte, erwiderte der Papst trocken, er sei überzeugt, recht gehandelt zu haben 5. Auch der spanische Botschafter Kardinal Acquaviva machte Anfang des Jahres 1741 dem Papste darüber Borstellungen, daß er den Großherzog Franz von Toskana unterstüße. Benebitt beteuerte, eine solche Absicht liege ihm durchaus fern; im Vertrauen wolle er ihm mitteilen, daß wegen der Usurpation von Parma und Piacenza ge-

2 \* Bericht Thuns an Maria Theresia vom 19. November 1740, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>1</sup> Bgl. Matscheg 45 ff.

<sup>\*\*</sup> Thun meldet die Ernennung Dorias am 12. November 1740, die für den folgenden Tag angesetzte Abreise am 17. Dezember 1740, ebd. Merenda (\* Memorie, a. a. O.) bezeichnet Doria als degnissimo prelato. Auch Beneditt XIV. erteilt ihm großes Lob; s. Heeckeren I 20 30. Die \* Cifre Dorias an Balenti (Nunziat. di Germania, Päpft. Geh.= Archiv) beginnen mit einem Bericht, dat. Bamberg Febr. 1741 und Franksurt 17. Febr. 1741.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die \*Breven an Karl Albert von Bahern vom 14., an Köln und Trier vom 20., an Mainz vom 25. November 1740 in den Epist. ad princ. 109, Päpftl. Geh.= Archiv.

<sup>5 \*</sup> Bericht Thuns an Maria Therejia vom 31. Dezember 1741, a. a. O.

rade der Lothringer ihm unter den Kandidaten am wenigsten erwünscht sei; ganz vertraulich fügte er noch hinzu, er wisse auch nicht, wie weit er sich auf die religiöse Gesinnung dieses Fürsten verlassen könne.

Es gelang dem Papste, nicht bloß Acquaviva, sondern auch Tencin davon zu überzeugen, daß er keineswegs zugunsten Franz Stephans in die Wahlhandlung eingreifen wolle. Als Tencin dies nach Paris meldete, fügte er bei, der Papst sei allerdings zu behutsamem Vorgehen genötigt, denn die Nachbarschaft des Lothringers als Großherzogs von Toskana könne dem Kirchenstaat gefährlich werden.

Je mehr auf dem Wahltag zu Frankfurt der Wahlkampf entbrannte, desto schwieriger wurde die Stellung des päpstlichen Legaten Doria. In Rom wurde ihm eingeschärft, nach allen Seiten die größte Vorsicht zu besobachten, mit niemandem, auch nicht mit dem französischen Gesandten, sich zu weit einzulassen<sup>3</sup>. Zugleich empfahl man ihm möglichste Rücksicht auf die Protestanten, die er zu besänstigen suchen müsse<sup>4</sup>. Vor allem aber ward ihm der Auftrag, zwischen Bahern und Österreich einen Ausgleich in dem Erbsolzestreit herbeizusühren<sup>5</sup>. Gelang dies, so war das Gleichgewicht zwischen den beiden großen katholischen Mächten in Deutschland hergestellt, der Einsluß des Papstes dort ungemein gehoben und der katholischen Kirche ein sester Halt gegenüber den Protestanten gegeben. Der Plan sollte indessen schwerzich als unausgleichbar erwieß <sup>6</sup>.

Wie bei der Kaiserwahl, so ließ Benedikt XIV. sich auch bei seiner Haltung gegenüber dem Preußenkönig und dessen Einfall in Schlesien durch= aus nur durch das Interesse der katholischen Religion bestimmen.

Friedrich II., so äußerte der Papst schon Ende 1740, sei ein Fürst, den man sehr fürchten muffe, weil er über bedeutende Machtmittel verfüge und

<sup>1 \*</sup>El santo Padre que ciertamente es incapaz de decir una cosa por otra mi dixo que yo le conocia y savia la amistad que tenia conmigo y mi jurava que no havia ni menos pensado de ayudar al Duque de Lorena, antes mi dezia con toda la confianza que de todos los principes catholicos que podian ser elegidos era este el unico que le disgustaria que fuese et tenia toda la razón para con Dios porque ninguno convendria menos que este para la Sede Apost. mientras mantenia la usurpacion hecha de los estados de Parma y Plasencia y de la Carpeña y en fin me añadio con la maior reserva que no savia como este principe estava en materia de religion. Acquaviva an Billarias am 19. Januar 1741, Arhiv zu Simancas.

<sup>2</sup> Tencin an Fleury am 6. Januar 1741, im Sift. Jahrbuch XXVI 43.

<sup>3 \*</sup> Cifre al Doria vom 21. Januar und 18. Februar 1741, Nunziat. di Germania 570, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>4 \*</sup> Cifra al Doria vom 4. März 1741, ebd.

<sup>5 \*</sup> Cifra al Doria vom 18. März 1741, ebd.

<sup>6</sup> Bgl. W. v. Hofmann 215 ff.

persönlich keine Religion besige 1. Gleich bei den ersten Nachrichten, daß der Preußenkönig sich des Herzogtums Berg zu bemächtigen suche, rief Benedikt XIV. am 20. Dezember 1740 die Kurfürsten von Bayern, Köln und Pfalz-Reuburg zum Widerstand auf 2. Als dann der überraschende Einfall in Schlesien erfolgte, war die Entrüstung in Rom groß 3. Dem Gesandten Maria Theresias, Graf Thun, der eine Geldhilfe erbat, mußte der Papst aus Mangel an Mitteln die Bitte freilich abschlagen 4, dagegen wandte er sich am 25. Januar und 11. Februar 1741 an die katholischen geistlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands und forderte sie auf, Maria Theresia im Kampf um ihr Erbe zu unterstüßen 5.

Unterdessen beschwerte sich Frankreich neuerdings über die Haltung Dozias in Franksurt, und zwar, wie der Kardinalstaatssekretär Valenti schrieb, in einer Weise, als ob Doria zur Förderung von Parteizwecken abgesandt worden wäre und nicht vielmehr als Vertreter des Heiligen Stuhles zum Wohl der Religion und wegen der Ruhe des Reiches. Valenti legte deshalb am 14. und 21. April 1741 dem französischen Nuntius dar, wie verschieden die Ziele des Papstes als allgemeinen Vaters der Christenheit von denen der französischen Staatsmänner seien; seine Stellung verpslichte den Heiligen Vater, sich unparteissch gegenüber allen Kandidaten zu verhalten 6. Wie wenig friedlich

<sup>1 \*</sup>che questo era un principe da temersi, perchè aveva molte forze e niuna religione. Thun an Maria Theresia am 31. Dezember 1741, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2 \*</sup> Epist. ad princ. 109, Bapft I. Geh. = Archiv.

<sup>3 \*</sup>Schreiben des Kardinals Albani an Sinzendorf vom 21. Januar 1741, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>\* \*</sup>Thun an Maria Therefia am 7. Januar 1741, a. a. D. Bgl. Matscheg 168 ff. 5 \* Epist. ad princ. 109, a. a. D. Bgl. die \*Berichte Thuns vom 25. Januar und

<sup>11.</sup> Februar 1741, a. a. D., und Matscheg 134.

<sup>6 \*</sup> Cifra al Nunzio Crescenzi vom 14. April 1741: Non occorre che si lagnino davantaggio costì di Msgr. Doria, perchè non hanno a pretendere che egli parli il linguaggio loro: così differenti sono le intenzioni ed i fini. Non basta che smentischino le dichiarazioni dei loro ministri nell'Imperio, quando quelle sono costanti e comuni a tutti i loro rappresentanti. Si contentino adunque di tolerare che il nostro Nunzio mostri tanta propensione pel Gran Duca quanta ne può mostrare per lo elettore di Baviera o quello di Sassonia. Qui il Papa dice da dovero, quando si protesta d'essere imparziale, e però il suo contegno è paterno ed amorevole inverso tutti i concorrenti. . . . \* An denselben am 21. April 1741: Non cessa questo Sigr. cardinale di Tencin di dolersi di Msgr. Doria, come se egli fosse stato mandato in Francfort per opporsi a qualcuno dei candidati; e non come un ministro Apostolico unicamente interessato a procurare il bene della religione e la pubblica tranquillità. Diversi fini e diverse mire si hanno dalla Francia, che non compatiscono con quelle del Padre comune. Deve egli essere imparziale e, per mostrarsi tale in effetti, non deve desiderare più uno che l'altro. Il di lui ministro se dice che sentirà con piacere eletto il Gran Duca, opera coerentemente al sistema di Nostro Signore, perchè con egual piacere si

aber die Absichten der Mächte waren, zeigte der Bundnisvertrag vom 4. Juni 1741 zwischen Frankreich und dem Preugenkönig, worin dieser in geheimen Separatartiteln gegen die Garantierung Niederschlefiens dem frangofischen Raiserkandidaten Rarl Albert seine Rurstimme und Frankreich den Bayern eine Silfsarmee zum Angriff auf Ofterreich versprach. Durch dieses Bundnis, in welchem fich ber alte und ber neue Feind Ofterreichs die Sand reichten, erweiterte sich der ichlesische Rrieg zu einem europäischen 1. Karl Albert, der fich im Gefühl ber eigenen Ohnmacht gang in die Urme Frankreichs warf, überhörte alle Friedensmahnungen Dorias, überfiel am letten Juli 1741 Baffau und drang in Oberöfterreich ein. Der Papft migbilligte entschieden diesen Friedensbruch, allein die Breven, die er deshalb an Rarl Albert und Rardinal Fleury richtete2, blieben wirkungslos. Benedikt XIV., nicht bloß wegen bes Schicffals ber Rirche in Schlefien, sondern auch wegen der Berabsetzung Öfterreichs und ber fich daraus ergebenden Stärfung der Protestanten in Deutschland aufs höchste beunruhigt, weinte Tranen über die verzweifelte Lage Maria Therefias und beauftragte Doria abermals mit Friedensvermitt= lung 3. Allein in München verwies man den papstlichen Abgesandten nach Mannheim an den Pfälzer - ein deutliches Zeichen, wie aussichtslos der Bersuch war, ben Kriegsbrand zu verhindern4.

In Paris ward die päpftliche Friedensvermittlung als parteissches Eintreten für den Gemahl Maria Theresias und seine Wahl gedeutet. Karzdinal Balenti widersprach dieser Auslegung auf das bestimmteste. Der Zussammenbruch Österreichs, so schrieb er dem Pariser Runtius, werde die Bormauer gegen die Türken vernichten und zugleich den protestantischen Mächten in Deutschland ein völliges Übergewicht verschaffen. Wenn der Papst für Maria Theresia eintrete, so liege darin weder eine Parteisichkeit betress der Kaiserwahl, noch betress der Ansprüche anderer Mächte auf die österreichischen Länder, sondern eine psischtspunkt aus betrachte man in Kom die Lage 5.

sentirà che la providenza abbia scelto l'elettor di Sassonia o quello di Baviera. Ahnlich nochmals am 28. April 1741. Nunziat. di Francia 442 p. 11 ff, Päpfil. Geh.=Archiv. <sup>1</sup> Immich 308; vgl. Dronjen V 273 ff.

<sup>2 \*</sup> Bericht Thuns vom 19. August 1741, a. a. O.

<sup>\*</sup> Cifra al Doria vom 26. Auguft 1741, Nunziat. di Germania 572. Bgl.
\* Cifra al Nunzio di Francia vom 18. Auguft 1741, Nunziat. di Francia 442, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Berichte Thung vom 16. u. 23. September 1741, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In der \*Cifra al Nunzio Crescenzi vom 25. August 1741 verbreitete sich Basenti über des Bapstes Furcht wegen Maria Theresia: Questo è il vedere talmente
annichilata la regina di Ungheria, che non potrà mai tenere in soggezione le potenze eretiche dell'Imperio, nè far fronte al Turco. Questa non è parzialità per
far riuscire il Gran Duca nè contrastare le pretensioni, le quali giustificatamente
possono avere altri principi sul patrimonio della casa d'Austria; ma questo è

Da anfangs die eisernen Würfel gegen Maria Theresia zu fallen schienen, mehrte in Rom sich die Furcht, die österreichische Monarchie werde ganz zerstört werden und dadurch das protestantische Preußen zum Schaden der katholischen Kirche einen noch größeren Einfluß in Deutschland erlangen 1. Balenti ließ deshalb in Paris vorstellen, welch großen Fehler man begehe, indem man die Macht eines Fürsten vergrößern helse, der sehr bald Deutschland und ganz Europa in den Grundsesten erschüttern werde 2.

Inzwischen war zunächst alles nach Wunsch des Pariser Kabinetts gesgangen. Nachdem am 15. August die französische Armee den Rhein übersschritten hatte, zeigte sich sofort eine Rückwirkung auf die Wahlverhandlungen. Am 27. August 1741 meldete Doria, Friedrich II. habe sich für die bahsrische Kandidatur entschieden, wodurch die Wahl Karl Alberts um so mehr gesichert erscheine, als nun auch der Mainzer Kursürst Philipp Karl von Elt trotz seiner bisherigen Neigung zu Österreich auf die bahrische Seite getreten sei; der Mainzer werde hierbei bleiben, auch wenn Friedrich II. seine Stellung ändern sollte 3. Doria, der nun die Erhebung Karl Alberts zum

un timore che si risveglia in tutti i cattolici disappassionati e che agita specialmente Sua Santità. Um 15. September 1741 fommt Balenti hierauf zurüd: \* Queste [premure e riflessioni di N. S.] si riducono a prescindere onninamente dall'elezione dell'Imperio, che cada in uno o in altro sogetto, e compiacendosi quando cada nell'elettor di Baviera; ma trema di veder posta tutta la Germania e quasi l'Europa in fuoco con tanta effusione del sangue cristiano, e di vedere un sicuro esterminio di vari paesi cattolici, con accrescimento di forze e di autorità per le potenze eretiche e con l'annichilamento di quella potenza, che si trova essere per necessità la barriera del Turco. . . . Am 20. September 1741 schreibt Balenti: \*Finalmente si contentino di non prendere a male la parte che N. S. va replicando in favore della regina d'Ungheria, poichè altro fine non ha la Stà Sua se non quello di non veder distrutto un principato tanto utile in Germania contro l'eresia, ed ancor più contro gl'infedeli ai quali fa barriera. Le cose sono ridotte a un punto che non solamente sono per apportarse utile alla casa di Baviera, ma per necessità di questa combinazione deve smembrarsi per impinguare altri principi dell'Imperio e particolarmente il Prussiano. Ecco quello che ferisce l'animo di Sua Stà e che bramerebbe fosse preso in considerazione dal sigr. cardinale di Fleury. Nunziat. di Francia 442 p. 26 30 u. 32, Bapft I. Beh. = Archiv.

1 \*Cifre al Nunzio Crescenzi vom 6. u. 27. Ottober 1741, eb.; in letterer heißt eß: Guai, se un giorno o l'altro, o casualmente, o maliziosamente, si risveglia in Germania un qualche movimento che interessi i religionari. Veda V. S. Ill<sup>ma</sup> che sbilancio, avere da una parte Prussia, Hannover con tutti gli altri acattolici, tra i quali forza è annoverare anche la Sassonia, e dall'altra parte porvi i pochi cattolici che rimangono, i quali non formeranno che un bujo di gente collettizia. Dica quello che vuole l'umana politica, sarà sempre vero che la nostra religione v'ha a soffrire un fortissimo colpo, che non so come si potrà riparare,

ancorchè Sua Emza abbia la migliore intenzione.

<sup>2 \*</sup>Fa male la Francia ad ingrandirlo [Friedrich II.] e farebbe bene riguardarlo come il mal fermento che deve un giorno l'altro sconvolgere la Germania e l'Europa. Cifra al Crescenzi vom 3. November 1741, ebb.

<sup>3 \*</sup> Cifra vom 27. August 1741, worin Doria betont, er habe stets gesagt, daß

Raiser für entschieden hielt 1, begab sich Anfang September nach München, wo der Kurfürst jeden Gedanken an einen Friedensschluß mit Österreich zurückwies und betreffs seiner Haltung als Kaiser gute Versprechungen gab 2. Der Nuntius trat nun offen auf seine Seite und versprach seine Mitwirkung zu einer einhelligen Wahl. Von Würzburg aus, wo er den staatsersahrenen, dem Heiligen Stuhl treu ergebenen Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn besuchte, konnte er am 16. September melden, daß auch dessen Vruder, der Trierer Kurfürst Franz Georg von Schönborn, seine Stimme dem baprischen Kurfürsten geben wolle 4. Nach Frankfurt zurückgekehrt, berichtete Doria am 23. September, die Wahl Karl Alberts könne bereits als Tatsache betrachtet werden, da auch Sachsen und Hannover für ihn stimmen würden 5. In der Tat stellte August von Sachsen, obschon er an die Erwerbung der Kaiserkrone für sich selbst gedacht hatte, seine Stimme Bayern

alles von Preußen abhänge (Nunziat. di Germania 546, ebd.). Die Weisungen Friedrichs an seine Wahlgesandischaft, welche Kurmainz gewann, ergingen am 22. August 1741; s. Dropsen V 1, 335.

<sup>1 \*</sup> L'affare si può dire fatto. Cifra vom 27. August 1741, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Cifra di Monaco vom 5. September 1741: der Kurfürst betrachtet sich sichon sast als Kaiser. Ich sagte ihm, der Bapst werde über seine Wahl erfreut sein; vorher hatte ich stets nur das Interesse der Religion und des Friedens empsohlen; erst als ich die Wendung sah, änderte ich meine Sprache. A. a. O.

<sup>3</sup> Bgl. das Lob des Papstes bei Heeckeren I 265.

<sup>4 \*</sup> Cifra vom 16. September 1741, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Cifra vom 23. September 1741, ebb. In ber \* Cifra vom 27. September 1741 (ebd.) melbet Doria, 8 Stimmen seien für Karl Albert sicher: il Prussiano è stato il fundamento e causa di tutto; Bagern gesteht jest ben am 11. Juni mit Preugen geichloffenen Bertrag gu. In der \* Cifra vom 7. Ottober 1741 meldet Doria den übertritt Sannovers auf die banrifche Seite und betont, Wien fonne fich über fein (Dorias) Berhalten nicht beklagen. Er entichuldigt sein Berhalten also: Mostro è vero tutta la compiacenza di vedere prossima l'elettione del sigr. Duca di Baviera, ma questo non è contrario, anzi conforme al carattere dichiarato da N. S. padre comune, che non può non compiacersi del bene che tocca ad uno di suoi figlii, il quale si è spiegato di non amare [uno] meno degl'altri. Non potra però mai dirsi ch'io abbia portato alcun elettore a dar il voto più all'elettore di Baviera che al Duca di Lorena. Già di Hannover e Sassonia abbiamo saputo le intenzioni da altri che da loro. Per Magonza me parlò il conte Eltz già risoluto. È vero che mi sono esibito col Maresciallo e al Duca di Baviera di cooperare all'unanima elettione e di trattare ancora con msgr. vescovo di Bamberga, ma in sostanza nulla ho fatto. Treviri già aveva la sua risoluzione e msgr. vescovo tanto per suo fratello quanto per Vienna aveva già formato le sue idee prima del mio arrivo. — Balenti lobte durch \* Cifra vom 22. September 1741 Dorias Berhalten in Munchen: wir wollen feben, wie die Dinge fich ent= wideln; aber Maria Therefia scheint verloren. In ber \* Cifra vom 30. September 1741 fommt er nochmals auf die verzweifelte Lage Maria Therefias zurud: N. S. ha cercato di salvarla dall'ultimo precipizio, ma pare la providenza abbia disposto altrimente, si che senza voltarle le spalle conviene che andiamo secondando le traccie dell'odierna probabilità tanto più che cadendo questa in un principe così degno e in una casa così cattolica come quella di Baviera potiamo sperare vantaggio alla religione. Nunziat. di Germania 570, ebd.

zur Berfügung. Selbst Georg II., König von England und Kurfürst von Hannover, sah sich durch französische und preußische Truppen genötigt, von einer Unterstügung Maria Theresias abzusehen. Um 27. September schloß er einen Neutralitätsvertrag mit Frankreich ab, in dem er versprach, nicht für den Lothringer zu stimmen 1.

Der baprische Kurfürst hatte am 10. September, von frangösischen und baprischen Generalen umgeben, seinen Einzug in Linz gehalten. Da ihn nur wenige Tagemärsche mehr von der öfterreichischen Sauptstadt trennten und dort Verwirrung berrichte, verhieß ein rasches Vorgeben die glänzenoften Erfolge. Friedrich II. drängte auf den Marsch gegen Wien, allein ftatt deffen sette Rarl Albert über die Donau und brach gegen Böhmen auf. Man hat ihm diesen Schritt lange zum Vorwurf gemacht. Erst neuere Forschungen haben gezeigt, daß die entscheidende Anderung des Feldzugsplanes, welche Öfterreich den denkbar größten Dienft erwies, gang gegen den Bunfch und Willen Karl Alberts von den Franzosen erzwungen wurde, damit nicht ein durchschlagender Erfolg Bayern groß und mächtig mache und die Zirkel der frangofischen Politik ftore. Wie Karl Albert zu spät erkannte, zielte biese Politik darauf ab, den einen durch den andern zu schwächen, um schließlich die Teilung nach Löwengrt vornehmen zu können?. Statt Wien wurde fo das Ziel der Berbündeten Brag, wo Karl Albert am 19. Dezember mit un= gewöhnlicher Pracht zum König gefrönt wurde 3. Bon dort begab fich der Schützling Frankreichs nach Mannheim, um daselbst feine Wahl zum Kaifer abzuwarten. In der Mainstadt, wo die Wahlbotschafter bereits seit zwei Monaten tagten, hatte man nach langen Bräliminarkonferenzen endlich auf Drängen Preußens am 20. Dezember die Wahl für den 24. Januar 1742 festgesett. Sie fiel einstimmig auf Karl Albert, der am 12. Februar als Rarl VII. gefrönt wurde 4.

2.

Unterdessen hatte Spanien eifrig gerüstet, da es die Bedrängnis Maria Theresias benuten wollte, um ein Königreich Lombardien für den Infanten Philipp zu gewinnen. Bon Barcelona und von Neapel aus wurden in der zweiten Häste des November 1741 Truppen und Kriegsmaterial nach den Küstenpläßen Toskanas geschafft, die ohnehin schon von den Spaniern besetzt waren; am 9. Dezember landete als Oberbesehlshaber der Armee der Herzog von Montemar in Orbetello; 12000 Mann spanischer Truppen sollten

<sup>1</sup> Was blieb ihm, fragt Heinemann (Gesch. von Braunschweig und Hannover III, Gotha 1892, 253), in diesen Tagen übrig, als seine Stimme nun auch dem Kurfürsten von Bapern zu geben?

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heigel, Der öfterr. Erbfolgefrieg und die Kaiserwahl Karls VII., Nördlingen 1877.
 <sup>3</sup> Ebb.
 <sup>4</sup> Ohlenichläger IV 312; Droujen V 1, 390.

aus Neapel zu ihm stoßen. Schon Anfang Ottober hatte Benedikt XIV. gefürchtet, daß sie versuchen würden, durch den Kirchenstaat zu ziehen <sup>1</sup>. Mitte November ersuchte der spanische Botschafter Kardinal Acquaviva den Papst um die Erlaubnis dazu <sup>2</sup>. Benedikt XIV. hatte im Juni 1741 erklärt, daß er jeden Truppentransport durch sein Gebiet, woher er auch komme, verbieten werde <sup>3</sup>. Aber wehrlos wie er war, konnte er jezt diese Absücht nicht durchstühren. Am 18. November 1741 schrieb Kardinal Albani an Sinzendorf, der Papst besitze keine Macht, sein Gebiet zu schüßen; seine Feinde hätten freie Hand; die Franzosen würden auch keinen Finger zum Schuße Toßtanas rühren, obwohl sie Garanten für dessen Integrität seine.

Den Bersicherungen Acquavivas, daß die Bewohner des Kirchenstaates nichts zu fürchten hätten, traute Benedikt freilich nicht, aber Ende Dezember mußte er den Durchzug der Armee aus Neapel gestatten <sup>5</sup>. Übrigens hatte Österreich bereits vorher die Neutralität des päpstlichen Gebietes verlegt, indem es Truppen durch das Bolognesische führte. Nicht bloß hierüber beklagte sich Benedikt XIV. dem Grafen Thun gegenüber, sondern auch über die Nichtaanerkennung seines Lehensrechtes auf Parma und Piacenza <sup>6</sup>, dessen Aufrechterhaltung er bereits am 6. März betonte, indem er von Maria Theresia den Lehenseid forderte <sup>7</sup>.

Das Berhältnis zwischen Kom und Wien war anfänglich gut; für Maria Theresias ältesten Sohn, Erzherzog Joseph, geboren am 13. März 1741, übernahm der Papst die Patenstelle<sup>8</sup>. Allein schon im Juni 1741 war es zwischen Thun und Balenti zu einem Wortwechsel gekommen, weil ersterer dem Kardinal spanische Gesinnung vorwarf<sup>9</sup>. Viel geschickter behandelten

<sup>1 \*</sup>Bericht Acquavivas an Billarias vom 9. Oftober 1741, Archiv zu Simancas. 2 \*Bericht Acquavivas an Billarias vom 18. November 1741, a. a. O. Die Ent=

rüftung Beneditts XIV. über das Ansuchen Acquavivas fommt zum Ausdruck in den \*Cifre al Crescenzi vom 17. u. 24. November 1741, a. a. D., Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>3 \*</sup>Schreiben Thuns an Maria Therefia vom 14. Juni 1741, Staatsarchiv ju Wien.

<sup>4 \*</sup>Schreiben Albanis, Archiv der öfterr. Botschaft am Vatifan.
5 \*Schreiben Acquavivas vom 21. Dezember 1741, Archiv zu Simancas. Bgl. die \*Berichte Thuns vom 10. u. 17. Dezember 1741, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Bericht Thuns vom 14. Oftober 1741, ebd.

<sup>7</sup> Siehe die Allofution in Acta Benedicti XIV Bd I 44.

<sup>8</sup> Durch \*Schreiben vom 18. Februar 1741 meldet Thun an Maria Theresia die Übernahme der Patenstelle durch den Papst, der den Kardinal Kollonitsch zu seinem Tauszeugen ernannte. Am 22. April 1741 \*berichtet Thun über die Audienz des Grasen Kaunitz als überbringers der Botschaft von Josephs Geburt: al conte su permesso per grazia di ritinere la spada; daß er auch den Hut beibehalte, konnte nicht erlangt werden. Als Geschent erhielt er einen Rosenkranz in pietra dura in Gold gesaßt. Die Schwierigkeiten wegen des cappello cardinalizio, der nur Erstgeborenen der Kaiser, nicht aber der Könige gewährt zu werden psiegte, entschied der Papst zugunsten Maria Theresias. Staatsarch iv zu Wien. Bgl. Matscheg 207 ff.

<sup>9</sup> Bgl. \* Bericht Thuns vom 24. Juni 1741, a. a. D.

die Feinde Österreichs den Papst. Um ihn für die schnelle Anerkennung Karls VII. zu gewinnen, traten in Frankfurt der französische Gesandte und die Vertreter von Bayern und Köln für die Rechte der Katholiken und des Heiligen Stuhles ein. Sehr anerkannt wurde es weiterhin in Rom, daß Bayern und Mainz einen Versuch des Trierer Kurfürsten Franz Georg von Schönborn zur Abschaffung der Appellationen an den Papst und die Runtien vereitelten. Auch Kardinal Fleury erklärte, daß er die päpstliche Oberlehenshoheit über Parma und Piacenza schüßen wolle.

Als in der Nacht vom 2. Februar in Kom die Nachricht von der Wahl des bahrischen Kurfürsten eintraf, ward dies freudig begrüßt<sup>4</sup>. Karl Albert hatte Doria bei dessen Besuch in München weitgehende Versprechungen betreffs seiner Ergebenheit gegen den Heiligen Stuhl gemacht<sup>5</sup>, und auch seine Wahlkapitulation erschien befriedigend<sup>6</sup>. Troz der Gegenvorstellungen Thuns erfolgte daher die Anerkennung der Wahl bereits am 28. Februar 1742 in einer seierlichen Ansprache an die zum Konsistorium versammelten Kardinäle<sup>7</sup>.

1 Der Pariser Nuntius Crescenzi erhielt am 22. Dezember 1741 die Weisung, Fleury dafür zu danken; vgl. \* Cifra vom 26. Januar 1742, Nunziat. di Francia 442,

Bäpftl. Beh. = Archiv.

3 \* Cifre al Crescenzi vom 26. Oftober 1740 und 19. 3anuar 1742, ebd.

5 \* Cifra al Crescenzi vom 22. September 1741, ebb. Bgl. oben S. 61 A. 2.

6 Betreffend die Wahlfapitulation f. Acta historico-ecclesiastica VI 481 ff; Menzel X 423 ff.

7 Heigel, Sfterr. Erbsolgekrieg 284. Bgl. die \*Berichte Thuns an Maria Theresia vom 12. u. 24. Februar 1742, Staatsarchiv zu Wien. Hier auch eine \*Kopie des Schreibens Karls VII. an Beneditt XIV., dat. Mannheim 1742 Jan. 25: Mitteilung der Wahl, quod singulare domus meae incrementum haud exigua ex parte bonis Stis V<sup>rae</sup> officiis adscribendum habeam. Ein zweites \*Schreiben Karls VII. an Beneditt XIV., vom 31. Januar 1742, in Nunziat. di Germania 604, Päpstl. Geh.=Archiv. Über die Borgänge in der Anima s. Schmidlin 607 s. In Acta Benedicti XIV (II 358 f) ist die Confirmatio der Kaiserwahl vom 6. August datiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Cifra al Nunzio Crescenzi vom 19. Januar 1742, ebb.: Ci avvisa msgr. Doria che per parte dell'elettore di Treveri si era tentato di sottoporre all'esame della Dieta l'articolo delle appellazioni alla S. Sede ed ai Nunzi, riclamando contro le medesime e pretendendo farle abolire; ma che non gli era riuscito, opponendosi vigorosamente i ministri di Magonza e di Baviera, ai quali si sono uniti quelli ancora del marchese di Brandebourgh e di Hannover. Vuole però N. S. che V. S. Ill<sup>ma</sup> ne parli col sigr. cardinale di Fleury e lo preghi a voler vivamente raccomandare al sigr. maresciallo di Belisle di assistere msgr. Doria e per l'articolo suddetto delle appellazioni, se caso mai tornasse a parlarsene, e per l'altro di Risvich, che deve premere anche alla Francia.

<sup>4 \*</sup> Cifra al Nunzio Crescenzi vom 2. Februar 1742, ebb. Questa notte abbiamo avuto il corriere di Francfort che porta l'elezione dell'Imperatore. N. S. ne è sommamente contento, sì per essere questo grave articolo perfezionato, sì per la stima grande che nutrisce delle qualità personali dell'eletto, e finalmente perchè spera con questo considerabile avvenimento si farà strada a calmarsi le turbolenze d'Europa. La nostra santa religione è stata protetta nella capitolazione e dagli uffici zelantissimi de'ministri francesi e dalla pietà del nuovo eletto.

Der Papst hatte vorher zehn Kardinäle, nämlich Balenti, Russo, Annibale Albani, Rivera, Lercari, Aldrovandi, Corsini, Passionei, Gentisi und Corrazdini, befragt<sup>1</sup>, wie das seinerzeit auch Klemens XI. bei der Wahl Karls VI. getan hatte, bei der die Stimmen Baherns und Kölns fehlten<sup>2</sup>.

Maria Theresia erklärte die Wahl Karls VII. für null und nichtig<sup>3</sup>; aber wichtiger als dieser Protest war das Glück ihrer Waffen in Bayern, wo österreichische Truppen am 13. Februar 1742 die Hauptstadt besetzten<sup>4</sup>.

Beide kriegführende Parteien erhoben in Rom wechselseitig Klagen gegeneinander. Thun, der Vertreter Maria Theresias, erging sich in den heftigsten Ausfällen gegen Kardinal Fleury, der den protestantischen Preußenkönig und

<sup>4</sup> Die spottluftigen Römer verhöhnten nun beim Karneval Karl VII. als Bettelkönig. Über die Wahl ward folgendes Distichon verbreitet:

Gallia vicisti, profuso largiter auro, armis pauca, dolo plurima, iure nihil.

<sup>1 \*</sup>Bericht Thuns vom 3. Februar 1742, Staatsarchiv zu Wien. Rach seinem \*Bericht vom 20. Januar 1742 hatte Benedist XIV. schon damals erklärt, er werde nichts tun senza il consiglio d'una buona parte del s. collegio equivalente alla concistoriale. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies machte Beneditt XIV. in seinem \*Rechtsertigungsschreiben an Maria Theresia (di proprio pugno) vom 7. April 1742 geltend, wo er noch bemerkt: Il trattenere di fare il solito nulla avrebbe servito per gli altri interessi ed avrebbe pregiudicato a Noi et alla massima della nostra condotta. Staatsarchiv zu Wien, Hofforresp.

<sup>3</sup> Ranke (Preuß. Gesch. III 20) entnahm ben Reichstagsatten die Mitteilung, daß Maria Theresia am 3. Februar 1741 nach bem Gintreffen der Rachricht von der Raiser= wahl die Stände in dem Luftichloffe Favorita um ihren Thron versammelt und fie das Belöbnis ber Treue habe erneuern laffen vor einem Rrugifig, bei bem die Beiftlichkeit, ber papftliche Nuntius an der Spitze, gesessen. Arneth (II 464) hat darauf aufmerksam gemacht, daß diese Erzählung nicht ins Jahr 1741 pagt und daß fie sonst auch wenig glaub= würdig erscheine. ,Wie kommt', so fragt er, ,der papstliche Nuntius in die Reihe der öfterreichischen Stände? Wie mare es erklärlich, daß weder im faiferlichen Staatsarchiv, noch im Archiv der öfterreichischen Stände die leisefte Andeutung über eine folche Begebenheit fich auffinden läßt, daß berselben weder in ben vollftandig vorhandenen Berichten Capellos, noch im Wiener Diarium mit einem Wort Erwähnung geschieht?" Trot biefer schwerwiegenden Bedenken hat Ranke in der neuen Auflage feiner Breußischen Geschichte (V 14) betont, er halte bas Fattum nach ben ihm vorliegenden Quellennachrichten ,für unumftößlich ficher'. Dagu bemerkt Beigel (Ofterr. Erbfolgeftreit 384), daß bei bem auffälligen Schweigen der fonft beftunterrichteten Quellen fich nur aus den Aften der Wiener Runtiatur ber wirkliche Sachverhalt feftstellen laffe. Dieje \*Atten (Nunziat. di Germania 325 342 u. 345, Bapft l. Geh.=Archiv) enthalten jedoch von der ganzen Begebenheit fein Wort. Auch in den \* Lettere confidenziali des Wiener Nuntius Paolucci an den Kardinal= ftaatsfefretar Balenti (ebb. 337) ift von dem Borfall nicht die Rede. Er würde icon mit allen andern Kundgebungen des Heiligen Stuhles in vollständigem Widerspruch stehen.

<sup>\*</sup>Bericht Santa Croces an Sinzendorf vom 3. Februar 1742, Staatsarchivzu Wien. Ebd. ein \*Bericht Thuns vom 10. März 1742 über ein Pasquiss betreffend die corsa fatta dal Papa nella ricognizione del Bavaro in imperatore. Einen sehr interessanten, anonymen Bersöhnungsvorschlag von Franz von Lothringen an Karl VII. aus den ersten Monaten 1742 behandelt und ediert Schwerdseger im Archiv für österr. Gesch. LXXXV 2, 359 ff.

sogar die Türken gegen das katholische Ofterreich bete. Bon frangösischer Seite ward nicht minder heftig gegen die Fürstin des Barbarenvolkes geeifert, das in einem katholischen Lande unmenschlich wie der Türke mit Feuer und Schwert mute 1. Der Papft beklagte ben Rrieg zwischen den katholijchen Mächten, lehnte es jedoch ab, das Richteramt zwischen den Streitenden auß= zuüben, und mahnte zur Berföhnung. Am 27. April 1742 führte er zu Fuß eine Bittprozession zur Erflehung des Friedens von der Minerva nach der Chiefa Ruova 2. Das Aufhören des Krieges ersehnte er um so mehr, weil ungeachtet der papstlichen Neutralität der wehrlose Kirchenstaat seit dem Februar 1742 beiben Parteien jum Durchmarsch fich öffnen mußte. Es schmerzte Beneditt XIV. besonders, daß am meiften gerade seine geliebte bolognesische Heimat durch Spanier, Ofterreicher und Sardinier zu leiden hatte. Wenn er sich darüber beklagte, so beschuldigten ihn die Ofterreicher ebenso wie die Spanier der Parteilichkeit, - als ob, so schrieb er an Kardinal Tencin, nicht beibe die Schuld auf sich geladen hatten, die Geduld eines wehrlosen Papstes zu migbrauchen 3.

In Wien hatte man im Frühjahr 1741 gehofft, zur Abwehr der bourbonischen Übermacht einen italienischen Bund unter dem Vorsitz und der Leitung des Papstes ins Leben rusen zu können. In Benedikt XIV. lebte jedoch das Bewußtsein, daß er als allgemeiner Vater der Christenheit eine solche Stellung nicht einnehmen dürfe; auch erwog er, daß der wehrlose Kirchenstaat am meisten einem Angriff neapolitanischer und spanischer Truppen ausgesetzt sei. Mit Recht lehnte er daher eine aktive Teilnahme des Heiligen Stuhles an der Kriegführung ab<sup>4</sup>. Die Verstimmung darüber in Wien ward noch vermehrt durch die Anerkennung der Wahl Karls VII. zum Kaiser. Nicht

<sup>1</sup> Siehe das Memoire Thuns vom 25. Mai 1742 bei Dudif, Iter Romanum I, Wien 1855, 346 f; Heigel, Erbfolgekrieg 284 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Schreiben Rueles an Uhlfeld vom 28. April 1742, Staatsarchiv zu Wien, und \*das Albanis an Uhlfeld vom selben Tag, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan. Bgl. \*Modo che ritenne [der Papst] nella solenne processione fatta gli 12 Aprile 1742, im Cod. Vat. 8545 p. 37 ff, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeckeren I 6 (vgl. 7 12); Schreiben Garampis aus Rimini vom Februar 1742 über die Kriegsleiden, im Spicil. Vat. 554 ff, und \*Berichte Albanis an Sinzendorf vom 10., 24. u. 31. März, an Uhlfeld vom 28. April 1742, Archiv der öfterr. Botsichaft am Batifan. Über die lauten Klagen Benedikts XIV., als er die Berwüftung seines Gartens und die Plünderung des Palastes seiner Familie durch die ins Bolognesische eingedrungenen Spanier ersuhr, s. das Schreiben Rueles an Uhlfeld vom 26. Mai 1742, Staatsarchiv zu Wien; er zeigte Acquaviva deutlich seinen Unwissen; s. dessen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So urteilen auch Arneth (Maria Therefia IX 2 [vgl. II 151 496]) und Matscheg (133 199 356). An Karbinal Tencin schrieb Benedikt XIV. am 3. August 1743: La spada non sta bene in mano a chi benchè indegnamente è vicario di Gesù Cristo. Miscell. XV 154.

nur hierüber, auch über die Begünstigung der mit Karl VII. verbündeten Franzosen und Spanier klagte Maria Theresia. Ihre Beziehungen zum Papste wurden so gespannt, daß sie ihn der Feindseligkeit gegen sich und ihr Hauß zieh 1.

Während der Unwille und Schmerz des Papstes über die Verwüstung des Kirchenstaates durch die kriegführenden Parteien immer mehr stieg<sup>2</sup>, ließ sich der österreichische Gesandte Thun, obwohl Auditor der Rota, im Juni 1742 sogar zu einem respektwidrigen Benehmen gegen das Oberhaupt der Kirche hinreißen, so daß der Papst ihn eine Zeitlang nicht mehr in Audienz empfangen wollte<sup>3</sup>. Später äußerte Benedikt, solange er lebe, werde er nie mehr einen Auditor der Rota als Gesandten annehmen<sup>4</sup>. Die Hauptschuld an allem schried Thun den Katschlägen des Kardinalstaatssekretärs Valenti zu, den er als den bösen Dämon des Papstes hinstellte.

Maria Theresia vertraute Thun vollständig und unternahm, um ihr Mißvergnügen dem Kardinalstaatssekretär in fühlbarster Weise kundzugeben, im August 1742 einen Gewaltschritt, indem sie alle kirchlichen Pfründen Balentis auf österreichischem Boden mit Beschlag belegen ließ. Durch ein eigenhändiges Schreiben vom 7. September 1742 machte Benedikt XIV. Borstellungen gegen eine so ungewöhnliche Maßregel, die selbst während des Krieges mit Klemens XI. nicht vorgekommen war 6. Maria Theresia antwortete gereizt, sie

¹ Arneth IX 2 f. In einem, soweit ich sehe, noch nicht gedrucken \*Breve vom 9. März 1742 sehte Benedikt XIV. Maria Theresia auseinander, daß er ihr trot seines Wohlwollens fatali quadam necessitate nicht alles bewissigen könne. Non ea sunt tempora, quando e sacrorum canonum legibus pontifici maximo iudicandum erat de legitima Caesaris electione. Tunc enim insidedat in Germanorum principum mente, non alibi quam apud summum sacerdotem de tanta re iudicium residere posse. . . . Postmodum suae falso timentes auctoritati nihil magis studuerunt, ac ab huiusmodi negotio divertere pontificem maximum eosque ipsi agendi in hac re fines designare, ut confirmet ratamque habeat imperatoris electionem tantamque illi mandatam dignitatem agnosceret, qui ab electoribus creatus in eiusdem possessionem venerit et ab aliis principibus hoc nomine consalutatus suerit catholicamque inprimis religionem profiteatur. Hierbei müsse se bleiben. Servandus praeterea Nobis est indifferens erga suos filios patris amor. Epist. ad princ. 109, \$\text{3} \text{ \text{i}} \text{ \text{f}} \text{ \text{i}} \text{ \text{c}} \text{ in differens} erga suos filios patris amor. Epist. ad princ. 109,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. namentlich die in der Ausgabe Seeckerens fehlenden Briefe an Kardinal Tencin vom 13. Juli (von dem vereinbarten vollständigen Schadenersat ne si e pagato ne si paga se non quello che si vole e corre il sesto mese di una orribile permanenza; die öfterreichischen Husaren nehmen im Bolognesischen und Ferraresischen fort, was die Spanier noch gelassen hatten), 19. Juli (ähnlicher Inhalt), 3. u. 25. August 1742 (weitere Klagen über Berwüsstung des Kirchenstaates; disgrazie indecibili); s. Hist. Jahrbuch XXVI 48 ff.

<sup>3 \*</sup>Schreiben Rueles an Uhlfeld vom 23. Juni 1742, in dem es heißt: Si querela la Sta Sua primo che Monsignore gli abbia parlato con poco rispetto sino con alzare seco lui la voce, secondo che egli abbia representato cose non vere. Ruele glaubt, Thun habe sich durch die Ratschläge eines falschen Freundes verleiten lassen. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>5</sup> Arneth, Maria Therefia II 180 503.

<sup>6 \*</sup> Original in der hofforrespondeng bes Staatsarchivs gu Bien.

könne nicht begreifen, daß die Sache der Religion und die Rechte des Heisligen Stuhles es fordern sollten, auf die Beschwerden der angegriffenen und unterdrückten Partei keine Rücksicht zu nehmen, die Urheber so empörender Ungerechtigkeiten aber auf jede Weise zu begünstigen. Um ihrer Mißstimmung recht deutlich Ausdruck zu verleihen, antwortete Maria Theresia nicht eigenhändig, sondern fügte unter dem Borwand, sie sei des Italienischen nicht mächtig genug und liebe es nicht, einen von fremder Feder herrührenden Aufsatz zu kopieren, dem amtlichen Schreiben nur einige Worte hinzu.

Es ift bezeichnend für die Friedensliebe Benedikts XIV. und den Rückschag, welchen die militärischen Erfolge in Rom auslösten, daß er am 13. Oktober 1742 ein neues, eigenhändiges und aussührliches Schreiben an die Königin richtete, worin er sowohl sich selbst und sein Berhalten betreffs der Kaiserwahl und des Durchzugs der Truppen als auch die Stellungnahme des Kardinals Balenti zu rechtfertigen suchte<sup>2</sup>. Als Bedingung für die Aufsbedung des Sequesters verlangte Maria Theresia, daß die Behandlung ihrer Angelegenheiten ohne Hinzuziehung Balentis erfolge<sup>3</sup>. Der Papst war bereit, darauf einzugehen<sup>4</sup>, aber die Aufhebung der Beschlagnahme erfolgte nicht. Die Lage des Kirchenstaates, so schrieb der Papst Ende 1742 an Tencin, verschlimmere sich immer mehr, denn die Spanier hätten in der Ebene von Bologna, die Österreicher im dortigen Gebirge und im Ferraresischen die Winterquartiere bezogen <sup>5</sup>.

Die Sorgen des Papstes wurden noch vermehrt, weil sich die Erwartungen, die er auf den neuen Kaiser gesetzt hatte, nicht erfüllten. Die erste Berstimmung war eingetreten, als der Heilige Stuhl an dem Recht, die Kaiserwahl zu bestätigen, festhielt, Karl VII. aber erklären ließ, er werde diesbezüglich die Form einhalten, welche beim Regierungsantritt seines Borgängers Karl VI. durch den österreichischen Botschafter De Prié beobachtet worden seis. Der Papst übergab die Angelegenheit der Kardinalskongregation, die er gleich nach der Kaiserwahl zur Beratung über die bezüglichen Fragen eingesetzt hatte; gleichzeitig suchte der französische Botschafter Tencin zu vermitteln; aber erst im August, ein halbes Jahr nach der Wahl, ward die Angelegenheit zum Abschluß gebracht. Am 6. August 1742 fand ein geheimes Konsistorium statt, in welchem das Indult der ersten Bitten und

<sup>1</sup> Arneth II 181 503.

<sup>2 \*</sup> Original in der Hofforrespondenz des Staatsarchivs zu Wien. Aber die Truppeneinquartierung im Kirchenstaat beschwert sich hier der Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Arneth II 185 505.

<sup>4 \*</sup>Schreiben Thuns an Maria Therefia vom 22. Dezember 1742 (präf. 5. Januar 1743), Staatsarchiv zu Wien. 5 Heeckeren I 19; vgl. 13 17.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 69.

alles auf die Wahl Bezügliche gebilligt wurde, jedoch follte letteres Akten= ftück geheim bleiben und nur im Notfall darauf zurückgegriffen werden 1.

In seinem Gludwunschschreiben an Karl VII. hatte ber Papft bervor= gehoben, daß um der Ergebenheit willen, die von den Ahnen des Raifers ftets der katholischen Sache gezollt wurde, die Erhöhung des Hauses Wittels= bach eine wohlberdiente fei, und er hatte zugleich die Hoffnung ausgesprochen, der Entel merde fich als ein ebenso eifriger Bortampfer der tatholischen Rirche bemähren 2. Es zeigte fich indeffen bald, wie wenig in diefer Sinficht zu hoffen war von einem Monarchen, der in einem vertraulichen, gleich nach feiner Wahl an Törring gerichteten Briefe fich felbst mit Job, dem Manne der Schmerzen, frank, ohne Land, ohne Geld' verglich 3. Auch legte Rarl VII. feineswegs die Energie an den Tag, die man in Rom erwartet hatte. Zum Berluft des katholischen Schlefiens an das protestantische Preugen trug er selbst mittelbar bei, für die Wiedererlangung von Parma und Piacenza durch ben Papft tat er nichts, nur in den firchenpolitischen Fragen zeigte fich Musficht auf eine gunftige Lösung 4. Alles in allem genommen, ftand es schon im Ottober 1742 feft, daß die Erhebung Rarls VII. eine berbe Enttäu= ichung werden muffe. Der einzige Troft war, daß der neue Kaiser, der seit bem September über alle schwierigen Fragen mit dem Papft im Briefwechfel ftand, perfonlich die beften Absichten zu hegen schien. In diesem Sinne berichtete auch Doria 5.

<sup>1</sup> B. A. Ririch im Sift. Jahrbuch XXVI 46 ff. Bu ben bier benütten Quellen fommen noch die \*Berichte Thuns vom 28. Juli 1742 (die Kardinalskongregation entichied fich für Beftätigung ber Anerkennung der Wahl mit den herkommlichen Rlaufeln und für Zulaffung bes von Karl VII. jum Protettor bes Reiches ernannten Kardinals Borgheje als Gefandten gur Obedienzleiftung), vom 4. Auguft (Obedienzleiftung verlief flanglos; Borgheje hielt die Ansprache, mahrend ber alte baprifche Gesandte Scarlatti am Sterben lag; die primae preces wurden nicht gewährt), vom 11. Auguft (Thun hebt aus dem Bestätigungsbetret hervor: confirmantes, supplentes et sanantes etiam in essentialibus electionem; vgl. Acta Benedicti XIV I 358 f). Si è poi divulgato che gli atti di questo concistoro si tenevano così gelosamente segreti, affinchè i ministri di V. M. in Germania non rendessero ai principi protestanti odioso il presumpto imperatore et che il Papa medesimo aveva adotta questa ragione. L'esteres bementiert Balenti gegenüber Thun. Staatsarchiv ju Bien. Acquaviva \*berichtet am 9. August 1742, Borgheje sei vom Konsistorium ferngeblieben, weil er mit dem Wortlaut ber Bulle nicht einverstanden mar. Räheres tonne er wegen des Geheimnisses nicht jagen. Ardiv zu Gimancas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geschichte und Thaten Karls VII. 120 ff. Außer dem Breve vom 3. März 1742 richtete Benedikt XIV. am gleichen Tage an Karl Albert noch ein ähnlich gehaltenes eigenhändiges \*Schreiben; f. Nunziat. di Germania 604, Päpft I. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Beigel, Ofterr. Erbfolgefrieg 283.

<sup>4 28.</sup> v. Hofmann, Das Sätularisationsprojett 216.

<sup>5</sup> Ebb. 217. Über die eigenhändige Korrespondenz zwischen Kaiser und Papst voll. \* Bericht Dorias aus Frankfurt vom 9. Ottober 1742, Nunziat, di Germania, a. a. O.

Aberaus groß war daher die Bestürzung des Nuntius und des Papstes, als Anfang 1743 verlautete, bei den Friedensverhandlungen in London habe der Gesandte Karls VII. die Säkularisation der Biskümer Salzburg, Passau, Freising, Regensburg, Eichstätt und Angsburg zur Entschädigung Baherns beantragt, und von Preußen sei dieser Plan besürwortet worden. Friedrich II. war in Verbindung mit England der Urheber dieses Borschlags 1; aber Karl VII. beging die Unklugheit, mit einem solchen Plan zu liebäugeln und zu glauben, der Heilige Stuhl werde dazu seine Zustimmung geben.

In einer Audienz vom 5. Januar 1743 brachte Doria die Angelegensheit beim Kaiser zur Sprache und fand zu seiner peinlichsten Überraschung, daß dieser das gefährliche Projekt keineswegs unbedingt ablehne. In einer zweiten Audienz, vom 8. Januar, suchte der Kaiser den Plan unter Hinweis auf den schlechten Gebrauch, den mehrere geistliche Fürsten vom ihrer weltslichen Gewalt machten, zu rechtsertigen. In einer dritten, vom 21., meinte er, unter diesem Gesichtspunkte könne der Heilige Stuhl zustimmen. Bergebens erklärte Doria, daran sei nicht zu denken, denn das würde der erste Schritt zu einer allgemeinen Säkularisation sein und zum Übergewicht der Protestanten in Deutschland führen. Bergebens appellierte Doria an das Ehrgefühl des Kaisers und an seine Pslicht, Schirmvogt der Kirche zu sein. Karl VII. blieb dabei, der Papst könne seine Zustimmung erteilen.

Als Beneditt XIV. Ende Januar von dem Sätularisationsplan und beffen Begunftigung burch ben Raifer Runde erhielt, erfaßte ihn größte Befturzung. Lieber sterben, äußerte er, als einem fo schmählichen Borichlage zuftimmen, der die schlimmften Folgen für die Rirche in Deutschland und den Triumph des Protestantismus nach sich ziehen muffe. Man stellte ihm vor, ber Berluft der weltlichen Berrichaft werde die deutschen Bischöfe zwingen, als geiftliche Fürsten zu leben, aber auch von dieser Begründung wollte er nichts wiffen. Bitter bemerkte er, wenn ber Raifer es beklage, daß die Spigen ber deutschen Geiftlichkeit mehr wie weltliche Fürsten lebten, so habe er an fich nicht unrecht, er vergeffe aber, daß Rarls VII. eigener Bruder, der Rurfürst Rlemens August von Röln, nicht zufrieden mit seinem Erzbistum, auch noch die Bistumer Münfter, Paderborn, Sildesheim und Osnabrud zu erlangen gewußt habe; wolle man ben Migbräuchen in Deutschland fteuern, so muffe zuerst die Säufung der Bistumer in einer Sand abgestellt werden, welche ber Beilige Stuhl nur ungern auf bringende Forderungen ber Fürsten gu= gestanden habe 3. Auch der Kardinalstaatssekretar hielt die Lage für sehr

<sup>1</sup> Bgl. Bolbehr in den Forich. jur deutschen Gesch. XXVI 275 ff.

<sup>2</sup> W. v. Hofmann 223 226 ff.

<sup>3</sup> Heeckeren I 27 ff. Bgl. K. Sommer, Die Wahl des Herzogs Klemens August von Bayern zum Bischof von Münster und Paderborn 1719, zum Koadjutor mit dem

ernst; er glaubte, daß es nur einer energischen Politik von Preußen und England bedürfe, um das Projekt durchzuführen 1.

Unmittelbar nach Empfang ber Schredensnachricht tat ber Papft Schritte beim frangösischen Sof, um durch deffen großen Ginfluß bei Rarl VII. den Raiser von seinem unbeilvollen Gedanken abzubringen 2. Wie Doria, so vermutete auch der Bapft, daß Maria Theresia mit dem Sakularisationsplan einverstanden sei. Sie täuschten sich jedoch hierin vollständig. Die öfterreichische Diplomatie erkannte sofort, welche Waffe gegen Rarl VII. ihr ein solcher Blan in die Sand gab. Sie ließ ihn beshalb veröffentlichen, mit dem Bemerten, der Raifer frieche gegenüber den Mächtigen und sei gewaltsam gegen die Schwächeren; um Bayern jum Königreich zu machen, wolle er Reichs= unmittelbare unterdrücken und die angesehensten geiftlichen Stände vernichten, während fie, die Rönigin, ihr Gewiffen nicht durch Ginziehung geiftlicher Bistumer beschweren moge. Der Gindrud, ben diese Erklarungen in gang Gud= deutschland machten, mar gewaltig. Es erhob fich ein solcher Sturm wider Rarl VII., daß diefer, um nicht feine getreuesten Anhänger zu verlieren, zu einem demütigenden Mittel greifen mußte, indem er leugnete, dem Borschlag irgendwie beigeftimmt zu haben 3.

Auch in Rom hatte Graf Thun, der eifrig Satiren gegen den ihm berhaßten Kardinalstaatssekretär Balenti sammelte<sup>4</sup>, Anfang März den Plan zu benutzen gesucht, um Stimmung gegen den Kaiser zu machen. Benedikt XIV., damals gerade erbittert über die Einquartierung österreichischer Truppen in der Legation Ferrara<sup>5</sup>, erwiderte ihm trocken, das angebliche Geheimnis sei ihm längst bekannt, durch ein eigenhändiges päpstliches Schreiben sei der Kaiser von einem solchen Vorgehen abgemahnt worden, jedoch habe darauf noch keine Antwort eintressen können 6. Nachdem diese eingelausen war, sprach der Papst am 30. März 1743 dem Kaiser seine Freude darüber aus, daß die Gerüchte von ihm als falsch erklärt worden seinen 7. Aber ein Verdacht blieb

Recht der Nachfolge im Erzstift Köln 1722, zum Bischof von Hildesheim und Osnabrück 1724 u. 1728 (Diss.), Münster 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 28 37. Lgf. \* Cifre al Nunzio Crescenzi vom 8. u. 15. März 1743, Nunziat. di Francia 442, βäρft. Θeh. = Archiv.

<sup>3</sup> Arneth II 211; 28. v. Hofmann 232 ff.

<sup>4 \*</sup>Berichte an Uhlfeld vom 19. Januar und 7. März 1743, Archiv ber öfterr. Botichaft am Batikan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ruele \*berichtet am 23. Februar 1743, aus Ferrara habe ein Kurier die Nachricht von dem Gesuch der Österreicher um Einquartierung von Truppen gebracht: certo è che il Papa dopo che l'ebbe lette, si vide tutto il giorno infuriato contro di noi prorompendo alle volte in parole poco misurate. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heeckeren I 37 f.

<sup>7 \*</sup> Abichrift biefes proprio pugno geschriebenen Briefes in der hoftorrespondeng, Staatsarchiv gu Wien.

doch auf Karl Albert haften. Wohl erst am Jüngsten Tag, so meinte Benebikt in einem vertraulichen Schreiben an Kardinal Tencin, werde man erfahren, ob der bahrische Gesandte in London den Säkularisationsplan wirklich vorgeschlagen habe <sup>1</sup>. Der Kardinalstaatssekretär war der Ansicht, man möge die Frage, wieweit der Kaiser sich eingelassen habe, auf sich beruhen lassen <sup>2</sup>.

Wenn Karl VII. nach Empfang des päpstlichen Mahnschreibens sich wohl hütete, den gefährlichen Plan noch zu verfolgen, so machte doch Friedrich II. von Preußen weiter dafür Propaganda. Infolgedessen sah Doria und mit ihm auch der Papst mit Besorgnis in die Zukunft. Erst im September 1743 glaubte man in Rom das Projekt endgültig begraben 3. Gerade damals aber tauchte das Schreckgespenst noch einmal auf. Wiederum erössente nun das Wiener Kabinett einen publizistischen Feldzug gegen den drohenden Säkularisationsplan, wobei Kaiser und Papst verdächtigt wurden, ersterer, als ob er gallikanisch=französsische Verhältnisse auf das Neich übertragen wolle. Wie unklug der Kaiser gewesen war, als er sich anfangs auf den Säkularisationsvorschlag einließ, erhellt daraus, daß zu Ende des Jahres in Rom neuerdings der Verdacht wieder auswachte, er halte an ihm noch fest 4.

3.

Während dieser aufregenden Vorgänge waren die Kriegsereignisse dem Kirchenstaat immer verderblicher geworden. Die österreichischen wie die spanischen Truppen nahmen ohne Kücksicht auf die papstliche Keutralität auch 1743 ungescheut ihren Weg über das Gebiet des Kirchenstaates und verlegten dorthin den Kriegsschauplag. In rücksichtslosester Weise ergänzten sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 46.

<sup>2</sup> Beisung an Doria vom 23. März 1743; j. Hofmann 238.

<sup>3</sup> Ebd. 239 ff 242 ff.

<sup>4</sup> Ebd. 244 ff; auch das Antwortbreve auf die hilferufe ber deutschen Bischöfe vom 15. Februar 1744 (Bull. Lux. XVI 176 ff, an Rardinal Lamberg). Rach ben Epist. ad princ. 110 (Bapft I. Geh. = Archiv) ergingen ähnliche \*Breven an die geiftlichen Rur= fürsten und die Bischöfe von Salzburg und Bürzburg betreffs ber Sätularisationsplane, die Boswillige auch dem Papft zuschrieben (Heeckeren I 143); fie wurden als Migtrauens= votum gegen Karl VII. aufgefaßt, was diesen tief verlette; f. Hofmann 249 ff. hier auch Raberes über die Gegenaftion der geiftlichen Fürften Deutschlands. Bu benen, die den Bapft verdächtigten, gehörte auch Kardinal Baffionei. Ruele \* berichtet darüber am 4. April 1744 on Uhlfeld: Il detto cardinale dunque trovandosi nell'anticamera del Papa. con uno dei suoi soliti furiosi entusiasmi si lasciò uscire da bocca di essergli finalmente riuscito di togliere dall'animo del Papa l'orrore, che aveva concepito contro il progetto della secolarizazione con fargli comprendere, che abusandosi i vescovi di Germania delle loro grosse rendite con far bagordi e mantenere il lusso e le caccie, non era che ben fatto il ridurli poveri, perchè così sariano stati migliori ecclesiastici ed avrebbero meglio adempito le loro obligazioni vescovili. Indeffen hatte icon am 11. Januar 1744 Albani Uhlfeld den näheren Sachverhalt \* gemeldet : bas Safularisationsprojeft unterftuge hauptsächlich Preugen; es fei nicht mahr, daß die Rurie damit einverftanden fei. Staatsarchiv gu Bien.

ihren Kriegsbedarf aus dem Eigentum der unglücklichen Bewohner und nahmen, als ob sie sich in Feindesland befänden, Gut und Geld hinweg. Schon am 20. März 1743 beklagte sich der Papst in einem eigenhändigen Schreiben an Maria Theresia darüber, daß General Traun im Gebiet von Ferrara so eigenmächtig schalte und walte, als gebe es keinen Papst. Wie wenig diese Mahnung Gehör fand, erhellt aus dem vertraulichen Briefwechsel des Papstes mit dem Kardinal Tencin, der angefüllt ist mit Klagen über die Verheerung seines Landes durch die kriegführenden Parteien. Im September drohte die englische Flotte Civitavecchia zu bombardieren, weil sich spanische Truppen in den dortigen Hafen gestüchtet hatten. Dazu kam die Gefahr, daß die in Messina ausgebrochene Pest nach Kom verschleppt würde. Obwohl die päpstliche Kegierung alle Vorsichtsmaßregeln dagegen traf, besichuldigten Böswillige sie der Nachlässigsseit.

Die Aufregung des Papstes stieg, als sich im Herbst zeigte, daß die spanischen Truppen in Pesaro und Rimini, die österreichischen trot der Intervention Portugals zugunsten des Papstes im Gebiete von Ferrara und Boslogna ihre Winterquartiere beziehen wollten . Die Erbitterung gegen den Wiener Hof, dessen Vertreter Thun den Papst beständig reizte, war fortwährend im Steigen. Dazu kam, daß Maria Theresia dem zum Erzbischof von Mailand ernannten Pozzobonello hartnäckig daß Plazet verweigerte. Im Oktober äußerte Benedikt, er fürchte einen förmlichen Bruch mit Maria Theresia nicht, denn so werde er wenigstens von Thun befreit, der nur Zwietracht säe 7. Um 25. Oktober beklagten sich die Rangältesten der Kardinalbische, priester und zdiakone durch ein Schreiben an Maria Theresia, daß der Einmarsch der Truppen den Kirchenstaat zugrunde richte, und baten dringend um Ubhilse. Um folgenden Tage schrieb der Papst im gleichen Sinne an die Königin, hinzusügend, daß er in Madrid auch die Zurücks

¹ In dem \*Schreiben (Staatsarchiv zu Wien, Hofforresp.) weist Benedikt XIV. auf die von Innozenz XI. und Klemens XI. für Deutschland und speziell für das Haus Habsburg gewährten Unterstützungen hin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 33 34 41 42 44 50 56 58 59 69. Bgl. die \*Cifre al Nunzio Crescenzi vom 22. u. 29. Märɨ, 5. u. 19. April 1743, Nunziat. di Francia 442, βäpftl. Be f. = Ar fi iv.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heeckeren I 84 86 111. Bgl. Muratori, Annali 1743.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Heeckeren I 72 77 78. Bgl. Fresco, Lettere XVIII 65 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. hierüber das eigenhändige \*Dankscheiben Benedikts XIV. an König Johann, das zur Kennzeichnung der Art, wie der Papst mit den Fürsten verkehrte, als Anhang Rr 1a Platz sinden mag.

6 Heeckeren I 88.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. 89 f; vgl. 95. In einem am 9. Oftober 1743 an Lobtowig gerichteten \*Breve mahnte Benedift XIV. zur Schonung Bolognas und bemerkte, wenn man den Kirchenstaat ruiniere, könne der Heilige Stuhl nicht mehr wie früher Türkenhilse leisten. Epist. ad princ. 239 p. 127, Päpftl. Geh. -Archiv.

ziehung der spanischen Truppen verlangt habe 1. Gehör fanden diese Vorftellungen nicht. Der Papst blieb das Opfer des blutigen Ringens. Wie er schon im Ottober gefürchtet, blieb die österreichische Armee bei Bologna, die spanische bei Rimini stehen. Die letztere, klagte der Papst, läßt uns nicht viel, die erstere gar nichts übrig. Rur ein Wunder könnte noch Hilfe bringen 2. Da die Marken und die Romagna von den fremden Truppen völlig ausgesogen waren und keine Steuern zahlen konnten, mußte der Papst für 1744 in Rom und Umgebung eine außerordentliche Steuer ausschreiben 3.

Das neue Jahr brachte für den Kirchenstaat die alten Drangsale in so verstärktem Maße, daß Benedikt XIV. meinte, er könne eine Schrift abkassen über ,das Marthrium der Reutralität'. Bei der furchtbaren Erbitterung der Kriegsführung könne man beim besten Willen es keiner der Parteien recht machen 4. Bis zu Beginn der besseren Jahreszeit standen sich die fremden Armeen, die österreichische unter Lobkowis, die spanische unter Gages, auf päpstlichem Gebiet gegenüber und hausten dort wie in Feindesland. In einem Schreiben an seinen alten Freund Innocenzo Storani schilderte der Papst die Drangsale, die sein Land seit zwei Jahren erdulden mußte, die Käubereien, die Morde, die Verwüstung des Landes, von denen auch die Süter des erzbischöslichen Stuhles zu Bologna und seines Nepoten mitbetrossen würden. Resigniert meinte er, unsere Sünden hätten diese Jüchtigung verzbient, es bleibe nichts übrig, als sich Gott dem Herrn zu empsehlen, damit er noch größere Geißeln abwende 5.

Am 21. April erhielt Lobsowiz von Maria Theresia den bestimmten Besehl, der bisherigen Untätigkeit ein Ende zu machen und die Eroberung Neapels zu versuchen. Auf Anraten Thuns entschlöß sich der österreichische Oberbesehlshaber, den Marsch nach dem Süden nicht durch die Abruzzen, sondern durch die römische Campagna zu nehmen. Nachdem Lobsowiz seine Armee auf 26000 Mann erhöht hatte, brach er am 4. Mai von Macerata nach Foligno auf, am 10. erreichte er Spoleto, am 15. Civita Castellana, am 18. bezog er zu Monterotondo, wenige Stunden nördlich von Kom, ein Lager 6. Wurde dadurch die Lage des Papstes schon äußerst bedenklich 7,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Original beiber \*Schreiben in der Hofforrespondenz des Staatsarchivs u Wien. <sup>2</sup> Heeckeren I 93 97. <sup>3</sup> Ebd. 106.

<sup>4</sup> Ebb. 114; vgl. 115 120 128 f 131, dazu die \* Cifra al Nunzio di Francia vom 15. April 1744, Bäpftl. ֍eh. - Ardiv.

<sup>5</sup> Schreiben vom 18. März 1744, bei Maroni, Lettere 733 f.

<sup>6</sup> Arneth II 359 ff. Bgl. Arch. stor. Napol. VI 37, mit der Proflamation Maria Therefias an beide Sizilien vom 14. April 1744.

<sup>7 \*</sup> Ci troviamo in situazione la più dolorosa che si possa pensare. Cifra al Nunzio di Francia vom 16. Mai 1744, a. a. D. Bgl. auch die \* Cifra vom 20. Mai 1744, ebd.

so verschlimmerte sie sich noch dadurch, daß auch vom Süden eine Armee herannahte; um sein eigenes Land nicht zum Kriegsschauplat werden zu lassen, rückte Karl III. mit 24000 Mann vor und machte in Balmontone halt. Durch ein Schreiben an den Papst vom 20. Mai suchte der König seinen Einmarsch mit strategischen Notwendigkeiten zu rechtsertigen. Lobkowit, dessen Husaren seit Anfang Mai die Campagna durchstreisten und bald darauf den Zugang zum Ponte Wosle besetzten, war dreist genug, dem Papste seinen Besuch anzukündigen. Es wurde ihm jedoch nur gestattet, sich als Privatperson vorzustellen.

Am Pfingsttage, den 24. Mai, kam Lobkowiß, von seinen Offizieren umgeben, nach der Ewigen Stadt, wo die charakterlosen Römer ihn enthusiastisch begrüßten 3. Nachdem er bei Kardinal Alessandro Albani gespeist, begab er sich zum Papste, der ihm die Aufrechterhaltung der Manneszucht bei seinen Truppen empfahl 4. Benedikt XIV. schrieb am 27. Mai an Kardinal Tencin, kaum vorstellbar sei seine Lage zwischen zwei Armeen, die beide den Kirchenstaat als herrenloses Gut behandelten 5.

Um die Spanier von Rom abzuschneiden, bezog Lobkowig am 29. Mai auf den Höhen von Frascati eine feste Stellung, von der aus ihm zwei Wege nach Neapel offen standen, die Straße über Belletri und Terracina und die andere über Frosinone und San Germano. Als es schien, daß die Österreicher gegen Belletri vordringen wollten, sammelte sich die neapolitanischspanische Armee bei dieser Stadt. Lobkowig rückte nun dis Marino vor und schlug am 2. Juni auf den südöstlich vom Nemisee gelegenen Anhöhen sein Lager auf 6. Die Berwüstungen, welche die Truppen beider Armeen anzichteten, waren entsetzlich. Die Spanier versprachen allerdings Schadenersas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 237. <sup>2</sup> 666. 135 ff.

<sup>3</sup> Bur Berichtigung der einseitigen öfterreichischen Berichte bei Arneth II 363 543 j. die \* Cifra al Nunzio Durini vom 11. Juli 1744: Non so se le querele, che costì fanno per le tante dimostrazioni usate da questo popolaccio verso il Principe di Lobkowitz sieno giuste, ma i fatti sono veri. Sono stati eccessivi gli applausi et immenso il concorso verso questo signore, ma non è vero che prorompessero gli eviva verso la regina d'Ungheria, se non che nel cortile del Cardinale Alessandro Albani. Non si potrà dire però che il Governo sia stato della medesima tempera e che vi abbia data la mano, poichè qui si tentò ogni strada per impedire la venuta di questo Signore, il quale era stato posto nei sbalzi pretendendo mille distinzioni nel cerimoniale. Nulla si volle accordare e ad ogni modo egli venne come qualunque altro particolare. Li fautori austriaci vollero fare questa scena di commedia, in cui i fanatici del paese fecero così indegna comparsa. Se ciò merita l'indignazione di costà, il Ministero certamente et il Principe nostro meritano piuttosto compassione, essendo questi posti come bersaglio alle cieche passioni di questa gente forsennata. Nunziat. di Francia 442 f. 116, Bapft I. Geh.= Archiv.

<sup>4</sup> Heeckeren I 138; Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 138. <sup>6</sup> Arneth II 363.

zu leisten, aber der Papst täuschte sich nicht darüber, daß sie höchstens den fünften Teil dessen ersetzen konnten, was sie zerstörten. Die Österreicher, berichtete er am 3. Juni 1744 dem Kardinal Tencin, legen ihre Hand auf alles, in Marino haben ihre Soldaten sich betrunken, den Wein auslausen lassen und den Einwohnern nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Einrichtungsgegenstände geraubt. Die Ewige Stadt selbst war blockiert, es drohte Mangel an Lebensmitteln. Da Lobkowiz eine heraussordernde Haltung einenahm, wurden die Tore streng bewacht.

Statt durch einen schnellen Angriff das Heer, das den Zugang nach Neapel sperrte, zu überraschen, ließ Lobkowiz dem Feinde Zeit, seine Stellung zu verstärken. In der Nacht vom 16. auf 17. Juni fühlten die Spanier sich stark genug, einen Überfall auf die Österreicher zu unternehmen, der Lobkowiz zwang, sein Lager nach Genzano zurückzuverlegen 3. Die österreichischen Bersuche, den Papst zu bestimmen, am Peter- und Paulsseste die Leistung des Lehenstributes durch den Bertreter Karls III. zu verhindern, hatten keinen Erfolg; die Zeremonie verlief ohne Zwischenfall 4.

Entschlossenheit und Mut fehlten wie im österreichischen so auch im Heerlager Karls III. Man begnügte sich dort mit dem kleinen, am 17. Juni errungenen Erfolge, und untätig standen sich bis zum 10. August auf dem Boden des Kirchenstaates 5, geschieden durch ein tieses Tal, beide Armeen gegenüber 6. Da die Reapolitaner allmählich sorglos wurden, beschloß Lobstowis, einen Überfall auf Belletri zu wagen. In der Nacht vom 10. auf den 11. August drangen seine Truppen in die Stadt und hätten sast den König von Reapel in seinem Bette im Palazzo Ginetti gefangen genommen. Gerettet wurde der Monarch nur dadurch, daß die österreichischen Truppen, durch die Aussicht auf reiche Beute angelockt, in die Häuser drangen, sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 139.

<sup>2 \*</sup> Bericht Acquavivas an Billarias vom 13. Juni 1744, Archiv gu Simancas.

<sup>3</sup> Arneth II 366.

<sup>4 \*</sup>Berichte Acquabivas vom 27. Juni und 1. Juli 1744, a. a. D. Die bei der Darbringung des Tributs üblichen großen Feierlichfeiten fanden erst seit 1749 wieder statt; s. Ferrari, Bellezze architettoniche per le feste della Chinea in Roma nei secoli 17 e 18, Torino 1921, 12 ff; Macchine pirotecniche della Chinea 1731—1785 (ohne Ort und Jahr) tavv. 5 (1744: Giove sublimato agli onori divini), 6 (1745: Il ritorno del Re in Napoli), 7 (1749: La scoperta del teatro di Ercolano) uff.

<sup>5 \*</sup>Klageschreiben Beneditts XIV. an Kardinal Tencin vom 7. Juli 1744 (fehlt in der Pariser Ausgabe, Kopie erhalten im Staatsarchiv zu Wien), in dem es heißt: Si contradistingue il card. Aless. Albani nell'attacco alla regina d'Ungheria andando publicamente al campo Austriaco in compagnia di msgr. Thun.

<sup>6</sup> In Rom fand am 6. Juli 1744 eine Prozession von S. Maria Maggiore nach S. Giovanni in Laterano statt, damit Gott auf Fürbitte der beiden Apostelsfürsten den Kirchenstaat von den beiden Heeren befreie; j. \*Cod. Vat. 8545, p. 105 ff, Batik. Bisbliothek.

mit Gelb und wertvollen Gegenständen beluden und dem köstlichen Weine stark zusprachen. So konnten sich die Reapolitaner und Spanier ermannen und nach einem schrecklichen Straßenkampf die Österreicher wieder aus Beletri vertreiben . Nach diesem Zwischenfalle bezogen beide Heere für längere Zeit ihre alten Stellungen, zum größten Unglück für die armen Bewohner des Kirchenstaates, mit denen, wie Benedikt klagte, selbst der Türke Mitleid haben würde . Seine einzige Hoffnung setzte der Papst auf Gott; er vertraue sest, schrecken sturm auf dem See Genesareth gerettet habe 3.

Inzwischen war Österreichs Bundesgenosse, der König von Sardinien, durch die Spanier und Franzosen im eigenen Lande in die größte Bedrängnis geraten. Maria Theresia wurde dadurch gezwungen, Mitte September Lobstowig den Besehl zum Verzicht auf das Unternehmen gegen Neapel zu erteilen. Benedikt XIV. atmete auf, als sich am 23. Oktober die Borhut der Österreicher zum Kückzug in Bewegung setzte. Am 1. November verließ Lobkowig sein Hauptquartier in Genzano, seine ganze Armee zog an den Mauern Koms vorbei über den Ponte Molle und eine in dessen Nähe geschlagene Schissebrücke auf das andere User des Tiber. Zwei Stunden später folgte ihnen die neapolitanisch-spanische Armee, die in den Weinbergen zwischen Porta Pia und dem Ponte Molle Stellung nahm. Einen Bersuch, den Tiber zu überschreiten, verhinderte die österreichische Artillerie, so daß Lobkowig ungehindert seinen Rückzug über Viterbo und Orvieto durch Umbrien nach der Romagna fortseten konnte 5.

¹ ther den versehlten thersall auf Belletri, der im Kastell von Nemi bildich dargestellt ist (j. Tomassetti II 277), vgl. Bonamici, Castruccii de redus ad Velitras anno 1744 gestis commentarius, Lugd. Batav. 1749 (auch Dresdae 1779); Österr. milit. Zeitschrift 1830, 1 3 st. Arneth II 373 st. Sforza-Cesarini, La guerra di Velletri (1744). Note storico-milit. con nuovi doc., Roma 1891; Arch. Napolet. XXX 339 st. Schipa 437 st. Heeckeren I 152; M. Galdi, Un poemetto maccheronico inedito sulla battaglia di Velletri, Napoli 1925. Berichte von Lobsowit und Acquaviva edierten Pasquali und Pasini (Belletri 1893); andere hierher gehörige \*Schreiben im Cod. Ep. 132—136 des Archivs Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 147; vgl. 145 149 152 f 157 f.

<sup>3</sup> Maroni, Lettere 741. Über Portugals weitere Bermittlungsversuche s. Anhang Rr 1b.

<sup>\*</sup> Balenti spricht am 26. September 1744 die Hossinung auf baldige Befreiung von der öfterreichischen Armee auß (\*Cifra al Nunzio Enriquez, Nunziat. di Spagna 430, Päpftl. Geh.=Archiv); am 30. Oftober \*schreibt er, durch die Konfusion des Lobkowis sei das nicht in Erfüllung gegangen; \* am 10. Oftober: Stenta quest'armata a partire perchè si trova nella maggior confusione del mondo, aber bald werden wir befreit; \* am 24. Oftober: Ecco finalmente in marcia questa armata Austriaca, la di cui vangardia . . . è passata questa mattina sotto queste mura. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 159 ff.

Am 3. November erschien König Karl III. mit glänzendem Gefolge in Rom, wo ihn der Papst mit Freudenschüssen als seinen Befreier begrüßen ließ. Pannini hat den Empfang des Königs im Kassechaus des Quirinalgartens in einem berühmten Gemälde verewigt 1. Der König blieb andertshalb Stunden beim Papste. Nach der Begegnung, die zu beiderseitiger Zufriedenheit verlief, besuchte Karl III. die Peterskirche, den Vatikan, wo ihm ein Mittagsmahl bereitet wurde, und den Lateran. Am Abend kehrte er nach Belletri zurück 2.

Einige Tage später richtete der Papst an die spanische Königin Elisabeth ein eigenhändiges Schreiben, worin er den Besuch ihres Sohnes als den einzigen Trost bezeichnete, der ihm bisher in seinem nur zu schwierigen Pontisstat zuteil geworden. Das sei, fügte er hinzu, nach der Zeit Karls V. der erste Besuch eines Königs in Kom gewesen, und obwohl der neapolitanische König inkognito angekommen sei und auch einige Tage früher, als mit Kardinal Acquaviva vereinbart gewesen, schmeichte er sich, ihn wie den Kaiser behandelt und zufriedengestellt zu haben. Den Eigenschaften Karls, besonders seiner heroischen Bescheidenheit, spendete der Papst reichliches Lob 3. In einem vertraulichen Briefe an den Marchese Camillo Caprane Bentivoglio scherzte er, daß dieser kurze Königsbesuch ihm soviel wie drei seiner Billegiaturen in Castel Gandolfo gekostet habe 4.

Als die rauhe Jahreszeit herannahte, sah Benedikt XIV. mit Schrecken zur Wirklichkeit werden, was er bereits im Juli gefürchtet hatte<sup>5</sup>, daß die Führer beider Armeen wieder entschlossen waren, ihre Winterquartiere im Kirchenstaat zu nehmen, um dort bei Beginn der besseren Jahreszeit den Kampf fortzusehen. Eine besondere Kardinalskongregation beriet vor dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Museum zu Reapel bewahrt Panninis "Der Empfang durch den Papst im Quirinalgarten" und "Der Zug Karls III. nach St Peter"; ersteres Gemälde abgebildet bei Ricci, Kunst in Oberitalien 404, beide bei Ozzola, Pannini, Torino 1921, tav. 6 u. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Relazione della venuta in Roma della M<sup>th</sup> di Carlo Re delle Sicilie, Roma (Chracas) 1744; Schipa 443 ff; \*Bericht Thuns vom 7. November 1744, Staats=archiv zu Wien. Bgl. Arneth II 545; Heeckeren I 160 ff.

<sup>3</sup> Anhang Nr 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> B. Manzone, Frammenti di lettere inedite di Benedetto XIV (Яозде-Виы.), Brà 1890, IV n. 2.

<sup>5 \*</sup>Cifra al Durini vom 8. Juli 1744. Es heißt hier: La guerra vi fu unicamente contro di Noi desolando il paese e gli abitanti. Nunziat. di Francia 442, βäρft. Geh.=Archiv.

<sup>6</sup> Mm 3. Dezember 1744 richtete Balenti an Enriquez folgende \*Cifra: Un altro articolo molte afflittivo di questa Corte e di questo Stato è il vedersi imminente un quartiere d'inverno. Li Spagnuoli più vicini già ce lo fanno capire, e gli Austriaci più lontani ce lo fanno temere. Sono tre anni che tutta la batosta della guerra sta sulle nostre spalle. Avevamo giusta speranza di vedercene liberati, et ora all'improvviso, contro ogni apparenza e contro quello che pareva diritto et interesse di guerra, vediamo arrenati li Spagnuoli, i quali, dopo essere stati

Papst, was zu tun sei 1, aber es zeigte sich kein Ausweg. Die Klagen, die der Kardinalstaatssekretär nach allen Seiten ergehen ließ 2, verhalten ebenso wirkungslos wie Ende November die Friedensmahnungen an die Könige von Spanien und Frankreich, an Maria Theresia und den Kaiser Karl VII.³ Die österreichische Armee, die auf ihrem Kückzug einen bisher noch verschont gebliebenen Teil des Kirchenstaates verheert hatte, ließ sich wieder im Gebiet von Ferrara und Bologna und in der Romagna nieder, das Hauptquartier ward nach Imola verlegt. Die neapolitanischen Truppen, welche die Österreicher dis nach Biterbo und Perugia versolgt hatten, kehrten dann um und breiteten sich in der Gegend von Corneto, Viterbo, Bolsena auß; sie begnügten sich nicht mit ihren Quartieren und den üblichen Forderungen von Heu, Stroh, Holz und Licht, sondern legten auch Geldkontributionen auf: 26000 Scudi monatlich 4. Weit größere Forderungen stellten die Österreicher; wie im vergangenen Jahr, verlangten sie an Naturalien und Geld für 100000 Scudi monatlich, obwohl jest ihre Jahl statt 30000 nur mehr 10000 betrug 5.

Die von der Einquartierung betroffenen Provinzen konnten selbstverständlich keine Steuern mehr zahlen. Woher sollte der Ausfall ersetzt werden, besonders da auch noch 200000 Scudi für Vorkehrungen gegen die Pest und 16000 Scudi für die Bewachung der Stadt Rom aufzubringen waren? Kein Wunder, daß die Aufstellung eines einigermaßen befriedigenden Budgets unmöglich war <sup>6</sup>.

sul confine della Toscana, ripiombano sopra di noi, con dare motivo agli Austriaci di far lo stesso, aspettandomi ad ogni momento che piglino questo pretesto, a cui non si saprà che rispondere. Mi perdonino se io le dico che niuno può capire una simile risoluzione, quando stava in mano loro di fare entrare gli Austriaci nello Stato del Gran Duca e seguitarli. Questo è un danno così pesante che abbatte l'animo del Papa e de'suoi sudditi e che vorrei poter io alleggerire col sangue mio, mentre da questo sorgente mille altre cruci e mille altre male contentezze saranno sempre per derivare. Nunziat. di Spagna 430 f. 43, \$\text{3}\text{\$\pi\$}\text{\$\pi\$}\text{\$\pi\$}.\$\$

<sup>\*</sup>Thun an Uhlseld am 12. Dezember 1744; selbst Thun gesteht hier: La verità è che questo stato andrà certamente all'ultima rovina se deve sostener il quartier d'inverno di queste due armate e molto più se dovesse proseguirsi la guerra all'apertura della campagna nel medesimo. Archiv der österr. Botschaft am Batisan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Cifre al Nunzio di Francia vom 19. Desember 1744 und al Nunzio di Spagna vom 10. Desember 1744, a. a. D. &gf. Heeckeren I 162 165 f.

<sup>3</sup> Siehe neben den Breven in den Acta Benedicti XIV I 251, II 378 ff das eigenhändige \*Schreiben an Karl VII., Epist. ad princ. 175 p. 10, Päpftl. Geh.=Archiv. Ebd. 173 p. 217 ein ähnliches \*Schreiben an König Johann von Portugal, gleichfalls vom 28. Rovember 1744. Die Ausschreibung des Jubiläums für den Frieden, vom 20. Rovember 1744, im Bull. Lux. XVI 254 f.

<sup>4</sup> Merenda, \* Memorie, Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 168. <sup>6</sup> Cbb. 169 170.

Die beiden Armeen, schrieb der Papst Anfang 1745, richten den Rirchenstagt zugrunde. Die Spanier find die Urbeber unseres Unglücks, aber die Öfterreicher wollen gang auf unsere Roften leben; wenn Gott fich unser nicht erbarmt, wird Unfer Vontifitat durch den Schaden berühmt werden. den wir erleiden 1. 3m allgemeinen ichien dem Bapfte das Berhalten ber spanischen Generale weit erträglicher als das der öfterreichischen. Dazu tamen beständige sonstige Berausforderungen durch den Wiener Sof. Auch die Beichlagnahme ber Pfründen des Kardinals Balenti im Mailandischen murde durch Maria Therefia noch immer aufrechterhalten, obwohl dies der Papft als eine persönliche Beleidigung betrachtete2. Der ganze Born bes Papftes gegen Öfterreich war bereits im November 1744 zum Ausbruch gekommen, als Thun feine Abichiedsaudienz nahm. Benedift XIV. fagte dem leidenschaft= lichen Gegner unverblümt die Wahrheit. Er machte ihm Borwürfe darüber, daß er fich weder um fein Bistum Gurt, noch um feine Obliegenheiten als Auditor ber Rota bekummert, als Gefandter aber feinen Sof gegen ben Beiligen Stuhl aufgereizt und statt das Feuer zu löschen es angefacht habe 3.

Übrigens hatte fich Thun durch fein aufbrausendes Wesen auch mit den Unhängern Ofterreichs in Rom verfeindet; nach seinem Abgang übernahm Aleffandro Albani, der schon im März 1743 nach dem Tode des Kardinals Giudice durch Maria Therefia jum Konprotektor der öfterreichischen Erbländer ernannt worden war, die Besorgung der laufenden Geschäfte; der berühmte Kunftsammler verwaltete jedoch dieses Amt sehr lässig und faßte seine eigenen Intereffen weit mehr ins Auge als diejenigen bes Staates, ben er vertrat4. Albani wußte keinen bessern Rat, als daß man Benedikt XIV. und seinem Staatssetretar Furcht einflößen muffe 5.

So war die Lage der Dinge in Rom für Maria Therefia keineswegs gunftig, als Rarl VII., dem der Schmerz über das Unglud feines Landes das Berg gebrochen, nach furzer Krankheit am 20. Januar 1745 ftarb.

Der Träger der Raiserkrone und der Ansprüche auf das Erbe Rarls VI. den Benedift XIV. icon bei seinem Regierungsantritt treffend als einen "hohen, aber armen Herrn' gekennzeichnet hatte 6, schied also von der Welt= bühne, und sein Tod war ein ebenso unerwartetes wie folgenschweres Er= eignis. Die erste Kunde gelangte am 27. Januar nach Rom. Kardinal Balenti

2 \* Cifra al Enriquez vom 7. Januar 1745, Nunziat. di Spagna 430, Bäpftl.

<sup>3</sup> Heeckeren I 173. <sup>4</sup> Arneth IX 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 172.

<sup>5</sup> In seinem \* Schreiben an Uhlfeld vom 23. Januar 1745 spottet Albani über die Friedensbemühungen des Papstes und schlägt vor, con poche e forti parole mettere il card. Valenti ed il Papa in qualche soggezione e timore. Staatsarchiv au Bien.

<sup>6</sup> Schreiben vom 10. August 1742, im Sift. Jahrbuch XXVI 48.

sah in dem Todesfall eine Fügung der Borsehung, welche die menschliche Politik zuschanden mache. Maria Theresia, darüber war der Kardinal nicht im Zweisel, werde jett neue Hossnungen schöpsen für die Erhebung ihres Gemahls, des Großherzogs Franz von Toskana, auf den Kaiserthron; wenn Frankreich aber wieder mit dem Schwerte in der Hand seine Absichten erzwingen wolle, werde es bei der gegenwärtigen Lage der Dinge schwer durchedringen. Über die Haltung, welche der Heilige Stuhl einzunehmen hatte, äußerte sich der Kardinalstaatssekretär gegenüber dem französischen Runtius Durini dahin, daß Kom wie früher die Aufstellung eines katholischen Kandidaten verlangen und sich für den entscheiden müsse, dessen Wahl am leichetesten durchzusehen sei. Der Kuntius solle durch Kardinal Tencin, dem der Papst als seinem besondern Freund vertraue, die Absichten des Pariser Kasbinetts in Ersahrung zu bringen suchen.

Durini konnte bald melden, daß Frankreich mit allen Mitteln die Erhebung des Kurfürsten von Sachsen und Königs von Polen, Friedrich August II., auf den Kaiserthron erstrebe. Bei seiner angebornen Trägheit und Sorglosigkeit hatte Friedrich August indes wenig Verlangen nach der Last einer solchen Würde; auch fürchtete er durch die Bewerbung den ihm lieb gewordenen Besitz der polnischen Krone für sich und sein Haus zu gestährden. Der einslußreichen Königin und dem Minister Brühl erschien dagegen die glanzvolle Stellung eines Kaisers sehr begehrenswert. Auf ihre Vorstellungen hin schwankte König August; er suchte die angetragene Kandidatur gegenüber Maria Theresia als Druckmittel zur Erlangung einer terzitorialen Entschädigung mit schlessischem Gebiet zu benutzen, verhandelte aber gleichzeitig mit Frankreich weiter; um Zeit zu gewinnen, ließ er in Paris erklären, er werde seine Kandidatur nur aufstellen, wenn der Papst für ihn

<sup>1 \*</sup> Cifra al Enriquez vom 28. Januar 1745: Eccoci dunque da capo la Casa d'Austria ripiglierà gran vigore e grandi speranze. Se la Francia vuol fare come per lo passato, volendo le cose a modo suo colla spada alla mano, difficilmente, secondo la presente providenza, può riuscirgli. Alla Spagna, secondo il mio corto intendimento, niuna cosa può giovar più che intrecciare un maneggio che le porti la sicurezza dello stabilimento che essa ricerca, ma senza ingolfarsi in un nuovo mare di spesa e di casualità. Nunziat. di Spagna 430 f. 52, \$\text{3} \text{\$\tilde{n}\$ \$\tilde{n}\$ \$\

<sup>2 \*</sup> Cifra al Durini vom 27. Januar 1745: Per quanto a noi, credo che ripiglieremo sempre il medesimo metodo di bramare un principe cattolico ed aderire a quello che sarà più facile ad eleggersi. Questo contegno non dovrebbe dispiacere a chiunque avrà influenza nell'elezione; ma pure abbiamo provato il contrario nell'elezione del defonto. Onde il zelo di Sua Stà avrebbe di bisogno di essere questa volta meglio rispettato che non fu l'altra. Ciò resti per di lei primaria istruzione. Veda poi secondariamente ciò che può ricavare da cotesta Corte, ma singolarmente dal sigr. Card. di Tencin per lume nostro ed indrizzo. N. S. confida in Lei come in un particolare amico, e V. S. Ill<sup>ma</sup> deve su questo piede regolarsi con lui. Nunziat. di Francia 442 f. 136, \$\parepsilon\pare \parepsilon\parepsilon \parepsilon\parepsilon \parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon\parepsilon

eintrete 1. Benedikt XIV. wie Kardinal Valenti hielten es indessen für geraten, eine abwartende Stellung einzunehmen.

Die venezianischen Gesandten wissen allerdings zu berichten, daß man in Rom einen Augenblick daran gedacht habe, den noch nicht 18 Jahre alten Sohn des verstorbenen Kaisers, Max Joseph, gegen Österreich als Kandidaten für die Kaiserwürde aufzustellen<sup>2</sup>. Es ist das jedoch wenig wahrscheinlich. Wie es sich immer hiermit verhalten mag, sicher ist, daß ein solcher Plan gegenstandslos wurde, als Max Joseph auf die Friedensangebote Maria Theresias einging und im Frieden zu Füssen, 22. April 1745, auf die Ansprücke an Österreich verzichtete und bei der Kaiserwahl seine Stimme dem Großherzog von Toskana zu geben versprach. Die Kunde von dem bahrisch-österreichischen Frieden bewog auch König Friedrich August zu der Erklärung, sich der Wahl des Großherzogs nicht widersesen zu wollen<sup>3</sup>.

"Wir haben starke Gründe", hatte Kardinal Valenti am 19. Mai an Durini geschrieben, "uns nicht in die Wahl einzumischen und absolut keine Parteilichkeit zu zeigen, obwohl Frankreich unser Eintreten für den polnischen König wünscht." In der Folgezeit betonte der Papst wiederholt, daß er den verschiedenen Kandidaten für die Kaiserkrone gegenüber strenge Reutralität bewahren wolle, auch auf die Gesahr hin, daß der Heilige Stuhl nach der Wahl Franz von Lothringens zum Kaiser noch mehr Drangsale zu erwarten habe, als dieser ihm schon jetzt als Großherzog von Toskana bereite". Zu gleicher Zeit schrieb Valenti an Durini, die Kaiserkrone werde wohl sicher dem Gemahl Maria Theresias zufallen, das Eintreten für andere Bewerber

<sup>1</sup> Arneth III 33 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Depeschen des Andrea da Lezze dei Brosch II 101 Anm., der ihnen unbedingt Glauben schenkt. Am 20. März 1745 schreibt der Papst an Tencin, österreichische Bosheit beklage sich über die Parteinahme des Papstes für May Joseph: comme si nous étions assez fou pour nous risquer à ce jeu sans connaître les intentions de la France (Heeckeren I 186). Der französische Geschäftsträger De Canillac rühmte sich, den Papst bewogen zu haben, den Polenkönig August zur Annahme der Kandidatur aufzusordern; s. Kirsch im Hist. Jahrbuch XXVI 49 st. Dem widersprechen jedoch die \*Cifre al Durini; an diesen schreibt Balenti am 27. März 1745: Der polnische Gesandte sagt, daß sein König nicht Kaiser werden wolle; ebensowenig wolle das der bayrische Kursürst; am 14. April: Der Papst wolle in der Wahlsache imparziale sein. Nunziat. di Francia 442, Päpst. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Arneth III 39 ff.

<sup>4 \*</sup>Cifra al Durini, a. a. D. Albani hatte in seinem \*Schreiben an Uhlseld vom 27. März 1745 behauptet: Questa corte di Roma aderendo alle massime della Francia fatte fare al Papa pel mezzo del card. Valenti cerca di excitare sempre più nel animo del Re di Polonia il desiderio e l'ambizione del imperio. Am 5. Juni 1745 berichtet er dann, daß der Papht, als er gesehen, daß der Polentönig die Kandidatur nicht habe annehmen wollen, sich nicht durch Balenti zu einer neuen Aufsorderung habe bringen lassen. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>5</sup> Brief an Tencin vom 2. Juni 1745, im Sift. Jahrbuch XXVI 52.

sei daher nuglos und mit der Unparteilichkeit des Heiligen Stuhles nicht vereinbar.

Bum Babltage in Frankfurt mar bereits Ende Februar 1745 ein Mailander, Giovanni Francesco Stoppani, bestimmt worden, der von 1735. bis 1739 Nuntius in Florenz, dann bis 1743 Nuntius in Benedig und hierauf Vertreter des Heiligen Stuhles bei Karl VII. gewesen war 2. Stoppani wollte zunächst dem Mainzer Kurfürsten Johann Rarl von Oftein feine Aufwartung machen. Dieser veranlagte ihn jedoch unter allerlei Vorwänden, bei dem Kurfürsten von Bagern den Anfang zu machen. Max Joseph empfing ben Bertreter bes Papftes, wie es sich gebührte; ebenso verhielt sich ber Rurfürst von der Pfalz; König August von Polen als Kurfürst von Sachsen und als des Beiligen Römischen Reiches Erzmarschall ließ ihm in Frankfurt die gleiche Wohnung anweisen, welche bei der letten Kaiserwahl der Nuntius Doria innegehabt hatte. Allein der Mainzer Kurfürft, der die Abneigung Ofterreichs gegen Stoppani kannte, erklärte unter Berufung auf ein Defret vom Jahre 1711, ein auswärtiger Gefandter durfe nicht am Wahlorte weilen. Benedikt XIV. konnte demgegenüber mit Recht geltend machen, daß jenes Defret bereits bei der letten Wahl im Jahre 1741 und 1742 nicht beobachtet worden sei; der papstliche Nuntius könne nicht zu den auswärtigen Gesandten gerechnet werden, weil er als Bertreter des= jenigen auftrete, deffen Autorität bei der Raiserwahl den alten Bestimmungen gemäß in jedem Fall mitwirken muffe 4. Der Mainger Rurfürst bestand in= beffen auf dem Ausschluß Stoppanis; die Rurfürsten von Köln und Trier schlossen sich ihm an 5.

Benedikt XIV. war empört, denn es waren nicht Protestanten, sondern die drei geistlichen Kurfürsten, die seinen Vertreter mit solcher Feindseligkeit behandelten. Er äußerte über den Mainzer geradezu, er sei im Dienste Wiens ein Meuchelmörder am Heiligen Stuhl; sein Verhalten führte er auf den Ürger

<sup>1 \*</sup> Cifra al Durini bom 2. Juni 1745, Nunziat. di Francia 442 f. 161 (Păpți. Geh.=Arhiv): Vedo ancor io che la corona imperiale andrà a cadere sulla testa del Gran Duca, non essendovi competitore. I nostri maneggi sarebbero inutili e contrari inoltre a quell'indifferenza et imparzialità con cui dobbiamo condurci. V. S. Ill<sup>ma</sup> su questo punto non poteva parlare più saviamente come ancora su l'altro del Berrettino.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom. Bgl. das Breve an den Kurfürsten von Köln vom 28. Februar 1745 in den Acta Benedicti XIV, ed. De Martinis I 254. Ahnliche \*Breven an die übrigen katholischen Kurfürsten; s. Epist. ad princ. 111, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Gegen Stoppani hetzte besonders Albani. In einem \*Schreiben an Uhlfeld vom 27. Februar 1745 schildert er diesen als creatura venduta del card. Valenti e de' Francesi und schlimmer als Doria. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Schreiben an Tencin vom 30. Juni 1745, im Sift. Jahrbuch XXVI 53 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 211 212.

darüber zurück, daß ihm noch nicht die Rardinalswürde erteilt worden fei 1. Dem Agenten des Maingers berfagte er für einige Zeit den Zutritt gur Kurie 2. Ruhiger faßte Kardinal Balenti den Borfall auf. Die geringe Achtung, die man dem Vertreter des Heiligen Stuhles ichenke, meinte er, sei leider nichts Neues; unter den gegenwärtigen Umftänden jedoch sei es ein Vorteil, daß Stoppani an den Verhandlungen nicht teilnehmen muffe. Die Leidenschaften und der Ginflug der protestantischen Mächte fei zu groß, als daß eine papstliche Bermittlung etwas nüten tonne, deshalb habe der Bapft fich von Anfang an für völlige Unparteilichkeit entschieden. Wenn er tropbem allen verdächtig erscheine, fo verschlage das nichts, wenn nur der Friede zustande komme 3. An den Bariser Nuntius erging am 14. Juli noch= mals der Befehl, sich in die Wahlangelegenheiten nicht einzumischen, sondern nur zu berichten4. Die unparteiische Saltung des Bapftes murde in Paris schwer empfunden; man beschuldigte dort Stoppani der Barteilichkeit zugunften des Großberzogs von Tostana. Balenti nahm den Gesandten sofort gegen einen berartigen Vorwurf energisch in Schutz. Auch ber Papst legte später in einem Briefe an Kardinal Tencin entschieden Berwahrung gegen die Barifer Beschuldigungen ein. Gegenüber der Anklage, Stoppani habe sich nicht der allen diplomatischen Vertretern der auswärtigen und friegführenden Mächte gemeinsamen Sprache bedient, machte der Bapft geltend, daß der Vertreter des Apostolischen Stuhles italienisch, aber nicht frangösisch oder spanisch sprechen muffe. Zudem sei der Runtius der Bevollmächtigte eines Fürsten, der mit keiner Macht im Kriege sich befinde und gemeinsamer Bater aller sei. Geradezu als mahnwitig aber bezeichnete er den Vorwurf der Parteilich= keit für den Gemahl der Maria Theresia, der den Kirchenstaat so schwer geschädigt habe und allzeit zu Feindseligkeiten gegen ihn bereit sei 5.

<sup>2</sup> Merenda, Memorie, im Sift. Jahrbuch XXVI 53 A. 2.

<sup>1</sup> Siehe bas S. 83 A. 4 angeführte Schreiben.

<sup>3 \*</sup>Non è nuova l'indifferenza che si ha per i Ministri della S. Sede et il poco conto che se ne fa; ma nelle circostanze in cui siamo, credo che dobbiamo piuttosto riguardare come una buona sorte il venir trascurati et il tenerci lontani da ogni ingerenza. Troppo animate sono le parti e troppo di connessione passa tra le medesime e le potenze eretiche per farci sperare utile la nostra mediazione; ond'è che sin dal bel principio si fece N. S. un sistema di tenersi in una perfetta neutralità et imparzialità, non ostante la quale, ci siamo resi sospetti a tutti, come V. S. Ill<sup>ma</sup> ben sa. Poco però importa quando si faccia la pace, ch'è l'unico oggetto della S<sup>tà</sup> Sua et alla quale si diriggono tutti i suoi voti, purchè non ne risenta pregiudizio alcuno la religione. Questa viene raccomandata al zelo di V. S. Ill<sup>ma</sup> e deve fare tutto il suo pensiere, intendendosela col Cardinale di Tencin, a cui dovrà anche ricordare l'obbligo che gli corre di pensare agl' interessi della S. Sede in Italia. Nunziat. di Francia 442 f. 162 f, β ä p ft. G e h. = A r ch i v.

<sup>4 \*</sup> Cifra al Durini vom 16. Juli 1745, ebd.

<sup>5</sup> Schreiben an Tencin vom 29. September 1745, im Hift. Jahrbuch XXVI 59 A. 3.

Schon Anfang Juli hielt man in Rom die Wahl des Großherzogs von Toskana für sicher. Die weiteren Ereignisse gaben dieser Auffassung entschieden recht. Selbst Friedrich II. erklärte sich am 26. August 1745 in der Konvention mit England und Hannover bereit, gegen die Anerkennung des Breslauer Friedens für Franz von Lothringen zu stimmen, wozu jedoch Maria Theresia ihre Zustimmung verweigerte. Tags zuvor hatte Valenti dem französischen Nuntius nach Paris geschrieben, die Verhinderung der Wahl des Großherzogs von Toskana, die Frankreich erstrebe, sei unmöglich, höchstens vermöge man durch Aufrollung von Schwierigkeiten das Wiener Kabinett zum Frieden zu bewegen.

Die offiziellen Wahlverhandlungen hatten in Frankfurt am 31. Juli, nach dem Eintressen des Mainzer Kurfürsten, begonnen, der nun bei Bahern und Köln alles, was in seiner Macht stand, zugunsten des Großherzogs von Toskana aufbot. Es kam ihm dabei zustatten, daß England beträchtliche Subsidien zusagte. Der Wahlbotschafter Sachsens langte erst am 28. August in Frankfurt an. Tags darauf verband sich Sachsen durch einen neuen Vertrag noch enger mit Maria Theresia. Nur die Gesandten von Brandenburg und der Pfalz widerstrebten noch. Ihre Bemühungen, die Wahl wenigstens hinauszuschieben, scheiterten, worauf sie die Mainstadt verließen. So wurde ohne ihre Mitwirkung am 13. September 1745 der Gemahl Maria Theresias mit sieben Stimmen zum Kaiser gewählt und am 4. Oktober als solcher gekrönt.

Als am 20. September die geschehene Wahl durch einen Kurier Stoppanis in Rom gemeldet wurde 5, hatte Benedikt XIV. sich bereits klar über die Stellung ausgesprochen, die er einzunehmen gedenke. In einem chiffrierten Schreiben an den Pariser Nuntius Durini legte er am 8. September dar, nicht die feindselige Haltung Frankreichs und Spaniens gegeniber dem Lothringer, sondern die Sorge für die Rechte des Heiligen Stuhles und die Religion mache äußerste Vorsicht zur Pflicht gegenüber einem Fürsten, der sich dem Oberhaupt der Kirche keineswegs geneigt gezeigt habe und von verdächtigen Ratgebern umgeben sei. Kach der Behandlung, die Stoppani

<sup>1 \*</sup> Cifra al Durini vom 7. Juli 1745, a. a. D.

<sup>2</sup> Arneth III 92 f; Immich 326.

<sup>3 \*</sup> Cifra al Durini vom 25. August 1745, a. a. O.

<sup>4</sup> Arneth III 102 ff; Dronfen V 2, 541 f.

<sup>5</sup> Schreiben Benedifts XIV. vom 22. September 1745, im Hift. Jahrbuch XXVI 62 A. 2.

<sup>6 \*</sup> Questo principe pur troppo si è mostrato sinora prevenuto contra di Noi, di modo che non abbiamo che motivo di temerne, e come imbevuto di massime a noi contrarie, e per le persone che lo circondano e alle quali egli confida. Dio voglia che c'inganniamo, ma le difficoltà che si fanno al Nunzio, tanto rispetto alla sua ammissione alla Dieta che al trattamento dovutogli, ci fanno molto temere per tutti gli altri atti, che il nuovo eletto deve fare verso

in Frankfurt erfahren hatte, mußte in der Tat der Papst eine Beeinträchtigung seiner alten Rechte durch den neuen Kaiser befürchten. Er sollte hierin alsbald noch mehr bestärkt werden. Der Abgesandte Franz' I., der Marquis de Pontcallier, traf erst Mitte Oktober mit einem kaiserlichen Schreiben in Rom ein, in dem der Reugewählte nur in allgemeinen Wendungen sich bewegte und ganz anders redete als früher bei gleicher Gelegenheit Karl VII., ja sogar anders als Karl VI. Nach eingehenden Beratungen mit den Kardinälen verlangte der Papst mit größter Entschiedenheit ein neues Schreiben, das wenigstens so abgesaßt wäre wie das Karls VI. und das die Vollmacht enthielte, dem Heiligen Stuhl die übliche Gehorsamserklärung zu leisten und um ein Breve nachzusuchen, welches das Recht der ersten Bitten (primae proces) gewähre. Das seste Auftreten des Papstes bewirkte, daß man in Wien seine Forderungen erfüllte.

Nachdem am 8. Dezember die Nachricht hierbon in Kom angesommen war, erklärte sich am 10. die Kardinalskongregation einstimmig für die Anerkennung Franz' I. als Kaiser; in seierlicher Form sprach sie der Papst in einem Konsistorium vom 15. Dezember aus 1. Die Bertreter Frankreichs und Spaniens, La Rochesoucauld und Acquaviva, hatten die größten Anstrengungen dagegen gemacht, allein der Papst ließ sich zum Bedauern Valentis nicht beirren 2.

la S. Sede et in favore della religione; in difetto de' quali ben vede V. S. Ill<sup>ma</sup> che N. S. sarà giustamente imbarazzato nel partito che dovrà sciegliersi. Qualunque sia, non sarà mai per le istanze, che già prevediamo veranno fatte con tutto il calore da chi sarà opposto all'elezione e specialmente dalle due Corti di Francia e di Spagna. Sono questi motivi estranei per un Papa, il quale non ha preso nè prende parte alle querele, alle mire et agl'interessi delle Potenze guerreggianti. La S<sup>tà</sup> Sua non deve avere in veduta che di far mantenere i diritti della S. Sede et illesa la religione da ogni pregiudizio. Cifra vom 8. September 1745, Nunziat. di Francia 442 f. 172, a. a. D. Uhnlich in der \*Cifra vom 13. Oftober 1745: Die Unertennung Franz' I. ift davon abhängig, ob er seine Pflicht gegen den Geiligen Stuhl erfüllt; unsere Interessen sind verschieden von denen der Kriegsführenden. Wir warten ab, ob der Kaijer das tut, wozu er verpflichtet ist; danach werden wir unser Verhalten einrichten. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. A. Kirsch im Hift. Jahrbuch XXVI 66 ff 70 ff 73 ff, wo auch die Allokution vom 15. Dezember 1745 mitgeteilt ift.

² Itber Balenti s. ebb. S. 76 A. 2. Bgl. die eingehenden \*Berichte Acquavivas an Billarias vom 9. September (der französische Gesandte teilt Acquaviva seine Instruktion betress der Kaiserwahl mit), vom 28. Oktober (Befragung der Kardinäle; temo saldra S. S. con algun temperamento y medio termine que no guste ni a l'una ni a la otra parte), vom 11. Rovember (Beratung der Kardinalskongregation), vom 18. Rovember (Acquaviva bittet um Berschiebung der Anerkennung), vom 2. und 9. Dezember (Forberungen der Kurie) und vom 16. Dezember 1745 (in einstündiger Audienz legt mir der Papst dar, daß er nach Erfüllung aller seiner Forderungen durch Wien die Anerkennung nicht mehr verschieben konnte; der französische Gesandte machte beim Papst die gleichen Anstrengungen wie ich, hatte aber nicht mehr Glück als ich). Ar chiv zu Simancas. Bgl. das

Nun aber zögerte man in Wien, die Schritte zu tun, die nach den Bersprechen an Kardinal Albani sich an die seierliche Anerkennung unsmittelbar anschließen sollten. Die Berhandlungen hierüber zogen sich zur Freude der Franzosen ein volles Jahr hin. Da Benedikt XIV. sest blieb, mußte der Kaiser endlich nachgeben. Am 25. November ward Kardinal Albani als außerordentlicher Gesandter Franz' I. zur Obedienzleistung empfangen, zwei Tage später legte der Papst in einem geheimen Konsistorium den Kardinälen den Berlauf der ganzen Angelegenheit dar und ließ das Wahlinstrument verlesen, worauf die Bestätigungsbulle vom Papst und den Kardinälen unterschrieben und das Breve über die ersten Vitten ausgesertigt wurde 1.

Durch die Regelung dieser Angelegenheit war der Boden für die Herftellung der alten guten Beziehungen zwischen Kom und Wien geebnet. Wie sehr sie gestört waren, erhellt daraus, daß der Heilige Stuhl keinen neuen Vertreter für Wien ernannte, als der dortige Nuntius Paolucci am 9. September 1745 zum Kardinal ernannt wurde und die Kaiserstadt verließ<sup>2</sup>. Es war das die Antwort darauf, daß auch Osterreich den Gesandtschaftsposten in Kom nicht wieder besetzt hatte. Schließlich erschien aber Benedikt XIV. die Entsremdung von einem der größten katholischen Höse so bedenklich, daß er die Hand zum Frieden bot<sup>3</sup>. Im Februar 1746 wurde die Wiener Nuntiatur wieder besetz; die Wahl für den Posten siel auf Gian Francesco Stoppani, von dem der Papst wußte, daß er Maria Theresia willstommen war<sup>4</sup>. Die Kaiserin-Königin gab nun auch ihrerseits einen Beweis ihrer Versöhnlichkeit, indem sie den Grafen Christoph Anton Migazzi als deutschen Auditor der Rota nach Kom sandte, wo dieser am 2. April 1746 anlangte und alsbald für einen Ausgleich zu wirken begann <sup>5</sup>.

Diese Aufgabe war freisich höchst schwierig, zumal die Anerkennung der Kaiserwahl noch nicht bereinigt war. Auf beiden Seiten herrschte eine sehr gereizte Stimmung, die in fortwährenden gegenseitigen Anklagen ihren Aussbruck fand.

λu bie Berichte des franzöfischen Botschafters bei De Brimont, Le card. de la Rochefoucauld et l'ambassade de Rome 1743—1748, Paris 1913.

<sup>1</sup> Acta Benedicti XIV, I 386 ff; Kirich a. a. D. 79 ff. Die Beendigung der Angelegenheit \*meldet Acquaviva an Villarias am 17. November 1746, a. a. D. \*Berichte über die von Kardinal Albani geführten Berhandlungen in der Nunziat. di Germania 604, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baolucci verließ Wien Mitte Ottober 1745; f. \*Nunziat. di Germania 343, ebb.

<sup>3</sup> Schon am 10. April 1745 hatte Santa Croce an Uhlfeld \*gemeldet: Io notifico per fine all' E. V. che dopo la morte del fu elettore di Baviera tanto il Papa che il segretario di Stato son venuti nella deliberazione di compiacere la nostra regione in tutto...e di togliere di mezzo tutti i motivi delle passate amarezze. Staatsarthiv zu Bien.

4 Arneth IV 55. Bgl. Heeckeren I 245.

<sup>5</sup> Wolfsgruber, Migazzi 29 ff.

Zwei Haupthindernisse standen dem Ausgleich im Wege: einmal war der Sequester über die Pfründen des Staatssekretärs Balenti in der Lom-bardei noch nicht aufgehoben, und auf der andern Seite weigerte sich der Papst, den Auditor der Rota Mario Mellini zum Kardinal zu ernennen, wie es Österreich wünschte.

In der erften Audienz Migazzis am 27. Juli 1746 tamen die gegen= seitigen Beschwerden zur Sprache. Der Papft meinte, selbst bann, wenn bon ihm alles geschehen sei, um den Wiener Sof zufriedenzustellen, werde die Weindseligkeit gegen ihn doch kein Ende nehmen, denn Maria Theresia bore auf falsche Vorspiegelungen gegen ihn. Migazzi entgegnete, ber Papst sei nicht wahrheitsgemäß unterrichtet; wenn Mellini den roten Sut erhalte, werde sich Maria Theresia sicher dankbar erweisen. Aber Benedikt XIV. entgegnete, daß er bei allem Nachdenken bisher keinen Ausweg gefunden habe, um den Wunsch der Raiserin-Rönigin erfüllen zu können. Zum Schluß bertraute er Migazzi an, die Ursache der bisberigen Migbelligkeiten mit Wien beruhe hauptsächlich in dem Verhalten des Kardinals Albani, der anders rede und anders schreibe; auf folde Beise werde man niemals an ein Ende fommen?. Auch in vertraulichen Briefen an den Kardinal Tencin sprach fich der Papst in diesem Sinne aus 3. In Wien blieb man nach wie bor dabei, der feindlichen Gefinnung des Rardinals Balenti und feiner Ergeben= heit gegen Spanien und Frankreich die Hauptschuld zuzuschreiben. Das Bertrauen des Papftes zu seinem Staatssekretär blieb jedoch unerschüttert; im März ernannte er Balenti zum Camerlengo und zum Präfekten der Propaganda 4.

Inzwischen war ein neuer Streitfall zwischen Rom und Wien aufgetaucht. Der Mainzer Kurfürst hatte sich um die Wahl Franz' I. zum Kaiser sehr verdient gemacht und hoffte deshalb, nach dem Tode des Bischofs von Bamberg und Würzburg, Friedrich Karl von Schönborn (gest. 25. Juli 1746), werde der österreichische Einsluß ihm in Rom ein Breve erwirken, das seine Wahl für Würzburg möglich mache<sup>5</sup>. Der Papst erklärte indessen, von der Gewährung einer solchen Gnade könne keine Rede sein, da jener Kirchenfürst dem Heiligen Stuhl so seindselig gesinnt seise. Der Kaiser zeigte sich hierüber sehr verletzt; eine solche Weigerung, so ließ er geltend machen, sei unerhört. Wir könnten ihn durch viele Beispiele widerlegen, schrieb Benedikt an Tencin, doch das wäre vergebliche Mühe<sup>7</sup>.

Bereits um die Zeit, da die Anerkennung Franz' I. als Kaiser in Frage stand, hatte auf Beranlassung der Königin Marianne von Portugal,

<sup>1</sup> Bgl. hierüber unten Kapitel 5.

Siehe ben Bericht Migazzis bei Wolfsgruber 30 ff.
 Heeckeren I 258; vgl. 180.
 Ebb. 309 314.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ein jog. breve eligibilitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heeckeren I 265.

<sup>7</sup> Ebb. 269.

einer Tante von Maria Theresia, die portugiesische Diplomatie Bermitt= lungsdienste geleistet. Der portugiesische Gesandte in Wien, Marquis Sebaftiao José de Carvalho e Mello, bemühte fich eifrig für einen Ausgleich zwischen Rom und Wien 1. Ein solcher schien in die Nähe gerückt, als Maria Therefia die Aufhebung des Sequesters über die Pfründen Balentis ver= ibrach. In letter Stunde murde jedoch die Ausführung dieses Zugeftand= niffes von der Gemährung des Breves für den Mainzer abhängig gemacht 2. Der Papft berwarf einen folden Sandel, gab aber einen deutlichen Beweis seiner Bersöhnlichkeit, indem er am 10. April 1747 Mellini zum Kardinal ernannte. Den günftigen Eindruck, den dies in Wien hervorrief3, fuchte Carbalbo zu benuten, indem er seine Bemühungen für einen Ausgleich ver= doppelte4. Er machte jedoch darauf aufmerksam, daß Drohungen nicht ber richtige Weg zur Erlangung von Gnaden seien 5. Nach langen Beratungen entschloß man sich im Mai zu Wien, den Sequester aufzuheben, der Valenti so empfindlich schädigte 6. Der Kardinal dankte Maria Theresia am 1. Juni 7. Benige Tage später sprach der alternde Bapft der Raiserin-Königin seine Erkenntlichkeit dafür aus, daß fie durch Ubersendung von Tokaierwein für feine Gesundheit gesorgt habe 8.

Außerlich schienen so die guten Beziehungen zwischen Kom und Wien wiederhergestellt, aber von einem wirklich guten Einvernehmen war man noch weit entfernt. Schon im Juli mußte sich Benedikt XIV. bei Franz I. über die Besetzung von Carpegna und Scavolino durch toskanische Truppen

Der Papst hatte sich ansangs von der Vermittlung Carvashos nicht viel versprochen, denn, so heißt es in einer \*Weisung an den Wiener Nuntius Paolucci vom 24. Oktober 1744: er sehe pur troppo ogni giorno che non v'è altra mira che di strapazzare il Papa e la S. Sede in compensazione di quel molto, che più troppo si è fatto e si sa facendo in beneficio e sollievo degli offensori; übrigens habe der Papst nicht als Schuldiger die portugiessische Vermittlung gesucht. Staatsarchiv zu Wien. Siehe Unh. Ar 4, \*Veneditt XIV. an König Johann von Portugal, Päpst. Geh. - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 309 329 340.

³ \* Cifra di Serbelloni, bat. Wien 22. April 1747, Nunziat. di Germania 366, Ֆäրft I. ֍ e h. = Ar փ i v.

<sup>4 \*</sup> Cifra di Serbelloni vom 29. April 1747, ebb.

<sup>5 \*</sup> Cifra di Serbelloni vom 6. Mai 1747, cbd.

<sup>6 \*</sup>Schreiben Albanis an Colloredo vom 27. Mai 1747; Albani hatte durch ein \*Schreiben vom 10. April 1747 an Colloredo die Maßregel als Preis für den Kronkardinal Maria Theresias empsohlen. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7 \*</sup> Original in der Hofforrespondenz, ebd.

s In dem \*Schreiben vom 3. Juni 1747 bemertt der Papft: Il nostro predecessore Clemente XII, per quanto ci vien detto, negli ultimi anni della sua vita per consiglio de' medici usava colla dovuta discretezza il vino Toccai. Noi senza consiglio del medico facemo lo stesso ed al titolo di nostra benefattrice, che ben volentieri diamo alla Maestà Vostra, aggiungeremo l'altro di regina interessata per la nostra salute. €65.

beklagen <sup>1</sup>. Die Mainzer Angelegenheit verwickelte sich unterdessen noch mehr, was teilweise seinen Grund darin hatte, daß sich gar zu viele: Albani, Migazzi und die portugiesischen Gesandten in Rom und Wien, dareinmischten. Migazzi stellte der Kaiserin vor, wie sehr die Geschäfte leiden müßten, wenn bei deren Abwicklung zugleich mehrere Wege betreten würden <sup>2</sup>. Er hatte auch schon im April 1747 den Vorschlag gemacht, die Besorgung der Gesandtschaftsangelegenheiten in Rom dem unzulänglichen Albani zu entziehen und dem Kardinal Mellini zu übertragen <sup>3</sup>. Die Erfüllung dieses Vorschlages im Mai 1748 <sup>4</sup> gereichte der Sache Österreichs in Rom ebenso zum Rugen, wie sie dem Papst erwünscht war, denn er schägte Wellini sehr hoch <sup>5</sup>.

In Betreff der Mainzer Angelegenheit bestand Benedist XIV. mit größter Festigkeit darauf, daß dem Kurfürsten die erbetene Gnade nicht erteilt werden könne, wenn er nicht vorher als Vizekanzler des Keiches eine bündige Erklärung darüber abgebe, daß die päpstlichen Nuntien nach wie vor zu den Wahltagen zugelassen würden und der Ausschluß Stoppanis in Frankfurt kein Präjudiz bilden solle. Der Mainzer sträubte sich lange, aber erst nachdem er die Erklärung in völlig befriedigender Form abgegeben hatte, erhielt er im April 1748 das gewünschte Breve, das jedoch nicht, wie er verlangt hatte, für fünf Bistümer seine Wahl ermöglicht hätte, sondern nur für Worms und Würzburg mit der Einschränkung, daß nach Erlangung eines der beiden Vistümer sir das andere das Breve keine Gültigkeit mehr habe 6.

4.

Wie Benedikt XIV. gegenüber dem Mainzer Kurfürsten an seinen alten Rechten festhielt, so war er auch inmitten der Wandlungen des österreichischen Erbsolgekrieges darauf bedacht, keinem Rechte auf den Besitzstand seiner weltlichen Oberhoheit zu entsagen. Deutlich zeigte das sein Verhalten in der alten Streitsrage betresse der Lehnshoheit des Heiligen Stuhles über die Herzogtümer Parma und Piacenza. Der Papst ist spanisch aus Neigung und französisch aus Furcht, urteilte Migazzi. Die Furcht vor der Macht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe das \*Schreiben Beneditts vom 5. Juli 1747, in dem auf den freundschaftlichen Ausgleich zwischen Klemens XII. und Karl VI. verwiesen wird. Ein beiliegendes Memorandum gibt eine historische Entwicklung der Streitsache. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Wolfsgruber, Migazzi 36.

<sup>3</sup> Ebd. 37.

<sup>4</sup> Bgl. \*Cifra di Serbelloni vom 8. Mai 1748, Nunziat. di Germania 366, a. a. D.

<sup>5</sup> Schon am 24. Juni 1747 hatte Migazzi nach Wien \*berichtet: "Der H. K. Mellini ist hier in großem Ansehen; der Papst hat vor ihm viele Hochschung [so!], sogar seine Feinde können ihm den Ruhm eines geschickten, eifrigen und von allem einnützigen Absehen entsernten Dieners Sr. Mt. nicht absprechen." Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heeckeren I 340 355 393 401. Zahlreiche hierher gehörige Berichte in den \* Cifre di Serbelloni, Nunziat. di Germania 366, a. a. D. <sup>7</sup> Wolfsgruber, Migazzi 29.

Frankreichs bestimmte Benedikt, seinen diplomatischen Kompaß in Paris zu suchen, wobei er manche Enttäuschungen erlebte. In einem Briefe vom 2. Juni 1745 faßt er das eventuelle Zustandekommen eines allgemeinen Friedens ins Auge und erhofft dabei von Frankreich die Bertretung der päpstlichen Rechte, denn an seinem Anspruch auf Parma und Piacenza halte er unerschütterlich sest. Die Liebe zu Spanien bestimmte ihn, dem rastlosen Bemühen der Königin Elisabeth um Biedergewinnung ihrer Lieblingsstädte Parma und Piacenza für ihre Familie entgegenzukommen; doch sollte darunter das Recht des Heiligen Stuhles nicht leiden.

Ms im Sommer bas Waffenglud in Italien fich auf die Seite der Spanier neigte und diefe Parma und Biacenza besetzten, suchte ber Papft die Rabinette von Madrid und Paris für die formelle Anerkennung feiner Lebensoberhoheit über die genannten Fürstentumer zu gewinnen. Die schwierigen Berhandlungen über die Belehnung der spanischen Königin und ihrer Familie waren bereits weit gediehen: da wandte sich im Frühjahr 1746 das Blatt, und Parma fiel wieder in die Sand Ofterreichs. Run hielt der Papft es für geraten, feine Schritte mehr gur Berwirklichung feines Lebens= projettes zu tun, benn er fürchtete, beim Bekanntwerden ber bisherigen, geheimgehaltenen Verhandlungen würden die Sieger fich an ihm rächen2. Die Frage der Belehnung mit Parma und Piacenza trat jedoch neuerdings hervor, als das allgemein erwachende Friedensbedürfnis zu einem Kongreß aller am Rrieg beteiligten Machte in Nachen führte. Bur Wahrung der Intereffen des Beiligen Stuhles mard im Dezember 1747 Bier Luigi Jacquet, Weihbischof und Generalvitar des Lütticher Fürftbischofs Theodor von Bayern, zu dem Rongreß abgeordnet, jedoch nicht mit dem Charafter eines offiziellen Gefandten, sondern nur als offiziöser Vertreter3. Um jeglichem Widerspruch

¹ Hift. Jahrbuch XXIV 530 A. 3. Die eingehende Begründung der durch den Protest vom 6. März 1741 (j. oben S. 63) erhobenen päpstlichen Ansprüche lieserte Nic. Antonelli (Ragioni della Sede Ap. sopra il ducato di Parma e Piacenza esposte a' sovrani e principi d'Europa, con documenti, 4 Bde, Roma 1741).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die aussührliche Darstellung von B. A. Kirsch im Hist. Jahrbuch XXIV 530 ff.

<sup>3</sup> Die erste Andeutung wurde Jacquet durch ein \*Schreiben Balentis vom 14. Ofstober 1747 gemacht: Correndo voce possa in Liegi o nelle vicinanze radunarsi un congresso oppure un equivalente per le negoziazioni della pace generale bramarebbe la S<sup>th</sup> quando ciò sussista avere una persona savia ed avveduta, la quale potesse ragguagliarsi quelle cose più sostanziali che ivi si trattassero e che specialmente accudisse a quelle che possono interessare la S. Sede. Egli è facile avervi uno che faccia il novellista, ma non è così facile avervi uno che sia sagace e ben inteso. Am 2. Dezember: \*Ho ricevuto ordini positivi di accertarla della risoluzione presa sopra la di lei persona in occasione del congresso. Tutte le circostanze rendono questa scelta plausibile ai pochissimi che qui la sanno; nimmt Jacquets Annahme als gewiß an. Si prevede che non sarà ottenibile che vada non dico come rappresentante de primo ordine perchè sarebbero infiniti gl'imbarazzi,

seitens der protestantischen und der nicht romfreundlichen katholischen Gesjandten aus dem Wege zu gehen, wurde ihm eingeschärft, sich soviel wie nur möglich als unpolitische Persönlichkeit zu verhalten und dabei seine Eigenschaft als Generalvikar des Fürstbischofs von Lüttich, dem Aachen unterstand, hervorzukehren 1.

Die Jacquet am 9. März 1748 übersandte Instruktion wies ihn an, außer der Frage der Lehenshoheit über Parma und Piacenza auch die päpstlichen Rechte auf Castro, Konciglione und Carpegna wahrzunehmen, auf eine Garantie des derzeitigen staatlichen Besitzstandes in Italien zu dringen und jeden Bersuch einer Säkularisation in Deutschland zu vereiteln<sup>2</sup>.

Nachdem in der zweiten Hälfte des März die Bevollmächtigten in Aachen eingetroffen waren, vergingen noch mehrere Wochen, ehe die Vershandlungen in geregelter Weise begannen. Sie wurden jedoch nur zwischen den Gesandten der hervorragendsten Mächte geführt, und selbst bei Ansgelegenheiten, welche die kleineren Staaten unmittelbar betrafen, blieb deren Bevollmächtigten nichts als die einfache Annahme übrig.

ma nè tampoco uno quale V. S. Ill. vidde in Utrecht, perchè allora vi furono delle casualità e qualche altra cosa che non è espediente in oggi di rammemorare. Näheres zu überlegen ift noch Zeit, wenn der Kongreß feststeht (Garampi 94). Um 23. Dezember 1747 \* teilt dann Balenti seine Bestimmung für Aachen mit, per accudire privatamente agli interessi della S. Sede (Nunziat. di Germania 609, Bäpstl. Geh.=Archiv). Über Zacquets Persönlichseit s. neben dem Lob bei Heeckeren I 409 die Mitteilungen von Merenda (\*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom). Auch die \* Cifra al Durini vom 21. Februar 1748 rühmt ihn als uomo capace. Nunziat. di Francia 442, a. a. D.

<sup>2</sup> Die \* Instruction nebst Begleitschreiben vom 9. März 1748 in Nunziat. di Germania 609, a. a. O.

<sup>1 \*</sup>Le corti che hanno promesso a N. Sre di secondare al congresso gli affari della S. Sede ed assistere la persona che ne sarebbe incaricata, insinuano con premura che questa tale persona tenga un contegno il più privato e che dia meno negli occhi che sia possibile per non eccitare nelli rappresentanti acattolici qualche strana opposizione fomentata ed accalorita da quelle potenze, che sebbene cattoliche non vedono ad ogni modo di buona voglia gl'interessi nostri o li nostri maneggi. Da questi suggerimenti così pressanti e dal borbottare che fanno quelli d'una certa corte, che V. S. può ben figurarsi, ha presa N. S. deliberazione di regolare il contegno di V. S. in modo che semplicemente apparisca che monsignore suffraganeo di Liegi in qualità di superiore spirituale del luogo del congresso vi abbia libero e franco accesso senza che gli estranei possano dirgli contro, ma che si possa egli servire di tale opportunità per rendere servizio alla S. Sede . . . sempre in aria privata e senza ostentare la minima apparenza di ministro. Das Folgende bei Dengel, Garampi in Deutschland 13 A. 1. Franfreich habe beutlich, Spanien im allgemeinen zu Jacquets Mission zugestimmt. Da Vienna poi si sono spiegati tra i denti mostrando desiderio che il nostro rappresentante non favorisca le parti di Spagna e di Francia. Al che risponde S. Stà che ci fanno troppo onore. Cifra al Jacquet vom 6. April 1748, Bapft I. Geh. = Archiv. Bgl. ebb. \* Cifra vom 11. Mai 1748; Garampi 94.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beer, Gesch, des Aachener Friedens, im Archiv für öfterr. Gesch, XLVII 13 ff. Bgl. Broglie, La paix d'Aix-la-Chapelle, Paris 1892.

Jacquets Stellung, an und für sich schon schwierig, wurde dadurch noch mehr erschwert, daß die Bertreter der beiden Mächte, die dem Papst am nächsten standen, den Erwartungen des Papstes keineswegs entsprachen. Der französische Gesandte Graf St-Séverin ließ es zwar an ausgesuchten Höslichkeiten gegenüber Jacquet nicht sehlen², hielt indes die eigentlichen Berbandlungen vor ihm verborgen. Der voltairianisch gesinnte Gesandte Maria Theresias, Graf Kauniß, erging sich ihm gegenüber in scheinheiligen Darlegungen über die geistlichen Interessen, welche dem Papst allein am Herzen liegen sollten; denn die Kirche sei nicht von dieser Welt. Am freundlichsten scheint sich noch der kluge preußische Gesandte zu dem päpstlichen Vertreter gestellt zu haben³.

Jacquet gelang es trot allen Bemühens nicht, etwas von den ent= scheidenden Berhandlungen zu erfahren; als am 30. April 1748 der Abschluß ber Friedenspräliminarien zwischen Frankreich, England und Holland erfolgte, hörte der Kölner Runtius früher davon als der Weihbischof in Aachen4. Artikel 4 der Präliminarien bestimmte, daß der spanische Infant Philipp die Bergogtumer Barma, Viacenza und Guaftalla erhalten follte: im Falle er ohne männliche Nachkommenschaft sterbe oder auf den Thron von Neavel gelange, follten fie an die gegenwärtigen Besitzer zurückfallen, b. h. Barma und Guaftalla an Öfterreich, Piacenza an Sardinien. Die Freude des Papftes über den Abschluß der Friedenspräliminarien wurde ihm dadurch vergällt, daß wiederum die Lebenshoheit des Beiligen Stubles über die Bergogtumer einfach mit Stillschweigen übergangen wurde 5. Benedikt XIV. hoffte jedoch, diese Berletzung der papftlichen Rechte könne dadurch wettgemacht werden, daß für Philipp in den Friedensstipulationen das Ansuchen um die papftliche Belehnung zur Pflicht gemacht würde 6. Der Papft gedachte die spanische Regierung hierfür durch die Vorstellung zu gewinnen, daß die Bestimmung der Präliminarien über den Rückfall der Herzogtümer auch die Rechte der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 392 ff. <sup>2</sup> Cbb. 399.

³ Jacquet trat mit dem preußischen Gesandten in solch intimen Verkehr, daß Valenti zur Vorsicht mahnte, weil der Wiener Hof den Papst als parteiisch für Friedrich II. betrachte. \*A V. E. son den noti i riguardi che dobbiamo avere oltre di che, come ella può den comprendere, ognuno ci darà duone parole, le quali poco costano (Cifra vom 6. Juli 1748). Am 2. November 1748: \*Mostri pure tutta la gratitudine al ministro de Prussia, ma con quella riserva, che è necessaria per non dar gelosia ad alcuno (Nunziat. di Germania 609, Päpstl. Geh.=Archiv). Nach seinem Vericht vom 16. November 1748 lehnte Jacquet die Einladung des englischen Gesandten zu einem Diner zu Ehren des Geburtstages Georgs II. ab. Garampi 94.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \* Cifra an Jacquet vom 18. Mai 1748, worin das Eintressen einer Stassette des Kölner Nuntius über die Friedenspräliminarien gemeldet und die Ungeduld nach diesbezüglichen Nachrichten Jacquets ausgesprochen wird. Nunziat, di Germania, a. a. O.

<sup>5 \*</sup> Cifra al Durini vom 22. Mai 1748, Nunziat. di Francia 442, ebd.

<sup>6</sup> P. A. Kirich im Sift. Jahrbuch XXIV 545.

Königin Elisabeth und ihrer Kinder schädige 1. Jacquet wurde beauftragt, den spanischen Gesandten in Aachen für diese Auffassung zu gewinnen 2.

In Rom erwartete man um so mehr einen Erfolg, weil das Pariser Kabinett das Projekt im geheimen gebilligt und empfohlen hatte<sup>3</sup>. Es zeigte sich jedoch, daß man in Madrid von einem Eingehen auf den Plan des Papstes nichts wissen wollte und die Präliminarien einfach anzunehmen geneigt war <sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Cifre al Jacquet vom 8. u. 15. Juni 1748, Garampi 94.

<sup>3</sup> Sappia ella che l'insinuazione ce n'è stata fatta segretamente dalla Francia medesima, anzi ne siamo stati eccitati, onde ella vede che potiamo sperare tutto il buon successo. Cifra al Jacquet vom 8. 3uni 1748, ebb.

<sup>1 \*</sup>Cifre al Enriquez vom 6., 13. u. 26. Suni 1748, Nunziat. di Spagna 430. Bapfil. Geh. = Archiv. In ber erften beißt es (f. 98): Parma e Piacenza si assegna al sigr Infante con il patto riversivo alla Casa d'Austria. Ciò è lo stesso che approvarlo per feudo imperiale e continuare l'ingiustizia verso la Santa Sede. Vi è di più l'ingiuria che si fa al Cardinale Infante et alla successione della Regina Madre. Questa Principessa tre o quattro anni sono promosse qui di volere l'investitura per se e suoi figli. Stimò il Papa che, considerandola come ultima del sangue Farnese, l'equità voleva che si distinguesse e si considerasse non come semplice femina della Casa, perchè queste sono escluse dal papa Paolo III, ma come rappresentante la famiglia intiera. Non si concluse questo affare perchè Sua Mtà et il Marchese Scotti volevano che questo titolo d'equità si rendesse titolo di giustizia perpetuo a tutte le femine in avvenire. Vi ripugnò il Papa, perchè fuori del caso presente non credeva doversi derogare alla Bolla della prima investitura, e ritornando un'altra volta il caso nei termini suoi, parevagli di dare bastantemente uno esempio da potersi fare altrettanto. In somma la cosa non si conchiuse. Veda ora V. S. Ill<sup>ma</sup> se mai e colla Regina vedova e colla Corte regnante si potesse fare qualche cosa di buono — in questo proposito. Ciò sarebbe certamente d'utile alla Regina Madre.

<sup>4</sup> In der \* Cifra al Enriquez vom 4. Juli 1748 führt Valenti in intereffanter Beije Folgendes aus: Ritrovandomi io del 1719 in Vienna in tempo della ratifica di questo infame trattato di Londra e riclamandosi per parte nostra per l'aggravio di Parma e di Piacenza al ministro inglese, non ebbe questi difficoltà di dire francamente esser vero e confessare egli medesimo che Parma e Piacenza appartenevano al Papa, ma che era espediente al ben publico che non gli appartenessero più. Quando tali massime predominano, non resta che di fare uso della destrezza per non perdere maggior terreno e per tenersi in guardia di riguadagnarlo quando una provida occasione si presentasse. Presentemente dunque tutto il nostro studio deve essere di procurare che cotesta Corte, vedendo irreparabile il torto, che le vien fatto in questi preliminari, s'induca ad abbracciare il solo partito che le resta di voltarsi a noi e di desiderare e cercare che l'Infante riceva dalla Santa Sede l'investitura degli Stati suddetti, con che aiuterebbe nello stesso tempo anche noi altri. Ecco quanto è di comune tanto ai suddetti Ministri di Sua Stà, che a V. S. Ill<sup>ma</sup>. — Non mi aspettavo di più da cotesto primo Ministro intorno alla proposizione da Lei fattagli, nè mi sorprende la di lui indolenza e freddezza, perchè conosco troppo cotesta Corte, e poco però mi lusingo di vederla ridotta al segno che da noi si vorrebbe. Si aspetti Ella pure che, dopo qualche tergiversazione, accederà semplicemente ai preliminari, quando non sia ciò già seguito. Ciò non ostante non dobbiamo noi tutti tralasciare di fare quanto possiamo, per non avere rimorso d'essere stati indolenti in una congiuntura che dimandava tutto il zelo di Sua Stà e la cooperazione de' suoi Ministri. — Non si stanchi dunque V. S. Ill<sup>ma</sup> d' insistere

Die Nachricht, daß dies wirklich geschehen sei, versetzte Benedikt XIV. in leidenschaftliche Erregung 1.

Bielleicht aber noch mehr schmerzte ihn eine andere Nachricht. Der französische Gesandte in Aachen, St-Seberin, arbeitete nämlich direkt auf eine Bereitlung des päpstlichen Lehensprojektes hin, ja er suchte sogar zu erreichen, daß Philipp um die Belehnung, statt beim Papst, beim Kaiser sich bewarb<sup>2</sup>.

Benedikt mußte jest endgültig der Hoffnung auf das Zustandekommen seines alten Lehensprojektes entsagen. Alle seine Bemühungen richtete er nun darauf, daß die Investitur nicht dem Kaiser zuerkannt werde, worauf das Wiener Kabinett hinarbeitete. Die Furcht, daß es troßdem geschehen könne, bereitete der Kurie dis in den September hinein die größten Sorgen<sup>3</sup>. Erst dann ward Benedikt durch Kardinal Tencin in etwa durch die Mitteilung beruhigt<sup>4</sup>, daß eine kaiserliche Belehnung sich nicht verwirklichen werde, falls Spanien in seinem Widerspruch dagegen fest bleibe, was jedoch längere Zeit sehr zweiselhaft war<sup>5</sup>. Böllige Beruhigung ward dem Papste erst im Oktober durch die Mitteilung, Ludwig XV. habe seinem Gesandten in Aachen den Auftrag erteilt, beim Zustandekommen des Friedensvertrages es zu verhindern, daß Philipp zur Sinholung der kaiserlichen Investitur verpslichtet werde sunschen Umständen hielt es Benedikt sür geboten, den französischen Wünschen betress eines Protestes gegen die Verletzung seiner Lehensrechte auf Parma und Piacenza einigermaßen Rechnung zu tragen.

Ursprünglich hatte Jacquet den Auftrag gehabt, den Protest in so feierlicher Form wie nur möglich zu erheben 7. Boraussetzung war dabei die

con cotesti Ministri affinche arrivino a conoscere l'interesse che ha la loro Corte di non rendere un suo Infante ligio dell'Imperatore e dell'imperio, e che viceversa ve lo trovera tutto nel ricercare e prendere l'investitura dalla Santa Sede. — A Msgr. Nunzio di Francia si scriva in particolare di procurare che quella Corte se l'intenda con cotesta, giacche Ella medesima ci ha eccitato ed insinuato a fare i passi che facciamo con cotesta Corona. Nunziat. di Spagna 430, 103, Bäpftl. Geh. 2 Archiv.

<sup>1</sup> Siehe neben der Cifra an Jacquet vom 6. Juli 1748 (Garampi 94) besonders \* die an Enriquez vom 18. Juli 1748, Nunziat. di Spagna, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben Benedikts XIV. an Tencin, im Hist. Jahrbuch XXIV 544 A. 1 u. 2. In der \*Cifra an Jacquet vom 20. Juli 1748 heißt es: È pure troppo vero che dobbiamo più temere che sperare dal contegno del conte de Sanseverino. Nunziat. di Germania 609, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die \*Cifre an Jacquet vom 27. Juli und 3. August 1748, ebd.; die Berichte Durinis bei Calvi 132 f 136 f 139; Heeckeren I 425 428.

<sup>4</sup> Schreiben an Tencin, a. a. D. 547 A. 2.

<sup>5 \*</sup> Cifre an Jacquet vom 24. u. 31. August, 7., 14. u. 21. September 1748, a. a. D.

<sup>6</sup> Schreiben an Tencin, a. a. D. 547 A. 1.

<sup>7 \*</sup>nel più solenne modo che sia possibile, heißt es in Jacquets Instruction, Nunziat. di Germania 609, a. a. D. Die Breven (Breve facoltativo) für den Protest, dat. 1748 März 8, in den Acta Benedicti XIV, I 501 ff.

Mithilfe Spaniens und bor allem Frankreichs, auf das der Bapft sicher rechnete 1. Bon einem Protest sofort nach Bekanntwerden der Friedens= präliminarien hatte Jacquet abgeraten 2 und auch darauf aufmerksam gemacht, daß in dem Protest alle seit dem Frieden von Cambrai von dem Beiligen Stuhl eingelegten Bermahrungen erwähnt werden müßten. Man fandte ihm darauf von Rom aus die einschlägigen Aften 3. Betreffs der Form des Broteftes legte Nacquet drei Entwürfe vor, Die aber alle drei im Staatsfefretariat nicht gebilligt wurden. Man beharrte dort bei dem am 6. Juli eingesandten Wortlaut des Aktenstückes, in welchem die Vorgange historisch dargelegt und die früheren Proteste von Klemens XI., Innozenz XIII., Benedikt XIII., Rlemens XII. und Benedift XIV. angeführt werden 4. Am 10. August erging an Jacquet die Beisung, diesen Protest druden zu lassen, um mit ibm gu geeigneter Zeit sofort hervortreten, ihn allen, auch den protestantischen Ge= sandten überreichen und an die Nuntien zu Wien, Madrid, Baris und Warschau versenden zu können 5. Die Absicht, das Aktenstück in das Protokoll des Kon= greffes hineinzubringen 6, mußte fallen gelaffen werden, da in Aachen nicht, wie auf den früheren Kongreffen, ein Generalprotokoll geführt wurde, sondern jeder Gesandte sein eigenes Protokoll hatte 7. Man suchte deshalb nach einem Ausweg und entschied fich, das Aktenstück bei dem Aachener Gerichtshof des Pfälzer Kurfürsten registrieren zu lassen 8.

An der Notwendigkeit des Protestes hielt man in Kom fest, obwohl die Franzosen auch nach Abwendung der Gefahr einer kaiserlichen Investitur

<sup>3</sup> Bgl. Ristretto di tutto il negoziato di Msgr. Jacquet nel congresso di Aquisgrano, Garampi 94.

4 Ebb. Der Wortlaut des am 6. Juli 1748 ergangenen \* Protestes in Nunziat. di Germania 609, Päpft. Geh.= Archiv.

5 \* Cifra an Jacquet vom 10. August 1748, ebd.

6 \* Cifra an Jacquet vom 1. Juni 1748, ebd.

7 Bericht Jacquets vom 27. Juli 1748, bei Garampi 94.

¹ Bgl. die \* Cifra al Durini vom 5. Juni 1748: Già pur troppo comprendo che il grave affare di Parma e Piacenza finirà per noi con una bella e solenne protesta, ma toccherà almeno ai nostri buoni amici d'aiutarci perchè la protesta sia ricevuta e registrata e non abbiasi a farci il violento aggravio di chiuderci la becca: cosa che non si suol negare a chiunque soccombe. Nunziat. di Francia 442, f. 237, \$apftl. Geh.=Urchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Per non offendere li ministri de' principi che in altri capi d'interesse della S. Sede avessero voluto favorirla e fu in fatti sperimentato assai utile questo pensiero, perchè si tolse così una nuova occasione ai plenipotentiarii Austriaci di fare un maggior impegno per l'investitura imperiale, jagt das in M. 3 angefiinte Ristretto.

<sup>8 \*</sup> Cifra an Jacquet vom 10. August 1748, a. a. D. Der in Frage kommende Gerichtshof war, wie mir Prof. Dr. Lauchert freundlichst mitteilt, der Aachener Schöffenstuhl des Bogtmajors ("gran Pretore"). Seine politischen Akten befinden sich im Lande sarchiv zu Düsseldorf; im Stadtarchiv zu Aachen ist nur ein Keines, hier bedeutungsloses Konvolut.

von einem solchen Schritte abrieten 1. Im Oftober gab man ihnen im Hinblick auf die zu erwartenden öfterreichischen Gegenproteste so weit nach, daß Jacquet besohlen wurde, seinen Protest zunächst noch völlig geheimzuhalten 2.

Am 18. Oktober 1748 ward nach langen, schwierigen Berhandlungen der endquiltige Friedensvertrag von dem frangofischen, englischen und hol= ländischen Gesandten unterzeichnet. Um 20. Oktober ichlossen fich ihnen Spaniens, am 23. Ofterreichs Bertreter an. In ben wesentlichen Bestimmungen entsprach der Aachener Friedensvertrag den Präliminarien vom 30. April: alle Forderungen in jedem Weltteil werden zurückgegeben. Die Artikel bes Bertrages von 1718 über die Gewährleiftung der protestantischen Erbfolge in England und über die Ausweisung des Prätendenten Jakob Stuart wie deffen Familie aus Frankreich werden bestätigt, Franz von Lothringen wird als römischer Raiser anerkannt und die Pragmatische Sanktion mit Ausnahme der Abtretungen an Preugen und Sardinien von allen Mächten gewährleistet. Der Besit des Bergogtums Schlesien und der Grafschaft Glat wurde dem König von Preugen noch besonders zugesichert. Der Raiser behielt Mailand, Mantua und Toskana, der König von Sardinien seine durch lombardische Gebietsteile vergrößerten Erbstaaten, das Haus Este Modena mit dem Erbrecht in Maffa-Carrara; Benedig, Genua, Lucca ihre bisherigen Besitzungen, das haus Bourbon das Königreich beider Sigilien sowie Barma, Biacenza und Guaftalla unter ben in ben Braliminarien festgestellten Bedingungen.

Die kaiserliche Investitur für diese Gebiete war in dem Friedensvertrag nicht erwähnt. Man atmete in Rom auf, als damit eine Gesahr beseitigt war 3, wunderte sich aber mit Recht darüber, daß von französischer Seite auf das Absiehen von jeglichem Protest gedrungen wurde. Das Verhalten der französischen Gesandten erschien um so verdächtiger, weil sie für ihr Ansinnen keinen tristigen Grund angeben und auch nicht erklären konnten, welchen Schaden jett noch ein Protest anrichten könne 4. Jacquet sowohl wie die Nuntien in Paris und Madrid wurden beauftragt, sich um die Aufklärung dieses seltsamen Verhaltens zu bemühen 5. Man erfuhr, daß es St-Séverin war, der dem Protest entgegenwirkte; er hatte das den Österreichern als Gegenleistung für ihr Absehen von der kaiserlichen Investitur versprochen 6.

Der französische Gesandte in Rom migbilligte das Verhalten St-Séverins. Über das Auftreten dieses Mannes, dessen romseindliche Gesinnungen er

<sup>1 \*</sup> Cifre an Jacquet vom 14. u. 21. September 1748, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Cifre an Jacquet vom 5., 10. u. 19. Ottober 1748, ebd.

<sup>3 \*</sup> Cifra an Jacquet vom 26. Oftober 1748, ebd.

<sup>4</sup> Bgl. das oben S. 96 A. 3 angeführte Ristretto.

<sup>5 \*</sup> Cifre an Jacquet vom 10., an Durini vom 6. u. 13., an Enriquez vom 7. November 1748, a. a. O. 6 Bgl. das oben angeführte Ristretto.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

von Anfang an gefürchtet hatte 1, wunderte sich der Papst nun freilich durchaus nicht, wohl aber darüber, daß auch Du Theil seinen Kollegen unterstützte. Über St-Séverins Reden gegen Jacquet schrieb Kardinal Valenti an diesen, er solle kein Gewicht darauf legen, der Papst sei mit seinem Vertreter durchaus zufrieden 2.

Rurz vor Weihnachten hatte man in Rom durch die Runtien von Paris und Madrid die Gewißheit erlangt, daß auch dort das Berhalten St=Séverins mißbilligt werde. Nach nochmaliger Beratung des Für und Wider erging am 21. Dezember an Jacquet der Befehl, sofort nach der Ratifikation des Friedensvertrages den Protest, jedoch ohne besondere Feierlichkeit, zu publizieren, ihn in einem dortigen Archiv zu registrieren und an die Nuntien zu versenden. Es werden auch noch andere Proteste erfolgen, fügte Valenti bei, so daß der unsrige nicht auffallen kann. Dieser Besehl wurde am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 382 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Non deve ella far caso alcuno di quello abbia scritto o potuto scrivere il Conte de Sanseverino; N. S. è rimasto sodisfattissimo della di lei condotta e tanto basta. Neppure il ministro di Francia si capisce per qual motivo siasi opposto il suddetto conte alla nostra protesta. Di lui veramente non mi meraviglio, ma bensì di Monsieur du Theil, uomo savio e giudizioso, ma forse avrà voluto secondare il capriccio dell'altro. Cifra an Jacquet vom 14. Desember 1748, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Nostro Sign. dopo aver sentito il parere dei due Nunzi di Francia ed di Spagna, ed esaminato maturamente il pro ed il contra intorno al farsi o no la nostra protesta, è venuto in risoluzione, che V. S. all'arrivo di questa dovendosi credere che saranno allora giunte le ratifiche del trattato, venga alla pubblicazione della medesima, dopo averla fatta deporre, e registrare, o in uno di cotesti pubblici archivi, o in qualche magistrato et insomma dove troverà ella più facilità. Anche il ministro di Francia conviene che sia necessario il farsi da noi un tal atto, e V. S. havrà potuto sentire da Mons. Nunzio di Spagna che non sarà per dispiacere neppure a quella Corte, la quale anzi deve desiderarlo, mentre potrà sempre farlo valere contro la Corte di Vienna, tanto venendo il caso del patto di riversione, quanto nell'altro di molestie, che potessero venirgli inferite dalla Corte sudetta. Qualunque sia stato il motivo che abbia avuto il Conte di Sanseverino per consigliare di non protestare, viene in oggi a cessare, essendo già consumato il trattato, e questo ancora ratificato da tutte le potenze, onde resta fissa e invariabile, nè abbiamo luogo a temere variazione alcuna, qualunque strepito che facessero i ministri di Vienna, e qualunque promessa che avesse potuto fare loro il Conte di Sanseverino, alla quale indubitatamente deve attribuirsi il consiglio datoci di non protestare. Si aggiunge che non sarà sola la nostra protesta, essendovene delle altre, come V. S. sà, onde non può nè deve fare un maggior strepito la nostra. V. S. dunque la faccia pure lasciandosi in di lei libertà di cogliere il tempo della pubblicazione, che si farà della pace o prima o dopo, com' ella giudicherà meglio. Solo se le raccomanda, che nell'esecuzione e nella distribuzione degli esemplari si proceda con tutta la riserva, e senza farne pompa. Si lascia anche il carico a V. S. di mandarne qualche esemplare ai Nunzi, affinchè possano distribuirne nelle rispettive Corti, e solo si avverta quella di Vienna di non darla fuori. Cifra al Jacquet vom 21. Dezember 1748, a. a. D. Bgl. ben Bericht Durinis an Balenti vom 18. Märg 1748 bei Calvi 118.

28. Dezember 1748 und am 4. Januar 1749 nochmals wiederholt mit dem Hinzufügen, das Aftenstück vom Tage der Bublikation zu datieren, damit kein Zweisel darüber herrschen könne, daß es nach Auslösung des Kongresses erlassen sei. Nachdem der Friedensvertrag endgültig abgeschlossen, sei jede Gefahr beseitigt, daß noch nachträglich ein Zusaß betresse der kaiserlichen Investitur gemacht werde. Dieser Ansicht seien auch die französischen und spanischen Gesandten in Rom. "Möge man in Wien klagen und Gegenproteste erheben", sagt Valenti, "uns genügt es, unsern abweichenden Standpunkt dargelegt zu haben"; hinzugefügt dürse dem Aktenstück nichts mehr werden, da es der Papst bereits im nächsten Konsistorium zu verkünden beabsichtige".

Jacquet meldete am 25. Januar 1749 die Ausführung des Befehls<sup>2</sup>. Schwierigkeit hatte ihm noch die Registrierung des Protestes bereitet. In Aachen, als einer Reichsstadt, war dies im Stadtarchiv nicht möglich. So blieb nichts übrig, als die Registrierung im kurpfälzischen Gerichtshof zu Aachen und im bischöflichen Archiv zu Lüttich vorzunehmen. Das letztere, urteilt Balenti, genügt vollkommen, da die Aufnahme des Protestes in die päpstliche Allokution vom 27. November 1748 alles Fehlende ersett.

Die Streitfragen wegen Castro, Ronciglione und Carpegna waren auf dem Kongreß überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Eine gewisse Beruhigung darüber, eine Sicherung auch des Besitzes von Comacchio und Ferrara bot der dem Papst sehr erwünschte Artikel 15 des Friedens, der den gegenwärtigen Besitzstand aller italienischen Staaten garantierte<sup>4</sup>. Nicht minder erfreut war

<sup>1 \*</sup>Cifre al Jacquet vom 28. Dezember 1748 und 4. Januar 1749, ebb. In letterer heißt es nochmals: La pubblicazione venga fatta senz' alcuna formalità bastando che ella dopo averla inserita in qualche archivio la distribuisca costà et ai ministri che resteranno in Aquisgrana come un atto semplice et estragiudiziale. In letterer Hinjicht bemerft das Ristretto: Questa protesta non fu giudiziale, . . . perchè il congresso era stato senza conferenze pubbliche, senza mediatore, senz' archivio e senza protocollo e senza luogo pubblico ove li plenipotentiarii si radunassero, e così ancora l'atto della nostra protesta dovette passare in forma stragiudiziale, giacchè nè i ministri del congresso volevano riceverla nè avrebbero potuto per non avere ove registrarla, e delle altre proteste degli altri principi seguì la medesima cosa (Garampi 94). Bgl. dazu die \*Cifre al Durini vom 1. u. 22. Januar 1749, Nunziat. di Francia 442, Päpft 1. Geh.=Archiv. Seine Konfiftorial-allotution über den Machener Frieden ließ der Papft nicht drucken; er teilte sie jedoch vertraulich seinen Bologneser Freunden mit; s. Kraus, Briese 54 f.

<sup>2</sup> Das \*Schreiben in Nunziat. di Germania 609, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Cifra al Jacquet vom 8. Februar 1749, a. a. D. Pennachi \* berichtet am 25. Januar 1749 an Uhlfeld, der Papst habe bei Mitteilung seines Protestes an die Karbinäle zugleich seine Freude geäußert dal non essersi eseguito il divulgato progetto della secolarizzazione de' vescovati in Germania. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das oben €. 96 A. 3 angeführte Ristretto bemerft: Si usò molta destrezza principalmente in tener segreti i timori del Papa d'essere perturbato nel possesso

Benedikt darüber, daß Frankreich den Bunichen des baprischen Rurfürsten nach einer Entschädigung durch Sätularisation entschieden entgegentrat und jede Diskuffion darüber verhinderte 1. Die Befürchtungen der Kurie in dieser Sinficht waren anfangs febr groß gewesen 2. Wie bitter man in Rom auch die Nicht= achtung der päpstlichen Lebenshoheit über Varma und Viacenza empfand 3. ein Troft war es immerhin, daß dem Raifer tein Inveftiturrecht zugeftanden wurde. Alles in allem genommen, glaubte Beneditt XIV. zufrieden sein zu tonnen, ba die Generalpacifikation' der Rirche und dem Beiligen Stuhl keinen rößeren Schaben gebracht habe 4.

de' suoi domini, e siccome si trovò molta facilità nel ministero di Francia per condiscendere alle premure di S. Stà, così fu facile l'inserzione nel medesimo

articolo, approvato anche dalle corti di Spagna e di Sardegna.

<sup>1</sup> Inquanto alla secolarizzazione di alcuni vescovati di Germania, benchè fosse questa promossa dal duca di Baviera, il quale bramava di così avere un compenso de' danni sofferti dalla guerra, nondimeno la Francia non vi volle mai aderire, quantunque avesse a cuore gl'interessi di quell'elettore, anzi diede ordine al Conte di San Severino di tagliar curto su questo articolo, acciochè nel congresso non se ne facesse discorso, conoscendo benissimo esser questa una cosa di pessimo esempio, e che rovescierebbe tutto il sistema dell'impero. Ristretto a. a. O. Sannoverifche Abfichten auf Cafularifation von Ofnabrud erwähnt Dropfen V 3, 485.

2 Bgl. den Bericht Durinis vom 15. Januar 1748 bei Calvi, Curiosità 111; \*Cifra al Durini vom 7. Februar 1748, a. a. D.; Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom; Heeckeren I 441.

4 Bgl. ebb. 440 f. Jacquet hatte mahrend des Kongreffes einen fehr ichweren Stand gehabt. \* Nel fondo, schrieb er am 27. Juli 1748, non vi è ministro alcuno che si curi di noi e delle cose nostre, pochi sono informati, di modo che bisogna masticar lor la pappa e le insinuazioni in voce a nulla servono, e quante se ne faranno, tante se ne porterà il vento. Mit legterer Bemertung suchte er es zu rechtfertigen, daß er einige ichriftliche Darlegungen über Die Zession von Barma abgegeben hatte, wovor eine \* Cifra vom 13. Juli 1740 gewarnt hatte. Schließlich war der Papst mit seinem Berhalten vollkommen zufrieden; s. die Cifra vom 8. Februar 1744 bei Garampi 94. 3m Jahre 1752 protestierte ber Papst wegen Parma und Piacenza auch gegen ben am 14. Juni zwischen Ofterreich und Spanien abgeschloffenen Bertrag von Aranjueg; vgl. \* Millini an Uhlfeld am 18. November 1752, Staatsarchiv zu Wien, und Heeckeren

## III. Der Kirchenstaat. Förderung von Kunft und Biffenschaft.

Mit den besten Absichten für das Wohl seiner Untertanen hatte Benebist XIV. den päpstlichen Thron bestiegen. In erster Linie wandte er der Besserung der zerrütteten Finanzen seine Ausmerksamkeit zu. Die Schuldensasst war auf 56 Millionen angewachsen, 1743 betrug das Jahresdesizit 200 000 Scudi. Der Papst schränkte daher sofort die Taselausgaben ein und setzte die Dienerzahl herab, reduzierte das Gehalt der Offiziere auf die Hälste und verminderte die hohe Löhnung der Truppen. Er verzichtete auch auf Erneuerung der Monti vacabili, die durch den Tod des Bezugsberechtigten erloschen waren, und drang in allen Zweigen auf größte Sparsamkeit? Reben andern bedeutenden Streichungen in den Ausgaben verminderte er vor allem den an sich nicht hohen Bestand der Truppen3, die im Ernstsall doch meist versagten.

Als tropdem das Defizit in den Ausgaben nicht verschwand, suchte er 1741 auf den Borschlag des Kardinals Aldrovandi nach dem Borgang der französischen, spanischen und sardinischen Regierung durch Einführung des Stempelpapiers eine neue Einnahmequelle zu schaffen 4. Da sich jedoch diese Maßregel nicht bewährte 5, schaffte er sie im Jahre 1743 auf den Kat Argenvilliers wieder ab. Bei Einführung des Stempelpapiers waren die Abgaben auf Vieheinfuhr, Öl und Kohseide ermäßigt worden. Dies ließ sich jett nicht mehr aufrecht erhalten, ja es mußten neue Steuern auf den Berbrauch von Kalk, Porzellanerde, Salz, Wein, Stroh und Heu gelegt werden 6.

1 Merenda, \* Memorie, Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>5</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. D.

<sup>2 \*</sup>Bericht Thuns an Karl VI. vom 30. August 1740, der bemerkt, Benedikt XIV. beabsichtige, formare la sua corte sul piede di quella d'Innocenzo XII ch'è la ristretta dopo l'abolizione del nipotismo, toltone però quella di papa Benedetto XIII, che non volle nel roto del palazzo apostolico neppure le otto lancie spezzate o siano cavalieri di cappa e spada che aveva papa Innocenzo. Die Gerabsetung der Soldatengehälter \*meldet Thun am 24. September 1740, Staatsarchiv zu Wien. Siehe dazu den Bericht des M. Foscarini vom 3. September 1740 bei Brosch II 92 A. 2. Bgl. Novaes XIV 14. Ein \*Discorso per un'economico regolamento della Camera Apost., von dem Marchese Girol. Teodoli 1740 versaßt, im Cod. Vat. 8677 p. 253 ff, Batif. Bibliothef.

 <sup>\*</sup>Bericht Thuns vom 24. Dezember 1740, Staatsarchiv zu Wien.
 Bgl. den \*Bericht Thuns vom 4. März 1741, ebd.; Moroni LXXIV 313.

<sup>6</sup> Muratori ad ann. 1741; Novaes XIV 22; Brojd II 94; Heeckeren I 78. Über den Einfluß Argenvilliers f. Merenda, \* Memorie, a. a. O.

Schon 1741 war der Papst auf Unregelmäßigkeiten in den Rechnungen der Datarie aufmerksam geworden, zu deren Abstellung er sie sich monatlich direkt vorlegen ließ. Später ließ er auch die Rechnungen der Gemeinden des Kirchenstaates einer Revision unterziehen, und wo sich Schulden an die Rammer ergaben, befahl er sie einzutreiben. Allein die Durchführung dieser Maßregel erwieß sich als unmöglich, weil der Kriegssturm, der nach und nach alle europäischen Mächte auf den Kampfplat rief, auch den Kirchenstaat so start in Mitleidenschaft zog. Ohne sich verteidigen zu können, mußte der Papst ansehen, wie sein neutrales Land den Spaniern, Österreichern und Neapolitanern als Heerstraße, Kriegstheater und Winterquartier diente. Unter diesen Umständen konnte eine Sanierung der Finanzen nicht erreicht werden. Ende 1743 war das Defizit von 180000 auf 200000 Scudi gestiegen.

Infolgedessen sah sich der Papst genötigt, für das Jahr 1744 in Rom und Umgebung die Grundsteuer, die Hauszinssteuer, die Abgaben von den Lehensseinkünften der Barone und von den Pensionen auf die Pfründen zu erhöhen <sup>4</sup>. Im Jahre 1745 ward, jedoch wiederum nur für die Dauer eines Jahres, über die Monte-Gläubiger eine Abgabe verhängt, die 400 000 Scudi einbringen sollte <sup>5</sup>. Trozdem gelang es nicht, das Gleichgewicht im Staatshaushalt herzustellen. Der Papst versuchte nun Abhilse, indem er die Kosten der Verwaltung einschränkte und die Ausgaben für das Militär um 110 000 Scudi jährlich verminderte. Aber aus den Finanzsorgen kam er auch in den folgenden Ze iten seines Pontisikates nicht heraus <sup>6</sup>. In einem vertraulichen Briefe vom 13. Oktober 1751 an seinen alten Freund Innocenzo Storani zu Ancona sagt der Papst, außer den für seinen Unterhalt nötigen Summen habe er der Kammer nicht einen Bajocco entnommen; wenn sein Borgänger ebenso

er auch anderwärts zu tun gedachte; f. Muratori, Annal. ad ann. 1752.

<sup>1 \*</sup>Bericht Thuns an Maria Theresia vom 8. Juli 1741 (a. a. O.), wonach Kardinal Albrovandi sich durch die Maßregel gekränkt fühlte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brojch II 94. <sup>3</sup> Ebd. 95.

Gditt vom 18. Dezember 1743; j. Novaes XIV 71 f.
 Motuproprio vom 16. Januar 1745; j. Brojd II 95.

Brojch II 96, wo auch Näheres über den Verfall des Militärwejens im Kirchenftaat. Zieht man diese Zustände in Betracht, so erscheinen die Klagen Merendas in seinen \*Memorie (Bibl. Angelica zu Rom) über die neutralità disarmata Beneditis XIV. nicht gerechtsertigt. Nachdem sich die Großstaaten mit entsprechender Militärmacht ausgebildet hatten, war der kleine Kirchenstaat nicht imstande, seine Keutralität zu wahren, auch wenn an Kosten für das Heer nicht gespart worden wäre. Brosch (II 97) urteilt zutressend, daß den Kirchenstaat nur die politische Konjunktur, nicht ein Kriegsheer, das zum Gespött geworden war, verteidigen konnte. Unter diesem Gesichtspunkt versteht man auch, daß Beneditk XIV. sich nachgiediger gegen die so nahen Neapolitaner und Spanier zeigte als gegenüber den Österreichern. Die Unsähigkeit der päpstlichen Soldaten zeigte sich 1752 bei dem Ausstaal in Subiaco gegen den dortigen Kommendatarabt Kardinal Spinola; s. Coppi, Annal. ad ann. 1752; Brosch II 97 Ann. Nach dem Tode Spinolas schied Beneditk XIV. die welkliche von der kirchlichen Gerichtsbarkeit des Abtes von Subiaco, was

gehandelt hätte, betrüge die Schuldenlast nicht Millionen, deren Zinsen ein beständiges Desizit hervorriesen 1. Auch hart urteilende Beobachter haben Benedikt XIV. das Zeugnis nicht versagt, das ihm zu Beginn seiner Regierung der venezianische Botschafter Marco Foscarini ausstellte, es sei ein Glück, daß ein Papst, frei von Ehrgeiz und Eigennuß, an die Spize gekommen sei, sonst wäre der Kirchenstaat in unheilbaren Berfall geraten 2.

Recht bittere Erfahrungen machte der Papst auch auf dem Gebiete der politischen Verwaltung, denn hier hatten sich seit den Zeiten Coscias sehr bedenkliche Elemente eingeschlichen, die schwer zu entsernen waren 3. Was sich zur Besserung tun ließ, hat Benedikt nicht versäumt, vielen Mißbräuchen hat er unnachsichtlich gesteuert 4. Freilich, zu durchgreisenden Veränderungen, namentlich in der Verwaltung des Kirchenstaates, konnte er sich nicht verstehen. "Ich din zu alt", pslegte er zu sagen, "und weiß nicht, ob mein Nachsolger ein solch mühsames und kostspieliges Unternehmen weitersühren wird."

Eine große Erleichterung für den Regenten des Kirchenstaates bedeutete in jeder Hinsicht die auf dem Aachener Kongreß geschlossene, Generalpacisikation', denn sie befreite ihn von der Furcht, daß sich ,die Tragödie' seiner ersten Regierungsjahre wiederhole <sup>6</sup>. Für ganz Italien begann jest eine 40jährige Friedenszeit, wie die Halbinsel sie nicht wieder erlebt hat. Sie ermöglichte es, nach so langer Kriegszeit mit Aussicht auf Ersolg an die Heilung der schweren Wunden zu gehen. Der friedliebende Benedikt ist der echte Repräsentant dieser Epoche gewesen, die vor allem der Stadt Rom zugute kam <sup>7</sup>. Die Zahl der Einwohner Roms stieg unter ihm von den 145 580 des Jahres 1740 auf 154 058 <sup>8</sup>.

Eine Wohltat für die Ewige Stadt war die 1742 angeordnete, im folgenden Jahre unter dem Vorsit des Kardinal-Camerlengo Albani durch-geführte neue Umschreibung der unter Sixtus V. auf 14 erhöhten Rioni. Bisher war deren Abgrenzung sehr ungenügend, so daß bei manchen Häusern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maroni, Lettere 791.

<sup>2</sup> Bericht M. Foscarinis bei Brojch II 98 A. 3.

<sup>3</sup> Er muffe leider pflügen mit den Ochsen seiner Borganger, scherzte Benedikt XIV. in einem Briefe an Kardinal Tencin vom 1. August 1753, Heeckeren II 282.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spittler, Gesch. der europäischen Staaten II 105; Brosch II 99. Eine Berordnung vom 30. Oktober 1756 richtete sich gegen das Beschneiden der Münzen; j. Bull. Lux. XIX 262. über die Münzen Benedikts XIV. j. Martinori, Zecca 21.

<sup>5</sup> Caracciolo 135; vgl. 143.

<sup>6 \*</sup> Gran peso, hatte Beneditt XIV. am 28. Juli 1742 an Kardinal Tencin gejchrieben, è quello del pontificato, ma intollerabile quando fra i principi cattolici non si è pace. Miscell. XV 154, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>7</sup> Bgl. Reumont III 2, 656 ff.

<sup>8</sup> Monografia d. città di Roma II 354. Nach Corridore, La popolazione dello Stato Romano, Roma 1906, betrug 1742 die Gesamtbevölserung von Rom, die Stadtbistriste einbegriffen, 622 535 Seelen.

wie z. B. unter Innozenz XIII. bei dem Palast Conti, nicht feststand, zu welchem Bezirk sie gehörten 1. Den mannigkachen Mißständen, die sich hieraus ergaben, wurde jest durch genaue Festlegung der Grenzen gesteuert.

Die Anregung zu dieser Reform hatte der Brior der Caporioni Graf Bernardino Bernardini gegeben, ber 1744 eine genaue Beschreibung ber 14 Rioni, ihrer Rirchen, Rlöfter, Spitaler, Sofpize, Rollegien, Balafte, antiten Monumente, Plage und Stragen veröffentlichte 2. Die Grenzen der Rioni wurden durch Marmortafeln mit Namen und Wappen gekennzeichnet3. Diese noch vielfach erhaltenen Martsteine ermöglichten Ginbeimischen wie Fremden eine genaue Orientierung. Als Grundlage für die gange Arbeit diente ein großer Plan des alten, mittleren und neuen Roms, der bon dem berühmten Geometer und Architekten Giovanni Battifta Nolli aus Como stammte und, mit Benützung der Studien des gelehrten Jesuiten Contucci und des papstlichen Raplans Antonio Baldani gezeichnet und gestochen, im Jahre 1748 erschien. Nolli griff dabei auf die unschätzbare Arbeit des römischen Topographen Leonardo Bufalini gurud, indem er beffen 1551 publigierten Plan in neuer Orientierung redigierte und gleichzeitig einen neuen Plan mit großer Rlarbeit der Grundriß= und Terrainzeichnung lieferte. Die bisher gebräuchliche Orien= tierung nach Often wurde jest allgemein zugunften der nach Norden gerichteten aufgegeben. Abgesehen hiervon bedeutet Rollis aus zwölf Einzelblättern bestehender Plan vor allem deshalb einen gewaltigen Fortschritt, weil er keinen Blid aus der Bogelschau wie seine Vorgänger gibt, sondern eine genaue Grundriffaufnahme mit Einzelheiten, den Grundriffen der Rirchen und Paläfte, der Anlagen, der Billen und Garten sowie der Gelandeverhaltniffe. Die Arbeit, die auch als Rupferstichwerk eine hervorragende Leistung ist, wurde der Prototyp der neueren römischen Kartographie, von dem sich die späteren Blane nicht mehr pringipiell, sondern nur durch ihre auf dem Fortschritt der Technik beruhenden Berbefferungen unterscheiden 6.

Eine Konstitution Benedikts XIV. vom 4. Januar 1746 regelte bie Berfassung ber römischen Aristokratie, wie sie im wesentlichen bis zum Ende

<sup>1</sup> Siehe das in A. 2 angeführte Werk von Bernardini S. 8 ff. Bgl. Baracconi 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. Bernardini, Descrizione del nuovo ripartimento de' Rioni di Roma fatto per ordine di N. S. Papa Benedetto XIV, Roma 1744, &gí. Forcella I 83.

<sup>3 (</sup>Ebb. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. De Rossi in den Studi e docum. IV (1883) 153 ff. Siehe auch Justi II 122. Einen neuen Abdruck des großen Planes von Nolli, der nicht mehr leicht zu bekommen ift, gab Reumont verkleinert dem letzten Bande seiner Gesch, der Stadt Rom bei.

<sup>5</sup> Bgl. unfere Angaben Bb VI 267.

<sup>6</sup> Petermanns Geograph. Mitteilungen LVII (1911) 311; Gnoli, Mostra di Topografia Romana, Roma 1903, 10 16; Brindmann, Stadtbaufunft 52 57, der bemerkt, daß außer Berniguets großem Plan von Paris niemals für eine Stadt etwas Ahnliches geleistet worden sei. Eine Berichtigung Nollis im Arch. d. Soc. Rom. XXIX 538 ff.

des Kirchenstaates in Geltung blieb. Nach der Berordnung Benedikts XIV., beginnend ,Urbem Romam', war jest der Titel ,nobilis Romanus' auf 187 Familien eingeschränkt, deren Namen in ein goldenes Buch eingetragen wurden; das Recht auf eine folche Auszeichnung wurde nur folchen zuge= ftanden, die entweder felbst oder deren Ahnen an der römischen Munizipal= verwaltung, sei es als Konservatoren oder als Caporionen, Anteil genommen hatten. In Erinnerung an den alten Senat wurde 60 dieser Familien noch der besondere Titel , Cives nobiles conscripti' gemährt. Während Reuaufnahmen in den letteren Rreis einer heralbischen Rommission unter dem Borfit des Senators zustanden, konnte der einfache Abel auf Beschluß des Gemeinderats besonders verdienten Familien erteilt werden; auch die Bermandten des Papstes gehörten ihm ohne weiteres an. Aus seinen Reihen follten die Bertreter der wichtigften Bosten gemählt werden, so die Konserva= toren, der Prior der Caporioni, die Konfuln der Landbauergunft, auch die Stragen- und Bauauffeber sowie die mabrend ber Gedisvakang amtierenden 50 Rate des römischen Bolfes, der lette Überreft des Senats 2.

Während der Papst arme Abelige unterstützte, drang er zugleich auf Einschränkung des übermäßigen Luxus, der viele von ihnen zugrunde gerichtet hatte<sup>3</sup>. Die Einkünfte der meisten römischen Großen reichten schon deshalb nicht aus, weil die Güter schlecht verwaltet wurden und ihre angesehene Stellung an sich beträchtliche Auslagen mit sich brachte. Die Unterhaltung der großen Paläste und die Pflichten der Repräsentation verschlangen bedeutende Summen.

Eine Fortsetzung der Conversazioni, wie man die Empfänge nannte, bildete das Theater, in welchem die Musik die erste Stelle einnahm. Eine Berordnung Benedikts XIV. vom Jahre 1742 zeigt, wie sehr er darauf hielt, daß auf der Bühne die Schranken der Sittlichkeit nicht überschritten wurden ulle Abeligen besaßen in den öffentlichen Theatern: Alibert, Argentina, Tor di Nona, Balle, Capranica, eine Loge; hier empfingen die Damen ihre Besuche, und der Beginn der Melodramen, bei denen nach wie vor Frauen nicht auftreten dursten, unterbrach die Unterhaltung nicht. Beim Karneval bestritt die Aristotratie die Kosten. Ihre Mitglieder füllten die Triumphwagen, von denen das Zuckerwerk auf die Menge herabregnete. Sie stellten ihre Pferde

<sup>1</sup> Nur Pius IX. erließ am 2. Mai 1853 Ergänzungsbestimmungen; s. Reumont III 2, 657.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbb.; Bull. XVI 337 f. Bgl. die Inschrift bei Forcella I 85. Ausmerksam gemacht sei bei dieser Gelegenheit auch auf das im Archiv Costaguti zu Rom besinde iche \*Ristretto di notizie di famiglie nobili esistenti in Roma sotto il pontificato di Innocenzo XII raccolte dagli Archivi particolari, dall' istorie etc. sino all' Anno Santo 1750.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Novaes XIV 14. <sup>4</sup> Bull. Lux. XVI 116 f.

für den Wettlauf der Barberi<sup>1</sup>. Wenn auch die Karnevalklustbarkeiten viel von der Roheit verloren hatten, die ihnen noch im 17. Jahrhundert anhaftete, so fehlte es doch immer noch nicht an Ausschreitungen. Diesen Mißbräuchen trat Benedikt XIV. ebenso entgegen wie der öffentlichen Unsittlichkeit<sup>2</sup>: an den Freitagen, Sonn= und Festtagen der Karnevalkzeit ward das Maskentreiben verboten, in den Aschermittwoch hinein sollte es nicht ausgedehnt werden<sup>3</sup>.

Eine treffliche Vorstellung von dem römischen Karneval in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der besonders zahlreiche Engländer herbeizog 4, geben die Zeichnungen des Pier Leone Ghezzi 5. Dieser geistreiche Künstler hat durch seine meist karikierten Porträks auch die damaligen Bewohner Roms, von dem Papste und den Kardinälen angefangen dis herab auf die Bettler, Scharlatans und Köche, verewigt. Er hat dabei die kirchliche Welt nicht versichnet. Das hinderte nicht, daß Benedikt XIV. sich an diesen Karikaturen erfreute 6. Er duldete auch, daß man in den Gesellschaften und Casés die Regierung, den Staatssekretär, ja ihn selbst freimütig kritisierte; er hörte sogar mit ruhigem Behagen zu, wenn man ihm von solchen Reden Bericht gab 7. Fast wie in der Zeit der Kenaissance herrschte damals in Kom ein heiterer und ungezwungener Ton, eine unglaubliche Freiheit, wie Winckelmann sich ausdrückte 8.

Nimmt man zu den derb realistischen Zeichnungen Ghezzis die Bände der damaligen römischen Tageszeitung des Cracas, welche alle Ereignisse, vor allem die sirchlichen Funktionen, dann die akademischen Disputationen, die Illuminationen und Feuerwerke an Festtagen, die neuen Theaterstücke und Kunstwerke, aber auch die geistliche Musik in den Oratorien genau verzeichnen, so gibt das ein ungemein lebenswahres Bild vom täglichen Treiben in Rom. In der Tracht hatte die französische Mode die spanische der voraus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Navenne II 53 ff. Über das Berbot des Auftretens von Frauen f. Maroni, Lettere 754 f.

<sup>2</sup> Bgl. den \*Bericht aus Rom, dat. 29. Rovember 1747, im Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan, und Caracciolo 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über die Berordnungen von 1748 und 1751, die sich auch auf den ganzen Kirchenstaat bezogen, s. Bardier VII 83 ff 85 ff 90 ff; Bandini, Roma al tramonto del settecento, Roma 1922, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agl. \*Bericht aus Rom vom 21. Dezember 1748, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>5</sup> Hermanin im Bollet. d'arte 1907, I 2, 17 ff.

<sup>6</sup> Bgl. Arch. Rom. II 430 f; Hermanin a. a. D. 19; Tiețe, Handschriften der Rossiana 165. 7 Caracciolo 158.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Justi II 1, 11 und Otto Harnack, Deutsches Kunstleben in Rom im Zeitalter der Klassik, Weimar 1896, xiv. Bei der heiteren Lebensart der Römer nahmen auch die Walfsahrten zu der 1744 erbauten Kirche Del Divino Amore bei Castel di Leva an der Bia Ardeatina (s. G. Zamboni, Ist. del santuario del D. A., Roma 1872; Pezzani, La Madonna del D. A., Roma 1908; Tomassetti II 430 s) den Character von Volkssesten an, der sich bis heute erhalten hat.

gegangenen Zeit verdrängt 1, jedoch war der Einfluß der Jberischen Halbinsel, wie z. B. bei den Stierkämpfen im Mausoleum des Augustus, noch immer bemerkbar 2.

Den Schauplatz, auf welchem sich diese eigenartige, durch die zahlreichen Fremden international gefärbte Welt bewegte, geben die zehn Bände Rupferstiche des Giuseppe Basi wieder, die 1747—1761 mit einer historischen Erflärung von Giuseppe Bianchini erschienen. In 250 Stichen in Kleinfolio schildert Basi das damalige Rom: die Tore, Plätze, Basiliten, Straßen, die berühmtesten Paläste, Brücken, Pfarrkirchen, Klöster, Schulen, Villen und Gärten. Ohne in die Tiefe zu dringen, gibt er das Außere der Bauwerke und Örtlichkeiten getreu wieder, ermüdet aber durch seine einsörmige, trockennückterne Art.

Künstlerisch unendlich höher stehen die Kupferstiche seines Schülers Giovan Battista Piranesi, der 1740—1743 in Kom weilte und sich 1745 endsgültig dort niederließ. Niemand hat in der bildenden Kunst dem Großartigen, das für Alt= und Neu-Kom so charakteristisch ist, einen mächtigeren Widerhall zu geben vermocht als dieser Benezianer. Seine meist im größten Foliosformat erschienenen, in technischer Ausssührung vollendeten Nadierungen illustrieren in wahrhaft genialer Weise die imposante Größe und überwältigende Wirkung der antiken Nuinenwelt<sup>4</sup>. Bei dem leidenschaftlichen Feuer, mit dem er zeichnet, nimmt man gern einige Übertreibungen und künstlerische Freiheiten in Kauf <sup>5</sup>. Die 1756 erschienenen "Antichità Romane" in vier Bänden versbreiteten seinen Ruhm durch ganz Europa <sup>6</sup>.

Gewissermaßen zur Erholung von dieser Arbeit, durch die Piranesi das methodische Studium der römischen Ruinen inaugurierte, schuf er seit 1748 seine Vedute di Roma, die allmählich auf 137 Blätter anwuchsen. Ein Bergleich mit seinem Lehrer Basi fällt durchaus zugunsten Piranesis aus. Wenn Basi auch ein umfassenderes Bild gibt, so ist doch das seines Schülers ungleich monumentaler, malerischer, poetischer und lebensvoller. Seine zauberhaften Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Navenne II 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rgl. Bertolotti, La giostra dei tori nel mausoleo d'Augusto 1755, in ber Rassegna settim. III, Roma 1879, Nr 78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gius. Vasi, Delle magnificenze di Roma antica e moderna con una spiegazione istorica del P. Gius. Bianchini, Roma 1747—1761, 10 Bbc.

<sup>\*</sup> Bgl. Missirini 238; Jufti 342 f; Vogel, Goethes römische Tage 67 ff; Giesede, G. B. Piranefi, Leipzig 1911, 41 ff; Sulger-Gebing im Goethe-Jahrbuch XVIII, Frankfurt 1897, 221 f; H. Focillon, G. B. Piranesi, Paris 1918, 51 ff 145 ff.

<sup>5</sup> Bogel 68 f; Focillon 218 ff.

<sup>6</sup> Giesecke 86 ff; Focillon 204 ff. Benedift XIV. begünstigte Piranesi, indem er ihm für seine "Antichità" die zollfreie Einführung von 200 Ballen Papier gestattete, was einer bedeutenden Geldsumme gleichkam; s. Focillon 72.

<sup>7</sup> Biesede 41 ff; Focillon 122 ff.

leuchtungseffekte in der Verteilung von Licht und Schatten trugen ihm das Lob ein, der Rembrandt der antiken Ruinen geworden zu sein. Die früheren Blätter zeichnen sich auch durch die originelle Staffage aus. Zu Füßen der antiken und modernen Bauwerke spielt sich das ganze römische Volksleben ab: Karossen und Sedien, Kavaliere, Damen in Reifröden, Priester, Mönche, Bettler, Soldaten, Köche, Bäder, Verkäuser und Handwerker wechseln in bunter Reihe. So hat Piranesi ein Bild von dem Rom Benedikts XIV. geschaffen, wie es von keinem andern Ort der Welt besteht. Hier lebt die Stadt fort, welche der leutselige Papst so gerne zu durchwandern pseegte.

Mit Benedikts Leutseligkeit verband sich seine Mildtätigkeit. Sparsam für sich selbst, zeigte er sich gegen alle Bedürftigen ungemein freigebig 2. Um die Armen unterstügen zu können, verzichtete er darauf, seine geliebte Heimatskadt noch einmal zu besuchen 3. Bei Unglücksfällen half er in großartiger Weise. Als 1741 ein Erdbeben in Urbino, der Mark und Umbrien empfindslichen Schaden angerichtet hatte, spendete er 100000 Scudi. Bei der großen Tiberüberschwemmung im Dezember 1750 gab er reichliche Amosen 4. Ebenso bei weiteren Erdbeben, die in den späteren Jahren seiner Regierung in Umsbrien vielen Schaden stifteten 5.

Eine große Wohltat bedeuteten die zahlreichen Verordnungen Benedikts XIV. zur Reform der Zivil= und Kriminalgerichtsbarkeit <sup>6</sup>. Denselben erleuchteten Sinn, den der gelehrte Jurist hier an den Tag legte, zeigen seine Verordnungen in ökonomischer Hinsicht. Bereits am 30. März 1741 verfügte er die Erneuerung der kirchlichen Strafen gegen diejenigen, welche die Zusuhr

<sup>4</sup> Aber diese Unterstützungen s. die \*Avvisi vom 21. u. 28. August und 18. Dezember 1751, 12. Februar, 9. September, 28. November 1752, 25. Mai 1754, Cod. ital. 199

ber Staatsbibliothet gu München.

 $<sup>^1</sup>$  Jufti II 343 f; Giefede 47 ff; Focillon 123 ff; Ant. Muñoz, G. B. Piranesi (1920) 28 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beneditt XIV. zeigte seine Mildtätigfeit sosort in so hohem Grade, daß Thun an Karl VI. am 23. August 1740 darüber \*berichtete, hinzusügend: essendo di sua natura portato a far del bene. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Maroni, Lettere 746.

<sup>5</sup> Novaes XIV 34; Caracciolo 148 f. Rom wurde unter Benedift XIV. noch durch ein anderes Raturereignis geschädigt. 1749 richtete ein hestiger Sturm (vgs. Boscovich, Sopra il turbine che la notte tra gli XI e XII Giugno MDCCXLIX danneggiò una gran parte di Roma, Roma 1749) große Berheerungen an. Über die Überschwemmung des Tiber s. Lettere di uomini illustri 128; Armellini in Triplice Omaggio a Pio IX, Roma 1877, 89. Benedift XIV. hatte schon vorher zwei Ingenieuren ein genaues Studium des ganzen Laufes des Tiber beschlen, das zur Grundlage diente für das berühmte Werf: Della cagione e dei rimedii delle inondazioni del Tevere, della somma difficultà d'introdurre una felice et stabile navigazione da Ponte Novo sotto Perugia e del modo di renderlo navigabile dentro Roma, Roma 1746. Siehe auch die Zeitschrift Buonaroti 1871.

 $<sup>^6</sup>$  Bull. Lux. XVI 268 ff, XVII 205 ff, XVIII 41 f ; Acta Benedicti XIV, I 161 ff 188 ff 202 ff.

von Lebensmitteln nach Kom hinderten. Niemand, nicht einmal Kardinäle und Fürsten sollten davon ausgenommen sein 1. Im gleichen Jahre vernahm der Papst bei seinem Aufenthalt in Castel Gandolfo die Klagen der armen Landarbeiter, welchen das Ührenlesen nach der Ernte verwehrt wurde. Durch eine Berordnung vom 22. Mai 1742 trat er, vom Geiste echt christlicher Barmherzigkeit geleitet, dieser Härte entgegen 2. Da indes der Egoismus der großen Grundbesitzer die Berordnung nicht beachtete, ward sie später nochmals bei Strafe eingeschärft und zugleich der Brauch so geregelt, daß dem Eigentum der Grundbesitzer daraus kein Schaden erwachsen konnte<sup>3</sup>.

In allen Städten und Orten des Kirchenstaates ließ Benedikt Getreidelagerhäuser anlegen, damit besser für die Verproviantierung der Bevölkerung gesorgt wäre. In Rom verschaffte er den Bäckern, die sich über die drückenden Fiskallasten beklagten, verschiedene Erleichterungen 4.

Eine sehr weise Maßregel enthielt ein Motuproprio vom 8. Juli 1748: der Papst versügte die Freigabe der Aussuhr von Getreide, Gemüse, Vieh und Holz nicht bloß von einem Ort zum andern, sondern auch von Provinz zu Provinz, von Legation zu Legation. Ausgenommen davon wurden jedoch alle die Gebiete, welche der Annona, der Proviantierungsbehörde Roms, unterworsen waren <sup>5</sup>. Der Spekulation mit dem Öl, einem für Kom unentbehrlichen Lebensmittel, war der Papst bereits vorher durch Freigabe der Öleinfuhr entgegengetreten <sup>6</sup>. Zwei Edikte aus dem Jahre 1749 waren bestimmt, die Schädigung des Hirtenstandes durch die Spekulation mit den Weidepläßen zu verhindern <sup>7</sup>.

Durch die Truppendurchzüge hatten die Straßen des Kirchenstaates schwer gelitten. Eine Berordnung vom 30. Dezember 1748 traf Maßregeln zu ihrer Herstellung und Erhaltung. Die Bersuche, durch Privilegien die Industrie, besonders die Baumwollfabriken zu heben, hatten leider keinen Erfolg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Cupis 309. <sup>2</sup> Ebb. 310. <sup>3</sup> Ardant, Papes et paysans 165.

<sup>4</sup> Siehe darüber Benigni, Getreidepolitif 83, und über ein Butachten des Präfekten der römischen Annona in Arm. XI, Miscell. 202 des Päpkl. Geh. - Archivs Canaletti-Gaudenti im Corr. d'Italia 1921, Nr 3.

<sup>5</sup> Bull. Lux. XVII 233 ff, vgl. ebd. XVIII 38 ff; Moroni LXXIV 312.

<sup>6 \*</sup> Berichte des Mocenigo vom 30. März und 6. April 1748, Staatsarchiv zu Benedig. Bgl. Brosch II 98. 7 De Cupis 663 ff 667 ff.

<sup>\*</sup> Bull. Lux. XVII 300 f. Nach dem \*Avviso vom 1. Februar 1755 sollten die Hauptstraßen von Rom mit Usmen bepflanzt werden (Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München). 1749 ward auch die Straßenreinigung in der Stadt geregelt; s. \* Berichte aus Rom vom 4. u. 11. Januar 1749, Archiv der öfterr. Botschaft am Batitan.

Garacciolo 66; Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom. Letzterer berichtet zum Jahre 1745 von der Erfindung einer neuen Kanone durch einen Ingenieur von Rieti. Es fand eine Probe vor dem Papft ftatt, aber der Beschl zum Gießen erfolgte nicht. über die Absicht, Mineralschäße bei Tolfa nuthar zu machen, j. Heeckeren I 319.

Da die Barbaresten Afrikas das Mittelmeer noch immer beunruhigten, sorgte Benedikt für entsprechenden Schutz der Küsten im Kirchenstaat. Diese Bemühungen, welche auch englischen und holländischen Kauffahrteischiffen zugute kamen, trugen dazu bei, den Namen des gelehrten Papstes auch der protestantischen Welt verehrungswürdig zu machen. Zeugnis davon legt das Lob ab, das ihm Battel in einem 1758 zu Neuchâtel erschienenen Werke über das Völkerrecht spendete.

Bum Zweck des Ruftenschutzes gegen die Piraten ließ der Papft auf der Werft von Civitavecchia eine neue Galeere erbauen, die seinen Namen erhielt: später wurden zwei in England bergeftellte Fregatten angekauft, die nach den Apostelfürsten benannt wurden 2. Ende April 1745 begab sich der Papft felbst nach Civitavecchia, um dem Stapellauf der Benedetta' beizuwohnen und persönlich die Schiffstaufe vorzunehmen 3. Im Mai des vorher= gegangenen Jahres hatte er von Castel Gandolfo aus Porto d'Anzio besucht 4. Er wollte dort nach dem Plan des frangösischen Ingenieurs Marechal, der auch die Deiche in Fiumicino und den Safen in Ancona besichtigte 5, den alten Hafen wiederherstellen 6, vermochte jedoch diese Absicht ebensowenig wie einst Innozeng XII. zu verwirklichen; im Märg 1752 mußten die fehr koftspieligen Arbeiten eingestellt werden 7. Um fo größere Aufmerksamkeit ichenkte der Bapft Civitavecchia, deffen Borrechte als Freihafen er bestätigte und erweiterte 8. Der wichtige Seehandelsblat nahm nun einen neuen Aufschwung. Beneditt ließ dort weitere Getreidespeicher wie auch eine neue Kirche anlegen und nach dem Blan bes Banvitelli einen ichonen Brunnen am Safen errichten, die Mauern des Hafens und diesen felbst samt dem Landungsplat verbeffern. Für die Herstellung befferer Wohnungen in der Stadt murde ebenfalls geforgt. Bor der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. Vattel, Le droit des gents I 266. Bgl. auch die Inschrift bei Forcella II 502.
<sup>2</sup> Guglielmotti, Ultimi fatti 139 ff 163 ff.

<sup>3</sup> Gbb. 138 ff; Calisse 552 ff. 4 Guglielmotti 137.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 412.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe die durch A. Albani nach Wien gesandten \*Nova vom 29. Juni und 17. August 1748, Archiv der österr. Botschaft am Vatikan. Byl. Merenda, \*Memorie, a. a. O., und Heeckeren I 412. Ginen der drei Pläne Maréchals bewahrt das Staatsarchiv zu Rom.

<sup>7</sup> Bgl. die aussührlichen Nachrichten in den \*Avvisi vom 6. Juni 1750, 13. März, 24. April, 10. u. 24. Juli 1751, 29. Januar, 5. Februar und 18. März 1752, wo von dem Plan die Rede ift, anstatt in Anzio vielmehr in Stagno di Maccarese einen Hafen zu errichten. Trozdem beschäftigte der Plan des Hafens in Anzio den Papst noch weiter; j. \*Avvisi vom 12. August, 4. November und 30. Dezember 1752 und 23. November 1754, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Guglielmotti 122 ff; Calisse 564 ff. Thun bemerkt in seinem \*Bericht vom 12. August 1741, Civitavecchia werde Livorno trozdem wenig Konkurrenz machen, perchè il governo dei preti è poco atto a cattivare il commercio, wie man bei Ancona sehe. Staatsarchiv zu Wien.

Porta Romana, wo die Kirche vergrößert wurde, entstand eine schöne Bor= stadt 1. Auch der Hafen von Ancona wurde von Mängeln befreit 2.

Abgesehen von der Berschönerung der Gnadenkirche zu Loreto 3, des Schloffes zu Caftel Gandolfo 4, der Restauration von S. Maria della Biazza 3u Ancona 5 und der Förderung des Wiederaufbaues der Rathedrale von Fossombrone 6 tam im Rirchenstaat die Freigebigkeit Beneditts XIV. besonders seiner Baterstadt Bologna zugute. Er behielt bas bortige Erzbistum auch als Bapft bei und zeichnete es durch die Berleihung der Goldenen Rose aus? 200 000 Scudi vermandte er auf die Bollendung der Domfirche S. Bietro, die durch Alfonso Torregiani eine prächtige Fassade und zwei neue Kapellen erhielt, sowie des anstoßenden Seminars 8. Auch reiche Geschenke an Rirchen= geraten floffen der Domfirche gu. Der filberne Altarborfat mit Rreug und Leuchtern, welchen fie erhielt, wird auf 20000 Scudi gefchätt. Als ber alternde Papft 1756 die erzbischöfliche Bürde dem Kardinal Malbezzi über= trug, sandte er zur Feier von deffen Konsekration zwei filberne Leuchter im Wert von 13000 Scudi 9. Ein noch prächtigeres Geschenk waren bie nach den Zeichnungen von Raphael Mengs in der Fabbrica bei S. Michele a Ripa ju Rom hergeftellten großen Gobelins, welche bei ber Beraubung bes Domes durch die frangösischen Revolutionstruppen versteckt wurden, und die noch heute an großen Festtagen zum Schmud dieses Gotteshauses dienen 10. Die Rirche

<sup>3</sup> Die Kirche erhielt einen neuen Glockenturm und Portico; das Wappen Benebitts XIV. über der Tür, die vom Palaft zum Campanile führt, im Guida di Loreto 163. Im Palaft ließ der Papft den großen Salone restaurieren, wo sein Bild angebracht ist; nähere Angaben in den \*Avvisi vom 3. Oktober 1750 und 27. Oktober 1752, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calisse 568 ff 572 ff. <sup>2</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. O.

<sup>4</sup> Il Maggiordomo durante l'estate aveva fatta accomodare la galleria del Palazzo di Castello et allestire altre piccole stanze con pitture a guazzo del Ghezzi, il quale vi dipinse diverse caricature, nelle quali era eccellente, di diversi familiari e fra gl'altri Msgr. Reali primo Maestro di Cerimonie che scaccia un asino, berichtet Merenda (\*Memorie, a. a. D.) zum zweiten Regierungsjahr des Papstes. Außer einem Uhrturm ließ Benedist daselbst eine gewölbte Galerie errichten, nach dem dort besindlichen Billardtisch Galleria del bigliardo genannt, mit schoen Landschaftsfresten auß der Umgebung und freiem Ausblick auße Meer. Auch zwei Bappen sand ich im Schloß.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maroni, Lettere 793.

<sup>6 \*</sup>Avviso vom 19. Oftober 1754, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. ju München.

<sup>7</sup> Bull. Lux. XVIII 195 ff; Rraus, Briefe 80.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. G. Gatti, Descrizione delle più rare cose di Bologna, Bologna 1803, 1 ff; M. Gualandi, Tre giorni in Bologna, Bologna 1850, 31 ff; G. Zucchini, Bologna, Bergamo v. 3., 134 f 138; Beringer 31 ff; L. Manaresi, La cattedrale di Bologna, im Bollet. d. dioc. di Bologna I 198 f.

<sup>9</sup> Acta Benedicti XIV, I 254, II 135; Heeckeren II 309; Novaes XIV 225 255. &gl. Atti d. Emilia II (1877) 196 f. Die neue Weihe des Domes erfolgte erft 1756; j. Bull. Lux. XIX 222.

Die Arazzi sind gezeichnet "Petrus Ferloni fecit in Hospitio". Papst Beneditt XV. ließ sie photographieren, Abbildungen bei C. Cantoni, Lambertiniana 27 f. Bgl. Diario

S. Petronio in Bologna erhielt ein großes, reich geschmücktes Reliquiar 1. Auch die Kirche S. Caterina ward mit prächtigen Geschenken bedacht 2. Des Papstes erste Bischofskirche, die zu Ancona, ward Jahr für Jahr reich beschenkt 3. Aber das Hauptinteresse blieb den Gotteshäusern der Ewigen Stadt zugewandt.

Das Herannahen des Jubeljahres 1750 ward zu einem besondern Antrieb, Kirchenrestaurationen vorzunehmen 4.

Ein großes Unternehmen bieser Art, zu dessen Kosten der Papst aus eigenen Mitteln beisteuerte, hatte er bereits in seinem ersten Regierungsjahre angeordnet. An der herrlichen Marienkirche auf der Höhe des Esquilin, S. Maria Maggiore, drohte der südöstliche Portikus, ein Werk Eugens III., den Einsturz<sup>5</sup>. An seiner Stelle sollte Ferdinando Huga, der bis zu seinem Weggang nach Neapel im Jahre 1750 die ihm von Klemens XII. verliehene Stellung eines päpstlichen Hofarchitekten beibehielt, eine neue Fassade aus zwei übereinandergestellten Hallen errichten. Zu diesem Bau legte Benebitt XIV. am 4. März 1741 den Grundstein 6. In der unteren Vorhalle wurden die acht schönen antiken Granitsäulen wieder aufgestellt. Um auch

Benedettino che contiene una ampia serie di beneficenze fatte da Benedetto XIV alla sua patria, Bologna 1754.

A. Gatti, Catalogo del Museo di S. Petronio, Bologna 1893, 30 ff, über das reliquiario detto della passione. Bgl. Kraus, Briefe 11 und ebd. 88 über Albrovandis Plan für eine Fassabe von S. Petronio.

2 \*Bericht aus Rom vom 21. Oftober 1747, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>3</sup> Maroni, Lettere 727 ff 737 742 ff 744 749 753 763 f 772 777 781 783 f 786 f 788 f 790 792.

4 Bgl. \*Avviso vom 4. Oftober 1749, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München; Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom. Aber den damals durch Kardinal Quirini vorgenommenen völligen Umbau seiner Titelkirche s. Zambarelli, SS. Bonifacio e Alessio nell'Aventino, Roma o. J., 141. Über die spätere Restauration von S. Luigi de' Francesi j. Heeckeren II 523.

5 Siehe den in A. 6 angeführten \*Bericht Thuns vom 4. März 1741. Am 26. Dezember 1740 hatte Thun \*berichtet: Ascenderanno a 20000 scudi le propine che per le dette chiese [in Portugal] appartengono al papa, il quale ha ordinato, che si depositino, volendo formare un capitale per metter mano alla fabbrica della facciata della basilica di S. Maria Maggiore. Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Heeckeren I 205, wonach noch 30 000 Scudi für S. Maria Maggiore bestimmt wurden. Bgl. auch Bull. Lux. XVI 281 si und Acta Benedicti XIV, II 447 si. Nach einem Schreiben an die Marchesa Camilla Caprara Bentivogli vom 23. Dezember 1744 bezissert der Papst schon damals die Ausgaben sür S. Maria Maggiore mit 80 000 Scudi, sedoch seien noch weitere 50 000 nötig. Siehe B. Manzone, Frammenti di lettere inedite di Benedetto XIV, Brà 1890 (Nodze-Publ.), IV n. 2.

6 \*In seirsicher Weise begab sich der Papst nach S. Maria Maggiore e vi ha fatta la funzione di porre la prima pietra al nuovo portico che vi si sa a spese di S. Stà essendosi demolito l'antico da' fundamenti perchè minacciava rovina. Bericht Thuns vom 4. März 1741, Staatsarchiv zu Wien. Über die Zeremonie s. \*Cod. Vat. 8546 p. 1 st, Batik. Bibliothek.

an der Faffade die wertvollen Mosaiten aus dem Beginn des 14. Jahr= hunderts soweit als möglich zu erhalten, schuf Fuga die obere Salle mit der Loggia für die papstliche Segensspendung am Teste Maria Simmelfahrt, die sich so vor die alte Fassade legt, daß die kostbaren Musiven erhalten blieben. Faffade und Borhalle wurden mit Statuen und Reliefs auß= geschmückt, zu deren Herstellung der Papst die bekanntesten Bildhauer jener Beit heranzog, fo Giuseppe Lironi, Filippo bella Balle, Carlo Marchionni, Agostino Corsini, Carlo Monaldi, Giambattifta Maini, Bietro Bracci, endlich den Frangosen Michelangelo Slodtz und den Niederländer Beter Berschaffelt. Mit diesen 1749 vollendeten Urbeiten verband fich eine durchgreifende Reftauration des Innern der alten Basilika, bei der der Fußboden teilweise er= neuert, die Dede der Seitenschiffe mit Stutkaturen geschmückt, aber leider der Chor tiefergelegt und das dort von Rardinal Eftouteville gestiftete Sochaltar= ziborium durch ein neues ersett wurde2. Auf dem Dach des Baldachins, der bon den bier alten, nun mit Girlanden bon bergoldeter Bronze umwundenen Porphyrsäulen getragen wird, erheben sich vier von Vietro Bracci ausgeführte Marmorengel, die Palmen und Lilien in Sänden halten und über denen eine von zwei Butten getragene vergoldete Krone schwebt 3. Der Bapft ließ auch den Hauptaltar selbst erneuern; seine Marmorplatte ruht auf einer mit vergoldeter Bronze verzierten Porphyrmanne, in der man den Sarkophag des Patriziers Johannes, des Stifters der Kirche, zu er= fennen glaubte 4.

Die 1750 vollendete 5 Restauration soll mehr als 300 000 Scudi gekostet haben; sie hat unzweiselhaft den altertümlichen Charakter der Liberianischen Basilika, wenn auch nicht verwischt, so doch beeinträchtigt. Das empfanden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Taccone-Gallucci, S. Maria Maggiore, Roma 1911, 83. Über dem Haupteingang im Portifus eine Tafel: Benedictus XIV . . . 1753', über dem inneren Portal: Bened. XIV . . . 1750'.

<sup>2</sup> Bgl. Letarouilly, Édifices, Text 613 f 617 f 624 f; Lavagnino-Moschini, S. Maria Maggiore 41; Forcella XI 92 ff; Adinolfi, Roma II 178 f; Jozzi, Storia di S. Maria Maggiore, Roma 1904, 16; Taccone Gallucci 90 ff 117; Boll. d'arte 1915, 22 140 147 ff; Braun, Altar II, München 1924, 240. über die Stulpturen im Schmuck der Borhalle f. Titi 250 f; Moroni XII 125 ff; Nibby, Roma moderna I 384; v. Domarus 8 A. 2. über Braccis Statue der "Demut" und das Gegenstück von Maini, die "Jungfrüulichkeit", f. Domarus 28 ff; vgl. ebd. 31 f über Braccis Marmorrelief, das 465 in S. Maria Maggiore abgehaltene Konzil darstellend. Siehe ferner C. Gradara 48 f 53 f 103. über die Putten Berschaffelts f. Beringer 27 ff.

<sup>3</sup> Domarus 36; Gradara 62 ff 105 und tav. XIX u. XX.

¹ Letarouilly 625. Bgl. Bull. Lux. XVIII 176. Bianchini legte später seine Geschichte von S. Maria Maggiore im Manustript dem Papste vor, der die Drucklegung befürwortete; s. das \*Schreiben des Kardinals Albani vom 17. Mai 1755, Archiv der öfterr. Botsichaft am Batikan.

<sup>5</sup> Bgl. die Inschriften bei Forcella XI 95 ff.

v. Baftor, Beidichte ber Papfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

bereits die Zeitgenossen! Auch dem Papst entging dies nicht, und er sprach sich darüber gegen seinen Architekten mit gewohnter Offenheit aus? Troßedem übertrug er ihm nicht nur den Neubau eines Flügels des Krankenhauses von S. Spirito und des zugehörigen Friedhoses?, sondern veranlaßte auch, daß die Errichtung der neuen Kirche des Germanifums, S. Apollinare, diesem Architekten anvertraut wurde. Benedikt XIV. stiftete hier ebenfalls aus seinen Privatmitteln einen prächtigen Hochaltar<sup>4</sup>. Da die in dem Talzwischen Coelius und Esquilin unweit des Laterans gelegene, den Blutzeugen Petrus und Marcellinus aus der Diokletianischen Berfolgung geweihte Kirche

<sup>1 \*</sup>Nel giorno di s. Tomaso, il Papa volle consagrare la gran Tribuna di S. Maria Maggiore fatta di nuovo, sostenuta da quattro gran colonne intiere di porfido coll'urma compagna. In tale congiuntura fu scoperto il soffitto e le navate laterali terminate di abellire di stucchi et indorature e di motivi in simetria. Fatto un calcolo della spesa fatta dal Papa in rinovare questa Basilica nella facciata e palazzo laterale, nel spiccolire e ridurre a simetria le colonne, capitelli e basi, nel sbassare e rifare il coro, pavimento, ara massima, navate et altri infiniti lavori, si trova che passano li 300<sup>m</sup> scudi. Molti però desideravano e piangevano quella venerabile e santa antichità così scomposta e sproporzionata come era, de tanti magnifici abellimenti et ornamenti. Merenda, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Caracciolo 84 josí Benedift XIV. gejagt haben: Non abbiamo motivo di gloriarci troppo di quest' opera; potrebbe credere taluno che noi fossimo impresari di teatro: giacchè sembra essere una sala da ballo. Bur Sache vgl. Magni, Storia dell'arte ital. III, Roma 1901, 603; Biasiotti, La basilica Esquil., Roma 1911, 22.

<sup>3</sup> Siehe Merenda, \* Memorie, der berichtet: Considerando poi che l'Ospedale di S. Spirito in tempo di influenze e specialmente nell'estate non haveva luogo per ricevere tanti infermi, li quali perciò dovevano porsi nei granari con incomodo degl'infermi e dei serventi, per consiglio del card. Gentili, che n'era visitatore, ordinò la fabrica del nuovo braccio suntuoso, e nello scavare le fondamenta fu trovata una cassa nella quale si contenevano due corpi vestiti, l'uno d'huomo più grande del naturale, e l'altro di donna ben piccola, senza alcun segno di cristianesimo, et avendosi voluti estrarre, andarono in polvere le vesti e le ossa, restando una catena d'oro con alcune gioie al collo della donna e sopra il coperchio dell' urna le lettere G. I. P. IIII. in caratteri romani, che diedero molto esercizio alli belli ingegni per interpretarli. Bibl. Angelica zu Rom. Bgl. die Inschriften bei Forcella VI 448 ff 452 ff, die auch die Reftauration des Palazzo del Commendatore erwähnen. Die Koften beliefen fich auf 100 000 Scudi; f. Heeckeren I 241. Aber die Grundsteinlegung des Anbaues durch ben Bapft f. \*Cod. Vat. 8545 p. 245 ff, Batik. Bibliothek. Wegen des Baues des neuen Ponte Bittorio Emanuele wurde 1908 der von Benedift XIV. errichtete Flügel abgetragen, nur das Portal mit Inschrift ift erhalten geblieben. Bgl. Canezza in den Atti d. Accad. , Arcadia' I (1917) 164 und im Corr. d' Italia vom 5. Juni 1928.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Forcella VII 523; Steinhuber II<sup>2</sup> 144 ff; Heeckeren I 397; Gurlitt 526; Brindmann, Bautunft 113. Ant. Pennachi \*berichtet an Uhlfeld am 20. April 1748: morgen werde der Papft S. Apollinare einweihen, ch' è riuscita bella, ma non a proporzione della spesa, perchè Sua Beat. di propria borsa ha spesi 50000 scudi per incrostare l'altare maggiore di fini marmi e di metalli. Staatsarchiv zu Wien. In der Kirche befinden sich auch ein Wappen des Papstes und eine Inschrift auf rotem Marmor mit vergoldeten Bronzeschlüsseln.

einzustürzen drohte, ließ sie Benedikt XIV. durch den Marchese Girolamo Teodoli neu aufführen <sup>1</sup>. Die alte Kirche S. Michele in Borgo ward 1756 restauriert <sup>2</sup>.

Die Restauration seiner ebemaligen Titelfirche S. Croce in Gerusalemme vertraute der Bapit dem Domenico Gregorini an. Diese romanische Basilika hatte trot mannigfacher Rutaten und Berschönerungen im 15. und 16. Jahr= hundert im wesentlichen noch ihren alten Charafter bewahrt. Sie verlor ihn jest fast vollständig; nur der malerische Campanile blieb unberührt. Das Innere dekorierte Gregorini, den Bietro Paffalacqua unterftuste, im Geschmad der Zeit. Bon den zwölf ftattlichen Granitfäulen des Sauptschiffes murden vier in die Pfeiler eingemauert, die erneuerte Decke durch Gemälde des Corrado Giaquinto geschmückt, der Charafter ber Apsis durch Stuckbeforationen und Errichtung eines Altarziboriums nach Berninischem Schema völlig berändert. An Stelle des alten Porticus errichtete Gregorini eine quer-ovale Vorhalle mit Umgang und fräftig nach auswärts geschwungener Front mit großer Bilafterordnung und fronenden Statuen3, barunter ein Johannes Evangelist in klassischer Einfachheit und Größe 4. Die 1741 begonnenen Arbeiten waren 1744 vollendet. Der Zifferzienserabt von S. Croce, Raimondo Besoggi, widmete Benedikt XIV. eine Geschichte der Bafilika; er hob hier her= vor, daß dem Bau jest jene Majestät und Pracht verliehen sei, die jeden überrasche, der den früheren Zustand gekannt habe 5.

Unglücklich waren Paolo Posis Restaurationen im Innern des Pantheons 6, noch unglücklicher die Anderungen in S. Maria degli Angeli im

<sup>1 \*</sup>Avvisi vom 11. April, 2. u. 30. Mai 1750, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München, wonach die Koften 30000 Scudi betrugen. Ein \*Avviso vom 22. Juli 1752 meldet die Bollendung des Außern der Kirche, ein \*solches vom 16. Dezember 1752 ihre gänzliche Bollendung (ebb.). Bgl. Forcella XII 398. Der Kirche S. Lorenzo in Damajo schenkte Benedift XIV. einen neuen Altar; j. \*Cod. Vat. 8545 p. 85 ff, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forcella VI 273.

³ Besozzi in dem unten A. 5 angeführten Werke €. 42 ff 48 ff; S. Ortolani, S. Croce in Gerusalemme, Roma o. J., 22 28 35 f 45 ff; Brasiotti im Bollet. Parroch. A. II (1913) Nr 18; Braun, Mtar II 240. Bgl. auch Justi, Windelmann II 143; Gurlitt, Barochtil 534; Thieme XIV 578.

<sup>4</sup> Beringer 30; hier (28 ff) auch Berschaffelts Studrelief, vier Butten mit ben Leidens= werkzeugen Chrifti, im Innern ber Kirche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Besozzi, La storia della basilica di S. Croce in Gerusalemme, Roma 1750, in der Borrede. Nach Merenda (\*Memorie) urteilte Beneditt XIV. anders: terminata l'opera con spesa eccessiva ne fu assai mal contento avendo guastata la venerabile antichità di quella chiesa con una porcaria moderna come si diceva (Bibl. Angelica zu Nom). Die Koften beliefen sich nach dem oben S. 112 A. 5 angeführten Briefe an die Marchesa C. Caprara Bentivogli auf 100000 Scudi.

<sup>6</sup> Justi II 140; Eroli, Iscrizioni del Pantheon 277. Bgl. Bull. Lux. XIX 271. Caraccioso (130) lobt die Pantheonrestauration: Il di fuori divenne più maestoso e di dentro più lucido — die zabsreichen Kom besuchenden Engländer hätten dem Bapst zu

Jahre 1749. Der Papst wollte dort zu Ehren des sel. Niccold d'Albergati eine Kapelle errichten. Luigi Banvitelli bestimmte dazu den früheren Eingang, der vermauert wurde. Das hatte zur Folge, daß die Einrichtung dieses groß-artigen Baues, ein Werk Michelangelos, unkenntlich gemacht wurde. Das gewaltige Langschiff, den einstigen Mittelraum der Diokletiansthermen, bestimmte Banvitelli zum Querschiff; den Chor wandelte er zur Kapelle des hl. Brund um und verlegte den Eingang auf die Westseite; das neue Langschiff erhielt zur Ausgleichung acht Säulen von Ziegel und Stuck, welche die acht antiken Prachtsäulen aus rotem Spenit im Mittelraum der Thermen nachahmen sollten 1.

Wie unter Innozenz XI.2, so tauchte auch 1735 unter Klemens XII. das Berücht auf, die in der Peterstuppel fich zeigenden Riffe murden den Ginfturg diefes Bunderwerkes herbeiführen. Benedikt XIV. feste Ende 1740 fofort aus den Kardinälen Amadori Lanfredini und Rezzonico eine Kommission zu= fammen, welche den gangen Bau auf das genaueste untersuchen ließ. Es ftellte fich dabei heraus, daß dem Werke Michelangelos keine Gefahr drohe 3. Da das beunruhigende Gerede nicht zum Schweigen kommen wollte, ließ der Ökonom der Fabbrica di S. Pietro, Monfignor Olivieri 4, unter Leitung des Architekten der Fabbrica, Luigi Banvitelli, eine neue Untersuchung anstellen, die zu dem gleichen Ergebnis kam. Tropbem beruhigte sich Benedikt XIV. noch nicht. Im Herbst 1742 ließ er durch die Architekten Domenico Gregorini, Ferdinando Fuga, Pietro Oftini, Nicola Salvi und Banvitelli die Festigkeit des Riesenbaues nochmals auf das forgfältigfte prüfen. Es wurde mit voller Sicherheit fest= geftellt, daß nichts zu fürchten sei und daß die Riffe nur darauf deuteten, daß sich der Bau gesetzt hatte, wie das auch bei andern Kuppeln, z. B. bei der des Florentiner Domes, der Fall war. Hierin stimmten auch die bom Papst Un= fang 1743 noch beigezogenen angesehenen Mathematiker Ruggero Boscovich aus dem Jesuitenorden, Thomas Le Seur und François Jacquier aus dem Orden der Minimi überein. Um völlig ficher zu gehen, ließ Benedift noch

dieser Restauration gratuliert! Details über die Arbeiten geben die \*Avvisi vom 27. September 1755 und 9. Oktober 1756 (Plan eines cupolino sopra il Pantheon zum Schutz gegen das Wetter!), Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nibby, Roma moderna 331 ff; Letarouilly, Édifices 657 ff; Gurlitt 538. Über den Bau Michelangelos s. unsere Angaben Bd VI 607 ff.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XIV 2, 692.

<sup>3</sup> Mignanti II 133 f; Zeitschrift Roma II (1924) 402.

<sup>4</sup> Merenda (\*Memorie) berichtet zum Jahr 1752: Era morto in Pesaro Msgr. Olivieri, Canonico di S. Pietro et Economo della Fabrica. La Basilica di S. Pietro deve molto e molto alla affezionata attenzione di questo Prelato, il quale, oltre varie spese fattevi del proprio, fece serrare molti buchi e spiragli d'aria e porte, rendendola calda l'inverno e commoda l'estate, dove prima era impraticabile in ogni tempo, e fece ornare, dipingere et ordinare le grotte nella maniera che ora si vedono come una galleria. Bibl. Angelica zu Rom.

den sehr angesehenen Professor der Mathematik zu Padua Giovanni Poleni hinzuziehen. Poleni wurde mit allen bisherigen Bemühungen und den zahlereichen inzwischen erschienenen Gutachten bekannt gemacht, die jedoch in den Maßregeln zur künftigen Sicherung des Baues nicht übereinstimmten. Der Papst entschied sich schließlich für die Ansicht des von ihm sehr geschätzten Poleni, der mit vielem Scharssinn die Risse als Wirkungen des Seitenschubs der oberen Teile nachwies. Als Hilfsmittel schlug er vor, zu den zwei bereits unter Sixtus V. angebrachten Eisenringen der Kuppel noch weitere umzulegen. Diese Arbeit wurde unter Leitung Vanvitellis 1743—1744 ausgeführt.

Nach den Angaben Banvitellis wurden auch die goldenen Stukkaturen der Gewölbe in den drei Tribünen der Peterskirche angesertigt 4. Die Aussführung der neuen Mosaikkopien für die Alkäre des hl. Basilius und Chrysfoftomus nach Gemälden Pietro Bianchis und Pierre Subleyras' leitete von 1746 auf 1747 der Maler Pier Leone Ghezzi 5. Später wurden auch noch andere Altarbilder durch Mosaikkopien erset, die Originalgemälde kamen alle nach S. Maria degli Angeli 6. Da die Glocken Innozenz' VI. zersprungen waren, schenkte Benedikt XIV. eine neue, die er selbst weihte 7. Außerdem machte der Papst der Basilika des Apostelsürsten noch andere reiche Geschenke: prachtvolle Paramente, mehrere kostbare Antependien, sechs silberne Leuchter nebst einem Kreuz und der vergoldeten Urne, in welcher heute noch die neugeweihten Pallien vor der Consession niedergelegt werden 8.

<sup>1</sup> Mignanti II 134 ff. Bgl. Gurlitt 534; Frey, Michelangelo-Studien, Wien 1920, 99 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Poleni, Memorie istoriche della gran Cupola del Tempio Vaticano, Padova 1748, der alle damals erschienenen Schriften über die Peterskuppel anführt, aber immer die Beschädigungen einem Fehler der Konstruktion zuschreibt. Bgl. Navier, Mechanik der Baukunst, übersetzt von Westphal-Föggl, Hannover v. J., 176. Das Lob Polenis dei Fresco, Lettere XVIII 64.

 $<sup>^3</sup>$  Mignanti II 136; Boß 631 651; Durm, Renaissance in Italien 72; E. Pucci in der Zeitschrift Roma II (1924) 402  $\mathfrak{f}\mathfrak{f}$ ; Frey 100  $\mathfrak{f}\mathfrak{f}$ ; Platner II 1, 208. Bgl. Heeckeren I 52 (über die Kosten).

<sup>4</sup> Mignanti II 121, wo auch Räheres über weitere Restaurationsarbeiten.

<sup>5</sup> Thieme XIII 540.

<sup>6</sup> Kraus, Briefe 57. Ein \*Avviso vom 15. Oktober 1757 berichtet: Da das berühmte Bild Batonis "Sturz des Simon Magus" nicht, wie der Papst wollte, in Mosaik außegeführt werden konnte, schenkte er es an S. Maria degli Angeli. Cod. ital. 199 der Staats=bibl. zu Münch en.

<sup>7 \*</sup> Cod. Vat. 8545 p. 161 ff, Batif. Bibliothef. Merenda (\* Memorie) notiert 3um Jahre 1753: Msgr. Costanzo nuovo economo della fabrica fece in questo tempo levare la balaustrata di marmo posta d'intorno alla guglia della piazza di S. Pietro postavi in tempo di Papa Innocenzo XIII. A. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Paramente und Paliotti befinden sich im Schat von St Peter. Eines der Paliotti ist abgebildet im Annuaire Pontis. 1913, 565. Eine Palmetta pasquale Benebitts XIV. bewahrt das Museum zu Parma. Die berühmte Altarhülle Benebitts XIV. mit Reliessstiere wird heute noch am Fest der Apostelssürsten verwendet.

Der Gattin des englischen Thronprätendenten Jakob III., Maria Clementina Sobieska, gest. 1735, ward in St Peter dort, wo das linke Seitenschiff anset, über der zur Kuppel führenden Tür ein überaus prächtiges Grabmal errichtet, das dem Papst 18000 Scudi kostete. Die Erinnerung an eine so fromme Königin, ihren guten Gatten und ihre würdigen Kinder, schrieb Benedikt an Kardinal Tencin, verdiene, daß man sie hochhalte. Der Entewurf des großartigen Monuments stammt von Filippo Barigioni, die Aussführung der Skulpturen von Pietro Bracci. Neben Mathilde von Tuscien und Christine von Schweden war Maria Clementina die dritte Frau, welche in der Basilika des Apostelsürsten ein Grabmal erhielt. In dieser Ehrung der Königin, die wegen ihres Glaubens im Exil gestorben war, lag ein Protest gegen den Absall Englands von der Kirche<sup>2</sup>.

Unter Benedikt XIV. erhielt die Peterskirche auch einige ihrer schönsten Heiligenstatuen, so 1744 die des hl. Bruno, ein Hauptwerk des französischen Bildhauers Michelangelo Slodtz, 1745 und 1754 die Statuen des hl. Johannes von Gott und der hl. Theresia von Filippo della Balle, 1755 verherrlichte ebenso Bracci den hl. Vinzenz von Paul, Mainis Schüler Innocenzo Spinazzi den hl. Giuseppe Calasanzio, 1756 Bracci den hl. Girolamo Miani<sup>3</sup>.

Ein schönes Erbe, das Klemens XII. seinem Nachfolger hinterlassen hatte, war die Vollendung der Fontana Trevi. Da sich die Vildhauer Salvi und Maini über den Statuen= und Keliesschmuck nicht einigen konnten, ließ der Papst die Fontana zunächst ohne solchen fertigstellen 4. Im Juni 1742 wurde die Marmorumfassung des Veckens und die dazu sührende Treppe fertig. An einem heißen Augusttage des folgenden Jahres strömten vor einer dichtgedrängten Volksmenge zum erstenmal die viele Meilen weit aus den Vergen geleiteten Fluten der Aqua Virgo über die gewaltigen, wie von Gigantenbänden emporgetürmten Felsblöcke schäumend in das untere Vecken 5. Nachsem im Juli 1745 die Inschrift "Perfecit Benedictus Pont. Max." angebracht worden war, besichtigte der Papst diesen gewaltigsten und berühmtesten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 175. <sup>2</sup> Domarus, Bracci 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Cracas zu den betreffenden Jahren; Domarus 2 7 8 38 40; Jufti II 135. Pietätvoll sorgte Beneditt XIV. daßür, daß Kardinal Davia in S. Lorenzo in Lucina, Kardinal Tanara in S. Maria della Bittoria ein Grabmal erhielten; s. Forcella V 137, IX 70; Fresco, Lettere XVIII 72.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Statuenschmuck ward erst unter Klemens XIII. vollendet; s. Gradara, Bracci 78 f. über die Arbeiten unter Benedikt XIV. s. die Aufzeichnungen seit 1740 in Arte estoria 1912, 271 f. Die Kosten betrugen nach dem S. 112 A. 5 angeführten Schreiben an die Marchesa C. Caprara Bentivogli 60 000 Scudi. Nur für diesen Bau und für ein Felsendenkmal im Garten von Montecavallo verwendete der Papst auch Gelder aus der Apostolischen Kammer, alles andere bestritt er persönlich (ebd.). Über die Restauration der Fontana s. Fea, Acque 10 f. Ein Brunnen an der Bia Collatina hat eine Inschrift Benedikts XIV. vom Jahre 1753.

<sup>5</sup> Cracas 1742 Rr 3882, 1743 Rr 4068.

aller römischen Brunnen 1, aus deffen Beden man beim Scheiden von Rom zu trinken psiegt, da eine alte Sage dafür bürgen soll, daß man dann wieder nach der Ewigen Stadt zurückehre.

Im Garten des Quirinals, der die eigentliche Residenz blieb, sieß sich Benedist XIV. für den ungezwungenen Verkehr mit seinen gelehrten Freunden<sup>3</sup> ein durch edle Einfachheit ausgezeichnetes Kasino erbauen, das mit Gemälden von Batoni und Pannini geschmückt wurde<sup>4</sup>. In der Galerie des Quirinals fanden die reichen Geschenke an kostbarem Porzellan Platz, welche König Karl III. als erste Erzeugnisse seiner 1743 in Capo di Monte bei Neapel errichteten Fabrik sandte und die nach dem Urteil Sachverständiger

Tracas zum 4. u. 11. Juli 1744; vgl. Domarus 50. Gegen die, welche die Inschrift zu emphatisch fanden, bemerkt treffend Justi (II 143): "Nirgends lassen wir uns die Päpste mit der Lapidarschrift ihres Selbstlobes so gerne gefallen wie hier, wo sie in der Nachsolge ihrer ungetauften Vorgänger, ja jener Patriarchen, die Reiche gründeten, indem sie Brunnen graben, "Ströme lebendigen Wasser" spenden.' Bgl. Justi, Briefe aus Italien 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der besonders bei den deutschen Romfahrern noch immer beliebte Brauch des Abschiedstrunkes aus der Fontana Trevi sindet sich zwar erst im 19. Jahrhundert literarisch beglaubigt, geht aber auf eine ältere römische Überlieserung zurück; s. Noack 357.

<sup>3</sup> Bgl. Caracciolo 91.

<sup>4</sup> Abbildung des Kafinos, das 12 000 Scudi kostete (j. das oben S. 112 A. 5 zitierte \*Schreiben Benedikts an die Marchesa C. Caprara Bentivogli), auf dem die Begegnung Benedikts XIV. mit Karl III. darstellenden Gemälde im Museum zu Neapel; j. L'Arte XII 21; Ozzola, Gian Paolo Pannini, Torino 1921, tav. 7. Ebd. tav. 4 u. 5 die Darstelsung der Lünette und der Fassabe von S. Maria Maggiore an den Wänden des Kasinos beim Quirinal. Die Deckengemälde von Batoni stellen zwei Szenen aus dem Neuen Testament dar; s. Bardier, Les Musées et Galeries de Rome, Rome 1870, 81; vgl. M. de Benedetti, Palazzi e Ville Reali d'Italia 21 64 68 s; Forcella XIII 163.

<sup>5</sup> Die erfte Sendung war von einem eigenhändigen \*Schreiben Karls III. (bat. Reapel 1745 Juli 27; f. Princ. 172, p. 21, Bapftl. Beh. = Archiv) begleitet, auf das ber Papft am 10. August antwortete. Anknüpfend an Rarls Worte, er jende bieje primizie als tributo, bemerfte er: \* Questa è una specie di primizie, non dissimile da quella che Moisè intimò al popolo eletto che dovesse fare al sacerdote, dopo esser entrato nella Terra assegnatagli per sua abitazione da Dio; imperochè Vostra Maestà ci favorisce delle prime produzioni della sua fabbrica di porcellane poco dopo il suo ritorno più glorioso del primo ingresso, ed assai più specioso per la visibile assistenza del Signore, alla Terra destinatale e mantenutale da Dio per sua abitazione e dominio. Noi siamo benchè indegnamente il Sacerdote, e riconoscendo di non dover ricevere le primizie senza adempire l'obbligo annesso ad esse, che era di pregare Dio per gli offerenti, promettiamo a Vostra Maestà di continuare ad aver memoria di Lei e della sua reale famiglia ne'nostri benchè tepidi sacrifici anche per il sopradetto titulo aggiunto (cbb. 22). MS Rarl 1746 cine bellissima tazza di porcellana e un bastone col manico pure di bellissima porcellana fandte, dantte der Papft am 27. Januar. Es heißt bann weiter: \*E ritornando al regalo che non ci può uscire di mente per la finezza con cui ci è stato fatto, diremo a V. M. di riconoscere in esso, che se Noi amiamo lei come padre, ella ama Noi come figlio, pensando il buon figlio ai bisogni del padre, e conoscendo ancor Noi che la nostra avanzata età ci conduce a poco a poco all'uso del brodo, per cui sarà opportuna la tazza trasmessaci, ed a non lasciare il bastone per poter caminare: per lo che, o bevendo o caminando, saremo necessitati a ricordarci di V. M. (ebb. 45).

sogar die Meißener Fabrikate übertrafen. Die Porzellansammlung des Qui=rinals galt als die schönfte Europas 1.

Da die Marmorstatue des Erzengels Michael von Kaffaello da Montelupo auf der Engelsburg durch die Witterung und Blipschläge schadhaft geworden war, ließ der Papst diese weithin sichtbare Krönung des gewaltigen Hadrianmausoleums durch eine Bronzestatue ersehen, die Francesco Giardoni nach einem Modell des slämischen Vildhauers Peter Verschaffelt 1752 goß<sup>2</sup>.

Für die Erhaltung eines andern firchengeschichtlich wichtigen Monumentes sorgte Benedikt XIV., indem er aus Bruchstücken und alten Zeichnungen eine getreue Kopie der Mosaiken der mittleren Tribüne des Trikliniums Leos III. anfertigen und dafür durch Fuga eine neue Tribüne bei der Scala Santa erbauen ließ ; sie erhebt sich an der Straße nach S. Croce, die er mit großen Kosten hatte herstellen lassen. Zu einer Restaurierung der alt-

<sup>1 \*</sup>Non vi è principe che ne abbia altrettanto, schrieb Beneditt XIV. schon am 23. Dezember 1744 an die Marchesa C. Caprara Bentivogli (a. a. D.). Basen mit dem Wappen Beneditts XIV. waren bis 1870 noch erhalten; s. Barbier, Les Musées 77.

<sup>2</sup> Borgatti, Castel S. Angelo, Roma 1890, 159, wo auch über die Bollendung des von klemens XII. begonnenen Appartamento per il Castellano. Über die Ber= änderung des Amphitheaters im Belvederehof durch Benedift XIV. f. Frey, Michelangelo-Studien 48. Siehe auch Road 45 f; Rodocanachi, St-Ange 233; Beringer 31. Unterftütt wurde von Beneditt XIV. der Reubau des Rlofters S. Agoftino (j. Repert. für Runftwiff. 1911, 11 ff), in dessen Hof er einen Brunnen stiftete; f. Forcella V 103 f. Die hilfe bei andern Bauten erwähnen die Inschriften ebd. XIII 191 ff und Inventario 263 279. über die Restaurierung des Brunnens bei der Billa Giulia f. Letarouilly, Texte 40. Bon ber Reftaurierung ber Stadtmauern zeugen Inichriften (f. Forcella XIII 42 f), befonders auf ber Strede gwijchen Porta S. Sebaftiano und bem Lateran. Uber Die neue Straße vom Lateran nach S. Croce f. Adinolfi, Roma I 272. Inschriften mit Straf-androhungen gegen Berunreinigung der Straßen im Inventario 467 und bei Maes, Curiosità Romane III (1885) 34 f. Zu der Platregulierung bei S. Cecilia gewährte der Papft nach dem Gutachten des Architekten und eigener Lokalbesichtigung mehr von dem öffentlichen Terrain, als Acquaviva, der Titular der Rirche, verlangte; f. \* Bericht Thuns vom 19. August 1741, Staatsarchiv zu Wien. In Bia degli Schiavoni fopierte ich: Benedicto XIV | P. M. quod in haec aedificia veteribus | iam paene collapsis | in ornatiorem amplioremque formam | iussu et auctoritate | Caroli Rezonici S. R. E. card. patroni beneficentissimi recens excitata aquam virginem in sextante deduci sua liberalitate concesserit curante Ferdinando M. de Rubeis patriarcha C.pólitano | nationis illuricae [fo] congregatio | largitori munificentissimo | D. N. M. Q. E. | Anno salut. MDCCLIII.

<sup>\*</sup>Benedetto XIV, di genio naturalmente fabricatore, pochi mesi dopo la sua assunzione al Pontificato aveva posto mano a più fabriche in un tempo, ciò è ad aprire la gran strada o piazza da San Giovanni a Sta Croce in Gerusalemme, con spianare vigne, empire valli e spianare alture con spesa grandiosa, come si vede, e terminata la piazza, fece copiare al naturale il celebre Triclinio e lo pose, ove ora si vede. Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom. Die \*Avvisi vom 25. März und 6. Mai 1752 berichten von dem Blan des Bapftes, di rendere in linea diritta la strada Papale bei S. Andrea della Balle. Cod. ital. 199 der Staats bibl. zu München.

<sup>4</sup> Novaes XIII 261, XIV 156. Lgl. David in der Röm. Quartalschrift XXXI (1923) 139 ff.

ehrwürdigen Basilika S. Paolo fuori le Mura kam es glücklicherweise nicht; der Papst beschränkte sich darauf, den Maler Monosili unter Beihilfe des gelehrten Giuseppe Marangoni eine sorgfältige Wiederherstellung der Papst=porträte vornehmen zu lassen <sup>1</sup>.

Den unter Klemens XI. ausgegrabenen Sockel der Säule des Antoninus Pius, dessen Hauptseite die Apotheose dieses Kaisers und seiner Gattin Faustina darstellt, ließ der Papst auf Monte Citorio aufstellen. Es wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, wie diese Basis zu krönen sei? Die einen schlugen dafür die im Hof der Curia Innocenziana liegende Granitsäule vor³, die andern die Statue der Gerechtigkeit und des Friedens. Da man sich hierüber und über den Ort der Aufstellung nicht einigen konnte, blieb es bei Projekten 4.

Im Jahre 1748 kam bei der Fundierung eines Hauses unweit von S. Lorenzo in Lucina der von Plinius erwähnte große Sonnenobelisk zum Borschein. Benedikt XIV. ließ ihn auf den Kat des Costantino Ruggieri völlig ausgraben, denn, wie er gegenüber Kardinal Tencin scherzend bemerkte, mochte er nicht für einen "gotischen" Papst gehalten werden. Den Ruhm, dieses in drei Teile zerbrochene Denkmal restauriert zu haben, mußte er bei der herrschenden Finanznot seinem Nachfolger überlassen.

Ein großes Verdienst erwarb sich der Papst um das Kolosseum. In einer wenig bewohnten Region gelegen, hatten die labyrinthischen Gänge und Höhlen dieses gigantischen Bauwerkes von jeher lichtscheuem Gesindel als Unterschlupf gedient. Unter Klemens X. waren deshalb 1675 die äußeren Bogen durch Mauern abgeschlossen und das Innere zur Abhaltung von Kreuzwegandachten abgegrenzt worden; später aber war der Bau, der unter Klemens XI. durch das Erdbeben von 1703 schwer gesitten hatte, wieder der Berwahrslosung anheimgesallen. Der Präsident de Brosses machte 1739 den Borschlag, den nach dem Monte Celio gelegenen Teil niederzulegen, die andere Hälfte aber wieder in ihren früheren Stand zu sezen. "Die Arena", so schrieb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. Marangonius, Chronologia Rom. Pontif. superstes in pariete basil. S. Pauli apost., Romae 1751; Novaes I 3 ff, XIV 154; Papers of the British School IX 174 ff; Bilpert, Mojaiten II 563 f.

<sup>2 \*</sup> Bericht Thuns vom 18. Mai 1743, Staatsarchiv gu Wien.

<sup>3</sup> Diefe Saufe wurde von Pius IX. jum Denfmal ber Verfündigung bes Dogmas von ber Unbesteckten Empfängnis auf ber Piazza di Spagna verwendet.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cerroti, Lettere di artisti, Roma 1860, 49 f; Justi II 140. Der Sociel kam unter Pius VI. in den Batikanischen Garten, unter Gregor XVI. in die Billa des Giardino della Pigna (j. G. de Fabrio, Il Piedestallo d. Colonna Antonina, Roma 1844), 1855 an seinen jetzigen Plat; j. Helbig I <sup>3</sup> 74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 405; Lettere d'uomini illustri 85. Über den Obelisten schrieb G. Poleni; j. Lombardi VI 37. Ein Kardinal Quirini gewidmeter \*Commento sull'obelisco di Campo Marzo von Nidolfino Benuti im Cod. Vat. 9024 p. 181 ff, Batif. Bibliothef.

er, "gäbe einen schönen öffentlichen Platz; ist ein halbes sauberes Kolosseum nicht mehr wert als ein ganzes, das so verlottert ist; und was stünde im Wege, ihr verehrten Kömer, in der Mitte des so geschaffenen Platzes einen großen Springbrunnen oder sogar einen See anzulegen, um wieder eine Art antiker Naumachia zu haben?"

Benedikt XIV. war weit entfernt, die Ansicht des frangofischen Freigeistes zu teilen. Er bestimmte 1743 eine ansehnliche Summe zur Restaurierung der Abschlußmauern, im folgenden Jahr erließ er ein ftrenges Strafeditt gegen die Berübung von Erzessen in den Ruinen des Bauwerkes und beschloß beim Berannahen des Jubelighres? im Anschluß an die 1675 getroffenen Magnahmen das großartigste Monument, das Rom aus dem Altertum aufweist, zu retten, indem er es dem Andenken an das Leiden Christi weihte. Inmitten der Arena ward ein einfaches Kreuz errichtet, im Umfreis die alten 14 Stationen des Kreuzwegs erneuert und durch den Bizegerente Ferdinando de' Rossi geweiht. Die Abhaltung der Kreuzwegandacht, an jedem Freitag und Sonntag zwei Stunden vor dem Ave Maria, übernahm die damals geftiftete Bruderschaft der Liebhaber Jesu und Maria, welcher der Papst 1752 die Stationen ichentte 3. Besonders in der Fastenzeit strömten jest alljährlich die Römer zu der dort von einem Franziskaner abgehaltenen Kreuzwegandacht. Gine ergreifende Feier dieser Art hielt am Schluß des Jubeljahres, am 27. Dezember 1750, der von Beneditt XIV. hochgeschäpte Franziskaner Leonardo da Porto Maurizio, der dort, wo zu verruchter Lust Qualen und Tod verhängt worden waren, mit beredten Worten das Leiden besienigen verkündete, der die Welt von folden Greueln befreit hatte 4. Für die in den inneren Bogen nach bem Lateran bin befindliche Cappella bella Bieta ichenkte ber Bapft 2500 Scubi 5. Zuweilen biente das Innere des Koloffeums geradezu als Kirche. So hielt am 19. September 1756 ber Generalvikar

2 am 13. Dezember 1749; f. die aus dem kapitolinischen Archiv bei Prinzivalli (Anni Santi 181 f) mitgeteilte Entscheidung, die auf eine Eingabe des Leonardo da Porto

Maurizio erfolgte.

<sup>4</sup> Opere compl. di S. Leonardo da Porto Maurizio IV, Venezia 1868, 52 f 393 ff. Bgl. B. Innocenti, S. Leonardo da Porto Maurizio. Prediche e Lettere, Quaracchi

1915, p. x.

<sup>1</sup> Siehe Broffes, Briefe II 190 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. Colagrossi, L'anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia, Firenze 1913, 217 ff. Bgl. Clementi, Il Colosseo, Roma 1912, 203 ff; Bartoli, Cento vedute di Roma antica, Firenze 1911, Nr 17 u. 18; Babuce, Kolosseum 40 47 52 f. Ein prächtiger Stich Piranesis stellt die Stationen dar, die nach dem Untergang des Kirchenstaates, wie Justi (II 142) tressend bemerkt, "neuitalienischem Fanatismus zum Opfer sielen". Seit 1919 ist wenigstens der schöne Brauch, im Kolosseum einen Kreuzweg abzuhalten, wieder aufgelebt.

<sup>5 \*</sup>Avviso vom 5. Mai 1735, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München. Hier auch die große Inschrift angebracht, deren Text bei Colagrossi 21.

des Papstes, Kardinal Guadagni, in der Arena ein feierliches Hochamt mit Generalkommunion, an welcher sich Tausende beteiligten 1.

Wie mit dem Kolosseum, so ist der Name des gelehrten Papstes auch mit den Sammlungen der kapitolinischen Paläste, deren Statuenschmuck restauriert wurde<sup>2</sup>, unzertrennlich verbunden. Durchdrungen von der Ansicht, daß die Meisterwerke antiker Runft nicht der Willfür privater Besitzer anheimfallen dürfen, sondern vielmehr der Allgemeinheit zugänglich zu machen seien, bereicherte Benedikt das Kapitolinische Museum durch großartige Geschenke. Mußte er sonft infolge der Geldkalamität sparen, so kannte bier feine Freigebigkeit keine Grengen. In Rom, fo außerte er, find die Ruinen Reichtumer; man darf nur ein wenig suchen, und man findet Schätze 3. Auf alles, was durch Ausgrabungen 4 zutage trat, legte der Papft seine Sand, indem er 1750 Rlemens' XII. Ausfuhrverbot verschärfte 5; aber auch sonst suchte er jede gunftige Gelegenheit für Reuerwerbungen zu benüten. Go wandte er fich an den Bischof von Piacenza, um die aus Belleja ftammende Erztafel Raiser Trajans zu erhalten 6. Bon dem Herzog Franz III. von Modena, deffen beständiger Finangnot Dresden seine Galerie verdankt, kaufte er die hervorragenoften, meift aus ber tiburtinischen Villa Sadrians stammenden Stulpturen der Villa d'Efte. Jahr für Jahr wurde die kapitolinische Samm= lung bereichert, teils durch Geschenke von Kardinalen und andern an den Papft 7, teils durch Antäufe. Schon im Jahre 1741 erwarb der Papft den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Colagrossi 222. <sup>2</sup> Egl. Rodocanachi, Capitole 178 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Caracciolo 75.

<sup>4</sup> Bgl. Fea, Miscell. II, Roma 1836, 208 ff; Hautecoeur 57. Ein \*Avviso vom 2. September 1752 erwähnt Antifenfunde in Frosinone, die ins Kapitol kamen. \*Avvisi vom 30. September und 7. Oktober 1752 berichten von der Auffindung von Zimmern mit Malereien und Mojaiken bei der Cestiuspyramide, die als Borbilder für ein Gemach in der Billa des Kardinals Valenti dienen sollten. \*Avviso vom 20. März 1756: Ausgrabungen vor Porta Maggiore. \*Avviso vom 24. April 1756: Hunde beim Palazzo Bolognetti (Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München). Ein \*Bericht aus Kom vom 14. September 1748: Nella continuazione del cavo si ka a S. Maria Maggiore, è stato ritrovato un superdo dagno sotterraneo con un mosaico molto dello ed intatto con tutti li suoi acquedotti di piombo. Archiv der öfterr. Botschaft am Vatifan.

<sup>5 \*</sup>Avviso vom 17. Januar 1750, Cod. ital. 199, a. a. D. Ein Berzeichnis der unter Benedift XIV. erschienenen Lizenzen für Aussuhr von Kunstwerfen gibt Bertolotti, Esportazione di oggetti di belle arti da Roma, in der Rivista Europea 1877, II 724.

<sup>6</sup> C. Masnovo, La tavola alimentaria di Velleia, Benedetto XIV e G. du Tillot, im Bollet. stor. Piacent. VIII (1913) 3, wo vier Briefe des Papstes an den Bischpf von Biacenza veröffentsicht find.

Forcella I 84; Rodocanachi, Capitole 161. Über Geschenke an Altertümern durch den Bischof von Spalato s. Maroni, Lettere 752 755 758 f. In dem aus dem Besitz des Kardinals Besozzi in die Biblioteca Vittorio Emanuele übergegangenen Katalog des Kapitolinischen Museums von 1750 (s. unten S. 124) findet sich zu dem S. 62 angeführten Piede di Fontana, der bei S. Eroce in Gerusalemme gefunden wurde, folgende hand-

mit einer Gans ringenden Knaben, 1743 die bei der Anlage der Front von S. Maria Maggiore gefundene Doppelherme des Epifur und feines Lieblings= schülers Metrodor, 1744 die willfürlich Flora benannte Mädchenfigur, den Harpokrates und den Amazonensarkophag, 1746 den Sathr mit der Weintraube aus Rosso Antico, 1749 die auf dem Aventin gefundene Gruppe von Amor und Psyche, 1752 die berühmte Benus, die wahrscheinlich identisch ist mit der unter Klemens X. gegenüber von S. Bitale aufgefundenen, 1753 taufte der Bapft für 5000 Scudi zwölf der besten Marmorstatuen der Villa d' Efte, darunter den Pragitelischen Satyr, den Bogenspannenden Amor, zwei Amazonen, eine Benus und die Gepeinigte Pinche 1. Aus dem Garten bes Batikans ließ Benedikt XIV. den Grabstein des Titus Stuilius Aper nach dem Kapitol bringen, von Araceli die kapitolinische Brunnenmundung, von S. Sebaftiano fuori le Mura die dem Jupiter Sol Serapius geweißte Basis, aus Albano die Reliefs mit den Schicksalen Jupiters, aus Nepi den Sarkophag mit der Pflege des Bacchusknaben 2, aus Anzio Mosaiken 3. Es würde zu weit führen, die vielen andern Statuen, Buften, Sarkophage, Basreliefs, Mosaiten, Säulen, Inschriften anzuführen, die damals auf das Rapitol kamen. Eine sehr wertvolle Erwerbung waren die Fragmente des antiken Planes der Stadt Rom, die, unter Bius IV. hinter der Kirche SS. Cosma e Da= miano aufgefunden, in den Besit des Rardinals Aleffandro Farnese gelangten und von Bellori 1673 zum erstenmal publiziert wurden. Nach schwierigen Berhandlungen mit dem spanischen Botschafter Acquavipa erhielt sie Be= nedift XIV. Ende 17414 von Karl III. von Neapel für sein Museum, wo fie in die Wände des Treppenhauses eingemauert wurden 5.

Über die Aufstellung der dort vereinigten Schätze unterrichtet der von Ridolfino Benuti verfaßte, von dem Kustoden des Kapitolinischen Museums, Marchese Giovanni Pietro Locatelli, 1750 herausgegebene Katalog <sup>6</sup>. Die

jóriftlióre Bemertung: \*Questo piede fu ritrovato quando io Card. Besozzi ero abbate di S. Croce e fu poi donato alla S<sup>tà</sup> di N. S. Benedetto XIV nell'occasione che si portò a S. Croce e donò per un suo chirografo alla chiesa il stradone et apertura con la piazza che da S. Croce porta a S. Giov. Laterano, sito che prima era signato e comprato dalla S<sup>tà</sup> Sua era stato fatto aprire nella maniera che ora si vede. Furono nella stessa occasione donati a N. S. alcuni libri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jufti II 26 135. BgI. Helbig I <sup>3</sup> 426 431 445 f 447 474 477 480 485 487 488 490 491 494 497; Rodocanachi, Capitole 160; Heeckeren II 268. Über ben Unfauf von Hermen f. Umelung II 502 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Helbig I <sup>3</sup> 419 422 423 434 485 488. <sup>3</sup> Forcella I 84.

<sup>4 \*</sup>Berichte Acquavivas an Villarias vom 14. September, 26. Oktober, 9. November, 7. u. 9. Dezember 1741, Archiv zu Simancas. Die Inschrift bei dem Stadtplan bei Forcella I 82.

<sup>5 \*</sup>Avviso vom 14. November 1750, Cod. ital. 199, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Museo Capitolino o sia Descrizione delle statue, busti, bassirilievi, urne sepolcrali, iscrizioni ed altre ammirabili ed erudite antichità, che si custodiscono

Hauptwerke waren im Obergeschoß untergebracht. Der erste Saal, Stanza del Baso genannt nach einer beim Grabmal der Cacilia Metella gefundenen iconen Marmorvase, bewahrte die tostbarften Reliefs, die Sarkophage mit den Musen, der Amazonenschlacht, dem Endymionmythos und dem Schicksal der Menschenseele. Der zweite Saal, nach Bertules dem Sydratoter genannt, barg Amor und Pfoche, die Gepeinigte Pfoche, die Trunkene Alte, die Kinder= statuen mit der Schlange, der Silenmaste und der Gans, in der Mitte die fikende Agripping, an der Band die Lex regia, vor der Cola di Rienzo die Vollmachten des römischen Volkes erklärt und die Gregor XIII. vom Lateran bierber versett hatte. In dem großen, durch drei Fenfter erhellten Mittelsaale ftanden fich gegenüber die Bronzestatuen Innozenz' X., des Erbauers des Balaftes, und Klemens' XII., des Gründers des Museums. Aus der Fülle der hier vereinigten alten Bildwerke, darunter die Juno Cefi, die Bestalin und die Amazone des Sositles, waren fünf als Hauptwerke geltende Statuen in der Mitte aufgestellt: der Sterbende Gallier, die fälschlich Antinous genannte Jünglingsftatue aus der Billa Hadrians, ein gleichfalls von dorther stammender ägyptischer Priefter, Sarpokrates, der Gott des Stillichweigens und der von Monot als Krieger erganzte Diskuswerfer. Der anftogende Philosophensaal barg auch Buften anderer berühmter und unberühmter Männer. In dem Saal der Kaiserbüften, die dronologisch geordnet waren, befand sich die aus grünem Goldprobierstein gemeißelte Koloffalftatue des jungen Herkules und die fog. Flora. Auch der Gang war mit Antiken angefüllt, ebenso ein anftogender Raum.

Im Erdgeschöß richtete Benedikt XIV. 1748 ein Agyptisches Museum ein, dessen Grundstock die römischen Nachahmungen ägyptischer Statuen bildeten, die man in dem Serapisheiligtum (Canopus) der tiburtinischen Hadriansvilla aufgefunden hatte. Auch die 1750 bei Porto d'Anzio in der Billa Pamfili entdeckte Statue des Anubis, des Hüters der Gräber, fand hier ihren Plag. 1.

Das Kapitolinische Museum stand allen zum Studium offen. Die Abnahme von Gipsabgüssen ward 1753 von einer besondern Erlaubnis abhängig gemacht<sup>2</sup>. Einer der Größten, welche sich diese Schäße zunuße machten, war Winkelmann, der, 1755 nach Kom gekommen, dort ein und

nel Palazzo alla destra del Senatorio vicino alla chiesa d'Araceli in Campidoglio, Roma 1750. Bgl. Jufti II 139. Im Anhang des Katalogs S. 69—71 Nota de' preziosi e rari marmi, che dalla munificenza del regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV sono stati al Museo donati. Ein \*Avviso vom 16. Januar 1751 jagt, das Mujeum habe fich unter Locatelli auf das Doppelte vermehrt (Cod. ital. 199, a. a. O.). Bgl. Platner II 2, 328 f 333 f; H. Macfowfti, J. G. Schadow, Berlin 1927, 74 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ägyptischen Monumente des Kapitols wurden 1836 von Gregor XVI. in das Museo Egizio des Batikans übertragen; s. Marucchi, Museo Egizio Vaticano.

<sup>2 \*</sup>Avviso vom 29. September 1753, Cod. ital. 199, a. a. D.

aus ging. "Hier ist der Schatz von Altertümern, Statuen, Sarkophagis, Busti, Inscrizioni usw. in Rom, und man ist hier in aller Freiheit vom Morgen bis in den Abend', schrieb er am 7. Dezember 1755 nach Dresden. Es ist wahrscheinlich, daß dem großen Archäologen dort die Grundzüge seiner Kunstgeschichte aufgingen 1.

Eine umfassende Publikation über das Kapitolinische Museum war bereits worher erschienen. Ihr Verfasser, der Abbate Guido Bottari, 1689 zu Florenz geboren, hatte sich dort ein Jahrzehnt lang mit der Herausgabe des Lexikons der Erusca beschäftigt und ging dann nach Rom, wo er die Gemälde= und Kupferstichsammlung der Corsini ordnete². Er stand seit langem mit Lamebertini in Verbindung³; Papst geworden, ernannte Benedikt XIV. ihn zum Kustoden der Batikanischen Bibliothek⁴ und verlieh ihm ein Kanonikat in S. Maria in Trastevere. Bottari ward vom Papst mit der Wiederheraussgabe von Bosios, Roma Sotterranea' betraut⁵. Von seiner Veschreibung des Kapitolinischen Museums erschienen die beiden ersten Bände 1750. Er rühmt hier, daß Benedikt XIV. die Sammlung täglich vermehre 6. Ein dritter Band folgte 1755, ein vierter 1782. Bei der Arbeit standen ihm Pier Francesco Foggini, Giuseppe Querci und Riccold Foggini zur Seite³. Die Stiche lieferte Giuseppe Vass, der noch ein besonderes Kupferstichwerk über "die Herzelichkeiten des alten und neuen Kom' herausgab 8.

Das altehrwürdige Kapitol sollte aber nach dem Willen Beneditts XIV. nicht bloß zum Mittelpunkt für die antike, sondern auch für die neuere Kunst werden. Bon seinem kunstsinnigen Staatssekretär Valenti beraten, beschloß er in Anknüpfung an einen ähnlichen Plan Klemens' XII. die Anslage einer Gemäldegalerie im Konservatorenpalast. Der erste Gedanke dieser Stiftung geht in das Jahr 1744 zurück. Der Papst wollte verhindern, daß die besten Bilder ins Ausland gingen. Er hatte schon damals der reichen Gemäldesammlung der Familie Sacchetti seine Ausmerksamkeit zugewandt 10.

<sup>1</sup> Jufti II 136. <sup>2</sup> Ebd. 138 f.

<sup>4</sup> Studi e docum. XXIV 177.

<sup>7</sup> Cerroti, Lettere di artisti, Roma 1860, 59 63.

9 Colasanti, La Galleria Capitolina, Roma 1910, IV f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> P. Lambertini (poi Benedetto XIV), \*Lettere autografe scritte a Msgr. Giov. Bottari 1726--1746, Cod. 32 G. 49 ber Bibl. Corjini λu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Bearbeitung, die schon unter Klemens XII. begann, war nicht glücklich; s. Kraus, Roma Sotterranea 14; Buchberger I 713. <sup>6</sup> Museum Capit. I 1.

<sup>8</sup> Delle magnificenze di Roma antica e moderna, con spieg. istor. del P. Gius. Bianchini, Roma 1747 u. 1752.

<sup>10</sup> Mcrenda ergäßit in jeinen \*Memorie: Essendo il Papa molto dotto et amante della erudita antichità, andava arrichendo lo studio di Campidoglio, eretto da Clemente XII, con molte rarità, e prese fin d'allora il pensiero di erigere incontro all'altro un nuovo studio di pitture insigni per impedire che non escissero da Roma, e diede ordine di trovare il sito proprio per fabbricarvi le

Diese wurde angekauft und zu ihrer Aufnahme ein Saal bestimmt, der 1747 bis 1748 über dem Archiv des Kapitols erbaut wurde 1. Sine zweite große Erwerbung bestand in dem Ankauf der Gemälde aus dem Nachlaß des Kardinals Pio da Carpi 2. Bei einem Besuch, den der Papst Mitte Oktober 1751 seinen Bilderschäßen abstattete, überzeugte er sich, daß zu deren Aufstellung eine Erweiterung der Galerie nötig sei 3.

Im ersten Saale wurde 1752 die von Peter Verschaffelt gemeißelte Büste des Papstes angebracht mit einer Inschrift auf seine Verdienste als Förderer der schönen Künste<sup>4</sup>.

Rardinal Giulio Sacchetti, der unter Urban VIII. von 1626 bis 1631 Legat in Ferrara und Bologna gewesen war, hatte besonders Werke der berühmten Bologneser Schule gesammelt; er war, wie sein Bruder Alessandro, mit Guido Reni innig besreundet. Marcello Sacchetti stand in einem ähnslichen Verhältnis zu Pietro da Cortona. Für Kardinal Pio da Carpi hatte der Maler Giodanni Bonatti besonders in Benedig gesammelt. Unter den fast zweihundert Nummern, welche Benedist XIV. durch seine Ankäuse für die kapitolinische Galerie erhielt, besand sich eine beträchtliche Anzahl bemerkenswerter Werke, die größtenteils noch heute das Kapitol schmücken. Tresslich vertreten sind Guido Keni durch eine Magdalena, einen Sebastian, durch seine Selbstporträt und die beiden unvollendeten Darstellungen der Aufschrt eines seligen Geistes zum Paradies; Domenichino gleichfalls durch einen Sebastian und die Kumäische Sibhle; Annibale Carracci durch einen hl. Franziskus; Ludovico Carracci durch einen Sebastian; Pietro da Cortona

sale per collocarvi li quadri. Non si avvide esser questo un suggerimento del Card. Colonna Pro-Maggiordomo a stimolo della sua favorita Dama Patrizi, figlia del Marchese Sacchetti, per indurre poi il Papa a comprare li quadri di quella casa, che andava in rovina. Bibl. Ungelica zu Nom.

¹ Descrizione delle statue, bassorilievi, busti, altri antichi monumenti e quadri de'più celebri pennelli che si custodiscono ne'palazzi di Campidoglio, ediz. terza, Roma 1775, 141; Rodocanachi, Capitole 179. Die nuova fabbrica für die Galerie war nach einem \*Bericht vom 14. Dezember 1748 (Archiv der öfterr. Botf chaft am Batifan) damals fast vollendet. ² Merenda, \*Memorie, a. a. D.

<sup>3 \*</sup>Il Papa verso la metà del mese [ottobre anno XII°] andò a veder li quadri collocati e disposti nella nuova Galleria in Campidoglio, ma restano ancora da collocarsi altri 150 pezzi, e forse dei migliori della casa Pio, per li quali si cerca il luogo per proseguire la Galleria. Forse e senza forse era più decente e proprio di collocare questi quadri nelle Gallerie di S. Pietro e di Monte Cavallo. In Campidoglio fu ricevuto dal Card. Valenti (cbd.). Bgl. Heeckeren II 145 f; \*Avvisi vom 23. Januar, 29. März, 18. u. 23. Ottober 1751, 1. Januar und 4. März 1752 (Blan genehmigt), Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München.

<sup>4</sup> Abgebildet bei Beringer Taf. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe hierüber \* Cod. 33 A 11 der Bibl. Corfini zu Rom. Bgl. Arch. Rom. XXII 313 und L. Ozzola im Corriere d'Italia 1907, Rr 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ad. Venturi, La galleria del Campidoglio, Roma 1890.

durch den Triumph des Bacchus, Mexander und Darius und das Porträt Urbans VIII.; Domenico Tintoretto durch eine Geißelung und eine Dornenströnung Christi sowie eine Magdalena; Guercino durch eines seiner berühmtesten Bilder, die Persische Sibylle. Aus der Masse der übrigen Gemälde sind hervorzuheben: Tizians Tause Christi, Garosalos Verkündigung, Caravaggios Wahrsagerin, Paul Veroneses Entführung der Europa, Romanellis hl. Cäcilia, Rubens' köstlich naive Kindergruppe Romulus und Remus, endlich Banvitellis reizende römische Veduten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Alle diese Schäße, so hob Bottari im dritten, 1754 erschienenen Bande seiner Bearbeitung von Bosios, Roma Sotterranea' hervor, würden ebenso wie die Antiten des Kapitolinischen Museums zerstreut worden sein ohne die Vorsorge Benedikts XIV.

Der Papst liebte nicht nur die alten Meister, sondern auch die zeitgenössischen. Scherzend pflegte er zu sagen, da er nicht Gravität genug besitze, empsehle er sich den Künstlern, daß sie ihm solche verliehen. Aber zu einem umfassenden Mäzenatentum sehlten nicht nur die Geldmittel, sondern auch die Meister von bedeutender Schöpferkraft. Unter den Architekten, die Benedikt XIV. beschäftigte, ragte nur Fuga hervor, unter den Bildhauern Bracci und Berschäffelt, unter den Malern der Bolognese Giuseppe Maria Crespi2, der Piacentiner Pannini und der aus Turin stammende Batoni. Aber wie klein erschienen sie gegenüber den Künstlern der Renaissance und des Barock!

Die kapitolinische Galerie sollte vor allem den Schülern der Akademie von S. Luca Vordilder liefern. Die jährlichen Preisverteilungen an die Schüler dieser Anstalt, die neben der Malerei auch die Skulptur und Baukunst zu fördern hatte, waren seit einiger Zeit eingestellt worden; sie wurden jest wieder neu belebt. Im Jubeljahr 1750 wohnte der Papst selbst der Preisverteilung bei; die Festrede hielt der Bolognese Francesco Zannotti. Bei Überreichung seines Berichtes über die preisgekrönten Arbeiten hob er die Verdienste des Papstes um die Kunst hervor und gedachte vor allem der beiden Sammlungen auf dem berühmtesten der römischen Hügel. Nach einer musikalischen Aufsührung, welche der Kapellmeister von St Peter Nicola Iommella komponiert hatte, erfolgte die Verteilung der Preise, die in silbernen Medaillen mit dem Bildnis des Patrons der Akademie, des hl. Lukas, und

Missirini 228.
<sup>2</sup> Bgl. H. Voss, G. M. Crespi, Roma 1921, 15.

<sup>3</sup> Wie Batoni', jagt treffend Justi (II 144), "ein dünneres Genie war als Carlo Maratta, so erscheint dieser als ein Spigone gegen Domenichino und Guido, die wieder zu Tizian und Correggio als Heroen hinaufsehen.' Batoni, der Freund von Winckelmann und Mengs, wollte zwar neue Wege einschlagen, blieb aber doch nur ein geschickter Esteftifter, groß nur als Bildnismaler; s. Woltmann-Woermann, Gesch. der Malerei III, Leipzig 1888, 914 s.

dem des regierenden Papstes bestand. Zum Schluß trugen Mitglieder der Arcadia Gedichte vor 1.

Wie diese Preisverteilungen, so wirkten auch anregend auf das Kunstleben die jährlich am Josephstage in der Borhalle des Pantheons durch die dortige Bereinigung der Virtuosen eröffneten Ausstellungen von Bildern; gelegentlich fanden solche auch in der Kirche S. Rocco statt<sup>2</sup>.

Die jungen Künstler hatten in Kom bisher nur in der Französsischen Akademie, die 1725 vom Palazzo Capranica in den Palazzo Kivers-Salviati am Corso verlegt worden war, Gelegenheit zum Aktzeichnen nach Mobellen, wobei jedoch durch die päpstliche Regierung weibliche ausgeschlossen waren. Die erste, 1754 errichtete öffentliche Aktschule verdankt die Ewige Stadt Benedikt XIV. und dem Kardinal Valenti. Es ward dafür ein Kundsaal unter der kapitolinischen Gemäldesammlung bei dem Bogen des Vignola nach Monte Tarpeo hin bestimmt. Der Unterricht in dieser Accademia del Rudo war unentgeltlich und durch eine Verordnung des kunstsinnigen Kardinals Girolamo Colonna geregelt. Die Sitzungen dauerten drei Stunden; sie fanden abends unter Aussicht eines Akademikers von S. Luca statt. Reben Italienern sah man hier auch Franzosen, Spanier und Deutsche, unter letzteren den 1754 zur Kirche zurückgekehrten Sachsen Kaphael Mengs.

Die Liebe Benedikts XIV. zur Kunst wird noch übertroffen von seiner Begeisterung für die Wissenschaft. Ein Jahrzehnt vor seiner Erhebung auf den Stuhl Petri hatte er als Erzbischof von Ancona an den Archäologen Giovanni Bottari geschrieben: "Die Pflicht eines Kardinals, der beste Dienst, den er dem Heiligen Stuhl leisten kann, ist, gelehrte und redliche Männer nach Kom zu ziehen. Der Papst hat keine Wassen und Heere; er muß sein Ansehen aufrecht erhalten, indem er Kom zum Muster aller Städte macht." Benedikt XIV. verwirklichte die Ideen Lambertinis: aus allen Teilen Italiens zog er Gelehrte nach der Ewigen Stadt, auf jede Weise suche er die Wissenschaft zu fördern.

Eine der ersten Taten des Papstes war die Errichtung von vier gelehrten Akademien in Rom, von denen jede einen besondern Sig, bestimmte Mitzglieder, einen Protektor und einen Sekretär erhielt. Die erste Akademie, die der Konzilien, die als eine Erneuerung der 1671 von Ciampini gestifzteten galt, tagte in der Propaganda, die zweite, der Kirchengeschichte gewidmete im Kloster der Oratorianer bei der Chiesa Nuova, wo Baronius seine

<sup>1 \*</sup>Avviso vom 30. Mai 1750, Cod. ital. 199, a. a. O.

<sup>2</sup> Road, Deutsches Leben 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Bull. Lux. XIX 94 ff und die oben S. 127 A. 1 angeführte Descrizione delle statue ufw. 164 f. Bgl. Road 55; Hautecoeur 43 f 51. Rad Caracciolo (101) fagte Benebitt XIV. über die Französische Adademie: Ringraziamoli con tutto il cuore che così vengono con la loro emulazione a suscitar de' grand' uomini.
<sup>4</sup> Jufti II 132.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

berühmten Annalen geschrieben hatte, die dritte, für Liturgie und Riten, im Kolleg der Pii operai bei S. Maria ai Monti, die vierte, für römische Gesschichte und Altertümer, deren Arbeiten an Livius angeknüpft werden sollten, auf dem Kapitol.

Protektoren dieser Akademien waren die Kardinäle Landi, Tamburini, Portocarrero und der Großconestabile Lorenzo Colonna; Sekretäre Niccold Antonelli, Giuseppe Bianchini, Niccold Panzuti und Antonio Baldani.

Die Mitgliederzahl betrug zwölf, nur bei ber Atademie ber römischen Altertumer vierzehn. Sie wurden zuerst durch den Babit ernannt, sollten sich aber später felbst erganzen. Die Sitzungen fanden monatlich an einem Montag ftatt, das Verzeichnis der zu behandelnden Gegenstände wurde gedruckt2, für die Vorträge mar auch die italienische Sprache gestattet, nur in der Bropaganda war wegen der fremdsprachlichen Zöglinge das Latein vorgeschrieben. Nachdem Benedift XIV. zuerst 1745 eine Sigung der Atademie für Kirchengeschichte vor fich im Quirinal hatte abhalten laffen 3, wurde später diese Ehre auch den andern Atademien zuteil. Die Bante murden fo gestellt, daß der Papft den Atademikern mit Ausnahme des Vortragenden unfichtbar blieb. Nach der Sitzung wurde dieser dem Papft vorgestellt, der sich mit ihm und den andern über das behandelte Thema unterhielt. Durch Lob und Geichenke wurde ber Gifer angeregt 4. Um ben Sitzungen ihren gelehrten Charatter zu wahren und sie auf wissenschaftliche Gegenstände zu beschränken, waren auch die Rardinäle, wenn nicht Mitglieder der Akademie, ausgeschloffen. Nur bei dem besonders beliebten Kardinal Pork wurde eine Ausnahme gemacht 5.

Unter den Mitgliedern der Akademien waren die trefslichsten Gesehrten vertreten, die Kom damals aufzuweisen hatte, so die Dominikaner Orsi und Mamachi, die Augustiner Berti und Giorgi, die Jesuiten Contucci, Faure, Lazzeri, Azevedo und Giuseppe Rocca Bolpi, die Theatiner Paciaudi und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notizia delle Accademie erette in Roma per ordine della S. di N. S. Papa Benedetto XIV, Roma 1740. Bgl. Renazzi IV 277 ff 280; Jufti II 133 ff; Road 55. Über Baldani und Contucci s. Jufti II 122 f 124 f; über Bianchini s. Cabrol, Dict. d'archéol. II 1, 837 ff. Luze Berichte über die ersten Sitzungen im Januar 1741 im Arch. stor. ital. 4. Serie XX 369.

 $<sup>^2</sup>$  Argomenti de'discorsi da farsi nelle Accademie, negl'anni 1742, 43 44 46 48 50 52 53 54 55 56.

³ Heeckeren I 213. Die vor dem Papft gehaltenen \*Borträge des Ridolfino Benuti sulle supplicazioni degli antichi (23. Januar 1747) und degl' edili e loro ufficio (12. Juli 1746) im Cod. Vat. 7292 p. 217 ff 224 ff, Batif. Bibliothef; die \*Borträge des G. Bianchini vor dem Papft sopra l'antico Foro Boario (1. September 1749), sopra gli antichi spettacoli dei gladiatori (23. Juli 1750) und sopra la curia e sua situazione (6. September 1751) im Cod. Vat. 8113 p. 1 ff 42 ff 113 ff, ebd. Im Druct erschien G. Cenni, Dissert. sopra varii punti interess. d. istoria eccl., pontificia, canonica e romana, ed. B. Colti, Pistoia 1778 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caracciolo 111. <sup>5</sup> Heeckeren I 364.

Bezzosi, der Minorit Pietro Bianchi, die Minimi Jacquier und Le Seur, die Somasker Antonio de Lugo und Giovan Francesco Baldini, die beiden Assemani, Buonamici, Gaetano Cenni, Giuseppe Garampi, Michelangelo Giacomelli, Giovan Pietro Locatelli, Bottari, Francesco Antonio Bitali, Francesco Bettori und Ridolfino Benuti, der Borgänger Windelmanns im Amt des Kommissars der päpstlichen Altertümer.

Das Studium der römischen Altertumer hatte freilich in der Ewigen Stadt von alters ber geblüht, aber Benedift XIV. hatte die Freude, daß daneben mährend seiner Regierung auch die Pflege der Kirchengeschichte, besonders der Papstgeschichte, einen erfreulichen Aufschwung nahm. Es erschienen eine Reihe tüchtiger hier einschlägiger Werke, so die zweibandige Geschichte Bauls IV. von dem Theatiner Bartolomeo Carrara und die umfangreiche Biographie Sixtus' V. von dem Franziskaner Casimiro Tempesta. Die noch immer brauchbare Monographie des Pollidorus über den edlen Marcellus II. ward auf Beranlaffung Beneditts XIV. geschrieben, der Drud ber inhalts= reichen Annalen Gregors XIII. von dem Jesuiten Giampietro Maffei wurde ihm gewidmet 2. Das gleiche war bei vielen andern historischen Arbeiten der Fall, von denen genannt seien: Domenico Giorgis Biographie Nikolaus' V.3, Borgias Leben Benedifts XIII.4, Antonio Fonsecas Monographie über S. Lorenzo in Damajo 5, Marangonis Geschichte ber Rapelle Sancta Sanctorum 6, Giufeppe Garampis Abhandlung über eine Silbermunge Beneditts III.7, Marescottis Werk über die Fontana Trevi 8, die große Sammlung der die Beterskirche betreffenden Bullen und Breben 9, die von dem Jesuiten Lesley besorgte Edition der mozarabischen Liturgie 10, der erfte, von Joseph Aloisius Uffemani herausgegebene Band des berühmten Codex liturgicus Ecclesiae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renazzi IV 179; Justi II 84 sf 123 126 128 134 255 sf 339. Bgl. ebd. 316 st über den Besuch der Accademia delli Infecondi des Msgr. G. M. Ercolani. Über die Beteiligung Garampis s. Dengel, Garampis Tätigkeit 2.

<sup>2</sup> Bgl. über dieje Werke unsere Angaben Bd VI 325 Anm. 695 f.

<sup>3</sup> Rom 1742. In der Widmung dieses besonders den Mäzenat des ersten Renaissancepapstes behandelnden Werfes zieht der Versasser eine Parallele zwischen Rikolaus V. und Beneditt XIV. Ungedruckt geblieben ist die 1740 von D. Giorgi Beneditt XIV. gewidmete \*Istoria del dominio temporale d. S. Sede sopra il ducato d'Urbino, il Monteseltro e la Massa Tradaria, begonnen auf Beranlassung Klemens' XII., Cod. Vat. 7758—7761, Batik. Bibliothek.

4 Bgl. unsere Angaben Bd XV 468 sf.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fonseca, De Basilica S. Laurenti in Damaso libri tres, Romae 1745.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lettere d'uomini illustri 70.

<sup>7</sup> De nummo argenteo Benedicti III, Romae 1749. Bgl. Dengel, Garampi 3.

Msgr. Marescotti, De Aqua Virgine commentarii ad Benedictum XIV, 1742,
 Manuftript der leider 1904 verfauften Bibl. Corvifieri zu Rom.

<sup>9</sup> Collectio Bullarum eccl. basilicae Vaticanae t. I, Romae 1747.

 $<sup>^{10}</sup>$  Missale mixtum sec. regulam b. Isidori dictum Mozarabes ab A. Lesleo S. J., 1755.

universae<sup>1</sup>. Persönlichen Anteil wie an legterem Werk nahm der Papst auch an den von Joseph Simon Assemani herausgegebenen Kalendaria Ecclesiae universae<sup>2</sup> und an der Neuausgabe der Werke Leos I.

Er selbst hatte die Anregung zu dieser letzteren Arbeit gegeben, die nicht nur aus wissenschaftlichen, sondern auch aus kirchlichen Gründen notwendig war, weil die 1675 erschienene Ausgabe Quesnels in den kritischen Beigaben stark durch die jansenistischen und antipäpstlichen Doktrinen ihres Berfassentstellt war. Die Brüder Pietro und Girolamo Ballerini, in deren Hände Benedikt die Arbeit legte, wurden gefördert, indem der Papst ihnen das außerordentliche Privileg zugestand, die einschlägigen vatikanischen Handschriften außerhalb der Bibliothek benügen zu können; auch aus andern Bibliotheken verschaffte er ihnen die nötigen Kollationen. Sie konnten deshalb in der Widmung an den Papst sagen, es sei seine Ausgabe, die sie vorlegten. Sie war würdig des hohen Gönners, denn die drei Bände stellen eine wahrhaft klassische Leistung dar,

Mit einer neuen Ausgabe der Briefe Innozenz' III. betraute der Papst den Domenico Giorgi und nach dessen Tod den gelehrten Dominikaner Tommaso Maria Mamachi<sup>4</sup>, der dem Papste den ersten Band seiner Ansalen des Dominikanerordens widmete<sup>5</sup>.

Die Papst= und Kardinalsbiographien des Mario Guarnacci<sup>6</sup> verdankten Benedikt XIV. mehr als nur ihren Ursprung. Sie sollten eine Fortsetzung der den Ciaconius und Oldoin dis Klemens IX. geführten Arbeit werden. Guarnacci erhielt dafür die Erlaudnis zur Benutzung der Archive<sup>7</sup>. Benedikt sand noch Zeit, ihm eingehende Anweisung über die Art der Behandlung zu geben, die sich nicht in Einzelheiten verlieren sollte. Bor dem Druck ließ er das Werk durch andere Gelehrte prüfen, er selbst korrigierte seine eigene Biographie, die dis zur Wahl als Papst geführt war<sup>8</sup>. Das Werk reicht somit dis 1740. Mit Vermeidung aller Polemik beschränkt es sich auf eine zuverlässige, positive Darstellung. Eine Ergänzung dazu bildet die noch immer

<sup>8</sup> Heeckeren II 101.

¹ Nom 1749. Bis 1758 erschienen noch zwei Bände. — Bgl. auch des späteren Karbinals Gerdil "Einleitung zum Studium der Meligion" (s. Freib. Kirchenler. V 361); \*Seminarii Vaticani descriptio, eiusdem hoc tempore status a Raphaele Sindone rectore, Cod. 701 (1367) der Universitätsbibl. zu Bologna; Aemil. Naise O. S. B. (Weihenstehan-Freising), \*Isagoge ad reparandam optatam pacem et unitatem fidei in Germania. Cod. 599 (1105) ebd. 2 Bb I (Romae 1755) ift dem Papste gewidmet.

Germania, Cod. 599 (1105) ebd. <sup>2</sup> Bb I (Romae 1755) ift dem Papste gewidmet.
<sup>3</sup> Siehe die Widmung des ersten, 1753 zu Benedig erschienenen Bandes, dem 1756 der zweite, 1757 der dritte Band folgte. Der in der Widmung gegebenen Anregung Folge leistend, zeichnete Benedist XIV. schon 1754 Leo I. in der Liturgie als Doctor Ecclesiae aus.

<sup>4</sup> Lettere d'uomini illustri 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annales ord, Praedic, I, Romae 1756. <sup>6</sup> Lgl. Renazzi IV 334 f.

<sup>7</sup> Guarnacci I, Praef. XII. Auch die Widmung des ersten Bandes gilt dem Papste.

geschätzte Arbeit des Ridolfino Benuti über die Medaillen der Päpste von Martin V. bis Benedikt XIV. Der Minorit Antonio Pagi der Jüngere setzte den Auszug aus der Papstgeschichte fort, den sein Onkel begonnen hatte; er durfte seine Arbeit dem Papst widmen und wurde durch ein päpstliches Lobbreve zur Bollendung ermuntert. Um die Geschichtswissenschaft machte sich auch der General der Dominikaner, Thomas Ripoll, durch Herausgabe des großen Ordensbullariums verdient; als er hochbetagt erkrankte, besuchte ihn der Papst wiederholt. Den Plan der spanischen Regierung, eine Akademie zum Studium der Kirchengeschichte der Iberischen Halbinsel zu gründen, begrüßte Benedikt XIV. mit Freuden und stellte dafür archivalische Quellen zur Berfügung.

Für die Pflege des historischen Sinnes bei der studierenden Jugend, besonders den künftigen Geistlichen, war es von Bedeutung, daß der Papst am Kömischen Kolleg die Errichtung von besondern Lehrstühlen für die Kirchengeschichte und die Kunde der Riten veranlaßte und deren Fortdauer sicherstellte 4.

Mit großer Energie suchte Benedikt XIV. dem Niedergang der römischen Universität zu steuern, deren Zustand er bereits unter Klemens XI. als deren Rektor näher kennen gelernt hatte. Sein Interesse für die Anstalt zeigte er gleich in seinem ersten Regierungsjahre, indem er am Feste des hl. Ivo, ihres Patrons, am 16. Mai 1741 in der Universitätskirche das Hochamt abhielt und im großen Saal eine Rede anhörte. Sine erste Reformmaßregel erfolgte 1744 durch Erweiterung der Borrechte der Konsistorialadvokaten betresse des Rektorats der Hochschule. Die Konkurse zur Besehung der Prossessischen schwährte der Papst ein, indem er sich die Ernennung verdienter Gelehrter vorbehielt.

<sup>1 \*</sup>Dilecte fili etc. Pater Procurator Generalis vestri Ordinis ad Nos detulit quatuor antiquos Libros de Gestis Romanorum Pontificum et etiam Librum quintum a te nuper editum, et Nobis dicatum, una cum aliis muneribus, quae omnia Nobis, tuo nomine, dono dedit. Libenti animo omnia accepimus, tibique ex corde gratias agimus. Lectioni quinti Libri proximo mense Octobris operam dabimus, et ex nonnullis quae cursim legimus, videmus te strenuam operam navasse, egregia facinora Nostrorum Praedecessorum tuis scriptis illustrando. Ea profecto merebantur egregios scriptores; sed nullus, praeter te, Patruumque tuum, repertus est, qui rem pro dignitate perficeret. Perge itaque, dilecte fili, nec manum a calamo et atramento submoveas: sed, quae supersunt, adimple. Scias Nos esse tui amantissimos, semperque promptos, ut rem gratam oblata occasione pro te faciamus. Tibique interea Apostolicam Benedictionem impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem die 19 Septembris 1748, Pontificatus Nostri Anno nono. Epist. ad princ. 241 p. 35, \$\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}\tilde{x}(\tilde{x}).=\tilde{x}\tilde{x}(\tilde{x})\tilde{x}(\tilde{x}).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bolet. de la Acad. de la Historia LXVIII (1916) 76 ff 418 f 435 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acta Benedicti XIV, I 527 f. <sup>5</sup> Renazzi IV 64.

<sup>6</sup> Ebb. 200 f 207 450 ff.

Benedikt XIV. interessserte sich besonders auch für Botanik; er ernannte einen zweiten Prosessor für dieses Fach, ließ den in Berfall geratenen Botanischen Garten wiederherstellen und erweitern und überzeugte sich durch einen persönlichen Besuch von dessen Justand 1.

Bei der Reform der Hochschule, der sich große Schwierigkeiten entgegenftellten, folgte der Papst den Borschlägen des von ihm sehr geschätzen Rektors Argenvilliers, der Juristen Filippo Pirelli und Niccold de' Vecchi. Die hauptsächlichsten Neuerungen setze ein päpstliches Handschreiben vom 14. Oktober 1748 fest; sie bestanden in der Ordnung und Vermehrung der Vorlesungen, der Bestimmung, daß jeder Professor bei dem Fach seiner Ernennung zu bleiben habe, der Erneuerung der Verordnung Leos X., daß die Professoren sich ausschließlich ihrem Lehramt zu widmen und ihre Vorlesungen pünktlich abzuhalten hätten, und der Errichtung eines dem Rektor unterstehenden besondern Fonds für den Botanischen Garten und für anatomische und physikalische Untersuchungen<sup>2</sup>.

Die Reform erregte vielfach Unzufriedenheit'; namentlich klagten die Professoren, daß die Borlesungen, aber nicht die Gehälter vermehrt worden seien. Sinem andern Mangel der Reform, der fehlenden Aneiserung der Studenten, wurde entgegengewirkt durch die Sinrichtung von Strenpromotionen für solche, welche drei Jahre hindurch ihrem Studium mit Erfolg obgelegen hatten<sup>3</sup>.

Auf den Vorschlag des Kardinals Valenti erfolgte im Herbst des Jahres 1748 auch die Errichtung von zwei neuen Lehrkanzeln, einer für höhere Mathematik, der andern für Chemie, einen Zweig der exakten Naturwissenschaften, in dem gerade damals eine regere Forschungstätigkeit einsetzt. Ebensowenig entging dem vielseitigen Papste, daß die Behandlung der Physik an der römischen Universität nicht mehr den Fortschritten entsprach, welche die Wissenschaft gemacht hatte. Nach dem Rücktritt des Theatiners Orsi berief er deshalb dafür einen hervorragenden Franzosen, den Minimen Jacquier. Der Papst sorgte auch für die Errichtung eines chemischen Laboratoriums und eines physikalischen Instituts. Die Universität verdankte ihm gleichfalls die Erneuerung des "anatomischen Theaters". Bei einem Besuch am Ivotag 1751 überzeugte er sich selbst von diesen Verbesserungen. Fünf Jahre später erneuerte er seinen Besuch, jedoch konnte der Achtzigjährige nicht mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renazzi IV 220 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 212 ff 214 ff 453 ff. Über die Reform Leos X. s. unsere Angaben Bd IV 1, 485.
<sup>3</sup> Renazzi IV 218 ff 224.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. Lux. XVII 280 ff. Über die Chemie s. die in Herders Konversationslegikon II <sup>3</sup> 635 zitierten Werke.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die in Herberg Konversationslegikon VI <sup>3</sup> 1597 zitierten Werke; Lombardi II 216 f 218.

die Treppen zu dem großen Saal emporsteigen; der Empfang fand deshalb in dem zu ebener Erde liegenden Laboratorium statt 1.

Dem Professor Giovanni Carasa, den Benedikt für das Fach der Kirchengeschichte berusen hatte, wurde die Absassiung der Geschichte der römischen Universität übertragen, welche er dem Papste widmete. Dieser belohnte den Versasser durch Verleihung des Vistums Mileto und berief an seine Stelle den gelehrten Theatiner Francesco Vezzosi, der die Werke des Kardinals Tommasi herausgab. Ihre Berusung verdanken dem Papst ferner der Botaniker Francesco Marotti, der Chemiser Luigi Filippo Giraldi und der berühmte Latinist Benedetto Stay, der mit dem Jesuiten Boscovich innig befreundet war. Der Dalmatiner Roger Joseph Boscovich aus Ragusa, berühmt als Mathematiser, Astronom und Philosoph, war Professor am Kömischen Kolleg, wo er dem Papste auch das Modell für das von ihm geplante Observatorium zeigte.

Um die physikalische Erdbeschreibung machte sich Benedikt XIV. verstient, indem er durch Boscovich und dessen Ordensbruder Maire einen Grad des Meridians messen und eine genaue Karte des Kirchenstaates ansertigen ließ 5. Um das Studium der Naturwissenschaften, besonders der Experimentals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renazzi IV 222 ff 228 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ios. Carafa, De gymnasio Romano, Romae 1751.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Renazzi IV 262 270 281.

<sup>4</sup> Ebb. 302. İtber Boscovich j. Sommervogel, Bibliothèque I 1828 ff. Der Mathematiker H. Poincaré zitierte ihn als Borläuser moderner Ibeen über die Konstitution der Materie. Seine Theoria philosophiae naturalis wurde neu gedruckt (mit englischer übersetzung von J. M. Child) durch die Open Court Publishing Company (Londonschicago 1923). Bgl. Arch. stor. Lomb. 5. Serie L 243; Sir William Thomson, On Boscovich's Theory, im Report of the British Association LIX 494—496; Nature XL (1889) 545—547; Smithsonian Institution, Annual Report 1889, Washington 1890, 435—439. Der Entdecker des Sauerstoffs, Priestleh († 1804), hatte sich Boscovich's Idea über das Wesen der Materie angeschlossen; j. Dict. of Nat. Biography XLVI 361. Das hindert natürsich nicht, daß Boscovich's bezügliche Idea auch Widerspruch sinden.

<sup>5</sup> R. J. Boscovich et C. Maire S. J., De litteraria expeditione per pontificiam ditionem ad dimetiendos duos meridiani gradus et corrigendam mappam geographicam iussu Benedicti XIV P. M., Romae 1755. Il Boscovich — berichtet Merenda in seinen \*Memorie — fu incaricato dal Papa, che ne somministrava la spesa, di girare per tutte le provincie dello Stato minutamente, misurare le altezze e le distanze dei luoghi per elevarne poi una carta geografica esatta di tutti [luoghi?] e delle provincie in particolare, come ancora per rettificare il meridiano di Roma. Bibl. Angelica zu Rom. Nähere Details liesern die \*Avvisi vom 19. September 1750, 10. April 1751, 1. April 1752, Cod. ital. 199 der Sta a tšb ibl. zu Mün chen. Der Plan Beneditts, durch den Runtius Stoppani die protestantischen Fürsten zur Annahme des Gregorianischen Kalenders zu bewegen, scheiterte an der Ungunst der Berhältnisse. Die vom 1. Rovember 1744 datierte \*Memoria sopra l'affare del Calendario, in der die Borteile des neuen Kalenders dargelegt werden, in der Nunziat. di Vienna 37, Bäp ft. Geb. = Archiv.

physik zu fördern, reformierte Benedikt XIV. die alte Accademia dei Lincei und erteilte ihr den Namen ,dei Nuovi Lincei'1.

Über Kom vergaß Benedikt XIV. seine Baterstadt Bologna nicht. Da der dortige Zustand der Studien seine Unzusriedenheit erregte², hielt er es um so mehr für seine Pflicht, das wissenschaftliche Leben zu wecken. Wenn er Mauro Sarti unter Anweisung einer Geldsumme mit der Absassung einer Geschichte der Bologneser Universität³ und Costantino Ruggieri mit einer solchen der Bologneser Universität³ und Costantino Ruggieri mit einer solchen der Bologneser Bischöse⁴ betraute, so leitete ihn dabei nicht bloß geschichtliches Interesse, sondern auch der Gedanke, durch Erinnerung an die große Borzeit die Gelehrsamkeit in Bologna wieder zu heben. Diesem Zweck dienten auch die reichen Geschenke von Büchern und Münzen, die er dem dortigen Institut der Wissenschaften (Istituto delle Scienze) zuwandte. Zum Dank nannte sich die Accademia degli Inquieti, die in diesem Institut ihren Six hatte, Benedettina⁵.

Über Borurteile erhaben, gab Benedikt seine Zustimmung dazu, daß zwei gelehrte Frauen Lehrstühle in Bologna erhielten. Es waren die als Mathematikerin berühmte Maria Gaetana Agnesi und Laura Caterina Bassi, die sich als Philosophin einen Namen machte <sup>6</sup>.

Bereits als Erzbischof von Bologna hatte Benedikt dort die Ausübung der anatomischen Studien wieder in Aufnahme gebracht und gezeigt, daß eine angeblich entgegenstehende Berordnung Bonifaz' VIII. vom Jahre 1299 sich nur gegen die Profanation der Leichen richte; er führte in seiner Abhandlung darüber auch an, daß der jugendliche Franz von Sales in einer schweren Krankheit bestimmte, daß für den Todesfall seine Leiche den Anatomen für ihre Studien ausgefolgt werden sollte 7. Als Papst errichtete Benedikt in Bologna einen Lehrstuhl für Chirurgie und überwies dessen Inhaber, dem Professor Molinelli, die ihm von Ludwig XV. geschenkten wertvollen chirurgischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moroni I 43. <sup>2</sup> Bgl. Kraus, Briefe 84 108 116 123 126.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. die Borrede von M. Sarti e M. Fattorini, De claris archigymnasii Bonon. professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, Bononiae 1769—1772, iterum ed. C. Albicinius et C. Malagola, t. I. Bononiae 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lettere d'uomini illustri 58.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. F. Cavazza, Le scuole dell'antico studio Bolognese, Milano 1896, 286;
Le Bret, Magajin IX 546 f 556. Bgl. Edith E. Coulson James, Bologna (London 1909)
84 190.

<sup>6</sup> Bgl. Cavazza a. a. D. 289; Lombardi II 57 132. Über M. G. Agnefi f. die Monographie von L. Angelotti (Milano 1900).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Giov. Martinotti, P. Lambertini e lo studio dell'anatomia in Bologna, in Studi e mem. p. la storia dell'Univ. di Bologna II, Bologna 1911, 148 151 f, der die Angaben von Töplh im Handbuch der Gesch. der Medizin, hrsg. von Neuburger und Pagel, II, Jena 1903, 227, als beziehe sich die Berordnung von 1747 auf Rom, berichtigt.

<sup>8</sup> Siehe in Lettere, brevi e chirogr. di Benedetto XIV per la città di Bologna I, Bologna 1749, 258 f bas Motuproprio vom 23. August 1742.

Inftrumente 1. Bur Gründung eines anatomischen Museums warf er 1752 eine beträchtliche Summe aus, 1757 fandte er eine Sammlung anatomischer Braparate 2. Bor allem aber follte das Istituto delle Scienze eine große Bibliothek erhalten. Der Bapft fand bierfür einen verftandnisvollen Selfer in feinem Jugend- und Studienfreunde Kardinal Filippo Maria Monti, der dem Inftitut seine ungemein reichhaltige, 20000 Bande umfassende Büchersammlung vermachte. Rach dem Tode des Kardinals am 17. Januar 1754 machte Benedift darüber, daß diese Schäge unversehrt an ihren Bestimmungsort befördert murden 3. Das Geschent war dem Papft um so willtommener, als er bereits 1750 den Entschluß gefaßt hatte, seine Privatbibliothet gleich= falls dem Institut zuzuwenden. Um 2. Februar 1754 schrieb er nach Bologna. sehr gern hatte er seine Beimat noch einmal besucht und den dortigen Dom eingeweiht, aber die Bauarbeit habe fich allzu lange bingezogen, die Last der Jahre und die Finangnot ihn felbst in Rom festgehalten. Zum Beweis, daß er seine Beimat nicht vergeffen habe, sende er ihr gum Ersatz jest den Rardinal Malvezzi als Erzbischof und dem Inftitut seine, wie er wohl sagen dürfe, berühmte, geliebte Bibliothek, die mehr wert fei als feine Berson 4. Im Juli 1755 murde den Drudern die Ablieferung von Pflichteremplaren an die Bibliothek des Inftituts befohlen. In der Borausficht, daß ihm nur noch eine turze Lebensfrift beschieden sei, ließ der Bapft im Berbft 1755 ben Transport seiner Privatbibliothet nach Bologna in Angriff nehmen. Gin Jahr später befahl er, die Bibliothet des Instituts dem öffentlichen Gebrauch zu übergeben 5.

Es war ein fönigliches Geschenk, das Benedikt seiner Baterstadt überwies, denn seine Privatdibliothek enthielt die seltensten und besten Werke aus den verschiedensten Ländern, die alle prächtig gebunden und mit dem Wappen der Familie versehen waren <sup>6</sup>. Es besanden sich darunter auch gegen 450 Manustripte, die für Geschichte, Literatur, Kunst und Paläographie wertvoll waren, unter anderem der Codex diplomaticus Bononiensis, 44 Bände von Abschriften aus päpstlichen Archiven, die Benedikt XIV. durch Costantino Ruggieri sammeln sieß, und eine neuerdings viel besprochene Handschrift von Dantes, Göttlicher Komödie' aus der Mitte des 14. Jahrhunderts <sup>7</sup>. Abgesehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cavazza 285 290. <sup>2</sup> Martinotti 173 174 175.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E. Gualandi in Studi e mem. p. la storia dell'Univ. di Bologna VI, Bologna 1921, 76 81 f.
<sup>4</sup> Ebb. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lettere, brevi e chirogr. di Bened. XIV p. l. città di Bologna III 385; Gualandi a. a. O. 84 f.
<sup>6</sup> Gualandi cbb.

<sup>7</sup> Frati in Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche di Bologna XV, Forli 1908, 5 f. über den Cod. diplom. Bonon. f. Blume II 138 f; ebd. 143 über des Papstes Sorge sür die Handschriften des Spanischen Kollegs. Über die Dantes Handschrift f. Esemplare della Divina Commedia donato da Papa Lambertini (Bene-

von Kom konnte sich keine Stadt Italiens einer ähnlichen Bibliothek rühmen 1. Mit den Büchern Kardinal Montis und einigen andern Erwerbungen zählte sie jest 80000 Bände und 2500 Handschriften 2. Die Statue, die Bologna Benedikt XIV. errichten ließ, ist verschwunden, aber geblieben ist seine Bibliotheksstiftung; der großartige Saal mit seinen schönen Schränken, die so viele kostsbare Schäße bergen, zeugt noch heute von der erleuchteten Einsicht des geslehrtesten Sohnes, den Bologna aufzuweisen hatte 3.

Wie in seiner Beimat durch die erwähnten Stiftungen, suchte Beneditt XIV. auch sonst 4, namentlich in Italien, das wiffenschaftliche Leben zu beben. Die Bahl ber Gelehrten, die er forderte und ermunterte, ift überaus groß 5. Un den Arbeiten vieler nahm er den größten Anteil. Als der venezianische Senator Flaminio Cornaro fein großes Werk über die Geschichte der venezianischen Bistumer an Benedikt XIV. übersandte, war dieser hocherfreut. Der Bapft ermutigte in einem langeren Brebe den Berfaffer gur Fortsetzung seiner Arbeit, hob deren Gründlichkeit bervor und betonte den Nuten. der sich daraus für die Kirche ergebe; zugleich widerlegte er eingehend durch eine Fulle von Beispielen das Vorurteil, als ob ein Laie sich nicht mit berartigen firchlichen Gegenftanden befaffen burfe. Er erwähnte auch, baß fich die Bollandiften für ihre trefflichen Acta Sanctorum die Arbeiten Cornaros zunugen gemacht hätten 6. Das gleiche Lob, das er hier dem Riefenwerk der belgischen Jesuiten erteilte, hatte er bereits in einem am 3. April 1751 an diese gerichteten Breve ausgesprochen; die Beranlaffung dazu lag darin, daß man mit einem Privatbriefe des Papftes Migbrauch getrieben hatte, um zu zeigen, daß dieser seine frühere günstige Meinung über die Acta Sanctorum geandert habe. Der Papft ftellte feft, daß dies feineswegs ber Fall sei, und daß ihm wegen einzelner Irrtumer eine Zensurierung nicht in ben Sinn gekommen fei. Er fpricht zugleich die Hoffnung aus, daß die Bollandiften ihre gewaltige Arbeit noch unter feinem Bontifitat zu Ende

4 An der Universität Coimbra gründete Beneditt XIV. neue Lehrstühle für Kirchengeschichte und Ritenkunde; f. Novaes XIV 269.

detto XIV), edito secondo la sua ortografia, illustrato dai confronti di altri XIX codici Danteschi inediti e fornito di note critiche da Luca Scarabelli, 3 Bbe, Bologna 1870—1873.

¹ Heeckeren II 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notizie stor. d. Bibl. univ. di Bologna nel 1898, 13.

<sup>3</sup> Gualandi a. a. D. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Außer den im Teyt bereits Genannten seien noch erwähnt: F. Danzetta, G. de Cattaneo, B. M. Avvocati (Avogadro), B. Beccari, G. B. Bortoli, C. Polini, F. M. Ottieri, Fr. Quadrio, Fil. Scarselli, P. Chelucci, G. Lagomarsini, D. Ballarsi, G. Bita, A. Olivieri, P. L. Galletti, A. Politi, P. Grazioli, Ed. Corsini, A. M. Bandini, G. Lombardi I 122 172 350, II 46, IV 10 12 18 29 144 173, V 150 265 305 312, VI 79 87 91 118 175 205 216 244 276.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Acta Benedicti XIV, II 164 ff.

führen möchten, und gibt Ratschläge zur Ergänzung der bisher erschienenen Bände 1. Der Bollandist Johannes Stiltink, der Ende 1752 zu weiteren Studien nach Rom kam, fand beim Papst die freundlichste Aufnahme 2.

Mit dem größten der damals lebenden italienischen Siftorifer, Ludovico Antonio Muratori, war Beneditt XIV. als Kardinal von Bologna im Herbst 1731 bekannt geworden 3. Muratori zeigte hohe Freude, daß Gott der Kirche in Beneditt einen Papft gegeben habe, von welchem Förderung der Wiffenschaft mit Sicherheit erwartet werden konnte4. Mit besonderer Genugtuung begrüßte er die in Rom neu gestifteten Akademien und die Wahl von Gelehrten wie Bianchini und Balefio zu beren Sefretaren, benn folche Männer würden dem Seiligen Stuhl Ehre und Nuten bringen. Wahrhaft goldene Worte richtete Muratori bei dieser Gelegenheit an Bianchini über die Behandlung der Kirchengeschichte. Damit die zu deren Pflege gestiftete Akademie fruchtbringend wirken könne, muffe ihr die nötige Freiheit gelaffen werden. Gewiß solle man die Taten der Bapfte soweit als möglich vertreten, aber Schmeichelei muffe ausgeschlossen sein. Auch durfe man nicht etwas für alt und legitim ausgeben, was dies nicht sei. Eine gesunde Kritik über Bücher, Autoren, Bunder, Legenden und anderes Derartige muffe erlaubt fein. Beffer', so fährt Muratori fort, ift es, daß wir felbst die Wahrheit sagen, als daß wir fie mit Hohn von den Feinden vernehmen. Wenn man eine Sache, die nicht mahr ift, dafür ausgeben will, gewinnt man nichts, sondern verliert nur. Bor meinen Augen steht der unfterbliche Baronius, der oft freimütig urteilt. Die beilige Rirche bat, Gott fei Dank, keine Lügen nötig,

<sup>1</sup> Ebd. 81 ff. Noch ungedruckt ift ein zweites \* Breve an Joh. Stillink S. J. und Die übrigen Bollandiften, bat. 1748 Jan. 20, als Antwort auf ein Schreiben vom 11. November 1747. Der Papit bemerkt hier: Magnam vero semper apud Nos fuisse opinionem, adeoque esse, de ingenti opere ,Acta Sanctorum' nuncupato, quod a decessoribus collegii vestris optimo consilio susceptum, atque incredibili labore continuatum, nunc demum vestro studio ac diligentia in hanc amplitudinem, in qua conspicitur, perductum fuit. Ex hoc opere libenter agnoscimus ac profitemur Nobis suppeditata fuisse, si quae sunt eruditorum gustui non inepta in Nostris Libris de Canonizatione Sanctorum alias conscriptis: quorum editioni Bononiae olim factae, alteram nuper addidimus Patavii adornatam, quae et accurata correctione, et complurium rerum utiliter cognoscendarum accessione, priori illi multo antecellit. Haec ut ad vos perferatur, idem Hieronymus [Lombardus S. J.] affirmavit se curaturum. Iidem nunc libri iterum subiiciuntur praelo typographi Romani, qui unica editione tum ipsum opus de Canonizatione Sanctorum, tum alia omnia a Nobis exarata, ac secundis curis retractata, et aucta, complectitur. Vos pergite in Sanctorum monumentis colligendis, illustrandisque, de Ecclesia Dei bene mereri etc. Epist. ad princ. 241 f. 470, Bapft I. Beh. = Archiv.

<sup>2</sup> ftber die lange Audienz berichtet das \*Avviso vom 30. Dezember 1752, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München.

Studi e docum. XXI 347. Zu Muratoris Biographie j. Hift.-polit. Blätter LXXIV
 333 ff 524 ff.
 Epist. di L. A. Muratori, ed. Campori, IX 4057 4065.

fie fürchtet die Wahrheit nicht. Ich sage dies, weil man in Rom zuweilen zu ängstlich und furchtsam ist, ein Fehler, in welchen wahre Gelehrte, die immer und überall die Wahrheit lieben, nicht verfallen. Gelobt sei Gott, daß er uns einen Papst gegeben hat, der von diesen Gesinnungen erfüllt ist. '1

Benedikt XIV. zeigte sich dem "Bater der italienischen Geschichtsforschung' überaus gewogen: von allen italienischen Schriftstellern dieser Zeit schätzte er ihn am höchsten, und er glaubte, daß auch jenseits der Alpen ihm keiner gleichkomme. Solche Männer, schrieb er, hat der Heilige Stuhl nötig<sup>2</sup>. Da der greise Gelehrte den Wünschen des Papstes, nach Kom zu kommen, nicht entsprechen konnte<sup>3</sup>, suchte Benedikt XIV. wenigstens dessen materielle Lage in Modena zu sichern<sup>4</sup>. Muratori widmete seinem hohen Gönner die vortressliche Schrift "Aber die Mängel der Rechtspslege". Im Jahre 1743 ließ er durch Kardinal Tamburini dem Papst Bemerkungen zu der geplanten Reform des Breviers zukommen; zugleich regte er eine nene Ausgabe von Ughellis "Italia Sacra" und Leandro Albertis "Italia" an 6. Benedikt zeichenete Muratori durch Briefe und Gnadenerweise wie durch Zusendung seiner eigenen Werke wiederholt aus 7.

In einem seiner Dankschreiben kündigte Muratori im August 1748 als Gegengabe seine Arbeit über die alte römische Liturgie an; demnächst werde er auch seine Verteidigung eines päpstlichen Schreibens an den Vischof von Augsdurg zur Aberprüfung senden, jedoch wolle er sie vorher zur Approbation vorlegens. Kurz nachher trat ein Zwischenfall ein, der für beide Teile sehr peinlich war. Der spanische Generalinquisitor hatte ein Verbot erlassen gegen die Geschichte des Pelagianismus von Kardinal Koris aus dem Augustinerorden. In einem vertraulichen, dem Generalprokurator der Augustiner übergebenen Brief hatte Benedikt XIV. sich mißbilligend über das Verbot ausgesprochen und dabei bemerkt, die Werke hervorragender Schriststeller dürften nicht verboten werden, selbst wenn sich darin einige unrichtige Angaben fänden, und als Beispiel dafür hatte er neben den Arbeiten der Bollandisten, Tillemonts und Bossuets auch Muratori genannt. Als der Generalprokurator meinte, der Brief verdiene, an der Spige der Werke des

<sup>1</sup> Siehe das Schreiben an Bianchini vom 5. November 1740, ebd. IX 4074. Bgl. auch das Schreiben ebd. 4091.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine herbe Kritik der damaligen geiftlichen Gelehrtenwelt im Schreiben vom 30. Juni 1745 bei Kraus, Briefe 27 ff, und sonst; vgl. oben S. 133 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lgl. Epist. di L. A. Muratori IX 4172.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schreiben an den Marcheje d'Ormea vom 31. Juli 1742, bei B. Manzone, Frammenti di lettere inedite di Benedetto XIV (1900) (Rozze-Publ.) II Nr 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ngl. Epist. di L. A. Muratori X 4289. <sup>6</sup> Studi e docum. XXI 350.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Epist. di L. A. Muratori IX xvi f, X 4311 4671, XI xi ff 5046 f 5186.

<sup>8</sup> Ebd. XI xxi 5187.

Noris veröffentlicht zu werden, entgegnete der Papst, sein Schreiben solle noch nicht publiziert werden; falls dies jedoch gesche, müsse der Name Muratoris wegbleiben. Trozdem wurde zwei Tage später das päpstliche Schreiben publiziert. Der Papst war darüber so unwillig, daß er dem Generalprokurator für immer das Betreten seines Palaskes verbot.

Das Bekanntwerden des päpstlichen Schreibens traf Muratori schwer. In einem Brief vom 17. Dezember 1748 legte er offen, aber ehrfurchtsvoll Benedikt XIV. dar, in welch große Verwirrung, ja Trostlosigkeit er versett worden sei, denn dieses ungünstige Urteil werde für alle Zeit andauern, niemals werde man vergessen, daß er ohne formelle Verurteilung so getadelt worden sei, man werde seine Irrtümer und Fehler für größer halten, als sie seien. Im Vertrauen auf die Fortdauer der alten gnädigen Gesinnung bitte er, daß ihm seine Irrtümer angezeigt würden, damit er sie widerrusen könne, um so durch reuigen Gehorsam Verzeihung zu erlangen. So werde die Vaterhand, welche die Wunde geschlagen, auch die Heilung bringen.

Benedikt XIV. beeilte sich, dem treuen Sohn der Kirche eine so vollständige Chrenrettung zu erteilen, daß dieser durchaus befriedigt war 2. In einem Schreiben vom 25. September 1748 3 legte er ihm die Indiskretion des Generalprokurators offen dar. Betress der beanstandeten Stellen bemerkte er beruhigend, es handle sich dabei weder um Fragen des Dogmas noch der Disziplin, sondern nur um die welkliche Jurisdiktion des römischen Papstes in seinen Staaten, bezüglich deren man in Rom andere Grundsätze beobachte und auch manche Boraussetzungen und Tatsachen bei Muratori nicht für wahr halten könne. Übrigens wären bei einem andern Autor solche Dinge zweisellos durch die zuständige Kongregation öffenklich gerügt worden; in Muratoris Fall aber sei das unterblieben in Anbetracht der besondern Zuneigung und Hochschäung, die der Papst sür den Gelehrten trage 4. Bei Übersendung dieses Breves an einen Freund, den Bologneser Kanonisus Pier Francesco Peggi, nannte der Papst Muratori ,das Licht der italienischen Wissenschaft.

Studi e docum. XXI 352; Epist. di L. A. Muratori XI 5203 (vgl. XII 5549); Braun, Chrenrettung Muratoris durch Papft Benedift XIV., Trier 1838, 17 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. das Schreiben an Bianchini vom 6. Oftober 1748, Epist. di L. A. Muratori XI 5213.

<sup>3</sup> Gebruckt bei Gian Francesco Soli-Muratori, Vita del provosto L. A. Muratori, Venezia 1756, 416 und Riv. Europ. VIII (1877) III 430. Bgl. Braun a. a. O. 18 ff; Cantù, Eretici II 302. Bgl. jest auch die Briefe Benedikts XIV. an Kardinal Quirini vom 4. September und 9. November 1748 bei Fresco, Lettere XIX 183 ff. In letterem betont der Papst, daß sich sein Tadel beziehe auf Muratoris Außerung über die giurisdizione temporale del Papa ne'suoi stati e suo dominio e tutto ciò che concerne l'acquisto di Ferrara.

4 Braun 19 f.

<sup>5</sup> Kraus, Briefe 57. Aber Muratoris Leben vgl. Tiraboschi, Bibl. Modenese III u. VI. Daß G. Kontanini zu heftig gegen Muratori urteilt, betont Lombardi (IV 74).

Größte Schonung und Milde legte Benedikt XIV. auch gegenüber dem Beroneser Polyhistor Scipione Massei an den Tag, der zu seinen ältesten Freunden gehörte, denn beide hatten zusammen in Rom studiert. Anläßlich eines in seiner Baterstadt entstandenen Streites ließ Massei 1744 eine Schrift über den Gebrauch des Geldes erscheinen, in welcher er das kirchliche Zinsverbot einer eingehenden Untersuchung unterwarf. Er kam dabei zu dem Ergebnis, daß durch die Heilige Schrift, die Bäter, die Konzisien und die Päpste nicht jeder, sondern nur der erdrückend hohe und von den Armen erpreßte Zins verboten werde, ein mäßiger Zins Reichen gegenüber aber an sich nicht unrecht sei?. Diese Behauptung rief eine große Bewegung hervor.

Benedift XIV. fonnte um fo weniger ichweigen, als die Schrift ibm gewidmet war. Er betraute daber im Juli 1745 eine Kommission von Kar= dinälen und Theologen, darunter auch den Dominifaner Daniele Concina. mit einer unparteiischen Untersuchung der firchlichen Grundsäte in der Rinsund Bucherfrage. Das Gutachten dieser Kommission hielt die firchlichen Grundfate über Bins und Bucher fest. Der Papft bestätigte es in einer Engoflita vom 1. November 1745. In diesem Aftenstück wird einerseits ber aus dem Darleben und traft des Darlebens bezogene Gewinn als Bucher bezeichnet, so daß jeder Darlebenszins an sich als fündhaft erscheint, mag er groß oder flein sein, mag er bon Armen oder Reichen genommen, oder mag das bezügliche Darleben von dem Mutuator zur Befriedigung seiner Not oder zu feiner Bereicherung verwendet werden. Anderseits wird eine Binsforderung für den Fall als julaffig erklart, daß ju dem Darleben noch besondere, mit ihm keineswegs naturgemäß verbundene Titel hinzukommen. die sie rechtfertigen, oder daß die Kapitalanlage in andern gerechten Bertragsformen sich vollziehen läßt. Es wird zugestanden, daß dieses häufig geschehen könne, zugleich aber auch die Anschauung abgewiesen, eine mäßige Binsforderung, fei es bei Darlehen auf Grund besonderer Titel, fei es bei Unwendung von andern Berträgen, fei immer erlaubt, und dagegen Berufung auf die Beilige Schrift, die Lehre der Kirche und die menschliche Bernunft eingelegt, da es niemandem entgeben könne, daß es Fälle gebe, in benen der Mensch dem Nächsten mit einem reinen und unentgeltlichen Darleben beizuspringen verpflichtet fei. Es wird geboten, diese Lehre vorzutragen, und für den Fall der Aufstellung einer gegenteiligen Lehre wird mit Zensuren gedroht. Die unter den Theologen und Kanonisten streitigen Fragen.

<sup>2</sup> Dell'impiego del danaro, Verona 1744. Bgl. Funt in der Tübinger Theol. Quartalfchr. LXI (1879) 6 ff.

¹ Siehe das \* Dantschreiben Beneditts XIV. an Massei vom 31. Oktober 1744 für eine übersandte Arbeit: Così è, dal 1698 incomincia l'epoca della nostra amicizia. Epist. ad princ. 240 p. 195, Päpstl. Geh.=Archiv.

von deren Lösung Umgang genommen wird, werden dem Urteil der Gelehrten überlassen, und dabei wird die Mahnung an dieselben gerichtet, sie möchten sich vor den Extremen hüten, die immer falsch seien, und die hier darin beständen, daß einige jeden aus dem Geld gezogenen Gewinn für ungerecht und wucherisch halten, während umgekehrt andere die Nachsicht so weit treiben, daß sie jeden Gewinn von Wucher freisprechen, und sie möchten die Konstroverse über den Wucher nicht, weil ja doch bei jedem Darlehen meistens ein Zins genommen werde, für einen bloßen Wortstreit halten.

Die Enzyklika ist ganz allgemein gehalten; weder der Name Masseis noch seine Schrift werden genannt. Massei war von der Richtigkeit seiner Ansicht so überzeugt, daß er sie nicht zurücknehmen zu können glaubte. Er bat vielmehr den Papst, daß er seine Abhandlung neu erscheinen lassen dürse. Benedikt XIV. gestattete dies unter der Bedingung, daß der Wortlaut der Enzyklika ebenso beigesügt werde wie Masseis Brief, in dem er den Nachweis versuchte, daß er keineswegs die verurteilte Lehre vorgetragen, sondern die Lehre der Enzyklika antizipiert habe.

Unterdessen hatte auch der Dominikaner Concina die Absicht geäußert, in einer besondern Schrift die Zinsfrage zu behandeln. Benedikt schätzte diesen Theologen, fürchtete aber, er werde, wie schon früher, so auch jest maglos auftreten und zu weit gehende Folgerungen aus der Engyklika ziehen. Er wollte daber anfangs den Druck der Schrift Concinas nicht gestatten 3. Nachdem jedoch 1746 die neue Ausgabe der Schrift Maffeis erschienen war, erlaubte er auch die Beröffentlichung der Arbeit seines Gegners. Auf die Forderung Concinas, Maffeis Schrift zu zensurieren, ging er jedoch nicht ein4. Einige Jahre später mußte der Papft Concina ju einem Widerruf der unbegründeten Beschuldigungen zwingen, die der ftreitbare Dominikaner gegen einige Jesuiten wegen ihrer Morallehre erhoben hatte 5. Wie er hier zu Ungunften Concinas entschied, so auch, als dieser überaus rigorose An= fichten bezüglich der Erlaubtheit des Theaters aufstellte. Maffei erhob fich da= gegen in einer Abhandlung über das antike und moderne Theater. In einem am 6. Ottober 1753 an Maffei gerichteten Schreiben bemerkte ber Papft, er habe diese Berteidigung ber Buhnenkunft mit Genugtuung gelesen. Maffei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Lux. XVI 328 ff; Funt, Gesch, des Zinsverbotes, Tübingen 1901, 67 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fresco, Lettere XVIII 294; Heeckeren I 244. Bgl. Funk a. a. O. 43 f.

<sup>3</sup> Heeckeren a. a. O.; Fresco 296 f. Aus einem \*Schreiben Concinas an den Papst, dat. Benedig 1744 Juni 24, in dem er ihm für die Annahme der Widmung seines theologischen Lehrbuches dankt, erhellt, daß der Papst ihn gemahnt hatte, gegenüber seinen Gegnern mehr Mäßigung zu bewahren (Päpskil. Geh.=Archiv). In einem Schreiben vom 18. Oktober 1746 rät der Papst dem Kardinal Quirini von einer Polemik gegen Broedersens Werk De usura (1743) ab; s. Fresco, Lettere XIX 159 f.

<sup>4</sup> Bal. Funt a. a. D. 48 ff 54 ff. 5 Heeckeren II 157 162; vgl. 483.

habe auch ihn, den Papst, verteidigt; denn seine Verordnung über das Theater bezwecke keineswegs ein Verbot aller Komödien und Tragödien, sondern nur, daß durch das Theater Anstand und Sittlickeit nicht verletzt würden 1.

In einem Schreiben an Scipione Maffei bom 31. Oftober 1744 bemerkt Benedikt XIV., die einzigen glücklichen Augenblicke in seinem schweren Leben seien die, in welchen er ein Buch gur Sand nehmen könne 2. Ahnlich heißt es in einem Schreiben an ben Bologneser Ranonikus Beggi: Inmitten Unserer dornenvollen beständigen Arbeiten bildet die einzige Erholung ein Blid in Unfere Bibliothet.'3 Dag einem fo leidenschaftlichen Bücherfreund bon allen Seiten neue Beröffentlichungen zugefandt wurden, fann nicht über= raschen 4. Nicht bloß aus gang Italien, auch aus andern Ländern wurde der Papst fortwährend durch folche Sendungen erfreut. Die hervorragenoften Schriftsteller wetteiferten hierin. So schidte beispielsweise Giovan Maria Mazzucchelli 1754 die beiden ersten Bande seines noch heute unentbehrlichen Lexitons der italienischen Schriftsteller und erhielt dafür verdientes Lob 5. Die Neffen bes Archaologen Francesco Bianchini, der 1729 geftorben mar, fandten die von ihnen herausgegebenen Beröffentlichungen ihres großen Obeims, den Beneditt als bedeutenden Gelehrten und frommen Briefter lobte 6. Der Jesuit Lazzeri widmete dem Papft seine Dante-Ausgabe, wohl miffend, daß fich dieser in seinen Mußestunden an der Lekture des sommo poeta erfreute 7. Den berühmten Dichter Bietro Metastasio, den Benedift XIV. einst zu Rom in die Rechtspraris eingeführt hatte, lud er nach Rom ein; indeffen zog dieser es bor, in Bien zu bleiben 8. Gin fehr anerkennendes Brebe erhielt ber auch als Gelehrter hervorragende venezianische Diplomat Marco Foscarini9.

Bon deutschen Gelehrten hatte sich besonders der Tiroler Geschichts= forscher, Topograph und Archäolog Anton Roschmann der Gunft des Papstes

¹ Acta Benedicti XIV, II 159. Lgs. auch Heeckeren II 323 f über Quirinis Erlasse gegen das Theater. Über Benedikts Berordnung s. oben €. 105.

4 Bgl. Caracciolo 66. Bahlreiche hierher gehörige \*Schreiben in ben Epist. ad

princ. 239-241, a. a. D.

6 \* Breven an Gajp. und Franc. Bianchini vom 24. November 1753, ebd.

8 Landau, Italienische Literatur 538.

<sup>2 \*</sup>Non avendo altro momento felice in questa nostra miserabile vita che quello in cui ci è permesso il leggere qualche libro. Divers. 173 p. 195, βäρftl. & e h. = Ar ή iv.

3 Rraus, Briefe 22.

<sup>5 \*</sup>Schreiben Mazzucchessis an Benedikt XIV. vom 20. September 1754 und 12. Januar 1758 (sendet den fünften Band der Epist. card. Polo und verspricht balbige Sendung des dritten Bandes seiner Scrittori, die der Papst lobte), ebd. 240 p. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Kraus, Dante 754, und Sommervogel, Bibliothèque IV 1609 ff. Benebitt XIV. ernannte Lazzeri zum Korreftor der orientalischen Bücher und bediente sich seiner bei der Reform des Indez. Bgl. Renazzi IV 343.

<sup>9 \*</sup>Breve vom 16. Januar 1753, a. a. O. 239 p. 174. Über die Beziehungen des Trevisaner Schriftsellers Fr. Benaglia zu Benedikt XIV. s. A. Marchesan, Vita e prose di Fr. Benaglia, Treviso 1894.

zu erfreuen: fast alle Werke dieses ungemein fleißigen Forschers wurden durch anerkennende Breven ausgezeichnet, so die Akten der hl. Notburga', die Studien über den hl. Kassian und die Arbeiten über die Römerstadt Beldidena (Wilten), durch welche Roschmann bahnbrechend für die antike Topographie Tirols geworden ist 1.

Überaus groß mar die Zahl der französischen Werke, die der Bibliothek des Papstes zufloffen. Benedikt XIV. sprach das Frangofische nicht, aber er erfreute fich gerne an den Meisterwerken der frangofischen Literatur; vor allem die Beredsamkeit Bourdaloues und Boffuets bewunderte er fehr 2. Die Botschafter Frankreichs verfehlten nie, ihrem König vorzuschlagen, die besten Erzeugniffe ber Druderei des Louvre dem Papft zu fenden. Kardinal Tencin und beffen geiftreiche Schwefter benutten jede Gelegenheit, den Papft burch literarische Neuigkeiten oder feltene Ausgaben zu erfreuen. Die hervorragenoften Schriftsteller Frankreichs fandten bem gelehrten Oberhaupt der Rirche ihre Werke, so der Marfeiller Erzbischof Beljunce die Geschichte feines Bistums, der Benediktiner Remy Ceillier fein wertvolles Werk über die kirchlichen Schriftsteller, der Bräfident Henault seine Chronologie und - Voltaire seinen "Mahomet"3. Kardinal Passionei4, der damals mit Voltaire in sehr freundschaftlichen Beziehungen stand, hatte dem Papst diese Tragodie vorgelegt: später überreichte noch Monfignore Leprotti die berühmten Berse, die Boltaire für das Bildnis des Papftes verfaßt hatte:

> Lambertini hic est, Romae decus et pater orbis, Qui mundum scriptis docuit, virtutibus ornat.

Et du Siège de Rome une Bulle émanée, Traitant l'amour de Dieu de vaine et d'erronée, De ce premier précepte affranchit les esprits. Nos prélats, lasches et perfides, De la pourpre romaine avides, Reçoivent le dogme inconnu, etc.

<sup>1 \*</sup> Breven an A. Rojchmann vom 9. Dezember 1,752, 14. April 1753 und 26. Januar 1754, a. a. D. 240 p. 174 ff 181 f. Über Rojchmann f. Beiträge zur Gesch. Tirols, hrsg. vom Ferdinandeum, II, Innsbruck 1826, 1 ff und Allg. Deutsche Biographie XXIX 167 ff. Hür Deutschland sei noch erwähnt das \*Dankbreve an J. A. Zeidler vom 19. Juni 1756 (a. a. D. 240 p. 11). J. A. v. Icktatt (vgl. Hift.-polit. Blätter LXX 359 ff 585 ff; Allg. Deutsche Biographie XIII 740 ff) sandte dem Papst durch \*Schreiben, dat. Ingolstadt 1757 Jan. 1, eine seiner Schriften.

2 Caracciolo 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeckeren I xc 542 f. Das Breve an Belsunce in den Acta Benedicti XIV, II 418 st. Das \*Schreiben Ceilliers bei Übersendung seiner Bibl. eccl. und das darauf erfolgte \* Lobbreve vom 4. September 1751 in Princ. 241, Päp st. Geh. Archiv. Der gelehrte Bischof von Carpentras, D'Inquembert, ward durch Benedikt XIV. gefördert; s. Mazzatinti, Bibl. di Francia III 18.

<sup>4</sup> Bgl. E. Cellani, Voltaire e Passionei, in Fanfulla della Domenica XXVI (1904), Nr 19 u. 20, der aus Passioneis Sammlungen über die Bulle "Unigenitus" in den Miscell. d. Bibl. Angelica eine giftige Ode Boltaires gegen diese päpstliche Konstitution mitteilt. Boltaire deklamiert hier gegen Kom, preist die gallikanische Kirche, schmäht den hl. Ignatius und die Jesuiten und die Konstitution "Unigenitus":

Der Papst übersandte Voltaire als Gegengabe einige goldene Medaislen, für welche dieser in einem höchst untertänigen Schreiben, dom 17. August 1745 datiert und durch Kardinal Acquadiva dem Papst überreicht, seinen Dank aussprach. Die Medaislen seien würdig des Zeitalters Trajans und der Antonine, er begrüße es, daß ein Herrscher, der ebenso geliebt und verehrt wie diese Kaiser sei, gleich trefsliche Medaislen besitze. Das Distiction sei das Ergebnis der Lektüre des Buches, mit welchem Se. Heiligkeit die Kirche und Literatur bereichert habe; er bewundere es, daß der Strom solcher Gelehrsankeit durch den Wirbel der Geschäfte nicht gestört werde. "Es sei mir gestattet, Heiliger Vater", so heißt es in dem Schreiben weiter, "mit der ganzen Christenheit dem Wunsch Ausdruck zu verleichen und den Himmel zu bitten, daß Ew. Heiligkeit so spät wie möglich unter zene Heiligen aufgenommen werde, deren Kanonisation Sie mit solcher Mühe und solchem Erfolg ergründet haben. In tiesster Ehrsurcht die Füße Ew. Heiligkeit süssend, bitte ich mit größter Berehrung um den Segen.

Der arglose Benedikt entschloß sich, dieser Bitte durch ein Schreiben vom 15. September 1745 zu willfahren, in welchem er für die erwiesenen Aufmerksamkeiten dankte. Um wenigstens noch etwas anderes zu sagen, bemerkte er betreffs des Distichons, ein französischer Literat habe daran einen Prosodiesehler getadelt, da das Wörtlein "hic' darin als metrische Kürze behandelt sei; er halte den Vorwurf für unbegründet, und beweise es durch zwei Stellen aus Vergil, die ihm gegenwärtig seien, obgleich er diesen Dichter seit fünfzig Jahren nicht mehr gelesen habe.

Voltaire, der sich sehr geehrt fühlte, antwortete dem Papst durch ein Schreiben voll Schmeicheleien vom 10. Oktober 1745. Er erkenne die Unsehlbarkeit Sr. Heiligkeit in Sachen der Literatur ebenso an wie in andern, ehrwürdigeren Dingen, und er bewundere dessen Kenntnis des Vergil. Unter den schriftstellernden Monarchen seien die Päpste immer die gelehrtesten gewesen, aber unter diesen besinde sich keiner, der soviel Gelehrsamkeit auch durch Literaturkenntnis verschönere. Er schloß mit einer weiteren Schmeichelei: Rom hätte bei der Wahl Benedikts XIV. ausrusen müssen: Hic vir die est, tibi quem promitti saepius audis.

Die Tatsache, daß der Papst mit einem Schriftseller wie Voltaire in freundliche Beziehungen getreten war, mußte zu Gerede Anlaß bieten. Als es Bened ikt XIV. zu Ohren kam, daß die Angelegenheit in übertriebener Weise dargestellt worden sei, suchte er sich in einem Schreiben vom 9. Fesbruar 1746 gegenüber Kardinal Tencin zu rechtfertigen. Der Brief Voltaires,

<sup>1</sup> Aber diesen und den weiteren Briefwechsel zwischen Benedikt XIV. und Boltaire s. im Anhang Rr 5.

mit welchem die Tragödie "Mahomet' überreicht wurde, sei mit Ausdrücken der Verehrung gegen den Heiligen Stuhl und den Primat erfüllt gewesen. In der Meinung, daß der Autor nicht außerhalb der Kirche stehe, habe er geglaubt, ihm antworten zu sollen; dabei habe ihm das Beispiel des hl. Hieronhmus vorgeschwebt, der auf den Tadel, daß er den Origenes gelobt, erwiderte: Wir haben den Philosophen, nicht den Dogmatifer im Auge gehabt. Als ihm später eine italienische Übersetzung des "Mahomet" zugegangen sei, habe er den Druck und die Ausschung der Tragödie verboten".

Die Angelegenheit, in welcher es Benedikt XIV. unzweifelhaft an der nötigen Borsicht fehlen ließ?, schlug aber in Frankreich noch weitere Wellen. Am 7. Oktober 1746 richtete François Philibert Louseau von Paris an den Papst ein freimütiges Schreiben. Alle guten Katholiken Frankreichs, hieß es hier, hätten mit äußerstem Schnerz vernommen, daß Se. Heiligkeit den "instamen Atheisten Boltaire' durch Übersendung von zwei Goldmedaillen geehrt habe; da der Papst ohne Zweisel nicht alle Werke dieses "Ungeheuers" kenne, führte Louseau aus Boltaires Schriften mehrere blasphemische Stellen an und bat den Papst, einen andern französischen Dichter, Louis de Racine, Sohn des berühmten Tragödiendichters und Mitglied der Akademie der Insichtischen, der durch trefsliche Gedichte "über die Gnade" und "über die Religion" das Wohlwollen Sr. Heiligkeit verdient habe, auszuzeichnen. Es ist nicht bekannt, welche Antwort hierauf erfolgte, aber dem Ansuchen, Racine für seine Gedichte zu danken, entsprach Benedikt".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Lanjac de Lavorie urteilt in jeinem Aufjat, Un grand pape du XVIII<sup>e</sup> siècle': Il participait dans une certaine mesure à l'engouement de son siècle pour les écrivains et philosophes français; tout en condamnant et en réfutant leurs doctrines, l'éclat de leur célébrité lui en imposait quelque peu. C'est ainsi qu'au lieu de prendre la dédicace de la tragédie de Mahomet pour ce qu'elle était en réalité, c'est-à-dire pour le comble de l'impertinence et de la dérision, Benoît XIV commit la faiblesse d'en accuser réception à Voltaire, et d'engager une controverse avec lui sur une question de prosodie latine. Correspondant CCXLIX (1912) 676.

<sup>3</sup> Das \*Schreiben Loujeaus fand ich im Original in den Instr. Miscell. 5370 des Päpftl. Geh. Archivs. Es beginnt associated bons catholiques de France ont apris avec une extrême douleur que V. Sté avait envoyé à l'infame Athée Arrouët de Voltaire deux médailles d'or comme une marque de la protection et de la bienveillance dont V. Sté daigne l'honorer. Sans doute que V. Sté ne connaît point tous les ouvrages du monstre quelle [so.] a daigné récompenser. Es solgen dann die blasphemischen Stellen aus Boltaires Gedichten. Ungesichts dieser Außerungen sei er in Bersegenheit, sagt Louseau, und das um so mehr, que nous avons en France un poète aussi estimable par son esprit que par ses ouvrages qui a fait un poème admirable sur la grâce et un autre sur la religion qui n'est pas moins beau et qui à juste titre méritoit la bienveillance de S. Sté, c'est Racine de l'Académie des Inscriptions. In einer Nachschrift sagt Louseau, er habe sich dirett an den Papst gewandt, weil der Bertreter Frankreichs in Rom, Canissac, ein Freund Boltaires sei.

Much andere frangofische Gelehrte und Schöngeister, deren Richtung keines= wegs einwandfrei war, benutten das vielseitige literarische Interesse des Papftes, um mit ihm in Berbindung zu treten 1. Boltaires leidenschaftlicher Gegner, Pierre Louis Maupertuis, seit 1740 Präsident der Berliner Afademie, bekannt durch sein Prinzip der Mechanik, aber ein sehr unklarer Philosoph, tonnte fich 1749 für ein Schreiben Benedikts XIV. bedanken. wobei er um Berleihung eines Kanonikats in seiner Beimat St-Malo bat2. Die Stelle war freilich schon vergeben 3; Maupertuis genoß aber noch 1756 das Wohlwollen des Papftes 4, der fich zuweilen feines Einflusses bei Friedrich II. zugunften der schlesischen Ratholiken zu bedienen suchte 5. Gin anderes Mit= glied aus dem Literatentreis des Preugentonigs, der Graf Francesco Algarotti, ein anmutiger Schriftsteller, aber eine keineswegs einwandfreie Berfönlichkeit 6, übersandte 1751 dem Bapft eine feiner Arbeiten 7 und empfing dafür ein Breve, das er triumphierend dem preußischen König mitteilte. Rum Dank erhielt dann ber Papft von Algarotti das Lob, Friedrich II. fei groß als Kriegsberr, Beneditt als Friedensfürft 8.

Nicht minder auffallend erscheinen die freundlichen Beziehungen Benedifts XIV. zu dem Neapolitaner Antonio Genovesi, der später eine völlig

3 Siehe das Konzept des \* Breves an Maupertuis vom 19. März 1749 (a. a. O. 369), worin der Papft betont, Maupertuis tonne auf fein Wohlwollen rechnen.

6 Bgl. Michelessi, Mem. int. alla vita d'Algarotti, Venezia 1770. Sehr icharf über Algarotti urteilt Mannard, Voltaire (Paris 1867); f. auch Harnack a. a. D. 253 f.

2 Siehe bas ichmeichelnde \*Schreiben Algarottis, bat. Berlin 1750 Rov. 28, in

Princ. 239 p. 207, a. a. O.

<sup>1</sup> Caracciolo 71, der Beneditt XIV. also zu entschuldigen sucht: Ma affin di non trovar dissonanze nella sua condotta, bisogna considerar due personaggi in Lambertini, l'uomo letterato, ed il Pontefice; e così non recherà più maraviglia vederle scrivere a Volter sopra la sua tragedia di Maometto, sentirle a far l'elogio della poesia, leggere la sua dissertazione intorno gli spettacoli in una lettera al celebre Scipione Maffei, sapere che conversava co'Russi, cogli Inglesi, in somma cogli uomini illustri di tutte le comunioni. In questi casi non è più Benedetto XIV che parla, ma un poeta, uno storico. Quando poi ringrazia Racine pe' due suoi poemi sulla Grazia e sulla Religione, in tal caso risponde da Pontefice, perchè il soggetto così richiede.

<sup>2 \*</sup> Schreiben Maupertuis', bat. St-Malo 1749 März 4, in Princ. 239 p. 370, Bapft 1. Beh. = Archiv. Dieje und Die folgenden Schreiben bes Belehrten find famtlich Originale, aber fälschlich unter die Lettere di principi eingereiht. Über Maupertuis f. die Monographie von Damiron (Baris 1856), bef. S. 149; Sarnack, Gefch, ber Berliner Atademie I 254 ff.

<sup>4 \*</sup>Schreiben Maupertuis', dat. Berlin 1756 März 23 (ebd.), in dem er überschwenglich für ein présent inestimable (wohl ein Buch des Papftes) dankt und bemerkt, er sei comblé des bienfaits du pape. <sup>5</sup> Heeckeren I 264.

<sup>8 \*</sup> Schreiben Algarottis an den Papft, dat. Berlin 1751 Febr. 6 (ebb. p. 209), dem bas ben Papft als grand homme lobende Schreiben Friedrichs II. vom 20. Februar 1751 (alten Stils) beiliegt (Œuvres de Frédéric le Grand XVIII 78). In einem \* Schreiben, dat. Benedig 1754 Mai 12 (a. a. D. p. 210), bemerkt Algarotti, daß ihn Krant= heit abgehalten habe, nach Rom zu tommen.

antifirchliche Richtung einschlug 1. 1747 bat Genovest den Papst, die Widmung seiner "Metaphysit" zu genehmigen, für die er betreffs der Wunder und Prophezeiungen vieles aus den Werken Benedikts XIV. genommen habe; er wolle der Religion dienen gegen die unruhigen Geister jenseits der Alpen 2. Benedikt nahm sofort die Widmung an 3. Genovest dankte hocherfreut, sandte dem ersten Richter in der Kirche und dem großen Gelehrten" auch seine Logit" und äußerte die Absicht, ein theologisches Werk zu verfassen In seinem Dankschreiben für die "Logik", von der der Papst einiges gelesen hatte, nahm er den Verfasser beim Wort, auch über theologische Dinge schreiben zu wollen 5. Er ermutigte überhaupt gern, ohne ängstlich abzuwägen, ob die Leistungen gerade eines päpstlichen Breves wert waren. So erhielt der Professor der Rechte Joseph Anton von Bandel zu Konstanz, der in einem Wochensblatt und sonstigen Schriften, in der Form allzu scharf, mit Protestanten und Febronianern abrechnete, mehrmals päpstliche Anerkennung 6.

Wo dagegen Benedikt XIV. mit eigenen Augen sehen konnte, zeigte er ein durchaus treffendes Urteil und auch entsprechende Borsicht. Als der damals bedeutendste theologische Schriftsteller Deutschlands, der Lateranensische Chorherr im Stift Polling Eusebius Amort, dem Papste seine Scholastische Theologies widmen wollte, verlangte Benedikt zuerst einen Teil des Werkes zu sehen und blieb hierbei, obwohl der Berkasser einen Augenblick zögerte, diesem begründeten Wunsch zu entsprechen. Nachdem Amort den ersten Teil seines Werkes vorgelegt hatte, gab ihn der Papst dem Sekretär des Index, dem Dominikaner Tommaso Agostino Ricchini, zur Prüfung, damit nicht nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Broft II 11; G. M. Monti, Due grandi riformatori del settecento: A. Genovese e G. M. Galanti, Firenze o. 3, [1926].

<sup>2 \*</sup> Schreiben, bat. Reapel 1747 Juli 8, Princ. 239 p. 287, Bapft l. Geh. = Archiv.

<sup>3 \*</sup> Breve vom 14. Juli 1747, ebd. p. 289.

<sup>4 \*</sup>Schreiben, dat. Neapel 1747 Aug. 15, ebd. p. 290; \*Breve vom 29. Auguft 1747, b. p. 291.

5 \*Breve vom 29. Auguft 1747, ebd.

<sup>6 \*</sup> Si heterodoxi adversus iubilaeum insurrexerunt, gratias agimus Deo quod tu invicto robore adversus eosdem pugnas. Perge igitur, heißt es in dem \*Breve vom 29. Mai 1751, Princ. 240 p. 561, a. a. O. Ahnlich ebd. ein zweites \*Breve vom 28. Auguft 1756. Bgl. ebd. auch die \*Schreiben Bandels an Beneditt XIV. Bgl. über Bandel Allg. Deutsche Biographie II 39; Hurter V 3 42.

<sup>7</sup> über Amort vgl. Baader, Das gelehrte Bayern I, Nürnberg 1804, 20 f; Werner, Gesch. der kath. Theologie 97 ff 108 ff; Hift.=polit. Blätter LXXVI 107 ff; Hurter V ³ 226; Dict. de théol. cath. I 1115 ff. Kardinal Lercari, später Staatssefretär Benedikts XIV., hatte schon früher (vielleicht 1733?) Amort nach Kom berusen; s. Hik.=polit. Blätter a. a. D. 110 f). Die Ausführungen von Joh. Friedrich (Beiträge zur Kirchengesch. des 18. Jahrhunderts, aus dem Rachlaß von Amort zusammengestellt, München 1876) sind eine willstürliche und vielsach irrige Arbeit. Ein \*Breve vom 13. Juli 1748 berührt ein früheres Gesuch. Princ. 241 p. 38, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Theologia eclectica moralis et scholastica.

<sup>9 \*</sup> Breven vom 10. Januar und 25. Februar 1750, a. a. D. 241.

dem Erscheinen ihm wie dem Berfasser Unannehmlichkeiten erwüchsen. Er versband damit die Mahnung an Amort, in Zukunft seine Schriften vor der Publikation einzusenden. Schließlich konnte er die Gelehrigkeit (docilitas) des Verfassers gegenüber der römischen Kevision loben.

Ein fehr richtiges Urteil bewies ber Papft, als es fich um den Kardinal Angelo Maria Quirini 3 handelte, der damals neben Tamburini, Monti und Baffionei als einer der Gelehrteften feiner Zeit galt und vielfach einen größeren Ruf genoß, als er verdiente. Der Papft, der feit langer Zeit mit Quirini bekannt war, gab ihm gleich zu Beginn seiner Regierung einen Beweis seines Vertrauens, indem er ihn zum Präfekten der Inderkongregation er= nannte4, in der Hoffnung, ein so gelehrter Mann werde dieser Behörde einen neuen Aufschwung geben 5. Quirini war feit 1730 Prafett ber Batikanischen Bibliothet, pflegte aber auch nach seiner Ernennung zum Präfetten ben größten Teil des Jahres in seinem Bistum Brescia zu verbringen. Es ift begreiflich, daß der Papft in feiner Sorge für die Batikanische Bibliothek die Abwesenheit des oberften Leiters ungern sah. Einen Bergicht auf sein Bistum lehnte Quirini jedoch ab, dagegen bot er seine Demission als Präfekt der Baticana an. Davon wollte Beneditt nichts wiffen. Da jedoch die gerade damals durch Ankäufe vermehrte Bibliothek nicht längere Zeit verwaist bleiben tonnte, ernannte er für jene Monate, mahrend berer Quirini in Brescia verweilte, den Kardinal Bassionei zum Probibliothekar. Obwohl Benedikt XIV. Quirini von dieser durchaus berechtigten Magnahme vorher verftändigt hatte, nahm diefer fie fehr übel auf 6.

Das gute frühere Berhältnis wurde jedoch bald wiederhergestellt, der Papst und der Kardinal standen in beständigem freundschaftlichen Brief-wechsel, sie tauschten Bücher und Geschenke aus. Benedikt erachtete die Borschläge Quirinis für die Inderkongregation für besser als die des Dominikaners Orsis und zeigte sich für die Gesundheit Quirinis ebenso besorgt wie für die Förderung seiner wissenschaftlichen Forschungen. Für die Herausgabe der Briefe des Kardinals Pole, die Quirini seit 1744 erscheinen sieß, hatte er

<sup>. 1 \*</sup> Breve bom 2. Januar 1751, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Breve vom 20. Februar 1751, ebd. Amort setzte dann auf sein Werk: sub auspiciis S. D. N. Benedicti XIV. Durch \*Breve vom 2. Juli 1752 dankte der Papst Amort für seine Moraltheologie. A. a. O.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XV 523.

<sup>4</sup> Coleti p. 1; \*Epist. I, Bäpft I. Geh. = Archiv; Baudrillart, Card. Quirini vita 35.

<sup>5</sup> L. Fresco, Lettere inedite di Benedetto XIV al card. A. M. Quirini XVIII 37. Der Ausgabe liegt die Abschrift in der erzbischöft. Bibliothef zu Udine zugrunde. Einen bessern Text liesert der \* Cod. Ashburnh. 1341 der Bibl. Laurenziana zu Florenz. Bgl. Amelli, Il card. A. M. Quirini, in der Rassegna naz. 1911, II 371.

<sup>6</sup> Fresco a. a. D. 37 ff 40. 7 Ebb. 42 ff. 8 Amelli a. a. D. 369.

die Erlaubnis zur Benützung der einschlägigen Handschriften erteilt, denn er erkannte sehr gut die Bedeutung dieser Beröffentlichung für die von den Anglikanern oftmals entstellte Geschichte Englands unter den Tudors.

Die unleugbaren Berdienste Quirinis um die Wiffenschaft trugen ihm viele Ehrungen ein. Selbst protestantische Atademien in Deutschland ernannten ihn zu ihrem Chrenmitglied. Schriftsteller ber verschiedensten Richtungen, auch Boltgire und Friedrich II., huldigten dem gelehrten Kardingl 2, der das alles sehr selbstgefällig entgegennahm. Auch Benedikt XIV. erkannte den Fleiß und die Gelehrsamkeit Quirinis an, ohne jedoch beffen Schwächen zu übersehen. Als mahrer Freund hielt er fich für verpflichtet, Quirini bor der Gelehrteneitelkeit und der damit verbundenen Berachtung anderer zu warnen. Er er= innerte demgegenüber an die große Demut der Rardinale Baronius und Bellarmin, der Bater der Kirchengeschichte und der Dogmatit'; auch die Rardinale Noris, Sfondrati, Casanata, Aguirre und Ferrari hatten sich ferngehalten bon jeder Überhebung und bon jeder Berachtung anderer, selbst wenn diese fie herausgefordert hatten 3. Als im Commer 1744 in der Saager Allgemeinen Zeitung' ein Schmähartitel gegen Quirini erschien, nahm Benedift XIV. Bartei für den Kardinal, mahnte ihn aber zur Mäßigung in der Abwehr; derartige Angriffe muffe man mit Berachtung strafen, die zuftandigen Behörden in Rom wurden einschreiten, die Ginsetzung einer beson dern Rongregation, wie fie Quirini gefordert, fei nicht nötig 4. Der Rar= dinal, den feine Beftigkeit bereits in manchen Streit verwickelt hatte, zeigte fich über diese Mahnung so erregt, daß er ben Papst beschuldigte, er mache gemeinsame Sache mit ben Protestanten. Benedikt XIV. fühlte sich über diesen Vorwurf vollkommen erhaben und vergaß ihn sofort, als Quirini sich wieder mit ihm versöhnte 5. Am 6. Mai 1745 erteilte er ihm reichliches Lob für seine Verteidigung der Rechte des Heiligen Stuhles gegen die Gallikaner 6. Um dieselbe Zeit sandte ihm Quirini die erften Druckbogen feines Wertes über Baul III. Beneditt XIV. machte dazu einige treffende Bemerkungen; namentlich drang er darauf, daß zur Steuer der hiftorischen Wahrheit auch die Fehler des Farnese-Papstes, besonders deffen Nepotismus gekennzeichnet würden 7. Der selbstbewußte Quirini zeigte hierfür wenig Berftandnis 8. Gleich= zeitig brobte noch eine andere Angelegenheit sein gutes Berhältnis zum Papste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fresco 73 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ither die Ernennung zum Mitglied der Berliner Afademie s. Harnack I 475, über die Beziehungen zu Boltaire s. Baudrillart 79 ff. Siehe auch die Otto lettere inedite di Federico il Grande al card. Quirini, die G. Livi in der Illustraz. Ital. 1885, 15. November, veröffentlichte.

<sup>3</sup> Siehe ben schönen Brief bes Papstes vom 21. März 1744 bei Fresco XVIII 80 ff; vgl. ebb. 84 ben Brief vom 4. Juli 1744.

<sup>4</sup> Siehe die Briefe bei Fresco XVIII 87 ff. 5 Ebd. 91. 6 Ebd. 92.

<sup>7</sup> Cbb. 279 ff. 8 Cbb. 282, a lamp a manipula dong arrigant alleh aslos

wieder zu stören. Quirini hatte seine wertvolle Bibliothek der Baticana geschenkt, was durch eine Marmortasel und durch im Druck verbreitete Lobbreven Klemens' XII. allgemein bekannt geworden war. Run verlangte der Kardinal im Sommer 1745, der Papst möge diese Schenkung ausheben, damit er die Bibliothek seinem Bistum Brescia zuwenden könne. Benedikt erklärte dies für unpassend, schlug jedoch als Mittelweg vor, Quirini möge die Baticana durch Zuwendung einer Geldsumme entschädigen. Es bedurfte längerer Berhandlungen, bis dieser Borschlag Annahme fand 1. In der Folge standen beide wieder in lebhaftem Brieswechsel, der durchaus freundschaftlich gehalten ist. Das Breve über die Zuwendung der Bibliothek an Brescia stellte der Papst ganz nach den Wünschen Quirinis aus 2.

Der Kardinal, der sich in seiner Vielgeschäftigkeit auch mit irenischen Bestrebungen zur Zurücksührung der Protestanten besaste<sup>3</sup>, unternahm im Frühjahr und im Herbst 1748 zwei Reisen nach Deutschland zum Besuch der schwäbischen und der bayrischen Benediktinerklöster<sup>4</sup>. Der Papst, der sich über die Eitelkeit und Unvorsichtigkeit Quirinis mit der Zeit eine immer schlechtere Meinung gebildet hatte, betonte in einem Brief an Kardinal Tencin, er stehe diesen Fahrten sern; übrigens habe Quirini dabei seine Absicht, einen lutherischen Prädikanten und den Literaten und früheren Jesuiten Quadrio mit der Kirche zu versöhnen, nicht erreicht<sup>5</sup>. Als im Jahre 1748 die Frage der Berminderung der Festtage eine Kontroverse veranlaßte, versocht Quirini gegen seinen Freund Muratori die Ansicht, eine derartige Maßregel sei nicht nötig; er verstieg sich dabei zu der Behauptung, es handle sich bei dieser Angelegenheit nicht um eine Frage der Disziplin, sondern des Dogmas 6. Der Papst war über dieses Austreten sehr erbittert 7

4 Lauchert, Die Reisen des Kardinals Quirini in Bayern und Schwaben, in ber

Beil. zur Augsburger Poftzeitung 1902, Rr 41 u. 42.

6 Heeckeren I 453. Bgl. auch Amelli 375 ff. über die Beziehungen Quirinis zu Muratori s. die von Zanelli veröffentlichten Briefe im Arch. stor. ital. 5. Serie II 324 ff

und Palmieri, Spicil. I 143 ff.

<sup>1</sup> E6b. 283 f 286 288 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cho. XIX 164. Bgl. E. Michel, La Biblioteca Quiriniana di Brescia, Città di Castello 1916.

<sup>3</sup> Lauchert in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktinerorden XXIV (1903) 243 ff; Ilgens Zeitschrift VII 166.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 442. Über Quadrio und Benedift XIV. vgl. zur Ergänzung der furzen Rotiz bei Landau 228 die eingehenden Mitteilungen bei Fresco, Lettere XIX 170 172 174 182 184 190 f 193. Quirini täuschte sich auch vollkommen in dem Benediftiner F. Rothsischer, den er 1748 in Regensburg besuchte; denn dieser trat 1751 zum Protestantismus über, wovon Quirini ihn vergeblich durch mehrere Briefe zurüczubringen versuchte; s. Allg. Deutsche Biographie XXIX 362 sf.

<sup>7 \*</sup> Il Papa sempre più irritato contro il Card. Quirini coll'occasione d'una Congregazione di Stato adunata per altre materie, propose le sue querele e si dolse della maniera poco rispettosa e quasi scismatica colla quale scriveva contro

und leistete dem Unbesonnenen einen Dienst, indem er ihm eine weitere Polemik verbot. Quirini gehorchte, meinte aber, seine Ehre erfordere, daß er sich persönlich in Rom rechtsertige. Bitter empfand er es, daß der Papst durch Verminderung der Festtage im Königreich Neapel ihm unrecht gab 1.

Die Eitelseit Quirinis ward dem Papst immer unerträglicher<sup>2</sup>. Das Maß wurde voll, als der Kardinal 1750 in dem Streit Benedists mit Benedig über das Patriarchat Aquileja auf das heftigste Partei für die Republik nahm und dem Papst drohend entgegentrat<sup>3</sup>. Er siel nun in völlige Ungnade. Sein Berhalten in dieser Angelegenheit, bei welcher dem Oberhaupt der Kirche allein das Heil der Seelen vorschwebte, war unverantwortlich, suchte er doch die Kardinäle gegen den Papst aufzureizen<sup>4</sup>. Es ist begreislich, daß Benedikt nun schärfer vorging. Als Quirini, der sich während des ganzen Jubeljahres 1750 in Rom aufgehalten hatte, um eine Abschiedsaudienz nachsuchte, wurde ihm bedeutet, er werde eine solche nur erhalten, wenn er sich verpslichte, bei dieser Gelegenheit nicht mit dem Papste betress Aquileja zu streiten. Da Quirini hierauf nicht einging, erhielt er keine Audienz<sup>5</sup>.

Wie gespannt das Verhältnis blieb, erhellt daraus, daß Benedikt dem Bunsch des Kardinals nicht willfahrte, als dieser während des Winters 1751/52 in der Ewigen Stadt seinen Ausenthalt zu nehmen gedachte; Benedikt schrieb an seinen Freund Tencin, Quirini wolle nur eine Akademie für Satire und Medisance in Rom eröffnen. Der so Getadelte ließ sich hinzeißen, in einem Schreiben an die Kardinäle mit Berufung auf das Beispiel der Kardinäle Paleotto und Sadoleto es als seine Pflicht zu erklären, dem Papst entgegenzutreten, wenn dieser etwas zum Schaden der Kirche tue?. Im vierten Band der Briese des Kardinals Pole flocht er in der Widmung an Tencin Angriffe auf Benedikt XIV. ein. Dieser erklärte jedoch, der Tadel aus einem solchen Munde sei ihm völlig gleichgültig. Trozdem war Benedikt XIV. gerecht genug, durch ein Breve vom 4. August 1753 Quirini für die Errichtung eines Priesterkollegiums seine Anerkennung auszusprechen.

Sua S<sup>tà</sup>, chiedendo consiglio per obbligarlo a tacere: ma fu creduto dai cardinali più sano espediente il mostrarne disprezzo. Merenda, Memorie, Bibl. Angelica au Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Lux. XVII 283 f 286 f; Heeckeren I 453 454 462. &gf. Riv. Europ. 1877, III 423 ff; Fresco, Lettere XIX 179 187 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 518; vgl. 471. <sup>3</sup> Fresco XVIII 11.

<sup>4</sup> Heeckeren II 16 19 ff 29 ff 38. Bgl. auch Amelli 372 377 f 381. Über ben Streit val. unten Kap. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren II 101 ff. <sup>6</sup> Cbb. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fresco XVIII 13, XIX 213 ff. <sup>8</sup> Heeckeren II 221; vgl. 356.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fresco XVIII 8.

dies um so höher anzuschlagen, als der Kardinal den Papst vorher noch in eine arge Verlegenheit versetzt hatte.

Anfang 1753 schrieb Quirini an seine Freunde in Rom, er beabsichtige nach Berlin zu reisen, um bort zum Vorteil ber Kirche ein großes Werk auszuführen. Das verursachte allgemeines Aufsehen. Die einen vermuteten, es handle fich um die Bekehrung Friedrichs II., die andern, um die Boltaires, mit dem Quirini in febr guten Beziehungen ftand. Kardinal Quirini, so urteilte Beneditt XIV., besitze eine so lebhafte Phantasie, daß er ftets feine hoffnungen bereits erfüllt febe. Das größte Abel bei diefer Reise werde ihre völlige Nuglosigkeit sein. Die Welt aber werde dem Er= icheinen eines Rardinals in der preußischen hauptstadt alle möglichen Plane unterschieben, besonders in Deutschland werde man glauben, er sei mit einem Auftrag betreffs ber römischen Königswahl betraut. "Unterdeffen", so ichloß Benedikt, werden Wir den verschiedenften Angriffen aus Deutschland aus= gesett sein.'1 Der Papst befragte eine Kardinalskongregation, mas in dieser fritischen Lage zu tun sei. Die Rardinale richteten an Quirini ein Abmahnungsschreiben; obwohl es in den lobenoften Ausdrücken abgefaßt mar, war es dem Adressaten noch lange nicht genügend?. Die Reise unterblieb zulest, da auch die venezianische Regierung sich gegen sie erklärte3. Quirini mischte fich ferner in fehr ungeschickter Weise in die Verhandlungen über die Beatifikation des Kardinals Bellarmin ein 4, und als die neue, weise Bestimmung des Papstes wegen des Inder erschien, suchte er sich, obwohl er daran feinen erheblichen Anteil hatte, boch den Ruhm zu fichern, der Urheber zu fein 5.

Nach dem Tode Quirinis (1755) vernahm man aus dem Munde Benedikts XIV. kein Wort des Tadels, wohl aber den Ausdruck der Anerkennung für dessen bischöfliche Wirksamkeit und seine Freigebigkeit gegen die Armen<sup>6</sup>. Die Verdienske Quirinis auf wissenschaftlichem Gebiete sind vielleicht von Benedikt XIV. unterschät worden; aber das Urteil des Papstes über den Charakter des Kardinals hat sich bestätigt: als die venezianische Regierung die Papiere Quirinis beschlagnahmte, fand sich darunter die Korrespondenz mit einem Unbekannten in Rom, die mit Bosheiten angefüllt und nur Unfrieden zu erregen geeignet war. Die allgemeine Ansicht in Rom ging dahin, daß Quirini zwar ein sehr gelehrter Mann gewesen sei, der großes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren II 238. <sup>2</sup> @bb. 239 ff 251 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebd. 247 252 256. <sup>4</sup> Ebd. 295. <sup>5</sup> Ebd.

<sup>6</sup> Ebb. 392. Im neuen Dom zu Brescia preist eine Inschrift der Septemviri von 1737 Quirini: quod praeclaro huic templo perficiendo ab anno MDCV aedificari coepto curam omnem impendens proprio aere large collato illud ara maxima et splendidis aliis ornamentis munificentissime decoraverit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Heeckeren II 428.

Ansehen genossen, aber in allen Unternehmungen seine Ruhmsucht an den Tag gelegt habe 1.

Zum Nachfolger Duirinis als Präfekt der Batikanischen Bibliothek ernannte Benedikt XIV. den als größten Bücherkenner berühmten Kardinal Passionei<sup>2</sup>, obwohl er auch dessen schwache Seiten, namentlich seine Eitelkeit und seine kindische Feindseligkeit gegen die Jesuiten, ebenso durchschaute und belächelte wie die Torheiten des Borgängers<sup>3</sup>. Er hatte dazu ein Recht, da er als Gelehrter beide Kardinäle turmhoch überragte, sich aber dennoch durch große Bescheidenheit auszeichnete. In einem am 3. April 1749 an Kardinal Duirini gerichteten Schreiben bemerkte er, wiediele Werke ihm auch gewidmet worden seien, so habe er doch keine dieser Dedikationen zu Ende gelesen, vielemehr sogleich die Seiten überschlagen, auf denen das Lob begann<sup>4</sup>.

Schon die Ernennung Passioneis zum Probibliothekar der Baticana im Jahre 1741 hing damit zusammen, daß sich damals die Aussicht eröffnete, mit der Bibliothek ein Museum christlicher Altertümer zu verbinden, wie das bereits Marcantonio Boldetti und Francesco Bianchini dem Papst Klemens XI. vorschlugen . Der Gedanke daran hatte Benedikt XIV. schon vor seiner Erhebung auf den Stuhl Petri beschäftigt. Zest gelang ihm die Erwerbung der Sammlung des Kardinals Gaspare Carpegna, die zum großen Teil Altertümer aus den Katakomben enthielt. Die Goldsläser und Kaisermünzen dieser Sammlung hatte der florentinische Senator Filippo Buonaroti in besondern Werken behandelt. Eine weitere Bereicherung bildete neben den Bleibullen des Antiquars Francesco Ficoroni die hochherzige Schenkung der Altertümer, die Francesco Vettori mit großen Mühen und Kosten zusammengebracht hatte; es fanden sich darunter nicht weniger als 6500 Gemmen. Auch ein numismatisches Kabinett entstand; zu den Kaisermünzen wurde um 12000 Scudi die Albanische Münzensammlung mit Kupfernatlas hinzus

<sup>1 \*</sup>Era huomo dotto e di molta reputazione, ma vaniglorioso in ogni sua cosa (Merenda, Memorie, Bibl. Angelica zu Rom). Quirinis Selbstbiographie: Brescia 1749, fortgesett von Sanvitale, ebb. 1761.

<sup>2</sup> Breve vom 22. Februar 1755, in Assemani, Cat. Bibl. Vat. I (1756) xxiv.

<sup>3</sup> Authentischer als die bekannte Anekote, wie der Papst das Werk des Jesuiten Busembaum auf Passioneis Tisch legen ließ, um dessen Arger zu verspotten (s. Justi II 2, 97), sind die Außerungen über den Kardinal in den Briefen an Tencin, Heeckeren II 250 288 295. Bgl. auch Kraus, Briefe 28.

<sup>4</sup> Fresco, Lettere XIX 197. 5 Bgl. oben S. 150.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 369 f. 7 Acta Benedicti XIV, II 282.

<sup>8</sup> Bgl. \* Cod. Vat. 9153/54, Batif. Bibliothef; Docum. per la storia dei Musei d'Italia II, Roma 1879, 182 ff; Corsini, Bibl. Vatic. 110; Cerroti, Lettere 47; Fresco, Lettere XVIII 39.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fil. Buonaroti, Osservaz. sopra alcuni medaglioni antichi, Roma 1698; Osservaz. sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure trovati nei cimiteri di Roma, Firenze 1716.

gekauft, und damit wurden die von Klemens XII. gesammelten Papstmünzen vereinigt 1.

Die Sammlungen Carpegna und Bettori bilbeten den Grundstod des Chriftlichen Museums, errichtet auf Vorschlag des Scipione Maffei, der dem Bapfte seine Beschreibung des Beroneser Museums widmete. Benedift XIV. ging mit Begeifterung auf Diefe Anregung ein, denn eine folde Samm= lung erschien ihm würdig des Heiligen Stuhles und der Stadt Rom2. Durch das Chriftliche Museum sollte, worauf namentlich Maffei aufmerksam gemacht hatte, nicht blog die Altertumswiffenschaft an fich gefördert, sondern auch das Alter der katholischen Dogmen und der Disziplin der Rirche gegen deren Widersacher dargetan werden3. Den Mitgliedern der bom Papfte geftifteten Akademien für Kirchengeschichte und Liturgie wurde hier ein treffliches Material für ihre gelehrten Arbeiten geboten 4. Bestärft in seinem Borhaben wurde der Bapft durch den Archäologen Bottari, der 1750 in der Widmung seines Werkes über die Ratakombenmalereien bemerkte, alle, die fich für die driftliche Altertums= funde intereffierten, erwarteten von Benedift die Errichtung eines folden Museums 5. Wertvolle, 1749, 1751 und 1752 in den Ratakomben gemachte Funde wurden jest für diese Sammlung bestimmt, von der es noch eine Zeitlang unsicher war, ob fie auf dem Rapitol oder im Batikan ihren Sitz finden follte 6.

<sup>5</sup> Quicunque bonas litteras et antiqua, quae ad nostrae religionis cultum ritusque pertinent, impense amant, a te hoc [Museum] exspectant. Bidmung ber Picturae antiquae cryptarum Romanarum eccl., Romae 1750.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fresco, Lettere XVIII 39; Acta Benedicti XIV, II 283; 3ufti II 287; Carini 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Breve an Scip. Maffei vom 13. September 1749, worin der Papft dankt für die Widmung des Museum Veron. und per haver proposta l'idea di fare un Museo cristiano alla quale certo non lascieremo d'andar pensando riconoscendola per un'opera propria d'un Papa e di Roma. Princ. 240 p. 197, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Neque de recreandis solummodo primum animis ac de sacrae eruditionis cultoribus iuvandis agitur. Dogmata ipsa catholica incorruptamque disciplinam mirum est, quantum contra veteres recentesque oppugnatores monumenta antiqua . . . confirment, corroborent, patefaciant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acta Benedicti XIV, II 282.

<sup>\*</sup>Avvisi vom 16. Januar 1751 (una rarissima testa di vetro fuso, die der Papst sehr bewundert, kommt in das Museo sagro), 26. Februar 1752 (Bermehrung des Museo sagro), 6. Mai 1752 (urna sagra aus den Katakomben von S. Sebastiano mit Darstellung des Brotwunders und fünf Fischen, vom Papst für das Museo sagro destimmt), Cod. ital. 199 der Staatsbibl. Ju Münden. Bon Entdestungen in der Priscislastatakombe berichtet Merenda (\*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom) zum 10. Mai 1749: Veramente venerabili sono le s. catacombe ultimamente scoperte suori porta Salara, mentre si è ritrovata la piccola chiesa di quelli antichi cristiani con tre ordini di sepolcri di s. martiri, e molto s'internano continuandosi però il cavo. Si è rinvenuto il corpo di S. Priscilla coll'ampolla del sangue del suo martirio in una urna di superbo marmo, dal che si è rinvenuto essere quelle

Die Entscheidung für die Verbindung mit der Vatikanischen Bibliothek fiel erst im Herbst 1755.

In der Borrede jum dritten, 1754 erschienenen Bande seiner ,Roma Sotterranea' beklagte Bottari die Zerstreuung so vieler christlicher Monumente und begrüßte begeistert das neue Unternehmen 2. Der Oratorianer Giuseppe Bianchini mar von Benedikt beauftragt worden, Material für das Chriftliche Museum zu sammeln. Bur die Unterbringung ber Inschriften ichlug dieser Gelehrte bor, den zur Bibliothek führenden Gang zu benuten. Da die Museumswissenschaft noch in den Anfängen stand, ward nicht darauf geachtet, Die Rundorte der einzelnen Inschriften zu ermitteln, als diese aus der Berftreuung in ben berichiedenen Rirchen zu einer einzigen Sammlung vereint wurden. Auch fägte man an ben driftlichen Sarkophagen, die man aus ben Balästen von Privaten und von öffentlichen Orten zusammenbrachte, die Stulpturen ab, um fie an den Banden des Museums anzubringen. Für die übrigen driftlichen Altertumer ließ der Papft icone Schränke anfertigen: Gläfer, Malereien, Elfenbeinftulpturen, Bronze= und Tonlampchen, Gemmen, Rannen, Silber= und Goldarbeiten, Bleibullen und die von Saverio Scilla gesammelten, aus der Privatschatulle Beneditts bezahlten Papstmungen von Adrian I. bis Benedift XIV. fanden darin ihren Plat 3. Beidnische Alter= tümer wurden nicht ausgeschloffen. Das Museum follte allen Gelehrten zur freien Benutung offenstehen und ein genaues Inventar die Benutung erleichtern 4.

Die Inschrift über der Eingangstür, vom Jahre 1756, besagt, daß das Museum den Glanz Roms erhöhen und die Wahrheit der katholischen Resligion bekräftigen solle 5. Zum Direktor wurde mit einem Monatsgehalt von

le catacombe Priscilliane, che non eransi mai scoperte, e la suddetta urna S. S. ha destinato mandarla nella sala del Campidoglio per la sua rarità.

<sup>1 \*</sup>Avviso vom 18. Oftober 1755, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Rossi in Triplice Omaggio a Pio IX, Roma 1877, 93.

³ C66. 94 und im Bullett. di archeol. crist. 1876, 137 ff. Bgl. Galletti, Passionei 227 ff; Renazzi IV 281 f; Krauß, Roma Sotterranea 15; Fresco, Lettere XVIII 297. Im Hof des Palastes Rondinini am Corso liest man folgende Inschrist: Sarcophagum | quo facta quaedam ex veteri testamento | repraesentantur | Iosephi marchionis Rondanini donum | Benedictus XIV | in sacro Vatic. Museo collocavit. | 1747. Die Inschrist in S. Agnese über dem 1757 von dort nach dem Christlichen Museum übertragenen Sartophag dei Forcella XI 354. 1854 murden bei Anlage des Museo Lateranense Cristiano sast alle Sartophagstulpturen dorthin übertragen; f. Ficker, Die altchristl. Bildwerte im Christl. Museum des Lateran, Leipzig 1890; Catalogo von Marucchi (Roma 1898).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acta Benedicti XIV, II 316.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barbier de Montault, Œuvres II 187. Ebd. über die im letzten Saal des Flügels der Bibliothef befindlichen Fresken des Giov. Angeloni (vgl. Thieme I 512), welche die Bauten Benedifts XIV. darstellen.

100 Scudi Francesco Bettori ernannt. Nach seinem Tode hatte der jedes= malige Präsekt der Bibliothek die Sorge für die Sammlung zu über= nehmen 1.

Die vatikanische Büchersammlung lag Benedikt XIV. so am Herzen, daß er ihr aus seinem Besitz die seltensten gedruckten Werke sowie orientalische, griechische und lateinische Handschriften überließ.

Ungleich wichtiger war die Bereicherung, welche die Vaticana unter seiner Regierung noch durch zwei berühmte Privatsammlungen erfuhr. Als 1746 der Marchese Antonio Gregorio Capponi starb, vermachte er seine Altertümer dem Museo Kircheriano, seine erlesene Bibliothek der Vaticana, die dadurch einen Zuwachs von zahlreichen Inkunabeln, sonstigen seltenen Drucken, von 285 Handschriften und außerdem noch das berühmte ruthenische Kalendarium erhielt. Nach dem Tode des letzten Ottoboni im Jahre 1748 drohte der Bibliothek des Kardinals Pietro Ottoboni die Gefahr der Zerstreuung, Benedikt XIV. erwarb nun die ganze Sammlung. Einen Teil der Kaufsumme bestritt er aus seinen Privatmitteln, den andern entnahm er der Bank von S. Spirito, welche aus den Einkünsten der Baticana die Rückzahlung erhalten sollte.

Das Lob, das Benedikt XIV. für die Erwerbung der Bibliothek Otstoboni schon von den Zeitgenossen erteilt wurde, ist durchaus verdient. Den Grundstock zu dieser Sammlung bildet die Bibliothek des gelehrten Marcello II., der sie Sirleto vermachte; die von diesem vermehrte Sammlung ward von Kardinal Ascanio Colonna angekauft und vergrößert. Rach dessen Tod erward sie der Herzog Giovanni Angelo Altemps, dis zuletzt Kardinal Pietro Ottoboni den größten Teil mit seinen eigenen Handschriften vereinigte und später als Papst Alexander VIII. noch 100 Codices aus dem Nachlaß der Königin Christine hinzusügte. So übertraf die Ottoboniana an griechischen, lateinischen und hebräischen Handschriften alle Privatsammlungen Roms; im ganzen zählte sie deren 3300°5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta Benedicti XIV, II 282 ff 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alla Biblioteca Vaticana sempre abbiamo consegnate le cose più rare che ci sono state regalate ancorchè si avessero potuto conservare nella nostra domestica biblioteca donata per uso pubblico all'Istituto di Bologna. Ebb. 311. Egl. ben Katalog der Baticana von Affemani I xxiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Catalogo della libreria Capponi, Roma 1747; G. Salvo Cozzo, I codici Capponiani d. Bibl. Vatic., Roma 1897.

<sup>4</sup> Carini 112 ff. Bgl. Rraus, Briefe 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Blume III 67 ff. Die hier als handschriftlich vorhanden erwähnte, aber nicht benützte, für Beneditt XIV. versaßte Arbeit des Costantino Ruggieri, des letzten Bibliothefars der Ottoboniana, ist von A. Mai in den Mem. stor. degli archivi della S. Sede e della Bibl. Ottoboniana, Roma 1825, 40 ff publiziert. Bgl. Codices manuscripti graeci Ottob. Vatic. Bibl., Romae 1893, xv ff xxv ff xx ff, wo ein neuer und bessere Abdruck der Abhandlung Ruggieris. Siehe auch Fresco, Lettere XVIII 294 297. Bgl. unsere Angaben Bd XIV 1067.

Benedikt XIV. schenkte der Baticana außerdem noch verschiedene andere Handschriften, so einen wertvollen persischen Pentateuch, einen Dante-Kommentar und die Handzeichnungen des Pier Leone Ghezzi. Ferner überließ er der Baticana die ihm von dem Missionär Fouchet vermachten Manuskripte über die Religion und Geschichte der Chinesen und einen Band der Akten des Konstanzer Konzils, welchen ihm der Wiltener Abt Norbert geschenkt hatte 1.

Der Papft, der auch den römischen Archiven seine Sorge zuteil werden ließ?, frönte seine Förderung der Wissenschaft, indem er den großartigen, erst unter Leo XIII. wieder aufgenommenen Plan der Herausgabe eines ausführlichen und vollständigen Katalogs aller Handschriften der Batikanischen Bibliothek in Angriff nehmen ließ.

Das Riesenwerk, welches die Schätze der ersten Handschriftensammlung der Welt allen Gelehrten zugänglich machen sollte, war auf 20 Foliobände berechnet, von welchen 6 die orientalischen, 4 die griechischen, 10 die lateinischen, italienischen und in andern europäischen Sprachen verfaßten Handschriften behandeln sollten. Stephan Evodius und Joseph Simon Assemani begannen mit den orientalischen Schätzen. 1756 konnten sie dem Papst den ersten, die hebräischen und samaritanischen Handschriften umfassenden Folioband überreichen. Es folgten 1758 und 1759 noch zwei weitere Bände, welche die sprischen Handschriften verzeichneten.

¹ Carini 113 ff. Das \* Dankbreve an den Abt Rorbert, dat. 1754 IV Cal. Mai., in Princ. 241, Päpft l. Geh.= Archiv.

² Epochemachend für das Päpftliche Geheimarchiv wurde die Berufung des G. Garampi 1749, der, am 1. Auguft 1751 nach dem Ableben Ronconis zum Präfetten bestellt, die Katalogisierung energisch in Angriss nahm; s. Dengel, Garampis Tätigkeit 3 st. Beneditt XIV. erward für den Heiligen Stuhl auch die Papiere Klemens' XI., die in den Händen der Albani geblieben waren (j. Heeckeren II 155) und sorgte für die Sicherung der Alten in der Engelsburg; s. Rodocanachi, St-Ange 191 232 f. Bgl. Kraus, Briefe 57 st. über die 1743 ersolgte Errichtung des Archivio del Tribunale delle Strade s. Gli Arch. ital., Rivista, VI (1919) 163 st. Bgl. Forcella I 82. Für das Päpftliche Geheimarchiv wurden auch erworden 307 Handschriften, meist im Fondo Pio (j. \*Catalogo dei libri della Biblioteca di casa Pio, fatti acquistare dall' Em. Valenti per l'archivio nell'anno 1753, in Archivietto 1 f. 148, ebd.), ebenso für 25 Scudi die Handschrift Bernardos von Reapel (über ihn s. Breßlau, Urfundenlehre II ² 1, 267 A. 6), Reg. Vatic. 29 A, durch Zuwendung Beneditts XIV., qui in colligendis apost. sedis monumentis nulli parcit sumtui, nulli labori, nullique diligentiae.

³ Bibliothecae apostolicae Vaticanae codicum mss. Catalogus in tres partes distributus, in quarum prima orientales, in altera graeci, in tertia latini italici aliorumque europaeorum idiomatum codices: Stephanus Euodius Assemanus archiepiscopus Apamensis, et Ioseph Simonius Assemanus eiusdem bibliothecae praefectus . . . illustrarunt. Partis Primae Tomus primus, complectens codices ebraicos et samaritanos, Romae MDCCLVI. Ex typographia linguarum orientalium Angeli Rotilii, in aedibus Maximorum. Über baß Schichal ber vier ersten, biß 1768 gebruckten Bände, von benen sast die gesamte Aussage baß Opfer einer Feuersbrunst wurde, s. Blume III 98 s. Daraushin wurde ber Druck eingestellt.

In der Vorrede des ersten, Benedikt XIV. gewidmeten Bandes zählen die Herausgeber dessen Versienste um die Wissenschaft auf: seine "eigenen goldenen Werke", die Restauration der Fresken des großen Sixtinischen Bibliotheksales und den Schmuck der dort aufgestellten Schränke durch Malereien, die bedeutende, besonders durch den Ankauf der Ottoboniana herbeigeführte Vermehrung der Handschriften, die mit der Bibliothek vereinigten Altertumsfammlungen, namentlich das Christliche Museum, das man mit Recht das Lambertinische nennen könne. Seit dem vierten und fünften Sixtus habe kein Papst so viel für die Batikanische Bibliothek getan wie Benedikt XIV. — ein verdientes Lob des Mannes, den Montesquieu den Papst der Gelehrten nannte 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres familières du Président de Montesquieu, Baron de Brède, à divers amis d'Italie, [onne Ort] 1767, 214.

## IV. Der Jansenismus in Frankreich und Solland.

1.

In den religiofen Berhaltniffen Frankreichs brachte Benedifts XIV. Thronbesteigung zunächst kaum eine Underung hervor. In seinen Untworten auf die Glückwünsche der frangösischen Bischöfe billigt er deren bisheriges Berhalten dem Jansenismus gegenüber. So lobte er es, daß Colberts Nach= folger auf dem Stuhl zu Montpellier, Berger de Charancy, das Formular Alexanders VII. zur Unterschrift vorlegte. Dadurch werde der Weg für bie Annahme der , so heilsamen' Konstitution , Unigenitus' bereitet, die dem neuen Bapft ,auch aus perfonlichen Grunden gang außerordentlich am Bergen liege'1. Die Bischöfe La Fare von Laon, Lafitau von Sisteron, Belfunce von Marfeille belobt er 2 wegen ihres Gifers für die Bulle, der in Marfeille und Sifteron auf den Widerstand einiger Dominikaner fließ, Saint-Albin bon Cambrai und wiederum Belfunce finden Anerkennung wegen ihrer Schriften gegen die Jansenisten3, La Rochefoucauld von Bourges und Fitziames von Soiffons ermuntert er zum Ginschreiten gegen die Irrtumer4. Die Jansenisten hatten also nicht Ursache, über die Wahl Lambertinis zu jubeln; als einen Borboten ber fpateren gurudhaltenden Stellung des neuen Papftes kann man es aber allerdings betrachten, wenn er Charancy mahnt, Schritte, die Aufsehen erregen könnten, zuerst mit Fleury zu beraten 5. Auch sonst gibt er zu verstehen 6, daß er mit dem besonnenen Borgeben des Minifters ein= verstanden ist; namentlich rühmt er es?, daß nach Fleurys Anregung der Rönig auf Unterwerfung unter die Ronftitution in der Sorbonne dringe8; eine bedeutende Anzahl von Doktoren, etwa 200, erklärten nämlich erst jest ihre Unterwerfung.

Eine Berlegenheit gleich zu Anfang bildete der bei jedem neuen Pontifikat übliche Jubiläumsablaß. Sollte man in der Ankündigungsbulle sagen,

¹ Sternet viam ad publice proponendam saluberrimam Constitutionem Unigenitus, nobis unice privato etiam sensu commendatissimam. Schreiben vom 14. Oftober 1740, Benedicti XIV Acta I 28; vgſ. 29 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 7. Februar, 18. September und 18. Dezember 1741, ebd. 40 84 86.

<sup>3</sup> am 9. Dezember 1741 und 17. Januar 1743, ebd. 86 141.

<sup>4</sup> am 15. u. 20. Dezember 1740, ebd. 29 30. 5 Ebd. 28.

<sup>6</sup> am 7. Januar 1741, ebd. 35. 7 am 26. November 1741, ebd. 85.

<sup>8</sup> Schreiben vom 6. September 1741, bei Feret VI 106. 9 Heeckeren I xxII f.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

daß die Appellanten von den Gnaden des Heiligen Jahres ausgeschloffen seien? Dann würden die frangösischen Parlamente sicher die Gelegenheit ergreifen, die Bulle zu verbieten. Sollte man gang von den Appellanten schweigen? Das hätte den Jansenisten unzweifelhaft Anlaß gegeben, den neuen Papft als ihnen gunftig hinzustellen. Kardinal Fleury mahnte bringend von allem ab, was Aufsehen erregt hatte 1. Denn es sei ja freilich gelungen, die Rahl ber Neuerer zu mindern, indem man gegen ausgesprochene Janseniften einschritt, unruhige Röpfe und Verdächtige von öffentlichen Umtern fernhielt, nur sichere Leute zu Bischofssitzen und Pfründen beförderte; so habe man es erreicht, daß der Widerspruch des Parlaments weniger lebhaft sei und einige ber am meisten angesteckten Ordensgenoffenschaften anfingen, sich zu besinnen. Aber man möge sich nicht täuschen: die Partei sei noch vorhanden, und ihre versprengten Anhänger würden sich beim leisesten Vorwand wieder sammeln. Der tiefste Grundsatz ber Sette sei die Unabhängigkeit von jeder geiftlichen und weltlichen Autorität; die Jansenisten seien nicht weniger Feinde des Staates als des Heiligen Stuhles?. So der vorsichtige Minister; aber auf der andern Seite drängten die Inquisition und konstitutionsfreundliche Kreise in Frankreich auf scharfe Aussprache gegen die Neuerer3.

Benedikt XIV. versuchte den Ausweg, in der Jubiläumsbulle 4 nur im allgemeinen alle von den Gnaden des Jubeljahres auszuschließen, die von kirchlichen Zensuren betroffen seien. Ein Begleitbreve an Ludwig XV. bezieht dann in deren Zahl auch ausdrücklich die Appellanten ein; es blieb indes dem König überlassen, ob er dies Breve veröffentlichen wolle oder nicht 5. Aber auch so wurde das Jubiläum in Frankreich nicht angenommen 6.

In den Stürmen des öfterreichischen Erbfolgekrieges, die auch den Kirchenstaat so ftark in Mitleidenschaft zogen, schrieb Benedikt XIV. für Italien und die umliegenden Inseln von neuem ein Jubiläum aus? Ludwig XV.

<sup>1</sup> An Tencin am 13. Ottober 1740, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le fond de cette secte est l'indépendance de toute autorité spirituelle ou temporelle et ils ne sont pas moins ennemis de l'État que du Saint-Siège (ebb. xxIII). Bon den Appellanten im besondern entwirft Massillon ein nicht eben schmeichelhastes Bild: Je connais le caractère des appellants, et c'est parce que je les connais que dans aucun temps il ne m'a été possible de les goûter: orgueil, amour de la singularité, mépris pour tout ce qui ne pense pas comme eux, quelque rang qu'on puisse tenir dans l'Église, partis extrêmes sur tout, hardiesse à décider et à revenir sur ce qu'il y a mieux établi, nulle règle, nul amour de la paix, une intrigue et une cabale éternelle et puérile; les ignorants, les femmes, les dévotes, les mondaines, tout leur est bon. Si vous les connaissez, les voilà. Je les ai toujours vus tels à mes propres yeux pendant près de 30 ans que j'ai été à Paris. An Tourouvre am 28. Februar 1728, bei Sicard, L'ancien clergé de France I 471.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heeckeren I xxIII. <sup>4</sup> vom 11. November 1740, Bull. Lux. XVI 1 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I xxiv.

<sup>6</sup> Benedift XIV. an Tencin am 2. Januar 1745, ebd. 170; vgl. 31 159.

<sup>7</sup> am 20. November 1744, Bull. Lux. XVI 254.

begehrte beffen Ausdehnung auf Frankreich, und nun erneuten fich die Schwierigkeiten des Jahres 1740. Der Bapft wünschte die Berkundigung des Jubeljahres, lag darin ja fast das lette noch übrige Reichen, daß Frankreich in Gemeinschaft mit dem Beiligen Stuhle ftebe 1. Er überließ aber die Ordnung der Angelegenheit dem Kardinalerzbischof von Lyon, Tencin, der fich mit dem Nuntius ins Einvernehmen feten follte; er mare bereit gemesen, die Jansenisten in der Bulle oder dem Begleitbreve ausdrücklich auszuschließen oder eine solche Klausel zu unterlassen, je nach dem Wunsch des Königs? Um Tencin in Ungelegenheiten zu bringen, verbreitete nun Canillac, ber frangöfische Gefandte in Rom, das Gerücht, der Papft habe ichon ein Jubi= läumsbreve ohne Rlaufel gegen die Jansenisten veröffentlicht; Fleurys Nachfolger Boper benachrichtigte davon den Papft, und Benedikt XIV. setzte darauf auseinander3, daß die Appellanten ichon ohne besondere Erklärung von dem Jubeljahr ausgeschloffen seien und Boper beshalb im einzelnen sich nach Tencins Rat richten könne. Das Jubiläumsbreve für Frankreich war dasselbe wie das für Italien, nur wurde als Bedingung für den Jubelablaß auch das Gebet für den eben genesenen König beigefügt. In einem Begleitschreiben an Ludwig XV.5 erklärte ber Papft, warum die Appellanten nur ftillschweigend, nicht ausdrücklich ausgeschloffen seien. Wohl aus Rücksicht auf ben König, für deffen Gesundheit gebetet wurde, machte bas Parlament biesmal feine Schwierigkeiten.

Wie Benedikt an einzelne Bischöfe Frankreichs über die Jansenistensache geschrieben hatte, so auch an ihre Gesamtheit e; er bestätigte ihnen die Bollmacht, auch gegen Ordensleute einzuschreiten, die der Bulle "Unigenitus" den Gehorsam verweigerten oder vom Apostolischen Stuhl verworfene Sätze des Bajus, Jansenius, Quesnel verteidigten. Das Breve erfolgte auf Bitten von vielen aus den Bischöfen selbst, die darüber klagten, daß von Tag zu Tag die Keckheit der Neuerer wachse.

Schon vor dieser Mahnung hatte der greise Fleury in seinen letzten Lebensjahren sich eifrig bemüht, den Neuerungen ihren Rückhalt in den relizgiösen Genossenschaften zu entziehen. In seiner gewohnten Art vermied er jedoch dabei alles, was Aussehen erregen konnte; er begnügte sich damit,

<sup>1 \*</sup>È stata una politica ridicola quella del sig<sup>r</sup> d'Argenson. Sarà però bene dissimulare sino a che sia una volta pubblicato il Giubileo, troppo importando che non se ne perdesse costà affatto la memoria, come che è il solo segno che vi resta della comunione colla Santa Sede. Der Staatssettär an ben Muntius Durini am 9. Juni 1745, Nunziat. di Francia 442 f. 162, \$\partial \text{a} \text{p} \text{f} \text{l} . \text{G} \text{c} \text{b} \text{i} \text{v}.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I 175.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> am 5. Februar 1745, Benedicti XIV Acta I 253. Bgl. Heeckeren I 175 177 198.

<sup>4</sup> vom 18. Februar 1745, Bull. Lux. XVI 287.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vom 20. Februar 1745, ebb. 287. Bgl. P. Richard in ber Revue des quest. hist. XCII (1912) 373 f. <sup>6</sup> am 4. August 1741, Benedicti XIV Acta I 83 f.

besonders laute Verfechter jansenistischer Meinungen zu verbannen, einzelne theologische Lehranftalten zu schließen, den Quesnelliften ben Zugang ju wichtigeren Posten unmöglich zu machen 1. Auch der Papst hütete sich, durch allgemeine Magregeln einzugreifen, die sicher ben Widerspruch des Parlaments hervorgerufen hätten. Der neue Bischof von Montpellier 3. B. hatte einigen jansenistischen Nonnen die Sakramente verweigern muffen und wünschte, ber Bapft möchte durch ein Schreiben sein Vorgeben billigen. Benedikt versicherte ben Bischof seines besten Willens; um sich aber nicht dem Vorwurf auszusehen, er habe Unruhe in Frankreich hervorgerufen, wies er ihn an Fleury und sandte diesem ein Empfehlungsschreiben für den Bischof 2. Gin ehemaliger Vikar von Saint-Médard in Paris, der viel bei den angeblichen Wundern des Diakons Baris geholfen hatte, trieb als Angestellter des Malteserordens im Erzbistum Reims jein Unwesen weiter; der Generalvikar hatte aus Furcht vor dem Parlament nicht gewagt, ihm die Erlaubnis zum Meffelesen zu versagen. Der Nuntius wandte sich nach Rom; aber Benedikt begnügte fich, um Abhilfe an den Grogmeifter der Malteser zu schreiben3, der ichon früher die frangösischen Provingobern angewiesen batte 4, keinen Klerifer aus den Appellanten zu Diensten in den Kirchen des Ordens oder zur Teilnahme an deffen Einkünften zuzulaffen.

Nach dem Tode des 90jährigen Fleury ging sein Rachfolger in der Berwaltung des Kirchlichen, der ehemalige Bischof von Mirepoix Jean François Boper aus dem Theatinerorden, in den Bahnen feines Borgangers weiter. Es gelang ihm 1746, den Jansenisten eines ihrer Sauptbollwerke, die Rongregation der Oratorianer, zu entreißen. Seit 1723 schon waren von den Generalversammlungen ber Kongregation die Appellanten ausgeschloffen gewesen, natürlich unter beständigem Einspruch der Ausgeschlossenen 5. Der Generalobere De la Tour, obwohl früher felbst Appellant, arbeitete der Annahme ber Konstitution nach Kräften vor, begnügte sich aber einstweilen damit, die Unterschrift des Formulars zu fordern. Unter dem neuen General De la Valette verlangte ein königlicher Befehl als Bedingung für die Zulaffung zur Generalversammlung von 1745 die Annahme der Konstitution .Unigenitus'. Die Versammlung mußte aufs folgende Jahr verschoben werden und ftieß auch jest auf große Schwierigkeiten. Proteste aus manchen Ordens= niederlassungen gingen ein, manche Säuser der Kongregation wählten überhaupt keinen Abgeordneten, andere mußten auf der Bersammlung felbst aus= geschloffen werden, die übrigbleibenden 18 Mitglieder nahmen das Formular an mit der Unterscheidung von Recht und Tatsache, und die Bulle als Geset

Hardy 325.
 vom 3. Mai 1742, Benedicti XIV Acta I 123.
 am 7. Januar 1746, ebb. 286.
 am 7. März 1742, ebb. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Nivelle] II 2, 618—623.

der Kirche und des Staates, aber nicht als Glaubensregel; nach Abschluß der Versammlung wurde von sehr vielen Oratorianern Einspruch erhoben 1. Kein Wunder, daß Benedikt XIV. seiner Unzufriedenheit Ausdruck gab 2, als er die Akten erhielt; ein Schreiben des Generalobern beruhigte ihn nur wenig. Immerhin hatte das Oratorium als solches sich unterworfen; die Versammlungen von 1749 und 1752 bedeuteten einen weiteren Fortschritt zur Kirchlichkeit.

Die Kongregation der Doktrinarier, gestiftet von César de Bus 4, hatte schon früher sich zum Gehorsam entschlossen. Unter ihren drei Provinzen war eine, die von Avignon, kirchlich gesinnt. Bon ihr gingen die Bemühungen aus, die beiden andern Provinzen von Paris und Toulouse zur Annahme der Bulle zu bewegen. Es gelang das auf der Generalversammlung zu Beaucaire 1744 durch dieselben Mittel, die bei den Oratorianern zur Anwendung gekommen waren, natürlich auch hier unter sebhaftem Einspruch der jansenistisch Gesinnten: die Annahme der Bulle wurde als Bedingung aufgestellt für die Teilnahme an den Versammlungen des Ordens, für die Wahl zum Obern, für die Ablegung der Gesübde und den Empfang der Weihen. Die folgende Generalversammlung von 1749 erneute diese Anordnungen 5.

In ähnlicher Weise kam 1745, 1748, 1751, 1753 die Konstitution zur Annahme in der französischen Kongregation der Regularkanoniker, der sog. Genovefaner 6. Aberall wurden die Generalversammlungen abgehalten im Beisein von königlichen Kommissären und auf die Weisungen von Boyer.

Benedikt XIV. hielt sich von persönlichem Eingreisen in die französischen Berhältnisse sehr zurück, und das mochte zur Folge haben, daß die Jansenisten ihn als Gegner der Bulle "Unigenitus" hinstellten. Im besondern wurde ein päpftliches Schreiben vom Jahre 1749 in diesem Sinn ausgelegt. Die spanische Inquisition hatte nämlich zwei Werke des bereits 1704 verstorbenen Kardinals Noris, eines bedeutenden Gelehrten aus dem Augustinerorden, nachträglich noch dem Verzeichnis der verbotenen oder vielmehr der zu verbessenden Bücher einverleibt. Nun waren Noris" Werke vor und nach dem Druck, vor seiner Ernennung zum Kardinal und noch nachher in Rom geprüft und freigegeben worden. Der Papst schrieb deshalb vertraulich dem Großinquisitor", selbst wenn die verbotenen Schriften Anklänge an Bajanismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 623—630.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An den Generalobern am 28. Dezember 1746, Benedicti XIV Acta I 395 f; an Tencin am 14. Dezember 1746, Heeckeren I 288. Benedikt hatte am 1. September 1745 an Tencin über die Kotwendigkeit geschrieben, die Generalversammlung durch einen Kommissär überwachen zu lassen. Ebd. 208.

3 [Nivelle] II 2, 630—633.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XI 140 434.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Nivelle] II 2, 633—642. <sup>6</sup> Ebb. 644—652.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> am 31. Juli 1748, Benedicti XIV Acta I 554 f; Reuſά II 832 (vgl. 671 ff).
 Bgl. oben S. 140.

und Jansenismus trügen, sei nach so langer Zeit eine Verurteilung nicht mehr am Plat, schon wegen der Aufregung, die sie bei den Augustinern und andern Gelehrten hervorrusen müsse. Aus diesem Grund habe der Heilige Stuhl auch sonst in manchen Fällen von einer Zensur abgesehen, wosür Benedikt als Beispiele Tillemont, die Bollandisten, Bossuet und den noch lebenden Muratori anführte. Durch Vertrauensbruch des Generalprofurators der Augustiner wurde das Schreiben öffentlich bekannt, und nun mußte der Papst nicht nur Muratori begütigen i, sondern sich auch gegen die französsischen Jansenisten verteidigen, die aus seinem Briefe folgerten, er habe die Bulle "Unigenitus" widerrusen. Das sei bloße Phantasie, sagt dazu der Papst, er habe den Großinquisitor nur angewiesen, den katholischen Schulen, Thomisten, Augustinern, Isluiten, ihre Freiheit zu lassen; holländische Jansenisten hätten sich zur Unterwerfung bereit erklärt, wenn sie nur nicht die Bulle öffentlich annehmen müßten; er habe aber einsache, bedingungslose Annahme gefordert. "Seht da, wie Wir die Bulle Unigenitus zurückgenommen haben!"

Wie Kardinal Noris in Spanien, so wurde einer seiner Ordensgenoffen Gegenstand heftiger Angriffe in Frankreich. Der Augustiner Lorenzo Berti hatte eine umfangreiche Zusammenfaffung bes gangen theologischen Wiffens gegeben, wobei er die Wirksamkeit der Enade in einer neuen Weise zu erflären bersuchte. Die Bnade besteht nach ihm in einer überirdischen Gufig= teit; lockt diese ben Willen so kräftig an, daß die entgegengesetzte Lockung ber Gunde übermunden wird, fo ift fie wirkfame Gnade, im entgegengesetten Fall nur hinreichende Gnade 4. Natürlich hatte dieser Lösungsversuch Berührungspunfte mit dem Jansenismus. Ize de Saleon, Bischof von Robez und feit 1746 Erzbischof von Bienne, drang beshalb in den Bapft, er möge dagegen einschreiten; Erzbischof Languet von Sens erneute diese Bitte und betonte, die Jansenisten nutten das Schweigen des Papstes als eine Billigung der jansenistischen Lehre aus. Die Erzbischöfe Tencin von Lyon und De la Rochefoucauld von Bourges waren ebenfalls dem Buche Bertis nicht günftig 6. Die frangösische Klerusversammlung enthielt sich einer Berurteilung nur beshalb, weil die Sache schon in Rom anhängig war?. Beneditt XIV. ging auch diesmal mit gewohnter Mäßigung vor. Er gedachte fich ein personliches Urteil

<sup>1</sup> am 25. September 1748, Benedicti XIV Acta II 396; ebenso die Bollandisten: Schreiben vom 3. April 1749, bei Fleury LXXIX 703 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An Tencin am 14. Mai 1749, Heeckeren I 485.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voilà comment Nous avons révoqué la bulle Unigenitus. Ebb. 486.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. 3. B. Chr. Pesch, Praelectiones dogm. V <sup>3</sup>, Freiburg 1908, prop. 21, p. 156.
<sup>5</sup> Bgl. Benedift XIV. an Tencin am 5. Mai 1745, Heeckeren I 197; an Saléon am 22. Januar 1749 und 30. Dezember 1750, Benedicti XIV Acta II 33 74; an Languet am 17. Juli 1750 und 12. Mai 1751, ebb. 397 412. Die Anflageschreiben Languets (nicht von Saléon, wie Reusch II 838 schreibt) bei Fleury LXXX 667—687.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heeckeren I 281 313. <sup>7</sup> @bb. 316.

in der Sache zu bilden und gab Berti Zeit, fich zu verteidigen, denn auch in Fällen, wo es fich nur um ein Buch, nicht auch um den Berfaffer handle, sei es eine heikle Sache, diesem kein Gehor zu geben 2. Er antwortete endlich an den Erzbischof von Bienne3, man habe in Bertis Werk nichts gefunden, was gegen die Entscheidungen der Kirche fei. Eine voreilige Berurteilung, fügte er Languet gegenüber noch bei 4, könne ein Feuer an allen vier Enden der Welt entzünden. Es fei nicht recht, wenn man alles verurteilen wolle, was bon den Settierern und besonders den Jansenisten migbraucht werde; einige barte Ausbrücke bei Berti und feinem Ordensgenoffen Bellelli, deffen Schriften ebenfalls angegriffen waren, würden an andern Stellen von ihnen genügend erflärt 5. Rachdem bon beiben Seiten über die Streitigkeit Schriften gewechselt waren 6, blieben Berti und Bellelli unbehelligt; dagegen wurde ein Berzeichnis jansenistischer Schriften von dem Jesuiten De Colonia in Rom verboten, unter anderem auch deshalb, weil Werke von Noris darin unter die jansenistischen Schriften aufgenommen waren. Das gleiche Schickfal wiberfuhr der vermehrten Neuausgabe jenes Berzeichniffes von Patouillet, in der zwar nicht Noris, wohl aber Berti und Bellelli fich finden 7.

Auch mit dem Pariser Parlament bekam Benedikt einmal persönlich zu tun. Gin Dominikaner Viou war hartnäckiger Jansenist; ausgestoßen aus dem Orden, ging er nach Paris und appellierte ans Parlament, das entschied, Biou solle im Ordenshabit im Kloster bleiben 8. Wenn der König ihm nicht

<sup>1</sup> Un Tencin am 6. Oftober 1745, ebd. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 16. November 1746, ebb. 281. Ágl. Schreiben an Tencin vom 10. Juni 1749, in ben Études CXXXII (1912) 342 f (fehlt bei heeckeren).

<sup>3</sup> am 30. Dezember 1750, Benedicti XIV Acta II 74.

<sup>4</sup> am 15. Juli 1750, ebd. 397. 5 12. Mai 1751, ebd. 412.

<sup>6</sup> In der Ausgabe von Bertis "Theologie", Bassans 1776, füllen diese Schriften (Baianismus redivivus und Iansenismus redivivus von Saséon, außerdem Languets Hirtenbrief) den 5.—7. Band. Bgl. Hurter, Nomenclator IV \* (1910) 1371, V \* (1911) 1 ff; Reuich II 837 f. Die Nouvelles ecclésiastiques widmen 1750 der Sache Bertiseinen Anhang von 22 Seiten. Dudon in Recherches de science rel. IX 247.

<sup>7</sup> Reusch II 827 sp. Der Papst nennt das Buch ouvrage hardi qui donne le brevet de janséniste à tant d'hommes élevés par leur dignité, leur piété et leur savoir. Un Tencin am 21. Januar 1750, bei Heeckeren II 5. Ebd. I 209 nennt übrigens auch Beneditt XIV. am 8. September 1745 das bei [Patouillet] II 107 sp besprochene Buch von Besselli livre vraiment mauvais. Die Jansenisten triumphierten über das Berbot. Aber, so ließ der Papst an den französischen Runtius schreiben, \*è un trionfo den ridicolo quello che fanno i Giansenisti del decreto proiditivo della Biblioteca Giansenista, mentre non so vedere cosa possino dedurne a loro favore. La Congregazione non deve soffrire che un particolare di sua propria autorità s' arroghi il diritto di dichiarare Giansenisti o sospetti almeno di Giansenismo una quantità di scrittori cattolici e di comprendervi ancora un Cardinale tanto dotto e tanto benemerito della S. Sede. Questa temerità doveva reprimersi. Der Staatssetretär an Runtius Durini am 17. Dezember 1749, Nunziat. di Francia 442 f. 328°, Päpsts. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heeckeren I 41 47 77.

zu Hilfe komme, schrieb damals der Papst, so wisse er nicht mehr, was tun. Rühre er sich nicht gegen die Jansenisten, so klage man, er begünstige sie; gehe er pslichtgemäß gegen sie vor, so schneide man ihm Arme und Beine ab. Der König trat gegen Biou auf die Seite des Papstes, ebenso ein Gutachten von zwölf Advokaten<sup>2</sup>.

Die Frage, die in den Anfängen des Jansenismus in Antoine Arnaulds erster Schrift behandelt wurde, schien unter Beneditt XIV. noch einmal brennend zu werden. Gin Jesuit, Jean Bichon, meinte nach dreißigjähriger Tätigfeit als Volksmissionar im Jahre 1745 noch zur Weder greifen zu sollen, um die häufige, ja tägliche Rommunion zu empfehlen 3 — in einer Zeit, da dem Diakon Baris der Bergicht auf die Ofterkommunion zum Lob angerechnet wurde, ein gewagtes Unternehmen, und das um so mehr, als Bichon die häufige Rommunion geradezu als Pflicht hinstellte 4. Das Buch erregte gewaltiges Auffehen. Obichon es mit der Billigung von fünf Bischöfen erschien. erklärten etwa 20 ihrer Amtsgenoffen sich gegen Bichon 5, und darunter waren auch manche entschiedene Jansenistengegner, wie Languet bon Sens, Brancas von Aix, Beaumont von Paris, Tencin von Lyon. Vichon mußte einen Wider= ruf unterzeichnen, den der Erzbischof von Paris in einem Sirtenbrief veröffent= lichte. Ein Prozeß, der gegen den Berunglimpfer Antoine Arnaulds von deffen Familie beim Varlament und dann beim königlichen Rat bereits anbängig war 6, wurde dadurch gegenstandslos; aber es gelang Vichon nicht, eine zweite Auflage seines Buches, fertiggestellt mit dem Rat von Languet und Raftignac, Erzbischof von Tours, durch den Jesuiten Patouillet 7, noch zeitig zum Druck zu bringen und badurch seine ungenauen Zitate und Abertreibungen zu beseitigen. Der Pariser Nuntius Durini urteilte über die Sache fehr gurudhaltend. Die Mehrzahl ber frangösischen Bischöfe, schreibt er 8, habe sich nicht gerührt, und wohl daran getan; die das Wort ergriffen, seien nicht einig im Urteil, zum Teil verdächtig in der Lehre, und wo das nicht der Fall sei, sehe man taum, warum fie Bichon berurteilten. Bei ben Pariser Jesuiten finde Bichon meist keine Zustimmung. Auch Benedikt XIV. meinte, das fleine Buch verdiene vielleicht nicht den Lärm, den man darüber schlage,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Tencin am 24. Oftober 1744, ebd. 159.

<sup>2</sup> An denfelben am 9. Januar 1745, ebd. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. P. Dudon in den Recherches de science religieuse VI (1916) 513 ff, VII (1917) 110 ff 507 ff, VIII (1918) 102 ff 256 ff, IX (1919) 243 ff 373 ff. Ein Result in Paris bezeichnet in einem Privatbrief nach Rom als Pichons Zweck, denuo suscitare extinctum prope fidelium in Gallia fervorem circa frequentem Eucharistiae et Poenitentiae usum. Edd. VII 508.

<sup>4</sup> C6b. VI 522. 5 C6b. VII 121; Sommervogel VI 718-722.

Dudon VI 524 ff; Régnault in Études 1876, II 810-820.
 Dudon VII 507-519, VIII 256 ff.
 & Ebb. 376.

<sup>9</sup> An Tencin am 20. März 1748, Heeckeren I 391.

besonders da es mit soviel gutem Clauben geschrieben sei. Cleichwohl wurde die Schrift am 13. August 1748 durch den Index verurteilt, das Verbot aber auf Besehl des Papstes nicht veröffentlicht i dis zum 11. September 1750°2. Pichons Lehre von der häufigen Kommunion war der Grund des Verbotes nicht.

Die Angelegenheit hatte für den Papst noch ein unangenehmes Nachspiel<sup>4</sup>. Erzbischof Rastignac von Tours hatte bei Gelegenheit von Pichons Buch einige Hirtenschen veröffentlicht, von denen eines, über die christliche Gerechtigseit, in Hinsicht auf die Sakramente der Buße und Eucharistie nach der Ansicht mancher sich bedenklich jansenistischen Anschauungen annäherte. Benedikt XIV. war aufs peinlichste berührt von der Aussicht, daß in Frankseich zu allem andern auch noch ein neuer Streit zwischen den Bischösen hinzukommen könne<sup>5</sup>. Er ließ das Schriftstück prüfen und beauftragte mit dieser heiklen Aufgabe die Gelehrten, die er für am weitesten entsernt vom Parteigeist hielt<sup>6</sup>. Rastignacs Tod am 3. August 1750 setzte der Untersuchung ein Ziel; wenige Monate vorher hatte er noch in einer Berteidigungsschrift für seinen Hirtenbrief aufs unzweideutigste seinen Gehorsam gegen die Bulle "Unigenitus" samt der Berwerfung der 101 Sätze Quesnels ausgesprochen<sup>7</sup>.

2.

Am 13. März 1746 starb der 91jährige Erzbischof Vintimille du Luc von Paris. Sein Nachfolger Gigault de Bellefonds regierte nur wenige Wochen. Erster Prälat des Reiches wurde jest Christophe de Beaumont de Répahre, der erst 1745 das Bistum Bahonne mit dem Erzbistum Vienne vertauscht und sich als eifrigen Bischof gezeigt hatte. Die Jansenisten gaben sich den Anschein, als ob sie mit der Wahl des neuen Oberhirten zufrieden seien; in Rom war man es in Wirklichkeit.

Beaumont war von vornherein entschlossen, dem Jansenismus auf das entschiedenste entgegenzutreten und zur Seelsorge niemand zuzulassen, der die Bulle "Unigenitus" nicht mit äußerem und innerem Gehorsam angenommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An denselben am 17. September 1749, ebd. 517. <sup>2</sup> Reusch II 453 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mitteilung des Sekretärs der Index-Kongregation Thomas Effer O. P. vom 1. Juni 1910, bei Dudon IX 253.
<sup>4</sup> Dudon VIII 102—122.

<sup>5</sup> An Tencin am 11. Juni 1749, I 490.

<sup>6</sup> An denselben am 11. Februar 1750, ebd. II 10. 7 Dudon VIII 120.

<sup>8</sup> Biographie von E. Régnault in den Études 1876 ff (Sonderdruck Paris 1882).

<sup>9 \*</sup>Non mi fa specie che i Giansenisti si mostrino contenti del nuovo arcivescovo. Questo è il loro solito anche quando non lo sono internamente. Conosco particolarmente il prelato quanto savio altrettanto zelante per la buona causa; onde voglio sperarne un ottimo governo. Der Staatssetretär an Nuntius Durini am 13. April 1746, Nunziat. di Francia 442 f. 187°, Päpstl. Geh. = Archiv.

batte 1. Daß bei folden Grundfagen Zusammenftoge mit dem Barlament nicht ausbleiben würden, konnte er ichon in seinem zweiten Regierungsiahr am Schichal eines Amtsbruders abnehmen. Der Bischof von Amiens batte die Anerkennung der Bulle "Unigenitus" als Bedingung für die Spendung ber Rommunion an Sterbende gefordert und das Varlament diese Weisung unterdrückt2. Die Sache endete freilich diesmal damit, daß der Konig ben Gerichtsberren das Urteil in geiftlichen Dingen untersagte 3. Der Fall mar jedoch nur ein Borspiel beffen, mas kommen sollte. Während bes öfterreichischen Erbfolgekrieges ruhte ber Streit über die Sakramentenberweigerungen, nach dem Frieden zu Aachen 1748 flammte er aber heftiger als borber wieder auf. Alles tam auf die Stellung des Sofes an. Der Ronig batte für feine Berson aus der Erziehung durch Fleury noch eine gewisse Religiosität bewahrt; die Bulle Unigenitus' betrachtete er als Gesetz der Kirche und des Staates und bemgemäß die Jansenisten als Storer des Friedens und feiner perfönlichen Ruhe. Aber er war gang abhängig von feiner Umgebung, und bier fand auf der einen Seite die fromme Konigin Maria Lefgegniffa mit ihren Töchtern, auf der andern die Pompadour, beraten bom General= kontrolleur und Siegelbewahrer Machault, vom Marschall de Roailles, der icon aus Familienüberlieferung im Jansenismus nur ein hirngespinft erbliden mochte, und in letter Linie bon ber religionsfeindlichen Bartei ber jog. Philosophen. Der Kanzler d'Aquesseau stand auf seiten des Klerus, hatte aber keinen Ginfluß. Anfangs dem Klerus nicht ungunftig, ließ der König fich immer mehr von der Partei der Pompadour bestimmen; entschiedene Magnahmen, die allein Klarbeit hätten schaffen können, waren von ihm niemals zu erwarten 4.

Der Kampf zwischen dem neuen Erzbischof und dem Parlament entbrannte zunächst in der Angelegenheit der sog. Beichtzettel <sup>5</sup>. Da für jansenistische Priester eine Ermächtigung zum Beichthören vom Erzbischof nicht zu erlangen war, so versuchte einer von ihnen in einem Quartband von 800 Seiten den Nachweis, eine bischössliche Ermächtigung sei dafür überhaupt nicht nötig, weil die Ermächtigung von der allgemeinen Kirche gegeben werde <sup>6</sup>. Diese Erundsätze kamen auch zur Ausübung. Jansenistische Geistliche zogen in Paris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Régnault 1876, II 796.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 7. Januar 1747, [Nivelle] III 625. Bgl. Cahen 52.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Régnault a. a. D.; Glasson II 147 f.

<sup>4</sup> Crousaz-Crétet 109—113; Runtius Durini am 24. April und 22. Mai 1752, bei Calvi 243—245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> F. Rocquain, Le refus des sacrements: Rev. hist. V (1877) 241-264.

<sup>6 [</sup>Travers], Les pouvoirs légitimes du premier et du second ordre dans l'administration des sacrements (1744). Bgl. [Patouillet] III 273 ff; erster Entwurf von 1734 ebb. I 340. Ein anderer behauptete, wegen der absoluten Borherbestimmung sei die Beicht unnith. Rocquain a. a. O. 250.

bon Pfarrei zu Pfarrei und hörten die Beichten ihrer Anhänger 1. Nach wie bor blieb aber wenigstens die Spendung der Rrankenkommunion ausschließ= liches Recht ber Pfarrer. Um bem unbefugten Beichthören jansenistischer Briefter entgegenzutreten, forderte alfo Beaumont, daß den Sterbenden die Kommunion nur gereicht werde, wenn fie durch einen Beichtzettel bewiesen, daß fie ihre Beicht bei einem bevollmächtigten Geiftlichen abgelegt hatten. Diese Makregel mar nichts Neues. Als Kardingl Nogilles den Jesuiten seelsorgliche Verrichtungen untersagt hatte, wurden ebenfalls Beichtzettel gefordert, die den Berfemten die priefterliche Tätigkeit unmöglich machen follten 2. Nun ftarb 1749 ohne die Sakramente ein sehr angesehener Appellant, Charles Coffin, früher Rettor ber Universität, dann Leiter einer Erziehungsanftalt, ber die Nansenisten mit Vorliebe ihre Sohne anbertrauten, zudem Dichter der Hymnen im neuen Pariser Brevier. Bor dem Tode hatte Coffin von seinem Bfarrer Bouettin die Rommunion und lette Ölung verlangt, aber fich hartnäckig geweigert, ben Namen des Priefters fundzugeben, der feine Beicht gehört hatte. Die Familie mandte fich an den Erzbischof, der als Bedingung für die Spendung der Sterbesakramente die Unterwerfung unter die Bulle Unigenitus' verlangte, worauf der Schwerkranke sich nicht einließ. Da Coffin zulett unversebens ftarb, so nahm die Geiftlichkeit keinerlei Anteil an seinem Begrabnis, das aber dem Erzbischof jum Trot großartig ausfiel. Die Universität war dabei durch den Rektor, die philosophische Fakultät durch die Brofuratoren der vier Nationen vertreten; 4000 Menschen oder mehr sollen sich auf den Stragen gedrängt haben 3. Es war das eine Augerung des Wider= spruchsgeistes, der sich einstweilen noch nur gegen die geiftliche Autorität wandte. Schon um 1750 werden die Parifer als "Republikaner' bezeichnet4.

Des Verstorbenen Nesse verschaffte sich nun vier Gutachten von Advostaten über den Fall und verbreitete sie in Paris; es wurde ihm darin gerichtliche Klage beim Parlament wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt ansgeraten. Aber ein Conseilsbeschluß vom 1. August 1749 kam den Schritten des Parlaments zuvor durch Unterdrückung der vier Konsultationen.

Die Regierung schien also entschlossen, das Kirchliche der Kirche zu überlassen. Aber sie blieb ihrem Borsatz nicht treu. Als in sechs andern

¹ Régnault 1877, I 76. Entre eux, ils se confessent, et s'administrent, diton, les sacrements secrètement sans s'embarrasser autrement des pouvoirs de l'archevêque (Barbier, Journal IV 504; Régnault a. a. D. 86). Im Fail Lemère (j. unten ©. 173) verteidigte ein Parlaments rat die Beichtzettel damit, daß trop souvent des prêtres habillés en laïques et l'épée au côté, vont confesser les malades sans pouvoir aucun. Crousaz-Crétet 102.
² Régnault 1877, I 77; Crousaz-Crétet 94—161.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Régnault a. a. D. 80 f; Glasson II 153 f.

<sup>4</sup> Barbier, Journal V 253, bei Régnault a. a. D. 81 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Regnault ebb. 83 f. Über die Beratungen des Parlaments bei dieser Gelegenheit j. [Nivelle] III 492—494.

Fällen Klagen über Sakramentenverweigerung beim Parlament anhängig gemacht wurden 1, verharrte der König in seiner Antwort freisich bei seinem letzen Bescheid, erklärte aber zugleich, er werde in derartigen Dingen über die öffentliche Ruhe und Ordnung wachen und sich über neue Tatsachen der bezeichneten Art berichten lassen; wenn in offener Kirche jemand von der Kommunion zurückgewiesen werde, so könnten die königlichen Richter darüber erkennen?. Die Regierung trug also auf beiden Schulkern, und es war leicht abzusehen, wohin das führen werde, wenn auch in den nächsten Berwicklungen der König an den früheren Grundsägen noch festhielt. So gleich in einem Falle, der nicht lange nachher gewaltiges Aussehen erregte.

Derselbe jüngere Coffin, der die Klage wegen seines verstorbenen Oheims erhoben hatte, wurde gegen Ende des Jahres selber frank, verlangte von seinem Pfarrer — es war wiederum Bouettin — vergeblich die Sakramente und wandte sich, da Bouettin nach dreimaliger Mahnung bei seiner Weigerung blieb, ans Parlament<sup>3</sup>. Dem Gericht kam die Sache willkommen; es gab lange Verhandlungen, Bouettin war einen Tag lang verhaftet, aber schließlich sah sich das Parlament in einer Sackgasse, denn der Erzbischof blieb dabei, daß er die Vorschrift der Beichtzettel vorgefunden habe und sie weder abändern könne, noch wolle. Das Parlament brachte nun die Sache vor den König; Ludwig XV. aber erklärte, er behalte sie der königlichen Entscheidung vor. Der Ausweg aus aller Verlegenheit ergab sich zuletzt sehr einsach, als der kranke Coffin sich bestimmen ließ, bei einem vom Erzbischof bevollmächtigten Priester zu beichten. Das Parlament benützte aber die Gelegenheit, um in einer langen Vorstellung an den König<sup>4</sup> sein Recht zu Eingriffen in die Sakramentenspendung von neuem zu verteidigen.

Zu einem neuen Zusammenstoß mit dem Parlament führten Beaumonts Schritte gegen die jansenistischen Ordensschwestern an dem großen Allgemeinen Spital zu Paris. Der Erzbischof verbot den Nonnen, unter dem Borwand, beichten zu wollen, nach Willfür in die Stadt zu gehen, worauf die Oberin mit einer Anzahl von Schwestern das Kloster überhaupt verließ. Bei der Wahl der neuen Oberin entschied Beaumont sich für eine Witwe Moisan, für die freilich die angesehensten unter den Wählern, aber doch nicht ihre Mehrzahl eintrat: von den 22 Stimmen nämlich entschieden sich für Moisan nur 10. Eine königsliche Erklärung vom 24. März 1751 gab dem Erzbischof troßdem recht und legte die Wahl der anzustellenden Spitalgeistlichen in seine Hand. Das führte nun zu einem verfassungsgeschichtlich sehr bedeutungsvollen Streit; als nämlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nivelle] III 494. <sup>2</sup> Bescheid vom 20. März 1750, ebd. 497.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Nivelle] III 499-515.

<sup>4</sup> vom 4. März 1751, ebb. 507-515. Bgl. über Coffin Regnault 1877, I 81-91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Régnault ebb. 208—220; Glasson II 165—173.

das Parlament die fonigliche Erflärung registrieren follte, forderte es, daß fie nach dem Willen des Gerichtes abgeändert werde, mit andern Worten, zum erstenmal griff das Parlament in die Gesetzgebung ein und legte sich eine gesetgebende Gewalt bei. Nun schütte freilich diesmal die Regierung ben Erzbischof in der Wahl der neuen Angestellten und gab am 16. August dem Barlament eine Zurechtweisung, die es jedoch durch neue Vorstellungen beantwortete. Die gange Angelegenheit ift bedeutsam als Zeichen ber Zeit: die Revolution fündigt fich in den Grundsätzen des Parlaments ebenso an wie in der Behandlung, die dem Erzbischof damals von seiten der janseniftischen Rirchenzeitung zuteil murbe. Nach ber Rudtehr aus den Ferien erneute bas Barlament seinen Widerstand, am 24. November stellte es sogar seine Tätigkeit ein, fand es aber doch für gut, schon sehr bald fie wieder aufzunehmen. Das Ansehen des Parlaments war nämlich um diese Zeit gefunten: die Varlamentsstellen, die man täuflich erwerben tonnte, waren gang gewaltig im Breise zurückgegangen 1.

Mis der Sauptgegner des immer mehr berachteten Ronigtums befaß das Parlament jedoch noch einen ftarken Salt im Bolke und ftieg bald um so mehr wieder in der Achtung, als der König sich ihm gegenüber so schwach zeigte. Anfang 1752 wurden, auch diesmal von Bouettin, einem franken Briefter Lemère die Saframente verweigert, und es begann wiederum das alte Spiel 2. Lemère mandte sich ans Barlament, das Bouettin vorlud, ihm unter Androhung strenger Strafen verbot, in Zukunft noch einmal boses Beispiel zu geben, und dem Erzbischof befahl, die Wiederholung ähnlicher Argernisse zu verhüten 3. Der König erklärte diesen Erlag für nichtig, aber als der Rrante durch den Gerichtsvollzieher aufs neue vergeblich die Sakramente verlangte und eine Parlamentsabordnung zum König ging; begann ber schwache Fürst nachzugeben. Er werde, versprach er 5, schleunigst die geeigneten Befehle geben und für den Rranten Sorge tragen, man könne fich auf feinen Gifer für die Religion und feine Bachfamteit betreffs ber öffentlichen Rube verlaffen. Unterdes ftarb Lemère. Um letten Tage vor den Ofterferien, abends 6 Uhr, versammelte sich das Varlament und blieb bis nach 3 Uhr des anbrechenden Gründonnerstags beisammen. Um Mitternacht wurde Bouettins sofortige Verhaftung angeordnet, aber er hatte die Flucht ergriffen.

Nach den Ofterferien 6 hob der König das Defret gegen den Pfarrer auf und zog die Entscheidung über die gange Sache an fich. Natürlich reichte das Parlament wieder Borftellungen ein 7, in denen es auftritt, als wenn

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Nivelle] III 515—530. <sup>1</sup> Glasson II 170—175.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ordonne en outre que l'archevêque de Paris sera tenu de veiller à ce que pareil scandale n'arrive plus. Ebd. 517. 4 Ebd. 520. 5 am 27. März 1752, ebd. 518. 6 am 9. April, ebd. 521.

<sup>7</sup> am 15. April, ebd. 525-528.

es dem König vorhält, ift die Gefahr des Schismas in der Kirche, wenn man einen Teil der Gläubigen von den Sakramenten ausschließe. Ludwig XV. gab jett so gut wie ganz nach. Er werde, sagte er in seiner Antwort, immer mit günstigem Ohr die Vorstellungen des Parlaments anhören, wenn sie das Beste der Religion und die Ruhe des Staates zum Gegenstand hätten, sprach von der Gefahr des Schismas, erklärte dann, er habe einen Pfarrer von Orleans bestraft, über dessen kredigt das Parlament geklagt hatte, es seien Maßnahmen ergriffen worden, um Bouettin von seiner Pfarrei zu entsernen, niemals habe er beabsichtigt, dem Parlament die Gegenstände, um die es sich in der Frage handle, vollständig zu entziehen. Eine Kommission von Prälaten und Beamten solle über geeignete Maßnahmen beraten.

Das Parlament hatte jest, was es wollte. Daß die Kommission nichts ausrichten werde, war vorauszusehen. Am 28. April 1752 erging der verhängnisvolle Parlamentsbeschluß, nach dem den Geistlichen alle Handlungen verboten sind, die auf Schisma abzielen. Namentlich ist untersagt öffentliche Verweigerung der Sakramente unter dem Vorwand, es sei kein Beichtzettel vorgewiesen oder der Name des Veichtvaters nicht genannt worden, oder die Bulle "Unigenitus" sei nicht angenommen. Weiterhin dürsen die Geistlichen in ihren Predigten hinsichtlich der Bulle "Unigenitus" sich nicht der Ausstücke Neuerer, Häretiker, Schismatiker, Jansenisten, Semipelagianer u. dgl. bedienen. Zuwiderhandelnde werden als Störer der öffentlichen Ruhe bestraft. Die Regierung benahm sich diesem Beschluß gegenüber mit ihrer gewöhnlichen Schwäche. Sie erließ eine Conseilsverordnung, in der sie ihrerseits die Sache zu ordnen unternahm, den Parlamentserlaß aber bestehen ließ und in einem Begleitschreiben an die Bischöse seine Beobachtung besahl".

Natürlich verfehlten die firchlich Gesinnten nicht, laut ihre Stimme zu erheben gegen die Ratgeber, die den König zu einer "so schwachen und des mütigen" Antwort auf die "herausfordernden und aufrührerischen" Borstellungen des Parlaments vermocht hätten. Allein gegen die Urheber der Antwort, den Generalkontrolleur, die Pompadour und Marschall Noailles, war nicht aufzukommen; mit Ausnahme des Kanzlers, dessen Einspruch ungehört verhallte, waren die Minister der Pompadour verkauft und fürchteten für ihren Bosten 5.

Die Jansenisten durften also triumphieren. Sie verbreiteten den Parlamentsbeschluß in Massen von Abdrücken, man sah ihn bald angeheftet an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nivelle] III 528 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crousaz-Crétet 104; Durini an Balenti am 22. Mai 1752, bei Calvi 245.

Nivelle] III 530.
 Régnault 1877, I 231 f; Glasson II 181.
 Muntius Durini am 24. April 1752, bei Calvi 243.

allen Straßeneden, am erzbischöflichen Palast gleich an zwölf Stellen; manche rahmten ihn ein und hängten ihn am Kopfende ihres Bettes unter den Heiligenbildern auf. Man verbreitete gedruckte Einladungen zum Leichenbegängnis, der erlauchten Dame Konstitution Unigenitus, Tochter Klemens' XI., Witwe des Herrn Formular, die eines plöglichen Todes verschieden ist im großen Saal des Parlaments von Paris' 1.

Um dem Klerus Ungelegenheiten zu bereiten, bezogen manche Jansenisten Wohnung in der Pfarrei Saint-Etienne-du-Mont, weil fie wußten, daß ihnen hier die Sakramente verweigert würden 2. ,Ihr wißt alle', schrieb der Bijdof von Amiens, welch ein Durcheinander in Baris herricht. Der König befiehlt Gehorfam gegen die Bulle als gegen ein Staatsgeset, und bas Parlament bestraft diejenigen, die solchen Gehorsam verlangen. Ich möchte wiffen, was der König bei seiner Conseilsverordnung im Auge hatte. Was das Parlament will, fieht man, aber was der König beabsichtigt, sehe ich gang und gar nicht.'3 Andere Bischöfe munschten, der Papft moge die Borftellungen des Parlaments feierlich verurteilen, das werde bei den Gut= gefinnten Eindruck machen. Aber dann hätte das Barlament die papftliche Berurteilung öffentlich verbrennen laffen, und die Sache wäre noch verschlimmert worden 4. Beaumont ließ nun bei feinen Pfarrern eine Bittschrift gur Unterzeichnung herumgeben, in der die Beichtzettel als ein alter Brauch des Erz= bistums bezeichnet waren. Das gab wieder Anlaß zu Parlamentsverhand= lungen, Berhören, Ungültigkeitserklärungen von seiten des Hofes, Drohungen des Parlaments mit Arbeitseinstellung 5. An Angriffen auf den Erzbischof fehlte es nicht, in einem Varlamentserlaß mar von dem Schisma die Rede, für welches der Erzbischof fich offen zu erklären wagt' 6. Beaumonts Mit= bischöfe richteten auf diese Beleidigungen hin Vorstellungen an den König?: .Was wird das Volk denken, was noch achten, wenn diejenigen, die es von Umts wegen in der Unterwürfigkeit halten follten, ihm das Beispiel der Ungelehrigkeit geben, wenn fie fich zu Zensoren und Lehrern aufwerfen, wo fie fich belehren laffen follten: in Dingen der Religion?' Zugleich erhoben fie, Beaumont an ihrer Spite, Ginspruch gegen die Vergewaltigungen der firch=

<sup>1</sup> Régnault a. a. D. 232 f; Rocquain 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glasson II 184. Il était évident, jagt ébb. Giaffon, que le Parlement, au lieu d'éteindre le feu, l'excitait.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Régnault a. a. O. 232 f.

<sup>\*</sup> Durini an Balenti am 22. Mai 1752, bei Calvi 244. C. Strpiensti (Le dixhuitième siècle, Paris 1912, 136) urteitt: Le Parlement fait du Jansénisme une arme politique empiétant le pouvoir ecclésiastique, fomentant sous le couvert des libertés gallicanes une opposition qui menace le pouvoir royal.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Nivelle] III 530-539.

<sup>6</sup> Cbb. 534; wiederholt in der erften Rede des Prafidenten vor dem König, ebd. 538.

<sup>7</sup> am 11. Juni 1752, bei Régnault a. a. D. 234.

lichen Autorität <sup>1</sup>. Alles ohne Erfolg. Während der Erlaß des Parlaments in Tausenden von Abdrücken verbreitet wurde, hinderte ein königlicher Befehl die Beröffentlichung der bischöflichen Schriftstücke. Troßdem fanden die Eingaben der Bischöfe, anfangs von 20 Erzbischöfen und Bischöfen unterschrieben, nach und nach die Zustimmung von 60 Prälaten <sup>2</sup>. Nuntius Durini stellte um jene Zeit dem Minister Saint-Contest vor, der König müsse dem Parlament die Aburteilung über Sakramentenverweigerungen ein für allemal entziehen; wenn der Jansenismus nicht mehr auf königlichen Schuß rechnen könne, würde er in wenig Jahren in Frankreich vernichtet sein. Es schien dem Nuntius, seine Borstellungen seien nicht ohne Eindruck geblieben, aber es geschah nichts <sup>3</sup>. Bei Marschall Noailles richtete er noch weniger aus <sup>4</sup>.

Das Parlament benutte die Schwäche ber Regierung, um feinen Erlaß gegen die Sakramentenverweigerung nach Rräften auszunützen. Es folgten Berurteilungen und Berhaftungen von Geiftlichen in allen Bistumern, die im Berwaltungsbezirk bes Parifer Parlaments lagen 5. In ber Parifer Pfarrei Saint-Etienne-du-Mont hatten nicht nur der Pfarrer Bouettin, sondern bis Juli 1753 auch seine drei Bikare vor den Verfolgungen des Parlaments die Flucht ergriffen 6, so daß kein Priefter mehr für den Gottes= dienst da war. Der Bischof von Amiens schrieb an den König, mehrere Bfarreien seines Bistums seien verwaift, ihre Sirten entfloben, der König moge boch nicht den Klerus dem Zorn der weltlichen Beamten ausliefern 7. Allein die Berfolgung ging weiter. Als das Parlament Anfang September in die Ferien ging, übernahm die Ferienkammer feine Rolle; als diefe am 27. Ot= tober 1752 abtrat, wurde fie bis zur Wiedereröffnung des Parlaments am 12. November durch die Beamten des Chatelet abgelöft, die ein Schreiben ihres Erzbischofs zur Verbrennung von Hentershand verurteilten 8. . Unsere Sachen fteben beftändig fehr schlecht', schrieb berfelbe Bralat am 22. Geptember 17529; offenbar macht der Hof sehr wenig Aufhebens von uns, und das Parlament, dem man freie Sand läßt, denkt nur daran, die Bulle in Frankreich zu vernichten; es wird das nur zu gut gelingen, wenn man die Beiftlichen zwingt, ben Jansenisten die Sakramente zu reichen. Weil der

<sup>2</sup> Régnault a. a. D.; Schill 282 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Régnault 1877, I 235; Fleury LXXVII 695.

<sup>3</sup> Durini an Balenti, am 17. Juli 1752, Calvi 248.

<sup>4</sup> Durini am 9. Ottober 1752, ebd. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Journal historique der Parlamentssitzungen vom 17. Mai bis 6. September 1752, bei [Nivelle] III 548—595, vom 29. November 1752 bis zur Verbannung des Parlaments ebd. 651 ff; dazu für die Parlamentsserien die Aften der Ferienkammer 1752 ebd. 595 ff, 1753 ebd. 721; des Châtelet für 1752 ebd. 607 ff, für 1753 ebd. 723. Über Schritte der vom Parlament abhängigen Tribunale ebd. 619 ff.

<sup>6</sup> Bgl. die Aften darüber bei [Nivelle] III 539-548.

<sup>7</sup> Rocquain 161. 8 Glasson II 185. 9 Bei Régnault 1877, I 237 f.

niedere Klerus feine Stüge hat, wird er den Mut verlieren und alles tun, was das Parlament will. Man spottet über die Bischöfe, hält sie mit leeren Borspiegelungen hin, hindert sie am Handeln. Alle, an die ich schreibe, antworten mir, man müsse warten, und unterdes wartet das Parlament nicht und verfolgt uns ohne Aufhören.

Neue Verwirrung und weittragende staatsrechtliche Erörterungen knüpften fich an eine Sakramentenverweigerung bom Ende des Jahres 17522. 3m Rlofter der Nonnen von St Agatha, das fich der Mädchenerziehung widmete, waren ichon fünf von den jansenistischen Ordensschwestern ohne Saframente geftorben 3. 2013 nun im Dezember 1752 eine Schwester Verpetug vom Schlage gerührt wurde, befahl das Parlament, ihr die Sakramente zu reichen. Die Bifare der Pfarrei beriefen fich demgegenüber auf das Berbot des Ergbischofs, und als dieser seine Verordnung aufrecht erhielt, befahl das Gericht die Beschlagnahme ber erzbischöflichen Ginfünfte und lud die Bairs von Frankreich famt bem König gur Gerichtsfigung über Beaumont ein, benn, weil selber Bair, konnte der Erzbischof nur von seinesgleichen gerichtet werden. Darüber große Aufregung bei den Bralaten, die in Baris anwesend waren, beim Klerus und nicht weniger bei Ludwig XV., der das Barlament als eine Bersammlung von Republikanern bezeichnete und fich nur damit tröftete, daß die Dinge noch fo lange fich halten würden, als er selber lebe 4. Der König behielt die Berhandlung sich selber vor und verbot die. Berufung der Pairs 5, und jest ftand man bor den staatsrechtlichen Fragen: hat das Parlament ein Recht zur Berufung der Pairs? Rann der König, nachdem die Berufung geschehen, noch eine Sache an sich ziehen, und wenn der König fie an fich zieht, tann dann ein Bair bor bem Staatsrat abgeurteilt werden ?6 Das Parlament bejahte die erfte Frage, der Rönig ver= neinte fie; das Parlament beruft tropbem die Bairs, der Ronig verbietet von neuem; das Parlament schieft eine Abordnung, um die Notwendigkeit der Berufung darzulegen, der König antwortet trocen, er habe alle Achtung bor den Bairs, aber man fenne seinen Befehl, und er wundere fich über die Anmagung des Parlaments. Darüber lange und fturmische Berhandlungen unter den Gerichtsherren; man gahlte neun verschiedene Borschläge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au commencement de 1753 la querelle entre les Jansénistes et les Molinistes [gemeint find die €aframentenverweigerungen] avait pris un degré d'acuité inouï et cela au dépens de tous, surtout au préjudice de la religion. Ces querelles faisaient soulever des controverses de toutes sortes et régner un véritable souffle révolutionnaire. Glasson II 186.

 $<sup>^2</sup>$  [Nivelle] III 542—548 654—662; Régnault a. a. D. 240—243; Glasson II 187.  $^3$  [Nivelle] a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Régnault a. a. D.; Crousaz-Crétet 113.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 16. Dezember 1752, [Nivelle] a. a. O. 657. 
<sup>6</sup> Glasson II 189 ff.

b. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Huft.

was zu tun sei<sup>1</sup>. Zuset einigte man sich auf 22 Artikel, die den Gegenstand einer umfangreichen Borstellung an den König bilden sollten<sup>2</sup>. Schwester Perpetua hatte sich unterdes wieder erholt und war nach dem Kloster Port-Royal in der Borstadt Saint-Jacques gebracht worden, das längst nicht mehr jansenistisch war. Ihre Mitschwestern mußten ihre Zöglinge entlassen und wurden in andere Klöster verteilt<sup>3</sup>.

Bährend die geplanten Vorstellungen ausgearbeitet wurden, ging das Parlament, bekämpft vom königlichen Staatsrat, in den eingeschlagenen Bahnen weiter. Am 18. Januar 1753 erhielt der Bischof von Orleans die Weisung, innerhalb einer Stunde einer erkrankten Konne die Sakramente zu besorgen<sup>4</sup>. Der Conseil zog die Sache an sich, das Parlament verurteilte trozdem den Bischof zu 6000 Livres Strafe und erteilte ihm den Besehl zu persönlichem Erscheinen, worauf der Staatsrat wieder dem allem entgegentrat<sup>5</sup>. Auch von seiten der Rechtsgelehrten erlebte das Parlament Widerspruch und Tadel. Es erschienen Gutachten, die seine Besugnisse auf dem Gebiet der Sakramentenspendung bestritten, so Ende Januar 1753 ein solches von 40 Doktoren der Pariser Rechtsfakultät, und um dieselbe Zeit ein zweites von Kanonisten und Advokaten. Auch die alte Frage, ob die Jansenisten überhaupt noch an die Gegenwart Christi im Altarssakrament glaubten, wurde wieder aufgeworfen. Das Parlament verurteilte natürlich alle diese Schriften e.

Um dem Wirrwarr ein Ende zu machen, erließ der König am 22. Februar 1753 ein Patent, das dem Parlament weitere Beschäftigung mit der Sakramentenfrage untersagte. Das Parlament antwortete, indem es eine Erweiterung der Vorstellungen an den König beschloß, die seit langem vorbereitet wurden. Um 5. April war die Arbeit dann endlich fertiggestellt, und man fragte den König, wann man damit vor ihm erscheinen dürse. Ludwig XV. antwortete, es werde genügen, wenn er den Entwurf, nämlich die 22 Artikel vom 25. Februar, einsehe. Um 4. Mai 1753 gab er dann den Bescheid, er werde die ausführlichen Vorstellungen nicht annehmen, und besahl, sein Patent vom 22. Februar zu registrieren. Antwort des Parlaments: da es also unmöglich sei, die Wahrheit die Lammern des Parlaments vordringen zu lassen, so würden die Kammern des Parlaments versammelt bleiben, ohne ihre Amtstätigkeit auszusühren. Darauf der Besehl des Königs, die Amtstätigkeit wieder auszusehmen und das Patent vom 22. Februar zu

<sup>3</sup> Régnault 1877, I 342.

<sup>1</sup> Glasson a. a. D. 2 Abdrud bei [Nivelle] III 678.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Nivelle] III 662 ff. Sie war die zwanzigste Nonne ihres Klosters, die ohne Sakramente starb. Ebd. 663.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Nivelle] III 662—673. Der Bijchof von Autun schlug damals ein Nationalsfonzil vor, was aber der Auntius Durini nicht billigte. Durini an Balenti am 26. Februar 1753, Calvi 257.

<sup>6</sup> [Nivelle] III 635—642.

<sup>7</sup> Ebd. 673.

registrieren. Allein dieser Befehl fand keinen Gehorsam, und so blieb nur der Weg der Gewalt übrig. Am 9. Mai morgens 3 Uhr überbrachten Musketiere allen Mitgliedern der fünf Parlamentskammern der Enquête und der zwei Kammern der Requête Befehle, die sie innerhalb 24 Stunden nach bestimmten Städten des Reiches verbannten. Die oberste Abteilung des Parlaments, die Grand' Chambre, blieb noch verschont, nahm am 10. Mai noch einmal einen Fall von Sakramentenverweigerung vor, beschäftigte sich aber nicht mehr mit andern Prozessen, und konnte es auch nicht, da die Advokaten ihre Tätigkeit einstellten. Am 11. Mai wurde auch die "Große Kammer' verbannt, und zwar nach Pontoise. Aber auch dort weigerte sie sich, anderem ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden als den Sakramentenverweigerungen. Das Bolk auf den Straßen jubelte den Gemaßregelten zu, die meist nicht ungern in die Verbannung gingen, weil sie ihnen eine Art von Ferien brachte<sup>1</sup>.

Die sehr umfangreichen Vorstellungen vom 9. April 1753², die dem König nie vorgelegt wurden und also insofern ihren Zweck verfehlten, sind gleich= wohl merkwürdig, weil sich in ihnen die Grundsätze der kommenden Re- volution ankündigen. Nach heftigen Anklagen gegen die "Anmaßungen" des Klerus wird dem König dargelegt, daß er unrecht handle, wenn er in die Gerichtsbarkeit des Parlaments eingreise, um sich gewisse Entscheidungen vorzubehalten, und daß der Widerstand des Parlaments berechtigt sei. Mit andern Worten: die Nation, als deren Vertreter das Parlament sich fühlt, steht über dem König³.

Die Verbannung des Parlaments zog natürlich sehr schlimme Folgen nach sich. Die Rechtspflege hörte beinahe ganz auf, fast nur noch der Gerichtshof des Châtelet für unbedeutendere Sachen war in Tätigkeit. Die Advokaten und Hilfsbeamten wurden brotlos, die Abgaben von den gerichtlichen Akten flossen nicht mehr weiter, die Provinzbewohner kamen nicht mehr nach Paris wegen ihrer Prozesse; man rechnete, daß die Stadt 20 000 Einwohner weniger zählte 4.

Ein Ersatz für die fehlenden Gerichte mußte also geschaffen werden. Im November 1753 schickte der König die Mitglieder des Parlaments von Pontoise nach Soissons, die "Große Kammer" war damit aufgelöst. An ihrer Stelle wurden "Königliche Kammern" eingeführt, aber niemand mochte sie in Anspruch nehmen; die Mitglieder kamen zusammen und gingen nach einer Biertelstunde wieder auseinander 5. In der Provinz vereinigten sich die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glasson II 195; Cahen 54. <sup>2</sup> [Nivelle] III 678—708 (60 Rapitel).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y a dans ces remontrances un reflet de la doctrine nouvelle qui commençait à se faire jour et suivant laquelle la nation est au-dessus du roi, comme l'Église est au-dessus du pape. Glasson II 199. Man nannte diese Borstellungen le coup de tocsin avant-courreur de la révolution. Régnault 1877, I 347.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Glasson II 199 205. <sup>5</sup> 666. 203 205 209.

übrigen Parlamente mit dem Pariser im Widerstand gegen die Regierung, die Verfolgung des Klerus wurde dort noch eifriger fortgesetzt als vorher.

Schon vor den Streitigkeiten mit dem Varlament mar das Ansehen des Königs aufs tieffte gesunken, wegen der Migwirtschaft der Regierung, der Verarmung des Volkes, der Pompadour. Als der Dauphin samt Gemahlin nach Notre-Dame fuhr, um für die Geburt eines Rindes zu danken, umringten 2000 Frauen den Wagen und ichrieen: Gebt uns Brot, wir sterben vor Hunger! Weg mit der Dirne, die Frankreich regiert und zugrunde richtet! Bekamen wir fie in die Finger, es wurde von ihr nicht so viel übrig bleiben, daß man Reliquien davon machen könnte. '2 Daß der König durch seine Lässigkeit dem Parlament gegenüber an seinem eigenen Untergang arbeitete, daß auch auf staatlichem Gebiet der Umsturz sich vorbereitete, betonte der Nuntius Durini in seinen Berichten nach Rom3. Jeder, der noch katholisch denke und sich um die Ehre und den Ruhm des Königs kummere, feufze über bie Fahrläffigkeit ber Regierung. Die Rönigin felbst habe ihm davon mit Tränen in den Augen gesprochen. Im Grunde sei der König gut gefinnt, aber schlecht beraten. Er finde keinen Ausweg aus den Schwierig= keiten, und unterdeffen finke täglich sein Ansehen, und wenn es sich schließlich um das äußerste Berderben in religiöser und staatlicher Beziehung handle, werde es zu spät sein, es noch geltend zu machen. Er höre die Königin und Boper gütig an, wenn fie ihm Vorstellungen machten. Aber wenn es zur Entscheidung tomme, so folge er dem Rat der Minister, die aus Rudfichten einer falschen Politik, aus Privatintereffe, aus Mangel an Berständnis und Religion dem König Furcht vor noch größeren Übergriffen des Parlaments einflößen und sagen, die Religion leide nicht, wenn man die Beichtzettel beseitige. Chriftus felbft, so sei im Rat gesagt worden, habe bem Judas die Kommunion gereicht.

Die große Schwierigkeit für ein entschiedenes Durchgreifen lag barin,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glasson II 207. <sup>2</sup> Rocquain 144.

³ am 22. Mai 1752, bei Calvi 243—245. Der König begreift nicht, schreibt Durini am 9. Ottober 1752 (ebb. 254), che la debolezza delle sue risoluzioni è la vera maniera di perdere affatto colla religione anche la sua autorità, ed aprire la strada a catastrofi che saranno un giorno senza riparo, se con forza non vi si rimedia a tempo. Abntich am 12. März 1753 (cbb. 262): L'indolenza è grande, e l'ignoranza o piuttosto malignità di chi guida i gabinetti di Versailles è incredibile. Während das Parlament sich rührt, la corte non dà segno di vita, perchè si travaglia sempre dal Guardasigilli [Machautt] colle sue lancie spezzate [Roaises] che ha nel Consiglio, a ritenere il Re da quelle maschie risoluzioni che mostra di tanto in tanto di voler prendere, ora con larva d'emozione nel popolo, ed ora con pretesti, di non doversi fare nuove illegalità, perchè queste darebbero maggiori prese ai Parlamentarii di conculcar davantaggio l'autorità regia. Così il povero Re è tradito, e la religione ogni giorno più discapita con scandalo universale e dolore dei buoni, che pure non ne mancano in questa cloaca d'iniquità.

daß die Beliebtheit des Parlaments eben wegen feines Widerftandes gegen die Migwirtschaft der Regierung aufs höchste gestiegen war; mit dem sinkenden Unsehen des Rönigs aber sant ebenso auch die Achtung vor dem Klerus, der als Berbundeter der Regierung galt. Um die Zeit, da das Parlament feine großen Borftellungen bei Ludwig XV. vorbereitete, las man Mauer= anschläge: Es lebe das Parlament! Tod dem König und den Bischöfen! In der Racht burchzogen damals eine Woche lang Reiterscharen die Stragen, um die Ordnung aufrecht zu erhalten; der erzbischöfliche Balaft murde von Soldaten bewacht; die Beiftlichen konnten fich kaum auf der Strafe feben laffen, ohne verhöhnt zu werden 1. Un die verbannte , Große Rammer' des Barlaments aber ichrieben ebenfalls verbannte Berichtsbeamte: Wenn der König 100 000 Mann hat, so das Parlament die Herzen, die Achtung, den Willen aller2. Gine Schrift gegen die großen Borftellungen des Parlaments enthielt bereits die Mahnung, daß deffen republikanische Grundsätze bedrohlicher für die Krone seien als alle römischen Lehren über die indirette Gewalt, über die man in Frankreich fich entruftete; traft bes Ginfluffes, ben es erworben, fei es eber imftande, ben König abzusegen, als ber Bapft. Es klingt wie eine Weisfagung, wenn ein hirtenbrief des Bischofs von Montauban ichon an die englische Revolution und das Ende Karls I. erinnerte 3.

Ludwig XV. sah allmählich ein, daß er notgedrungen Frieden machen müsse. Mit Freudenfeuern empfangen, mit Hochrusen und Händeklatschen bei Eröffnung der Situngen begrüßt, kehrte mit dem September 1754 das Parlament zurück; die "Königliche Kammer' wurde aufgelöst, bevor sie noch ihr erstes Urteil gesprochen hatte 4. Am 2. September ließ der König im Parlament eine Erklärung verlesen, die über die religiösen Fragen allgemeines Stillschweigen anordnete und das Parlament anwies, über dessen Beobachtung zu wachen 5. Troß diesem Zugeständnis machte das Parlament Schwierigseiten, die Erklärung zu registrieren; in der Situng des 5. September beriet man darüber von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends, und zudem wurden noch Abgeordnete zum König gesandt, die Einspruch gegen manches erhoben, was in der Einseitung der Erklärung zu Ungunsten des Parlaments gesagt war 6. Kamentlich aber wurde ausdrücklich bemerkt, daß in der Stellung des Barlaments zur Sakramentenspendung keine Anderung eintrete.

4 Gbd. 184; Glasson II 208; [Nivelle] III 994 f.

5 Glasson II 209; [Nivelle] III 995 f. Die Glückwünsche ber verschiedenen Pariser

Körperichaften zur Rückfehr ebd. 998-1000.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rocquain 170. <sup>2</sup> Ebd. 173. <sup>3</sup> Ebd. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Glasson 210 f. In Nom urteilte man: \*Il silentio imposto non sarà osservato et invece di quiete continueranno i torbidi e ne insorgeranno dei nuovi, sì coi fatti che con i scritti, come in simili casi ha fatto conoscere l'esperienza del passato. Sopra tutto ha fatto ammirazione l'audacia e temerità del Parlamento,

Für den Klerus brachte die Berföhnung zwischen König und Parlament feine Erleichterung, im Gegenteil. Bisber ftand Ludwig XV. im großen und ganzen noch auf seiten des Klerus: daß dem jest nicht mehr so war, konnten die Erzbischöfe von Paris und Narbonne erfahren, als fie samt den Kardinalen Soubise und La Rochefoucauld dem König Vorstellungen gegen seinen Septembererlag über bas Stillschweigen machten: fie murden geradezu derb abgefertigt 1. Die Lage war eben geändert; Schweigegesetze hatte es auch früher gegeben, aber das Neue war, daß der schlimmfte Gegner des Klerus als Wächter und Richter über die Beobachtung bes Schweigens bestellt mar 2. Das Parlament verftand fofort, daß es bom Staatsrat Aufhebung feiner Beschlüsse nicht mehr zu fürchten hatte, und nütte denn auch die neuen Berhältniffe aus. Bor der Ferienkammer war der Prozeß eines Domberrn von Orleans, Cougniou, anhängig gemacht worden, ber auf dem Sterbebett die Bulle , Unigenitus' ein Teufelswerk nannte und daher die Sakramente nicht erhielt. Am 26. August 1755 berurteilte deshalb das Barifer Barlament die Kanoniker von Orleans zu 100 Livres Strafgeld und 400 Livres Almosen; vier von ihnen wurden auf immer des Landes verwiesen, ihr Eigentum beschlagnahmt, auf Rosten des Kapitels mußte ein ewiges Jahres= gedächtnis für den Berftorbenen gestiftet und eine Marmorplatte in der Rirche felbst errichtet werden, die den Entscheid des Gerichts verewigte3. Gine Borftellung der Klerusversammlung beim König blieb wirkungslos; der Bischof bon Orleans verbot nun den Gottesdienst in der Rirche, der Pfarrer führte ihn bennoch fort, worauf Ludwig XV. ben Pfarrer, aber auch ben Bischof in die Berbannung schickte 4. Nebenbei erlaubte fich das Parlament, es als Mißbrauch zu erklären, wenn einige Geiftliche die Bulle "Unigenitus" als Glaubensregel bezeichneten 5. Gegen diesen Eingriff ins geiftliche Gebiet schritt aber nun doch der Königliche Rat ein. Das Parlament rührte sich dies= mal nicht, es wußte durch Mitteilung unterderhand, daß der Staatsrat nur deshalb so vorgehe, weil der König von der Klerusversammlung für den beginnenden Siebenjährigen Rrieg 15-16 Millionen Beifteuer erhoffte 6.

che, abusando della facilità e bontà del Re, ha registrato la regia dichiarazione con tante modificazioni e riserve che intieramente la distruggono, specialmente con aver dichiarato che a tenore della medesima dichiarazione abbia ad intendersi proibita qualunque innovazione nell'amministrazione esteriore e publica dei sagramenti. An Runtius Gualtieri am 25. September 1754, Nunziat di Francia 442 f. 458, Bäpftl. Beh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Régnault 1878, II 673. <sup>1</sup> [Nivelle] III 996.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Nivelle] III 1000—1003.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Nivelle] III 1000—1003.
 <sup>4</sup> ©diff 287 f; [Nivelle] III 1020 f.
 <sup>5</sup> Et attendu les faits de la cause, reçoit le procurateur général du Roi incidemment appellant comme d'abus de l'exécution de la bulle Unigenitus, notamment en ce qu'aucuns ecclésiastiques prétendent lui attribuer le caractère ou lui donner les effets de règle de foi. Defret vom 18. März 1755, [Nivelle] III 1002.

<sup>6</sup> Rocquain 188.

Bu Anfang 1755 waren aber die Priesterheten ganz allgemein 1, und man gefiel sich in der äußersten Strenge. Gin Kleriker, der laut in der Kirche zwei Prieftern im Namen des Erzbischofs verboten hatte, einem Jansenisten die Sakramente zu bringen, wurde dafür, freilich in Abwesenheit, als Störer der öffentlichen Ruhe zur Brandmarkung mit glühendem Gifen und zu ewiger Zwangsarbeit auf den Galeeren verurteilt2. Außerhalb Baris zeigten besondern Eifer die Parlamente von Aix, Rennes, Toulouse 3. Auch die Brälaten durften nicht auf Schonung rechnen. Zu Tropes hatte der Bischof selbst die Stelle eines vertriebenen Pfarrers eingenommen und einem Jansenisten die Sakramente verweigert. Dafür traf ihn eine Geldstrafe von 3000 Livres, der Berkauf feiner Sabe, die Beschlagnahme feiner Einkunfte, und der König verwies ihn nach einem fleinen Städtchen feines Bistums. Als er von dort aus in einem Hirtenbrief über die Anmaßung der jansenistischen Säresie klagte, wurde sein Schreiben durch den Henker öffentlich zerriffen und verbrannt. Der Bischof verbot nun für seine Untergebenen diesen Erlaß des Parlaments, und der Streit ging weiter, bis der König 1756 den Bischof aus dem Machtbereich des Parlaments nach Murbach im Elfaß verwies 4. Der Bischof von Augerre hatte, entgegen dem jansenistischen Brauch, es untersagt, den Kanon der Meffe mit lauter Stimme zu beten. Selbst diese Berordnung erschien dem Parlament als Migbrauch und Friedensstörung und murde verboten 5. Gin Schreiben, in dem die Bischöfe der Kirchenproving Auch fich gemeinsam über die Saframentenberweigerung aussprachen, mußte auf Befehl des Pariser Parlaments von Senkershand öffentlich zerriffen und verbrannt werden 6. Man darf Derartiges nicht aus den Augen laffen, wenn man manches in der Frangosischen Revolution verstehen will; das Bolk war förmlich angeleitet worden, zunächst die geistliche Autorität und mit ihr dann die Autorität überhaupt zu verachten.

Am meisten hatte der Erzbischof von Paris, Christophe de Beaumont, den Jorn des allmächtigen Gerichtes gereizt. Über eine Sakramentenverweigerung in seinem Erzbistum befragt, gab er zur Antwort, er sei dafür nur Gott verantwortlich. Der Erste Präsident des Parlaments klagte ihn deshalb des Ungehorsams an, worauf der König den Erzbischof auf sein Landhaus Conflans bei Paris verbannte. Trozdem verharrte der Erzbischof bei neuen Sakramentenverweigerungen auf seinem Standpunkt und untersagtezwei

¹ Ces hostilités étaient générales au commencement de l'année 1755 (Glasson II 215). Über Saframentenverweigerungen vor dem Parlament von Toulouje j. A. Degert im Bulletin de littérat. eccl. 1924, 277 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 14. Mai 1755, [Nivelle] III 1005 f. <sup>3</sup> Glasson II 219.

<sup>4 [</sup>Nivelle] III 1021—1027. 5 Gbb. 1027.

<sup>் 665. 1027—1029.</sup> இதி. இற்றி 286; Degert a. a. D. 340; Rohrbacher, Hist. universelle de l'Église XIII, Paris 1877, 99.

Priestern, die unter Misachtung seines Berbotes Jansenisten die Sakramente gespendet hatten, die Ausübung der priesterlichen Amtshandlungen. Beaumont wurde jetzt noch weiter von Paris nach Legay verbannt, durfte aber bald wieder nach Conflans zurückehren.

Die firchentreuen Bischöfe sprachen von einer wahren Kirchenversolgung. Unsere Priester', schrieß der Bischof von Amiens<sup>2</sup>, sind noch immer zerstreut, ohne Hilfsmittel und Schut; man behandelt alles so nachlässig in dieser Hinsicht, daß die größte Gleichgültigkeit nicht schlimmer wäre. So hart euer Leben sein mag'— er schreibt an einen Trappisten —, so gibt es in dem meinigen Tage, die bitterer sind. Wenn ich Leute sehen muß, die laut gegen die Bischöfe und den Papst reden, deren Entschedungen verachten und dann keck die Sakramente verlangen und sie durch die weltliche Gewalt erzwingen, dann kann ich mich nicht mehr halten, und mein Leid ist um so größer, als manche Priester sich einschüchtern lassen. Eine Versolgung mit Feuer und Schwert wäre mir weniger beschwerlich, denn das Volk würde dadurch nicht in Irrtum geführt. Über wenn man jetzt ohne Unterschied die Sakramente reicht, so verstehen die Leute nicht, daß man Ansichten nicht anhangen soll, die von den Sakramenten nicht ausschließen.

Bur Befehdung von außen fam noch hingu, daß die Bischöfe auch unter fich nicht völlig einig waren. Gine Bersammlung bon 26 Bralaten, an ihrer Spipe die Kardinale La Rochefoucauld, Erzbischof von Bourges, und Soubife, erklärte es für unnötig, Beichtzettel ju fordern; auf ihren Bunfc ließ der Barifer Erzbifchof fich bereit finden, bis zur Rlerusberfammlung darauf zu verzichten. Der Papft billigte in einem Schreiben an die beiden Rardinale diefen Befchluß3. Rardinal La Rochefoucauld, Bopers Nachfolger als Berwalter ber geiftlichen Angelegenheiten und als folder bie führende Berfonlichkeit, neigte überhaupt soviel wie möglich zur Berfohnung und Nachgiebigkeit 4. Auf ber Rlerusversammlung, die am 25. Mai 1755 gufammen= trat, beriet unter seinem Vorsitz eine Kommission über die Fragen, welche mit der Bulle "Unigenitus", den Sakramentenverweigerungen, den Rechten der geiftlichen und weltlichen Gewalt zusammenhingen. Ihre Grundfate stellte sie in zehn Artikeln zusammen, welche die Unterschrift von 17 Bi= ichöfen und 22 Abgeordneten erhielten. Diesen Artiteln gegenüber faßten 16 Bijdofe und 10 Deputierte ihre Ansichten in acht Punkten zusammen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nivelle] III 1003 f 1011—1020; Régnault 1878, II 674—688.

<sup>2</sup> am 17. September 1753, bei Régnault 1877, I 353.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crousaz-Crétet 131 f; P. Richard in ber Rev. des quest. hist. XCII (1912) 397; Heeckeren II 404; Boutry 37.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brimont, Le cardinal de la Rochefoucauld, Paris 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Roskovány III 196—198; Sáil 288—293.

Beide Parteien 1 waren einig darin, daß man notorischen Gegnern der Bulle .Unigenitus' auch öffentlich die Saframente verweigern muffe; die Anichauungen aber gingen barüber auseinander, mas als notorische Gegner= schaft gegen die Bulle zu betrachten sei. Die Sate ber Minderheit klingen flarer und entichiedener, geben aber auf die schwierigen Einzelfälle nicht ein und konnten deshalb in der Ausführung Anlaß zu Übertreibungen geben. Denn wenn auch niemand baran zweifelte, daß ein Unwürdiger bas Sakrament nicht empfangen dürfe, so ift nach firchlichen Grundsätzen doch das Urteil über Bürdigkeit und Unwürdigkeit meift dem Gemiffen des Empfängers anheimzuftellen, der Ausspender kann nur in gewiffen Fällen öffentlich jemand bon ben Saframenten gurudweisen. Einigung über ben Streitpunkt mar auf der Bersammlung nicht zu erzielen, es blieb also nichts anderes übrig, als die Entscheidung des Papstes anzurufen. An den König richtete die Bersammlung ein Schreiben, in bem fie Freiheit für die Bischöfe und den theologischen Unterricht, Aufbebung aller ungerechten Belästigungen ber Beift= lichen, Rudberufung bes Parifer Erzbischofs verlangte 2. Der Rönig gab auf diese Beschwerden der Bischöfe ebensowenig eine bestimmte Antwort wie dem Barlament, als es ein Rundschreiben der Bralaten an ihre Mitbischöfe unterdrückt zu seben wünschte 3.

Ein Grund für diese Zurudhaltung mochte auch darin liegen, daß bereits Berhandlungen mit dem Bapft im Bang waren, denen die Regierung nicht vorgreifen wollte. Die Rücklicht auf Rom mag ferner im Spiel gewesen fein, wenn das Parlament für feine Magregeln gegen die Sorbonne um die damalige Zeit keine Unterftützung bei der Regierung fand. Einige Thefen, Die nicht gang gallifanisch klangen, hatten nämlich das Migfallen der felbst= bewußten Gerichtsherren erregt, der Syndifus wurde deshalb angewiesen, Derartiges in Zukunft nicht mehr zu gestatten; dies Defret muffe die Fakultät in ihre Regifter eintragen. Unterderhand von der Regierung ermutigt, ver= weigerten aber die Doktoren die Registrierung, und als fie am 14. Mai 1755 bor bem Parlament ericeinen mußten und in ben mitgebrachten Regiftern mit Gewalt die verlangte Eintragung vorgenommen wurde, hörten überhaupt die Brüfungen für das Lizentiat und Bakfalaureat auf. Dagegen schritt nun das Parlament ein; aber nunmehr wurden wieder Thesen verteidigt, die dem Parlament nicht gefielen. Dafür neues Ginschreiten des Parlaments und darauf neues Ginftellen ber Brufungen für Lizentiat und Battalaureat. 3wei Dottoren aber, die um die Berechtigung gur Teilnahme an den Ber-

Da La Rochefoucauld die feuille des benefices verwaltete, hießen seine Anhänger Feuillants; die Gegner dagegen, die an den Grundfaten des ehemaligen Theatiners Bober festhielten, nannte man Théatins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Régnault a. a. D. 690 f. <sup>3</sup> [Nivelle] III 1029 ff.

sammlungen der Fakultät sich bewarben, legte man das Dekret vom 15. Dezember 1729 vor, in dem die Fakultät sich der Bulle "Unigenitus" unterworsen hatte. Nun untersuchte das Parlament dieses Dekret, fand natürlich, daß es nicht zu Recht bestehe, und verbot dessen Unterzeichnung. Diese Parlamentsentscheidung mußte von den Theologen registriert werden, ein Beschluß des Königlichen Rates aber stieß sie wieder um 1.

3.

Als 1755 bei der Geburt des späteren Ludwig XVIII. ein Hirtenbrief des Bischofs von Castres den König um seine Vermittlung bat, damit durch päpstliche Entscheidung in Frankreich der Friede hergestellt werde, unterdrückte das Parlament dieses bischöfliche Schreiben, weil beleidigend für das Reich, das in seinem König und den Gesehen alle Gewähr des Friedens besitze.

Aber troßdem war es damals schon immer klarer geworden, daß auch für das gallikanische Frankreich in der Zuflucht nach Rom die letzte Aussicht auf eine Lösung der Wirrnisse liege. Daß vom Hof sich nichts erwarten lasse, war längst für jedermann offenbar. Die Hoffnung kirchlicher Kreise auf die Klerusversammlung hatte sich als trügerisch erwiesen. Sie hat, so schrieb der Bischof von Amiens³, gar nichts zustande gebracht und vielleicht mehr geschadet, als genützt. Um seiner Verachtung gegen sie Ausstruck zu geben, habe das Parlament die Priester nur um so mehr versolgt. Noch während der Dauer der Versammlung hatte derselbe Prälat geklagt⁴, der König gebe den Klerus völlig dem Parlament preis, das keck die Relizgion bekämpfe und ihre Diener so unwürdig behandle wie nur möglich; gehe das so fort, so werde man in Frankreich eine gallikanische Religion haben wie in England eine anglikanische.

Der Bischof sah indes zu schwarz, wenn er die Tätigkeit der Versammlung als unnütz betrachtete; ihre Verhandlungen bildeten den Anknüpfungspunkt für die Entscheidung Benedikts XIV., die im wesentlichen wenigstens auf kirchlicher Seite den Zweifeln über die Sakramentenspendung ein Ende machte. Schon bevor die Klerusversammlung zusammentrat, hatte Ende 1754 Ludwig XV. den Grafen Choiseul-Stainville, den späteren Herzog von Choiseul, als außerordentlichen Gesandten nach Rom abgeordnet. Seine Instruktion begann mit dem Saße, die Religion sei allzeit die Grundfeste der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Nivelle] III LXXVII 1031—1038.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Degert a. a. D. 341.

<sup>3</sup> am 25. Januar 1756, bei Régnault a. a. D. 697.

<sup>4</sup> am 21. August 1755, ebd. 690.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Boutry, Choiseul à Rome, Paris 1895; W. Marcus, Der Jansenstreitund seine Beilegung durch Choiseul (Progr.), Wohlau 1906; P. Richard in der Rev. des quest. hist. XCII 27—61 364—403.

Königreiche, die Sicherheit der Fürsten, das Glück der Bölker gewesen 1. Des weiteren wurde dann ausgeführt, der König habe seine ganze Aufmerksamfeit auf die Beilegung der religiösen Wirren gerichtet, seiner Klugheit und Festigkeit dürfe der Papst vertrauen, allerdings aber werde den gallikanischen Freiheiten nichts vergeben werden 2.

Wie der Bischof von Amiens, so fürchtete auch Benedikt XIV., unter der Führung des Parlaments werde fich in Frankreich eine papstloje Staatsfirche nach dem Muster der englischen herausbilden 3. Die französischen Buftände machten ihm daher mehr Sorge als alles andere4: man muffe keine Religion und fein Berg haben, schrieb er, um nicht entsett zu sein über bas, was dort geschehe gegen die Kirche und die königliche Gewalt, ohne daß man menschlicherweise einen Ausweg sehe 5. Er war völlig überzeugt, daß es fich in Frankreich um den ganglichen Zusammenbruch der Religion und des Rönigreichs', um die Berftorung des Glaubens, der Kirche und des Reiches' bandle 6, um eine Wiederholung der alten Chriftenverfolgungen 7, und betlagt die "unerträgliche Gleichgültigkeit", mit der man in Frankreich die wich= tigsten Dinge behandle 8. Der Papst verfolgte baber die Entwicklung in einem Lande, das er bisher für das ftartste Bollwert der Rirche gehalten 9, mit gespannter Aufmerksamkeit. Rein Schritt bes Parlaments gegen die Kirche, ben er in seinem Briefwechsel mit Kardinal Tencin nicht schmerzlich beklagte 10, kein Anlauf zu fräftigem Sandeln beim König, der ihn nicht mit Freude erfüllte 11.

Es war also durchaus nicht Gleichgültigkeit, sondern nur die Ungunst der Zeiten, wenn Benedikt von offenem Eingreifen sich zurücksielt. In den letzen Jahrhunderten, so schreibt er, wurde das Ansehen des Papstes mißhandelt durch die Franzosen; ihre Grundsäße, die verbreitet sind in Deutschland, in einigen Stricken Spaniens und sogar in Italien, haben uns großen Schaden zugefügt. Die Päpste könnten deshalb den Unterdrückten nicht mehr zu Hisfe kommen wie früher. Es gebe, klagt er, sehr wenig Länder mehr, von denen der Papst nicht eine Beseidigung ersahre. Was Frankreich angehe, so zeige das Parlament die äußerste Berachtung für die päpstliche Gewalt, man befrage ihn von dort aus gar nicht über die Berhältnisse; er hüte sich einzugreifen, um nicht größeres Unheil anzurichten, obschon er sich bei solchem Berhalten vorkomme wie Nero, der von seinem Fenster mit der Leier in der

<sup>1</sup> Boutry IV. 2 Cbb. XXI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An Tencin am 21. März 1753, Heeckeren II 253; an denselben am 1. Januar 1755, ebd. 384.
<sup>4</sup> 4. Juli 1753, ebd. 278.

 <sup>5 21.</sup> Mai 1755, ebb. 414.
 6 9. Oftober 1755, ebb. 464.
 7 19. Februar 1755, ebb. 395.
 8 30. Januar 1754, ebb. 319.

<sup>9</sup> Schreiben vom 9. Oftober 1754, ebd. 365. 10 Ebd. 234 237 251 ujw.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> C6d. 213 269 310. 
<sup>12</sup> An Tencin am 28. Mai 1755, Heeckeren II 414.

<sup>13</sup> An benfelben am 18. Ottober 1752, ebb. 219.

Sand auf das brennende Rom hinabschaute 1. Sein Schweigen beuteten nun freilich die Jansenisten aus, um den schweigenden Bapft als Barteiganger des Barlaments und Gegner der Bulle "Unigenitus" darzustellen. Dem frangöfischen Runtius Durini mußte Benedikt einen scharfen Berweis fenden, als er ihm bon den Siftorden und Schmätzereien berichtete, die über die Gleich= gultigfeit des Bapftes verbreitet murden2, im übrigen aber ichwieg er gu Diesen Ausstreuungen. Welche Mittel, so schrieb er3, ftehen Uns denn zu Gebote, um folden Verleumdern den Mund zu ichließen? Er antwortete aber mittelbar, indem er eine Schrift zur Berteidigung des Parlaments durch ein Breve perurteilte, denn er werde nie die kleinste Gelegenheit porübergeben laffen, um fein Wefthalten an der Bulle Unigenitus' zu zeigen, und er glaube feft, dazu unbedingt verpflichtet zu fein4. Aber nun mußte er es erleben, daß der Königliche Staatsrat fein Breve verbot, und zwar aus dem Grunde, weil er fo dem Parlament zuporkommen wolle, das es sonft öffentlich hätte verbrennen laffen. Wie könne er also dem Erzbischof Languet will= fahren, der von ihm die Erklärung verlangte, der Ungehorfam gegen die Bulle sei schwere Sünde? Das Parlament trete auch sonst die Autorität des Seiligen Stuhles mit Füßen, das fei der Dank für die Mäßigung und äußerste Bartheit, mit ber er immer einen Borftog gegen die frangofischen Grundsätze vermieden habe, so entgegen diese auch den römischen seien, so entgegen auch benen ber übrigen Welt und im besondern benen der Franzosen selbst vor 16826. Er verlange eben nicht, daß die Franzosen nach italienischem Brauch sprechen sollten, aber fie sollten auch die Italiener nach ihrer Weise reden laffen 7.

Nur eines glaubte der Papft ohne Gefahr größeren Unheils für Frankreich tun zu können, daß er nämlich mehrmals Schreiben an ben König richtete8, der trot seiner Schwäche und Unfähigkeit doch noch der einzige Schutz gegen das Parlament sein konnte. Nicht wenig Soffnung icopfte er auch, als die Rede vom Zusammentreten ber Klerusbersammlung war 9. Sein

<sup>1</sup> Schreiben vom 14. Juni 1752, ebb. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durini an Balenti am 14. August 1752, bei Calvi 254. \*Li Giansenisti sostenevano e dicevano publicamente in Parigi che il Papa stesso fosse del loro sentimento, et è certo che vedeva mal volontieri il card. Durini, perchè, quando era Nunzio in Francia, avesse scritto con sincerità questa falsa nova per stimolarlo a fare qualche passo publico che la smentisse, come fece con alcuni Brevi e con la proibizione di alcuni libercoli. Merenda, Memorie, Bibl. Angelica zu Rom 1613 f. 155. 3 am 9. August 1752, Heeckeren II 205.

<sup>4 6.</sup> Dezember 1752, ebd. 230; vgl. 228.

<sup>5 7.</sup> Februar 1753, ebd. 243. In der Sache stimmte er mit Languet überein. Ebd. 365 376 415 495. Choifeul wollte das Gegenteil gehört haben. Boutry 104.

<sup>6 14.</sup> März 1753, Boutry 251. 7 30. Mai 1753, ebb. 268.

<sup>8</sup> Ebd. 196 207 (1752), 318 (1754), 395 397 (1755).
9 Schreiben vom 27. November 1754 und 7. Mai 1755, ebd. 375 411.

Bertrauen sank freilich, als die Versammlung den Papst nicht um sein Eingreisen bat, als sie vergeblich gegen den "unverschämten" Parlamentserlaß über das Kapitel von Orleans Vorstellungen erhob, als die Zwietracht unter den Bischösen jedes entschiedene Handeln unmöglich zu machen schien 1. Troßbem hielt sich Benedikt XIV. auch jetzt noch zurück, denn in Rom meinten viele, es gebe nur ein einziges Mittel, die Bischöse einig zu machen: wenn nämlich der Papst ein Wort sage, würden sich alle einstimmig gegen ihn wenden?

Nach Choiseuls Ankunft in der Ewigen Stadt war Benedikt in seinem Berhalten gegen ihn wiederum von dem Gedanken geleitet, daß ohne den Rönig in der religiösen Frage nichts zu erreichen fei. Er überläßt es des= halb dem Gesandten, seine Friedensvorschläge zu machen, die er dann nur ergangt und den firchlichen Forderungen anpagt. Der Staatsfefretar Balenti versicherte Choiseul gleich beim erften Zusammentreffen, der Papft werde nichts tun, was dem frangofischen Ronig unangenehm fei; Beneditt felbft redete in demfelben Sinne 3 und verharrte bei feinem freundlichen Entgegenkommen felbft dann noch 4, als der Erzbischof von Paris nach Conflans verbannt wurde, die Haltung der frangofischen Bischöfe bei dieser Gelegenheit in Rom das Tages= gespräch der Kardinäle bildete, der Papft selbst an Tencin schrieb, das Blut sei ihm bei dieser Nachricht zu Gis erstarrt, als überhaupt eine gewaltige Aufregung sich in der Stadt verbreitete und der französische Nuntius lebhafte Klagen nach Rom gelangen ließ. Aber allerdings erklärte Balenti dem Gefandten, man möge sich nicht wundern, wenn der Papft sich dem französischen Sof gegenüber zu Vorstellungen verpflichtet erachte; er empfinde es nämlich sehr unangenehm, daß die frangösischen Bischöfe ihn wegen angeblicher Laubeit tadelten 7. In der Tat richtete Benedikt ein Schreiben an den König 8, in dem er das freie Recht der Kirche über die Saframente betonte; die drei Rardinale Besoggi, Tamburini und Galli mußten über die frangofischen Berhältniffe beraten 9.

Im übrigen aber blieb trot so vieler aufregender Vorkommnisse in Frankreich Benedikt XIV. unentwegt bei seinem Entschluß, der französischen Regierung alles Vertrauen zu zeigen. Für die Verbannung des Pariser Erzebischofs nahm er Rouillés Erklärung an, der König habe dadurch nur dem Varlament zuvorkommen und dessen Eingreifen verhindern wollen <sup>10</sup>. Als das

<sup>1</sup> Schreiben vom 10. September, 8. u. 29. Oftober 1755, ebb. 438 445 551.

<sup>2</sup> Un Tencin am 12. November 1755, ebd. 453 f.

<sup>3</sup> Choiseul am 6. u. 13. November 1754, Boutry 4 9. 4 Ebb. 40.

<sup>5</sup> am 18. Dezember 1754, Heeckeren II 380.

<sup>6</sup> Choiseul am 8. Januar 1755, ebb. 27.

<sup>7</sup> Derfelbe am 15. November 1754, ebd. 11.

<sup>8</sup> am 26. Februar 1755, ebd. 30 A. 2.

<sup>9</sup> Choifeul am 8. Januar 1755, ebb. 23. 10 Ebb. 14.

Parlament am 18. März 1755 über die Geltung der Busse, Unigenitus' aburteilte<sup>1</sup>, äußerte freilich Basenti sein Staunen über solche Anmaßung; nachdem aber das bezügliche Dekret durch Conseilsbeschluß als ungültig ersklärt war, zeigte sich der Papst zufrieden<sup>2</sup> und äußerte, daß er vereint mit dem König vorgehen werde und ihm vertraue<sup>3</sup>.

Choiseul hätte gewünscht, daß Benedikt die Streitigkeiten ohne Zuziehung einer Kongregation entscheide. Aber der Papst beruhigte ihn mit der Berssicherung, es sollten mit der Beratung nur Kardinäle betraut werden, die Choiseul genehm wären. Demgemäß wurden Tamburini, Galli und Spinelli ausgewählt. Den zu alten D'Elce lehnte der Gesandte ab und wünschte statt seiner Landi, der Frankreich aufrichtig ergeben sei. Auch Passionei solle man zuziehen, denn troß seines Hochmutes, seines Feuers und der Leichtfertigkeit seiner Ideen werde er sich doch nach Tamburini und Spinelli richten, und es sei gefährlich, ihn auszuschließen . Die Kardinäle waren also so auszewählt, daß man, wie der Papst meinte, sagen durfte, sie seien vom französischen Hof selbst ernannt.

Am 19. Dezember 1755 schrieb Rouillé an Choiseul, der Papst möge nicht wieder in der Art Klemens' IX. ein bloßes Breve erlassen, dessen Annahme dann durch königlichen Conseilsbeschluß zu sichern sei, sondern sich zu einer feierlichen Bulle entschließen, die durch Registrierung in allen Parlamenten Gesetzeskraft erlange. Der Ausdruck "Motuproprio" möge darin vermieden, die Bulle "Unigenitus" nicht als Glaubensregel bezeichnet oder sonst nach ihrer Tragweite gewürdigt werden, es sei einsach zu sagen, daß sie von den Gläubigen Ehrsucht und Gehorsam fordere. Im Sinn der königlichen Erstärung vom 2. September 1654 möge endlich der Papst Stillschweigen über die Streitpunkte empsehlen und den Klerus mahnen, das Urteil über den Ungehorsam gegen die Bulle "Unigenitus" den Beichtvätern in der Beicht zu überlassen.

In einem nur für Choiseul bestimmten Begleitschreiben äußerte die Regierung selber ihre Zweisel, daß sich alles das erreichen lasse. Unter dempselben Datum übersandte der König dem Papst das Schreiben der Kleruseversammlung und versicherte ihn seines guten Willens, zur Beilegung der Streitigkeiten mitzuwirkens. Der Papst empfing Choiseul wiederum sehr freundlich. Er billigte, was in dem königlichen Schreiben über den geringen Erfolg des Klementinischen Friedens gesagt war, und las die betreffende Stelle zweimal. Ohne Schwierigkeit versprach er eine Bulle, in der die französsischen Ohren durch keinen missliedigen Ausdruck beseidigt würden, den

<sup>1</sup> Siehe oben S. 182 A. 5. 2 Choifeul am 23. April 1755, ebd. 43.

Ebb. 53 f 59.
 Ebb. 61 f.
 Heeckeren II 484.
 Boutry 68 Mnm.
 Crousaz-Crétet 147.
 Boutry 67 Mnm.
 Ebb. 70.

Entwurf sei er bereit dem frangösischen König vorzulegen. Ebenso erhob Benedikt keinen Einwand dagegen, daß über die Streitfragen Schweigen auferlegt werde. Betreffs der übrigen Punkte hatte er Schwierigkeiten. Wie fonne er es denn umgehen, über den Charafter der Bulle , Unigenitus' fich ju äußern? Sämtliche Bischöfe Frankreichs bezeichneten fie ja als bogma= tische Bulle und folglich als Glaubensregel 1. Am schwierigsten erschien dem Bapft die Forderung, das Urteil über die Auflehnung gegen die Bulle Unigenitus' gang der geheimen Entscheidung in der Beicht zuzuweisen. Ein solches Zugeständnis fordere Überlegung, solle es nicht einen neuen Krieg entzünden. Öffentliche Auflehnung fordere öffentliche Guhne, und wer auf dem Sterbebett gegen die Bulle sich äußere, muffe auch öffentlich geiftliche Strafe erleiden. Choiseul antwortete, er werde an den Rönig berichten 2. Man tam dann überein, der Papst solle die Fragepunkte bezüglich der gewünschten Bulle turz schriftlich zusammenfaffen und den fechs Rardinalen der Rommiffion übergeben; diese sollten einzelne Butachten über den Ent= wurf der Bulle abfaffen und diese Gutachten ohne alle gemeinsame Beratung dem Papft unterschrieben und verfiegelt zustellen. Dann werde Benedikt XIV. selbst die Bulle entwerfen und den Entwurf an den König senden, dem ein päpstliches Schreiben 3 von der geplanten Art des Vorgehens Mitteilung mache. Benedikt fandte nun an die fechs Rardinale die Gingabe der Rlerusversamm= lung samt dem königlichen Begleitschreiben, die Antrage des frangösischen Sofes und eine von ihm felbst entworfene Instruktion, in der er Borschläge forderte, die endgültig den frangofischen Wirren ein Ziel segen konnten 4.

Die Kardinäle begannen nun ihre Arbeit, die nur langsam vorrückte. Der Gesandte bemühte sich unterdes, voranzudrängen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Namentlich sprach er dem Papst gegenüber den Wunsch aus, er möge auf etwa einlaufende Briefe der französischen Prälaten nicht antworten, weil er sich durch einen unvorsichtigen Ausdruck die Hände binden könne. Er habe, erwiderte Benedikt, den französischen Prälaten schon geschrieben, daß er ihnen keinen Bescheid geben könne, bevor er mit dem König im reinen sei, und was die Eingabe des Erzbischofs von Auch angehe, die

¹ Choiseul, der zu wissen glaubte, daß Benedikt in dieser Beziehung einer abweichenden Ansicht folge, fragte ihn geradezu, ob denn auch er persönlich sie dafür halte. "Ich? Nein', sei darauf in der überraschung dem Papst entschlüpft. "Nun wohl', sagte Choiseul, "der König will nichts als die persönliche Ansicht Ew. Heiligkeit.' "Wir werden', meinte Benedikt, "den König in dieser Hinsicht zufriedenstellen können' (ebd. 71; vgl. 208 und Piatti, Storia de' Pontesici XII, Venezia 1768, 423). Es kann sich nur darum handeln, daß nach Benedikt XIV., wie nach den Theologen überhaupt, die Bulle nicht Glauben seregel im engeren Sinne ist; im übrigen hat er sich über deren Geltung oft unzweideutig ausgesprochen. Siehe oben S. 161.

<sup>8</sup> bom 3. Januar 1756 (ebd. 74 f Anm.), überreicht am 15. Januar (ebd. 80).

<sup>4</sup> Ebb. 81.

dem Gesandten besonders unangenehm war, so habe er sie den Kardinälen gar nicht mitgeteilt. Auch nach Paris schrieb Choiseul, man solle den Berstehr der Bischöse mit dem Papst soviel als möglich einschränken; ihre übertreibenden Briefe sprächen von Schisma und dem Untergang der Religion, der Papst aber sei furchtsam, und auf die Dauer werde diese Furcht sich nicht bannen lassen; komme aber das geringste Zeichen davon den Kardinälen zum Bewußtsein, so würde die Berhandlung sich ins Unendliche hinausspinnen. Der König möge also die Briefe der französsischen Bischöse sechs Wochen zurückalten, bis dahin werde wohl alles beendet sein<sup>2</sup>.

Unterdeffen fuchte Choifeul in jeder Weise den Abschluß ber Sache gu fördern. Er drängte durch Balenti den Papft, Die Rardinale vorangutreiben 3; er besuchte die Rardinale einzeln4, er machte Vorstellungen in Paris, daß möglichst bald das papstliche Schreiben erwidert werde, denn por einer Antwort wollte Beneditt XIV. feinen Schritt weitergeben 5. Um den Bapft gunftig zu stimmen, schlug er in Baris vor 6, man folle bei Rudiendung des Bullenentwurfes zugleich ben Entwurf ber foniglichen Erklärung einsenden, durch welche die Bulle volle Rechtstraft vor dem frangofischen Geset erlange. Endlich konnte Choiseul das königliche Antwortschreiben vom 25. Januar überreichen 7, das die Borichrift allgemeinen Stillschweigens über die Streitpunkte als einziges Mittel zum Frieden bezeichnete. Davon aber wollte der Papft nichts hören, damit verleite man ibn zu einem Schritt, der ibn für die Gegenwart und in den fünftigen Sahrhunderten mit Schmach bededen werde. Choiseul meinte nun freilich bei solchen Außerungen die frangösischen Bischöfe aus dem Papft reden zu hören. Bon neuem entspann fich über den Bunkt des Stillichweigens eine fehr lebhafte Auseinandersetzung im Anschluß an eine Denkichrift über die frangösischen Bunfche 9. Der Papft murde erregt; er wolle nicht, fagte er, daß seine Arbeit das Schickfal der Bullen Rlemens' XI. erleide, es fei unerhört, daß ein Papft die Bischöfe verhindern solle, über ein papstliches Defret zu reden, er wolle sich nicht verächtlich machen, und kurzum, er werde diesen Bunkt nicht zugestehen. Er ließ es nicht gelten, als Choiseul entgegnete, in andern Ländern außer Frankreich herriche doch überall tiefes Schweigen über die Bulle Unigenitus'. In Frankreich, erwiderte er, sei eben durch Ludwig XIV. jene Bulle verlangt worden, das sei in andern Ländern nicht der Fall. Choiseul blieb trotzem bei seiner Forderung; der König tenne sein Reich, und in der Denkschrift seien die einzigen Friedensmittel genannt, die er bom römischen Sof an=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boutry 82. <sup>2</sup> Cbb. 83 f. <sup>3</sup> Cbb. 82. <sup>4</sup> Cbb. 87.

<sup>7</sup> am 7. Februar; j. Choiseul am 11. Februar 1756, ebd. 89 ff.

<sup>8</sup> Ebd. 90 Anm. 9 Ebd. 91 f Anm.

nehmen könne. Der Papft antwortete mit allgemeinen Bersicherungen, er werde nichts ohne den König tun, und verwies auf den Bullenentwurf, den er nächstens fertigstellen werde.

Die übrigen Forderungen der Denkschrift stießen auf keine Schwierigkeit: man wünschte in Paris, der Papst möge die Bulle "Unigenitus" nicht als Urteil über die kirchliche Lehre bezeichnen, denn im Sinn der französischen Bischöfe werde sie durch diese Benennung als Glaubensregel hingestellt, und damit würde der Widerspruch der weltlichen Beamten herausgesordert. Ein letzter Punkt der Denkschrift betraf die Widersacher der Bulle. Der König, hieß es, könne freilich nicht auf geheimen Kirchenstrasen für öffentliche Bekämpfung der Bulle bestehen. Aber sei das Gesetz des Stillschweigens einemal erlassen, so sei dessen Berletzung ein öffentliches Vergehen, und dann könne man auch öffentlich mit Strafen vorgehen.

Die Rardinäle, die mit den Gutachten beauftragt waren, hatten Mitte Februar ihre Arbeit eingereicht, nur Bassionei und Tamburini, die gemein= fam eine lange Denkschrift abgefaßt hatten, waren noch im Rückstand. Was das Gebot des Stillschweigens angeht, so urteilten die Kardinäle milber als der Papft; fie meinten, die Bulle folle nur eine Mahnung, nicht einen Befehl jum Schweigen enthalten, ber König könne dann diefer Mahnung Besebeskraft geben. Uber die Fragepflicht vor der Spendung der Sakramente meinten fie, die Pfarrer sollten keine Fragen auf eigene Autorität sich er= lauben, fich bafür an das Rituale der Diozese halten und bei der Behand= lung der Kranken sich von keinen andern Grundsätzen leiten laffen als bei den Gesunden. Den theologischen Berater des Papstes, den Dominikaner Ricchini, will Choiseul für die mildere Ansicht gewonnen haben; Kardinal Spinelli versicherte dem Gesandten, nach Benedikts XIV. eigenen Worten werde der Papft den Entwurf der Bulle auch vier= oder fünfmal umändern, bis der König zufriedengestellt fei. In den Fastnachtstagen wolle der Papft fich einschließen und die Bulle entwerfen. Sei einmal der Entwurf endgültig zustande gekommen, so habe der König gewonnen, denn dem Papst sei seine Arbeit zu kostbar, als daß er sie ganz zugrunde gehen ließe, eher werde er fich zu den weitestgehenden Underungen entschließen 1.

Gleich nach der Fastnacht konnte Choiseul wirklich melden, der Papst habe seine Arbeit beendet, nach der Durchsicht von seiten der Kardinäle werde sie in seine Hände kommen<sup>2</sup>. Das Geheimnis war trot der fünfzehn Eingeweihten gut beobachtet worden<sup>3</sup>. Er habe, schrieb der Papst, trot Alter und Gichtsichmerzen alles gesehen, gelesen, geprüft, dann den Plan der Konstitution entworfen und ihn den einsichtigsten und gemäßigtsten Kardinälen mitgeteilt<sup>4</sup>.

¹ Choiseul an Rouillé, 18. Februar 1756, ebb. 98 ff. 2 Cbb. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 108 131. <sup>4</sup> An Tencin am 10. März 1756, Heeckeren II 484.

v. Paftor, Geschichte der Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Bor der Ofterkommunion, sagte er scherzend zum Gesandten 1, müßten die Schulden bezahlt werden, so hoffe auch er bis dahin alles beendet zu haben. Die Bemerkungen, die der Runtius Gualtieri eingeschickt habe, und die andern, die er von seiten der französischen Bischöfe in Aussicht stelle, würden unberücksichtigt bleiben, denn es sei keine Zeit zu verlieren 2. In französischer Übersetzung und mit einem Begleitschreiben an den König wurde dann durch Choiseul alles nach Paris gesandt 3. Auf die feierliche Form einer Bulle hatte der Papst verzichtet, weil sie nur mit viel Umständlichkeiten in Frankzeich hätte zur Geltung gebracht werden können; er begnügte sich mit einem einfachen Kundschreiben an die Bischöfe 4.

Allein wenn Benedikt auch alles tat, um der französischen Regierung Bertrauen zu bezeigen, so hegte er dennoch starke Zweisel an dem Erfolg seiner Bemühungen 5, und die Tatsachen schienen ihm recht zu geben. Wochen auf Wochen vergingen, ohne daß eine Antwort kam 6. Benedikt wurde ungeduldig: während er selbst an der Arbeit war, habe man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und ihn vorangetrieden, jetzt aber zeige die Regierung seine Sile 7. Choiseul suchte zu beruhigen, drängte aber in Paris auf Beschleunigung, denn Ende Mai gehe der Papst aufs Land, der Gesandte könne ihn dann nur einmal im Monat sprechen und sei also außerstande, die Einwürse der Gegenpartei abzuwehren 8.

Es kamen nämlich unterdes von den Bischöfen, die auf der Klerusversammlung die Minderheit gebildet hatten, ganze Stöße von Abhandlungen 9.
Bon ihrer Denkschrift las Benedikt den ersten Teil, ließ dann aber nach Frankreich melden, man brauche den zweiten Teil nicht einzusenden 10. Auch von der Mehrheit auf der Klerusversammlung langten Schriften an, darunter ein Schreiben des Kardinals La Rochefoucauld. Aber Choiseul schrieb nach Paris 11, es sei gefährlich, dergleichen zu überreichen, der Papst möchte sonst glauben, daß man ihm gute Lehren geben wolle. Eine Denkschrift der Mehrheit wollte er nicht annehmen, alle diese Schriften, sagte er, seien unnüt, er habe genug überlegt und seine Entschlüsse gefaßt; wenn die Ant-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> am 17. März, ebd. 486. <sup>2</sup> Ebd. 484.

<sup>3</sup> Schreiben vom 24. Märg 1756, ebb. 487.

<sup>4</sup> Crousaz-Crétet 150. 5 Choijeul am 5. Mai 1756, Boutry 136.

<sup>6 \*</sup>Continua N. S. le sue serie applicazioni sul grande ed importantissimo affare, ma sempre più dubbioso dell'esito, attesa, come ha detto, la debolezza della Corte, l'ardire del partito e la disunione de'vescovi, i quali di tanto tempo non hanno neppur terminato non che trasmesse le loro informazioni. Der Staatsfelretär an Runtius Gualtieri am 3. März 1756, Nunziat. di Francia 442 f. 519 , Päpftl. Geh.= Archiv.

<sup>8</sup> Choiseul am 21. April und 3. Mai 1756, Boutry 134 136 ff.

<sup>9</sup> Derfelbe am 5. Mai, ebb. 136 ff. Derfelbe am 7. April, ebb. 128 ff.

<sup>11</sup> am 12. Mai 1756, ebd. 141.

wort des Königs einlaufe, werde er die Sache entscheiden ohne Rücksicht auf die beiden Parteien. Er habe einiges von den Gegnern La Rochefoucaulds gelesen und sich überzeugt, daß sie imstande wären, das Feuer noch mehr zu schüren. Auch an Tencin schrieb der Papst<sup>2</sup>, die Schriften der Mindersheit seien durch ihn wie Tamburini und Galli geprüft worden. Alle urteilten einstimmig, daß darin die Grenzen einer heilsamen Strenge überschritten würden, daß ihre Behauptungen theologisch und kirchenrechtlich unhaltbar seien und in der Aussführung das Land in Flammen setzen würden.

In der Nacht des 23. Mai tam der Kurier mit der Antwort Lud= wias XV.3 an. In der beiliegenden Denkschrift wurden drei Bunkte in dem übersandten papstlichen Entwurf beanstandet. Man solle, meinte man in Paris, den Ungehorsam nicht als schwere Sunde bezeichnen, weil die Bischöfe fich dieses Ausdrucks nicht bedient hatten. Man solle für die Bulle nicht Unterwerfung ,mit Geift und Berg' verlangen, badurch mache man fie jum Glaubensartitel. Endlich sei bisher in Frankreich nur von der Verweigerung der Rommunion an Schwerkranke die Rede gewesen; der Entwurf faffe aber auch die Berweigerung an Gesunde ins Auge, das könne neue Streitig= feiten entzünden4. Ferner wünschte man, der Papft möchte nicht auf die Appellanten anspielen, sondern Appellanten und Reappellanten, wenn es beren noch einige gebe, in ihrem Dunkel leben und fterben laffen, ihre Zeit sei vorüber. Auch solle von den Schriften gegen die Bulle nicht geredet werden, denn ihre Verfaffer nennten ihre Namen nicht 5. Der Papft antwor= tete Choiseul, er könne darüber nicht sofort Bescheid geben; er ließ die königliche Denkschrift die Runde machen bei den Kardinalen Spinelli, Landi, Tambu= rini, Galli, Balenti, verficherte Choiseul feines guten Willens, nach Möglich= feit den Wünschen des Königs zu entsprechen, aber es solle auch nichts aus seiner Feber fließen, was man ihm einst als Benachteiligung des papstlichen Unsehens auslegen könnte 6. Er wehre es nicht, daß die Franzosen französisch und nicht italienisch redeten, und so solle man auch von ihm nicht verlangen, daß er französisch statt italienisch rede?.

Auch während seines Landaufenthalts in Frascati war der Papst eifrig an der Arbeit, um den französischen Hof zufriedenzustellen. Man hätte dort lieber ein Rundschreiben an die französischen Bischöfe als eine Bulle

<sup>1</sup> Choiseul am 19. Mai 1756, ebd. 143 145 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 12. Mai, Heeckeren II 498. <sup>3</sup> vom 14. Mai, ebb. 150 Anm.

<sup>4</sup> Benedift an Tencin am 2. Juni 1756, ebd. 504; Boutry 154 Anm.

<sup>5...</sup> afin de ne pas en rendre le goût qui commençait à passer et jugeant préférable de laisser les appellants et réappellants, s'il en reste encore quelquesuns, vivre et mourir dans leur obscurité. Boutry 155 Mnm.

<sup>6</sup> Ebb. 148; an Tencin am 23. Juni 1756, Heeckeren II 509.

<sup>7</sup> An Tencin am 26. Mai 1756, ebb. 502; Boutry 154.

gesehen, und Benedikt ging darauf ein. Die vorgeschlagenen Ünderungen fanden sämtlich Berücksichtigung. Um des Friedens willen vermied es der Papst, in dem Rundschreiben ein Wort über die Mißhandlung der französischen Bischöse durch das Parlament zu sagen, über die bischössichen Rechte war nur in einem besondern Begleitbreve an den König die Rede. Der Sitte nach hätte das Rundschreiben in Rom gedruckt werden sollen, aus besonderer Rücksicht auf den König aber wurde gestattet, daß es in Paris in die Presse gehe; ob das Breve überhaupt der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollte, blieb dem Ermessen Ludwigs XV. überlassen. Da alle Wünsche des Hoses erfüllt waren, so meinte Benedikt, es sei wohl nicht notwendig, den Entwurf des Rundschreibens noch einmal nach Paris zu schieben, fügte sich aber, als Choisseul darauf bestand.

In einem Begleitschreiben 3 an den König erklärte der Papst, es sei ihm unmöglich gewesen, noch weiter zu gehen, es habe Mühe genug gekostet, die Kardinäle so weit zu bringen. Er bittet, das Kundschreiben zur Beobachtung zu bringen, denn ohne die Stüße des königlichen Ansehens werde es keine Wirkung haben. Sbenso möge er das Breve aussühren lassen, sonst sei die kirchliche Gewalt über die Sakramentenspendung unterdrückt, und die kirchliche und weltsiche Gewalt würden sich sonst nie einigen. Die Vischöfe könnten die Gewalt nicht abtreten, die ihnen Gott zur Leitung und zum Heil der Seesen verliehen habe.

Wiederum dauerte es über zwei Monate, bis von Paris eine Antwort eintraf. Ende August gab Benedikt seiner Unzufriedenheit darüber scharfen Ausdruck. Als er an der Arbeit war, habe man ihn gedrängt unter Hinweis auf das Wohl der Religion und des Königreiches, jetzt aber lasse man sich zu einer Antwort mehr Zeit, als man in Rom nötig hatte, den ganzen Entwurf zu prüfen und fertigzustellen. Er sehe wohl, daß der Hof kein Ende wolle, und die Hoffnung, vor seinem Tode noch den Frieden hergestellt zu sehen, sei eitel.

Choiseul drängte in Paris zur Eile, und das um so mehr, als der Staatssekretär Valenti gestorben war<sup>5</sup> und der Gesandte von dessen Nachsfolger Archinto, wenn dieser sich in die Geschäfte eingearbeitet hätte, nichts Gutes erwartete. Der Papst ließ sich jedoch nicht bestimmen, die Ernennung Archintos noch vierzehn Tage, bis zur mutmaßlichen Ankunft der königlichen Antwort, zu verschieben. Er machte aber das Zugeständnis, daß der Gesandte auch in Zukunft mit dem Papst unmittelbar verhandeln dürfe <sup>6</sup>. Mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Tencin am 30. Juni 1756, Heeckeren II 510.

<sup>2</sup> Choiseul am 7. Juli, Boutry 158. 3 vom 18. Juli, ebd. 163 Anm.

<sup>4</sup> Choiseul am 31. August 1756, Boutry 170 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 28. August 1756, Heeckeren II 528. <sup>6</sup> Boutry 174.

Gesandten war Benedikt im übrigen recht zufrieden; er machte ihm die Höflich= keitsversicherung, wenn Choiseul wieder in Frankreich sei, werde der Papst dort zwei Nuntien haben 1.

Um 23. September tam endlich ber Entwurf des Rundschreibens von Paris zurud'2, aber ber Papft fand in ben Bemerkungen bes Sofes nichts Tröftliches außer dem einen Buntt, daß dem Gesandten die Vollmacht zum endlichen Abschluß ohne neue Anfrage beim König zugestanden war. Abgeseben von einigen Kleinigkeiten, die leicht zu bereinigen waren, blieb ein gewaltiger Stein des Anftoges: der notorische Jansenismus, um deffen willen die Sterbesakramente zu verweigern seien, follte nach Forderung des Königs nur bor= liegen, wenn er durch Richterspruch ober durch das eigene Geftandnis des Kranten feststehe; eine Notorietät, die fich aus dem gangen früheren Benehmen des Rranken ergebe, follte nicht anerkannt werden, weil dann der Willfür ber Pfarrer Tür und Tor geöffnet fei. Demgegenüber betonte ber Papft 3, daß die Notorietät, die fich aus dem tatfächlichen Berhalten ergebe, überall anerkannt fei, auch bon ben Bifchofen ber letten Rlerusversammlung; er tonne die Bischöfe nicht im Stich laffen, und die genaue Umschreibung der tatfächlichen Notorietät in seinem Rundschreiben schließe ben Migbrauch aus4. Schließlich mußte Choiseul fich damit zufrieden geben, daß Benedift nur im Ausdruck einiges milderte 5.

Bis es aber zum endlichen Abschluß kam, waren noch manche Schwierigskeiten und Störungen zu überwinden. Der Papst wollte seine Zugeständenisse mit den Kardinälen überlegen, es waren aber von den Konsultoren nur Landi und Galli in Rom anwesend<sup>6</sup>. Sodann kam gerade zu ungeschicktester Zeit eine Störung aus Frankreich. Am 19. September war der versbannte Erzbischof von Paris zu Conslans auf die Kanzel gestiegen und hatte ein Hirtenschreiben verlesen, das er auch heimlich drucken ließ und verbreitete 7. In der Einleitung wandte sich Beaumont gegen die falsche Nachgiebigkeit, die unter dem Borwand der Friedenssiebe den Glaubenssehren etwas vergebe. Die Liebe zum Frieden, die Furcht, zu verbittern, die Hosspinung auf glücklichere Zeiten, der Gedanke, daß ein Seelenhirt die Pslicht habe, alle Mittel der Milde und Mäßigung zu erschöpfen, hätten die Bischöfe zum Schweigen vermocht. Wenn er aber jetzt sehen müsse, wie die Kirche verwüsset, das Heiligtum entweiht sei, wie die Sakramente der Gewalt welts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Choifeul am 29. September 1756, ebb. 176; Benedift XIV. an Tencin am 11. August 1756, Heeckeren II 520.
<sup>2</sup> Boutry 176.

<sup>3</sup> An Tencin am 29. September 1756, Heeckeren II 531.

<sup>4</sup> Ebd. Bgl. an Tencin am 20. Ottober und 3. November 1756, ebd. 536 538.

<sup>5</sup> Choiseul am 9. u. 17. Ottober 1756, Boutry 182 184.

<sup>6</sup> An Tencin am 6. Oftober 1756, Heeckeren II 533.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Régnault 1878, II 833; Fleury LXXVII 703 f.

licher Gerichte überantwortet, dogmatische Entscheidungen verachtet, Priester verbannt, eingekerkert, schmachvoll behandelt würden, so zittere er wegen des eingehaltenen Stillschweigens. Er verbietet daher, gewisse Erlasse Varlaments zu lesen oder aufzubewahren. Wer, um die Sakramente zu erlangen, entweder selbst die Dazwischenkunft weltlicher Richter anruse, oder sie anzurusen rate, oder dazu helse, verfällt ohne weiteres dem Kirchenbann, ebenso jeder Beamte oder Richter, der in die Sakramentenspendung amtlich sich einmischt. Den Priestern ist es verboten, auf beamtliche Aufsorderung die Sakramente zu reichen 1. Nicht wenige Bischöfe stimmten Beaumont öffentlich bei 2.

Das Schreiben des Erzbischofs kam der französischen Regierung ganz gelegen. Sofort schrieb Rouillé an Choiseul', er solle dem Papst eine genaue Darlegung des Zwischenfalls geben und ihn ausnützen, um die verlangten Anderungen in dem Rundschreiben durchzusehen; eine bessere Gelegenheit werde der Gesandte kaum sinden, um Kirche und Staat einen wichtigen Dienst zu leisten. Der Staatssekretär Archinto mißbilligte den Schritt des Erzbischofs sehr entschieden und sagte zu Choiseul, auch der Papst werde ihn tadeln als ein Hindernis des Friedens, den man herstellen wolle, und als wenig ehrsuchtsvoll für den König und selbst für den Papst. In der Tat äußerte Benedikt XIV. sein Staunen über den Hirtenbries; er habe Beaumont sür besonnener gehalten 4. Seine Hochachtung entzog er dem Erzbischof deshalb nicht; er bezeichnete den Brief, mit dem Beaumont seinen Hirtenbries übersfandte, als ein "schönes" Schreiben, das er, dem Wunsch des Königs entsprechend, mit einer Friedensmahnung beantwortete".

Archinto konnte nunmehr an Gualtieri schreiben 6, der Papst habe das seinige getan, es sei jetzt am König, gemäß seinem wiederholten Versprechen, mit Ausdauer seine Autorität einzusetzen für die Erhaltung der Religion und die Ruhe des Reiches.

Nachdem Choiseul das Rundschreiben des Papstes nach Paris gesandt hatte, war auch die Aufgabe des Gesandten in Rom erledigt. Er dachte an

<sup>1</sup> Régnault a. a. D. 834-836; Fleury a. a. D. 704.

<sup>2</sup> in der Zeit vom 29. Oktober bis zum 5. Dezember die Bischöfe von Saint-Pous, Tropes, Met, Amiens, Augerre, Tours, Chartres, Meaux, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Régnault a. a. O. 841.

3 am 26. September, Boutry 179 Ann.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Choiseul am 6. Ottober 1756, ebb. 179 f. In einem Schreiben vom 10. Ottober bittet Benedikt den König, de continuer d'user de son héroique modération à l'égard du pauvre archevêque de Paris, . . . sur ce qu'il n'a pas fait, dans l'embarras où il se trouvait, toutes les réflexions qu'il aurait dû faire (ebb. 182 Anm.). Heeckeren II 534 Anm.). Er habe im Schreiben an den König, meldet der Papft an Tencin am 13. Ottober (ebb. 534), abgesehen vom fond du mandement [des Erzbischofs] qui nous a paru juste, und sei davon ausgegangen, daß Beaumont sein Bersprechen gegen den König verletzt habe.

<sup>5</sup> Heeckeren II 540. Das Schreiben ift verloren. Boutry 189.

<sup>6</sup> \* am 20. Ottober 1756, Nunziat. di Francia 442 f. 544 v, Päpft I. Geh.= Archiv.

seine Rücksehr, als der Papst am 18. November in eine Krankheit siel, die ihn dem Tode nahe brachte 1. Am 21. November empfing Benedikt die Sterbesakramente, am 14. Dezember unterzeichnete er das Glaubensbekenntnis, das die Päpste vor ihrem Tod zu unterschnete er das Glaubensbekenntnis, das die Anordnungen über das Leichenbegängnis getrossen und der Besehl zur Borbereitung des Konklaves gegeben 3. Auch auf dem Krankenbett war Benebikt noch immer mit den französsischen Angelegenheiten beschäftigt und fragte, ob noch nicht ein Kurier mit Nachrichten über sein Kundschreiben angelangt sei 4. Wider Erwarten der Ürzte erholte er sich noch einmal. Gegen Ende des Jahres sprach der Papst im Konsistorium den Kardinälen von seiner Wiedersbersssers sprach der Papst im Konsistorium den Kardinälen von seiner Wiedersberstellung und gab Kunde von seinem Kundschreiben und von dem Begleitbreve 5. Am 3. Januar 1757 berichtete er neuerdings von den Schritten Ludwigs XV. dem Parlament gegenüber 6.

Die beiden Schriftsticke waren unterdes in Paris angekommen. Das Rundschreiben 7, von dem in der Öffentlichkeit allein die Rede war, ist an die Mitglieder der Alerusversammlung gerichtet, deren Borstellungen die päpstliche Entscheidung herbeigesührt hatten. Die Ausdrücke, an denen die Regierung wegen des Parlaments Anstoß genommen hatte, waren darin vermieden. So wurde die Bulle "Unigenitus" nicht ausdrücklich als "Glaubensregel", ihre Berwersung nicht als "schwere Sünde" bezeichnet, und es wurde nicht gesordert, daß die Unterwersung unter sie "mit Geist und Herz" geschehen müsse. Aber alles das war mit völlig gleichbedeutenden Wendungen gesagt. So groß, heißt es, sei in der Kirche die Autorität jener Bulle, und sie fordere überall so aufrichtige Berehrung, Willfährigkeit und Gehorsam, daß keiner aus den Gläubigen sich ohne Gefahr des ewigen Heiles der ihr gebührenden Unterwerfung entziehen oder ihr irgendwie sich widersesen könne". Wer also

<sup>1</sup> Choijeul am 20. November 1756, Boutry 194.

Choifeul ebd., Nachichrift, und am 15. Tezember, Boutry 200.
 Derfelbe am 22. Dezember, ebd. 201.
 Ebd. 199 202 204.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fleury LXXVII 726 ff.

<sup>6 \*</sup> Diede parte al s. Collegio delle resoluzioni prese dal Re di Francia col suo Parlamento con un discorso proprio e bello et all'improviso, che poi nell'istesso giorno volle dettare ad istanza del marchese di Stainville ambasciatore di Francia per mandarlo al Re, e ciò fu cagione che nella notte fu nuovamente attaccato dalla febre e dal male d'orina e ridotto a cattivi termini. Per altro la dichiarazione del Re accennuta, della quale fu fatta tanta pompa, non era punto favorevole alla Chiesa; e così ne giudicavano prudentemente quelli che erano bene intesi dei costumi di Francia, et è certo che il Papa fu sorpreso e circonvenuto dal marchese di Stainville ambasciatore di Francia. Merenda, Memorie f. 162 , Bibl. Angelica ju Rom.

<sup>7</sup> vom 16. Ottober 1756, Fleury LXXVII 706—716; Roskovány III 199—203. Der gut unterrichtete Merenda fehreibt: \*Questo Breve o lettera fu opera del card. Spinelli, studiato e consultato in Palestrina con alcuni teologi e particolarmente col Castegnasco, Min. obs. M. a. O. 

\* Fleury LXXVII 709.

öffentlich und notorisch gegen die Bulle sich auflehne und dieser Auflehnung überführt sei durch Richterspruch, eigenes Geständnis oder sein Berhalten, könne die Kommunion nicht erlangen; dagegen dürfe er nicht ausgeschlossen werden auf Grund von Gerüchten, Konjekturen u. dgl. Wer also die Sterbesakramente verlangt, soll im allgemeinen nicht zurückgewiesen werden, wenn er nicht von der Ofterkommunion ausgeschlossen wurde; bestehe aber begrünseter Berdacht gegen ihn, so solle der Pfarrer ihm unter vier Augen zureden und ihm klarmachen, was er zu tun im Begriffe sei. Besteht er auf dem Berslangen des Sakramentes, so soll er seinem eigenen Gewissen überlassen bleiben.

Choiseuls Aufgabe war vollendet, am 25. März 1757 hatte er sein Abschiedsschreiben an den Papst gerichtet 1.

4.

Die Bersammlung des frangösischen Klerus vom Jahre 1760 nahm einmutig das papftliche Rundschreiben an 2. Der Erzbischof von Paris meinte von dem Breve 3, es werde dem Eifer von manchen nicht genügen, enthalte aber alles Notwendige; hatte der Papft bei den jegigen Berhaltniffen in Frankreich weiteres tun können, er hatte es getan. Der Bischof von Amiens, einer der eifrigften Bischöfe der Minderheit, schrieb von der papftlichen Entscheidung 4, das Wesentliche sei darin gesagt, die jansenistische Bartei könne nicht länger mehr behaupten, der Papst migachte die Bulle Unigenitus' und wünsche fie in ewigem Stillschweigen begraben. Gegen Die Janseniften fei entschieden, daß man fie ohne schwere Sunde nicht verwerfen könne, gegen das Parlament, daß es Fälle gebe, in benen man die Sakramente öffentlich verweigern muffe. Freilich feien jest die Grenzen fo gezogen, daß die Sakramentenverweigerungen äußerst felten sein wurden; in der Tat sei es auch nicht gut, wenn der Einsicht der Geiftlichen alles überlaffen bleibe. Er habe den fehr festen Entschluß, der papstlichen Antwort zu folgen, und meine, daß die Mehrzahl der Bischöfe, oder vielleicht alle, ebenso handeln würden.

Allein wenn die Bischöfe sich fügten, so gab es doch noch eine andere Macht, die den Frieden nicht wollte, am wenigsten ihn aus der Hand des Papstes empfangen mochte. Während noch das papstliche Rundschreiben in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boutry 217. <sup>2</sup> Crousaz-Crétet 187.

<sup>3</sup> am 27. Januar 1757, Régnault 1878, II 696. Eine Satire gegen das Rundschreiben, den Kardinälen Spinelli und Tamburini gewidmet, wurde sämtlichen Kardinälen in Rom mitgeteilt. Als Berfasser wurde ein Jesuit vermutet (\* Merenda, Bibl. Ansgelica zu Kom 1613 f. 166° 169°; Depesche des Agenten von Lucca, Filippo Maria Buonamici, vom 13. August 1756, im Arch. stor. ital. XX [1887] 373; Reusch, Index II 758 s). Beneditt XIV. verurteilte die Schrift durch Breve vom 5. September 1757 (Bull. XIX 287). \*Il peggio d, schreibt Merenda (a. a. D.), che il Papa presso li Francesi sia tenuto comunemente per favorevole ai Giansenisti.

<sup>4</sup> am 29. November 1756, Régnault 1878, II 695 f.

Borbereitung war, hatten die Gerichte gegen das Hirtenschreiben des Pariser Erzbischofs und gegen die Bischöfe, die ihm anhingen 1, ihren Grimm ausgelassen. Als Beaumonts Schreiben erschien, war freilich das Parlament gerade in den Ferien, aber am 24. September verbot die Ferienkammer den Priestern desse Ghâtelet eine Reihe von Urteilen gegen die Bischöfe, die dem Pariser Erzbischof zugestimmt hatten. Zerreißen und Berbrennen verhängte es am 9. November über das Schreiben des Kardinalerzbischofs von Mecheln, Zerreißen und Berbrennen am 19. November über die Hirtenbriese der Bischöfe von Saint-Pons, Augerre und Tropes, Zerreißen und Verbrennen am 26. November über die Schreiben der Bischöfe von Orleans und Amiens. Milder lautete das Urteil des Gerichtes zu Tours gegen den dortigen Erzbischof, dessen Schreiben es nur verbot 3.

Als das Barlament nach seinen Ferien wieder zusammentrat, war der hirtenbrief des Erzbischofs feine erfte Sorge. Der Konig gebot jedoch zwei= mal, die Berhandlung aufzuschieben. Jest folgten fich in der Zeit vom 25. No= bember bis 7. Dezember Vorftellungen auf Vorftellungen gegen ben verlangten Aufschub; ber Hirtenbrief des Bischofs von Tropes, ein Nachspiel des Falles Cougniou in Orleans, eine neue Saframentenverweigerung in Paris gaben dazu den Anlag4. Als der König immer noch ausweichend antwortete, wurde das Parlament deutlicher und verbot am 7. Dezember das papstliche Rund= schreiben 5. Am 9. Dezember folgte ibm darin das Parlament von Rouen 6. Ebenfalls am 7. Dezember wurden vom Parlament neue Borftellungen gegen ein Schreiben des verbannten Bischofs von Tropes, zwei Tage später solche wegen des Bischofs von Orleans beschloffen 7. In den Vorstellungen des 7. Dezember bieß es, die Erzeffe der frangösischen Bischöfe, die fich gegen die tönigliche Gewalt emporten, seien zu einem so erschrecklichen Grade gediehen, daß nur die unbedingtefte, ausdauernofte und gesetmäßigste Ausübung diefer Gewalt ben berhängnisvollen Übeln, inneren Zwiften und Stürmen zuvor= tommen könne, von denen Frankreich bedroht fei 8.

Der König kündigte nun an, daß er am 13. Dezember in Person zu einer Thronsitzung kommen werde. An erster Stelle ließ er darin eine Erklärung über die religiöse Frage verkündigen. In der Einleitung sagt Ludwig XV., er habe, um den Frieden herzustellen, der Bulle "Unigenitus" die gebührende Achtung zu sichern gesucht, aber auch sich bestrebt, den Mißbrauch fernzu-halten, der jener Bulle eine Bedeutung beilege, die sie nicht besitze. Diesem Zweck habe namentlich das Gebot des Stillschweigens dienen sollen. Seine

Deren Bergeichnis bei [Nivelle] III LXXXIV. 2 Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleury LXXXIII 216 f. <sup>4</sup> [Nivelle] III LXXXIV—LXXXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fleury LXXXIII 221—224. <sup>6</sup> Gbb. 220. <sup>7</sup> [Nivelle] III LXXXVII.

<sup>8</sup> Cbd. 9 vom 10. Dezember 1756, Fleury LXXVII 717-722.

Friedensbemühungen hatten die Anerkennung des Papftes gefunden; um fein Werk zu vollenden, erlaffe er in Ausführung der früheren Gesetze einige neue Bestimmungen. Es folgen bann fünf Buntte, Die zugleich die Bischöfe und das Parlament befriedigen sollten, und demgemäß natürlich niemand befriedigten: jedem Zugeständnis an die Kirche ift eine Klausel angehängt, die es wenigstens jum Teil wieder aufhebt. Alle Berfügungen über die Bulle, heißt es, bleiben in Rraft, aber Benennung, Wefen, Wirtungen einer Glaubensregel tonne ihr nicht zukommen. Das Gebot des Stillschweigens foll die Bischöfe am religiösen Unterricht bes Bolkes nicht hindern, aber dies Gefet muß unverbrüchlich beobachtet werden. Die Entscheidung über Spendung der Saframente ift dem weltlichen Richter entzogen, ber nie beren Spendung befehlen kann; ber Geift= liche darf wegen Sakramentenverweigerung nicht angeklagt werden, wenn der Berlangende in eine firchliche Zenfur berftrickt ift oder seinen Ungehorsam gegen die Bulle kundgibt. Aber all diese Zugeständnisse werden doch wieder fast wert= los, da ausdrücklich die Appellation an den weltlichen Richter wegen Miß= brauchs der geistlichen Amtsgewalt aufrecht erhalten wird. Alles, was bisher über die firchlichen Streitigkeiten entschieden wurde, foll vergeffen fein.

Die Erklärung über die religiöse Frage war nicht die einzige, die in der Thronsitzung des 13. Dezember Festigkeit erhalten sollte. Schon lange war es der Wunsch der Regierung, den übermächtigen Einsluß des Parlaments einzuschränken; in den vergangenen Jahren hatte man sich vergeblich bemüht, dem Parlament gegenüber die Gerichtsbarkeit des Grand Conseil zu heben. Zest verkündete der König zwei Erklärungen, in denen namentslich aus jener Abteilung des Parlaments, die mit der Untersuchung der Prozesse sich zu beschäftigen hatte, zwei Kammern und 64 Ratsstellen unterdrückt und einschneidende Änderungen im Vorgehen des Gerichts eingeführt wurden 1. Das Recht, Vorstellungen zu erheben, erlitt starke Einschränkungen, die jugendslichen Parlamentsglieder wurden von den gemeinsamen Versammlungen sämtslicher Parlamentskammern ferngehalten und nur diesen allgemeinen Versammlungen das Recht zuerkannt, königliche Verordnungen zu registrieren.

Die Folge dieser Schritte war, daß bis auf etwa 20 Räte der Großen Kammer das ganze Parlament seine Tätigkeit einstellte. Die Regierung stand also wieder vor der Wahl, entweder von neuem die Segel vor den übersmächtigen Gerichtsherren zu streichen oder die Rechtspslege unterbrechen zu lassen, dadurch von neuem die Unzufriedenheit des ohnehin schon der Empörung nahen Volkes zu reizen und schließlich doch nachgeben zu müssen. Der Verlegenheit machte Damiens' Mordversuch ein Ende, der am 5. Januar 1757 den König mit einem Federmesser leicht verwundete. Damiens war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cahen 59 ff.

zwanzig Jahre vorher Diener im Pariser Kolleg der Jesuiten gewesen, die deshalb Gegenstand der schlimmsten Berdächtigungen wurden. Allein im Berpör kam zutage, daß Damiens eifrig den Parlamentsverhandlungen beigewohnt und aus den dort gehörten Reden seinen Haß gegen König und Klerus geschöpft hatte. Als Mitschuldige eines Meuchelmörders wollten die Gerichtsherren nun doch nicht dastehen; sie wurden einem Bergleich geneigt, der die Neuordnung des Parlaments freilich nur aufschob, aber immerhin nicht aufgab und dadurch die Ehre der Regierung einigermaßen rettete. Das siegreiche Parlament betonte in der Zukunft seine angeblichen Rechte als Mitinhaber der Regierungsgewalt noch mehr und wurde für das uneingeschränkte Königtum noch gefährlicher dadurch, daß sämtliche Parlamente des Reiches als "Klassen" sich nun zu einer einzigen großen Körperschaft zusammenschlossen".

Für den Klerus trat nach dem päpstlichen Rundschreiben insofern eine Besserung der Lage ein, als die Beichtzettel wohl nicht mehr gefordert wurden. Das Parlament aber hielt sich zu Eingriffen in die Berwaltung der Sakramente nach wie vor besugt. Die verbannten Bischöfe dursten nach dem Mordeversuch des Damiens zurückehren. Der Erzbischof von Paris wurde indes wegen seiner Schritte gegen jansenistische Spitalschwestern bald wieder aus seiner Residenzstadt verwiesen  $^5$ .

Mehr Mut als gegen das Parlament fand die Regierung gegen die Sorbonne. Um 2. Dezember 1757 gebot ihr ein königlicher Erlaß, in den Borlesungen und in ihren Akten der Streitigkeiten über die Bulle "Unigenitus' keine Erwähnung zu tun; das verstoße nämlich gegen das Gebot des Stillsschweigens, das durch die Erklärung vom 10. Dezember 1756 erneut sei. Der Besehl war undurchführbar: denn wie wollte man in den Borlesungen die Lehre von der Gnade behandeln, ohne jener Bulle, der brennenden Frage der Zeit, Rechnung zu tragen? Die Fakultät erhob also Borstellungen, und da sie troß mancher Unfreundlichkeiten der Regierung auf ihrem Recht bestand, gab der König im Dezember 1758 wiederum nach 6.

Auch sonst erwies sich das Gebot des Stillschweigens als unvermögend zur Herstellung des Friedens. Den Katholifen war dadurch der Mund gesschlossen, die Jansenisten ließen sich aber wenig behindern. Die Zeitschrift "Kirchliche Neuigkeiten" ging ihren Weg voran; gerade seit 1750 erschienen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Régnault 1879, I 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auszüge aus den Berhören bei Rohrbacher, Hist. universelle de l'Église cath. XIII, Paris 1877, 101. <sup>3</sup> Cahen 61. <sup>4</sup> Ebd. 62 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Régnault 1879, I 211 f 220; A. Gazier, Une suite à l'histoire de Port-Royal. Jeanne de Boisgnorel et Christophe de Beaumont, Paris 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Feret VI 112-116.

umfangreiche Geschichtswerke über Port-Royal, deren Verfasser, obwohl miteinander im Streit, doch in der Verherrlichung der berühmten Abtei einig waren 1.

Auch die Regierung schien andere Mittel für notwendig zu erachten. Es wurden geheime Verhandlungen zwischen Paris und Kom eröffnet, für die Ludwig XV. dem Generalkontrolleur Laverdy eine Million zur Verfügung gestellt haben soll. Man wollte den Papst dazu vermögen, in einer Bulle klar und bestimmt die Glaubenssäße zu formulieren, die auf dem Gebiet der Gnadenlehre jeder Katholik sesthalten müsse. Benedikt XIV. soll dem Plan geneigt gewesen sein; unter seinem Nachfolger hätte man die Sache wieder aufgegriffen, die aber zu keinem Ende kam². In dem Regierungserlaß über das Kundschreiben Benedikts XIV. mußte zu Kom auffallen, daß der König aus eigener Machtvollkommenheit entschied, die Bulle "Unigenitus" sei seine Glaubensregel. Benedikt XIV. schwieg zu diesem neuen Übergriff, vielleicht weil er bei seinem Gesundheitszustand keine Kenntnis davon erhielt, oder vielleicht auch, weil er einen einzelnen Ausdruck für nicht so bedenklich hielt.

Seit Anfang 1757 war leitender Staatsmann in Frankreich Abbé Bernis, Kardinal seit dem Oktober des Jahres. Seine Grundsäße gingen darauf hinaus, mit beiden feindlichen Gegnern, dem Parlament und den Bischösen, sich freundlich zu stellen, keinen von beiden zu verleßen und auf Umwegen den Zusammenstößen zu entgehen. Im gleichen Geiste empfahl er dem neuen römischen Gesandten, Bischof Rochechouart von Laon, Kom durch den Gallikanismus und den Gallikanismus durch Kom in Schach zu halten. Auf Grund dieser Leitsäße war es ihm gelungen, die Versöhnung des Königs mit dem Parlament in die Wege zu seiten und die Kückberufung der verbannten Kleriker durchzusehen. Bei dem Erzbischof von Paris versuchte er freilich vergebens seine Überredungskunst, obschon Beaumonts Verbannung nur sehr bedingt seine Zustimmung fand. Ende 1758 wurde übrigens Bernis selbst durch die Pompadour ins Exil befördert, an seine Stelle trat Choiseul.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gazier II 127—130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 109—113. Einzige Quelle für diese Berhandlungen ift die Darstellung von Augustin Clément, der von jansenistischer Seite als Abgesandter in der Sache nach Rom abgeordnet wurde.

<sup>3 \*</sup> Per quello poi che mi richiede di ciò che fece Benedetto XIV dopo la sua enciclica famosa, le dirò che quel pontefice non fece mai verun atto contro l'arresto del Re, in cui eravi l'espressione avanzata di non attribuire alla constituzione Unigenitus la qualità di regola di fede. Egli o nello stato languente in cui era di salute nulla seppe o non credette che una semplice espressione meritasse tanto risentimento contro l'arresto d'un Re e d'un Re che allora prometteva tutto benchè poi niente obtendesse. Der Staatsferretär an den spanischen Runtiuß Pallavicini am 14. Oftober 1762, Nunziat. di Spagna 431 f. 483 , Päpftl. & ch. = Archiv.

In Holland hatte sich die Scheidung zwischen Katholiken und Jansenisten im wesentlichen vollzogen. In den Provinzen Seeland, Gelbern, Oberpssel war nicht ein einziger jansenistischer Priester, ganz Friesland mit Ausnahme von Leeuwarden hatte sie schon längst ausgestoßen, in der Provinz Utrecht besaß kein Dorf einen jansenistischen Pfarrer. An den Hauptorten der Provinz Holland gab es deren freisich, aber es waren Hirten fast ohne Herde.

Und nicht nur klein war die Jansenistenkirche, es drohte ihr auch das Aussterben. Bisber hatte der abgesette Miffionsbischof Barlet ihr die vier Bischöfe Steenoven, Barchman, Ban ber Croon, Meindaerts geweiht. Run aber war Barlet am 15. Mai 1742 geftorben, und fo fehr die Jansenisten sich auch ihrer Anerkennung im Ausland rühmten, so war boch kein katho= lifder Bifchof bereit, ihnen im Falle von Meindaerts' Tod ein neues Saupt zu geben. Meindaerts ernannte und weihte also selbst zuerft 1742 ben Amsterdamer Pfarrer Hieronymus de Bod, und nach deffen baldigem Tod 1744 einen andern Amfterdamer Pfarrer, Ban Stiphout, zu Bischöfen von Saarlem 2. Beneditt XIV. versaumte nicht, gegen diese neuen Bischöfe seine Stimme zu erheben 3. Später, im Jahre 1757, bestimmte Meindaerts auch noch einen dritten Bischof, nämlich Bartholomäus Johannes Bijlevelt von Deventer, dem er am 25. Januar 1758 die Weihe erteilte 4. Benedikt XIV. erwiderte auf Meindaerts' Bericht über die Bahl des neuen Bischofs in der gewöhnlichen Beise, auf die Anzeige der Beihe antwortete er nicht mehr. Meindaerts hatte in dieser Anzeige 6 den bittenden, demütigen Ton der früheren ähnlichen Eingaben verlaffen, sein Schreiben ift namentlich eine beftige Unflage gegen die Resuiten, benen die Schuld an dem Schisma gugeschrieben wird. Wie fo viele andere Schriften gegen den Orden murde es damals öfter gedruckt und übersett?. Als Meindaerts und De Bock 1744 von ihrer Berurteilung in Rom Berufung einlegten, reichten fie ein Glaubensbekenntnis ein, das ebenfalls dem papstlichen Berwerfungsurteil's nicht entging.

Mozzi II 333 ff. Über die Zuftände in der holländijden Mijfion 1741 f. A. van Lommel im Archief voor de Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 1874, 59—117.
Mozzi II 337 370 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> gegen Wahl und Weihe von De Bock am 24. Januar 1741 und 1. September 1742 (Mozzi III 117 ff 121 ff; Bull. Lux. XVI 115 127), gegen Wahl und Weihe Ban Stiphouts am 26. Juni und 28. August 1745 (Mozzi III 136 ff 141 ff; Bull. a. a. O. 302 311).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mozzi II 382 ff; [Dupac] 592—602. Aftenstücke für die Haarlemer Wahl in Recueil des temoignages 291—299; über Deventer ebd. 300—304. Der jansenistische Bischof von Augerre hatte sich für Haarlem wie Deventer ausgesprochen (ebd. 294 297 299 328), für Deventer auch Verthamon von Luçon (ebd. 363).

<sup>5</sup> am 29. Dezember 1757, bei Mozzi III 189 ff; Benedicti XIV Acta II 326.

bom 13. Februar 1758, [Dupac] 600; Mozzi II 386.
 bom 26. Juni 1745, bei Mozzi III 132; Bull. a. a. O. 303; Acta II 303.

Das Kapitel von Haarlem hatte an der Wahl der Haarlemer Bischöfe feinen Anteil. Erst am 27. Mai 1743 gab De Bock ihm Nachricht von seiner Wahl und Weihe<sup>1</sup>, worauf das Kapitel Einspruch erhoh<sup>2</sup>. De Bock besaß übrigens in Haarlem keine Kirche, er nahm seinen beständigen Aufenthalt in Amsterdam.

Unter Beneditts XIV. Regierung tam es zwischen den jansenistischen und katholischen Beiftlichen zu mehr oder weniger ernst gemeinten Berhand= lungen zur Herstellung der firchlichen Ginheit3. Nach einigen ergebnislofen Besprechungen 4 war es namentlich der ehemalige Kapuziner Norbert, bekannt aus den malabarischen Streitigkeiten, der 1747 nach Solland verschlagen wurde und in den verwirrten Berhältniffen ein vielversprechendes Geld für seine unruhige Tätigkeit erblickte. Norbert wußte nach allen Seiten bin sich geltend zu machen. Dem Statthalter ftellte er vor, es muffe auch ber welt= lichen Gewalt daran liegen, die Reime der Zwietracht im Lande zu ersticken. Den Kardinal Corfini wußte er so gunftig zu stimmen, daß er ihn in zwei Schreiben, vom November und Dezember 1747, zu seinem Borgeben ermutigte. Den Dechanten des jog. Utrechter Rapitels, Nitolaus Broederfen, gewann er für sich. Als ein italienischer Pralat, Antonio Nicolini, vom Staatssekretar Balenti den Auftrag erhielt, auf seiner Durchreise von England nach Rom im Juni 1748 fich über die Berhältniffe der Niederlande zu erkundigen, wußte Norbert auch diesen in seinem Sinn zu beeinfluffen. Der Brüffeler Nuntius Crivelli wollte freilich von Norbert nichts wissen; der Erzpriester Ban der Bald erhielt von ihm den Auftrag, sich dessen Einmischung in die Friedensberhandlungen zu verbitten, man tenne seine Rectheit wie feine Reigung zu Betrügereien, und deshalb könne man sich gar nicht genug bor ihm büten 5. Man möge darauf hinarbeiten, daß Norbert baldmöglichst Holland verlaffe 6.

Es war nämlich weder Norbert noch den Jansenisten Ernst mit ihrer Unterwerfung unter die römischen Dekrete. Broedersen schrieb zwar am

4 Bijdragen voor de Geschiedenis van het bisdom Haarlem XX (1895) 1 ff

221 ff, XXI (1896) 429, XXIII (1898) 178 ff.

6 Cbd. Bgl. Crivelli unter demfelben Datum an Balenti (ebd. 16): Prevedo che se non si trova la maniera di sradicare d'Olanda questo frate ben presto, ci metterà in combustione colle sue machine, raggiri e menzogne tutta quella fiori-

dissima missione.

<sup>1</sup> Bei Mozzi III 345 ff. 2 am 21. Juni 1743, ebb. 348 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cbb. 148 ff; G. Brom, De H. Stoel en de Klerezy, Sonberbrud aus bem Archief voor de Geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XXXVIII (1912).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Novimus illius in suscipiendo audaciam ac in confingendis fallaciis et commentis proclivitatem adeoque numquam satis commendatum putamus, ut ab illius fraudibus vos caveatis (Crivelli an Ban ber Balet am 30. Juni 1748, bei Brom a. a. D. 10). Infinita pena mi dà co'suoi raggiri il Padre Norberto unito co'Giansenisti; ha suscitato un vespaio e lo sta stuzzicando in maniera da sentire pessime conseguenze (Crivelli an Balenti am 12. Juli 1748, ebt. 15).

8. März 1747 an Kardinal Balenti, das Sindernis der Einigung liege in den ftrengen Berboten, die bon den Staaten gegen die Annahme der Bulle "Unigenitus" erlaffen feien; man moge fich also in Rom mit einer all= gemeinen Gehorsamsbersicherung gegen die papstlichen Erlaffe begnügen; ob= gleich nicht ausdrücklich genannt, sei dann auch jene Konstitution eingeschlossen 1. Allein mahricheinlich zielten diese Borichläge nur dahin, den hollandischen Jansenisten die Anerkennung des Papstes zu verschaffen ohne Annahme der Bulle gegen Quesnel. Benedift XIV. ließ sich jedoch nicht täuschen. Er schrieb an Kardinal Corfini2, P. Norbert habe sich geirrt, wenn er von Broedersens Gehorsam gegen die Apostolischen Konstitutionen rede, weil dieser das Trienter Glaubensbekenntnis und die Entscheidung des Florentiner Rongils über den Brimat des Papstes annehme; dafür ware auch Quesnel zu haben gewesen. Man fuche ein Schreiben des Bapftes oder einer angesehenen Berfonlichkeit gu erhaschen, um es zu mißbrauchen. Er selbst sei deshalb auf der Sut und bege das Bertrauen, daß Corfini dasselbe tun werde. Die Borichläge Broeder= fens wurden durch eine Rardinalskongregation geprüft, die in einer Situng bom 6. Oktober 17483 die Entscheidung traf, bor allem müßten die hollandischen Jansenisten das Formular Alexanders VII. und die Bulle , Unigenitus' annehmen. Dazu waren natürlich die Jansenisten nicht bereit, was auch noch im Sahre 1747 in einer Erklärung vom 12. September ausdrücklich gejagt wurde, ohne daß fie Einsprache erhoben 4. Der Brüffeler Nuntius Crivelli hatte den P. Norbert mit seiner Berufung auf die Briefe des Kardinals Corfini übel abgewiesen und ihm befohlen, möglichst bald die hollandische Mission zu verlaffen 5.

Trotz alledem war durch die Vorschläge des P. Norbert unter den holländischen Jansenisten eine nicht geringe Bewegung entstanden; sie drängten im Vertrauen auf die Staaten auf eine öffentliche Besprechung mit den papstetreuen Katholiken und wandten sich auch an die weltliche Regierung, um eine solche zu erlangen. Benedikt XIV. besorgte nun, die Staaten könnten durch eine unliedsame päpstliche Entscheidung gegen die Katholiken gereizt werden; er neigte dazu, keine Antwort zu geben und die Sache einschlasen zu lassen, wollte aber vor einem endgültigen Entschluß die Ansichten der angesehensten Priester in Holland kennen lernen 6. Die Antwort lautete fast

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mozzi III 148 ff. Über Norberts Beweggründe urteilt Ban der Bald Crivelli gegenüber am 16. Auguft 1748 (bei Brom 29): . . . cum Iansenistae die culinam eius tam sollicite curent.

<sup>2</sup> am 20. Mai 1747, Mozzi III 146. Bgl. das Schreiben an den Briffeler Nuntius vom 11. November 1747, Acta I 453.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auszug aus den Aften bei Mozzi III 148—163. Mitglieder der Kongregation waren die Kardinäle Balenti, Corfini, Tamburini, Besozzi und der Sekretär Lercari.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mozzi III 158. <sup>5</sup> Ebb. 154 f.

<sup>6</sup> Schreiben bes Kardinals Balenti vom 21. Dezember 1748, ebd. 166 ff.

einstimmig, man solle sich nicht auf Verhandlungen mit den Jansenisten einlassen, denen nicht zu trauen sei. Wenn sie staatliche Verordnungen gegen Annahme der Bulle "Unigenitus" vorschützten, so sei das eine unehrliche Ausflucht; von den befragten Geistlichen in Holland versicherten die einen, sie hätten nach solchen Verordnungen vergeblich gesucht", die andern wüßten nichts davon, daß die Regierung wegen der Bulle "Unigenitus" je Schwierigteiten erhoben habe", obschon ihr doch bekannt sei, daß diese Konstitution von den Katholiken ebenso angenommen werde wie alle andern". Eine neue Sitzung der Kardinalskongregation, vom 1. Mai 17494, entschied deshalb, es habe bei dem jahrs zuvor gefaßten Beschluß sein Bewenden.

Nicolini tam seinem Auftrag, sich über die hollandische Mission und die Aussichten auf Wiedervereinigung der Jansenisten zu äußern, in einem Bericht an Kardinal Valenti 5 nach. Über die Katholiken der Niederlande spricht er sich darin mit höchstem Lobe aus. Er habe, sagt er, nie eine schönere Kirche gesehen, und ware nur das Schisma nicht, so wurde er sie unbedenklich bei weitem die allerschönste nennen 6. Den 200000 Ratholiken ständen nur 6-10000 Jansenisten gegenüber. Der Papft genieße bei ben Gläubigen das höchste Ansehen. Die Gotteshäuser, auch auf dem Lande, seien mit kost= baren Paramenten und Geräten reich ausgestattet, die Pfarrer, obichon nur von der Mildtätigkeit ihrer Serde lebend, hatten alles im Itberfluß, so daß sie noch reichlich die Armen unterftügen könnten. Der Pfarrer sei überall Mittelpunkt der Pfarrei, ihr einziger Leiter und Tröfter, Argerniffe gebe es nicht unter ben Katholiken 7. Das Schisma allerdings zerreiße fogar die Familien: Eltern ftunden gegen die Rinder, der Bater gegen die Mutter, Berwandte gegen Verwandte, in einem Grabe, daß fie fich auf ber Strafe nicht mehr grüßten 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mozzi III 172. <sup>2</sup> Gbb. 182.

<sup>3</sup> Ebb. 180. Eine Berordnung der Staaten vom 20. September 1730 gelegentlich des Offiziums Gregors VII. wird von Broedersen angeführt; sie nennt die Bulle, seht aber teine Strafe für die Übertretung sest. Ebd. 183; vgl. 177.

 <sup>4</sup> Auszug aus den Aften ebd. 164—189.
 5 Ende August 1748, bei Brom 36—67.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ho provato la consolazione di vedere una chiesa di cattolici, di cui, benchè in mezzo agli eterodossi, non ho giammai veduto sin ora la più bella e che... chiamarei semplicemente e assolutamente la bellissima per eccelenza. Ebb. 39.

<sup>7</sup> Ebd. 40 ff. 8 Ebd. 44.

## V. Junerfirchliche Tätigkeit Benedikts XIV. Ausban der Gesetzgebung. Heiligenverehrung. Jubeljahr 1750. Kardinalsernennungen. Der Index. Beginnende Unterwühlung der Gesellschaft Jesu.

1.

Ms fic Benedift XIV. zu Beginn seiner Regierung in einem Rund= idreiben an sämtliche Bischöfe ber Kirche wandte 1, empfahl er ihnen als ihre Hauptpflicht die Sorge für einen guten Klerus. Sie möchten vorsichtig in der Ausmahl fein: lieber weniger Briefter, aber gute. Sie follten Seminare errichten, benn von Jugend auf müßten die Kleriker berangebildet werden. Die Seminare seien öfter zu visitieren, benn zum Kleriker werde man nicht geboren, sondern erzogen. Bei den Seelsorgern möchten fie auf die sonn= tägliche Predigt und die Chriftenlehre drängen. Außerdem fei bischöfliche Pflicht die Residenz bei der Herde, die Bisitation und die Bachsamkeit, denn was bei der Visitation vorgeschrieben wurde, muffe auch ausgeführt werden. Um für gute Bischöfe zu forgen, wurde eine eigene Kongregation eingesett2, die über die Würdigkeit der Borgeschlagenen zu entscheiden hatte. Die Pflicht, alle drei Jahre Rom zu besuchen, follte nach Beneditts Bestimmung fünftig nicht nur für die Bischöfe, sondern für alle gelten, die eine Art von bischöf= licher Gewalt besäßen 3; es wurde eine Instruktion entworfen mit Angabe der Buntte, über die beim Besuch der Emigen Stadt Rechenschaft zu geben war<sup>4</sup>, und eine Kongregation errichtet<sup>5</sup>, die Antwort zu geben hatte, wenn die Bischöfe über schwierige Bunkte anfragten.

Auf die Residenzpslicht der Bischöfe kam der Papst noch mehrmals zurück. So in einer Konstitution für die Bischöfe Irlands auch einige Jahre später ganz allgemein in einer eigenen Bulle . Es sei schwer, sagt er, ein Ersfordernis der Kirchenzucht namhaft zu machen, das von den Konzilien und Päpsten öfter eingeschärft werde als eben diese Pflicht der Bischöfe. Solange die Prälaten ihr nachkämen, so bestimmte er, sollte ihnen während der

<sup>1</sup> am 3. Dezember 1740, Bull. Lux. XVI 3 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 17. Ottober 1740, ebd. 7 f. <sup>3</sup> Breve vom 23. November 1740, ebd. 11 f.

<sup>4</sup> Ebd. 13 f. 5 am 23. November 1740, ebd. 16 f.

<sup>6</sup> vom 15. Auguft 1741, ebb. 39. 7 am 3. September 1746, ebb. XVII 79.

v. Paftor, Befdichte ber Papfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Dauer seines Bontifikats in ben papftlichen Monaten abwechselnd mit bem Beiligen Stuhl die Besetzung ber Pfründen gufteben. Über die Zeitdauer, mabrend deren die Bischöfe erlaubterweise von ihrem Bistum abmesend sein könnten, bestanden Meinungsverschiedenheiten; die Kongregation gur Entscheidung dieser Streitigkeiten, die icon Urban VIII. angeordnet hatte. murde bon Benedift XIV. wieder ins Leben gerufen.

Um die firchlichen Stellen jeweils in die Sand des Bürdigften zu bringen, hatte das Trienter Konzil den Wettbewerb vorgeschrieben; Benedift erganzte noch die bezüglichen Vorschriften 1. Als wichtigfte Pflicht des Seelforgers betonte er den driftlichen Unterricht der Gläubigen2. Das Berbot, Handel ju treiben, erneuerte er für alle Klerifer 3. Als Mittel zur Forderung des priefterlichen Geistes empfahl er jährliche Exergitien 4, die er selbst beim Naben des Jubiläumsjahres unter Leitung eines Jesuiten machte 5. Solchen Geiftes= übungen sich in der Zurückgezogenheit zu widmen, sei von Segen begleitet: seit Ignatius von Lopola hätten alle Orden diese Abungen angenommen, die Jesuiten eigene Exergitienhäuser errichtet. Mehrfach förderte Benedikt XIV. diese Bewegung durch Engbenermeise 6. Ebenso belobte er die Ererzitien der Rapuziner 7 und empfahl die Bolksmissionen, deren Ruten er in seinen früheren Umtern und als Bischof beobachtet habe 8. Den Missionaren in England aus dem Ordensftand schrieb er vor9, daß fie immer nach fechs Jahren fich auf das Westland zurückziehen und vierzehn Tage Ererzitien machen mußten. Für die Zöglinge der Seminarien ordnete er mehrmals die regelmäßige Abhaltung folder Ubungen an 10. Bermandt mit den Erlaffen über die Exergitien ift ein anderer, in dem er gur Ubung des betrachtenden Bebets ermahnt 11.

Wie dem Papft die Sorge für gute Priefter gang besonders am Bergen lag, so verfehlte er auch nicht, den Anstalten, die fich folchem Zwecke wid= meten, seine Gunft zu erweisen. Mit der Bestätigung seiner Regeln 12 erhielt das Seminar zu Neavel geiftliche Gnaden 13, das eben errichtete zu Coimbra

<sup>1</sup> am 14. Dezember 1742, ebd. XVI 121-125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 7. Februar 1742 und 26. Juni 1754, ebd. XVI 64, XIX 108.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> am 25. Februar 1741, ebd. XVI 19. 4 vom 3. September 1740, ebb. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Novaes XIV 148.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Breven vom 25. Januar 1746, 29. Märj und 16. Mai 1753, Acta I 305 433 biš 436; Institutiones ecclesiasticae in Benedicti XIV Opp. X, Romae 1747 ff, Inst. 51 u. 104; De synodo, Ferrariae 1764, l.11 c. 2 n. 16, p. 65. Bgl. H. Watrigant, Benoît XIV ... et les retraites spirituelles, Enghien-Paris 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bull. Cap. VII 376.

<sup>8</sup> Un die Bischöfe im Königreich Reapel am 8. September 1745, Bull. Lux. XVI 315 f.

am 30. Mai 1753, ebd. XIX 54.
 Ebd. XVII 270; Acta I 317.
 am 16. Dezember 1746, Bull. Lux. XVII 97. Das Brebe ift erlassen auf die Ansender regung Leonardos von Porto Maurizio. Watrigant 25.

Mehrung der Einkünfte<sup>1</sup>. In Recanati wurde der Borbildungsanstalt für Priester der Besit einer aufgelösten Bruderschaft<sup>2</sup>, in Piacenza einer solchen das Bermögen eines aufgehobenen Hospitals zugewandt<sup>3</sup>. Besonders freundlich erwies Benedikt XIV. sich dem Deutschen Kolleg zu Rom. Auf seine Anregung hin wurde dessen Kirche neu gebaut, er selbst legte den Grundstein und schenkte den Hochaltar; nie sehlte er dort bei dem Bierzigstündigen Gebet<sup>4</sup>. Der größte Beweiß seiner Sorge für die Erziehungsanstalten liegt aber in der großen Bisitation, die er für alle von der Propaganda abhängigen Kollegien anordnete<sup>5</sup>. In der Bisitation sah er auch für die Diözesen ein Hauptheilmittel. Den Bischöfen hatte er sie empfohlen, in Kom wurde sie durch Kardinal Annibale Albani 1745 begonnen<sup>6</sup>.

Benedikts XIV. Bedeutung für das kirchliche Leben liegt jedoch vorwiegend in seiner Tätigkeit als Gesetzgeber. Er schien es sich von Anfang an zum Ziel gesetzt zu haben, in den kirchlichen Rechtssatzungen Unvollendetes auszubauen, Unsicherheiten zu klären, Lücken zu ergänzen, mehr oder weniger Bergessens wieder einzuschärfen 7. Die Entwicklung der neueren, nachtridentinischen Kirchendisziplin kam so durch ihn zu einer Art Abschluß . Er schöpfte dabei freilich aus dem "Schatz von Erfahrung und Weisheit", der sich in der römischen Kirche seit Jahrhunderten angesammelt hatte; aber "eine Fülle von herrlichen Bemerkungen und weisen Entscheidungen" verdankt "unmittelbar ihm ihren Ursprung". Die Konstitutionen aus seinen ersten sechs Regierungszahren, ausgezeichnet durch "stofflichen Reichtum und rechtsgeschichtliche Begründung", hat er selbst in einer Sammlung vereint, die als solche gesesliches Ansehen besitzt 10; man hat ihn "den größten aller Kanonisten" genannt 11.

<sup>1</sup> am 10. Marz und 29. Juli 1755, ebd. II 227 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 3. Juni 1748, ebd. I 539. <sup>3</sup> am 23. Februar 1746, ebd. 309—329.

<sup>4</sup> Steinhuber II 144. 5 Unten S. 278. 6 Novaes XIV 79.

<sup>7</sup> So jagt er jelbst: Per omnem vitae Nostrae aetatem nihil curavimus impensius, quam ut e medio sublatis contentionum, litium disceptationumque forensium dissidiis et tricis, per solam liquidamque veritatis inspectionem ius suum unicuique tribueretur. Breve für das italo-griechische Kolleg in Rom vom 17. Dezember 1745, lus pontif. III 248; ebenjo im Breve vom 15. Februar 1748 über die Marianischen Kongregationen, Institutum S. J. I, Florentiae 1892, 305.

<sup>8</sup> S. Lämmer, Bur Kodifikation des kanonischen Rechts, Freiburg 1899, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. 36. <sup>10</sup> Ebd. 27.

<sup>11</sup> Richter, ebb. 36. Bgl. J. Feßler, Sammlung vermischter Schriften über Kirchengeschichte und Kirchenrecht, Freiburg 1869. Benedikts Werk über die Diözesansphoode sindet auch bei Schulte (III 505), der es als Ganzes ablehnt, im einzelnen Anerkennung: "Da das Buch unstreitig die beste Darstellung der behandelten Dinge ist, die es gab, . . . an Klarheit und Faßlichkeit der Darstellung unübertrossen ist, an praktischer Brauchbarkeit jedes andere hinter sich ließ . . , mußte die Wirkung des Buches eine kolossale seint. Es ist, das wichtigste neuere wissenschaftliche Buch, das für das kanonische Recht existiert; "Benedikt ist seiner Zeit vorangeeilt, keine andere Disziplin hatte damals ein ebenbürtiges Buch. Benedikt hat für das kanonische Recht die Zeit der geschichtlichen Rechtswissenschaft begründet."

Mit seiner gesetzgeberischen Tätigkeit begann er gleich in den ersten Jahren seines Vontifikats. Schon 1741 erließ er Berordnungen über bas Bfrundenwesen, von dem aller Sandelsgeift entfernt sein follte 1. Es folgten in demfelben Jahr Bestimmungen über die Beobachtung der vierzigtägigen Fastenzeit 2, die er später in einer Bulle 3 an famtliche Bischöfe ber Rirche wiederholte. Wichtiger war eine Konstitution, welche die Berwaltung des Buffakramentes vor Migbrauch schützen sollte 4, und eine andere 5, die es übereifrigen Seelsorgern verbot, den Ramen des Mitschuldigen in der Beicht zu erfragen. Manche Verordnungen bes Lambertini=Vapstes beziehen sich auf das Chesakrament. Die sog. Gewissensehen, d. f. solche, die ohne die vorgeschriebenen öffentlichen Berkündigungen geschloffen wurden, verbot er nicht gang, machte fie aber bon der Erlaubnis des Bischofs abhangig 6. Gegen den Migbrauch, daß in Polen durch Unwissenheit der geiftlichen Richter voreilig Chen als ungultig erklart wurden, schritt der Bapft ein?. Dispens zur Eingehung einer Heirat, fo verordnete er weiter, foll nicht leichtfinnig gegeben werden 8. Bei ben Chen der Juden unter fich war es geduldet, daß ber Gemahl feiner Gattin bor bem Rabbiner ben Scheidebrief gebe; Beneditt XIV. verbot das den getauften Juden, fie hatten fich in diefer Beziehung an die Weisung des hl. Paulus zu halten 9. Ein sehr wichtiger Erlaß betrifft die Ehen in den Niederlanden: der Papst entschied 10, daß die Ehen der Protestanten unter sich und die Ehen zwischen Katholiken und Protestanten bort gultig sein sollten; es war badurch eine Ausnahme von der Gesetgebung des Trienter Konzils zugestanden, der noch viele andere Ausnahmen für andere Gegenden folgten.

Auch sonst gab es noch viele schwierige Fälle zu klären. Unkluger Eifer hatte Judenkinder ohne Zustimmung der Eltern die Taufe erteilt. Der Papst legte darüber aussührlich die kirchlichen Grundsätze dar 11. Ob die Firmung, die durch griechische Priester in Italien gespendet wurde, gültig sei, war zweiselhaft; die Frage wurde jest in verneinendem Sinne entschieden 12, weil die notwendige Ermächtigung durch den Bapst nicht gegeben war. Im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novaes XIV 22. <sup>2</sup> Ebb. 23.

<sup>3</sup> pom 10. Nuni 1745, Bull. Lux. XVI 298 ff. Bal. Picot III 96 ff.

 <sup>4</sup> vom 1. Juni 1741, Bull. Lux. XVI 32 f. Bgl. Erlaß vom 7. Juli 1745, ebd. 304 f.
 5 vom 7. Juni 1746, ebd. XVII 29 f. Bgl. die Breven vom 2. Juni und 28. September 1746, ebd. 29 88 f.
 6 am 17. November 1741, ebd. 53.

<sup>7</sup> am 11. April 1741 und 18. Mai 1743, ebd. 26 f 160 ff.

<sup>8</sup> Breve vom 25. Februar 1742, ebd. 73 f.

<sup>9</sup> Breve vom 16. September 1747, ebb. 186 ff.

<sup>10</sup> Erklärung vom 4. November 1741, ebd. XVI 52 f.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> am 28. Februar 1747, ebb. XVII 110—137. Ergänzung bazu, burch Breve vom 15. Dezember 1751, ebb. 247. Bgl. C. Ruch im Dict. de théol. cath. II 341—355.

<sup>12</sup> am 26. Mai 1742, Bull. Lux. XVI 96 (in der Konstitution für die Stalo-Griechen).

übrigen hat Benedikt XIV. häufig einfachen Priestern, namentlich in den Missionsländern, die Bollmacht zu firmen erteilt. Manche Dekrete erließ er über Eucharistie und Meßopfer. Obschon die Priester ein Almosen bei Gelegenheit der Meßseier annehmen dürfen, so sollte doch verhütet werden, daß sich hier die Habsucht einmische. Scharf schritt der Papst ein gegen solche, die sich als Priester außgaben, ohne es zu sein zehnso gegen den Raub konsekrierter Hostien zu abergläubischen Zwecken. Die Frage, wann der Priester im Notfall zweimal an einem Tag Messe lesen dürfe, wurde durch ihn geordnet. Für Spanien und Bortugal gestattete er, daß am Allerseelentag jeder Priester drei Messen lese. Jeder Pfarrer, so entschied er weiter, sei verpslichtet, an Sonn= und Festtagen das Meßopfer sür seine Herde darzubringen; während der Feier des heiligen Opfers müsse das Bild des Gekreuzigten auf dem Altare sein Esgene Gebrechlichkeit zwang den Papst 1757, mit gewohnter Gelehrsamkeit der Frage näherzutreten, ob man dem Priester erlauben könne, sizend die heilige Messe zu seiern.

Die erwähnten Reformdekrete stammen fast alle aus den ersten Regierungsjahren des Papstes; wie es scheint, drängte es ihn, die Übelstände, die er als Prosper Lambertini bemerkt hatte, als Benedikt XIV. möglichst bald du beseitigen. Auch in den folgenden Jahren fand er indes noch manches du bestimmen und du klären. So traf er 1744 Berfügungen über die Pönitentiarie, 1746 über die Datarie 10. Eine Milderung der strengen bischerigen Aufsassung von Zins und Bucher bedeutet sein Breve über diesen Gegenstand 11. Wichtig ist sein Erlaß über das Duell 12. Daß auch er mit der Frage der kirchlichen Immunität sich besaste 13, die seinen unmittelbaren Vorzängern so viel zu schaffen machte, versteht sich fast von selbst.

Was die Liturgie der Kirche angeht, so hat man gesagt, daß niemand je auf diesem Gebiete so ausgebreitete Kenntnisse beseffen habe wie gerade

<sup>1</sup> Bgl. die Zusammenftellung bei Hughes II 568 n. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve vom 30. Juni 1741, Bull. Lux. XVI 35. 3 20. Januar 1744, ebb. 196.

<sup>4 4.</sup> März 1744, ebb. 161. 5 am 16. März 1746, ebb. XVII 8.

<sup>6 26.</sup> August 1748, ebb. 276—280. Bgl. Kneller in der Zeitschr. f. kath. Theologie XLII (1918) 74—113. Das Zugeständnis erfolgte auf Grund einer Schrift des Jesuiten Em. de Azevedo. Sommervogel I 726 n. 10.

<sup>7 19.</sup> August 1744, Bull. Lux. XVI 214 ff.

<sup>8</sup> Breve vom 16. Juli 1746, ebb. XVII 77. Bei Privatmessen sollte eine Pflicht zum Austeilen der Kommunion nicht bestehen. 13. November 1742, ebb. XVI 117.

<sup>9</sup> Novaes XIV 242 f. 10 665. 70 85.

<sup>11</sup> vom 1. November 1745, Bull. Lux. XVI 328; Picot III 99—105; Funf in der Theol. Quartalschrift 1879, 6 und in der Festgabe für A. Schäffle, Tübingen 1901; T. Tiberghien, Encyclique Vix pervenit, Turcoing 1921; Reusch II 847.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> vom 10. November 1752, Bull. Lux. XIX 19. Bgl. Breve an Stadler vom 3. März 1753, Acta II 127; Fourneret im Dict. de théol. cath. IV 185 f.

<sup>13</sup> am 15. März 1750, Bull. Lux. XVIII 161.

Benedikt XIV.1 Als Schriftsteller hat er sich in dieser Sinsicht durch sein Wert über die heilige Messe und die Kirchenfeste, als Papst durch manche gesetz= geberische Maknahmen verdient gemacht. Der König von Vortugal gedachte auf seine Rosten einen neuen Druck des Megbuches und eine Übersetzung des Marthrologiums zu veranstalten. Der Babit nahm dabon Anlak, das Marthrologium, ein Berzeichnis der Beiligen auf die einzelnen Tage zum Gebrauch beim Chorgebet, durchsehen und verbeffern zu laffen 2. Für Kroatien bestand noch das glagolitische Missale in der altisawischen Kirchensprache. Da manche neutroatische oder lateinische Bestandteile sich beigemischt hatten, so befahl der Bapft die Rückfehr zum unverfälschten Altflawischen 3. Auch die liturgischen Bücher des alexandrinischen Ritus beschloß er in grabischer und koptischer Sprache zu drucken und beauftragte damit den ehemaligen Schüler der Bropaganda Raphael Tukhi, geft. 1772 nach Vollendung seiner Aufgabe 4. Die Ausgabe des griechischen Euchologiums, an der man seit Urban VIII. und Innogeng X. in Rom arbeitete, wurde unter Benedift XIV. zu Ende geführt; ein Breve vom 1. März 1756 schrieb es für den Gebrauch der Griechen vor 5. Auch an der Verbesserung des römischen Breviers, dessen Mängel er schon vor seinem Pontifikat erkannt hatte, wurde seit 1741 gearbeitet 6. Gine eigene Ron= gregation, bestehend aus den Kardinälen Gentili, Monti, Valenti, Tamburini und Besozzi, sollte 1744 die Borschläge der Konsultoren prüfen; aber als die Kardinale ihre Arbeit einlieferten, äußerte sich der Papst damit höchst unzufrieden. Satte er boch, fo ichrieb er 7, felbst die Sache gang allein in die Sand genommen! Leichter fei es, das Brevier als die Berbefferungsvorschläge ber Kardinale richtigzuftellen. In der Tat nahm er die Arbeit felbst auf fich, allein er fand nicht die nötige Zeit zur Bollendung 8. Die Brevierkon= gregation ließ fich übrigens von gewissen Strömungen in Frankreich, beeinfluffen, wo ungefähr jede Diozese seit etwa 1680 sich ein eigenes Brevier gab 9. Wirklich zur Bollendung tam bagegen eine neue Bearbeitung bes Handbuches für die bischöflichen Funktionen (Caeremoniale episcoporum),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> la plus vaste science liturgique dont jamais homme ait été orné. Guéranger, Institutions liturgiques II, Paris 1880, 494, jitiert im Dict. d'archéol. chrétienne II, Paris 1910, 771.

<sup>2</sup> Breve an den König von Portugal vom 1. Juli 1748, Bull. Lux. XVII 240.

<sup>3</sup> am 15. August 1754, ebd. XIX 112.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Karalevskij im Dict. d'hist, et de géogr. ecclés. III 863.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. Lux. XIX 192.

<sup>6</sup> Bäumer, Brevier 562—584. Über seine Pläne für die Verbesserung schreibt Benebitt an Tencin am 7. Juni 1743, Heeckeren I 61. Über die Verbesserungsbedürftigkeit des Breviers spricht er De can. IV, 2, c. 13.

<sup>7</sup> an Tencin am 7. August 1748, Heeckeren I 421; vgl. 125.

<sup>8</sup> An Tencin am 25. September 1748, ebb. 431; Bäumer 584.

<sup>9</sup> Bäumer 529-536.

die schon unter Benedikt XIII. begonnen war: sie erschien mit Breve vom 25. Märg 1752 1. Auch um die Reinigung der Kirchenmusik von dem ein= gedrungenen theatralischen Stil bemühte er sich 2 und wehrte dem Miß= brauch, daß man sich in den Kirchen wie im Konzertsaal benehme3.

Muf dem Gebiet des Ordenswesens fand Benedift manniafache Gelegenheit, fich als Gesetgeber ober als Berteidiger der firchlichen Gesetgebung gu betätigen. Wichtig find bier feine Weisungen über bas Berhaltnis ber Orbens= leute zu den Bischöfen4; sie unterstehen ihnen in allem, was sich auf die Seelforge bezieht, und das gleiche gilt bon ihrem Berhaltnis ju den Apoftolischen Bitaren, etwa in Indien oder England 5. Der Gewalt des Bischofs find auch die Ordensleute, die außerhalb des Ordenshauses wohnen, unterworfen 6. Dag die Ordenskirchen vom Bischof visitiert werden konnen, hatte icon bas Trienter Kongil verfügt; einige Zweifel, die fich an diese Beftimmung knüpften, murben jest durch papstliche Entscheidung beseitigt 7. Die Frage, ob ein Priefter fich ohne Erlaubnis feines Bischofs einem religiösen Orden anschließen dürfe, war durch Kardinal Quirini angeregt worden, als Leonardo Chizzola, Archidiaton an der Domfirche von Brescia, ohne den Kardinal zu benachrichtigen, in den Jesuitenorden eintrat. Benedift XIV. entschied 8, daß jeder frei fein muffe, einen vollkommeneren Stand zu mablen; eine eigene Konstitution über die Frage sei nicht notwendig, da unter hundert Archibiakonen kaum einer fich jum Ordensftand entschließe, von hundert Monchen aber fast alle Archidiatone werden möchten. Die Weihen den Ordensleuten zu erteilen, ift nach des Papstes Entscheidung Recht des Ortsbischofs, fie tonnen sich nicht nach Willfur an einen beliebigen Bischof wenden.

Gine Frage bon grundfäglicher Bedeutung berührt ber Bapft in einem Breve für die Augustiner-Eremiten. Der Orden bachte zu feiner ursprünglichen Gewohnheit zurückzukehren, nach welcher der Generalprior auf Lebenszeit gewählt wurde. Beneditt ermöglichte und ermutigte diesen Schritt; als er die vollzogene Bahl des neuen Augustinergenerals bestätigte 10, äußerte er, für

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 19. Februar 1749, Bull. Lux. XVIII 9-24. <sup>1</sup> Ebd. 530.

<sup>3</sup> Breve vom 11. März 1755, ebb. XVII 240 ff.

<sup>4</sup> Bullen vom 6. November 1744 und 24. Februar 1746, ebd. XVI 249, XVII 1.

<sup>5</sup> Erlaß vom 30. Mai 1753, ebb. XIX 49 f. über die Bedeutung der Bulle vgl. A. Gasquet, Hist, of the ven. English College at Rome, London 1920, 175 ff.

<sup>6</sup> Breve vom 27. Mai 1746, Bull. Lux. XVII 28.

<sup>7</sup> am 6. November 1745, ebd. XVI 49.

am 14. Januar 1747, ebb. XVII 101.
 bom 17. Februar 1747, ebb. 106.
 am 6. August 1745, ebb. XVI 289. Bgl. Acta Capituli generalis a. 1745 Bononiae celebrati, in Analecta Augustiniana XIII (1929) 5 ff. Ebb. 82 erneute papft= liche Bestätigung vom 13. Dezember 1749 und ebd. 86 Aften bes Generalkapitels von 1753.

die Generalobern sei die lebenslängliche Amtsdauer zu empfehlen. Über das schwierige Bedenken, wann die bereits geschehene Ordensproseß als ungültig angesochten werden könne, verbreitete er sich am 4. März 1748 \cdot . Gine weitere Konstitution schützt die Ordensklausur, indem Dispensvollmachten beseitigt werden \cdot ; für die Ordenskrauen im besondern wurde dies wichtige Ersordernis der Ordenszucht von neuem eingeschärft \cdot . Die Nonnenklöster hätte er gern von dem männlichen Ordenszweig unabhängig gesehen \cdot ; da die Ausführung dieses Planes auf Schwierigkeiten stieß, so verordnete er wenigstens \cdot , daß den Ordensfrauen von Zeit zu Zeit ein außerordentlicher Beichtvater gegeben werde.

Den Maltesern und der Genossenschaft von Weltpriestern, die sich "Fromme Arbeiter" nannten, bestätigte Benedikt ihre Vorrechte 6, ebenso den Olivetanern 7 und den Barmherzigen Brüdern 8; den Prämonstratensern gewährleistete er ihre Exemtion 9 und das Recht, Pfarreien anzunehmen 10. Für die Englischen Fräulein bestimmte er 11, daß sie den Bischösen unterworsen seien und Mary Ward nicht als Stifterin betrachten dürften. Für jene Kanoniker und Ordenssfrauen vom Heiligen Geist, die von Kom zu weit entsernt wohnten, ordnete er an 12, daß sie nicht mehr unter dem Obern des römischen Heiliggeistsspitals, sondern unter den Bischösen stehen sollten.

Die Bedeutung, die Benedift den religiösen Orden beimaß, bezeigte er auch dadurch, daß er mehrmals persönlich den Borsit bei der Wahl neuer Generäle führte. Diese Ehre erwies er am 20. Mai 1741 den Franziskaner-Konventualen, am 16. Mai 1750 den Franziskaner-Observanten 13, am 5. Juli 1756 den Dominikanern 14. Der Papst hätte zum General des Predigerordens den Sefretär des Index, Ricchini, gewünscht. Allein gegen Ricchini wurde geltend gemacht, er sei den Jesuiten ergeben, während der Papst meinte, die Ergebensheit bestehe nur darin, daß er Sondermeinungen nicht mit den desinierten Dogmen auf eine Stuse stuse der Bapst weisterten Streit zwischen zwei bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Lux. XVII 220 f. <sup>2</sup> am 3. Januar 1742, ebb. XVI 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> unter demselben Datum und am 13. Oftober 1749, ebb. XVI 62, XVIII 54. Besonderer Erlaß für Portugal, vom 1. Juni 1741, ebb. XVI 30.

<sup>4</sup> An Tencin am 19. August 1750, Heeckeren II 50; vgl. 40 43 97.

<sup>5</sup> am 5. August 1748, Bull. Lux. XVIII 39.

<sup>6</sup> am 12. März 1753 und 12. April 1752, ebb. XIX 38 ff und XVIII 299 f.

<sup>7</sup> am 1. April 1755, ebb. XIX 137.

<sup>8</sup> am 14. Februar 1749, Acta II 5-24.

<sup>9</sup> am 11. September 1753, Bull. Lux. XIX 66.

<sup>10</sup> am 1. September 1750, ebb. XVIII 174.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Novaes XIV 32 158; an Tencin am 20. Mai 1750, II 33 34. Die Allofution vom 16. Mai 1750 im Bull. Benedicti XIV Bb XIII, Mechliniae 1827, 179.

<sup>14</sup> An Tencin am 9. Juni und 7. Juli 1756, II 505 512. Eine Anekote, die sich an diese Wahl knüpft, bei Reumont, Ganganelli 215. Die Ansprache des Papstes an die versammelten Wähler im Bull. Benedicti XIV Bd XIII 199.

rühmten Orden nicht billige, deren Eintracht vieles zum Heile der Kirche zustande bringen würde, was ihre Zwietracht verhindere 1.

Es ist das nicht der einzige Vorwurf, den der Papst gegen manches im Ordenswesen seiner Zeit erhebt. Ungeteiltes Lob spendet er nur den Kapuzinern. Am 11. März 1743 bestimmte er², daß der Prediger des Apostolischen Palastes immer aus diesem Orden zu entnehmen sei, wie das übrigens auch schon in der Vergangenheit seit langem Sitte war. Unter andern Kapuzinern, deren Predigten der Papst beigewohnt habe, rühmt er Bonaventura Barzberini, der unterdes zum Erzbischof von Ferrara erhoben war; als Bonaventura darauschin an den Papst ein Schreiben richtete, erhielt er die Antzwort³, der Kapuzinerorden verdiene das gespendete Lob, denn er sei das einzige Beispiel evangelischer Vollkommenheit, das noch übrig geblieben sei<sup>4</sup>; er habe Übersluß an hervorragenden Predigern, und bessen in jedes andern Mund lauteten im Mund des Kapuziners die Wahrheiten, die von der Kanzel herab dem Papst, den Kardinälen und Prälaten zu verfündigen sein.

In diesem Lob liegt zweisellos ein Tadel für andere Genossenschaften, und in der Tat äußert Benedikt gegen die Orden seiner Zeit manchmal Einmendungen. So beklagte er es, daß die Dominikaner in Frankreich sich mehrfach dem Jansenismus günftig erwiesen. Was die Jesuiten angeht, so fanden die beständigen Anklagen, daß sie in China und Indien den päpstlichen Berfügungen nicht gehorchten, anfangs bei ihm Glauben. Allein diese Klagen gegen Dominikaner und Jesuiten beziehen sich doch, wie Benedikt ausdrücklich sagt, nur auf kleine Gruppen der beiden Orden. Schwere Unordnungen sah er auch bei dem Franziskanerorden ; es ist jedoch nicht zu vergessen, daß der Orden damals einen großen Heiligen in seinen Reihen zählte, den der Papst sehr hoch schätte: Leonardo da Porto Maurizio; Leonardo aber gibt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren II 505. <sup>2</sup> Bull. Lux. XVI 141.

<sup>3</sup> am 26. März 1753, Bull. Capuc. VII 356.

<sup>4</sup> cum sit unicum exemplar, quod hodiedum de perfectione evangelica remanet (ebb.). Bgl. Eberl im Freib. Kirchenley. VII 134. An später Seliggesprochenen besaß um jene Zeit der Kapuzinerorden Angelo d'Acri († 1739) und den Laienbruder Crispino von Biterbo († 1750); vgl. unten S. 222. — Das Amt des päpftlichen Hofpredigers wird schon im Mittelalter erwähnt. P. Antonio Massa von den Mindern Brüdern predigte 1422 am Hofe Martins V., der Generalvisar der Kapuziner, P. Francesco von Jesi, 1529 unter Klemens VII. Aber erst während des Pontisitats Pauls IV. (1555—1559) wurde ein regelrechtes Predigeramt am päpftlichen Hose eingesührt. Bis zu Beneditt XIV. waren die Apostolischen Prediger verschiedenen religiösen Orden entnommen, so aus der Gesellschaft Jesu B. Palmi, Toledo, Oliva, Segneri, aus dem Karmelitenorden Da Pegna; die Patres Brandi, Riccardi und Ferrari waren Dominisaner, P. Pellegrini gehörte den Missionsbrüdern, andere wieder dem Kapuzinerorden an. Bgl. Moroni LV 74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Unten S. 314 und die Breven an die Bischöfe von Sisteron (Lafitau) und Marseille (Belsunce) vom 18. September und 9. Dezember 1741, Acta I 84 86.

<sup>6</sup> Unten S. 315. 7 Ebb. 8 An Tencin am 27. März 1745, I 188.

Reformgruppe der Franziskaner, zu der er selbst gehörte, das Zeugnis, daß sie sich sehr verdient mache und überall im besten Aufe stehe. Kurz vor Benedikts XIV. Wahl starb Teosilo da Corte, heiliggesprochen 1930.

Im übrigen spricht der Papst sich gelegentlich über religiöse Genossenschaften seiner Zeit in einer Weise aus, daß man ihn als Zeugen sür einen allgemeinen Verfall der Orden nicht anrusen kann. Als es sich bei den Kartäusern um gewisse Reformen handelte, schrieb er², dieser Orden verwiene alle Rücksicht, und wenn er in Frankreich der musterhafteste von allen sei, so verhalte es sich in Italien ebenso. Das Breve³, durch welches er eine Stelle unter den Konsultoren der Ritenkongregation den Theatinern vorbehält, spricht von den seuchtenden Beispielen der Frömmigkeit und religiösen Volkommenheit in Verbindung mit dem Glanz heiliger Wissenschaft, welche die Söhne des Ordens von ihren Anfängen an, zum Nußen der katholischen Kirche, durch Wort und Tat Tag für Tag zu geben fortsahren; besonders hervorgehoben werden unter den verdienten Theatinern Kardinal Giuseppe Maria Tommasi und Gaetano Merati, gest. 1745.

Als Benedikt XIV. auch den Jesuiten einen beständigen Plat unter den Konsultoren der Ritenkongregation anwies, belobte er in der Einleitung seines Breves die Gesellschaft Jesu mit nicht geringerer Anerkennung. Die allgemeine Überzeugung, heißt es dort, daß Gott den Reformatoren des 16. Jahrshunderts den hl. Ignatius und seine Söhne entgegengestellt habe, hielten die Ordensglieder noch immer aufrecht burch Betätigung der Tugend und Wissensglieder noch immer aufrecht des Wohlwollens von seiten des Heiligen Stuhles würdig seien; die als ungehorsam verschrieene Gesellschaft Jesu heißt dann "dem Heiligen Stuhl höchst ergeben". Einige Jahre später hebt er unter den Tugenden, durch welche die Gesellschaft Jesu glänze, gerade ihren außegezeichneten Gehorsam gegen den Apostolischen Stuhl hervor und verleiht den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non si può negare che questa Congregazione non faccia un gran bene nella nostra Italia, e da per tutto dove vado sento il buon odore di questi ottimi operai, perchè assistono al confessionale e sono indefessi in aggiustare le anime e porle nel buon sentiero. Un Benediff XIV. am 9. Juli 1751, bei Innocenti 301.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> an Tencin am 26. April 1752, II 182.

<sup>3</sup> Breve vom 20. Mär; 1745, Bull. Lux. XVI 288: luculenta pietatis et religiosae perfectionis exempla..., quae... in dies proferre pergunt religiosissimi eiusdem [ordinis] alumni.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> immortalis memoriae vir, doctrinae praestantia, morum sanctimonia et austerissima vivendi forma clarissimus et spectatissimus (ebd.). Bgl. unjere Angaben Bb XV 254. <sup>5</sup> comprobare pergunt. Breve vom 24. April 1748, Bull. Lux. XVII 227.

<sup>6</sup> addictissima huic S. Sedi ipsa Iesu Societas. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Quo luculentioribus religiosarum virtutum exemplis ac praesertim singulari erga Nos et Apostolicam hanc Sedem observantia et obedientia increscere te, dilecte fili [ber Jejuitengeneral Bisconti], et inclitam Societatem Iesu . . . magna cum pontificii animi Nostri laetitia intelligentes gratulamur, eo amplioribus apostolicae

Missionären des Ordens besondere Vorrechte; auch sonst findet er gerade für sie nicht selten freundliche Worte. Gern, so heißt es in einem seiner Breven 1, öffne er die Schäße der himmlischen Enaden für solche, die aus Gottes= und Nächstenliebe und aus Eifer für die Religion in den Missionen mit aller Kraft das Heil der Seelen beförderten, und zu deren Zahl rechne er die Mitglieder der Gesellschaft Jesu, besonders jene, die vom derzeitigen General Retz ausz gesandt würden.

Dieser Überzeugung entsprachen die Wohltaten, die er dem Orden zuwandte. Eine große Erleichterung war es für diesen, daß er einen oft wiederholten Wunsch erfüllte und die Vorschrift Innozenz' X. wieder beseitigte, nach der alle neun Jahre eine Generalkongregation abzuhalten war<sup>2</sup>. In der Einleitung des bezüglichen Breves gibt der Papst wiederum der Gesellschaft Jesu das Zeugnis, daß sie unablässig eine Tätigkeit entfalte, die für die Kirche Gottes höchst nüßlich sei<sup>3</sup>. Ein weiterer großer Gnadenerweis für den Orden war die Bestätigung aller Vorrechte der Marianischen Konzergationen<sup>4</sup>, deren segensreiche Wirkungen er selbst in seiner Jugend ersahren hatte, sowie die Empsehlung der Exerzitien<sup>5</sup>.

Den Ordensgeneral Retz beehrte der Papft mit seinem besondern Wohlswollen; er berichtet in seinem Briefwechsel öfter über dessen Befinden <sup>6</sup> und stattete ihm einst von Castel Gandolfo aus unvermutet einen Krankenbesuch ab <sup>7</sup>.

benignitatis potestatisque argumentis par aequumque esse ducimus, uti te eiusdemque Societatis tuae religiosos alumnos, in den portugicifichen Besithungen assiduos labores sedulamque operam navantes, prosequamur. Breve vom 3. März 1753, Acta II 128; ebenso am 2. März für die spanischen Kolonien, Ius pontif. III 520.

<sup>1</sup> vom 12. Januar 1743, Acta I 139; Ius pontif. III 95.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XIV 134.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Devotam maiori Dei gloriae promovendae adiuvandaeque proximorum saluti Societatem . . . sicuti Ecclesiae Dei utilissimam operam assidue navare . . . compertum habemus etc. Breve vom 17. Dezember 1745, Institutum S. J. I 262.

<sup>4 ,</sup> Goldene Bulle' vom 27. September 1748, ebd. 283-292.

<sup>5</sup> Oben S. 210. In einem Breve über diese Kongregationen vom 24. April 1748 sagt er, daß die Söhne des Ordens Christi bonus odor sunt et ubique gentium habentur (Instit. S. J. I 278). In einem Breve vom 15. Juli 1749 heißt es von den Priestern des Ordens, daß sie non ultimum locum et gradum inter tot religiosos ordines . . . sibi vindicant, quippe qui assiduis laboribus etc. (ebd. 293 f).

<sup>6</sup> An Tencin am 4. u. 25. November 1750, II 73 75.

<sup>7</sup> An benselben am 4. November 1750, II 70. Er nennt ihn bei dieser Gelegenheit grand homme de bien et de beaucoup de prudence (ebb.). Über Bisconti, den Nachsfolger von Reh, schrieb Benedikt bei dessen Tod: Questa morte è stata ed è di rammarico agli esteri ed ai domestici; agli esteri, appresso i quali era in una gran stima per la sua prudenza; ai domestici, perchè governava con tutta piacevolezza e bon garbo (an Tencin am 7. Mai 1755, II 410; Päpft. Geh.=Archiv Arm. XV vol. 157). Zur Bahl Centurionis, des Rachsolgers von Bisconti, schreibt der Papst am 3. Dezember 1755 an Tencin (II 459): Non ha avuto altra eccezione che quella dell' età (70 Jahre). Päp st. Geh.=Archiv a. a. D.

Jede Woche empfing er ihn an einem festgesetzten Tag; in wichtigen Angelegenheiten verlangte er von ihm Briefe an die Hosbeichtväter, die sehr oft den gewünschten Erfolg hatten. Gegen den Beichtvater des spanischen Königs, den Franzosen Le Fedre, freilich erhob er schwere Vorwürse. Unzufrieden war der Papst auch mit Querini, dem Beichtvater des polnischen Königs August von Sachsen; aus Furcht vor dem protestantischen Minister, so meinte er, tue Querini nicht genug zugunsten der katholischen Religion, die deshalb in Sachsen keine Fortschritte mache trop der dortigen 17 Jesuiten.

Ms Erzbischof von Bologna batte Prospero Lambertini an den Jesuiten Caravita und dadurch mittelbar an den Ordensgeneral Ret über deffen Untergebene geschrieben, er sei immer mehr zufrieden über diese gelehrten und heiligen Ordensmänner4. Als Bapft bediente er fich ihrer Dienste für die großen firchenrechtlichen Angelegenheiten wie für feine Arbeiten als Gelehrter. Ru seinen Vertrauten gehörte außer dem Benezianer Lombardi der Jesuit Budrioli, den er wegen seiner Erfahrung in Dingen der Beiligsprechung besonders schätte. In schwierigen Fällen holte der Papft gern das Urteil des Jesuiten Turano, Theologen der Bönitentiarie, ein. Als bester Ropf unter den italienischen Jesuiten gilt bei ihm Egibio Maria de' Giuli, ein Mann, fest in den firchlichen Grundsäten und gemäßigt in seinen Ansichten, dabei sehr kenntnisreich in Kirchenrecht und Kirchengeschichte. Für Benedifts XIV. porzüglichstes Werk, das über die Diözesansnnode, lieferte der Bapit den Stoff, Giuli ordnete und gliederte ihn und besorgte das lateinische Gewand; für die ziemlich lange Borrede lieferte es Cordara. Der Lohn für diese Arbeiten Giulis follte das Amt eines Sekretars der Kongregation der Bischöfe sein: es anzutreten, wurde Giuli durch den Tod verhindert 5. Gin anderer Jesuit, der sich der Gunft Benedikts erfreute, war Emanuel de Azevedo; im Berein mit feinem Ordensbruder Laggeri besorgte er 1747-1751 eine Gesamtausgabe der Werke Benedifts auf Roften des Ronigs von Portugal6.

4 \*che sempre più sono contento di questi suoi dotti e santi religiosi. Schreiben vom 5. September 1731, Original in Rejuitenbesits.

<sup>1</sup> Cordara bei Döllinger, Beiträge III 12.

² An Tencin am 17. Mai 1747, I 326. Bgl. oben S. 45 ff und P. A. Kirsch im Hift. Jahrbuch XXIV (1903) 551.

<sup>3</sup> Un Tencin am 22. Februar 1747, I 307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Un Tencin am 16. Februar 1746, 31. Ottober und 20. November 1748, I 247 438 442. Coftantino Ruggieri ichrieb am 16. November 1748, am Tage nach Giulis Tod: Era un galantuomo di 24 carati, amato e stimato moltissimo per la sua grande abilità ed onoratezza dal Papa e da tutta Roma. Era anche amicissimo del nostro Concina. Nardinocchi 95.

<sup>8</sup> An Tencin am 29. Mai 1748, I 407. Ein \*Schreiben Benedifts XIV. an den König von Portugal vom 4. Dezember 1748 mit der Bitte um Unterstützung für die liturgischen Beröffentlichungen Azevedos in Princ. 173 p. 342, Päpstl. Geh.=Archiv.

Daß die Kirche auch im rationalistischen 18. Jahrhundert noch die Schwungkraft besaß, die eine Vorbedingung für das Entstehen neuer Orden ist, sollte auch Benedikt XIV. erfahren. Er erteilte zweien erst kürzlich entstandenen religiösen Genossenschaften die päpstliche Bestätigung: 1741 den Passionisten, gestiftet von Paul vom Kreuz (gest. 1775), und den Redemptoristen, gestiftet von Assei andere Genossenschaften, Missionsorden wie Passionisten und Redemptoristen, bildeten sich unter Benedikt XIV. und erhielten von ihm die Bestätigung ihrer Regel: es waren die sog. Scalzetti, gegründet von Domenico Francesco Olivieri und vom Papst bestätigt am 23. September 1755. Länger als die Baptistiner erhielten sich die Baptistinerinnen, gegründet von Giovanna Battista Sosimani, geseitet von demselben Olivieri und päpstslich gebilligt 1744. Die Kirche besaß also auch damals noch ihre Heiligen.

3.

Mit Seiligen und Seiligsprechungen hatte Benedikt XIV. sich nicht nur als Gelehrter viel zu beschäftigen. Er selbst gibt in seiner Konfiftorialrede bom 18. April 1746 einen Überblick über seine Berdienste in dieser Sinficht 4. Als jugendlicher Jurift tam er in Beziehung zu dem späteren Kardinal Caprara, der damals Auditor der Rota war und ihn in die Geschäfte dieses Gerichtshofes einführte. Die Rota hatte fich in alterer Zeit mit den Beilig= iprechungen zu beschäftigen, Caprara war zudem Konfultor der Ritenkongregation. Go begann Lambertini eifrig die Atten der Beiligsprechungen gu lesen. Als er Konsistorialadvotat geworden, übertrug Klemens XI. ihm den Brozek über Bius V. und Katharing von Bologna und machte ihn dann zum Promotor fidei; zwanzig Jahre lang verwaltete er dies Amt, alle Beiligsprechungsprozesse unter Rlemens XI., Beneditt XIII. und Rlemens XII. lagen in seiner Sand. Als Rardinal wurde er der Ritenkongregation zugeteilt, aber bald ichon von Rom abgerufen durch feine Erhebung jum Bi= ichof. Als folder wußte er durch richtige Zeiteinteilung und Arbeit bis in die Nacht die Möglichkeit zu gewinnen, feine Rotizen aus der römischen Zeit zu dem großen Werk über Selig- und heiligsprechung zu verarbeiten. Die Bibliotheken seiner Bischofsstadt Bologna, der Berkehr mit den dortigen

<sup>1</sup> Freib. Rirchenleg. IX 1719. 2 Ebb. VII 2025 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ordo religiosus de poenitentia, cbb. II 1450; V. Menghini, Memorie storiche del servo di Dio P. Giovanni Varella y Losada, Roma 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. Lux. XVI 62. Bgl. oben S. 19. Über seine Berdienste um die Seligen der Franzissaner s. unten S. 223 A. 8. Über die unter ihm schwebenden Heiligsprechungsprozesse der Augustinier s. Analecta Augustiniana XIII (1929) 103—106.

Physitern und Arzten war ihm dabei von großem Nugen. Als Papst konnte er eine zweite Auflage seines Werkes liefern.

Eine feierliche Heiligsprechung hat indes Benedikt XIV. doch nur einmal vollzogen. Sie erfolgte, wie er für Beilig= und Seligsprechungen ausdrücklich bestimmt hatte, in der Peterstirche; von dem alten Brauch, der solche Atte der größten Kirche vorbehielt, waren Beneditt XIII. und Klemens XII. einigemal zugunften des Laterans abgewichen; Benedikt XIV. setzte die Peterskirche wieder in ihre Rechte ein. Die Feier wurde am Beter= und Paulsfeste 1746 vorgenommen und galt der Chrung von fünf neuen Beiligen 1. Der Rapuzinerorden, der bis dahin nur einen kanonisierten Seiligen in Felir von Cantalice besaß, durfte ihm nun zwei neue Gefährten zurechnen. Der eine ift Fidelis von Sigmaringen, 1622 als Opfer seiner apostolischen Tätigkeit im Prättigau von calvinischen Bauern erschlagen und von Beneditt XIII. der Schar der Seligen beigezählt 2; der andere war Joseph von Leonissa, gest. 1612, der in der Türkei zu Bera ebenfalls Marterqualen erduldet hatte, nach seiner Rettung aber noch zwanzig Jahre lang in Italien fich eifrigst den Boltsmissionen widmete 3. Noch ein dritter Sohn des hl. Franziskus murde den beiden Kapuzinern beigesellt: Bedro Regalato, geft. 1456, ein Spanier und Reformator der spanischen Observanten; man ftreitet darüber, ob er selbst zu den Observanten gehörte 4, seine Reformtätigkeit als Gefährte des Betrus Villacretius ist jedenfalls von Bedeutung für die ganze Rirche, denn aus dem Reformkloster der beiden, S. Maria Saliceti, ging Kardinal Ximenes hervor, der den Boden bereitete, auf dem die katholische Reform des 16. Jahrhunderts gedieh. Den Ordens= stifter Camillus de Lellis, gest. 1614, hatte Benedikt XIV. am 7. April 1742 als Seligen auf die Altare erhoben, nach nur vier Jahren folgte jest feine Chrung als Heiliger 5. Wie der Familie des hl. Franziskus, so wurde auch dem Bruderorden der Dominifaner eine Auszeichnung zuteil durch die Seilig= sprechung der Zeit= und Geistesgenossin von Filippo Neri und Maddalena de' Bazzi, der edlen Florentinerin Caterina de' Ricci, gest. 1590 6. Noch um eine andere Beilige machte Benedift XIV. fich verdient: Konigin Glisabeth von Portugal, gest. 1336, war von Urban VIII. schon 1625 als heilig er=

<sup>1</sup> Die Bullen im Bull. Lux. XVII 35 40 46 51 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bb XIII 162 f, XV 510. Biographien von F. v. Scala (1897) und F. de la Motte-Servoleig (1901).

<sup>3</sup> Freib. Kirchenley. VI 1869 f.

<sup>4</sup> Novaes XIV 91; Acta SS. Mart. III (Neubrud) 850 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. Lux. XVI 83; vgl. 74. Biographie von Bäumker (1888), Latarche (1907) u. a. Beschreibung der Seligsprechung bei Amici, Memoria intorno S. Camillo de Lellis, Roma 1913, 73 f; ebb. 83 über die Heiligsprechung. Bgl. unsere Angaben Bd X 105 ff.

<sup>6</sup> Schon zwei Jahre nach ihrem Tod veröffentlichte der Bischof von Fiesole, Franscesco de Cataneo Diaceto, ihre Biographie, der andere folgten. Bgl. unsere Angaben Bd IX 139 A. 9.

flärt worden, aber es fehlte das gebräuchliche Zeugnis darüber durch eine Bulle; der Mangel wurde jest ersest 1.

Abgesehen von der einen feierlichen Heiligfprechung hat Benedikt XIV. auch die Berehrung vieler heiligmäßig Verstorbener gefördert. Zu feierlichen Seligsprechungen ist er in den Jahren 1741—1753 freilich nur sechsmal geschritten. Der erste in der Reihe war Alessandro Sauli, der "Apostel von Korsita", gest. 1592², der letzte der Minorit Joseph von Copertino, gest. 1663, in dessen sich Ungewöhnliches und Unerstärliches in solcher Fülle zeigte, daß man ihn zuletzt in abgelegene Klöster verbannte, um ihn der Ausmerksamkeit zu entziehen Tei übrigen vier Selig= und später Heiliggesprochenen sind sämtlich Ordensstifter: außer Camillus de Lellis die Stifter der Somaster und Piaristen, Girolamo Miani und Giuseppe da Calasanza<sup>4</sup>, und Franz don Sales Genossin bei der Gründung des Ordens von der Heimsuchung, Jeanne Franzoise de Chantal 5.

Nicht gerade durch feierliche Seligsprechungen, aber doch auf Grund von Gutachten der Ritenfongregation hat Benedift XIV. in sehr vielen Fällen die meist althergebrachte Berehrung von ausgezeichneten Gliedern der Kirche bestätigt. Es findet sich unter diesen Seligen eine Königin von Frankreich, Johanna von Balois, gest. 1505; ihre She mit Ludwig XII. wurde als ungültig erstärt, sie stiftete dann später den Orden von der Berkündigung Mariä<sup>6</sup>. In gleicher Weise wurde ein Kardinal geehrt, der Kartäuser Niccold d'Albergati, gest. 1443 ; daneben ein Servit, Francesco Patrizi, gest. 1328 s, ein Benebittiner aus der Kongregation des hl. Silvester Guzzolini (gest. 1267) und

<sup>1</sup> durch Bulle vom 28. April 1742, Bull. Lux. XVI 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve vom 23. April 1741, ebb. XVI 27; P. Casari, In occasione d. solenne triduo che si celebra in S. Carlo a' Catinari per il b. Alessandro Saoli vescovo di Aleria in Corsica, rime offerte alla Santità di N. S. Papa Benedetto XIV, Roma 1741. Bgl. Cibrario, Lettere 268 und unjere Angaben Bb VIII 173 ff, IX 59 M. 7.

<sup>3</sup> Breve vom 20. November 1753, Bull. Lux. XIX 37. über seinen Einfluß auf die Konversion des Herzogs Joh. Friedrich von Braunschweig-Lüneburg (1651) vgl. Räß, Konvertiten VI 451.

<sup>4</sup> Breven vom 17. Juli und 22. September 1747 und vom 7. August 1748, Bull. Lux. XVII 204 261 271.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Breve vom 13. November 1751, ebd. XVIII 243. Bgl. über sie unsere Angaben Bd XII 362 ff; Cibrario a. a. D. 270. Das Defret, daß man zuversichtlich zur Seligsprechung schreiten könne, ist vom Papst selbst versaßt (an Tencin am 25. August 1751, II 136). Bgl. über die Seligsprechung ebd. 142 f 153.

<sup>6</sup> Defret vom 18. Juli 1742, Acta SS. Febr. I 574-591; Heimbucher II2 271 f.

<sup>7</sup> Defret vom 4. Oftober 1744, Fresco XVIII 24, XIX 201. Bgl. über ihn unsere Angaben Bo I 280.

<sup>\*</sup> Genauere Angaben über die im folgenden Genannten und das Datum der Betätigung ihres Kultes bei Novaes XIV 95—108. Seine Berdienste um die Heiligen und Seligen der Franziskaner zählt der Papst auf in seiner Allokution an das Generalkapitel, Bull. Benedicti XIV Bd XIII, Mechliniae 1827, 181.

Schüler dieses Beiligen, Ugo begli Atti; außerdem die Laien Girio ober Gerard, geft. 1298, Heinrich von Bozen, geft. 1315, und das Kind Andreas bon Rinn, angeblich von Juden 1460 ermordet; Beneditt erlaubte die bergebrachte Verehrung, verweigerte aber am 23. Mai 1755 die Heiligsprechung. Von den übrigen gehören acht dem Franziskanerorden an. Einige davon tragen berühmte Namen, wie die felige, feit 1807 heilige Coletta, geft. 1447, deren Reformation der Klariffen auch auf den männlichen Zweig des Ordens übergriff, Odorico Matiuffi da Pordenone (gest. 1331), der heldenmütige Reisende und Missionar, der ohne die Berkehrsmittel späterer Zeiten bis in das Berg von Afien und bis Beking vordrang 1, und der gelehrte Angelo da Chiavaffo, geft. 1495, der Berfaffer einer vielgebrauchten Zusammenstellung bon Moralfällen. Die übrigen feligen Franzistaner find auch beshalb bemerkenswert, weil fie beweisen, daß felbst in der Zeit bor oder mahrend der Reformation die Seiligfeit in der Kirche nicht ausgestorben mar; es find Gabriel Ferretti aus dem 15. Jahrhundert, Pacifico da Ceredano, geft. 1482, ber Pole Ladislaus von Gielniow, geft. 1505, der Laienbruder und Sohn von äthiopischen Sklaveneltern Beneditt ,der Mohr' von Philadelphia (von S. Frabello), geft. 15892, dazu die Franziskanerin Serafina Sforza, geft. 1478. Raum geringer ift die Zahl der Dominikaner, deren Berehrung durch Benedift XIV. bestätigt wurde. Bon ihnen ist Bedro Gonzalez Telmo, gest. 1246, allbekannt, weil sein Name im sog. Elmsfeuer fortlebt. Marcolino Amanni von Forli, gest. 1397, und Albaro von Córdova, gest. etwa 1430, zeichneten fich durch Gifer für die Ordensreform, Matteo Carrieri, geft. 1470, Giovanni Liccio, gestorben mehr als hundertjährig 1511, durch ihre Predigttätigkeit aus. Dem Dritten Orden des hl. Dominitus gehörten an Giobanna (Banna) von Orvieto, geft. 1306, und Stephana de Quinganis, geft. 1530.

In manche Seligsprechungsprozesse, die unter seinem Pontisikat nicht zu Ende kamen, hat Benedikt XIV. durch eigene Breven fördernd eingegriffen. So in den Prozes des Kardinals von Arezzo, Paolo Burali, dessen Tugenden er als heldenmütig erklärte<sup>3</sup>. Ebenso zugunsten des Jesuiten Andreas Bobola, Missionärs in Litauen, der als eigentlicher Martyrer zu gelten habe<sup>4</sup>. Über Kreszentia von Kaufbeuren waren noch zu deren Ledzeiten rühmende Berichte an den Papst gelangt, der am 17. Mai 1744 den Bischof von Augsburg zur Borsicht mahnte und diese Mahnung in einem langen Breve<sup>5</sup> wieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS. Ian. I 984—986; Buchberger II 1193. <sup>2</sup> Picot III 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 8. Februar 1756, Bull. Lux. XIX 191. Bgl. über ihn unsere Angaben Bb VIII 121 und die Biographien von G. B. Bagatta (Benedig 1698), G. Bonaglia (Rom 1772), G. A. Cagiani (Rom 1669).

Hebruar 1755, Bull. Lux. XIX 120. Bgl. Anal. iuris pontif. XX 927.
 wom 1. Oftober 1745, Bull. Lux. XVI 318—323. Rrefgentia, geft. 5. April 1744,

holte; er äußerte sich darin auch migbilligend über ungewöhnliche Bilder des Heiligen Geistes, die angeblich von Kreszentia verbreitet wurden. Das Breve bot auf protestantischer Seite eine Sandhabe zu Angriffen, auf die dann von Muratori geantwortet murde 1. Für die Geligsprechung der Frangistanerin Maria von Nareda, gest. 1665, bilbeten Schriften mit angeblichen Offenbarungen, die ihr zugeschrieben murden, eine Schwierigkeit. Die spanische Inquisition batte nach vierzebnjähriger Untersuchung Diese Schriften gebilligt, die Sorbonne sie verurteilt, in Rom wurden sie am 4. August 1681 verboten, das Berbot aber für Spanien auf Bitten des Hofes suspendiert. Der Streit, in den Kardinal Aguirre 1699 und Eusebius Amort 1734 eingriffen, dauerte fort. Beneditt XIV. entschied am 16. Januar 17482, es stehe einstweilen nicht fest, daß jene Schriften von Maria von Agreda herrührten; bevor aber die Zweifel über jene Offenbarungen geklärt feien, könne die Berhand= lung über die Tugenden jener Nonne nicht zum Abschluß kommen. Ausführlich verbreitete fich ber Papft in einem eigenen Schreiben 3 über die Berehrung, die Lukas Cafalius zu Nicofia, Maro bei den Maroniten4 genoß; nach Bologna sandte er aus der Ratakombe des hl. Thraso Reliquien, die auf Grund von manchen Rennzeichen als Leib eines hl. Procus angesprochen wurden 5: auf Bitten des Konzils von Tarragona gestattete er 6. daß der bl. Maginus in Zutunft höhere Verehrung genieße. Die Verehrung der hl. Kaiserin Aelia Bulcheria, die den portugiesischen Augustiner-Chorherren schon erlaubt wurde, dehnte er auf die Gesellschaft Jesu aus?.

Seiner Andacht zur Muttergottes <sup>8</sup> gab Benedikt öfter Ausdruck. Die Basilika S. Maria Maggiore ließ er restaurieren, stattete sie mit einem jähr=lichen Zins aus <sup>9</sup> und verordnete, daß in ihr jährlich am Feste der Un=besleckten Empfängnis eine feierliche päpstliche Cappella gehalten werde <sup>10</sup>. Eine

wurde 1900 seliggesprochen; Biographie von Jeiler (\* 1901). Über die nachher erwähnten Bilder des Heiligen Geistes ebd. 5. Aust. (1900) 176—183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An den Generalminister der Franzistaner Raphael de Lucagnano, Bull. Lux. XVII 214—220. Bgl. Fresco XVIII 25; Kraus 47. Rach Friedrich (Döllinger I 403) hätte Amort den Papst zu seinem Urteil bestimmt. Über die Berlegenheiten, in welche die Sache ihn versehte, schreibt Benedist am 14. Februar und 3. April 1748 an Tencin (I 384 f 395), am 17. August 1748 an Quirini (über die Schrift des Gonzalez gegen Amort). Fresco XIX 178.

<sup>\*</sup> vom 8. Februar 1747, Bull. Lux. XVII 138—147. Bgl. Leg. f. Theol. u. Kirche I (1930) 146 f.
\* Breve vom 28. September 1753, Bull. Lux. XIX 70 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Breve und Schreiben vom 20. April 1745, ebb. App. 11—x. Bgl. Acta I 254 <sup>6</sup> am 22. Dezember 1745, Acta I 285.

<sup>7</sup> am 2. Februar 1752, ebd. II 90. Benedift XIV. an Kardinal Quirini über den Kult des hl. Simcon, bei Cibrario, Lettere 284.

<sup>8</sup> quam toto vitae Nostrae cursu propitiam Nobis atque indulgentissimam experti sumus. Allofution vom 5. Mai 1749, Bull. Lux. XVII 70. Bgl. Allofution vom 30. September 1750.
9 am 11. Februar 1745, Bull. Lux. XVI 281 f.

<sup>10</sup> im Konsistorium vom 26. November 1742, ebd. 282. Della papal cappella per v. Bastor, Geschichte der Bähste. XVI. 1.—7. Aust.

Bulle von ihm über die Unbesleckte Empfängnis war schon entworfen, kam aber nicht zur Veröffentlichung; es war darin ausgesprochen, daß man an der Heiligkeit der Mutteraottes im ersten Augenblick ihres Daseins nicht zweiseln dürfe. Daß der Besuch in Loreto auch ihn mit Andacht erfüllt habe, spricht er in einem Breve über die Ehrung des Heiligen Hauses? öffentlich aus. Da durch Erlaß Junozenz' XII. das Heilige Haus unabhängig vom Bischof von Loreto geworden war, entstanden Streitigkeiten; Benedikt ordnete die Sammlung der päpstlichen Erlasse ans, nach denen sie zu entscheiden waren. Eine Marienwallsahrt zu Coimbra förderte er durch Enadenerweise. Das glänzendste Zeugnis für Benedikts XIV. Muttergottesverehrung ist aber die große Bulle, in der er am 27. September 1748 die Borrechte der Marianischen Kongregationen bestätigte.

Das Fest Peter und Paul mußte nach seiner Anordnung auch in den acht Tagen nach dem 29. Juni seierlich begangen werden <sup>6</sup>, und die beiden Apostelfürsten sollten als Hauptpatrone der Ewigen Stadt gelten <sup>7</sup>. Ein altes Bersäumnis der römischen Kirche war es, daß sie aus übergroßer Zurückschultung einen der herborragendsten Lehrer der Bäterzeit, Leo den Großen, so wenig geehrt hatte; Benedikt ernannte ihn jest zum Kirchenlehrer <sup>8</sup>.

Von mittelalterlichen Heiligen ehrte Benedikt den hl. Franziskus, indem er dessen Basilika in Assis durch besondere Vorrechte auszeichnete<sup>9</sup>; für den Apostel von Andalusien, Juan de Ávila, gest. 1569 <sup>10</sup>, für Iohannes Leonardi, gest. 1609 <sup>11</sup>, und den Trinitarier Michael de Sanctis, gest. 1625 <sup>12</sup>, erklärte er, daß sie den Tugendgrad besessen hätten, der zur Heiligsprechung erfordert wird.

Auffallend viele Erlasse Benedikts XIV. gelten den Heiligen des Jesuitensordens. Für Ignatius von Lopola und Franz Xaver billigte er besondere

la festa dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine Madre di Dio da N. S. Papa Bened. XIV in perpetuo decretata. Discorso storico e panegirico, Padova 1752.

V. Sardi, La solenne definizione del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria SS. Atti e documenti II, Roma 1905. Bgl. Civ. Catt. 1905, IV 59 f. Berhandlungen über die Unbestette Empfängnis unter Beneditt XIV. j. Civ. Catt. a. a. O. 513-527 655-674.
 vom 2. Dezember 1747, Acta I 459.

<sup>3</sup> am 3. Januar 1743, Bull. Lux. XVI 129. Bgl. Anal. iuris pontif. I 470.

<sup>4</sup> am 25. Februar 1748, Acta I 493.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Institutum Societatis Iesu I (Bull.), Florentiae 1892, 283. Andere Erlasse über diese Kongregationen ebd. 278; Acta II 94.

<sup>6</sup> Busse vom 1. April 1743, Bull. Lux. XVI 155. Zwei Abhandlungen des Papstes über Petri Stuhlseier zu Rom und Antiochien veröffentlichten Foscolo (Kom 1828) und J. G. Brighenti (Kom 1829).

7 Defret vom 16. Oftober 1743, Bull. Lux. XVI 157.

<sup>8</sup> am 15. Ottober 1754, ebd. XIX 115. 9 Freib. Kirchenleg. II 21.

<sup>10</sup> Defret vom 8. Februar 1758, Anal. iuris pontif. XX 7.

<sup>11</sup> Defret vom 27. Dezember 1757, ebd. 802.

<sup>12</sup> Defret vom 6. März 1742, Novaes XIV 40.

Andachtsübungen, die er mit Ablässen ausstattete 1. Franz Xaver ernannte er auf Ersuchen des Königs von Portugal zum Patron der auswärtigen Missionen 2, Franz Borja zum Patron von Portugal 3. Bon Ignatius von Azevedo wie von Rudolph Acquaviva erklärte er, daß sie als Marthrer zu betrachten seien 4, von dem Indienmissionär Iohannes de Brito, daß seine angebliche Beobachtung der malabarischen Gebräuche, wenn Tatsache, für ihn, den Marthrer, kein Hindernis der Seligsprechung bilde 5. Der Prozeß des Polen Andreas Bobola bot ihm Anlaß zur Lösung einiger Zweisel in Betreff der Seligsprechung im allgemeinen 6, ebenso das Dekret über die heldenmütige Tugend des Regerapostels Petrus Claver 7. Für das Fest des hl. Aloisius verlieh Benedikt einen Ablaß, für Johannes Berchmans und Ludwig de Ponte erlaubte er den Seligsprechungsprozeß einzuleiten 8. Das letzte Dekret, das er am 10. Mai 1758 kurz vor seinem Tode unterschrieb, bezieht sich auf die Seligsprechung des Jesuiten Franziskus de Hieronymo 9.

Sehr oft kommt Benedikt XIV. in seinem Brieswechsel auf die Seligsprechung des Kardinals Bellarmin zu sprechen <sup>10</sup>. Als Prosper Lambertini war er unter Klemens XI. in Bellarmins Prozeß Promotor sidei gewesen und hatte als solcher Sinwände gegen die Heiligkeit des großen Kontroverssten vorzubringen, die er indes alle in seinem Werke über die Heiligsprechung löst. Als Papst ließ Benedikt den Prozeß wieder aufnehmen, in der Generalkongregation vom 5. Mai 1753 legte er selbst für Bellarmin ein glänzendes Zeugnis ab <sup>11</sup>; von den Stimmen der 21 Kardinäle und 6 Konsultoren waren nur 3 ihm ungünstig: Passionei, York und Corsini. Die Zesuitenseinde hatten eine sieberhafte Tätigkeit erössnet, um die Seligsprechung zu hindern <sup>12</sup>. Passionei versuchte alles, um Bellarmin herabzusesen, Benedikt XIV. sagte jedoch ausdrücklich, daß sein "Geschwäg" (ciarle) feinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta I 187, II 298. <sup>2</sup> am 24. Februar 1748, Ius pontif. III 367 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Acta II 265.

<sup>4</sup> Novaes XIV 35 40. Über Azevedo vgl. unfere Angaben Bo VIII 519 f.

<sup>5</sup> Defret vom 2. Juli 1741. Bgl. Anal. iuris pontif. I 1257.

<sup>6</sup> Breve vom 22. Mai 1749, Ius pontif. III 398 f.

<sup>7 24.</sup> September 1747, Anal. iuris pontif. XX 8-10.

<sup>8</sup> am 23. März 1754, Freib. Kirchenleg. I 580, II 388, X 185.

<sup>9</sup> Ebb. IV 1824; Novaes XIV 244.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Heeckeren II 265 274 277 280 288 292 294 295 300 301 339 356 f 364 374 f. BgI. Brucker in ben Études LXVII (1896) 663—676; Rosa, Passionei e la causa di beatificazione del ven. card. Bellarmino, Roma 1918.

<sup>11</sup> Le cardinal Bellarmin, outre qu'il était très savant, a été comme religieux, comme archevêque et comme cardinal un exemple vivant de vertu. Dazu travaux immenses et utiles in den derficielenen Kongregationen (an Tencin am 9. Mai 1753, II 265). Nous savons parfaitement ce qu'en bonne justice nous devons faire, mais en même temps nous voyons le danger auquel nous nous exposons en la rendant (an denfelben am 25. Juli 1743, ebd. 280).

Eindruck auf ihn mache 1. Aber die Berteidiger der gallikanischen Freiheiten in Frankreich sahen in Bellarmin ihren Todseind; Benedikt wollte nicht noch "Öl ins Feuer gießen" und beschloß, die Sache ruhen zu lassen, solange der Stier noch am Rasen sei". Als Choiseul im folgenden Jahr als Gesandter nach Rom kam, war er beauftragt, dort Borstellungen gegen eine Wiederaufnahme der Berhandlungen zu machen: eine Heiligsprechung Belsarmins werde in Frankreich niemals anerkannt werden". Der Minister Boyer schrieb um dieselbe Zeit an den Jesuitengeneral, es könne jetzt, ohne daß Lärm entstehe, jeder andere eher als ein Jesuit und jeder andere Jesuit eher als Bellarmin auf die Alkäre erhoben werden. Die Heiligsprechung Belsarmins werde sür die Anhänger des Parlaments Anlaß zu öffentlichen Standalszenen geben 4. Der Prozeß wurde erst in jüngster Zeit wieder aufsgenommen und dabei an die Feststellungen über Bellarmins Heiligkeit unter Benedikt XIV. angeknüpft. Nicht günstig äußerte Benedikt sich über den Prozeß zur Heiligsprechung seines Borgängers Innozenz XI.6

Wenn die Feindschaft gegen die Gesellschaft Jesu die Ehrung Bellarmins einstweilen unmöglich gemacht hatte, so förderte dieselbe Feindschaft dagegen einen andern Seligsprechungsprozeß, den des Jesuitengegners Palafor. Der erste Gedanke, ihm diese Ehrung zu erweisen, tauchte 1691 auf. Der spanische König und etwa zwanzig spanische Bischöfe unterstützten den Plan; als aber der Jesuitengeneral Gonzalez die Bischöfe überzeugte, daß ein Schmähbrief gegen die Jesuitens wirklich von Palafor herrühre, ruhte die Sache einstweilen. Trozdem wurde 1726 der Seligsprechungsprozeß wirklich eröffnet. Kardinal Passionei, der seit 1741 ihn zu betreiben hatte, wandte sich 1756 gemeinsam mit Kardinal Enriquez an den spanischen Hof mit der Bitte um Unterstützung. Darauschin erhielt der spanische Gesandte in Kom zunächst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons dit au général des Jésuites que le retard de la cause ne provenait pas des pauvretés [ciarle] débitées par le cardinal Passionei, mais des tristes circonstances du temps; que ne voulant pas jeter de l'huile sur le feu, nous croyons ainsi rendre service à la cause. Un Tencin am 29. Mugust 1753, ebb. 288.

<sup>2</sup> An denfelben am 19. September 1753, ebd. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> que certainement pareille canonisation ne serait jamais reconnue en France. Boutry 237 ff. <sup>4</sup> Régnault, Beaumont I 259.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über die Geschichte der Heiligsprechung Bellarmins vgl. Dudon in den Recherches de science relig. XII (1921) 145—167; Raih v. Frent in den Stimmen der Zeit CXIX (1930) 332—344.

<sup>6</sup> An Tencin am 14. Rovember 1744, I 162. Am 10. Oftober 1744 \* schreibt der französische Gesandte, für seine Zeit sei die Heiligsprechung von Innozenz nicht zu fürchten; der Papst habe nur im hinblick auf die Zukunft die noch lebenden Zeugen verhören lassen. Nunziat. di Francia 442, Cifre al Durini, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Bgl. über ihn unsere Angaben Bd XIV 154 ff. 8 Ebd. 158 A. 1.

<sup>9</sup> Astrain VI 369. Schreiben von Gonzalez an den spanischen König in Vie du ven. Dom Jean de Palafox, Köln 1767, 506 f.

zwar nur die Weisung, weder etwas dafür noch dagegen zu tun 1; bald aber wurde, wohl unter dem Einfluß des Ministers Wall, Passioneis Bitte gewährt 2.

Trop allen Eifers für die Gottes- und Beiligenverehrung hat Benedikt XIV. die Babl der Festtage bedeutend eingeschränft. Bon Anfang feines Pontifitats an, ichreibt er felbit 3, feien ihm von Bischöfen diesseits und jenfeits der Alpen Bitten in dieser Sinsicht vorgelegt worden. Benedift entsprach den Ansuchen durch eine Bulle bom 13. September 17424. Er hatte fich lange mit der Frage beschäftigt und in sein Wert über die Beiligsprechung eine Abhandlung eingerückt, in der er fich für eine Berminderung der Fefttage ausspricht, weil fie doch von vielen nicht würdig begangen würden und in ihrer Übergahl den Broterwerb der Armen erschwerten. Rach Beröffentlichung dieser Abhand= lung verlangte der Bapft noch das Gutachten von 40 Gelehrten: 33 davon sprachen sich für die Berminderung der Feste aus, 15 waren der Ansicht, der Heilige Stuhl solle eine neue Festordnung für die ganze Kirche vorichreiben, 18 dagegen meinten, eine folche fei nur jenen Bischöfen zu gewähren, die darum einkämen. Bon 1742 bis 1748 verlangten die Berminderung allein aus Spanien 25 Bijchöfe, aus dem Kirchenstaat 8, aus Toskana 65. Da fich zwischen Muratori und Rardinal Quirini ein Streit über die Verminderung der Festtage erhob, schlug der Papst durch einen Erlag vom 14. November 1748 ben Streit nieder, indem er das Schreiben über den Gegenstand verbot 6.

Das Berlangen nach Berminderung der Festtage mag zum Teil auch auf die Abnahme des religiösen Sinnes zurückzuführen sein. Auf der andern Seite gab es im damaligen Italien nicht wenige, denen später die Ehre der

<sup>1 \*</sup>Wall an Portocarrero am 9. März 1756, Archiv der įpan. Botichaft zu Kom, Reales Órdenes 39; \*Portocarrero an Wall am 1. April 1756, ebd. Registro de la correspond. oficial 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Ball an Portocarrero am 16. November 1756, ebd. R. Órdenes 39; \*Portocarrero an Ball am 9. Dezember 1756, ebd. Registro 99.

<sup>3</sup> an den Bischof von Bressau am 1. März 1755, Acta II 224; Schreiben vom 17. August 1748, bei Fresco XIX 179. Bgl. Arch. Rom. XXXVII 697.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. Lux. XVI 116. Schon das Konzil von Tarragona von 1727 richtete an den Papst die Bitte um Berminderung der Festtage. Die Leute arbeiteten an solchen Tagen trot des Berbotes dennoch und entschuldigten sich mit der Unsruchtbarkeit des Bodens, der Höhe der Steuern und damit, daß es jährlich 91 gebotene Festtage gebe. Coll. Lac. I 785.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Novaes XIV 134 f; Breve für Neapel vom 12. Dezember 1748, Bull. Lux. XVII 286; für Polen 1745, ebb. XVI 312; für Maria Therefia und das Mailändische vom 3. Dezember 1754, Acta II 214. Nach Breve vom 28. September 1745 sollte Christi himmelfahrt in der Reduktion der Feste für Spanien nicht einbegriffen sein. Ebd. I 284

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bull. Lux. XVII 283; Amann im Dict. de théol. cath. X 2554 f. — €ine Schrift Muratoris gegen Quirini in den Scritti inediti di L. A. Muratori, Documenti, Bologna 1872, 261—322. Bgl. oben S. 152.

Heiligsprechung zuteil wurde <sup>1</sup>, so namentlich in der entstehenden Genossensichaft der Redemptoristen dem Stifter Alsons von Liguori, gest. 1787, und dem Laienbruder Gerard Majella, gest. 1755 <sup>2</sup>, ferner dem Stifter der Passionisten, Paul vom Kreuz (Paolo Danei), gest. 1775 <sup>3</sup>, dem Franziskaner Leonardo da Porto Maurizio, gest. 1751 <sup>4</sup>, dem Weltpriester Giovanni Battista de Rossi, gest. 1764 <sup>5</sup>. Größeres als das Leben und Wirken der Genannten und ihrer Umgebung sah die Kirche auch in ihren besten Zeiten nicht.

4.

Für De Rossi, dessen priesterliche Tätigkeit ganz aufging in der Sorge für Arme, Kranke und Gefangene, bot namentlich das Jubiläumsjahr, das 1750 einfiel, ein weites Feld, seine Liebe zu den Armen unter den Pilgern zu betätigen 6. Nicht geringeren Eiser entfaltete Leonardo da Porto Maurizio. Bur Borbereitung auf das Heilige Jahr hielt er vom Juli 1749 an dreimal mit einer Zwischenzeit von acht Tagen Missionen, die immer zwei Wochen dauerten; der Papst selbst wohnte mitunter den Predigten an und erteilte den sakramentalen Segen 7. Auf die Missionen folgten Exerzitien 8. Der große Missionär hatte sich seit langem besonders die Andacht zum Leiden Christi durch die Stationswege angelegen sein lassen, deren er 572 errichtete; die Kreuzwegandacht wurde durch ihn eine allgemeintirchliche übung. Im Jubiläumsjahr gründete er den berühmtesten dieser Stationswege: am 27. Nosbember 1750 wurde durch ihn ein Kreuz in der Mitte des Kolosseums mit den zugehörigen Stationen aufgestellt 9.

Der eifrige Prediger erfreute sich der besondern Hochschätzung Benedikts. Jeden Sonntag hatte er freien Zutritt zum Papst 10, und öfter, wenn der unermüdliche Missionär sich in seinem Eifer versehentlich nach zwei Orten für

4 Opere, 12 Bde, Roma 1853 f; 5 Bde, Roma 1867 f (in letterer Ausgabe das Diario delle missioni; Biographie von Salvatore d'Ormea zu Anfang der Ausgaben);

Prediche e lettere inedite veröffentlicht B. Innocenti (Quaracchi 1915).

¹ De Waal, Roma Sacra 546 f. ² Biographie von Dilgstron, Dülmen 1909. ³ Biographie von Strambi (Rom 1786); Amadeo della Madre del B. Pastore, Lettere di S. Paolo della Croce, disposte ed annotate, Roma 1924. Paul vom Kreuz fchrieb wöchentlich etwa 30 Briefe, 2000 find erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Katholit 1881, II 487—526; Biographie von Leitner (1899). — Außerdem starben im Ruse der Heiligkeit z. B. der Kapuziner-Bischof von Ferrara Bonaventura Barberini (s. Freib. Kirchenleg. VII 130; vgl. oben S. 217); Paolo Buono (Pianelli) auß Reapel, der 40 Jahre für die Armen sorgte, begraben in S. Lorenzo in Damaso (\*Merenda a. a. D.); der Franziskaner-Konventuale Francesco Antonio Fassani, † 1742 (Picot III 369).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Novaes XIV 146. <sup>8</sup> Innocenti 271.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Discorso fatto nell'istituzione della Via Crucis eretta nel Colosseo di Roma (Opere & IV), Venezia 1867, 393; Innocenti x; Statuti della ven. Arciconfraternita degli Amanti di Gesù e di Maria eretta in Roma nell'anno del giubileo 1750, Roma 1773.

die gleiche Zeit versprochen hatte, mußte Benedikt Hilfe schaffen 1. So war es auch der Papst selbst, der Leonardo zu den Jubiläumsmissionen nach Kom berief und den gealterten Ordensmann ermutigte, wie ein tapferer Soldat auf der Bresche zu sterben.

In allen Hauptkirchen Roms wurden schon 1749 Missionen gehalten, besonders durch Kapuziner<sup>2</sup>; im folgenden Jahr erneuerten sie sich unter starkem Zulauf des Bolkes<sup>3</sup>. Der Papst schäfte die Missionen aufs höchste, den Missionären gab er persönlich Anweisung zur Ausübung ihres Amtes<sup>4</sup>.

Das Jubiläum war überhaupt für Benedikt eine Herzenssache, die ihn schon lange vorher beschäftigte. Bereits am 25. September 1748 schrieb er 5, den folgenden Monat werde er Rom nicht verlassen, sondern ihn ganz an seinem Schreibtisch verbringen; für das Heilige Jahr sei gar viel vorzubereiten, denn es solle wirklich ein heiliges Jahr, ein Jahr der Erbauung und nicht der Argernisse werden.

Die Borsätze, die Benedikt damit aussprach, hat er gehalten. Ein volles Dutzend Erlasse, meist umfangreich und angefüllt mit vieler Gelehrsamkeit aus Geschichte und Kirchenrecht, liegen von ihm vor. Ein Kundschreiben an die italienischen Bischöfe vom 19. Februar 1749 amhnte sie, alles zu entfernen, was zum Anstoß gereichen könnte; die Jubiläumspilger sollten nicht zerfallene oder schmutzige Kirchen sinden, mit zerrissenen heiligen Gewändern oder ganz ohne solche; Benedikt XIII. habe als Borbilder auf die Kapuzinerstirchen verwiesen, die nicht kostbar seien, aber reinlich. Besonders will der Papst, daß der Chorgesang und die Kirchenmusik erbaulich seien, worüber er sich des weiteren verbreitet. Eine Ansprache an die Kardinäle vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esso è un degno religioso, ma non può essere in cinquanta luoghi nello stesso tempo, come forse per la sua gran carità bramerebbe d'essere. Dice di sì a tutti, e poi ritrovandosi imbrogliato, ora chiama in aiuto il Papa, ora il suo P. Generale. Benebitt an Storano am 1. Mär, 1747, bei Maroni 751.

<sup>2 \*</sup>Zeitungen auß Mom zum 25. Ottober 1749, Archiv der öfterr. Botschaft am Batifan. Leonardo da Porto Maurizio schreibt am 25. April 1749 (Innocenti 271): Noi daremo principio alle nostre [missioni] dopo l'Ottava di S. Pietro, e primieramente se ne faranno tre in varie piazze, e poi esercizi spirituali in varie chiese. Nel mese di Novembre si ripiglieranno le missioni, e allora non saremo soli, ma 7 o 8 missionari in varie chiese; e poi seguiteremo gli esercizi sino al Natale.

<sup>3 \*</sup>Zeitungen aus Rom zum 28. Februar 1750, a. a. O. Der Papst hat die tüchtigsten Prediger ausgewählt; so für St Peter den Regularstleriser Bona, für Gesü den Jesuiten Tommaso Carli, für die Minerva den Dominisaner Tacconi, für S. Lorenzo in Damaso den Serviten Gaseotti, für Araceli Ludovico da Siena, für S. Eustachio Pier Maria da Casalini usw. Zum 24. Januar und 21. Mai wird die große Zahl der Pilger erwähnt.

<sup>4 \*</sup>Avviso zum 13. Dezember 1749, im Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München. 5 an Tencin, I 431. 6 Bull. Lux. XVIII 9 ff.

<sup>7</sup> Gbb. 12-24.

3. März 1749 legt ihnen die Serstellung ihrer römischen Titelfirchen ans Berg; er felbst habe in seinen jungeren Jahren fich um Berbefferung ber Landstraßen bemüht und später ben Schmud ber römischen Rirchen, besonders von S. Apollinare, fich angelegen fein laffen; Die Rardinale möchten besgleichen tun. Es folgte am 5. Mai eine neue Allokution2, die das Beilige Jahr ankundigte und auseinandersette, mas zu tun sei, damit das Jahr ein beiliges werde: der Bapit wolle Bolksmissionen abhalten laffen, an die Bischöfe Mahnungen richten, Beichtväter berufen, ihnen besondere Bollmachten erteilen und die Zweifel klären, die sich an die gewöhnlichen Jubiläumsinstruktionen fnüpften. Um gleichen Tage erging bann die Unfündigung des Jubilaums an alle Gläubigen 3. Wegen ber Sündhaftigfeit und Nachläffigfeit der Welt. fagt er darin, seien besondere Zeiten eingeführt, in denen die Kirche besondere Mahnungen ergeben laffe. Tuet Buke', das fei der Inhalt feines Schreibens. Die Einladung zur Bilgerfahrt nach Rom begründet er dann auch damit, daß sie Gelegenheit geben werbe, den Glang des driftlichen Roms zu ichauen 4. ,Bas tann es für ben Chriften Schöneres geben, als die Herrlichkeit des Rreuges Chrifti in dem höchsten Lichtglang zu erblichen, in dem fie auf Erden erftrahlt, und bon dem Beweise des glorreichen Sieges. durch welchen unser Glaube die Welt überwunden hat, durch den Augen= schein sich zu überzeugen? Sier sieht man, wie die höchste weltliche Dacht in Chrfurcht vor der Religion fich neigt, und wie das einstige irdische Babylon in eine neue, himmlische Stadt umgewandelt ift, die nicht zur Bernichtung der Bölter und Unterjochung der Reiche mit Waffenlarm und Rriegsgetümmel brobt, fondern jur Belehrung und Rettung der Nationen eine himmlische Lehre und eine untadelige Sittenzucht vor Augen ftellt. Hier fieht man die einstige Herrschaft des Aberglaubens in Bergeffenheit begraben. mährend die reine Berehrung des mahren Gottes und die Majestät des Bottesdienstes überall ihren Glang verbreiten; man fieht die Beiligtumer erlogener Gottheiten zu Boden geworfen, die Tempel Gottes dagegen burch heilige Berehrung geweiht; man kann sich mit eigenen Augen davon über= zeugen, wie die gottlosen Spiele der Theater und die wahnfinnigen Zirkus= darbietungen aus der Erinnerung der Menschen verschwunden und ftatt ihrer die Ruheftätten der Marthrer voll von Besuchern find; wie die Denkmale der Thrannen umgefturzt daliegen und, von Raiserhand erbaut, die Grabstätten ber Apostel fich erheben; wie die Rostbarkeiten, die der Chrung römischen Soch= mutes bestimmt waren, zum Schmuck der Kirchen dienen; wie die Ehren= denkmale, die für die Unterjochung von Provinzen den heidnischen Göttern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull, Lux, XVIII 66. <sup>2</sup> @bb. 69 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 70 ff. Ruggieri nennt am 12. Mai 1749 bie Bulle un capo d'opera e ve lo dico senza adulazione. Nardinocchi 106.
<sup>4</sup> Bull. Lux. XVIII 73 f.

dargebracht wurden, von gottlosem Aberglauben gereinigt, mit mehr Recht und als Wahrzeichen größeren Glückes an der Spize das Siegeszeichen des unbesiegbaren Kreuzes tragen. Der Anblick endlich der unabsehbaren gläubigen Scharen, die im Jubeljahr von allen Seiten zur Ewigen Stadt herbeisftrömen, wird euer Herz mit Freude erfüllen, wenn jeder seinen eigenen Glauben in so vielen Nationen und Sprachen wiedersindet, mit diesen allen in brüderlicher Liebe bei der gemeinsamen Mutter, der römischen Kirche, im Herrn sich geeint fühlt und mit Freude innewird, wie der Tau himmlischen Segens reichlicher herabsließt.

Im folgenden Monat erging ein neues Rundichreiben 1, das fich nach einer gelehrten Einleitung über das Alter der Wallfahrten im allgemeinen und der Bilgerfahrten nach Rom im besondern vor allem an die Bischöfe, Priefter und Ordensleute wendet. Der Grund, weshalb die Ginladung nach Rom ergeht, ift die Berehrung der Apostelfürsten; er liegt darin, dag Rom das Saupt der katholischen Religion und den Mittelpunkt der Einheit bildet, und daß Aussicht auf völlige Tilgung der Sundenstrafen durch einen vollkommenen Ablag geboten wird. Das Rundschreiben wendet fich bann an die Beicht= väter, die unterrichtet werden, wie fie die Gläubigen gur Gewinnung des Jubelablaffes vorbereiten follen. Die Bollmachten ber Beichtväter werden in einem eigenen Erlag? aufgezählt und die Schwierigkeiten, welche für die Benutung dieser Bollmachten bisher bestanden, in einer weiteren Instruktion 3 ausführlich unter 91 Nummern besprochen und geklart. Nach der Sitte find mahrend des Beiligen Jahres außer dem Jubelablaß alle andern Ablaffe fuß= pendiert 4. Wie es mit benen zu halten ift, die am Besuch ber Ewigen Stadt gehindert find: mit den Rlofterfrauen, Rranten, Gefangenen, wird in einem eigenen Breve 5 bestimmt. Nach Beginn bes Seiligen Jahres erging noch an die Apostaten vom Mönchtum eine Einladung zur Rückfehr 6. So war also wohl nichts vergeffen; felbst für ben Gall, daß Rechtsftreitigkeiten unter den Bilgern entstünden, waren Richter vorgesehen?.

Am 1. Dezember handelte der Papst im Geheimen Konsistorium über die Eröffnung der Heiligen Pforte, die zu Beginn des Heiligen Jahres in St Peter durch den Papst, in gewissen andern Basiliken dem Gebrauch gemäß durch Kardinäle geschehen mußte <sup>8</sup>. In der ersten Woche des Dezember berief

<sup>1</sup> vom 26. Juni 1749, ebd. 78-97. 2 vom 25. November 1749, ebd. 97-102.

<sup>3</sup> vom 3. Dezember 1749, ebd. 102-145.

<sup>4</sup> Breve vom 17. Mai 1749, ebb. 77.

<sup>5</sup> vom 17. Dezember 1749, ebb. 149-151.

<sup>6</sup> am 12. Februar 1750, ebd. 151-152.

<sup>7</sup> Breve vom 28. November 1749, ebb. 145. Quirini hatte dem Papft geraten, auch die protestantischen Fürsten zum Jubilaum einzuladen. Fresco XIX 196.

<sup>8</sup> Die Allofution im Bull. Lux. XVIII 147 f.

er die Missionsprediger zu sich, um sie persönlich über ihre Pflichten zu unterrichten 1.

Das Jubeljahr geftaltete fich zu einem eindrucksvollen Beweis, daß im driftlichen Volk der katholische Glaube noch lebendig war. Nach Merenda hatten sich Ende 1749 schon 30000 Fremde in Rom eingefunden; 200 Ar= menier und Griechen, meldet er im folgenden Januar2, feien zum Jubilaum gekommen. Der Anfang des Beiligen Jahres fei gut, ichrieb der Papft. Gine Schar von Armeniern, die auf ihre Rosten lebten, mache Aufsehen, 800 katholische Schweizer hielten eine erbauliche Prozession ab zum Besuch ber Bafiliten. Aus Wien waren ichon Pilger angekommen, und ebenso aus Cafale. Alles reise trot des ftrengen Winters, beim Gintreten der befferen Sabreszeit fonne man also auf größere Besuchermengen rechnen3. Auf die Armenier kommt er noch einmal gurud': es seien ihrer hundert, meist Raufleute: ihre Damen hätten fie mitgebracht, die aber immer verhüllt ausgingen; nur als fie im Refektorium von St Beter durch die Dreifaltigkeitsbruderschaft bewirtet murden. fah man ihre Kleinodien und Diamanten; bei Tisch wurden die Herren durch fechs Rardinale, die Damen durch die Gattinnen der Gesandten von Frankreich und Benedig und durch Fürstinnen bedient 5. Für die Fastenzeit fanden sich wiederum zahlreiche Bilgerscharen ein. Unter großem Zustrom des italienischen und auswärtigen Abels wurden die Zeremonien der Karwoche gefeiert; der Rudrang war so groß, daß vornehme Leute zu Fuß nach St Beter geben mußten, weil die Raroffen alle gurudbehalten waren für den Besuch der Bafiliken und die andern Andachten der Römer. Mehr als 17000 Vilger mußten im Freien kampieren. Das Bolt besuchte die Bafiliken mit vieler Andacht 6. Im April und Mai meldet der Bapft, daß der Zudrang von Fremden anhält 7. Auf Pfingsten beabsichtige er ein Triduum zu feiern in S. Maria in Trastevere, in S. Carlo auf dem Corjo und in S. Andrea della Balle; jeden Morgen werde er felbst einer Predigt beiwohnen und danach den sakramentalen Segen geben 8. Nach Sitte der alten Vilgerfahrten habe der Bischof von Spoleto mit einem auten Teil seines Kapitels und seiner Briefter, alles in allem etwa 70 Personen, die Bilgerfahrt gang zu Fuß gemacht und selbst dem Zug das Kreuz vorangetragen. Er wollte bei der Dreifaltigkeitsbruderschaft fich einquartieren, mas aber der Papft nicht zugab 9. Die genannte Bruderschaft berechnete ihre Rosten für Unterbringung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Zeitungen zum 11. Dezember 1749, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.
<sup>2</sup> \* Memorie 92 f, Bibl. Angelica zu Rom. Ein Bilgerbücklein lieferte Marangoni: Il devoto pellegrino guidato, Roma 1749.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An Tencin am 7. Januar 1750, II 1 f. 4 am 28. Januar 1750, ebd. 6.

 <sup>\*</sup>Merenda 95, a. a. D.
 11. u. 23. Märj 1750, II 18 21.
 1., 22. u. 29. April, 6. u. 22. Mai 1750, ebb. 21 24 26 27 32.

<sup>8 22.</sup> April, ebd. 24. 9 Ebd.

ber Pilger vom Dezember 1749 bis Ende März 1750 auf 65000 Scudi. Mit großer Andacht des Bolkes wurde die Fronleichnamsprozession begangen, und ebenso unter "enormem" Zuströmen des Adels nach der Rücksehr des Papstes aus Castel Gandolso das Peter= und Paulssest; außer den Kardinälen waren 40 Bischöfe dabei zugegen, des Abends wurden die Kuppel von St Peter und die Kolonnaden beleuchtet"; und noch einmal schreibt der Papst, bei Schließung der Heiligen Pforte sei der Zudrang des fremden Adels nicht zu beschreiben gewesen, beim päpstlichen Segen habe das Bolk den Petersplat bis in die benachbarten Straßen hinein gefüllt.

Die Ausbehnung des Jubilaums auf die ganze Kirche für das Jahr 1751 wurde von vielen Seiten verlangt; Beneditt hielt es aber für geraten, fich bei Kardinal Tencin zu erkundigen 5, wie ein solcher Schritt wohl in Frankreich aufgenommen würde. Am 11. November konnte er jedoch schreiben 6, der frangösische Gesandte werde die Ausdehnung des Jubeljahres sogar verlangen. MIS der Papit am 25. Dezember 1750 diesem Wunsch willfahrte und in einem entsprechenden Schreiben an die Bischöfe einen Rudblid marf auf bas vergangene Jahr, durfte er nicht nur feine vorbereitenden Magregeln rühmen : die Berftellung der Stragen im Rirchenstaat, die Beschaffung von Lebensmitteln, die Erneuerung der römischen Rirchen, sondern er durfte auch von einem glänzenden Berlauf des Heiligen Jahres reden. Bilger feien gekommen aus den entferntesten Gegenden, aus Armenien, Sprien, Agppten; er felbst habe die beiden vorhergehenden Jubilaen miterlebt, aber die Menschen= menge, welche diesmal nach Rom geströmt, sei bei weitem größer gewesen. Daß die Bischöfe den papftlichen Mahnungen gemäß die Gläubigen auf das Jubeljahr vorbereitet hatten, febe man baraus, daß nie vorher die Bafiliten fo zahlreich und mit so beutlichen Zeichen der Andacht und Frommigkeit wie im vergangenen Jahr besucht wurden. Zahlreiche Generalbeichten seien abgelegt worden, wie er von den Bonitentiaren vernommen habe. Die Bewohner der Stadt hatten fich von den Fremden an Andacht nicht übertreffen laffen. Es fei unglaublich, in welcher Menge und mit welcher Frömmigkeit fie den Miffions= predigten beigewohnt hatten. Beispiele von Buge und Andacht feien von allen Ständen gegeben worden. Diejenigen, die den andern mit gutem Beispiel borzuleuchten berufen seien, die Bischöfe, die Kardinäle, die Bornehmen, hätten die Zufriedenheit des Papstes erworben. Er wiffe und habe es zum Teil mit Augen gesehen, wie fie die borgeschriebenen Rirchenbesuche machten, ben Bilgern bei Tisch aufwarteten, ihnen die Füße wuschen und reiche Almosen austeilten.

Benedift am 29. April 1750, ebd. 26.
 Benedift am 3. Juni 1750, ebd. 36.
 Benedift am 8. Juli 1750, ebd. 41.
 am 30. Dezember 1750, ebd. 82.

<sup>5</sup> am 28. Januar 1750, ebd. 6. 6 Ebd. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bull. Lux. XVIII 50. <sup>8</sup> vom 1. Januar 1751, II 156—161.

5.

Nicht immer hat fich Beneditt XIV. über feine Rardinale lobend ausgesprochen. Bezeichnenderweise beeilte er sich mit ber Erganzung ihres Rollegiums zunächst durchaus nicht. Schon waren über zwei Jahre seit feiner Wahl verstrichen, als er schrieb1, die jegige Lage des Heiligen Stuhles sei für Kardinalsernennungen nicht günftig. Unter den Runtien im Amt befinde sich teiner, der des roten Sutes murdig sei, außer Doria; dieser allerdings verbinde mit hoher Geburt Sittenreinheit und Gelehrsamkeit. Den andern fehle die Wiffenschaft, und doch muffe man fie entweder alle zu Rar= binalen machen ober keinen von ihnen. Die Schärfe, mit ber wiffenschaftliche Unfichten vertreten murden, steigere die Schwierigkeit: wer nicht Molinist sei oder Anhänger der laren Moral, erhalte furzerhand fein Batent als Jansenist?. Übrigens sei er entschlossen, bei der Auswahl keine Zugeständnisse an Fleisch und Blut zu machen. Die Schwierigkeit werde noch gesteigert durch die Notlage des Heiligen Stuhles; viele Hute habe er freilich zu vergeben, aber er besitze nicht die Mittel, die neuen Kardinale entsprechend auszustatten; launig fügte er bei, für vergnügungssüchtige Berren fei es gang gut, wenn sie etwas knapp gehalten würden 3.

Unterdessen waren wieder vier Kardinäle gestorben: Pieri, Giudice, Besluga und Colonna<sup>4</sup>. Im Nachlaß Pieris fand sich nicht so viel, daß man ihn geziemend davon begraben konnte, Giudice dagegen hinterließ große Reichtümer. Er beneide den ersteren, nicht den zweiten, schrieb Benedikt XIV.

Die lang erwartete Kardinalserhebung ließ sich Ende 1743 kaum noch aufschieben. An erster Stelle, vor allem andern ernannte er am 9. September, freilich nur in petto, den Bruder des Kaisers Karl VII., den Herzog Johann Theodor, Bischof von Lüttich und zugleich Administrator von Freising und Regensburg, wo er Bischof gewesen war. Der "Kardinal von Bahern", wie man ihn nannte, kam bis zu seinem Tode 1763 nie nach Kom, der Papst sandte ihm den roten Hut durch den späteren Staatssekretär unter Klemens XIV. und Pius VI., Lazarus Opitius Pallavicini 6.

Dem Ausländer aus dem Norden gesellte der Papst einen Spanier zu: Joaquin Fernando Portocarrero, Malteser und Gesandter seines Ordens an Karl VI., von diesem zum Bizekönig von Neapel ernannt. Nachdem

<sup>1</sup> an Tencin am 29. Dezember 1742, I 20.

<sup>2</sup> Anspielung auf die Schwierigkeiten wegen Berti, Bellelli und Kardinal Roris.

<sup>3</sup> An Tencin am 8. März 1743, I 38 f; vgl. 40.

<sup>4</sup> Ebd. 28 38. Am 17. Januar 1743 \* schreibt Acquabiba, mit dem Tode Cibos seien 18 Hüte frei; am 14. Februar meldet er den Tod Corradinis, am 28. den des Kardinals Belluga, gestorben in gran concepto por sus virtudes y con universal dolor de los podres.

5 an Tencin am 1. Februar 1743, I 28.

<sup>6</sup> M. Rottmanner, Der Kardinal von Bayern, München 1877.

Portocarrero zu Rom in den geistlichen Stand getreten, wurde er Patriarch von Antiochien und 1749 Protektor der spanischen Reiche, 1756 Karbinalbischof von Sabina. Er gehörte nicht zu den Gelehrten, war aber ihr Beschützer und wird als aufrichtige Seele und als freundlich im Umgang geschildert.

Außer den Genannten wurden 1743 nur Italiener mit dem Purpur ausgezeichnet. Unter ihnen hatten als Nuntien Dienste geleistet Camillo Paolucci in Polen und Wien, Giambattista Berni in der Schweiz, Giacomo Oddi in Lissadon, Köln und Benedig, Marcello Crescenzi in Paris, wohin auch Federigo Marcello Lante in außerordentlicher Sendung zur Überbringung der geweihten Windeln abgeordnet wurde. Der vornehme Genuese Giorgio Doria war Nuntius beim Frankfurter Reichstag zur Wahl Karls VII. und blieb bei dem Kaiser in gleicher Gigenschaft<sup>2</sup>. Doria erntete höchste Ansertennung von seiten Benedikts XIV.; er habe, so schreibt er<sup>3</sup>, ihn gekannt während der sechs Jahre, da Doria Vizelegat in Bologna war; er sei ein Mann von Geist und Wissen, nicht nur in Rechtsfragen; 100000 Scudi habe er als Nuntius aus seinem Privatverwögen zugesett.

In anderer Beziehung erhält hohes Lob der französische Nuntius Marcello Crescenzi, gestorben 1768 als Erzbischof von Ferrara. Crescenzi, meint der Papst, sei zwar nicht der Mann, um einen Kommentar zu Aristoteles zu schreiben, aber da er mit ihm Kanonikus an St Peter gewesen, kenne er ihn von lange her und kenne ihn als einen stets sehr guten Geistlichen 4. Mit dem großen Franziskanermissionär Leonardo da Porto Maurizio blieb Erescenzi seit 1730 durch enge Freundschaft verbunden 5.

Ein Jugend= und Studienfreund Benedikts XIV. war der gelehrte Boslognese Filippo Maria Monti, gest. 1754 6, Berfasser eines Werkes über die Kardinäle; außerdem schrieb er als Sekretär der Propaganda eine Gesichichte der Mission von Tibet.

Aberhaupt gestaltete sich Benedikts XIV. erste Promotion zu einer Ehrung der Wifsenschaft; fand der Papst unter seinen Nuntien keine Gesehrten, so fehlte es doch sonst im damaligen Rom nicht daran. Raffaello Cosimo Girolami

¹ fther die 1743 Promovierten vgl. Novaes XIV 53; Bartholomaeus Ant. Talenti, \*Vita seu necrologia Benedicti XIII, Clementis XIII et cardinalium a d. 20 mart. 1730 ad 29 iun. 1743 defunctorum, additis iconibus et insigniis aere incisis, Bibl. Mngelica zu Rom 1701; Item cardinalium defunctorum 1743 ad 1758, ebb. 1702; Item cardinalium defunctorum 1758—1768 und 1767—1777, ebb. 1703 u. 1704; Moroni IX 192 f. 2 Novaes XIV 53 ff.

<sup>3</sup> an Tencin am 8. Februar 1743, I 30.

<sup>4</sup> Ebb. und an benfelben am 8. Märg 1743, ebb. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Innocenti 304.

<sup>6</sup> Gualandi in den Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna VI, Bologna 1921, 59; Beneditt an Tencin am 11. Oftober 1743, I 89.

aus Floreng gehörte zu ben tüchtigften Theologen seiner Zeit und fand in den verschiedenen römischen Kongregationen reichliche Gelegenheit, sein Wiffen zu verwerten. Sehr bewandert in der Rechtswiffenschaft mar Carlo Leopoldo Calcagnini, geft. 1746, der handschriftlich gehn Bande mit Rechtsentscheidungen und auch gedruckte Werke hinterließ 1; ebenso Carlo Alberto Guidoboni Cavalchini, geft. 1774 90jährig als Bifchof von Oftig und Belletri und Dekan des Seiligen Kollegiums. Wohl nur die Ausschliefung von seiten Frankreichs hinderte nach Benedifts XIV. Tod feine Bahl jum Papft. Giuseppe Boggobonelli, geft. 1783 als Erzbischof von Mailand, hinterließ den Ruf der Tugend. Gelehrsamkeit und Mildtätigkeit. Francesco Ricci, Governatore von Rom unter Benedikt XIV., galt ebenfalls als gelehrt in der Rechtswiffenschaft, aber höher ichatte man ihn wegen seiner Milbe, Pflichttreue und Frömmigkeit2. Much Francesco Landis Wiffen wurde gerühmt; er ftarb als Erzbischof von Benevent 1757. Dagegen galt Antonio Ruffo (gest. 1753) nicht als gelehrt, wohl aber als fromm. Durch ihre Wiffenschaft waren wiederum drei Rardinäle aus dem Ordensstand emporgestiegen, nämlich der Dominikaner Ludopico Maria Lucini, geft. 17453, der Benediktiner Fortunato Tamburini, Theolog des römischen Konzils unter Beneditt XIII., geft. 1761, der Zisterzienser Gioacchino Befoggi, geft. 1753. Tamburini erhielt von Benedift hohes Lob, als der Papft in Besorgnis war, ihn durch den Tod zu verlieren. Er sei, sagte er, ein ausgezeichneter Theolog, unermüdlich in der Arbeit und schreibe einen auten lateinischen und italienischen Stil. Dazu lebe er in einem kleinen Zimmerchen bei seinen Ordensbrüdern und habe eine reiche Abtei ausgeschlagen mit dem Bemerken, er habe genug zu leben und obendrein durch die Gnade des Beiligen Stuhles auch noch fo viel, um fich begraben zu laffen 4.

Den aufgezählten 19 Kardinalbischöfen und priestern reihte die Promotion von 1743 noch 6 Kardinaldiakone an. Unter ihnen zeichnete sich Alessandro Tanara wiederum durch Gelehrsamkeit auß; Entscheidungen von Rechtsfällen, die er als Auditor der Rota getroffen hat, wurden 1747 zu Rom in zwei Bänden gedruckt. An dem Generalschapmeister Mario Bolognetti rühmte man Einsicht und Rechtlichkeit. Ähnlichen Ruses erfreute sich Prospero Colonna di Sciarra, auß der herzoglichen Familie von Carbognano, später

¹ Sein Grab in S. Andrea delle Fratte; f. Forcella VIII 232; Domarus, Bracci 33.
² \*L'illibatezza de' suoi costumi, l'integrità e la vigilanza nell'esercizio delle sue cariche, la sua esemplare pietà e soda devozione e finalmente la sua invitta pazienza e rassegnazione nella sua ultima malattia gli meritarono la morte de' giusti (Bibl. Ricci zu Rom). Sein Lob in der Storia di S. Agnete di Montepulciano, Siena 1779, 148. Caracciolo (38) bezeichnet Tamburini als gelehrt, Portocarrero als gescheit und einsach; 1758 märe er sast papst geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Egl. Taurisano, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, Roma 1916, 76.
<sup>4</sup> an Tencin am 13. März 1754, II 327.

Präsekt der Propaganda. Wie Prospero Colonna und Bolognetti stammten aus dem römischen Adel auch Girolamo Colonna, Maggiordomo des Papstes, und Domenico Orsini d'Aragona, Herzog von Gravina, der Gesandter der Königin von Reapel an Klemens XII. gewesen war und jetzt nach dem Tode seiner Gattin den Kardinalat erlangte. Dem Florentiner Adel der Grasen di Bernio entstammte Girolamo Bardi. Seine Geradheit, Frömmigkeit und Mildtätigkeit wurden gerühmt; er hinterließ zugunsten der Armen 30000 Scudi zur Gründung eines Hospitals. Einstweisen nicht zum Kardinal ernannt, aber mit hohem Lob erwähnt wurde im Konsistorium des 9. September 1743 Lazzaro Pallavicini, weil er den Purpur wiederholt ausgeschlagen hatte 1.

Die Ernennungen vom 9. September entfesselten in Wien einen Sturm des Unwillens. Es waren unter den neuen Purpurträgern freilich zwei Florentiner und vier Mailänder, also genug Untertanen des Wiener Fürstenpaares, allein darauf legte man keinen Wert, man hätte unbedingt die Ershebung Mellinis erwartet, für den die österreichischen Staatsmänner seit dem Beginn des neuen Pontisikats eingetreten waren. Der Papst aber konnte ihn nicht auszeichnen, weil er sich zu sehr für Österreich einseste, das doch zu den schlimmsten Bedrängern des Kirchenstaates gehörte. Es war namentlich Kardinal Kollonitsch, der Mellinis Beförderung betrieb. Die Klage, daß man ihn übergangen, verband sich zudem mit der Beschwerde, daß in der Wahl Montis und Landis Frankreich, in letzterem auch Spanien vor Österreich begünstigt seien.

Sofort begann auch das Drängen der drei Mächte Frankreich, Spanien, Österreich auf die Ernennung von Kronkardinälen. Namentlich Frankreich wollte durchaus den Erzbischof von Bourges, De la Rochesoucauld, im Heiligen Rollegium sehen. Allein die Bünsche aller drei Mächte konnte der Papst nicht befriedigen, da er zurzeit nicht so viele Kardinalshüte zu vergeben hatte; dem Drängen des französischen Gesandten Canillac, Frankreich vor Spanien und Österreich zu bevorzugen, konnte er nicht nachgeben, da er sonst die zurückgesesten Fürsten sich zu Feinden gemacht und namentlich Österreich zur Rache und zu neuen Bedrückungen im Kirchenstaat herauszgesordert hätte. Benedikt legte also Canillac nahe, sich um die Zustimmung der andern Mächte zur Bevorzugung eines Franzosen zu bewerben 4.

Durch den Nuntius Durini ließ man in Paris auch noch einen andern Grund für den Aufschub der Ernennungen geltend machen: die Bedrängnisse

¹ Mehreren der 1743 Promodierten erteilt Merenda (\*Memorie 43, a. a. D.) ein glänzendes Zeugnis. Nach ihm ist Girolami dotto e santo, Cavalchini dotto e ecclesiastico esemplare, Crescenzi di costumi angelici, Landi dotto, Nicci di non molto sapere, ma dolce, ecclesiastico e di santi costumi, usw. ² Bgl. oben ©. 88 st.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An Tencin am 11. u. 25. Oftober und 6. Dezember 1743 jowie am 10. Juni 1744, I 89 94 103 141.
<sup>4</sup> An Tencin am 27. März 1745, ebb. 186 f.

des Kirchenstaates. Möge Frankreich, schrieb man an Durini, der Sklaverei ein Ende machen, die auf uns lastet, und die Promotion wird nicht auf sich warten lassen.

So mußte die Geduld der Regierungen auf eine harte Brobe geftellt werden. Am 16. Januar 1746 wurde freilich der "Rardinal von Bayern", der borher nur in petto ernannt war, öffentlich verkundet und an Rang über die andern Burpurträger gesett, die mit ihm 1743 ernannt waren2. Aber erft am 10. April 1747 fam es zu einer neuen großen Bromotion 3, bei der man offenbar in erster Linie die Befriedigung der weltlichen Fürsten vor Augen hatte 4. Ofterreich und Frankreich faben ihre ungeftumen Forderungen erfüllt, als Mario Mellini und Frederic Jerome de la Rochefoucauld de Rope 5 nunmehr Mitglieder des Heiligen Kollegiums waren. Spanien und Portugal erhielten ihre Kronkardinäle in Albaro de Mendoza und dem Batriarchen von Liffabon José Manuel d'Atalaia. Benedigs Drängen hatte dem Patriarchen von Aquileja Daniel Delfino, die Rudficht auf den englischen Prätendenten Jakob III. dem Franzosen Armand Rohan de Soubise den roten hut verschafft. Die Könige von Sardinien und Volen saben ihre Bemühungen mit Erfolg gefront, nachdem Karl Emanuels III. Elemofiniere Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze und Gian Francesco Albani den Burpur erlangt hatten. Raniero Simonetti, Internuntius in Turin, Runtius in Neapel, Governatore von Rom, gestorben 1749 als Bischof von Viterbo, bedurfte wohl der hohen Empfehlungen nicht. Das gleiche gilt von dem Germanifer Ferdinand Julius Graf Troper, seit 1746 Fürstbischof von Olmüg, einem ,tätigen und eifrigen Oberhirten', geft. 17586.

Wenn bei all den Genannten hohe Ceburt ihrer Auszeichnung die Wege geebnet hatte, so verdankte Siambattista Mesmer, entsprossen aus bürgerlicher Familie in Mailand, seine Erhebung ganz der eigenen Tüchtigkeit. Auch unter den übrigen, die durch fürstliche Empfehlung ihre Würde erhielten, findet sich hohes Verdienst. So wird der Schützling Spaniens, Mendoza, gestorben 90jährig 1761, gerühmt als Feind von Prunk und Hochmut, als

<sup>1 \*</sup> che venga a liberarci dalla schiavitù in cui siamo per colpa della Francia, e non si tarderà allora per parte nostra la promozione. Un Durini am 15. Oftober 1746, Nunziat. di Francia 442 f. 207—208, Bäpftl. Geh.=Urchiv.

<sup>2</sup> Rottmanner a. a. O. 43. Bgl. oben S. 236; Dengel, Garampi 67.

<sup>3</sup> Uber die einzelnen Kardinäle vgl. Novaes XIV 122-127.

<sup>4 \*</sup> Cod. Vat. 8545 p. 181—185, Batif. Bibliothef. Aur zwei find ernannt ohne Rudficht auf die Kronen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De Brimont, Le card de Rochefoucauld et l'ambassade de Rome 1743 à 1748, Paris 1913. Über ihn als römijchen Gejandten äußert Benedift XIV. am 27. Oftober 1745 (I 221): Nous n'avons pas assez de mots pour louer l'archevêque de Bourges, type accompli d'un ambassadeur ecclésiastique, dont la vie et le respect qu'il marque au Saint-Siège devraient être un sujet de confusion pour tant d'autres.

<sup>6</sup> Steinhuber II 280.

scharfsinnig, mutig und klug; er verteilte seine reichen Einkünfte an die Armen. Delfino von Aquileja war ein musterhafter Priester, ein eifriger Bischof und sehr mildtätig. Rochesoucauld starb 1757 beklagt von den Armen. Der Piemontese Lanze, gest. 1784, bestimmte am Ende seines Lebens reiche Einkünfte, um die Heiligsprechung des Armsten der Armen, Benedikt Labre, gest. 1783, zu fördern, und gründete an seinem letzten Ausenthaltsort, der Abtei S. Benigno di Fruttuaria, ein Seminar, in dem er 30 Zöglinge auf eigene Kosten unterhielt. Bei Lanzes Erhebung hatte der Papst ihm geschrieben, diese Ehrung solle ein Lohn seiner Tugend sein.

Im Juli 1747 folgte eine dritte Kardinalserhebung gang eigener Art: es wurde nur ein einziger ins Seilige Kollegium aufgenommen, diefer aber mit ungewöhnlicher Feierlichkeit. Die Kanonen der Engelsburg dröhnten, als der Papst am 8. Juli ihm den roten Sut aufsette; und als der neue Rar= dinal am Nachmittag die Beterstirche besuchte, wurde er an der Pforte unter Glockengeläute von vier Kanonikern empfangen 2. Es handelte fich um den Enkel des englischen Königs Jakob II., Henry Herzog von Nork. Nachdem 1746 die Schlacht bei Culloden die lette Hoffnung der Stuarts auf den Besitz des englischen Königsthrones zunichte gemacht hatte, verließ der Herzog von Pork am 29. April 1747 heimlich Paris, um zu Rom in den geift= lichen Stand zu treten. Am 30. Juni erteilte ihm ber Papft eigenhändig die Tonsur und gewährte ihm den Kardinalat3. Benedikt XIV, hatte biesen Gunfterweis nicht zu bereuen. Der Kardinal von Pork, schreibt er ein über das andere Mal, lebe mufterhaft 4, sein Berhalten sei untadelig und seine Liebe zum Studium unglaublich 5; er fei ein Engel in Menschengeftalt und erbaue gang Rom 6. Herzog henry wurde 1761 Bischof von Frascati und 1803 von Offia. Er ftarb 1807 als der lette Stuart: ein versöhnender Ab= schluß für die Geschichte einer unglücklichen Familie?.

Die Namen der neuen Kardinäle waren noch nicht lange bekannt, als aus Madrid Beschwerden einliefen, daß man der Regierung in Wien zwei Kardinäle, Mellini und Troper, zugestanden habe <sup>8</sup>; Spanien müsse eine gleich= wertige Ehrung fordern <sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Cibrario, Lettere 251. 2 Benedift XIV. an Tencin am 12. Juli 1747, I 338.

<sup>3</sup> An Tencin am 5. Juli 1747, ebd. 337.

<sup>4</sup> An Tencin am 2. u. 23. August und 15. November 1747, ebd. 342 346 364.

<sup>5</sup> An Tencin am 15. November 1747, ebd. 364.

<sup>6</sup> An Tencin am 15. Mai 1748, ebd. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Herbert M. Vaughan, The last of the royal Stuarts: Henry Stuart, Cardinal Duke of York, London 1906; A. Shield, Henry Stuart, Cardinal of York, and his times, London 1908. Bgl. Dublin Review CXIX (1896) 97—120.

<sup>8</sup> Ardiv der fpan. Botichaft zu Rom Auguft und September 1747, p. 64 u. 79.

<sup>9 \*</sup> Ebd. Oftober 1747: Der Gejandte soll pedir equivalente indemnizacion por los capelos concedidos a Vienna y Turino.

b. Baftor, Befchichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Es waren indes Eifersüchteleien anderer Art, die eine neue Promotion lange hinauszögerten, obschon bis 1753 der Tod wieder 17 Lücken in das Kardinalstollegium geriffen hatte. Dem König Johann V. von Portugal gelang es nämlich nach vielen Bemühungen, es durchzuseten, daß die Nuntiatur bon Liffabon die sichere Anwartschaft auf die Kardinalswürde verleihe, daß sogar der Runtius Liffabon nicht verlaffen sollte, ohne feine Ernennung erhalten zu haben. Portugal war dadurch in gleiche Linie gestellt mit Wien, Paris und Madrid. Allein jett verlangte der König von Sardinien für fich die nämliche Bevorzugung, und da man gerüchtweise von Schritten borte, um dem Turiner Nuntius Merlini den roten Sut zu verschaffen, wollten Polen, Neapel, Benedig hinter Sardinien nicht zurückstehen und drohten, die Nuntiaturen zu schließen, wenn man Sardinien höher ehre als fie selbst. Be= neditt XIV., der weder in Turin noch bei den drei andern Mächten an= ftogen wollte, ersann einen Ausweg: bei ber nächsten Promotion gedachte er einen der freien Kardinalshüte nicht zu vergeben, um ihn nach einiger Beit, nachdem die drei Mächte fich beruhigt hatten, an Merlini zu verleihen.

Noch eine andere Schwierigkeit stellte sich einer baldigen Kardinalsernennung in den Weg. Der Staatssekretär Valenti hätte gern seinen Verwandten und Freund, den Wiener Nuntius Gian Francesco Stoppani, im Purpur gesehen. Stoppani aber hatte auf dem Frankfurter Reichstag sich für die Wahl des Bahernherzogs gegen den Großherzog don Toskana verwandt, und Maria Theresia widersette sich deshalb durch ihren Vertreter Kardinal Mellini seiner Erhebung. Gab Benedikt diesem Einspruch nach, so bestand Gesahr, daß die Fürsten auch für die Wahl von Kardinälen sich ein Exklusionsrecht beilegten, wie sie es für die Papstwahl schon längst beanspruchten, und außerdem hatte Stoppani zu Frankfurt nur im päpstlichen Auftrag gehandelt. Durch geschickte Verhandlungen gelang es dem Papst, den Einspruch Maria Theresias zu besiegen.

Als es am 26. November 1753 zur lang erwarteten Kardinalserhebung<sup>2</sup> fam, befand sich unter den fünf, die durch ihre Dienste als Nuntien ihre Rangerhöhung verdient hatten, auch Stoppani, der außer in Wien auch in Florenz und Benedig den Heiligen Stuhl vertreten hatte. Bon den übrigen vier war Fabrizio Serbelloni Nuntius in Florenz, Köln, Polen und Wien, während Luca Melchiorre Tempi in Brüffel, Köln und Liffabon, Carlo Francesco Durini in der Schweiz und in Paris<sup>3</sup>, Enrico Enriquez in Madrid in gleicher Eigenschaft tätig gewesen waren. Persönliche Freunde des

and the court description of the court of the

Novaes XIV 195; Benebitt XIV. an Tencin am 12. September 1753, I 290 f; Tomassetti, Palazzo Vidoni 44 f.
Novaes XIV 208 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ein Kruzifix, das dem Nuntius Durini von Ludwig XV. geschenkt wurde, in der Galerie Durini zu Mailand.

Bapftes von langer Zeit her waren Cosmo Imperiali, Bincenzo Malvezzi und Gian Giacomo Millo 1. Imperiali war Governatore in verschiedenen Städten und endlich in Rom, sowie Präsident der Archive und der Annona gewesen. Den Bolognesen Malvezzi hatte Lambertini als Erzbischof von Bologna zum Kanonitus gemacht; als Papst berief er ihn nach Rom und ernannte ihn 1754 zu seinem Nachfolger im Erzbistum Bologna. Millo mar Lambertinis Generalvifar in Ancona und Bologna gewesen; als Beneditt XIV. berief er ihn nach Rom und bestimmte ihn jum Datar und Brafetten der Rongils= tongregation. Wie Imperiali, so hatten Gian Francesco Banchieri, Ludovico Maria Torrigiani und Luigi Mattei als weltliche Berwaltungsbeamte sich hervorgetan: Banchieri als Schatzmeifter, Torrigiani als Governatore: nach Archintos Tod wurde er 1758 Staatssetretär; Mattei war an der Fabbrica von St Peter, als Uditore des Camerlengo und der Rota und als Vitar an St Beter beschäftigt gewesen. Flavio Chigi bekleidete an der Apostolischen Rammer verichiedene Posten, Giuseppe Livizzani erwarb fich als Sefretar der Memorialen die allgemeine Beliebtheit 2. Antonio Andrea Galli, Regularkanoniker vom heiligen Erlöser und General feiner Rongregation, verdankte seine Burde ber Empfehlung eines ungenannten tüchtigen Theologen, der dreißig Jahre lang Ronsultor des Heiligen Offiziums war, aber seiner schwachen Gesundheit wegen nicht Bischof oder Kardinal werden wollte. Benedikt XIV. fragte diesen seinen guten Freund einst im Bertrauen, welches wohl die tuchtigften Theologen in Rom seien, die fich fernhielten von allem Parteigeift. Er erhielt gur Unt= wort, es ließen fich nur zwei nennen: Galli und Mancini; der Papft zog ben älteren Galli bor, ber obendrein Bolognese mar. Gin gang hervorragender Mann war Clemente Argenvilliers, ein Römer aus niedrigem Stand, der fich zum berühmten Abvokaten an der Rurie emporarbeitete. Eine Sommerfrische bes fähigen Mannes zu Ariccia brachte ihn in Caftel Gandolfo mit dem Papft zusammen, der ihn nach der Promotion von 1743 zu seinem Uditore machte trog Balentis und anderer lebhaftem Einspruch. Argenvilliers mar fehr freimutig, gewann aber ben Papft für fich. Man nannte ihn ben Seneca ber Rurie: ein großer, hagerer, trodener Mann mit ftrenger Miene, schien er auch im Außern ein Abbild ber Bufte des römischen Philosophen 3.

Zu Beginn der Promotion von 1753 sagte der Papst, er habe 1747 zwei Kardinäle in petto zurückehalten, sie seien aber unterdes beide gestorben. Man vermutete, es seien Ormeo und Galiani gewesen.

<sup>1</sup> Über das Grabmal Millos († 1757) in S. Crijogono f. Domarus, Bracci 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms er in eine Krantheit fiel, ichrieb Benedift XIV. am 27. März 1754 an Tencin (II 329): On craint beaucoup pour lui à notre grand regret et à celui de tout le monde, tant il est aimé pour l'exactitude et la douceur qu'il a mises à toutes ses fonctions.

<sup>3 \*</sup> Merenda a. a. D. \*Schilderung der ernannten Kardinäle im Archiv der fpan. Botichaft zu Rom 12. September 1754.

Merlini war 1753 also nicht Kardinal geworden, und im Ürger darüber schloß der König von Sardinien die Turiner Nuntiatur. Seinen Gesandten rief er indes aus Rom nicht ab, so daß eine Hoffnung auf Wiederherstellung freundlicher Beziehungen blieb, zumal der Papst auch 1753 zwei Kardinäle in petto behalten hatte, um sie zu veröffentlichen, sobald günstige Umstände es erlauben würden. Auf die Kücksehr der günstigen Umstände wartete man aber bis zur napoleonischen Zeit vergebens.

Wenn im Jahre 1753 nur die Apenninische Halbinsel bei ber Bromotion berücksichtigt wurde, so erhielt im folgenden Jahr neben einem Italiener auch wieder ein Ausländer, ein Spanier, den roten Sut2. Beide wurden als Bischöfe gerühmt. Antonio Serfale, 1743 Bischof von Brindifi, 1750 Erzbischof von Tarent und 1754 von Neapel, erhoben im Konsistorium bom 22. April, ftarb 1775 mit dem Ruf eines unermüdlichen und außer= ordentlich eifrigen Seelsorgers und Baters der Armen, für die er namentlich in der Teuerung von 1764 nicht nur Hofpitäler errichtete und fein Silbergerät verpfändete, sondern auch noch Schulden auf fich nahm. Luis Fernandez de Cordova, Detan des Kapitels von Toledo, hatte das reiche Erbe aus= geschlagen, das nach dem Tod seines Bruders ihm zugekommen wäre; nach= dem er auf Borichlag des Königs Ferdinand VI. Kardinal geworden, mußte man das Erzbistum Toledo ihm förmlich aufdrängen. Bei seinem Tode 1771 wurde er gerühmt als ein Oberhirt, würdig der erften Zeiten des Chriftentums, als bescheiben, anspruchslos, als Feind von Prunk und Müßiggang, aber äußerst mildtätig. Als Benedift XIV. ibm, dem Ausländer, den Burpur verlieb, mußte er diesen Schritt bei seinem Freunde Tencin formlich entschuldigen 3. Spanien habe badurch nicht einen weiteren Rardinalshut erlangt, benn in demselben Konsistorium vom 18. Dezember, in dem Fernandez erhoben worden sei, habe der Kardinal-Infant Luis de Borbon auf den Purpur wie auf seine zwei Bistumer Toledo und Sevilla verzichtet; es könne sich also keine andere Nation ermutigt fühlen, ebenfalls einen weiteren Kardinalshut zu beanspruchen. Man fieht, es war nicht blinde Vorliebe für seine Landsleute, wenn der Papft jahrs zuvor nur Italiener beforderte: er mußte in der Ehrung bon Ausländern ungemein vorsichtig fein.

Dies vorsichtige Abwägen, das Streben, jeder der Mächte gerecht zu werden, zeigt sich auch in Benedikts XIV. letzter Promotion, vom 5. April  $1756^4$ . Sie erfolgte auf die Vorstellungen der Gesandten. Der Vertreter Frank-

<sup>1</sup> Novaes XIV 196 215. Im Herzen, schrieb Beneditt am 4. Dezember 1754 an Tencin (I 376), bleibe der König freundlich gesinnt, weil er einsehe, daß die Schließung dreier Auntiaturen die Folge von Merlinis Ernennung gewesen wäre.

Novaes XIV 225 f.
 Un Tencin am 18. Dezember 1754, I 380.
 Novaes XIV 238 ff.

reichs. Choiseul, hatte alle seine Rollegen zu gemeinsamem Drängen auf eine neue Kardinalsernennung bermocht 1. Beneditt XIV. ging darauf ein. Die diesmal Ernannten waren alle in Rudficht auf die Borichlage der Fürften auserwählt. Maria Therefia hatte ben Erzbischof von Wien und taiferlichen Rat Johannes Joseph Trautson von Rodt-Busmannshausen empfohlen, Spanien den Erzbischof von Sevilla Francisco de Solis Folch de Cardona, Portugal den Francisco de Saldanha da Cama, Patriarchen von Liffabon. Ludwig XV. hatte feinen Großalmosenier Nicolas de Saulr de Tavannes, Erzbischof von Rouen, vorgeschlagen, Bolen den Bischof von Beauvais Etienne René de Gespres. Auch England war berücksichtigt, benn der Erzbischof von Sens, Baul d'Albert de Lunnes, verdantte feine Erhebung den Bitten Jafobs III. Der Plat, ben Benedig hatte beanspruchen fonnen, blieb unbesett, da die Signorie ein firchenfeindliches Detret erlaffen hatte 2. Merlini fand auch diesmal teine Berücksichtigung; der Bapft schrieb nach Turin, bevor die bortige Nuntigtur eröffnet fei, tonne feine Ernennung nicht erfolgen 3. Sardinien hatte aber doch insofern mit den großen Mächten seinen Unteil an der Ehrung, als der Erzbischof von Turin, Giambattifta Rovero, ebenfalls den roten Sut erhielt. Nachdem der Papft so vielen andern Rudfichten erwiesen hatte, durfte er auch wohl an sich selbst denken, indem er Alberico Archinto, früher Nuntius in Florenz und Polen und nach Balentis Tod seit September 1756 Staatssekretar, ins Beilige Rollegium aufnahm. Obichon Staatsruchsichten den Ausschlag bei diesen Ernennungen gaben, fo werden boch faft alle Er= nannten auch ausdrücklich als würdige Pralaten anerkannt.

Die Promotion von 1756 war Benedikts XIV. letzte Handlung dieser Art. In sieben Promotionen hatte er 66 Purpurträger ernannt.

6.

Wenn Benedikt XIV. als Gesetzgeber groß ist durch seine aufbauende Tätigkeit, so hat er auch seine Berdienste um die Abwehr unkirchlicher Anssichten und Richtungen durch seine Neuordnung der Bücherzensur.

Eine Berlegenheit, die sich an ein literarisches Unternehmen knüpfte, überkam Benedikt schon gleich bei seiner Thronbesteigung als Erbschaft von seinem Borgänger. Ein Buchhändler in Benedig hatte 1739 den Druck einer italienischen Übersetzung von Fleurys Kirchengeschichte in Angriff ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Tencin am 31. März 1756, II 488; \*Merenda f. 151 f, a. a. O.

<sup>2</sup> Un Tencin, II 488; vgl. 490.

<sup>3 \*</sup>Merenda a. a. D. Da Merlini nicht in Frage kam, löste sich eine Schwierigskeit mit dem Hof von Neapel, der für den Fall von dessen Erhebung den roten Hut für den neapolitanischen Runtius Gualtieri verlangt hatte (ebd.). \*Pendenze colla corte di Napoli rispetto alla promozione al cardinalato del Nunzio Apost. alla corte di Torino, Archiv Boncompagni zu Reapel Benedetto XIV F 44; vgl. E 129.

nommen. Der Gallikanismus Fleurys und die jansenistenfreundliche Richtung feines. Fortseters Fabre veranlagten unter Klemens XII. ben Kardinal Corfini, von der Signorie die Unterdrückung des Buches zu verlangen. Das gleiche wünschte auch die frangofische Regierung, um der Erregung der Jansenisten, die von Schritten des Inder gegen Fleurn zu erwarten war, vorzubeugen. Allein als Beneditt XIV. die Forderungen Corsinis in Benedig erneuerte, erhielt er zur Antwort, daß die frangofische Ausgabe Fleurns ja offen in Rom verkauft werde und in aller Sänden sei, die Unterdrückung der Abersekung also Bermunderung erregen werde. Der Druck des italienischen Fleurp hatte auch bereits begonnen. Benedikt half sich aus der Verlegenheit, indem er durch ein Geschenk von 200 Vistolen den Verleger für die Unterdrückung ber bereits gesetten Bogen ichablos bielt 1.

Wichtiger als diese einmalige Magregel ift Beneditts XIV. Gesetgebung über die Sandhabung ber Bücherzenfur. Schon feit feinem zweiten Regierungsjahr, schreibt er2, habe er eine Neuordnung der Sache ins Auge gefaßt. Bis im Jahre 1753 eine eigene Konftitution darüber erschien 3, hatte er Belegenheit genug, auf dem Gebiet der Bücherzenfur Erfahrungen zu sammeln. In seiner Bulle betont er4, daß er in der Inquisition wie beim Inder, in den beiden Kongregationen also, die sich mit dem Buchwesen zu befassen haben, an ber Prüfung von angeklagten Schriften perfonlich teilgenommen habe und Zeugnis ablegen könne für die reiche Überlegung und Klugheit, mit der dabei vorgegangen werde. Damit find freilich noch nicht alle Fehlgriffe geleugnet. Die Brufung ber Schriften, ichreibt Beneditt felbft 5, fei nicht immer fo gewesen, wie fie fein follte, fei es daß fie Leuten von mangelhafter Sachkenntnis anvertraut wurde, sei es daß man nicht alle Borficht angewandt habe. Die Bücherzenfur lag vorwiegend in ber Sand ber Dominitaner; wenn damit bon seiten bes papfilichen Stubles die Anerkennung ausgesprochen war, daß der berühmte Orden Meifter in der Theologie fei und ein sicheres Urteil darüber besitze, mas mit den Grundsätzen des Glaubens vereinbar sei und was nicht, so hatte die Sache doch auch ihre Rehrseite: die Bredigerbrüder mußten die Gehäffigkeit auf fich nehmen, die mit ihrem Richteramt nun einmal untrennbar verbunden war, und fie hatten Engel sein muffen und nicht Menschen, wenn die Sochschätzung der eigenen Un= fichten nicht mitunter auf ihr Urteil mehr als gut abgefärbt hätte. Erbitterung darüber bei den Betroffenen war die natürliche Folge. Als die spanische Inquisition sich hatte beitommen laffen, die 14 erften Bande des Bollandiften=

5 an Tencin am 1. August 1753, II 281.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I xxi. 2gl. Analecta iuris pontif. XX 513 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> an Tencin am 3. Ottober 1753, II 294. <sup>3</sup> am 9. Juli, Bull. Lux. XIX 39 ff. <sup>4</sup> Ebd.

werkes zu verbieten, nur weil darin Elias nicht als Stifter des Rarmeliten= ordens anerkannt mar, beantragte auf der folgenden Generalfongregation des Jesuitenordens die flandro-belgische Proving, man moge den Bapft um das Privileg bitten, daß Jefuitenbucher nicht von Dominifanern genfiert werden durften; die Frangistaner befäßen, dem Bernehmen nach, bereits ein solches Borrecht 1. Wenn man bedentt, daß als Abgeordnete für die Generalfongregationen nicht jugendliche Sittopfe gewählt wurden, so ift ein solcher Antrag der sprechendste Beweis dafür, wie hoch die Unzufriedenheit geftiegen war, eine Unzufriedenheit, die dann wieder zu bedauerlichen Musschreitungen führte. Der Jefuit Rannaud hielt fich für berechtigt, feine Beschwerden in die Öffentlichkeit zu bringen2, wohin fie gewiß nicht gehörten. Es fei verwunderlich, meinte er, daß fast nie Dominitanerbücher auf dem Inder erschienen, die doch Blogen genug boten; dagegen flage der Franzistaner= erzbischof MacCaughwell (geft. 1626), daß vor allem feine Ordensbrüder und die Jesuiten tyrannisch behandelt wurden 3. Schriften von durchaus fatholischen Schriftstellern würden sehr oft zugleich mit den Produkten aller möglichen Galgenvögel an die Schandfäule angeschlagen, namentlich erscheine mitten unter Gottesleugnern, Baretifern, Pornographen regelmäßig der Name eines Jesuiten. Schlimmer noch war es, daß Diese Berhaltniffe gur Loderung der Ordenszucht führten. Auch ohne die Billigung der Obern, die von der Ordensverfassung vorgeschrieben mar, murden von den Berurteilten des Inder Berteidigungsschriften in die Öffentlichkeit geworfen unter dem Bormand, die Befugnis jur Berteidigung des guten Namens fei Naturrecht, das allen pofi= tiben Bestimmungen borangehe.

Daß nun Bücher auf ben Inder kamen, die schlechthin gar keinen Anstoß boten, wird man nicht nachweisen können. Aber manche meinten, bei Schriften, die im großen und ganzen nüglich seien, solle mit mehr Schonung vorz gegangen werden, indem man über kleinere Fehler wegsehe.

Klagen in diesem Sinn erhoben sich auch schon in den ersten Jahren Benedikts XIV. Im Jahre 1744 erging das Berbot einer Jesuitenschrift, das geeignet war, die Ehre des Ordens am empfindlichsten Bunkt in der empfindlichsten Weise bloßzustellen. Bernardino Benzi, Prosessor der Moral zu Benedig, ließ 1743 ein Schriftchen erscheinen über die Reservatsälle der Diözese Benedig, d. h. über die Fälle, von denen der gewöhnliche Beichtvater nicht losssprechen kann<sup>4</sup>. Benzi hatte darin behauptet, gewisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Astráin VI 355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De immunitate authorum Cyriacorum a censura. Diatribe Petri a Valle clausa: Opera XX 267 f. Selbstverständlich wanderte die Schrift auf den Index.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 268 313.

<sup>4</sup> Cordara bei Döllinger, Beiträge III 11; Reusch II 818. Ein \*Gutachten über Benzis Schrift im Päpftl. Geh. = Archiv, Regolari, Soc. Iesu 58.

Sünden gegen die Reuschheit, übrigens nicht folde der allerschwerften Urt, fielen unter gemiffen Boraussegungen nicht unter bie Reservation. Gegen Bengi trat nun ber Dominitaner Concina in seinen ,Moraltheologischen Briefen' auf, in benen er feinem Gegner falfdlich die Behauptung unterschob, die fraglichen Dinge seien überhaupt nicht Sünde. Die Inderkongregation ichien auf Concinas Seite zu treten, als fie Bengis Schriftchen am 16. April 1744 verurteilte. Bengi unterwarf fich, aber zwei feiner Mitbriider meinten den Schatten, den die Berurteilung auf den gangen Orden marf, in zwei Schriften ohne Autornamen abwehren zu follen. Nachdem die Berfaffer, Faure und Castellini, ermittelt waren, wollte das Glaubensgericht schon gegen fie einschreiten, als der Papft die Sache an fich gog; die beiden tamen damit davon, daß der Ordensgeneral ihnen eine tüchtige Buße auferlegen mußte. Unterdeffen war die verbotene Schrift Bengis aus dem Buchhandel verschwunden, Concinas Antwort aber wurde nach wie vor gelesen. Der Streit ging also weiter 1; eine bittere Satire gegen Concina manderte wiederum auf ben Inder, bis endlich die Inquisition am 19. Februar 1746 an die Generale ber beiden Orden das Berbot weiterer Streitschriften erließ. Benedift XIV. äußerte beim Beginn des Streites2, der Migftand bei ben Jesuiten fei, bag fie, anders als andere religiofe Körperschaften, ben Fall eines Einzelnen gleich zur Sache bes gangen Ordens machten.

Fünf Jahre später erhoben sich neue Beschwerden. Der französische Jesuit Dominique de Colonia hatte 1722 ein Berzeichnis von jansenistischen oder jansenistenstreundlichen Schriften mit kurzen Auszügen oder Charakteristiken erscheinen lassen, ein Buch, das noch 1744 in fünfter Auflage erschien und namentlich in der Bearbeitung von Patouillet von 1752 für den Historiker auch heute noch von Wert ist. Ein Inderdekret vom 20. September 1749 gegen De Colonia und ein weiteres vom 11. März 1754 gegen Patouillet verurteilte nun die Arbeit, weil sie manches enthalte, was falsch und verwegen sei und beleidigend für katholische Schulen und Schriftsteller, auch solche, die durch hohe kirchliche Würden ausgezeichnet seien Damit ist wohl Kardinal Noris gemeint, der auf die Autorität der "Janseniskenbibliothek" hin auf den spanischen Inder gekommen war. Da es nicht gelang, Noris daraus zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Teil der Streitschriften bei Sommervogel, Bibliotheque I 1316. Nach Cordara (bei Döllinger III 11) bezogen sie sich nicht auf den verurteilten Satz, sondern auf die sonstigen Entstellungen Concinas.

<sup>2</sup> an Tencin am 17. Juni 1744, I 143.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibliothèque Janséniste ou catalogue alphabétique des livres Jansénistes, Quesnellistes, Baianistes ou suspects de ces erreurs, [Lyon] 1722 1731 1735 1739 1744; Dictionnaire des livres Jansénistes ou qui favorisent le Jansénisme, Anvers 1752. Bgl. Sommervogel II 1328, VI 355; Rcujd II 832.

<sup>4</sup> Abdruct des Defrets bei Miguelez 442. Die Bibliotheque' ist heute vom Inder entfernt.

entfernen, so setzte man bessen Quelle auf den römischen Inder 1. Die Ber= urteilung der , Jansenistenbibliothet' murde nun aber bon den Jansenisten als Triumph betrachtet. In Frankreich, fo flagte ber Bischof Champflour von Mirepoir, mühe man fich Tag und Nacht gegen den Jansenismus ab, und nun werde in Rom mit einem Federstrich alles vernichtet 2. Der spanische Minister Carvajal und ber Hofbeichtvater Rabago brückten ihre Bermunde= rung barüber aus, daß in Rom erklarte Rirchenfeinde Schutz fanden und die Jansenisten sich damit brüften könnten 3. Benedikt blieb nicht unempfindlich gegen diese Einwürfe, gab ja die Berurteilung dem Gerüchte Nahrung, daß er die Jansenisten begunftige. Dem Berede ber Jansenisten gegenüber, fo schrieb er4, sei er machtlos, die Zeitungen drudten eben, mas fie wollten. Für feine Stellung jum Janfenismus habe er genügend Beweise gegeben. Aber er laffe allen katholischen Richtungen ihre Freiheit, und wenn eine Schule ungerecht angegriffen werde, so trete er für fie ein. Ein Buch wie die Jansenistenbibliothet', das fo viele hochstehende, fromme und gelehrte Männer zu Jansenisten stemple, könne nicht geduldet werden, auch wenn aus der Berurteilung fich Argerniffe ergaben.

Die Verurteilung hatte ein häßliches Nachspiel. Der Jesuit Lazzeri erhob sich dagegen in einer Schrift<sup>5</sup>, in der er behauptete, das Dekret gegen die "Jansenistenbibliothek" gehe einzig von dem Indersekretär Nicchini aus, der dem Papst eingeredet habe, dadurch könne das Verbot der Schriften des Kardinals Noris im spanischen Inder wettgemacht werden. Die Mönche beim Inder müßten durch gelehrte Prälaten ersest werden, sie hätten die Inderverbote in völlige Mißachtung gebracht. Die Zensur des Inder gegen Lazzeris Schrift, daß sie falsche, verwegene, ärgernisgebende, aufrührerische und für den Heiligen Stuhl beleidigende Säße enthalte, war also reichlich verdient. Aber der Verfasser schwieße auch jest nicht. Spöttisch bedankte er sich bei Nicchini für das Verbot, das von neuem die Parteilichkeit des Inder beweise, denn

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 167.

<sup>2 \*</sup>che in Francia si faticava giorno e notte per reprimere et annientire il Giansenismo, et in Roma con un tratto di penna si guastava tutto (an Balenti am 1. Dezember 1749, Nunziat. di Francia, Cifre 491, Päpftl. Geh.=Urchiv). \*Klagen Tencins über das Defret: s. Durini an Balenti am 29. Dezember 1749 (ebd.). Über die Mißstimmung der Katholiten und die Freude der Jansenisten vgl. \*Durini an Balenti am 24. Rovember, 1. u. 29. Dezember 1749 und 5. Januar 1750 (ebd.).

<sup>\*</sup> Carvajal an Portocarrero am 13. April 1751, Archiv der įpan. Botschaft zu Rom, Reales Órdenes; Rábago an denselben am 13. April und 18. Mai 1751, ebd. Exped. 65/1. A. M. Weiß (Lebensweg und Lebenswerf, Freiburg 1925, 514) urteilt: "Als es gelungen war, die unschätzbare Bibl. des livres Jansénistes wegen einiger Mißgriffe auf den Index zu bringen, da kannte ihre [der Jansenisten] Achtung vor diesem Institut keine Grenzen." an Tencin am 21. Januar 1750, II 4 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Epistola Doctoris Sorbonici ad amicum Belgam, Parisiis [?] 1749.

während Ricchini sein Schreiben so übel aufnehme, habe er die Apologie des Lorenzo Berti gebilligt, den Erzbischof von Vienne heftig angegriffen, die Schriften des Bischofs Caylus von Auxerre, in denen Benedikt XIV. den Jansenisten zugezählt werde, unbehelligt gelassen 1.

Rurz nach Lazzeri ließ der begabte, aber heißspornige Jesuit Faure eine Schrift erscheinen, die sich auf dem Titelblatt als Kommentar zur Bulle über die Errichtung der Inquisition ankündigt, in Wirklichkeit aber eine scharfe Kritik des Versahrens der Dominikaner an der Inquisition darstellt. Wenn die Inquisition in üblen Ruf geraten sei, so liege die Schuld nicht an der Institution als solcher, sondern an der Art und Weise, wie sie gehandhabt werde. Es dauerte diesmal sieben Jahre, bis auch diese Schrift dem Verzeichnis der verbotenen Bücher einverleibt wurde. Benedikt XIV. ernannte übrigens Lazzeri zum Konsultor des Index<sup>2</sup>.

Nach Jahrzehnten urteilte Cordara über die damaligen Verhältnisse, das Urteil über Bücher habe beim Index in der Hand der acht Konsultoren gelegen, von diesen aber seien stets vier Dominikaner gewesen, die den Jesuiten gegenüber Partei waren; unter den vier war zudem der einflußreiche Kommissar. Zu den Kardinälen des Index hätten Passionei, Tamburini, Spinelli und Orsi gehört, die sämtlich den Jesuiten feindselig gegenüberstanden; kein Wunder also, wenn ungefähr jedes angezeigte Buch auch verurteilt wurde.

Fast gleichzeitig mit der Berurteilung der "Jansenistenbibliothet" versetzte Pichons Buch über die häusige Kommunion Frankreich in Aufregung<sup>4</sup>. Die jansenistische Kirchenzeitung widmete drei volle Nummern<sup>5</sup> dem Angriff auf Pichon. Der Appellant Caylus, Bischof von Auxerre, donnerte gegen das Buch und die Jesuiten. Einen Augenblick konnte man fürchten, der "Pichonismus" werde eine Spaltung unter den Bischöfen hervorrusen<sup>6</sup>.

In Rom stand man, wie es scheint, dem Buche anfangs wohlwollend gegenüber 7, später änderte sich die Stimmung. Am 16. Dezember 1748 und

II 453 ff. 5 vom 20. u. 27. Februar und 6. März 1747, Régnault I 144.

Sorbonici Doctoris ad Rev. Ricchinium . . . gratiarum actio, quod epistolam Sorbonicam nomine s. Congregationis proscribendo confirmaverit [ohne Ort u. 3ahr].
 Sommervogel, Bibliothèque 1609.
 Döllinger, Beiträge III 11 f.
 Bgl. oben S. 169 f und Picot III 136—139; Régnault I 142—153; Reujd

<sup>6 \*</sup> Dubito, che siamo alla vigilia di una scissura fra i vescovi di Francia a conto del noto libro della frequente comunione del P. Pichon, Gesuita Lorenese (Durini an Balenti am 29. Dezember 1749, Nunziat. di Francia Cifre 491, Păpfl. Geh.=Ardiv). Bgl. nodi über Rastignac: \*Durini an Balenti am 8. April 1748, ebb. Rastignac heißt hier l'antesignano di questo succe. \*Durini an Balenti am 28. April 1749 (ebb.): [Rastignac] diede la mossa a tutte le condanne et lettere pastorali uscite contro il libro del P. Pichon.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Am 17. Januar 1748 \*mahnte Balenti den Nuntius Durini, man solle feine Gelegenheit geben di far trionfare quelli che sostengono opinione di rigorismo contro

am 11. September 1750 wurde es von der Inquisition verboten. Schon am 24. Januar 1748 hatte Pichon von Straßburg aus in einem Schreiben an den Pariser Erzbischof öffentlich Widerruf geleistet. Der Vergleich mit Arnauld, der dem Inder entgangen war, sag nahe. Einige Jahre später reichte der Jesuit Faure dem Palastmeister eine Widerlegung von Arnaulds Buch über die öftere Kommunion ein. Kardinal Corsini war jedoch durch Foggini gegen Faure eingenommen<sup>2</sup>, so daß erst 1791 die Schrift ersscheinen konnte<sup>3</sup>.

Rücksichtsvoll gegen einen verdienten Gelehrten erwies fich Benedikt XIV. beim Berbot eines andern Buches. Gin Erlag bes bagrifden Rurfürsten Max Joseph gab deffen Hofbeichtvater, bem Jesuiten Daniel Stadler, Anlag, die Berwerflichkeit des Duells eingehend darzulegen 4. Das Werk war in theologischer wie geschichtlicher Sinsicht gründlich gearbeitet, nur meinte Stadler, wenn man absehe von den firchlichen und staatlichen Verboten und über die Erlaubtheit des Zweikampfes nur bom Standpunkt des Naturrechtes mit bloken Bernunftgründen entscheiden wolle, so würde er in gewissen äußersten Fällen zu geftatten fein. Das gleiche, meinte er, wurde von einem Staats= wesen gelten, das sich in völliger Anarchie befinde. Das Werk wurde in Rom angezeigt 6. Die beiden tadelnswerten Behauptungen vervollständigten Beneditts XIV. Sammlung von falichen Sätzen über das Duell, er ver= urteilte ihrer fünf in einer eigenen Konstitution vom 10. November 17527. Im übrigen verfuhr der Papft milbe mit Stadler, fein Buch murde nicht verboten. Er habe, schrieb Beneditt an Tencin 8, dem Duellunwesen in Deutsch= land entgegentreten wollen, gegen bas Stadler sich zu milbe erwiesen habe. Bang zu schweigen fei unmöglich gewesen, ba die beanftandeten Cate fich auch bei andern Theologen fänden. Er habe den Berfaffer vertraulich angewiesen, die gensurierten Stellen zu andern, und um ihm Zeit gur Berbefferung zu geben, die Beröffentlichung der verurteilten Thesen aufgeschoben;

il vero spirito della Chiesa. Nunziat. di Francia Cifre 442, ebb. Bgl. Beneditt an Tencin am 24. Juli 1748, I 417.

<sup>1</sup> Régnault I 145; Sommervogel VI 718; Reufch II 453 f.

<sup>2 \*</sup> Memoria per l'Em. Feroni che concerne le difficoltà incontrate del P. Faure nella stampa d'un suo libro, con vari fogli annessi a questa materia [28. November 1755], Päpft. Geh. = Archiv, Regolari, Soc. Iesu 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sommervogel III 566.

<sup>4</sup> Tractatus de duello honoris vindice, Ingolftabt 1751. Über den Berfasser vgl. Duhr in den Miscellanea Fr. Ehrle III, Rom 1924, 239 ff; über die Berurteilung: Duhr, Gesch. IV 2, 397 f; Reusch II 823 f; Friedrich, Beiträge 84.

<sup>5</sup> Bal. Sift. spolit. Blätter LXX 159; Hurter, Nomenclator V 3 240 f.

<sup>6</sup> vielleicht durch die Franziskaner. \*Defele an Lori am 12. Dezember 1751, Staatsbibl. zu München, Oefeliana 63 VII. 7 Bull. Lux. XIX 18.

<sup>8 29.</sup> November 1742 und 3. Januar 1753, II 229 235.

die Verbefferung sei auch erfolgt. Stadler wandte sich im Januar 1753 nach Rom, um seine Unterwerfung zu erklären, klagte aber auch, daß seine und der Jesuiten Gegner jest die Sache so darstellten, als ob die Bulle gegen das Duell ihm allein gelte, während von den fünf verurteilten Säßen doch nur die beiden lesten von ihm seien und diese auch von andern Theoslogen vertreten würden. Ein Breve vom 3. März 1753 belobte darauf den Hofbeichtvater wegen seines Gehorsams; der Papst habe nur beabsichtigt, dem Zweikampf jede Fürsprache zu entziehen, die übrigen drei verurteilten Säße stammten von den Franziskanern Reiffenstuel und Sporer und von dem Dominikaner Milante. An Tencin schrieb der Papst, der bahrische Jesuit werde sich über ihn nicht beklagen können.

Um dieselbe Zeit gab Benedikt einen weiteren Beweis von Milde gegen einen andern deutschen Gelehrten. Johann Kaspar Barthel, Prosessor des Kirchenrechts zu Würzburg, wurde in Rom angeklagt, daß in seinen Kolslegienheften sich Außerungen fänden, die dem Heiligen Stuhl abträglich seien. Barthel sandte darauf eine Verteidigung an Benedikt XIV.; die Anklagen gegen ihn hatten keine weitere Folge<sup>5</sup>.

Benedikt bereitete, als er Stadlers Sache behandelte, die Konstitution vor, die den vielkachen Beschwerden gegen den Index, ob berechtigt oder nicht, den Boden entziehen sollte. Am 9. Juli 1753 erschien diese Konstitution, die bei der Neuordnung des Index unter Leo XIII. unverändert beibehalten wurde. Benedikt stellt darin Regeln auf für die Bücherprüfung durch die Kongregation des Index wie durch die Inquisition.

Will die Inquisition das Urteil über eine Schrift nicht dem Inder überweisen, sondern sich selbst vorbehalten, so soll sie einen Konsultor mit Abfassung eines schriftlichen Gutachtens betrauen; etwaige Irrtümer müssen darin mit Angabe der Stelle im Buch und der Seitenzahl bezeichnet werden. Mit der Zensur geht dann das Buch an die Konsultoren und mit deren Bemerkungen zur endgültigen Entscheidung an die Kardinalskongregation.

Bei Büchern von fatholischen Verfassern muß auch dann, wenn die verwerfende Zensur von allen Konsultoren gebilligt wird, ein zweiter Zensor, und wenn dieser ein abweichendes Gutachten abgibt, ein dritter ernannt

<sup>1 \*</sup> Amort an Baffi am 26. Dezember 1752, Staatsbibl. zu München Clm 1408 Rr 73. 2 Acta II 127.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Stadiers Brief und des Papftes Antwort find gedruckt als Epistola S. D. N. Benedicti P. XIV ad authorem tractatus de duello P. Danielem Stadler S. J., München 1761; abgedruckt bei Busembaum-Lacroix, Theol. mor., ed. Zaccaria I, Benedig 1761, 246.
<sup>4</sup> am 3. Januar 1753, II 235.

<sup>5</sup> Reusch II 944. Nach J. F. Schulte III (1880) 184 befämpfte Barthel die "kurialen Übergriffe" und versocht die Ansicht, "daß der Bischof seine Macht unmittelbar von Gott habe". 6 Bull. Lux. XIX 39 sf.

werden. Spricht auch dieser sich für die Verurteilung aus, so geht die Sache sofort, andernfalls erst nach neuer Prüfung durch die Konsultoren an die gewöhnliche Kardinalskongregation, oder wenn der Papst so will, an die Kardinalskongregation, die in seiner Gegenwart entscheidet.

Bas die Inderkongregation betrifft, so habe der Papst schon zu An= fang feiner Regierung baran gebacht, eine feste Regel für bas Borgeben bei der Brüfung von Büchern vorzuschreiben. Nachdem er Rardinal Quirini 1 als den Bräfekten des Inder und den Dominikaner Orfi, beffen ebemaligen Sefretar, zu Rate gezogen, erlaffe er jett feine Berordnungen. Seine Boraussehung dabei ift, daß der Inder für gewöhnlich nur mit den Büchern fich befaßt, die ausdrudlich als gefährlich benungiert werden. Der Gefretar der Kongregation, dem die Aufgabe zufällt, die Denungiation anzunehmen, foll nun bor allem nach den Gründen fragen, aus denen eine Berurteilung gewünscht wird, dann das Buch unter Zuziehung von zwei Konfultoren genau lesen. Falls auch ihm das Buch verwerflich scheint, soll ein sachkundiger Beurteiler einen schriftlichen Bericht abfaffen mit genauer Angabe ber Irrtumer und der Stellen im Buch, wo fie fich finden. Dieser Bericht geht an die Rongregation der Konsultoren, die monatlich wenigstens einmal stattfindet und aus dem Palaftmeifter und fechs Beisigern besteht. Dann tommt die Sache bor die Kardinalstongregation. Bur endlichen Berurteilung ift noch die Buftimmung des Papftes erforderlich.

Wird die Schrift eines bisher unbescholtenen Katholiken von Namen beanstandet, so sollen die tadelnswerten Stellen dem Berfasser angegeben werden. Läßt er sich zur Berbesserung bereit finden, so wird das Berbot des Buches nicht veröffentlicht, es sei denn, daß schon eine große Anzahl von Abdrücken der ersten Auflage verbreitet ist, und auch dann soll das Berbot so erfolgen, daß nur diese erste Auflage als verboten erscheint.

Daß man bisher, wenigstens vielkach, ohne Anhörung der Verkasser Bücher verurteilte, ist der Kongregation verübelt worden. Kun ist es zwar richtig, daß es sich bei Bücherverboten nicht um die Verurteilung von Personen, sondern um den Schuß der Gläubigen vor irrigen Lehren handelt. Wo aber ein bekannter oder verdienter katholischer Schriftsteller in Frage kommt und sein Werk nach Tilgung einiger Stellen veröffentlicht werden kann, soll seine Verteidigung angehört oder ihm ein Anwalt bestellt werden, wie das auch bisher schon oft geschehen ist. In wichtigen Fällen wird der Papst der entscheidenden Sizung, sei es der Inquisition oder des Inder, auch selbst anwohnen, wenn es sich um katholische Bücher handelt. Von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß bessen Erwähnung nur aus Göflichkeit geschieht, schreibt Benedikt an Tencin am 3. Oktober 1753, II 294 f.

beiden Kongregationen ift auch ftrenges Stillschweigen über die Berhandlungen zu beobachten, die Konsultoren aber sollen unbescholtene, gelehrte, urteilsfähige, undarteiische Manner sein. Sie sollen nicht barauf ausgeben. ein Buch um jeden Breis zu verurteilen. Wenn einer von ihnen im Berlauf der Brufung fieht, daß ihm die nötigen Fachtenntniffe abgeben, fo foll er das dem Sefretar melden: er foll fich beim Urteil nicht durch Anhanglichkeit an eine Nation, eine Familie, eine theologische Schule bestimmen laffen. benn es gebe nicht wenige Meinungen, die der einen Schule ober Nation gang ficher erschienen und boch ohne Schaben für ben Glauben mit Wiffen des Apostolischen Stuhles von andern abgelehnt würden. Man solle auch nicht nach herausgeriffenen Stellen urteilen und Zweifelhaftes im auten Sinne auslegen. Gemiffe Schriftsteller follen fich aber nicht mit ber Entschuldigung beden fonnen, daß fie verderbliche Lehren nur mitteilen, und daß fie Derartiges noch nicht billigen, wenn sie eine Widerlegung nicht beifügen. Man folle ihnen auch nicht Schmähreben durchgeben laffen ober gestatten, baf fie bloke Meinungen als Lehren der Rirche hinstellen. In all diesen Bunkten sei Thomas von Aguin das leuchtende Borbild des katholischen Schriftstellers.

Ein nicht geringes Berdienst erwarb sich Benedikt, als er der Konstitution über Bücherzensur eine neue Ausgabe des Index folgen ließ. Denn ,die beste Indexausgabe vor dem Jahre 1900 ist ohne Zweisel die Benedikts XIV. vom Jahre 1758, die sich auf den ersten Blick als eine bedeutend verbesserte darstellt. Bis auf Leo XIII. erlitt der Index Benedikts XIV. ,auch in formaler Beziehung, abgesehen von jeweiligen Jusähen, keine Beränderung, geschweige denn eine Berbesserung, da im Gegenteil mit der Zeit viele arge Redaktionssehler bei den Reudrucken Eingang fanden 1. Die neue Ausgabe erschien mit eigener Einführungsbulle vom 23. Dezember 1757. Den älteren Indexausgaben gegenüber bedeutet die neue Bearbeitung im ganzen eine Milderung der bisherigen Strenge 2. Die zahlreichen Drucksehler und Unzgenausgkeiten der älteren Drucke sind metst beseitigt. Das Hauptverdienst um die Berbesserungen kommt dem Dominikaner Ricchini zu, der seit 1749 Seefretär der Indexfongregation war 3.

Bald nach seiner Konstitution über die Bücherzensur sollte der Papst Gelegenheit haben, deren Grundsätze der Vorsicht und Milde zur Anwendung zu bringen. Was nämlich der französische Jesuit Isaac Joseph Berruper schon 1728 für das Alte Testament unternommen hatte: den Schöngeistern seiner Zeit dessen altehrwürdige Erzählungen durch eine phantasievolle, fast

1 Silgers 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So ift das Berbot von Schriften zur Berteidigung des kopernikanischen Welkspstems gestrichen, die Kirchengeschichte des Dominikaners Noël Alexandre wurde in der Ausgabe von Koncaglia freigegeben, usw.

<sup>3</sup> Reusch II 880.

romanhafte Darstellung näherzubringen, das versuchte er später auch für das Neue Testament. Un Beisall sehlte es beiden Unternehmen nicht: Berruhers "Geschichte des Volkes Gottes von seinem Ursprung bis zur Ankunft des Messias" hatte nach drei Jahren schon die siebte Auflage und Übersetzungen in fremde Sprachen erlebt, wurde aber 1734 und wieder 1757 vom Inder verboten. Noch größeren Anstoß erregte die Fortsetzung des Werkes von der Geburt des Messias bis zum Ende der Synagoge, erschienen 1753. Auch hier sehlte weder der buchhändlerische Ersolg noch der Widerspruch": auf jansenistischer Seite klagte man den Verfasser des Arianismus, Nestorianismus, Sozinianismus an, aber auch Alfons von Liguori nennt Berruher in seinem Verzeichnis der Häreiser.

Erzbischof Beaumont von Paris ftellte 1753 nach dem Erscheinen der Bande über das Neue Teftament den Obern der Parifer Jesuiten sofort 10000 Scudi (écus) zur Verfügung, um das Buch von dem Berleger jurudjutaufen, aber es maren ichon zuviel Abdrude in die Welt gegangen. Der Jesuitenprovingial ließ überall eine Erklärung verbreiten, nach ber bas Buch ohne sein und der Oberen Wissen und Willen gedruckt sei. Ohne Berrupers Namen und die Jesuiten zu nennen, ließ eine Bersammlung von etwa 20 Bischöfen zu Conflans am 13. Dezember 1753 die Lesung des Buches verbieten. Die frangofische Zeitschrift ber Jesuiten veröffentlichte eine Erklärung der Obern, daß fie der Erklärung von Conflans zustimmen 3. Bald murde Berrupers Werk, am 3. Dezember 1754, auch in Rom verurteilt. Getreu ben Regeln seiner Konstitution über den Inder hielt jedoch Benedikt XIV. mit der Beröffentlichung noch zurud, weil er borber die Urteile aus Frankreich hören wollte 4. Aber trot ber Aufforderung erschien fein Jefuit gur Ber= teidigung, und der bestellte Anwalt konnte die Bedenken nicht entkräften. Der Papft befahl barauf, das Inderdekret bekanntzugeben, wollte jedoch, daß weder Berruper noch die Jesuiten darin genannt würden. Als auf die Zusendung des Defrets eine verspätete Antwort des Berurteilten einlief, ließ ber Papft ihm antworten, er fei zu neuer Prüfung ber Sache bereit, wenn neue Gründe geltend gemacht würden 5. Einige Berteidigungsschriften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> &gl. Sommervogel, Bibliothèque I 1357; Régnault I 359-367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch von seiten der Jesuiten äußerte sich die Unzufriedenheit. \* Gualtieri an Balenti am 1. Juli 1754, Nunziat. di Francia 492, Päpft I. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Régnault I 360 f; Heeckeren II 315 f 418. Ein Jesuit, Duhamel, war der erste, der gegen Berruher schrieb. Daß der Papst dem italienischen Jesuiten Trigona empfohlen habe, eine italienische übersetzung des Buches ansertigen zu lassen (Cordara bei Döllinger III 12), muß auf Irrtum beruhen, da Benedist von dem Widerspruch Beaumonts und der Pariser Oberen frühzeitig Kenntnis hatte und er sich gegen die Fortsetzung der spanischen übersetzung aussprach. An Tencin am 21. August 1754, II 355.

<sup>4 \*</sup> Balenti an Gualtieri am 2. u. 23. Ottober 1754, Nunziat. di Francia, Cifre, Päpftl. Geh. = Archiv. 5 Schreiben an Tencin vom 11. Juni 1755, II 418.

kamen indes unter Klemens XIII. 1759 und 1764 gleichfalls auf den Index, ebenso ein dritter Teil des unglücklichen Buches<sup>1</sup>. Benedikt XIV. hatte nicht gewollt, daß man die Berteidigungsschriften auf den Index setze, es herrsche viel Parteigeist in der Sache<sup>2</sup>; er war dis zuletzt bereit gewesen, Berruher gelehrte und unparteiische Richter zu gewähren<sup>3</sup>.

Auch das Parlament erhob sich gegen Berruyer. Auf den Antrag des Generaladvokaten John de Fleury wurde die "Geschichte des Bolkes Gottes" am 9. April 1756 von Henkershand verbrannt, aber freilich nicht wegen unkirchlicher Lehren, sondern weil das Werk den Lesern "die ultramontane Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes" beibringen könnte, die Lehre "von dieser unbegrenzten Macht, die eine falsche Frömmigkeit ihm beilegt".

Berfuhr im Falle Berruhers der Papst mit großer Milde gegen ein tadelnswertes Buch, so trat er bei anderer Gelegenheit als Schüßer für die berechtigte Freiheit der gelehrten Forschung auf. Beranlaßt durch den Calviner Leclerc, hatte Muratori die Rechte einer besonnenen Kritik gegen gewisse liebgewonnene Meinungen bei den Berteidigern des Glaubens dargelegt. Manche seiner Aufstellungen über die Muttergottesverehrung schienen indes andern die Rechte der Frömmigkeit zu verleßen, was dem großen Geslehrten nicht wenige Angrisse zuzog, auf die er dann wieder antwortete. Der Streit zog sich jahrzehntelang hin, dis über den Tod Muratoris (gest. 1751) hinaus; namentlich eine seiner Schristen vom Jahre 1747 weckte Widerspruch 6. Benedikt XIV. ließ das Buch durch die Kongregation des Inder prüßen, die am 18. Dezember 1753 entschied, Muratoris Schrift verdiene nicht die allerleiseste Zensur, seine Lehre sei untadelig; was er bekämpse, seien Mißbräuche oder volkstümliche Meinungen, die von der Kirche nicht gebilligt seien 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. darüber und über die zahlreichen Streitschriften, die sich an das Werk knüpften, Sommervogel, Bibliotheque I 1362—1369. Drei Verteidigungsschriften, die Sommervogel (I 1362) und Reusch (II 811) Berruper zuweisen, rühren nach den Pariser Zesuiten von einem Nicht-Zesuiten her, der eine Verurteilung in Rom hervorrusen wollte. \*Gualtieri an Valenti am 12. August 1754, Beilage B, Postsfriptum, Nunziat. di Francia 492, a. a. O.

² \*Nell'affare del predetto religioso [Berruner] regna molto lo spirito di partito, et ella [Tencin] dice molto bene che forse anche si pensarà a far proibire le difese del libro. Noi leviamo il ,forse' e le diciamo, che a questo si è anche pensato, e che Noi abbiamo ostato, e che asciugata questa burrasca, si vedrà quello che si potrà fare rispetto alla causa principale, che vuol dire, all'opera già proibita (Päpfi. Geh. ur div Miscell. Arm. XV t. 157). Bgl. das Schreiben an Tencin vom 24. September 1755, II 442.

<sup>3</sup> An Tencin am 12. November 1755, II 454. 4 Régnault I 365.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lamindus Pritanius [= Muratori], De ingeniorum moderatione in religionis negotio, Paris. 1714. Bgl. E. Amann im Dict. de théol. cath. X 2551—2554.

Lamindus Pritanius, Della regolata divozione de' cristiani, Benedig 1747.
 Nullam illi posse vel levissimam censoriam notam inuri. Amann a. a. D. 2554.

Ebenso ersuhr der Jesuit Zaccaria den Schut des Papstes. Zaccaria hatte eine Verteidigung der Bollandisten versäßt und hatte dabei die Abstammung des hl. Dominitus aus einer spanischen Grandensamilie und die Gründung des Karmelitenordens durch den Propheten Clias erörtert. Zaccaria unterwarf sich, als auf Betreiben der venezianischen und der römischen Inquisition der Ordensgeneral die Fortsetung des bereits begonnenen Oruckes untersagte, wandte sich dann aber unmittelbar an den Papst, dem er klagte, daß die Inquisitionen von Benedig und Padua ihm Schwierigkeiten bereiteten und daß ihm in Rom mit dem Inder gedroht werde, während man den Druck Sarpis ungehindert lasse. Benedikt gestattete darauf die Bollendung des Werkes und nahm dessen Widmung entgegen.

7.

Seinen Grundsat, innerhalb bes Dogmas allen katholischen Schulen und Ansichten Freiheit zu laffen, legte Benedift XIV. besonders an den Tag, als im Gefolge des Auguftiner-Kardinals Noris deffen Ordensbruder über die schwierige Frage, wie Gnade und Freiheit zu vereinigen seien, eine neue Ansicht aufstellten, was natürlich nicht ohne viel Widerspruch möglich war. Enrico Noris (geft. 1704), mit Mabillon der bedeutenofte Gelehrte des 17. Jahrhunderts, scharffinnig und von einer Arbeitstraft, die ihm auf der Sohe bes Lebens erlaubte, täglich vierzehn Stunden den Studien zu widmen, befaß ein ausgebreitetes Wiffen, nicht nur auf theologiegeschichtlichem Gebiet, sondern auch in Profangeschichte, Archäologie, Rumismatit und Chronologie 4. In feiner , Gefchichte ber Belagianer' und feiner , Berteidigung Auguftins' finden fich indes Aufstellungen über die Gnadenlehre, die ihm Angriffe in Deutschland, Spanien, Frankreich zuzogen. So find nach ihm bei den Un= gläubigen gute Atte nicht möglich, weil nur der Glaube die Sandlungen genügend auf das lette Biel hinlenten fann, die hinreichende Bnade wird manchen verweigert zur Strafe für die Erbfünde, die ungetauften Kinder haben in der Ewigkeit positive Qualen zu leiden 5. Noris' großer Name verschaffte seinen Lehren Anhang, so daß er Gründer einer neuen theologischen Schule wurde, die im 18. Jahrhundert durch feine Ordensgenoffen Bellelli (geft. 1742) und Berti (geft. 1766) es zeitweilig zu Ansehen brachte.

Daß diese Schule Berührungspunkte mit dem Jansenismus bietet, läßt sich nicht leugnen. So betrachtet sie gleich Bajus und Jansenius die über=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Civiltà Catt. 1930, I 349 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanctorum Bollandiana . . . vindicata, Antwerpen 1755.

Benedift XIV. an Zaccaria am 13. September 1755, Civiltà Catt. a. a. D. 350 f.

<sup>4</sup> Hurter IV 3 855 ff. Bgl. unfere Angaben Bd XIV 1134.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Portalié im Dict. de théol. cath. I 2485.

b. Baftor, Beichichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

natürlichen Gaben, namentlich die heiligmachende Gnade nicht als völlig freie Geschenke Gottes, sondern sie gehören zur Ausstattung des vernünftigen Geschöpfes, nur kann nicht das Geschöpf diese Forderung erheben, sondern Gottes Güte schulde es sich selbst, sein Geschöpf nicht ohne diese Gaben zu lassen. Auch nach der Augustinerschule verleiht ferner die Gnade nicht nur das Bermögen, zu handeln, sondern das Handeln selbst, auch nach ihr hat der freie Wille seit der Erbsünde nicht mehr die Kraft zur Selbstbestimmung, auch nach ihr folgt der Wille entweder der Lockung der Gnade oder der Lockung der Begierlichkeit, je nachdem die eine oder die andere mit größerer Süßigkeit lock, nur folgt er nach den Jansenisten der Lockung mit Notwendigkeit, nach den Augustinertheologen mit Freiheit, was dann allerdingssichwer verständlich ist. Anders als Jansenius lehrt die Augustinerschule, daß Christus für alle Menschen gestorben ist, aber sie lehrt auch, daß Gott das Berdienst Christi nicht allen zuwendet, was dann doch wieder an jansenistische Gedanken anklingt.

Diese Aufstellungen sind nach der Augustinerschule Lehre Augustins. Daß man aber auf solche Auslegungen Augustins ohne die Jansenisten nicht verfallen wäre, darf man wohl behaupten; wahrscheinlich waren sie erdacht, um den Kirchenlehrer von Hippo den Jansenisten zu entreißen; daß sie aber auch dem Jansenismus den Boden bereiten konnten, liegt auf der Hand. Begreislich also, wenn in Frankreich der Druck von Koris' Pelagianergeschichte verboten, in Benedig nur nach langem Zögern gestattet wurde?. Die "Jansenistenbibliothek" des Jesuiten Colonia nahm Noris in ihr Berzeichnis auf, und als aus der Arbeit Colonias an die Ausgabe des spanischen Inder von 1747 ein Auszug angehängt wurde, war Noris auch in Spanien versboten. Die spanischen Augustiner wandten sich nun klagend nach Kom.

Beneditt XIV. neigte, soviel man sehen kann, in der Gnadenlehre zu den strengen Ansichten der Dominikaner und Augustiner. In einem Breve vom 31. März 1745, das die spanischen Augustiner zur Nechtsertigung von Noris dem Generalinquisitor überreichten, lobt er die Lehre der Augustiner und lobt er den Kardinal Noris als glänzendes Licht der katholischen Kirche<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Clarorum Venetorum ad Ant. Magliabechium nonnullosque alios epistolae, Florentiae 1745, ep. 16 vom 8. April 1674, ep. 18 cbb. p. 45; Jemolo 138.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Portalié a. a. D. 2486 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Miguélez 91. Redattoren des Inder waren die Jesuiten Casani und Carasco (ebd. 92), Casani und Guerrero (ebd. 473 f); vgl. E. de Uriarte, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús, Madrid 1904, III 344 n. 1023, II 194 n. 2116. Das bei Miguélez 94 107 149 ditierte Manustript ift nicht von einem Jesuiten; f. Uriarte I (1904) 280 n. 866.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Maximi enim omni tempore fecimus insignem huiusmodi familiam, tum propter eiusdem s. Augustini tutissima atque inconcussa dogmata ab illius alumnis tradita ac servata, tum propter eximios viros, quos edit pietate et doctrina prae-

Solang die Gnadenlehre der Dominitaner in der Kirche erlaubt war, so lange konnte man auch die Augustineransicht nicht verbieten.

Sobald also ber Bapft durch ben Augustinergeneral Gioja Runde bon den Borgangen in Spanien erlangt hatte, ichrieb er dem Großinguisitor Berez de Brado y Cuefta 1, felbst dann, wenn Noris' Werke Spuren bon Bajanismus ober Jansenismus aufwiesen, wie bas die Jansenistenbibliothet', freilich zu Unrecht, behaupte, so hätte man jest, so lange nach dem Tode von Noris (geft. 1704), von einer Berurteilung absehen sollen, damit nicht neue Streitigkeiten die kirchliche Einheit ftorten. So habe der Beilige Stuhl öfter gehandelt. Unter Rlemens XI. hatten die Ankläger des jansenistischen Siftorifers Tillemont vieles aus deffen Werken beigebracht, mas eine Zenfur verdiente2, der Heilige Stuhl aber schwieg. Ebenso handelte Rlemens XII. gegenüber ben Bollandiften und gegenüber ber Berteidigung ber vier gallifanischen Sage durch Boffuet. Bieles Zensurwürdige habe er felbst in Muratoris Berten gefunden, oder es sei ihm durch andere solches zugetragen worden; tropdem habe er geschwiegen und werde schweigen. Zudem aber verdiene Noris feine Zensur. 2113 feine Belggianergeschichte und die Abhandlung über die fünfte allgemeine Spnode außerhalb Roms gedruckt werden sollten, wurden Anklagen wegen jansenistischer Behauptungen gegen diese Schriften erhoben. Sie mußten nach Rom zur Prüfung eingesandt werden, wurden aber dort nicht beanstandet. Nach dem Druck der Schriften tauchte die Behauptung auf, es seien nach der römischen Zensur noch nachträglich Stellen eingeschoben worden; in Rom ant= wortete man, indem man Noris zum ersten Ruftos der Baticana erhob. Als deffen Ernennung zum Kardinal geplant war, bestimmte Innozenz XII. acht Theologen zu neuer Prüfung seiner Werke und nahm ihn daraufhin unter die Konsultoren der Inquisition auf. Als die Einwürfe noch immer nicht zur Rube kamen, mußte Noris sich 1695 in fünf gelehrten Abhandlungen berteidigen, und daß die Berteidigung angenommen murde, zeigte feine Er= hebung zum Kardinal und zum Kardinalsmitglied der Inquifition.

Bei dieser Sachlage ftand es, wie Beneditt weiter betont, der spanischen Inquisition nicht zu, die Schriften des Noris von neuem zu prüfen oder

stantes et quorum instar b. m. Henricus . . . Norisius nuncupatus, cuius olim in minoribus constituti amicitia fruebamur, licet quarumcumque gentium linguis celebretur, a Nobis tamen sine speciali laude tamquam Romanae ecclesiae splendidissimum lumen numquam est nominandus. Analecta Augustiniana XIII (1929) 31.

<sup>1</sup> am 31. Juli 1748, Bull. Benedicti Papae XIV 25 XIII (Suppl.), Mechliniae 1827, 105 ff; Benedicti XIV Acta I 554; Anal. iuris pontif. XVII 28; Ratholit 1884, I 181 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tillemont wurde von Laderchi angeklagt, von Juftus Fontanini verteidigt. Clarorum Venetorum ad Ant. Magliabechium . . . epistolae I xlix.

gar zu verurteilen; der Großinquisitor solle also daran denken, seinen Fehlsgriff wieder gutzumachen. Auf dem Gebiet der Gnadenlehre werde die Lehre der Dominikaner, der Augustiner, der Jesuiten geduldet. Die Bischöfe und Inquisitoren sollten nicht auf die Zensuren sehen, mit denen die Gelehrten in ihren Streitigkeiten sich gegenseitig bedächten, sondern darauf, ob diese Zensuren vom Apostolischen Stuhl gebilligt seien, der den verschiedenen Schulen ihre Freiheit lasse. Die Bischöfe und Inquisitoren möchten ebenso handeln 1.

Es ergaben sich natürlich unliebsame Folgen, als das päpstliche Schreiben durch Bertrauensbruch des Generalprokurators der Augustiner an die Öffent-lichkeit kam<sup>2</sup>. Alagend wandte Muratori sich an den Papst. Auch die Bollan-disten ließen Beschwerden über ihre Nennung im Schreiben an den Größinquisitor dis zum Papst gelangen, der ihnen antwortete, es handle sich eben nur um ein vertrauliches Schreiben, das durch eine Unklugheit in die Öffentlichkeit gedrungen sei, und es sei nur die Rede von Angriffen gewesen, nicht aber davon, daß die Angriffe begründet seien 3.

Durch die Boreiligkeit des Generalprokurators war es unmöglich geworden, den Namen des Noris unterderhand aus dem spanischen Index zu entsernen. Nachdem die Sache in die Öffentlichkeit gezerrt war, betrachtete man es natürlich in Spanien als Ehrensache, an der ersten Entscheidung festzuhalten.

Der nächste Schritt des Papstes war nun, daß er durch Breve vom 19. Februar 1749 <sup>4</sup> die spanische Zensur des Noris als ungültig erklärte; die Beröffentlichung des Breves sollte durch den Großinquisitor, oder wenn dieser sich weigere, durch den spanischen Nuntius erfolgen <sup>5</sup>. Allein der König verbot dem Inquisitor wie dem Bertreter des Papstes alle weiteren Schritte, bis er selbst in Rom vorstellig geworden sei <sup>6</sup>. Der spanische Gesandte in Rom, Kardinal Portocarrero, der geschäftehalber nach Spanien kam, verhandelte im Mai 1749 lange mit dem Großinquisitor <sup>7</sup>. Ferdinand VI. schrieb in der Sache zweimal an den Papst <sup>8</sup>, der ihm zweimal antwortete <sup>9</sup>. Die Gründe, mit denen die Spanier ihren Standpunkt verteidigten, sind bezeichnend für ihre Stellung zum Heiligen Stuhl überhaupt; auf der einen Seite die Beteuerung der Ehrfurcht und des Gehorsams, auf der andern das starrste Festhalten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haec [Sedes Apost.] libertati scholarum favet, haec nullum ex propositis modis conciliandi humanam libertatem cum divina Omnipotentia usque adhuc reprobavit. Episcopi ergo et inquisitores . . . eodem modo se gerant.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fiorano am 17. September 1748, Epistolario di L. A. Muratori, ed. e cur. da Matteo Campori, XI, Modena 1907, n. 5612 p. 5203; Breve vom 25. September 1748, Acta II 396. Bgl. oben S. 140 f.

<sup>3</sup> Fleury LXXIX 703; Breve vom 3. April 1751, Acta II 81.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fabroni, Vitae Italorum VI 119.

Miguélez 112.
 Gbb. 120.
 Gbb. 122 ff.
 am 1. Juli und 28. Oftober 1749, ebb. 399 403.

<sup>9</sup> am 10. September und 3. Dezember 1749, ebb. 401 405.

an den Borrechten, die sie durch päpstliche Verleihung als gewährleistet betrachteten. Die spanische Inquisition, heißt es beständig, gehe kraft päpstlichen Borrechtes unabhängig vom römischen Inder vor 1, es beständen aber Gründe genug, die Ansichten des Noris in Spanien nicht auftommen zu lassen. Visher sei man dort von Jansenismus und Quesnellismus verschont geblieben, des Noris wegen wolle man die spanische Rechtgläubigkeit nicht auß Spiel segen 2. Es genüge zum Berbot seiner Schristen, daß sie unzweiselhaft verzdächtig seien; in Frankreich und Deutschland wolle man nichts davon wissen; über Benedists XIV. Schreiben an den Generalinquisitor hätten die Jansenisten ein Triumphgeschrei erhoben und den Papst als Begünstiger des Jansenismus hingestellt. Die Ruhe des Reiches, die Eintracht im Glauben, die Ehre der Inquisition forderten das Festhalten an dem Berbot gegen Noris. Es war besonders der königliche Beichtvater Rábago, der solche Gebanken vertrat.

Da der Papst nicht antworten konnte, indem er den ganzen spanischen Inder von 1747 oder auch nur den Anhang dazu, den Auszug aus der "Jansenistenbibliothet" mit der Erwähnung des Noris, dem Berzeichnis der verbotenen Bücher einverleibte, so ließ er wenigstens die Quelle dieses Anshangs, die "Jansenistenbibliothet", durch den römischen Inder verbieten 4.

In der Folge richtete der Papst in der Sache noch öfter Mahnungen nach Spanien, anfangs immer ohne Erfolg. Zulet aber siegte er dennoch. Die Ümter des Großinquisitors wie des königlichen Beichtvaters kamen 1757 in andere Hande, indem der König den neuen Generalinquisitor, Manuel Quintano Bonisaz, zu seinem Beichtvater ernannte. Ein völliger Umschwung auch in der Noris-Frage war die Folge. Nach einem Gutachten des neuen Hauptes der Inquisition entsernte ein Inquisitionsdekret vom 28. Januar 1758 6 den Namen des Kardinals aus dem Index. Am 22. Februar konnte Benedikt XIV. dem König seinen Dank dafür aussprechen 7.

8.

Ein Schutz gegen den Jansenismus nach den einen, eine Brücke zu ihm in der Befürchtung der andern, hatte der Augustinismus des 18. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Ferdinand VI., ebd. 400; Rabago, ebd. 417, ujw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> que España a ignorado con mucha dicha suia las controversias de Jansenio y Quesnel, y que no quiere aventurar su religion por medio de Noris. (5b. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Puntos que . . . se deben presentar a Su Santidad, cbb. 418 f, und Mábagos Inftruttion für Bortocarrero, cbb. 412—418; Papeles del P. Rábago, cbb. 412—442.

<sup>4</sup> am 12. September 1749. Abdrud bes Inderbefretes ebb. 442. Bgl. oben S. 248 f.

<sup>5</sup> vom 23. Dezember 1757, ebd. 468-479.

<sup>6</sup> Ebb. 248 f; Übersetzung in den Anal. iuris pontif. II 2656.

<sup>7</sup> Miguélez 481; Antwort Ferdinands VI. vom 14. März 1758, ebb. 482.

eine Bedeutung jedenfalls nur durch seine Beziehung zur gefährlichsten Häresie des damaligen Frankreich. Aber auch der Jansenismus hatte dort nach einer Zeit der Herrschaft in den vornehmen Kreisen das Szepter einer andern Richtung abtreten müssen, der völligen Leugnung des Christentums. Der große Zerstörer ist Voltaire. Das Dasein Gottes will er nicht geleugnet wissen, weil der Gottesgedanke notwendig sei, um die Massen im Zaum zu halten; im übrigen sucht er durch Wiße und Hohn das Christentum lächerlich zu machen. Dem Ausbau einer neuen Weltanschauung ist Kousseaus Tätigkeit gewidmet; sein "Claubensbekenntnis des savohischen Vikars" zieht deren Grundlinien, sein "Contrat social" will die Begründung der gesellschaftlichen Ordnung ohne Gott liefern, sein "Émile" verbreitet sich über Jugenderziehung auf rein natürzlicher Grundlage.

Um den Beifall zu versteben, den die neuen Gedanken alsbald fanden, wird man auf die völlige Leugnung der religiofen Autorität im Protestan= tismus, auf ihre prattische Leugnung im Jansenismus zurückgeben muffen. Wie der Grundsatz der freien Forschung unter den Jüngern Luthers und Calvins zu endlosen Rämpfen und zur Spaltung in unzählbare Setten führte. fo daß weite Rreise immer mehr am Bestehen einer religiosen Bahrheit berzweifelten, so wurde auch durch die jansenistische Bekämpfung und Berdrehung der papftlichen Entscheidungen für viele alle Wahrheit in Frage gestellt. Das beständige Schelten und Zanken der Janseniften wider ihre Gegner, nament= lich die Jesuiten, führte zu einem Widerwillen gegen den religiofen Streit, bem Boltaire Ausdruck gab in dem Bunfch, alle Jejuiten ins Meer verfenkt zu sehen, jeder einen Jansenisten am Sals, oder daß ber lette Jesuit mit dem Darm des letten Janseniften erdroffelt werde 1. Der Boden war bereitet für eine Richtung, die bon allem Streit absehen und sich mit den einfachen Wahrheiten einer Naturreligion begnügen wollte. Noch mehr wirkte in berselben Richtung die Unsittlichkeit im Frankreich Ludwigs XV.; man hatte das Jody des driftlichen Sittengesetes abgeworfen und suchte nach einer Recht= fertigung deffen, was man tatfächlich schon ausübte. Zudem war das Mißtrauen gegen das Alte und Aberlieferte rege geworden. Die erwachende Naturwiffenschaft hatte Breschen in die altere Naturphilosophie gelegt; ber Schluß, daß die ganze bisherige Philosophie mante, mar unberechtigt, aber erklärlich, besonders da Descartes, Locke, Condillac einen Ersat anboten. Auf geschichtlichem Gebiet hatte die historische Kritik so manches bisher mit Ehr= furcht Betrachtete als Legende erwiesen, der Zweifel fand jest Nahrung, ob auch die geschichtlichen Grundlagen bes Chriftentums ber Prüfung ftandhalten würden.

<sup>1</sup> An Helbetius am 11. Mai 1761, bei Jemolo xxx.

Der römische Inder hat fich mit der neuen Richtung wenig beschäftigt. Der englische Deismus aus der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts, der Bater und Borläufer des frangofischen Engyklopadismus, ging den englischen Broteftantismus an, besondere Inderverbote batten nur darauf aufmerksam gemacht, und die meiften jener beiftischen oder unflätigen Schriften waren icon durch die allgemeinen Regeln des Inder und durch das Gewissen des ein= zelnen verboten. Das erklärt es genügend, warum nur gang vereinzelt folche Schriften in Rom ausdrücklich verurteilt murden. Gine Warnung burch aus= drudliches Berbot konnte voraussichtlich auch gegen die Schriften der frangofischen Deiften wenig ausrichten. Im großen gangen begnügte man sich in Rom mit den Verboten durch die weltliche Gewalt, mit den Mahnungen der Bijdofe und den Widerlegungen durch katholische Schriftsteller 1. Immerhin fam die römische Inderkongregation 1745 in der Berurteilung der Bienenfabel' von Mandeville 2 dem Berbot der Sorbonne von 1760 zuvor, 1753 folgte das Berbot von Boltaires Werken3. Lamettries , Naturgeschichte der Seele' und , Philosophische Gedanken', beides Berteidigungen des Materialismus, wurden auf Anordnung des Parlaments 1746 öffentlich verbrannt, ein papstliches Breve gegen Lamettrie erging erft 1770 unter Klemens XIV.4 Montesquieus , Geift der Gesetze' wurde in Rom insofern schonend behandelt, als man das Buch am 3. März 1752 zwar auf den Inder fette, aber ohne den Namen des Berfaffers 5.

Dieselben Gründe, die das Entstehen des Deismus erklären, hatten seit 1717 in der Freimaurerei zu einer. Art Organisation geführt, in der Anshänger der neuen Richtung sich zusammenfanden 6. Klemens XII. verurteilte die neue Gesellschaft, aber sie verbreitete sich tropdem weiter. Benedikt XIV. schreibt am 25. März 1744 8, zu Nîmes und Montpellier hätten die Freimaurer Feste abgehalten und dadurch Anhänger gewonnen; Teilnehmer am Fest aus Avignon gedächten bei ihrer Kückehr auch dort eine Loge zu errichten, schon früher hätten sie eine solche unter dem Titel "Gesellschaft der Glückseligkeit" versucht, was der Erzbischof verhinderte; Tencin möge bei Ludwig XV. Borstellungen machen, daß die Freimaurer nicht geduldet würden, auch in andern Ländern bekämpse man sie. Auf italienischem Boden suchte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Picot III 61 93 119 139 141 163 177 195 298 308 350 381.

<sup>2</sup> Ebd. 93. Das englische Original ericien 1714.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Picot III 234 f. <sup>4</sup> Cbd. 119 121.

<sup>5</sup> C. Constantin im Dict. de théol. cath. X (1929) 2387. Ebd. 2386 über die Angriffe auf das Buch.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H. Gruber in The Catholic Encyclopedia IX, New York [1911], 772 ji. Literatur ebb. und bei Bertrand van der Schelden, La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien 1721—1794, Louvain 1923.

<sup>7</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 684. 8 an Tencin, I 28.

ber Bund besonders in Neapel festen Fuß zu faffen 1. Un der Spite der dortigen Loge stand der Fürst von San Severo. Rach Tanuccis Bersicherung gelang es ihm, ben Beichtvater bes Königs, Erzbischof Bolanos, von der Un= gültigfeit der papftlichen Zensuren gegen den Bund zu überzeugen und ihn im geheimen Kronrat als harmlos zu rechtfertigen 2. Das Beer, die Berwaltung und sogar die Geiftlichkeit waren übervoll von Freimaurern 3. Benedikt klagt am 26. Mai 17514, daß San Severo bem Ronig eingeredet habe, es geschehe in den Logen nichts Schlimmes, in Paris feien fie öffentlich zugänglich, was allerdings glaubwürdige Zeugen dem Bapft beftätigt hatten. Tencin moge fich beim Rönig gegen die Sette verwenden, die fich aus England eingeschlichen habe, nicht einmal in Holland geduldet werde und nichts Gutes sein könne, da fie fich ins Geheimnis hulle. In einer eigenen Bulle burde nun bon neuem die Freimaurerei verboten. Für Neapel hatte die Berurteilung gur Folge, daß Rarl III. gegen die Freimaurer einschritt; die Mitglieder mußten in die Sande von Regierungsbeamten ihren Austritt, Berdachtige ben Bergicht auf den Beitritt versprechen. Tanucci suchte die Bedeutung des Schrittes abzuschwächen: Karitaturen gegen die Monche und Schriften gegen die angeblichen Mufterien des Ordens hatten ben Anlag gegeben; aber immerhin sei das Berbot geheimer Gesellschaften gerecht 6.

Für Benedikt XIV. bestand noch ein besonderer Grund, gegen den Bund aufzutreten. Man hatte nämlich ausgesprengt, er selber gehöre im geheimen zu den Freimaurern, der Bulle seines Borgängers gegen sie habe er die

2 \* Tanucci an Corfini am 9. Januar 1751 (fonfidentiell), Archiv ju Simancas,

Estado 5934.

3 \*Tutto l'esercito, la curia, la corte, la Chiesa ancora eran pieni di quei

confrati. Tanucci an Finocchetti am 21. Juli 1751 (fonfidentiell), ebd.

5 bom 18. März 1751, Bull. Lux. XVIII 212 f.

¹ Arch. Napolet. XXII 404 ff 529 ff, XXIII 249 f 305 f; Merenda, \*Memorie 103, Bibl. Angelica şu Rom; Reller in den Monatsheften der Comenius-Gefellschaft XIV (1905) 169—189; E. Ferreri, Le prime loggie di Liberi Muratori a Livorno e le persecuzioni del clero e della polizia, Roma 1911; B. Marcolongo, La massoneria nel sec. XVIII (in Tostana, Lombardei, Piemont, Savohen, Genua, Reapel bis 1730), in den Studi storici XIX (1900); Le prime loggie dei Liberi Muratori a Napoli [1749—1751], im Arch. stor. per la prov. napolit. XXX (1905).

<sup>4</sup> An Tencin, II 118. Ein gedrucktes Edicto [vom 10. Juli 1751] contra los Francmazones en el reyno de Napoles: Carlo Re de due Sicilie, im Archiv der span. Botschaft zu Rom. Leonardo da Porto Maurizio spricht scine Freude darüber aus (an Benedikt XIV. am 9. Juli 1751, bei Innocenti 301); er weiß von Logen in Rizza und in der Provence (ebd.).

<sup>6</sup> An Del Niccio am 17. August 1751 (tonsidentiess), Archivzu Simancasa.a.D. An seinen Beichtvater schrieb Tanucci: \*Abbiamo qui fatto molto contro i Liberi Muratori. Iddio ha toccato il cuore del Re, e ha benedetto lo zelo del P. Pepe, a cui prego V. R. di ricordarmi servitore (an Mico am 15. Jusi 1751, ebb.). \*An Corsini am 13. Februar 1751 (ebb.) höhnt Tanucci siber die Bemühungen Pepcs gegen die Freimaurer.

Bestätigung nicht gegeben, weil er ihre Urteile und Exkommunikationen nicht billige. Benedikt erwiderte auf letztere Beschuldigung in seiner Bulle, es liegen bereits genügende Zeichen seines Willens vor, er bestätige aber nunmehr auch ausdrücklich, was Klemens XII. entschieden habe. Der weiten Ausdreitung der Sekte gibt auch er Zeugnis. Trop der päpstlichen Berdote waren z. B. in Belgien viele Geistliche in den Logen, es wurden dort die verstorbenen Freimaurer dem Gebet empsohlen, die Stunde der Sonntagsmesse wurde verkündet, damit ihr vor Beginn der Loge die Mitglieder noch beiswohnen könnten, u. dgl.4

In Spanien soll die erste Loge 1726 zu Gibraltar errichtet worden sein, um 1750 habe man der Inquisition ein Berzeichnis von 97 Logen einsgereicht<sup>5</sup>. Ferdinands VI. Beichtvater Rábago legte dem König eine Denkschrift vor, um zu zeigen, daß die Grundsäße der Sekte auf den Umsturz in Staat und Kirche abzielten; von den Fürsten werde die Gefahr unterschäßt <sup>6</sup>. Wie schon früher Philipp V., so erließ Ferdinand VI. am 2. Juli 1751 unter Berufung auf die Bulle Benedikts XIV. ein scharfes Verbot gegen die Geheimbünde <sup>7</sup>. Über noch 1757 wird das Vorgehen der Inquisition gegen einen französischen Fabrikanten Tournon erwähnt, der wegen Freimaurerei mit einem Jahr Haft und Landesverweisung bestraft wurde <sup>8</sup>. Nach der Ankunft Karls III. in Spanien soll sich dort eine neue Großloge gebildet haben; erster Großmeister sei Aranda, die Hauptwürdenträger Campomanes, Nava del Rio und Valle Salazar gewesen <sup>9</sup>.

Am 21. Februar 1768 schrieb der savonische Gesandte La Marmora von Paris aus an seinen Hof zu Turin, es sei zu verwundern, daß man in Kon nichts wisse oder anscheinend nichts wissen wolle von der Umwälzung, die sich in den Ideen seit einiger Zeit in Europa vollzogen habe 10.

¹ Genn. Maria Monti, Due grandi riformatori del settecento: A. Genovese e G. M. Galanti, Firenze [1926], 117 n. 6; Jemolo in ber Riv. trimestrale di studi filosofici e relig. IV 23; Rigatti, Un illuminista trentino del sec. 18, C. A. Pilati, Firenze 1923, 213 †; P. Duchaine, La franc-maçonnerie belge au XVIII° siècle, Bruxelles 1911, 41 473. \$gl. Rev. d'hist. ecclés. XIII (1912) 153. Biberleaung des Geriichtes dei Van der Schelden 412—417.

<sup>2</sup> Bulle vom 18. Märg 1751, a. a. D.

 $<sup>^3</sup>$  in quibus dam regionibus tunc [unter  $\mathfrak{A}$  [emen  $\mathfrak{A}$  XII.] late diffusas at que in dies invalescentes.

<sup>4</sup> Bgl. Van der Schelden 297 ff; Rev. d'hist. ecclés. XX (1924) 291.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Menéndez y Pelayo III 87 f; Cuevas IV 402.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Leguina, El P. Rábago 45 ff. <sup>7</sup> Menéndez III 88. <sup>8</sup> Ebb. 89 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gallerani-Madariaga 110 f; Cuevas IV 102.

<sup>10</sup> Il est bien étonnant qu'on ignore ou qu'on paroisse vouloir ignorer à Rome la révolution qui s'est faite dans les idées à cet égard en Europe depuis quelque temps. Staatsarchib àu Turin Lett. min. di Francia, bei Tortonese 129.

Die ganze Regierung und Haltung Benedikts XIV. zeigt, daß man in Rom sehr wohl mit den neuen Gedanken der Zeit vertraut war und Stellung dazu nahm. Soweit die neuen Strebungen einen gesunden Kern einschlossen, waren sie der Kirche nicht gefährlich, man konnte ihnen entgegenkommen und kam ihnen entgegen. Anders freilich verhielt es sich mit den Strömungen, die auf die völlige Zerstörung des Christentums ausgingen.

9.

Ein Haupthindernis für die antichristlichen Bestrebungen der Zeit war die Gesellschaft Zesu, die den Jugendunterricht zum großen Teil in Händen hatte und daher um jeden Preis beseitigt werden mußte, wenn dem reinen Deismus Raum geschafft werden sollte. Der Haß der religionsseindlichen Richtung wandte sich vor allem gegen den Heiligen Stuhl, die Iesuiten aber galten als dessen vornehmlichste Verteidiger. Daher der Wunsch nach Vernichtung des Ordens. An Machtmitteln sehlte es seinen Gegnern nicht, waren doch alle Regierungskabinette von ihnen beeinflußt.

Einen Bundesgenoffen in diefer Beziehung fanden die Staatslenker in ber Jansenistenpartei. Man hat gesagt, daß der Jansenismus des 18. Jahr= hunderts aufgebe im Sag des Jesuiten. In der Tat, was auf protestantischer Seite die Ablehnung des Papstes und alles Ratholischen ift, das einigende Band, das die entgegengesetten Richtungen zusammenhält, das bedeutet für die Jansenisten die Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu. Die Bartei umfaßt die verschiedensten Unfichten, aber neben der Hochhaltung des Jansenius oder Quesnel stimmen fie alle überein in der Bekampfung alles Jesuitischen, des Molinismus in der Dogmatik, des Probabilismus in der Moralwiffenschaft, der Grundsätze des Exergitienbuches in der Algese. Jansenift, so hat man definiert, ift ein Ratholit, der den Jesuiten haßt, oder ein braber Mann, der den Jesuiten nicht gefällt 1. Die jansenistische Kirchenzeitung 2 hatte sich von Anfang an den Rampf gegen den Orden gur Aufgabe gefett. Mit der Beit murde die Gegnerschaft immer ichroffer, bas Blatt arbeitet offen nicht nur auf die moralische, sondern die gangliche Bernichtung des Gegners durch die Aufhebung hin. Namentlich als in den fünfziger Jahren des Jahrhunderts

¹ Bgl. unjere Angaben Bb XIII 696. Sainte-Beuve (Port-Royal III 5, Paris 1888, 211 n. 1) jagt daß zunächst von dem Refrologium von Port-Royal: die Ablehnung des Jejuiten ist genügender Titel zur Aufnahme unter die darin Berherrlichten. \*Odioso nome di Giansenisti, che in sostanza non significa altro, secondo la diffinizione di un huomo savio che: vir egregius qui non placet Iesuitis (an den Runtius in Spanien am 13. Ottober 1680, Nunziat. di Spagna 156 f. 36°, Päpstl. Geh. = Archiv). Bgl. Jemolo xxxviii: asserzione dei Giansenisti che questi pretesi eretici [sie selbstl altro non fossero se non buoni cattolici poco amanti dei Gesuiti. Bgl. ebd. 44 f 99. Gazier (I, Cinleitung) sührt — ohne Beleg — die Definition auf Kardinal Bona zurück.

2 Bgl. darüber unsere Angaben Bd XV 688 f.

die mechselvollen Greigniffe des Siebenjährigen Rrieges, die philosophischen Streitfragen und politischen Gegenfate Die Aufmerksamkeit von den Fragen über Gnade und Vorherbeftimmung abzogen, war es der Kampf gegen die Gesellichaft Jesu, durch den das Blatt fich von neuem seine Geltung bei der Menge zu sichern wußte 1. Unerbittlich verfolgten die Säupter der Partei durch ihren Dolmetich, den Berausgeber der Rirchenzeitung, die Bernichtung bes Ordens, bis das Ziel erreicht mar2. Beim niederen Rlerus ftellten fie die Jesuiten als Wertzeuge papftlicher und bijdoflicher Herrschlucht bin, bei den geiftlichen Obern verklagten fie ihre Schriften wegen unfirchlicher Lehren, bei den Parlamenten und den weltlichen Machthabern warfen fie ihnen ftaats= feindliche Gefinnung bor3. In vier Jahrgangen ber Zeitschrift finden fich 157 jesuitenfeindliche Anspielungen, Bitate oder Artikel4; unter den verschie= densten Wendungen wird immer wieder die Frage wiederholt: Rann man ohne grobe Bernachläffigung feiner Pflichten gegen die Religion, gegen die Herricher, gegen das Baterland, die öffentliche Ordnung, das Boltswohl, ja die bloke Menschlichkeit eine Gesellschaft weiter bestehen laffen, die als der gemeinsame Feind ber gesamten Menschheit betrachtet werben muß?6 Gelbft ein fo heftiger Jesuitengegner wie Tanucci meinte 1757, das Blatt laffe feine Abneigung gegen den Orden zu deutlich durchblicken 6, indem es alles Unheil in der Welt den Jesuiten, ihrer Moral und ihren Beichtvätern zur Laft lege 7. Noch über die Vernichtung des Ordens hinaus dauerte der Sag. Als die Beitung darauf gu reben tam8, daß unter ben Opfern der Septembermorbe bon 1792 auch 21 (23) Jesuiten freudig ihr Leben für die Religion hin= gaben', fann sie ben Beisat nicht unterdrücken: ,Man sah bei feinem von ihnen Reue darüber, daß er einer Gesellschaft angehört hatte, welche der Religion mehr Schaden zugefügt hat als alle Gottlosen in Frankreich.' Ohne Erfolg hatte man in Rom wegen der gangen Richtung der Zeitschrift 1740 einige Nummern, 1742 das Gange verboten 9. Trot der firchlichen Achtung, flagte Benedift XIV. 1750, durfe die Zeitung weiter erscheinen, und der Konig bulde fie, obichon fie durch ihre zügellose Schreibweise viel Schaden und Berwirrung unter den Katholiken anrichte 10.

Im katholischen Süddeutschland machten sich die Strömungen gegen die Gesellschaft Jesu, abgesehen von Österreich, hauptsächlich im Hochstift Augsburg und im Kurfürstentum Bapern bemerkbar. Neben dem Kanonikus Bassi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Préclin 291. <sup>2</sup> Ebb. 305. <sup>3</sup> Ebb. 292 f.

<sup>4</sup> Ebd. 305. 5 Ebd. 306.

<sup>6 \*</sup>Riesce un poco satirica la Gazzetta Ecclesiastica, e scuopre troppa aversione ai Gesuiti. An Cantigliana am 16. Juli 1757, Archiv zu Simancas, Estado 5948.

7 \*An den Herzog von Salas am 28. Juni 1757, ebd.

<sup>8 \*</sup> am 23. September 1796, Sift. polit. Blätter CXXIV (1899) 645.

<sup>9</sup> Reufch, Inder II 759 f. 10 An Tencin an 21. Januar 1750, II 4.

waren es namentlich der Auguftiner-Chorherr Eusebius Amort sowie die baprischen Sofrate Ofterwald und Lori, welche den Ginflug der Jesuiten mit allen Mitteln zu brechen und die Studien nach ihren fortschrittlichen Blänen einzurichten suchten 1. Unter dem Ginflug von Amort und Baffi führte der Augsburger Fürstbischof Landgraf Joseph von Seffen-Darmstadt den Blan feines Borgangers durch, indem er unter Leitung von Weltprieftern zu Pfaffenhausen ein eigenes Diozesanseminar errichtete; dorthin wurden die bischöflichen Allumnen überwiesen, die bisber im Konvitt des bl. Hieronymus zu Dillingen unter ber Obhut von Jesuiten gestanden hatten 2. Bur Bestreitung des Unterhaltes gedachte er von den Pfarreien und Rloftern feines Sprengels einen Jahresbeitrag einzuziehen. Um bom Bapft dafür die nötigen Bollmachten zu erlangen, wandte er sich am 6. Mai 1746 nach Rom in einem Schreiben. worin er die Notwendigkeit der neuen Anstalt beweist, indem er die Lehrtätig= feit der Dillinger Jesuiten in den schwärzesten Farben ichildert. Trot glanzender Zeugniffe, beißt es darin, befigen die Alumnen nicht einmal die Religions= tenntniffe, wie fie für einen Laien notwendig find, die einfachsten Ratechismus= wahrheiten find ihnen unbekannt, fie können weder die Bahl der Sakramente noch die Stücke angeben, die zur ewigen Seligkeit notwendig find; ebenso= wenig wiffen fie, wieviel Naturen und Personen in Chriftus es gibt; fie find ohne Frömmigkeit, ohne gute Sitten und ohne Chrfurcht gegen ihren Bischof. In dem neuen Seminar sollen nun jene Fächer gelehrt werden, welche die Jesuiten nicht lehren wollen, nämlich Eregese, Dogmatik, Kontroversen, Kirchenrecht, Konzilien= und Kirchengeschichte 3. Als Urheber dieses Schreibens, das den Stempel der Übertreibung und Unwahrheit an der Stirne trägt, bekannte sich in einem Brief an Amort der Kanonikus Bassi. der den frommen, aber unselbständigen Bischof vollständig beherrschte, durch sein hochfahrendes Wesen aber und feine Berleumdungssucht in der gangen Diogese gefürchtet und berhaßt war; das Domkapitel mied seinen Umgang und verbot all seinen Untertanen den Berkehr mit ihm 5.

Seitdem im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts durch Pontchâteau und Du Baucel die Jansenisten Tuß in Rom gefaßt hatten 6, war auch dort die Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu nicht mehr ausgestorben 7. Cordara meint sogar die Ursachen ihrer schließlichen Bernichtung weniger bei den bourbonischen Hösen als in der tiesen Abneigung gewisser römischer Kreise suchen zu sollen 8. Klemens XIII. ließ im Gespräch mit dem Jesuitengeneral

<sup>1</sup> Duhr IV 1, 248 ff; IV 2, 565 f. Uber Baffi vgl. Dengel, Garampi 44 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duhr IV 1, 250 f.
<sup>3</sup> Friedrich, Beiträge 60.
<sup>4</sup> Ebd. A. 3.
<sup>5</sup> Dengel, Garampi 72.
<sup>6</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XIV 975.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Albertotti in den Atti del R. Istituto Veneto LXXXII 1079 f.

<sup>8</sup> Ebd. 1084 und Denfwürdigfeiten III 5 12; Maroni, Ep. II 11 31 32 ufw.

die Außerung fallen, die größten Feinde der Kirche und des Ordens säßen in Rom. Benedikt XIV. war den Jesuiten im ganzen nicht ungünstig. Er machte sie öfter als andere zur Zielscheibe seiner gutmütigen Stachelreden, aber wo es Ernst wurde, sprach er sich oft lobend über den Orden aus und bediente sich seiner Dienste in einem Grade, daß in den sieben Pontissiaten, die Cordara erlebte, kein Papst so viele Jesuiten um sich hatte wie gerade Benedikt XIV. Aber trozdem sagt Cordara auch wieder, er sei niemals zu einem sicheren Urteil über des Papstes eigentliche Gesinnung gegen den Orden gelangt, und in der öffentlichen Meinung galt Benedikt als den Jesuiten wenig gewogen.

Die Gründe für die Jesuitenfeindschaft so vieler auch unter den Ratholifen mochten neben den wirklichen gehlern einzelner Ordensglieder sowie ihrem Berhalten in der dinesischen und malabarischen Frage in der gangen Richtung des Ordens gelegen sein, die manchen nicht behagte. Nicht wenige Schöngeister in Rom, auch unter der höchsten Geistlichkeit, setzten eine Ehre darein, die Jesuiten zu haffen 5, die eine ernstere Richtung betonten und auf literarischem Gebiet freilich auch ber Pflege ber Landessprachen Zugeftandniffe machten, aber im ganzen doch die alten Klaffifer und das Latein hochhielten. Un Zugeftändniffen an die Naturwiffenschaft fehlte es bei den Jesuiten ebenfalls nicht. Die 17. Beneralkongregation 1751 hatte eine Reform der Studien in diesem Sinn in die Wege geleitet 6 und der General Bisconti in einem Rundschreiben das Nähere bestimmt 7. Aber im allgemeinen wollte man doch nicht gang von Aristoteles laffen. Als ein junger Draufganger Benvenuti in Disputationsthesen bes Römischen Kollegs fast ausschließlich die Experimentalphysit vertrat, gedachte ber Ordensgeneral ihn aus Rom zu entfernen, mußte fich aber auf Befehl des Papftes damit begnügen, dem Neuerungssüchtigen einen andern Lehrstuhl anzuweisen 8. Führte hier das Festhalten am Alten im Ordensinnern zu Dißhelligkeiten, fo ergibt fich von felbft, wie bergleichen von Auswärtigen übel vermerkt wurde. Nicht weniger als bei den Vertretern der Experimentalphysik verfeindete das Refthalten der Jesuiten an der Scholaftik fie bei denen, die in hiftorisch-kritischen Arbeiten alle Wiffenschaft beschloffen faben. Dazu tam, bag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe oben S. 218 f. <sup>3</sup> Denkwürdigkeiten III 13. <sup>4</sup> Ebb. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Certains ecclésiastiques, même des premières dignités, qui pour faire les beaux esprits, disent et écrivent bien des pauvretés et se font gloire de haïr les Jésuites. Beneditt XIV. an Tencin am 27. Desember 1752, II 234.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Decret. 13, Institutum S. J. II 436 f.

<sup>7 \*</sup> am 22. Juli 1752, Sylloge ordinationum et epistolarum Praep. Gen. II (1651—1763) 345 ff. Bgl. Pachtler in den Monum. Germ. Paedag. IX, Berlin 1891, 436.

<sup>8</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 28. September 1754, II 360; Rosa, Gesuiti 339 f.

der Orden eine wahre geistige Macht innerhalb der Kirche darstellte. Laut einem zu Rom gedruckten Katalog zählte er 1749 nicht weniger als 22589 Mitglieder, darunter 11239 Priester, 5 (seit 1755 6) Assistenzen, 39 Propinzen, 24 Prosessaufer, 669 Kollegien, 61 Noviziate, 176 Seminare oder Konvikte, 335 Residenzen und 273 Missionsstationen. Die Ordenszucht stand im allgemeinen in Blüte, größere oder kleinere Versehlungen, wie sie unter einer so großen Schar unvermeidlich sind, blieben nicht ohne Ahndung und Abhilse; in einem und demselben Geist traten diese Tausende von Männern mit Eiser für ihre Ziele ein. Wenn man bedenkt, zu welcher Gehässigkeit und Bitterkeit die Kämpse zwischen verschiedenen Geistesrichtungen führen, so wird schon daraus einigermaßen begreislich, daß auch unter den Katholiken manche geradezu auf die Vernichtung des Gegners ausgingen.

Das gilt namentlich von der jansenistischen oder jansenistenfreundlichen Partei in Rom, die gerade in der Regierungszeit Benedikts XIV. in Italien und Rom mächtiger wurde und unter dem Welt= und Ordensklerus, unter den Mitgliedern und Konsultoren der Kongregationen und sogar in den höchsten Graden der Hierarchie nicht wenige Verbündete fand. Mochte diese Richtung auch nicht alle jansenistischen Irrtümer über Gnade und Vorherbestimmung teilen, so stellten sich ihre Träger doch freundlich zu den Vestrebungen der Sekte und waren Gegner der Jesuiten. Benedikt XIV. selbst soll vor seinem Pontisikat öfter geäußert haben, der Jansenismus sei ein Phantom und eine bloße Ersindung der Jesuiten, sie seien es gewesen, die von Klemens XI. die Vulle "Unigenitus' erschlichen hätten 4. Bei der Lebhaftigkeit und der urwüchsigen Sprache des Papstes ist es nicht ausgeschlossen, daß ihm ähnlich klingende Außerungen entschlüpft sind, die dann gierig aufgegriffen, zugespist und ausgedeutet wurden 5. Sehr möglich, daß die Berichte von solchen Reden die Jansenisten-

1 Duhr IV 1, 3. Die Zahlen bei Rosa a. a. O. 335 f weisen einige fleine Ab-weichungen auf.

<sup>2</sup> Beneditt XIV. įpricht bavon in einem Schreiben an Tencin vom 12. November 1755: vedendosi anche pubblicamente in qualcheduno di loro [der Jejuiten] qualche specie di rilasciamento, che vien tollerato dai superiori per soggezione delle protezioni che si godono dai rilasciati (βäpftl. Geh. = Archiv Miscell. Arm. XV t. 157; Heeckeren II 455). Ebenjo an Tencin am 3. Dezember 1755: Quando era vivo il buon Visconti [der Zejuitengeneral] pareva al buon P. Centurione che fosse un poco troppo mite, e che lasciasse nella Compagnia correre qualche disordine, che quantunque in sè non molto grave, col tratto del tempo però lo può divenire. Ora essendo venute nelle sue mani le redini del governo, vedrassi come lo maneggerà, e se bisognerà, che ancor esso pel quieto vivere tolleri ciò che credeva non doversi tollerare da chi prima di lui era Generale (βäpftl. Geh. = Archiv a. a. O.; Heeckeren II 459). Bgl. Duhr IV 2, 483 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rosa 336; Cordara, Denkwürdigkeiten III 7. <sup>4</sup> Cordara 8 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anklänge an solche Gerüchte im Schreiben des Papstes an Tencin vom 17. Mai 1743, 1 55 f.

partei hoffen ließen, mit der Thronbesteigung des neuen Papstes sei ihre Zeit gekommen. Benedikt selbst war schwerzlich berührt durch solche Gerückte. Als er eine jansenistische Schrift verurteilt hatte 1, bemerkte er, für ihn sei es eine Gewissenspflicht, bei jeder Gelegenheit zu zeigen, daß er die Bulle gegen Quesnel aufrecht erhalte. Von Rom aus seien manche Äußerungen gegen die Konstitution ins Ausland gedrungen, aber er habe keinen Teil daran. Diese Äußerungen stammten von Geistlichen, selbst in den höchsten Bürdenstellen, die als Schöngeister gelten wollten und deshalb viele Erbärmslichkeiten sagten und schrieben und sich brüsteten, die Zesuiten zu hassenshalb Koms könne man schwer begreislich machen, daß diese Leute ohne Einsverständnis mit dem Papste schrieben. Daher die Verleumdungen, die im Umlauf seien 2.

Mittelbunkt der jansenistischen und jesuitenfeindlichen Bartei in Rom war Rardinal Baffionei 3. Gin glangender Ravalier, der fein Bermögen daransette, möglichst prunkvoll aufzutreten, tam Domenico Passionei als überbringer des Kardinalbiretts für den Nuntius 1706 nach Baris, wo der Bierundzwanzigjährige in zweijährigem Aufenthalt von der großen Welt umschmeichelt wurde und Bekanntichaft mit Gelehrten wie Mabillon, Montfaucon, Renaudot, aber auch mit den frivolen frangofischen Schöngeistern machte. Er war dann 1714 Agent des Papftes bei ben Friedensschlüffen von Utrecht und Baden 4, 1730 Nuntius in Wien, wo er 1736 die Trauung Maria Theresias mit Franz I. vollzog, 1738 Sefretär der Breven zu Rom und Kardinal. Wie ein Diplomat, so wollte Passionei auch Gelehrter sein. Er brachte eine wertvolle Bibliothet zusammen, zum Teil dadurch, daß er sich auf seinen Reisen jenseits der Alpen kostbare Bücher ohne weiteres aneignete 5. Ein Landhaus, das er sich zu Camaldoli bei Frascati erbaute, war mit Runftwerten und Altertumern fo ausgestattet, daß es einen Weltruf erlangte und als Sehenswürdigkeit von Bapften und Fürften besucht wurde. Er nannte diefen Mufenfig, in dem eine Statue der Minerba den Chrenplat einnahm, "Ginfiedelei"; aber an Bequemlichkeiten, meinte Benedikt XIV.6, fei dort folder Aberfluß, daß auch der verwöhnteste Reiche daselbst Exergitien machen könne; Paffionei gebe für feinen Flitterfram in Camaldoli mehr aus, als fein Bermögen erlaube. Auch über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apologie de tous les jugements. Reujd II 237 241 ff.

<sup>2</sup> An Tencin am 27. Dezember 1752, II 234. Bgl. oben S. 269 A. 5.

<sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 682; Goujet, Éloge historique, La Haye 1763; Vernarecci, Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri II, Fossombrone 1914, 744. Eine eingehendere Charafteristif Passioneis ist hier nicht zu umgehen.

<sup>4</sup> Bgl. unjere Angaben Bb XV 70-78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vernarecci II 779 f. Am 19. Dezember 1762 von dem Augustinergeneral Basquez erworben, bilden Passioneis Bücherschätze jest einen Bestandteil der Biblioteca Angelica zu Rom. Ebd. 781.

<sup>6</sup> An Tencin am 7. Juni 1747 und 17. April 1754, I 330, II 334.

Baffioneis Urteilstraft und Wiffenschaft hegte Beneditt andere Anfichten als deffen Bewunderer. Baffionei hatte fich beikommen laffen, dem Bapft die Apologie zu überreichen, die Prades für seine Differtation verfaßt hatte. An Tencin schrieb daraufhin Beneditt XIV., er werde wohl kaum überrascht sein. das zu hören. Paffionei, meinte Beneditt 1, habe den Ropf voll von Büchertiteln und Notizen über die verschiedenen Ausgaben, er habe viel gelesen, aber niemals studiert. Passionei, schrieb er ein anderes Mal, gehöre zu den Gelehrten, die beftändig lesen und vieles im Gedächtnis haben; mitunter könnten solche Leute mit brauchbaren Notizen aushelfen, aber wenn fie ins praktische Leben eingreifen wollten, seien fie meift nicht nur unnüt, sondern richteten Schaden an 2. Wie für Prades, so trat Passionei auch für Montesquieu auf, als dessen Geist der Gefege' der Inderkongregation gur Beurteilung vorlag; er wußte das Berbot des Buches zunächst hinauszuzögern, dann den Sefretar ber Rongregation, Ricchini, zu bestimmen, die Berbefferungen abzuwarten, zu denen der Berfaffer fich bereit erklärt habe 3. Da die neue Ausgabe des Werkes den Beanstan= dungen wenig Rechnung trug, erfolgte schließlich doch das Berbot des Buches, auch in der italienischen Übersetzung 4. Mit frangösischen Jansenisten und Freigeistern unterhielt Vassionei einen regen Briefverkehr; wohl schon por 1744 ftand er zu Voltaire in Beziehung, der ihm manchmal eines seiner Er= zeugniffe überfandte. Als Boltaire ber Zenfur verfiel, konnte Madame bu Boccage nach Frankreich melben, Passionei billige die Berurteilung der Werke, bewundere aber den Verfaffer 5. Wohl im Sinblid auf Paffionei und feine Beistesgenoffen schrieb Beneditt XIV. an Tencin6, er könne nicht für das Benehmen mancher Römer autstehen, die mit den Feinden der Kirche Briefe wechselten, um eine große Rolle zu spielen und deren törichte Lobsprüche zu ergattern. Den Gelehrten geftattete übrigens Paffionei ohne Schwierigkeit die Benügung seiner Bücherschäte, und manche Züge von Wohltätigkeit werden von ihm erwähnt8. Aber beliebt war er nicht; seines hochfahrenden Auftretens wegen hieß er im Volksmund Kardinal Standerbeg, der preußische Kardinal, oder bon feiner Geburtsftadt: der Pafcha bon Foffombrone 9.

9 Jufti, Windelmann II 3 119.

<sup>1</sup> An Tencin am 7. März 1753, II 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma se non passano più oltre, riescono in atto prattico il più delle volte non solo inutili ma perniciosi. E nel numero di quelli (sia detto in confidenza) si debbon riporre i due card. Passionei e Monti e forse anche, se vivesse, Msgr. Fontanini. An Beggi am 30. Juni 1745, bei Kraus 27 f.

<sup>3 \*</sup> Paffionei an Bottari am 28. August 1750, Bibl. Corfini zu Rom 2054. 4 Montesquieu starb übrigens im Frieden mit der Kirche. Feller, Dict. hist. VI
453 f. Bgl. \* Gualtieri an Balenti am 10. Februar und 21. April 1755, Nunziat. di
Francia 493, Päpstl. Geh.=Archiv; \*Balenti an Spinola am 15. Mai 1755, Nunziat.
di Spagna, Registro 428, ebd.

5 Vernarecci II 760 f.

6 am 12. März 1755, II 399.

7 Galletti 179; Vernarecci II 768.

<sup>8</sup> Goujet 218 f; Galletti 223 f; Vernarecci II 778 f.

Schon in Paris, dann während seines Ausenthalts in Belgien und Holland scheint Passionei vom Jansenismus berührt worden zu sein. Bereits 1713° schrieb ihm Fénelon einen langen Brief über die Stimmung der Geister in Frankreich nach dem Erlaß der Bulle "Unigenitus" und mahnte den jungen Diplomaten, sich treu an den Stuhl des hl. Petrus anzuschließen. Die Schriften über den Jansenismus sammelte Passionei in seiner Bibliothek, duldete aber keine Jesuitendücher darin". Während Windelmann in der Einsiedelei zu Camaldoli den Plato las, vertiefte sich der Kardinal, unter einem Vilde Arnaulds sizend, in Pascals Provinzialbriefe"; auf Passioneis Anregung hin schrieb Goujet die Einleitungen zu den Werken Arnaulds". In einem Brief an seinen Bertrauten Bottari bezeichnete er sich selber als Haupt der römischen Jansenisten. Cordara gibt ihm indes das Zeugnis, er sei ein offener und ehrlicher Fesuitengegner gewesen, der aus seiner Gesinnung kein Hehl machte"; andere, wie Tamburini, Orsi und Spinelli, wühlten mehr im geheimen gegen den Orden". Nicht ganz unbegründet, meint Cordara weiter,

<sup>1</sup> Sein Berater in Utrecht war Abbate Tosini, bessen Buch über den Jansenismus (Concordia, 1717) 1728 verboten wurde. Reusch II 719.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 22. November (Fénelon, Œuvres VIII, Paris 1851, 198): En quelque endroit du monde que le père commun vous envoie, soyez-y un enfant plein de candeur, de désintéressement et de docilité ujw.

Vernarecci II 765 f; Jufti, Windelmann II 3 112; Vita del Papa Benedetto XIV. Traduzione dal francese, Venezia 1783, 12.
 Jufti a. a. D. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reusch II 660. In einem \*Brief aus Florenz vom 27. März 1758 wird berrichtet, der Buchhändler Gresset aus Lausanne habe auf der Heimreise von Rom erzählt, der Papst habe ihn zu sich bescheiden lassen und ihm die Herausgabe der Werke Arnaulds dringend empsohlen; seine anfänglichen sinanziellen Bedenken habe er überwunden, als drei Kardinäle sich zu Bürgen gemacht hätten: Tamburini, Spinelli und Corsini oder Passionei. Päpst 1. Geh. urch iv, Regolari Soc. lesu. 58.

<sup>6</sup> vom 12. Februar 1752, bei Rosa, Passionei S. 11: I calumniatori al solito [b. h. die Feiuten] non sanno che il Priore [der Ginfiedelei, d. h. Paifionei] e fra Giovanni sono capi de' Giansenisti di Roma, e che i Giansenisti non dicono mai bugia.

<sup>7</sup> lesuitarum amicus a prima iuventute fuit. At contracta in Belgio consuetudine cum Gerbertuio aliisque eiusdem farinae doctoribus adeo mentem ac voluntatem mutavit, ut Societatem insectari deinde nunquam destiterit: hoc laudandus tamen, quod inimicitiam exercebat aperte atque, ut ita dicam honeste, non, ut alii quidam ex occulto et simulate (Cordara, De suis ac suorum rebus lib. 11; Rosa, Passionei 7). Gérbertuius fann nicht der befannte Gerberon sein, der 1703—1710 in den Gesängnissen zu Amiens und Vincennes saß und nach seiner Freilassung schon am 9. März 1711 starb.

<sup>8</sup> Cordara, Denkwürdigkeiten III 11 32 f. Über die Zesuitengegner unter den Karbinälen s. Jemolo 101. Über Tamburini heißt es in der Vita del Papa Benedetto XIV f. 58°: Il card. Passionei bramd sempre di vederlo Papa, considerandolo capace di finir tutte le dispute della Chiesa e di riconciliarsi la stima di tutti li sovrani. Über Spinelli schrieb Tanucci an Caracciolo am 12. Februar 1752, er sei ein Feind der Zesuiten und der Bulle "Unigenitus", aber im geheimen (Archiv zu Simancas, Estado 5941). Am 12. März 1752 (ebd.) \* meldet derselbe an Cantiglia, der französsische

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

sei der Verdacht, daß der Plan zur Zerstörung der Gesellschaft Jesu den Karbinal Passionei zum Haupturheber habe, der mit den bourbonischen Ministern sich darüber verständigte 1.

Freunde und Mitarbeiter Passioneis waren die jansenistisch gesinnten Prälaten Bottari und Foggini<sup>2</sup>, befreundet war er auch mit dem kirchenfeindlichen spanischen Gesandten und späteren Minister Roda, der Passioneis Tod als großen Verlust betrauerte<sup>3</sup>.

Reichlichen Zuwachs erhielt die Schar ber Jesuitengegner aus den Rreisen einiger Ordensfamilien, bei benen wiffenschaftliche oder personliche Gegenfäte, verstärkt durch Untlugheiten einzelner Jesuiten, eine gereizte Stimmung beraufbeschworen hatten4. Zu nennen ist hier vor allem der Augustinergeneral Franz Laver Basquez, ein Peruaner und ffürmischer Charafter, der Roda immer wieder zum Rampf aufstachelte 5. Basquez machte im Freundestreis von seiner Hinneigung zum Jansenismus tein Sehl: die Berurteilung der Utrechter Synode ift nach ihm das Werk der Jesuiten, die sich mit ihrer Allgewalt bemühen, jenen edlen Teil der Rirche Gottes zu vernichten'6. Manchmal schließen seine Briefe an Roda mit der ironischen Formel: .in Gemeinschaft mit dem Lektor des Jansenismus', oder: ,es grußt der Lektor des Jansenius' 7. In einem Brief an Roda erbittet er das Erzbistum Balencia für seinen Ordensgenoffen Laffala, der Minister möge mit seiner ge= wohnten Geschicklichkeit die Bergen derer lenken, die folche Gnaden zu ber= leihen haben, damit der Jansenismus triumphiere und die Unwissenheit außfterbe's. Die Gesellschaft Jesu hielt Basquez für hochmütig wie Luzifer, und

Gesandte Stainville (Choiseul) wünsche Spinelli zum Papst. Während des Kontlaves von 1758 \*versicherte er am 30. Mai (ebd. Estado 5947) dem Gesandten Montealegre: Di Roma si dice che i Francesi vorrebbono un Papa giansenista e per tale abbiano posti gli occhi su Spinelli e Tamburini. Vgl. \*Tanucci an Cantiglia am 20. Mai 1758, ebd.; Rosa, Passionei 53; Boutry, Choiseul 224 ff.

<sup>1</sup> Suspicio haud vana fuit quod coquebatur inter ministros principum Societatis excidium, Passioneo praesertim auctore ac architecto deliberatum fuisse.

Dentmürdigkeiten III 32. 2 Rosa, Gesuiti 363 ff.

3 \* Roda an Wall am 26. Juli 1759 und 9. Juli 1761, Archiv zu Simancas, Estado 4965 u. 4966. Rodas Antrag, die Bibliothef Pajsioneis für die spanische Regierung anzukaufen, scheiterte; sie wurde von F. X. Basquez erworben. \* Basquez an Roda, Bibl. S. Hidro zu Madrid, Cartas de Vasquez I.

<sup>4</sup> Cordara, De suppressione 41 f 69 f 95.

5 \*Rábago an Portocarrero am 24. August 1751, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Expedientes, P. Confessor.

6 \*Se ha empeñado a destruir aquella noble porción de la Iglesia de Dios. Bibl. S. Jibro ju Madrid, a. a. O. Varie nuove.

7 \* Basquez an Caprara am 26. November 1767, ebd.; \* Caprara an Basquez am

5. November 1767, ebd.

8 \* que con su acostumbrada destreza maneje los animos de los dispensadores de la gracia, de modo que triumfe el Jansenismo, y muera la ignorancia. Un Roda am 2. Robember 1769, ebd. Bgl. \*Basquez an Roda am 18. Oftober 1769 und 25. Januar 1770, ebd.
9 \* Un Roda am 11. Juni 1767, ebd.

an Roda schrieb er: ,Ich halte die Gesellschaft Jesu für eine Hydra; jedes= mal, wenn man diesem Ungeheuer einen Ropf abhaut, wächst ihm ein anderer. 1

Indes nur dem Borgeben nach galten die Angriffe dem Jesuitenorden; in Wirklichkeit zielten sie auf die Kirche und den Heiligen Stuhl selber, wie Einsichtige schon damals erkamten und die nahe Zukunft noch deutlicher erweisen sollte. Offen, und mehr noch insgeheim, ließ die Partei Schriften ausgehen mit gehässigen Angriffen auf die firchliche Jurisdiktion, die sie zugunsten der Fürsten zu schmälern und herabzumindern suchte. Die jansenistische Kirchenzeitung ging ungehindert in ihren Kreisen von Hand zu Hand. Gegenseitig machte man sich dort aufmerksam auf die neu erschienenen Kampfschriften gegen die Jesuiten und gegen Kom. An den Beichtvater der spanischen Königin-Mutter schreibt der Ordensgeneral, der Kampf gegen die Seinigen werde mit solcher Feinheit geführt, daß auch Männer von viel Verstand und Rechtschaffenheit sich täuschen ließen se.

<sup>1 \*</sup>An Roda am 6. Juni 1768, ebd. 2 Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 63 ff.
3 Gegen einige mit großer Zurückhaltung abgefaßte Thesen, die im Römischen Kolleg über die kirchliche Jurisdiktion verteidigt worden waren, richtete Basquez einen Sturmangriff, und da er in Rom nichts erreichte, ließ er in Portugal eine heftige Denkschrift drucken: Memorial del P. Geral da Ordem de S. Agostinho ao SS. P. Clemente XIII sobre algunas conclusoens dos Jesuitas [1765], in Nunziat. di Spagna 301, Päpft. Geh. Urchiv. Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 12.

<sup>4 \*</sup>Bandini an Foggini am 22. Rovember 1763, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1607.

<sup>5 \*</sup>Am 22. November 1763 teilt Bandini an Foggini mit, in Benedig sei ein Buch erschienen, wodurch das firchliche Asplrecht vernichtet werde; am 18. Juni sendet er ihm ein gegen Zaccaria gerichtets Spottgedicht auf die Fesuitenmoral (ebd.). \*Le transmetto due frontespizi di un libro assai terribile pubblicato a' giorni scorsi contro la Compagnia, e nel quale si cava fuori con un arte assai sopraffina tutto il veleno che s' incontra ne' libri pubblicati sino al presente contro la medesima. La cosa più curiosa si è che anno aggiunto in fine un gazzettino di vari fatti seguiti in diverse case de' Padri. Quando ne voglia un pacchetto di esemplari, potrà esser servita... (Bandini an Foggini am 29. April 1760, ebd.). \*Am 28. November 1760 bietet sich Orsini an, dem Minister Tanucci die Schrift I lupi smascherati ju senden, das geistreichste Buch, das seit Jahren erschienen sei und den Zweck versolge, die Mächte zur Ausseldung der Jesuiten anzustacheln. Archiv zu Simancas, Estado 4964.

<sup>\*</sup>Le circonstanze del tempo siccome danno luogo a temere ogni cosa, così consigliano ogni prevenzione. Incomincio a sentire certe voci, le quali mi mettono in sospetto, che i nostri nemici, e ugualmente, anzi principalmente nemici della Chiesa e della religione siano per muoverci adesso guerra in coteste parti, risoluti di non desistere, finchè abbiano, se Dio il permetterà, ottenuta l'abolizione della Compagnia. Le loro arti sono sì varie e sì fine, che giungono ad ingannare e prevenire contro di noi anco persone di molta intelligenza, d'integrità, anzi di probità. Queste qualità convengono tutte al S. Emanuele di Roda..., ma per quanto mi asseriscono molte persone riguardevolissime, non abbiamo la sorte di meritare il suo favore. Siccome io l'ho trattato con tutto il rispetto, così egli ha trattato me con tutta la cortesia, onde non ho riprove immediate di ciò che scrivo, ma questo sentimento è comune. Ho una intiera fiduzia nelle penetrazione e clemenza di coteste Maestà e so che finalmente le nostre sorti sono in

Die Aufhebung des Ordens wurde in der Tat nach wohl überlegtem Plan vorbereitet. An einem bestimmten Wochentag kamen die Parteisührer im Archetto, dem Haus des Präsekten der Batikanischen Bibliothek, Bottari, zusammen, kast alles auswärtige Priester und Ordensleute, zum guten Teil aus Toskana; es waren namentlich Kardinal Neri Corsini, der Augustinersgeneral Franz Kaver Basquez, der Abbate Antonio Niccolini², der Oratorianer Prospero Buttari, Foggini und andere, darunter auch der 16jährige Nesse des Jesuitengenerals, der Jesuitenschüler aus dem Kömischen Seminar Scipione de' Ricci, der spätere Bischof von Pistoia³. Ein anderer Bersammlungsort war im Konvent der Oratorianer bei Chiesa Nuova⁴. In Florenz trasen sich die Jesuitengegner besonders in der Bibliothek Riccardi bei dem gelehrten Giovanni Lami, dem Bertreter der jansenistischen Gedankenwelt in Italien⁵, der durch seine Zeitschrift Novelle letterarie (1740—1767) viel zur Berbreitung der jansensstischen Iven in Toskana beitrug 6. In den Bersamm=

mano di Dio, nè ci serà recato più danno di quel che egli per i suoi rettissimi fini permetterà. Tuttavia egli pur vuole che si adoperino i mezzi umani. Perciò credo mio debito ragguagliare V. R. acciò ella faccia e procuri, che sieno fatte le prevenzioni che crederà opportune, non già facendo il minimo nocumento a veruno, ma solo per impedire le sinistre impressioni, nè mai per offesa, da cui per divina misericordia sono alienissimo, ma quanto solo è necessario per mera difesa. Ricci an Bramieri am 25. April 1765, Epist. gen. secretae, in Sejuitenbejis.

¹ Non temere, non casu, sed consilio ac deliberatione res agebatur. Conveniebant certa die certam domum partium primipili, presbyteri ferme externi ac coenobitae ad consultandum, quid facto esset opus. Multa ponebantur in medio, sententiae rogabantur, acta ad Passioneum cardinalem referebantur... Illud videtur semel de communi sententia constitutum, viribus omnibus connitendum, ut exciderent Iesuitae hac existimatione, quam apud vulgus hominum obtinebant... Ubi satis obscurata aut detrita penitus fuerit Societatis fama. tum demum de eius extinctione cum spe aliqua agi posse... Hanc fuisse belligerandi formam in iis conventiculis praestitutam, non tam linguis ac literis quam ipsis rebus revictum est. Nam post id tempus tam multi diversis locis, tam probrosi in Societatem prodiere libelli aut de novo conditi aut recusi, ut tota prope oppropriis Iesuitarum inundaretur Europa atque ad ultimos usque Americanos et Indos inundatio pervenerit. Cordara, De suis ac suorum rebus lib. 9; Rosa, Passionei 8 n. 1.

<sup>2</sup>, il più mordace della Compagnia', il più spietato avversario dei Gesuiti'. Da cr Bottari gegenüber jo frei seine critiche mordaci al papato, le accuse ai procedimenti tenuti dalla Curia e dagli ordini regolari, le approvazioni entusiastiche ai ministri del Portogallo e della Francia darlegt, so wird darin Bottari sein Gesinnungs-genosse gewesen sein. Non per nulla del resto i Gesuiti accusavano il Bottari qual capo dei Giansenisti romani. Rodolico in der Rassegna nazionale CLXXXIII (1912) 339.

<sup>3</sup> In questa conversazione [bei Bottati] non meno che in quella dei Filippini [Oratorianer] . . . io cominciai a disingannarmi su molte cose relative a' Gesuiti. Gelli, Memorie di Scipione de' Ricci, Firenze 1865, 8 (vgl. 5 13); Rodolico a. a. D. 338.

<sup>4</sup> Bgl. die vorhergehende Anmerfung.

<sup>5</sup> Rappresenta il Lami lo speciale atteggiamento dei liberali cattolici italiani a metà del 700 di fronte al pensiero giansenista francese. Rodolico a. a. D. 344.

 $^6$  Le Novelle letterarie concorrono così a divolgare in Toscana il pensiero giansenista francese.  $\mathfrak{S}$ 65. 343;  $\mathfrak{B}$ clege e65.

lungen wurde über das Borgehen gegen die Jesuiten beraten und das Ergebnis an Passionei mitgeteilt: durch Schriften über den Probabilismus und den Nitenstreit wollte man zunächst das Ansehen des Ordens untergraben; erst wenn dieses Ziel erreicht sei, könne man mit Erfolg seine Unterdrückung betreiben. Tatsächlich wurden von jest an die katholischen Länder mit Schriften gegen die Jesuiten überschwemmt. In der Bücheranzeige, die der venezianische Berleger Bettinelli einer Schrift gegen Bellarmins Seligsprechung beifügt, werden 47 bzw. 45 größere und kleinere antijesuitische Schriften aufgezählt, die in dem einen Jahr 1761 gedruckt wurden.

Durch die beständigen Angriffe und Berleumdungen war in allen katholischen Ländern der Boden bereitet. Der erste Schritt geschah von Portugal auß; den Borwand lieferten die Berhältnisse in den Missionen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voti der Kardinäle Barbarigo, Cajanata, Azzolini, Ferrara 1761, 59—64.

## VI. Benedift XIV. und das Miffionswesen.

1.

Für die Missionsgeschichte ist die Regierungszeit Benedikts XIV. von großer Bedeutung. Wo er persönlich als Gesetzgeber in die Entwicklung eingriff, war sein Einschreiten oft für immer entscheidend, und wo die Verhältnisse sich unter ihm ohne sein Zutun neu gestalteten, kündet sich in ihnen eine neue Zeit an, so daß eine eingehendere Darstellung unerläßlich scheint.

Ru den ersten Regierungsforgen des neuen Papftes gehörte es, daß er am 14. Januar 1741 die Nuntien von Wien, Polen, Köln und Belgien mit der Bifi= tation der Rollegien betraute, die von papftlicher Unterstützung erhalten wurden und zur heranbildung von Miffionären unter den häretitern und Ungläubigen bestimmt waren 1. Bei ber Erschöpfung des papftlichen Schakes, fagte Beneditt. tonne er allerdings nicht fo freigebig sein wie seine Borganger, aber soweit möglich folle die Corge des Apostolischen Stubles den Kollegien tropbem nicht fehlen. Die Nuntien möchten sich also durch Beantwortung von 17 Fragen über den Zustand der papftlichen Seminarien vergewissern und darüber nach Rom berichten; bis diese Berichte eingelaufen seien, sollten nach dem Borgang Innozenz' X. die papiflicen Zuschüffe den Kollegien einstweilen nicht weiter ausgezahlt werden. Ein Motuproprio vom folgenden 8. Februar ergänzte dies Breve 2. Vor vierzig und mehr Jahren, heißt es darin, habe eine Kongregation von Propaganda-Rardinälen bestanden, die mit der Aufsicht über die papftlichen Rollegien betraut gewesen sei. Er rufe diese Rongregation als eine dauernde Ginrichtung wieder ins Leben; fie folle aus fünf Rardinalen bestehen, dreimal im Jahr zusammentreten und alle Bollmacht besitzen, das geiftliche und zeitliche Wohl ber Seminarien zu fördern.

Näheres über die Tätigkeit der Kongregation enthält das Archiv der Propaganda. Die Kongregation für die Kollegien, heißt es, sei dort 1640 erneuert worden, ihre letzte Sitzung habe sie im Jahre 1698 gehalten. Es wird dann ein Verzeichnis der unterstützten Seminarien gegeben, das in Verwunderung setzt durch die große Zahl derartiger Anstalten. Jenseits der Alpen bestehen außer einem böhmischen Armenkonvikt solche in Wien, Prag, Olmütz, Fulda, Braunsberg, Dillingen, Wilna, Douai, Köln. Mit Ausnahme von Fulda und dem böhmischen Armenkonvikt sließt allen diesen Seminarien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ius pontif. III 15—17. <sup>2</sup> Ebb. 17—19.

<sup>3 \*</sup>Visite 41, Ardiv ber Propaganda ju Rom.

<sup>4</sup> zu Brag; f. Kröß, Gefch. der böhm. Proving der Gefellschaft Jesu I, Wien 1910, 532 ff.

Geldhilfe aus den Chedispensen der Datarie zu. Bon der Propaganda erhalten Beiträge das irische Rolleg zu Löwen, das armenische und ruthenische zu Lemberg; bom Papft unterstütt werden die beiden Seminarien zu Avignon, das Rolleg zu Como, genannt S. Maria di Rondineto, und das zu Braz. Dazu fommen in Rom felbst die Propaganda, das irische, schottische, griechische, deutsche, maronitische, englische Kolleg; ferner das illyrische zu Loreto, das bom Beiligen Saus unterhalten wird. Nicht eigentlich papftliche Seminarien, aber doch abhängig von der Propaganda waren die irischen Kollegien zu Lille, Douai, Untwerpen, Tournai, die schottischen zu Paris, Douai, Madrid, die englischen zu Liffabon, Sevilla, Alcalá, in Prag das erzbischöfliche Seminar und das Norbertinum der Prämonstratenser, ferner das griechische Kolleg zu Padua und das schweizerische in Mailand. Nach Weisung der Propaganda wurden errichtet das dinesische Rolleg zu Neapel und für die Italo-Griechen aus Albanien das zu Ullano 1. Bu dieser großen Bahl von Anstalten kommen noch die Rollegien der Ordensleute. In Rom besiten ein folches die Unbeschuhten Karmeliten bei S. Pancrazio, die Reformaten bei S. Pietro in Montorio, die Observanten bei S. Bartolomeo auf der Tiberinsel, die Trinitarier bei Madonna delle Fornaci; zu Affifi ift ein Rolleg der Minoriten-Konventualen. Unter den Ordensgenerälen der Franziskaner stehen S. Isidoro in Rom und das Prager Rolleg der Un= beflecten Empfängnis, ferner ein Kolleg zu Löwen und eines zu Boulaggio'2, alle für Irland bestimmt. Un Diffionstonventen ober -tollegien besiten Die Franzistaner noch S. Antonio di Baratago's in Algarve, S. Croce zu Queré= taro in Merito, dazu andere Anstalten in Baratoio, Brancanes 4, Guatemala und Guadeloupe. Die Benediktiner besiten das Schottenseminar zu Regens= burg, 1737 vom Beiligen Stuhl beftätigt, und ein englisches Rolleg ju Douai, in der Sand der Jesuiten find die Anstalten zu Gent, Lüttich, St-Omer.

In einer Situng vom 18. Februar 1741 verteilten die fünf Kardinäle, aus denen der Papst die Aussichtskongregation gebildet hatte, die Kollegien unter sich zur Berichterstattung. San Clemente (Annibale Albani) erhielt die Anstalten zu Wilna, Lemberg, Braunsberg, Assicial zugeteilt, Kardinal Petra Wien, Olmüß, die illyrischen Kollegien zu Fermo und Loreto und das zu Assicial Serasa übernahm Fulda, Dislingen, S. Pietro in Montorio, Gentili das englische Kolleg zu Douai, das irische zu Löwen, die Anstalten zu Köln, Avignon und auf der Tiberinsel, Rezzonico übernahm Prag, S. Pancrazio und das böhmische Armenkonvikt. Nach römischer Ausschaftung handelte es sich bei

<sup>1</sup> Bgl. unjere Angaben Bb XV 724.

<sup>2</sup> Boulages in der Champagne? Bgl. , Boulaes' bei Marcellino da Civezza VII 1, 643.

<sup>3</sup> Baradora; vgl. Ius pontif. II 52 Anm.

<sup>4</sup> Die Namen Brancannes (jo!) und Baratoio in Ius pontif. IV 332.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In den \*Visite 41 findet sich p. 57 der Bistationsbericht über Wilna und Braunsberg, p. 181 der über Hulda, p. 234 über Douai, p. 247 die Informazione del collegio

all diesen Anstalten um Missionstollegien, auch wenn fie der Seelforge unter den Irrgläubigen dienen sollten.

Auch sonft mandte der Bapft den Kollegien seine Aufmerksamkeit gu. Die fehr dürftigen Ginfünfte des chinefischen Rollegs zu Neapel verbefferte er durch die Überweisung des Benediktinerklosters S. Bietro zu Cboli 1. Gine Benfion bon 500 Dutaten, Die der Bapft anfangs bon der Schenfung aus= genommen hatte, wies er ihm fpater ebenfalls zu; die Unftalt follte außer ben acht Zöglingen aus China und Indien noch acht weiteren aus der Walachei, aus Bulgarien, Gerbien und Albanien Unterfunft gemahren 2. Gur das italogriechische Rolleg zu Balermo, das der Seelforge unter den Albanesen und der Miffionierung des Orients dienen follte, billigte der Papft die bom Rettor des Kollegs entworfenen Regeln 3. Dem Rolleg Corfini, das ju Ullano für die Seelsorge unter ben Briechen beider Sigilien errichtet mar, bestätigte er die Rugniegung des ehemaligen Benediftinerflofters ber Stadt, indem er es auch dem damaligen Vorsteher des Kollegs wieder von neuem verlieh4. Dem Bergog Cafimir bon Rieswig dantte er für den Gifer, mit dem er die Bemühungen um Rudführung ber schismatischen Ruthenen unterstütte, sowie für die Gründung eines ruthenischen Klerikalseminars; auch empfahl er ihm das ruthenische Seminar zu Lemberg 6. In Portugal gedachte José de Moraes Sarmento den Frangistaner-Observanten ein Missionstolleg zu errichten 7; der Papft gemährte 8 der Neugrundung alle Borrechte, die Innozenz XI. am 23. Dezember 1679 bem Antoniustloster zu Baradora verliehen hatte. Die Dominitaner beglüdwünschte Beneditt 9 gur Errichtung eines Miffionsseminars auf dem Monte Mario bei Rom.

2.

Biel hatte Benedift XIV. sich mit dem driftlichen Orient zu beschäftigen 10. Seine erste Sorge galt in dieser Hinsicht dem so schwer erreichbaren Abessinien.

detto di casa salda in Colonia, p. 253 Drängen des Bischofs von Assistation des dortigen Kollegs. Viele Kollegien konnten einstweilen wegen des Krieges nicht visitiert werden. Über das Kolleg zu Wilna vgl. das Breve an die ruthenischen Bischöse vom 14. August 1753, Bull. Lux. XIX 63.

<sup>1</sup> Breve vom 31. Auguft 1743, Ius pontif. III 118 f. Das Kloster war sine cura et conventu, stand also leer. Der Name des Ortes wird in den Breven bald Ebulo, bald Embumbo oder Embulo geschrieben.

2 Breve vom 6. Oftober 1746, ebb. 364. Bestätigung und Ausbehnung ber Privilegien, vom 18. Dezember 1746 und 28. Dezember 1756, ebb. 310 668.

3 am 25. Februar 1757, ebd. 680 f. 4 am 2. Januar 1743, ebd. 94.

<sup>5</sup> seminarium svirnense (Schweibnig).
 <sup>6</sup> Acta II 67.
 <sup>7</sup> in loco de Vinkaes (Vinhaes). Ius pontif. IV 332.

8 am 20. Februar 1753, Acta II 126.

9 am 10. Juli 1748, Bull. Lux. XVII 267; Walz 369.

Benedetto XIV e le chiese Orientali in Roma e l'Oriente VII (1914) 263 bis 274; Balan, La Chiesa e gli Slavi 216 ff.

Graf Le Roug d'Esneval plante eine Handelsgeselschaft, um das Land zu erschließen; da der Negus Bakafa dem Gerücht nach der katholischen Religion geneigt war, so richtete der Papst ein Schreiben an ihn i, in dem er dem Herrscher den Franziskaner Michael Angelus de Bestigne als Glaubensboten empfahl. Der Plan zerschlug sich. Bon neuem machten die Franziskaner 1751 einen Borstoß nach Abessinien, diesmal auf ein ausdrückliches Einladungsschreiben des Königs Jassu II. an den "Borsteher des Heiligen Grabes" in Jerusalem. Einige Missionäre langten am 19. März 1752 in Gondar an und arbeiteten mit solchem Ersolg, daß der abesssinische Klerus ihre Vertreibung forderte und durchsetze.

Für die maronitische Kirche waren durch die Spnode vom Libanon von 1736 die Grundfate für eine Neuordnung der firchlichen Berhaltniffe fest= gelegt worden 3; es wurden indes noch Einwände laut. Beneditt bestätigte Die Rardinalskongregation, die fein Borganger mit der Untersuchung der Sache betraut hatte; nach einer nochmaligen Prüfung durch den Italo-Griechen Rodota und zwei Maroniten, die in Rom anwesend waren: den Erzbischof von Eppern Gabriel Eva und den Generalabt der Antoniusmonche vom Libanon, fanden in einer letten Situng der Kardinalstongregation vom 7. August 1741 in Gegenwart des Papftes die Bestimmungen der Libanonspnode Billigung; Beneditt XIV. bestätigte fie darauf nach Kenntnisnahme im einzelnen durch eine Konftitution vom 1. September 17414. Gin weiteres Breve bestimmte Näheres über die Diozesaneinteilung und die Abgaben, die bisher bei Gelegen= heit der Übersendung der geweihten Dle an den Patriarchen erlegt wurden; man folle, fo murde bestimmt, die gebührenden Abgaben zu anderer Beit, am Sonntag nach Maria himmelfahrt, entrichten 5. Un Schriften gegen ben papstlichen Abgeordneten für die Spnode fehlte es nicht, fie murden sogar dem maronitischen und melditischen Batriarden zugeschrieben. Beneditt schlug durch Breve vom 16. Februar 1742 die Streitigkeiten nieder 6.

Der Überbringer dieser Entscheidungen war noch auf der Heimreise, als am 13. Mai 1742 der Patriarch Joséph El-Khazen starb. Die Prälaten, die sich zu seinem Begräbnis eingefunden hatten, wählten am 15. Mai als Nachfolger den Erzbischof von Damaskus, Simon Avad, und als dieser ablehnte, den Erzbischof von Arka, Elias Mochasseb. Auf die Abwesenheit der beiden Erzbischöfe von Chpern und Thrus hatte man bei der Wahl keine Rücksicht genommen; verstimmt darüber, weihten diese sofort zwei neue Bischöfe

<sup>1</sup> am 21. Januar 1741, Ius pontif. VII 152 f; Lemmens 185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lemmens 185 f. <sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XV 725.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. Lux. XVI 44 f; Dib im Dict. de théol. cath. X 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dib ebb. 83 123; Ius pontif. III 48; Bull. Lux. XVI 66 f.

<sup>6</sup> Acta I 103 f.

und schritten mit diesen zu einer neuen Patriarchenwahl, die auf den Erzbischof von Cypern, Todias El-Ahazen, siel. Die Erhobenen wandten sich nach Rom; Benedikt XIV. erklärte beide für ungültig gewählt und bestimmte aus päpstlicher Machtvollkommenheit in Anlehnung an das abendländische Kirchenzecht den Erzbischof Simon Avad von Damaskus als Patriarchen?. Der Papst tat diesen Schritt nicht ohne Bedenken; den Abgesandten der beiden Prätendenten auf den Patriarchenstuhl machte man in Rom davon keine Mitteilung, sondern beauftragte den Kustos des Heiligen Landes, den Franziskaner Giacomo da Lucca, für den Libanon mit der Ausführung der päpstlichen Entscheidungen<sup>3</sup>. Die Romtreue der Maroniten bestand jedoch die Probe: am 11. Oktober 1743 wurde Simon Avad inthronissert, der Sekretär des päpstlichen Gesandten Desiderio da Casabasciana nahm eine ganze Reihe von Gehorsamserklärungen mit sich nach Rom<sup>4</sup>.

Sehr bald hatte Desiderio von neuem als Vertrauensmann des Papstes in Sprien einzugreifen. Fünf Bischöfe hatten dem Patriarchen seine Jurisdiktion bestritten und einen Administrator der Patriarchalgewalt ernannt. Als beide Parteien sich nach Kom wandten, mußte Desiderio im päpstlichen Auftrag die Einheit herstellen . Der Papst konnte im Konsistorium vom 13. Juli 1744 seiner Freude darüber Ausdruck geben 6.

Unter Simon Avads Regierung begann zuerst eine Schwärmerin von sich reden zu machen, die dann fast bis zum Ende des Jahrhunderts den Libanon in Spannung hielt. Anna Agemi<sup>7</sup>, mit dem Beinamen Hendihe, glaubte sich vom Himmel bestimmt, eine Genossenschaft vom Herzen Jesu ins Leben zu rusen, und es gelang ihr wirklich, zu Bekorki ein Kloster nach ihren Wünschen zu gründen. In dem einfachen Bolk des Libanons gewann die angebliche Seherin bald Anhang; auch die Jesuiten, von denen einer Agemis geistlicher Leiter war, standen ansangs auf ihrer Seite. Der Patriarch bestätigte 1750 die Regel ihres Klosters, ein Priester, den Simon Avad mit einer Prüfung betraute, sprach sich lobend über sie aus. Allmählich aber wandten sich die Jesuiten von Agemi ab, und da der Patriarch an der Seherin festhielt, verschärfte sich der Gegensatz derart, daß Avad den Maroniten jeden Berkehr mit den Jesuiten untersagte.

am 13. März 1743, Bull. Lux. XVI 146.
 am 16. März 1743, ebb. 150; an die Maroniten am gleichen Tage, ebb. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Dib a. a. O. 85—88. Übersendung des Palliums an den Patriarchen: Breve vom 4. August 1744, Bull. Lux. XVI 207; Lob der Maroniten: Breve vom 11. August 1744, ebd. 208 (mit Anhang von Attenstüden 208—214).

<sup>5</sup> Ebd. 88.

<sup>6</sup> Acta I 224-231.

<sup>7</sup> Wir behalten diese bei uns eingebürgerte Namensform bei; Dib schreibt Hendiye ober Hendiyah (aus ber Familie Ajepmi).

Jest mar die Sache reif für das Gingreifen des Papftes, an den die Jesuiten sich gewandt hatten. Benedikt XIV. tadelte in einem Breve bom 4. Januar 1752 den Batriarchen, daß er so wichtige Schritte ohne vorherige Anfrage beim Beiligen Stuhl getan habe, unterdrückte die neue Genoffenschaft bom Bergen Jesu und befahl, die Agemi in ein anderes Klofter überzuführen 1. Um 9. Dezember des Sahres ordnete er wiederum Desiderio da Casabasciana zu näherer Prüfung der Sache nach dem Libanon ab. Bom 18. Mai bis 17. Juli 1753 dauerte die Untersuchung, die fehr gunftig für Agemi ausfiel; infolgedeffen hielt Defiberio es für beffer, die Anordnungen, die der Beilige Stuhl über fie getroffen hatte, nicht auszuführen 2. In einem Schreiben bom 12. März 1754 mahnte Benedikt XIV. den Patriarchen, der angeblichen Seherin geeignete Seelenführer zu geben, fie felbst solle fich in Stille und Berborgenheit halten, fern bon jeder Gelegenheit zu eitler Gelbstgefälligkeit und zu neuen Zwistigkeiten. Bugleich verlangte er von Desiderio einen ein= gehenden Bericht, der aber nur Tatfachen und Zeugniffe enthalten follte, für welche Defiderio felbft eintreten fonne. Ifidor Mancini aus dem Orden der Minimi erhielt ben Auftrag, Die Schriften über Die Agemi zu prüfen. Defi= berio sprach sich wiederum zu ihren Gunften, die andern Konsultoren zu ihren Ungunften aus. Im Januar 1755 fam die Sache bor eine Rardinalstongregation, und am 25. Januar ichrieb die Propaganda an den Patriarchen, die Efftasen und Bisionen Agemis seien offenbar Gelbsttäuschungen, ihren geiftlichen Beratern könne man den Vorwurf der Leichtgläubigkeit nicht er= iparen. Demgemäß ernannte ber Papft ihr einen neuen Seelenführer in bem Franziskaner=Observanten Carlo Innocenzo da Cuneo. Agemi nahm den neuen Leiter bem Scheine nach an, brach aber ihre Beziehungen zu dem alten nicht ab, und Innocenzo berließ bald Beforti 3.

Mit dem römischen Urteil über die Bisionen der Agemi war deren Sache noch nicht zu Ende. Über ihre Person hatte die Propaganda sich nicht ausgesprochen, ebensowenig über ihre Kongregation; der frühere Besehl, diese aufzulösen, schien vergessen. Das Urteil über ihre Visionen war im Volke zudem wohl wenig bekannt geworden, und so erklärt es sich, daß nach Benedikts XIV. Tod Agemis Ansehen nun erst recht einen unglaublichen Aufschwung nahm, besonders da der Nachfolger Simon Avads (gest. 1756), Patriarch Todias El-Khazen, zwar nicht besonders eingenommen für Agemi, aber doch auch nicht ihr Gegner war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dib a. a. O. 88 f. Das Breve findet sich in Ius pontif. III 482 mit dem Datum 4. Ian. 1752 anno Pontif. 12 und in den Acta Bened. XIV mit dem Datum 4. Ian. 1748 anno Pontif. 8; beidemal ist als Quelle angegeben das Bullarium der Propaganda App. II 160.

<sup>2</sup> Dib a. a. O. 89 f.

<sup>3</sup> Ebd. 90.

<sup>4</sup> Ebd. 90 f. über die Wahl und Bestätigung des Tobias f. Bull. Lux. XIX 273-278.

Der Maroniten nahm sich Benedikt XIV. auch insofern an, als er den heiligen Mönch Maro, von dem die Maroniten ihren Namen herleiten, gegen den griechisch=melchitischen Patriarchen Cyrill verteidigte. Cyrill hatte die Bilder Maros zerreißen lassen, der nicht ein Heiliger, sondern ein Häretiter sei. Benedikt antwortete 1753 in einer Konstitution, daß Cyrill den hl. Maro, der das Zeugnis von Theodoret und Johannes Chrysostomus für sich habe, mit einem späteren Maro verwechsle.

Un den griechisch=melchitischen Patriarchen von Antiochien Cyrill VI. Tanas hatte Beneditt XIV. schon gehn Jahre früher eine Konstitution gerichtet, um auf manche Bedenken zu antworten, die bereits unter Benedikt XIII. und Rlemens XII. in Rom vorgebracht wurden. Sie bezogen fich auf die Riten und Gebräuche ber griechischen Rirche, besonders auf die Feier bes Megopfers und das Faftengebot, auf die Jurisdittion des Patriarchen gegenüber feinem maronitischen Amtsbruder und den lateinischen Missionären, und endlich auf das Ordensmesen. Es wird bestimmt, daß der orientalische Ritus durchaus zu beobachten ist und durch die Patriarchen nicht abgeändert werden kann?. Wie dem Patriarchen, so wurde auch den Missionären im Orient die Achtung ber fremden Riten befohlen; Die Orientalen follen gur Ginheit gurudtehren, nicht Lateiner werden 3. Allein trot des papstlichen Tadels für Eprill sah man sich in Rom doch bald genötigt, einigermaßen in dessen Bahnen einzulenken: bon mehreren Bunkten seiner Konstitution mußte der Papst Dispens erteilen 4 und fie durch eine Inftruktion 5 ergangen. Cyrill Tanas erhielt mit Breve vom 29. Februar 1744 das Pallium6. Er ftarb im Libanon, wohin er fich por den Berfolgungen des schismatischen Patriarchen geflüchtet hatte. Der Ferman, nach dem Chrill frei sein Amt ausüben durfte, war auf Betreiben seines Nebenbuhlers widerrufen und die Ratholiken ganglich deffen Willfür überlaffen worden. Der Papft erbat in der Sache die Bermittlung Ludmigs XV.7

Unter Benedikt XIV. entstand das mit Kom vereinte Patriarchat der Armenier von Cilicien und Kleinarmenien. Der Erzbischof von Aleppo, Abrasham Ardzivian, war von drei Bischöfen seiner Nation zum Patriarchen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Konstitution vom 28. September 1753, Bull. Lux. XIX 70 f. Gin Ablağ für das Fest bes hl. Maro vom 12. August 1744, in Bened. XIV Acta I 231.

<sup>2</sup> Konstitution vom 24. Dezember 1743, Bull. Lux. XVI 166 ff. Demgemäß wurde es ben Armeniern am 29. Dezember 1755 verboten, nach abendländischem Borbild drei Messen auf Weisnachten zu lesen. Ebd. XIX 187 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Heilige Stuhl wünsche, ut diversae eorum [ber Orientalen] nationes conserventur, non destruantur omnesque...catholici sint, non ut omnes Latini fiant. Breve vom 26. Juli 1755, ebd. 151—166.

<sup>4</sup> Breven vom 7. und 10. März 1746, Acta I 329 331; Ius pontif. VII 188.

<sup>5</sup> bestätigt am 18. März 1746, Acta 336-344.

<sup>6</sup> Bull. Lux. XVI 198 ff. 7 am 23. Januar 1749, Acta II 34.

Sis in Cilicien erwählt worden und begab sich persönlich nach Kom, um dem Papst Gehorsam zu leisten. Benedikt XIV. verlieh ihm am 26. November 1742 das Pallium. Abraham nahm als Unterpfand seiner Komtreue den Beinamen Petrus an; seine Residenz mußte er, von den Häretisern bedrängt, gleich seinen Borgängern im Libanon nehmen 1. Auch Abrahams beide Nachsfolger, Petrus II. Jatob und Petrus III. Michael, erhielten 1750 und 1754 das Pallium 2. Abraham Ardzivian kann man vielleicht auch als den eigentslichen Gründer der armenischen Kongregation der Antonianermönche bezeichnen, die angeregt wurde durch Attar-Muradian 3 und Jakob Hovsepian.

Im übrigen ift die Geschichte der unierten Armenier auch unter Benedift XIV. eine Rette von Leiden. Die Pforte erkannte als weltliches Saupt ber Armenier nur ben schismatischen Patriarchen an. Daraus erflärt es sich, daß mehr als die Türken die eigenen schismatischen Landsleute die Bedrücker der Katholiten find; deren einzige Zuflucht blieb der Papft, der fich für fie bei Ludwig XV. oder August von Polen verwandte. Nach Konstanti= nopel sandte Beneditt 1745 als Bisitator den Erzbischof Francesco Girolamo Bona, der vorher persönlich dem französischen König ein Breve überreichen follte 4. Ein neues Breve an Ludwig XV. erfolgte 17535; zwei Jahre später erbitten Gesandte aus Konftantinopel wiederum die Bermittlung des Papftes 6. Manchmal war die Berwendung des französischen Königs von Erfolg begleitet. Am 10. Oftober 1742 bankt ihm ber Papft, daß den Armeniern gu Aleppo und Anthra ihre fünf Kirchen zurückerstattet wurden, der Friede, den ber schismatische Patriarch durch Bestechung ihnen entzogen hatte, sei durch ben frangösischen Gesandten ihnen zurückgegeben und auch der feindselige Batriarch durch Geld zum Schweigen gebracht worden; es werde einen guten Eindrud auf die Pforte machen, wenn der lateinische Bitar Bona bom fran-

<sup>1</sup> Rattinger in den Stimmen aus Maria-Laach III (1872) 36; Lübeck, Die kathoslische Orientmission, Köln 1917, 130; S. Weber im Lexison für Theologie und Kirche I, Freiburg 1930, 668; L. Petit im Dict. de théol. cath. I 1911; Gams, Series 455; Tournebize im Dict. d'hist. et de géogr. ecclés. I 183 f; Beneditt XIV. an Tencin am 30. November 1742, Heeckeren I 14. Der Rame des Patriarchen lautet im Breve vom 24. November 1742 (Ius pontif. III 83): Petrus Abraham Vartadiet. — Da der Patriarch über Marseille zurückreist, empsiehlt ihn der Papst am 14. Januar 1743 dem dortigen Bischof. Acta I 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ius pontif. VII 175 ff und III 576 f. Betruß II. wird vom Bapft gerühmt alß vir magni meriti, archiepiscopalem Alepinam ecclesiam rexit multa cum laude, pro amplificanda fide catholica Galatae, Angorae et Aleppi plurimum laboravit multasque persecutiones ab haereticis excitatas pertulit, cum ter carceribus inclusus et bis in exilium fuerit amandatus. &bb. VII 177.

<sup>3 ,</sup>le même sans doute qui est appelé par quelques auteurs Poresiph ou Porisacco. Tournebize a. a. D. 184.

<sup>4</sup> Breve vom 16. August 1745, Ius pontif. III 232.

<sup>5</sup> am 25. April, Acta II 134. 6 Breve vom 16. August 1755, ebd. 235.

zösischen Gesandten feierlich empfangen werde <sup>1</sup>. Der Friede dauerte aber nicht an. Aus Aleppo hört man 1751, daß die dortigen Armenier um des Glaubens willen Gefängnis, Geld= und Prügelstrafe, Berbannung und Berlust ihrer Kirchen erdulden müssen; der Papst wendet sich für sie an den König von Polen <sup>2</sup>. Wiederum in Paris erhebt Benedikt 1743 seine Stimme zugunsten der katholischen Armenier und ihrer Kapuzinermissionäre in Georgien <sup>3</sup>; später hört man, der Kapuzinermissionär Damian a Leone habe ihnen bei König Kulikan die entrissen Keligionsfreiheit wieder erwirkt <sup>4</sup>.

An das Generalkapitel der Dominikaner richtete der Papst die Mah= nung <sup>5</sup>, ihre armenische Mission zu Razivan eifriger zu besorgen, die Ar= menier zu Konskantinopel, die bisher unter den Lateinern skanden, erhielten 1758 in Athanasius Merassian ihren eigenen Apostolischen Bikar, der unter dem sateinischen Apostolischen Legaten skand <sup>6</sup>.

Der georgische Katholikos Jesse trat unter dem Einsluß der Kapuziner 1754 zu den Katholiken über, wurde aber 1755 von einer Synode abgesetzt und samt den Kapuzinern verbannt. Nach einem Bericht an die Propaganda von 1746 zählten die Missionäre in Georgien 10000 Katholiken.

Kirchliche Selbständigkeit erlangten auch die Kopten Agyptens. Bisher hatten die Päpste versucht, den koptischessmatischen Patriarchen für die Einigung mit Rom zu gewinnen. Durch lange Erfahrung über die Aussichtslosigkeit dieser Bemühungen belehrt, gab jetzt Benedikt XIV. auch den romtreuen Kopten einen eigenen Apostolischen Bikar in dem Bischof von Jerusalem, der als einziger von den Bischöfen seiner Nation deren Irrtümern nicht anhing.

Auch Elias Denha, der Patriarch der sog. "Chaldäer", d. h. der bekehrten Nestorianer von Urmia und Kotschanes, schrieb 1751 und öfter an den Papst, um die Bereinigung mit der römischen Kirche zu erbitten 10. In Mesopotamien wurde Bagdad, seit 1720 Six einer Karmelitenmission und Apostolische Präsefettur, 1742 wirkliche Residenz eines Bischofs 11; nach Mossul kamen 1750

<sup>1</sup> Ebd. 357. 2 am 17. Juli 1751, ebd. 85.

<sup>3</sup> An Tencin am 23. August 1743, I 81; vgl. 15.

<sup>4</sup> Breve vom 15. September 1753, Acta II 145. Bgl. Bull. Capuc. VII 247 f.

<sup>5</sup> am 10. April 1748, Acta I 511.

<sup>6</sup> Rattinger a. a. D. 40; Lübeck a. a. D.; Tournebize a. a. D. 339. Instruktionen für den Erzbischof von Karthago, Apostolischen Bistator in Konstantinopel, erwähnt bei Heeckeren I xovn.

<sup>7</sup> Schmidlin, Miffionsgesch. 369; Lübek, Georgien und die kathol. Kirche, Aachen 1919.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bull. Capuc. VII 237; R. Janin im Dict. de theol. cath. VI 1284. Der Aufschwung der Kapuzinermission von Georgien begann unter Innozenz XI., da der König Georg, der Patriarch Entimius und der Fürst Barzim katholisch wurden (Bull. Capuc. VII 237 240 f). Bgl. unsere Angaben Bd XIV 1001.

<sup>9</sup> am 4. August 1741, Bull. Lux. XVI 38. Eine Entscheidung über Zweifel betreffs bes koptischen Ritus, vom 4. Mai 1745, ebb. 292 f. Bgl. Breve vom 19. Juni 1750, ebb. XVIII 165.

10 Gams, Series 456.

11 Lübeck, Orientmission 141.

italienische Dominikaner, die dort eine blühende Mission errichteten; durch sie erst wurde die unierte chaldäische Kirche auf ein festes Fundament gestellt 1.

Zugunsten der heiligen Stätten in Palästina besahl Benedikt XIV.21741, daß wenigstens zweimal, 1743, daß wenigstens viermal im Jahr in der Predigt die Bedürfnisse des Heiligen Landes der Mildtätigkeit der Gläubigen zu empfehlen seien. Sin Ferman vom August 1757, ausgeführt im folgenden Dezember, entriß den Katholiken die Stätte der Geburt und die Basilika zu Bethlehem sowie die Kirche über dem Grab der Muttergottes. In der Karmoche 1757 waren die Griechen in die Grabeskirche eingedrungen, hatten die Leuchter zerschlagen, die kostbaren Wandteppiche zerschnitten und versucht, die Katholiken für diese Dinge verantwortlich zu machen 3. Um die Rechtsverhältnisse in der Franziskaner-Kustodie des Heiligen Landes neu zu ordnen, ließ der Papst durch den Generalminister des Heiligen Landes, Kaphael a Lucagnano, Statuten ausarbeiten, denen er die päpstliche Bestätigung erteilte<sup>4</sup>. Es sollen ungefähr 160 Franziskaner im Heiligen Land weilen, aus jeder Ordensprovinz nicht mehr als zwei, und alse sollten nur drei Jahre an den heiligen Stätten sich aushalten dürsen.

Auch in die sonstigen Berhältnisse der Christen unter türkischer Herrschaft hat Benedikt mehrfach eingegriffen. Nach dem albanesischen Nationalkonzil von 1703 hatten sich neue Mißbräuche eingeschlichen, denen eine päpstliche Konstitution entgegentrat. Übrigens erhalten die 17 Zöglinge aus der Propaganda und dem illhrischen Kolleg zu Loreto, die in der Diözese Skutari als Weltpriester die Seelsorge verwalten, alles Lob 7. Sine schwierige Frage knüpste sich an die Kirchengüter, die nach der Beschlagnahme durch die Türken oder nach der Zerstörung der Kirchen in die Hand den Christen übergegangen waren; Benedikt entschied auf Anfrage des Erzbischofs von Antivari, Lazarus Bladagni, mit der ihm eigenen Milde 8.

Des Papstes Streben, überall für einheitliche Leitung der Missionen zu sorgen, ließ ihn 1747 auch den Inseln des griechischen Archipels in der Person des Kapuziners Artur Marturi einen Apostolischen Bikar geben. In die Zustände im dortigen Bikariat gewähren einige Breven Benedikts XIV. einen Einblick. Auf Santorin sind die Christen von unerschwinglichen Steuern gebrückt, und wenn sie nicht zahlen können, stehen ihnen Prügelstrafe, Gefängnis

<sup>1</sup> C66. 142; Walz 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 10. Januar 1741 und 20. August 1743, Ius pontif. III 14 118.

<sup>3</sup> Lemmens 72 f; vgl. 69. 4 am 7. Januar 1746, Acta I 287—301; vgl. 307 f

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bo XV 266.

<sup>6</sup> bom 2. Februar 1744, Bull. Lux. XVI 173 f.

<sup>7 \*</sup>Acta S. Congr. de Propag. Fide a. 1750, Congr. 16. Febr.

<sup>8</sup> Breve vom 9. März 1752 an den Sefretär der Propaganda Lercari, Bull. Inc. XVIII 266, und vom 2. März 1754, ebd. XIX 101.

und Retten in Aussicht. Ihre Kathedrale droht den Ginfturg, zum Wieder= aufbau besiten fie nicht die Mittel, und es ließe sich auch die Erlaubnis dazu nicht erwirten. Das einzige Dominitanerinnenklofter der Infel geht dem Untergang entgegen, ba es die Steuern nicht aufbringen fann. Die Inselbewohner wandten fich um Unterftützung an den Papft, der aus den Geldern der Bropaganda eine Summe anwies und dem Abgesandten der Insel, Lukas Barbarigo, eine Empfehlung an den König von Polen mitgab 1. Der Franziskaner-Reformat Anton Bartufta, ein geborener Wiener, feit 17 Jahren Missionar auf Rhodus und Chios, hatte manche Kirchen für den katholischen Gottesdienst gebaut, besonders eine folche in Chios nahe bei der Stadt: der Bischof der Insel wie der Missionar faben aber ihr Werk durch die Ranke der Schismatifer bedroht. Der Papft wandte fich daher am 22. Januar 1743 und wiederum am 20. Januar 1752 und 22. Januar 1753 an die Raiferin Maria Therefia, damit fie bei der Pforte den Katholiten in Chios die Erlaubnis zur Feier ihres Gottesdienstes erwirke 2. Die Ratholifen und Bafilianer auf der Insel Batmos waren durch Seerauber bedroht. Der Papft wies deshalb den Grabischof von Chios an 3, über die Räuber die Exfommunikation zu verhängen. wodurch auch schon Innozenz XI., Beneditt XIII. und Klemens XII. den Anselbemohnern zu Silfe kamen: namentlich zugunften der Inseln Tings und Mico erneuert in einem Schreiben an den zuständigen Bijchof ber Papft die bezüglichen Breven Innozenz' XI. und Benedikts XIII.

Auf Tinos gab es nach einem Bisitationsbericht von 1744 84 Rapellen, eine Jesuitenfirche und in jedem Dorf eine Pfarrfirche, auf Mico nur eine Rirche. Die Jesuitenmissionare erhalten mit nur einer Ausnahme das Lob des Bisitators Guarchi 5. Aus dem zweitfolgenden Jahr liegt ein Bericht über Santorin von dem dortigen Bijchof vor. Die Jejuitenmissionare der Insel, wie die von Chios und Naria, erhalten wiederum Lob, ebenso die Observanten von Santorin, wo unter Leitung der Jesuiten 33 Ursulinen tätig find 6. 3m Jahr 1747 visitiert der Bischof von Santorin, Razzolini, die Inseln Thermia, Zea, Sifanto, Argentiera, Paros und Antiparos?. Auf Siro wohnen in einem Ort neben 100 schismatischen Briechen 2000 Katholifen mit fünf Rirchen: Die Rapuziner predigen in der Rathedrale 8, die dortigen Jesuiten find jo dürftig, daß fie ichon daran dachten, die Miffion aufzugeben 9.

Über die Kapuziner auf den griechischen Inseln liegt aus dem Jahre 1745 ein Bericht von Romanus von Paris vor 10. Er bestätigt die sonstigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vom 16. Oftober 1744, Acta I 251. <sup>2</sup> Ebd. II 88 124.

<sup>3</sup> am 8. April 1741, ebd. I 45. 4 vom 27. Mai 1756, ebd. II 266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Acta S. Congr. de Propag. Fide 1744 n. 10.

<sup>6 \*</sup> Cbd. Congr. 28. Febr., 29. Marg und 5. Sept. 1746.

 <sup>7 \*</sup> Chd. Congr. 27. Febr. 1747.
 8 \* Chd. Congr. 29. Aug. 1757
 9 \* Chd. Congr. 12. Nov. 1753.
 10 Terzorio, Missioni IV 76 141 181 241 302.

Nachrichten über die Mission. Bemerkenswert ist, daß die Kapuziner im Archipel vielsach Schulen eröffnet hatten 1. In Pera besaßen sie ein Kolleg, in dem zwölf Knaben in Latein, Französisch, Italienisch, Griechisch, Armenisch und Türkisch unterrichtet und zu Dolmetschern herangebildet wurden 2. Seit etwa 1750 starben die Kapuziner auf den griechischen Inseln aus 3.

Dem flawischen Often hat Benedikt XIV. wiederholt seine Sorge angedeihen laffen. Durch die Propaganda hatte der Bapft die ruthenischen Bischöfe beauftragt, die Bereinigung der Bafilianer zu einer einzigen Konaregation zu betreiben. Die Bischöfe zeigten nicht sonderlichen Gifer für die Ausführung des Auftrages, weil sie über eine Kongregation nicht mehr so viel Gewalt zu befigen fürchteten wie über die einzelnen Rlöfter. Gine Außerung des Papftes 4 beruhigte fie über diese Besorgnis. In Litauen und Polen war die Einigung in zwei Kongregationen ichon durchgeführt, die bestätigt und durch Statuten näher geordnet wurden 5. Da die Bischöfe und Archi= mandriten in Polen aus den Mönchen genommen wurden, so mahnte der Bapft, fich nicht durch Umtriebe zu solchen Bosten vorzudrängen, er wollte aber doch nicht, daß die Mönche durch förmliches Gelübde sich zum Berzicht auf alles Derartige verbänden 6. Die Autorität der Metropoliten und Archiman= driten über die Monche wurde durch eine Konstitution 7 naber begrenzt. Das Rolleg, das Gregor XIII. für Ruthenen und Ruffen gegründet hatte, beberbergte seit Jahren keine Zöglinge mehr aus Rugland; Benedikt erlaubte deshalb, ihre Plake durch Ruthenen zu besetzen 8. Die unierte ruthenische Kirche war noch immer bedroht durch die Rante ber Schismatiter, die um jo gefähr= licher waren, als die Unierten auch von den Katholiken, den Lateinern, nicht als ebenbürtig betrachtet wurden. In Schreiben an den König, die Bischöfe Polens, den Bischof von Plozt und den ruthenischen Erzbischof mahnte der Bapft alle, für die Rechte der Unierten auf ihre Rirchen und Rlöfter ein= zutreten 9, die von den Schismatikern angefochten wurden, wobei ihnen die Gunft der ruffischen Raiferin zustatten tam. Der Papft schrieb in der Sache

Ebd. <sup>2</sup> Ebd. II 106. <sup>3</sup> Ebd. IV 302 (Andros), 338 (Milos) ufw.

<sup>4</sup> vom 27. November 1742, Bull. Lux. XVI 120.

<sup>5</sup> am 2. Mai 1744, ebd. 198. 6 12. April 1753, ebd. XIX 47.

<sup>7</sup> vom 30. Mai 1756, ebb. 217.

<sup>8 5.</sup> April 1753, ebb. 63 f. Auf das Drängen des Kapuziners Felix von Bologna in Petersburg suchte die Propaganda die Lage der Katholiken in Rußland zu bessern und rief dazu die Bermittlung des Königs August III. von Polen an. Wie der König am 11. Mai 1743 voraussagte, war aber nichts zu erreichen, obschon die Kaiserin Elisabeth den abendländischen Missionären manche Freundlichkeiten erwies (Pierling IV 400 ff). Dem Wunsche des Kaisers Franz I., die Kapuziner in Moskau durch andere Missionäre zu ersetzen, erklärt der Papst nicht enksprechen zu können, da nur schwer andere zu sinden sein, die geläusig Deutsch, Französisch, Italienisch sprechen könnten. Breve vom 5. Zuli 1755, Acta I 234.

b. Baftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

an den König, an Kardinal Lipsti und den Erzbischof von Gnesen i; übershaupt tat er alles zum Schuß der Union, was in seinen Kräften stand 2, namentlich auch durch sein Berbot, zu andern Kiten, auch zum lateinischen, überzutreten 3. Diese Maßregel war wichtig, weil die gelehrteren und vornehmeren Ruthenen zum lateinischen Kitus hinneigten, weil sie dann als Polen galten. Die Union wurde dadurch zur Bauernresigion und war in der Widerstandskraft gegen Moskau gelähmt 4. Rach dem Tode des Metropoliten pflegten die ruthenischen Bischöfe dem König den Nachfolger zu bezeichnen. Benedikt entschied 5, daß der König an diese Borschläge nicht gesbunden sei. Die Bewohner von Borisow ernteten das Lob des Papstes, daß sie vom Schisma zur Union zurückgetreten seien, und er gratulierte dem ruthenischen Metropoliten Hrebnicki und dem Koadjutor des Wilnaer Bischofs, der sich um diesen Erfolg verdient gemacht hatte 6. Dem Bischof von Großewardein gab er einen Susstams 7.

In Italien selbst gab es nicht wenige Orientalen griechischer oder albanesischer Abkunft, die vor den Türken über das Meer geslohen waren. Die Frage, wie sie ihren orientalischen Ritus in lateinischen Bistümern beobachten sollten, mußte also auftauchen; im Anschluß an die Entscheidungen früherer Päpste ordnete Benedikt XIV. diese Berhältnisse von neuem<sup>8</sup>.

Auf alle Kirchen des Oftens bezieht sich ein Breve Benedikts XIV. vom 24. Februar 1746. Die Vorschriften, die für christliche Länder die Besetzung der Bistümer mit tauglichen Prälaten sichern sollten, ließen sich für die Kirchen in den Ländern nicht-christlicher Herrscher faum durchführen. Für die Kirchen in Albanien, Mazedonien, Serbien, Bulgarien, Persien und Armenien wurden also eine Reihe von Fragen, im besondern noch eine solche für die Inseln des Ägäischen Meeres, festgesetzt, die von den Bischösen zu beantworten waren und zunächst über den Stand der Christenheit in jenen Gegenden Auskunft geben sollten. Durch andere Fragenreihen wollte man sich über die Tauglichefeit der vorgeschlagenen Bischofskandidaten durch Zeugenaussagen vergewissern.

Für alle Weltgegenden war von großer Tragweite eine Bulle <sup>10</sup>, durch welche die Pfarreien in Missiandern, auch wenn sie durch Ordensleute verwaltet werden, den Bischöfen unterstellt werden in allem, was sich auf Seelsorge und Sakramentenspendung bezieht.

am 19. September 1744, ebd. I 233 ff. 2 Urteil von Pelejz (489).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 484 489. <sup>4</sup> Ebd. 482 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> am 1. April 1748, Acta I 510. <sup>6</sup> 8. August 1753, ebd. II 143—145.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> am 30. Muguft 1757, ebb. I 559.
 <sup>8</sup> am 26. Mai 1742, Bull. Lux. XVI 94 f. &gf. Pietro Pompilio Rodota,
 Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia, osservato da' Greci,
 monaci Basiliani ed Albanesi, Roma 1763.

<sup>9°</sup> Bull. Lux. XIX 264 ff. 10 vom 24. Februar 1746, ebd. XVII 1.

3

Benedikts XIV. Berordnungen für den Orient zeigen in ihm dasselbe Streben, auf dem auch seine Bedeutung für das Missionswesen im allgemeinen beruht: er ist überall bemüht, Rechtsunsicherheiten zu beheben, seit langem strittige Fragen zu entscheiden, Grundsäße zur Ordnung schwieriger Berhältnisse seitzulegen. Um wenigsten macht sich diese gesetzeberische Tätigkeit bemerkbar im Missionsgebiet von Südamerika, über das die Missionsgeschichte gerade unter Benedikt XIV. manche folgenschwere Ereignisse zu berichten hat.

Wenigstens eine Konstitution von allgemeiner Bedeutung wurde indes von Benedikt auch für Südamerika erlassen: ein Breve nämlich an die dortigen portugiesischen Bischöfe, das für die Menschenrechte der Indianer eintritt. Die Plantagenbesiger namentlich in Brasilien redeten sich ein, daß sie ohne Sklavensarbeit nicht auskommen könnten, es wurden also Indianer zu Sklaven gesmacht, gekauft und verkauft. Benedikt XIV. weist nun die Bischöfe des portugiesischen Südamerika an, unter dem Kirchenbann allen und jedem zu verbieten, am Indianerraub und serkauf sich zu beteiligen oder Derartiges als erlaubt zu verteidigen. Das Breve war ebenso wie das frühere von Urban VIII. durch die Borstellungen der Jesuiten erwirkt, die in Südamerika von alters her die Borkämpfer für die Freiheit der Indianer waren Auch König Joseph I. von Portugal erklärte 1755 die Indianersskavei als unbedingt aufgehoben, freilich nur, um die Pflanzer zu zwingen, der Handelsgesellschaft Vombals um teures Geld Negersklaven abzukausen.

<sup>1</sup> Astráin VII 418 474 f 828; Lemmens 279.

<sup>2</sup> am 20. Dezember 1741, Bull. Lux. XVI 58.

<sup>3</sup> universis et singulis personis tam saecularibus et i a m ecclesiasticis cuiuscumque status . . . et dignitatis et i am speciali nota et mentione dignis existentibus, quam cuiusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, etiam Iesu, Religionis et Instituti Mendicantium et non Mendicantium ac monachalis Regularibus, etiam quarumcumque militiarum, etiam hospitalis s. Ioannis Hierosolymitani fratribus militibus. Der Grund, warum hier einige Rlaffen burch ,etiam' hervorgehoben werben, liegt barin, bag manche Orben fraft ihrer Brivilegien besonders genannt werben muffen, wenn fie überhaupt unter bas Gefet fallen follen. Go gelten Befete für Orben im allgemeinen noch nicht ohne weiteres für die Ritterorden, Befete für die Ritterorden noch nicht ohne weiteres für die Johanniter. Uhnlich liegen die Dinge für die Jefuiten; das fagt Beneditt XIV. gelegentlich felber: in vigore de' medesimi [privilegi ber Jejuiten] se non sono nominati [in ben Gefecestlaufeln], non sono compresi (f. unten S. 318). Wenn also oben Johanniter und Jesuiten in ben Rlauseln eigens genannt find, so kann man nicht ichließen, daß fie die Erlaubtheit des Sflavenhandels gelehrt, und noch weniger, daß fie felbst Stlavenhandel getrieben haben. Unter ben vielen Berleumdungen gegen die Jesuiten des 18. Jahrhunderts taucht allerdings gelegentlich auch die Beichuldigung auf, fie trieben Stlavenhandel. Astráin VII 416. Bgl. Schepens in den Recherches de science relig. XI, Paris 1920, 388 f.

<sup>4</sup> Die Terte bei Duhr, Jejuitenfabeln 4 656 660. Bal. Schmidlin, Miffionsgeich. 400.

<sup>5</sup> Schmidlin ebd.; Bergenröther IV 162.

Von grundsätlicher Bedeutung ist auch ein Breve an den Bischof von São Paulo, Bernardo Rodriguez Rogueira. Bald nach seiner Erhebung hatte Nogueira berichtet, es fänden sich in seinem Bistum viele Ordensleute, die außerhalb ihrer Alöster bei Weltleuten lebten und sich weltlichen Hantierungen widmeten. Benedikt XIV. antwortete 1, daß solche Ordensleute dem Bischof unterständen, der gegen sie vorgehen möge. Nogueira war der erste Bischof von São Paulo; am 6. Dezember 1746 hatte nämlich der Papst von der allzu umfangreichen Diözese Rio de Janeiro die Bistümer São Paulo und Marianha sowie die unabhängigen Prälaturen Gojasa und Cujaba abgespaltet 2.

Aus dem übrigen Südamerika liegt über die Missionen im Orinokogebiet ein Bericht vor, den die Audiencia von Santa Fé de Bogotá am 1. September 1754 an den König von Spanien sandte. Danach zählte man dort in 34 Ortschaften 15429 christliche Indianer, von denen 9487 in 16 Ortschaften unter der Obhut der Jesuiten standen; der Sorge für die übrigen widmeten sich Augustiner, Dominikaner und Franziskaner. Der Bericht bezieht sich nur auf das Gebiet der Audiencia, die weiten Strecken am Orinokohatte ein Vertrag unter die Kapuziner, Franziskaner und Jesuiten geteilt.

Auch im übrigen spanischen Südamerika waren namentlich die Jesuitenmissionen unter Benedikt XIV., unmittelbar vor ihrer endgültigen Zerstörung, in blühendem Zustand. In königlichem Auftrag mußte 1744 der Bischof von Quito einen Bistator für die Missionen am Marasion bestellen. Nach dessen Bericht verwalteten dort 18 Jesuiten 41 Gemeinden mit 2939 Taussewerbern und 9970 Christen. Besonderes Lob erhält der Missionär Adam Widman; der Bistator, ein Pfarrer aus Quito, fand sein Kirchlein und alles, was zum Gottesdienst gehört, in gutem Stand und die Pfarrkinder gut unterrichtet; zu beklagen sei nur die geringe Zahl der Missionäre; nach dem großen Ersolg dieser wenigen zu urteilen, würden sich alle jene Bölkerschaften gewinnen lassen, wenn sie ausreichend Jesuiten besäßen. Die Franziskaner des Marasion zählen, wie der Stellvertreter des Bistators berichtet, fünf Gemeinden mit fünf Priestern und einem Laienbruder und 500 Christen. Nach einem Bericht von 1762 gab es im Bereich des Marasion 35 Christengemeinden mit 24 Missionären und 14236 Gläubigen.

Vom Stand der Missionen unter den Mozos von Bolivia gibt der Bizekönig Superunda von Peru 1747 dem spanischen König Nachricht. Nach ihm verwalten die Dominikaner, Augustiner und Mercedarier noch die Pfarreien. die ihnen in den ersten Jahren der spanischen Eroberung zugeteilt wurden, widmen sich aber nicht der Heidenbekehrung. Die Jesuiten unterhalten in

<sup>1</sup> am 27. Mai 1746, Bull. Lux. XVII 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 93; Gams, Series 136; Streit, Bibl. Miss. I 527-590.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Astráin VII 477 f 833 f. <sup>4</sup> Ebb. 466 f. <sup>5</sup> Ebb. 428—432.

21 Niederlaffungen unter ben Indianern 46 Missionäre, darunter drei Laien= brüder, die Zahl der gewonnenen Indianer beträgt 33 290, worunter noch viele Taufbewerber. Mehr Missionäre zu stellen, ist ihnen nicht möglich, da fie in den Städten Kollegien und die Seelforge für die Weißen verseben müffen. Die geborenen Südamerikaner find auch meift den Anftrengungen des Missionslebens nicht gewachsen, so daß man auf Zuzug aus Europa angewiesen ift. Neun Franziskaner besorgen in drei Reduktionen 3000 Indianer. Uber die Chiquitos= und Moros=Missionen gibt 1754 der Bischof von Santa Cruz de la Sierra, Juan Pablo de Olmedo, dem König Auskunft. 3ch fah', schreibt er 1, , diese junge Chriftenheit fo treu gegen die Obliegenheiten des Glaubens, so demutig in der Unterwerfung unter die Lehrer, und in ihren Sitten fo ftreng, daß man ficherlich Gott danten muß. Bei Miffionaren und Christen fand ich nichts, was ich als Richter hatte beffern follen, sondern nur, mas ich als Bater bewundern mußte. In Santa Cruz und in beiden Missionen habe ich 17000, in der übrigen Proving 45000 gefirmt. Für die fieben Miffionen der Chiquitos haben die Jesuiten nur zwei Missionare, und es ift ein Wunder der Güte Gottes', daß diese beiden Unermüdlichen ,in so viele Herzen das Samenkorn des Glaubens fäen können'. Ein ähnliches Migverhältnis zwischen der Bahl der Gläubigen und der Miffionare besteht in den 22 Gemeinden der Moros, wo die wenigen Jesuiten ihre Arbeit berdoppeln muffen, um die Miffion auf der Sohe zu halten.

Als bedeutender Franziskanermissionär wirkte Franziskus vom hl. Joseph in Peru, der 1734 den Grund zum Missionskolleg von Ocopa legte. Bon Ocopa aus wurde 1756 eine ähnliche Anskalt für Chile in Chillan gegründet; zu Tarija war 1755 eine solche für Bolivien entskanden<sup>2</sup>. Nach Chillan wandten sich schon 1756 die Pehuenches, um für ihr Land östlich von den Anden Missionäre zu erlangen<sup>3</sup>. Bon Tarija aus erhielten 17 Missionen unter den Chiriguanen der Kordilleren ihre Missionäre; erst nach 1765 gelang es dort dem Franziskaner Franziskus del Pilar, Ersolge zu erzielen<sup>4</sup>.

Die Missionen von Paraguan wurden namentlich unter Benedikt XIV. durch verleumderische Schriften angegriffen, die darauf ausgingen, die Missionäre bei der spanischen Regierung zu verdächtigen. Die Glücksritter, die damals in die Neue Welt zogen, um Neichtümer zu erwerben, wünschten die Indianer nach Belieben als Sklaven auf den Pflanzungen ausbeuten zu können und haßten deshalb die Jesuiten als die Verteidiger der Eingeborenen und ihrer Freiheit. Schon 1715 hatte ein französischer Geistlicher dem spanischen

<sup>1</sup> Ebd. 369 f. 2 Lemmens 295 ff 310.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 311; Rob. Lagos O. F. M., Historia de las Misiones del Colegio de Chillan, Barcelona 1908; [Al. Corrado O. F. M.], El Colegio Franciscano de Tarija y sus Misiones, Quaracchi 1884; Şift.-polit. Blätter XCV 307 ff.

<sup>4</sup> Lemmens 319; Schmidlin 403.

König eine Denkschrift eingereicht, in der behauptet wurde, die Indianer in Baraguan gählten nicht etwa 300 000 Seelen — was ichon ums Doppelte übertrieben gewesen ware -, sondern 300 000 Familien, die Jesuiten bezögen von dieser Bevölkerung eine jährliche Rente von fünf Millionen Besos, fie könnten ein Seer von 60 000 Bewaffneten aufstellen und betrogen den spanischen Rönig um die Abgaben 1. Die hollandischen protestantischen Zeitungen griffen diese Fabel begierig auf, ein Neudruck der Schrift fand seit 1732 auch bei ben spanischen Staatsmännern Beachtung 2, besonders da auch in Paraquan Denkschriften von Albunate und Barua 1726 und 1730 die Übermeisung der Reduktionen an weltliche Verwaltung vorgeschlagen hatten 3. Philipp V. ließ die Anklagen durch Juan Bazquez de Aquero an Ort und Stelle unterfuchen; nach dreijährigem Studium gab diefer 1736 ein Urteil ab, das für die Jesuiten gunftig lautete und die Billigung von zwei Ministern fand 4. Tropbem erfolgte eine neue Untersuchung im Rat von Indien; ihr Ergebnis war das königliche Dekret vom 28. Dezember 1743, das die vollständige Rechtfertigung der Paraguay-Miffionare enthält 5. Am Schluß fpricht der König seine Freude darüber aus, daß die falichen Angaben und Berleumdungen des Aldunate und Barua fich als nichtig erwiesen hatten, in Zufunft möchten die Missionare nur mit demselben Gifer wie bisher fortfahren. Der Bischof von Asunción, José de Balos, spricht fich turz vor feinem Tode in einem Bericht an den König ebenfalls gunftig über die Jesuiten aus: mas man gegen sie sage, beruhe nur auf blinder Leidenschaft; man wünsche Herr über die Indianer zu sein, damit die Habsucht sich deren Arbeit und Dienste zunuten machen könne; für unbezweifelbare Bahrheit halte er es, daß ohne die Jesuiten Unwissenheit und Laster Besitz von jener Provinz ergreifen mürden 6. Der Bischof von Buenos Aires, der 1740 die Reduktionen bereifte, spricht fich 1743 mit wahrer Begeisterung über die Zustände aus, die er dort mit eigenen Augen beobachtete 7. Seit 1740 versuchten die Jesuiten auch in Patagonien einzudringen 8.

Philipps V. Erlaß zugunsten der Paraguan-Missionäre von 1743 machte den Berleumdungen gegen sie kein Ende. Im Jahre 1756 wurde im Gegen-

¹ Astráin VII 612 f. Über handschriftliche Berichte über Paraguan in Spanien und Portugal vgl. Alfred Demersay in Archives des missions scientifiques 2. Serie II, Paris 1865, 363 365 f 571. Über die angeblichen Silberbergwerke der Jesuiten sagt Demersah (365): On sait aujourd'hui ce qu'il faut penser des richesses extraites du sol par la célèbre Compagnie et des informations positives ont mis à néant ces imputations gratuites. Über Paraguan vgl. Maria Fahbinder, Der Jesuitenstaat in Paraguan, Halle 1926; Moussy, Mém. hist. sur la décadence et la ruine des missions des Jésuites dans le bassin de la Plata, Paris 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Astráin VII 613. <sup>3</sup> Ebb. 545 564 f. <sup>4</sup> Ebb. 613 ff. <sup>5</sup> Ebb. 616—618. <sup>6</sup> Ebb. 619. <sup>7</sup> Ebb. 620—622.

<sup>8</sup> Cbb. 623-625.

teil den Beschuldigungen gegen sie die Krone aufgesetzt durch eine Schrift mit dem Titel: "Geschichte des Königs Nikolaus I., Königs von Paraguah und Kaisers der Mamelucken". Obgleich es reine Erfindung war, daß die Jesuiten ein Königreich in Paraguah errichtet hätten, fand die Fabel Glauben in ganz Europa<sup>1</sup>.

Trot aller Verleumdungen hatten bisber die spanischen Könige fich der Mission gunftig erwiesen. Aber nun berstand sich am 18. Januar 1750 König Ferdinand VI. zu einem Bertrag mit Portugal, der den schwersten Schlag darstellt, der bisher die Reduktionen von Paraguan getroffen hatte. Um den ewigen Grengftreitigkeiten zwischen Spanien und Portugal ein Ende zu machen, vereinbarten die beiden Mächte eine Grenzlinie von der Mündung des La Plata bis zum Orinoto und tauschten babei einzelne Gebiete gegenseitig aus?. Unter anderem trat Spanien ein großes Stild Land zwischen ben Strömen Uruguan und Ibicun im heutigen brafilianischen Staat Rio Grande do Sul an Portugal ab, und zwar mit der Bedingung, daß die fieben Indianerreduktionen des Gebietes auf die andere Seite des Uruguan verlegt werden follten. Wohin, sagte man ben Indianern nicht, fie hatten einfach Saus und Sof mit Ländereien und öffentlichen Gebäuden zu verlaffen und fich jenseits des Stromes eine neue Beimat zu suchen, irgendwo in fernen, unbebauten Streden, benn bie Gegend unmittelbar am Uruquan war ichon in andern Händen. Als Entschädigung für die Millionenwerte, die sie verließen, und für die ungeheuren Roften der Überfiedlung follten den Indianern 28 000 Befos ausgezahlt werden; da die sieben Reduktionen 29191 Indianer beherbergten, so kam auf ben Ropf nicht einmal ein Peso. Für den Austausch einiger mehr nördlich gelegener Gebiete war vorgesehen, daß die Indianer entweder bleiben oder aus= wandern dürften, für die sieben südlichen Reduktionen wird eine solche Bergunftigung nicht festgesett's, und es ift davon in der Folge nie die Rede.

Die Jesuiten sahen sich natürlich durch den Vertrag in die schlimmste Verlegenheit versett. Ohnehin schon wurde von der Jansenistenseite ihnen Mangel an Gehorsam vorgeworfen, und jest standen sie von neuem vor einem Befehl,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duhr, Zesuitensabeln <sup>4</sup> 234 ff. Ein Franziskaner aus Paraguan zeigte in Rom eine Münze mit dem Kopf des Königs Anton (jo!) von Paraguan. Benedikt XIV. an Tencin am 7. November 1755, II 452 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duhr a. a. O. 217 ff; Astráin VII 536—689. Bgl. auch Duhr in der Zeitschrift für fath. Theol. XXII (1898) 689—708; Sastemeher ebd. XXXII (1908) 673—690.

<sup>3</sup> Wortlaut der Artifel 13—16 des Vertrages bei Astráin VII 638—640. Bgl. Faßbinder 136 ff. Die Volksstimmung in Lissabon war gegen den Vertrag und hosste, daß er nicht zur Ausstührung komme. Auch Pombal hielt ihn für schädlich. So der Uditore \*Ratta an Valenti, Lissabon 29. Tezember 1750, Nunziat. di Portog. 110 A, Päpftl. Geh. Archiv. Bgl. \*Ratta an Valenti am 9. Februar 1751, ebd. Über Pombals anfangs ablehnende Stellung s. \*Instruktion für den spanischen Gesandten in Lissabon vom 30. März 1753, Archiv zu Simancas, Estado 7239 7378.

bessen Ausstührung die allergrößten Schwierigkeiten mit sich brachte. Dazu kam noch, daß in Frankreich, England, Holland, Portugal und Spanien ausgesprengt wurde, die Zesuiten besäßen in den sieben Reduktionen solche Schäße, daß sie nur mit Wassengewalt zum Verzicht darauf gebracht werden könnten; der König möge also im Vertrag selbst eine Drohung gegen sie aussprechen. Ferdinand VI. ging darauf nicht ein, ganz im Gegenteil verbürgte er sich sozusagen mit seinem königlichen Wort für den willigen Gehorsam der Missionäre. Wie um ihre Vedrängnis aufs höchste zu steigern, schienen nun auch die Ordensobern sich gegen sie zu stellen: der Ordensgeneral Rey und nach dessen Tod 1750 sein Nachfolger Visconti meinten auch ihrerseits die Missionäre zu bereitwilligem Gehorsam verpslichten zu müssen; bevor die Kommission zur Aussührung des Teilungsvertrages angekommen sei, sollte nach Viscontis Willen die Übersiedlung schon vollzogen sein.

Die Missionäre berieten sich, aber von 70 Stimmen erklärten 68 die Auswanderung als unmöglich; Borstellungen in Madrid waren jedoch vergeblich? Also suchte man Örtlichkeiten, die zu neuer Ansiedlung tauglich sein könnten, aber nur wenige einigermaßen passende Plätze wurden gefunden. Die Lage verschlimmerte sich für die Missionäre, als 1752 die Kommission zur näheren Festlegung der Grenze zwischen spanischem und portugiesischem Gebiet in Buenos Aires ankam; an ihrer Spize stand nämlich der Marqués de Baldelirios, der sest überzeugt war, der Widerstand der Eingeborenen seite sich nur aus dem Einsluß der Missionäre her; um das Unglück voll zu machen, war Luis Alkamirano, den der Ordensgeneral der Kommission als höchsten Obern über die Fesuiten beigegeben hatte, derselben Überzeugung und legte seinen Untergebenen unter schwerster Verpslichtung kaum ausführbare Besesehle auf 3.

Im Juni 1752 wurde ein Anfang mit der Abersiedlung gemacht<sup>4</sup>, es zeigte sich indes bald, daß sie sich nicht durchführen ließ. Die Bewohner mancher Indianerdörfer machten sich auf den Weg, kehrten aber bald wieder um und wandten sich in ihrem Unmut über die ungerechten Forderungen gegen die Missionäre. Als die Eingeborenen von Santa Tecla erklärten, sie weigerten nicht den spanischen, wohl aber den portugiesischen Regierungskommissären den Durchzug, folgte von seiten der Kommission Anwendung von Gewalt. In einem Scharmügel sielen 1311 Indianer und Spanier. Die sieben Re

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biscontis Schreiben, vom 21. Juli 1751, bei Astrain VII 644 f. Ein Schreiben des Provinzials von Paraguay, vom 2. August 1753, an den königlichen Beichtvater in Madrid, Rabago, bei Miguelez 454 ff; ein Schreiben von Altamirano, vom 22. Juli 1753, an denselben ebd. 461 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Astráin VII 648—651; die Jesuitenproving von Peru an den König, Córdoba del Tucumán 12. März 1751, Archiv zu Simancas, Estado 7377.
<sup>3</sup> Astráin VII 654 ff. Die Besehle Altamiranos ebd. 562 f.
<sup>4</sup> Ebd. 661.

duktionen wurden mit Waffengewalt genommen, die Indianer slohen in die Wälder, die wenigen Zurückgebliebenen wurden zur Übersiedlung gezwungen, von 30 702 Indianern der Zählung von 1756 waren schließlich 14 284 auf die andere Seite des Uruguay geschafft worden 1.

Die Borgange in Baraguan boten natürlich den Feinden der Jesuiten reichen Stoff, um die Bernichtung des verhaßten Ordens zu beschleunigen. Die Beauftragten der beiden Regierungen, die den Teilungsplan nicht durchführen konnten, malten alle Schuld bes Migerfolges auf die Missionare ab. Mis die Rommiffare bei Santa Tecla aufgehalten wurden, hieß es, ein Seer von 8000 Mann unter Führung der Jesuiten habe sich ihnen entgegen= gestellt2, und derartige Gerüchte fanden in Europa bereitwilligen Glauben. Un den Höfen von Madrid und Liffabon hielt man fest an der überzeugung, daß es nur die Schuld der Jesuiten sei, wenn die Indianer nicht willig ihre alten Riederlaffungen räumten. Richard Wall, der nach Carvajals Tod 1754 spanischer Minister wurde, schrieb an den Marques de Baldelirios, der König besitze die ffärksten Beweise, daß der Widerstand gegen die Regierung einzig bon ben Jesuiten ausgebe. Balbelirios moge namentlich gegen die Missionare mit Festigkeit auftreten, nicht auf ihre Einwände hören und keinen andern Borschlag annehmen als den des einfachen Gehorsams. An ihre Unschuld folle er nicht glauben, möchten fie auch unter ben heiligften Giben, unterftügt durch anscheinend unwiderlegliche Gründe, sich verteidigen. Auf alles das folle Baldelirios antworten, der König fage das Gegenteil, und das Wort des Fürften sei der ftartste Beweis, den das Recht tenne 3.

Bessere Zeiten kamen für die Missionäre, als in der Person des Pedro Ceballos ein neuer General der königlichen Truppen in Paraguay bestellt wurde. Die Instruktion für ihn 4 stellt freisich ebenfalls die Schuld der Missionäre als sicher hin. Auch wenn alles friedlich sich ordnen lasse, solle Ceballos elf namentlich genannte Jesuiten vorladen und nach Europa zurücksichichen, es sei denn, daß er durch geheime Erkundigungen sich von ihrer Unschuld überzeuge. Ceballos, ein ehrlicher, gerader Charakter, überzeugte sich davon in Wirklichkeit. Am 25. Mai 1757 schrieb er an Wall, es habe sich als nicht notwendig erwiesen, auch nur einen einzigen von den elf Missionären vorzuladen; man möge auf Wassengewalt verzichten und die Übersiedlung der Indianer der friedlichen Einwirkung der Missionäre überlassen. Wie Blasco Gascón, der Sekretär des Marqués Valdelirios, am 6. Juli 1757 an Wall schrieb, hat in seiner Gegenwart der neue General öfters geäußert, er glaube nicht an die Schuld der Jesuiten 1. Um die Sache klarzuskellen, ließ Geballos

<sup>1</sup> Ebb. 685. 2 Ebb. 667.

<sup>3</sup> Wall am 7. Oftober und 7. Dezember 1755, ebb. 680 f.

<sup>4</sup> vom 31. Januar 1756, ebd. 681 f. 5 Ebd. 686.

1759 ein gerichtliches Berfahren in aller Form eröffnen, in dem mehr als 70 Indianer und verschiedene spanische Beamte unter Eid ihre Aussagen abgaben. Das Ergebnis der Untersuchung war, daß der Aufstand nur von den Indianern selbst ausgegangen sei ohne Mitschuld der Jesuiten 1.

Unterdessen hatte auch der Anstister des Teilungsvertrages, der Statthalter von Rio de Janeiro, Gomez Freire de Andrade, die Lust verloren, die Sache noch weiter zu verfolgen, wahrscheinlich deshalb, weil er sich überzeugt hatte, daß in Paraguay die erträumten Goldminen nicht zu sinden waren. Als König Ferdinand VI. von Spanien 1759 starb, bewirkte sein Bruder und Nachfolger Carlos III. die Ausstellung des Teilungsvertrages; die Indianer durften in ihre Reduktionen zurückehren.

Fast zur gleichen Zeit wie in Paraguay begannen die ersten Schwierigsteiten in den Missionen in Maranhão. Bis etwa um die Mitte des Jahrshunderts hatte dort das Bekehrungswert unter den Indianern recht erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen. Noch im Jahre 1752 waren die Jesuiten Tedaldi und Machado für die Missionierung der Gamellas und Acordas im Flußzgebiet des Mearim bestimmt worden 2. In demselben Jahre gründete ihr Ordenssbruder Santos das Indianerdorf St Xaver am Solimões, in das er am 8. Dezember achtzig Indianer aus der Wildnis führte 3; hoffnungsfreudig erbat sich damals der Missionsprokurator Fonseca vom Ordensgeneral zehn weitere Missionäre aus Deutschland und Italien 4.

Die Hoffnungen sanken sehr bald, seitdem Pombals jüngerer Bruder Franz Xaver Mendonca de Furtado die Kolonie als Gouverneur regierte. Schon am 20. Rovember 1752 berichtete der Rektor von Pará, Alexius Antonius, an den Ordensgeneral zwar noch von dem guten Stand des Kollegs und Seminars, aber auch von manchen Schwierigkeiten hinsichtlich der Sklaven, Indianer und Missionen, durch die der neue Gouverneur die Geduld der Missionäre auf eine harte Probe stelle. Ein Jahr später betonte der Rektor, er tue alles, um den Frieden zu wahren; die Missionäre nähmen sich der portugiesischen Soldaten an und versorgten sie mit Fleisch, Mehl und Arzneien, so daß auch Gegner ihnen die Anerkennung nicht versagten; die Frage der Missionen und Indianer aber sei noch immer brennend?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. 687. Drei Berichte von Ceballos, vom 8. u. 30. November 1759 und 30. November 1765, ebb. 835—839.

<sup>2 \*</sup> Benedift da Fonjeca an den Ordensgeneral Bisconti, Lijjabon 8. Februar 1752, in Jejuiten bejig (ebenjo die im folgenden gitierten Jejuiten-Hi).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \* Emanuel dos Santos an Visconti, Pará 20. Ott. 1753, ebd. <sup>4</sup> \* Fonseca a. a. O. <sup>5</sup> Die Ernennung erfolgte 1750 (Schäfer V 242 A. 2). Southen (Hist. of Brazil III, London 1810, 507) bezeichnet Mendonca als Thrannen, der "die Missionäre auf mancherlei Art störte und zugleich bei Hofe meist nichtige Beschwerden über den Zustand der Missionen erhob". Handelmann, Gesch. Braziliens 277; Murr 18 A. 1.

<sup>6 \*</sup> Si in Jesuitenbesit. 7 \* Bara 1753.

In der Tat suchte Mendonca nicht nur die weltliche Verwaltung der Indianerdörfer den Missionären zu entziehen 1, er machte überhaupt die weitere Christianisierung fast unmöglich. Seine Beamten zwangen Katechumenen und Neubekehrte zu unentgeltlichen Kuderdiensten, so daß viele erbittert die Reduktionen verließen und in ihre Bälder zurückkehrten 2. Ein eigentlicher Vernichtungskampf gegen die Mission begann mit Gründung der Handelsgesellschaft von Maranhão und Grão Pará am 6. Juni 1755. Da die Jesuiten die überschüssissen Erzeugnisse ihrer Ländereien zum Besten der Mission vertausten, so sah die Gesellschaft in diesem sog. Handel der Jesuiten eine Gesfährdung ihrer Alleinrechte.

Um den läftigen Mitbewerber zu beseitigen, begann jest die allmähliche Ausweifung ber Miffionare. ,Bare nicht zu fürchten, daß man ben Born bes Königs gegen den gangen Orden berausfordere', ichrieb der Miffionar Franz da Beiga am 1. Juli 1755 dem Ordensgeneral, ,fo murde man am besten die Mission gang aufgeben und dem Bischof zur Berfügung stellen. 3 Franz da Toledo, den der Ordensgeneral Bisconti angesichts der immer bedrohlicheren Lage zum Bifitator der Miffion bestellt hatte, meldete am 18. Auguft 1755 an Visconti, vom Bischof habe er einen königlichen Befehl vom 3. März 1755 erhalten, die drei Missionare Theodor da Cruz, Anton Joseph und Rochus Sundertpfund nach Portugal zurudzuschicken. Als Grund ber Magregel werde angegeben, es fei das dem Dienft Gottes und dem Wohl des Ordens förderlich: nach eingezogenen Erkundigungen hätten fich aber die drei nichts zuschulden kommen laffen. Um Klagen gegen einen Professor der Theologie, Baretta, zuvorzukommen, der sich eine farkaftische Bemerkung erlaubte, habe er ihn ichon felbst in das Dorf Tremenbeen versett. Aber bei Pombals bespotischer Herrschaft muffe man sich auf allgemeine Ausweisung gefaßt machen4.

Diese Befürchtung war begründet. Die Pfarreien wurden den Jesuiten entzogen und teilweise durch Weltpriester oder durch andere Ordensleute besiet. Im folgenden Jahre wurden zwei weitere Missionäre nach Europa zurückgesandt; die Schuld des einen bestand darin, daß er sich gegen die Aufnahme von Indianern in den Orden aussprach, der andere hatte dem

<sup>1 \*</sup> Der Bigeprovingial Emanuel Ferreira an Bisconti, Bará 27. Oftober 1753.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Der Reftor von Bará, Ignatius Kaverius, an Visconti am 2. Oftober 1754;
\* Franz da Beiga an Visconti am 1. Juli 1755.
<sup>3</sup> \* Ebd.

And \*Da Beiga (a. a. D.) wurden die beiden ersten wegen unbedeutender Außerungen verbannt, Hundertpfund aber wegen der Briefe an die verstorbene Königin-Mutter über die Justände in Maranhão. Nach \*Toledo war der Grund für die Ausweisung der Freimut, mit dem er dafür eintrat, daß die Indianer für ihre Ruderdienste auch bezahlt werden müßten (an Bisconti am 18. August 1755.).

<sup>5 \*</sup> Toledo an Bisconti, Bará 29. Oftober 1755.

Mehlverkauf gewiffe Grenzen gezogen, um die vorgeschriebene Pflichtmenge für die Soldaten liefern zu können 1. Den beiden Berbannten, wie der gangen Proving, ftellte Toledo das befte Zeugnis aus. Ware nicht die Rudficht auf die Indianer, welche die Missionare zwingt, gegen die Bedrückung Borftellungen zu erheben, so würden fie alles schweigend hinnehmen; allein der Gouverneur fei eine Despotennatur, der die Jesuiten beim Ronig als ungehorsam verklage, an meineidigen Zeugen werde es ihm nicht fehlen. Der Ordensgeneral moge den König über die Sachlage aufflären 2.

Um 5. Februar 1757 berief der Gouverneur eine Bersammlung der Missionare und eröffnete ihnen ein fonigliches Defret vom 7. Juni 1755 3. nach dem nunmehr auch gesetlich bestimmt wurde, daß den Missionären die weltliche Berwaltung in den Reduktionen genommen fei. Die Jesuiten, bieß es in dem Erlag, seien durch ihre Gelübde unfähig zur Ausübung einer solchen Gewalt, und was die Rapuziner angehe, die ebenfalls Reduktionen am Maranon leiteten, so vertrage sich jene Gewalt nicht mit der Demut ihres Ordens. In einer zweiten Bersammlung, vom 10. Februar, verfündete der Bischof, daß ihm die volle Jurisdiftion über die Ordensleute zuftebe. Uber die Stellung der Jesuiten zu den beiden Eröffnungen erklärte fich ber Bisitator Toledo in einem Schreiben an den König. Bezüglich des erften Bunktes unterwürfen fie fich bedingungslos, ftellten aber die Bitte, daß man ihnen ihre Guter bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Ronigs belaffe. Was die andere Frage betreffe, fo habe er die Forderung des Bischofs nicht glatt abgelehnt, wie behauptet werde, wohl aber habe er dem Oberhirten bestimmte Fragen vorgelegt, von deren Beantwortung es abhänge, ob er seine Untergebenen noch weiter als Missionspfarrer belassen könne 4.

Die Lage der Miffion war jest hoffnungslos. An den Ordensgeneral schrieb der Bisitator gang entmutigt, die Bekehrungsarbeit unter den Indianern sei so gut wie brachgelegt. Schriftliche Borftellungen beim Ronia seien aussichtslos, benn die Briefe murden entweder aufgefangen oder Pombal zur Begutachtung vorgelegt. Auch der Bischof fei den Jesuiten ungunftig gefinnt5. Ende 1757 wurde in der Tat der Bifitator samt vierzehn Leidens= gefährten nach Vortugal zurückgebracht 6.

6 \* Schreiben bes Gouverneurs vom 14. September 1757, in Jejuitenbejig; Runtius Acciaioli \* an Archinto am 21. Februar bzw. 2. Mai 1758, Nunziat. di Portog.

198, Bapftl. Beh. = Archiv; Murr 38.

<sup>1 \*</sup> Toledo an den Ordensgeneral Centurioni am 12. Ottober 1756, ebd.; Murr 23. Der Bijchof von Para, Michael de Bulhoes, teilte \* am 16. Oftober 1756 dem Bifitator mit, daß die beiden Jesuiten fraft königlichen Defrets nach Lissabon zu schaffen seien.
2 \* Toledo an Centurioni am 17. Oftober 1756.

Bortlaut bei [Biker] I 20 ff.
 \* Schreiben, dat. Pará April 1757. Schon \* am 29. Ottober 1755 hatte Toledo die Befürchtung ausgesprochen, daß die Rolonialbehörde es auf Berftorung der Jesuiten= miffion abgesehen habe.

Eine Rolle spielt bei der Vertreibung die Rücksicht auf die Güter der Jesuiten, die übrigens so wertvoll nicht waren. Diese Besitzungen, schreibt ein Jesuit in Maranhão an seinen General, seien allerdings groß, aber sie würsen keinen Ertrag ab, da sie meist aus wertlosen Ländereien beständen; man möge sie verkausen und kleinere dafür eintauschen. Als die Reduktion von Trocano den Jesuiten genommen und am 1. Januar 1756 als Borha Nova einem Weltpriester anvertraut wurde, erkundigte sich der Gouberneur am 2. Januar genau nach den Gütern der Station. Der Bisitator konnte ihm nur von ihrer gewaltigen Schuldenlast berichten?

Mit dem Gesetz vom 7. Juni 1755, das Jesuiten und Kapuzinern die weltliche Verwaltung der Reduktionen entzog, steht in Zusammenhang das Gesetz gegen die Sklaverei der Indianer, das der König tags zuvor unterzeichnet hatte<sup>3</sup>. Der Grund auch für die letztere Anordnung ist schwerlich Menschenfreundlichkeit. Die Handelsgesellschaft in Maranhão besaß nämlich das Vorrecht des Handels mit Negersklaven. Indem man nun die Indianersklaven freisieß, zwang man die Pslanzer, der Handelsgesellschaft um teures Geld die Neger abzukausen. Mendonca verössentlichte das Gesetz erst, nachdem die Sklavenschiffe aus Ufrika angekommen waren 4.

Für die Jesuiten in Maranhão hatte das Freilassungsgesetz eine böse Folge. Wenn der Staat, meinten sie, den Plantagenbesitzern Indianer verstauft habe und sie dann zwinge, die Gekauften freizugeben, so sei er aus Gerechtigkeit verpflichtet, den Pflanzern den Kauspreis wieder zurückzuerstatten. Pombal deutete ihnen dies Bedenken dahin aus, daß die Jesuiten sich hartnäckig der Abschaffung der Stlaverei widersetzt hätten. Die Jesuiten in Brasilien waren indes immer für die Menschenrechte der Indianer eingetreten und hatten sich dadurch vielen Haß zugezogen 6.

Einen schweren Stand hatte die Jesuitenmission unter den Araukanerindianern von Chile. Ein Aufstand hatte 1723 dort alles vernichtet, aber immerhin rechnete man von 1734 bis 1762 in der Mission 112296 Taufen. Der Weihbischof von Concepción, Pedro Felipe de Azua, und der dortige Dechant stellen den Araukanermissionären ein gutes Zeugnis auß.

<sup>1 \*</sup> De Roche am 21. April 1757.

<sup>2 \*</sup> Toledo am 23. Februar und 21. Oftober 1756. 3 Wortlaut bei [Biker] I 14 ff.

<sup>4</sup> Caeyro, \*De exilio provinciarum transmarinarum Soc. Iesu in Lusitaniam libri III f. 90 f; \*Relazione di Msg. Ratta di quanto ultimamente è accaduto nel America (undatiert [4. Oftober 1756?]), Nunziat. di Portog. 113, Päpft . Geh. = Archiv.

<sup>5</sup> Murr 25.

<sup>6 \*</sup>Johann de Maia, Gouverneur von Maranhão, an Johann V. am 10. September 1725; offizieller Bericht des föniglichen Kommissärs Eduard dos Santos bei Weld 81; Hernández, Organización social II 27 f; \*Informatio Benedicti da Fonseca S. J. pro libertate Indorum tuenda ad regem Ioannem V, vom 22. Dezember 1745.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Astráin VII 711—737. <sup>8</sup> Ebb. 734 735.

Nicht weniger schwierig als in Chile war die Missionsarbeit unter den Indianern von Kalisornien. Roch 1734 hatten einige Unzufriedene zwei Zesuiten ermordet und die ganze Mission in Gefahr gebracht. Sie erholte sich indes bald wieder <sup>1</sup>. Sine Übersicht von 1742 zählt 15 Stationen auf, alle gegründet nicht aus Staatsmitteln, sondern durch Wohltäter <sup>2</sup>. Der Vizekönig De Revillagigedo berechnet 1793 die Zahl der christlichen Indianer Kalisorniens für das Jahrzehnt 1740—1750 auf 22 000 <sup>3</sup>. Die spanische Regierung hätte gewünsicht, die Zahl der Missionäre zu vermehren, allein der Mangel an Geldemitteln stand hier im Wege <sup>4</sup>.

In Mexito nahm die Missionsarbeit der Franziskaner und Jesuiten ihren Fortgang <sup>5</sup>. Unter den Jesuiten ragte besonders ein deutscher Missionär, Franz Hermann Glandorff aus Osterkappeln bei Osnabrück, hervor. Noch vor Bollendung seiner theologischen Studien kam er 1719 nach Mexiko und widmete sich nach seiner Priesterweihe unter den größten Beschwerden unermüdlich vierzig Jahre lang der Sorge für die Indianer in den rauhen Gebirgen von Tara-humara. Da die Jesuiten in Mexiko 120 Missionsposten in einem Gebiet größer als Spanien besaßen, so machten sie 1745 dem König den Vorschlag, 22 von diesen Stationen dem Weltklerus zu übergeben. Die Ausführung des Planes zog sich aber bis 1754 hinaus, da die Indianer die Anhänglichkeit an ihre alten Seelsorger nicht aufgeben mochten <sup>6</sup>. In Florida gab es nur noch kümmerliche Reste der ehemals blühenden Franziskanermission <sup>7</sup>.

Für Mittelamerika ist ein persönliches Eingreisen des Papstes zu verzeichnen: er erhob das Bistum Guatemala zu einem Erzbistum mit den Suffragandistümern Nicaragua, Chiapa und Comanagua. In Nordamerika, wenigstens soweit es unter englischer Oberhoheit stand, war natürlich an eine Tätigkeit katholischer Missionäre nicht zu denken. Als 1755 Akadien durch Friedensschluß aus französischem in englischen Besit überging, mußten die Katholiken insgesamt das Land verlassen und ohne Begleitung von Priestern abziehen. Im französischen Louisiana unterhielten die Jesuiten Missionen bei den Chaktas, Alibamonen und Arkansas mit wenig Erfolg; günstiger lagen die Berhältnisse bei den Illinois 10. Die Mission unter den Irokesen, die in der Umgegend von Quedec und Montreal in eine Art von Keduktionen zusammengezogen waren, wurde durch das Übelwollen der Kegierung und das schlechte Beispiel der Franzosen behindert 11. Um die spärlichen Überreste des Huronenskammes bemühten sich namentlich De la Richardie und Potier 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C6d. 275. <sup>2</sup> C6d. 283 812. <sup>3</sup> C6d. 284.

<sup>4</sup> Engelhardt 232 f. 5 Lemmens 239 ff.

<sup>6</sup> Astráin VII 321 ff 815 ff. Über Glandorff f. Kempf, Die Heiligkeit der Gesellsichaft Jesu, Einsiedeln 1925, 260 275.

<sup>8</sup> Bulle vom 16. Dezember 1743, Ius pontif. III 122 ff.

<sup>9</sup> Rochemonteix II 66 f. 10 Cbb. 382 ff 388. 11 Cbb. 20. 12 Cbb. 55.

4

Aus dem afrikanischen Missionsgebiet ist für die Zeit Benedikts XIV. wenig zu berichten. Für die Christen in Algier und Tunis wurde der Lazarist Arnulf Bossu zum Apostolischen Bikar ernannt<sup>1</sup>, der wegen der Weite des Gebietes für Tunis den Kapuziner Felix von Affori als Provikar bestellen sollte. Die französischen Besitzungen auf den "Bourbonischen Inseln" (Mastarenen) empfahl der Papst<sup>2</sup> für die nächsten zehn Jahre dem Pariser Erzbischof Beaumont, der Lazaristen dorthin senden sollte. In ihrer Kongo-Mission unterhielten die Kapuziner um 1750 sechs feste Residenzen, in Angola deren vier<sup>3</sup>. Im portugiesischen Ostafrika zählten die Dominikaner um 1751 noch zwölf Stationen mit 2630 Gläubigen; Erwachsene wagte man erst auf dem Sterbebett zu tausen; außerdem waren die Missionäre durch ihre Dürftigfeit behindert<sup>4</sup>.

5.

In die asiatischen Missionsverhältnisse hat Beneditt XIV. mehrmals persönslich, einigemal sogar tief einschneidend eingegriffen. Den Perserschah Tamas Kulikan beglückwünschte er zu seinem Sieg über die Türken und bat ihn mit Ersolg um Steuerfreiheit für die Kapuziner in Tiflis. Kulikan ließ den Christen Gewissensteit. Schon unter seinem Vorgänger Schah Nadir, ermordet 1747, waren die Missionen geduldet; ein Kapuziner hatte durch medizinische Kenntnisse das Vertrauen des Schah erworben, 1746 wurde ein Fesuit sein erster Arzt. Schah Nadir gedachte selber eine Keligion zu gründen; er hatte die Vibel der Christen sich übersetzen lassen, und wenn er den Disputationen zwischen Christen und Mohammedanern zuhörte, gab er öfter den Christen recht. Unter Kulikans Rachfolger ging die persische Mission zugrunde; 1755 war der letzte Versuch, sie wieder aufzunehmen 6.

Die Kapuzinermission im europäisch-asiatischen Grenzland Georgien schien sich hoffnungsvoll zu entwickeln. Zwischen 1750 und 1755 trat der Katholikos, der in der letzten Berfolgung als Häretiker nach Rußland verbannt worden war, zur katholischen Kirche über, und in kürzester Frist folgten ihm 100 Georgier. Allein die Bekehrung einer vornehmen Dame führte unter König Taimuras zur Berfolgung der Katholiken. Der Katholikos wurde abgesetzt und verbannt, die Kapuziner traf das Los der Bertreibung, die Kirchen kamen in die Gewalt der Schismatiker. Die Bemühungen der Propaganda um die Bermittlung der europäischen Kegierungen zeitigten keinen Erfolg. Erst 1767 konnte in Tislis und Gori die Mission wieder eröffnet werden 7.

<sup>1</sup> am 11. Juli 1746, Ius pontif. III 282 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 6. Oftober 1740, ebb. 6. <sup>3</sup> Bull. Capuc. VII 191.

<sup>4</sup> Schmidlin, Missionsgesch. 374. 5 am 30. Januar 1742, Bull. Capuc. VII 247.

<sup>-6</sup> Terzorio, Missioni VI 170 ff. 7 Cbd. VII 272.

Bei den Armeniern von Diarbekir und Mardin begann unter dem Einfluß der Kapuziner eine Bewegung zur Union mit Rom. Im Jahre 1747 wurde die Mission auf merkwürdige Weise gestört: ein Betrüger spielte sich als päpstlichen Nuntius auf und befahl den Kapuzinern die Abreise. Auf Geheiß der Propaganda kehrten sie zurück.

Rapuziner waren es auch, die fich um Tibet und die Nebenländer bemühten 2. Der Präfett der Miffion, Orazio della Benna, war 1733 nach Rom gereift, um neue Missionare zu gewinnen. Nach seiner Wiederankunft in Batna 1739 verweilte er zu Bettiah im Nepalefischen, wo er ben Sohn des Rabicha von einer Krantheit heilte. Der Bater Durup ichrieb baraufhin an Klemens XII., um Kapuziner für fein Land zu erhalten. Um 6. Februar 1740 gog Della Benna weiter nach Bhatgaon, ebenfalls im Nepalefischen; der Radscha Zaije Ranagita Malla Deva nahm sie dort sehr freundlich auf. gestattete die driftliche Predigt durch formliches Editt und bat ebenfalls den Papft um weitere Rapuzinermiffionare. Beneditt XIV. gewährte die Bitte ber beiden Radichas 3. In Chaffa fam Della Benna 1740 wieder an; ber König Pho-tha-nas hatte in Briefwechsel mit Klemens XII. geftanden und tam durch Edikt vom 7. September 1741 dem Bunich des Bapftes nach öffent= licher Dulbung des Chriftentums nach. Als indes ein Chrift dem Dalai-Lama die verlangten Chrenbezeigungen weigerte, schlug die Stimmung bes Rönigs um, es begann eine wirkliche Verfolgung; 1745 war die lette Meffe in der Mariä-Himmelfahrts-Rapelle von Thaffa. Della Benna gog mit 27 Chriften nepalesischer Abkunft nach Khatmandu in Nepal, wo die Mission sich weiter entwidelte. Etwa 20 driftliche Tibetaner wurden verbannt. Della Benna ftarb noch in bemselben Jahr 17454; er ift ber Berfasser eines tibetanisch= lateinischen Wörterbuches, und auf feine Berichte an die Propaganda geht jum großen Teil zurud, mas man über Tibet mußte.

Im hinterindischen Reich Begu hatte auf Veranlassung des Apostolischen Stuhles der Legat für China und Ostasien Mezzabarba eine Mission ein= gerichtet<sup>5</sup>, die sich in der Stadt Siriam günstig entwickelte, namentlich nach= dem der Barnabit Paolo Nerini zum Apostolischen Vikar von Ava ernannt war; es gab in Siriam eine Knaben= und eine Mädchenschule und eine nicht

<sup>1</sup> Ebd. VI 195 ff 201 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bb XV 278 728; Abelhelm Jann, Die missionarische und literarische Tätigkeit des Apostol. Präsekten von Tibet P. Franz Horatius Olivierius bella Penna di Billi 1712—1745, in der Festschrift für Gustav Schnürer, Paderborn 1930, 128—207.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Illustri ac potentissimo regi Batgao und Illustri ac potentissimo regi Bittià, beide Breven vom 1. Mai 1742, Bull. Lux. XVI 92. Bgl. Jann 183.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebb. 206. Breben vom 25. September 1746 (Fastendispens für die tibetanischen Christen) und 13. September 1753 (Praefecto Missionum Tibeti, Vollmacht zu firmen), Bull. Capuc. VII 266; Streit 433.

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XV 440.

unansehnliche Kirche, für deren Bau ein Armenier beigesteuert hatte 1. Diese Erfolge schienen aber durch Jurisdistionsstreitigkeiten in Frage gestellt zu werden. Siriam, wie ganz Pegu, gehörte zum Sprengel Meliapur, die Stadt lag somit außerhalb des Apostolischen Bikariates Ava, das allein der Leitung Nerinis anvertraut war. Der Bischof von Meliapur meinte also seine bischöfslichen Rechte geltend machen zu müssen, ersuhr aber dafür den Tadel des Papstes, der die Barnabitenmission durchaus in Schutz nahm<sup>2</sup>.

Da in Hinterindien Missionäre aus verschiedenen Orden und Nationen tätig waren, so konnten Meinungsverschiedenheiten über die gegenseitige Abgrenzung der Wirkungsgebiete nicht ausbleiben. Schon Beneditt XIII, hatte 1727 einen Visitator gesandt, der durch Dekret vom 2. Juli 1740 den einzelnen Orden getrennte Missionäselder anwieß. Die Franziskaner, die im Dekret als Eindringlinge in fremdes Gebiet hingestellt waren, wandten sich an den Heiligen Stuhl, der zunächst die Entscheidung des Visitators am 29. September 1741 noch verschärfte, dann aber auf erneute Vorstellungen am 23. November 1741 eine neue Untersuchung anordnete, nach der die Franziskaner ihre Missionen zurückerhielten. Ein Breve vom 26. November 1744 betraute den Apostolischen Vikar von Ost-Tongking, den Augustiner Hilarius Costa, mit der Ausführung der Entscheidung 4. Auch zwischen Augustinern und Dominikanern bestanden Zwistigkeiten hinsichtlich einiger Gebiete von Ost-und Süd-Tongking. Der Dominikanermissionär Hernandez reiste deshalb nach Rom, wo er für seine Ordensbrüder eine günstige Entscheidung erwirkte 5.

Im Jahre 1750 und wiederum 1753 wurde durch fönigliches Edift in Kotschinchina die Predigt der christlichen Lehre verboten. Die Missionäre blieben vielen Mißhandlungen unterworfen und wurden ausgewiesen. Manchen von ihnen gelang es indes, in ihre Mission heimlich wieder zurüczutehren <sup>6</sup>. Edmund Bennetat, der Koadjutor des Apostolischen Vitars, wurde mehrmals vertrieben und schrieb 1754 von Pondicherry aus an den Papst; Benedikt suchte ihn in seiner Antwort <sup>7</sup> durch den Ausblick auf eine bessere Zukunst zu trösten, wie er ihm schon früher<sup>8</sup> den Gedanken nahegelegt hatte, daß die Berfolgung des Christentums stets die Gewähr späterer Blüte enthalte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Breve vom 31. Dezember 1753, Ius pontif. VII 178; Benedicti XIV Acta II 171. Ein Breve gleichen Datums über dieselbe Sache an den König von Portugal: Acta II 174.

<sup>2</sup> Ebd. Nerini gibt am 15. August 1748 von Chandernagor aus den Zesuitenmissionären ein \*Iobendes Zeugnis, sie seien voll Eiser und besuchten die Hütten der Parias. Archiv der Propaganda zu Rom, Indie Or. e Cina, Scritt. riferite Congr. 25 n. 56.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XV 528.

<sup>4</sup> Bull. Lux. XVI 255; Ius pontif. III 192; Lemmens 114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gispert, Historia de las misiones Dominicanas en el Tungking, Ávila 1928, 251 f. <sup>6</sup> Lemmens 115. <sup>7</sup> vom 1. September 1755, Acta II 239.

<sup>8</sup> am 4. Dezember 1751, ebd. 87 f.

v. Baftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Zunächst für die Apostolischen Vikare Indiens, dann für alle Apostolischen Vikare im allgemeinen erteilte Benedikt XIV. die Weisung 1, sie möchten noch zu ihren Lebzeiten einen Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge oder einen Generalvikar mit weitgehenden Vollmachten bestellen; den Wirren, die bei Todesfällen eintreten könnten, sei dadurch vorgebeugt. Ausdrücklich schärfte der Papst ein, daß auch für die Missionsbischöfe und Apostolischen Vikare Geltung habe, was das Trienter Konzil über die Rechte der Vischöfe gegensüber den Ordensleuten festgeset hatte<sup>2</sup>.

Schwere Hindernisse wurden für die südasiatischen Missionen durch das Aufkommen der protestantischen Seemächte geschaffen. So in Ostindien, wo die englische Ostindische Handelsgesellschaft, obwohl im Gegensatzu den Holländern der katholischen Mission nicht feindselig gesinnt, doch die heidnischen Kulte beschützte und dadurch förderte. Die Insel Ceylon hatten die Bischöse von Kotschin wegen der holländischen Berfolgungen nicht mehr betreten können, der Papst erteilte deshalb den Oratorianern von Goa, die auf Ceylon unter den schwierigsten Berhältnissen wirkten, die Bollmacht zur Spendung des Sakramentes der Firmung. Die Missionen Indonesiens waren mit der Herrschaft der Holländer sämtlich vernichtet. Rur auf Timor und Flores hielten sich die Dominikaner bis 1754. Auf den Philippinen bestand dagegen unter der spanischen Herrschaft das Christentum weiter. Auf Luzon gründeten die Dominikaner noch 1740 die große Mission Santa Eruz und tauften 1750 den mohammedanischen Sultan von Joló. Auf Mindanao arbeiteten die Jesuiten 6; den Augustinern auf den Philippinen erteilte der Papst ein besonderes Lob?

6.

Bezüglich der brennenden Frage, wie die Christen in China sich zu den landesüblichen Gebräuchen bei der Confucius= und Ahnenverehrung zu stellen hätten, war in den letzten Jahrzehnten vor Benedikts XIV. Thronbesteigung die Berwirrung noch immer gewachsen. Die maßgebende Konstitution Klemens' XI. hatte entschieden, nur jene Gebräuche seien erlaubt, die rein bürgerslicher, nicht resigiöser Natur seien; welche Arten der Berehrung als rein bürgerlich zu gelten hätten, sollte der Bestimmung der zuständigen Obern überlassen bleiben. Der Legat Mezzabarba erklärte nun als erlaubt das Ausstellen von Speisen wie das Anzünden von Kerzen oder Käucherwerk vor den Taseln des Confucius und der Ahnen sowie vor dem Grab des

<sup>1</sup> vom 26. Januar 1753 und 8. August 1755, Ius pontif. III 519 621 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 217—221. 

8 Sergenröther-Kirich IV 6 158 f.

<sup>4</sup> am 17. Februar 1745, Ius pontif. III 135 f.

<sup>5</sup> Schmidlin 397; Walz 372. 6 Schmidlin 395 ff.

<sup>7</sup> am 25. April 1753, Acta II 135.

Berstorbenen, ebenso die Verbeugungen zu Ehren der Ahnen oder vor dem Sarg, immer freilich vorausgesetzt, daß aller Aberglaube ausgeschlossen bleibe 1.

Wie Mezzabarba im Jahre 1740 schrieb<sup>2</sup>, hätte der chinesische Jesuit Suarez noch mehr Zugeständnisse gewünscht. Es mag sich das hauptsächlich darauf beziehen, daß die "Erlaubnisse" nicht ausgedehnt sind auf die Versbeugungen vor der Tafel des Confucius, also auch nicht auf die Huldisgungen an ihn, wie sie den Literaten durch die Sitte vorgeschrieben wurden 3.

Im übrigen waren die acht Erlaubnisse Mezzabarbas den Jesuiten günstig. Seben deshalb aber ließ sich nicht erwarten, daß die Gegenpartei sich bei der Entscheidung Mezzabarbas beruhigen und stillschweigend jetzt annehmen werde, was sie disher bekämpst hatte. Wie früher die Jesuiten gegen Tournon, so wehrten sich jetzt ihre Gegner gegen Mezzabarba. Daher Zwist unter den Missionären, der erst recht entbrannte, als der Versuch des Besinger Vischofs, aus den Erlaubnissen des Legaten Vorschriften zu machen, durch Klemens XII. abgewiesen wurde 4. Die einen meinten, man solle kurzerhand die Ahnen= und Consuciustaseln abschafsen; wie der Missionäre Arcangelo Miralta schrieb 5, lasse sich das durchsühren, wenn die Missionäre

<sup>1</sup> Bal. unfere Angaben Bb XV 349.

<sup>2 \*</sup> an die Propaganda, Lodi 10. Oftober 1740, Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1737—1740, Scritt. rif. Congr. 22 n. 49. Der Mandarin Chao meinte über Suarez' Unzufriedenheit: Questo è troppo. Che volete di più? Io voglio esser giusto. Queste permissioni bastano, sietene contenti (ebd.). Mezzabarda \*ipricht a. a. O. von Zugeständnissen in Brevi pontificio ad Imperatorem Sinensem. Bgl. dazu unsere Angaden Bd XV 342 Anm.

<sup>3</sup> Sehr wenig zufrieden mit den Erlaubnissen spricht sich ein \*Schreiben der Petinger Zesuiten an ihren General dem 17. Zuli 1722 auß: Certum tamen est, disseminatas permissiones prodorum animis Christique fidelibus den voluntatis plus perturbationis quam solatii iniecisse alio quidem sensu ac quam innuit Illus. Ingemuerunt videlicet auditis illis, usque sidi aditum claudi filisque suis ad literarios honores, ad officia publica ac magistratus gerendos; usque constringis. legem ad vilissimae sortis homines, et vel his ipsis despicabilem reddi, cum eius ingressu atque exercitio arceantur, quicumque in republica honorati et ingenui censentur usw. Der Legat habe nichts weiter gebracht quam permissiones aliquot vix usui futuras, quia implicitas conditionidus, quas adimplere suo minime in arbitrio sit positum. Nostra enimvero cura fuit, ad patientiam et longanimitatem denuo hortari atque erigere, ex ore ipsius D. Patriarchae, qui iudeat illos bono animo esse spondeatque, se integre cognita Imperatoris voluntate nunc Romam pergere indeque quam citissime rediturum cum pleniore ipsorum solatio.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bo XV 730.

<sup>5 \*</sup>Schreiben an den Sefretär der Propaganda, dat. Macao am 20. Dezember 1736: Auß einigen übersandten Briesen don chinesischen Missionären könne die Propaganda erschen, che veramente dai soli ministri, quando questi vogliono unisormemente, dipende il togliersi affatto le tavolette, progenitori e Consusio; e il Breve di S. Stà che annulla le due pastorali del quondam Mr Pekinense niuna specie ha fatto nelli impegnati con la tolleranza, che se li concede delle permissioni del

nur einheitlich vorgingen; das Berbot Klemens' XII. gegen die Pekinger Hirtenbriefe habe nichts genut, der Heilige Stuhl müsse Mezzabarbas Erlaubnisse suspendieren, dann lasse sich in China die Religion in ihrer Reinheit bewahren. Das Berbot der Erlaubnisse durch den Bischof von Lorima, Saraceni, betrachtet Miraka durchaus nicht als überstreng.

Anders urteilte der Franziskaner Eugenio da Bassano in Schansi. Als er Saracenis Verbot erhalten hatte, fühlte er sich gedrungen, der Propaganda seine Bedenken in Vetreff der Taseln und der Tische mit Speisen vor den Särgen der Verstorbenen auseinanderzuseßen. Der Franziskanermissionär in Schansi, Rochus Wohnsiedler, beschreibt ebenkalls die Riten vor den Ahnentaseln und dem Sarg und fügt bei, es sei äußerst schwierig für die Christen, das alles beiseite zu lassen. Der Franziskaner Juan de Villena aber erstlärt, wenn die Erlaubnisse abgeschafft würden, so kehre er in seine Provinz zurück, denn ohne die Erlaubnisse stürze man in Gewissensunruhen.

Bei dem Wirrwarr der Verhältnisse konnten nach Meddabarbas Gesandtschaft die Anklagen gegen die Jesuiten in China nicht aushören. Benebikt XIV. fand solche bei seinem Regierungsantritt massenhaft vor; auch er selbst hatte sich öfter scharf gegen sie geäußert. Bon einem Visitator der Missionen im fernen Schansi, dem Franziskaner Francesco Maria da Ferrere, kommt die Nachricht nach Rom<sup>6</sup>, die Jesuiten von Peking hätten die abergläubischen Taseln trotz der päpsklichen Konstitution beibehalten.

Mr Mezzabarba, chiamate da cotesto Mr Fochet [Foucquet] "mali radix"; quali, quando venghino sospese dalla S. Sede, si potrà conservare in Cina la purità della nostra s. religione. E dalle lettere sudette potrà scorgere altresì, se sii rigorosa o no la pastorale di Mr Lorimense [das Berbot der Erlaubnijie; vgl. unjere Angaben Bd XV 730] (Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1733—1736, Scritt. rif. Congr. 21 n. 61). Gine Relazione dello stato presente, in cui si trova la missione di Cina (cbd. n. 62), fagt chenfalls: Ritus, decreta, observatio facilis, ubi volunt missionarii. Dicitur, in quibus provinciis vigeat; non viget in provinciis, ubi sunt Patres Soc. Iesu.

1 Bgl. unjere Angaben Bd XV 730.

<sup>2 \*</sup> am 20. Muquit 1735. Se recepisse epistolam circularem episcopi Lorimensis cum instructione a s. Congregatione ad istum missa et eiusdem responsum ad instructionem. Proponit dubia circa tabellas et mensas cum cibis et potibus ad feretra defunctorum paratas, quas describit. Edd. n. 40.

<sup>3 \*</sup> Schreiben vom 6. Juni 1736: difficillimum esse, christianos ab omnibus abstinere. Ebb. n. 56.

<sup>4</sup> am 5. August 1734: \*Si dichas permisiones estan quitadas, desde luego me parto de mi mision, y me buelbo a mi santa provincia, porque sin dichas permisiones todo es inquietud de conciencia. Ebd.

<sup>5 \*</sup> An Tencin am 1. u. 7. September 1742, Papftl. Geh. = Archiv, Miscell. Arm. XV t. 154 (nicht bei Heeckeren).

<sup>6 \*</sup>vom 8. Mai 1727, Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1727 bis 1728, Scritt. rif. n. 13.

<sup>7 \*</sup> Patres Pekinenses de observantia Constitutionis quoad tabulas superstitiosas non curasse. Ebb.

Aus Batgao in Nepal schreibt ein Kapuziner, wenn man die Jesuiten gewähren lasse, so werde in Nepal bald auf demselben Altar Christus neben Schafiatula und Zongaba verehrt werden, wie ihm in China diese zweiselschafte Ehre neben dem Confucius erwiesen werde, und wie in Malabar müsse es zu einem Mischmasch aus Heidnischem und Christlichem kommen 1. Es sind das nun freilich nicht Aussagen von Augenzeugen. Mehr Sachstenntnis wird man dem entlassenen Jesuiten Fouquet zutrauen, der von seinen ehemaligen französischen Ordensgenossen in Peking behauptet, sie hingen noch immer hartnäckig den verurteilten Riten an 2. Daß man in Rom Wert auf Fouquets Zeugnis legte, geht daraus hervor, daß man ihn zum Titularbischof von Eleutheroposis erhob, ebenso wie den Jesuiten und Ritengegner Visdelou zum Vischof von Claudianoposis. Aber auch Fouquets Aussigen sind parteiisch; er ist nach seiner Entlassung gegen den Orden verbittert und liegt im Streit mit ihm.

Auch gegenteilige Zeugnisse, zugunsten der so hart Befeindeten, liegen vor. Der Bischof von Nangting, Manuel de Jesus Maria, schreibt in einem Bericht über sein Bistum³, daß alle Missionäre dort die Konstitution "Ex illa die' beobachten, und in einem geharnischten Schreiben bezeichnet er die hauptsächlichsten Gegner der Jesuiten, die Missionäre Guigues, Perroni, Appiani und Pedrini, als Störenfriede und als die Pest der Mission; die Schuld einzelner werde von ihnen der Gesamtheit beigelegt 4.

Der Hauptankläger Pedrini hat ein eigenes Schreiben biber den Ungehorsam der Chinamissionäre an die Propaganda gerichtet; man darf glauben, daß hier alles vereint ist, was man in dieser Hinsicht gegen sie sagen kann. "Ich vernehme", beginnt Pedrini, "daß die Jesuiten in Rom Berzteidigungsschriften vorlegten, um zu beweisen, daß sie den Apostolischen Ritendekreten gehorcht haben. Die Heilige Kongregation weiß sehr gut, wies

<sup>1 \*</sup> Ebb. 1733-1736, Scritt. rif. Congr. 21 n. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Supplicatio ad Papam, etwa 1728; er jagt von dem franzöjijchen Ajjijtenten des Ordensgenerals, Joj. de Gallifet, er jei intimo amico e l'appoggio di quei Padri francesi di Pekino, che hanno sostenuto et sostengono alla Cina il più pertinacemente i riti condannati. E60. 1727—1728, Scritt. 19 n. 38.

<sup>3 \*</sup> vom 31. Dezember 1728, ebd. n. 82.

<sup>\*</sup>Schreiben vom 28. Dezember 1725 ebb. n. 65. Über die schließliche Berjöhnung Pebrinis mit den Zesuiten vgl. unsere Angaben Bd XV 454; dazu noch das Schreiben des Proturators der Lazaristen in Rom an Noiret (Mémoires de la Congr. de la Mission VII 403): Elle [die Propaganda] est dien informée du testament qu'il [Pedrini] a fait dans sa dernière maladie en faveur des Pères Jésuites et que lorsqu'il était moribond, il se leva et prit un bâton pour chasser de chez lui un missionnaire de la Propagande qui était allé pour l'assister. Das Fortjagen mit dem Stock ist nicht Tatsache; aber Pedrini sagte dem Missionär Centurioni, der ihn mit Geldsragen besästigte, er möge gehen und ihn in Frieden sterben sassen (ebd. 436).

<sup>5</sup> vom 25. Rovember 1726, Mémoires de la Congr. de la Mission VII 202.

viele Schriften fie unter Rlemens XI. einreichten, wieviele Gesuche von ihnen ausgingen, um einen Widerruf zu erlangen, wiebiele Deklamationen fie in der gangen Welt verbreiteten — heißt das gehorchen wollen? Sie haben widerstanden bis zum letten Atemzuge, und sie zappeln auch jest noch, ob= wohl fie ichon halb tot find. Sie haben himmel und Erde in Bewegung geset, zwei Apostolische Legationen um ihren Erfolg gebracht, eine Bulle zurudgewiesen, Orient und Ofzident drunter und drüber gefturgt, als Besandten die Provana und Gianpriamo, die Barros und Beauvollier abgeordnet, um fich gegen die Gehorsamspflicht hinfichtlich dieser Dekrete zu wehren, - und das foll bedeuten, daß man gehorcht habe? Ich hatte jene Berteidigungeschriften zu feben gewünscht. Niemand könnte beffer barauf antworten als wir hier an Ort und Stelle; aber obwohl ich fie nicht geseben habe, kann ich Em. Eminenz versichern, daß fie jedenfalls mit Lügen ober wenigstens Zweideutigkeiten angefüllt find. hier haben fie die Ronftitution "Ex illa die" nie den Chriften an einem Tag veröffentlicht, wo großer Zulauf des Bolfes war, wie sie das doch hätten tun muffen. Wenn einer ein Wort babon einem einzelnen Chriften fagte, fo geschah es mit halber Stimme, ober wie es ihnen aut schien, und das genügt ihnen, um sagen und schwören zu tonnen, daß fie die Konftitution veröffentlicht hatten. Außerdem hat man bisher nichts davon gesehen, daß sie eines von ihren verpesteten Büchern verbeffert haben. Ihre Katechiften predigen, nach dem was ich von mehreren Chriften fagen hörte, dieselbe Lehre wie vorher. . . . Em. Emineng moge mir glauben, daß fie ficherlich die Kongregation mit ihren argliftigen Schriften täuschen werden; folange nicht Zeugniffe auch von uns vorliegen, kann man ihnen nur schwer glauben.' Bon den Zeugen, die zu ihren Gunften auftraten, hätten Tomacelli und Chiefa ihre Ansicht über fie geändert, und Roveda verstehe nicht viel von China.

Der Historiker, der greifbare Tatsachen sehen möchte, wird von diesen Ausstührungen Pedrinis wenig befriedigt sein. Die erste Hälfte seines Schreibens ergeht sich in bloßen Deklamationen und Allgemeinheiten, und was die einzelnen Beschwerden angeht, so war die Veröffentlichung der Konstitution in erster Linie Sache der Bischöfe<sup>1</sup>; die Anklage gegen die Jesuiten könnte nur dann Sinn haben, wenn sie den Beisungen der Vischöfe nicht gehorcht hätten, davon aber hört man nichts<sup>2</sup>. Übrigens konnten sie die Konstitution der Kenntnis der Christen nicht entziehen, denn außer ihnen gab es auch noch andere Missionäre in China. Die Anklage, daß sie die Bücher nicht verbesserten, erhält Licht durch andere Äußerungen Pedrinis und Mulleners<sup>3</sup>.

3 Bei Thomas 360 f.

<sup>1</sup> Bgl. dazu unsere Angaben Bd XV 334 336.

<sup>2</sup> Bgl. unten S. 320.

Man hätte, meinen diese beiden, z. B. in Matteo Riccis Buch die Abschitte ändern sollen, welche die Namen Tien und Schang-ti in den klassischen chinesischen Büchern als Bezeichnungen des wahren Gottes deuteten. Aber man sieht nicht, daß diese Forderung berechtigt war. Die Kongregation hatte über die theoretische Frage, was Tien und Schang-ti bei den chinesischen Klassischen bedeute, nichts entschieden, sie wollte nur, daß man in der Prazis sich ausschließlich an den Namen Tienschu als Bezeichnung des wahren Gottes halte. Die Berbesserung der Bücher ließ sich außerdem nicht so rasch und mit einem Schlag durchführen; war darin im Hinblick auf die Konstitution etwas zu ändern, so konnte das einstweisen durch den mündslichen Unterricht ergänzt werden. Wenn bezeugt ist, daß manche Katechisten der Jesuiten Ungehöriges predigten?, so folgt daraus noch nicht, daß nicht gegen sie eingeschritten wurde.

Die Jesuiten fühlten sich denn des Ungehorsams auch nicht schuldig. Noch drei Jahre vor Benedikts XIV. Regierungsantritt beteuerten sie vor ihrem General "mit allem Nachdruck und in aller Aufrichtigkeit' ihre "ständige Gefügigkeit, die ehrfurchtsvollste Unterwerfung und blinden Gehorsam' gegen alle Berordnungen des Heiligen Stuhles, besonders gegen die Ritendekrete Klemens' XI. Gemäß ihrem Eid beobachteten sie alles genau in der Spendung der Sakramente an die Neugetauften und in den übrigen Obliegenheiten des

¹ Jusqu'à présent ils n'ont pas corrigé les livres qui sont presque tous infectés des caractères condamnés Tien et Schangti (βεθτίπι απ 17. Oftober 1725, Mémoires VII 196). On distribue des livres avec les caractères Tien et Chang-ti (Mullener ebb. 201; Thomas 361).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pedrini berichtet das über einen Katechisten aus der Familie Ho am 17. Oftober 1725; aber am 25. November 1726 schreibt er selbst, daß der Betressende nicht mehr in Diensten der Jesuiten stehe (Mémoires VII 196 202). Bon zweien, die sich als ehemalige Katechisten der Jesuiten ausgaben et mordicus ritus damnatos desendedant, spricht die \*Relatio visitationis missionum provinciae Schansi mandato episcopi Lorimensis vom 8. Mai 1727, Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1727—1728, Scritt. rif. Congr. 19 n. 13.

<sup>3</sup> Bei Thomas 361 heißt es: Le bienheureux Sanz, Vic. Apost de Foukien, ne pouvait obtenir non plus (en 1733) des Jésuites de sa juridiction qu'ils fissent le serment contre les rites et qu'ils exerçassent le ministère (Journal de M. Connat [fies: Connain] M. E. Op. cit. [Mémoires de la Congr.] VII 360). Aleindie Bequiten hatten samtlich schon längst vor 1733 den Eid abgelegt und die Seelsorge wieder aufgenommen. Die Dinge werden also wie folgt liegen: Als Sanz Aushilse von den Bespuiten für Fusiën begehrte, weigerten sie sich, deim Betreten eines neuen Bitariates von neuem den Eid abzulegen, und verzichteten auf die Seelsorge in Futiën. Zur Frage, utrum unica praestatio iuramenti coram uno episcopo vel vicario apost. sufficiat pro missionariis ex uno in alterum vicariatum transeuntidus, an coram omni novo vicario apost. debeat renovari, vgl. Archiv der Propaganda a.a.D. 1741—1743, Scritt. rif. Congr. 23 n. 9 (s. auch n. 32, 7. Juni 1742); ferner Collect. de Propag. Fide n. 350, p. 179.

Missionärs, "soweit das an uns liegt und es in diesen so schwierigen Zeiten und bei den beständigen Gefahren durch die Berfolgung möglich ist".

Die Beseitigung alteingewurzelter Gewohnheiten ist schon in christlichen Länzbern bei ständiger Seelsorge eine Aufgabe für Jahrzehnte. In China aber gab es, auch in Friedenszeiten, auf dem Lande meist nur Wandermissionäre; daß bei der gestörten Seelsorge während der Verfolgung nicht alles Ungehörige sich mit einem Schlag abstellen ließ, ist deshalb leicht begreislich. Der Lazarist Mullener, Apostolischer Vistar von Sutschuen, schreibt über die Mission in Hupe<sup>2</sup>, die Christen wüßten wohl von der päpstlichen Konstitution, hätten aber feine klare Vorstellung davon, wozu sie verpflichte, und behielten deshalb manches Verbotene bei. Für Ungehorsam der Missionäre ist somit derartiges noch kein Beweis.

Beschuldigungen gegen die Jesuiten von allen Seiten sind übrigens bezeichnend für die Jahrzehnte vor der Aufhebung des Ordens; auch in Rom sind weite Kreise gegen sie eingenommen. Auf diesbezügliche Klagen des Bekinger Jesuiten Ignatius Kögler erwiderte ihm der Ordensgeneral Franziskus Rey, er möge es sich nicht zu sehr zu Herzen gehen lassen, wenn Anklagen nach Kom geschrieben würden und daraussin Maßregelungen ers

<sup>1 \*</sup>Admodum Reverende in Christo Pater! Nos infrascripti Societatis missionarii Sinenses coram Paternitate Vestra admodum Reverenda humillime provoluti, unanimi corde et ore omnique cum asseveratione ac sinceritate profitemur ac declaramus SS. Domino Nostro Sanctaeque Sedi Apostolicae constantissimum obsequium, reverentissimam submissionem et obedientiam caecam in amplectendis et exequendis, quaecumque per eandem S. Sedem decreta et imperata fuerint, iisque speciatim, quae circa ritus Sinenses a SS. D. N. Clemente XI f. r. edita et constituta fuerunt. Quae quidem omnia integre, exacte et ad amussim iuxta iuramentum alias a nobis praestitum et iteratas saepius contestationes observamus et exequimur in sacramentorum erga neophytos administratione caeterisque missionariorum functionibus atque exercitiis, quantum in nobis est et difficillimis hisce temporibus inter assidua persecutionum pericula fieri potest. Atque in praefato sensu assertaque obedientia cum divino auxilio perstabimus semper. Pekini 14. Maii 1737. Folgen Unterschriften von 31 Jesuiten; fodann: Et ego Philippus Sibin Societatis Iesu Visitator provinciarum Iaponicae et Sinarum testor, omnes supramemoratas subscriptiones esse autographas, eidemque professioni, declarationi, protestationi nostrae cum omnibus articulis, punctis, clausulis in ea contentis sincere coram Domino etiam subscribo. Haec sunt, quae omnes firmiter tenemus, haec docemus, haec christianis nostrae curae commendatis per nos et catecistas nostros, quoad possumus, inculcamus; et si quis ex nostris Patribus contrarium aliquid supradictae Constitutioni Clementis XI docere praesumeret, quod Deus avertat, eum tanquam non genuinum Societatis nostrae filium mente respuimus, animo aspernamur. Humillime interim et enixe supplicamus adm. Reverendae Paternitati V., ut sincerae huic protestationi et declarationi nostrae omnem fidem adhibere ne dubitet. . . . Macai 12. Dec. 1737, Philippus Sibin m. p. Archiv ber Bropaganda a. a. D. 1737-1740, Scritt. rif. Congr. 22 n. 5. <sup>2</sup> am 2. August 1732, ebb. 1720-1732, Scritt. rif. Congr. 20 n. 42.

folgten. Das Los der Ordensglieder sei überall das gleiche: nachdem sie alles getan hätten, würden sie als unnüße Diener und manchmal auch als Schädlinge behandelt. Kögler möge sich mit dem Beispiel Christi trösten, dem es nicht besser ergangen sei 1.

Allein mochten auch die dinesischen Jesuiten glauben, der Anschluß an die Erlaubniffe' Mezzabarbas fei nicht als Ungehorfam gegen die Bulle Klemens' XI. zu deuten, fo blieb doch die Tatfache bestehen, daß die Bor= schriften jener Bulle noch immer nicht allgemein durchgeführt waren trog so vieler papstlicher Erlaffe. In Rom hatte deshalb in leitenden Rreisen die Uberzeugung von dem Ungehorsam der dinefischen Jesuiten fast unaus= rottbar tiefe Burgeln geschlagen2. Der Papft felbst gab diefer Unschauung scharfen Ausdruck in einem Schreiben an Johann V. von Portugal, als dieser den Jesuiten Polykarp de Souza zum Bischof von Beking vor= geschlagen hatte. Er habe, schreibt er 3, aufrichtige Hochschätzung und Liebe für die Gesellschaft Jesu; die Ordensgenerale felbst konne er dafür zu Reugen anrufen, mit benen er in der langen Zeit von vierzig Jahren feiner Tätigkeit in Rom in Beziehung gestanden habe. Aber einige von den Batres, besonders solche portugiesischer Abkunft, machten sich förmlich eine Ehre und ein Studium daraus, den Apostolischen Defreten und der Bulle Rlemens' XI. gegen die Riten sich zu entziehen; mit wenig gründlichen Auslegungen berwirrten fie die Sache unter dem schönklingenden Bormand, die Befehrung der Ungläubigen zu erleichtern.

Was Souzas Wahl zum Bischof von Peking angeht, so erhob die Propaganda dagegen Einspruch4; Castorano reichte eine Denkschrift gegen

<sup>1 \*</sup>Opto non nimis dolenter ferri, si contingat huc adversus nostros querelas scribi, maxime in rebus non magni momenti, ut saepe sunt, et tamquam creditis aut veris remedium adhiberi. Communis haec omnibus nostris conditio est, ut postquam faciunt omnia, tamquam servi inutiles et aliquando etiam ut noxii tractentur. Non sunt servi meliores Domino suo, ac proinde omnia, quae huic acciderunt, ab illis expectari debent. Accedit, quod priusquam illuc adveniat, vix eorum quae scripta sunt, hic memoria habeatur, nisi novis querelis refricetur (Reh an Rögler am 29. Ottober 1738, in Jejuiten bejih). — Gegen einzelne Fälle von Ungehorjam järitten die Obern ein. So hatte der franzöjijähe Jejuit Du Halde in seiner Description de la Chine (Bd 3, Paris 1735) troh des Berbotes von den chinesijähen Riten gehandelt. Der Ordensgeneral becilte sich, das zu désavouer, reprouver et aboler. Anal. iuris pontif. II (1857) 2648.

<sup>2 \*</sup> Opinio de nostrorum Patrum inobedientia, quae aliunde multorum animis adeo hic insedit, evelli vix ac ne vix quidem possit. Ret an Carbone in Lissabon am 21. Januar 1741, in Jesuitenbesits (ebenso die folgenden Schreiben von Ret).

<sup>3</sup> am 24. Dezember 1740, Archiv ber Propaganda, Indie Or. e Cina 1737 bis 1740, Scritt. rif. Congr. 22 n. 57, gedrudt von B. A. Kirsch in der Tübinger Theol. Quartalichrift 1901, 377 f.

<sup>4 \*</sup>Mittwochssitzung vom 24. August 1740, Archiv der Propaganda a. a. D. 1744—1745, Scritt. rif. Congr. 24 n. 63: Die Informationen über Souza, die der In-

dessen Ernennung ein 1. Benedikt XIV. wäre geneigt gewesen, den Bedenken Raum zu geben, da Souza sich nicht sonderlich gehorsam gezeigt und Klemens XI. überhaupt keinen Jesuiten auf dem Bischofssitz von Peking gewollt habe. Trotzem ging der Papst aus Küdsicht auf den König von Portugal auf dessen Wunsch ein 2.

Das bezügliche päpstliche Schreiben wurde von Lissabon aus dem Orbensgeneral Ret mitgeteilt. Es sei ein neuer Beweis, antwortete Ret nach Portugal<sup>3</sup>, ,in wie schwieriger Lage wir uns hier besinden. Ühnliche Klagen über uns müssen wir bei jeder Gelegenheit hören, und wir haben kein Mittel, die tiefgewurzelte ungünstige Meinung über uns zu beseitigen, wenn nicht unsere Neider mit ihren Klagen aushören, worauf kaum Hossung ist'. Ein Trost sei unterdes die Antwort des Königs. In diesem Antwortschreiben hatte Johann V. dem Papst den erbetenen Schutz der Konstitution Klemens' XI. zugesagt; er habe geglaubt, fügte der König bei, die portugiesischen Missionäre hätten immer gehorcht<sup>4</sup>.

Daß Johann V. ein Wort zugunsten der Jesuiten eingelegt hatte, ersieht man aus Benedikts XIV. Antwort, in der er den Borwurf der Boreingenommenheit gegen die Gesellschaft Jesu oder irgend einen andern Orden von sich abzuwehren sucht. Er liebe, schreibt er 5, die Dominikaner, aber er berurteile das Berhalten einiger von ihnen, die in Frankreich und Flandern sich aussehnten gegen die päpstlichen Konstitutionen über Jansenismus und Ouesnel. Für seine Gesinnung gegen die Patres der Gesellschaft Jesu könne

quisition überwiesen waren, sollen dem Papst vorgelegt werden, ne de Souza in episcopum Pekinensem eligatur. Der Sitz von Peking war seit 1734 verwaist; schon am 20. August und 2. September 1738 \* spricht die Inquisition sich gegen Souzas Wahl aus. Ebd. n. 57; vgl. n. 58 f.

<sup>1 \*</sup>am 20. September 1740, ebd. n. 60: non convenire, ut Iesuita sit episcopus, ob praxim antiquam Iesuitarum quoad ritus. . . . Unter demjelben Datum richtete Castorano eine \*Jusormation an Perroni, der damals Assessor der Inquisition war (ebd. n. 61). Er wurde ebenso wie Pinheiro und Fridessi angeslagt, daß er bei der Taufe manche Zeremonien (Gebrauch des Speichels) aussasse (ebd. n. 62).

<sup>2 \*</sup>Schreiben vom 24. Dezember 1740, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> an Carbone am 11. Juni 1741: Quam arduo ac difficili loco res nostrae hic sint, potuerit Rev. V. affatim ex scripta illuc epistola ac mecum communicata colligere. Similes de nobis querelae in omni occasione audiendae sunt, nec habemus modum eximendi alte de nostris impressam opinionem, nisi finem de nobis querendi invidi aemuli nostri fecerint, quod tamen sperandum vix est. Interim non modico solatio adiecta copia responsi digua sane conditione scribentis.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se semper curasse et procuraturum observantiam Constitutionis . . . et putasse, missionarios lusitanos obedisse (Schreiben vom 4. Februar 1741, bei Kirjch a. a. D. 380). Folgt Näheres über Souza und andere Jejuiten. Archiv der Propaganda a. a. D. n. 58; andere Kopie ebd. 1741—1743, Congr. 23 n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Ex arce Gandulphi am 15. Juni 1741, ebb. 1737—1740, Congr. 22 n. 55; Kirich a. a. D. 381.

er viele aus ihnen felbst als gut unterrichtete Zeugen anrufen für all das, mas er an Wohltaten bem Orden gespendet habe in seiner vierzigjährigen Tätigkeit in Rom und in den gehn Jahren seiner erzbischöflichen Wirksamkeit in Bologna. Aber wenn er täglich erfahren muffe, daß einige unter ihnen dem gebührenden Gehorsam gegen die Konstitutionen Klemens' XI. und XII. über die dinesischen und malabarischen Riten sich entfremdeten, und wenn er sebe, baß es unter ihnen manche gebe, die, von der Bahrheit der Beschuldigung überzeugt, nur mit den Achseln zuchten und die Hartnäckigkeit ihrer Ordensgenoffen beklagten, so gebe ihm das einen Stich ins Berg und laffe in ihm den Berbacht entstehen, daß eben beswegen diese Missionen einen wenig guten Ausgang nahmen und daß man eben deshalb dort entweder überhaupt keine Bekehrungen erziele oder nicht in lobenswerter Weise. Die Apostel hatten bas Wort Gottes rein und einfach gepredigt, nicht verdedt mit den Winkelzugen geheimer Borbehalte und Mentalreftrittionen 1. Gegen die französischen Do= minitaner habe er fich an den König von Frankreich gewendet, gegen die dinefischen Jefuiten wende er fich an den Konig von Portugal.

Gegen Benedikts XIV. Berufung auf die Urfirche machte eine Antwort Johanns V. geltend<sup>2</sup>, es bestehe doch ein Unterschied zwischen der apostolischen Zeit und den späteren Berhältnissen. Andere Bemerkungen des Königs beziehen sich auf die "Erlaubnisse" Mezzabarbas 3, deren geplante Berurteilung Benedikt XIV. am Hof zu Lissaben angekündigt shatte. Johann V. machte dagegen geltend, daß die chinesischen Zesuiten doch so stark an jenen Zugeständnissen hingen und daß man die Entscheidungen aufrecht erhalten müsse, die ein bevollmächtigter Legat Klemens XI. getrossen habe.

Das königliche Fürwort für Mezzabarba war auf Bitten der Jesuiten erlangt. Die Verhandlungen über dessen Zugeständnisse, die unter Klemens XII. nicht zum Abschluß kamen, wurden nämlich unter seinem Nachfolger Ansang August 1741 wieder aufgenommen und drohten für die Jesuiten einen ungünstigen Ausgang zu nehmen. Benedikt XIV. scheint von vornherein der Ansicht gewesen zu sein, daß die Zugeständnisse des Legaten rechtsungültig, die Berufung der Chinamissionäre darauf folglich unstatthaft sei; hätte er ja andernfalls die chinesischen Zesuiten schwerlich des Ungehorsams anklagen können, wenn sie gegen die Vorschriften Klemens' XI. durch die Erlaubnisse Mezzabarbas gedeckt waren.

¹ non coperta col raggiro di occulte intenzioni e di mentali restrizzioni. Rirja a. a. D. 382.

<sup>2</sup> Bgl. Benedift XIV. an Johann V. am 11. August 1742, bei Kirsch a. a. O. 384.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bo XV 349.

<sup>4 \*</sup>Intellexi etiam sub secreti fide, proximo die lunae initium dandum examini permissionum circa ritus Sinenses. Ret an Carbone am 5. August 1741.

Abgesehen von der Stimmung des Papstes, maren weite römische Kreise gegen die Bestätigung der Milderungen Mezzabarbas; es murde von vielen eifrig bagegen gearbeitet. Der Ordensgeneral Reg fuchte beshalb die Bermittlung Johanns V. zu erlangen, aber ohne viel Soffnung auf gunftigen Erfolg; es bleibe, ichrieb er, dem Orden nichts anderes übrig als der blinde Gehorsam gegen die Entscheidungen, wie immer fie auch ausfallen möchten, und das Bertrauen auf die Borsehung 1. Rach Liffabon wende er fich, äußerte er ein andermal, weil in Rom die Jesuiten auch nicht einen einzigen Freund hatten, der das Ohr des Papftes besitze und im Fall der Not ein Wort für sie einzulegen den Mut habe 2. Seine Untergebenen in China gedachte der General wohl auf das Rommende vorzubereiten, wenn er an den dortigen Bizeprovinzial Domingo Pinheiro schrieb, bei dem regierenden Bapft leide der Orden unter dem Borurteil, daß er den Ritendekreten nicht recht aufrichtig und treu sich füge; dies Borurteil sei so tief gewurzelt, daß es nicht durch Entschuldigungen, sondern nur durch Taten und genauen Gehorsam in Ausführung der papstlichen Berordnungen gemilbert oder beseitigt werden fonne. Bei Benedifts Borganger und bei ihm selbst habe ber General fich öfter dafür verbürgt, und er empfehle deshalb dem Bizeprovinzial aufs angelegentlichste, daß er den Gehorsam verlange, barauf bestehe und ihn einschärfe. Der General erwarte, daß ber Bizeprovingial ihm gegebenen Falles die Sorgen erleichtere 3.

<sup>2</sup> \*Maxima qua laboramus [inopia] habendi hic minimum amicum, qui aure, gratia atque authoritate apud SS. gaudeat, quique rerum nostrarum curam aliquam gerere et verbum aliquod in casu necessitatis pro nobis loqui non vereatur. Ret an Carbone am 10. Mär; 1742.

<sup>1 \*</sup> Videmur quidem post terminatum feliciter . . . negotium episcopi Pekinensis . . . sperari posse ac debere, quod . . . res illius ecclesiae tranquillius processurae sint; id tamen polliceri vix audemus ob multitudinem ac gravitatem oppositionum, quae etiamnum fiunt contra notas declarationes Constitutionis ,Ex illa die' factas a Clemente XI s. m. Unde a viris magnae auctoritatis ac Societati faventibus insinuatum mihi fuit, opportunum fore, Ser. Lusitani regis hac in re authoritatem ac patrocinium implorare, ut nempe Maiestas S. res ecclesiae Sinensis SS. Pontifici commendet eumque roget, ut afflictam illam missionem protegat, nec permittat, nova obstacula inici propagationi fidei et Sinensium conversioni. Id quod tamen fieri deberet generatim solum, non facta distincta mentione declarationum, multo plus missionariorum Societatis, ne alioquin plus nocumenti quam commodi afferatur ac confirmetur opinio de nostrorum Patrum inobedientia, quae aliunde multorum animis adeo hic insedit, ut evelli vix ac ne vix quidem possit. . . . A nobis [in Rom] nihil videtur illi [missioni] hic praestari posse auxilii, neque aliud in praesentibus circumstantiis agere poterimus, quam caece iis quae decreta fuerint obedire, quaecumque illa sint, ac caetera divinae providentiae commendare. Ret an Carbone am 21. Januar 1741.

<sup>3 \*</sup> Schreiben vom 8. November 1741: Praeiudicium, quo apud hodiernum Pontificem laboramus, de minus sincera ac fideli observantia decretorum in materia rituum, tale ac tantum est, ut nullis excusationibus, sed factis solis et accurata in

Die Berhandlungen über die Frage nahmen bei der Inquisition unterbessen ihren Gang. Es wurden ehemalige Missionäre und sogar vier junge Chinesen befragt, nicht nur über die Ersaubnisse Mezzabarbas, sondern auch im allgemeinen über die Confucius= und Ahnenverehrung. Zu einem einheitlichen Urteil über die Ersaubnisse kamen die Kardinäse und Konsultoren nicht. Die Mehrzahl gab ihre Ansicht dahin ab, daß diese Ersaubnisse mit der Konstitution Klemens' XI. nicht im Widerspruch ständen; aber auch von dieser Mehrzahl meinten manche, die Ersaubnisse seien in zu allgemeinen und undestimmten Ausdrücken abgesaßt, so daß sie zu wirklicher Übertretung der Borschriften Klemens' XI. den Weg bahnten 1.

Durch die Bulle ,Ex quo' vom 11. Juli 1742 erfolgte dann die endsgültige Entscheidung des Ritenstreites. Das Aftenstück enthält zunächst die Bestätigung des Inquisitionsdekretes von 1710 und der Konstitution Klemens' XI. von 1715 , die wörtlich in die neue Bulle eingefügt sind. Nach einer so seierlichen Konstitution, heißt es dann weiter, die nach Klemens' XI. eigenen Worten den Meinungsverschiedenheiten ein Ziel sehe, hätten nach Recht und Billigkeit diesenigen, welche ganz besondere Ehrsucht gegen den Heiligen Stuhl auf ihre Fahne schreiben, sich demütig unterwersen und keine weitere Ausslucht suchen sollen. Aber ungehorsame Wortverdreher meinten dennoch der genauen Ausstührung der Konstitution sich entziehen zu können. Einmal machten sie geltend, schon im Titel bezeichne sich die Konstitution nur als Besehl (praeceptum), und schlossen nur um einen kirchlichen ,Besehlt's. Ferner aber hielten sie die Konstitution für eingeschränkt durch die Erlaubnisse Mezzabarbas.

Dem ersten Grund gegenüber betont nun Benedikt XIV., es handle sich in dem Erlaß Klemens' XI. um die Reinheit der christlichen Gottesverehrung, die von jeder Makel des Aberglaubens frei sein müsse. Niemand dürfe also die Konstitution geringschätzig behandeln, gleich als ob sie keine Entscheidung des Apostolischen Stuhles enthalte, und als ob ihr Inhalt sich

iis exequendis obedientia imminui aut eximi posse videatur. Cuius cum me tum apud illum, tum apud eiusdem praedecessorem vadem saepius constituerim, nequeo non sollicitissime commendare Rev. Vae, ut illam ab omnibus efficaciter exigat, urgeat et inculcet. Expecto suo tempore a Rev. V. tam circa hoc punctum, quam circa alia supra exposita aliquod sollicitudinis meae levamen. Die supra exposita find: Danf für tröftliche Rachrichten, Lob für Liebe, die man den Mijsionären anderer Orden erwiesen habe, Mahnung zur Einsachheit, damit man die Jesuiten nicht großen Reichtums zeihe, wie das üblich sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brucker im Dict. de théol. cath. II 2387. <sup>2</sup> Ius pontif. III 73-82.

Bgl. unjere Angaben Bd XV 329 333.
 inobedientes et captiosi homines (§ 9).

<sup>5</sup> Aber den Unterschied zwischen "Geset," und "Befehl" vgl. unsere Angaben Bo VI 505.

nicht auf die Religion beziehe, sondern etwas Gleichgültiges sei oder nur eine Berordnung veränderlicher Kirchenzucht. Diese Auffassung wird als falsch abgelehnt und die Konstitution Klemens' XI. bestätigt und bekräftigt.

Dann wendet sich der Papst den "Erlaubnissen" zu. Mezzabarbas Erlaß darüber ist wiederum wörtlich eingerückt, ebenso wie Klemens" XII. Breve gegen den Bischof von Peting, der die Erlaubnisse als verpstichtend einstühren wollte. Mezzabarbas Borgehen wird entschuldigt aus seiner Berlegensheit und der Zwangslage, in der er sich befand, seine Erlaubnisse aber werden als nichtig ertlärt und ihre Ausübung verboten. Der Eid, den schon Klemens XI. den Chinamissionären auferlegt hatte, erfährt eine Erweiterung. Früher mußten sie nur für ihre Person Gehorsam schwören, jetzt müssen sie versprechen, auch die chinesischen Christen zur Unterwerfung anhalten und die Erlaubnisse Mezzabarbas nicht ausüben zu wollen.

Ein Begleitschreiben Beneditts XIV.3, mit dem er feine Bulle an 30= hann V. von Portugal übersendet, betont eindringlich, daß bei ihrer Borbereitung alle Sorgfalt angewandt worden sei. Aber endlich habe des Papstes Auffaffung von der Sache fich zu der Überzeugung gesteigert, daß die Konstitution Rlemens' XI. unantaftbar sei, daß die Erlaubniffe Mezzabarbas dazu führten, fie um ihre Rraft zu bringen oder fie zu zerftören, daß ber Batriarch entweder seine Bollmachten überschritten habe, oder daß feine Bestimmungen erweitert oder in falsches Licht gesetzt seien von solchen, welche die klementinische Konftitution beseitigen wollten. Gott sei ihm Zeuge, daß nur ber Gifer für die Reinheit ber Gottesberehrung ihn geleitet habe. Seinen Tod habe er fich nur voll von Schreden denten fonnen, wenn er einen Bunkt von so großer Tragweite unentschieden hinterließe. Die Jesuiten würden in der Bulle nicht als die Gegner aufgeführt, fie rede bloß im allgemeinen von Missionären. Rur wo entgegenstehende Brivilegien eingeschränkt oder beseitigt würden, seien die Jesuiten ausdrücklich genannt; das aber habe geschehen muffen, weil eben in Kraft ihrer Privilegien die Jesuiten von einer Berordnung nur betroffen würden, wenn fie ausdrücklich ermahnt feien 4. Das Altenftück ichließt mit der Bitte an den König, der Bulle seinen Schutz zu leihen. Johann V. entsprach diesem Ansuchen durch Schreiben vom 27. September 17425.

Es war richtig, daß die Jesuiten in der Bulle insofern schonend beshandelt wurden, als bei den Klagen und Beschuldigungen nicht ausdrücklich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> § 9—10, p. 76. <sup>2</sup> § 23, p. 81.

<sup>3</sup> vom 11. August 1742, Kirsch a. a. D. 383.

5 \*Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1741—1743, Scritt. rif. Congr. 23 n. 21. Ebd. \*Schreiben vom 26. September 1742 an den Bischof von Peking und ad capitaneum generalem V.-Regem Indiae Marchese de Lourical. Ebd. Congr. 23 n. 20 die \*Rachricht, daß die Konstitution an den Apostolischen Vitar von Ost-Tongking, Hilarius Costa, gelangt ist.

sie als die Übeltäter genannt sind. Allein es waren doch harte Ausdrücke, wenn von "ungehorsamen Wortverdrehern" die Rede war, und es konnte auch nicht zweiselhaft sein, auf wen die Anklage sich bezog.

Benedift XIV. mußte es erleben, daß man gegen feine Behandlung der Jesuiten in der Bulle . Ex quo' ibm Borftellungen machte. Kardinal Tencin scheint ihm vorgehalten zu haben, daß die frangofischen Jesuiten in China nicht ungehorsam seien, und daß die Jesuiten in Frankreich die Armee des Papstes bildeten. Beneditt antwortete', er habe als Erzbischof wie als Papft feine Gelegenheit vorübergeben laffen, um dem Orden und einzelnen Ordensgliedern Gnaden zu gewähren, und er gedente es auch in Butunft jo zu halten. Allein das ichließe nicht aus, daß er auch die Beitiche anmende, wenn der eine oder andere aus einer so großen Bahl bom rechten Weg abweiche. Seien die frangosischen Jesuiten oder die Jesuiten in China überhaupt nicht ungehorsam, so treffe eben seine Bulle nicht fie, benn er rede darin nicht von Jesuiten im besondern, sondern nur im allgemeinen von ungehorsamen Chinamissionären 2, und der Tadel beziehe sich mehr auf die Bergangenheit als auf die Gegenwart. Seine Redemendung von den ungehorsamen Wortverdrehern' sucht der Papft in einem Breve an den Bijchof von Coimbra, Michael von der Berkundigung 3, richtigzustellen, der bei Gelegenheit der Aussendung von 18 Jesuitenmissionaren von Coimbra dem Papft geklagt hatte, daß die Konftitutionen über die chinesischen und malabarischen Gebräuche als Beweise einer papftlichen Abneigung gegen die Jefuiten ausgelegt murden. "Bon übelwollenden", schreibt Beneditt, werde aus= gesprengt, diese Worte seien auf Ordensleute der Gesellichaft Jesu gemungt 4. Allein er fage nur dasfelbe, was in der Bergangenheit Rlemens XI. behauptet habe. Wenn man Klemens' XI. Worte nicht als Beweis der Abneigung auffaffe, warum bann die feinen? Ferner gingen feine Ausbrude gang allgemein auf Ungehorsame, ob es nun Jesuiten oder Weltpriefter seien 5. Gegen den Vorwurf der Unfreundlichkeit wider die Jesuiten verteidigt fich Benedikt durch eine lange Aufzählung der Gunfterweise, die er dem Orden zugewandt habe 6.

Wenn schon bei den Freunden der Jesuiten die Bulle Anstoß erregte, so verwundete sie noch mehr diese selbst. Sie hielten sich des Ungehorsams nicht für schuldig, und der General mußte sich alle Mühe geben, daß von

<sup>1</sup> An Tencin am 6. Oftober 1742, I 3 f; Ririch a. a. D. 387 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se nella Cina non v'è verun Padre della Compagnia che sia mai stato o sia disobbediente, nemmeno si è parlato de'Gesuiti della Cina. Ririd a. a. D. 388.
<sup>3</sup> vom 26. Juni 1748, Acta II 392—396.

<sup>4</sup> verba huiusmodi [iiber die inobedientes et captiosi homines] ab hominibus malevolis contendatur pro religiosis viris Societatis posita fuisse. Edd. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. 396. <sup>6</sup> Ebd. 392—395.

Rlagen und Außerungen der Unzufriedenheit wenigstens nichts in die Offent= lichkeit dringe, es mare fonft ben Beschuldigungen wieder neue Rahrung ge= boten worden 1. Nach China fandte Ret die Bulle mit einem Begleitschreiben bom 25. Oftober 1742. Der Obere teilte Bulle und Begleitschreiben sofort seinen Untergebenen mit. Dem General gegenüber betonte er, Die Jesuiten in China batten fich binfichtlich ber Riten an die Borichriften ihrer unmittel= baren Borgefetten gehalten, die icharfen Untlagen und Rügen der Ronftitution trafen also entweder nicht die Jesuiten, oder sie trafen auch den Apostolischen Bitar. Im Propagandaarchiv muffe fich ein Schreiben des Apostolischen Bikars Mullener vorfinden, in dem er nach der Bisitation der Jesuitendriften bezeugte, er habe in ben besuchten Gemeinden nichts Tadelns= wertes bezüglich ber Riten gefunden. Wie der General nach China geschrieben habe, sei ihm bas Schreiben seinerzeit mitgeteilt worden. Und in Wirklich= teit hätten die Mijsionare sich so genau an die Beisungen des Apostolischen Bitars gehalten, daß fie, nicht ohne große Unbequemlichkeit, nach beffen wechselndem Gutbefinden schon viermal die Form der Ahnentafel und die beigefügte Erklärung andern mußten 2. Der Apostolische Bitar von Junnan,

<sup>1 \*</sup> Non sine multa aedificatione perlegi carissimam R. Vae epistolam 18 Sept. ad me scriptam: ut quae digna quovis genuino filio s. parentis nostri sensa atque consilia mihi exhibere videbatur. Utinam eorum similia omnes nostri foverent: non maneremus certe expositi tot tamque gravibus inobedientiae accusationibus, quot nunc impetimur. Hanc ob causam nihil frequentius, nihil diligentius commendare conatus sum, quam sinceram ac fidelem observantiam Decretorum ac Constitutionum Apostolicarum.... Dolorem omnem inter nostros ac lamenta cohibere non potui, cum non deessent, qui iudicarent, de quo agitur in tempus opportunius reiici, aut certe mitiori aliquo modo confici potuisse: Cum tamen diligentissime ne ullum doloris publicum signum daretur [operam dedi], et ad impediendum omnem suspicandi occasionem, ab adeundis amicorum cardinalium palatiis consulto abstinui. Optandum nunc est, ut illi, ac illi ad quos observantia atque exsecutio pertinet, et ipsi dolori suo modum ponant, neque sinant obligationibus suis illum praevalere; sed hoc sperare iuvat, praecipue ubi intellectum fuerit ipsam regiam Maiestatem protectionem suam ultimae Bullae addixisse. Ret an Carbone am 10. November 1742.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Constitutionem Apostolicam et adiunctam V. Paternitatis epistolam absque mora notam feci paucis meis subditis hic praesentibus, ac ceteris meis subditis Pekini et per provincias degentibus ea misi diligentia, qua his in terris uti possumus. Omnium iuramenta venire ad me non posse ante navium discessum certo certius est. Er mirb die übrigen bei der nächsten Gelegenheit nach Europa senden.... Quis futurus sit effectus Constitutionis, vaticinetur qui voluerit. Interim debeo certiorem facere Paternitatem V., meos subditos in provinciis, circa ceremonias sinicas, accurate et constanter eam secutos fuisse praxim, quam superior ecclesiasticus immediatus praescribebat, ac proinde vel non cadere in meos gravissimas illas seu querelas seu obiurgationes, quae in Constitutione leguntur, aut eas cadere pariter in Vicarium Apostolicum. Exstat Romae aut exstare debet in Archivo Congregationis de Propaganda Fide epistola III. ac Rev. Dñi Mullener b. m. iam a multis annis scripta, quae post visitatas nostras christianitates testatur

Joachim Enjobert de Martillat, Bischof von Ecrinea, der mit gebrochener Gesundheit 1745 nach Frankreich zurückkehrte, gab 1749 zu Kom den Zesuiten das Zeugnis, daß nicht sie Ursache der Verfolgung seien, und daß die päpstlichen Konstitutionen über die chinesischen und malabarischen Kiten genau ausgeführt würden. Bezeichnend für die Stimmung ist es jedoch, daß der Papst ihm den Kat gab, über diese Dinge nicht zu reden, es könnten seine Mitteilungen verdreht werden. Der Jesuit Louis Marie Dugad schreibt aus Huquam am 3. November 1752, er kenne keinen von seinen Ordenssbrüdern, der nicht genau und sozusagen skrupulös den päpstlichen Konstitutionen und den Vorschriften der Apostolischen Vikare völlig gehorsam sei, und nichts könne den Missionären härter sein, als daß sie in Europa als ungehorsam verschrieen würden.

Wie der Jesuitengeneral, so versprachen auch die Generalobern der andern Orden in eigenen Schreiben an die Propaganda Gehorsam gegen die Ritensbulle<sup>3</sup>. Sofort erhob sich indes wieder eine Meinungsverschiedenheit über die Tragweite der Vorschrift Benedikts XIV. Manches war nämlich sowohl in der Bulle Klemens' XI. als auch später durch Mezzabarba erlaubt worden, wie

se nihil in iis invenisse, quod reprehenderet circa ceremonias sinicas, de quo Ill. Praesulis testimonio scivit V. Paternitas ex s. Congregatione et nos tunc temporis monuit. Et vero nostri missionarii tam accurate inhaerebant Praesulis directioni, ut, non sine molestia satis gravi, necesse habuerint ad inconstantem praesulis nutum quater mutare formulam tabellae emendatae et adiunctae declarationis. Dieš molle er jum Trofte des Pater Generals erflärt haben (Autograph [?] des Julianus Placidus Gervicu, Macao 30. November 1743). Bgl. Roman Hinderer an den Bizeprovinzial Pinheiro am 29. August 1734: \*Quoad tabellas defunctorum R. P. Mendez, tunc Viceprovincialis, statim post intimationem praecepti apostolici, Ex illa die' impressit [ließ druden] formulam, quae multis millibus exemplarium per omnes Societatis missiones dispersa fuit, monitis neophytis, ut iuxta praefatum praeceptum suas tabellas antiquas corrigendo et novas scribendo formam illam observarent, nec defuimus nostro officio, ubi omissum invenimus, debito modo instando et urgendo.

1 Beneditt XIV. an Tencin am 23. April 1749, I 478.

<sup>2\*\*</sup>Circa obedientiam pontificiis decretis, quod caput esse intelligo eorum quae Rev. adm. Paternitas V. avet rescire, nullum ex nostris scio, qui non accuratissime atque, ut ita dicam, scrupulose SS. Pontificum Constitutionibus atque Vicariorum Apostolicorum statutis respective plenissime obedientem et morigerum se praebeat, prout conscientiae suae rationes et Societatis nostrae bonum postulant. Certe nihil gravius nos percellit, nullaque in opere evangelico poena gravior nos exercet, quam quod in Europa haberi nos e traduci tamquam Sedi Apost. inobedientes audiamus. In Sejuitenbejis.

<sup>3 \*</sup>So der General der Dominikaner, Thomas Ripoll, am 15. September 1742; der General der Augustiner, Felix Leoni, am 21. September; der Generalvikar der Unbeschuhten Augustinerkongregation für Deutschland und Italien, Alexander vom Leiden des Hern, am 25. September; der Theatinergeneral Cajetan a Laurino am 29. September; der General der Minderen Regularskeriker, Anton Nusiez, am 29. September; der Superior des Pariser Missionssseminars, Combes, am 12. November 1742. Archiv der Propasganda, Indie Or. e Cina 1741—1743, Scritt. rif. Congr. 23 n. 45—46 48—51.

3. B. die Taseln mit dem bloßen Namen des Verstorbenen und beigefügter Erläuterung. Wenn nun die Erlaubnisse Mezzabarbas als nichtig erklärt waren, durfte man dann nicht mehr ausüben, was früher Klemens XI. zugestanden hatte? Der Apostolische Vikar von Schansi und Schensi, Eugen Piloti, Titularbischof von Portimäa, die Jesuiten und Pedrini behaupteten, die Erlaubnis Klemens' XI. daure noch fort, der Franziskaner-Resormat Gabriel von Turin, der früher eine einfache Huldigung vor den verstorbenen Uhnen gestattet hatte, wollte dagegen von solchen Unterscheidungen nichts wissen und bat um die Erlaubnis, nach Europa zurücksehren zu dürsen, wenn man ihn nicht dem Papst einfach gehorchen lasse.

Der Streit hatte zunächst feine weiteren Folgen. Als einige Jahre später die gleichen Zweisel auftauchten, verwarf die Propaganda die milbere Auffassung und tadelte es, daß man von neuem an den päpstlichen Entscheidungen herumdeutle. Erlaubt sei zur Ehre der Berstorbenen das Begraben, das Ausbewahren ihres Bildes und ihrer Amtsinsignien, das Ausstellen von Inschriften mit Erwähnung ihrer Leistungen und Amter, und bei christlichen Berstorbenen all jene Zeremonien, die nach dem Gebrauch der tatholischen Kirche in Übung seien. Alles andere möchten die Missionäre bei den Neugetauften auszurotten trachten. Wenn ein Beichtsind in gutem Glauben aus Unwissenheit noch die verbotenen Riten ausübe oder an Meszabarbas Erlaubnissen seinen Ersolg haben werde, so dürfe er die Abmahnung troßedem nicht unterlassen. An den Totenmählern, bei denen den Berstorbenen dargebrachte Speisen genossen würden, dürften Christen nicht teilnehmen.

Die Unterwerfung der Missionäre unter die Entscheidung Benedikts XIV. war keineswegs gleichbedeutend mit dem Verschwinden der verbotenen Riten unter den Christen<sup>3</sup>. Der Bischof von Peking, Polykarp de Souza, schrieb am 5. Mai 1744 an den Papst, unter den Verhältnissen, wie sie lägen,

<sup>1 \*</sup>Schreiben des Gabriel von Turin an die Propaganda, ebd. n. 46. Über Pedrini vgl. Mém. de la Congr. de la Mission VII 411 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An den Apost. Bifar von Oft-Tongfing am 14. Januar 1753, Collectanea der Propaganda 228 n. 386. Auch die Verbeugung vor dem Sarg des Verstorbenen war also nach diesem Dekret verboten, wie die Kongregation am 30. Juni 1757 erklärte (ebd. 258 n. 406). — Die Kongregation neigte auch sonst zur Strenge gegen die Neubekehrten. So wurden die drei ersten Tage des tongfinesischen Keujahrs sestlich begangen, und man glaubte kraft eines uralten päpstlichen Privilegs an diesen Tagen von Fasten und Abstinenz entbunden zu sein. Die Inquisition verweigerte am 28. Februar 1760 die dieserhalb erbetene Dispens (ebd. 276 n. 425).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Administrator der Diözese Beting, Moulh, schreibt noch 1857: comme les chrétiens sont encore portés à quelques superstitions envers les morts, et qu'ils ne s'en abstiennent qu'à cause de la désense du Saint-Siège et non pas pieusement parce que c'est une chose mauvaise en soi... Mém. de la Congr. de la Mission VIII 1101.

beftehe feine Soffnung, von den Chriften den gebührenden Gehorfam zu er= langen, weil die freie Berkundigung des Evangeliums nicht sowohl beichränkt als vielmehr aufgehoben fei; die Chriften würden durch Gewalt und Schredmittel zu ben Gögentempeln gezwungen, fo daß ber völlige Untergang der Mission in Aussicht stehe. Unter solchen Umständen mußte natürlich die Unterlaffung der Ahnenverehrung zur Gefahr werden, weil man fich dadurch als Chriften verriet. Deshalb, meint Souza, würden die Gläubigen an den alten Migbräuchen festhalten und um der Apostolischen Konstitution willen fich nicht Gefahren und Folterqualen aussetzen. Der Papit antwortete am 19. Dezember 17441, die Beröffentlichung der Bulle habe er nicht verschieben tönnen, und die Verfolgung wäre auch gekommen, wenn die Erlaubniffe Mezzabarbas fortgedauert hatten. Souza hatte übrigens an den Papst geschrieben 2, um sich gegen die Beschuldigung des Ungehorsams zu verteidigen, die er als Verleumdung bezeichnete und durch Zeugniffe zu feinen Gunften 3 zu widerlegen suchte. Im Jahre 1745 meldete Arcangelo Miralta aus bem Orden der Minderen Kleriker, die Beröffentlichung der Konstitution , Ex quo' habe anfangs Stürme hervorgerufen, die fich aber gelegt hatten 4. Der deutsche Chinamissionar Augustin Sallerstein, später Prafident des Mathematischen

¹ Ius pontif. III 210 f; Collectanea der Propaganda 178 n. 349; Thomas 377 ff. Thomas jchreibt (S. 376) unter Berufung auf ein Zeugnis Rinaldis in den Mém. de la Congr. de la Mission VII 198: Les chrétiens des Jésuites étant habitués dans leurs anciennes pratiques, beaucoup désobéirent, partie par malice ou faiblesse, partie faute d'exhortations. Allein Rinaldis Schreiben in den Mém. VII 198 ist vom 4. November 1725, hat also mit der Bulle von 1742 nichts zu tun. A. a. O. sagt auch Rinaldi nicht: beaucoup désobéirent, sondern: peu parmi eux sont vraiment obéissants en fait. Bon den Zitaten bei Thomas verifizierten wir p. 317—321 und 359—361; sie wimmeln von Ungenauigkeiten und Willfürlichkeiten. Zur Kritik seiner Schrift vol. oben S. 311 A. 3 und unsere Angaben Bd XV 284 f A. 2 u. 297 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 5. Januar 1744, Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1744 biš 1745, n. 51.

³ von den Jesuiten Kögler (vom 4. Juni 1743) und Perenra (vom 3. Juni), von dem Unbeschuhten Karmeliten Sigismund vom hl. Kifolaus (26. Juni 1743) und von Pedrini (5. Juni 1743), ebd. n. 48. Souza selbst übersandte am 1. Rovember 1743 das iuramentum de sua constanti et zelosa obedientia erga Constitutionem "Ex illa die". In manibus meis Hilarius episc. Macaensis (ebd. n. 47). Die römische Inquisition versangte von der Propaganda am 28. Rovember 1744 documenta super aliquas inobservantias Iesuitarum in China et in specie Patris de Souza episc. Pekinensis (ebd. n. 55).

<sup>\*\*</sup>La Costituzione ,Ex quo singulari Dei providentia' nel principio della sua publicazione cagionò bastanti disturbi dalli osservanti delle permissioni, però prontamente sono cessati, passandosi in silenzio detta Costituzione (a. a. D. 1746 biŝ 1748, Congr. 25 n. 23). Il [\$\partial{\text{Pedrini}}\] m'écrit [am 25. Muguft 1744] qu'il y avait eu dans la province de Chansi des troubles parmi les chrétiens au sujet de la nouvelle Constitution ,Ex quo', mais qu'il les croyait présentement entièrement assoupis. Enjobert de Martillat, Journal, in den Mém. de la Congr. de la Mission VII 411.

Tribunals zu Peking, schrieb am 6. Oktober 1743 an seinen Bruder in Wien<sup>1</sup>: Sie werden fragen, welche Sensation die neuen Berordnungen Benedikts XIV. über die chinesischen Gebräuche hier gemacht haben. Ich antworte: welche sie machen mußten. Wir haben sie angenommen und beschworen und werden sie befolgen. Und wirklich leidet die Sache bei weitem jene Schwierigkeiten nicht mehr wie ehedem, da die chinesische Christenheit gegenwärtig beinahe auß lauter Leuten besteht, welche kaum eine Nahrung und Wohnung haben, geschweige daß sie ihren Voreltern die gewöhnlichen Gaben entrichten oder zu diesem Ende besondere Gebäude aufführen könnten'2.

Was Hallerstein von den chinesischen Christen seiner Zeit sagt, paßt im großen und ganzen auch auf die Zukunft. Mit den Bestimmungen Benedists XIV. ist die Ritenfrage endgültig entschieden, und der Sid, den alle Chinamissionäre auf seine Bulle ablegen müssen, verhindert, daß sie wieder auftaucht. Die Ausdreitung des Christentums wurde durch die Konstitution nicht unmöglich gemacht: heute zählt China zehnmal mehr Christen als zur Zeit Benedists XIV. Der ursprüngliche Plan allerdings, zunächst die oberen Klassen und mit ihnen China als Ganzes zu gewinnen, mußte aufgegeben werden; in dem seltenen Fall, daß ein Literat dem Christentum sich zuwendet, tauft man ihn heute erst auf dem Sterbebett. Das Scheitern dieses Planes unter Benedist XIV. läßt sich indes verschmerzen, die Ausschung der Gesellschaft Islu und die Zerstörung der Orden in den Wirren der Revolution hätte ihn fünfzig Jahre später doch zunichte gemacht. Die päpstlichen Kitenderbote lenkten also die Missionsarbeit in ein anderes Fahrwasser, ohne sie endgültig zu schädigen.

Auch in den Zeiten der Verfolgung nach Kanghis Tod faßte man die Sachlage schon ungefähr so auf. Die Ungunst der Verhältnisse zwang dazu, einheimische Katechisten heranzuziehen, da die europäischen Priester sich schwer verbergen konnten. In der Hauptstadt von Siam hatte das Pariser Wissionsseminar eine Anstalt für die Ausbildung von solchen errichtet; wenn

¹ Brah III 320. La charité parmi eux [ben Befinger Jesuiten] va de pair avec l'obéissance au Saint-Siège, et cette obéissance est totale et parfaite. Le Saint Père a parlé, cela suffit. Il n'y a pas un mot à dire; on ne se permet pas même un geste; il faut se taire et obéir. C'est ce que je leur ai souvent ouï dire et récemment encore à l'occasion du nouveau Bref (P. [?] Attiret à d'Assant, Pékin 1. Nov. 1743, Lettres édif. III 794). Attiret gehörte ju den Laiendrüdern; also menigstens ihnen gegenüber maren die Briefter behutsam in ihren Worten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch unter Kanghi bestand der Größteil der chinesischen Christen aus gewöhnlichen Leuten. Aber wie am 17. Juli 1722 die Pesinger Jesuiten ihrem General \*schreiben, audivit [Mezzabarba], quantum nobis divina bonitas praepararit catechumenorum numerum, etiam ex suprema nobilitate tartarica, ex comitum ordine, ex regia imperante samilia, qui et auctoritate sua columnae, et exemplo ac servore apostoli queant esse novellae in hac aula ecclesiae.... In Jesuitenbesis.

diese Ratechiften fich bis zum vierzigsten Jahre gut gehalten hatten, wurden fie zu Brieftern geweiht, und so machte die Mission trot des Mangels an europäischen Missionären immer noch Fortschritte 1. Vor seiner Ankunft in China, schreibt 1759 ein Missionar, habe er die dortige Mission für unfruchtbar gehalten, jest betrachte er fie als eine ber erfolgreichsten, besonders auf dem Lande. In Ranada muffe man die Wilden erft zu Menschen machen, in China dagegen befäßen die Leute Berftandnis und Geradheit genug, und so breite fich die Religion noch immer aus, obschon man eine Brufungszeit von zwei bis drei Jahren vor der Taufe verlange 2. Gin anderer Jesuit meint 3, die geanderte Lage habe vielleicht fogar ihre Borguge : für die Missionare sei die Arbeit apostolischer, und fie hatten einen größeren Unteil am Kreuz Chrifti, da sie ohne festen Aufenthaltsort herumirren mußten. Manche von ihnen seien eingekerkert und gefoltert worden in der schrecklichsten Beise, Dominitaner und Jesuiten hatten ihre Martyrer gehabt. Wenn von den Chriften unter den Reichen und Angesehenen wenige dem Sturm ftand hielten, fo seien unter ben übrigen mutige Befenner feine Geltenheit. , Es mangelte', ichreibt ebenso Sallerstein 4, nicht an Selbenseelen, auch unter dem ichwächeren Geschlecht, welche die schönften Beweise eines unerschütterlichen Mutes an den Tag legten.

Durch seine Marthrer zeichnete sich auch hier wieder der Orden aus, von dem es in päpstlichen Aktenstücken heißt, daß er an Marthrerpalmen gewohnt sei: die Dominikaner. Der Apostolische Bikar von Fukiën, Petrus Marthr Sanz, Bischof von Mauricastro, starb 1747 zu Fogan als Blutzeuge; ,es war ein heiliger Prälat, ich höre, daß man zu Rom an seiner Heiligsprechung arbeitet', heißt es in einem gleichzeitigen Brief 5; mit vier

¹ Schreiben aus Macao vom 14. September 1754, Lettres édif. IV 36. Bgl. Journal d'André Ly, Prêtre chinois, Missionnaire et Notaire Apostolique 1746 à 1763, hrsg. von A. Launay, Paris 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lamathe an Brassand am 20. August 1759, Lettres édif. IV 83. Über die Erfolge der Dominisaner in China s. Walz 375, der Franzissaner: Lemmens 146; Mathias de S. Teresa y Alcazar, Ord. Min., ex-miss. apost. de Cochinchina y actual de Cina: Mission seraphica española de Xantung en este Imperio de la gran China perteneciente a la santa y apost. provincia de S. Gregorio de la regular y mas estrecha observancia de N. S. P. S. Francisco en las islas Filipinas. Der Bericht (über seine Missionsreise vom 29. November 1756 bis 9. Juli 1757, unternommen von Chinansu auß) ist datiert vom 5. September 1759; Exemplar der seltenen Schrift im Archiv der span. Botschaft zu Rom III 9.

<sup>3</sup> Ron an den Bischof von Royon am 12. September 1759, Lettres édif. IV 89.

<sup>4</sup> am 28. November 1749, bei Pray III 336.

<sup>5</sup> vom 14. September 1754, Lettres édif. IV 36. Über Sanz' Marthrium vgl. ebb. III 800 ff; über ben Tod der Jesuiten Henriquez und Athemis ebd. 825 ff und E. Massara (Cividale 1908). In Kiamsi ein Schlesier aus dem Franziskanerorden wegen "Bolksversführung durch falsche Lehren" hingerichtet. Pray III 336.

von seinen Ordensgenossen, die im folgenden Jahr ein blutiges Ende fanden, wurde er in der Tat 1893 seliggesprochen. Benedikt XIV. verkündete ihr Lob im Konsistorium vom 16. September 1748 und richtete über sie ein Breve an die Dominikaner auf den Philippinen. Die chinesischen Missionäre suchte er durch ein Trostschreiben aufzurichten; um ihnen auch sonst zu Hilfe zu kommen, schrieb er an den chinesischen Kaiser; der König von Portugal, auf dessen Bitten er eben Franz Xaver zum Patron der Missionen ernannt hatte, sollte in Peking die Vorstellungen des Papstes unterstüßen lassen.

Auch die indochinefischen Reiche sahen den blutigen Tod von Glaubens= boten. So wurden am 22. Januar 1745 zu Tongking die beiden Domini= kaner Gil Federich und Matthias Leziniana enthauptet<sup>4</sup>. Ihnen waren 1737 einige Jesuiten vorangegangen<sup>5</sup>.

In Indochina bestanden übrigens ungefähr dieselben Schwierigkeiten gegen die Ritenverbote wie in China selbst. Für West-Tongking bezeugt der Apostolische Vikar Louis Réez, Titularbischof von Cermania, am 29. Oktober 1744, daß alle Missionäre ohne Ausnahme den Sid auf die Konstitution geleistet haben <sup>6</sup>. In Ost-Tongking spricht sich der Apostolische Vikar Hilarius a Jesu Costa, Titularbischof von Corncus, in demselben Sinne aus <sup>7</sup>.

7.

Dem entschiedenen Durchgreifen des Papstes war es also endlich gelungen, für China die Ritenfrage endgültig zu entscheiden. Er hätte aber nicht Benedikt XIV. heißen müffen, wenn er dasselbe nicht für die Beilegung der malabarischen Streitigkeiten unternommen hätte.

Die Breven Klemens' XII. von 1734 und 1739 hatten in Südindien die Geister nicht zu beruhigen vermocht. Der Apostolische Vikar von Verapoli, Giambattista Maria von der hl. Theresia, Titularbischof von Lirima, übersandte

Benedicti XIV Acta I 560—562. Bgl. Schreiben an Tencin vom 25. September 1748, I 431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 2. Dezember 1752, Acta II 116. Auch Ferbinand von Spanien schrieb über diese Marthrer an die Dominikaner (ebd.). Bgl. über die Dominikanermarthrer Bull. Benedicti XIV Bd XIII, Mechliniae 1827, 167 ff 174 ff 185 ff (Allokution über Marthrium von Franz Serrano) 191 ff 195 ff.

<sup>3</sup> Alle drei Schreiben vom 24. Februar 1748, Acta I 487 ff.

<sup>4 \*</sup> Archiv ber Propaganda a. a. D. 1744—1745, Congr. 24 n. 9; Walz 643. Sie wurden am 20. Mai 1906 seliggesprochen.

<sup>5 \*</sup> Archiv der Propaganda a. a. D. 1737—1740, Congr. 22 n. 35. Bgl. unsere Angaben Bd XV 728.

<sup>6 \*</sup> Ebd. 1744—1745, n. 54. \* Am 16. Januar 1745 wiederholt Réez: Omnes missionarii iurarunt in Constitutionem ,Ex quo' (ebd. n. 68); ebenfo am 12. Juli 1745 (ebd. n. 76).

 $<sup>^7</sup>$ \* am 16. <br/>3uli 1745, ebb. n. 78: omnes utriusque vicariatus missionarios obedire Constitutioni ,<br/>Ex quo singulari'.

am 8. Dezember 1740 zwar die unterschriebenen Eidesformeln der Missionäre und versprach, mit verdoppeltem Eiser an der Ausrottung aller Uberreste des Heibentums zu arbeiten. Aber er spricht auch noch von Verteidigern des Alten, die behaupten, sie seien in Rom nicht gehört worden, ihres Widerspruchs wegen scheine es ihm recht schwierig, alles auszurotten. Der Erzebischof von Cranganor, der Jesuit Antonio Manuel Pimentel, meldet am 4. November 1740, daß er die Schreiben der Propaganda erhalten hat², und am 2. Januar 1741 teilt er mit, was ihm schon einige Jahre früher drei Jesuiten über ihre "völlige Unterwerfung" geschrieben hatten. Troßdem berichtet der Apostolische Visar von Siam, De Lolière-Puycontat, auf Grund eines Kapuzinerbrieses vom 17. August 1740, die Jesuiten von Malabar gehorchten ihres Sides ungeachtet dem Ritenverbot nicht unter dem Borgeben, daß es sich nicht um eine Glaubenssache handle und der Heilige Stuhl schlecht unterrichtet sei.

Die Kapuziner sind nun freilich in der malabarischen Frage Partei, und die Ausdrücke in ihren Berichten sind nicht zu pressen. Benedikt XIV. bezeugt in seiner Bulle über die malabarischen Gebräuche, daß alle Bischöfe und Missionäre die genaue Beobachtung der Dekrete seines Borgängers beschworen haben, und daß die Bescheinigungen über diesen Sid nach Klemens' XII. Tod in seine Hand gelangten. Die Missionäre beteuerten, daß man sie zu Unrecht als widerspenstig anklage. Tatsache aber ist, daß die Jesuiten in Kom sich um Dispens, oder da eine solche auf zehn Jahre schon

<sup>1 \*</sup> Con l'arrivo del P. Florentio . . . ho ricevuti li Brevi . . ., la executione de' quali, quanto appartiene a tutti noi, non sarà negligentata, come vedranno nei giuramenti sottoscritti; e con tutto che da'nostri missionarii sempre si sia travagliato in estirpare quel che puol essere di gentilicio, con più accuratezza si farà con la publicazione che si farà fra breve tempo de' sudetti Brevi, quali più riguardano le missioni di Majasul [Maiffur?], di Madure e Carnati, nelle quali col battesimo si ricevono tali riti gentilici, che per estirparli par mi sarà molto difficile, atteso che gli assertori si difendono di non esser stati uditi, come più volte li habiamo uditi; spero in Dio, che si potrà porre qualche rimedio, instruendo li christiani dell'ordini, che si mandano. Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina 1737-1740, Scritt. rif. Congr. 22 n. 51. Bgl. ebb. 1744-1745, Congr. 24 n. 11: \*Scritture circa i riti malabarici dopo la spedizione del Breve emanato nel 1734 e ciò che si sia poi risoluto nella Congregazione del s. Officio. Ebb. 1746-1748, Congr. 25 \*Schreiben bes Erzbischofs von Cranganor vom 15. Oftober 1740: se declarationes factas supra decreto card. Tournon circa missiones Madur., Maissur, et Carnatensem cum effectu executioni dedisse, et P. Franc. Cardoso provincialem Soc. Iesu sibi scripsisse, quod omnes Patres Soc. Iesu scripto se obligaverint ad publicandas etc. easdem. Contrarium qui dixerit veritati adversari.

<sup>2 \*</sup> Ebb. 1737 - 1740, Congr. 22 n. 51. 3 \* Franc. Cardojo am 25. Mai 1736 aus Travancore, Salvador dos Reps aus Serrinha am 16. Juni 1736, Manuel Henriquez aus Maijur am 17. September 1736.

<sup>€</sup>bb. 1741—1743, Congr. 23 n. 2. 4 \* €bb. n. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ius pontif. III 175 § 14-16.

früher gegeben war, um deren Fortdauer bewarben. Der Bischof von Meliapur, Joseph Pinheiro, bittet am 12. Oktober 1740 die Kongregation um eine solche vom Gebrauch des Speichels und der Anhauchung bei der Taufe und vom Eintritt in die Häuser der Parias, der für die Mission den Untergang bedeuten würde<sup>1</sup>; der Entwurf einer Antwort enthält einen scharfen Tadel für den Bittsteller, der zum Gehorsam verwiesen wird<sup>2</sup>. Ein ähnlicher Entwurf einer Antwort an den Erzbischof Pimentel von Eranganor und den Bischof von Kotschin klagt ebenfalls über einige Missionäre, die einen abergläubischen Gebrauch erlauben oder ausüben<sup>3</sup>. Am 19. November 1742 wandte sich Erzbischof Pimentel noch einmal an den Papst; man habe, schreibt er, Tournons Dekret veröffentlicht mit drei Ausnahmen: für den Gebrauch des Speichels und Salzes und die Anhauchung bei der Taufe, für die Zulassung der Frauen in gewissen Umständen zu den Sakramenten, für den Eintritt in die Häuser der Parias; die Beobachtung dieser Dinge bedeute den Kuin der Mission<sup>4</sup>.

Benedikt XIV. war bezüglich der malabarischen Streitigkeiten ganz auf dem laufenden. Schon als Konsultor der Inquisition hatte er unter Klemens XI. einen Überblich über deren Berlauf ausgearbeitet und über die Frage mit dem Abgesandten der südindischen Jesuiten, Brandolini, verhandelt . Als Papst entschied er die Sache für immer durch eine feierliche Bulle <sup>6</sup>.

Diesmal ging er viel milder gegen die Jesuiten vor als zwei Jahre früher bei der Berurteilung der chinesischen Riten. Wie er an Kardinal Tencin schrieb<sup>7</sup>, hielt er die Bulle dreizehn Monate lang auf seinem Schreibtisch zurück; Gott wisse, wievel Arbeit er es sich habe kosten lassen, um nicht zu verlegen und doch seinem apostolischen Amt nichts zu vergeben. Er habe alles mit den Jesuiten verabredet und sich bemüht, ihnen die Mäßigung und Billigkeit der Entscheidung handgreislich darzutun. Wenigstens in der Öffentslicheit hätten sie sich denn auch nicht beklagen können, ihr General habe ihm eigens seinen Dank ausgesprochen. Wenn sie innerlich murrten, meldete er an Peggi<sup>8</sup>, so sei es eben eine Anmaßung, zu verlangen, daß die Päpste

<sup>1 \*</sup> Congr. 23 n. 26.

<sup>2 \*</sup>Ebd. n. 27. Ob dieser piano di lettera ausgeführt und abgeschickt wurde, erhellt nicht.

<sup>3 \*</sup> qui permittunt aut practicant aliquem ritum superstitiosum. Ebb. n. 28.

<sup>4 \*</sup> Haec enim observata ruinarent missionem. Ebb. n. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> qui de nostro agendi more modoque se nobis valde devinctum ostendit (Benebitt XIV. an den Bijchof von Coimbra am 26. Juni 1748, Acta II 392). Unter Innozenz XIII. bemühte er sich, daß omnia pontificiae tolerantiae et benignitatis officia den Zesuiten reipsa impertirentur (ebb.).

<sup>6,</sup> Omnium sollicitudinum', vom 12. September 1744, Ius pontif. III 166 ff.

<sup>7</sup> am 19. Dezember 1744, Heeckeren I 167.

 $<sup>^8</sup>$  am 17. Offober 1744, &raus 20. &gf. Fragmentum vitae Benedicti XIV. ebb. 243.

den Lehrstuhl der Wahrheit in einen Lehrstuhl des Berschleierns umwandelten, bloß um den Jesuiten nicht zu mißfallen.

Die Bulle gegen die malabarischen Gebräuche setzt sich vor allem mit drei Bitten der Missionäre auseinander. Zunächst hatten sie geklagt, daß man sie durch Side und Exkommunikationen zum Gehorsam verpslichte; es sei das eine drückende und unerträgliche Last, die in die schlimmsten Gewissensöte verwickle; man müsse immer fürchten, das eigene Seelenheil zu verlieren, und könne fast nicht mehr an die Rettung anderer denken! Der Papst geht indes auf die Bitte um Erleichterung in dieser Hinsicht nicht ein. Der auferlegte Sid sei das beste Mittel, um die Sinseit unter den Missionären zu erhalten, und die beste Schuswehr gegen die Wilklür im Meinen und Deuten. Die Zensuren aber träsen nur die Übertreter der päpstlichen Gesetze und die Widerspenstigen, die durch andere Mittel nicht im Gehorsam zu halten seien.

An zweiter Stelle bitten die Missionäre von neuem, von der Anwendung des Speichels bei der Taufe zu dispensieren und die Anhauchung dabei nicht allzu offen vornehmen zu müssen. Schon 1734 war auf zehn Jahre dieser Bitte willsahrt worden; Benedikt gibt 1744 neuen Aufschub auf weitere zehn Jahre, es sei das aber der letzte Ausschub, und man solle sich der Dispens nur in den Fällen der Notwendigkeit bedienen. Er spricht jedoch sein Befremden aus, daß er nicht ersehe, ob in dem verslossenen Jahrzehnt die Missionäre sich auch die nötige Mühe gegeben hätten, um den Abschub der Eingeborenen zu besiegen. Wenn die Inder hartnäckig die Ansicht festshielten, jene Zeremonien verdienten in sich Tadel, so seien sie nicht in der Verfassung, die für den würdigen Empfang der Taufe notwendig ist.

<sup>1</sup> Die Berlegenheiten mögen indes mehr durch überftrenge Sandhabung ber Zenjuren als aus biefen felbft entftanden fein. Gin Beifpiel, allerdings nicht aus Indien, fondern aus China: Auf Denunziation bes Pekinger Bischofs mar zu Tichinang in Schantung ein Brogen gegen Geftierer eröffnet worben, die auch in honan und Riangnan weite Berbreitung gefunden hatten und revolutionare Plane durch ein angebliches Chriftentum zu beden fuchten. Die Berhandlungen warfen aber auch auf die wirklichen Chriften ein schiefes Licht, und da der Raifer einen Bevollmächtigten gefandt hatte, um fich über die Revolutionare ju informieren, fo fonnte die Sache verhangnisvoll werben. Bum Blud mar ber Bigetonig ben Chriften gunftig; ba gerade das Leichenbegängnis für einen verftorbenen Miffionar zu halten war, erbot er fich, famt feinen Mandarinen daran teilzunehmen. Der Miffionar von Tichinang, der Frangistaner Michael Fernandez, geriet jest in Berlegenheit. Das Ungebot des Bizefonigs zurudzuweisen, ging nicht an, es ware das eine Beleidigung gewefen; es anzunehmen, mar ebenfalls bedenklich wegen des Ritenverbotes. Fernandez meinte fich dadurch helfen zu können, daß er dem Bigekönig in einer Denkichrift barlegte, er febe in den Riten nur burgerliche Zeremonien, und daß er in einer Inschrift in großen Lettern am Ratafalt basfelbe erklärte. Aber nun wurde ber Miffionar vom bijchöflichen General= vikar als exkommuniziert behandelt, er war dadurch in seiner seelsorgerlichen Wirksamkeit lahmgelegt, und bis die Enticheidung feines Falles von Rom ankam, konnten brei Jahre bergeben. \* R. Stumpf an ben Ordensgeneral, Befing 1718, in Jefuitenbefig.

Die dritte Bitte der Missionäre betrifft die Frage der Parias: das Borurteil der Inder, daß der Missionär, der in die Hütte des Paria einstritt, um ihm die Sakramente zu spenden, als besleckt gilt, so daß er mit den höheren Kasten nicht mehr verkehren kann. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, hatten die Zesuiten sich angeboten, ständig eigene Missionäre zu destimmen, die sich ausschließlich dem Dienst der Parias widmen sollten. Der Papst nimmt diesen Vorschlag an. Über seine Aussührung muß nach fünf Jahren, über die Ergebnisse, die betress der Tauszeremonien erreicht sind, in zehn Inder dem Apostolischen Stuhl Rechenschaft gegeben werden. Ist es den Iesuiten nicht geglückt, jene Zeremonien durchzusühren, so sollen andere Missionäre versuchen, was sie ohne ihre Schuld nicht erreichen konnten. Für den vielleicht notwendigen Ersat trisst der Papst schon jest seine Maßregeln.

Nach der Beantwortung der drei Fragen spricht Benedikt von andern Mißbräuchen, die schon von Tournon verboten waren, aber doch noch beständen. Zu seinem unbeschreiblichen Schmerz habe er vernommen, daß manche Missionäre noch das Tragen des Taly mit seiner anstößigen Darstellung einer heidnischen Schegottheit als Zeugnis der abgeschlossenen Sche erlaubten, daß bei den Hochzeiten noch die Zukunst durch Brechen der Kokosnuß ersforscht werde, und zwar mit Erlaubnis der Missionäre, und daß den Frauen zu gewissen Zeiten das Betreten des Gotteshauses verboten werde.

Troß aller milbernden Ausdrücke ist der Ton des Schriftstäckes unsleugbar scharf gegen die Jesuiten. Es war das gerechtfertigt durch die Berichte aus Indien, die dem Papst vorlagen, und auf die er sich verlassen mußte. Manches in diesen Berichten war wohl übertrieben. Der Obere der französischen Jesuiten in Südindien, Gaston Laurent Coeurdoux, ordnete sofort nach Empfang der päpstlichen Konstitution eine Untersuchung über den Gebrauch des Talh an; unter 8000 Christen fand man nur zwei dieser verbotenen Amulette.

Weniger gut scheint es in dieser Hinsicht bei den Indern von Madura gestanden zu haben, wo indes die Borschriften Benedists XIV. völlig durchzgeführt wurden. Der Jesuit Thomas Celaya schrieb am 25. August 1746 an den Ordensgeneral, das letzte päpstliche Dekret habe bei allen willigen Gehorsam gesunden. Der Taly sei überall in der Mission durch christliche Abzeichen ersett worden. Für die ausschließliche Seelsorge bei den Parias habe der Provinzial sechs Jesuiten bestimmt, von denen vier ihr Amt schon

<sup>1 \*</sup>Praecepi duobus missionariis, ut disquisitionem facerent circa Taly: inter octo millia christianorum repererunt solum duas tesseras reficiendas et quae certe contracti matrimonii die datae non fuerant. Certe si in tali numero totidem in adulterium aut in ipsam idololatriam incidisse deprehenderentur, num missionariorum vitio merito vertatur? Archiv der Propaganda a. a. D. 1746—1748, Scritt. rif. Congr. 25 n. 21.

angetreten hatten; fie gingen in anderer Tracht einher als die übrigen Mij= fionäre. Der Speichel und die Anhauchung würden bei der Taufe angewandt, und wer diesen Zeremonien sich nicht unterwerfen wolle, werde zur Taufe nicht zugelaffen. Das Berkunden der Zukunft aus den gebrochenen Rokosnüffen sei verboten und ungefähr abgeschafft 1. Der Bisitator der mala= barischen Jesuitenmissionen, Angelo de' Franceschi, bezeugt am 14. Juli 1747 den Gehorsam aller Jesuiten, besonders in vier Punkten, die man ihnen zum Vorwurf machte 2, und am 9. November des Jahres macht der Erz= bischof von Cranganor, Pimentel, diese Aussage zu der seinen 3. Lucas da Cofta Cravo, Generalvitar des Augustinerbischofs von Meliapur, spricht sich in demselben Sinne aus4. Der Bischof selbst schreibt 1750, die frangösischen und portugiesischen Jesuiten seien die ersten gewesen, die Beneditts XIV. Ronftitution veröffentlicht hätten 5. 2018 1759 und 1764 nach der Zerftörung der portugiesischen und französischen Jesuitenproving die malabarischen Misfionen in die Sande der Parifer Seminarpriefter übergingen, fanden diefe in den Gemeinden, welche die Jesuiten genauer überwachen konnten, die ber= botenen Gebräuche fast gang ausgerottet 6.

Die Einführung besonderer Missionäre für die Parias bewährte sich nicht. Sie schuf in den Augen der Inder zwei getrennte Kirchen und bestärkte die oberen Kasten in ihrem Dünkel. Allmählich milderte sich indes der Gegensat zwischen Paria= und Brahminenmissionären, mit Aushebung der Gesellschaft Jesu verschwand die Einrichtung gänzlich.

Was die einheimischen Christen betrifft, so schreibt der Karmelit Giambattista Maria von der hl. Theresia<sup>8</sup>, das Berbot der malabarischen Riten

<sup>1 \*</sup> Ultimo decreto pontificio exacte obeditum est ab omnibus. Tessera nuptialis dicta Taly in omnibus missionis Madurensis partibus mutata est. Parreis dumtaxat curandis sex socios designavit P. Provincialis; ex iis quatuor iam ea provincia fungi coeperunt, eorumque domos palam ingrediuntur ac procedunt alia induti veste ac ceteri missionarii, qui nobiliorem tribum curant. Saliva et insufflationes iam modo adhibentur in baptismate, quo non donabitur in posterum, nisi qui his sacramentalibus, deposito salivae horrore, se subiicere velit. Fractio fructus dicti Cocco in ceremoniis matrimonii ineundi iam prohibita est et paene abolita est. Ebb. n. 20.

<sup>2 \*</sup> C6b. n. 39. 3 \* C6b. n. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> \*Patres Soc. Iesu missionis Madurensis omnia ad normam Constitutionis peragere. @bb. n. 68.

<sup>5 \*</sup>Fr. Ant. ab Incarnatione O. Erem. S. Aug. episc. Meliapurensis testatur 22 Sept. 1750 Patres Soc. Iesu gallos et lusitanos primos fuisse missionarios, qui Constitutionem ,Omnium sollicitudinum publicaverint illosque in executione omnium mandatorum ceteris missionariis posteriores non esse. Archiv der Propaganda, Indie Or. e Cina, Scritt. rif. Congr. 26 n. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Amann im Dict. de théol. cath. IX 1734. <sup>7</sup> Ebb. 1734 f.

<sup>8 \*</sup>Beropoli am 21. September 1744, Archiv der Propaganda a. a. D. 1744—1745, Congr. 24 n. 10.

sei von ihnen willig angenommen worden mit Ausnahme eines einzigen Punktes: der Aschenzeichen.

Die Folgen, die man in Indien von den päpstlichen Verboten befürchtet hatte, erwiesen sich als nicht so schlimm. Es mochte sein, daß viele aus den höheren Kasten jetzt absielen; allein in den Jahren nach den Ritenverdoten ist der Zuwachs an Christen ungefähr geradeso stark wie vorher. Allerdings ist 1840 die Zahl der Malabarchristen nicht größer als ein Jahrhundert früher, aber der Mangel an Zuwachs erklärt sich leicht, auch wenn man das Ritenverbot außer acht läßt. Schließlich behielt der Papst recht, als er den Befürchtungen der Missionäre gegenüber auf die innere Kraft des Christentums verwies und auf dem Gehorsam bestand.

Die scharfen Vorwürfe, die Benedikt anfangs wegen des Ungehorsams der chinesischen Missionäre erhob, hat er übrigens später nicht aufrecht ershalten. Schon bei der Vorbereitung der Bulle über die malabarischen Gebräuche ging er wesentlich milder gegen die Jesuiten vor 2, und neun Jahre später gibt er dem Gehorsam des Ordens ein schönes Zeugnis 3.

8

Als Benedikt XIV. an Kardinal Tencin über die Entscheidung in der malabarischen Frage schrieb, schloß er mit der Bemerkung, auf die Beruteilung habe der Kapuziner Norbert keinen Einkluß geübt, da er ihn als einen Wirrkopf und Unruhestifter kenne<sup>4</sup>. Norbert sorgte jedoch dafür, daß die malabarischen Streitigkeiten für die Jesuiten noch ein unangenehmes Nachspiel erhielten.

Pierre Curel Parisot, geboren 1697 zu Bar-le-Duc, mit 17 Jahren bei den Kapuzinern eingetreten und Norbert genannt, war eine Kampfnatur, der die Stellung zu den Jesuiten überall zum Verhängnis wurde. Als Misssionär zu Pondicherry kam er in Streit mit seinem Bischof, einem portugiesischen Jesuiten, wegen allzu großer Unabhängigkeit in der Pfarrseelsorge und in der Leitung eines Ursulinenklosters, das er gegründet hatte 5. Eine Rede auf den verstorbenen Jesuitenbischof Visdelou (gest. 1737), der wegen Meinungsverschiedenheiten in der Ritenfrage getrennt von seinen Ordensbrüdern bei den Kapuzinern lebte, untergrub bei den französischen Kolonialbehörden zu Pondicherry seine Stellung wegen der Heftigkeit, mit der er auf der Kanzel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amann a. a. D. 1735 f. <sup>2</sup> Siehe oben S. 328.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 218.

<sup>\*</sup> Rispetto poi al P. Norberto Cappucino esso non ha avuto che fare nella Bolla, conoscendolo ancor Noi per un uomo torbido et imbroglione. An Tencin am 19. Mär 1744, βäpftl. Seh. = Ar ή iv, Miscell. Arm. XV t. 154; Heeckeren I 167.

Patouillet], Lettre sur le livre du P. Norbert, [ohne Ort] 1745, 11 14.
 Mbgebrudt in Norberts Mémoires historiques, Lucca 1744, III 241-307.

bie Haltung der Jesuiten im Nitenstreit angeklagt hatte. Im Februar 1740¹ verließ er die Mission. In Rom, wo er im April 1741 anlangte, fand er wegen der damaligen Mißstimmung gegen die Jesuiten günstigen Boden zu weiteren Angrissen. In der Tat wurden ihm aus dem Propagandaarchiv die Akten zur Versügung gestellt² zu einer Denkschrift über den Streit zwischen den Kapuzinern und Jesuiten zu Pondicherry³. Der Papst antwortete auf die Übersendung des Buches⁴, er werde es ganz lesen, dem Übel steuern und erteile ihm inzwischen den Apostolischen Segen. Jezt ging Norbert an die Verössenklichung eines Werkes über den malabarischen Kitenstreit⁵, das Ende Juli 1744 französisch und italienisch zu Lucca erschien, wo er auf die Empsehlung zweier römischer Kardinäle vom Erzbischof unschwer die Druckerlaubnis erhalten hatte. Zwei römische Theologen, der Piarist Ubaldo Mignoni und der Observant Carlo Maria da Perugia, Qualisikator der Inquisition und Konsultor des Index, hatten das Buch gutgeheißen, der Dominikaner Stefano Maria Mansi es warm empsohlen d. Das Werk stellt

<sup>1</sup> Dieses Datum gibt Norbert selbst in seinen Mémoires historiques apologétiques III, London 1751, 410. Bgl. P. A. Kirsch in der Tüb. Theol. Quartalschrift LXXXVI (1904) 368 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedift XIV. an den Brüffeler Nuntius Cripelli am 11. November 1747, in der Civ. Catt. 1930, I 513; französisch bei Feller, Journ. hist. et litt. 1787, 340—346.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mémoires utiles et nécessaires, tristes et consolans sur les missions des Indes Orientales, Avignon und Lucca 1742.

<sup>4</sup> am 9. Juni 1742, bei Faure, Lettres édifiantes et curieuses, Benedig 1746, 373; Norbert, Mém. hist. apolog. III 427.

<sup>5</sup> Mém. hist. présentés au souverain Pontife Benoît XIV sur les missions des Indes Orientales, 3 Bde, Lucca 1744. Die gleichzeitige italienische Übersetzung ist von dem Kapuziner Agostino da Parma (Reusch II 775). Das Werk erlebte mehrere Aufslagen: Mém. hist. apolog., 3 Bde, London 1751; Außgabe in 4 Bänden: Kürnberg und gleichzeitig Lucca 1754. Bon letterer Außgabe liegt eine Reuauslage in 8 Bänden vor, erschienen Lucca 1760 unter dem Ramen Abate Curel Parisot Platel; Bd I—IV entssprechen den Bänden I—IV der Außgabe von Lucca 1744. Die Außgabe Lissaben 1766 in 7 Bänden (Mém. hist. sur les affaires des Jésuites avec le Saint-Siège. Par l'abbé C. P. Platel, mit Widmung an den König von Portugal und dessen Porträt) ist neu bearbeitet.

<sup>6</sup> Mém. hist. I xII—xIX. Die Behauptung von Kirsch (a. a. D. 366), auch der Papst habe das Buch approdiert, beruht auf einem Lesefehler: Kirsch liest in Beneditts XIV. Schreiben an Tencin vom 6. Februar 1745 (Päpstl. Geh.=Archiv Arm. XV t. 154 p. 519 f) an der Stelle: Alcuni religiosi a'quali su comunicata in Roma, benchè ne abbiano [so klar die Hi] fatta un'approvazione assai cautelosa . . ., sono stati però da Noi represi, statt ,abbiano' irrtümlich ,abbiamo'. Bgl. Heeckeren I 177 f. Merendaß \*Memorie (bei Kirsch a. a. D. 364 A. 1) mit der Behauptung, der Papst habe die Widmung des Buches angenommen usw., geben nur in Rom herumschwirrende Gerüchte wieder. Rorbert selbst behauptet sogar, er habe das Buch dem Papst überreicht, der es mit Genugtuung angenommen habe! (Mém. hist. apolog. III 502.) Merenda und andere verwechseln auch die Mémoires utiles von 1742 und die Mémoires hist. von 1744. Norbert erzählt, der Pasastmeister habe ihm in hössischer Form die Druckerlaubnis abgeschlagen und als Erscheinungsort Lucca empsohlen. Mém. hist. apolog. III 493 497 f.

Aktenstücke, Anklageschriften und Angriffe gegen die Jesuitenmissionäre wegen ihres Berhaltens im Ritenstreit zusammen und fand in Rom eben wegen dieser Ausfälle außerordentliche Berbreitung. Nach der Ewigen Stadt war es heimlich eingeschmuggelt worden; der Papst erhielt Kenntnis von dem Buch und davon, daß es ihm selbst gewidmet war, erst, als zwei Abdrücke im päpstelichen Borzimmer niedergelegt waren. Unverzüglich ließ er den Zensoren, die das Werk gebilligt hatten, einen Berweis erteilen und die Inquisition mit der Prüfung beauftragen. Nordert erhielt vom französisischen Sesandten Canillac im Einverständnis mit dem Papst den Besehl, Kom zu verlassen. Da er sich in seinem Kloster nicht sicher wähnte, slüchtete er bei Andruch der Nacht zu Kardinal Neri Corsini und von dort Anfang Februar 1745 nach Florenz.

Der gute Name der Jesuiten war natürlich durch den neuen Angriff wiederum aufs empfindlichste bloßgestellt, und sie zweifelten, ob man ihnen zu hilfe kommen werde <sup>2</sup>.

Norbert hatte Freunde bis in die Kongregation hinein, die über seine Schrift urteilen sollte 3. Es bedurfte des persönlichen Eingreisens des Papstes, um in der entscheidenden Sitzung vom 1. April 1745 die Verurteilung durchzusezen. Mehrere Stunden wogte der Meinungs= und Redesampf hin und her, dis am Schluß der Papst selbst das Wort ergriff, worauf auch Norberts Gönner für die Verurteilung stimmten 4. Die Gründe dafür sind im Defret der Kongregation 5 angegeben. Norbert, heißt es darin, habe sein Buch in Kom verfaßt und auswärts drucken lassen ohne Erlaubnis des Palastmeisters, das aber verstoße gegen ein Defret Urdans VIII., das durch Benedist XIV. am 17. September 1744 erneut war. Der Beschluß der Propaganda vom 19. Dezember 1672 habe ferner verboten, ohne deren Erlaubnis etwas über die Missionen zu veröffentlichen. Durch Klemens X. sei am 6. April 1673 dies Defret bestätigt worden, Norbert aber habe sich nicht daran gekehrt. Ohne Unstoß bei guten Leuten und ohne Gefährdung der Seelen könne man das Werk nicht dulden. Benedist XIV. entwarf persönlich das Defret der Vers

Benedift XIV. an Runtius Crivelli, in der Civ. Catt. 1930, I 513 f; an Tencin am 6. Februar 1745, I 177 f.

<sup>2 \*</sup> Grave interim vulnus accepit fama nostra ex vulgato a certo P. Cappuccino, Norberto, contra Societatem libro. An medelam obtenturi simus incertum. Der Zejuitengeneral an P. Carbone in Liffabon am 19. Januar 1745, in Zejuitensbejik.

<sup>8 \*</sup> Benedikt XIV. an Tencin am 26. Mai 1745, Päpft I. Geh. = Archiv, Miscell. Arm. XV t. 154 (fehlt bei Heeckeren); an denjelben am 20. März 1745, Heeckeren I 185.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An Tencin am 7. April 1745, I 190 f; Kirsch a. a. D. 365. Besonders Passionei und Corsini traten für Korbert ein. Mém. hist. apolog. III 627.

<sup>5</sup> vom 1. April 1745, Anal. iur. pontif. I 1257. Am 16. Juni 1746 wurde eine Fortsetzung des Norbertschen Werfes verboten, ebenso die Ausgabe von 1751 (durch Inquisitionsdefret vom 24. November 1751, ebd.)

urteilung. Die Zesuiten, schrieb er an Tencin 1, könnten sich mit Recht über das Machwerk beschweren, er wolle ihnen Gerechtigkeit widersahren lassen. Habe er ihren Missionsmethoden unrecht gegeben, so wolle er doch nicht, daß man eine so achtbare und verdiente Genossenschaft verseumde. P. Norbert sei ein "verwegener Narr", der sich in Dinge mische, die ihn nichts angingen, sein Buch sei verurteilt wegen seiner Unverschämtheiten, Lügen und Beleizdigungen; er habe Mitarbeiter in Toskana, was seine römischen Freunde angehe, so verständen sie nur Beifall zu klatschen, besäßen aber weder Mut noch die Fähigkeit zu arbeiten. Auf seiten der Jesuiten glaubte man die Berurteilung der Fürsprache des Königs von Portugal zu verdanken? Nuntius Durini in Paris mußte auf die Jesuiten einwirken, daß sie gegen Norbert nicht schrieben, denn dadurch werde das Feuer nur mehr angesacht; die Schritte des Papstes seien Berteidigung genug<sup>3</sup>.

Da P. Norbert auch in Florenz sich nicht sicher fühlte, wiesen seine Obern ihm in einem Konvent der Schweiz einen Aufenthaltsort an. Bon dort floh er bald nach Holland, wo er sich brüstete, mit dem Heiligen Stuhl in Briefverkehr zu stehen. In einem Schreiben an Kardinal Corsini beteuerte er seine Anhänglichkeit an die katholische Religion, nur die Sorge für sein Leben habe ihn nach Holland getrieben. Weiter bat er um Geld, denn die Häretiker würden Ürgernis nehmen, wenn ein Mann, der sich für die Kirche geopfert habe, zum Betteln verurteilt sei. Der Papst erwiderte dem Kardinal, er betrachte den Mönch als Apostaten, wolle ihm aber Barmherzigkeit angedeihen

<sup>1</sup> am 14. April 1745, I 192 f; Kirsch a. a. D. 365 A. 3.

<sup>\*\*</sup>Ret an Carbone nach Listabon am 14. April 1745: Mirum, quantum crevit ex opportunitate beneficium, quod satagente R. Va serenissimus Rex tamquam clementissimus protector missionum Societati contulit permovendo Summum Pontificem, ut notum infamem Cappuccini librum a compluribus defensum, tandem efficaciter prohibere vellet. Dant dem P. Carbone und dem König. — Ret an Carbone am 1. Mai 1745: Cum elapso die lunae ad pedes SSmi osculandos accessissem, ultro mihi in commissis dedit, scriberem ac significarem R. Vae nullatenus per D. Commendatorem Zampaio stetisse, quominus per decretum famosus liber P. Norberti Cappuccini citius prohiberetur: institisse ipsum septem saltem vicibus, sed moras ac difficultates aliunde obiectas fuisse; cupere proinde, ut hanc Ministri sui diligentiam ac sollicitudinem, si necesse videretur, constare faceret serenissimo Regi R. Va atque impleti in hac parte officii testimonium eidem praebeat. Der Papst wünscht, daß man ihm die Antwort Carbones mitteile. In Jejuitens bejis.

<sup>3 \*</sup>Sarà molto lodevole l'opera e l'industria di V. S. Ill., se arriverà a far tacere i Gesuiti rispetto al libro del Padre Norberto Cappuccino. Di grazia, non accendino maggior foco e lascino alla Santa Sede la cura di mortificare i loro avversari. In voler difendersi si esporranno a tutte quelle ripartite, che con tanto buon giudizio ha V. S. Ill. posto loro in considerazione. Non è piccola disapprovazione del libro l'esiglio dato al Padre e la condannazione seguita ultimamente del medesimo libro. Der Staatsjefretär an Durini am 14. April 1745, Nunziat. di Francia 442 f. 151°, Pâpft. Geh. = Archiv.

laffen, wenn Norbert in einem katholischen Land einen Konvent zum dauernden Aufenthalt wähle.

In einem weiteren Schreiben schilderte der Flüchtling seine Bemühung um Rückführung der holländischen Jansenisten 1. Benedikt antwortete dem Karbinal Corsini, die Angebote der Jansenisten genügten nicht, und P. Norbert sei nicht der richtige Mann zu solchen Unterhandlungen, er solle Holland verlassen; sein Berkehr mit den dortigen Jansenisten errege Argernis<sup>2</sup>. Es sei übrigens Norbert gelungen, auf Grund der Schreiben Corsinis den Brüsseler Nuntius glauben zu machen, alles geschehe im Namen des Papstes, der nur nicht hervortreten wolle. Endlich hätten die holländischen Behörden den P. Norbert als Betrüger vertrieben, so werde also die Mission von dieser Best befreit sein<sup>3</sup>.

Der weiteren Schickale des unsteten Abenteurers braucht die Papstzgeschichte kaum Erwähnung zu tun. Aus Holland vertrieben, versuchte P. Norbert es in England mit der Leitung einer Teppichfabrik<sup>4</sup>, verhandelte mit dem französischen Minister D'Argenson über eine Übersiedlung nach Frankzeich, bemühte sich auch in Rom um Versöhnung mit der Kirche<sup>5</sup> und gab einen neuen Band seiner Memoiren heraus, der noch gehässiger gegen die Iesuiten ist als der frühere<sup>6</sup>. Wohl wegen des Ausbruches des Siebenzährigen Krieges verließ er England und kam nach Deutschland — nach Wolfenzbittel und Berlin —, wo er 1759 von Klemens XIII. die Erlaubnis erhielt, als

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 206 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedift an Crivelli, a. a. O. 514 f; an Tencin am 16. Oftober und 27. Nobember 1748, I 435 445.

<sup>3</sup> An Tencin, I 445; vgl. II 234.

<sup>4</sup> Heeckeren II 429 Anm. Bgl. \*Gualtieri an Balenti am 8. Juli 1754 (Nunziat. di Francia 492, Päpftl. Geh. = Arhiv): Mi è stato riferito, che il rinomato P. Norberto Cappuccino seguita a dimorare a Londra, assistendo ad una manifattura di quella città, che ha seco una nipote o sorella, che egli è ben veduto da quel Duca di Courbelland [Cumberland], e che mesi sono non gli fu permesso di dire la messa, come egli voleva, nella capella di quel ministro di Toscana per mancanza di dimissorie; e qualcuno venuto di fresco di colà mi ha detto, che non vive con gran reputazione di esatezza, talmente che a taluno si rende sospetta la sua religione. Gin \*Schreiben Norberts an Beneditt XIV. von Ende 1750 im Antiquarijoen Ratalog 336 von Sierjemann, Nr 2171.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auszug aus drei Briefen Norberts vom 12. Januar, 9. Februar und 19. Juni 1755 an D'Argenson dei Heeckeren II 429 Ann. Beneditt XIV. wäre nicht abgeneigt gewesen, ihm den Übertritt in einen milderen Orden zu gestatten (an Tencin am 30. Juli 1755, II 428 f). — Aus dieser Zeit stammt Norberts Lettre à Msgr. le Prince de... au sujet des guerres présentes, Anvers 1757. Darin ein Lobbreve Beneditts XIV. an ihn; s. darüber Hist. Viertelsahrsschrift 1930, 467 f.

<sup>6</sup> So behauptet er, die Jesuiten hätten Tournon zu vergiften gesucht. Mém. hist. apolog. III, Lisbonne 1766, 99—149 (Relation Angelitas, Auszug bei Thomas, Hist. de la mission de Pékin, Paris 1923, 186 f). Bgl. Duhr, Jesuitensabeln 4 776 f.

Weltgeistlicher zu leben 1. Nach einem vorübergehenden Aufenthalt in Frankreich richtete er, jest Abbé Platel geheißen, seine Schritte nach Portugal, um
1760 als Soldschreiber in den Dienst Pombals zu treten 2; aber 1763 fand
er es für besser, sich wieder nach Frankreich zu wenden, wo er seine Memoiren in vermehrter Auflage herausgab. Gegen Ende des Lebens legte er
den Ordenshabit wieder an, soll ihn aber auch wieder abgelegt haben. Im
Juli 1769 starb der unglückliche Mann zu Commercy in Lothringen.

¹ Lettera del Sign. Abate Curel Parisot detto per l'innanzi il P. Norberto, con cui indirizza all'Ordine de'Cappuccini il Breve di Clemente XIII che gli permette passare allo stato di prete secolare, Venetia 1760, 4. Ebd. S. 12 nennt er sich consiliarius actualis ser. Ducis Brunsvicensis et Luneburgensis. Die Kardinäle Passinei und Corsini hatten ihm die Erlaubnis erwirkt. \*Passionei an Foggini am 31. Juli 1759, Bibl. Corsini au Rom 2054.

<sup>2 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani, Badajoz am 29. August 1760, Nunziat. di Portogallo 117, Päpstl. Geh.= Archiv; Duhr, Pombal 25—28. Man vermutet in P. Norbert den Berfasser des Lebens der hl. Anna und des Antichrists, wegen deren Malagrida verurteilt wurde. Murr, Gesch. II 256.

## VII. Benedikt XIV. und Portugal. Pombals Reformen und sein Kampf gegen die Jesuiten.

In Portugal dauerten bei Benedikts XIV. Thronbesteigung die Folgen des Konsliktes von 1728 noch immer fort. Bon den Bistümern fand der neue Papst nur Lissadon und Leiria besett. Ohne Oberhirten waren Ossonobas Faro-Silves seit 1738, Braga und Elvas seit 1728, Coimbra seit 1718, Porto seit 1716, Evora seit 1715. Benedikt XIV. beeilke sich, diesen schreienden Übelständen um jeden Preis ein Ende zu machen. Am 19. Dezember 1740 erhielten Ossonobas Faro-Silves, Miranda-Braganza und Portalegre neue Bischöse, am 10. Dezember des Jahres solgten Evora, am 2. Januar 1741 Lamego und Biseu, am 12. Februar Coimbra, am 12. März Porto, am 26. Rovember 1742 Braga und Guarda. Während es früher in den päpstslichen Erlassen hieß, der Papst besetz, auf Bitten' des Königs die Bistümer, gestand Benedikt XIV. zu, daß es fürder heiße, das geschehe "auf Präsentation' des Königs.

Auch sonst tat Benedikt XIV. alles, um den portugiesischen König freundslich zu stimmen. Man gab in Lissabon viel auf äußeren Prunk und auf Titel. Dem König zu Gefallen hatte der Patriarch der Hauptstadt seine Kanoniker so ungefähr wie Kardinäle kleiden lassen 4, der Patriarch selber führte im Wappen die päpstliche Tiara mit zwei Schlüsseln; um sich vor diesen Nachschlüsseln zu sichern, meinte der französische Gesandte, werde man also die Schlösser an der Paradiesestür abändern müssen. Benedikt XIV. sah über solche Kindereien weg. Um nicht mit dem König brechen zu müssen, konnte

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XV 525.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gams, Series 94-112.

<sup>3 \*</sup> Cod. Barberini 38 G 20, p. 49 f, Batit. Bibliothet.

<sup>4</sup> Benedift XIV. an Tencin am 10. Juni 1744, Heeckeren I 141.

<sup>5 \*</sup>Disse pure S. M<sup>th</sup> nella privata conversazione all'ambasciatore di Francia, che la corte di Portogallo non pensava ora nè a negozii, nè a giustizia, ma solo a publicar leggi a favore della Patriarcale. Quindi soggionse che quel Patriarca usava nelle sue armi la tiara pontificale con le due chiavi come usano i Papi. Onde l'ambasciatore disse in aria di barzelletta che si doveva mutare la serratura delle porte del paradiso, di che il Re ha riso per più giorni. Cifra des Muntius von Madrid vom 6. April 1745, Nunziat. di Spagna 250 A f. 165°, \$\text{3}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}\text{0}

er sich trot seines Widerwillens der Notwendigkeit nicht entziehen, die vier als königliche Kinder anerkannten Bastarde Johanns V. mit kirchlichen Pfründen auszustatten . Der Freude des Königs an Titeln kam er entzegen, indem er ihm und seinen Nachfolgern einen solchen verlieh. Wie Frankzreich schon längst den "allerchristlichsten", Spanien den "katholischen" König bessaß, so sollte Portugals Beherrscher in alle Zukunst der "allerglaubenseifrigste" König heißen: rex sidelissimus. Er führe damit nur aus, schrieb Benedikt XIV., was schon Pius V. beabsichtigt habe 2. Bei dem hohen Lob der Berdienste auch Johanns V. wird man allerdings berücksichtigen müssen, daß man hohen Herren am besten ihre Pflichten vor Augen führt, indem man als bereits geleistet hinstellt, was man von ihnen geleistet wünscht. Im Hinsblick namentlich schon auf das nächste Jahrzehnt möchte der neue Ehrentitel geradezu als ein Hohn erscheinen.

Schwere Berwicklungen mit dem Heiligen Stuhl bereiteten sich nämlich in Portugal vor, als nach Johanns V. Tode Joseph I. den Thron bestieg und ein neuer Staatssekretär die Zügel der Regierung in die Hand nahm.

Sebastian Joseph de Carvasho e Mello, geboren am 15. Mai 1699 zu Lissabon, seit dem 16. Juni 1759 Graf von Oepras und seit dem 17. September 1770 Marquis von Pombal<sup>3</sup>, hatte seine höhere Beamtenlaufbahn als Geschäftsträger in London begonnen. Im Jahre 1745 fam er als portugiesischer Gesandter nach Wien<sup>4</sup>, wo er sich in zweiter Ehe mit der Nichte des Feldmarschasts Daun verheiratete. Bei seiner Rücksehr nach Lissabon Ansang Dezember 1749 bezeichnete ihn die Volksstimme schon im voraus als Staatssekretär<sup>5</sup>. In der Tat ernannte ihn Joseph I. am 3. August 1750,

<sup>1</sup> An Tencin am 5. März 1755, II 398.

<sup>2</sup> Breve vom 23. Dezember 1748, Bull. Lux. XVIII 1; Allotution darüber, vom 21. April 1749, ebd. 2; an Tencin am 30. April 1749, I 480. Tamquam catholicae fidei propagatores sollen die Könige so heißen (Breve vom 23. Dezember 1748); à titre de récompense pour tout ce qu'il a fait sans interruption au profit de la religion et du Saint-Siège (an Tencin, a. a. D.). In einem \*Begleitschreiben zu dem Breve, vom 28. Dezember, heißt es: Abbiamo poi scelto per la M. V. quello [titolo] di Fedelissimo, non meno in risguardo delle gloriose gesta fatte da'suoi maggiori in vantaggio della nostra S. Sede, che in risguardo di quel sommo che V. M. ha fatto e va facendo per la dilatazione di essa nei paesi più barbari e per l'esatta sua conservazione nei suoi felicissimi stati. Lett. di princ. 173 f. 344, Pă pft I. G e h. = A r ch i v.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wir bezeichnen ihn auch schon vor 1770 mit dem Namen Pombal, unter dem er in der Geschichte bekannt ist. <sup>4</sup> Bal. oben S. 89.

<sup>5 \*</sup> Si aspetta di ritorno in breve il sig. de Carvalho, che era inviato a Vienna, dicendosi che occuperà uno de' posti di segretario di stato (Auntius Tempi an Balenti, Lijiabon 19. August 1749, Nunziat. di Portog. 104, Pă pțt I. G eh. = A r ch i v).

\* Nella scorsa settimana è ritornato da Vienna il sig. de Carvalho, il quale si dice sarà dichiarato uno de' segretari di stato (berselbe an benselben am 9. Dezember 1749, ebb.). Bgl. auch \* Auditor Ratta an Balenti, Lijiabon 9. Dezember 1749, ebb. 104 A. Der Hochabel hätte lieber einen der Seinigen auf dem Posten gesehen (\* Tempi an Balenti

wenige Tage nach seiner Thronbesteigung, zum Minister des Kriegswesens und des Außern 1. Nach dem Tode des Ersten Ministers legte Pombal diese beiden Amter nieder, um Minister des Innern zu werden. Seine übrigen Amts=genossen waren bald nur seine Wertzeuge, da alles durch seine Hand gehen mußte 2.

Pombals Berufung wurde allgemein mit Genugtuung begrüßt<sup>3</sup>, denn man erwartete von ihm eine Reform, und Reform tat in Portugal not. Während des jahrelangen Siechtums König Johanns V. war alles in Berfall geraten. Die Schiffahrt lag danieder, der Handel war meist in der Hand von Ausländern, im Heer hatte seit fünfzehn Jahren keine Beförderung mehr stattgefunden<sup>4</sup>. Die zwei rührigsten Staatssekretäre, Azevedo und Guedes da Miranda, waren dem Monarchen im Tode vorausgegangen, den dritten und letzten, Pedro da Motta, beschwerten Alter und Krantheit derart, daß er jahrelang seine Wohnung nicht verlassen konnte<sup>5</sup>. Die Hauptlass der Regierungsgeschäfte ruhte auf den Schultern zweier Ordensmänner: des königslichen Beichtvaters Gaspero da Incarnação, eines Rekollekten, und des Jesuiten Carbone, der auf der Reise nach der chinesischen Mission vom König in Lissadon, der auf der Reise nach der chinesischen Mission vom König die Staatsmaschine nicht ganz ins Stocken geriet<sup>6</sup>.

Der Aufenthalt in England hatte bei Pombal einen tiefen Eindruck hinterlassen. Der große materielle Wohlstand des Inselreiches, die rege Handelstätigkeit, der kühne Unternehmungsgeist, der nationale Kulturfortschritt, die er hier beobachtete, standen in schroffstem Gegensatzur Verrottung in seiner Heimat. Nach dem Borbild Englands entwarf er weitgehende Erneuerungspläne für sein Vaterland.

am 9. Juni 1750, ebd.). Borübergehend fam Pombal als Gesandter für Paris in Frage (Tempi an Balenti am 30. Dezember 1749, ebd. 104), oder auch für Rom (\*Ratta am 13. März und 14. April 1750, ebd. 110 A).

<sup>1 \*</sup>Ratta an Balenti am 4. August 1750, ebb. — \*Digo ultimamente: à Carvalho quien le puso en el ministerio suè la Reyna Madre (Sotomayor an Carvajal, undatiert, Archiv zu Simancas, Estado 7234). \*Pombal wurde Minister adnitente maxime P. Iosepho Moreira, qui novo regi iam pridem a consessionibus erat (so der Jesuitenprovinzial Joh. Henriquez, Informatio de origine persecutionis Soc. Iesu in Lusitania, Lusit. 87 f. 136, in Jesuitenbesits). Bgl. Duhr, Pombal 1; Murr 7.

<sup>2 \*</sup> Nuntius Acciaioli an den Staatssetretär Archinto am 16. August 1757, Nunziat. di Portog. 112, a. a. O. Bgl. Duhr 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pombals und Mendozas Erhebung sei \* elezione degna ed applaudita universalmente, sagt Tempi am 4. August 1750 (Nunziat. di Portog. 105, a. a. O.). \* Uno y otro nombramiento han sido muy bien recividos (Sotomayor an Carvajal am 6. August 1750, Archiv zu Simancas, Estado 7220).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Weld 1. Bgl. \*Ratta an Balenti am 12. Mai und 20. Ottober 1750, Nunziat. di Portog. 110 A, a. a. O. <sup>5</sup> Weld 1.

<sup>6</sup> Benedift XIV. an Tencin am 5. Mai 1750, II 28.

Nach den Berichten der auswärtigen Gesandten war Pombal ein sleis

ßiger und geschickter Arbeiter. Der arbeitsscheue und mißtrauische König,
der sich die Zeit mit Musik, Theater und Jagd vertrieb, ließ ihm zudem
völlig freie Hand, so daß Pombal bei seinem unternehmenden und ehrgeizigen
Charakter, bei einer Entschlossenheit, die an Starrsinn grenzte, der tatsächliche
Beherrscher des Landes wurde. Aber troßdem waren seine Resormen kein
Segen für das Land.

Als Anhänger der frangofischen Physiokratenschule gedachte Pombal die Schäte Portugals durch Sebung des Handels, der Induftrie, der Landwirtschaft ju mehren. Aber er verstand es nicht, seine Magregeln der Beschaffenheit des Landes und den Fähigfeiten und Bedürfniffen der Bewohner anzupaffen, die Nation mit seinen Gedanken zu erfüllen und fie zur Mitarbeit an seinen Planen heranzubilden; im Gegenteil, er machte fich und sein Vorgehen ver= haßt durch seine Mißachtung von Recht und Freiheit. So war es ihm nicht gegeben, Bleibendes zu schaffen. "Bon all seinen großen, mit ebensoviel Übereilung als Strenge, ja, es ist nicht zu leugnen, oft mit unerhörter Graufamteit durchgesetten Blanen, welche fast niemals auf die Eigentümlichkeiten des Landes berechnet waren, ift wenig oder nichts geblieben. 3 Die neuere archivalische Forschung hat deshalb die frühere Bewunderung für den großen Marquis' erheblich eingeschränkt 4. Sein Regiment steht jest da als das eines schranken= und gewissenlosen Absolutismus. Bon Pombals Charakter entwerfen die auswärtigen Gesandten ein dunkles Bild. Schon am 29. April berichtet der spanische Botschafter in Liffabon, Bergog von Sotomapor, alle Minister hielten einstimmig Pombal für einen Phantasten, er sei ränkesüchtig, hinter= liftig, machtgierig, ehrgeizig, nicht mählerisch in seinen Mitteln 5. Gegen Ende ber Laufbahn Pombals hat fich dies Urteil nicht geändert 6. Bei Gelegenheit

<sup>1</sup> Der spanische Gesandte De Almodovar an Floridablanca, bei Duhr in der Zeitsichrift für kath. Theol. XXIII (1899) 450 A. 4 457 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Starhemberg bei Duhr, Pombal 9. Es brauchte Mühe, ihn zu den unumgängslich notwendigen Unterschriften zu bringen (ebb. 13). Über die verschwenderischen Ausgaben für das Theater s. Schäfer V 233 f.

<sup>3</sup> Olfers, Mordversuch 311 f.

<sup>4</sup> F. L. Gomes, Le Marquis de Pombal. Esquisse de sa vie publique, Lisbonne 1869 (nach ben Aften in den Ministerien zu Paris und Lisson); Duhr in der Zeitschrift für fath. Theol. XXIII (1899) 444 ff (nach den Papieren zu Simancas); Du Hamel de Breuil in der Rev. hist. LIX (1895) 1 ff, LX (1896) 1 ff 272 ff; Miguel Sotomayor, O Marquez de Pombal, Porto 1905; J. Lucio d'Azevedo, O Marquez de Pombal e sua epoca, Lisboa 1909 (vgl. Rev. d'hist. ecclés. XII [1911] 337 f); S. Almeida, O grande Marquez de Pombal, Lisboa 1906 (vgl. Hist. Jahrbuch XXIX [1908] 945); Bice Romano, L'espulsione dei Gesuiti dal Portogallo, con documenti dall'Archivio Vaticano, Città di Castello 1914. Für die aftere Literatur vgl. Duhr, Pombal.

<sup>5</sup> Un ben Staatsfefretar Carvajal; f. Beitichrift für fath. Theol. a. a. D. 445.

<sup>6</sup> Der ipanische Gesandte Almodovar \* am 28. März 1769, Staatsarchiv zu Wien, Portugal 1769; Duhr, Pombal 15.

der Bertreibung der Jesuiten schreibt der papstliche Nuntius 1, überall herrsche Unzufriedenheit, Bombal fei der despotischste Minister, den es jemals gegeben habe nicht nur in Portugal, sondern in ganz Europa. In der Tat war der Minister schnell zu den grausamsten Gewaltmagregeln geneigt, wenn nach seiner Meinung das Staatswohl es erforderte, und das Staatswohl decte fich für ihn mit dem Interesse seiner eigenen Regierungsgewalt. So setzte er in fflavischer Anhänglichkeit an feine Grundfage die Todesftrafe gegen jeden fest, der Münzen ausführte 2. Durch königliches Dekret vom 17. August 1756 wurde eine immerwährende Untersuchungskommission 3 eingesett, um die Bersonen zu ermitteln, die von den Rabinettsministern schlecht sprächen oder Unschläge gegen ihr Leben machten 4. Als Pombal eine seiner Gründungen, die Handelsgesellschaft von Grao Para und Maranhao, mit übertriebenen Borrechten ausgestattet hatte, magte das Liffaboner Handelssynditat eine ehr= furchtsvolle Borftellung; turgerhand wurde der Berfaffer der Denkichrift gur Deportation nach Afrika, die acht Mitglieder zur Ausweisung verurteilt, das Romitee felbst aufgelöft, und das alles ohne gerichtlichen Prozeß 5.

Selbstverständlich mochte der Allgewaltige keine Macht neben sich dulden, die eine Schranke seiner Willkürherrschaft hätte bilden können. So wandte er sich gegen den Abel, der nach seiner Auffassung nur den Glanz der Krone erhöhen durfte, ohne selbst Macht zu besitzen. So auch gegen die Kirche. Die Berührung mit der Aufklärung in England und dem Staatssirchentum in Wien während seiner Gesandtenjahre waren nicht spursos an Pombal vorübergegangen wand wenn der Staatsabsolutismus niemals eine freie Kirche neben sich duldete, so am wenigsten im 18. Jahrhundert, da auch katholische Fürsten in Nachahmung der protestantischen Regenten die Landessbischöfe sein wollten und unter Berufung auf das Naturrecht und die "ursprünglichen" Zustände der Christenheit das sog. Recht der Krone in sirchslichen Dingen so weit ausdehnten, daß selbst der milbe Benedikt XIV., obsichon nachgiebig dis an die äußersten Grenzen des Erlaubten, über den Widerstand klagte, den die Laienmächte all seinen Handlungen entgegensetzen 7. Pombal suchte den Einfluß des Klerus, das Oberhaupt der Kirche eingeschlossen, auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> an Torrigiani am 28. November 1758, abgedruckt in der Zeitschrift für kath. Theol. XXII (1898) 760. Weitere Belege bei Duhr, Pombal 17 A. 1.

 <sup>2</sup> Vogel in der Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung Nr 223 vom 14. Mai 1899,
 5. 155.
 3 devassa sempre aberta.
 4 Olsers, Mordversuch 279 f.

<sup>5</sup> Bogel a. a. D.; Murr 15. 6 Rardinal Pacca, bei Weld 14 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nous ignorons si nos prédécesseurs ont porté les choses au delà des justes bornes et que cet abus de leur puissance ait engagé les laïques à leur résister; mais nous sommes sûr de n'avoir jamais commis de tels attentats et, malgré cela, nous n'éprouvons dans toutes les parties du monde que des oppositions à tout ce que nous faisons uniquement pour le service de Dieu et non certainement pour d'autres fins. Benebift XIV. an Tencin am 19. August 1750, II 52; vgl. 414 f.

jede Weise zu brechen, die kirchlichen Rechte und Freiheiten mehr und mehr zu beschränken und die Kirche der völligen Bevormundung durch den Staat zu unterwerfen. Um beim gläubigen Bolke keinen Anstoß zu erregen, bediente er sich bei Ausführung dieser Pläne der kirchlichen Organe selber, indem er die höchsten und einflußreichsten Stellen mit seinen Berwandten und feilen Kreaturen besetzte.

Gewalttaten gegen die Bertreter der Kirche waren unter Bombal fehr häufig. Der Erzbischof von Babia mußte 1760 nach Liffabon tommen und durfte nicht mehr zurückehren. Der Bischof von Belem wurde 1764 im Kloster ber Benedittiner von Oporto eingesperrt. Das gleiche Schickfal traf den Bischof bon Coimbra mit 33 seiner Briefter; sein Berbrechen bestand in dem Berbot verschiedener glaubenslofer oder gefährlicher Bücher, wie der frangöfischen Engyklopadie, der Kirchengeschichte von Dupin, des Belisaire' von Marmontel, des Contrat social' von Rouffeau, des Febronius. Wegen Attentats gegen die tonigliche Gewalt murde er deshalb verhaftet, sein Sirtenbrief verbrannt, er selbst abgesett. Alle, die unter ihm in Coimbra den Doktorhut erworben hatten, verloren ihn. Die Bischöfe wurden gezwungen, dem Papft vorbehaltene Chedispensen im eigenen Namen zu erteilen. In derfelben tyrannischen Beise behandelte Pombal die Orden; Oratorianer, Augustiner, Karmeliten wurden aus Amerika gurudgerufen und eingesperrt. Richt besser ging es ben Benebiktinern, Serviten, Dominitanern, Frangistanern, die maffenhaft in die Befängniffe manderten. Die Wege maren mitunter übervoll von Ordensleuten, die man unter militärischer Begleitung daherführte. Die theologischen Werke bon Diana, Suarez, Basquez, Leffius murben verboten, bagegen firchlich berurteilte Bücher übersett und verbreitet; so ein hirtenbrief des jansenistischen Bischofs Fitziames und der jansenistische Katechismus von Colbert 1.

Bei solchen Bestrebungen mußte dem allmächtigen Minister eine Institution wie die Gesellschaft Jesu als ein unerträgliches Hindernis erscheinen. Durch seine fünf Beichtväter am Hofe, durch seine Schulen und Seelsorgsarbeiten übte der Orden beim Adel wie bei der Bürgerschaft, durch seine Missionen in der Abersee einen weitgehenden Einsluß aus. Nach dem Tode des portugiessischen Gesandten Sampajo in Rom versah sogar der Jesuit Cabral zeitweilig diesen Posten, zur Zusriedenheit Benedists XIV., der ihn gern als Gesandten behalten hätte; nur an Cabrals entschiedener Ablehnung scheiterte sein Berbleiben in dieser Sprenstellung. Solange Pombals Ginfluß beim König noch nicht hinlänglich gesestigt war, namentlich zu Lebzeiten der jesuitenfreundlichen Königin-Mutter (gest. 1754), mußte er mit seinen Plänen zurückhalten; nach manchen Berichten gab er sich anfangs sogar als eifrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rev. hist. LX 279 f. <sup>2</sup> An Tencin am 17. Juni 1750, II 36 f.

Freund und Verehrer des Ordens 1. Sobald aber die äußeren Hemmnisse gefallen waren, besonders seitdem er durch seine umsichtige Tätigkeit nach dem großen Lissaboner Erdbeben vom 1. November 1755 das uneingeschränkte Vertrauen des Königs gewonnen hatte, zeigte er sein wahres Gesicht. Den Vorwand zum Bruch mit dem Orden boten die Vorgänge in Paraguay und in Maranhão.

Der unerbittliche Verleumdungsfeldzug gegen den sog. Jesuitenstaat in Paraguay und gegen die angebliche Rebellion des Ordens während der Grenzregulierung dort zwischen Spanien und Portugal hatte Stimmung in Europa gemacht<sup>2</sup>, die Pombal für seine Pläne gegen die Jesuiten auszunüßen verstand. Die Beschuldigungen, die gegen sie wegen ihres Verhaltens in Maranhão ausgestreut wurden, erleichterten Maßregeln im Mutterland, welche für die endliche Zerstörung des Ordens den Boden bereiteten.

Pombal begann mit einzelnen Ausweisungen. Am 30. Juli 1755 erhielt der Jesuit Ballester ben gemeffenen Befehl, innerhalb einer Stunde Liffabon mit Braganza zu vertauschen, weil er gegen das neue Gefet bes Königs gepredigt habe; die Kapitulare, die bei ber Predigt anwesend waren, hatten indes nichts für den König Beleidigendes gehört, der Text der Predigt, ben der Berbannte mit der eidlichen Berficherung, fie fo gehalten zu haben, vorlegte, enthielt ebenfalls nichts bergleichen 3. Drei Monate später murde Beneditt da Fonseca ohne Angabe eines Grundes aus Liffabon verwiesen 4. Um 28. September 1756 meldet der Runtius aus Portugal, wie übel die Jesuiten angesehen seien wegen der Borgange in Maranbao5; Bombal klage, die Jesuiten migbrauchten dort ihre Stellung jum Schaden der königlichen Autorität, fie mighandelten die Eingeborenen gleich Stlaven 6; ihre Grundfage mußten zum Untergang ber Berechtigfeit und driftlichen Freiheit führen, fie trieben Stlavenhandel, verbreiteten Lehren wider Kirche und König, zettelten Unruhen und Berschwörungen gegen die Rolonialregierung an 7. Als 1757 die Winger von Oporto einen Aufftand erregten, bezeichnete Pombal die Jesuiten als die Anstifter, obschon der angestrengte Monsterprozeß, in

¹ Weld 8. Bon Rom aus verfündete Balenti noch am 24. Juli 1755 Rombals Lob, \*del quale N. S. ha sempre più motivo d'esser sodisfatto per tante prove d'amor filiale e la particolare divozione che si fa gloria di manifestar. Un Ucciaioli, Nunziat. di Portog. 178, a. a. D. ² Bgl. oben €. 293 f.

ciaioli, Nunziat. di Portog. 178, a. a. O. 2 Bgl. oben S. 293 f.

\* Der Provinzial Anton de Torres an Centurioni am 5. August 1755, Lusit.

90 f. 152, in Jejuitenbejig.

<sup>4 \*</sup> Torres an Centurioni am 26. Oftober 1755, ebd. f. 153.

<sup>5 \*</sup>Acciaioli an Balenti, Nunziat. di Portog. 197, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 30. November 1756, ebd.

<sup>7 \*</sup>Derfelbe an benselben am 8. u. 22. März 1757, ebd. Zwei Jesuiten, die wegen aufrührerischer Predigten nach Europa zurückgeschickt wurden, waren nach der Bersicherung ihres Provinzials unschuldig. \*Derf. an dens. am 10. Mai 1757, ebd.

den 482 Personen verwickelt wurden und in dem 17 Todesurteile ergingen, nicht eine Spur von Beweis gegen die verdächtigten Ordensleute zutage brachte und der Grund des Aufstandes einfach darin lag, daß Pombal die Weinsbauern zwang, seiner "Gesellschaft des oberen Douro", und nur ihr allein, ihren Wein zu überlassen zu einem Preis, der von der Willfür der Gesellsschaft abhing 1.

Der Ordensgeneral Centurioni tat alles, um den drohenden Sturm gegen die Seinigen zu beschwichtigen. Zwei Missionäre, über deren Unehrserbietigkeit gegen den Grasen Michaelis schwere Klagen eingelausen waren, wurden nach Europa beschieden und dort entlassen? Un den König richtete Centurioni ein Entschuldigungsschreiben, das durch den Jesuiten Cabral und den königlichen Beichtvater in die Hand Josephs I. gelangte. Der General bat darin, die Unklugheit von einzelnen nicht den ganzen Orden entgelten zu lassen; immer, und namentlich jest noch, habe er den Gehorsam eingeschärft; besondere Wünsche des Königs werde er bereitwillig erfüllen. Eine Untwort auf das Schreiben erfolgte einstweilen nicht. Ein weiteres Schreiben des Generals, nach dessen Tod unterzeichnet vom Generalvitar Timoni 4, benachzichtigt den königlichen Beichtvater, daß dem neuen portugiesischen Provinzial Henriquez strenge Verhaltungsmaßregeln vorgeschrieben würden, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden. Gleichzeitig erneute Timoni den Entlassungsbesehl für die beiden Jesuiten, die sich den Groll des Königs zugezogen hatten.

Bevor noch diese Schreiben in Liffabon anlangen konnten, hatte Pombal bereits seinen ersten Gewaltstreich gegen den verhaßten Orden geführt. In der Nacht des 19. September 1757 ließ er die Beichtväter der königlichen Familie aus dem Palast entsernen und tags darauf allen Jesuiten das Erscheinen bei Hof strengstens verbieten. Ebenso wurden die Jesuiten aus der Liste der Prediger an der Kathedrale gestrichen. Dem Nuntius gegenüber begründete Pombal diese Maßregeln hauptsächlich mit der Rebellion der Jesuiten in Maranhão und in Grão Pará; gegen solch hartnäckigen Widerstand müsse er die Rechte des Königs um jeden Preis verteidigen. Außerdem wiedersholte er die Antlage, daß die Jesuiten die Freiheit der Indianer unterdrückten,

<sup>1</sup> Bgl. Schäfer (nach Bombals eigenen Berichten) V 362; Duhr, Bombal 34 36.

<sup>2 \*</sup> Centurioni an den töniglichen Beichtvater Moreira am 5. Juli 1757; \* Moreira an Centurioni am 1. u. 23. August 1757, Lusit. 90 f. 143 f, in Fesuitenbesits. Räheres dei Caeyro, \* De exsilio provinciarum transmarinarum Soc. Iesu in Lusitaniam lidri 3, Lusit. 95 f. 145, edd.

<sup>3 \*</sup> Schreiben vom 19. Juli 1757, Lusit. 90 f. 146, a. a. D. Bgl. Murr 28 f.

<sup>4 \*</sup> Schreiben vom 4. Oftober 1757, Lusit. 90 f. 143, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Ebd. f. 146; \* Antwort von Henriquez, vom 7. November 1757, ebd.

<sup>6 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 27. September 1757, Nunziat. di Portog. 198, Päpftl. Geh.= Archiv; Murr 21 ff; Weld 93 ff.

<sup>7 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 12. Oftober 1757, a. a. D.

beren Besitz sich aneigneten, und das alles im Widerspruch zu den päpstlichen Breven, namentlich zu dem jüngsten Erlaß Benedikts XIV. gegen die Indianersstlaverei<sup>1</sup>, auf dessen Durchführung die Regierung seit anderthalb Jahren dränge. Der portugiesische Provinzial habe auf Vorstellungen gegen dies Treiben geantwortet, die Jesuiten in Maranhão seien nicht seine Untergebenen, gleich als ob er nicht wenigstens den Ordensgeneral hätte in Kenntnis setzen können. Diese Antwort habe den König gegen die portugiesischen Jesuiten gereizt, die ohnehin mit den Missionären in Maranhão in Verbindung gestanden hätten. Es sei deshalb der Entschluß des Königs, diese Ordensleute in Indien nicht länger zu dulden<sup>2</sup>.

Noch stärkere Anklagen: auf Revolution, tyrannisches Verfahren, unsaubere Handelsgeschäfte, erhob Pombal bei einer späteren Unterredung mit dem Nuntius. Er habe, sagte er, sür alles das Beweise in Händen und werde sie vorlegen, wenn er Gelegenheit sinde, mit dem Nuntius einen ganzen Morgen zu verbringen. Wenn man nicht jetzt starke Gegenmittel anwende, würden in zehn Jahren die Jesuiten so mächtig sein, daß alle Armeen der europäischen Fürsten nicht imstande wären, sie zu verjagen, denn sie besäßen in den Missionen ein weites Gebiet mit Hunderttausenden, die ihre Stlaven geworden seien. Mit Hilse von europäischen, als Jesuiten verkleideten Ingenieuren hätten sie sehr gute Kanonen gegossen, regelrechte Verteidigungspläße angelegt und die Indianer im Kriegsdienst ausgebildet.

Auf die Kunde von den Lissabner Borgängen gab Timoni in einem Schreiben für Joseph I. seinem tiefen Schmerz darüber Ausdruck, daß einige Jesuiten den Unwillen des Königs erregt hätten. Die Ordensleitung habe von jeher den Untergebenen Ehrfurcht und Gehorsam gegen die königlichen Berordnungen eingeschärft, und die strengsten Maßnahmen seine jetzt gegen alle Fehlenden getrossen. Er bitte also den König, seine frühere Gunst dem Orden wieder zuwenden zu wollen und seine Wünsche zu äußern, an deren Ausführung es nicht sehlen werde 4. Zugleich bat der Generalvikar auch Pombal um seine mächtige Fürsprache 5. Der Minister nahm Timonis Schreiben anscheinend freundlich entgegen, versicherte sogar dem Jesuitenprovinzial, das Wohlwollen des Königs gegen den Orden sei keineswegs vermindert 6.

Eine Antwort auf die Schreiben an den König und an Pombal wurde versprochen 7, erfolgte aber nicht. Dagegen brachte Anfang März 1758 ein

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 291.

<sup>2 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 4. u. 12. Oftober 1757, Nunziat. di Portog. 198, a. a. O. Bal. Romano 27.

<sup>3 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 14. Oftober 1757, Nunziat. di Portog. 117, a. a. O.

<sup>4 \*</sup> Lusit. 90 f. 147, a. a. D. 5 \* Ebb. f. 149.

<sup>6 \*</sup> Provinzial Henriquez an Timoni am 26. Dezember 1757, ebd. f. 151.

<sup>7 \*</sup> Henriquez an Timoni am 9. Januar 1758, ebd.

außerordentlicher Kurier ein königliches Schreiben nach Rom, datiert vom 8. Oktober 1757 und gerichtet an Genturioni, von dessen Tod man in Lissaden schon längst unterrichtet war. Es enthielt die bittersten Klagen und Borwürfe: die Ordensobern hätten schon mehrmals Kunde von der üblen Aufstührung ihrer Untergebenen erhalten, seien aber ihrer Pslicht nicht nachgekommen. Bei dieser allgemeinen Beschuldigung aber blieb es; Einzelheiten, die eine Möglichkeit der Nachsorschung gegeben hätten, wurden nicht namhaft gemacht 1.

Pombals Borgeben erregte natürlich großes Auffeben und fand geteilte Beurteilung. Der papftliche Nuntius, der dem Minifter wegen mancher Befälligkeiten verpflichtet mar 2, ftand anfänglich auf beffen Seite. Im Do= vember 1757 schrieb er an Archinto, wenn alles wahr fei, was man von den Jesuiten in Maranhão, in Grão Bará und Paraguay erzähle, so mage er nicht, sie Ordensleute, ja auch nur Christen zu nennen 3. Als Timoni den Orden dem Schute des Nuntius empfahl, war Acciaiolis Antwort4 außerft fühl, fast ablehnend. Er werde, schrieb er, seine Pflicht erfüllen, bedaure aber, für die brafilianischen Jesuiten augenblicklich nichts tun zu können, da fie bon der portugiefischen Proving unabhängig feien; er muffe gudem Zweifel begen an ihrer Bereitwilligkeit zum Gehorfam, ben fie feit Jahren bem Papft, den Bischöfen und auch dem König verweigert hatten, der fich ihn mit Bewalt erzwingen werde. Zwar behaupteten die Liffaboner Jesuiten, von nichts zu miffen, aber es feien fo ichredliche und ichwerwiegende Tatfachen gang öffentlich bekannt, daß man diese Anschuldigungen in Anbetracht der Um= ftande, mit benen fie ergahlt murden, nicht in Zweifel ziehen könne. Spater meldet Acciaioli wiederum an Archinto 5, leider fei es mahr, daß die Flotte von Rio neue Beweise für die Schuld der Jesuiten mitgebracht habe, und mit der Meldung über die 15 aus Maranhao verwiesenen Missionare verbindet er die Bemerkung, alle feien der in den Flugschriften angeführten Bergeben schuldig.

In Kom blieben die Meldungen des Nuntius nicht ohne Eindruck, der durch mündliche und gedruckte Nachrichten von seiten des portugiesischen Gessandten Almada, eines Berwandten Pombals, noch verstärkt wurde. Archintoschrieb am 21. Dezember 1757 an Acciaioli : wenn die Berichte über die Jesuiten wahr seien, so verliere sich sein Schaudern und wage er selbst die Gewalttaten des Hoses als Gegenmittel gegen ein so großes Übel nicht zu

<sup>1 \*</sup> Caeyro a. a. D. f. 146; Murr 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Murr 51. Bgl. \* Memoria di fatto vom 11. Juli 1760 (gegen Schluß), Nunziat. di Portog. 117, a. a. D. <sup>3</sup> \* Ebd.; Murr 34.

<sup>4 \*</sup> vom 6. Dezember 1757, Nunziat. di Portog. 201, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> am 7. Februar 1758, ebd. 198. 6 \* Ebd. 180; Romano 30.

verurteilen. Einige Wochen später meint er das Sprichwort anwenden zu können: Keine Berderbnis so schlimm wie die des Besten.

Vollen Glauben scheint indes der Auntius den portugiesischen Nacherichten über die Zesuiten doch nicht beigemessen zu haben. In den vertrauslichen, meist chisfrierten Briefen, die der Verletzung des Postgeheimnisses weniger ausgeset waren, kommt sein Mißtrauen öfter deutlich zum Ausdruck. Nachdem er z. B. in einem Schreiben vom 8. März 1757 die Anklagen Pombals über die Jesuiten in Maranhão mitgeteilt hat, fügt er hinzu, er habe Gründe, diesen Vorwürfen keinen Glauben beizumessen, Pombal stehe der neuen Handelsgesellschaft persönlich nahe², und sein Bruder sei Gouverneur in Maranhão; der Kardinalstaatssekretär möge diese ganz vertrauliche Mitteilung als Schlüssel zum richtigen Verständnis dessen nehmen, was er in dem ofsiziellen Vericht als sicher darstellen werde³; seine Mitteilungen sind also darauf berechnet, daß sie aufgefangen würden.

Auch in Rom war man von den summarischen Anklagen wenig befriedigt, man verlangte greifbare Beweise. Am 20. Januar 1757 bedauert Archinto, daß der Nuntius noch immer keine Mitteilungen über die Borgänge am Maranhão erhalten habe, während doch Pombal die Belege in Händen zu haben versichere. Es wäre', fährt er fort, "wahrlich an der Zeit, daß er endlich sich äußerte, nachdem er Ihnen so viele Monate hindurch kast täglich Hoffsnung darauf gemacht. Und das um so mehr, als er wohl bedenken muß, daß besagte Ordensseute zusolge ihres heiligen Institutes der kirchlichen Gewalt unterstehen und nach Borschrift aller Gesetze die Beschuldigungen gegen sie auch von dieser Gewalt zu untersuchen sind.' Am 18. Januar 1758 forderte Archinto, obgleich kein sonderlicher Gönner des Ordens, den Runtius auf, die Jesuiten in Portugal zu unterstüßen und zu schirmen, er könne dabei auf die Zustimmung des Papstes rechnen.

2 Bon jeder Pipe (8 Eimer) Wein erhielt Pombal 3 Fl., was eine Einnahme von

60000-75000 Fl. bedeutete. Duhr, Pombal 63 f.

4 \* Nunziat. di Portog. 180, a. a. D.

5 \* Ebd.

<sup>1 \*</sup> am 18. Januar 1758, Nunziat. di Portog. a. a. O.

<sup>3 \*</sup>E tutto ciò dico ex officio, ma in particolare ho materia di non creder questo, ma piuttosto, che nella specie di sollevazione colà incominciata contro una compagnia nuova di commercio, nella quale è interessato e tra gli interessati supplicanti sottoscritto uno, che poi è sottoscritto sotto il Re nel decreto d'approvazione, e il fratello di questo è governatore colà, siano dipendenti e consigliati da' Padri i capi del rumore. Questo è lume particolare per V. E., et è argumento, ma giusto: altro si vuol far credere: di nulla mi impegno, quello che è verità arcisecura V. E. lo leggerà nelle d'uffizio, ma non disprezzi questo piccolo confidenzialissimo lume per chiave di quello che con certezza dirò nella relazione d'uffizio: mi sono troppo diffuso, ma lo ha esatto la gelosa materia. Un Archinto am 8. März 1757, Nunziat. di Portog. 117 f. 4 f, a. a. D. Bgl. \*Acciaioli an Archinto am 1. (?) Rodember 1757, ebb.

Bereits am 8. Ottober 1757 mar in Liffabon für den portugiesischen Gefandten in Rom eine Inftruttion abgefaßt worden, die bor dem Bapft und der Rurie die Bermeisung der Beichtväter von Sof rechtfertigen follte. Die Beschuldigungen find wieder die gewöhnlichen Allgemeinheiten: Ungehorsam gegen Kirche und Staat, Berleumdungen gegen die Regierung, Geld-, Länder-, Machtaier: selbst von dem Templerorden, der wegen seiner Bergehen aus= gerottet wurde, sei weniger Argernis ausgegangen, denn er habe nicht wie die Jesuiten Republiken errichtet, nicht die Untertanen aufgewiegelt, nicht banach getrachtet, sich ganger Reiche zu bemächtigen, wie es die Jesuiten beabsichtigt und wie sie es in wenigen Jahren erreicht hatten, ware ihr Borhaben nicht rechtzeitig entdeckt worden. Bon neuem kehrt die Behauptung wieder, in gehn Jahren würden fie durch ihre Kolonien von Maranhão bis Uruquan, durch ihre Rollegien und Profeshäuser, durch ihren blühenden Handel so fart geworden fein, daß teine Macht Europas fie vertreiben fonnte. Die Missionare fanden aber Schutz bei den Sofbeichtvätern, daber habe der König fich genötigt gefeben, Diese zu entlaffen und allen Jesuiten ben Butritt gum Sof zu verbieten. Der Bapit moge wirtsame Magregeln treffen, bamit ein Orden, welcher ber Rirche fo viele Dienste geleistet, burch die Sittenverderbnis feiner Mitglieder und wegen bes allgemeinen Argerniffes, bas er durch feine Ausschreitungen gegeben, nicht gang zugrunde gebe'; fern von der Einmischung in politische Dinge und Sandelsgeschäfte, und frei bon der verderblichen Sucht, die Sofe zu beherrschen, möchten die Jesuiten Gott und dem Nächsten nüpliche Dienste erweisen nach dem glorreichen Beispiel des hl. Ignatius, Franz Laver und Franz Borja 1.

Eine zweite Instruktion für Almada, vom 10. Februar 1758<sup>2</sup>, wiedersholt ungefähr dieselben Beschuldigungen. Unordnungen in Maranhão, um den Grenzvertrag zu hintertreiben, Empörungen in Paraguay und Uruguay, ja sogar am königlichen Hof von Portugal selber wurden den Issuiten zur Last gelegt. Da sie den König in der Aussührung des Grenzvertrages nicht wankend machen konnten, verbreiteten sie Berleumdungen und Lästerungen gegen seine Regierung und suchten das gute Einvernehmen zwischen der portugiesischen und spanischen Regierung zu stören. Durch die Handelsgesellschaft von Pará in ihrem eigenen Handel bedroht, hetzen die Jesuiten Ballester und Fonseca gegen dies Unternehmen. Zur Zeit des Erdbebens verbreiteten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Druck der Instruktion bei [Biker] I 41 si; deutsche Übersetzung bei [Klausing] II 345 si. Die Instruktion wurde erst am 10. Februar 1758 gemeinsam mit einer zweiten Instruktion und der Relação abreviada abgesandt. [Klausing] II 275; Weld 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Druck bei [Biker] I 44 ff; Aberjetzung bei [Klaufing] II 351 ff. Bgl. Weld 118 ff. Beide Instruktionen, unterschrieben vom Staatssekretär des Außern, Luis da Cunha, stammen von Pombal.

fie Schreden durch erdichtete Prophezeiungen und behaupteten, die öffentlichen Sünden seien Ursachen des Unglücks. Durch aufrührerische und verleumderische Schriften und entsetliche Betrugereien, vorgetragen im Balaft und auf der Kanzel, haben fie damals beinahe das ganze Reich an den Rand des Unter= gangs gebracht 1. Nach Gründung der Portwein-Gefellichaft wiegelten fie die Bewohner von Oporto gegen diese Gesellschaft auf 2. Als der Rönig fie vom Hofbeichtvateramt entließ, antworteten sie mit Verleumdungen: ihr Verhalten in Sudamerika fei untadelig gewesen, fie wurden nur wegen ihres Eintretens für den Glauben verfolgt, denn man habe die Inquifition abschaffen, die Bemiffensfreiheit einführen, die Kronpringessin mit einem Saretifer verebelichen wollen; der Aufstand von Oporto sei berechtigt, im übrigen von keiner Bedeutung, die Strafen seien ungerecht gewesen. Um diesen Berleumdungen entgegenzutreten, habe der König zwei Schriften drucken laffen, die eine mit Auszügen aus Briefen von Gomes Freire de Andrada, Franz Laver de Mendonca und des Bischofs von Para, die andere mit dem Urteil im Prozeß bon Oporto.

Im Jahre 1758 hielt Pombal den Boden für genügend vorbereitet, um zu einem entscheidenden Schlag gegen den Orden auszuholen. Auf sein Drängen verlangte der schwache König Joseph I. ein Breve, um angebliche Übelstände unter den Jesuiten in Portugal und den überseeischen Besitzungen auszurotten. Zwei Depeschen des Hoses von Lissadon schilderten die Übelstände in grellen Farben und forderten gebieterisch ihre Abstellung<sup>3</sup>. Außerdem hatte Pombal die vielberusene Schrift "Abgekürzter Bericht" dem Papst und allen Kardinälen zugehen lassen. Wie Almada dem Außenminister Da Cunha am 9. März 1758 schreibt", swie Almada dem Außenminister Da Cunha am 9. März 1758 schreibt", führte er in einer Audienz bei Benedist XIV. eine entschiedene Sprache: Wenn der Papst nicht energische Heilmittel anwende, werde der König von jener höchsten Gewalt Gebrauch machen, die in ähnlichen Fällen das firchliche und staatliche Recht verleihen. Das habe Eindruck auf Benedist gemacht. Hierauf habe der Gesandte seine Rede etwas gemäßigt, aber den Papst vor die Wahl gestellt: entweder völlige Vernichtung oder eine strenge Reform.

Bei der ganzen Stellung, die Benedikt XIV. den weltlichen Fürsten gegen= über einzunehmen pflegte, mar es fast selbstverständlich, daß er dem König

<sup>1</sup> Wahrscheinlich Anspielung auf Malagridas Schrift über die Ursache des Erdbebens; s. unten 2. Buch. 2 Siehe oben S. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Instrucção an Almada vom 8. Oftober 1757 und 10. Februar 1758, bei [Biker] I 41 ff 44 ff. Ein weiteres dringliches \*Schreiben im Päpftl. Geh.=Archiv, Regolari, Soc. Iesu 58. \*Acciaioli an Archinto am 14. Februar 1758, ebd. Nunziat. di Portog. 113. 4 Relação abreviada.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Biker] I 22-41. <sup>6</sup> \* Si in Jejuitenbesit, Lusit. 110.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \* ou total extinção ou huma riguroza reforma.

teine abschlägige Antwort geben werde. Am 1. April 1758 ernannte er ben portugiesischen Kardinal Franz Saldanha zum Reformator und Bisitator der portugiesischen Jesuiten.

Als Sekretär der Breven hatte Kardinal Paffionei auch den Erlag an Salbanha entwerfen muffen. Des Papftes Bemerkungen zu bem Entwurf Bassioneis 1 spiegeln deutlich die Berlegenheit, in die Beneditt sich durch das

1 \*Rimandiamo al Nostro degno card. Passionei l'annesso Breve di Portogallo che merita ogni lode come meritano tutte le opere del predetto Nostro cardinale; ma perchè esso non è in tutto e per tutto inteso di quanto succede, è d'uopo che abbia l'avertenza a quanto Noi siamo in procinto di suggerirgli.

Il Re di Portogallo ha la pretensione, che quanto dice ed espone nei ricorsi che fa alla Santa Sede, si abbia per una verità talmente sicura, che non sia lecito il prendere da qualsivoglia veruna informazione, il che certamente è una cosa assai dura e contraria anche alla practica di tutte le altre corti, che lasciano la libertà di cercare le informazioni per sapere se l'esposto è vero. Ma perchè non comple in veruna maniera il disgustare il Re di Portogallo, ancorchè i PP. Gesuiti mostrino un decreto fatto dal Re Filippo V di Spagna, che nell'Indie aveva lo stesso interesse che il Re di Portogallo, ed in cui assolve i Gesuiti da tutte le imputazioni, che sono appunto quelle medesime che a loro dai Portoghesi presentemente si oppongono, è d'uopo garbeggiare.

E però venendo alla pag. 1 del Breve, parerebbe che si dovessero levare le

parole rigate, come troppo forti ed irritanti.

Rispetto alla pag. 2 e 3 parerebbe che potesse bastare il dire avere il Re di Portogallo esposti vari inconvenienti, che sono nelle provincie de' PP. Gesuiti del Portogallo e delle Indie, allo stesso Re sottoposte, ed essere ancora stato informato il pubblico di quanto è successo, e va succedendo, mediante un volume dato alle stampe, consegnato a Noi e distribuito a tutto il Sacro Collegio, facendo istanza a Noi, che provedessimo al male; abbiamo creduto non esservi mezzo più adatto e più decoroso per la Compagnia di Gesù, che Noi per altro amiamo con viscere di Padre, che il deputare un cardinale che a Noi somministri i lumi necessari per poter prendere le opportune providenze: in quella guisa che, quando in Roma v'è stato bisogno di provedere ai disordini, sono stati soliti i Romani Pontefici di deputare uno o più cardinali, col consiglio de' quali si è poi dai Romani Pontefici posto il dovuto rimedio.

Alla pag. 5 al fine parerebbe che si dovesse levare la negoziazione della

mercatura.

Alla stessa pag. 5 parlandosi delle Costituzioni Apostoliche, sembrarebbe a proposito nominarle, e particolarmente il Nostro Breve, non potendo ora avere luogo la relazione al detto di sopra, mentre mutandosi quanto era scritto nella pag. 2, non può più aver luogo la relazione.

Alla pag. 6 e 7 quella commutazione di volontà de' testatori parerebbe do-

versi levare, come una troppo severa nimietà.

Alla stessa pag. 7 dopo le parole .consilium capiemus', si può aggiungere che istabiliremo il tempo in cui dovrà durare la commissione. Bäpft I. Geh. = Archiv, Regolari, Soc. Iesu 58.

Die Bemertungen find undatiert. - Der Berdacht, daß der schwerkrante Papft bas Breve überhaupt nicht zu Gesicht bekommen habe (Cordara, De suppressione 29 f), besteht

also nicht zu Recht. Wenigstens den Entwurf hat er eingesehen. Jum Absat , Alla stessa pag. 5' ift zu bemerken, daß im endgültigen Breve ber Borwurf unerlaubten Sandels nicht erhoben wird; es wird aber das Breve Urbans VIII. vom 22. Februar 1633 erwähnt, das Drängen des Königs versetzt sah. Der herrische Ton der königlichen Tepeschen, die für alle Anklagen gegen die Jesuiten einfach Glauben verlangten und das Einziehen näherer Erkundigungen sich verbaten, hatte ihn verdrossen. Aber auf der andern Seite meinte er, in keiner Weise' den König mißstimmen zu sollen, obsichon die Anklagen, die jetzt Portugal gegen die Jesuiten erhebe, auch schon früher in Spanien gegen sie laut geworden, aber durch das Edikt Philipps V. vom 28. Dezember 1743 als unwahr erklärt worden seinen. Er streicht dann in dem Entwurf zu starke und verlezende Ausdrücke und mildert anderes. Als das beste Mittel, den Vorstellungen des Königs zu genügen, habe er erachtet, wenn ein Kardinal zur Untersuchung bestimmt und auf dessen Informationen hin vom Papst mit einigen Kardinälen die zweckdienlichen Maßnahmen beraten würden; dieser Ausweg sei auch der ehrenvollste für die Gesellschaft Jesu, die der Papst mit dem Herzen eines Vaters liebe.

Nach diesen Weisungen wurde das Breve wirklich abgesaßt. Der portugiesische König ließ dafür den Kardinälen Archinto und Passionei seinen Dank und seine Zufriedenheit aussprechen, namentlich auch deshalb, weil die Sache so geheim abgewickelt wurde, daß die Jesuiten nichts davon ersuhren. Nach dem Bericht des Turiner Gesandten Kivera in Kom³ erregte aber eben deshalb das Breve in Kom nicht geringe Berwunderung. Es war sonst Brauch, in ähnlichen Fällen die Beteiligten zuerst zu Wort kommen zu lassen. Zudem war die Wahl Saldanhas zum Visitator feine glückliche. Wenn die Untersuchung an Ort und Stelle in Lissabon geführt werden sollte, durste man freilich den Kardinal nicht übergehen, allein Saldanha konnte nicht als Schiedserichter betrachtet werden, der über den Parteien stünde: von ihm als einem Berwandten Pombals, der zudem von dem Minister ganz abhängig war, ließ

unter anderem den Missionären den Handel verbietet. "Il Nostro Breve" ist, nach der endgültigen Fassung zu urteilen, das Breve vom 20. Dezember 1741 gegen den Stlavenhandel. Passionei hatte also in dem Brevenentwurf p. 2 den Borwurf des Stlavenhandels erhoben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Lux. XIX 244; Benedicti XIV Acta II 336; Bened. XIV Bullarium XII, Mechlin. 1829, '403 ff.

<sup>2 \*</sup> Le sudette grazie pontificie ed in particolare il Breve della riforma è stato di sommo piacere a S. Maestà ed in particolare per la secretezza con cui fu espedito in cotesta Curia senza si penetrasse dalla perspicace acutezza di tanti religiosi Gesuiti... Nel real nome del medesimo Signore procurerà V. S. Ill. tanto l'Em. card. Archinto, che l'Em. Passionei facendogliene per parte di S. Maestà tutti quelli complimenti ed atti di ringraziamenti che meritano per aver concorso per un opera cotanto santa e pia (Capitolo di lettera vom 9. Mai 1758, Nunziat. di Portog. 117, Päpft. Geh. Trojiv). — N'oubliez pas de me faire pour Pacionei et Archinto deux bagues en diamants et quelque autre chose que vous trouviez digne de leur être offerte (per portugicijo Gejandte Almada an Pombal am 7. April 1758, bei Gomes, Le marquis de Pombal, Lisbonne 1869, 154).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> an das Ministerium, Mai 1758, bei Tortonese 100. Bgl. Cordara, De suppressione 29 f; Derf., Denkwürdigkeiten III 19; Murr, Geschichte I 141 ff.

sich schwerlich ein unbeeinflußtes Urteil erwarten. Zudem schienen die Aussführungsbestimmungen im Breve sich zu widersprechen. Während dem Visitator zu Beginn und am Schluß des Aktenstückes eingeschärft wurde, über größere Mißstände im Orden an den Heiligen Stuhl zu berichten und dessen Endurteil abzuwarten, wurden im Hauptteil des Breves ihm sehr weitgehende Bollsmachten verliehen und gestattet, selbständig vorzugehen und ohne daß die Jesuiten an eine höhere Instanz Berufung einlegen dürften.

Wegen dieses Widerspruches entstand der Verdacht, der Substitut Florius, der an Stelle Passioneis das Breve unterzeichnete, möchte sich Fälschungen erlaubt haben; eine Stütze erhielt diese Vermutung dadurch, daß Florius unter Klemens XIII. ohne Angabe des Grundes in der Engelsburg einzgekerkert wurde 1.

Gleichzeitig mit dem Breve, das durch den König dem Visitator überzgeben wurde<sup>2</sup>, sandte Benedikt XIV. ein Schreiben samt Instruktion an Kardinal Saldanha selbst. In dem Schreiben<sup>3</sup> mahnte er den Kirchenfürsten, er solle zwar seine Augen nicht vor Fehlern verschließen, aber stets im Geiste der Kirche Mäßigung und Milde walten lassen, zumal es sich um einen Orden handle, der bisher im größten Ansehen gestanden habe. Bei etwaigen Strasen möge er sich an das halten, was das Kirchenrecht vorschreibe und was die Klugheit im Berein mit der christlichen Liebe ihm eingebe. Namentlich solle er sein Ohr nicht Personen seihen, die verderbliche und leidenschaftliche Katzschläge geben könnten. Zur Berhütung von größerem Ürgernis empsiehlt der Papst, mit möglichstem Geheinmis vorzugehen; zum Schluß drückt er den Wunsch aus, der Bisitator möge sich nicht von den Weisungen der beiliegenden Instruktion entsernen, deren genaue Befolgung zur Abstellung etwaiger Unsordnungen und Mißbräuche dienen werde.

Die Instruktion, auf die Saldanha verwiesen wird, gibt ihm den Auftrag, zunächst zu untersuchen, worin die vorgeblichen Unordnungen, namentlich die Nichtbeobachtung der Ordensgesetze und die Betreibung von Handelsgeschäften zum Schaden der Staatssinanzen, bestehen. Gerade über diesen Punkt wünscht der Papst Klarheit zu erhalten, da die Berichte des portugiesischen Hoses keine hinreichenden Beweise enthalten. Durch das Verhör der Laienbrüder und durch Prüfung der Geschäftsbücher solle der Visitator sestzustellen suchen, ob wirklich der kirchenrechtlich verbotene Handel in Frage komme, oder ob es sich bei den Jesuiten nur um den Verkauf überschüssiger Erzeugnisse ihrer Güter handle, der auch bei andern Ordensseuten stattsinde. Nochmals schärft Benedikt

<sup>1</sup> Cordara, Denkwürdigkeiten III 19; Derf., De suppressione 30.

<sup>2 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 9. Mai 1758, Nunziat. di Portog. a. a. O.

<sup>3 \*</sup> Copia della lettera scritta da Papa Benedetto XIV al card. di Saldanha... estratta da' registri di Palazzo, in Zejuitenbejit, deutjo bei Murr 44 ff.

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Mäßigung, Milde und möglichste Geheimhaltung ein, um den Ministern die Gelegenheit zur Einmischung zum Nachteil der päpstlichen Autorität zu benehmen. Über das Ergebnis der Untersuchung soll der Kardinal durch Bermittlung des Kuntius an den Heiligen Stuhl berichten, damit dieser gemeinschaftlich mit dem Ordensgeneral die nötigen Maßnahmen anordne. Auf diese Beise hosse man die Beschwerden des Lissaboner Hoses abzustellen und unheilsvollen Folgen vorzubeugen, die entstehen könnten, wenn man das Ohr den beständigen Klagen verschließe, ohne entsprechende Gegenmittel anzuwenden.

Ob Saldanha das päpstliche Schreiben je zu Gesicht bekommen hat, ist zweifelhaft. Das Breve indes sollte für den Orden die schwersten Folgen haben: es bot dem allgewaltigen Minister die Handhabe, um unter dem Schild der geistlichen Gewalt sein Zerstörungswerk in Angriff zu nehmen.

<sup>1 \*</sup>Copia dell'istruzione data da Benedetto XIV al card. di Saldanha costituendolo visitatore della Compagnia di Gesù in Portogallo, estratta da'registri di Palazzo, in Rejuitenbejig: "repertum inter scripta A. R. P. Ricci et ab eo conservatum teste Boero'. Bgl. \*Compendio istorico dell'espulsione dei Gesuiti dai regni di Portogallo e da tutti i suoi domini, Nizza [Venezia] 1791, 68—71 (vgl. barüber Sommervogel, Bibliothèque III 1070); Murr, Gejch. I 148—152; Cordara, De suppressione 30; Rodrigues, Iesuitophobia, Porto 1917, 232—234.

## VIII. Benedikts XIV. Sorge für die schlesischen Katholiken. Beziehungen zu Friedrich II.

1.

Durch die Gebietsverschiebungen des Westfälischen Friedens hatte sich die Zahl der vorher ganz vereinzelten Katholiken in Preußen vermehrt. Tropdem galten sie nur als geduldet, und der Staat nahm den Standpunkt ein, daß nur einzelne Personen, höchstens einzelne Gemeinden zuzulassen seien, nicht aber der hierarchische Aufbau der Kirche.

Diese Lage änderte sich durch die Eroberung Schlesiens, als das mächtige Bistum Breslau, die erste Diözese auf preußischem Gebiet, besondere Rücksicht ersorderte. König Friedrich II., der kurz nach dem Tode des Kaisers Karl VI. durch Wassengewalt seine Ansprücke auf Schlesien durchzusesen vermochte<sup>2</sup>, stand zwar persönlich durchaus auf dem Boden der Toleranz, einer Toleranz freisich, deren letzte Grundlagen in rein politischen Gedankengängen und Interessen beruhten<sup>3</sup>; trozdem sehlte es aber nicht an Aussschreitungen der protestantischen preußischen Soldaten gegen die Katholiken<sup>4</sup>.

Die Befürchtungen auf katholischer Seite wuchsen bei dem raschen Ersolge Friedrichs, dessen Truppen schon am 3. Januar 1741 in Breslau einsmarschierten. Als Papst Benedikt XIV. die katholischen Reichssürsten zur Wahrung der kirchlichen Interessen in Schlesien ermahnte und der Wiener Nuntius die kaiserliche Regierung zu einem gemeinsamen Krieg mit Polen gegen Preußen zu ermuntern schien kriedrich II. durch seine diplomatischen Vertreter in Dresden, Warschau und am Regensburger Keichstage eindringlich versichern, daß der Kirche in Schlessen keine Gefahr drohe 7.

Und doch läßt sich nicht leugnen, daß die dortigen Katholiken, besonders Abel und Klerus, schwer zu leiden hatten 8; wurden doch mit Vorliebe gerade

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. A. M. Menzel XI 129. — Für dieses Kapitel lagen Borarbeiten von Dr. v. Castelmur (Chur) vor.
<sup>2</sup> Theiner I 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Hift:-pol. Blätter LXXXIX (1882) 764; Lehmann II Nr 1 2. Nicht protestantischer Fanatismus war sein Motiv, sondern Toleranz, aber Toleranz um der Politik willen; s. ebd. X 442 f 667 f. Über seine theoretische und praktische Toleranz s. Heinrich Pigge, Die religiöse Toleranz Friedrichs d. Gr., Mainz 1899, für Schlessen bes. S. 141 ff.

<sup>4</sup> Theiner I 4. 5 Ebb. 5. 6 Bgl. Lehmann II Nr 24.

<sup>7</sup> Ebd. Rr 19 20 21 f 28; Möhrs 2 f; L. Raas, Geiftliche Gerichtsbarkeit 71.

<sup>8</sup> Rante (Preuß. Gesch. III 430) suchte glaubhaft zu machen, Friedrich hätte gern Katholiken in höhere Stellungen befördert; nur die schlesischen Katholiken hätten ihm

fie mit Kontributionen und Einquartierungen belaftet 1. Das Argfte war, daß Ende Märg 1741 die berborragenoften ichlefischen Ratholiken, an ihrer Spike ber Breglauer Bischof, Rardinal von Singendorf, gefangen genommen wurden. Letzterer hatte sich, dem Worte des Königs vertrauend, auf seinen Landsit Freiwaldau begeben 2, von wo ihn eine scharfe Militärbebeckung abführte. Minister Podemils mußte diesen Schritt zwar dahin erklären, daß Sinzendorf in Korrespondeng mit dem Feinde gestanden sei, und entschuldiate die harte Makregel mit ähnlichen früheren Berfügungen aut katholischer Fürsten!: auf seine Vorstellungen bin 3 milderte ber König die Saft, und der Bischof durfte fich in Breslau wenigstens frei bewegen 4. Bald darauf, am 18. April, konnte ibm der Minister seine Freilassung mitteilen, falls er Breslau und Schlefien verlaffe, fich allen verbächtigen Briefwechfels enthalte und in Wien für Freilaffung von Kriegsgefangenen sich berwende 5. Der papftliche Staatssekretar Valenti dankte dafür am 13. Mai dem preußischen Residenten in Benedig 6.

Das Kriegsglud neigte fich immer mehr auf die Seite Friedrichs. Maria Therefia gab Schlefien auf und entband die Untertanen von jeglichem Wider= ftand gegen Breugen. Wie die Fürsten und Stände Niederschlefiens, so ent= schlossen sich auch Bischof und Klerus zur Unterwerfung. Kardinal Sinzendorf teilte am 1. Dezember von Olmütz aus dem Kardinalstaatssekretar Balenti diese Kunde mit und hoffte bereits das Weihnachtsfest in seiner Diozese zu feiern 7. Das Berhältnis zum Preugenkönig befferte fich rasch, da dieser die Abneigung von seiten der schlesischen Katholiken beschwichtigt glaubte und anderseits dem Bischof völlige Wahrung der Rechte und Freiheiten jeder Kirche zusicherte 8. Zwar wurde in der Folge auch nach außen Toleranz geübt 9;

Widerstand bereitet. - Wohl half ber König einzelnen, aber nur dann, wenn er unmittel=

baren politischen Rugen aus ihrer Willfährigkeit fich versprechen konnte.

3 Lehmann II Rr 31; Sift.=pol. Blätter XI 445; Bigge 149.

4 Lehmann II Nr 31 (14. April 1741).

6 Lehmann II Nr 39. Beneditt XIV. hatte sich in einer Konfistorialrede über das

Borgehen Friedrichs II. beschwert; f. Hift.=pol. Blätter XI 446 f.

7 Theiner I 11. 8 Lehmann II Nr 51 (29. Oftober 1741); Möhrs 5.

<sup>1</sup> Bgl. die Angaben bei Theiner I 6 ff; Hift.=pol. Blätter XI 445; Katholik 1856, 304. Tropbem fällt gerade in diefe Zeit die abenteuerliche Rettung des Breugenfonigs vor öfterreichischen Berfolgern im Zifterzienserftift Ramenz. 1745 murde Friedrich bier noch ein zweites Mal gerettet; f. Stobel, Rameng in Bergangenheit und Gegenwart, 5. Lief., Rameng 1925, 11 ff; Hift.=pol. Blätter CXIV 109 ff. 2 Theiner I 9; Möhrs a. a. D.

<sup>5</sup> Bgl. den Bericht Singendorfs an den Papft vom 23. April 1741, bei Theiner I 9; Lehmann II Rr 34; Möhrs 4. Benedift XIV. hatte die fatholischen Mächte am 14. April 1741 gur Intervention für den Kardinal aufgefordert. Bgl. das Antwortschreiben Ludwigs XV. vom 1. Mai 1741 (bei Theiner I 10 A. 3), worin er fich über Die spontane Freilaffung bes Rirchenfürsten freut.

<sup>9</sup> So wurden 3. B. Fronleichnamsprozessionen gestattet; f. Lehmann II Nr 40 (23. Mai 1741).

jedoch war immer mehr die Absicht zu erkennen, die protestantische Kirche nicht nur zur Gleichberechtigung zu erheben, sondern sie zur beherrschenden Landeskirche zu machen. So sollten die wichtigen Stellen in Katskollegien sowie Beamtenposten durch Protestanten besetzt werden, wie es eine geheime Bersordnung Friedrichs vom 11. Oktober 1741 aus dem Feldlager bei Friedland für die Bürgermeister, Syndici und Kämmerer der niederschlesischen Städte forderte<sup>1</sup>. Auch die weltlichen Rechte des Breslauer Domkapitels sollten nur insoweit fortbestehen, als sie "mit dem allgemeinen Besten und der Sicherheit des Landes" nach der gegenwärtigen Gesetzgebung nicht im Widerspruch ständen<sup>2</sup>.

Auf firchlichem Gebiet wurde die versprochene Innehaltung des Status quo ebenfalls nicht befolgt. Das größte Verhängnis lag aber darin, daß der schlesischen Kirche damals ein Mann vorstand, der der schwierigen Lage nicht gewachsen war: Kardinal Sinzendorf. Er lebte ganz in den Aufflärungsideen seiner Zeit und erwies sich in der oft peinlichen Zwischenstellung zwischen Papst und König doch zu sehr als treuer Diener des letzteren. Durch die Verwendung seines Vaters, des kaiserlichen Großkanzlers Philipp August von Sinzendorf, hatte er den Purpur erhalten. Trotz seinen hervorragenden Geistesgaben und seinen seinen Umgangsformen war er nicht frei von menschlichen Schwächen. Er hoffte durch persönliche Beziehungen mit dem Berliner Hofe von der Gunst des Monarchen mehr für seine Anvertrauten zu erlangen als durch zielbewußtes, entschiedenes Auftreten. Persönliche Bezeigungen königlicher Huld trübten seinen Blick so sehr, daß er die Wirklichkeit der Gefahren, die sich unter seiner hössischer Maske verbargen, zu spät erkannte und auch dann seine Eigenliebe keinen energischen Frontwechsel gestattete<sup>3</sup>.

Die preußischen Pläne, deren Berwirklichung bereits während der Abwesenheit des Bischofs sich anzubahnen drohte, sind zusammengefaßt in dem Konferenzprotokoll vom 8. Dezember 1741. Grundsaß war die Trennung der kirchlichen Glaubenslehre von der kirchlichen Jurisdiktion, welch letztere einen Zweig staatlicher Rechtspssege und Berwaltung bilden sollte. Das bedeutete die Anwendung des protestantischen Summepiscopats auf katholisches Gebiet. Die Rechtsprechung beider Konfessionen sollte bei zwei zu Breslau und Glogau zu errichtenden Konsistorien beruhen; als Berufungsinstanz wurde das Oberappellationsgericht zu Berlin bestimmt. Dispensationen wurden grundsäylich als Hoheitsrecht dem König vorbehalten 4.

Bor allem waren es die beiden Minister Arnim und Cocceji, die ihren König zu einer Entscheidung in diesen Fragen zu drängen suchten, wonach

<sup>1</sup> Cbb. Nr 48. 2 Cbb. Nr 53, Enticheid vom 5. November 1741.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die Daten seines Lebensweges bei Theiner I 12 f; Möhrs 8 49; Katholik 1856, 305 f; Ang. Deutsche Biographie XXXIV 412—416.

<sup>4</sup> Lehmann II Rr 60. Bgl. Pigge 153 f.

der päpstliche Einfluß völlig ausgeschaltet würde <sup>1</sup>. Friedrich indes hielt größte Borsicht für angebracht, er gedachte den Katholiken keinen Klagegrund zu bieten und die eigenen Rechte nicht zu vernachlässigen. Darum verordnete er am 5. Januar 1742, es sollte bei der bisherigen Regelung der katholischen Streitfragen durch das bischöfliche Konsistorium und die kirchlichen Berufungsinstanzen bleiben <sup>2</sup>. So wurde auch die Reuordnung des schlessischen Kirchenwesens durch das Notisikationspatent vom 15. Januar 1742 in dem Sinn geregelt, daß nur die geistlichen Sachen der protestantischen Untertanen vor die neuen Konsistorien zu Breslau und Glogau gelangen sollten; außerdem wurden alle Behörden zur Wahrung der Keligionsfreiheit ermahnt.

Und doch waren dadurch manche Neuerungen im Sinne des Konferenzprotokolls verfügt worden: so die Überweisung von Zivilfällen Geiftlicher an
die weltlichen Gerichte, die staatliche Regelung von Shedispensen, namentlich
aber die Erhebung des Berliner Tribunals zum Appellationshof über die
beiden königlichen und das bischöfliche Konsistorium, wobei freilich in katholischen Fällen nach dem katholischen Recht entschieden werden sollte 3. Somit
war Beeinslussung von päpstlicher Seite wie auch Berufung an die Nuntien
ausgeschlossen.

Kardinal Sinzendorf wollte in den Berhandlungen mit Cocceji das Berliner Tribunal, das nur aus Protestanten zusammengesest war, als letzte Instanz umgehen, da der Entscheid einer solchen Behörde nie den Katholiken im Gewissen verpslichten könne. So tauchte der Plan eines Apostolischen Bikariats für den Umfang der preußischen Monarchie auf. Der Generalvikar könnte sich wohl im geheimen mit dem päpstlichen Stuhl verständigen, äußerslich aber wäre er die höchste kirchliche Person in Schlesien.

In einem Schreiben vom 29. Januar schilderte Sinzendorf diesen Borsschlag dem Papste 4. Der Bericht Coccejis über den Plan fand in Berlin günstige Aufnahme; als geeignete Person für die neue Würde erachtete man dort Kardinal Sinzendorf 5, der sich auch bald für die Durchführung gewinnen ließ. Er gedachte in Berlin ein eigenes Appellationstribunal in kathoslischen Sachen zu gründen und eine Kanzlei zu errichten, deren Erlasse von königlichen Beamten ausgeführt werden sollten. Cocceji fand es sehr ruhmsvoll, daß es Friedrich auf diesem Weg gelingen werde, einen Kardinal in

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 63 70 (30. Dezember 1741).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. Rr 72. Das ift die königliche Antwort auf die Anfrage der Minister Arnim und Cocceji (Nr 63 u. 70). Bgl. Kaas 75 f.

<sup>3</sup> Lehmann II Nr 83; Möhrs 8 ff; Raas 77 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theiner I 15 f (Sinzendorf an den Papft). Bgl. Hift.-pol. Blätter XCV 527 ff; Pigge 159 ff; Katholit 1856, 306 ff. Gegenüber der gewöhnlichen Auffassung sucht Kaas (84) zu beweisen, daß die Anregung von Cocceji ausging; ebenso Möhrs 9 f.

<sup>5</sup> Lehmann II Mr 92.

seinen Dienst zu bekommen. In seinem Geifte fah er Berlin als neues Rom für die preußischen Ratholifen. Dazu sollte fich noch der finanzielle Borteil gefellen, da alle Dispensgebühren von nun an im Lande bleiben würden 1. Cocceji erkannte klar, daß es fich im Grunde um die praktische Loslösung der preußischen Ratholiken von Rom handelte, und in seinem Schreiben bom 20. Februar 1742 an den Minister Podewils in Berlin bemerkt er, der König werde seinem unterbreiteten Plan wohl zustimmen, zumal es fich um eine Prinzipienfrage handle 2. Als Appellationsinftanz in allen Fällen, die bisher von Runtien, Provinzialen und Bifitatoren in papftlichem Ramen er= ledigt wurden, sollte das Generalvikariat kraft königlicher Autorität alle Fragen nach katholischen Prinzipien erledigen 3. Friedrich erklärte sich schon am 17. März 1742 mit der neuen Einrichtung zufrieden. Er bemerkte nur, man solle dem Tribunal nur nicht zu viele Kompetenzen zuschreiben und es ftets unter guter Aufficht halten, damit fich diese neue Instang nicht durch Intrigen in Materien einmische, die man ihr nicht zuerkennen könne. Dem Rardinal Sinzendorf sollte in königlichem Namen wegen Annahme des Generalvikariats geschrieben werden 4. Die eigentliche Bestätigung der Borschläge Coccejis erfolgte am 26. März 1742. Er wurde darin aufgefordert, eine Inftruttion für den Generalbitar sowie ein Notifitationspatent über diese Neugestaltung der tatholischen Berhältniffe an die schlesischen Amtspersonen auszuarbeiten. Friedrich vertraute gang auf die Runft Coccejis, da er die "nötige Einsicht in die geiftlichen Rechte sowohl als von denen Ranken der papft= lichen Clerisei' besitze und somit alle nötigen Vorsichtsmaßregeln ergreifen könne5.

Cocceji schritt unverzüglich an die Ausarbeitung der geplanten Inftruktion. Am 16. April 1742 war der Entwurf fertiggestellt. Er sah die Bereidigung des Generalvikars vor, der seine Amtshandlungen in königslichem Namen ausüben sollte . Sinzendorf erklärte jedoch, den vorgesehenen Eid ohne päpstliche Genehmigung nicht leisten zu können, da Forderungen darin einbegriffen seien, um deren päpstliche Genehmigung er nicht anhalten möchte. Zudem wünschte der Kardinal nicht seinen endgültigen Sig in Berlin zu nehmen, da ihm auch die finanzielle Seite der Angelegenheit zu unssicher schien?

Der Kardinal legte seine Ansicht dem preußischen König in einem Schreiben vom 23. April 1742 dar. Er anerkannte darin die Notwendigkeit eines Generalvikariats für die preußischen Katholiken, wies aber darauf hin, daß

<sup>1</sup> Ebd. Nr 94.

 <sup>2</sup> Ebb. Rr 95. J'ai envoyé le plan pour établir le Vicariat général au roi.
 Comme c'est une affaire de conséquence, je suis sûr, que S. M. le goûtera.
 3 Ebb. Rr 100.
 4 Ebb. Rr 107.
 5 Ebb. Rr 111.
 6 Ebb. Rr 116.

<sup>7</sup> Ebd. Nr 118; Möhrs 11.

dem König hierzu seine Bermittlung an 1. Friedrich nahm das Anerbieten des Kardinals gerne an, da auch er einsah, daß ohne Berständigung mit der römischen Kurie nichts erreicht werden könne. Er hoffte jedoch, der Kardinal werde es dahin bringen, daß der Papst dem preußischen Plan zustimme und so für den Kardinal jeglicher Grund wegfalle, die angebotene Würde auszuschlagen 2. Außerdem wurde Sinzendorf aufgefordert, einen Plan für das Generalvikariat auszuarbeiten, der seinem Gewissen entspreche 3.

Die direkte Ermächtigung, Berhandlungen mit Rom anzuknüpfen, erhielt der Kardinal durch königliches Schreiben vom 1. Mai 17424. Hierauf gestützt, nahm Singendorf seine Ernennung jum Generalvikar mit Borbehalt papft= licher Bestätigung an. Die Residenapflicht in Berlin lehnte er jedoch nach wie vor ab 5. Am 19. Mai 1742 wandte sich der Kardinal schriftlich an Benedikt XIV. Nachdem er eingangs die günstige Gesinnung der preußischen Regierung gegenüber den Katholiken geschildert hatte, führte er aus: Friedrich II. wünsche, daß die geiftlichen Angelegenheiten nicht mehr vor Tribunale außer Landes gezogen würden, wie dies in katholischen Staaten auch der Fall sei. Da nun aber die Errichtung einer Nuntiatur in Berlin nicht angehe, so wünsche der König, man möchte die Frage wie in Holland durch ein Generalvitariat lösen, wobei die Jurisdittion des Bischofs von Breslau nach wie bor in vollem Umfange weiterbestehen follte. Der Generalvifar würde die geiftliche Gerichtsbarkeit im papftlichen Namen ausüben und durch das neue Tribunal in Berlin barin unterftugt werden. Letteres follte fich aus einigen Uffefforen und einem Setretär zusammenseten, die Wahl werde nur auf geeignete Persönlichkeiten fallen. Dann wies ber Kardinal noch darauf bin, daß Friedrich zum Generalvikar einen seiner Untertanen wünsche, der ihm ergeben sei und nicht unter dem Borwand der Religion Unruben im Staate heraufbeschwöre. Sinzendorf erklärte, für diese neue Bürde außerseben zu sein, er weigere sich aber, seinen ftandigen Sit in Berlin zu nehmen: es muffe also ein Provitar ernannt werden, dem Rom den Rang eines Bischofs in partibus verleihen möge. Der Heilige Stuhl sollte nach dem Schreiben des Kardinals dem Generalvitar weitgehende Dispensvollmachten erteilen, damit er nicht genötigt sei, sich bei der großen Entfernung allzu oft nach Rom zu wenden. Dem Generalvikar follte auch das Recht zustehen, zu allen Benefizien

<sup>1</sup> Lehmann II Mr 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mündliche Resolution Friedrichs II. vom 27. April 1742, ebd. Nr 119.

<sup>\*</sup> Ebd. Nr 120. 4 Ebd. Nr 122; Möhrs 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lehmann II Nr 128. Das Schreiben befriedigte Friedrich II. so sehr, daß er die Randbemerkung sehr gut' dazusehte. Podewils hatte Cocceji schon am 5. Mai ersucht, dem Kardinal sowohl in der Frage des Eides als auch der Residenzpflicht entgegenzukommen, um nicht den ganzen Plan zu gefährden. Bgl. ebd. Nr 127.

des Landes endgültig die Bestätigung zu erteilen, damit die einzelnen Dignitäre nicht die päpstliche Bestätigung einholen müßten. Sinzendorf betont ferner, daß der König dies ausdrücklich so wünsche und von dieser Forderung nicht abgehen werde; dagegen sei Friedrich gewillt, dem Generalvikar völlig freien Berkehr mit Rom zu gewähren. Vom vorgesehenen Side des Generalvikars erwähnte Sinzendorf kein Wort.

Von seinem Schreiben unterrichtete Sinzendorf Friedrich II. Dieser war damit sehr einverstanden und versprach Entgegenkommen. Die weiteren Bershandlungen mit dem Kardinal überwies er dem Minister Cocceji. Benesdikt XIV. war jedoch über die eigentlichen Absüchten der preußischen Regierung genau unterrichtet; er wußte, daß das Bestreben Friedrichs II. dahin ging, in Preußen eine geschlossene katholische Landeskirche zu gründen, auf die der Papst keinen Einsluß mehr haben sollte. Er hosste, daß es einer Intervention Frankreichs gelingen werde, dem drohenden Unheil zu begegnen.

Nachdem das Schreiben Sinzendorfs vom 19. Mai 1742 in Rom eingetroffen war, überwies der Papst die Angelegenheit einer Kardinalskongregation zum Studium. Namentlich das Generalvikariat beängstigte Benedikt sehr<sup>4</sup>. Die Kongregation ersuchte den Papst, Sinzendorf zu mündlichen Berbandlungen nach Rom zu bescheiden. Besondern Anstoß erregte der Umstand, daß das Generalvikariat vor der Öffentlichkeit als eine königliche Sinrichtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. Nr 135. <sup>2</sup> Ebd. Nr 145 146.

<sup>3 \*</sup> Nunziat. di Francia 442, Cifra al Nunzio vom 23. Februar 1742 (Bäpft I. Geh. = Mrchiv): Una cosa angustia fortemente S. Stà et è il capriccio violente del marchese di Brandenburgh, che dà a divedere di voler fare stravaganze nelle materie ecclesiastiche e di religione della Slesia. Ebb. \* Cifra al Nunzio vom 16. Mära 1742: Il sigr. cardinale [Fleurn] ha ben ragione di non fidarsi del marchese di Brandenburgh e di starne con timore.... S. Emza dovrebbe seriamente riflettersi e non aspettare che quel principe ambiziosissimo e di niuna fede arrivi a maturare i suoi pessimi disegni e contro i cattolici in Germania e contro la Francia medesima. Bgl. bas Schreiben Benedifts XIV. an ben Rardinal Fleury vom 10. Marg 1742 (Lehmann II Rr 105), ferner Fleurns Brief an den preugischen Gefandten Chambrier in Paris vom 29. Märg 1742, in dem er dem preugischen Ronig von jeglicher Neuerung im Rirchenwesen Schlefiens abrat (ebb. Nr 112). Seine Borftellungen erneuerte Fleury am 1. Juni 1742 (ebd. Rr 148). In einem Entwurf der Antwort an Rardinal Fleury (1742 Mai 30 bis Juni 4) stellte fich Friedrich febr erstaunt, daß fich ,der Bischof von Rom' (l'évêque de Rome) mit Klagen über die religiösen Berhaltniffe in Preugen und Schleffen an Frankreich gewendet habe, ba alle Welt feine Gefinnung fenne, Die fern von religiöfer Unterdrückung fei. Sollte fich ,ber romifche Bifchof' feiner Forderung eines foniglichen Generalvifars gegenüber ablehnend verhalten, fo falle bie Schuld aller Ungufommlichfeiten auf Rom, ba er feinen Untertanen unter Strafe ber Sequeftration bes Ber= mögens allen Berkehr mit Rom verbieten werde (ebd. Nr 150).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Papst bezeichnet in seinem Briese an Tencin vom 29. März 1743 Sinzenborf als une des épines de notre pénible pontificat und den Plan des Generalvikariats als monstrueux; s. Heeckeren I 44. Bgl. \* Thun an Maria Theresia am 14. Juli 1742, Staatsarchiv zu Wien.

gelten follte. Auch die räumliche Umschreibung des Vikariats bereitete einige Schwierigkeiten.

Inzwischen war Friedrich II. am 3. Juli 1742 nach Breglau gekommen, um von feinen neuen Landen Befit zu ergreifen. Er bemühte fich, besonders mit dem hoben katholischen Rlerus in ein gutes Berhaltnis zu kommen; Kardinal Sinzendorf wurde durch die Freundlichkeit des Königs geradezu geblendet. Seine Eindrücke faßte er in einem Schreiben an Beneditt XIV. zusammen. Der Kardinal fühlte sich glücklich, daß der Monarch in einer seiner Villen abgestiegen sei und ihm mehrere Besuche machte. Friedrich äußerte fogar den Wunsch, einem Hochamt und einer Predigt beizuwohnen. Da der König die Errichtung eines Thrones in der Kirche abgelehnt hatte, ließ der Kardinal ihm ein Sofa neben dem Altare aufstellen. Mit sichtlicher Freude ichilderte Singendorf dem Papft, daß König und Bringen mit dem gangen gahlreichen Sof der Feier mit mehr Stille und Anftand beigewohnt hatten, als man es in der papftlichen Rapelle beobachten könne. Nach der firchlichen Feier fanden Festlichkeiten und Balle im bischöflichen Balaft ftatt. Friedrich unterhielt sich bei dieser Gelegenheit mit Sinzendorf auch über die kirchlichen Berhältniffe, bersuchte alle Bedenken des Rardinals zu zerstreuen und erklärte, Cocceji fei ein Pedant, der zu weit gehen wolle, aber der Kardinal habe nichts zu befürchten. Das Gespräch tam auch auf die Freimaurerei, beren Grogmeifter ber Rönig mar. Singendorf fprach die Unficht aus, er glaube, daß mit der Maurerei nichts Boses verbunden sei, doch dünke ihn die Un= rufung Gottes im Freimaurereid etwas unpaffend. Friedrich ftellte fich darüber febr erstaunt und bemerkte, wieso man benn nicht unter Anrufung Gottes versprechen dürfe, in Zutunft ein besserer Mensch zu sein?1

Der Papst beantwortete die Mitteilungen des Kardinals durch ein Breve vom 14. Juli 1742. Er äußerte zunächst seine Freude, daß Friedrich so günstige Gesinnung gegen die Katholiken Schlesiens und ganz besonders auch gegen deren geistliches Oberhaupt hege. Hiersür solle der Kardinal den päpstlichen Dank übermitteln, den Benedikt nicht persönlich abstatten könne. Für die Errichtung eines Generalvikariats machte Benedikt zwei Hauptgrundsätze geltend: In erster Linie müsse bei Errichtung dieser Institution der Papst nach wie vor als das allgemeine Oberhaupt der Kirche gelten; die preußischen Katholiken dürsten von der Einheit mit Rom nicht losgelöst werden. Ferner stellte der Papst die Bedingung, daß den Katholiken bei der Neuordnung der Berhältnisse nichts ermangeln dürse, was zu einer ersprießlichen geistlichen Leitung ersorderlich sei. Dann ging er noch auf einige Bedenken der Konsgregation ein und erkundigte sich besonders über die Grundsätze, nach denen

<sup>1</sup> Theiner I 27 ff, Brief vom 16. Juli 1742.

die Affefforen des geiftlichen Tribunals in Berlin bestimmt werden sollten. Singendorf murde eingeladen, zu mündlichen Berhandlungen nach Rom zu kommen. Sollte das persönliche Erscheinen des Rardinals aber unmöglich sein, fo moge er einen geeigneten Bertrauensmann abordnen 1. Bon diesem papftlichen Schreiben gab ber Kardinal am 5. August 1742 dem preußischen Rönig Renntnis, aber nur insoweit, als es den Dant des Papftes für den föniglichen Schutz ber katholischen Religion ausdrückte. Sinzendorf bedauerte, Diese Nachricht nicht selbst übermitteln zu können, und erklärte, mit Cocceji weiter verhandeln zu wollen 2. So konnte fich Friedrich freuen, daß die Angelegenheit eines Generalvikariats sich in guter Entwicklung befinde 3.

Die Berhandlungen über den Frieden zwischen Ofterreich und Preugen fanden am 11. Juli 1742 in den Präliminarien von Breglau ihren vorläufigen Abichluß. Artitel 6 ordnete die firchlichen Berhältniffe; Friedrich II. versprach darin, den Status quo der tatholischen Kirche in Schlefien aufrecht ju erhalten. Sämtliche Ratholiken Schlesiens sollten in Besitz, Freiheiten und Brivilegien, die fie rechtmäßig genoffen, geschütt werden. Der König behielt den Protestanten freie Religionsübung und fich die souveranen Rechte bor4. In der endgültigen Faffung des Artikels 6 im Definitivfrieden vom 28. Juli 1742 folgte noch der Nachsat, daß der König von Preußen seine Souve= ranitätsrechte nicht zum Schaden des Status quo der katholischen Rirche anmenden werde 5.

Diese unbestimmte und weite Faffung des Artitels flößte fogar bem Rardinal Sinzendorf schwere Bedenken ein, da ein Migbrauch der fog. Souve= ranitätsrechte nicht ausgeschloffen war, zumal der preußische Begriff dieser Rechte auch den Summepistopat über alle Untertanen umfaßte. Sinzendorf tröftete fich freilich mit bem Gebanken, daß fein personliches Berhaltnis ju Friedrich alles Unglud von ber tatholischen Rirche Schlefiens abwenden könne. Deshalb ersuchte er ben Papft, Friedrich möglichft entgegenzukommen, da er vielleicht dem König das papstliche Schreiben unterbreiten muffe. Auch könne es Friedrich in den Sinn kommen, ihm den Orden des schwarzen Adlers zu verleihen. Singendorf wies darauf bin, daß eine Absage den Ronig beleidigen würde, und bat den Papst, ihm die Annahme zu gestatten. Er glaube seiner religiösen Pflicht zu genügen, wenn er fich von den Ordens= festen in der calbinischen Rirche fernhalte und die Ordensinfignien bei firch= lichen Verrichtungen nicht trage 6.

Der Papft beantwortete die Briefe des Kardinals, vom 16. und 23. Juli, am 11. August 1742. Beneditt war von verschiedenen Seiten über die Ber-

<sup>1</sup> Ebb. 24 ff und Docum. Nr 36 (II 219). 2 Lehmann II Nr 175.

<sup>3</sup> Ebd. Nr 179.

<sup>4</sup> Ebd. 130 (Nr 152). 5 Ebd. 145 (Nr 168).

<sup>6</sup> Theiner I 30 f.

hältniffe in Breugen und Schlefien sowie über jene Einzelheiten, die ihm der Rardinal verschwieg, genau aufgeklärt. Begreiflicherweise sah er der Entwicklung mit Bangen entgegen. Er legte Sinzendorf bar, bag die Forderung Preußens, das Epistopalrecht auch über Ratholiten auszuüben, gegen den vertraglich bestimmten Status quo verstoßen würde. Bäterlich und schonend ermahnte er den Kardinal, auf der hut zu sein, damit die katholische Religion in ihrer Reinheit erhalten bleibe. Die Erlaubnis zur Unnahme bes Schwarzen-Abler-Ordens verweigerte er mit der Begrundung, daß diefer Orden bom Beiligen Stuhl nicht anerkannt fei 1. In einem zweiten Schreiben vom 11. August nahm Beneditt zu ben Ausführungen Sinzendorfs in beffen Schreiben bom 16. Juli Stellung. Sinzendorf hatte barin fein Berhalten gegen Friedrich als klug und allein fruchtbringend bargestellt. Dieser Ansicht trat ber Bapit entgegen, da Berftellung und fünftliche Machenschaften in Religionsfragen nicht am Blate feien. Go fehr fich Benedift über die wohlwollende Gefinnung des preußischen Herrschers gegen die Person des Rardinals freute, unterließ er es nicht, ernft darauf binguweisen, dag darin feine Garantie für die firchliche Freiheit liege. Wichtiger sei ein leuchtendes Beispiel firchlicher Gefinnung. Dazu trügen aber weder Sausballe im bischöflichen Schloffe noch Sofas neben dem Altar und leichtes Reden über Freimaurerei bei. Gin solches Benehmen sei nicht angetan, die Katholiken zu erbauen und bei den Brrgläubigen Berftändnis und Verehrung für die tatholische Kirche und beren Gottesdienft zu erzeugen. Inftandig warnte der Papft Singendorf, fich die Bunft des Souverans auf Roften bes Beiligen Stuhles zu erkaufen. Beneditt rief dem Rardinal die Rirchengeschichte in Erinnerung, welche darlege, daß Gefallsucht oft Hauptschuld am Unheil trage, und daß die wahrhaft großen Bischöfe andere Mittel angewandt hatten, um der Religion Vorteile zu ermirfen 2.

Inzwischen ruhte die Frage des Generalvikariats nicht. Der Wunsch der preußischen Regierung, die Angelegenheit vor dem Friedensschluß zu regeln, damit dann die neue Lage zum Status quo gehört hätte, war nicht in Erfüllung gegangen<sup>3</sup>. Am 7. August 1742 kam Sinzendorf in einem Schreiben an den Papst auf die Angelegenheit zurück. Er hatte der päpstlichen Antwort vom 14. Juli entnommen, daß Benedikt der Frage grundsählich nicht abgeneigt sei. Die Befürchtungen der Kurie wegen Loslösung der preußischen

<sup>1</sup> Theiner I 32 und Docum. Nr 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. Docum. Ar 38. In einem \*Schreiben an Tencin vom 7. August 1742 flagt der Papst, Friedrich II. habe nie seine Bersprechungen gehalten und werde es auch nie tun. Miscell. XV 154, Päpstl. Geh.=Archiv. Ebd. ein \*Schreiben vom 10. August, worin Beneditt von der schlimmen Lage der Kirche in Schlessen spricht.

<sup>3</sup> Bgl. Lehmann Nr 134 (19. Mai 1742).

Ratholiken von Rom versuchte er durch die naive Bemerkung zu zerftreuen, daß es in Preußen keinen Landesbijchof gebe und Friedrich genau einsehe, daß eine Kirche ohne Mittelpunkt nicht mehr die katholische Kirche sei, Rom also nach wie bor das Zentrum bleiben werde. Die weite Entfernung von Rom bedinge aber ein Generalvikariat; jedoch werde Friedrich niemals einwilligen, daß dieses ein papftliches genannt werde, da er den Titel ,tönigliches Generalvikariat' ausersehen habe. Mit Bergnügen berichtete ber Rardinal dem Papft auch, daß der König für standesgemäßen Unterhalt der neuen Beamten aufkommen wolle. Dafür follten die Rlöfter des Bikariats= bereiches zu einer neuen Steuer herbeigezogen werden. Singendorf befürchtete zwar, es werde das sowohl bei den Betroffenen als auch in Rom Unwillen hervorrufen, fand aber darin nichts Außergewöhnliches oder Ungerechtes. Im übrigen versprach Sinzendorf, keine definitiven Abmachungen zu treffen, ohne ben Papft vorher zu verftändigen, und fündigte die baldige Ginfendung des genauen Planes des Generalvitariats an 1.

Sinzendorf war der Aufforderung Coccejis nachgekommen und hatte am 26. August 1742 einen von ihm ausgearbeiteten Entwurf für die Inftruktion des Generalvitars eingereicht, den er in die Form einer Kritit des königlichen Borichlags fleidete. Den Gid hatte er fo gefaßt, daß er ihn ohne Bewiffensbedenken schwören zu können glaubte, indem nicht mehr die Ernennung des Generalvitars durch den König festgesett wurde, sondern nur, daß der König die Person zum Amte auszuersehen habe 2. Auf Grund dieses neuen Entwurfes schritten die Verhandlungen rasch voran, so daß Cocceji am 12. September 1742 dem König berichten konnte, famtliche Fragen bis auf die gemischten Ghen seien geregelt. Dem Kardinal Sinzendorf follte in der Eigenschaft des Generalvikars der Ministertitel zukommen 3. Die preußische Regierung hatte aber ihren Standpunkt nicht preisgegeben, daß der Papft niemals als oberfter Richter anerkannt werden könne! Dagegen ftellte fie es dem Träger der neuen Burde frei, fich mit Rom über feine firchliche Bestätigung zu vereinbaren 4.

Singendorf glaubte auf dieser Basis weiterbauen zu können und gab fich ber Hoffnung bin, auch in ber Frage ber gemischten Ghen eine Lösung gu finden. Wenn gegen eine folche Che aus irgend einem Grund Nichtigkeits= beschwerde erhoben werde, so sollte nach Coccejis Vorschlag ein aus Katholiken und Protestanten gemischtes Tribunal entscheiden 5. Sinzendorf trat bem entgegen, da ein Nichtkatholik die erforderliche Richtergewalt nicht erlangen tonne. Sein Gegenvorschlag suchte dem tatholischen Chegatten die Freiheit zu retten, an das katholische Tribunal fich zu wenden und an deffen Bescheid

<sup>1</sup> Theiner I 37 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann II Nr 187. <sup>3</sup> Ebd. Nr 195 201.

<sup>4</sup> Ebd. Nr 204 208.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. Nr 219.

sich zu halten. Die Regierung ging im wesentlichen darauf ein; wenn aber die Ungültigkeit der She durch Dispens gehoben werden könne, so sollte der Generalvikar sie erteilen. Diese Antwort an Sinzendorf betonte ferner, daß sich die Beibehaltung des Status quo in konfessionellen Angelegenheiten nur auf die Katholiken beziehe, daß hingegen sowohl die Religionsfreiheit der Proteskanten wie die Souveränitätsrechte Preußens gewahrt sein.

Nach dem bisherigen Verhalten Sinzendorfs kann es nicht überraschen, daß Friedrich durch ihn alle seine kirchenpolitischen Forderungen durchzusezen hosste. Gleich den katholischen Fürsten wünschte er für sich nun das Recht, einen Kardinal zu nominieren. Gehorsamst übermittelte Sinzendorf dem Papste den königlichen Wunsch. Wäre die Situation nicht zu ernst und besorgniserregend gewesen, so hätte die Haltung des Breslauer Kirchenfürsten dem geistreichen und wizigen Papst gewiß Gelegenheit zu satirischen Bemerkungen geboten. Benedikt zeigte dem Kardinal seine verminderte Wertschäung dadurch, daß er dessen Zuschriften durch kleine handschriftliche Zettel ohne Titel und Unterschrift beantwortete.

Dieses Verhalten gab Sinzendorf doch zu denken. Er bemühte sich, das päpstliche Vertrauen wieder zu gewinnen und sein Benehmen zu rechtsertigen. Er gab zu, daß Friedrich sich hie und da über religiöse Sachen lustig mache, bemerkte aber, daß sich sein Wiş nur auf den Aberglauben unwissender Priester und Mönche beziehe, wobei er den König allerdings unterstütze. Hingegen rechnete es sich Sinzendorf zum Verdienst an, die königliche Einladung zum Beitritt zur Freimaurerei abgelehnt zu haben. Er schilderte dem Papst, wie er bei dieser Gelegenheit Friedrich erklärt habe, er kenne die diesbezüglichen Gesetze der Kirche genau, und legte dem Schreiben seinen Hirtenbrief vom 1. September 1742 bei, worin er den Klerus über diese Sekte belehrte und vor ihr warnte. Zum Schluß verteidigte er sich gegen den Vorwurf leichtsertiger Ausdrücke mit dem Hinweis, daß Friedrich und er immer in Französisch verkehrten, dessen seine Nuancen von der Umgebung oft nicht recht verstanden würden 3.

Es gelang jedoch dem Kardinal nicht, den Papst über die wirkliche Lage hinwegzutäuschen. Benedikt XIV. sah klar, daß die katholische Religion auf dem Wege Sinzendorfs dem Verfall entgegeneilte. Besonders schmerzlich berührte es ihn, daß er gegen diese Gesahr durchaus machtlos war. Da der Wiener Hof eine Intervention zugunsten des katholischen Schlesiens nicht als angezeigt erachtete, weil er sich Friedrich nicht verseinden wollte, setzte Benedikt seine Hossfnung auf Frankreich. Er unterrichtete daher seinen Freund, den

3 Schreiben vom 15. Oftober 1742, ebb. 46.

<sup>1</sup> Cbd. Nr 233 (6. November 1742). 2 Theiner I 44.

Kardinal Tencin, ständig über die schlesischen Ereignisse und bat ihn und Kardinal Fleury um Bermittlung beim Hose in Paris. Auf den Kardinal Sinzendorf setzte der Papst keine Hossenmann mehr. Sein Streben ging dahin, das Generalvikariat solange wie möglich hinauszuschieben und sich darauf zu beschränken, in einzelnen Fällen die nötigen Bollmachten zu erteilen, um welche Sinzendorf sehr häusig anhielt. Deshalb bestand seine Antwort auf das lange Schreiben des Kardinals nur in einem kurzen Billet vom 24. November 1742. Auch weitere Borfälle, wie daß Sinzendorf den Preußenkönig ohne Widerspruch den bischösslichen Palast in Neisse sich aneignen ließ, oder der Bertrauensmißbrauch durch Beröffentlichung einer Außerung Benedikts über Friedrich II. vom 14. Juli 1742, mußten den Papst noch mehr verstimmen 3.

Unterdeffen ward die Lage der katholischen Kirche in Schlefien immer troftloser. Der Protestantismus machte große Fortschritte, ohne daß Singen= dorf den Papft hierüber unterrichtet hatte. Was der Breslauer Oberhirt unterließ, holten verschiedene deutsche Pralaten nach, welche die Entwicklung ber Dinge in Schlefien mit größtem Bedauern berfolgten. Diese Nachrichten drängten den Bapft zum Sandeln. Um aber trothem den Rardinal zu ichonen, entschloß er sich am 24. November 1742, ihm ein geheimes, eigenhändiges Schreiben zu übersenden, das Sinzendorf nach Renntnisnahme sofort vernichten follte. Diefer Schritt bes Papftes ift nur aus dem erhaltenen Antwortschreiben des Rardinals an ihn vom 24. Dezember bekannt. Sinzendorf mar nicht in der Lage, die ftandige Zunahme des Protestantismus in Schlefien zu leugnen. Er bemühte fich aber, alle Schuld baran von fich abzumälzen. Er bedauerte, daß die Vorsehung den preußischen Waffen zum Siege verholfen habe, betlagte fich über ben ungenügenden Bildungsftand feines Rlerus, über den ichlechten Zuftand der Schulen, über die Launen des Königs und die Ränke seiner Minister. Inständig bat er den Papst, ihn nicht für alles verantwortlich zu machen, was er nicht hindern könne 4. Der gute Wille des Rardinals erfreute ben Papit sichtlich. Er wünschte ihm zu seiner bevorftehenden Berliner Reise alles Gute und ermahnte ihn, dort allen Katholiken Butritt zu seiner Privatkapelle zu gestatten, ba die Rapellen ber Rardinäle firchenrechtlich den öffentlichen Kirchen gleichgestellt seien 5.

Den Hauptgegenstand der Beratungen in Berlin, wohin Sinzendorf sich zu Beginn des Jahres 1743 auf einige Wochen begab, bildeten die kirch-lichen Angelegenheiten Schlesiens, und unter diesen besonders die Frage des Generalvikariats. Das Ergebnis der Verhandlungen war ein neuer Entwurf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Broft II 107 A. 1. <sup>2</sup> Heeckeren I 3.

<sup>3</sup> Theiner I 49 f. Sinzendorf entschuldigte sich am 21. Januar 1743, ebd. 59 f.

<sup>4</sup> Ebd. 50 ff. 5 Ebd. Docum. Nr 40 und S. 56 (12. Januar 1743).

zur Instruktion für den Generalvikar, der das Datum des 9. Februar 1743 trägt. Sinzendorf hielt diesen Entwurf für so gut, daß er bemerkte, es sehle daran nur mehr die päpstliche Bestätigung. Der Kardinal fühlte sich ganz als Herr der Situation. Am 19. Februar 1743 schilderte er dem Papst mit beredten Worten sein kluges Vorgehen. Auf hoher Warte, so führte er aus, beobachte er alle Vorgänge und sei zufrieden, wenn er von zehn Wünschen auch nur fünf verwirklichen könne, denn mit Klugheit und Geduld sei das übrige auch noch zu erreichen; es sei in Preußen nicht alles so leicht wie im Kirchenstaate.

Erst am 4. März 1743 sandte Sinzendorf dem Papst den endgültigen Entwurf der Instruktion für den Generalvikar ein, zu dem er einen Kommentar verfaßt hatte.

Das geplante Vikariat umfaßte innerhalb der Grenzen des deutschen Reiches Brandenburg, Magdeburg, Pommern und Krossen sowie die Fürstentümer Halberstadt, Minden und Kammin. Dazu kam noch der preußische Teil von Schlesien mit der Grafschaft Glatz und den Fürstentümern Troppau und Jägerndorf. In den erstgenannten preußischen Gebieten sollte das General-vikariat die geistlichen Sachen in erster und zweiter Instanz behandeln, während es für Schlesien nur als Appellationshof zu dienen hätte, da die Jurisdiktion des bischöflichen Konsistoriums in Breslau bestehen blieb.

Bum Träger ber neuen Bürde war Kardinal Sinzendorf außerseben. der sich durch Eid zu verpflichten hatte, des Königs Nuten und Frommen zu fördern, und fich durch feine Inftang von diesem Gide absolvieren laffen durfte. Alles Innerfirchliche, wie Beihen, Saframente, Predigt, Faftenordnung, sollte ihm unterstehen vorbehaltlich ber etwa durch den Westfälischen Frieden getroffenen andern Bestimmungen. Bu besonderer Pflicht wurde dem General= vikar die Vorsorge gemacht, daß sich ja keine auswärtigen Bersonen, wie Nuntien, Provinziale, Bisitatoren oder Kommissäre, mehr in firchliche Angelegenheiten preußischer Lande einmischten. Bu geiftlichen Stellen follten nur Landeskinder zugelaffen werden. Dem Bikar wurde ferner bas Recht zu= erkannt, sämtliche Klöster seiner Kirchenproving zu visitieren, und die Pflicht auferlegt, ftreng für Zucht und Ordnung zu forgen. Das Vermögen der Klöster sollte durch ihn in Inventarien zusammengefaßt werden, wobei sich der Staat noch ausdrücklich das Recht der Kontrolle ficherte. Die Wahlen der Ordensobern follten bom Generalvitar geleitet werden, und gwar in Gegen= wart königlicher Rommiffare. Bur Handhabung seiner Rompetenzen gestatte die preußische Regierung dem Generalvitar, von geiftlichen Strafen gegen Wider= spenftige Gebrauch zu machen. Die Exfommunikation sollte jedoch nicht ohne

<sup>1</sup> Ebb. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Text bei Lehmann II Nr 278 (S. 245-254), bei Theiner I 70-78.

Vorwissen des Königs ausgesprochen werden. Die hohe Gerichtsbarkeit sowie Kriminasjustiz über Geistliche nahm der Staat für sich in Anspruch. Bisher hatten in Schlesien die geistlichen Gerichte die hohe Gerichtsbarkeit über Geistliche ausgeübt. Eine Ausnahme machte damals nur das Verbrechen der Majestätsbeleidigung, das von weltlichen Gerichten beurteilt wurde.

Die Neuordnung in diesem Entwurf wich sehr wesentlich vom vertraglich garantierten Status quo ab. Ahnlich verhielt es fich bei der Chegesetzgebung. Sier tam nur Schlefien in Betracht, ba in ben übrigen Bebieten Die Frage nach preußischem Rechte schon entschieden war. In rein fatholischen Chefachen Schlefiens war das bischöfliche Konfistorium in Breslau nach wie bor als erfte Inftang beibehalten. Appellationen hingegen follten an das General= vikariat in Berlin gehen. Das neue Amt in Berlin durfte auch in rein katholischen Chesachen die nötigen Dispensen erteilen, die aber den staatlichen Berichten zur Renntnis gebracht werden mußten. In tonfessionell gemischten Chefachen war die Ronfession des Rlägers dafür entscheidend, ob die Frage dem geiftlichen katholischen Richter oder dem königlichen Konsiftorium zur Beurteilung unterbreitet werden muffe; es war aber bedingt, daß fich die beiden Konsistorien vor der Urteilsverfündigung miteinander über die Materie einigen follten, damit fein Teil im Gemiffen beläftigt werde. Gelang es diesen beiden Behörden nicht, eine Ginigung zu erzielen, fo mar ber Streitfall bem Bivilrichter zu überweisen.

Sinzendorf bemerkte in seinem Begleitschreiben vom 4. März 1743 an den Papst, an der Instruktion sei wohl manches zu beanstanden, beteuerte aber, es sei das Beste, was unter den gegebenen Umständen erreicht werden konnte. Er bat dann Benedikt XIV., die Instruktion, wie sie vorliege, bestätigen zu wollen. Die Ernennung des Generalvikars durch den König, die Eingriffe in die geistliche Jurisdiktion, sowie der Umstand, daß sich der Generalvikar nicht päpstlicher Bikar nennen durste, erweckten bei Sinzendorf keine Bedenken.

Benedikt XIV. anerkannte in seiner Antwort vom 23. März 1743<sup>2</sup> ben guten Willen des Kardinals und die besonderen Schwierigkeiten. Sosort nach Ostern machte er sich an das Studium der Instruktion, und schon am 27. April schrieb er hierüber dem Kardinal von Breslau. Scharf unterschied der Papst die beiden Teile des Vikariats. Zur Errichtung des ersten Teiles, der Appellation erster und zweiter Instanz, müßten dem Apostolischen Vikar von Hannover gewisse Gebiete entzogen werden. Darin sah Benedikt keine Schwierigkeit, er bemerkte vielmehr, daß es sogar mitunter von Vorteil sein könne, da der neue Vikar diesen Gebieten näher wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner I 78-86. <sup>2</sup> Ebb. 87 f.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Die einzige Forderung, die Benedikt XIV. stellte, war die, daß der neue Generalvikar rechtmäßig eingesett werde. Hierzu bezeichnete er als einzige Lösung die freie Einsetzung einer würdigen und ergebenen Person durch den Papst. Die katholische Kirche und deren Recht kenne nur "apostolische" Vikare, weder "päpstliche" noch "katholische", geschweige denn "königliche". Obwohl der Papst den Bunsch des Herrschers begriff, wonach diesem die Besetzung des Amtes nicht gleichgültig war, so lehnte er es doch entschieden ab, Preußen ein Ernennungsrecht für den Generalvikar zuzugestehen, und erklärte sich nur bereit, insoweit entgegenzukommen, daß dem Staate das Recht zugesprochen würde, drei Persönlichkeiten zu bezeichnen, unter welchen dann der Papst die endgültige Wahl tressen würde. Bei dem eingesandten Entwurf vermißte Benebikt auch die Sicherstellung gegen Amtsmißbrauch.

Zum zweiten Teil des Entwurfes, die zweite Inftanz für Schlesien betreffend, bemerkte Benedikt, daß hier durch einen Federstrich andern Obershirten Diözesanteile entzogen werden sollten, ohne daß man sie auch nur von dem Plane informiert habe, was für Deutschland ein gefährlicher Präzedenzfall werden könne.

Der Papst erklärte sich bereit, die Möglickeit zu schaffen, daß die meisten kirchlichen Fälle im Lande entschieden werden könnten. Statt nach Rom sollten die Appellationen an den zuständigen Nuntius gerichtet werden, der dann seinerseits fähige Personen des betreffenden Landes zur Beurteilung der Fragen delegieren könnte, wie es bereits in mehreren Ländern geschehe. "Warum sollte man dieses Verfahren nicht auch auf Schlesien anwenden können, statt die gesamte bestehende Ordnung auf den Kopf zu stellen?" Entschieden wandte sich der Papst gegen die Anschauung, Rom widerstrebe der Neuordnung im Sinne der preußischen Regierung nur deshalb, weil dadurch weniger Gelder der Kurie zustössen.

Als unverrückbare Richtlinien stellte Benedikt sest, daß er niemals einer Lösung zustimmen werde, welche die Katholizität der Kirche brechen und zwischen Haupt und Gliedern eine Scheidewand aufrichten wolle. Ebenso bestimmt lehnte er es ab, daß in Schlesien der Status quo, der durch den Friedenssvertrag festgelegt sei, beseitigt werde, da er die Kautelen, die Maria Theresia getrossen habe, nicht preisgeben könne. Auch der Abtrennung jener schlesischen Gebiete, die sich unter österreichischen Bischöfen besanden, weigerte er sich, da dies einer Berletzung des Konkordates mit Maria Theresia gleichkäme. Zum Schlusse ermahnte der Papst den Kardinal, er möge dem Brebe entenehmen, daß er gerne zum Entgegenkommen bereit sei, daß er aber eine Belastung seines Gewissens nicht auf sich nehmen könne.

<sup>1</sup> Ebb. 88-97 und Docum. Nr 44; Möhrs 15 f.

Mit diesem Breve mar die Entscheidung in der Frage des Generalvifariats gefallen. Sinzendorf mußte bald einsehen, daß der bon ihm und der preußischen Regierung fo lange beratene Blan unausführbar mar. Diese Erkenntnis entmutigte ibn febr. Am 4. Juni 1743 berichtete er dem Rönig, daß der Entwurf wider Erwarten in Rom auf Schwierigkeiten gestoßen sei, deren Behebung noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde 1. Der König empfand das Vorgeben des Papftes als untlug einem Berricher gegenüber, der so viel für die Ratholiken seiner Länder getan habe. Diesen Ausführungen ichloß er die Drohung an, er werde von seinem Summepistopalrecht, das ihm der Weftfälische Friede einräume, Gebrauch machen, wenn der Papft die Bestätigung des Generalvitars nicht innerhalb zwei Monaten erteile. Friedrich forberte Singendorf auf, bem romischen Stuhl feine Gefinnung genau gur Renntnis zu bringen 2. Allein da die Bestellung eines Koadjutors für Singendorf, mofür man den guten Willen Roms brauchte, nun in den Vordergrund trat, ersuchte der Rardinal den König um Aufschub des Generalvikariats= planes 3. Friedrich erklärte fich am 23. Juni 1743 damit einverstanden, bemertte jedoch, daß er sein Borhaben trot des papftlichen Widerstandes nicht aufgebe. Er hoffte Mittel und Wege zu finden, den Bapft gefügig zu machen, da es fich in der gangen Sache mehr um das Wohl als um den Nachteil der Ratholiten Schlesiens handle 4.

Hiermit war die Frage des Generalvikariats praktisch erledigt, obwohl Sinzendorf noch zeitlebens darüber Berhandlungen mit Rom führte, die aber, wie vorauszusehen war, erfolglos blieben 5.

2

Wie Friedrich II. in seiner Forderung des Summepiscopats über die Katholiken für sich kirchliche Jurisdiktionsgewalt in Anspruch nahm, so glaubte er auch über katholische Benefizien nach Gutdünken verfügen zu können. Deshalb ließ er Untersuchungen anstellen, inwieweit die früheren Landesherren Schlesiens dei der Besetzung der Kanonikate und der Bestellung des Weihbischofs von Breslau mitwirkten. Der preußische König übersah hierbei ganz, daß seine Rechtsvorgänger katholischer Konfession und ihre kirchlichen Besugnisse mit dem Papst durch Vertrag geregelt waren. Er glaubte ohne weiteres an deren Stelle treten zu können.

Vor allem dachte er daran, die Nachfolge des oft franklichen Kardinals Sinzendorf als Bischofs von Breslau einer ihm ergebenen Person zu sichern.

<sup>1</sup> Lehmann II Rr 335. 2 C6b. Rr 342 (11. Juni 1743); Möhrs 16.

<sup>3</sup> Lehmann II Nr 350 (16. Juni 1743). 4 Ebd. Nr 354.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner I 98. Auch unter Sinzendorfs Nachfolger, Bischof Schaffgotsch, tauchte 1747 der Plan des Generalvikariats neuerdings, aber wiederum ergebnissos, auf. Bgl. Kaas 96 ff. 6 Lehmann II Nr 258.

Da bot sich ihm die beste Gelegenheit, mit Hispe des Kardinals in schlesische Benefizialfragen einzugreisen. Sinzendorf hatte den 26jährigen Grasen Philipp Gotthard von Schaffgotsch zum Domherrn von Breslau ernannt. Das Domfapitel verweigerte dessen Annahme und drohte mit Einstellung der kirchlichen Zeremonien; denn ihnen galt Schaffgotsch als exkommuniziert, da er dem Freimaurerorden angehörte; zudem führte er ein leichtes Leben. Sinzendorf und Schaffgotsch wandten sich nun um Schutz an den König 1. Als auch noch Minister Podewils in Breslau dem König schrieb, die Opposition des Domfapitels beruhe in erster Linie auf Schaffgotsch Zugehörigkeit zur Freimaurerei<sup>2</sup>, da glaubte Friedrich als Großmeister einschreiten zu müssen; durch Kabinettschreiben vom 26. Mai 1742 beruhigte er Schaffgotsch und versprach ihm, seine Sache zu vertreten<sup>3</sup>.

Sowohl der Kardinal als auch das Domkapitel wandten sich an den Papst. Da das Domkapitel es unterlassen hatte, gemäß den kanonischen Borschriften vorzugehen, so gestattete Benedikt XIV., den Grasen Schassgotsch von den Zensuren freizusprechen, sobald er aus der Sekte der Freimaurerei aussgetreten sei<sup>4</sup>. Um so peinlicher berührte es den Papst, daß sich Schassgotsch nach erfolgter Absolution in Olmüß, wo er ein Kanonikat innehatte, wieder mit den Abzeichen der Maurerei erblicken ließ. Schließlich entschloß sich Schassgotsch aber, aus dem Orden auszutreten und seine Insignien (Schurzsell und Kelle) zu vernichten; seine Lebensweise änderte er jedoch nicht<sup>5</sup>, erwarb sich indes troßdem die Freundschaft Friedrichs II.

Der junge Domherr zeigte sich als feingebildeten, geistreichen Menschen, der von Sitten und Religion sehr leichte Begriffe hatte, sich aber bei den Festlichkeiten und Bällen im bischöflichen Schlosse als gewandter Aavalier zu geben wußte. Dies waren alles Eigenschaften, die ihm die Gunst Friedrichs im Sturme erobern mußten.

Entscheidend für die Koadjutorenfrage war Schaffgotschs Aufenthalt in Berlin als Begleiter Sinzendorfs bei den Verhandlungen über das Generalvikariat. Der König spann mit Schaffgotsch geseime Fäden, die sich vorerst
auch der Kenntnis des Kardinals entzogen. Auf vertraulichem Wege ließ
er sodann Sinzendorf seinen Plan als eine in der Ferne liegende Möglichkeit
mitteilen 6. Gern spielte Sinzendorf Schaffgotschs Gönner, aber als Neben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C6d. Nr 129 130. <sup>2</sup> C6d. Nr 132. <sup>3</sup> C6d. Nr 142.

<sup>4</sup> Theiner I 23 (23. Juni 1742). Doch durfe dies nicht als Freundlichkeit gegen die Freimaurer aufgefaßt werden; f. ebb. Docum. Nr 38 (11. August 1742).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. Docum. Nr 37 (11. August 1742) und S. 41.

<sup>6</sup> Ebb. S. 100. Bgl. zur ganzen Koadjutorenfrage Ed. Cauer in der Schles. Zeitsichrift IV (1862) 225 ff und U. Stut, Deutsches Bischofswahlrecht Anh. Nr 30, S. 142 bis 148, und die dort angegebene Literatur.

buhler wollte er ihn nicht. Doch wagte er keinen offenen Widerstand, sondern teilte dem Papst das Borhaben Friedrichs II. mit, wobei er Schaffgotsch in den denkbar düstersten Farben schilderte; eine päpstliche Altersdispens für den Domherrn, der erst 27 Jahre alt sei, müsse in ganz Schlesien Argernis erregen 1.

MIS im Marg 1743 ber Ronig wieder in Breslau weilte, mußte fich Minister Münchom mit dem Bischof in Berbindung setzen zwecks einer baldigen Roadiutorenwahl. Sinzendorf bestritt jedoch beren Notwendigkeit und beharrte bei seiner Beigerung 2. Friedrich wollte die Sache indes zu einem Abschluß bringen, wobei die äußeren kanonischen Formen gewahrt werden sollten. Er fab eine regelrechte Roadiutorenwahl durch das Domkapitel im Einverständnis mit dem Bischof vor. Der Oberamtsregierung zu Breslau verbot er, sich in das Wahlgeschäft einzumischen, und erklärte, den Status quo beobachten zu wollen 3. Der fluge Münchow erhielt aber ben Auftrag, ben Bijchof und bas Domkapitel umzustimmen. Bedingungslos gab Sinzendorf nicht nach. Er bat um den königlichen Schutz gegen ungebührliches Betragen Schaffgotichs und um die Mittel, den Roadjutor zu bezahlen, ohne sein eigenes Einkommen als Bifchof zu fcmalern 4. Friedrich mar über diese Wendung fehr erfreut, zumal fich Sinzendorf jest erboten batte, Schaffgotich fogar in Rom zu empfehlen. In einem Schreiben bom 14. April 1743 an Beneditt XIV. erklärte fich der Rardinal durch Friedrich überzeugt, daß ein Roadjutor für die schlesische Rirche ein großes Blud fei. Singendorf glaubte, die Beftätigung durfe alfo nicht schwerfallen. Den Beitritt gur Freimaurerei schilderte er nunmehr als Schritt jugendlichen Leichtfinnes, ber neben ben guten Gigenschaften Schaff= gotichs, von denen fich für die Rirche Großes erwarten laffe, in den hinter= grund trete. Deshalb bat der Kardinal, der Papft moge Schaffgotich die Altersdispens erteilen und ihm ein Gligibilitätsbreve ausstellen. Das war das offizielle Schreiben Sinzendorfs, das er dem Minister Münchow unterbreitete und dann der königlichen Boft gur Besorgung übergab 5.

Der Kardinal hatte unter königlichem Druck nun in Wirklichkeit seine Stellungnahme zu Schaffgotsch geändert. In einem gleichzeitigen geheimen Schreiben an den Papst suchte er den schlechten Eindruck seines ersten Briefes über Schaffgotsch zu entkräften, den er in erregter Stimmung und zu sehr von fremden und verleumderischen Einflüssen beherrscht geschrieben habe. Er bat den Papst, dem Schreiben deshalb keinen objektiven Wert beizumessen 6.

Friedrich erfüllte bereitwillig die bischöflichen Bunfche 7 und dankte dem Rardinal für seine gute Gefinnung. Höchst erfreut war er, daß auf diese Art

<sup>1</sup> Theiner I 100 ff; Möhrs 21. 2 Theiner I 104 f.

<sup>3</sup> Lehmann II Nr 298. 4 Ebb. Nr 303, Bericht Münchows vom 14. April 1743.

<sup>5</sup> Theiner I 106 ff; Lehmann II Nr 306. 6 Theiner I 109 ff.

<sup>7</sup> Lehmann III Mr 307 308.

und Weise die Schwierigkeiten einer künftigen Bischofswahl umgangen werden konnten. Er versprach, daßür zu sorgen, daß der neugewählte Koadjutor seinem Bischof und Vorgesetzten stets mit nötiger Ehrerbietung begegne. Die Fehler Schaffgotschs sah Friedrich nicht für so schlimm an. Vom Papst erwartete der Preußenkönig, daß er genügend Takt besitze, um dem königlichen Wunsche nicht entgegenzutreten. Gleichzeitig erhielt der Kardinal Sinzendorf den Schwarzen Adler-Orden, um den er sich beworben hatte 1.

Benedikts XIV. Antwort an Sinzendorf lautete sehr entgegenkommend und konnte ohne Bedenken dem König vorgelegt werden. Im Grunde aber wollte der Papst gar keine Koadjutorenwahl. Er war überzeugt, daß Sinzensdorf nur gezwungenermaßen handle. Schaffgotschs skandalöses Betragen war in Rom seit den Tagen des letzten Konklaves bekannt. Am 11. Mai 1743 brachte Benedikt dem Breslauer Kardinal zur Kenntnis, daß sämtliche Kardinäle der Kongregation einstimmig der Überzeugung seien, die Wahl Schasse gotschs könne vor Gott nicht verantwortet werden; der Papst teile deren Anssicht. Über die Annahme des Schwarzen-Adler-Ordens sprach er sein Bedauern aus, da er darin nur eine neue Fessel erblicken könne, um Sinzendorf an Friedrich zu binden.

Die ablehnende Haltung Roms betrübte Sinzendorf sehr. Er befürchtete die Ungnade des Königs, die seinen Sturz und großes Unheil für die katholische Kirche in Schlesien zur Folge haben könnte. Am meisten schmerzte es ihn, daß der König an seiner Aufrichtigkeit zweiseln und ein verstecktes Spiel vermuten werde. Auch Friedrich hatte die Opposition des Papstes nicht erwartet. Beide hossten noch auf ein Rachgeben Roms. Sinzendorf erbat sich ein königliches Drohschreiben und verwandte es in seinem Bericht vom 17. Juni 1743, um den Papst zu beeinflussen. Dringend bat er ihn, auf die Wünsche des Königs einzugehen. Am 23. Juni 1743 drohte Friedrich noch schärfer; er meinte, es werde den Grenadieren, die den "Markgraßen don Brandenburg" zum Herrn Schlesiens machten, nicht schwerfallen, auch eine Koadjutorenwahl zu veranlassen, die auf eine genehme Verson falle".

1 Ebd. Nr 315 318; Möhrs 22 f. 2 Theiner I 113.

4 Theiner I 113 ff; Möhrs 25; Heeckeren I 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heeckeren I 53 ff (10. März 1743). Der Papft war erstaunt, daß sich der französisische Gesandte M. de Canillac in Rom für Schaffgotsch verwendet hatte. Er sah darin jedoch mehr einen Privatschritt des Gesandten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner I 115. Benedift XIV. hatte dem Kardinal verboten, den Orden angusuchmen, Sinzendorf jedoch fümmerte sich nicht darum. Bgl. Heeckeren I 71 (19. Juli 1743).

<sup>6</sup> Lehmann II Nr 346 352 353. Der Entwurf stammte vom Bijchof selbst. Bgl. Theiner I 118 ff.

Der Papst anerkannte nämlich den preußischen Königstitel nicht. Bgl. unten
 392 f.
 Sehmann II Nr 354.

Der Papst hatte geglaubt, Sinzendorf gegenüber sich bereits deutlich genug ausgesprochen zu haben. Um so unangenehmer war es ihm, als die neuen Vorstellungen des Kardinals mit dem Drohbrief eintrasen. Was sollte in der Angelegenheit geschehen? Durch die Dispensverweigerung wollte der Papst den Katholiten Schlesiens nicht Versolgungen zuziehen. Anderseits widerstrebte es seinem Gewissen, einem gottlosen Menschen, der oft über religiöse Dinge spottete, um seines Königs Veisall zu erhaschen, zur höchsten Würde der Kirche Schlesiens zu verhelsen. So wurde in Kom beschlossen, die Frage einer neuen Kardinalskongregation zum Studium zu überweisen. Beneditt hatte auf österzeichische Intervention gehofft, doch wagte man in Wien nichts zu tun, was Preußen mißfallen konnte.

Um 27. Juli 1743 überfandte ber Papft bem Kardinal Singendorf zwei Breven 2. Das erfte enthielt eine ausführliche Antwort auf beffen Schreiben und den königlichen Drobbrief. Beneditt betonte fodann, die Burudweisung des Grafen Schaffgotich geschehe nur im hinblid auf die unwürdige Berson des Kandidaten. Die hohe Meinung, fügte er bingu, die er von Friedrich habe, verbiete ihm anzunehmen, der König werde diese Gründe nicht ver= fteben und billigen. In bem zweiten, vertraulichen Breve erklärte der Bapft, fich an das erfte Schreiben zu halten, das Sinzendorf in voller Freiheit und unbeeinflußt geschrieben habe und worin er bat, die Kirche von Breslau vor der Beigel des in Wort und Schrift zügellosen Schaffgotsch zu bewahren. Bitter beklagte fich Beneditt, daß ihm Sinzendorf nicht mehr die Wahrheit über das notorisch unsittliche Leben Schaffgotsche berichte. "herr Kardinal, zuviel ist zuviel', schrieb der Papst. "Erinnern Sie sich übrigens, daß Sie Bischof find und Rardinal, und feien Sie eingedent der Gide, die Sie bei Ihrer Weihe und beim Empfang des Kardinalshutes geleiftet haben', war die väterlich-ernste Ermahnung, mit der das Breve schloß.

Während Sinzendorf sich nach wie vor in Gehorsam gegen den königlichen Willen bemühte, Schaffgotsch als einen bekehrten Augustinus darzustellen, traten neue Ereignisse ein, die zeigten, mit welch brutaler Gewalt sich Friedrich II. in kirchliche Angelegenheiten einmischte.

Schaffgotsch erfreute sich unterdessen zunehmender königlicher Gunst. Gab es da für Sinzendorf ein besseres Mittel, um Friedrich II. zu gefallem, als Schaffgotschs Beförderung? Sinzendorf schlug dem König Schaffgotsch als Prälaten für das verwaiste Stift der Regulierten Chorherren auf dem Sand in Breslau vor. Dabei dachte er allerdings auch daran, dem neuen Koadziutor auf diesem Wege seinen Unterhalt zu sichern, ohne sich das bischössliche Sinkommen zu schmälern. Obwohl Sinzendorf Verschiebung wünschte, glaubten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren I 71 ff (19. u. 26. Juli 1743). <sup>2</sup> Theiner I 123-131.

Friedrich und sein Minister die "Wahl" Schaffgotschis wagen zu dürfen und setzten sie für den 26. Juli an 1.

Doch die Sache sollte nicht so leicht vonstatten gehen. Zur größten Bestürzung Schaffgotsches erklärten die Chorherren und auch der Bischof, dessen Begeisterung für den König durch die neuen harten Steuerverordnungen wieder einmal getrübt war, sie müßten die Frage zuerst dem Papst unterbreiten.

Zutreffend erkannte Schaffgotsch den wahren Grund der Verstimmung des Kardinals und bat deshalb die Regierung, für die Förderung der Wahlangelegenheit Steuererleichterungen zu versprechen 2.

Dies genügte, um Sinzendorf zu beruhigen. Er gedachte nun das Ziel auf neuem Wege zu erreichen: die Chorherren sollten zur Postulation Schaffgotschs bestimmt werden, wobei dem Kardinal dann als Bischof das Bestätigungsrecht zukam. So konnte Rom umgangen werden<sup>3</sup>. Sinzendorf entwarf unter Mitwirkung Schaffgotschs ein neues königliches Ermahnungsschreiben an die Wähler, von dem er sich den gewünschten Erfolg versprach<sup>4</sup>.

Die Chorherren sahen den kommenden Dingen mit Furcht entgegen. Am 4. Juli 1743 wandten sie sich an den Runtius in Wien<sup>5</sup>. Sie wandten sich aber auch an den Preußenkönig, er möge ihnen freie Abtswahl gestatten <sup>6</sup>. In seiner Antwort vom 13. Juli erklärte Friedrich, die Wahlfreiheit in Zustunft durchaus nicht beeinträchtigen zu wollen, für diesmal aber halte er an seiner Forderung sest <sup>7</sup>.

So trat der Konvent am 24. Juli zur Entscheidung zusammen. Johann von Ehrenwald, dessen gute Charaktereigenschaften ihm allgemeine Achtung und Berehrung erworben hatten, wurde mit 22 gegen 7 Stimmen zum Abte gewählt. Die Bemühungen Sinzendorfs, der in Anwesenheit königlicher Kommissäre das Wahlgeschäft leitete, waren erfolglos geblieben. In höchster Erregung verließ er mit den Kommissären das Kloster. Als er später wieder erschien, erklärte er, der König betrachte die Wahl als ungültig. Mit Schmeichelei und Drohung wurden das Wahlkollegium sowie der Gewählte überschüttet. Nach lebhaften Auseinandersetzungen erzwang Sinzendorf ein neues Strutinium, in welchem Schaffgotsch mit 25 Stimmen zum Abte postuliert wurde. Schaffgotsch fügte seiner Unterschrift des Wahlprototosls den Beisat an: "auf Besehl seiner königlichen Majestät"; wußte er ja, wem er seine Erhebung verdanke. In einer Kapitulation mußte er den Wählern verschiedene Konzessionen machen 8.

<sup>1</sup> Lehmann II Rr 330 347 358 359; Möhrs 23.

<sup>2</sup> Lehmann II Nr 366 (Schaffgotich an Münchow, 7. Juli 1743); Möhrs 21 24.

<sup>3</sup> Lehmann II Nr 367 (Schaffgotsch an Münchow, 8. Juli 1743).

Ebd. Ar 368 369.
 Theiner I 134 f.
 Lehmann II Ar 372; Theiner I 135 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lehmann II Nr 373; Theiner I 137 f. 8 Theiner I 138—144.

Der Bapft war durch den Nuntius in Wien über alle Vorgange in Breslau unterrichtet: er betrachtete fie als eine Borbedeutung für die Roadiutorenwahl. Deshalb verfolgte er die Geschehniffe mit größter Aufmerksamkeit. Der Wiener Nuntius überfandte ihm fämtliche Aften über das Wahlgeschäft. Um 28. September 1743 richtete ber Papft an ben Kardinal Singendorf ein Brebe 1, morin er sein größtes Erstaunen fundgab, daß er durch andere über die Borgange in Breslau unterrichtet werden muffe, und außerte fich in icharfen Worten über die Abtswahl, über deren Berlauf der Kardinal einen freilich entstellten Bericht folgen ließ. Die Postulation war schon deshalb ungultig, weil Schaffgotich ohne Dispens als Weltgeiftlicher nicht zum Ordensobern gewählt werden konnte. Anderseits wollte Beneditt die Ratholiten Schlefiens nicht der Rache und Berfolgung des Herrschers ausseten. Go überwies er auch diesen Fall einer Rardinalstongregation jum Studium. Schlieglich ernannte er am 4. Januar 1744 ben Domberrn Schaffgotich gum Kommendatar des Stiftes, wobei der Ernannte eidlich versprechen mußte, sich nicht in die inneren Ungelegenheiten des Stiftes einzumischen 2.

Ungelöst war aber noch die Koadjutorenfrage, auf die man nicht verzichten wollte. Sinzendorfs Stellung zwischen Papst und König gestaltete sich peinlich. Deshalb wünschte er mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun zu haben und schrieb in diesem Sinne am 21. August 1743 dem Minister Münchow<sup>3</sup>.

Da die Berichterstattungen, die der Papst sich von mehreren Seiten, besonders vom Olmüger Fürstbischof, erbeten hatte, Friedrichs Forderung nach einem Roadjutor als unausweichlich schilderten, mußte Benedikt eine Lösung anstreben. Er schlug die Entsendung eines klugen und erprobten Mannes vor zur Untersuchung an Ort und Stelle 4.

Sinzendorf nahm den Borschlag mit Begeisterung an und versprach, ihn dem Minister Münchow und dem König sofort zu unterbreiten ; nur sollte die Entsendung und Untersuchung nicht viel Aufsehens machen und allen Umständen gerecht werden . Durch Kabinettsbefehl vom 22. Oktober 1743 wurde Münchow beauftragt, die Sache im Sinne dieser Borschläge einzuleiten . Durch Sinzendorf erhielt der Papst am 27. Oktober Kunde von dem königlichen Entscheid . Benedikt war über die rasche und unerwartete Lösung sehr erfreut. Mit Ausnahme einer Bedingung Friedrichs, laut welcher der Legat das Eligisbilitätsbreve auf alle Fälle schon mitbringen sollte, nahm der Papst die Gegens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. Docum. Nr 51. <sup>2</sup> Ebd. I 152. <sup>3</sup> Lehmann II Nr 394.

<sup>4</sup> Theiner I 152-161 und Docum. Rr 51. Bgl. Möhrs 28.

<sup>5</sup> Schreiben Sinzendorfs vom 21. Ottober 1743, Theiner I 168-171.

<sup>6</sup> Lehmann II Nr 416 417; Möhrs 29. 7 Lehmann II Nr 420.

<sup>8</sup> Ebd. Nr 424; Theiner I 173.

vorschläge an. Als Gesandten hatte er Monfignor Archinto ausersehen, der auf einer Reise nach Warschau in Breslau in aller Stille seine Erkundigungen einziehen sollte 1.

Obwohl diese Verhandlungen noch schwebten, ging Friedrich II. eigenmächtig vor. Durch Kabinettsbefehl vom 5. Dezember 1743 beauftragte er Münchow, die Koadjutorenwahl auf den 15. März 1744 anzusezen und hierzu die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Friedrich beabsichtigte, um diese Zeit selbst nach Vreslau zu kommen², erklärte sich jedoch am 17. Dezember 1743 mit der Sendung Archintos einverstanden. Er hoffte mit diesem in Breslau zusammenzutressen, bestand aber auf seiner Forderung, daß die Wahl am 15. März 1744 stattsinde. Der Heilige Geist und ich haben zusammen beschlossen, den Prälaten Schassgotsch zum Koadjutor von Breslau zu machen. Iene Domherren, die sich dessen weigern, werden als Anhänger des kaiserlichen Hofes in Wien und des Teufels betrachtet und als solche, die dem Heiligen Geist widerstreben und deshalb die höchste Verdammung verdienen. So lautet der Zusat Friedrichs zu dem Schreiben³.

Das Domkapitel, das bisher in der ganzen Frage niemals befragt worden war, wurde jest offiziell benachrichtigt, zeigte sich jedoch zum Erstaunen des Kardinals und des Ministers nicht gewillt, die angeseste Wahl vorzunehmen. Es stüste sich hierbei auf die Berordnungen des Trienter Konzils und antwortete schlagsertig: wenn der königliche Wille das einzige Motiv zur Koadjutorenwahl bilde, so liege wirklich kein Grund vor, überhaupt noch zu wählen. Zest wandte sich der Kardinal neuerdings an den Papst. Er bat ihn, die Vornahme der Koadjutorenwahl in Breslau zu gestatten, betonte die mißliche Lage, in die ihn der königliche Wille gebracht habe, und ersuchte um größte Beschleunigung in der Sendung Archintos<sup>4</sup>.

Doch auch das Domkapitel wandte sich an Benedikt XIV. Am 4. Januar 1744 stellte es ihm die Unzweckmäßigkeit der Wahl vor und wies darauf hin, daß keine Wahlfreiheit bestehe, da der ausdrückliche Befehl vorliege, Schaffsgotsch, und nur diesen, zu wählen 5.

Um sich aus der peinlichen Lage zu befreien, machte Sinzendorf dem König wieder einen verhängnisvollen Vorschlag: er solle, dem Beispiel Frankreichs folgend, das Benennungsrecht für das Bistum Breslau und die schlesischen Abteien beanspruchen, um auf diesem Wege dann Schaffgotsch de iure zum Koadjutor ernennen zu können. So hosste der Kardinal wenigstens Zeit

<sup>1</sup> Theiner I 174 und Docum. Nr 52 (23. November 1743); Möhrs 31.

<sup>2</sup> Lehmann II Nr 447. Bgl. Möhrs 30; Pigge 181 ff.

 <sup>3</sup> Lehmann II Nr 458; Möhrs 32.
 4 Theiner I 177 ff.
 5 Ebb. 180.
 6 Das geschah auch: \*[Friedrich II.] ha con atto pubblico dichiarato di non voler più nella Silesia elezione veruna, voler esso nominare al vescovado di

zu gewinnen, was jedoch nicht gelang; denn der König bestand darauf, daß die Koadjutorenfrage zuerst in seinem Sinne gelöst und dann ein Nominationsrecht auf alle schlesischen Benefizien geltend gemacht werden solle.

Schaffgotsch riet nunmehr Friedrich, kurzen Weges zu handeln und Rom recht drohend ,die Zähne zu zeigen'. So hoffte er den Papst einzuschücktern und zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Er wollte den Heiligen Stuhl vor eine vollendete Tatsache stellen, mit der sich der Papst dann wohl absinden werde. Dabei wies er auf die Vorgänge bei seiner Abtswahl hin, wo er trot aller Proteste Roms schließlich vom Papst doch anerkannt worden sei!

Sinzendorfs Einfluß bei Friedrich war gebrochen, Schaffgotsch hatte ihn überflügelt. Friedrich hielt an seiner Anordnung fest und verfügte durch Kabinettsbefehl vom 7. Februar 1744, daß von der vorgeschriebenen Wahl nicht abgegangen werden dürfe<sup>3</sup>.

Sinzendorfs Bemühungen, den Papst zum Erlaß des gewünschten Breves zu bewegen, schlugen sehl. Benedikt überwies die Frage wiederum der für diese Angelegenheit bestimmten Kardinalskongregation, die dem Papst ihr Erstaunen nicht verheimslichte, daß er auf eine bereits entschiedene Frage nochsmals zurücksomme. Benedikt entschied daher, man könne weder die Genehmigung eines Koadzutors noch die Altersdispens für Schaffgotsch gewähren, und beantwortete weitere Überredungsmanöver mit unzweideutiger Fronie 4.

Minister Münchow hatte zeitig eingesehen, daß eine Wahl Schaffgotschs zum Koadjutor ein Ding der Unmöglichkeit war. Er machte Friedrich aufmerksam, daß nur königliche Ernennung zum Ziele führen könne, wobei man mit einer nachträglichen päpstlichen Bestätigung rechnen dürfe. Der Minister übermittelte dem König weiterhin den Wunsch Schaffgotschs, zugleich zum Fürsten ernannt zu werden. Auch Sinzendorf berichtete dem König am 15. Februar 1744, daß kein anderer Weg zur Promotion Schaffgotschs übrig bleibe, und bemerkte, daß er die nötigen Vorbereitungen zum königlichen Ernennungsakt treffe.

Unter diesen Umständen sollte das Domkapitel von Breslau nur mehr zur Entgegennahme einer königlichen Botschaft auf den 16. März 1744 einsberufen werden 6. Es blieb ihm nur die Wahl zwischen Unterwerfung oder

Breslavia ed a tutte le altre abbadie regolari con motivo esser ciò un appendice della sua sovranità in quelle parti. Beneditt XIV. an Kaijer Karl VII. am 18. April 1744, Staatsarchiv zu Wien, Hofforresp. Bgl. Lehmann II Kr 485 (Entwurf Sinzendorfs als Beilage zum Schreiben vom 19. Januar 1744); Möhrs 34.

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 486 490-493; Möhrs 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann II Nr 498. <sup>3</sup> Ebd. Nr 501.

<sup>4</sup> Theiner I 184 ff. Schaffgotsch wollte sogar das Noviziat machen und Proseß ablegen, um eigentlicher Abt zu werden!

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lehmann II Nr 506 509. <sup>6</sup> Ebd. Nr 510.

offener Auflehnung gegen den königlichen Machtwillen. So erklärte es sich bereit, die Willensmeinung des Königs zur Kenntnis nehmen zu wollen 1.

Am 4. März 1744 wurde in Berlin die königliche Botschaft ausgefertigt, die nichts anderes war als eine formelle Ernennung Schaffgotschs zum Kosadjutor des Bischofs von Breslau. Friedrich berief sich hierbei auf seine Souveränitätsrecht, hohe und niedere Benefizien Schlesiens als Landesherr zu verleihen. Schaffgotsch wurde als würdiger Kandidat geschildert und sollte nach dem Tode Sinzendorfs ohne weiteres Bischof von Breslau sein. Bei Ansbrohung königlicher Ungnade verlangte Friedrich von jedermann, daß Schaffsgotsch der gebührende Gehorsam entgegengebracht werde. Unter gleichem Datum wurde an Sinzendorf und das Domkapitel der königliche Entscheid übermittelt. Der eigentliche Akt der Einsetzung Schaffgotschs fand am 16. und 18. März 1744 in Breslau statt.

Sinzendorf ward die peinliche Aufgabe zuteil, den Papst vom Borgefallenen in Kenntnis zu seßen. Kurz tat er dies am 17. März 1744 und erklärte, daß jene Macht, die Schlesien erobert, Schaffgotsch zum Koadjutor eingesetzt habe. Den Widerstand der Domherren sowie die königlichen Drohungen verschwieg er. Etwas wahrheitsgetreuer war der Bericht vom 24. März. Er schilderte seine Ohnmacht dem König gegenüber, der nun sogar das Ernennungszecht für alle schlessischen Benesizien als Landesherr beanspruche. Der Kardinal unterließ es, sich als den Urheber dieses unglücklichen Gedankens zu bekennen; er wagte sogar die Benierkung, daß seine Rachgiebigkeit bei der Ernennung Schaffgotschs ihm es nun ermögliche, beim König gegen diesen Gedanken Stellung zu nehmen.

Sinzendorf konnte es aber nicht verhindern, daß der Papst über alle Borgänge genau unterrichtet wurde. Das Domkapitel von Bressau sandte nämlich wieder alle Akten durch die Nuntiatur in Wien dem Papst ein und bat um Verwendung bei den katholischen Regierungen Europas 5. Benedikt war empört über die Borgänge sowie über die Nominationsansprüche Friederichs 6, und ebenso die Kongregation, der er alles unterbreitete. Er willsahrte den Bitten des Domkapitels, schon um einer kaiserlichen Intervention für Schafsgotsch zuvorzukommen, und ersuchte Kardinal Tencin, seinen Einfluß in Frankreich im päpstlichen Sinne geltend zu machen. Für den französsischen König kündigte er noch ein eigenes Breve an, in dem dieser aufgesordert werden

4 Theiner I 206 ff; Möhrs 36.

5 Theiner Docum. Nr 13 (16. März 1744) und S. 211 f.

<sup>1</sup> C6d. Nr 515. 2 C6d. Nr 527 528 529; Theiner I 195 ff.

<sup>3</sup> Man vergleiche ben ausführlichen Bericht bei Theiner I 202-206; Möhrs 35 f.

<sup>6</sup> Heeckeren I 131 f; Lehmann II Nr 540 (17. Mär; 1744), 542 (gleiches Datum).

sollte, von Preußen, gestützt auf den Westfälischen Frieden, die Beibehaltung des Status quo in Religionssachen zu verlangen.

An den Kaiser wandte sich der Papst am 8. März 1744 mit einem seierlichen Schreiben, worin er Sinzendorf des Berrates an der Kirche anklagte und Franz I. bat, zur Wahrung der katholischen Interessen kein Mittel unversucht zu lassen. Am gleichen Tage erging noch an Sinzendorf ein Breve, welches die ernstesten Mahnungen enthielt, nicht bei jeder drohenden Gefahr den Mut zu verlieren, da die Kirche schon größere Verfolgungen siegreich bestanden habe.

Von der Haltung Sinzendorfs sticht erfreulich ab die würdige Stellung, welche die Breslauer Domherren einnahmen. Sie bestanden auf ihrer Weigezung, Schaffgotsch anzuerkennen, und erklärten, eher Gefängnis und Tod ersleiden zu wollen, als von Pflicht und Recht abzuweichen 4.

Am 6. Juni 1744 verbot Benedikt XIV. die Weihe Schaffgotschs und drohte Sinzendorf im Fall des Ungehorsams mit päpstlicher Ungnade, was die Entziehung des Kardinalats zur Folge haben würde. Gegenüber Tencin klagte der Papst, Kardinal Sinzendorf habe sich nicht wie ein Kardinal und Bischof dem häretischen Fürsten gegenüber benommen. Auch die Antwort des Kaisers hatte ihn enttäuscht. Nur Kardinal Tencin riet in seiner Eigenschaft als französsischer Minister Preußen Nachgiebigkeit gegen den Heiligen Stuhl an 7.

Am 30. Juni 1744 versuchte Sinzendorf zum letztenmal, Schaffgotschs Sache zu retten. Auch für seine eigene Handlungsweise hoffte er beim Papst Berständnis zu sinden und behauptete, seiner Amtspflicht stets getreu nachzekommen zu sein. Das größte Unglück für Schlesien sah der Kardinal darin, wenn er die Gunst des Königs verlieren würde, da er dann nicht mehr seinen Einfluß für die katholische Sache geltend machen könne. Allein der Papst hatte allen Grund, sich nicht überreden zu lassen.

Seinen Zorn ließ Friedrich II. das Breslauer Domkapitel fühlen: zwei Domherren wurden nach Magdeburg verbannt. Die Verwendung Sinzendorfs sowie des Metropoliten von Inesen, der Erzbischofs Szembek, für die Verbannten blieb erfolglos, da Friedrich als Grund seiner Maßnahme die "Staatseraison" vorgab.

¹ Benedift XIV. hatte schon am 10. März 1744 durch den Nuntius in Franksurt den preußischen Gesandten Klinggräffen ersuchen lassen, von der Ernennung Schassgotichs abzusehen. Die Antwort wurde verschoben, dis man sich auf eine vollendete Tatsache berusen konnte. Lehmann II Nr 535 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner I 214 und Docum. Nr 58 (18. April 1744); Möhrs 36.

<sup>3</sup> Theiner Docum. Nr 57. 4 Ebd. Nr 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. I 224 und Docum. Ar 59. Auch bem Weihbijchof von Breslau hatte der Papst verboten, Schaffgotsch zu weihen.

<sup>6</sup> Heeckeren I 140 (10. Juni 1744).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lehmann II Nr 570 571; vgl. Nr 583 595, jowie Heeckeren I 150 f.

<sup>8</sup> Theiner I 227 f; Heeckeren I 155 (5. September 1744).

<sup>9</sup> Lehmann II Nr 596 606 618 620 629 634.

Obwohl Friedrich II. weder den Gedanken an das Generalvikariat noch an den Koadjutor aufgegeben hatte, traten diese Bestrebungen infolge des Ausbruches des zweiten Schlesischen Krieges in den Hintergrund. Nach dem Dresdener Frieden hoffte Friedrich durch Bermittlung von Sachsen-Polen die Koadjutorenfrage regeln zu können. Der Plan scheiterte von neuem am Widerspruch des Papstes, auf den auch kaiserliche und französische Bermittlung keinen Eindruck machte 1.

Singendorf hatte durch sein Benehmen die Gunft Friedrichs und das Rutrauen des Papstes verloren. Da ihm nun auch bei der inneren Bermaltung immer neue Schwierigkeiten erwuchsen, entstand bei ihm ber Bunich, Breglau und überhaupt die preußischen Lande zu verlassen, um anderswo in Rube seine Tage zu beschließen. Bur Verwirtlichung bes Bunsches bot fich ihm eine schwache hoffnung auf den vermaiften Bijchofsstuhl von Salzburg, wo er eine Domherrenstelle besaß. Da er aber auf Breslau nicht voreilig verzichten wollte, mußte er ein papftliches Eligibilitätsbrebe für Salgburg erhalten. Er bat darum am 14. Juni 1747. Doch auch diesen Bunsch mußte ibm der Bapft abschlagen, da bei einer Bersetzung Sinzendorfs nach Salzburg die Nachfolge Schaffgotichs in Breslau ichwer vermieden werden konnte 2. Dennoch reifte Sinzendorf zur Bischofswahl nach Salzburg, um fich als Kandidaten aufzustellen. Er glaubte, der Papst werde fich seiner noch im letten Augenblick erbarmen. Um so größer war seine Enttäuschung. In tiefstem Schmerz schilderte er Benedift XIV. mit gitternder Sand seinen Buftand : ,3ch bin lebenssatt, von Gram aufgezehrt, niedergebeugt, ohne Mut und Leben.

Traurigen Herzens kehrte Sinzendorf nach Breslau zurück. Das Mißzgeschick, das ihn auf Schritt und Tritt — leider nicht ohne eigene große Schuld — verfolgt hatte, brach den Kardinal in kurzer Frist gänzlich. Sein erbaulicher Tod, am 28. September 1747, versöhnte ihn mit seinem Domskapitel, und auch auf Schaffgotsch machte er einen vorübergehenden Eindruck. Sin letzes Trostbreve Benedikts XIV., in dem er den Kardinal trotz aller Gegensäße freundschaftlicher Gesinnung versicherte, erreichte Sinzendorf nicht mehr unter den Lebenden 3.

3.

Zu Verwicklungen mit den kirchlichen Behörden führten namentlich auch die Neuerungen in der Ehegesetzgebung, die Friedrich nach der Eroberung Schlesiens dort einführte. Im Oktober 1740 verordnete er, daß sämtliche Kinder gemischter Ehen ohne Unterschied des Geschlechtes protestantisch erzogen werden müßten<sup>4</sup>. Streitfragen in Sachen rein katholischer Ehen sollten in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. Ar 676 689 (5. Januar und 28. Februar 1746), sowie Ar 703 (16. April 1746); Möhrs 38.

<sup>2</sup> Theiner Docum. Ar 65 (15. Juli 1747), sowie I 229 ff.

<sup>3</sup> Ebd. 238 242 f.

<sup>4</sup> Lehmann II Ar 11.

letzter Instanz, solche in Sachen gemischter Ehen völlig und einzig dem staatlichen Konsistorium zur Entscheidung überwiesen werden. Die Erteilung von Ehedispensen behielt der König als sein Recht sich selber vor 1.

Natürlich mußten solche Bestimmungen auf katholischer Seite Widersspruch sinden. Sinzendorf hatte einen Ausgleich versucht, indem er wenigstens für rein katholische Ehen das Berliner Appellationstribunal durch das Generalvikariat ersehen wollte, und um das Generalvikariat zu ermöglichen, hatte Friedrich für die gemischten Shen sich zu einigen Zugeständnissen bereit sinden lassen. Am 29. September 1742 entschied er deshalb, daß die Katholisen gehalten seien, die Ehedispensen nach den Prinzipien ihrer Kirche einzuholen. Zuwiderhandelnde Katholisen erklärte er vor den Folgen ihres Tuns nicht schieden zu können, solange sie der katholischen Kirche angehörten. Erteilte Ehedispensen sollten den staatlichen Behörden zur Kenntnis gebracht werden.

Friedrich hielt sich aber nicht immer an seine Versprechen. Obwohl der garantierte Status quo wie auch das Notisitationspatent vom 15. Januar 1742 rein katholische Chesachen den kirchlichen Behörden wahrten, so griff Friedrich troßdem noch im selben Jahre in eine rein katholische Chesache ein. Es handelte sich um die rein katholische Che des konvertierten jungen Grasen Beeß, deren skaatliche Nichtigkeitserklärung der Vater des Grasen beantragt hatte<sup>3</sup>. Selbst nach der Meinung Coccesis gehörte die Sache dem bischöslichen Gericht zu<sup>4</sup>, aber Friedrich entschied anders; er berief sich hierbei auf das preußische Geseh, daß Kinder ohne Erlaubnis der Estern keine rechtsgültige Che eingehen können, und überwies den Fall dem Breslauer Oberamt, das ebenfalls nach langen Verhandlungen die Klage des Vaters abwies, die Che als vollgültig erklärte und dem alten Grasen das Recht absprach, den Sohn zu enterben<sup>5</sup>. Dieser Entscheid konnte jedoch Friedrich nicht bewegen, sich von der Einmischung in rein katholische Chesachen zu enthalten<sup>6</sup>.

Da die Verhandlungen über das Generalvikariat an der Frage der gemischten Shen zu scheitern drohten, kam es im Jahre 1743 zu einer gesetzlichen Neuordnung in diesem Punkte. Man griff teilweise auf die früher geltenden öfterreichischen Verordnungen zurück 7. Durch Stikt vom 16. Juli 1743 wurde bestimmt, daß Kinder aus gemischten Shen mit dem 14. Lebensziahr das Recht erhalten, sich für diese oder jene Konsession eigenmächtig zu entscheiden 8. Friedrich kam, um das Generalvikariat zu retten, noch weiter

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 86. Bgl. Franz, Gemischte Chen in Schlefien 22.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe oben S. 365; Lehmann II Rr 214.
 <sup>3</sup> Ebd. Rr 225.
 <sup>4</sup> Franz 23; Stölzel in der Zeitschrift für fath. Kirchenrecht XIX (1884) 397 ff.

<sup>5</sup> Lehmann II Nr 244 409.

<sup>6 3.</sup> B. im Fall Schimonffi; f. Lehmann II Rr 392 560; Stölzel a. a. D. 403 ff.

<sup>7</sup> Frang 23. 8 Lehmann II Mr 395.

entgegen mit der gleichzeitigen Erklärung, bis zur Errichtung des Generals vikariats den Status quo genau befolgen zu wollen 1.

Aber auch Sinzendorf hatte Konzessionen machen müssen. An Stelle der schriftlichen Erklärung an Eides Statt, bei gemischten Ehen die Kinder katholisch erziehen zu lassen, mußte er sich mit der negativen Forderung bez gnügen, daß keine ausdrücklichen Pakten gegen die katholische Religion vom katholischen Teile eingegangen werden dürften. In seinem Rundschreiben an den Klerus ermahnte er diesen, auf schriftliche Spepakten zu drängen, damit die Frage der Kindererziehung auf sicherer Grundlage und nicht nur auf einem gewöhnlichen Versprechen des nichtkatholischen Teiles beruhe<sup>2</sup>.

Ein königliches Dekret vom 17. Dezember 1743 ordnete die Einsegnung gemischter Ehen. Als Trauungsort wurde generell die Pfarrei der Braut bestimmt, während die Trauung selbst in der Konsession des Bräutigams ersolgen sollte. War diese Lösung auf der Basis friedlichen Einverständnisses nicht zu erreichen, so ermahnte ein weiterer königlicher Erlaß, vom 9. Mai 1744, jenen Teil zum Nachgeben, der weniger Gewissensssstrupel empfinde, um sich dadurch dem schwächeren und mit Borurteilen behafteten gefällig zu erweisen. Wenn auch auf diesem Wege keine Einigung erzielt werden konnte, so sollte richterlicher Entscheid das Borgehen bestimmen.

Diese Neuregelung des Ehewesens vom Jahre 1743 entsprach weder der bisher in der Diözese Breslau geübten Praxis noch den Forderungen des Apostolischen Stuhles. Deshalb wagte Sinzendorf dem Papst hiervon keine Kenntnis zu geben; er berichtete ihm nur über Einzelfälle, in denen Dispensen in verbotenen Verwandtschaftsgraden nötig waren, oder wenn er einen kleinen Erfolg erringen konnte.

Noch mehr gab Sinzendorf in Einzelfällen nach; so, als es galt, im Fall einer gemischten She Dispens wegen Berwandtschaft zu erteilen. Obwohl der Bischof wußte; daß er hierzu keine Bollmacht habe, tat er es doch unter königlichem Druck. Statt die ausdrückliche papstliche Forderung nach unsbedingt katholischer Kindererziehung zu vertreten, anerkannte er sogar die Shepakten, die nach den Geschlechtern getrennte religiöse Kindererziehung vorsahen.

Als im Jahre 1746 eine vollgültige katholische Ehe einer Breslauer Kaufmannstochter mit einem Polen durch Friedrich II. aus ziemlich materiellen Gründen für aufgelöst erklärt wurde 6, waren die Katholiken über eine solche

<sup>1</sup> Ebd. Nr 578.

<sup>2</sup> Frang 24. Diese Berhältnisse wurden durch Edift vom 25. Februar 1746 bestätigt.

<sup>3</sup> Lehmann II Nr 459 563.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So etwa in Sachen des Grafen Arco; f. Lehmann II Rr 438 461 479; Theiner II 246; Stölzel a. a. O. 392 ff. Bgl. die Ehedispensvollmacht vom 4. Mai 1748, Lehmann III Rr 149.

<sup>5</sup> Ebd. II Rr 671 683. Bgl. Theiner I 275; Stölzel a. a. O. 394 ff.

<sup>6</sup> über diesen Fall Contessa f. Lehmann II Rr 726 732 733; Stölzel a. a. D. 399 ff.

Beurteilung des Chesakramentes entrüstet. Sinzendorf machte den König am 4. August 1746 auf die grundsätliche Tragweite der Angelegenheit aufmerksam. Er bat Friedrich, an dem Status quo seinem Bersprechen gemäß festzuhalten und deshalb die Bestimmungen des Tridentinums zu achten, jedoch ohne Erfolg 1. Friedrich verbot der Geistlichkeit mehrmals, irgendwelchen Zwang in der Frage der Kindererziehung anzuwenden. Hingegen gab er zu, daß fein katholischer Geistlicher zur Spendung der Sakramente an Personen verpslichtet werden dürfe, deren Lebenshaltung den Satungen der katholischen Kirche nicht entspreche<sup>2</sup>.

Die kirchenfeindliche preußische Chepraxis sollte durch ein Staatsgeset zum schlesischen Eherecht erhoben werden. Dies geschah durch das königliche Stift vom 22. April 1747. Es bestimmte, daß keine priesterliche Trauung vollzogen werden dürfe, wenn das gesetzlich vorgeschriebene Sinverständnis nicht vorliege. Darunter wurde die gegenseitige Sinwilligung der Brautleute, besonders aber die Zustimmung der Eltern sowie anderer hierzu berechtigter Personen (Grundherren) verstanden. Alle diesen Berordnungen widersprechenden Schen wurden für auflösdar erklärt. Protestanten waren nach solcher Auflösung wieder völlig frei, während für Katholiken das unlösdare Schedand ohne jegliche zivile Folgen weiterbestand. Das Schewesen wurde dem Staate unterstellt. Zuwiderhandelnde Geistliche sollten abgeset werden.

Durch dieses neue Stift waren die protestantischen Grundsäte der preußisichen Schegesitzgebung nach Schlesien verpflanzt worden, obwohl sie dem verstraglich zugesicherten Status quo nicht entsprachen.

Benedikt XIV. befürchtete, durch die geforderte Einwilligung von seiten der Eltern und Herrschaften könnten katholische Heiraten verhindert werden. Um die Bedenken des Papstes zu zerstreuen, erklärte sich der König bereit, im Falle solcher Ehen den Kardinal Sinzendorf als Schiedsrichter anzuerkennen, fügte jedoch in seinem Briefe an den Kardinal den Wunsch hinzu, Sinzendorf werde dieses Zugeständnis nicht mißbrauchen und stets in königlichem Sinne handeln 4.

Im Dezember 1749 erneuerte Friedrich das Gesetz, wonach bei gemischten Shen die Söhne dem Bater, die Töchter der Mutter in der Religion folgen mußten, und schärfte die Beobachtung des Diskretionsjahres ein, in dem die Kinder frei über die Konfession entscheiden durften 5.

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 735 736, III Nr 421.

<sup>2</sup> Lehmann II Nr 805, III Nr 269 270 271 276. In Fällen, wo ber katholische Pfarrer erklärte, eine verlangte She nicht einsegnen zu können, ordnete Friedrich an: "Das pahr [sol] nuhr aufs Ratshaus gehen, machen ihren Contract wie in Holandt, und ich beclarire ihre Kinder elich gebohren" (2. Kebruar 1749). Lehmann III Nr 266.

<sup>3</sup> Ebd. II Nr 815. 4 Ebd. III Nr 180.

<sup>5</sup> Cbb, Nr 300. Auch am 2. November 1751 schärfte Friedrich biesen Erlaß noch= v. Baftor, Geschichte der Papste. XVI. 1.—7. Aust.

Die Katholiten Schlesiens empfanden die Mißachtung der firchlichen Vorschriften über das Ehewesen sehr hart. Als endlich nach Jahren Friedrich II. sich bereit erklärte, diese und andere Klagepunkte der Katholiken zu untersuchen, um die Anerkennung Schaffgotschs als Bischofs zu erreichen schuhrten die Verhandlungen zum Reglement vom 8. August 1750, welches bezüglich der gemischten Schen Folgendes festsetzte: Alle Schepakten hinsichtlich der Konskessind der Kinder haben keine Rechtskraft; darüber wird vielmehr die Vestimmung des Vorjahres erneuert. Nach dem Tode des Vaters hat die prostestantische Mutter den Sohn dis zum 14. Jahr in die katholische Schule zu schicken. Verwaiste Kinder erhalten Vormünder ihrer Konfession. Anderung des Vekenntnisses auf dem Sterbebett kommt für die Konfession der Kinder nicht in Vetracht.

Die gemischten Shen wurden den königlichen Gerichten zur Beurteilung überwiesen, welche jeden Cheteil nach den Grundsägen seiner Weltanschauung behandeln sollten. Sehr erstaunt war Schaffgotsch, als er in dem offiziellen Text des Reglements Veränderungen sesssschaftellen konnte, welche die preußische Regierung von sich aus getroffen hatte. Er wies am 24. Dezember 1750 den Papst darauf hin und bemerkte, in Verlin tue man, was man wolle, und auch die besten vertraglichen Zusagen würden vor gegenteiligem Handeln nicht schüßen, da das Bestreben herrsche, die Katholiken zu vernichten.

Benedikts XIV. Haltung in den schlesischen Sheragen blieb folgerichtig, ohne daß er in Einzelheiten überscharf gewesen wäre 4. Bergebens bemühte sich Sinzendorf zeitlebens, vom Papste die Ermächtigung zu erhalten, bei gemischten Shen von Berwandtschaftsgraden dispensieren zu können 5. Auch Schaffgotsch konnte nichts erreichen; er versprach dem Papst im Februar 1750, ihn mit solchen Begehren nicht mehr zu belästigen 6. In einzelnen Fällen erteilte der Papst Dispens, hielt aber dann an der Forderung sest, der nichtstatholische Teil müsse zuerst die Häresie abschwören 7.

mals ein. Er betonte, in Fragen konfessioneller Kindererziehung sei nur das Geset und nicht der Wille der Estern maßgebend. Lehmann III Nr 384; vgl. Nr 398 430.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. Rr 119 120. Schon Sinzendorf hatte um Berücksichtigung der Gravamina gebeten, worauf Friedrich am 16. Mai 1744 eine Kommission hierzu einsetzte, die aber erst im Sommer 1750 zusammentrat. Franz 41; Theiner II 68.

Lehmann III Rr 322; Franz 41 ff; Müting 39 ff.
 Franz 42 f.
 Urteil von Meybenbauer (196).

<sup>5</sup> Franz 29. Bgl. dazu den Fall der Ehe Neumeister, wo Sinzendorf erklärte, zu gemischten Ehen ohne spezielle päpstliche Erlaubnis keine Dispensen erteilen zu dürfen.

<sup>6</sup> Mendenbauer 197 f 201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Franz 29. — Wegen der Erwähnung der Mischen im Breve vom 26. September 1750 bezieht Mendenbauer (201) den ganzen Inhalt des Breves auf Dispensen bei gemischten Ehen und spricht ,mit nahezu voller Sicherheit' davon, daß Beneditt auch bei Dispensen in gemischten Ehen ,dissimulieren wolle'. Die Stelle: concedendosi da Lei qualcheduna delle dette dispense lo faccia colla dovuta causa e quando non può

Den Tod bes Rardinals Singendorf erfuhr man in Berlin burch einen Ammediatbericht Münchows. Diefer hatte ben Nachlaß des Berftorbenen berfiegeln laffen und suspendierte die Amtstätigkeit des Domkapitels bis jum Eintreffen königlicher Inftruktionen 1. Aber auch Schaffgotich ichrieb noch am Todestag Sinzendorfs (28. September 1747) an Friedrich II. und bat ihn um das Bistum Breslau, da es der wichtigfte und bedeutenofte Plat fei, ben er sich wünschen könne. Der ehrgeizige Pralat hoffte, Rom werde sich auch diesmal vor einer vollendeten Tatsache beugen 2. Friedrich traf seinen Entscheid ichon am 30. September 1747: Schaffgotich follte in den Besitz der Temporalien des Hochstifts gesetzt werden; die rein firchlichen Angelegen= heiten überließ er dem Weihbischof Graf von Almesloe 3. Das Domkapitel hingegen bat den König, er möge ihm das freie Wahlrecht gewähren sowie seine Rechte zur Zeit der Sedisvakang ichugen 4.

Münchow hatte fich inzwischen in Berhandlungen mit dem Domkapitel eingelaffen, als beren Ergebnis er bem König am 1. Oktober 1747 die Bedingungen unterbreiten konnte, unter denen die Domherren bereit waren, sich dem königlichen Wunsche zu fügen: bei kunftigen Wahlen sollte die Freiheit der Wähler gewahrt sein; die staatliche Mitwirtung wurde sich sodann darauf beschränken, daß aus bem Schofe bes Domkapitels eine bem Ronig genehme Berson bervorgebe; alle Religionsbeschwerden sollten beseitigt werden, die Einfünfte mahrend der Sedisvakang dem Domkapitel zufliegen und Schaffgotich fich jeglicher Einmischung in Bistumsfragen fo lange enthalten, bis er im Besitze der Bestätigungsbullen sei. Die ersteren Bünsche empfahl Münchow dem Rönig zur Annahme, da fich auch Schaffgotsch damit einverstanden erklärt hatte. Den letten Borichlag wollte er jedoch nur auf die Spiritualia des Bistums angewandt wiffen. Budem berichtete der Minister, daß zwei Domherren gang für Schaffgotsch gewonnen seien, beren einer mit 15000-20000 Talern Bur Corruption des papstlichen Hofes' nach Rom entsandt werde 5.

Inzwischen mar der Befehl des Königs bom 30. September 1747 in Breslau eingetroffen. Ohne eine Antwort auf die Bedingungen des Dom-

fare diversamente, ift nur auf bas Breve vom 12. September 1750 gu begieben, benn von diesem und nicht mehr bom Gesuche Schaffgotichs vom 8. September spricht bier ber Bapft, wie ber Tert des Breves vom 26. September mit aller munichenswerten Rlarheit bartut. Bal. Mendenbauer 244, Rr 22.

<sup>1</sup> Lehmann III Nr 1; Theiner I 301 f. 2 Lehmann III Nr 2; Müting 9.

3 Lehmann III Nr 5. Da Mündow seiner Besürchtung Ausdruck verliehen hatte, Ofterreich werde die auf seinem Gebiete liegenden Bistumsgüter mit Sequester belegen, erstärte Friedrich, er werde in diesem Falle die Bestihungen österreichischer Bistümer in Breugen auch in Beichlag nehmen. Ebb.

<sup>4</sup> Lehmann III Nr 7 8. Bgl. Stettiner 5 und zur ganzen Frage ber Bischofs= ernennung wiederum U. Stut, Deutsches Bischofsmahlrecht Anh. Nr 30, S. 148-152.

<sup>5</sup> Lehmann III Nr 10; Theiner I 307 f.

tapitels abzuwarten, schritt Münchow zur Ausführung. Sein Bericht vom 2. Oktober 1747 schildert die Vorgange. Da Münchow wußte, wie fehr die Geschwindigkeit in dergleichen Fällen zu statten kömmt und der erste Coup etourdiert', berief er die Domberren, feste in königlichem Auftrag Schaff= gotich zum Nachfolger Sinzendorfs ein und überwies ihm die Verwaltung der Temporalien, mahrend die Erledigung der Spiritualia dem Weihbischof Graf von Almesloe und dem Domherrn Frandenberg übergeben murde. Der Fürst Schaffgotich hat die ihm von mir vorgeschriebene Rolle gang admirabel gespielet', berichtet Münchow. Unter Zittern und Tranen nämlich hatte Schaff= gotich die Würde abgelehnt und angesichts seiner Unwürdigkeit' einen Brotest zu den Aften gelegt, den ihm der Minister vorher überreicht hatte. Dieses Theater follte, wie Münchows Bericht zugibt, nur Rom und die Öffentlich= teit über den mahren Sachverhalt hinwegtäuschen 1. Aus diesem Grunde wurde Schaffgotich in einem icharf gehaltenen Ministerialerlag vom 3. Dt= tober 1747 dem Scheine nach aufgefordert, ohne Rücksicht auf feine Gewiffens= biffe dem königlichen Befehl nachzukommen, da im Beigerungsfall eine weltliche Verson mit der Verwaltung der Stiftsgüter beauftragt werde 2. Nachdem Friedrich die Bedingungen des Domkapitels mit der von Münchow vorgeschlagenen Einschränkung genehmigt hatte, wurde Schaffgotsch am 5. Oktober 1747 unter Berufung auf die Erhebung zum Roadjutor vom Jahre 1744 zum Bischof von Breglau ernannt 3. Gegen diese Berufung protestierten die Domherren, wofür fie fich einen scharfen Berweis durch den König zuzogen 4.

Bur Erreichung der päpstlichen Bestätigung gedachte Schaffgotsch einen Bevollmächtigten nach Kom zu senden. Ausersehen dazu war Abbé Bastiani. Friedrich wünschte, daß dieser in Verbindung mit dem preußischen Agenten Coltrolini in Rom vorgehe, den der König am 7. Oktober beauftragt hatte, die Anerkennung und Bestätigung Schaffgotschöß zu bewirken.

Bastiani hatte eine merkwürdige Vergangenheit. Als Sohn eines armen Schneiders in Benedig geboren, gehörte er früher dem Orden des hl. Franz von Paula an. Der Bruder des Kardinals Sinzendorf hatte ihn nach Breslau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehmann III Nr 12; Theiner I 302 ff; Stettiner 5; Katholik 1856, 422 ff. Münchow traute dem Weihbischof nicht recht. Deshalb hatte er ihm zur Berwaltung der Spiritualia den Domherrn Franckenberg zugesellt, der mit Almesloe "gar uneinig ist". So hoffte der Minister in Ausnützung dieser Feindschaft von dem einen das zu ersahren, was ihm der andere verschwieg (Lehmann a. a. D.; Müting 9 f). Bgl. auch Schaffgotsches eigenen Bericht an den Papst bei Theiner I 309 ff.

<sup>2</sup> Lehmann III Nr 15.

<sup>3</sup> Ebd. Nr 16 19. 4 Ebd. Nr 21 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. Ar 26; ferner Ar 167, wo Friedrich sich darauf beruft, daß Bastiani unter seiner Zustimmung und gemäß seinem Rate nach Rom entsandt worden sei. Bgl. Stettiner 7 ff.

<sup>6</sup> Lehmann III Rr 14 23. Über die Stellung des preußischen Agenten Coltrolini wird weiter unten die Rebe sein.

gebracht. Bald hatte sich Bastiani das Vertrauen des Kirchenfürsten erworben 1 und verstand es bei seinem Ehrgeiz und seiner äußeren Gewandtheit, auch Friedrichs Huld zu gewinnen 2.

Benedikt XIV. übersah die Sachlage mit scharfem Blick. Sobald er vom Tode Sinzendorfs Kenntnis erhalten hatte, erklärte er dem Kardinal Tencin, er werde die erzwungene Beförderung Schaffgotsch zum Koadjutor niemals anerkennen. Er sah vielmehr seine Aufgabe darin, ohne Kücksicht auf alle Schwierigkeiten nur einer würdigen Persönlichkeit den Bischofsstuhl von Breslau zu verschaffen z. Schaffgotsch errötete auch jest nicht, dem Papste Unwahrheiten vorzutragen: er sei ein Opfer des königlichen Willens geworden, und dies in keinerlei Weise auf ein Gesuch, eine Bitte oder geheime Zumutung von meiner Seite'. Den Höhepunkt der Verstellung aber bildete die Beilage zu dem Schreiben mit dem "Bekenntnis seiner zahlreichen Sünden", für welche er um Absolution bat. In drei Schreiben des gleichen Tages versuchte Schaffgotsch so dem Papste seine Bekehrung vorzutäuschen 4.

Benedikt verharrte bei seiner ablehnenden Haltung, weil er alles durchschaute. Schaffgotsch und Friedrich II. nannte er die zwei Säulen, auf welchen sich das teuflische Gebäude' dieser schlessischen Angelegenheiten aufbaue. Er befürchtete das Schlimmste<sup>5</sup>. Gerne aber war er bereit, Bastiani, den er von früher persönlich kannte, anzuhören, und um der Religion in einem Lande mit einem nichtkatholischen Fürsten nicht zu schaden, alle Zugeständnisse zu machen, die mit der Ehre des Heiligen Stuhles vereindar wären <sup>6</sup>. Bastiani verstand es zudem, seine Sache meisterhaft zu führen <sup>7</sup>. Dennoch fand der Papst eine ergänzende Untersuchung des Lebenswandels Schaffgotschs für notwendig <sup>8</sup>. Schaffgotsch selbst erklärte sich bereit, jedem päpstlichen Kommissär Rede und Antwort zu stehen. So kam Benedikt auf den früheren Gedanken zurück, den polnischen Kuntius Archinto mit der Untersuchung zu beauftragen. Diese sollte nicht gerichtlichen Charakter tragen und durfte sich nur auf den gegenswärtigen Lebenswandel Schaffgotschs beziehen, da er ja die begangenen Fehler

<sup>1</sup> Theiner I 313 f; Fechner in der Zeitschrift für preuß. Gesch. XVII (1880) 467; Fr. Andreä, Giod. Batt. Bastiani, in Schles. Lebensbilder II (1926) 78—86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann II Nr 624 626 627 628 637 640 654.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heeckeren I 360. Bgl. Lehmann III Nr 87, wo Friedrich II. erflärt, das deutsche Konfordat sei auf Schlesien unanwendbar. Siehe auch \*Berichte Albanis an Costoredo vom 28. Oftober und an Uhlseld vom 4. µ. 25. November 1747, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Theiner I 309 ff (20. Oftober 1747).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren I 362 (1. u. 8. November 1747). Bgl. Theiner I 313.

<sup>6</sup> Heeckeren I 365 (22. November 1747). Im gleichen Schreiben teilte der Papft dem Kardinal Tencin mit, Coltrolini sei zum preußischen Agenten in Rom ernannt worden und habe sich als solcher legitimiert.

Bgl. Theiner I 291 ff. Benebitt XIV. lobt gegenüber Tencin Baftianis Benehmen
 und Borgehen; f. Heeckeren I 377.
 Heeckeren I 368 (29. Rovember 1747).

anerkannte <sup>1</sup>. Inzwischen hatte Friedrich auf die Forderungen des Domkapitels seine schriftliche Zusage gegeben und sich auch mit der Sendung Archintos einverstanden erklärt <sup>2</sup>. Archinto versaßte am 5. Februar 1748 nach zwei-wöchigem Aufenthalt in Breslau einen aussührlichen, günstigen Bericht über das Ergebnis seiner Nachforschungen. Benedikt teilte allen in Rom anwesenden Kardinälen den Inhalt dieses Schriftstückes mit und berichtete über die Bershandlungen mit Bastiani und Coltrolini. Die versammelten 16 Kardinäle waren einstimmig der Ansicht, eine wirkliche Besserung Schafsgotschs sei anzunehmen und ihm die Anerkennung nicht länger zu versagen. Am 5. März 1748 ernannte der Papst den Fürsten Schafsgotsch zum Bischof von Breslau, ohne der königlichen Ernennung irgendwie Erwähnung zu tun <sup>3</sup>.

Friedrich hatte also sein heißersehntes Ziel endlich erreicht. Er sah darin nur einen Erfolg seiner Intervention. Wie er sich das Verhältnis zum neuen Bischof dachte, erhellt aus seinem Schreiben vom 28. März 1748, in dem er Schaffgotsch zur neuen Würde gratulierte. "Ich rechne durchaus darauf", betonte er, "Sie niemals daran erinnern zu müssen, daß Sie den Erfolg mir zu verdanken haben"; ferner sollten niemals Personen ins Domkapitel aufgenommen werden, die wenig Eifer für den königlichen Dienst hätten 4.

Die Prälatur auf dem Sande zu Breslau durfte Bischof Schaffgotsch auch weiterhin beibehalten <sup>5</sup>. Die Propstei zum heiligen Kreuz nebst dem Kanonikat zu Breslau trachtete er seinem Bruder zu verschaffen, jedoch Friedrich wollte sich Bastiani auch für die Zukunft verpslichten und erteilte in der Folge ihm beide Benefizien <sup>6</sup>. Schaffgotsch gedachte sich Bastianis, da dessen Forzberungen ins Ungemessene gingen <sup>7</sup>, möglichst rasch zu entledigen und berief ihn ab. Das war aber nicht im Sinne Friedrichs, der durch Kabinettsschreiben vom 2. April 1748 das Borgehen des Bischofs tadelte. Münchow gegenüber äußerte er, Schaffgotsch könne gar nicht wissen, ob er Bastiani "mit ein oder mehreren Nebencommissionen chargiert' habe <sup>8</sup>.

¹ Ebb. 369 (6. Dezember 1747); \* Albani an Uhlfeld am 16. Dezember 1747. Staatsarchiv zu Bien; Theiner I 315—322; Müting 12. Wie wenig trog allem Schaffgotsch als Bilchof später seinen Lebenswandel besserte, zeigt Fechner in der Zeitschrift für preuß. Gesch. XX (1883) 120 sp. Er lebe, schried Schaffgotsch an den Papst (Theiner II 61), wie ein Eremit, gab sedoch durch seinen Lebenswandel umd seine Schulden Anlaß zu bedenklichen Konslitten; s. Stettiner 25 f. Auch Benedikt XIV. traute den Gerüchten von Schaffgotsche Besserung nicht; s. Heeckeren I 275. 2echmann III Nr 119 120 134.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ausführliche Schilderung der Borgänge bei Theiner I 328—351. Bgl. Stettiner 14;
\* Albani an Colloredo am 24. Februar und 9. März 1748, Staatsarchib zu Wien.

<sup>4</sup> Lehmann III Nr 162; Theiner I 354 ff, Docum. Nr 26.

<sup>5</sup> Lehmann III Rr 151.

<sup>6</sup> Lehmann III Rr 161 163 168; Mütting 15 ff. Der Papst verweigerte Bastiani die Pfründe lange. Bgl. Lehmann III Rr 193 195.

<sup>7</sup> Lehmann III Nr 165. Die Auslagen Bastianis in Rom betrugen ohne Gebühren schon über 7000 Taler.

<sup>8</sup> Lehmann III Rr 167. Die Spannungen zwischen Schaffgotich und Baftiani

Es ift merkwürdig, daß sich Schaffgotsches Verhältnis zum König so rasch verändert hatte. Wie er einst Sinzendorf durch seine Intrigen aus der Gunst Friedrichs verdrängt hatte, so sah er sich nun selbst durch den schlauen Venezianer überslügelt. Da durch Bastiani die Vreslauer Vistumsfrage mit so großer Gewandtheit gelöst war, betraute ihn der Preußenkönig mit geheimen Aufträgen, die sich der Kenntnis Schaffgotsches entzogen. Durch Bastiani und Coltrolini wurden zum erstenmal seit den Tagen der Glaubensspaltung direkte Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen geführt.

Coltrolini, in erster Linie pfälzischer Agent in Rom, hatte wahrgenommen, daß sich schlesische Geistliche und Laien mit Klagen über die religiösen Zustände ihres Landes nach Kom wandten. Er erbot sich, der preußischen Kezeierung all diese Vorgänge zur Kenntnis zu bringen, und wurde auch zum preußischen Geschäftsträger in Kom ernannt. Troß einer Legitimation vom 27. August 1747 betrachtete Friedrich die Stellung Coltrolinis nicht als eine öffentliche. Hingegen hatte Friedrich dem Papste die Errichtung einer Nuntiatur in Berlin vorgeschlagen; Benedikt ging darauf jedoch nicht ein, da er am Wiener Hose ohnehin schon als preußenfreundlich galt und ein solcher Schritt allzu großes Ausselehen gemacht hätte 2.

Friedrichs Hauptvertrauter aber war Bastiani. Dieser sollte vom Papste die Loslösung der Grafschaft Glatz vom Bistum Prag sowie das Nominations=recht des Königs für sämtliche schlessischen Benefizien erlangen, und zwar als Anerkennung seiner Verdienste um die katholische Kirche. Der König empfahl Bastiani kluges und gemäßigtes Borgehen<sup>3</sup>.

Indes Staatssekretär Valenti erklärte, der königliche Wunsch stehe mit den Normen des Kirchenrechts im Widerspruch, zumal Friedrich ein prosteskalb riet Vastiani dem König, den Weg der Drohungen zu beschreiten und dem Nuntius am polnischen Hof mitzuteilen, jeder andere Monarch hätte die Güter der Kirche längst schon säkularisiert, wenn man seinen königslichen Forderungen nicht nachtäme. Um seinen Wünschen Nachdruck zu geben, überreichte er dem Papst eine umfangreiche Denkschrift über die königliche Nominationsbefugnis für alle schlesischen Venesizien aus patronatss und lehenssherrlichen Gründen sowie entsprechend den französischen Verhältnissen. Benedikt konnte jedoch die Beweise nicht als triftig anerkennen.

mehrten sich, bis sie schließlich 1754 ein Rechtsstreit zum Austrag brachte, dem noch mehrere Auseinandersetzungen folgten; s. unten S. 399 f.

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 810 816 822 829 849.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hiltebrandt, Verkehr zwischen dem päpstlichen und preußischen Hofe, in den Quellen und Forschungen des preuß. hift. Instituts zu Rom XV (1912) 377.

Zur gleichen Zeit tauchten in Rom Gerüchte auf, Friedrich II. gedenke zur katholischen Kirche zurückzukehren. Bastiani berichtete dem König am 11. Mai 1748, der polnische Kuntius Archinto hätte die Nachricht nach Rom übermittelt. Der Papst berührte das Thema in einer Audienz Bastianis, indem er fragte, ob keine neuen Berichte über die Konbersion des Königs vorlägen; Bastiani konnte aber über die Frage keine Auskunft geben 1.

Da Friedrich II. einsah, daß Bastiani nichts erreichen werde, berief er ihn am 30. Juli 1748 ab 2; durch sein stürmisches Auftreten hatte er in Rom alle Sympathien verscherzt.

Einen Erfolg scheint jedoch Baftianis Abordnung doch gehabt zu haben: Benedift ichien nun eber geneigt, Friedrich den Titel eines Rönigs von Breugen zuzuerkennen. Der Papst war nämlich der einzige, der ihn nur den ,Markgrafen von Brandenburg' nannte. Daran hatte sich Friedrich schon öfters gestoßen. Als die papstliche Allokution anläglich der letten Kaiserwahl im Drud veröffentlicht wurde, die vom "Marchio Brandenburgensis" sprach, beauftragte Friedrich seinen Gesandten am Raiserhofe, dem Nuntius sein Befremden hierüber auszusprechen. Der Gefandte Klinggräffen antwortete am 28. Juli 1742, der Nuntius habe auf die Mitteilung bin nur Ausflüchte vorgebracht und feine direkte Antwort erteilt 3. Deshalb wies Friedrich auch seinen Bertreter beim Reichstag zu Frankfurt an, dem dortigen Runtius Borftellungen wegen ber Berweigerung des Königstitels durch den Papft zu machen, die bon der Drohung begleitet waren, dergleichen Ungiemlichkeiten aigrirten nur, thaten nichts jur Sachen und fonnten bem romifden Sof leicht theuer zu fteben kommen'. Auf weitere Berwendungen des preukischen Gefandten am Raiferhof bin verftand es der Nuntius, fich geschickt der beiklen Lage zu entziehen, indem er erklärte, der Papst habe sich nur an die ge= wöhnliche Etikette gehalten; Preugens Herricher hatten fich feit der Glaubens= spaltung nicht um den papstlichen Stuhl gefümmert und ihm auch niemals die Annahme des Königstitels mitgeteilt, so daß der Papft, geftütt auf das

¹ Ebb. 196 217. \*Cresce l'opinione e la voce comune che il Re di Prussia abbia determinato di farsi cattolico e che per tanto vada trattando di poter esser eletto Re di Polonia in caso di mancanza del presente regnante (Ant. Bennachi an Uhlfeld am 1. Juni 1748, Staatsardiv ju Bien). \*In fatti però è vero ch'il Re di Prussia ha mostrato di voler trattare l'affare della sua conversione per convenzioni, che si maravigliano qui tutti, come un uomo stimato, dotto e di spirito l'avesse pensate, come sarebbe quella di non voler confessare i suoi peccati e simili pretensioni, che se non avessero dell'empietà, sarebbero ridicole... Ma le lettere del confessore del Re di Francia portavano ch'egli era seriamente risoluto (derí. am 15. Juni 1748, ebb.). — Fünf Jahre ípäter wollte sid Kardinal Quirini nad Berlin begeben, angeblich um Friedrich II. zu betehren. Der Papst gestattete ihm die Reise nicht, da es die Kardinäle nicht mit ihrer Ehre vereindar sanden, die Kardinalswürde dem Spotte Friedrichs preiszugeben (vgl. oben S. 154). Dittebrandt a. a. D. 378.

2 Lehmann III Rr 229.

3 Ebb. II Rr 157 169.

Beremoniell, nur den bor der Glaubensspaltung üblichen Titel erteilen konne. Da jedoch Friedrich II. solchen Wert darauf lege, auch vom Papste mit dem Königstitel beehrt zu werden, wünsche Beneditt XIV. sehnlich, die Angelegen= heit in befriedigender Weise zu erledigen 1. Zu einer formellen Anerkennung tonnte fich ber Papft indes nicht gang entschließen. Um aber ben anftößigen Titel eines Markgrafen von Brandenburg' zu vermeiden, bediente er fich in der Korrespondeng mit Singendorf des Ausdruckes "Berricher" oder "Souveran" bon Preußen und Schlesien2. Erft im Jahre 1748 anderte fich die Lage etwas. Im Breve vom 5. März, durch welches Schaffgotsch zum Bischof von Breslau ernannt worden war, sprach Beneditt von der ,töniglichen Berson' Friedrichs II. und ermahnte den neuen Bischof, für den Souveran jene Gebete zu verrichten, welche die Kirche für die Könige vorsehe. Bastiani unterließ es nicht, Friedrich auf diese Tatsache hinzuweisen, der das papftliche Schreiben bewunderungswürdig fand 3. Beneditt ging noch einen Schritt weiter: er teilte Baftiani mit, er habe ohne Unftog Friedrich in den Schreiben an Schaff= gotsch und den polnischen Nuntius großen Monarchen' und sogar "König" genannt'; er bedauere es, daß ihm die Stellungnahme ber früheren Bapfte zu der Frage Beschränkungen auferlege, die ihm um so unangenehmer fielen, da er die größte Achtung gegen den regierenden Monarchen von Preußen hege 5.

Die entgegenkommende Haltung des Papstes in der Titelfrage hatte wohl ihren Hauptgrund in der Förderung des Baues der Hedwigskirche zu Berlin durch Friedrich II. Da Friedrich mit Vorliebe den Schein größter Toleranz wahrte, hatte er Sinzendorf schon am 12. März 1743 darauf hingewiesen, daß die bestehende katholische Kapelle in Berlin allzu dürftig sei und den Bedürfnissen nicht mehr genügen könne. Er erklärte, gerne die Einwilligung zu einem Neubau zu erteilen, bedauerte jedoch, seiner schlechten Finanzen wegen nicht persönlich dazu beitragen zu können. Der König lud Sinzendorf deshalb ein, Mittel und Wege zu suchen, um mit katholischen Hissgeldern die Aussführung des Planes zu ermöglichen 6. Da aber vor einem allgemeinen Friedensssschluß keine namhaften Unterstützungen durch Katholisen des Auslandes zu erwarten waren, ruhte die Frage des Kirchenbaues dis zum Jahre 1746. Dasmals ersuchten die Berliner Katholisen Friedrich II., mit eigenen Mitteln einen Neubau beginnen zu dürfen, was er ihnen durch Patent vom 22. November 1746 gewährte. Die Kirche durste von besiebiger Größe sein sowie einen

<sup>1</sup> Ebb. Rr 170 176 194. 2 Biele Dokumente bei Theiner.

<sup>3</sup> Theiner II Docum. Nr 73; Lehmann III Nr 154 162.

<sup>4</sup> Ebd. Nr 196.

<sup>5</sup> Theiner II 24; Benedifts XIV. Schreiben, vom 11. Mai 1748, ebb. 309. Bgl. Stettiner 16.

<sup>6</sup> Lehmann II Nr 288; Ottm. Hegemann, Friedrich d. Gr. und die kath. Kirche 34; Hik.-pol. Blätter XI 449.

oder mehrere Türme bekommen. Zum Zeichen besonderer Huld überwies Friedrich den Katholiken einen geeigneten Bauplatz. Er bevollmächtigte ferner den Karmeliten Eugen Mecenati aus Mantua, bei den Katholiken aller preußischen Gebiete Beiträge zum Kirchenbau zu sammeln. Ausdrücklich erklärte der König, die Kirche dürfe nie ihrem Zwecke entfremdet werden 1.

Die Erklärung vom 22. November 1746 wurde von den Ratholifen gang Deutschlands als edle Tat bes Königs gerühmt. Mit überschwenglichen Worten schilderte Sinzendorf dem Papfte die Grogmut Friedrichs, der sogar noch geneigt sei, einen Teil der Baumaterialien auf seine Rosten zu liefern. Der Rardinal unterbreitete Beneditt den Bunich bes Rönigs, der Bapft möge sämtliche Erzbischöfe und Bischöfe des Erdfreises zu freiwilligen Beiträgen für ben Rirchenbau auffordern 2. Go fehr das Entgegenkommen Friedrichs II. den Papft freute, fo bereitete ihm die Betrauung Mecenatis mit der finanziellen Seite des Unternehmens große Sorgen, weil dieser in den meiften Ländern wegen seiner Betrügereien übelften Ruf genoß. Nach manchem hin und Wider schien Friedrich von seiner Person abzusehen, da wurde Mecenati im Oftober 1747 bom Tobe ereilt 3. Jest zögerte Benedift nicht mehr, den Kirchenbau in Berlin energisch zu fördern. Am 20. November 1747 hielt er ein Konfistorium ab, worin er Friedrich II. großes Lob für sein Entgegenkommen aussprach und die Rardinäle zu Beiträgen für das äußerst notwendige Werk aufmunterte. Der Papft gab durch eine Spende von 1000 Bi= stolen ein gutes Beispiel. Um gleichen Tage erließ er ein Rundschreiben an den gesamten Epistopat, um die Katholiken aller Länder zu freiwilligen Beiträgen aufzufordern 4.

Die Berliner Katholiken setzten große Hoffnungen auf den König von Portugal, der für religiöse Zwecke gern mit vollen Händen spendete, und baten ihn deshalb durch Bermittlung des englischen Königs, er möge das Protektorat über die neue Kirche annehmen. Friedrich war damit einverstanden, und auch der Papst befürwortete das Gesuch. Der König von Portugal schlug im Antwortschreiben vom 11. Januar 1748 die Ehre aus, weil er zu weit von Berlin entfernt sei, um in nötigen Fällen sogleich Silfe zu leisten, überwies aber dem Papst einen hohen Betrag für den Kirchenbau. Dem Beispiel des Königs folgten noch die zwei portugiesischen Kardinäle Saldanha und Da Cunha. Alls besonderer Gönner und Wohltäter des Kirchen-

<sup>1</sup> Lehmann II Nr 293 772; Novaes XIV 120 f. Bgl. \* Albani an Uhlfeld am 16. Dezember 1747, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Theiner I 278 ff.

<sup>3</sup> Ebd. 280 ff; Heeckeren I 299; Lehmann II Nr 795.

<sup>4</sup> Lehmann III Rr 77; Heeckeren I 365; Theiner Docum. Rr 66. Bgl. \* Albani an Uhlfeld am 18. November und 2. Dezember 1747, a. a. O:

<sup>5</sup> Theiner I 285. Etwas abweichende Summen bei Lehmann III Nr 143.

baues erwies sich auch Kardinal Quirini 1; auf seine Kosten wurde das mit sechs ionischen Säulen geschmückte Giebesportal hergestellt:

In Rom hatte der Papst schon Mitte Januar 1748 die beträchtliche Summe von 10500 römischen Talern beisammen, obwohl die Sammlung noch nicht abgeschlossen war. Auch der Kaiser versprach einen Beitrag. Sichtlich enttäuscht war Benedikt über die Antwort des Kardinals Tencin, die ihm alle Hoffnung auf Frankreichs Unterstützung raubte 2. Als Endergebnis der päpstlichen Sammlung in Rom konnten mehr als 27000 Scudi durch einen römischen Bankier nach Berlin übersandt werden 3. Es mißsiel Benedikt, daß der Kirchenbau gar zu großartig begonnen wurde 4, da er befürchtete, es würden dasür nicht die genügenden Gelder zusammenkommen. Später mußte denn auch zu einer Kirchenbaulotterie Zuslucht genommen werden 5.

Der günstige Eindruck, den das Entgegenkommen Friedrichs für die Berliner Katholiken auf den Papst gemacht hatte, wurde verwischt durch Friedrichs Borgehen in Schlesien. Steuern und Auflagen bedrückten die dortigen Katholiken dermaßen, daß viele ans Auswandern dachten; die Klöster schienen einem langsamen Untergang geweiht zu sein. Benedikt ersuchte Schaffgotsch, beim König Erleichterungen zu erwirken. Dieser wollte es indes nicht wagen, bei Friedrich dadurch auch nur den leisesten Berdacht von Undankbarkeit zu erwecken . Und doch war Benedikt über die schlesischen Zustände gerade durch eine Denkschift Schaffgotschs genau informiert, die ihm der polnische Kuntius Archinto übermittelt hatte .

¹ Heeckeren I 379. Beneditt XIV. dankte dem Karbinal in seinem Schreiben vom 4. September 1748 für die Unterstütung der Berliner Kirche, che fra le sovvenzioni mandate di qui e per le Nostre incessanti premure dalla Spagna a quest'hora avrà avuto 50 000 scudi. Noi battiamo in Francia ed in Polonia, e se otterremo, erit oleum de saxo durissimo; ci dispiace che l'idea presa dai presidenti alla fabrica è stata troppo sublime (Fresco, Lettere XIX 183). Quirini veröffentsichte seinen überschwenglichen Briefwechsel mit Friedrich II.; s. Hegemann 36. ² Heeckeren I 379. ³ Theiner I 286. ⁴ Bgl. oben A. 1.

<sup>5</sup> Lehmann III Rr 244; Segemann 36. Merenda, \*Memorie f. 78: Per altro il Re di Prussia si portava con molta moderazione a riguardo dei cattolici suoi sudditi, ai quali in questo tempo aveva permesso di fabricare una magnifica chiesa a Berlino. Il Re aveva donato il sito e molti materiali. Per il resto fu fatta una colletta generale per tutti li paesi cattolici. Il Papa diede parte al s. Collegio di questa buona opera con una bella allocuzione, in cui parlava con lode molto del Re di Prussia, animando ogn'uno a contribuirvi e depositare il denaro nel banco Belloni. Il Papa diede grossa somma e li cardinali ancora chi più chi meno, e così la prelatura et altri (Bibl. Ungelica zu Nom). Friedrich gestattete die Lotterie unter der Bedingung, daß die meisten Lose an Ausländer versaust würden und daß man den Lotterieplan zur Begutachtung vorlege. Bgl. Lehmann III Rr 491 492. — Bon 1755 dis 1766 ruhte sodann der Bau der Kirche, die am 1. November 1773 endsich eingeweißt wurde. Bgl. Segemann 37 si; Sist.-pol. Blätter XI 449.

<sup>6</sup> Heeckeren I 400 f; Miiting 23 ff; Bigge 244 ff.

<sup>7</sup> Aber diese Dentschrift Schaffgotschs f. Theiner II 4 ff; Zeitschrift für preuß. Gesch. XX (1883) 126 ff.

Neben den drückenden Steuerverhältnissen bedrohten, wie diese Denkschrift berichtete, noch andere Mißstände den Katholizismus. So wurde durch einen Erlaß der preußischen Regierung der Eintritt in das geistliche Amt von einer behördlichen Erlaubnis abhängig gemacht, die keinem Kandidaten mehr erteilt wurde, der das 24. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatte, zum Kriegsdienste tauglich war und über eigenes Bermögen verfügte 1. Ferner verweigerte die Bank der Stadt Breslau Geistlichen die Ausbezahlung des Zinses für hinterslegte Gelder. Die Lage der Geistlichen und Klöster wurde durch solche Maßznahmen dermaßen schwierig, daß mit einem baldigen Priestermangel zu rechnen war, zumal die preußische Regierung Ausländer von geistlichen Stellen fernzuhalten sich bemühte.

Da zudem der Plan des Generalvikariats unausgeführt blieb, alle Rechtsfälle jedoch im Lande entschieden werden mußten, fehlte den Katholiken jegliche Appellationsinstanz, wenn sie sich nicht an die weltlichen Gerichte wenden wollten. Weil dies letztere nicht selten eintrat, machte Benedikt Vermittlungsvorschläge, die Schaffgotsch an den König weiterleitete. Dieser erklärte eine Herabsetung der Steuern für unmöglich, war jedoch zu Zugeständnissen in den andern Punkten bereit. So gesiel es ihm, daß zur Annahme von Appellationen Geistliche bestimmt würden, die vom zuständigen Runtius dazu beauftragt seien. Auch mit der Altersgrenze des 22. Jahres für den Empfang der höheren Weihen laut dem Tridentinum erklärte er sich einverstanden.

Das unerwartete Entgegenkommen Friedrichs hatte wohl zum Teil seinen Grund darin, daß er andere Fragen erledigen wollte, zu deren Lösung er die Einwilligung des Papstes brauchte. Er wünschte, daß der gesamte schlesische Ordensklerus der Jurisdiktion des Bischofs von Breslau unterstellt werde 4. Benedikt jedoch, der die landeskirchlichen Absichten der preußischen Regierung durchschaute, erklärte, den Bunsch Friedrichs nicht erfüllen zu können, ohne den gesamten Ordensklerus der Welt gegen sich zu erregen. Hingegen sei er bereit, dem Bischof von Breslau ein Aussichet über die schlesischen Klöster einzuräumen 5. Friedrich gab sich mit dieser Lösung zufrieden.

Am 1. August 1748 übersandte der Papst dem Nuntius Archinto die nötigen Vollmachten zur Errichtung der schlesischen Appellationstribunale. Dieses Übereinkommen mit dem Heiligen Stuhl teilte Friedrich den schlesischen Behörden durch Edikt vom 6. Oktober 1748 mit 6; dafür hatte Benedikt die Ermächtigung erteilt, die Ordenskandidaten im Sinne der staatlichen

<sup>1</sup> Müting 28 ff; Pigge 266 ff. 2 Müting 26 f.

<sup>3</sup> Lehmann III Nr 176 197 180; Theiner II 9 ff.

Lehmann III Rr 180. Bgl. Bigge 240 ff; Heeckeren I 487.
 Theiner II 18 ff; Lehmann III Rr 205; Heeckeren I 488.

<sup>6</sup> Theiner II 34 f; Lehmann III Rr 230 251. Am 22. Dezember 1755 wurde dieses Stift auch auf den Abel ausgedehnt, der bisher befreit war. Lehmann III Rr 717 718.

Gesetzgebung einer Prüfung zu unterziehen, und endlich auch in Sachen königlicher Pfründenverleihung nachgegeben.

Schon schienen die Hauptschwierigkeiten, die sich zwischen Kirche und Staat in Schlesien geltend gemacht hatten, zu gegenseitiger Befriedigung gelöst zu sein. Friedrich übersandte dem Papst ein kostbares Kistchen aus Bernstein mit mehreren seltenen Büchern. Benedikt war über diese Ausmerksamkeit sehr erfreut und beauftragte Schaffgotsch, dem Herrscher seinen verbindlichsten Dank auszusprechen. So kam auch der Bressauer Bischof wieder in ein bessersältnis zu Friedrich; bei einem Aufenthalt in Berlin wurde er vom König mit "Artigkeiten" geradezu überschüttet. Allein das friedliche Einvernehmen zwischen Kirche und Staat in Schlesien dauerte nicht lange, denn gar bald trat Friedrich wieder mit seinen alten kirchenpolitischen Forderungen an den Papst heran, die deutlich bewiesen, daß er seine Absichten auf den Summepischpat und die hierarchische Bereinheitlichung Schlesiens durchaus nicht ausgegeben hatte.

Zuerst sollte der Einsluß auswärtiger Bischöfe auf die schlessischen Katholiken ausgeschaltet werden. Der Versuch, das Appellationsversahren auch in den zu Krakau, Olmüß und Prag gehörigen Bezirken nach dem Muster Breslaus zu regeln, scheiterte 2. Dagegen wünschte der König nun die Vereinigung der Grafschaft Glaß mit dem Bistum Breslau 3. Der Papst war wieder zu Entgegenkommen bereit, erklärte jedoch, die Lostrennung nur im Einverständnis mit dem Bischof von Prag vornehmen zu wollen. Minister Massow in Breslau riet von der Vereinigung aus finanziellen Gründen ab; er befürchtete nämlich, die Wiener Regierung werde dann auch Lostrennung der österzeichischen Landesteile von Breslau verlangen, was dem Bischof eine Verminderung des Einkommens von 20000—30000 Gulden ausmachen würde, während der Prager Bischof aus Schlesien nur 1000 Gulden beziehe. Friedrich gab den Plan auch sofort auf und bemerkte, die Benefizien der Grafschaft Glaß werde er dennoch nach seinem Gutdünken verleihen und auch gelegentlich dort die Stelle eines Bischofs vertreten 4.

Als ein Mönch zu Oberglogau, der einem mißhandelten katholischen Soldaten zur Desertion verhalf, zum Tode verurteilt, aber aus Rücksicht auf den Papst zu einer Geldbuße begnadigt wurde<sup>5</sup>, wollte Friedrich die Geslegenheit zu einer Trennung der schlesischen Klöster vom Ordensverband ausenüßen. Benedikt XIV. suchte mit dem Vorschlag entgegenzukommen, die preußische Regierung solle durch Coltrolini den verschiedenen Ordensgenerälen

<sup>1</sup> Theiner II 47; Lehmann III Nr 825.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann III Nr 337 342 352 369 373.

<sup>3</sup> Ebd. Nr 512 (2. März 1754) 515; Müting 61 ff.

<sup>4</sup> Lehmann III Nr 577 579. 5 Theiner II 83 und Docum. Nr 32.

den Bunich nach Trennung unterbreiten laffen 1. Friedrich mar damit ein= verstanden, zog es aber vor, Schaffgotsch statt Coltrolini mit der Mission zu betrauen. Die Ordensobern waren bereit, mit dem Bapfte in Berhandlungen über den Gegenstand zu treten; nur der Jesuitengeneral versuchte Einwendungen 2. Schließlich erließ Friedrich ein Editt, laut welchem fämtliche Ordens= provinziale Schlesiens vom preußischen König bestätigt werden mußten 3.

Diese Bestrebungen Friedrichs laffen deutlich sein Riel erkennen, Die tatholische Kirche Schlesiens nach ben Landesgrenzen abzuschließen. Der großangelegte Bersuch des Generalvikariats war am papstlichen Widerstande gescheitert, aber die Teilerfolge boten bafür einen gemiffen Ersag.

Ru ben drudenden Steuerverordnungen fam noch eine neue Gesetgebung, welche Bermächtniffe für geiftliche Zwecke beinahe unmöglich machte. Ein fonigliches Edift vom 21. Juni 1753 bestimmte, daß fein Ordensgeiftlicher testamentarisch über Bermögenswerte verfügen durfe, und auch die Testatfreiheit der Weltgeiftlichen wurde eingeschränkt. Laien durften im gesamten nicht mehr als 500 Taler für firchliche Zwecke bestimmen, die Mitgift beim Eintritt in Klöster wurde ftark reduziert. Sämtliche Testamente, Die Bermächtnisse zu geiftlichen Zwecken enthielten, wurden der Kontrolle der Regierung unterftellt, ebenso jene Zuwendungen, die bor dem Erlag berfügt worden waren. Das Editt wurde am 21. Juli publiziert. Friedrich wünschte genaue Durchführung der neuen Berordnung 4. Ginsprüche des Bischofs und der andern Pralaten, selbst des Bapstes, anderten soviel wie nichts: nur für Mekstiftungen erlangte man einige Milderung 5.

Der König war über die ständigen Klagen Schaffgotsche erbittert; er hatte es nicht für möglich gehalten, daß der neue Bischof sich nicht blind= lings fügen werbe. Cocceji ichurte bas Feuer, indem er Schaffgotich falicher Berichterstattung beschuldigte, mas diefem auch einen scharfen Berweis ein= trug 6. Baftiani, der gerne Bischof von Breslau geworden wäre, beteiligte sich an den Umtrieben gegen Schaffgotich 7. Es fehlte nur mehr der lette Anftoß, um das drohende Ungewitter über dem wehrlosen Bischof zu entladen.

Den Anlag bot das Breve Benedifts XIV., welches die Feiertage in Schlesien einschränkte. Friedrich hatte sich zwar am 28. Februar 1754 mit

<sup>1</sup> Cbb. 85 f und Docum. Nr 92. Auch diefen Borichlag betreffs ber Rloftertrennung hatte Sinzendorf seinerzeit dem König gemacht (1743, ohne Datum, bei Lehmann II Nr 271).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann III Nr 483 484 485 488 529; j. auch Nr 530 567. Aber die Karmeliten vgl. \* Albani an Colloredo am 16. Februar 1754, Staatsarchiv ju Bien.

<sup>2</sup> Lehmann III Nr 596 599. Gleichzeitig untersagte er schlesischen Katholiken Wallfahrten außer Landes. Als hauptgrund dafür wurde angeführt, daß fonft zuviel Gelb ins Ausland geschleppt würde. 4 Lehmann III Nr 454 457; Mütin 5 Lehmann III Nr 467 468 471 478 479 503; Theiner I 94 ff. 4 Lehmann III Rr 454 457; Müting 48 ff.

<sup>6</sup> Lehmann III Nr 496 502. 7 Theiner II 111.

dem Wortlaut des papiflicen Schreibens einverstanden erklart. Bei einem Streitfall zwischen dem Bischof und dem Minister Maffow in Nachlaßangelegenheiten einer Breslauer Oberin 1 wies der Minifter den König auf Stellen in jenem Brebe bin, die dem Ansehen des preußischen Staates hochverderblich seien, da ,von Calamitäten und Drangsalen der armseligen Inwohner der Stadt und des Bistums Breslau und den gegenwärtigen unglücklichen Zeiten' die Rede sei. Maffow sah ben Schuldigen in Schaffgotich. Er beklagte fich erneut über deffen anmagendes Berhalten und brachte die Renfur aller bischöflichen Erlaffe in Borfchlag?. Friedrich lieh den Gin= flüsterungen seines Ministers willig Gebor, machte Schaffgotich für Die tompromittierende Schilderung der schlefischen Buftande im Breve verantwortlich und forderte fünftig für alle bischöflichen und papstlichen Erlaffe das behördliche Plazet 3. Schaffaotich erklärte, fämtliche Dokumente vor der Beröffent= lichung Maffow unterbreitet zu haben, der damals nichts zu beanstanden hatte. Der Minister konnte diese Tatsache nicht bestreiten, mußte auch zugeben, daß im bischöflichen Entwurf des Breves die beanftandeten Stellen nicht standen. Dafür zog er es nun vor, Schaffgotich bei Friedrich zu verdächtigen, er habe wohl nicht den mahren Entwurf des Schriftstückes vorgelegt 4.

Unter solchen Umständen mußte Schaffgotsch auf alles gefaßt sein. Man bemühte sich, die Sache zum Hochverrat zu stempeln. Aus Furcht, in irgend einer Festung interniert zu werden, verließ der Bischof Preußisch-Schlesien und begab sich auf sein Schloß Johannesberg in österreichisches Gebiet <sup>5</sup>.

Friedrich hatte jedoch dem Bischof inzwischen Verzeihung gewährt und ihn ermahnt, dem Papst wegen der ungebührlichen Ausdrücke des Breves zu schreiben. Um nicht den Schein des Einverständnisses mit Österreich gegen Preußen zu erwecken, kehrte Schaffgotsch nun wieder nach Bressau zurück 6.

Benedikt bedauerte die ungewollte Wirkung seines Breves und zeigte sich sofort bereit, ein neues Breve ohne jene Stellen zu erlassen. Friedrich war von dieser Erklärung befriedigt, wünschte nun aber nicht mehr Abschaffung der Feiertage, sondern nur deren Verlegung auf Sonntage. Da der Papst hierauf nicht einging, ließ der König die Frage auf sich beruhen 7.

Raum hatten sich diese Stürme gelegt, so wurde Bastiani Ursache neuer Berwicklungen. Er hatte sich durch Friedrich manche reiche Pfründe verleihen lassen, wobei auf das kanonische Necht nicht die geringste Rücksicht genommen

<sup>1</sup> Lehmann III Nr 510 525 527 529 534; Müting 57 ff.

<sup>2</sup> Lehmann III Rr 536. Bgl. Müting 65 ff.

<sup>3</sup> Lehmann III Rr 538 539; Theiner I 111 f.

<sup>4</sup> Lehmann III Nr 541 548 549.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner II 113 ff; Heeckeren II 346; Müting 68 f; Lehmann III Nr 551.

<sup>6</sup> Theiner II 117. 7 Ebd. 124; Lehmann III Nr 574 637 658 659.

wurde. Als Domherr von Breslau ließ er sich die größten Unterschlagungen zuschulden kommen, sowie einen unglaublichen Gewaltstreich auf das Kapitelsshaus, wo er das Archiv ausraubte 1. Der Papst nahm sich der Dinge an, während Friedrich, abgesehen von einer kleinen Küge an den mitbeteiligten Wassow<sup>2</sup>, seinen Günstling schützte 3.

Von Gegnern und Miggunftigen umgeben, ergriff Schaffgotich gerne die Gelegenheit, um dem König neuerdings Beweise seines guten Willens zu liefern. Anlag hierzu bot der frangösische Abbe Jean Martin de Prades, der wegen seiner Doktorthese und seiner Mitarbeit an der Engyklopädie von der Sorbonne ausgeschloffen war und beffen Werke am 2. Marg 1752 auf ben Inder gesetzt wurden. Friedrich gewährte nun dem feingebildeten Mann liebenswürdige Gaftfreundschaft. Da Prades den Wunsch äußerte, fich mit dem Papit auszusöhnen, empfahl der König die Angelegenheit dem Bischof bon Breglau, der sich beim Papit jum Interpreten des Buniches machte 4. Benedikt schenkte dem Gesuch vorerft ebensowenig Beachtung wie einer Berteidigungsschrift, die Prades ihm durch den Kardinal Passionei unterbreiten ließ, weil fich Prades nur gegen die Zensuren der Sorbonne verteidigte, während er ber papstlichen Berurteilung seiner Werke keine Erwähnung tat. Aber tropbem half Benedikt XIV. nach Möglichkeit und bat Kardinal Tencin um feine Bermittlung in Paris 5. Es freute ihn, daß die Sorbonne gu gunftigen Ergebnissen tam, so daß er dem Bischof von Breslau eine Wider= rufungsformel der Frrtumer unterbreiten fonnte, die Brades unterschrieben nach Rom zurücksenden sollte 6.

Prades kam allen Bedingungen nach; er unterwarf sich den kirchlichen Instanzen und richtete auch an die Sorbonne ein Schreiben. Am 6. April 1754 dankte er dem Papst für seine väterliche Milde; Friedrich drückte Schaffsgotsch seine Zufriedenheit über dessen erfolgreiche Bemühungen aus 7.

Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges verschlimmerte die Lage der Katholiken in Schlesien wieder bedeutend. Schaffgotsch gab sich alle Mühe, um Friedrich günstig zu stimmen. Er verfaßte einen Hirtenbrief, in dem er Geistlichkeit und Bolk zu öffentlichem Gebet für den Erfolg der preußischen Wassen aufforderte. Der Berliner Regierung gesiel der bischösliche Erlaß so

<sup>1</sup> Theiner II 126 ff; Fedner, Die Streitigkeiten des Abbé Bastiani mit dem Bresslauer Domkapitel und dem Fürstbischof Schaffgotsch 1753—1756, in der Zeitschrift für preuß. Gesch. XVII (1880), bes. S. 477 ff.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lehmann III Nr 670 672 673.
 <sup>3</sup> Ebb. Nr 664 667 676 686.
 <sup>4</sup> Theiner II 135. Bgl. Heeckeren II 172 177 250 275; Novaes XIV 218 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heeckeren II 241 250 308 316 318 f 321; Theiner II 139 ff. Tencin verwandte sich für Prades an der Sorbonne, wo zunächst nur noch formale Schwierigkeiten im Wege standen; s. Heeckeren II 340 350.

<sup>6</sup> Ebd. 323 325 f.

<sup>7</sup> Theiner II 141 ff; Lehmann III Nr 775. Bgl. oben S. 272.

sehr, daß er auch in den Kirchen zu Berlin, Potsdam, Spandau und Stettin verkündet werden nußte <sup>1</sup>. Dennoch wollte sie nicht an die Preußenfreundlichkeit der Katholiken glauben. Um sich selbst zu retten, sprach nun Schassgotsch von dem bösen Willen der Katholiken, sowie von deren gewissenlosem Betragen gegen Preußen und bedauerte nur, keine Abhilse schaffen zu können <sup>2</sup>. Aber obwohl er versicherte, er unterstüge die preußische Sache mit allen Mitteln und wolle nicht die Rücksehr der Sklaverei unter Österreich, das er ewig zu hassen vorgab, so vermochte er sich doch nicht vom Mißtrauen Friedrichs zu befreien, der ihn sowie den ganzen katholischen Klerus Schlesiens des Einverständnisses mit dem Feinde verdächtigte <sup>3</sup>.

Im Dezember 1757 drangen die öfterreichischen Heere siegreich in Schlesien ein und bemächtigten sich beinahe des ganzen Landes. Doch bald erfolgte der Rückschlag. Schaffgotsch wagte es jetzt nicht mehr, in Schlesien zu bleiben. Bor seiner Abreise ernannte er den würdigen Domherrn Franckenberg zu seinem Generalvikar, dem er die Leitung der Diözese während seiner Abwesenheit übertrug. Friedrich anerkannte Franckenberg nicht und ernannte Bastiani zu dieser Würde. Das Domkapitel wandte sich am 10. März 1758 klagend an den Papst, der die Ernennung Bastianis am 15. April annullierte. Er befahl den Domherren, einen Würdigen aus ihrer Mitte zu bestimmen 4.

Schaffgotsch war inzwischen über Wien nach Rom gereist, wo ihn der Papst zur Audienz zuließ. Zu fürchten hatte er in Rom nichts, da das Berhältnis zwischen Benedikt XIV. und Friedrich II. kühler geworden war; troßdem wurde der Bischof zur Treue gegen seinen Souberän ermahnt <sup>6</sup>. Seine Bersuche, Friedrichs Gunst wieder zu erlangen <sup>7</sup>, scheiterten jedoch, er mußte Preußen für immer meiden und weilte nun meist auf seinem Schloß Johannessberg, wo er 1795 starb <sup>8</sup>.

Wohin die katholikenfeindliche Strömung in Schlesien führte, ist am besten am Fall Faulhaber zu erkennen. Ein Deserteur hatte, um sich von einer Strafe zu befreien, ausgesagt, der Kaplan Andreas Faulhaber habe ihm auf Anfragen in der Beicht gesagt, Fahnenflucht sei zwar eine schwere

Lehmann III Nr 780 781 782; Müting 72; Zeitschrift für preuß. Gesch. XX 883) 129 ff.
 Lehmann III Nr 786.

<sup>3</sup> Ebd. Nr 795 815 816 817 818. Schaffgotsch schere sich nicht, selbst seinen Weihbischof Almesloe aus Gründen privater Natur des Landesverrats zu beschuldigen; f. Jungnig, Die Breslauer Weihbischöfe, Breslau 1914, 239.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theiner II 146 ff; Lehmann IV Rr 11 12 13 15 18 19 25. Bgl. U. Stutz, Deutsches Bischofswahlrecht 152.

<sup>5</sup> Theiner II 148; Zeitschrift für preuß. Gesch. a. a. D. 157 ff. 6 Stettiner 29.

<sup>7</sup> In Briefen vom Januar 1748 und Februar 1763 erbittet er vom Preußenkönig Berzeihung; j. Katholik 1856, 512 ff; Zeitschrift für preuß. Gesch. a. a. O. 167 ff; Stettiner 31 f.

<sup>8</sup> Katholit 1856, 519; Stettiner 33; Pigge 83. Aber Schaffgotschaft ruhelose Wanderseit s. Müting 75 ff.

v. Baftor, Beichichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Muft.

Sünde, aber Gott verzeihe sie dennoch. Faulhaber wurde verhaftet; er erklärte die Aussage des Soldaten für falsch, weigerte sich aber, nähere Auskunft zu erteilen, da ihn das Beichtgeheimnis daran hindere. Trozdem der Soldat in einem zweiten Berhör seine Aussage zurücknahm, wurde die Untersuchung weitergeführt. Es gelang, den Deserteur zur Wiederholung seiner Anklage zu bringen. Faulhaber wurde hierauf am 29. Dezember 1757 an einem Galgen aufgehängt, an dem schon ein Deserteur hing. Sein Ankläger wurde zum Spießrutenlausen verurteilt; er erklärte hierauf, schuldig zu sein an dem Marthrertod des Kaplans, der allgemein als Opfer des Beichtzgeheimnisses angesehen wurde 1.

beliefel kom dienstring einer einer Alleinfelere aus lieres Alleide von beitregen von

<sup>1</sup> Lehmann III Kr 701, IV Kr 1; Stimmen aus Maria-Laach XXVI (1884) 217 bis 222, XXXIX (1890) 222—224. Faulhabers Unschuld beweist A. J. Kürnberger, Reue Dokumente zur Gesch, des P. Andreas Faulhaber, Mainz 1900. Bgl. E. Lochmann 12; Bach-Bolkmer, Die Grafschaft Glatz unter dem Gouvernement des Generals De la Motte Fouqué, Habelschwerdt 1885; Hister ein anderes, aber nicht vollstrecktes Todesurkeil wegen Beihilse zur Desertion vgl. oben S. 397 und Lehmann III Kr 396 402.

IX. Der Streit um Carpegna und um das Patriarchat Aquileja. Bistumsgründungen und Konversionen in Deutschland. Beginn des Siebenjährigen Krieges. Krankheit und Tod des Papstes.

1

Der Aachener Friede vom Jahre 1748 hatte die seit Jahrhunderten schwebende Streitfrage um die rechtmäßige Lehenshoheit über die Grafschaft Carpegna unentschieden gelassen 1, denn die Bestimmung, daß der augenblickliche Bestigstand in Italien erhalten werde, wahrte lediglich die vorläusige Regelung von 1731 unter Alemens XII. und bedeutete keine Lösung; gaben doch die Herren des Landes, die Conti di Carpegna, wie schon seit zweishundert Jahren einen jährlichen Tribut an Florenz auf Grund eines angeblichen Schutzertrages, während sie um ihre Belehnung bei der Kurie einstommen mußten 2.

Im Jahre 1749 wurde nun anläßlich des Ablebens des Grafen Francesco Carpegna die Streitfrage neuerdings aufgerollt und sollte für mehrere Jahre zu ernstlichen Spannungen zwischen Rom und Wien führen<sup>3</sup>; der deutsche Kaiser Franz I. war ja als Großherzog von Toskana auch unmittelbar der Gebieter der Stadt Florenz und ein energischer Verteidiger ihrer Rechtsansprüche.

Francesco Carpegna hatte seinen Enkel Antonio Gabrielli, den Sohn seiner Tochter Laura Gabrielli, zum Erben seiner Herrschaft bestimmt<sup>4</sup>. Der Papst gab sein Einverständnis, dagegen waren Schwierigkeiten von Florenz zu erwarten. Deshalb übersandte Benedikt XIV. dem kaiserlichen Hofe eine Erklärung, wonach der Regierungswechsel in Carpegna keine Weiterungen haben könne, da die Sachlage auf Grund der früheren Bereinbarungen klar sei. Die Antwort des Kaisers war jedoch wenig befriedigend: Franz I. fühle sich in keiner Weise durch die Abmachungen seines Borgängers mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 93 ff. Carpegna und Scavolino zählten zusammen noch keine 400 Seelen. Reumont, Toskana II 39.
<sup>2</sup> Heeckeren I L.

<sup>\*</sup> Migazzi an Staatskanzler Uhlfeld am 12. Juli 1749, Staatsardivzu Wien.

\* Benedikt XIV. an Tencin am 7. Mai 1749, I 482 (die Ramensform "Marius Ganelli" ist hier irrig).

<sup>5 \*</sup>Benedikt XIV. an Franz I. am 5. Juli 1749 (Staatsarchiv zu Wien, Hofforresp.) unter hinweis auf den freundschaftlichen Ausgleich von 1731 und mit dem Memorandum als Beilage.

Papst Klemens XII. gebunden, er stütze sich vielmehr als Großherzog von Toskana auf ein altes Übereinkommen zwischen Florenz und dem Hause Carpegna, kraft dessen bereits vor Jahren die Herrschaft Scavolino bei einem ähnlichen Thronwechsel vorübergehend von toskanischen Schutzruppen besetzt worden sei1; der gleiche Fall gelte jetzt für Carpegna<sup>2</sup>.

Rurz nach dieser Mitteilung des Wiener Nuntius erreichte den Papst auch die Kunde vom Einmarsch florentinischer Truppen nach Scavolino und Carpegna<sup>3</sup>. Ihr Kommandant erzwang von den Untertanen einen Lehenseid gegenüber der Person des Kaisers und erließ eine Proklamation, saut welcher Florenz zur Wahrung kaiserlicher Rechte das Erbe der Grasen von Carpegna in Besig nehme. Weder war die Rede von einer nur vorübergehenden Besetzung zum Schutze der Erbsolge noch von der geringsten Kückssicht auf den längst anerkannten Fürsten Cavalieri von Scavolino<sup>4</sup>. Ruhe und Besigstand Italiens schienen gefährdet, der Aachener Friede in diesem Punkt gebrochen.

Für den Papst tat rasches Handeln not, damit nicht auch Antonio Gabrielli, um sein Erbe zu retten, es vom Kaiser als Lehen zu nehmen sich bestimmen ließ. Benedikt XIV. drohte ihm daher für diesen Fall mit der Konssiszierung seiner ausgedehnten und wertvollen Privatbesitzungen auf kirchenstaatlichem Gebiet und sandte Anfang Juni 1749 nach Beschluß einer Kardinalskongregation an den Kaiser ein eindringliches Mahnbreve samt aussführlichem Memorandum durch Bermittlung des Kuntius Serbelloni 6.

Trop mehrfachen Ansuchens wurde jedoch der Nuntius in Wien nicht zur Überreichung des Breves vorgelassen. Wohl aber bat der kaiserliche Bertreter in Rom, Kardinal Alessandro Albani, um Aussprache beim Papst, die ihm auch gewährt wurde. Da Albani hierbei nicht über Kleinigkeiten hinausging, drohte gegen Schluß der Papst unter Hinweis auf den Fall Carpegna mit der Abberufung des Wiener Runtius, falls dieser nicht endlich Audienz beim Kaiser erlange. In einem Billet, das der Papst noch am gleichen Tage Albani übersandte, forderte er öffentliche Genugtuung für die sichtliche Mißachtung seines Vertreters am kaiserlichen Hose sowie baldige

Benedift XIV. an Tencin am 7. Mai 1749, a. a. O.

<sup>2</sup> Benedift XIV. an Tencin am 18. Juni 1749, I 493 f.

<sup>3</sup> Ebb. — \*essendo venute certe notizie che nel feudo di Carpegna sian passati altri soldati dalla Toscana, onde vi si ritrova un presidio di circa 1000 Tedeschi per la pretensione sia quel feudo devoluto da questa S. Sede per ottenere dalla corte di Vienna vi possa succedere il sig. March. Antonio Gabrielli erede del defonto conte di Carpegna... Avviso di Roma nom 28. Juni 1749, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. 3u München.

Beneditt XIV. an Tencin am 25. Juni 1749, I 497.
 Beneditt XIV. an Tencin am 25. Juni und 9. Juli 1749, I 497 504.

Beantwortung seines Breves; andernfalls musse er in dieser Handlungsweise bes Wiener Kabinetts eine glatte Ablehnung erblicken 1.

Endlich wurde Serbelloni beim Kaiser vorgelassen. Mit freundlichsten Worten rechtfertigte dieser seine Maßregeln in Scavolino und Carpegna mit der eidlichen Verpflichtung, die ihm die deutschen Fürsten bei seiner Wahl auferlegt hatten, nämlich alle Reichslehen in Italien tatkräftigst zurüczugewinnen<sup>2</sup>. Ahnlich lautete auch die langersehnte schriftliche Antwort, die Anfang September in Kom einlief und worin der Kaiser Verhandlungen mit dem Papst über Carpegna vorschlug<sup>3</sup>.

Der Papst sowie eine neuberusene Kongregation erklärten sich einverstanden und gaben Serbelloni die nötigen Bollmachten; vorher sollten jedoch unbedingt die toskanischen Truppen zurückgezogen werden 4. So rasch wollte nun aber der Kaiser nicht auf eine, wenn auch nur geringfügige Bergrößerung seines Großherzogtums verzichten und nützte die Forderung des Papstes dahin aus, durch ihre Nichterfüllung die angebotenen Verhandlungen und damit eine grundsätzliche Regelung der Streitfrage zu verschleppen.

Jest blieb dem Papst nur der Ausweg, die Intervention Frankreichs als des Garanten für den Bertrag von 1748 anzurusen. Kardinal Tencin vermittelte am Bersailler Hose, erhielt indes nur eine bedingte Jusage: man wünsche, daß gleichzeitig auch die Höse von Madrid und Turin zur Bermittlung gewonnen würden, da diese unmittelbarer an der Ruhe Italiens interessiert seien und ihre Teilnahme die erwünschte Wirkung in Wien nur erhöhe 5. So wurde denn auch der französsische Gesandte am Kaiserhose, Blondel, angewiesen, nur in Verbindung mit den Bertretern jener beiden Regierungen Schritte zu tun 6; doch hatte das Schwierigkeiten, weil augenblicklich keiner der beiden Gesandten in Wien weilte 7.

Die Langsamkeit des Wiener Geschäftsganges war sprichwörtlich . Auch diesmal mußte der Papst Monate auf Antwort warten. Dem Nuntius gegenüber zeigte sich der Kaiser völlig unschlüssig<sup>9</sup>, unterdessen aber verminderten

<sup>1</sup> Derf. am 13. August 1749, I 508 f. 2 Derf. am 20. August, I 509 f.

<sup>3</sup> Derj. am 3. September 1749, I 514.

<sup>4 \*</sup>Benedift XIV. an Franz I. am 6. September 1749 (Serbelloni als Unterhändler; vgl. ebd. unterm 29. Rovember 1749), am 7. Februar (dankt für Verhandlungsbereitschaft und fordert Abtransport der Truppen) und am 9. Mai 1750 (schlägt ehrenvollen Rückzug vor), Staatsarchiv zu Wien, Hoftorresp.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kardinal Tencin schrieb dem Papst hierüber am 8. September 1749; s. Heeckeren I 520 f; Durini an Balenti am 4. August 1749, bei Calvi 186; vgl. ebb. 188 f 190 199. Schon vorher hatte Serbessoni mit dem französischen Gesandten Blondel darüber gesprochen, doch letzterer konnte aus Mangel an Instruktionen noch nichts unternehmen; s. ebb. 185. <sup>6</sup> Durini an Balenti am 2. Februar 1750, ebb. 197 f.

<sup>7</sup> Benedift XIV. an Tencin am 1. Oftober 1749, I 521.

<sup>8</sup> Avec sa lenteur habituelle Vienne ne manquera pas de traîner l'affaire en longueur. Ebb. 9 Benedift XIV. an Tencin am 15. Ottober 1749, I 523 f.

sich unversehens wenigstens die Truppen in Carpegna. Gleichzeitig gelang es der Wiener Diplomatie, die Frage um die Souveränität über die strittigen Gebiete umzubiegen in einen Streit zwischen Gabrielli und Cavalieri lediglich um die rechtmäßige Erbfolge. Schon schlug man kaiserlicherseits als Ausweg vor, ein Dritter solle das gesamte Erbe übernehmen. Allein Benedikt XIV. ließ keine Berschleierung der eigentlichen Auseinandersetzung zu und wies immer wieder darauf hin: beider Erben Besitzrecht sei unansechtbar, erst müsse auf jeden Fall die grundsätliche Frage der Souveränität geregelt sein, bevor die persönliche Erbfolge zur Erörterung komme.

Inzwischen war es Sommer 1750 geworden. Über ein Jahr war Carpegna widerrechtlich besetzt, und noch immer suchte der Kaiser neue Außsstücke, um die Besetzung zu rechtsertigen. Als endlich Antwort auß Wien einstraf, war der Papst noch mehr überrascht: man verlangte als Boraußsetzung zu Verhandlungen über den Lehenßstreit die Übergabe der Grafschaft Carpegna an die hochbetagte Mutter und nach deren Tod an die Schwestern Antonio Cabriellis, also den offensichtlichen Außschluß des rechtmäßigen Erben. Begreislich, daß der Papst auch auf diesen Borschlag nicht eingehen konnte 5.

Dafür zeitigten mittlerweile die päpstlichen Bemühungen um Intervention der bourbonischen Höfe größeren Erfolg. Sowohl Frankreich wie Spanien und Sardinien erklärten ihr volles Interesse an der Aufrechterhaltung von Ruhe und Frieden in Italien. Als der Bertreter Spaniens immer noch nicht in Wien eintraf, unternahm auf ständiges Drängen Serbellonis hin Blondel zusammen mit dem sardinischen Gesandten im Dezember 1750 eine persönliche Vorstellung beim Kaiser, der darauf nur mit einer ausführlichen schriftlichen Rechtsertigung seines Vorgehens antwortete.

3 Beneditt XIV. betont, selbst wenn die Grafen von Carpegna sich je als florentinische Lehensträger bekannt hätten, hätten sie dazu nicht das Recht gehabt, weil sie nicht

jouveran waren. An Tencin am 3. Dezember 1749, I 532.

<sup>1</sup> Derf. am 5. November 1749, I 526.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derf. am 26. November 1749 und 21. Januar 1750, I 530, II 4.

<sup>4</sup> Im Frühjahr 1750 wiederholte der Papft diese seillungnahme gegenüber dem Kaiser (\*Schreiben vom 29. April 1750, Staatsarchiv zu Wien, Hossories). Due sono i punti della controversia, la sovranità sopra lo stato della Carpegna e l'accomandigia, chi si pretende dover regolare la presente successione allo stato della Carpegna. Bgl. Benedikt XIV. an Tencin am 13. Mai 1750, II 29 f, und die \*Depesche Maria Theresias an Kardinal Albani vom 25. April 1750, Archiv der österr. Bots schaft am Batikan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 5. August und 23. Dezember 1750, II 46 f 81 f. <sup>6</sup> Ders. am 14. Januar und 25. Februar 1750, II 2 13; Durini an Balenti am 13. April 1750, bei Calvi 203. Der französische Minister Puisieux arbeitete für Blondel eine Instruktion wegen Carpegna aus. Ebd. 209.

Durini an Balenti am 6. April 1750, ebd. 202.

<sup>8</sup> Derf. am 18. Mai und 5. Oftober 1750, ebd. 204 f 210.

<sup>9</sup> Derf. am 14. Dezember 1750, ebd. 213.

Auch im Verlauf der beiden folgenden Jahre ergab sich kein merklicher Fortschritt. 1751 versandte Franz I. ein Rundschreiben an die europäischen Höfe und bat, von einer Intervention für den Papst abzulassen, da er auf Grund des erwähnten Schutvertrages zwischen Florenz und Carpegna durchaus berechtigt sei, die Nachfolge eher den gesunden Töchtern als dem kränklichen Sohn Laura Gabriellis zuzusichern 1. Tatsächlich wurde die französische Unterstützung, die ja nie allzu energisch eingrisse, jetzt noch schwächer und schlug gegenüber dem papstfreundlichen Wirken besonders des sardinischen Gesandten fast zu lähmender Gegenarbeit um 3. Ende des Jahres unternahm Wien einen neuen Vermittlungsversuch, der ebensowenig wie alle vorausgegangenen dem Papst eine grundsätliche Wahrung der Neutralität und Lehenshoheit sicherte: Laura Gabrielli solle nur vorläusig das Gesamterbe übernehmen; stirbt sie vor Regelung des Streites, so folgt Antonio 4.

Monat um Monat verschleppte sich die Angelegenheit, zumal sie sich noch mit einem weiteren Erbsolgestreit um den Besitz der Conti Ubaldini verstnüpfte<sup>5</sup>. Da lief mit dem Beginn des Jahres 1753 ein letzter Bermittlungsantrag des Kaisers am Batikan ein: die vom Papst gewünschten Nachfolger — Cavalieri in Scavolino und Antonio Gabrielli in Carpegna — sollten gelten, allein kraft kaiserlicher Belehnung<sup>6</sup>. Die eigentlichen Abssichten der Wiener Politik lagen hiermit ganz offen zutage<sup>7</sup>; der Papst konnte jetzt nicht unnachgiebig genug sein und wandte sich neuerdings an die Bourbonenhöse um Intervention. Diesmal mit Ersolg<sup>8</sup>; im Juli wurden ihre drei Bertreter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedift XIV. an Tencin am 17. Februar und 14. April 1751, II 97 108. Der Papst erhielt auf Umwegen eine Kopie des Rundschreibens (ebb. 100). Ahnlich lautete der faiserliche Borschlag noch im herbst 1752; s. ebb. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Blondel] camminava co'piedi di piombo per noi in riguardo alla Carpegna, questi [Blondels Nachfolger A. Contest] li avrà di marmo ben pesante per non muoversi un passo a nostro favore (Durini an Balenti am 4. Ottober 1751, bei Calvi 231). Man vermied eine allzu tiese Einmischung, um es nicht mit Wien zu verderben. Durini am 18. Ottober 1751, ebb. 233 f.

<sup>8</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 26. Mai, 23. Juni und bej. 14. Juli 1751, II 118 124 f 129; Durini an Balenti am 20. Dezember 1751, bei Calvi 237.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benedikt XIV. an Tencin am 15. Dezember 1751, II 157. Ahnliches schlug Nivernais dem Papste vor (Benedikt an Tencin am 1. September 1751, II 137 f). Bgl. Durini an Valenti am 23. Oktober 1752, bei Calvi 254 f.

<sup>5</sup> Benedift XIV. an Tencin am 10. Januar 1753, II 237 f. — Unterm 19. August 1752 \*beschwert sich der Papst gegenüber Maria Theresia nicht nur über den Rückgang tirchlichen Lebens in Toskana, sondern auch darüber, daß appartiene al temporale l'occupazione e ritenzione katte con mano armata e da tanto tempo in qua vigenti, della Carpegna e di Scaolino senza essersi mai veduto un minimo effetto delle Nostre preghiere per vedercene liberati. Staatsarchiv zu Wien, Hosforresp.

Benedift XIV. an Tencin am 10. Januar 1753, II 237 f.
 Durini an Basenti am 22. Januar 1753, bei Calvi 257.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Benedift XIV. an Tencin am 12. Juli und 23. August 1752, II 200 208. Bgl. auch \*Relation sur l'origine et les progrès de l'affaire de Carpegna (Ristretto

beim Raiser vorstellig und übermittelten den ausdrücklichen Bunsch der Regierungen nach baldiger Käumung der strittigen Gebiete <sup>1</sup>. Frankreich erwartete allerdings wenig Erfolg, wenn anders man nicht dem Raiser mit deutlicheren Worten drohe, wozu jedoch die restlose Mithilse Madrids und Turins notwendig sei <sup>2</sup>. Im Herbst wiederholten sich die Kücksprachen der Gesandten beim Wiener Kabinett <sup>3</sup>.

Im Juni 1754 endlich gab Franz I. den fortgesetten Einwirkungen nach und verzichtete zugleich auf weitere diesbezügliche Verhandlungen. Stillsschweigend, ohne diplomatische Erklärungen, erkannte er die Verechtigung der päpstlichen Forderungen an, indem er seine Truppen aus beiden Gebieten zurückzog<sup>4</sup>, die sequestrierten Einkünfte den beiden rechtmäßigen Erben übersliefern und diese ungehemmt von ihrer Herrschaft Besitz ergreisen ließ<sup>5</sup>. Ein langer, erbitterter Streit um einen winzigen Landstrich war somit in aller Stille beigelegt. Nur ein kurzer Briefwechsel zwischen Kardinalstaatssekretär Balenti und Staatskanzler Graf Kaunitz bestätigte die erfolgte Regelung.

2.

Ungefähr gleichzeitig mit den Auseinandersetzungen um Carpegna lief auch der Streit um das Patriarchat Aquileja, bei welchem die kaiserliche Regierung allen Grund hatte, mit Rom ein gutes Verhältnis zu suchen, um ihren Ansprüchen gegenüber der Republik Venedig Geltung zu verschaffen.

Schon seit Jahrhunderten unterstand das Gebiet dieses Patriarchates eteils österreichischer, teils venezianischer Herrschaft; Aquileja selbst gehörte zur österzeichischen Hälfte, während der Patriarch schon lange nur noch in Udine, also auf venezianischem Boden residierte. Infolgedessen waren seit Ende des 15. Jahrschunderts alle Träger der Patriarchenwürde Benezianer, zudem meist nur aus einigen wenigen privilegierten Familien, obwohl Österreich seinen Anspruch

dell'affare di Carpegna, Fragmente aus einer aufgefangenen Korrespondenz zwischen Nivernais, dem französischen Gesandten in Rom, und Haufort, jenem in Wien), Varia t. 49, Staatsarchiv zu Wien, sowie \*Schreiben an Durini, dat. Kom 1752 Rov. 8 (appunto per questa ragione [d. h. wegen der mire della corte di Vienna] deve la Francia assisterci in brachio forti e mettere un freno alle ideali e chimeriche pretensioni di quella corte, la quale non attende che l'esito di quest'affare per portarle all'eccesso in tutta l'Italia), Nunziat. di Francia 442 f. 439, Päpst. Geh. Archiv; serner \*Nunziat. di Spagna 430, ebd.

<sup>1</sup> Durini an Balenti am 30. Juli 1753, bei Calvi 276 ff.

<sup>2</sup> Ebd., jowie am 6. August 1753, ebd. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benedift XIV. an Tencin am 7. November 1753, II 301; Durini an Balenti am 29. Oftober 1753, bei Calvi 287 ff.

<sup>4</sup> Benedift XIV. an Tencin am 12. Juni 1754, II 344; vgl. I LI.

<sup>5</sup> Derf. am 26. Juni 1754, ebb. 346.

<sup>6</sup> Eine übersichtliche Stizze über die vielfach wechselnden Grenzen des Patriarchats bei Buchberger, Legison f. Theologie u. Kirche I 2 583.

auf das Nominationsrecht nicht aufgab 1. Die geistliche Tätigkeit des Patriarchen beschränkte sich immer mehr auf das Gebiet der Republik; nachdem Ferdinand II. 1628 dem Klerus der ihm anheimgefallenen Grafschaft Görz jede Verbindung mit Udine verbieten mußte, besorgte ein Erzdiakon die österreichischen Gebietsteile, während die bischöflichen Funktionen vom Wiener Runtius ausgeübt wurden 2.

Dieser Zustand wurde immer unerträglicher, je weniger dem Nuntius eine oberhirtliche Betreuung möglich wurde, und je mehr darum kirchliche Disziplin und kirchliches Leben zurückgingen. Schon Urban VIII.3 plante ein Apostolisches Bikariat im Österreichischen, was allein am Widerspruch Benedigs scheiterte; mit dem Gegenvorschlag des Patriarchen: ein eigenes, neues Bistum, ihm als Metropoliten untergeben, dort zu errichten, gab sich Wien nicht zufrieden. Unter Kaiser Karl VI. tauchten wieder ähnliche Pläne auf. Jedoch erst nach der allgemeinen Beruhigung des politischen Lebens im Jahre 1748 zeigte sich Benedikt XIV. geneigter, eine Lösung anzubahnen.

Von Maria Theresia ging diesmal die Anregung aus, ein eigenes Bistum für die ihr unterstehenden Gebietsteile zu gründen. Indes der Papst, der einem Streit mit der Republik ausweichen wollte, verstand sich nach langen Verhandlungen fur zur Bestellung eines Apostolischen Vikars mit dem Charakter eines Vischofs in partidus, wodurch dieser unmittelbar Kom unterstand 7. Am 29. November 1749 erfolgte durch ein Breve 8 die Errichtung im allegemeinen. Dabei wurde die Errichtung des Vikariats ausdrücklich nur als Zwischenlösung bezeichnet; eine endgültige Regelung versprach sich der Papst erst für späte Zukunst, da nach seiner berechtigten Meinung Venedig alles aufbieten werde, eine solche Regelung möglichst zu verschieben, wo nicht gar zu verhindern. Das Breve bestimmte außerdem Bischofstitel und zwürde für den Vikar, verpstichtete ihn zu dauernder Residenz in Görz, gab ihm Besugnisse recht ausschließlich dem Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Antonini, Il Friuli 396; Czoernig, Görz und Gradisca 353 ff. So entstammten die 16 Patriarchen seit 1476 nur 6 venezianischen Familien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 3. Dezember 1749, I 532; Czoernig, Stadt Görz 41 f; Deri., Görz und Gradisca 355.

<sup>3</sup> Siehe die Assotution Benedists XIV. vom 1. Dezember 1749 im Bull. Lux. XVIII 227 f; Czoernig, Görz und Gradisca 921; Antonini a. a. D. 397 ff.

<sup>4</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 3. Dezember 1749, I 532. 5 Antonini 400.

<sup>6 \*</sup>Avvisi di Roma vom 10. Mai und 2. August 1749, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. 3u München.

<sup>7 \*</sup> Der Papst empsehle der Kaiserin, si contenti del Vicario Apostolico perpetuo con quelle maggiori facoltà, le quali si possono desiderare, e col ricorso a dirittura alla S. Sede, levandola dal Patriarca. Messini an Uhsseld am 15. Juni 1748, Staatsardiv zu Wien.

8 Bull. Lux. XVIII 225 ff.

Ms Benedikt XIV. im Konsistorium bom 1. Dezember 1749 babon Mitteilung machte, zeigte fich, wenigstens äußerlich, auch auf venezignischer Seite tein Widerspruch 2: über die Berson und die einzelnen Befugniffe des Bifars follte noch ein besonderes Brebe ergeben. Allerdings mußte der Papft beifügen, daß zwar Wien den Plan gebilligt habe, nicht aber Benedig 3: jedoch rechne er mit der befferen Ginficht und dem klugen Nachgeben des Batriarchen Delfino.

Aber diese Entscheidung des Bapftes waren die meiften Senatoren in Benedig fehr erregt. Man beschloß dort einen entschiedenen Protest 4, beauftragte Kardinal Rezzonico, mit dem Bapft neuerdings zu verhandeln 5, und sandte zu Beginn des Jahres 1750 auch noch Kardinal Quirini nach 6, so daß mit den beiden Gesandten Foscarini und Capello nunmehr vier Vertreter der Republik in Rom arbeiteten. Quirini spielte freilich im weiteren Berlauf eine stets merkwürdigere Rolle, da er sich in alles einmischte und immer die lette Entscheidung treffen wollte, ohne die nötige Distretion zu mahren?

Benedikt XIV. war trot allem fest entschlossen, jene Gläubigen im oftlichen Teil des Patriarchats nicht weiterhin ohne Oberhirten zu laffen, und arbeitete den Entwurf des speziellen Ernennungsbrebes auß, wobon er den beiden Regierungen Mitteilung machte. Benedig antwortete mit Drobungen und versuchte eine Intervention Frankreichs zu erreichen. Dieser Plan mißlang völlig 9. Der Papft, auf rasche Erledigung bedacht, ließ schlieklich Quirini. der mit seinen Schwäßereien regelrechte Begarbeit leistete 10, nicht mehr vor zur Audienz 11.

Nachdem die Einwilligung der kaiserlichen Regierung eintraf, erfolgte am 27. Juni 1750 das besondere Errichtungsbrebe 12, das Karl von Attems 13

2 Benedift XIV. an Tencin am 3. Dezember 1749, I 532.

3 Bgl. \* Mellini an Uhlfeld am 30. Auguft 1749, Staatsardiv gu Bien. 4 Auch Patriarch Delfino fandte einen, wenn auch fehr gemäßigten Protest; f. \* Albani

an Colloredo am 24. März 1750, ebd.

6 Benedift XIV. an Tencin am 4. Februar 1750, II 9.

8 Derf. am 18. März, 13. Mai und 17. Juni 1750, II 16 30 37.

10 Derj. am 6. Mai 1750, ebd. 29. 11 Derf. am 24. Juni 1750, ebd. 38.

12 Bull. Lux. XVIII 228 ff.

<sup>1</sup> Text der Allofution ebd. 227 f.

<sup>5</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 17. Dezember 1749, I 536. Über Rezzonicos Tätigkeit \* fchreibt Mellini am 3. Januar 1750 an Uhlfeld: Il sig. card. Rezzonico si trova pieno di confusione: non avendo quell'abilità, che il negozio ricerca, nè quella stima nella Repubblica, la quale gli dia il coraggio d'illuminarla dell'imbroglio. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7</sup> Derj. am 4. u. 11. Februar, 4., 18. u. 25. März (letteres Schreiben besonders fatirifc) und 24. Juni 1750, ebd. II 9 11 16 19 f 20 f 38; vgl. I LII ff.

<sup>9</sup> Der frangofische Gesandte Nivernais versicherte ben Bapft der Sympathien seines Rönigs für den Standpunkt Roms. Derf. am 25. Marg 1750, ebb. 20.

<sup>13</sup> Uber biefe Familie f. Allg. D. Biogr. I 632.

zum Bikar von Görz ernannte, seine Besitzungen und Einkünfte umschrieb und ihm seine seelsorgerlichen Aufgaben dringend ans Herz legte. Ein Begleitbreve an die Kaiserin bat inständig, den neuen Bikar zu sofortiger Residenz und baldigen Bisitationsreisen zu veranlassen.

Gleichzeitig suchte der Papst durch ein eigenes Schreiben dem Senat von Benedig diese Lösung genehm zu machen<sup>2</sup>; die Antwort erfolgte zwar in höflicheren Worten als früher, man beharrte jedoch bei der alten Ablehnung und wünschte neue Unterhandlungen. Die Heße in der Republik griff stets weiter um sich 3. Kardinal Quirini spielte sich als Held des Vaterlandes auf, und tatsächlich entschloß sich die radikale Mehrheit im Senat zu gewaltsamen Mitteln: venezianische Truppen übersielen den kaiserlichen Gesandten<sup>4</sup>, der päpstliche Nuntius wurde förmlich verjagt und den Vischösen beschlen, sein Tribunal nicht mehr anzuerkennen; auch der venezianische Gesandte in Kom wurde abberusen<sup>5</sup>. So war der diplomatische Verkehr mit dem Heiligen Stuhl aufgehoben. Was blieb dem Papst anderes übrig, als Maria Theresia aufzusordern, ebenfalls ihren Gesandten aus Benedig zurückzurusen und den venezianischen in Wien zu verabschieden? <sup>6</sup>

Und doch war einer in Benedig, der mit diesem jähen Abbruch der Beziehungen am wenigsten einverstanden war: Kardinal Rezzonico. Aus eigenem Antrieb, wie sich nachher ergab, eröffnete er in einem Schreiben an den Kardinalstaatssekretär Balenti die Aussicht auf neue Berhandlungen 7. Schon erklärte Benedikt XIV. seine grundsätliche Bereitschaft und bat die Kaiserin, vom Bruch der diplomatischen Beziehungen, der in Wien schon beschlossen war, noch einmal abzusehen 8. Aber Benedig antwortete wieder nur in allgemeinen Wendungen 9, so daß auch Rezzonico keine weiteren Wege ebnen konnte 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedift XIV. an Tencin am 1. Juli 1750, II 40. Attems befolgte das auch (berj. am 9. u. 16. September 1750, ebd. 58) und wirfte in den nächsten Monaten mit großem Eifer und Erfolg (derj. am 9. Dezember 1750, ebd. 77 f).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derj. am 1. u. 15. Juli 1750, ebb. 40 f 44. Benedift XIV. zeigte großes Entgegenkommen, aber erfolglos. 

S Derj. am 22. Juli 1750, ebb. 45.

<sup>4</sup> Derf. am 26. August 1750, ebd. 53.

<sup>5</sup> Ders. am 16. September 1750, ebd. 59; \* Albani an Colloredo am 11. Juli 1750, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>6</sup> Derf. an Tencin am 16. September 1750, II 59. Über den Unmut des Papstes: derf. am 17. u. 24. Juni 1750, ebd. 37, und \* Mellini an Uhlseld am 26. September 1750, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7 \*</sup> Derf. am 8. Muguft 1750, ebd.; Benedift XIV. an Tencin am 16. u. 23. September 1750, II 59 61.

<sup>8</sup> Ders. am 23. u. 30. September 1750, ebd. 61 63. Maria Theresia erklärte, ben Bruch wirklich zu vollziehen, falls nicht Benedig binnen zwei Monaten wieder mit dem Batikan den Berkehr aufnehme. Ders. am 7. Oktober 1750, ebd. 64.

<sup>9</sup> Derf. am 21. Ottober 1750, ebd. 67 f.

<sup>10</sup> Derf. am 9. u. 16. Dezember 1750, ebd. 77 f 79 f.

Mittlerweile hatte Benedig neuerdings die französische Regierung um Unterstützung angegangen. Minister Puisieux erwiderte jedoch, nur auf Ersuchen der beiden Parteien eingreisen zu können 1. Als Benedigs Drängen immer stürmischer wurde, erging gegen Ende 1750 ein Kabinettsbeschluß: der französische König möchte am liebsten der Republik Aufhebung des Patriarchats und Errichtung zweier getrennter Bistümer vorschlagen, weil sonst Österreich sicher eines Tages unter Berufung auf den Besitz der Stadt Aquileja auch das Patriarchat beanspruchen werde 2.

Venedigs letzte Hoffnungen auf eine stärkere Hilfe Frankreichs waren somit endgültig enttäuscht. Auch der Papst erblickte immer mehr in der französischen Lösung die Bürgschaft dauernden Friedens. Nochmals versuchte Rezzonico einen andern Weg: er schlug Errichtung eines Patriarchats Udine vor 3, was jedoch Wien energisch ablehnte. So blieb mit Beginn des Jahres 1751 der Republik keine andere Wahl, als sich mit Frankreichs Vorschlag abzusinden 4.

Der venezianische Kardinal konnte jett bei einer Audienz im Februar 1751 dem Papst erfreuliche Nachrichten bringen<sup>5</sup>: der Senat sei eben daran, einen neuen Gesandten am Batikan zu bestimmen, der päpstliche Kuntius könne wieder frei zurückkehren und sein Tribunal eröffnen, Kardinal Quirini werde aus Kom abberusen, der Plan, das Patriarchat durch zwei gleichsberechtigte Bistümer zu ersetzen, sinde keine Mißbilligung. Damit war der Weg geebnet, auf dem man rasch vorwärtsschreiten konnte.

Schon in wenigen Wochen war die gegenseitige Berständigung erzielt. Quirini, der ewige Störenfried, der nun auch für Benedig ausgespielt hatte 6, war ohne Abschiedsaudienz von Kom abgereist 7. Anfang April sprachen die

<sup>1</sup> Durini an Basenti am 16. März 1750, bei Calvi 200. Dagegen vermutete Mellini geheime Machenschaften Frankreichs zugunsten Benedigs; s. seine \*Schreiben an Uhlfeld vom 29. August und 3. Oktober 1750, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedift XIV. an Tencin am 25. November 1750, II 76; Durini an Balenti am 28. Dezember 1750, bei Calvi 214. Puisieur hatte vorher den Auntius Durini um sein Einverständnis gefragt; s. dessen Schreiben vom 7. Dezember 1750, ebd. 211. Denselben Borschlag wiederholte Nivernais vor dem Papste; s. Benedift XIV. an Tencin am 16. Dezember 1750, II 80.

<sup>3</sup> Ders. am 16. u. 23. Dezember 1750, ebd. 80 82.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Durini an Balenti am 8. Februar 1751, bei Calvi 217. Mellini \* berichtet an Uhlfeld schon unterm 12. Januar 1751 von einem längeren Gespräch mit Rezzonico über diesen Plan. Staatsarchiv zu Wien. Bgl. auch \*ebd. unterm 30. Januar 1751.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beneditt XIV. an Tencin am 3. Februar 1751, II 91; \* Avviso di Roma vom 25. März 1751, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München.

<sup>6</sup> Man erklärte ihm, seine Schwätzereien würden nur schaden, und er dürfe nichts mehr ohne staatliche Erlaubnis veröffentlichen; s. Beneditt XIV. an Tencin am 21. April 1751, II 111.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Derf. am 10. u. 24. März 1751, ebb. 101 f 104. Der Papft nennt ihn hier un Narcisse fort amoureux de lui-même.

Kardinäle Mellini und Rezzonico gemeinsam beim Papst vor und überreichten Schreiben ihrer Regierungen mit dem Ersuchen um Beendigung der Streitfrage 1. Daraushin ließ Benedikt XIV. den Entwurf einer Bulle ausarbeiten und beiden Mächten vorlegen 2.

Während des Sommeraufenthalts in Caftel Gandolfo ftellte der Papft die Bulle fertig sowie eine Allokution für das kommende Konfistorium3. Am 2. Juli fand dieses ftatt. Das Görzer Bifariat, so führte er in seiner Rede 4 aus, sei ausdrücklich nur als vorläufige Lösung ins Leben gerufen worden; es sei papstliches Recht, Diözesen zu errichten, zu teilen und aufzuheben. Sodann dankte er nächst Gott der Kaiserin Maria Theresia sowie dem Dogen und dem Senat von Benedig für ihr Einvernehmen, ferner den Kardinalen Rezzonico 5 und Mellini für ihre Bermittlung. Da ber papftliche Erlag über die Aufhebung des Patriarchats und Errichtung zweier Erzbistumer in Gorz und Udine eine Konsistorialbulle werden sollte, sandte ihn Benedikt allen in Rom anwesenden Kardinälen zur Unterzeichnung 6. Am 6. Juli wurde die Bulle veröffentlicht?. Das Vikariat Görz ward darin aufgelöft, der Text des Übereinkommens zwischen Wien und Benedig wortgetreu eingerückt: das Patriarchat Aquileja famt allen damit verbundenen Ginrichtungen, Titeln und Bürden werde als erloschen erklärt; an seine Stelle treten die beiden neuen Erzbistumer; lediglich der bisherige Patriarch Delfino folle perfonlich auf Lebensdauer noch den Titel behalten; der Papft anerkenne diese Abmachungen und verfüge die nötigen Beränderungen; den Regierungen von Benedig und

<sup>1</sup> Derf. am 7. April 1751, ebd. 107.

<sup>2 \*</sup>Si è ordinato da N. S. di formare la nuova Bolla per l'erezione delli due nuovi vescovadi per l'aggiustamento dell'affari d'Aquileja, uno nella parte austriaca e l'altro in Udine, per poterne considerare prima la minuta acciò venghi poscia concordemente anche dalle potenze interessate stabilita la sudetta Bolla e li vescovadi (Avviso di Roma vom 13. April 1751, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu Münden). Am 24. April 1751 teilte \*Mellini an Uhlfeld mit, der Papft gewähre das Ernennungsrecht für Görz der Kaiferin (Staatsarchiv zu Wien). Bgl. Benedift XIV. an Zencin am 28. April 1751, II 111f.

<sup>3</sup> Derf. am 16. Juni 1751, ebd. 123.

<sup>4</sup> Bull. Lux. XVIII 224 f. Bgl. \* Mellini an Uhlfeld am 7. Juli 1751, a. a. O.

<sup>5</sup> ther die Zustiedenheit mit der Tätigkeit Rezzonicos s. die \* Meldung vom 24. April 1751: Le Sénat vient de marquer d'une manière éclatante au cardinal Rezzonico, combien il est satisfait de ses services, en criant son frère Sénateur, ce qui est le plus grand honneur que la République pût faire à sa famille, qui n'étoit pas sénatoriale. La cour de Rome n'est pas moins contente de la sage conduite de cette Éminence, qui de son côté désire et demande son rappel pour pouvoir retourner dans son diocèse et se donner tout entier au soin de son troupeau. Staatsarchiv zu Bien, Varia t. 49.

<sup>6</sup> Benedift XIV. an Tencin am 14. Juli 1751, II 129.

<sup>7</sup> Text im Bull. Lux. XVIII 235 ff und bei Mercati, Concordati 413—422 (hier ohne die Unterschriften). Den zeitgenössischen offiziellen Druck (Romae 1751) verzeichnet Krauß, Briefe 285, Nr 186. Bgl. Arneth, Maria Theresia IV 56.

Wien werde das Nominationsrecht für diese neuen Metropolitansitze zukommen; die bisherige ehrwürdige Patriarchatskirche zu Aquileja sei exemt und unterstehe nur einem päpstlichen Delegaten.

Das Einverständnis der kaiserlichen Regierung ergab sich ohne Schwierigfeit; bei dem langsamen Geschäftsgang in Wien erfolgte indes erst am 18. April 1752 die endgültige Errichtung des Erzbistums Görz mit dem bisherigen Apostolischen Vikar Karl von Attems als erstem Metropoliten und den übrigen ilhrischen Vistümern als Suffraganen. Österreich ehrte die neue Würde durch Prägung einer Erinnerungsmünze und Erhebung des Görzer Erzbischofs in den Stand der Reichsfürsten im Jahre 1766. Noch länger ließ allerdings die Zustimmung Venedigs auf sich warten; erst im Konsistorium vom 29. Januar 1753 konnte Benedist XIV. die endgültige Einsezung des Patriarchen Delsino als Erzbischofs von Udine mit den näheren Bestimmungen mitteilen.

Man durfte glauben, diese Regelung würde alle Beteiligten befriedigen. Und doch konnte Benedig offenbar den Berlust des Patriarchats nicht verwinden. Die Oppositionspartei erstarkte rasch und setzte 1754 bereits ein Senatsdekret durch, das angesichts vielsacher Mißstände allen Untertanen verbot, sich ohne staatliches Plazet um Gnaden oder Dispensen nach Kom zu wenden 4. Mit Recht sah der Papst darin einen unschönen Racheakt und drohte den Benezianern, sowohl bei der nächsten Kardinalspromotion wie bei der Besetzung der Rota ihre Landsleute zu übergehen 5. Wieder übte die Republik ihre frühere Taktik, indem sie sich zu Besprechungen über die ansgeblichen Mißbräuche verstehen wollte, allein über allgemein gehaltene Erstärungen nicht hinausging 6. Frankreichs Bermittlung bedeutete auch hier

<sup>1 \*</sup>Sono state spedite le Bolle per il nuovo vescovato eretto di Gorizia dichiarata metropolitana nello sig. Attembs che fu preconizzato nel passato concistoro per l'aggiustamento seguito del patriarcato d'Aquileja e tra poco verrà dichiarato l'altro nuovo arcivescovo d'Udine per l'em. Delfini patriarca a tenore del sudetto accomodamento (Avviso di Roma vom 6. Mai 1752, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. Ju München). Text der Bulle im Bull. Lux. XIX 1—8. Bgl. Benebitt XIV. an Tencin am 26. April 1752, II 183.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. Antonini, II Friuli 401. Die Görzer Domkirche erhielt die Hälfte des Domschatzes von Aquileja und dazu reiche Schenkungen Maria Theresias; s. Czoernig, Stadt
Görz 46. Auch sonst sorgenische die Kaiserin für Görz durch die Kultivierung der Sümpse und
die politische Reorganisation des Landes; s. Ders., Görz und Gradisca 750. Eine österreichisch-venezianische Kommission prüfte 1754 die Urkunden und vollzog eine genaue Grenzbeschreibung; s. Antonini 401.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Text der Bulle, vom 19. Januar 1753, im Bull. Lux. XIX 23 ff. Bgl. Benebitt XIV. an Tencin am 31. Januar 1753, II 242.

<sup>4 \*</sup> Albani an Colloredo am 28. September 1754, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Heeckeren I <sub>Liv.</sub> 5 Benedift XIV. an Tencin am 12. März 1755, II 399 f. 6 Derj. am 19. März, 23. April, 17. September 1755 und 7. Januar 1756, ebd. 402 408 442 469. Benedig wollte dadurch auch den Abfluß von Geld an die Kurie eins

wieder den besten Ausweg. Nach schleppenden Verhandlungen wurde erst 1758, als der Venezianer Rezzonico den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, das Dekret endlich aufgehoben.

Auch die zweite Bistumsgründung, die unter Benedikt XIV. in Deutsch= land erfolgte, geschah nicht ohne große Schwierigkeiten. Es war die Erhebung der alten Benediktinerabtei Fulda zu einer eigenen Diözese.

Die Abtei Fulda war reichsfürstlich und von der bischöflichen Gewalt exemt. Mit ihrer Nachbardiözese Würzburg lebte sie dauernd in Auseinanderssehungen. 1722 wurde nun durch die Karlstädter Konkordie in den wesentslichsten Fragen Einigung erzielt und unter geringen Zugeständnissen des Klosters die quasiepistopalen Besugnisse des Fuldaer Abtes sichergestellt. Außersdem wurde eine genaue Grenzbeschreibung vorgenommen und der Wortlaut vereindart, in dem der neugewählte Abt brieslich dem Bischof seine Erhebung mitteilt und dieser darauf antwortet.

Mit der Zeit erwies sich diese Lösung als unbefriedigend, und stets lebhafter wurde der Wunsch Fuldas, durch Erlangung der bischöflichen Würde alle Streitsragen mit Würzburg beseitigt zu sehen. Die kaiserliche Regierung gab zu diesem Plan bereitwillig ihre Zustimmung . So erneuerte Fürstabt Amand von Buseck 1751 zu Hammelburg mit dem Würzburger Bischof Karl Philipp von Schöndorn den Konkordienvertrag . Benedikt XIV. bestätigte unterm 1. Oktober 1752 die Abmachungen mit Ausnahme eines Abschnittes im Karlstädter Text, laut welchem elf fürstäbtlichen Pfarreien ein Appellationserecht an den Würzburger Bischof zustand. Dies geschah zur Abrundung und Bereinheitlichung der ausgedehnten, nunmehr zu einem geschlossenen Sprengel zusammenzusassenden Gebietsteile der Fürstabtei.

Wenige Tage später, am 5. Oktober, verfügte der Papst in einer Bulle 7 die Errichtung des Bistums Fulda. Im Eingang hebt Benedikt XIV. die uralten Berdienste und Borrechte des Klosters des hl. Bonisatius hervor, lobt die Tätigkeit der Mönche in Schule's und Seelsorge, das gute Klosterleben

ichränten, der Papft gedachte deshalb der Republit nachzuweisen, daß seine Zuwendungen für die Türkenhilfe bedeutend größere Summen betrugen.

<sup>1</sup> Derf. am 18. August 1756, ebd. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. I Liv. Schon am 4. Januar 1755 teilte \*Albani an Colloredo mit, Benedig wolle bieses Defret nicht in Ausstührung bringen; dagegen meldete \*Albani noch am 13. April 1757 an Graf Kaunith, Benedig denke an keine Suspension. Staatsarchiv du Wien. Bgl. unten Buch 2, Kap. 1.

3 Simon, Verfassung Fuldas 53.

<sup>4</sup> Cbb. 54. Der Fuldaer Fürftabt ftand als Erzfanzler ber Kaiferin in nahen Begiehungen zum Wiener Sofe. 5 Simon 53.

<sup>6</sup> Tegt im Bull. Lux. XIX 9-15.

<sup>7</sup> Ebb. 15—17, Original im Staatsarchiv zu Marburg (f. G. Richter, Statuta mai. eccl. Fuld. Lxv). Bgl. \*Albani an Colloredo am 10. November 1753, Staatsarchiv zu Wien; Novaes XIV 185.

<sup>8 1733</sup> war jogar eine Landesuniversität errichtet worden; f. Simon 20.

und die pünktlichen Abgaben nach Kom. Deswegen errichte er gerne motu proprio ein eigenes Bistum Fulda unter völliger Beibehaltung der mönchischen Berfassung, so daß der gewählte Abt zugleich gewählter Bischof, das Kloster seine Residenz und die Klosterfirche seine Kathedrale sei . Wahlberechtigt seien auch weiterhin der Dekan, zugleich Propst von St Andreas, acht Pröpste in verschiedenen Dependenzen und fünf andere Kapitulare von St Andreas. Dem Dekan und den Pröpsten, die seit Klemens XII. ein goldenes Kreuz tragen dursten, wurden nunmehr bei gottesdienstlicher Assistenz des Abt-Vischofs Witra und King zugestanden. Welche Bedeutung der Papst persönlich dieser Kangserhebung beimaß, erhellt aus der Tatsache, daß er diese Bulle in sein Werk, De synodo dioecesana' aufnahm²; es sei dieser für die gesamte Kirche wichtige Fall eine bewußte Erinnerung an die angelsächsischen Mönch= und Wanderbischöfe vor dem anglikanischen Schisma, denen ja auch Fulda seine Gründung verdankte.

Somit war Fulda auf gleiche Stufe mit Würzburg gestellt; kein Wunder, daß man dort, wo man Kenntnis von den Berhandlungen hatte, gewisse Entschädigungen forderte. Der Papst kam diesem Wunsch durch eine Bulle vom selben Tag³ entgegen, worin er dem Würzburger Vischof Dank und Anerkennung zollte für seine verdienstliche Mithilse zur Lösung der Fuldaer Angelegenheit. Als besondere Auszeichnung verlieh er ihm das sonst nur Erzebischsen zustehende Pallium sowie das Recht, ein Kreuz vor sich hertragen zu lassen.

Die uralte Streitfrage um Fulda schien so weit glücklich behoben. Indes die Schwierigkeiten folgten erst nach, und zwar von seiten des Mainzer Erzbischofs Johann Friedrich Karl von Oftein. In der Erektionsbulle war nicht klar ausgesprochen, ob das neue Bistum ähnlich wie vordem die Abtei Exemtion genieße; eine unklare Stelle ließ sogar eine solche Deutung zu. Das löste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit war der Fuldaer Prälat zugleich Abt, Bischof und Landesfürft; s. ebb. 24.
<sup>2</sup> Celebris fuit, non in Germania modo, sed in universo etiam orbe catholico abbatia Fuldensis . . . (De syn. dioec. III, 7, n. 13). Bgl. Richter a. a. O. xlv.
<sup>3</sup> Bull. Lux. XIX 17 f.

<sup>\*</sup>Essendo stato ultimato il grand'affare dell'erezione in vescovato dell'abbadia di Fulda per il istesso abbate m. Armando de Busech, e dichiarati canonici l'istessi monaci, ne è stata formata la particolar Bolla, e questo nuovo vescovato fu proposto dall'istessa S<sup>tà</sup> Sua nel passato concistoro, onde per compensare le opposizioni del vescovo e principe di Erbipoli alla sudetta erezione in vescovato per varie giurisdizioni pretese in quell'abbadia con particolar indulto di S. S<sup>tà</sup> si è concesso al medesimo principe e vescovo l'onorifico del pallio arcivescovile per se e suoi successori; lo stesso pallio però è stato portato in Erbipoli dal suo agente sig. abbate Delli, che partì la notte di sabato a quelle volte. Avviso di Roma vom 9. Dezember 1752, Cod. ital. 199 ber ©taatsbibl. 31 Min den.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ita ut imposterum ut prius regularis numquam esse desinat, in cathe-

einen lebhaften Einspruch des Erzbischofs aus, sowie eine umfangreiche literarische Polemik. Außerdem lag auch die Palliumverleihung an Würzburg nicht im Sinne des Erzbischofs, obwohl die päpstliche Bulle nachdrücklich betonte, es werde dadurch kein Präzudiz geschaffen für Rechte, die dem Metropoliten vorbehalten bleiben. So erfuhr der Papst schon wenige Wochen nach der Bistumsgründung durch den französischen Auditor Argenvilliers von neuen Unzuträglichkeiten mit Fulda.

Der Streit ging lange hin und her. 1754 starb der Würzburger Bischof; da wirtte Mainz durch die kaiserliche Regierung auf den Neugewählten, Adam Friedrich von Seinsheim, ein, er solle nicht in Rom um die Palliumverleihung einkommen. Da jedoch diese Auszeichnung mit der Würde, nicht mit der Person des Bischofs verbunden war, drohte der Papst dem neuen Bischof auch andere wichtige Bestätigungen zu verweigern<sup>4</sup>. Die Mainzer Intrige war gescheitert.

Als Benedikt XIV. im August 1755 in einer Sizung den Auditoren der Rota die Fuldaer Fragen zur Erörterung stellte, erwies sich die Palliumberleihung an Würzburg als unangreisdar; in Sachen der Fuldaer Exemtion sollten jedoch die Mainzer Metropolitanrechte über das neue Bistum innerhalb der vom Tridentinum gezogenen Schranken anerkannt werden <sup>5</sup>. Erst nach mehr als einem Jahre, am 15. September 1756, schlichtete eine päpstliche Bulle <sup>6</sup> in gerechter Unterscheidung den Streit: dem Mainzer Erzbischof stünden alle üblichen Besugnisse zu, dagegen sollte dem Kloster und der Klosterkirche sowie der Person des Abtes und der Mönche, nicht aber dem Weltklerus und Volk die frühere Exemtion erhalten bleiben.

Durch diese klare Scheidung zwischen Klosterrechten und Bischofspflichten war die Grundlage zur Verständigung gebildet. In einer Konkordie vom Februar 1757 einigten sich Mainz und Fulda unter Zugrundelegung einer früheren Konkordie von 1662 auf dem Boden der päpstlichen Verfügung, deren Wortlaut in den Vertrag aufgenommen wurde 7. Am 21. Mai 1757 bestätigte eine päpstliche Bulle 8 die Beendigung des fünfjährigen Streites um das neue Vistum Fulda.

2.

Als einen besondern Trost in den Widerwärtigkeiten seines Pontifikats bezeichnete es Benedikt XIV., wenn er sehen dürfe, wie die Sympathien für

dralem et episcopalem, quae ut antea Sedi Apost. immediate subiecta ac regularis existat, ecclesiam . . . erigimus et instituimus. Lgl. Simon 57.

Beneditt XIV. an Tencin am 31. Januar 1753 und 19. März 1755, II 240 f 401.
 burfte der Bischof das Pallium nicht tragen, wenn der Erzbischof in der Diözese weilte.
 Ders. am 31. Januar 1753, a. a. D.
 Ders. am 19. März 1755, ebb.

<sup>5</sup> Deri, am 13. August 1755, ebd. 433.

<sup>6</sup> Bull, Lux. XIX 250 f. Bgl. Simon 57 f. 7 Simon 58.

<sup>8</sup> Text mit Transsumpt der Konfordie vom 21. Mai 1757 und den Bestätigungen der beiden Kapitel im Bull. Lux. XIX 278—284.

b. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Mufl.

Rom und die katholische Kirche unter den protestantischen Fürstenhäusern Deutschlands wüchsen. Die Gerüchte von einer nahen Konversion des Preußenstönigs erwiesen sich zwar als unbegründet ; aber manch andern neuen Freund gewann in diesen Kreisen Roms Kirche und Kunst.

So war im Jahre 1746 Prinz Friedrich von Zweibrücken durch Einwirkung eines Jesuiten, des Beichtvaters am kurpfälzischen Hose, zur kathoslischen Kirche zurückgekehrt. Der Papst, dem sowohl Friedrich wie Kurfürst Karl Theodor davon Mitteilung machten<sup>2</sup>, freute sich überaus, namentlich aber, als der Prinz im Jahre 1751 einen längeren Aufenthalt in Kom nahm. Ihren Auftakt fanden diese Wochen in einer päpstlichen Audienz und ihren Höhepunkt am Aschermittwoch des Jahres in der Spendung der heiligen Firmung an den Prinzen durch die Hand des Nachfolgers Petri, wobei Kardinal Passionei Pate stand<sup>3</sup>. Noch ein besonderer Wunsch, den Beneditt XIV. mit der Komreise des Pfälzer Prinzen verband<sup>4</sup>, sollte sich nach einigen Jahren erfüllen: 1755 wechselte auch der ihn begleitende jüngere Bruder Karl August das Bekenntnis, so daß, wie der Kurfürst begeistert an den Papst schrieb, auch in diesem Zweige des Wittelsbacher Hauses kein Lutheraner mehr lebte<sup>5</sup>.

Noch andere berühmte Nomfahrten deutscher Fürsten fallen in diese aufs neue wieder mehr kunstbegeisterte Zeit. So die des württembergischen Herzogs Karl Eugen, der, obwohl Katholik, sich nicht um Audienz bewarb, da er den üblichen Fußkuß nicht leisten wollte <sup>6</sup>. Er hatte 1748 vor einem protestantischen Geistlichen eine protestantische Prinzessin von Bahreuth geheiratet <sup>7</sup>. Mit größtem Aufwand vollzog sich die Italienfahrt des Kölner Erzbischofs Klemens August von Bahern, der über Benedig nach Kom reiste <sup>8</sup>, dort mit großem Interesse die Kunstdenkmäler besichtigte und reiche Schenkungen hinterließ <sup>9</sup>.

Viel Aufsehen erregte auch der römische Aufenthalt der Markgräfin Sophie Wilhelmine von Bayreuth, der Schwester des Preußenkönigs, mit ihrem Ge-

2 Benedift XIV. an Tencin am 4. Januar 1747, I 295.

<sup>1</sup> Siehe oben S. 392.

<sup>3</sup> Derf. am 17. Februar und 3. März 1751, II 95 99. Der Papft gab ihm wertsvolle Geschenke mit.

<sup>4</sup> Derf. am 16. Dezember 1750 und 31. März 1751, ebb. 79 105.

<sup>5</sup> Derf. am 30. April 1755, ebd. 408.

<sup>6 \*</sup> Questa sua renitenza ha sorpresa tanto più questa corte, quantochè crede il primo esempio d'un principe cattolico, che abbia avuto ripugnanza di baciar il piede al sommo sacerdote (Albani an Colloredo am 31. März 1753, Staatsardiv zu Bien). Bgl. Heeckeren II 256.

<sup>7</sup> Heeckeren I 466 473 481. Die beiden j\u00e4ngsften, fatholijden S\u00f6hne weilten idon vorher mit einem protestantijden Erzieher l\u00e4ngere Zeit in Italien. Ebd. 394 404.

<sup>8</sup> Passaggio dell' Elettore di Colonia per Venezia nel 1755, Venezia 1893.
Bgl. Giorn. stor. d. lett. ital. XXI 481.

<sup>9 \*</sup>Avvisi di Roma vom 23. August, 23. September, 4., 21. u. 28. Oftober 1755, Cod. ital. 199 ber Staatsbibl. ju Münden.

mahl Friedrich Wilhelm<sup>1</sup>. 1753 weilte schon ihr 17jähriger Sohn in der Ewigen Stadt, konnte jedoch wegen Erkrankung zu seinem Leidwesen der Liturgie der Karwoche nicht beiwohnen. In der Audienz beim Papst leistete er den Fußkuß<sup>2</sup>. Im Sommer 1757 kam nun die Markgräfin samt Gemahl für längere Zeit in Rom an, besuchte am Feste der Apostelsürsten den Gotteß-dienst in St Peter<sup>3</sup> und ließ auch wegen einer Begegnung mit dem Papst verhandeln<sup>4</sup>, die indes nicht erfolgte. Gerüchte von ihrer bevorstehenden Kondersion waren übertrieben<sup>5</sup>; wohl aber gab bei der Abreise ihr Gemahl das Versprechen, seine katholischen Untertanen in der Heimat eine eigene Kirche errichten zu lassen. Benedikt XIV. befahl der Propaganda die Stiftung von 1000 Scudi für diesen Bau<sup>6</sup> und ersuchte in eigenen Breden die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier sowie die Bischöfe von Passau und Augsburg, selbst auch beizusteuern und eine Geldsammlung in ihren Vistümern zu genehmigen<sup>7</sup>.

Am meisten machte von sich reden die Konversion des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel, weil sich daran Folgen von grundsätlicher Bedeutung knüpften. Friedrich<sup>8</sup>, der Sohn des Landgrafen Wilhelm VIII. und Schwiegersschund des englischen Königs Georg II., hatte 1749 vor dem Kölner Erzbischof Klemens August geheim das katholische Glaubensbekenntnis abgelegt<sup>9</sup>. Wohl blieb dem Bater daraufhin eine wachsende Borliebe seines Sohnes für den Umgang mit Katholiken nicht verborgen, doch die sichere Kunde seines Bekenntniswechsels erhielt er erst 1754 durch einen unvorsichtigen Brief der Herzogin Elisabeth von Braunschweig 10. Nicht nur als Bater war Landgraf Wilhelm über diesen Bruch seines Erbfolgers mit den Traditionen des Hauses entrüstet, weit mehr bangte es ihm um die Zukunft seiner Untertanen, denen mit seinem Tode eine starke Beeinträchtigung, wo nicht gar Behinderung ihres Protestantischen Bekenntnisses drohte.

<sup>1</sup> Noach, Deutsches Leben in Rom 105. Bgl. die Denkwürdigkeiten der Markgräfin, Braunschweig 1810, neue Ausgabe ebd. 1845.

<sup>2 \*</sup> Albani an Colloredo am 31. März 1753, Staatsarchiv zu Wien; Benedift XIV. an Tencin am 14. März, 18. u. 25. April 1753, II 252 260 262.

<sup>3</sup> Benedift XIV. an Tencin am 2. Juli 1755, II 423.

<sup>4</sup> Derf. am 31. Mai 1755, ebd. 414.

<sup>5</sup> Sie las fatholische Bücher. Derf. am 21. Januar 1756, ebb. 474.

<sup>6 \*</sup>Di somma consolazione è stata la partecipazione, che il margravio Barait, poco fu partito da Roma, abbia concessa tutta la facoltà alli cattolici permanenti nelli suoi stati di potervi fabbricare una commoda chiesa. Per una tal fabbrica si è ordinata una questua generale per la Germania, e da S. Stà si è ordinato, che da questa Propaganda Fide li siano mandati mille scudi di elemosina. Avviso di Roma nom 2. August 1755, Cod. ital. 199 ner €taatsbibl. 3u Minden.

<sup>7 \*</sup>Avviso di Roma vom 23. August 1755, ebd.

<sup>8</sup> Uber ihn f. Räß, Konvertiten X 113 ff; Allg. Deutsche Biographie VII 324 ff.

<sup>9</sup> Hartwig, Abertritt Friedrichs von Heffen 25 ff. 10 Ebb. 30.

Schon wenige Tage, nachdem für Landgraf Wilhelm jene Runde zur Bewißheit geworden, bestimmte er seinen Cohn gur Unterzeichnung einer eidlichen Erklärung, wonach dieser ausreichende Garantien für die Erhaltung des lutherischen Glaubens in seiner Familie und seinem Lande zu leiften versprach. Am 1. Oktober 1754 gab Friedrich die gewünschte Zusage, und nach drei Wochen ging ihm bereits ber ausführliche Entwurf Diefer Burgichaftserklarung gu, den er mit unwesentlichen Anderungen unterfertigte. Diese Affekurationsakte bom 28. Oktober 17541 umfaßte in 19 Artikeln alle Mittel, die nach ber Meinung bes Landgrafen und seiner Bergter ben Religionsbestand sicherten und die der Erbpring aus freiwilligem Bergen und Gemut, unwiderruflich' zugestand. Was die eigene Familie betraf, so wurde protestantische Erziehung aller Rinder, auch aus einer etwaigen zweiten Che, sowie ihre ausreichende und ftandesgemäße Lebenshaltung versprochen. Im Lande, beffen regierender Fürst Friedrich einst werden sollte, durfte er teine Anderungen hinsichtlich des Bekenntniffes vornehmen, weder die Protestanten beschränken, noch die Ratholiten fördern; ersteren, die nicht bertrieben oder ausgetauscht werden durften, blieben auch weiterhin alle öffentlichen Beamtenstellen vorbehalten.

Dem ängstlichen Vater schien aber mit dieser Erklärung noch nicht volle Sicherheit gegeben; er versuchte noch eine Reihe von Mitteln zu ihrer Besträftigung. So gelang es ihm, England und Preußen ohne besondere Mühe als Garantiemächte dieser Asselvationsakte zu gewinnen<sup>2</sup>; ihnen schloß sich in der Folge das Corpus evangelicorum des deutschen Reichstages an, serner die Regierungen von Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Noch für Dezember 1754 wurden die hessischen Landstände nach Kassel einberufen; in ihren Abschied vom 11. Januar 1755 wurde der Wortlaut der Atte sowie eine neue eidliche Versicherung des Erbprinzen aufgenommen. Auch in seinem Testament brachte der Landgraf die nötigen Änderungen an. Ja im Februar mußte Friedrich sogar auf Drängen des englischen Königs die eheliche Gemeinschaft mit seiner Gattin lösen; er begab sich außer Landes, nach Hamburg 4.

Es war zu erwarten, daß die katholischen Mächte diese Dinge nicht überssehen würden; sie konnten sich auf Grund des Westfälischen Friedens gegen die hessische Akte wenden, durch die sie auch in der Hossnung auf eine Stärkung des katholischen Volksteiles getäuscht waren. So hatte schon unterm 20. Februar

3 Text des Abschiedes mit allen Beilagen in der Ausgabe der Afte (f. oben A. 1). Bgl.

Brunner 5. 4 Hartwig 58 61-73.

¹ Gedruckt Frankfurt-Leipzig 1755. Gleichzeitige \*Abschrift davon im Cgm 4012 der Staatsbibl. zu München. Ebd. die erwähnte \*Deklaration vom 1. Oktober 1754. Eine Analyse der Akte bei Hartwig 36—42. Bgl. Fitte 8; Brunner, Die Umtriebe Frankreichs und anderer Mächte zum Umfturz der Religionsverschreibung des Erbprinzen Friedrich von Hessen-Kassel, in der Zeitschrift des Vereins für hess. K. F. XII (1886) 5; Herm. Meyer, Evang. Fürstenbund 14.

1755 Benedikt XIV. in verschiedenen Breven an den Kaiser und die Kaiserin, an katholische Keichsfürsten, Erzbischöse und Prälaten gebeten, einer Garantiezusage des Corpus evangelicorum entgegenzuwirken. Man versuchte auch wirklich von Mainz und Kurpfalz her eine Einigung der Katholiken zu schaffen, die indes an der vorläusig noch neutralen Haltung des Kaiserhoses scheiterte . Im April sprach der Papst dem Erdprinzen in einem Breve Mut zu 3, troß der Schwierigkeiten beim wahren Glauben treu zu verharren.

Während des Hamburger Aufenthalts bot sich nun unauffällig Gelegenheit, auf Friedrich einzuwirken. Besonders Frankreich war es, das ihn zur Unterzeichnung eines feierlichen, dis zum Tode seines Baters geheimzuhaltenden Protestes bewegen wollte 4. Gern hätte man den Prinzen auch an einen größeren katholischen Hof gezogen; allein schon im Juni kehrte er wieder nach Hessen zurück. Noch gab man den Plan nicht auf. Im Dezember war Friedrich entschlossen, mit hilfe katholischer Freunde insgeheim nach Wien zu flüchten. Doch wurde vorzeitig alles dem Bater verraten, so daß dieser mit größter Strenge die Ausführung vereiteln konnte. Da kaiserliche Beamte in das Komplott verstrickt waren, beschwerte sich der Landgraf bei den Garanten und auch am Wiener Hof, wo man ihm allerdings eine ans Ironische streisende Antwort gab 5.

Gleichzeitig hatte nämlich die Pariser Regierung in Berlin und Wien um Intervention für den Erbprinzen ersucht. Die Antwort des Preußenstönigs war abschlägig. Dagegen verstand sich der kaiserliche Hof zu tätigem Eingreisen 6. Im Februar 1756 wurde der außerordentliche Gesandte Pretlack nach Kassel geschickt, angeblich, um im kaiserlichen Namen den Streit zu schlichten, in Wirklichkeit, um Friedrich nach Wien zu bringen durch ein Patent, das ihn zum Generalseldzeugmeister ernannte 7. Auch Benedikt XIV., dem die abenteuerlichsten Gerüchte über das Schicksal des Erbprinzen zukamen, wandte sich unterm 6. März 1756 an das Kaiserpaar 8, um Unterstützung sür Friederich bittend.

Allein Pretlack traf den Prinzen nicht mehr in Heffen an; er war am 8. April nach Berlin abgereist, wo ihn Friedrich II. freundlichst aufnahm und zum preußischen Generalleutnant beförderte<sup>9</sup>. So sehr hatten des Erb=

<sup>1</sup> Cbb. 77; Brunner 9. 2 Fitte 9; Brunner 9-13.

<sup>3</sup> Text bei Hartwig 239 ff; vgl. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß dieser Protest wirklich unterzeichnet wurde, verneint Hartwig (107 f) und besiaht Brunner (28 ff). Bei letzterem (bes. 20 ff) einzelnes über den Anteil Frankreichs.

<sup>5</sup> Tegt dieser Antwort bei Hartwig 260; vgl. ebb. 118 ff 137-157; Brunner 43 ff.

<sup>6</sup> Brunner 46 ff. 7 Hartwig 160 ff; Fitte 9.

<sup>8 \*</sup>Benedift XIV. an Franz I. am 6. Marz 1756, Staatsarchiv zu Wien, Hofftorresp. Bgl. W. Bennecke, Gin Brief Benedifts XIV. an Franz I. zugunsten des Erbprinzen Friedrich von Gessen, in "Gessenland, Zeitschrift für hess. Gesch. XIX (1905) 2 f.

<sup>9</sup> Hartwig 180-184; Brunner 55; Fitte 11.

prinzen Entschlüsse und Stimmungen unter dem Druck der strengen Behandlung durch seinen Bater gewechselt. Für die Katholiken war dieser Schritt eine begreifliche Enttäuschung, für Landgraf Wilhelm die willkommene Lösung. Als letzterer im Jahre 1760 starb, war ein Politikwechsel für seinen Nachfolger unmöglich: der Siebenjährige Krieg war im vollsten Gang, und Landgraf Friedrich, wenn auch Katholik, stand als Generalseldmarschall im preußischen Heere. Die Assertationsakte trat in Geltung.

3.

Vierzehn Tage nach dem Eintritt des hessischen Erbprinzen in das preußische Heer brach der dritte Schlesische Krieg aus, der nach mancher Hinsicht von besonderer Bedeutung werden sollte. Schon die Mächteverteilung war eine andere als vordem und beweist am deutlichsten die diplomatischen Berschiebungen der vorausgegangenen Friedensjahre. Was vor einem Jahrzehnt als unmöglich galt, war eingetreten: die beiden katholischen Großmächte Österreich und Frankreich hatten sich nach jahrhundertelangem Zwiespalt gefunden. Wie der Papst, sowohl als Haupt der Kirche wie als Herr des Kirchenstaates, stets am meisten unter diesem Zwiespalt gelitten hatte, so gereichte ihm diese Entwicklung zur besonderen Freude.

Schon vor Abschluß des Aachener Friedens, im August 1747, äußerte Benedikt XIV. gegenüber dem kaiserlichen Gesandten Migazzi seinen innigen Wunsch nach einem Bündnis dieser beiden katholischen Mächte. Preußen, sagte er damals 3, fürchte er mehr als die Türken, und Frankreichs Zusammengehen mit Friedrich II. könne er nie billigen; wenn das Ansehen des Heiligen Stuhles nicht so sehr gesunken und Frankreich in seinen Handlungen weniger verdächtig wäre, würde er sich unmittelbar für eine Bersöhnung Frankreichs und Österreichs einsehen. Als zwei Jahre später im Wiener Kabinettsrat Graf Kaunit denselben Bündnisplan aufs wärmste vertrat, fand er indes noch nicht die Zustimmung der entscheidenden Kreise<sup>4</sup>.

Unmerklich jedoch verschob fich in den folgenden Jahren die Lage. In den Auseinandersetzungen um Carpegna und Aquileja sowie bei der Angelegenheit des hessischen Erbprinzen zeigte sich immer stärker eine stille gegenseitige Rücksicht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hartwig 207 ff.

<sup>2</sup> Noch einmal versuchte es Papft Klemens XIII., durch Schreiben an die Kaiserin vom 19. und an den Kaiser vom 29. Februar 1760, dahin zu wirken, daß diese Zussicherungen des Erbprinzen, die ihm ungerechterweise aufgezwungen worden seien, nicht ersfüllt werden sollten; der Kaiser als Schutherr der Kirche dürse das nicht dulden. Bull. Cont. III 317 f 318 f.

<sup>3 \*</sup> Migazzi an Colloredo und Uhlfeld am 5. August 1747, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Arneth IV 271 ff; Strieder, Krit. Forschungen zur öfterr. Politik 10 ff; Koser I 585.

nahme der Wiener und Parifer Regierungen, zum Teil sogar ein einheitliches Borgeben 1. Gleichzeitig trat zwischen Ofterreich und England, deffen König am meisten die Erwartungen der Katholiken auf Sessen zunichte machen half, allmähliche Entfremdung ein2, die fich vertiefte, je mehr der 1754 ausge= brochene frangofisch-englische Kolonialtrieg seine Schatten auch auf den Rontinent, sogar auf Reichsgebiet zu werfen brobte. Noch schien es unmöglich, Frankreich aus feinem Bunde mit Breugen ju lofen; da brachte der preußisch= englische Bündnisvertrag von Westminster vom 16. Januar 1756 eine grundlegende Anderung 3. Die öfterreichfreundliche Richtung am Berfailler Sofe, vertreten durch Madame Bompadour und den ihr ergebenen Abbé Bernis, gewann bas übergewicht, und letterer murde mit der Erklärung an Öfterreich beauftragt, man wolle in Paris nicht länger eine Berftändigung mit dem Raiserhofe hinausschieben4. Auch ber Papft außerte neuerdings sein größtes Interesse an einer solchen Ginigung der Rechtgläubigen und ersuchte den Bariser Nuntius um genaue Berichterstattung über den Lauf der Berhandlungen 5. Um 1. Mai 1756 wurde der Vertrag von Versailles geschloffen; Benedikt XIV. wünschte ibm eine lange Dauer und fruchtbare Auswirkung, obgleich er unter Sinweis auf die geringe militärische Bedeutung des Kirchenftaates einen unmittelbaren Beitritt ablehnte 6.

Noch im selben Jahre kam es durch den Einfall des preußischen Heeres in das neutrale Sachsen, veranlaßt durch die Kriegsvorbereitungen Öfter=

¹ Eine stärkere Spannung zwischen Wien und dem französischerveußischen Einvernehmen rief die Frage der Wahl des Erzherzogs Joseph zum römischen König hervor (vgl. Arneth IV 290 ff 314 ff 327; Herm. Gehlsdorf, Die Frage der Wahl des Erzherzogs Joseph zum römischen König, hauptsächlich von 1750—1752, Diss., Bonn 1887, bes. 60 f). Über Preußens Schritte beim Batikan in dieser Sache s. \* Migazzi an Uhlseld am 10. August 1748, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Cludius, Bon Machen bis Westminfter 6.

<sup>3</sup> Cbb. 18; Schäfer I 128-153; Ranke, Werke XXX 123 ff.

<sup>4</sup> Rofer I 591; Fitte 14; Rante a. a. D. 150 ff.

<sup>5 \*</sup>È veramente desiderabile, che le due potenze, le quali senza dichiarazione si fanno la guerra, si accordino in qualche maniera . . .; se le potenze cattoliche per altro aprissero gli occhi, sarebbe questa la più propria occasione per porre un buon freno agli eretici; corre qualche voce, che possa seguire l'unione fra cotesta e la corte di Vienna. Chiffre an Auntius Gualtieri vom 25. Februar 1756, Nunziat, di Francia 442 f. 518, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>6</sup> Benedift XIV. an Tencin am 16. Juni und 21. Juli 1756, H 506 515; Caracciolo 150 f. Bgl. die \*Schreiben vom Juni 1756 an Runtius Gualtieri, Nunziat. di Francia 442, a. a. O.

<sup>7 \*</sup> Deplorabili pur troppo et inaudite sono le ostilità e violenze del Prussiano che pur troppo si ritrova in Dresda o sia ne'suburbii (eigenhändiges Billet des Papstes an Kardinal Albani, in dessen Bericht an Kaunitz vom 25. September 1756, Staatsarchiv zu Wien). \*Der Papst compiange le veramente troppo gravi disgrazie di quella regia famiglia [Sachsen] e de'suoi stati (an Runtius Spinola am 19. Dezember 1756, Nunziat. di Spagna 438 f. 119, Päpstl. Geh.=Archiv). Am

reichs, und den Weitermarsch nach Böhmen zum Ausbruch des Kampfes. Frankreich erklärte den Bündnisfall für gegeben 1. Und schon versuchte man, vielleicht noch Spanien in das Bündnis miteinzubeziehen 2. So ließ Benebikt XIV., dessen vermittelnde Hilfe erbeten wurde, im Dezember 1756 den spanischen Nuntius Spinola anweisen, wenn sich am Madrider Hose Neigung und Absichten zu einem Anschluß bemerkbar machten, diese im päpstlichen Namen aufs eifrigste zu unterstützen, andernfalls aber weitgehende Vorsicht anzuwenden 3. Als der bedrängte König von Sachsen den Papst bat, in Spanien wenigstens eine sinanzielle Unterstützung zu erwirken 4, wollte sich Benedikt XIV. nur unter der Voraussetzung dazu verstehen, daß gleichzeitig auch die Regierungen von Wien und Paris dort vorstellig würden 5. Den Wunsch der Verbündeten, ein eigenes Breve in dieser Angelegenheit an den spanischen König zu senden, glaubte er nicht erfüllen zu können 6.

In der Publizistit und auch in manchen Kabinettsverhandlungen wurde damals vielfach das Ringen der Mächte unter dem Gesichtspunkt eines Religions= krieges betrachtet. Besonders auf preußischer Seite fand dieses Schlagwort bald Anklang, und man feierte Friedrich II. als neuen Gustav Adolf, als Verteidiger der evangelischen Freiheiten; denn gern spielte er sich als solchen auch in Sachsen auf 7. Darüber jedoch bedarf es heute keiner aussührlichen Darlegungen mehr:

<sup>22.</sup> September 1756 schreibt Benedikt XIV. an Tencin, ihm seien bei bieser Kunde bie Haare zu Berge gestanden (II 530).

<sup>1</sup> Koser II 41. Der Papst hatte auch ein Aufsorderungsbreve hierzu an Frankreich gesandt; s. das eigenhändige \*Billet des Papstes im \*Bericht Albanis an Kaunit vom 24. September 1756, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> über einen 1752 geschlossenen Freundschaftsvertrag Ofterreichs mit Spanien zur Sicherung ber italienischen Besitzungen f. Arneth IV 536 ff.

<sup>3 \*</sup>Schreiben an Runtius Spinola vom 19. Dezember 1756, Nunziat. di Spagna 430 f. 124, Bapft I. Geh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup>Schreiben an Spinola vom 23. Dezember 1756, Nunziat. di Spagna a. a. D. Aber die Gelonot der Berbündeten voll. Schäfer I 396.

<sup>5 \*</sup>Der βαρβt mi ha in oltre ordinato di parteciparle, che Ella, quando l'istanza de' due ministri imperiale e francese sia ancora pendente, s'intenda con i medesimi, ed in nome della Stà Sua faccia le più vive ed efficaci premure e preghiere o a dirittura a S. Mtà o per mezzo di quei ministri, che saranno giudicati i più atti a farsi che in una causa sì giusta e di tali e tante conseguenze ognuna delle quali dovrebbe muoversi la nota religione del monarca cattolico ad assistere sotto mano la casa d'Austria sua stretta parente, alleata ed amica; impieghi Ella in somma nel nome pontificio tutti quei termini e riflessioni che crederà più proprii per ottenere l'intento, assicurandola io che Lei non può far cosa di maggior gradimento e di maggior di Lei merito presso S. B¹ºe. Un Spinola am 9. Juni 1757, Nunziat. di Spagna a. a. D. f. 125 f.

<sup>6 \*</sup> An Spinola am 14. Juli und 18. August 1757, ebd. f. 126 f. Später versuchte England vergeblich, Spanien zu gewinnen; f. Schäfer I 536 ff.

<sup>7</sup> So sagte er selbst (Œuvres XXVIII 50); s. Fitte 32. Bgl. Hift.=pol. Blätter XVI 476.

der Preugenkönig war freilich überzeugt, daß seine Niederlage der kaiserlichen und damit der katholischen Partei großen Borteil brächte 1, aber den Ausschlag gaben bei ihm ftets politische, nie religiose Besichtspunkte 2. Ronfessionelle Bereigt= heit zu Beginn bes Siebenjährigen Rrieges ift allerdings nicht zu leugnen 3; einmal murde fie vorbereitet durch die politischen Auswirkungen des heffischen Konversionsfalles, und dann ergab fie sich von felbst angesichts der politischen Neuverteilung der großen Mächte, die, aus rein politischen Motiven entstanden, fürs erfte mit den tonfessionellen Gegenfägen zusammenzufallen ichien 4. Budem kannte der Preußenkönig aus früheren Erfahrungen fehr wohl die Wirksamkeit solder Beweisgrunde im Volke und suchte sogar die andern protestantischen Fürsten des Reiches deswegen zu einem ,evangelischen Fürstenbund' zu vereinen 5, ein Plan, der fich trot der nachhaltigsten Mühewaltung des Königs für jene Zeit als undurchführbar erweisen mußte. Benedikt XIV. täuschte sich nicht über die Bedeutung des Schlagwortes vom Religionstrieg und ließ seinen Bertretern nahelegen, nie ein Wort zu gebrauchen, mit dem Friedrich II. nur politische Belfer und Bundesgenoffen werbe 6.

So war man denn auf kaiserlicher Seite bestrebt, den konfessionellen Haß zurückzudämmen. Bald konnte man die Haltlosigkeit solcher Gesichtspunkte am tressendsten widerlegen durch den Hinweis auf das Ariegsbündnis Schwedens mit Österreich, Schwedens, das sicher die Traditionen Gustav Adolfs noch nicht vergessen hatte. Auch von den protestantischen Reichsfürsten gewann der Kaiser mehrere zur Bildung eines Reichsezekutionsheeres gegen Preußen.

Der konzentrische Kriegsplan Friedrichs II. gegen Böhmen vom Jahre 1757 erlitt durch die Niederlage von Kolin einen empfindlichen Schlag. In Rom war man über diesen Sieg Dauns sehr erfreut 10; der Papst ließ sich, troß ernster Erkrankung, in den ersten Julitagen in geschlossener Sänste nach S. Maria Maggiore tragen zur Danksagung 11. Sein Leiden war schon so

<sup>1</sup> Ranke, Werke XXX 220. 2 Cbb. 294; Fitte 33; Eb. Lochmann 73.

<sup>3</sup> Siehe z. B. die "Handschriftlich-satirische Zeitung, datiert Kom den 11. August 1756", angesührt im Berzeichnis von und über Zeitungen und Zeitschriften, Katalog Nr 81 der Buchhandlung Max Harrwitz, Berlin 1900, S. 8. 4 Fitte 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 24; Herm. Meyer, Der Plan eines evangelischen Fürstenbundes im Siebenlährigen Krieg, Celle 1893. Bgl. H. Günther, Das evangelische Kaisertum, im Hist. Jahrbuch XXXVII 387 ff.

<sup>6 \*</sup>Perchè l'autore d'un tanto male, per accrescere il proprio partito, continua a spargere e non senza frutto, che questa è guerra di religione, ciò mi muove ad avvertirla di nuovo, che si astenga anche in questo caso dal nominare la religione (an Runtius Spinola am 23. Dezember 1756, Nunziat. di Spagna 430 f. 125, Päpftl. Geh.-Archiv). Ebenjo bereits \* am 19. Dezember 1756 (ebb. f. 124).

<sup>7</sup> Kofer II 46 f; Fitte 33. 8 Kofer II 49; Schäfer I 255 424 ff.

<sup>9</sup> Arneth V 183 ff; Schäfer I 324 ff.

<sup>10 \*</sup> Albani an Graf Raunig am 29. Juni 1757, Staatsarchiv ju Bien.

<sup>11 \*</sup> Derf. am 6. Juli 1757, ebd.

bedenklich geworden, daß man ihm aus Furcht vor schwerster Erschütterung seines Zustandes die späteren, für Österreich weniger günstigen Meldungen vom Kriegszgange nur schonend mitteilen durfte 1. Als im Herbst 1758 der kaiserliche Sieg bei Hochkirch den Preußenkönig bitter traf und um die Jahreswende ein dritter Bertrag von Bersaisles — ein zweiter ward im Mai 1757 geschlossen — das französisch-österreichische Kampsbündnis noch mehr bekräftigte, saß bereits einige Monate Benedikts XIV. Nachfolger auf dem Stuhl Petri.

4.

Dank seiner träftigen Ronftitution und größter Mäßigkeit erfreute fich Benedikt XIV., ungeachtet aller Anstrengungen und Aufregungen in der gewiffenhaften Ausübung seines hoben Amtes, bis zum 75. Lebensjahre einer vortrefflichen Gesundheit. Erft im Berbft 1749 wird Ungunftiges über feinen Buftand berichtet 3. Trogdem tonnte er die durch die Eröffnung der Beiligen Pforte doppelt anstrengenden Zeierlichkeiten der Beihnachtszeit vollziehen. Freilich mußte er sich gestehen, daß er dabei zum erstenmal die Laft der Jahre verspürt habe 4. Wenn auch Podagraanfälle ihn nötigten, sich fortan eines Stockes zu bedienen, fo mar er boch allen Anforderungen gewachsen, welche die Feier des Jubeljahres 1750 an ihn ftellte. Abgesehen von der Gicht, blieb fein Befinden noch mehrere Jahre lang fehr zufriedenstellend 5. Die Schlaflosigkeit, die ihn daneben qualte, war ein Abel, an dem er schon zwanzig Jahre zubor in Bologna gelitten hatte 6. Wenn man in ein gewiffes Alter gefommen fei, schrieb er im August 1752, und man sein ganges Leben hindurch gearbeitet habe, seien gewisse Beschwerden unvermeidlich, und man müsse der Borsehung banken, wenn man tropbem noch seine Pflichten erfüllen könne 7. Das tat ber Papft nach wie bor im vollsten Mage 8. Um sich frisch zu erhalten, setzte er auch feine täglichen Spaziergange fort 9.

Ein ftarker Anfall von Fußgicht erfolgte Ende März 1754; aber bald war der Papst wieder so weit hergestellt, daß er, auf einen Stock gestützt, sich in seinen Gemächern einige Bewegung machen konnte. Oftern wohnte er dem Hochamt bei und erteilte den feierlichen Segen von der Loggia der Peterskirche. Eine weitere Besserung erhosste er von dem Eintritt der guten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brojch II 107. <sup>2</sup> Arneth V 438 ff; Schäfer I 280 ff; Koser II 43 f.

<sup>3</sup> Kraus, Briefe 64. In seinem \*Bericht vom 18. Oktober 1749 an den Reichskanzler sagt Kardinal Albani, es sei Zeit, an das Konklave zu denken, man möge ihm dafür Instruktionen senden. Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>4</sup> Heeckeren I 537 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. ebd. I 538, II 2; \*Berichte Portocarreros vom 4. Mai und 24. August 1752, Archiv zu Simancas; Merenda, \*Memorie, Bibl. Angelica zu Rom. Neuer Gichtanfall 1751; f. Kraus, Briefe 83. G Heeckeren II 89.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. 203. <sup>8</sup> Ebb. 141. <sup>9</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. D.

Jahreszeit und dem Aufenthalt in Caftel Gandolfo, wohin er fich Ende Mai begab 1. Dort machte er fleißig Spaziergange 2. Durch die Sommerhite verlor fich in der Tat das Gichtleiden 3, um freilich im Februar 1755 wieder aufzutreten. Der Papft war zufrieden, daß er nicht das Bett zu hüten brauchte und an seinem Arbeitstisch alle Geschäfte erledigen und Audienzen erteilen konnte; er hielt auch ein Konfistorium ab. Nur die Darbringung der heiligen Meffe war ihm unmöglich, da er nicht zu stehen vermochte 4. Wie fräftig er noch war, zeigt ber Umftand, daß er nach der schweren Erkrankung des Staats= sekretärs Balenti, des Auditors Kardinal Argenvilliers, des Konfistorial= setretärs Antonelli und des Promotor fidei Beterani die gange Last der Geschäfte auf sich nehmen konnte 5. Es schien, als ob seine Rrafte burch bie außergewöhnlichen Anstrengungen nur noch wüchsen. Auch bei ben großen Feierlichkeiten war er zugegen, so bei dem Hochamt am Petrusfest 1755 in der Bafilika bes Apostelfürsten, bem die Markgräfin von Bapreuth, die Schwester Friedrichs II., bei ihrem Besuch in Rom 6 auf einer besonders für fie errichteten Tribüne beiwohnte 7.

Im Februar des folgenden Jahres hatte der Papst wieder einen heftigen Gichtanfall's, erledigte aber, da die Krankheit Kardinal Valentis fortdauerte, noch weiterhin alle Geschäfte des Staatssekretariats. Seine gute Laune blied auch jest unverändert. Von meinem Pontisikat, meinte er scherzend, scheinen mir nur zwei Dinge zu bleiben: meine Bibliothek und die Gicht. Im Juli hielt er das Generalkapitel der Dominikaner in S. Maria sopra Minerva ab. Als im Herbst alle Welt sich der Villeggiatur erfreute, ordnete er nach dem Tode Valentis (gest. 28. August 1756) alle jene Angelegenheiten, die während der langen Krankheit des Staatssekretärs in große Verwirrung geraten waren?. Die Ernennung des Kardinals Archinto zu Valentis Nachsfolger Ende August war bei dem beständig leidenden Zustand des Chiffrensekretärs Kota um so mehr ein Glück, weil der Papst Mitte November von einer starken Erkältung befallen wurde, die ihn jedoch nicht hinderte, sich mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heeckeren II 329 330 332 334 336.

<sup>2 \*</sup>Bericht Portocarreros an den Duque de Huescar vom 6. Juni 1754. Am 30. Mai hatte er \*berichtet, daß er dem am 7. April ausgesprochenen Wunsche des Königs nach Bezeichnung der Papabili entsprechen werde, was Zeit koste; übrigens sei das Bestinden des Papstes gut. Die eingehende \*Schilderung aller Kardinäle ward erst am 12. September 1754 eingesandt. Archiv zu Simancas.

<sup>4</sup> Ebd. 394 396. 5 Ebd. 400. Bgl. oben S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. oben S. 418 f. <sup>7</sup> Heeckeren II 423.

<sup>8</sup> Gbb. 477. Bgl. das \*Schreiben Millinis an Kaunig vom 18. Februar 1756, Staatsarchiv gu Wien.

<sup>9</sup> Heeckeren II 508 512 533. Von dem durchaus befriedigenden Gesundheits= zustand des Papstes \* berichtet Portocarrero an Wall am 26. August, 9. September, 7. und 20. Oktober und 4. November 1756, Archiv zu Simancas.

gewohntem Eifer den Geschäften zu widmen <sup>1</sup>. Weit bedenklicher als die Erkältung war es, daß bei dem Einundachtzigjährigen ein Nierenleiden aufstrat <sup>2</sup>. Da sich auch hohes Fieber einstellte, erklärte der Arzt Pietro Ponzio, der Kranke befinde sich in Lebensgesahr. Am 10. Dezember empfing Benedikt fromm und gottergeben die Sterbesakramente. Für die folgende Nacht erwartete man sein Ableben. Während diese Nachricht durch Kuriere an die hauptsächlichsten Höse gesandt wurde, trat unerwartet eine Besserung ein, die solche Fortschritte machte, daß am ersten Tage des Jahres 1757 in S. Maria Maggiore ein Dankgottesdienst stattsinden konnte <sup>3</sup>. Am 3. Januar hielt der

La mattina seguente, continuando il male, il Papa chiamò il card. D'Elce Decano, al quale raccomandò la Chiesa et una concorde elezione del successore e volse ancora parlare al card. Vicario, sicchè si credeva che in quella notte certamente sarebbe morto; e furono spediti li corrieri a diverse corti.

Pietro Ponzio anche in quelli creduti estremi momenti volle quasi a forza fare la sua operazione della siringa, e li cavò quasi un orinale di materie grasse e marciose, e dopo tale operazione il Papa incominciò a sentirsi meglio et andò sempre migliorando, sicchè dopo quattro giorni il s. Collegio, ringraziato dell'incomodo presosi cessò di andare a Palazzo ogni mattina et il card. Millo prese questa opportunità per farsi dichiarare prefetto della Congregazione del Concilio con lasciarne però il titolo al card. Spinelli fino a tanto che sarà Datario.

Continuò questo miglioramento in modo che la colletta ,pro infirmo morti proximo fu mutata in quella ,pro infirmo semplicemente, e poi alla fine di De-

<sup>1</sup> Heeckeren II 541. Bgl. die \*Berichte Albanis vom 13., 17. u. 20. November 1756, Archiv der öfterr. Botschaft am Batifan, und die \*Berichte Portocarreros vom 11. u. 18. November 1756, Archiv zu Simancas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heeckeren I xcv.

<sup>3</sup> Bgl. die \* Berichte Portocarreros an Wall vom 2., 9. und 30. Dezember 1756, Archiv gu Simancas, und bie \*Schreiben Albanis an Raunig vom 15. u. 18. Degember 1756, a. a. D. Merenda (\* Memorie, a. a. D.) berichtet: Il medico del Papa osservava da qualche tempo e non senza apprensione che il gonfiore delle gambe di Sua Stà andasse scemando. All'improviso, verso la metà di Novembre, si sparse per Roma la voce che il Papa fosse gravemente infermo con pericolo, sorpreso dall'affanno al petto che li toglieva il respiro, onde fu stimata formata certamente l'idrope di petto. Ciò non ostante, contro le regole mediche, per dar rimedio al pericolo presente, li fu cavato sangue e li fu replicata l'emissione nel giorno seguente, talmente che si sentì molto alleggerito e sollevato, riacquistando il respiro libero, a segno che fu creduto guarito. Ma di là a pochi giorni fu attaccato da soppressione di orina con dolori atroci e convulsioni, onde, dopo vari rimedii inutili, dopo il bagno d'olio et altre esperienze, fu chiamato un Pietro Ponzio, sperimentato operatore di siringa e cognito al Papa per sgravarnelo, come seguì; ma, siccome rimanevano le convulsioni con febre gagliarda e le materie venivano marciose, il medico credè che fosse fatta l'infiammazione e la cancrena dei reni e lo dichiarò spedito. In questo stato, la mattina delli 10 Decembre furono avvisate tutte le Creature che S. Stà si sarebbe comunicata per viatico e averebbe avuta l'estrema unzione, onde tutti li s'i cardinali accorsero a Palazzo. Fu dunque Sua Stà comunicata per viatico e nel giorno ebbe ancora l'estrema unzione, e si dispose a morire con pietà e rassegnazione degna del Sommo Sacerdote, e furono chiamati li Generali di diverse Religioni per darli l'assoluzione e applicarli diverse indulgenze....

noch bettlägerige Papst ein Konsistorium über die französischen Angelegenheiten ab und besprach in schöner Rede die Lage. Es gesiel ihm, den Wortlaut seiner Ansprache zu diktieren, aber diese Anstrengung verursachte einen Kückfall 1. In der Folge war sein Besinden sehr wechselnd, heute schlechter, morgen wieder besser Der Kranke, der übrigens wohl wußte, daß er nach einem 17jährigen Pontisitat vielen in Kom zu lange gelebt hatte 3, hosste Erleichterung von einem Aufenthalt in Castel Gandolfo. Dorthin, sagte er Ansang März zum Palastprediger, möge er ihm die Fastenpredigt bringen; wenn er sie nicht hören könne, wolle er sie wenigstens lesen 4.

Zu dem Aufenthalt in dem geliebten Castel Gandolfo ist es nicht mehr gekommen, denn das Nierenleiden verzehrte allmählich, aber unaufhaltsam die Kräfte des Hochbetagten. Am Karfreitag dem 8. April 1757 ward Kom durch die Nachricht in Bewegung versetzt, der Papst sei neuerdings lebenssgefährlich erkrankt. Am 10. April empfing Benedikt die heilige Wegzehrung, jedoch trat abends eine Besserung in seinem Zustand ein. Mitte April war das Fieder gewichen. Der Papst konnte außerhalb des Bettes speisen, Briefe diktieren und seine Minister empfangen. Ende April hatte er wieder einen Fiederanfall, der sich aber bald verlor. Am Pfingstfest (29. Mai) erteilte er von der Loggia des Quirinals den seierlichen Segen. Es folgte ein

cembre fu ordinata l'altra ,pro gratiarum actione nel primo giorno dell'anno nuovo, in cui fu cantato in S. Maria Maggiore il Te Deum.

<sup>1 \*</sup> Merenda ebd. Bgl. oben S. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Berichte des F. M. Bonamici vom 1. Februar und 5. März 1757 im Arch. stor. ital. 4. Serie XX 370 ff; \*Avviso vom 5. März 1757, Cod. ital. 199 der Staatsbibl. zu München. Albani \*schreibt am 13. April 1757, infolge seines Nierenleidens schwebe der Papst stets zwischen Leben und Tod, manchmal verliere er die Besinnung; und \*am 16. April 1757: Beneditt XIV. verdanke seine Besserung viel dem ihm von Maria Theresia gesandten Tokaier. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Bal. das Schreiben bei Jufti II 146.

<sup>4</sup> Siehe ben Bericht Bonamicis vom 5. Marg 1757, a. a. D.

<sup>5</sup> Siebe ben Bericht Bonamicis vom 16. April 1757, a. a. D.; \*Schreiben Portocarreros an Ball vom 13. u. 14. April 1757, Archiv zu Simancas, und Merenda, \*Memorie (a. a. D.): Nel venerdi santo, che in quest'anno cadde alli 8 d'Aprile, incominciò a sapersi e publicarsi che il Papa nuovamente era attaccato da febre risentita con affanno, catarro e difficoltà maggiore di orina et aggiunta l'enfiagione notabile dello scroto, si rendeva molto difficile e penosa l'operazione della siringa, onde li fu cavato sangue per due volte, ma, crescendo il male, l'affanno et il catarro, nella domenica di Pasqua 10 Aprile fu publicato il caso per disperato affatto et irremediabile, sicchè fu munito del viatico et averebbe avuta ancora l'estrema unzione, se non si fosse considerato dal card. Galli Penitenziere e dal sagrista essere questa una continuazione del male patito fino dal Novembre. Il Datario però tenne Dataria straordinaria nella 2ª e 3ª festa di Pasqua; ma nel martedi sera, dopo un lavativo et altro sgravio avuto naturalmente, cominciò a sentirsi meglio, onde nel mercoledi era restato senza febre e tornato allo stato di prima.

neuer Rückfall; der Papst sprach noch immer davon, nach Castel Gandolso zu gehen <sup>1</sup>. Ansang Juli ließ er sich in einer geschlossenen Sänste nach S. Maria Maggiore zur Danksagung für den Sieg der Kaiserin Maria Theresia über Friedrich II. tragen <sup>2</sup>. Obwohl er durch diese Anstrengung neuerdings in Lebensgesahr gekommen war und die Arzte abrieten, ließ er sich in der Folge von solchen Ausgängen nicht abhalten <sup>3</sup>. So vergingen Sommer und Herbst.

Benedikt empfand es schwer, daß er seit 28. Oktober 1756 nicht mehr das Meßopfer hatte darbringen können. Er erwog die Frage, ob er dies nicht sitzend tun dürfe, und diktierte eine gelehrte Abhandlung, welche die Frage in bejahendem Sinne entschied<sup>4</sup>. Seit Allerheiligen zelehrierte er wieder an einem nach seinen Angaben eigens hergestellten Altar sitzend<sup>5</sup>. Bor Weih=nachten hielt er ein Konsistorium ab <sup>6</sup>.

Außer den französischen Angelegenheiten beschäftigte den Papst damals stark der Streit mit Venedig, zu dessen Beendigung trotz der Vermittlung der Höfe von Paris und Wien die Signorie keinen guten Willen zeigte 7. Um so mehr Freude machte ihm Mitte Februar die Nachricht, der spanische Großinquisitor habe das Verbot der Werke des Kardinals Noris endlich aufzgehoben 8. Im März verlor der Papst seinen alten Freund, den Kardinal Tencin 9. Er selbst hosste trotz des beginnenden 84. Lebensjahres noch länger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte Bonamicis vom 30. April und 18. Juni 1757, a. a. O. 372 ff; \*Schreiben Portocarreros vom 28. April, 5. u. 26. Mai und 2. Juni 1757, Archiv zu Simancas; \*Merenda a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Albanis \*Schreiben an Kaunit vom 6. Juli 1757, a. a. O.; \*Bericht Portocarreros vom 7. Juli 1757, a. a. O.

<sup>3</sup> Berichte Bonamicis vom 9. u. 16. Juli und 13. August 1757, a. a. O. 373 ff; \*Schreiben Portocarreros vom 22. September 1757, a. a. O.; Merenda, \*Memorie, a. a. O.

<sup>4 \*</sup>Schreiben Albanis an Kaunit vom 29. Oktober 1757, dem die Druckschrift beisgeschlossen ist: Lettera della Stà Benedetto XIV a monsignor Ignazio Reali [Zeremonienmeister] sopra il celebrare la messa sedendo, dat. Rom 1757 Oktober, Staatsarchiv zu Wien. Vgl. oben S. 213.

<sup>5 \*</sup>Schreiben Albanis an Raunig vom 2. November 1757, ebd.

<sup>6 \*</sup>Bericht Bortocarreros vom 22. Dezember 1757, a. a. D.
7 Merenda, \*Memorie, a. a. D. Bgl. oben S. 408 ff.

<sup>\*\*</sup>Berichte Portocarreros an Wall vom 16. u. 23. Februar und 2. März 1758, a. a. D. Ebd. das \*Driginalschreiben Beneditts XIV. an den König von Spanien, dat. apud S. Mariam Mai. 1758 Febr. 22, in dem der Papst Sr Majestät dantt, avendo Ella posto l'animo Nostro in calma che era fuor di modo agitato per aver veduto posto nell'espurgatorio il nome e le opere del fu card. Noris doppo che già esse erano state esaminate tre volte e sempre lasciate correre come esenti da ogni errore dal tribunale di quest'Inquisizione generale di Roma. Mediante l'autorità ed inalterabile giustizia della M<sup>tà</sup> V. prima di morire vediamo terminato un affare di tanta importanza e conseguenza per Noi e per la S. Sede. Bgl. oben S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Das letzte an Tencin gerichtete Billet, vom 15. Februar 1758 (Heeckeren II 560), ift wohl nicht mehr in die Hände des Kardinals gekommen, denn dieser starb am 2. März 1758.

zu leben, und wenn nicht in Castel Gandolfo, so doch in einer noch näher bei Kom gelegenen Villa Erholung zu finden 1. Um 22. April berichtet Filippo Maria Bonamici, dem Papst gehe es leidlich gut, er beabsichtige, mit Eintritt der besseren Jahreszeit sich täglich ins Kasino des Quirinals tragen zu lassen, um dort Audienzen zu erteilen 2.

Bald darauf verlautete, in der Streitsache mit Benedig sei ein für die Republik sehr vorteilhafter Ausgleich gefunden worden 3. Es kam jedoch nicht zur Absendung des bezüglichen Aktenstückes, denn in der Nacht vom 26. auf den 27. April wurde der Papst von Fieber und Krämpfen befallen. Die Arzte skellten eine Lungenentzündung fest.

Benedikt erkannte, daß seine letzte Stunde gekommen sei. Mit völliger Ergebung in Gottes Willen empfing er in der Nacht des 1. Mai den Leib des Herrn. Am folgenden Morgen unterschrieb er das Glaubensbekenntnis und das Dekret für die Seligsprechung des Jesuiten Franziskus de Hieronymo; dann ließ er den Dekan des Heiligen Kollegiums und den Staatssekretär rusen und bat sie und alle Kardinäle um Entschuldigung für seine Fehler, besonders seine Ungeduld, die seinem Naturell, nicht bösem Willen entsprungen sei. Zugleich mahnte er zu einträchtiger Wahl eines neuen Oberhauptes der Kirche. Endlich ließ der Papst auch noch den spanischen Botschafter Kardinal Portocarrero rusen. Nach der Mitteilung eines Ohrenzeugen sagte er diesem, bei Abschluß des spanischen Konkordates sei er getäuscht worden. Die Urheber seinen inzwischen gestorben; wie sie, so werde auch er jetzt Rechenschaft vor Gott ablegen müssen, jedoch hosse er, einen barmherzigen Richter zu sinden, denn seine Ubsicht sei stets gut gewesen. Diese Erklärung möge der Kardinal dem spanischen König übermitteln 4.

<sup>1</sup> Bericht Bonamicis vom 8. April 1758, a. a. D. 377.

<sup>2</sup> Bericht besselben vom 22. April 1758, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merenda, \* Memorie, a. a. O.

Der Bericht Merendas in \* Memorie, mit dem noch die Berichte Bonamicis a. a. D. 377 f zu vergleichen find, lautet: Benedetto XIV, dopo aver languito per un anno e mezzo sempre con timore di mancare ad ogni momento, la notte del 26 Aprile fu attaccato da febre risentita con convulsioni, per cui li fu subito cavato sangue: replicò nel giorno dei 27 l'accesso anche più gagliardo e seguitò similmente nel dì 28, e nel sabbato dei 29 si manifestò la infiammazione di petto già fatta con sputi sanguigni e marciosi e con dolore avuto nel fianco sinistro; onde fu giudicato il male irrimediabile, e si voleva in quell'istessa notte munirlo de'santi sagramenti; ma avendo poi preso qualche sollievo leggiero, fu differito fino alla notte del lunedì primo Maggio; di che fatto avvisato il s. Collegio andò tutto in anticamera la mattina dei 2. Il Papa in questa mattina sottoscrisse la professione di fede, et il decreto per la beatificazione del Rº Pe Francesco de Girolamo Gesuita, e poi, chiamato in camera il card. Decano e Segretario di Stato, domandò scusa delle sue mancanze, assicurò il s. Collegio della stima sempre avuta per lui in generale e per li cardinali in particolare, benchè in qualche congiuntura per il suo naturale avesse data materia di credere di-

Benedikt wollte fortan von Geschäften nichts mehr wissen. Diese überslasse er dem Staatssekretär, denn sein Sinn stehe nur mehr auf religiöse Dinge. Den in Tränen aufgelösten Dienern sagte er, sie möchten doch nicht einen alten Mann beklagen, der sie mit seiner Ungeduld und seinen Fehlern so lange geplagt habe; er lasse sie in der Hand Gottes, des besten aller Herren, der nicht sterbe. "Ich aber", so schloß er, "gehe nun in Schweigen und Vergessenheit, den einzigen Platz, der mir gebührt." Einen Prälaten, der aus Bologna stammte, erkannte er noch und sagte ihm, der arme Prospero stehe im Vegriff, selbst seinen Namen zu verlieren: sie transit gloria mundi. Als dem Sterbenden die Stimme versagte, bemerkte man, wie seine Augen sich nach dem Himmel richteten. Man sah, sagt Venedikts Viograph, daß seine Seese nur mehr in Gott ruhte 1. Am Mittag des 3. Mai verschied der Papst in Anwesenheit des Großpönitentiars Gotti und des Promaggiordomo Colonna 2.

Die Leiche ward vom Quirinal nach St Peter übertragen und dort beigesett. Die von Benedikt ernannten Kardinäle ließen ihm dort ein prächtiges Grabmal nach dem Entwurf des Pietro Bracci errichten, das erst im Juni 1769 zur Bollendung gelangte und 11000 Scudi kostete. In neuer und ungewöhnlicher Auffassung hat der Künstler den Papst stehend dargestellt: mit der Linken stützt er sich auf die Thronlehne, die Rechte hält er zum Segnen hoch erhoben, wobei der schlanke Körper sich nach dieser Seite etwas neigt. Nur schwer wird man in dieser theatralisch bewegten Marmorfigur

versamente, e l'esortò ad una sollecita e concorde elezione del successore. Chiamò poi il card. Portocarrero ministro di Spagna e confessò con lui che nel Concordato con la Spagna era stato ingannato: che quelli che l'anno ingannato sono andati prima di lui a rendere conto a Dio e che lui fra pochi momenti similmente andarà a renderne conto, e sperava che Dio li faccia misericordia per la sua retta intenzione, e lo incaricò di scrivere al Re questa sua dichiarazione. L'autore di questa Memoria ha saputo questo fatto da chi fu presente servendo il Papa moribondo. Verso le 22 dell'istesso giorno, perdè la parola, ma non la cognizione, fino a che la mattina delli 3 Maggio, circa le ore dodici e mezza, spirò santamente l'animo.

² Schreiben vom 3. Mai 1758 bei Longhi, Il Palazzo Vizani, Bologna 1902, 223; eigenhändiger \*Bericht Albanis an den Kaiser (Konzept im Archiv der öfterr. Botschaft am Batitan) und \*Schreiben Portocarreros an Wall (Archiv zu Simancas), beide gleichsalls vom 3. Mai 1758. Bgl. \*Ragguaglio della infirmità e morte di Benedetto XIV, Cod. E 23 der Nationalbibl. zu Neapel, und Distinta relazione della malattia e morte di Benedetto XIV, Bologna 1758.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ragguaglio dell'infirmità, morte e trasporto a S. Pietro d. s. m. di Benedetto XIV [1758].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Domarus, Bracci 61; Gradara, Bracci 163; Piatti XII 427. Die Übertragung der Leiche Benedikts XIV. in das Grabmal über der Sakristeiture hatte schon am 28. August 1768 stattgefunden; s. Cod. Vat. 9415 p. 136 f. Batik. Bibliothek.

<sup>5</sup> Fr. Knapp, Ital. Plaftif Tafel 158, Text © 129; Gradara xxv (ebb. xxiv Zeichnungen für das Grab). Domarus (61) bezeichnet die Kritif Cicognaras (Storia d. scultura

den stets einfachen, natürlichen, heiteren, gutmütigen Papst wieder erkennen, der trot seiner großen Gelehrsamkeit sich tiefe Demut und liebenswürdiges Ebenmaß bewahrte.

Biel besser gelungen ist Bracci die sein empfundene Gestalt der Weissheit, die mit einem aufgeschlagenen Buch zur Linken sitzt und zum Papstemporblickt. Eine von Gaspare Sibilla ausgeführte schöne Frauengestalt auf der andern Seite symbolisiert die Uneigennüßigkeit.

Die unrichtige Borstellung, welche Braccis Werk von Benedikt XIV. gibt, ist um so auffallender, weil das wahre Charakterbild dieses Papstes bei allen Zeitgenossen feststand. Schon bei seinem Tode herrschte nur ein Urteil über sein einfaches, ruhig-verständiges und praktisches Wesen. Selbst die spottsüchtigen Kömer, die sich besonders nach einer langen Regierung gern in üblen Reden ergingen, waren betrübt 2. Im Ausland würdigte man allegemein den Papst, der während eines Pontisikats von 17 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen durch kluge Mäßigung den Frieden der Kirche bewahrt und selbst den antichristlichen Philosophen Achtung eingeslößt hatte.

Es war das erstemal seit der Kirchenspaltung, daß auch die protestantische Welt dem Inhaber des Stuhles Petri die verdiente Anerkennung nicht versagte. Schon zu seinen Ledzeiten hatte man Benedikt XIV. die größten Sympathien entgegengebracht. Ein sprechender Beweis dafür ist ein von dem Sohn des englischen Ministers Horace Walpole auf den Papst versastes Gedicht, das Niccolini ins Italienische übersetzte. Es rühmt, daß Prospero Lambertini, Bischof von Rom, mit dem Namen Benedikt XIV., troß seiner Allgewalt ohne Schuld regiert und durch seine Tugenden den Glanz der Tiara erneuert habe; von den Katholiken geliebt, von den Protestanten geschäpt, sei er ein Priester ohne Überhebung und Eigennuß, ein Fürst ohne Günstlinge, ein Papst ohne Nepotismus, ein Schriftseller ohne Citelkeit, der beste aller Päpste 3.

In ähnlicher Beise haben sich hiftorifer ber verschiedensten Richtung 4, barunter felbst folde, die dem Bapfttum an fich feindselig gegenüberstehen,

VII 75) als zu ftark. Ungünstig urteilt auch Hautecoeur (184). Gradara (73 f) geht anderseits im Lobe wohl sicher zu weit.

<sup>1</sup> Auf einem Gelbstück, das ihrem Füllhorn entfällt, liest man: Sibilla Rom. | invenit | et | sculp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bericht Bonamicis vom 6. Mai 1758, a. a. D. 378, und den des farbinischen Gesandten bei Petrucelli IV 137.

<sup>3</sup> Krauß, Briefe 128 ff. Eine andere Form der Lobidvift, tradotta dall'Inglese in Italiano, posta nel piedistallo di una statua di Benedetto XIV, collocata in Londra nella galleria del figlio di Lord Walpole e della Contessa di Oxford, teist nach Cod. 1552 f. 117 der Bibliothef Corfini zu Rom Cerrotti (Bibliografia di Roma 192) mit. Bgl. auch Moroni V 49, wo das von Pitt dem Papst errichtete Chrendensmal erwähnt ist.

<sup>4</sup> Neben Macaulay, der Beneditt XIV. den besten und weisesten unter den 250 Nachsfolgern Petri nennt, vgl. von Protestanten: Schröch VI 428 ff; Sismondi XVI 376;

b. Paftor, Gefdicte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

ausgesprochen 1. Freilich hat es schon zu Lebzeiten Benedikts XIV. und später bis auf die Gegenwart auch nicht an minder günstigen Urteilen gesehlt, die sich besonders auf die große Nachgiedigkeit Benedikts XIV. gegen die Fürsten stügten? Die außerordentliche Anerkennung, welche der Papst selbst bei Feinden des Christentums fand, rief bei manchen katholischen Schriftstellern Bedenken hervor, er habe sich dem Geiste des Jahrhunderts zu sehr angepaßt. Ein hervorragender, mit dem Purpur geschmückter Kirchenhistoriker des 19. Jahr-hunderts blieb dabei, daß, so glänzend auch Benedikts Pontisikat gewesen, er doch eine Schattenseite in der zu großen Nachgiedigkeit gegen die weltlichen Regierungen gehabt habe 3.

Neu erschlossene Quellen dürften jest ein richtiges Urteil und das volle Berständnis Benedikts XIV. ermöglichen. Es kommen hier vor allem die zahlreichen Privatbriefe des Papstes in Betracht, die er an den Anconitaner Archidiakon Innocenzo Storani, den Bologneser Kanonikus Pier Francesco Peggi und die Kardinäle Quirini und Tencin richtete <sup>4</sup>. Da er in diesen, nicht für den Druck bestimmten Ergüssen seiner Feder den freiesten Lauf läßt, kann man tief in sein Inneres blicken, klar nicht bloß sein Naturell, sondern auch seine Absichten erkennen. Seine Eigenart, sein stets geistvolles

Kanke, Päpste III 125 f; Hase II 1, 128; Zöpssel-Hauf in Herzogs Realenzyklopädie II <sup>3</sup> 573 f; von Katholiken: Reumont III 2, 655; Kraus, Briefe XII; Merkle im Hochland 1914. I 341 ss. Focillon 30.

<sup>1</sup> Bgl. Petrucelli IV 138; Brosch II 110. Letzterer nennt Beneditt XIV. zwar ,einen der besten Aegenten aller Zeiten', bespricht aber zugleich den Fall der Maria da Miva in seiner hämischen Weise. Über diese Angelegenheit sind neben den Außerungen des venezianischen Botschafters, die auch hier wieder die einzige Quelle Brosch bilden, die Außerungen des Papstes in seinen vertraulichen Briesen bei Fresco, Lettere XVIII 64 72 76 79 83 86 87 f zu vergleichen.

<sup>2</sup> Schon Merenda schrieb in seinen \*Memorie (a. a. D.): La sua facilità in accordare ai principi tutto ciò che chiedevano, ha molto pregiudicato ai diritti dei Papi successori e particolarmente nella immunità locale, reale e personale.

<sup>3</sup> Hergenröther, Kirchengesch. IV <sup>6</sup> 168. Bgl. Möhler-Gams III 316 329; Brüd, Kirchengesch. 712; Portillo in Razón y Fe XVII (1907) 20 f. Schärfer noch als Hergenröther fritisiert die Nachgiebigkeit des Papstes Balan, Storia d'Italia VIII<sup>2</sup>, Modena 1897, 128 f 132 184 185 188 ff.

. <sup>4</sup> Die Titel ber genannten Korrespondenzen s. im Bücherverzeichnis. Borher waren an Privatschreiben durch Cibrario (Lettere di Santi, Papi, Principi etc., Torino 1861) 29 Schreiben an Kardinal Delle Lanze publiziert worden. Abgeschen von einigen wenigen Stücken, die B. Manzone (Frammenti di lettere inedite di Benedetto XIV) als Rozze-Bublitation 1890 zu Brà drucken ließ, sind noch unediert: 1. \*Lettere autogr. di P. Lambertini (poi Benedetto XIV) a Msgr. Giov. Bottari 1726—1746, in der Bibl. Corsini zu Rom Cod. 32 G 49; 2. die \*Schreiben an die Marchesa Caprara Bentivogsi, in der Universitätsbibl. zu Bologna; 3. die \*Briese an Kardinal Alberoni, im Colslegio S. Lazzaro bei Piacenza.

<sup>5</sup> In einem \*Schreiben an Scip. Maffei vom 1. Dezember 1753 betont Benebitt XIV., daß seine Freundesbriefe nicht für den Druck bestimmt seien. Princ. 240 p. 204,

Bäpftl. Beh.=Urchip.

und ungemein liebenswürdiges Wesen und sein Bestreben, nach außen und innen Gegensätze auszugleichen, zeigen sich hier in voller Unmittelbarkeit. Aus allen Briefen spricht ein Monarch, der nur eine Leidenschaft kannte und dieser sein ganzes sonstiges Leben unterordnete: die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten.

Bon keinem Papft besigen wir so viele vertrauliche schriftliche Außerungen. Beradezu ein Unikum, eine hiftorische Quelle, wie fie für keinen andern Bontifikat vorliegt, bilden die von 1742 bis 1756 reichenden Briefe an den vertrauten Freund Tencin, die im Drud zwei Bande füllen 1. Alle acht oder vierzehn Tage richtete der Papst an den frangösischen Kardinal einen längeren Brief, in dem er sich über die Ereignisse bes Tages, große wie kleine, über politische, firchliche, gelehrte, fünftlerische Angelegenheiten mehr ober minder eingehend berbreitet. Die Beite seiner Gesichtspuntte und ber Ebelmut feines Bergens tommen hier ebenso sprechend jum Ausdruck wie fein stets feines, tiefes Ur= teil und seine aufrichtige Frommigkeit. Rein Chronist hatte genauer und beffer Schildern können, wie Benedikt XIV. lebte und arbeitete. Stets spricht er fich mit größter Offenheit über die laufenden Geschäfte wie über die babei beteiligten Personen aus. Nicht bloß die Pralaten, auch die Mitglieder des obersten Senats ber Kirche werden häufig der schärfsten Kritik unterzogen, namentlich wenn fich bei ihnen Gitelfeit oder Habgier zeigt. Cbenfo ift Benedift seinen Borgangern gegenüber, besonders soweit deren Repotismus in Betracht kommt, mit seinem Tadel nicht sparfam; aber ein Mann, der überall die größte Uneigennützigkeit an den Tag legte, hatte ein Recht, ftreng zu fein. Wie fehr aber auch in diesen Briefen die Ungulänglichkeit der Silfs=

<sup>1</sup> So bantbar wir E. be Beederen bafür fein muffen, bag er Benedifts XIV. Briefe an Tencin zugänglich machte, so muffen wir es boch bedauern, bag er fie nicht nach ben \* Originalen im Bapftl. Geh. = Archiv (Miscell. XV t. 154-157) abdructe, fondern nach der französischen Abersetzung, welche Tencin für das französische Außenamt anfertigen ließ (aufbewahrt in den Archives des affaires étrang. zu Paris). Gerade bei einem Mann wie Benedift XIV. hatte man gern den Originaltegt vor fich. Nur wenige Briefe find eigenhändig, faft alle hat Beneditt feinem Sefretar Ric. Antonelli diftiert. T. I (Miscell. XV 154) geht vom Juli 1742 bis 1746, 1002 Seiten; t. II (XV 155) 1747-1750, 970 Seiten; t. III (XV 156) 1751-1754, 1019 Seiten; t. IV (XV 157) 1755-1758, 365 Seiten. Bei Seederen fehlen auch eine Angahl von Briefen, fo gleich zu Anfang bie \*Schreiben vom 13., 19. u. 28. Juli, 3., 10., 17. u. 25. August, 1., 7. u. 14. September 1742; ferner die \*Briefe vom 18. August 1745, 9. u. 30. November 1757, 18. Januar und 1. März 1758; endlich auch das wichtige Schreiben vom 10. Juni 1749, das Dudon in ben Etudes CXXXII 342 ff mitteilte. Sowohl in der römischen wie in der Parifer Sammlung fehlt das \*Schreiben an Tencin vom 7. Juli 1744, von dem ich eine Ropie im Staatsardiv ju Wien (Varia) gefunden habe. Auger andern von Dudon (a. a. D. 332 ff) hervorgehobenen Mängeln ber Ausgabe Beederens, wie die Weglaffung der Beilagen und die teilweise irrige Kommentierung, muß auch noch darauf hingewiesen werben, daß im Text vielfach die Namen entstellt find; so ift zu lesen I 118 , Tolfa' ttatt ,Folsa', II 235 ,Stadler' ftatt ,Stalder', 248 ,Trisalti' ftatt ,Frisalte', u. bgl. m.

arbeiter und die Not der Zeit beklagt wird, überall blist ein goldener Humor hindurch, den sich Benedikt selbst in den schlimmsten Tagen zu bewahren wußte. Soviel satirische Bemerkungen sich finden, sie sind doch meist in jene gutmütige Form gekleidet, die für Benedikt XIV. so charakteristisch ist. Scherz und Ernst sind oft seltsam gemischt 1. Merkwürdig, wie sich in dieser reichen Natur die Freude am Spott mit großem Edelmut verbindet. Schlimme Erfahrungen konnten sein großes Herz wohl betrüben, aber nicht erbittern. Als Benedikt entdeckte, daß Tencin mit dem Staatssekretär in geheimer Korrespondenz stand, beklagte er sich in milder Form, aber seine freundschaftliche Zuneigung blieb unverändert.

Feinstes Zartgefühl zeigte Benedikt, als sein Staatssekretär Valenti ertrankte. Um den langjährigen Mitarbeiter, der seinen Posten nicht aufgeben will, zu schonen, ernennt er keinen Nachfolger und nimmt trot seines hohen Alters die Besorgung aller wichtigen Geschäfte zwei Jahre lang mutig auf sich. Er, der seit frühester Jugend an die härteste Arbeit gewohnt war, verschmähte es auch nicht, sich während der Zeit seiner Villeggiatur in Castel Gandolfo mit der Lösung schwieriger Fragen zu beschäftigen und große Aktenmassen zu bewältigen.

Für gute Ratschläge zeigte sich Benedikt stets ebenso empfänglich wie für begründeten Tadel; unbegründete Borwürfe berührten ihn so wenig wie enthusiastisches Lob. Zu dem Gedicht Walpoles bemerkte er scherzend, er gleiche den Statuen an der Fassade von St Peter, die nur von ferne gesehen einen schönen Eindruck machen 3. Diese Bescheidenheit hatte ihren Grund in einer aufrichtigen Demut, die ihn nachsichtig und milde machte im Ertragen von Personen und Verhältnissen. Bei theologischen Streitigkeiten schied er scharfzwischen Schulmeinungen und Dogmen 4.

So groß aber die Freiheit war, die er auf wissenschaftlichem Gebiet gewahrt wissen wollte, so wachte er doch eifrig über die Reinheit der Lehre. Für nichts auf der Welt wollte er irgend etwas Wesentliches von den Wahrseiten des Glaubens und den Rechten des Heiligen Stuhles preisgeben. Stets stand ihm vor Augen, daß er von den Pflichten, welche ihm sein hohes Amt auferlegte, dem ewigen Richter dereinst werde genaue Rechenschaft ablegen müssen 5. Wie sehr er seine hohe Würde von Ansang an als Bürde empfand, wie tief er von dem Gefühl der Berantwortlichkeit durchdrungen war, zeigt bald nach seiner Thronbesteigung ein Brief an den Vischof von Spoleto.

3 Kraus, Briefe 128. 4 Bgl. oben S. 254 256 ff. 5 Bgl. Dudon a. a. D. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. 3. B. die Berbindung des Apostolischen Segens mit scherzhaften Bemerkungen in den Briefen an Peggi bei Kraus 51 55 68. Befremdlich ist auch die Außerung, daß bei der beschwerkichen Priesterlaufbahn la vincita del giuoco non vale la spesa della candela. Ebd. 33. <sup>2</sup> Dudon a. a. D. 340 ff. Bgl. oben S. 33 195.

"Ich kenne mich nicht wieder", so heißt es hier, so bin ich überhäuft mit Beschäftigungen und Etikette; man legt mich wie in Fesseln durch häusige Besuche, man erstickt mich mit Lob, und unablässig muß ich rudern gegen den Strom von Lügen, die ich als Wahrheit annehmen soll, mich wehren gegen den Rausch des Stolzes, den man mir einflößen will, und gegen die Unannehmlichkeiten aller Art, welche die Zugabe des Papstums sind. Bittet Gott, daß er die Gewalt, die ich leide, anrechne. Es begegnet mir oft, daß ich einen Brief zwei-, ja dreimal von neuem anfangen muß, und das nennt die Welt Ehre, und das hält sie für den Gipfel des Glückes. Was mich anbetrisst, so bin ich bereit, Zeugnis abzulegen, daß in meiner freien, erhabenen Stellung nichts anderes zu sinden ist als Ursache zur Furcht für diese Welt und für die Ewigkeit." In einem Schreiben an den Kardinal Quirini sagt Benedist: "Wir werden dereinst nicht von unserer Gelehrsamkeit Rechenschaft ablegen müssen, aber sehr strenge von dem, was wir für das Heil der Seelen getan haben."

Daß einem solchen Mann jede bewußte Preisgabe kirchlicher Rechte fernliegen mußte, versteht sich von selbst. Als gewiegter Kanonist und Theolog konnte er sehr wohl unterscheiden zwischen wesentlichen und unwesentlichen Rechten, zwischen dem, was unter allen Umständen aufrecht erhalten werden mußte, und dem, was ohne Schädigung preisgegeben, ja nicht festgehalten werden konnte, sollten noch größere Ubel vermieden werden.

Aberaus wohlwollend, war er von Natur zu Milde und Bermittlung geneigt. Es konnte der Kirche nur zum Ruten gereichen, daß er in Fragen, wo das Dogma nicht in Betracht kam, so weit in der Nachgiebigkeit ging als irgend möglich. Unter den schwierigsten Umständen suchte er zu der neu-aufsteigenden Großmacht des protestantischen Preußen im Interesse der dortigen Katholiken freundliche Beziehungen zu unterhalten, indem er z. B. Friedrich II. den ihm von früheren Päpsten verweigerten Königstitel nicht vorenthielt. Wie er sich darin der neuen Zeit anzupassen verstand, so auch in der schwierigen Frage der gemischten Ehen, der Berminderung der Feiertage und in seinen milden und umsichtigen Anordnungen betresse des Index 3.

Trug er hier den Forderungen der neuen Zeit Rechnung, so hielt er doch viel mehr an anscheinend mittelalterlichen Anschauungen und Grundsätzen fest, als man nach den Lobpreisungen seiner Toleranz durch die zeitgenössischen Freigeister glauben sollte. Gerade der Brieswechsel mit Tencin liesert dafür ein bemerkenswertes Beispiel. Benedikt XIV. mißbilligt hier zwar die über-

<sup>1</sup> Caracciolo 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iddio non cercherà nè da Noi nè da Lei conto delle questioni erudite, cercherà bensì conto strettissimo della salute delle anime. Schreiben vom Juni 1745, bei Fresco, Lettere XVIII 282.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 212 229 u. 252.

eilte und gezwungene Bekehrung der Hugenotten, bezeichnet aber den Widerruf des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. als die glorreichste Tat dieses Königs und ruft die Hilfe des weltlichen Armes gegen jene an, die zur Irrlehre zurückkehren.

Ein Hauptvorwurf, der von katholischer Seite gegen Benedikt XIV. erhoben wurde, besteht darin, daß er durch die Konkordate mit Savoyen, Neapel und Spanien zwiel von den Rechten der Kirche dem Staate geopfert habe; diese Transaktionen seien nur auf den Augenblick berechnet gewesen und hätten die obschwebenden Differenzen nicht dauernd beseitigt. Hierüber kann man verschiedener Meinung sein; indessen ist zu einem gerechten Urteil vor allem die Berücksichtigung der Weltlage notwendig. Auch die katholischen Regierungen waren vom Geiste des Absolutismus und einer antistrchlichen Aufstärung ergriffen. Die Verhältnisse hatten sich so gestaltet, daß größte Klugheit und Borsicht not taten, um bei dem herrschenden Geist des Jahrhunderts der Kirche durch Strenge und Schrosseit nicht unabsehdare Rachteile zu bereiten. Deshalb beharrte der Papst auch dei seiner Politik der Rachgiebigkeit, obsichon er bereits 1743 erkannte, daß man sein Entgegenkommen nicht erwidere.

Es war unzweiselhaft eine Zwangslage, in der der Papst sich befand. Schon reichte der Despotismus in seiner Sucht, alles zu reformieren, seinem Todseind, dem erwachenden Revolutionsgeist, die Hand gegen die einzige noch unabhängige Macht, die Kirche. "Wohin der Papst seinen Blick wandte, nirgends zeigte sich ihm Aussicht auf Unterstützung in seinen Bestrebungen, überall nur Feinde, die seine Pläne zu durchkreuzen suchten. Sollte sich nun Benedist XIV. in dieser kritischen Zeit auf den Entweder-Oder-Standpunkt stellen, kategorisch ein "non possumus" entgegenhalten in Fragen, wo er sich als gewandter und erfahrener Kanonist sagen mußte, daß er sich um höherer Güter willen ohne Pflichtverletzung zu weitgehenden Konzessionen bereit erklären könne? Oder sollte er unnachsichtig alles aufs Spiel segen und durch starres Festhalten am Buchstaben des Gesetzes die kommende Katastrophe ein halbes Jahrhundert früher herausbeschwören?"

Die Antwort auf diese Frage kann nicht zweifelhaft sein. Daß Benedikt ben heraufziehenden Sturm nur aufzuhalten, aber nicht abzuwenden vermochte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beneditt XIV. an Ludwig XV. am 24. Februar 1756, bei Heeckeren II 554 (vgl. 155 493); De Lanzac de Laborie im Correspondant CCXLIX (1912) 684 ff. Lanzac bemerkt treffend (671), daß Beneditt XIV. daß Schickfal der populären Persönlichskeiten, durch Legenden entstellt zu werden, geteilt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So formuliert Hergenröther (a. a. D.) sein Urteil. <sup>8</sup> Heeckeren I 49.

<sup>4</sup> P. A. Kirsch im Archiv für kath. Kirchenrecht LXXX (1900) 314. Bgl. auch Merkle a. a. D. E. Masi (La vita di Fr. Albergati, Bologna 1878, 19 ss) berücksichtigt die Zeitlage absolut nicht und kommt daher zu einem ganz ungerechten Urteil; s. Fresco, Lettere XVIII 35 A. 2.

kann ihm im Ernst nicht zum Vorwurf gemacht werden. Niemand hat mehr als er felbst sein Unvermögen beklagt, wie dies namentlich aus den an den Ranonikus Beggi gerichteten Briefen erhellt. Er erkannte die ungeheure Rrankheit seines Jahrhunderts, in dem, wie er Anfang 1756 an Beggi schrieb, die Minister aller Fürsten durch Unterdrückung der Kirche und des Seiligen Stuhles ihr Glud machen zu muffen glaubten, und man hat es zutreffend als ben großen Schmerz seines Lebens bezeichnet, daß er hier nicht beilend eingreifen konnte 1. Es war daber keineswegs ein Berkennen der furchtbar ernsten Lage, wenn er hoffte, durch geduldiges Zuwarten und möglichste Nach= giebigkeit die Gefahren für die Rirche abzuwenden. Seute ift es leicht, zu erkennen, daß er hierin einer Täuschung unterlag; aber Benedikt war troß seiner außerordentlichen Geschäftserfahrung und Gelehrsamkeit doch nur ein Mensch, der unmöglich die Zukunft voraussehen konnte. Bei seiner eigen= tümlichen, italienischen Begabung und Neigung zu Kompromißlösungen war er ein Meifter in der Runft, die Schwierigkeiten zu umgeben, die eine Löfung gefordert hätten.

Wenn er sich aber in seinen Berechnungen täuschte und zwiel nachgab, so zeigen doch seine vertrauten Briefe klar, daß seine Absichten stets die besten waren. Hat er gesehlt, so geschah dies sicher, ohne es zu wollen. Daß sein Bertrauen beim Abschluß des spanischen Konkordats mißbraucht wurde, erhellt aus der Erklärung, die er dem Kardinal Portocarrero im Angesicht der Ewigkeit machte.

Wenn Benedikt XIV. auch nicht die Energie eines Gregor VII. oder Innozenz III. besaß, so war er doch nicht bloß einer der gelehrtesten, sondern auch einer der edelsten Päpste, der durch seine ausgezeichneten Schriften und viele treffliche Verordnungen bis heute in der theologischen Wissenschaft wie in der kirchlichen Praxis segensreich fortwirkt.

<sup>1</sup> Kraus, Briefe xiv 119. Bgl. auch das Schreiben an Bologna, in dem Benedikt XIV. betont, daß seine Regierung in eine Zeit und in Berhältnisse gefallen sei, wie sie nicht schwieriger und dornenvoller hätten sein können. Atti e mem. per la storia dell' Univ. di Bologna II (1921) 99.

2 Dudon a. a. D. 339.

3 Bgl. oben S. 431.

<sup>4</sup> In Italien ist der vierzehnte Benedikt noch heute unvergessen und so volkstümlich, daß seine edle und ungemein liebenswürdige Rolle in einem berühmten Schauspiel, il cardinale Lambertini', stets mit begeistertem Beisall von Gläubigen wie Freigeistern begrüßt wird. Um so auffallender ist es, daß er bis heute keinen Biographen gefunden hat. A. Theiner ist über die Sammlung von Materialien, die jetzt unter seinen \*Papieren im Päpftl. Geh.= Archiv bewahrt sind, nicht hinausgekommen. Bei dem Mangel an historischer Kritik, die Theiner in allen seinen Werken zeigt, ist es freilich nicht zu bedauern, daß die Vita des großen Papstes nicht in solch ungeeignete Hände gefallen ist.

ALL STREET, AND ALL AN

3 weites Buch. Klemens XIII. 1758—1769.



## I. Das Konklave von 1758. Klemens' XIII. Sorge für ben Kirchenstaat; seine Berdienste um Kunst und Wissenschaft.

1

Als die ursprünglich starke Gesundheit Benedists XIV. allmählich schwächer wurde, begannen die politischen Mächte ihre Borbereitungen für das kommende Konklave zu treffen. Schon Ende des Jahres 1749, da der kaiserliche Einfluß am römischen Hofe noch sehr wenig ins Gewicht siel, sandte der Kardinalprotektor Alessandro Albani ein ausführliches Gutachten an den Wiener Staatskanzler Colloredo, das noch ganz von der Gegnerschaft zu Frankreich bestimmt war 1. Wenige Monate später ging von der Hand Migazzis ein neuer Bericht über eine vielleicht in Bälde notwendige Papstwahl nach Wien ab, in dem, wie in Vorahnung des Kommenden, bereits ausgesprochen war, daß nach altem Gebrauch von der üblichen Exklusion der nationalen Kardinäle die Benezianer ausgenommen seien; schon wurde auch der Name des Venezianers genannt, der tatsächlich acht Jahre später den Stuhl Petri besteigen sollte 2.

Ein stärkeres Interesse der europäischen Höfe für das künftige Konklave zeigte sich erst wieder 1754. Im Mai dieses Jahres forderte der spanische König den Kardinalprotektor seines Landes, Portocarrero, zu eingehender Berichterstattung auf; Portocarrero kam diesem Auftrag nach in der Beilage zu seinem Schreiben vom 12. September 1754<sup>3</sup>. Fast gleichzeitig erging aus der Feder Cristianis neuerdings ein Bericht an den kaiserlichen Kanzler Fürst Kaunitz; in drei stattlichen Heften bot er ausschliche Charakteristiken aller Kardinäle und vieler sonstiger kirchlicher Würdenträger<sup>4</sup>. Ein weiterer Bericht nach Wien wurde von Migazzi abgefaßt<sup>5</sup>. Indes auch damals erwies sich die Erwartung eines nahen Konklaves als verkrüht.

<sup>1 \*</sup> Gutachten vom 13. Dezember 1749 (Staatsarchiv zu Wien): che abbiamo pochissimi amici e che pochissimi ci stimano.

<sup>2 \*</sup>Berichte an Uhlseld vom 4. April bis 2. Mai 1750, ebb. Interessant ift besonders der rücklickende und grundsätliche Teil über die Extlusive. Über weitere Denkschriften von seiten Ofterreichs s. Arneth IX 6.

<sup>3 \*</sup> An R. Wall am 12. September 1754, Beilage: Nota de los cardenales que componen el sacro Colegio. Archiv zu Simancas.

<sup>4 \*</sup> Bericht vom 13. September 1754, Staatsarchiv zu Wien. Die drei weiteren hefte find lediglich Duplikat.

<sup>5 \*</sup> vom 19. August bis 9. Oktober 1754, ebb. Aber die spanische Einteilung ber Kandidaten f. das \*Schreiben Migazzis vom 30. Dezember 1754, ebb.

Nach kurzer Pause geschahen trothem wieder vorbereitende Schritte. Im November 1756 sandte Choiseul aus Rom eine Denkschrift über das Kardinalskollegium an die Pariser Regierung 1, im April 1757 folgte eine zweite über dringliche Aufgaben französischer Politik in Rom, sowie eine dritte über die Papabili, über Möglichkeiten diplomatischen Zusammengehens und die Stellung der bedeutendsten Persönlichkeiten im kirchlichen und politischen Rom 2. Im selben Jahre übermittelten Kardinal Albani 3 und ebenso Brunati 4 neue Ausstellungen über die papablen Kardinäle an Kauniß. Am bezeichnendsten für die Haltung der kaiserlichen Politik sind jedoch zwei andere Denkschriften, von denen die eine nach Benedikts XIV. Tode 5, die andere etwa um Jahressfrisk früher entstand 6.

Als in den ersten Maitagen 1758 der Papst nach schwerem Leiden verschied, wies das Heilige Kollegium 15 Lücken auf 7; ferner konnte eine Reihe Kardinäle aus Gründen der weiten Entsernung oder wegen schwacher Gesundheit nicht zum Konklave erscheinen, so daß man auf etwa 45 Teilnehmer rechnete 8, eine Bermutung, die sich auch bewahrheitete. Kardinal Bardi mußte wegen Erkrankung vorzeitig das Konklave verlassen, am Wahltage selbst waren also nur 44 Kardinäle zugegen.

Der größte Teil der Kardinäle verdankte dem eben verschiedenen Papst ihre Bürde; aus der Zeit Klemens' XII. lebten noch Corsini, Colonna di Sciarra, D'Elce, Guadagni, Mosca, Passionei, Rezzonico, Sagripanti und

<sup>1</sup> Bei Boutry 221 ff. 2 Cbb. 256 ff 266 ff.

<sup>3 \*</sup> Am 23. März 1757, Staatsarchiv zu Wien. Ebb. auch ein \* Gutachten bes toskanischen Agenten Sainte-Obile an Kaiser Franz I. vom 1. Januar 1757.

<sup>\*</sup> Li soggetti che nel prossimo futuro conclave potrebbero aver più credito per il pontificato (auf der Rüdseite: Considerazioni intorno al prossimo futuro conclave stesse del agente imp. e regio Franc. de Brunati 23 Marzo 1757, di lui una copia a s. ecc. Colloredo ed a s. e. Kaunitz spedite a Vienna il 26 Marzo 1757, e 15 Marzo 1758 a s. ecc. il c. Christiani a Milano), Archiv der österr. Botschaft am Batisan. Die Notizen über die Kardinäle stimmen wörtlich überein mit den \*Varie considerazioni . . . ebd. (s. die solgende Anm.). Uhnlich ein \*Bericht Brunatis vom 6. Mai 1758, Staatsarchiv zu Wien. Am 24. Mai 1758 übersendet der französische Gesandte Laon ein \*Gutachten über die Papabili an Colloredo. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Varie considerazioni intorno al presente conclave, offenbar von Brunati an einen kaiferlichen Minister, mit Randnotizen sremder Hand, zwischen 1758 und 1765. Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>6 \*</sup> Denkschrift für das Konklave, ebd. Aus den abweichenden Altersangaben der Kardinäle ergibt sich die Datierung um etwa ein Jahr früher.

<sup>7 \*</sup> Bericht vom 6. Mai 1758 an die beiden Kangler, mahrscheinlich von Brunati, ebd.

<sup>8 \*</sup> Varie considerazioni, ebd.

<sup>9 \*</sup>Bericht des Mjgr. Clemente an R. Wall vom 29. Juni 1758 (Archiv zu Simancas), \*des venezianischen Gesandten Correr vom 25. Juni (Conclave sotto l'amb. C. Correr, Cod. 261 des Archivs der österr. Botschaft am Batikan) und des lucchesischen Gesandten Bonamici vom 1. Juli 1758 (Sforza 14).

Spinelli; Borghese hatte seine Würde von Benedikt XIII., Alessandro Albani von Innozenz XIII. erlangt.

Weder ein fähiger Führer noch gemeinsame Interessen konnten die vielen Rardinale des letten Papftes enger zusammenschließen 1; Portocarrero ber= fuchte es vergeblich 2. Das Sochfte, was man anftreben konnte, war die Ginigung der Rardinale des berftorbenen Papftes zu einer geschloffenen Erklufion aller andern Rreaturen; sonft waren fie in verschiedene Richtungen gespalten. Einheitlich ftand bagegen unter Corfinis bewährter Leitung die Bartei ber Allten' da, die freilich nur über 7-8 Stimmen verfügte. Rablreicher war die Gruppe der Zelanti, geführt von einem ihrer entschiedensten Bertreter, Rardinal Spinelli3. So fehr fich biefer durch feinen Eifer die Sympathien der meisten Kronen verscherzt hatte, um so unentwegter blieben ihm seine Freunde treu. Die beiden Parteien waren im wesentlichen eng verbündet und standen im Gegensat zur Union der Kronen', die auf Grund des öfterreichisch= frangösischen Bündniffes zustande kam. Glich daber einerseits die Bildung zweier großer Hauptgruppen ganz ber Lage im vorausgegangenen Konklave bon 1740, so waren anderseits diesmal die Nationalen und Kurialen geschieden, während dort der Trennungsstrich quer durch beide Lager sich zog.

Das bestimmende Übergewicht lag bei den politischen Mächten, deren Einflußnahme sehr rege war. Frankreich, das nur zwei unersahrene Karzdinäle — Luynes und Gesdres — abordnen konnte, suchte sich zu verstärken durch den Anschluß an den Spanier Portocarrero und die Benezianer Delssino und Rezzonico sowie den polnischen Protektor Gian Francesco Albani s. Viel kam für die Franzosen auch auf die Wahl eines neuen Protektors an; Kardinal Tencin war nämlich am 2. März 1758 gestorben, und so siel die Ernennung seines Nachfolgers voraussichtlich in die Zeit der Konklavedauer. In gleicher Weise war Österreich durch seinen Protektor Alessandro Albani aufs engste mit Piemont verbunden, außerdem mit den österreichischen Nebenz

 $<sup>^1</sup>$  Bericht Bonamicis vom 13. Mai 1758, bei Sforza 11; \*Varie considerazioni, a. a. D.

<sup>2 \*</sup>Bericht des Kardinals Albani an Kaunit vom 21. Juni 1758, Staats= archiv zu Wien.

<sup>3 \*</sup> Passa per una delle più dotte menti del s. Collegio, ma per altretanto presuntuoso, zelante, severo, sostenitore dell'immunità ecclesiastica, austero ne' costumi e tenuto come un riformatore de'grand'abusi (Varie considerazioni, a. a. D.). Fast ebenso \*Brunati an Colloredo und Rauniz am 6. Mai 1758, Staatsardiv zu Bien.

<sup>\*</sup> un buonissimo cristiano ed onoratissimo cavaliere, ma d'un carattere indolente e diametralmente opposto al sopra accennato [Acquaviva]. Deshalb feine Kronpartei; auch die Reapolitaner verzichten auf eine eigene Faktion und schließen sich den Italienern an. Varie considerazioni, a. a. D.

5 \* Ebd.

<sup>6 \*</sup> Chb. Siehe ferner ben zweiten \* Bericht Corrers bom 17. Juni 1758, Cod. 261 bes Archivs ber öfterr. Botichaft am Batifan.

ländern, besonders Mailand und Toskana 1; Biemont konnte diesmal vier Wähler entsenden. So war voraussichtlich die kaiserliche Vartei die stärkste. Wegen der nahen Verbindung der beiden politischen Sauptmächte 2 schien jede Kandidatur ohne ihre Zustimmung aussichtslos. Wenn man jedoch hierin die Bemähr für ein turges Konklave und ein einträchtiges Vorgeben bei der Wahl erblicte 3, so sollte man sich enttäuscht seben.

Wie lebhaft der Anteil der großen Rabinette am Ausgang der Bapft= wahl war, zeigen die grundfäklichen Darlegungen vieler der genannten Dentichriften 4, besonders aber auch die bis ins einzelne ausgegrbeiteten Borschläge für die Ernennung zum Staatssetretariat und zu andern hohen Umtern 5, deren Besetzung nach den Erfahrungen der letten Pontifitate oft ebenso ausschlaggebend war wie die des Heiligen Stuhles. Auch der Rampf um die Gesellschaft Jesu mit allem Für und Wider spielte ichon eine merkliche Rolle 6. Jedermann wünschte fich für die Butunft die meiften Borteile ju fichern; ein merkwürdiger Sat in einem öfterreichischen Bericht muß in dieser Beziehung jeden enttäuschen, der für die damalige Zeit noch an den Raifer als Berteidiger der Kirche glauben möchte: felbst wenn ein irdisch gefinnter Papft gewählt werbe, beißt es darin, muffe man ihm schmeicheln, um ihn leichter zu gewinnen; lieber folle man in kleineren Dingen nachgeben und Rom mit schönen Worten gu= friedenstellen 7. Ahnlich war auch Frankreich darauf bedacht, für seine inner= firchlichen Auseinandersetzungen keinen allzu ftrengen Verfechter ber Bulle .Unigenitus' auf dem papstlichen Throne zu wissen 8.

1 \* Varie considerazioni und \* Dentschrift zum Konklave, ebd.

4 Um ausführlichften handelt vom faiferlichen Standpunkt aus die \* Denkichrift für bas Konflave (a. a. D.) von der Rotwendigfeit beften Einvernehmens zwischen Wien und Rom.

5 Daß die Frangofen ichon langer die Wahl des Staatssekretars für fich gunftig gu gestalten wußten, betonen die \* Dentschrift für das Konklave und die \* Varie considerazioni, a. a. D.

6 Bgl. die einzelnen \*Charafteriftiten; ferner die undatierte \*Beilage ju Brunatis \*Bericht vom 24. Juni 1758, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan; Corsdara, hrsg. von Döllinger, III 20 f; Petrucelli IV 141 f.

7 Einen solchen Papst müsse man \*coltivare ed accarezzare — e non alienarlo come talvolta è succeduto, non già per cause gravi, nel qual caso non s'intende parlare, ma per leggierissime cagioni, a segno che talvolta si sono guardate più misure con un prelato, benchè avverso alla corte di Vienna, che col Papa istesso del quale avendosene bisogno ... conviene in questi casi cedere qualche cosa delle controversie, che si hanno con Roma, di buona maniera, per farsene merito ed ottenere poi cose che molto più importano, senza di che è impossibile di potere esigere tutto con non voler dare mai nulla.... Denfidrift für das Ron= flave, a. a. D.

8 \* Giornale del conclave del 1758, ebd.; Bericht Bonamicis vom 13. Mai 1758,

bei Sforza 11.

<sup>2</sup> Uber Einigungsverhandlungen zwischen bem frangösischen Gesandten und Rarbinal Albani f. ben \*Bericht vom 6. Mai 1758 an die beiden Rangler, mahrscheinlich von Brunati, ebb. 3 Siehe \* ebd.

Ausnahmsweise dauerte die Zeit der Exequien, die in völliger Ruhe verlief <sup>1</sup>, diesmal statt neun nur acht Tage, weil das Pfingstfest dazwischensiel. Lebhaft waren dagegen einige Kardinalskongregationen in der Sakristei von St Peter; gegen alle Gewohnheit wurde nach manchen Auseinandersseyungen ein Weltgeistlicher zum Beichtvater im Konklave ernannt<sup>2</sup>. Am Pfingstmontag dem 15. Mai zogen nach der Heiliggeistmesse und der Papstwahlrede des Erzbischofs Batoli 27 Kardinäle ins Konklave<sup>3</sup>, das um die dritte Abendstunde geschlossen wurde<sup>4</sup>.

Von keiner der politischen Mächte waren noch die offiziellen Vertreter mit ihren Instruktionen angekommen <sup>5</sup>. Schon deshalb ließ sich für die ersten Tage kaum eine ernsthafte Wahltätigkeit erwarten. Trozdem sielen beim Wahlgang am Morgen des 16. Mai allein 8 Stimmen auf D'Elce, wozu noch 3 im Akzeß kamen <sup>6</sup>. Doch änderte sich das Bild in den folgenden Tagen kaum merklich, und die Verhandlungen nahmen nur ganz allmählich ihren Anfang. Zudem baten Portocarrero und der französsische Botschafter um Ausschlich der Wahl dis zum Eintressen der nationalen Kardinäle und Gesandten <sup>7</sup>. Im selben Sinne wirkte auch Alessandro Albani im kaiserslichen Namen <sup>8</sup>.

Tropbem versuchte Corfini, der Führer ber ,Alten', ernsthafte Praktiken für Spinelli, ben Zelantenführer, ein Zeichen bafür, wie rasch fich die gemein=

<sup>1 \*</sup>Bericht vom 6. Mai 1758 an die beiden Kanzler, wahrscheinlich von Brunati; serner \*Bericht Corrers vom 6. und zweiter \*Bericht Corrers vom 13. Mai 1758, Cod. 216 des Archivs der öfterr. Botschaft am Batikan. Bgl. \*Satire della sede vacante di Benedetto XIV ed elezione di Clemente XIII 1758, auch über die gleichzeitige Wahl des Zesuitengenerals Ricci und über Kardinäle im Konklave, seit 1902 durch Kauf in der Bibliothek L. v. Pastors; \*Satire zum Konklave 1758, in der Bibl. Altieri zu Rom. Eine andere \*Satirenjammlung beschreibt und verwendet Moschetti, Venezia e la esaltazione di Clemente XIII, Venezia 1890, 7 sp. aber \*La rivoluzione del popolo di Città di Castello sotto pretesto di sedia vacante, seguita l'anno 1758, spoemetto composto da Silvestro Ghirelli sotto nome di poeta straniero, 1902 von L. v. Bastor eingeleben in einem römischen Antiquariat (Biazza Araceli Rr 16).

<sup>2 \*</sup> Giornale del conclave del 1758 und Corrers zweiter \* Bericht vom 13. Mai

<sup>1758,</sup> Ardiv der öfterr. Botichaft am Batifan.

<sup>3 \*</sup>Bericht vom 17. Mai 1758, wahrscheinlich von Brunati, ebd. Den \*Plan des Konklaves in Kupferstich legte Clerici seinem \*Bericht an Kaiser Franz I. vom 22. Juli 1758 bei. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Bericht Bonamicis vom 20. Juli 1758, bei Sforza 11.

<sup>5 \*</sup> Bericht vom 17. Mai 1758, wahrscheinlich von Brunati, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Das Ergebnis dieses wie auch der weiteren Strutinien s. im \*Giornale della sede vacante di Benedetto XIV, Cod. 14. I. 16 der Bibl. des Seminars zu Frascati. Bgl. \*Billets und Schriften zum Konklave im Cod. Barb. LI 30 der Batik. Bibliothek. Boisgelin, der spätere Erzbischof von Aig, soll bei seinem Ausenthalt in Rom eine Beschreibung des Konklaves versaßt haben, die verloren ging; s. Correspondant XCIII (1921) 1015. Weitere Quellen bei Eisler 145.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*Giornale del conclave del 1758, a. a. D. 

8 Petrucelli IV 149 f.

same Opposition gegen die nationalen Gruppen zur Wehr setzte. Allein Orsini zeigte der Reihe nach allen Kardinälen ein Rundschreiben, in dem der König von Neapel die Wähler ersuchte, von einer Erhebung dieses Kandidaten absehen zu wollen 1. Schon entstand dadurch die erste Erregung im Kollegium, da Corsini nicht sofort von seinem Vorhaben abließ, sondern dem Einspruch Neapels entgegenzuwirten und bei den andern Hösen Sympathien für seinen Vorsichlag zu wecken suche 2.

Nunmehr setzten auch die Nationalen und "Jungen' stärker ein; Orsini und Portocarrero glückte es, eine stattliche Zahl von Kardinälen Benedikts XIV. zusammenzuschließen. Indes auf eine Praktik konnte man sich nicht einigen; Borschläge gingen hin und her, fanden aber keinen weiteren Anklang. Erst die Kandidatur Archintos, der sich bei den Zelanten und auch bei einigen Hösen Begünstigung versprechen durfte, erregte größeres Aussehen. Doch Corsinis geschlossen Anhängerschaft leistete ihm unüberwindlichen Widerstand. Sein Gegenvorschlag zugunsten Erescenzis hatte denselben Nißersolg.

Der Mai war inzwischen vorübergegangen, und jest war auch mit dem allmählichen Eintressen der Kronkardinäle und Instruktionen zu rechnen. Noch in den legten Tagen des Monats wurde der venezianische Gesandte Correr zur Audienz vorgelassen, wobei er eine Ansprache hielt und ein lateinisches Schreiben des Dogen überreichte<sup>4</sup>. Am 4. Juni traf der französische Kardinal Lupnes mit den geheimen Weisungen seines Königs ein 5. Ungeheure Erregung entstand, als dieser am 9. Juni dem Kardinal Colonna di Sciarra die königsliche Ernennung zum Protektor Frankreichs überreichte und tags darauf den Capi d'ordini ofsizielle Mitteilung davon machte 7. Colonna war allseits sehr beliebt 8 und genoß längst das Vertrauen vieler, so daß er imstande war,

<sup>1</sup> Siehe \*Giornale, a. a. D., sowie das dazu gehörige \*Konzept, ebd. Bgl. den \*Bericht Corrers vom 3. Juni 1758, ebd. Cod. 241, und \*Clemente an R. Wall am 15. Juni 1758, Archiv zu Simancas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrucelli IV 149. <sup>3</sup> Jufti II 214 f.

<sup>4</sup> Ausstührlich darüber \* Correr am 27. Mai 1758, a. a. D. Bgl. \* Bonamici am selben Tage, bei Sforza 11.

<sup>5 \*</sup>Bericht Corrers vom 10. Juni 1758, a. a. O., und \*Brunatis an Colloredo und Kaunig vom 7. Juni 1758, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>6 \*</sup>Albani an Kaunit am 24. Juni 1758, ebd.; undatiertes \*Beiblatt zum \*Bericht Brunatis vom selben Tage, Archiv der öfterr. Botschaft am Batisan; \*Giornale del conclave del 1758, ebd.; Berichte des lucchesischen Gesandten Bonamici vom 10. u. 17. Juni 1758, bei Sforza 13. Bgl. (auch zum ganzen Kontlave) \*Biglietti scritti dall'ambasciatore di Francia al card. Colonna di Sciarra protett. di quel regno dal 29 Maggio al 6 Luglio durante il conclave per la morte di Benedetto XIV sul quale su eletto Clemente XIII, im Cod. Barb. XLIII 73 der Batist. Bibliothet. Es sosgen darauf \*Avvisi scritti di Francia da altri Ministri al med. cardinale 1758/59, ebd.

<sup>7 \*</sup>Bericht Corrers vom 10. Juni 1758, Archiv der öfterr. Botschaft am Batitan.
8 \*Varie considerazioni, ebb.

bie weniger erfahrenen Franzosen aufs beste in Lage und Stand der Wahlsverhandlungen einzusühren; auf der andern Seite hatte, schon wegen der Ausssicht auf die namhafte Pension, sich manch anderer Kardinal Hossnung auf seine Ernennung gemacht und fühlte sich nun enttäusicht und verstimmt. Da Colonna sehr erfahren war und unter den Italienern Freunde zählte, war durch seine Ernennung die französische Stellung erheblich verstärkt. Auf den kaiserlichen Kardinalminister Rodt von Konstanz mußte man noch länger warten, da er erst nach Wien berusen wurde<sup>2</sup>, um seine Instruktionen zu empfangen. Crescenzi ward auf seinem Weg zum Konklave von großen Volksmengen begleitet, die ungestüm seine Erhebung auf den Stuhl Petri verlangten<sup>3</sup>.

Die Berhandlungen innerhalb des Wahlkollegiums drängten für die nächste Beit stets mehr auf Cavalchini bin, wenn auch die Praktik für Archinto noch nicht zur Ruhe kam4. Corsini und Portocarrero betrieben gemeinsam die Kandidatur Cavalchinis; sie erhielten auf ihre Anfrage von den Franzosen eine zwar ausweichende, aber durchaus nicht abschlägige Antwort. Am 19. Juni stimmten 21 Wähler, am 21. Juni ihrer 26, am 22. Juni abends sogar 28 für ihn 5. Aber jest teilte der frangösische Gesandte Laon dem Kardinal Lupnes auf Grund neuer Instruktionen mit, Ludwig XV. werde nie mit einer solchen Wahl einverstanden sein 6. Die Haltung der Franzosen war somit recht zweideutig, sie mußten sich, als sie Corsini und Portocarrero Bescheid gaben, den Vorwurf der Unehrlichkeit gefallen laffen. Trog des französischen Ein= dpruches sammelte der spanische Kardinal alle Anhänger Cavalchinis: über mindestens 33 von 43 Stimmen konnte er verfügen. Lupnes, doppelt ratlos geworden und mit den Verhandlungsformen eines Konklaves nicht vertraut?, glaubte nun zum Außersten schreiten zu muffen: er teilte dem Kardinaldekan D'Elce das offizielle Beto feiner Regierung mit und bat ibn, es zu beröffent= lichen 8. Damit war Cavalchinis Schickal besiegelt. Ihr Franzosen müßt doch immer dem Beiligen Geift widersprechen'9, fagte damals Guadagni. Ubrigens hatte auch die Pariser Instruktion vor einer öffentlichen Erklusion gewarnt 10.

<sup>1</sup> Corrers zweiter \* Bericht vom 17. Juni 1757, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht Bonamicis vom 27. Mai 1758, bei Sforza 12.

<sup>\*</sup>Fu accompagnato da numeroso seguito di popolo dalla di lui casa sino al portico di S. Pietro con continuata acclamazione di volerlo per Papa; cosa che non fu bene intesa dall'universale e che può fargli gran pregiudizio nei scrutinii (Bericht Corrers vom 10. Juni 1758, a. a. D.). Ebenjo \*Brunati an Colloredo und Raunit am 7. Juni 1758, a. a. D.; Bericht Bonamicis vom 10. Juni 1758, bei Sforza 12.

4 \*Bericht Corrers vom 25. Juni 1758, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Ebd. (auch für das Folgende). 6 Bgl. Wahrmund 229.

<sup>7 \*</sup> Varie considerazioni, a. a. D.

<sup>8 \*</sup>Konzept zum Giornale del conclave del 1758, a. a. D.; \*Brunati an Colstoredo und Kaunitz am 24. Juni 1758, a. a. D., benützt bei Wahrmund 325.

<sup>9</sup> Petrucelli IV 154 ff; Novaes XV 6. Bgl. Apg 7, 51.

<sup>10</sup> Instruttion für Kardinal Robt vom 30. Mai 1758, bei Wahrmund 326. \*In

b. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1-7. Auft.

Cavalchini erhielt durch seinen Freund Lante die Kunde von seiner Aussschließung. Auf den Knien dankte er Gott für diese Wendung der Dinge und machte am kommenden Worgen bei allen Kollegen, besonders den Franzosen, Dankesbesuche. Übrigens hielten die Franzosen es doch für notwendig, einen Boten mit einer Rechtsertigung für ihren Schritt abzusenden. Es war die letzte öffentliche Exklusion im 18. Jahrhundert, die einzige überhaupt von französischer Seite. Der Grund für die Abneigung gegen Cavalchini lag in dessen Haltung im Seligsprechungsprozeß Bellarmins und in Sachen der Konstitution "Unigenitus". Die öffentliche Erteilung der Exklusion wurde im Konklave als Unklugheit gewertet und schadete dem Ansehen der Franzosen4; sie war schon deshalb unnötig, weil auch der kaiserliche Wunsch Cavalchinis Kandidatur entgegenstand, allerdings mit der ausdrücklichen Einschränkung, eine offene Exklusion selbst im Notfalle zu vermeiden5.

Am Donnerstag dem 29. Juni, dem Feste der Apostelfürsten, trat endlich, vom gesamten Kollegium in sieberhafter Spannung erwartet <sup>6</sup> und von riesigen Bolksmengen geseiert, Kardinal Rodt ins Konklave ein <sup>7</sup>. Er beanspruchte, als Minister von zwei Souveränen mit doppeltem Exklusionsrecht anerkannt zu werden. Manche glaubten fest, er werde in wenigen Tagen den Wahlfampf beenden <sup>8</sup>. Und tatsächlich sollte die Beendigung bald gelingen.

1 Ausführliche Schilderung im \* Bericht Brunatis vom 24. Juni 1758, a. a. D.

Bgl. ben Bericht Bonamicis vom felben Tage, bei Sforza 13.

<sup>2</sup> Wahrmund 228; Eisler 186; Lector 567 f; Moschetti 12.

4 Bgl. den \*Bericht Clericis an den Kaiser vom 6. Juli 1758: I cardinali Luynes e Gesvres hanno persa tutta la confidenza e questi due col cardinale Prospero Colonna fanno poca figura ed il modo loro di trattare non sembra convenevole (Staatsarchiv zu Wien). Bgl. \*Bericht vom 22. Juni 1758, wahrscheinlich von

Brunati, a. a. O.

5 Siehe Rodts Inftruftion bei Wahrmund 326.

6 \* Brunati an Colloredo und Raunik am 24. Juni 1758, a. a. D.

7 \* Brunati an dieselben am 28. Juni und 1. Juli 1758, ebd.; \*Bericht Clementes an R. Wall vom 29. Juni 1758, Archiv zu Simancas; Bericht Bonamicis vom 1. Juli 1758, bei Sforza 14. Bgl. Moschetti 13.

8 \* Bericht Corrers vom 1. Juli 1758: Egli intende di valersi di due esclusive stante che è ministro di due sovrani, de'quali è riconosciuta particolarmente in

somma l'esclusiva è una pistola che scarigata non può ammazzare che uno al più, ma tenendola sempre carica colla semplice minaccia e col farla sol vedere produce tutti quei buoni effetti che si vi vogliono, tanto più che vi sono tant'altre mezzi men'estremi prima di venire a questo e che li voti dell'esclusiva sono facili a ritrovarsi in ogni cardinale che ha la pretenzione al papato, pochi de' quali ve vanno esenti da questa brama. Varie considerazioni, a. a. D.

<sup>3 \*</sup>Rodt an Maria Therefia am 27. Juli 1758, Staatsarchiv zu Wien; \*Bericht Brunatis vom 24. Juni 1758, a. a. D.; \*Bericht Corrers vom 1. Juli 1758, ebb. \*Excluyeron [los cardenales franceses] á Cavalchini como uno de los más afectos á las maximas de la Compañía [de Jesús], que es objecto de suma importancia en la actual situación de las cosas internas de este reyno. Majones an R. Ball, Paris 15. Juli 1758, Archiv zu Simancas, Estado 4535.

Schon waren neue Praktiken in Fluß gekommen: Franzosen und Corfini warben für Crescenzi, Portocarrero für Baolucci 1. Ersterer murbe aufgegeben, da die Wiener Inftruktion ihn wohl zuließ, aber an erfter Stelle Sagripanti ober Paolucci nannte. Doch auch diese Empfehlungen scheiterten an den mehrfachen Bedenken der Frangosen 2. Bon frangosischer Seite murden vier Namen vorgeschlagen: Bardi, Tempi, Lante, Imperiali. Keiner ber Bor= geschlagenen fand aber bei Corfini und Rodt Anklang. Run trat Rodt in unmittelbare Berhandlung mit Spinelli; man einigte fich auf Rezzonico, ber aber als Benegianer nicht ungeteilte Begeifterung finden follte 3.

Manche Kardinale konnten allerdings rasch für ihn gewonnen werden; auf Schwierigkeiten stieß seine Randidatur bei Albani, Vortocarrero und ben Frangofen. Schon hielt man seine Wahl für gesichert, ba sprachen sich wider Erwarten am 4. Juli nur vier Stimmen für ihn aus4; um fo mehr wurden wieder für Crefcenzi abgegeben. Frankreichs und Spaniens Bertreter erklarten mit Bedauern, ihre Zusage gurudnehmen zu muffen. Energisch murde weiter für Rezzonico geworben, bald auch mit sichtlichem Erfolg. Die Franzosen werden neuerdings fast ratios und wenden sich an Laon um Richtlinien. Dieser ant= wortet: falls keine Stimmenerklusion erreichbar sei, solle man nachgeben 5. Damit war der bedeutenofte Widerstand überwunden und die Wahl so gut wie entschieden.

Als Rodt dem Kardinal Rezzonico Mitteilung machte, widerstrebte dieser unter Tränen lange mit dem Hinweis auf seine Unwürdigkeit 6. Beim folgenden Strutinium am Abend des 6. Juli hatten seine Anhänger schon die papftlichen Gewänder auf den Altar der Sifting bringen laffen und flüfterten beim Eintritt in die Kapelle noch allen Wählern ermunternde Worte zu? Bon 44 Stimmen lauteten 31 auf Rezzonico8; seine Wahl war also ent= Schieden. Bei der Adoration dankte er dem Kardinal Rodt mit den Worten: "Ihnen verdanke ich all das, was ich bin. '9 Sein Freund Lante legte ihm

questa corte la loro distinta sovranità. Cod. 261 des Archivs der öfterr. Bot= icaft am Batitan.

<sup>1 \*</sup> Bericht Brunatis an Colloredo und Kaunig vom 1. Juli 1758, a. a. D. Bao= lucci war ein Reffe des verstorbenen Kardinals Paolucci, den 1721 die kaiserliche Exklusive getroffen. Bgl. unsere Angaben Bb XV 401. Siehe auch \*Varie considerazioni, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Rodt an Maria Therefia am 27. Juli 1758, a. a. D. 3 \* Ebb. Bgl. Petrucelli IV 159; Moschetti 17.

<sup>4</sup> Ebenso auch am 2., 3. u. 5. Juli; erft am 6. morgens wurden es 8 und weitere 4 im Afzeß. Bgl. Petrucelli IV 160.

<sup>5 \*</sup> Giornale della sede vacante di Benedetto XIV, Cod. 14. I. 16 ber Seminar= bibl. zu Frascati. 6 \* Rodt an Maria Therefia am 27. Juli 1758, a. a. D.

<sup>7 \*</sup> Giornale della sede vacante, a. a. D. Bgl. Petrucelli IV 163.

<sup>8 \*</sup> Rodt an Maria Therefia und Kaunit, a. a. D.; Portocarrero an R. Wall am 6. Juli 1758, Ardiv gu Simancas; ferner Bericht Bonamicis bom 8. Juli 1758, bei Sforza 14. Bgl. Novaes XV 6; Moschetti 19.

<sup>9 \*</sup> Rodt an Maria Therefia am 27. Juli 1758, a. a. D.

dabei nahe, Cavalchini doch zum Datar zu ernennen, indem er sagte: "Erinnere sich Eure Heiligkeit, daß Cavalchini 33 Stimmen zur Wahl hatte!" Welche Gefühle den so unerwartet Gewählten beseelten, erhellt aus dem Schreiben, das er noch am 6. Juli 1758 an seinen Bruder Aurelio richtete. Es sautet: "Wer würde es gedacht haben? Meine Bitten und mein Widerstreben waren nicht imstande, die unfaßliche Bürde von mir abzuwenden. Ich bin voll Verwirrung vor Gott und vor den Menschen und fühle mich so bedrückt, daß ich völlig außer mir bin. Empfiehl mich Gott dem Herrn; wenn es jemals nötig war, so ist es dies jest. Du kennst meine Mängel; hätten die andern sie gekannt, so würden sie nicht getan haben, was geschehen ist. Ich will hossen, daß es das Werk Gottes ist, denn ich habe in keiner Weise mitgewirkt bei einer Ungelegenheit, die ganz seine Sache sein muß. Und das allein ist es, was mich tröstet. Daher Gebet und nochmals Gebet!"

In Erinnerung an den Papst, der ihn zum Kardinal erhoben hatte, nannte sich Rezzonico Klemens XIII. Seine Baterstadt Benedig wie seine Bischofstadt Padua begingen seine Wahl zum Rachfolger Petri auß seine lichste. Als seine noch lebende Mutter davon erfuhr, ging ihr die Freude der Aberraschung so sehr zu Herzen, daß sie bald darauf, am 28. Juli, starb. Die venezianische Botschaft in Rom veranstaltete an den drei folgenden Abenden großartige Illuminationen und Volksbelustigungen mit Musik und kostenlosem Wein ; ähnlich auch am Tage der Krönung, dem 16. Juli 7. In einem Schreiben vom 10. Juli dankte der Papst dem Kaiser für die starke Withisse

<sup>1 \*</sup> Giornale della sede vacante, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita di Clemente XIII 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Moschetti 20 ff. Über venezianifche Satiren zur Wahl f. ebb. 26 f. Bgl. Brevi e distinte notizie dell'esaltazione al pontificato di S. Stà Clemente XIII Rezzonico Veneziano regnante creato il 6 Luglio 1758 e di tutto ciò che in segno di pubblica e comune allegrezza è di giorno in giorno seguito, Venezia 1758.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Racconto delle funzioni sacre e feste fatte dalla città di Padova per l'esaltazione al Sommo Pontificato dell'em. sig. card. Carlo Rezzonico suo vescovo che prese il nome di Clemente XIII, Padova (Gonzatti) 1758; Grimani 18; Moschetti 22. Bgl. Per la gloriosa esaltazione al Pontificato di N. S. Papa Clemente XIII festive ed umili dimostrazioni della città di Fano (am 24. September 1758), Fano 1760. Über Orjara j. Moschetti 22.

<sup>6</sup> Moschetti 24. Die genauen Rechnungen hierüber fiebe nach Corrers \*Berichten im Cod. 261 bes Archivs ber öfterr. Botichaft am Batikan.

<sup>7 \*</sup>Clerici an Franz I. am 22. Juni 1758, in ben Atti dell'ambasciata straordinaria al conclave dell'a. 1758 di s. e. il sig. Generale Marchese Clerici, Cod. 423 ebb. Über die βοίβεβετgreifung am 12. Rovember f. Esattissima relazione della solenne cavalcata fatta dal Palazzo Vaticano alla Basilica Lateranense e di tutte le ceremonie occorse nel Possesso della Sta di N. S. PP. Clemente XIII, Roma (Chracas) 1758; Storica descrizione formata sul fatto istesso de fausto giorno in cui prese il solenne possesso il S. Pont. Clemente XIII, von Giov. Reffini, Roma (Komarek) 1758.

Österreichs bei seiner Wahl 1. Am 6. August wurde der neue kaiserliche Ge- sandte Clerici in hochfeierlicher Audienz zugelassen 2.

Eine unmittelbare Auswirkung hatte Rezzonicos Wahl auch im Verhältnis Benedigs zum Batikan<sup>3</sup>. Schon vor dem Tode Benedikts XIV. waren
Verhandlungen eingeleitet worden zwecks Aufhebung des venezianischen Dekrets
vom 7. September 1754 über den Verkehr mit Rom<sup>4</sup>, die Einigung kam aber
noch nicht zustande. Klemens XIII. teilte seine Erhebung sofort seiner Vaterstadt
mit und erhielt vom Dogen und vom Senat begeisterte Glückwunschschreiben 6.
Darauf bat er um Beseitigung des gespannten Verhältnisses zur Kurie durch
Aufhebung zener Verfügung. Unterm 12. August erging sowohl an Klemens XIII.
wie an die Kektoren und Capi der Kepublik der Bescheid, daß an diesem Tage
in Anbetracht der hohen Auszeichnung eines venezianischen Kardinals zenes Dekret
als aufgehoben erklärt wurde 8.

2.

Carlo Rezzonico, aus einer 1640 von Genua nach Benedig verzogenen und 1687 in das Goldene Buch des Adels aufgenommenen Familie<sup>9</sup>, hatte am 7. März 1693 in der Lagunenstadt das Licht der Welt erblickt. Seine Eltern, Giambattista Rezzonico und Vittoria Barbarigo, die kurz nach der Papstwahl ihres Sohnes starb <sup>10</sup>, vertrauten den Zehnjährigen der Erziehungs-anstalt der Jesuiten in Bologna an. Bon dort in die Heimat zurückgekehrt, studierte Carlo an der Universität Padua Theologie und kanonisches Recht. Nach Erlangung des Doktorates bezog er 1714 die Akademie der adeligen Kleriker zu Rom, trat zwei Jahre später in die Prälatur und wurde nach Empfang der Priesterweihe von Klemens XI. als Governatore nach Rieti gesandt, von wo er 1721 in gleicher Eigenschaft nach Fano kam <sup>11</sup>.

<sup>1 \*</sup> Abschrift bes Briefes im Cod. 423 bes Archivs ber öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe seinen \*Bericht an den Kaiser vom 9. August 1758, ebd. Daselbst auch Aufzeichnungen über seine Reise (\*Bericht vom 6. Juli 1758) und Abschriften seiner Kredenzialien.

Bgl. oben S. 452. Man erwartete das sofort bei seiner Wahl; s. \*Giornale della sede vacante, a. a. O.; \*Bericht Clementes an R. Wall vom 6. Juli 1758, Archiv zu Simanças. 4 \*Bericht Corrers vom 13. Mai 1758, Cod. 261 a. a. O.

<sup>5</sup> Wortlaut bei Grimani 10 ff. 6 Cbd. 12 ff 15 ff.

<sup>7</sup> unterm 5. August 1758; s. Vita di Clemente XIII 25; Moschetti 31 f.

<sup>8 \*</sup>Clerici an Maria Theresia und Kaunitz am 13. August und an den Kaiser am 16. August 1758, a. a. O.; bei beiden Abschriften dieser Berfügungen (f. 44 ss). Bgl. Moschetti 32 f. Der Papst dantte unterm 19. August 1758.

<sup>9 \*</sup>Bericht Clericis an Maria Theresia, dat. Rom 1758 Juli 8, Staatsarchiv du Wien; G. Ballerini, Lettera a Msgr. Giov. Batt. Rezzonico sopra l'antica origine della ecc. famiglia Rezzonico della Torre, Roma 1768. Über das Wappen s. Pasini Frassoni 48.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Guarnacci II 723; Vita di Clemente XIII 7 ff (Zeugnis des Nicc. Ant. Giuftiniani, episc. Torcell., vom 15. Oftober 1716 über die Erteilung der prima tonsura);

1725 als Mitglied der Consulta nach Kom berusen, ward er 1729 Auditor der Rota für Benedig, eine Stellung, die er mit großem Fleiß verssch<sup>1</sup>. Man rühmte schon damals neben seinen seinen Umgangsformen seine große Frömmigkeit<sup>2</sup>. Unter allgemeinem Beifall wurde Carlo Rezzonico am 20. Dezember 1737 durch Klemens XII. in das Heilige Kollegium aufgenommen<sup>3</sup>. Benedist XIV. verlieh ihm 1743 das durch den Tod des Kardinals Ottoboni erledigte Bistum Padua. Der Papst nahm selbst die Bischossweihe in S. Apostoli vor.

In Padua widmete sich Rezzonico mit größter Gewissenhaftigkeit seinen Amtspflichten, indem er sich einen Carlo Borromeo und seinen Borgänger und Blutsverwandten Gregorio Barbarigo zum Muster nahm. 1746 hielt er eine Diözesanspnode ab. Sein Hauptaugenmerk war auf Herstellung der Kirchenzucht und Ausbildung tüchtiger Geistlicher gerichtet, weshalb er die Bergrößerung des Seminars sich angelegen sein ließ. Troß der bedeutenden Mittel, die ihm auch aus seinem eigenen Bermögen zu Gebote standen, war er stets ohne Geld; denn seine Mildtätigkeit war so groß, daß er alles dis auf sein eigenes Leinenzeug den Armen hingab. Die Paduaner nannten ihn allgemein den Heiligen 4. Auch in Kom genoß er die größte Hochachtung. Wenn die Diplomaten sein Talent als mittelmäßig bezeichneten, so erkannten sie doch rüchaltlos seinen reinen Wandel, seine Leutseligkeit, seinen Psslichteiser und seine edlen Gessinnungen an 5. Kardinal Rezzonico, urteilte 1754 der spanische Botschafter, ist streng kirchlich gesinnt; er trug durch seine Klugheit viel zum Ausgleich des Aquileja-Streites bei 6.

Cardella VIII 285; Novaes XV 3 ff; Lebensgeschichte aller Kardinäle III, Regensburg 1772, 298 ff.

Decisiones S. Rotae Romanae coram R. P. D. Carolo Rezzonico, 3 & Dec. Romae 1759. & gl. E. Cerchiari, Capellani Papae et Ap. Sedis auditores seu S. Rom. Rota II, Romae 1920, 226 f.

<sup>2</sup> B. Morosini, Relazione di Roma 1737, Venezia 1864, 24.

3 \* Bericht bes Migr. Harrach vom 21. Dezember 1737, Archiv ber öfterr. Bot=

schaft am Batifan; Guarnacci II 726.

\*Vive nel suo vescovato di Padova con santa esemplarità, schrieb Brunati am 6. Mai 1758 an Colloredo und Kauniz (Staatsarchiv zu Wien). Bgl. Vita di Clemente XIII 10 sf und die bei Gams 799 angeführten Spezialwerke über Padua. \*Atten über Rezzonicos bischöfliche Tätigkeit, über seine Bistiationen und Wohltaten, seine Berdienste um den Dom und das Diözesanseminar besinden sich im Archiv der Curia und im Kapitelsarchiv zu Padua.

5 \*Il card. Rezzonico, creatura di Clemente XII di 64 anni, sano e di buona complessione. Questi ha per se il cuore di tutta Roma, è di talento mediocre, ma di costumi ottimi, affabile, applicato a' suoi doveri, pieno di sentimenti di onestà e di santità (Brunati an Colloredo und Raunit am 6. Mai 1758, a. a. D.). In einer \*Denfichrift für ein Rouflave, die mahricheinlich 1757 abgefaßt ist, heißt es über Rezzonico: uomo dabbene e zelante, di mente e capacità molto ristretta. Archiv der öfterr.

Botichaft am Batitan.

<sup>6</sup> \*Zelante eclesiastico y con la comision de su republica contribuyó mucho

Die Zeitgenossen schildern den Fünfundsechzigjährigen als einen Mann von mittlerer Größe, stark zu Korpulenz neigend, von frischer Gesichtsfarbe, aber bereits kast völlig kahlköpfig und auch etwas gebückt. Aus seinen Mienen sprach ein mildes, sanstes Gemüt?. Tiesinnerliche Frömmigkeit und größte Güte waren der Grundzug seines Wesens. Mit Recht konnte er sich Klemens nennen, denn seine Milde kannte nur eine Schranke: die Rechte der Kirche. So leicht und gern er Gnaden gewährte, von den kirchlichen Geboten dispensierte er nur in den allerdringendsten Fällen. Nichts lag ihm so sehr am Herzen wie die Aufrechterhaltung der geistlichen Zucht. Cordara, der Klemens XIII. genau kannte, schrieb von ihm: "Er besaß alle jene Tugenden, die einen Fürsten und Papst zieren können. Bon Natur aus war er milde und freigebig, offenberzig, wahrhaftig und aller Verstellung und Übertreibung abhold. Er besaß einen geweckten Geist, eine große Ausdauer und eine unermüdliche Arbeitstraft. Es war leicht, Zutritt bei ihm zu erlangen; in der Unterhaltung zeigte er sich liebenswürdig, aber gemessen, Stolz und Berachtung anderer lagen seinem

por su prudencia al acuerdo de Aquileja. Portocarrero an R. Wall am 12. September 1754, Archiv zu Simancas.

<sup>1</sup> Siehe ben lucchefischen Bericht bei Sforza 14.

<sup>2</sup> Bildnis Rlemens' XIII. als Rardinal (Rupferstich von Hier. Rossi) bei Guarnacci II 723. Goethe (Stalien. Reise, hrsg. von Schuchardt, I 556) rühmt bas Porträt Rlemens' XIII. von R. Mengs als das herrlichfte Bild, das der Meifter je gemalt; es befand fich damals im Befig des Senators Fürften Rezzonico und ziert jest die Biblioteca Ambrofiana zu Mailand. Gin zweites Porträt von Mengs, furz nach 1758, in der Pinatothet zu Bologna. Gin brittes, vielleicht unvollendet und von fpaterer Sand ergangt, ift im Museum zu Stockholm (vgl. Bog, Malerei 658 660). Gin Portrat des Papftes von Batoni, mit einem zweiten, von einem andern Rünftler, im bijchöflichen Balais zu Chur (ber damalige Churer Bijchof Johann Anton von Federspiel war mit Rlemens XIII. befreundet). Ein weiteres Porträt in S. Niccold zu Bari. Das Porträt von J. d. Porta ift bei Seidlit, Ang. hift. Portratwerf 1, München 1884, und bei Bogel, Goethes rom. Tage 80 nach einem Stich von Camillo Tinti abgebildet. Gin gutes Porträt, von einem unbekannten Maler befindet fich in der Galleria ju Benedig (Sala XIII). Gin Bild Rlemens' XIII., in fast ganger Figur im Geffel, die Sand fegnend erhoben, nach ber Gig= natur gestochen von 3. B. Piranesi und D. Cunego (nach Focillon [74] mahrscheinlich bon Cunego allein). Andere Stiche verzeichnet ber von C. Lang in Rom herausgegebene Ratalog ber Ritratti ital. d. Raccolta Cicognara-Morbio 54. Gine Bronzebüfte Rle= mens' XIII. ift in ber Safriftei des Laterans. Die 1762 von Bracci ausgeführten Buften Rlemens' XIII., die eine für den Papft, die andere für Kardinal Reggonico, find verichollen; f. Domarus, Bracci 57. Medaillen mit Bildnis in Basrelief im Refettorium von SS. Trinità de' Pellegrini. Ein Prachtwerf ift die Statue an Klemens' XIII. Grab in St Beter bon Canova. In feiner Bijchofftadt Badua befinden fich eine Statue am Prato della Balle, dwei Buften im Dom und im großen Parterrefaal ber bijchöflichen Refideng jowie ein Bortrat in der Sagreftia Maggiore bei Canonici. Beitere Buften Rlemens' XIII. in der Biblioteca Angelica zu Rom und im Palazzo Comunale zu Ancona (von Barle). Der Schatz von St Beter bewahrt ein Mojaifpalliotto von Rlemens XIII. (f. Annuaire pontif. 1913, 564). Die reichen Paramente von ihm im Dom zu Padua wurden 1897 beim Euchariftischen Kongreß zu Benedig ausgestellt. 3 Cancellieri, Possessi 514. 4 Siehe ben lucchesischen Bericht bei Sforza 15.

Wesen gänzlich fern. Obgleich das Schicksal ihm die höchste Würde beschieden hatte, wußte er sich doch eine auffallende Herablassung und Bescheidenheit zu bewahren.

Neben diesen rühmenswerten Eigenschaften verschweigt Cordara aber nicht die Hauptsehler Klemens' XIII.: seine Güte — die, wie er sagt, wenn sie übergroß ist, einem Fürsten schadet — und seinen großen Wangel an Selbstvertrauen. Außerst ängstlich und gewissenhaft, war er sehr unentschlossen und wagte nichts auf sich selbst zu nehmen, er hörte daher viel zu sehr auf die Ratschläge anderer. So wurde er von seiner Umgebung außerordentlich abhängig. Gleich zu Beginn seiner Regierung übten die Kardinäle Spinelli und Archinto einen übermäßigen Einfluß auf ihn aus. Spinelli hatte dem Papst schon vorher sehr nahe gestanden, Archinto wurde von ihm in der wichtigen Stellung des Staatssekretärs bestätigt. Beide Kardinäle waren den Iesuiten wenig geneigt, und ihr Einfluß hielt Klemens XIII., so sehr er auch Freund der Gesellschaft Iesu war, ab, in Portugal jene entschiedene Stellung einzunehmen, die gegenüber dem rücksichsen Vorgehen Pombals notwendig gewesen wäre.

Was die Verteilung der Ümter betrifft, so wurde, gleich dem Staatssekretär Benedikts XIV., auch der Maggiordomo Marcantonio Colonna bis zum 24. September 1759, dem Tag seiner Aufnahme ins Heilige Kollegium, auf seinem Posten belassen. Maestro di Camera wurde Antonio Maria Erba Odescalchi, Prodatar Kardinal Cavalchini<sup>4</sup>, Sekretär der Memorialen der Nesse Papstes Carlo Rezzonico, Uditore Santissimo Andrea Negroni und Sekretär der lateinischen Briefe Winckelmanns gelehrter Freund Michelangelo Giacomessi.

Kardinal Archinto erlag bereits am 30. September 1758 einem Schlaganfall <sup>6</sup>. Das Staatssekretariat wurde Mitte Oktober dem Kardinal Luigi Torrigiani anvertraut <sup>7</sup>, der sich erst auf die dringenden Bitten des Papstes

<sup>2</sup> Cordara a. a. D. 22. Große Unentschlossenheit und Langsamkeit war auch bem Kardinalnepoten eigen; j. Sforza 40.

<sup>3</sup> Bgl. unten Kap. 4.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 449.

<sup>1</sup> Cordara bei Döllinger, Beiträge III 33.

<sup>5 \*</sup>Bericht Albanis an Kaunit vom 8. Juli 1758, Staatsardiv zu Wien. Rachfolger Colonnas wurde Giov. Ottavio Bufalini, und als auch dieser Kardinal wurde, folgte ihm 1766 als Maggiordomo der Neffe des Papstes Giov. Batt. Rezzonico; s. Moroni XLI 271 f. Auch Erda Odescalchi wurde 1759 Kardinal, ebenso 1766 sein Rachfolger Giov. Carlo Boschi, dessen Posten Scipione Borghese erhielt; s. Moroni XLI 136 f. Bgl. ebd. LXXII 203 über Regroni. Über Giacomelli s. neben Justi II 86 ff Moroni XXX 200 f und Forcella III 460, VI 460. Brevensekretär war zuerst Gaetano Amato (\* Epist. I II, Päpstl. Geh.=Archiv), dann Tom. Emaldi (ebd. II III IV), vom fünsten Jahre ab bis zum Ende des Pontisitats Giacomelli.

<sup>6 \*</sup> Robt an Colloredo und Kaunitz am 13. Oftober 1758, Staatsarchiv zu Wien; Sforza 16. Grabstein in S. Lorenzo in Damajo; f. Forcella V 212.

<sup>7</sup> L. Torrigiani hatte 1753 durch Benedift XIV. den Purpur erhalten (f. oben

zur Übernahme der verantwortungsvollen Stellung entschloß. Damit trat ein völliger Wechsel der Politik ein, denn Torrigiani war ein überaus großer Freund der Jesuiten. Tüchtig und talentvoll, wie selbst seine bittersten Gegner anerkannten, streng, sleißig und energisch, erlangte er einen um so größeren Einsluß auf den Papst, weil gegen alles Erwarten ber päpstliche Nesse

S. 243). Er starb Ansang 1777. Seine Familie stammt aus Lamporecchio am westlichen Abhang der Pistoieser Hügel. Ein Porträt Torrigianis bei Tomassetti, Campagna II 227. Über das Archiv der Familie Torrigiani s. D. Marzi in den Atti d. Congresso Storico di Roma 1903, III 383 sf.

1 Siehe den lucchesischen Bericht bei Sforza 17. Über die Zusriedenheit des kaiserlichen Hoses mit seiner Ernennung s. \*Bericht Colloredos an Albani vom 6. November 1758, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan. 2 Cordara a. a. O. 25.

3 Torrigiani, forse il peggiore, ancorchè di molto talento, heißt es in ber antijejuitifchen \* Vita di Clemente XIII im Cod. 41 A 5 ber Bibl. Corfini ju Rom. In der oben erwähnten \* Denkschrift jum Konklave heißt es von ihm: Uomo di talento e di molta capacità. Di naturale però forte ed amico della sua opinione. Un tal soggetto è stato con ogni sforzo promosso al cardinalato dalli pressanti offici del card. Valenti (Archiv der öfterr. Botichaft am Batitan). Bgl. auch die Ur= teile im \*Bericht bes Kardinals Portocarrero an R. Wall vom 12. September 1754 (Archiv zu Simancas) und des lucchefischen Gesandten bei Sforza 17. - In einem \* Fragment von 1769, das Informationen über etwa dreißig italienische Kardinäle enthält, heißt es über Torrigiani: Uomo giusto, di proposito costante, de' molti talenti, faticatore instancabile, incorrotto, e pulito di cuore e di mano. Due sono l'eccezioni, che se li danno: una il fidarsi troppo di se stesso, e disprezzare gli altrui sentimenti, e il voler far tutto da sè, perchè crede niuno poter far meglio di lui, l'altra di essere soverchiamente attaccato all'interesse. Si attribuiscono a lui tutte le disgrazie del Pontificato, le male soddisfazioni dei Sovrani, l'ostinata difesa dei Gesuiti. Ma si vuol dir delle persone il bene ancora, quando se ne scuoprono i difetti. Molte cose sono state addossate al Ministro, che [sono] state parte del Padrone. Di molti fatti è stato esecutore, non promotore. Il suo disinteresse apparisce nel rifiuto delle cariche più ambite, come della Cancelleria e del Camerlingato: erano ambedue le sue se le avesse volute; gran temperanza è stata lo averle rifiutate ed aver anche rinunciato la Segretaria di Stato costretto quasi a forza a riassumerla. Ha sempre rifiutato donativi. Sanno i parrochi di Roma le somme considerabili da lui somministrate per doti di fanciulle e per soccorso de' miserabili. Sanno le badie le profuse somministrazioni di frumento da lui ordinate negli anni di penuria. Se poi avesse doti sufficienti per la carica, che ha sostenuta, non glielo accordan coloro che desiderano una più profonda cognizione del diritto pubblico, delle massime delle Corti, delle relazioni che ha ciascuna con Roma, dell'origine, e progressi del dominio, e giurisdizione della Sede Apostolica, dei mezzi di conservarla in quello stato in cui si è trovata. Egli governerà nel conclave i Rezzonici, e continuerà nel partito gesuitico, in cui è entrato non per corruttela di volontà, ma per errore di mente (Staat 8= archiv ju Reapel, Carte Farnes. 1504). Bgl. \* Erizzo (II) an den Dogen von Benedig, 3. Januar 1767, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 286. Merenda (\* Memorie f. 135 f) neunt Torrigiani huomo di spirito e di talento, capacità e sufficiente dottrina, risoluto et autoritativo. Bibl. Angelica zu Rom.

4 C. Rodt meinte in einem \*Schreiben an Maria Theresia vom 2. August 1758, der Nepot werde die Besorgung des größten Teiles der Geschäfte erhalten. Staatsarchiv

Bu Wien.

Carlo Rezzonico, am 11. September 1758 zum Kardinal ernannt, sich von den Geschäften völlig fernhielt und nur seinen Obliegenheiten als Sekretär der Memorialen sowie frommen Übungen lebte 1.

Rardinal Torrigiani konnte, wie dies auch feindlich gesinnte Diplomaten zugeben, sich sehr beherrschen, so daß er auch in den schwierigsten Situationen seine volle Ruhe bewahrte<sup>2</sup>. Bei aller Freundschaft für die Zesuiten wollte er jedoch in seiner Stellung unabhängig bleiben und wählte deshalb keinen Zesuiten zum Beichtvater<sup>3</sup>. Seinen Einsluß auf den Papst mußte Torrigiani noch längere Zeit mit Spinelli teilen, der bei seiner jesuitenseindlichen Haltung bis zu seinem Tode am 11. April 1763 verharrte und auch deshalb zulest beim Papst lange nicht mehr so viel galt wie anfangs<sup>4</sup>. Wie vorher schon in den weltlichen Angelegenheiten<sup>5</sup>, so ward Torrigiani nun auch in den geistlichen die maßgebende Persönlichkeit. Überzeugt, daß man den Jesuiten schweres Unrecht tue und man letzten Endes in ihnen den Heiligen Stuhl tressen wolle, trat Torrigiani mit aller Entschedenheit für die Versolzten ein. Natürlich zog ihm dies den tödlichen Haß aller Feinde der Gesellschaft Iesu zu. Wie weit dieser Haß ging, zeigen Schmähschriften, die unter dem Schuß der Anonymität das schwärzeste Vild von Torrigiani entwersen 6. Seine Briefe

¹ Sforza 17; Renazzi IV 240. Bgl. Adunanza degli Arcadi per l'esaltazione alla dignità di senatore di Roma di S. E. il s. d. Abondio Rezzonico nipote di Clemente XIII, Roma 1766. Das Grabmal Kardinal Rezzonicos mit seinem tressitate besindet sich in der Kreuzsapelle des Laterans.

<sup>2</sup> Bgl. den \* Bericht des Manuel de Roda y Arrieta an R. Wall bom 26. Mai 1763 (Ardiv gu Simancas) über feine Unterredung mit Torrigiani; der Bericht zeigt, baß Jufti (III 2 13) allgu ichnell einem Parteimann wie Tanucci traut, ber ben Kardinal feroce wie Bonifag VIII., rauh und grob ichilt. Wenn es im Rampf um die Jesuiten ju icharfen Zusammenftogen zwischen Torrigiani und ben Diplomaten fam und legtere von den Bornesausbrüchen' des Kardinals fprachen, fo darf bies nicht ohne weiteres Torrigiani jur Laft gelegt werben. Bon ber Gelbitbeberrichung Torrigianis anläglich bes Streites wegen ber Nichtannahme bes Breves über Die spanische Bragmatik (f. unten Kap. 6) entwirft Manuel de Roda y Arrieta in dem angeführten \*Schreiben vom 26. Mai 1763 folgende ichwerwiegende Schilderung: Ni entonces ni en todo mi anterior discurso, que durò cerca de una hora, me interrumpiò, replicò ni hablò una palabra, me oyò con suma atención y solo pude notar en las mutationes del semblante y color de su rostro la agitación que padecía en su ánimo. . . . En tan larga sesión de tan poco gusto para el cardenal y tan contraria a su genio sobre no haverme quedado escrúpulo de haver omitido reflexión ni specie alguna que pudiera conducir al honor del Rey y a la prueba del error, que havian cometido en remitirle semejante Breve, tengo la satisfación de que haviendolo hecho conocer y retratar, no me diò el menor motivo de queja ni resentimiento, antes bien se excediò con la urbanidad, atención y cortesía.

<sup>3</sup> Bericht bes lucchefischen Befandten vom 9. Dezember 1758, bei Sforza 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Schreiben Brunatis an Colloredo vom 23. u. 24. April 1763, a. a. O., und die Berichte des lucchesischen Gesandten bei Sforza 29 32.

<sup>5</sup> Siehe oben S. 243.

<sup>6</sup> Eine ber leibenschaftlichften Schmähichriften trägt ben Titel: \* Carattere di Cle

an die Nuntien liefern indes eine glänzende Rechtfertigung des Kardinals, der aus vollster Überzeugung mit der größten Energie für die Rechte der Kirche und des Heiligen Stuhles und für deren treueste Anhänger, die Jesuiten, eintreten zu müssen glaubte.

Dem Papst war Torrigiani treu ergeben; hatte das Oberhaupt der Kirche eine andere Ansicht, so ordnete er sich ihm willig unter 1. Troß aller Anseindungen behauptete er seine überragende Stellung während des ganzen Pontisitats 2. Es kam ihm zustatten, daß die Gesundheit Klemens' XIII. nicht die beste war. Schon 1759 litt der Papst wiederholt an Fieberanfällen; die Ürzte rieten deshalb einen Aufenthalt in Castel Gandolfo an, wohin sich der Papst am 3. Juni begab 3. Dieser Lustwechsel hatte so wohltätige Folgen 4, daß in den nächsten Jahren regelmäßig im Mai und im Oktober das herrsliche Schloß oberhalb des Albanersees vom Papst bezogen wurde. Die Geschäfte ruhten während dieser Villeggiaturen so wenig, daß man sagen konnte, der Heilige Bater habe nur den Ort gewechselt; wie in Rom wurden in Castel Gandolso Kardinäle, Gesandte, Sekretäre der Kongregationen empfangen. In seinen freien Stunden besuchte der Papst täglich das Allerheiligste in einer

mente XIII e di vari altri personaggi di Roma, 1766, Cod. 41 A 5, rote Paginatur 47 ff, Bibl. Corfini gu Rom. Beit verbreitet (andere Abichriften: Cod. Z 6 p. 15 ff der Bibl. Ballicelliana ju Rom, augerdem Cod. 8430 im Britischen Muleum zu London, im Fondo Gesuit. 196 p. 348 ff der Bibl. Bittorio Emanuele Bu Rom und im Ardiv der öfterr. Botichaft am Batitan, hier batiert Juni 1766), hat dieses Machwerk, das Wahres und Falsches vermischt, lange die Meinung der Diftoriter beftimmt. Gelbft Rante (III 134 A. 2) legte die Parteifchrift feinen Ausführungen zugrunde. Demgegenüber hat bereits Dengel (Garampi 84 A. 4) mit Recht betont, daß die Arbeit eines so grimmigen Feindes Torrigianis, wie der anonyme Ber= faffer es ift, nur mit Borficht benutt werden barf. Bon antifirchlichem Beift erfullt, Spottet der Berfaffer in unwürdigster Beise über die Frommigteit des Kardinalnepoten Rezzonico und überschüttet Torrigiani mit Borwürfen, Schmähungen und Berleumdungen. Dag Torrigiani trog feines großen Ginfluffes in letter Linie fich ftets bem Papft unterordnete, bezeugt Garampi (Dengel, Garampi 84 A. 5); daß er keineswegs die Diplomaten durch Heftigkeit und Schroffheit beleidigte, f. oben S. 458 A. 2; daß der Kardinal nicht fo eigennützig war, wie der Berfaffer glauben machen will, beweift die Tatfache, daß er fich durchaus weigerte, das Camerlengat zu übernehmen, obwohl dies mit dem Staatssekretariat kompatibel war (f. den \* Bericht Brunatis an Colloredo vom 22. Juni 1763, a. a. O.; vgl. oben S. 457 A. 3). Der Haß des anonymen Pamphletiften, der die von Almada in Umlauf gebrachten Berleumdungen (vgl. unten Rap. 6) wiederholt, rührte daber, daß Torrigiani für die Zesuiten eintrat. Deshalb wird auch die sonstige Umgebung Rlemens' XIII. geschmäht. So heißt es: Il confessore Msgr. Adeodato Barcali [Pfarrer von S. Biagio della Pagnotta] regola la coscienza del Papa da vero terziario professo della venerabile società. Die Berdienste Torrigianis für die Berbesserung der Campagna rühmt ein Kenner wie Tomassetti (II 227). 1 Bgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Demissionsabsichten Torrigianis, von denen \* Albani am 2. Januar 1762 an Colloredo berichtete (Staatsarchiv zu Wien), bewahrheiteten sich nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Novaes XV 19 ff.

<sup>4</sup> Bgl. den \*Bericht des Kardinals Portocarrero an R. Wall vom 28. Juni 1759, Archiv zu Simancas.

ber umliegenden Kirchen, wobei er reichliche Almosen an die Armen austeilte <sup>1</sup>. Im Frühjahr 1762 berlegte er seine Billeggiatur nach Civitavecchia. Auch hier spendete er freigebig Almosen und besuchte das Spital. Ein Ausslug nach Corneto wurde zu einem Besuch der dortigen Gesangenen benützt. In Civitavecchia bedachte Klemens XIII. auch die Galeerensträslinge mit Liebeszgaben und erteilte den Besehl zur Errichtung eines Spitals für kranke Frauen und Waisen.

Bu Anfang bes Jahres 1763 litt ber Papit an einem Augenübel. Seine zunehmende Korpulenz ließ schon damals befürchten, daß ihm kein langes Leben beschieden sein würde 3. Dies schien fich im Jahre 1765 zu bewahr= heiten. Am Abend des 19. August besuchte Klemens XIII., wie er täglich ge= wohnt war4, das Allerheiligste in der Kirche S. Rocco. Dabei wurde der vollblütige und forpulente Papft von einer fo ichweren Ohnmacht befallen, daß er in unmittelbarer Lebensgefahr ichwebte und man ihm die Sterbesakramente spendete. Er erholte sich jedoch schnell wieder, und schon nach zwei Tagen konnten die in den Kirchen angeordneten Bittgebete in Danksagungen um= gewandelt werden 5. Trot der beruhigenden Versicherungen der Urzte fürchteten viele damals das Ableben Klemens' XIII. Die Madrider Regierung beauftragte ihren Bertreter, über die Mitglieder des Rardinalfollegiums zu berichten, damit man für den Fall eines Konklaves gerüftet sei 6. In der Nacht des 14. De= zember hatte der Papft einen ähnlichen Ohnmachtsanfall, jedoch leichterer Art; obwohl nach einem Aberlaß schnell Besserung eintrat, wurden jest auch die Arzte besorgt. Da es fich um Schlaganfälle handelte, fürchteten fie ein plot= liches Ableben des Papftes?. Mehr denn je beschäftigten fich die Diplomaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novaes XV 20 68 f. <sup>2</sup> Cbb. 64 ff; Guglielmotti, Ultimi fatti 187.

<sup>8 \*</sup>Bericht Brunatis an Kaunig vom 3. Januar 1763, Staatsarchiv zu Wien.

4 \*Berichte des Manuel de Roda y Arrieta vom 14. Januar und 18. März 1762,
Archiv zu Simancas.

<sup>5 \*</sup>Bericht Gentiles an Colloredo vom 21. August 1765, Staatsarchiv zu Wien; \*Schreiben des Tomas Azpuru an Grimaldi vom 22. August 1765: El lunes salid el Papa las cinco y media de la tarde, como acostumbra, a visitar las 40 horas, que estaban en la iglesia de S. Roque, donde estuvo cerca de tres quartos de horas en oración. Bolvid a su palacio y al salir la escalera sintid un afan al pecho que desprecid por entonces, pero se fue aumentando tan aceleradamente que lo puso a las puertas de la muerte de cuyo riesgo está no solo libre gracias a Dios si que se halla tan mejorado que los medicos aseguran haver recobrado la salud (Archiv zu Simancas). Bgl. auch Sforza 39.

<sup>6 \*</sup> Schreiben Agpurus vom 26. September 1765, a. a. D.

<sup>7 \*</sup>Bericht Albanis vom 18. Dezember 1765, Archiv der öfterr. Botschaft am Batitan; \*Bericht Azpurus vom 19. Dezember 1765, a. a. O. Torrigiani \*schrieß am 14. Dezember chistriert an den Auntius Pamfili in Paris: La notte di sadato 14 del corrente alle ore  $6^{1}/_{2}$  fu sorpreso N. S. da un insulto di sangue simile a quello che soffrì nell'Agosto passato. Fu per altro assai più breve e leggiero, poichè nè perdè mai l'uso di tutti i sentimenti. Nunziat. di Francia 453, Päpftl. Geh.=Archiv.

mit dem Konklave 1. Wenn Klemens XIII. trot dieser bedrohlichen Anzeichen und der durch die Zeit bedingten seelischen Aufregungen noch mehrere Jahre lebte, so hatte er dies nicht zum wenigsten dem Umstand zu verdanken, daß er sich endlich zu ausgiebiger Bewegung in freier Luft entschloß. An seinen abendlichen Kirchenbesuchen hielt er fest, aber morgens sah man ihn in den herrlichen Villen Koms sleißig spazieren gehen 2.

3.

Nichts lag Klemens XIII. fo fehr am Herzen, schreibt Cordara in seiner Charafteristif des Papstes, wie das Wohl seines Volkes. Wie berechtigt dies Urteil ift, zeigt das Verhalten des Papstes in den Notjahren 1763 und 17644. Große Dürre hatte eine Mißernte verursacht, so daß gang Italien, besonders die südlichen Teile, von Teuerung und Hungersnot heimgesucht wurden. Klemens XIII. tat zur Linderung der Not, was nur irgendwie möglich war. Bur Unterftützung der Gemeinden ward im September 1763 ein neuer Monte, bell' Abbondanza genannt, gegründet. Un die Sorge bes Papftes für die Beschaffung von Öl, einem der wichtigsten Lebensmittel in Rom, erinnert noch heute eine Inschrift an dem Olmagazin auf der Piazza delle Terme 6. Die ungunftigen Witterungsverhältniffe seit Anfang 1764 hatten zur Folge, daß die Feldarbeiten nicht zur richtigen Zeit beginnen konnten. Aus allen Teilen des Kirchenftaates, aber auch aus Toskana und Neapel 7 ftromten Bedürftige nach Rom, deren Unterbringung und Verpflegung die größten Un= strengungen erforderte. Der Papst entfaltete eine unermüdliche Tätigkeit, um die Tausende von hungernden zu retten. Gine eigene Rardinalskongregation beriet mit dem Staatssekretar die zu ergreifenden Magregeln 8. 3m Marz

<sup>1</sup> Albani sandte am 25. Januar 1766 einen \*Bericht über das Konflave, da der Zustand des Papstes minacevole war (Archivderöfterr. Botschaft am Batikan). Azpuru hatte seinen \*Bericht bereits am 24. Oktober 1765 abgeschiekt; mit \*Schreiben dom 5. Dezember 1765 versprach er, dem Wunsch des Königs entsprechend, noch weitere Nachrichten über die Kardinäle zu senden (a. a. O.). Die Vorbereitungen und Verhandlungen sür das Konflave gingen 1766 noch weiter; s. Azpurus \*Berichte vom 6. u. 13. Februar, 13. März und 3. April 1766, ebd. Bei der Verehrung des neuen Seligen Simon de Rozas besiel den Papst wiederum ein Unwohlsein, weshalb man ihm zur Ader ließ (Azpurus \*Bericht vom 22. Mai 1766, ebd.).

<sup>2 \*</sup> Berichte Azpurus vom 13., 20. u. 27. Oftober 1768, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cancellieri, Possessi 514.

<sup>4</sup> Bgl. [Campelli], Penuria de' grani 1763/64, Roma 1783.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Novaes XV 77. <sup>6</sup> De Cupis 319. Egl. Novaes XV 107.

<sup>7 \*</sup>Vita di Clemente XIII im Cod. 41 A 5 der Bibl. Corjini zu Rom; Guglielmotti, Ultimi fatti 189.

<sup>8 \*</sup>Bericht des Manuel de Roda y Arrieta vom 8. März 1764, a. a. O. Am 5. April 1764 \*berichtet derselbe (ebd.), der Papst sei durch die Kalamitäten sehr ansegrissen; er bete sleißig, habe selbst in der Kapelle Sancta Sanctorum zelebriert und tue alles gegen den Mangel und die Berteuerung des Brotes. Bgl. Novaes XV 79.

war die Lage in Rom so kritisch, daß man den Ausbruch einer Sungersnot befürchtete, wie sie bereits in Neapel herrschte 1. Anfang April bielt man beshalb eine Bittprozession ab 2. Der Papst suchte vom Ausland Getreide zu beschaffen, um die Hungernden zu retten, aber Frankreich verweigerte die Ausfuhr 3. Als es endlich gelang, Getreide aufzutreiben4, mußte man den doppelten Preis des Borjahres bezahlen 5. So blieb nichts übrig, als den Schak Sirtus' V. in der Engelsburg anzugreifen, um Getreide zu jedem, felbst dem bochften Preise aufzukaufen. Ein halbe Million Scudi ward dem Schatz entnommen 6, aber sie reichte nicht, so daß im August in Rom und Umgegend für ein Jahr die gleichen Steuern auferlegt werden mußten, die Benedift XIV. 1743 bei einer ähnlichen Lage ausgeschrieben hatte 7. Auch Gegner erkennen an, daß die papstliche Regierung damals tat, was in ihren Kräften stand, um den schrecklichen Notstand zu mildern. Es kann nicht überraschen, daß dies nicht vollkommen gelang, denn der Kredit war erschüttert, die Mittel beschränkt; zudem fehlten damals die notwendigen volkswirtschaftlichen Kenntnisse, so daß. Mißgriffe in der Teuerungspolitik unvermeidlich waren. Auch gab es ge= wiffenlose Gouverneure, welche die Getreidespekulation, die den Grundbesitzern und Raufleuten verboten war, selbst in die Sand nahmen und zur eigenen Bereicherung benütten 8.

Anfangs hatte man die Armen bei S. Teodoro und im Borgo S. Angelo untergebracht, später ließ der Papst in den Diokletiansthermen für die Männer, bei S. Anastasia für die Frauen und Kinder Unterkunftsstätten anlegen. Die geistliche Sorge für die ersteren erhielten die Jesuiten, für die letzteren Weltpriester. Bis Ende Mai, wo die Feldarbeiten endlich beginnen konnten, wurden so 8000 bedürftige Römer verpstegt; alle erhielten bei ihrer Entlassung ein Almosen an Brot und Geld. Das gleiche geschah beim Abzug der Auswärtigen, deren Zahl auf 6000 angegeben wird. Durch eine Prozession am Pfingstsest dem 11. Juni 1764 stattete der Papst dem Himmel Dank ab für die Beendigung der Drangsale 10.

<sup>1 \*</sup>Brunati an Colloredo am 17. März 1764 (a. a. D.): La penuria e carestia di pane in questo stato e dentro Roma è arrivata a un segno, che, non ostante le più provide diligenze, si teme che si possa restare senza grano prima della nuova raccolta. In Neapel sterben schon die Menschen vor Hunger. Bgl. Riv. stor. 1915, 12.

<sup>2 \*</sup> Cifra al Nunzio di Francia vom 4. April 1764, Nunziat. di Francia 453, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. Sforza 33.

<sup>3</sup> Lucchesischer Bericht vom 21. April 1764, bei Sforza 34.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es fam solches besonders aus Sardinien und Piemont; s. das \* Dankbreve an den König Carlo Emanuele von Sardinien vom 21. April 1764, Epist. VI, Päpftl. Geh.=Archiv.

5 \* Vita di Clemente XIII, a. a. D.

<sup>6 \*</sup> Bericht Brunatis an Colloredo vom 11. April 1764, a. a. O.

Novaes XV 83. 8 Broid II 123. 9 Novaes XV 79—82. 10 Cbb. 79 ff.

Um in Zukunft nicht ganz auf das Ausland angewiesen zu sein, suchte Klemens XIII. seit 1765 die Großgrundbesitzer der römischen Campagna zu einer intensiveren Getreidekultur zu zwingen, aber der Ring der Latisundiensbesitzer war zu stark, als daß der Plan sich hätte zur Aussührung bringen lassen. Dem Getreidemangel des Sommers 1766 mußte durch Einfuhr von auswärts vorgebeugt werden; die Kosten, eine halbe Million Scudi, bestritt man wieder aus dem Schaße Sixtus' V.3 Zur Unterstügung der Armen ward 1767 die Verordnung Benedikts XIV., die das Ahrenlesen durch ganz Bedürftige als erlaubt erklärte, auf alle Provinzen des Kirchenstaates ausgedehnt 4.

Beweise seiner großen Milbtätigkeit hatte der Papst schon vor seiner Wahl als Mitglied der Kongregation von Trinità de' Pellegrini und während seines ersten Regierungsjahres gegeben, in welchem er Lebensmittel verteilen und ein Geschenk seines Bruders, 10000 Scudi, den Armen überweisen ließ . Seine Herzensgüte zeigte er auch bei seinem ersten Besuch im Spital von S. Giacomo, wo er die Kranken selbst bediente und sich der ekelhaftesten unter ihnen so liebevoll annahm, daß alle zu Tränen gerührt wurden . Die große Güte des Papstes hatte freilich den Nachteil, daß die Justiz viel zu milde gehandhabt wurde. Nicht bloß in Rom, wo die vielen Usyle die Ergreifung der Übeltäter besonders schwierig machten, herrschte infolgedessen große Unsicherheit, und die Berbrechen häuften sich. Aus den Strafregistern ergibt sich, daß in den elf Jahren der Regierung Klemens XIII. 10000 Morde vorstamen, davon 4000 in der Ewigen Stadt 10.

Die Einwohnerzahl des Kirchenstaates betrug 1768 2036 747 Seelen, davon 158 906 in Kom. Seit 1736 war für die Provinzen ein Zuwachs von 190 519, für die Hauptstadt von nur 8257 Sinwohnern zu verzeichnen 11.

De Cupis 321; Benigni 87.

<sup>2 \*</sup>Berichte Azpurus an Grimalbi vom 31. Juli, 7., 21. u. 28. Auguft 1766, Archiv gu Simancas.

<sup>3 \*</sup> Bericht Agpurus vom 7. August 1764, ebb.; lucchesischer Bericht, bei Sforza 47.

<sup>4</sup> De Cupis 322 ff. Bgl. oben S. 109. 5 Forcella VII 223.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Novaes XV 16. <sup>7</sup> Sforza 15.

<sup>8</sup> Ebd. Aber die Förderung des Spitals von S. Spirito f. Forcella VI 455.

<sup>9</sup> Uber das Defret gegen die Banditen in der Campagna j. Novaes XV 57.

<sup>10</sup> Ebb. XVI 1, 27.

<sup>11</sup> Corridore, Popolazione 24. Im Jahre 1763 erschienen in Kom zwei für die Kenntnis der Ewigen Stadt und ihrer Kunstschäfte wichtige Werke: R. Venuti, Descrizione topografica delle antichità di Roma, 4 Bde, und F. Titi, Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma. Weiteste Verbreitung sand der Führer von G. Basi, der durch seine schönen Beduten (s. Justi II 110 und Sulger-Gebing im Goethejahrbuch XVIII, Frankfurt 1897, 220 f) ein Borläuser Piranesis ist. Über den damaligen Zustand der Katakomben s. Köm. Quartalschrift 1911, 105 ss.

Sehr ernstlich sorgte sich Klemens XIII. um die schwierige Regulierung der Gewässer in den Legationen von Bologna, Ferrara und Ravenna. Gbenso dachte er an eine Trocenlegung der Pontinischen Sümpse. Schon 1759 beschäftigte ihn dieser Plan, dessen Aussührung im Oktober 1760 beschlossen wurde. Der berühmte Astronom Lalande, ein unverdächtiger Zeuge, drückte damals seine Bewunderung für den Papst aus, der so sehr auf die Wohlschrt seines Volkes bedacht sei. In einer Audienz, die er Lalande gewährte, dat Klemens um Auskunft über einschlägige technische Fragen. Ich erlaubte mir', so erzählt Lalande, zu bemerken, daß die Trocenlegung der Pontinischen Sümpse der Ruhm seiner Regierung sein würde, worauf Klemens XIII. die Hände zum Himmel erhob und fast weinend zu mir sagte: "Es ist nicht der Ruhm, den Wir suchen, es ist die Wohlfahrt Unseres Volkes."

Der Bericht des Präsibenten der Provinz Marittima und Campagna, Emmerich Bolognini, der durch den Geometer Angelo Sani die notwendigen Studien in dem Sumpfgebiet machte, lag bereits 1759 vor, aber der Ausführung stellten sich die alten Schwierigkeiten entgegen. Klemens ließ sich jedoch nicht abschrecken; durch ein Motuproprio von 1762 erklärte er, das Unternehmen solle auf Kosten der Kammer ausgeführt werden. Die Obersleitung wurde dem Kardinal Genci übertragen. Durch dessen plöglichen Tod am 2. März 1763 trat eine Stockung ein, die erst behoben wurde, nachdem am 28. November desselben Jahres Kardinal Bonaccorsi an die Stelle Cencis getreten war. Die Durchführung scheiterte aber schließlich wie frühere Verssuche an dem Widerstand der Gaetani und der Gemeinde von Sezze<sup>4</sup>. Übrigens würden auch die vorhandenen Mittel nicht ausgereicht haben.

Schon beim Regierungsantritt Klemens' XIII. bereitete die Finanznot so ernste Sorgen, daß die Kardinäle zu Gutachten über die Mittel zur Abhilfe aufgefordert wurden<sup>5</sup>. Aber alle Beratungen führten nicht zum Ziel. Ein grelles Licht auf die Lage wirft ein Bericht aus dem April 1764. Nach diesem betrug die Staatsschuld damals über 70 Millionen Scudi. Die Aufbringung der Zinsen hierfür war unmöglich, da die Einnahmen sich nur auf

<sup>1</sup> Ant. Lecchi d. C. d. G., Piano per l'inalveazione delle acque danneggianti il Bolognese, il Ferrarese e il Ravennate, formato per ordine di P. Clemente XIII dal P. Lecchi e dagli architetti T. Temanza e G. Verace, Roma 1767. Bgl. \*Avviso di Roma vom 5. Oftober 1760, Cod. ital. 554 der Staatsbibl. 3u Münden. Siehe auch Lombardi II 282. Gin \*Schreiben Brunatis von 5. März 1763 betont die Schwierigfeit des Unternehmens: opera di così difficile riuscita come sarà ancor quella che si sta per intraprendere sul Reno di Bologna e di Ferrara. Staatsarchiv 3u Wien.

2 \*Avviso vom 24. Oftober 1760, a. a. D.

3 Benigni 87.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. die lucchesischen Berichte bei Sforza 24 29 30 31 37; Benigni 87.
<sup>5</sup> Cod. Vat. 9724 enthält zahlreiche \*Gutachten aus den Jahren 1758/59 von Kardinälen und Prälaten, u. a. auch von Ganganelli über die Abtragung der Schulden (Vatif. Bibliothef). Über die Finanzen vgl. Moroni LXXIV 313 f.

2—3 Millionen Scudi beliefen und Hilfsquellen aus Ackerbau und Handel, wie sie andern Staaten zu Gebote standen, sehlten 1. Unter diesen Umständen blieb nichts anderes übrig, als weiter den Schatz Sixtus' V. anzugreisen, jedoch gegen Zusicherung des Ersatzs. Schon bei der ersten Entnahme einer halben Million Scudi hatte der Papst im Konsistorium vom 9. April 1764 die Rückerstattung versprochen 2. Als er 1766 auf diesem Wege fortschritt, äußerten viele Kardinäle in Kom Unzusriedenheit 3, die besonders in einem Konsistorium vom 22. Dezember 1766 zutage trat, als zum drittenmal eine halbe Million dem Schatz entnommen werden mußte 4. Der Widerspruch war unberechtigt, denn die Antastung des Schatzes geschah erst, "nachdem alle andern Mittel der Geldbeschaffung umsonst versucht worden, nachdem die Auflage einer neuen Anleihe (300 000 Scudi) ersolglos geblieben und die Banken von S. Spirito und Monte di Pietà zum Schrecken ihrer Depositengläubiger genötigt worden, das unandringliche Anlehen der Regierung abzunehmen' 5.

Es war klar, daß nur eine gründliche Steuerreform Ordnung in die Finanzen bringen konnte. Man dachte deshalb ernstlich daran, im Kirchenstaat ein einheitliches Zollspstem einzuführen. Allein dieser Gedanke war unsausführbar, da die Mittel zur Einrichtung der Zollstätten an den Grenzen nicht aufgebracht werden konnten. Infolgedessen entschloß man sich Ende 1768, für den Kirchenstaat, nur Kom und die Campagna ausgenommen, die Mahlsteuer zu erhöhen, wodurch man 200000 Scudi jährlich einzunehmen hoffte. Aber dieser Plan scheiterte alsbald an dem Widerstand der Bevölkerung, der sich nicht brechen ließ, weil auf die Beamten kein Verlaß war 6.

Die Finanznot erklärt es, wenn nügliche Pläne, wie die Ausgestaltung des Hafens von Terracina und die Regulierung der Tibermündung bei Fiumicino , unterblieben und für Kunst und Wissenschaft weniger geschah.

Die berühmtesten Künstler in dem damaligen Rom waren Raphael Mengs, den die Zeitgenossen mit dem Urbinaten verglichen, und Siovan Battista Biraness, der unvergleichliche Kupferstecher.

Mengs schuf zwei meisterhafte Bildniffe Klemens' XIII.; er wurde durch ben hohen Orden vom Goldenen Sporn ausgezeichnet, folgte aber im August

<sup>1 \*</sup>Bericht Brunatis an Colloredo vom 11. April 1764, a. a. D. Aber Förderung eines neuen Industriezweiges (Luxuspapier) f. Novaes XV 63 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. Cont. III 875.

<sup>3 \*</sup>Bericht eines öfterreichischen Agenten vom 6. August 1766, Archiv der öfterr. Botichaft am Batifan.

<sup>\*</sup> Bericht vom 22. Dezember 1766, ebb. Aber die Wiedererstattung der entnommenen Gelber voll. Bull. Cont. III 1440 f (17. Juli 1768).

<sup>5</sup> Broich II 125, nach venegianischen Berichten. 6 Cbb. 125 ff.

<sup>7</sup> Benigni 87.

<sup>8</sup> Bgl. \*Avviso di Roma vom 29. Marg 1760, Cod. ital. 556 ber Staatsbib I. du München.

b. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

1761 einem Ruf an den Hof Raris III. nach Madrid, von wo er erft 1770 nach Rom zurückfehrte 1. So mandte der Bapft feine gange Gunft Biranefi gu, ber ihm ichon als Landsmann nahestand2. Biranefi widmete feinem hoben Gönner mehrere seiner berühmten Werke, zuerst 1761 ,Della magnificenza ed architettura de' Romani', 1762 seine Ausgabe ber "Ronsularfasten", 1764 bie Antichità d'Albano e di Castel Gandolfo', die gelegentlich einer Einladung auf das papstliche Sommerschloß entstanden 3. 1767 ehrte ber Papft den Meifter, der wie tein zweiter die römischen Ruinen im Zauber poetischer Berklärung darzustellen verftand 4, ebenfalls durch Ernennung zum Ritter des Ordens vom Goldenen Sporn 5. Auch bei den Nepoten des Papftes: bem Senator Abbondio, bem Kardinal Carlo und dem Malteserprior Giovan Battifta Rezzonico, ftand Piranesi in hohem Ansehen 6. Rach feinen Zeich= nungen wurden Ramine und Möbel für den Senatspalaft und die Wohnung des Großpriors ausgeführt 7. Giovan Battifta Rezzonico beauftragte ihn auch mit der Restauration der alten Ordenstirche auf dem Aventin; Viranest mandelte das Gottesbaus famt feiner Umgebung zu einem Meifterwert des .romantischen Rlaffigismus' um 8. Der Poet ber römischen Ruinen fand bort auch später seine lette Ruhestätte 9.

In St Beter ließ Klemens XIII. das schöne Gitter der Chorkapelle anfertigen 10; außerdem schenkte er der Basilika das prachtvolle Paliotto, das bei der Heiligsprechung der Franziska von Chantal gebraucht worden war 11.

<sup>1</sup> Bgl. Road 361; Allg. Deutsche Biographie XXI 348 ff. Über Mengs' Berufung und Reise nach Madrid vgl. die \*Berichte des Manuel de Roda y Arrieta an R. Wall vom 16. u. 23. Juli, 6., 13. u. 20. August 1761, Archiv zu Simancas. Über Mengs' Hausgenossen und späteren Schwager Maron s. Road in der Österr. Rundschau XIV (1908) 1389 ff.

2 Bgl. Focillon, Piranesi 73 f.

<sup>3</sup> A. Samuel, Piranesi, London 1910, 202 f; Focillon 74 f 107 112 ff; A. Hind, G. B. Piranesi, London 1922, 84 ff. In Castel Gandolfo erinnern an den Papst: Institute an einem Tore (Clemens XIII Pont. Max. laxata porta mollito clivo ampliata via ac strata commodiori accessui consuluit Pont. sui anno III), im Hose (vgl. Guidi, Colli Albani 62) und in der Kirche des hl. Thomas (Inscript von 1763, die rühmt, daß der Papst Stusen vor der Fassabe angebracht, den Plaz vor ihr verbessert, die Altäre mit marmornen Schranken umgeben und vielerlei Gerät zur Feier des Gottesdienstes gesichenkt habe), serner Fressen und sein Wappen im Saale zum Empfang der Diplomaten.

Il poeta delle rovine nennt ihn Muñoz (G. B. Piranesi, Roma 1920, 5).
 Focillon 118.
 Gbb. 74 114.
 Muñoz a. a. D. 34.

<sup>8</sup> Tiege in den Kunftgeschichtl. Anzeigen 1912, 117, der bemerkt: "hier bauen sich Rostra und Butten, Wassen und Strahlenbündel, firchliche Insignien und klassische Antistaglien zu phantastischen Trophäen zusammen, die vor allem andern naturalistisch wirkende Dekorationsstüde sind. Bgl. auch Nohl, Stizzenbuch 208; Muñoz 34 ss. Brindmann (Baukunst 130 139) hebt hervor, daß hier zuerst auch altchristliche und ägyptische Motive verwertet sind. Bgl. die Inschriften bei Forcella VII 263.

Piranefi starb am 9. November 1778. Forcella VII 264.
 Mignanti II 121. Dort auch das Wappen des Papstes.
 Das Prachtstäd ift noch im Schat von St Peter erhalten.

Hür S. Paolo plante der Papst die Errichtung einer neuen Fassace, deren Entwurf von Pietro Bracci noch erhalten ist. Die Cappella Paolina des Quirinals erhielt einen kunstvollen neuen Altar. Im Palast ward eine Bildergalerie angelegt, der Garten verschönert und das anstoßende Gebäude für die päpstlichen Beamten vergrößert. Bahlreiche Restaurationen wurden im Batikan vorgenommen. Das bereits erwähnte neue Ölmagazin neben S. Maria degli Angeli erhielt 1764 durch Bracci ein einfaches, geschmackvolles Tor. Für die Padri pii operarii ließ der Papst an der Lungara ein neues Haus erbauen. Das Griechische Kolleg bei S. Anastasio verdankt ihm seine Bergrößerung.

Die Bollendung der Fontana Trevi übertrug Klemens XIII., da Niccold Salvi 1751 gestorben war, dem Architekten Giuseppe Pannini, einem Sohne des berühmten Architekturmalers. Die von Giuseppe vorgenommenen Beränderungen waren nicht glücklich: die von Salvi geplanten Statuen Agrippas und der Jungfrau ersetze er durch die allegorischen Figuren der Fruchtbarkeit und Gesundheit; unter dem Muschelwagen brachte er drei große Schalen an, über die das Wasser in der Mitte herabsließt, während es nach Salvis Plan in einem Sturze hervorströmen sollte. Die beiden allegorischen Figuren führte Filippo della Balle in Marmor aus, die Mittelsiguren wurden Pietro Bracci übertragen; das Kelief über der rechten Seitennische: Agrippa den Bau der Wasserleitung anordnend, schuf Andrea Bergondi, das Kelief über der Linken: die Jungfrau den Soldaten die Quelle zeigend, Giovan Battista Grossi 8. Am Abend des 20. Mai 1762 konnte der Papst das vollendete Werk, den schönsten der römischen Brunnen, besichtigen. Er zeichnete bei dieser Gelegenheit Pannini und Bracci durch eine Ansprache aus 9.

<sup>1</sup> Domarus, Bracci 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moroni VIII 140, IX 169. Der Altar sollte im November 1760 fertig werben; j. \*Avviso di Roma vom 8. Ottober 1760, Cod. ital. 554 der Staatsbibl. zu München. über die 1768 an dem Mosaitbild der heiligsten Jungfrau unter der Uhr des Palastes angebrachten Füllhörner aus vergoldeter Bronze für die Tag und Nacht brennenden großen Kristallleuchter j. Novaes XV 145.

<sup>3 \*</sup>Avviso di Roma vom 3. Februar 1760 (a. a. D.): S. Bne ha fatto chiudere la porta dello scalone d'estate ed ha formato in essa una nuova galleria adornata di antichi celebri disegni fatti trasportare dal Vaticano. Bgl. Forcella XIII 164.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Forcella VI 180 182 183. Das Wappen des Papstes im Flur der Sala Clementina; vgl. A. de Waal, Ein Besuch im Batikan (Die Kunst dem Volke Kr 13), München 1913, S. 11.

<sup>5</sup> Domarus 58.

<sup>6</sup> Bia della Lungara Nr 45: D. O. M. | Domum hanc piorum operariorum | Cle-

mentis XIII pietas | a fundamentis erexit. | A. 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> P. de Meester, Collège pontifical grec de Rome, in La Semaine de Rome II (1909) 107. Dort die βηίφτίξι: Clemens XIII P. O. M. has aedes a fundamentis Graecor, collegio restituit auxit exornavit A° 1769. Bgl. Architettura min. in Italia Roma II, Torino [1927], 86.

<sup>8</sup> Domarus 53 ff; Gradara, Bracci 79. Die Inschrift bei Forcella XIII 115.

<sup>9</sup> Cracas vom 29. Mai 1762. — Der wiederholte Aufenthalt in Caftel Gandolfo

In den Pontifikat Klemens' XIII. fällt die Bollendung eines der Wunderwerfe Koms, der Billa Albani vor Porta Salaria. Noch zu Lebzeiten Benebikts XIV. ,im echten Kömergeist begonnen'¹, konnte dieser ,heilige Hain der Antikenverehrung'² erst 1763 eingeweiht werden. Die Architektur entwarf Carlo Marchionne, den Garten Antonio Kolli, alles unter der Leitung des kunstssinnigen Kardinals Albani, der an Winckelmann und Kidolfino Benuti die besten Berater hatte³.

Der Antikenbesit Albanis war der bedeutendste nach den päpftlichen Sammlungen: 150 Statuen, 176 Köpfe, Büsten und Masken, 161 Reliefs, 49 Tierfiguren, 29 Schalen, Becken und Vasen, 29 Brunnen, Kandelaber, Urnen, Cippen, Altäre, 171 Säulen und 81 Inschriften. Die Ausstellung erfolgte teils in den Gebäuden, teils im Garten in den grünen verschnittenen Hecken.

Die Villa hat zwei Eingänge. Bei dem einen, von der Via Nomentana her, wiegt der landschaftliche, bei dem andern, von der Via Salaria, der architektonische Charakter vor. Der Palazzo, auch Casino genannt, ward von Marchionne im herrschenden römischen Barockstil in zwei Geschossen erbaut mit einem prachtvollen Portikus nach dem Garten hin, den 18 Granitsäulen tragen. Gegenüber, geschieden durch ein Gartenparterre von Beeten in der Zeichnung des Arabeskenmusters von Buchs, mit einer Adlersontäne in der Mitte, erhebt sich eine weite, halbrunde Halle mit 40 dorischen Säulen (Portico circolare), die an die frascatische Theateranlage erinnert 4.

bestimmte den Papst zur Anlegung einer neuen Privatsapelle im dortigen Schloß; s. Moroni IX 159. Den Namen Klemens' XIII. liest man auch an dem Brunnen in Genzano. In S. Criftina zu Bolsena ließ Klemens XIII. eine neue Kapelle erbauen.

Alexander Albanus cardinalis Romano animo instruxit aº 1757, Iieft man über der Tür des Atriums des Kafinos. Bgl. auch D. Strocchi, De vita Alexandri Albani cardinalis, Romae 1790.

<sup>2</sup> Tiege in den Runftgeschichtl. Anzeigen 1912, 118.

<sup>3</sup> Justi II 289 ff, dessen klassischer Beschreibung ich meist wörtlich folge, da sich Befferes nicht fagen läßt. Bgl. außerdem Gothein I 367 ff, II 289. Uber R. Benuti f. ben Auffat von T. Benuti in Arte e storia X (1907) 97 ff. Wie der Batikan und das Kapitol, fo wurde auch die Billa Albani durch die Frangosen geplündert. Bon den 294 Statuen, die nach Paris geschleppt wurden, fehrte nur das Antinous-Relief, eine der beften Stulpturen aus Sadrians Billa bei Tivoli, gurud. Die übrigen Stulpturen murben, da der Besitzer die Transportkosten scheute, verkauft; ein großer Teil tam in die Glyptothet nach München. Ein zweites Unbeil brach über bie Billa berein, als fie 1866 ber Fürst Torlonia von den mailändischen Castelbarco, den Erben der 1854 erloschenen Familie, gekauft hatte. Die damals durch den "Tabatkönig" vorgenommenen Berunftaltungen hat er noch durch Inschriften verewigt! Die völlige Zerftörung des unvergleichlichen Gesamteindruckes brachten die umliegenden hählichen Bauten des dritten Rom. Infolge der ftrengen Bestimmungen über die Privatsammlungen ist die Villa nur mehr für Auserwählte zugänglich. Bgl. Massarette, Rom seit 1870 (1919) 118; Boß, Malerei 655 f; Heeckeren II 534f; Morcelli-Fea-Visconti, La villa Albani ora Torlonia descritta, Roma 1869. Uber die Rapelle f. Angeli 551. 4 Bgl. Gurlitt, Barocfftil 535 ff; Gothein I 369.

Eine besondere Eigentümlichkeit der Billa Albani ift es, daß alles, was an ein Museum benten läßt, vermieden wurde. Die Antiten follten nach der genialen Idee des Gründers wie zur Zeit, da fie noch keine Altertumer' waren, als ,ein für ben Bau felbst geschaffener plastischer Schmud wirken; jeber Portifus, jede Borhalle, jeder Saal, jedes Rammerchen hatte feinen Charatter, seine tonangebende Sauptfigur ober Sauptserie'1. Der Portitus war den römischen Raiserstatuen bestimmt; er sett fich fort in den zwei offenen Galerien der Dichter und der Feldherrn. Der halbrunde Portifus erhielt die Statuen der großen Götter; der mittlere seiner 11 Bogen führt zu dem ägyptischen Rabinett, bem Canopus, an den fich ein "Raffeehaus" genannter Portifus anschließt. Da noch viele Antiken unterzubringen waren, wurden später an den Portifus und an das Rafino mehrere fleine Gemächer angefügt. Die Fülle der Antiken ward so glücklich verteilt, ,daß nirgends eine Anhäufung oder Diffonang entstand, ja die alten Werke soviel wie möglich ihrer früheren Bestimmung wiedergegeben ichienen'. Die Berlen ber Sammlung barg ein Prachtzimmer im erften Stodwert des Rafinos, die Große Galerie, die schwerlich ihresgleichen hat. Die Bande bekleidet der seltenfte farbige Marmor, ben ber Kardinal meift in den Ruinen von Porto d'Angio gefunden hatte. Feine Mojaikarabesten zieren die Pilafter, abwechselnd mit modern florentinischer Arbeit. Gemmen find in sie eingefügt; darüber ein Fries von Terrakotten: Trophäen mit Sphingen und Alabastervasen gruppieren fich über den Türsimsen, Reliefs find wie Gemalde mit gelben Marmor= rahmen in die Bande eingelaffen, und da die Ausgrabungen dem Kardinal tein antifes Blafondgemälde lieferten, fo mußte Mengs ein folches ergangen. 2 Sein einft fo berühmtes Fresto, der Barnag', ftellt Apollo, die Mufen und ihre Mutter Mnemosnne bar3. In ben großen Spiegelnischen gegenüber ben Fenftern ftanden die Statuen der Leukothea (Girene) und der Pallas, beide bon Napoleon I. geraubt und später nach München gefommen. Bom Balton genoß man, bevor die modernen Mietstafernen auch bier ben Blid beengten, eine unvergleichliche Aussicht über die einsame Campagna bis bin gur maje= ftätischen Rette der Sabinerberge und ben fanft geschwungenen Albanerhugeln. Diese Mussicht wie die Gartenanlagen, an benen fich das Auge immer wieder erfrischen tonnte, gehören wefentlich zum Bangen. Die Berichmelzung ber plastischen Runft mit ber Natur ward nirgends in so vollendeter Beise er= reicht wie hier, wo man fich gang bom Geift des Altertums umweht fühlt.

Im Juli 1763 besuchte Klemens XIII. die Villa Albani, deren Anlage

<sup>1</sup> Jufti II 292.

<sup>2</sup> Ebb. 294. Mengs' römische Fresten find gut beschrieben in Dohme, Kunft und Künftler Abt. I Bb II, Leipzig 1878, Rr 17, S. 32 ff.

<sup>3</sup> Bgl. Zeitschrift für bild. Runft N. F. XIV (1894) 72 f 174 f 286 ff.

400 000 Scudi verschlungen hat. Es wird berichtet, daß der Papst vorher alle indezenten Statuen verdecken ließ 1. Eine ähnliche Maßregel war schon 1760 bei den Antisen des Batikans vorgenommen worden 2, während in der Sixtina Stefano Pozzi als Nachfolger des Daniele da Bolterra bei den Gestalten des Jüngsten Gerichtes die Blößen übermalte 3. Das alles entsprang der ängstlichen Gewissenhaftigkeit Klemens' XIII., keineswegs aber einer Feindseligkeit gegen Kunst und Altertum. Den Beweis liefern die schönen Erwerbungen des Papstes für das Kapitolinische Museum. Im Jahre 1765 kaufte er für diese Sammlung aus dem Nachlaß des Kardinals Furietti das in der Tiburtinischen Billa Kaiser Hadrians entdeckte Taubenmosaik und das aus derselben Fundgrube stammende Zentaurenpaar von Aristeas und Papias 4. Auch eine Statue des Apollo und die bei der Osteria delle Frattocchie unweit Albano gefundene Ilische Tasel, ein Kelief aus Palombino mit Darstellung des troischen Sagenkreises, ließ er ins Kapitolinische Museum übertragen 5.

Als im Frühjahr 1763 Ridolfino Venuti ftarb, verlieh der Papst dessen Posten eines Kommissärs der Altertümer, eine sehr gesuchte Stelle, an Winckelmann und verschaffte dadurch dem Begründer der Archäologie der Kunst die Möglichkeit, in seinem geliebten Rom zu bleiben, wo er im folgenden Jahre die Blüte seiner Forschungen, die "Geschichte der Kunst des Altertums", zum Abschluß brachte. Auf diesem Meisterwerk, "an das er alle Kräfte gewandt und alle Segel ausgespannt", beruht der Ruhm seines Namens 6. "Es ist die schönste Stelle", schrieb Winckelmann nach seiner Ernennung, "die ich mir hätte wünschen können; ich habe mehr erlangt, als ich verdiene und als ich im Traum mir einbilden können." Kardinal Albani verschafste seinem Schüßling zur Ergänzung seines Sinkommens im Mai 1763 noch eine Skriptorstelle an der Vatikanischen Bibliothek, mit der die Aufsicht über ein vatikanisches Museum profaner Alterkümer verbunden werden sollte §. Eine Inschrift mit goldenen Buchstaben meldet die

<sup>1</sup> Bericht bes lucchefischen Gefandten vom 16. Juli 1763, bei Sforza 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Diese Woche", spottete Winckelmann im Februar 1760, "wird man dem Apollo, dem Laokoon und den übrigen Statuen im Belvedere ein Belch anhängen vermittels eines Drahtes um die Hiften; vermutlich wird es noch an die Statuen im Kapitol kommen. Eine eselsmäßigere Regierung ist kaum in Rom gewesen wie die jehige." Justi II 15.

<sup>3</sup> Chattard, Vaticano II 41; Steinmann, Sigtin. Rapelle II 516.

<sup>4</sup> Corresp. d. Direct. IX 391; Selbig I3 438 482; Rodocanachi, Capitole 161.

<sup>5</sup> Helbig I 8 443 480. — An Klemens XIII. erinnern noch eine Inschrift am Turm der Kirche beim Eingang zum Corso, ein Denkstein am Kloster S. Maria dei Sette Dolori sowie Brunnen in Ariccia und Genzano; s. Tomassetti II 256. 6 Justi III 2 69 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jufti III<sup>2</sup> 24. Ebb. 390 das vom 11. April 1763 datierte Patent Windelmanns als Kommisiär der Altertümer.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Justi III <sup>2</sup> 26 ff. Als 1768 Mörberhand dem Schaffen Windelmanns ein jähes Ende machte, verlieh Klemens XIII. das Kommissariat der Altertümer an Giambattista Bisconti; denn Windelmann hatte auf Bitten des Papstes, ihm vor seiner Abreise einen Stellvertreter zu bezeichnen, Bisconti vorgeschlagen. Auch dieser Zug läßt erkennen, daß

Eröffnung dieser Sammlung im Jahre 1767. Der Freigebigkeit Klemens' XIII. verdankt sie eine Anzahl von italisch-griechischen und etruskischen Vasen sowie eine Münzensammlung aus dem Nachlaß Assemanis.

Eine zweite Inschrift rühmt die Bermehrung der Handschriftensammlung der Baticana unter Klemens XIII.<sup>3</sup> Es handelte sich hauptsächlich um orientalische Manustripte aus dem Besitz der Assemani, Adrian Relands und des siebensbürgischen Bischofs Innozenz Klein<sup>4</sup>. Andere Handschriften waren schon 1759 bei der Bersteigerung der Sammlung des berühmten Antiquars Philipp von Stosch für die Baticana erworben worden, darunter das älteste Register Philipp Augusts von Frankreich<sup>5</sup>.

Zur Erwerbung der so wertvollen Bibliothek des Kardinals Passionei fehlten die Geldmittel. Nach dessen Tode (5. Juli 1761) zeigte es sich, daß dieser seltsame Mann sich, wie Winckelmann sagt, als Bibliothekar der Baticana zuviel Freiheit angemaßt hatte 6. Große Unordnungen waren in der Zeit seiner Berwaltung (1755—1761) dort eingerissen. Dazu gehörte besonders der Unfug, daß gewinnsüchtige Striptoren auf Kosten ihrer pflichtgemäßen Beschäftigung an jeden Nächstbesten gegen gute Bezahlung Kopien von Handschriften verabsolgten, selbst wenn diese den jüngsten Jahrhunderten angehörten. Das beranlaßte Klemens XIII., schon am 4. August 1761 vorschnell eine neue Bibliotheksordnung zu erlassen, die im Eiser des Keformierens zu weit ging 8.

Klemens XIII. nicht jener ,beschränkte' Mann war, als den ihn auch O. Harnack (Deutsches Kunstleben 4) noch darstellt. Über Winckelmanns Tod und Begräbnis sowie den Prozes gegen den Mörder vgl. auch die \*Schreiben an Kaunih vom 20. u. 23. Juni, 28. Juli und 29. August 1768, Archiv der österr. Botschaft am Batikan.

1 Forcella VI 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carini 121. Bgl. I. B. Passerius, De tribus vasculis Etruscis encaustice pictis a Clemente XIII in Museum Vaticanum inlatis, Florentiae 1772.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Forcella VI 182. <sup>4</sup> Carini 119 ff.

<sup>5</sup> Ebb. Das Päpftliche Geheimarchiv ward bereichert durch Abertragung von Handschriften, die sich auf den heiligen Stuhl beziehen, aus der Bibliothet Spada; s. \*Aufzeichnung Garampis zum 6. Dezember 1759, Päpftl. Geh. = Archiv. Ebd. auch eine \*Aufzeichnung über die von Garampi in Bologna gesammelten und nach Kom übertragenen Aften aus der Zeit Benedifts XIV. Bgl. Sforza 23.

<sup>6</sup> Justi III 27; Blume III 74 85 ff. Über einen Brand in der Baticana s. Blume III 112.

<sup>7</sup> Blume III 85 und Dengel in den Mitteil. des öfterr. Hift. Instituts XXV 301. Passionei mißbrauchte als leidenschaftlicher Bücher- und Handschriftensammler auch sonst das ihm geschentte Bertrauen. So liest man im Cod. 2666 der Bibl. Angelica zu Rom: \*Sulla guardia, leggesi: Nos nunc nostrum codicem comparavimus Callii e Comite Beroaldo indocto homine, possessore autem bibliothecae quam collegerat abbas Guastallensis doctissimus Baldus. Proh dolor! Ex bibliotheca nobis innotuit postquam expilata iam fuerat ab insigni illo circulatore maniobiblico et fure cardinali Passionaeo! Siese Fanfulla della Domenica XXVI (1904) Nr 19.

<sup>8</sup> Bgl. die sehr berechtigten Alagen J. F. Böhmers bei Janssen, Böhmer I 331. Übrigens hatten die Schwierigkeiten in der Benützung der Baticana schon früher begonnen; vgl. den interessanten Brief des Lorian Stengel, dat. München 1758 Dez. 10, bei Mone, Quellensammlung I 31. Die Ernennung Albanis zum Nachfolger Passioneis erfolgte am

Nach dieser Verordnung sollte der Gebrauch der Handschriften und der Kataloge bloß dem Bibliothekspräfekten, den Kustoden und dem Borstand des Päpstlichen Geheimarchivs gestattet sein, und auch diesen nur ohne Gehilsen. Den fremden Besuchern ward es zwar erlaubt, gewisse seltene Stücke auf kurze Zeit zu betrachten, dagegen war es streng verboten, Handschriften und Kataloge selbst einzusehen oder gar Kopien davon zu nehmen. Auch den Beamten der Bibliothek sollte das Kopieren nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Papstes durch Handschreiben des Staatssekretärs gestattet sein, insosern solche Abschriften für Fremde bestimmt waren. Die gleiche ausdrückliche Erlaubnis war nötig, wenn besonders Bevorzugten in Ausnahmefällen erlaubt wurde, selbst Handschriften und Kataloge zu benützen; es mußte aber dann vorher genau der Iwes der Benützung angegeben werden, worauf allein die erteilte Erlaubnis sich erstreckte.

Diese erst durch die Weisheit Leos XIII. vollständig beseitigte unglückliche Verordnung<sup>2</sup> brachte einen Stillstand in die Benützung der berühmten Handschriftensammlung. Gerade damals aber wäre es sehr wünschenswert gewesen, wenn man den Verteidigern der Kirche die Beschaffung der Wassen zur Bekämpfung der Gegner erleichtert hätte.

Die Angriffe, nicht bloß gegen den Heiligen Stuhl und die katholische Religion, sondern auch gegen das Christentum selbst gingen vor allem von Frankreich aus, wo sich eine eigene engverbündete Partei gebildet hatte, die, von dem grimmigsten Hasse gegen den göttlichen Stifter der Kirche erfüllt, sich die Bernichtung der Religion zum Ziele ihrer Tätigkeit geset hatte. Ihr Hauptwerk war die große "Enzyklopädie", welche unter der Leitung D'Alemberts und Diderots sehr geschickt die neuen philosophischen Grundsäße in den weitesten Kreisen zu verbreiten suchte.

Klemens XIII. ließ es bei der Berurteilung der antichristlichen literarischen Erzeugnisse 3 nicht bewenden; in einem Rundschreiben an alle Bischöfe

<sup>12.</sup> Auguft 1761 (f. Dengel a. a. D. 307); die Berordnung fällt also in die Zeit des Interims. Abrigens war die Berwaltung des Bibliothekfonds unter Albani ebensowenig geregelt wie unter Passionei (Dengel a. a. D.).

<sup>1</sup> Wortlaut der Berordnung im Bull. II 259 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stillschweigend zurückgenommen ward die Verfügung Klemens' XIII. schon zur Zeit von Blume (j. Iter III 87); allein Handschriftendiehstähle (vgl. Allg. Zeitung vom 8. August 1851) hatten unter Pius IX. zur Folge, daß ein Motuproprio vom November 1851 die Beschränkungen Klemens' XIII. erneuerte. Die Praxis wechselte seitdem wiederscholt, aber noch zu Anfang der Regierung Leos XIII. waren die Schwierigkeiten sehr groß, wie der Schreiber dieser Zeilen bei seinen Studien für die Papstgeschichte im Jahre 1879 bitter empfand. Die Verwandlung der Baticana zu einer Musteranstalt, die allen Ansprücken gerecht wird, ist das bleibende Verdienst von Kardinal Fr. Ehrle.

<sup>3</sup> Die Berurteilung der "Enghflopabie", vom 3. September 1759, im Bull. Cont. III 243.

vom 25. November 1766 i wies er auf die Gefahr hin und forderte zu ihrer Bekämpfung auf.

Die Berteidiger der Religion und der Rechte des Heiligen Stuhles wurden vom Papst vielsach durch Breven ermuntert und zur Fortsetzung ihrer Tätigfeit aufgesordert. Manche dieser Breven liegen im Druck vor, so das Dankschreiben an die Sorbonne für deren Auftreten gegen das Bekenntnis zu einer deistisch dogmenlosen Naturreligion in Rousseaus, Émile'2. Biel größer ist die Zahl der noch ungedruckten Breven dieser Art. Nachdrücklich betont hier der Papst, welchen Trost es ihm gewähre, daß inmitten einer Flut von Büchern, die ungestraft den Unersahrenen gottlose Meinungen beibringen wollten, Gelehrte mit Ersolg sich gegen die Atheisten und Libertiner erheben<sup>3</sup>. Wiederholt wurden dem Papst auch deutsche Schriften zur Berteidigung des Heiligen Stuhles eingesandt, so namentlich von dem Konstanzer Joseph Anton von Bandel. Klemens ließ solche Arbeiten erst genau prüfen, ehe er Dankschreiben absandte<sup>4</sup>. In dem Schreiben an den Jesuiten Koth gelegentlich der Ausgabe eines Werkes Leos des Großen sagt Klemens XIII.: kaum jemals sei die Autorität des Heiligen Stuhles so angegriffen worden wie jest; deshalb sei der

<sup>1</sup> Cbb. 1119. 2 Cbb. 827. Bgl. unten Rap. 8.

<sup>3</sup> So in den unten S. 476 angeführten \* Breven an die Befämpfer bes Febronius und in dem \* Breve an Ant. Valsecchius O. P. vom 21. März 1767. Bgl. \* Breve an Lod. Poxiensis et Seraphin. Paris. fratr. Capuc. vom 13. Juli 1763 (Dant für beren Erflärung ber Pfalmen), \*Breve an biefelben und Claudius Franc. Paris. vom 12. Dezember 1764 (Dant für vier neue Bande ihres eregetischen Werkes), \*Breve an Mich. Ang. Maria ord, Minim. vom 23. Oftober 1765 (Dant für ben britten Band De vitis veter. patr. eremit.), \*Breve an Hubert. Recollecto vom 23. Oftober 1765 (Danf für ein Wert), \* Breve an Carondus canonic. Suession. vom 27. August 1766 (Buch De eccl. immunit.; ähnlicher Inhalt wie das Breve an Ant. Valsecchius), \* Breve an Hier. Brunellus cathed. Patav. canonic, vom 20. September 1766 (Dant für italienische Übersetzung von Augustins "Konfessionen"), \* Breve an Petr. Carminatus iur. utr. doctor vom 26. September 1766 (Dank für Widerlegung eines gegen die Gewalt des Papftes gerichteten Buches, bas Die Feinde neu herausgegeben haben), \*Breve an Lud. Patovillet S. J. vom 22. Juli 1767 (Dant für feine zweibandige Geschichte bes Belagianismus), \* Breve an Carol. Veronesius vom 7. November 1767 (Dant für bas Buch feines verftorbenen Obeims Card. Veronesius de necessitate communicandi cum Sede Apost. ad sartam tectam tenendam cath. Ecclesiae unitatem), \*Breve an Chaudon Benedict. congr. Cluniac. vom 20. Januar 1768 (Dant für fein gegen die modernen Philosophen gerichtetes Dictionnaire, das auch in angenehmer Form abgefaßt und gegen jene gerichtet ift, qui homini rationem detrahunt, omnem iuris et aequi regulam tollunt, inter pravum et rectum nullum esse volunt discrimen, voluntati liberam adimunt potestatem nullumque adeo relinquunt legibus locum), \*Breve an Bergierus s. theol. doctor vom 31. Januar 1769 (Dank für feine zweibandige Apologie ber driftlichen Religion gegen die nefarii libertini). Epist., Bapft I. Beh.= Archiv.

<sup>4</sup> Siehe das \*Breve an J. A. Bandel vom 7. Mai 1768, Epist. X, ebd. über Bandel s. J. Franck in der Allg. Deutschen Biographie II 39 ff, der freilich diesen noch wenig behandelten Schriftsteller als "berüchtigten theologischen Klopfsechter der katholischen Kirche" abwandelt. Bgl. oben S. 149.

sehr verdienstlich, Werke zu verbreiten, aus denen hervorgehe, welche Ehrfurcht und welchen Gehorsam man einst dem Oberhaupt der Kirche gezollt habe 1. Auch für Übersendung des dritten Bandes seiner "Illyria Sacra" erhielt der Bersasser, der Jesuit Daniele Farlati, ein Dankbreve".

Wie sehr der Kampf alle Kräfte absorbierte, erkennt man daraus, daß Dankschreiben für profane Arbeiten selten sind. Nur einmal begegnet ein Dank für Gedichte 3, ein anderes Mal ein solcher für die dem Papst von dem Bischof von Sessa gewidmete Geschichte Capuas 4. Erfreuliches Interesse zeigte Klemens XIII. für die Herausgabe der Inschriften des mittelalterlichen und modernen Roms durch den fleißigen Benediktiner Pier Luigi Galletti, deren Beröffentlichung er ermöglichte und gegen Nachdruck schützte 5. Dem Berfasser verlieh er ein Skriptorat an der Batikanischen Bibliothek 6. An alte Beziehungen knüpfte der Papst an, als ihm der Paduaner Anatom Giambattiska Morgagni ein zweibändiges medizinisches Werk zusandte. "Wir freuen Uns", hieß es in dem Dankschreiben, "daß du durch deine mit humanistischer Eleganz verfaßte Arbeit zum Nußen des Menschengeschlechtes so viel Licht in die ärztliche Wissenschaft gebracht hast, noch mehr aber über deine Frömmigkeit, die Wir als Bischof von Padua kennen lernten."

Der Universität seiner einstigen Bischofsstadt schenkte der Papst eine riesige Lederschildkröte, die von Fischern unweit Ostia gefangen und nach Kom gebracht worden war, wo sie allgemeine Berwunderung erregte. Er wolle damit, so betonte das Begleitschreiben, zeigen, daß er die Paduaner Hochschule nicht weniger liebe als Benedikt XIV. die von Bologna, der ein ähnliches Geschenk zuteil wurde. Das seltene Stück, hieß es weiter, solle nicht nur von den Natursforschern, sondern von allen angestaunt werden, die Gottes Werke betrachten 8.

2 \* Breve vom 11. September 1765, Epist. VIII, ebd.

3 \* Breve an Io. Iac. de Pompignan vom 29. Mai 1765, Epist. VII, ebb. Ein Gebicht auf die Wahl Klemens' XIII. verfaßte der Jesuit Raimondo Cunich; f. Renazzi IV 555.

<sup>5</sup> Inscriptiones Romanae infimi aevi, 3 Bde, Romae 1760. Bgl. Bull. a. a. D.

378 f; Novaes XV 54; Forcella I xv ff. 6 2gl. Renazzi IV 371.

8 \* Breve an die Sindici Academiae Patavinae vom 20. Oftober 1780, Epist. II—III, a. a. D. Schon als Kardinal beauftragte Klemens XIII. den G. Brunazzi mit

<sup>1 \*</sup>Breve an Karl Roth S. J. (vgl. Sommervogel, Bibliothèque VII 209 f) vom 27. April 1768, in dem es heißt: Vix unquam Apost. Sedis oppugnata est ut nunc oppugnatur auctoritas. Epist., a. a. O.

<sup>4 \*</sup>Breve an Fr. Granata, Bijchof von Sessa, vom 18. April 1766 (a. a. D.) für dessen Klemens XIII. gewidmete Storia sacra della chiesa di Capua, 2 Bde, Napoli 1766. Granata hatte vorher schon einen Ragguaglio istorico della città di Sessa sin'all'a. 1760 (Napoli 1763) publiziert. J. A. Assemani widmete dem Papst den dritten Band seines unter Beneditt XIV. begonnenen vierbändigen Codex Liturgicus Ecclesiae universae (1758); s. die Borrede darin. Bd IV erschien noch 1763.

<sup>7 \*</sup>Breve vom 23. März 1765, Epist. VII, Päpftl. Geh. = Archiv. Lgl. Lombardi III 222. Morgagni ftarb am 6. Dezember 1771; in S. Massimo zu Padua sieht man seinen Grabstein.

Der römischen Universität gab Alemens XIII. wiederholt Beweise seines Wohlwollens, so namentlich, indem er nach dem Tode des Kardinals Girolamo Colonna (10. Januar 1763) seinen Nepoten, den Kardinal Carlo Rezzonico, zu deren Kanzler ernannte<sup>1</sup>. Besondere Förderungen ersuhren vom Papst der Prosessor der Medizin Giovan Maria Volpi, der Prosessor der Beredsamkeit Benedetto Stay und dessen Nachsolger Rodesindo Andosilla<sup>2</sup>. Der Mathematiker Francesco Maria Gandio verdankte ihm seine Anstellung an der Sapienza<sup>3</sup>.

Den gelehrten Michelangelo Giacomelli ernannte Klemens XIII. zum Sekretär der Breven an die Fürsten und zum Kanoniker von St Peter 4. Tommaso Agostino Ricchini erhielt 1759 den wichtigen Posten eines Maestro del Sacro Palazzo und den Auftrag, eine Lebensbeschreibung des Kardinals Barbarigo abzufassen.

Der ausgezeichnete Archivpräfett Giuseppe Garampi war 1759 auch mit der Leitung des Engelsburgarchives betraut worden 6. Gine diplomatische Sendung nach Deutschland entzog ihn indeffen 1761 feinen gelehrten Arbeiten 7. Die eingehende Renntnis, die Garampi fich von den deutschen Berhältniffen erwarb, veranlagten ihn zu fehr bemerkenswerten Borichlägen betreffs der Art und Weise, wie am beften die religionsfeindliche Literatur bekampft werden tonnte. Mit Staunen bemerkte Garampi, mit welchem Intereffe man jenfeits der Alpen gutgeschriebene hiftorische Werke las und wie febr Protestanten und ichlechte Ratholiken fich der Geschichte bedienten, um das Papfttum zu betämpfen. Demgegenüber, so stellte er dem Kardinalstaatssekretar Torrigiani bor, fehle es an einer den Zeitforderungen gewachsenen katholischen Literatur, denn die großen lateinischen Kontroverstompendien würden wegen ihrer Schwer= fälligkeit und ihrer Rritiklofigkeit in biftorischer Beziehung meift auch von den Professoren nicht benütt. Garampi riet deshalb dringend, es nicht bei Berboten und Berurteilungen bewendet sein zu laffen, sondern positive Arbeiten den feindlichen entgegenzuseten. Er schlug auch vor, in Rom eine Gelehrtenrepublit aus allen Nationen zu begründen, deren Aufgabe es fein follte, mit dem Rüftzeug der Gegner in sachlicher, wiffenschaftlicher Form die modernen Irr= tumer zu widerlegen, um fo die schroffen Gegenfage zu milbern und den ber= lorenen Boden allmählich wiederzugewinnen 8.

der Absassung einer Kirchengeschichte Paduas, ein Unternehmen, das freilich den Archiven Paduas manchen Berluft an Archivalien brachte. Bgl. Blume I 167.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renazzi IV 228 ff 239 ff. <sup>2</sup> Ebb. 266 270 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lombardi II 281.

<sup>4</sup> Renazzi IV 332. 1760 ernannte der Papft auch den damals noch nicht durchschauten Abenteurer Casanova jum Ritter des Laterans und Apostolischen Protonotar.

<sup>5</sup> Moroni XLI 217; Lombardi I 132. 6 Dengel, Garampi 8.

<sup>7</sup> Bgl. unten Rap. 3. 8 Dengel 79 ff.

Wenn auch dieser Plan nicht zur Ausführung gelangte, so hatte doch Garampis Anregung den Erfolg, daß man gegen Febronius und seinen Angriff auf die Verfassung der Kirche eine literarische Aktion einleitete, die mit der bisherigen Opportunitätspraxis des Schweigens brach 1.

Wie sehr Klemens XIII. Garampi schätzte, zeigt bessen erneute Sendung nach Deutschland im Jahre 1764 und seine Ernennung zum Sekretär der Chiffren zwei Jahre später. Garampi nahm dieses Amt nur unter der Bebingung an, daß ihm seine Stellung als Archivpräfekt erhalten bliebe, die ihm literarische Arbeiten ermöglichte; sechs Jahre lang hat er versucht, neben seiner Tätigkeit im Staatssekretariat auch sein großes historisches Werk "Ordis christianus" weiter zu fördern, eine Leistung, welche die größte Anerkennung verdient.

Zwei bedeutende Gelehrte hat Klemens XIII. zu Kardinälen ernannt: Giuseppe Agostino Orsi und Giuseppe Alessandro Furietti. Der Dominikaner Orsi, Berkasser zahlreicher wertvoller theologischer Werke und Kontroversen, war für seine Berteidigung des Heiligen Stuhles bereits von Benedist XIV. durch Ernennung zum Palastmeister besohnt worden. Er setzte seine schriftstellerische Tätigkeit auch in dieser Stellung fort und förderte unter Klemens XIII. seine durch schönen Stil und Kritik ausgezeichnete Kirchengeschichte, die hauptsächlich gegen Fleurh gerichtet ist und 20 Bände umfaßt. Orsi wurde 1759 ins Heilige Kollegium aufgenommen, starb aber schon am 13. Juni 1761.

Furietti aus Bergamo ist allen Archäologen bekannt durch seine glückslichen Funde: Zentaurenpaar und Taubenmosaik, die er anläßlich einer Bilsleggiatur in Tivoli machte. Er ward hierdurch zu seinem Werke über die Mosaiken aus angeregt, welches ihm das Lob der Gelehrten aus ganz Europa brachte. Furietti war auch sonst eifrig schriftstellerisch tätig; er gab unter anderem die Werke des Gasperino Barziza heraus und verfaßte desse desse vollen Viosagraphie. 1759 zum Kardinal erhoben, konnte er sich leider nur kurze Zeit des Purpurs erfreuen: er starb schon am 14. Januar 17646. In der Kationalsfirche der Bergamasken, S. Maria della Pietà, sieht man das Grabmal des

<sup>1</sup> Ebd. Diese Attion (j. unten Kap. 3) suchte Klemens XIII. auf jede Weise zu unterstützen. Zeuge davon sind die ermunternden Breven, die er an verschiedene literarische Betämpser des Febronius richtete. Sierher gehören die \*Breven an J. N. Bandel vom 8. Dezember 1764, an Iul. Ant. Sangallius Min. Convent. vom 5. Rovember 1766, an Ladisl. Sappel ord. S. Francisc. Recoll. vom 7. Rovember 1767, an Ioh. Godef. Kausmann facult. theolog. Lovan. Decanus vom 20. August 1768, Epist., Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Bgl. unten Rap. 3. 3 Dengel 82.

<sup>4</sup> Bgl. Renazzi IV 98 ff; Lombardi I 201 ff; Hurter II 2 1436 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De musivae artis origine, progressu uiw., Romae 1752. Bgl. Renazzi IV 323 f; Hurter V <sup>3</sup> 200.

<sup>6</sup> Richt 1767, wie Renazzi (IV 324) angibt.

Rardinals mit seinem Porträt; die Inschrift rühmt seine Gelehrsamkeit und Unbescholtenheit 1.

Rlemens XIII. beabsichtigte auch den bereits von Benedikt XIV. wegen seiner Kenntnis der orientalischen Sprachen hochgeschätzten Jesuiten Pietro Lazzeri 2 und den Historiker Francesco Maria Nerini zu Kardinälen zu ernennen 3, was jedoch nicht zur Ausführung kam.

<sup>1</sup> Forcella VI 520.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sommervogel, Bibliothèque IV 1609—1615. Îther die Ernennung eines Jejuiten zum Kardinal erzählt Cordara (bei Döllinger, Beiträge III 22): Cavit [Klemens XIII.] diligenter, ne quid praederet indicium praecipuae in Iesuitas propensionis et benevolentiae. Vel illud documento sit, quod etsi deliberatum fixumque
habebat, si quos religiosorum creasset cardinales, in eum numerum eligere unum
aliquem ex Iesuitis, quod erat sane mitigando eorum dolori et famae sarciendae
consilium opportunissimum; continuit tamen se metu, ne rex Lusitaniae offenderetur. Hunc nempe illi metum iniecit [cardinalis] Spinellus, der riet, einen Kardinal
zu machen, der nach der Gesinnung, nicht dem Kleide nach Jesuit sei, und empsahl dazu
Ganganessi.

<sup>8</sup> Renazzi IV 343 347.

## II. Die Beendigung des Siebenjährigen Krieges und die Königswahl Josephs II. Der Thronwechsel in Polen und der Kampf um die Rechte der Dissidenten.

1.

Obicon in dem Ringen zwischen ben europäischen Mächten berechtigte Interessen der Ratholiken auf dem Spiele standen, so war doch gleich Benedift XIV. auch Klemens XIII. in allem bemüht, dem entbrannten Kampf jeden Anschein eines Religionskrieges zu nehmen. Das schloß jedoch nicht aus, daß der Papft weit mehr als fein Vorgänger fich zu der Sache Öfterreichs bekannte und Maria Therefia seine Gunst schenkte 1. Er bewies das schon zu Beginn seines Pontifitats, indem er ihr den Chrentitel Apostolische Königin' verlieh2; seine Regierung, so schrieb er der Kaiserin3, meine er nicht beffer einleiten zu können als durch die Gewährung dieser Auszeichnung, die auf alle Nachfolger in der ungarischen Königswürde übergeben solle. Seit den Zeiten des hl. Stephan habe sich Ungarn als Bollwert des Christen= tums die größten Berdienste errungen, weshalb dort der Herrscher das seltene Vorrecht genieße, bei öffentlichen Anlässen von einem Bischof sich das Kreuz vorantragen zu laffen und den Titel ,Apostolischer König' zu führen. Da man über den Ursprung des Titels keine sichere Runde auffinden konnte, so verleihe er ihn von neuem fraft papstlicher Machtvollkommenheit.

Tatsächlich hatten die Forschungen im päpstlichen Archiv zu keinem sicheren Ergebnis geführt. Elerici drang deshalb darauf, daß der Papst, motu proprio' das Privileg erteile<sup>4</sup>. Im feierlichen Konsistorium vom 1. Oktober 1758 berichtete Klemens dem Heiligen Kollegium über diese Chrung der ungarischen Nation, des österreichischen Hauses und der Kaiserin<sup>5</sup>.

Klemens XIII. trug kein Bedenken, auch durch materielle Hilfe Maria Theresia zu fördern. Er gewährte ihr Subsidien 6 und erließ ein Indult zur

<sup>1</sup> Schäfer II 1, 204 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maria Therefia hatte fich diesen Titel erstmals in den Kredenzialien für Clerici zum Konklave 1758 beigelegt mit dem Auftrag, dieses Borrecht ihr ofsiziell zu verschaffen; die Kardinäle verschoben die Sache jedoch dis nach der Papstwahl. Arneth IX 8 f.

<sup>3</sup> am 19. August 1758, Bull. Cont. III 22. Bgl. Arneth IX 10.

<sup>4 \*</sup> Clerici an Maria Therefia und Kaunitz am 5. August 1758, Staatsarchiv Bul. Cont. III 51 f.

<sup>6</sup> Aber nur unter ber Bedingung ftrengften Geheimnisses, \*che dal Re di Prussia

Besteuerung der deutschen Stifte für die Kriegszwecke. Mur wollte er jeden Anschein vermieden sehen, als ob er den Kampf des katholischen Osterreich gegen den protestantischen Preußenkönig als Religionskrieg betrachte. Um so mehr aber war Friedrich II. darauf bedacht, das Schlagwort vom Religionskrieg in die Massen zu wersen? Als die Niederlage von Hochkirch auf kurze Zeit in ihm eine Stimmung der Berzweiflung Platz greifen ließ, gerade zur Zeit, als die Kunde davon das Namenssest der Kaiserin auf überraschende Weise verschönte, entstand das Gerücht, der Papst habe den siegreichen Feldeherrn Daum durch Entsendung eines geweisten Degens und Hutes außegezeichnet. Es steht heute sest, daß diese Fabel vorwiegend auf ein angebliches päpstliches Breve zurückgeht, das niemand anders als Friedrich II. persönlich im Mai 1759 entwarf und veröffentlichte 3. Auch in andern Flugschriften suchte er sein Bolk durch Außspielung des konsessionellen Gesichtspunktes zu begeistern 4. Im Jahre 1758 lebte der Gedanke einer Union der protestantischen Fürsten nochmals für kurze Zeit auf 5.

Im Gegensat hierzu war der Papst stets bedacht, auf einen baldigen Frieden hinzuwirken. Im Jahre 1758 erließ er an die Nuntien in Paris und Wien aussührliche Instruktionen in diesem Sinne <sup>6</sup>. Erschöpfung und Kriegsmüdigkeit nahmen damals wirklich auf beiden Seiten so sehr überhand, daß während des Jahres 1760 ernsthafte Friedenspläne austauchten. Nach österreichischem Vorschlag sollte zu diesem Zweck ein allgemeiner Kongreß stattsinden, zu dem die fünf verdündeten Mächte am 26. März 1761 einsuden und der Mitte Jusi in Augsburg zusammentreten würde. Nach einigen Wochen erklärten Preußen und England ihr Einverständnis <sup>7</sup>.

Da die westfälischen Bistümer Münfter, Paderborn und Hildesheim schon längere Zeit unbesetzt waren und sowohl Preußen wie Hannover sich mit dem Gedanken der Eroberung dieser geistlichen Stifte trugen 8, befürchtete man in

non si possa interpretare sussidio per continuare una guerra di religione. Acrici an Maria Theresia und Kaunis am 9. August 1758, a. a. D. Bgl. ebd. \*Schreiben vom 12. August 1758.

<sup>1</sup> Kojer II 209; Dengel, Garampi 15; Hift.-pol. Blätter XCII (1883) 856. Später waren freilich die Möglichkeiten der Unterstützung erschöpft; f. \* Klemens XIII. an Maria Theresia am 2. Oftober 1762, Epist. V f. 37, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Bgl. oben G. 425 f.

<sup>3</sup> P. Majunke (Der "geweihte Degen Dauns", Paderborn 1885) juchte dies lange geglaubte Gerücht zu widerlegen, jedoch ohne hinreichendes Material (j. Besprechung von Fechner in der Hift. Zeitschrift LIV 513 ff). Überzeugend der Nachweis von Heigel in den Beilagen zur Allg. Zeitung vom 29. Juli 1895 u. 15. Oktober 1902 und in den Geschichtl. Bildern und Stizzen, München 1897, 27 ff. Bgl. Hift.-pol. Blätter XV (1845) 616, LIII (1864) 170 ff, XCII (1883) 827 ff, XCVI (1885) 294; Dengel, Garampi 16 f.

<sup>4</sup> Bal. Sift. = pol. Blätter XCII 852 ff.

<sup>5</sup> herm. Meher, Der Blan eines evangel. Fürftenbundes 80 ff. 6 Dengel 17 ff.

<sup>7</sup> Arneth VI 204 f 217-225; Schäfer II 2, 197 ff. 8 Dengel 27.

Rom, es möchte bei einem Friedensschluß irgendwie Rirchengut sätularifiert werden. Die Sofe von Wien und Paris mußten schon im Jahre 1758 dies= bezügliche Sorgen der Kurie durch allgemein gehaltene Zusicherungen zerftreuen 1. Jest glaubte der Papft neuerdings bei den Regierungen davor warnen zu muffen und tat das in einer Bielgahl von Breven an Raifer und Raiferin, an den frangösischen, spanischen und polnischen Rönig sowie an zahlreiche katholische Reichsfürsten 2. Außerdem überlegte man in Rom icon 1760, ob man nicht zu bem kommenden Kongreß einen Bertreter des Beiligen Stuhles entfenden solle. Da der frangösische und der öfterreichische Sof wenig Entgegenkommen dafür zeigten 3, wandte man fich an den spanischen Rönig 4. Außerdem erhielten die Runtien in Paris, Madrid und Wien die Unweisung, mit aller Kraft einer drobenden Entfremdung von geiftlichem Besit entgegenzuwirken 5. Wenn kein papstlicher Vertreter zum Kongreß zugelaffen werde, fo wurde, wie es in ben Schreiben an ben Nuntius Pamfili bieß 6, die Saltung der frangösischen Politik den entscheidenden Ausschlag geben; benn bon Frankreich hänge die Stellungnahme ber beutschen Fürsten in weitem Mage ab.

Frankreich ließ sich nun wirklich für den Gedanken gewinnen, daß nach Gepflogenheit der letzten Jahrzehnte ein privater Abgesandter des Papstes in Augsdurg erscheinen durfte. Zu dieser heiklen Mission wurde der Archivpräsekt Giuseppe Garampi ausersehen . Um den eigentlichen Zweck seiner Reise zu verdecken, sollte er gleichzeitig das schwäbische Reichsstift Salem einer Bisitation unterziehen. Im August 1761 begab sich Garampi als privater Agent, "Ministro senza carattere", nach Deutschland, erlebte jedoch eine Enttäuschung nach der andern. Einmal schienen die Aussichten auf ein Zusammentreten des Kongresses immer mehr zu schwinden, dis sie schließlich angestichts der französisch-englischen Sonderverhandlungen sich völlig zerschlugen 10.

3 Dengel 29.

4 \* Cifre al Nunzio vom 3. April und 22. Mai 1760, 12. März und 30. April

1761, Nunziat. di Spagna 431, Bapftl. Beh. = Archiv.

6 \* Cifre al Nunzio Pamfili vom 1. u. 8. Juli, 12. August und 18. November

1761, Nunziat. di Francia 450, ebb. 7 Dengel 31.

<sup>1</sup> Cbb. 24 f. 2 Bull. Cont. III 61 ff. Bgl. Dengel 28 A. 1.

<sup>5 \*</sup> Cifre al Nunzio Pamfili vom 11. März, 6. Mai, 3. u. 10. Juni 1761, Nunziat. di Francia 450, ebb.; \* Cifra al Nunzio Pallavicini vom 12. März 1761, Nunziat. di Spagna 431, ebb.

<sup>8</sup> Über seine Bersönlichteit vgl. A. Fr. Cancellieri, Notizie sul card. Gius. Garampi, in Memorie di religione, di morale e di letteratura XI, Modena 1827, 385—442.

<sup>9</sup> Der spanische Botschafter in Rom, Roda h Arrieta, wußte davon und \*schrieb am 3. September 1761 an R. Wall, Garampis geheime Instruction sei, invigilar sobre la secularizacion de obispados de Germania (Archiv der span. Botschaft zu Rom). Bgl. Dengel 41.

Anderseits war auch eine Säkularisation kaum so sehr zu befürchten, wie man in Rom annahm 1. Nach Monaten stillen Abwartens, nach der Bisitation des Stiftes Salem und wissenschaftlichen Studienreisen durch die Schweiz, durch Westdeutschland und Österreich und nach Regelung einiger geringeren Anzgelegenheiten 2 kehrte Garampi Ende Mai 1763 wieder nach Kom zurück.

Inzwischen war auf andere Weise eine baldige Beendigung des Krieges vorbereitet worden. Nach verschiedenen Sonderfriedensverträgen zwischen den Kriegführenden einigten sich auch Österreich und Preußen als die letzen im Frieden von Hubertusdurg. Hatte Klemens XIII. Ende 1762 nochmals in mehreren Breven vor einer Sätularisation gewarnt<sup>3</sup>, so zeigten sich nach diesem Bertrag alle diese Befürchtungen als überslüssig. Der Papst konnte in einem Schreiben an den Kaiser<sup>4</sup> seine Zufriedenheit über die getrossene Regelung ausdrücken, da die Lage der Katholiken wenigstens nicht verschlimmert sei; wohl schmerze ihn die Erneuerung des Westfälischen Friedens, den Kom noch stets verurteile; dafür aber tröste er sich mit der Herstellung und Wiedersbeseung der westfälischen Bistümer, die mittlerweile ersolgt war<sup>5</sup>.

In einem Geheimartifel des Hubertusdurger Friedens versprach König Friedrich II., für den Fall einer baldigen Königswahl seine Stimme dem Sohne des Kaiserpaares, Erzherzog Joseph, zu geben. Kurze Zeit nach Kriegssbeendigung betrieb Fürst Kauniß diese Wahlangelegenheit, und es gelang ihm in mühseligen Verhandlungen, die Widerstände und Bedenken der deutschen Kurfürsten zu überwinden. So wurde für Januar 1764 ein Kurfürstentag und daran anschließend ein Wahltag nach Frankfurt einberusen.

Aus den Borfällen bei der Kaiserwahl Franz' I.7 schloß man in Rom, es könnten sich auch diesmal wiederum Schwierigkeiten wegen der Stellung eines päpstlichen Gesandten beim Wahltag ergeben. Daher empfahl sich die Entsendung von Persönlichkeiten, die mit den deutschen Verhältnissen vertraut waren und zu den kurfürstlichen Hösen in engeren Beziehungen standen. Die Wahl siel auf Nuntius Niccold Oddi, welcher 1754—1760 die Kölner und

<sup>1</sup> Dengel 43.

² Ebb. 44—74 142—184. Über die Zufriedenheit des Konvents von Salem j. \*Schreiben Memens' XIII. an das Kloster Salem vom 24. April 1762, Epist. III f. 254, Päpil. Geh. Archiv. Ebd. III f. 72 ein päpstliches \*Empsehlungsschreiben für Garampi an den bayrischen Kursürsten vom 14. November 1761 wegen Zulasjung in dessen Bibliothet. Garampis Reisetagebuch verössentlichte Gr. Palmieri: Viaggio in Germania, Baviera, Suizzera, Olanda e Francia compiuto negli anni 1761—1763. Diario del card. Giuseppe Garampi, Roma 1889. Bgl. Weech, Nöm. Prälaten am deutschen Rhein 8—38.

<sup>3</sup> Bull. Cont. III 618 ff.

<sup>4 \*</sup> vom 20. April 1763, Epist. V f. 168b, a. a. D.

<sup>5</sup> Dengel 74. Bgl. J. M. Kray, Das Hochstift Hildesheim im Siebenjährigen Kriege und die Wahl des Fürstbijchofs Friedr. Wilhelm Frh. von Westphalen, Hildesheim 1874.

<sup>6</sup> Arneth VII 69 ff. 7 Siehe oben S. 83.

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

seitdem die Schweizer Nuntiatur versehen hatte; ihm wurde Garampi beigegeben, der in den letzten Jahren auf seiner Deutschlandreise weite Berbindungen zu Fürstenhäusern angeknüpft hatte. Durch Schreiben vom 14. Januar 1764 tündigte Klemens XIII. den deutschen Wählern die Entsendung Oddis an und trat außerdem wärmstens für die Kandidatur des österreichischen Erzeherzogs ein, dessen ungewöhnliche Begabung reiches Lob erhielt, ebenso wie die Frömmigkeit, die seinem Geschlecht eigentümlich sei. Auch Oddis Instruktion war in diesem Sinne abgesaßt. Sleichzeitig wurde dem Mainzer Kurfürsten als Wahlleiter zugesichert, daß die Gültigkeit einer Wahl zum römischen König nicht angesochten werde, auch wenn nichtkatholische Wähler daran teilnähmen und Franz I. noch nicht zum Kaiser gekrönt sei.

Als Oddi und Garampi Mitte Februar in Frankfurt zusammentrafen, begegneten ihnen zahlreiche Schwierigkeiten 4. So entstand ein langwieriger Streit um die Ehre des ersten Besuches, den die neuankommenden Gesandten den vorher eingetroffenen schuldeten, während der päpstliche Bertreter für sich ein altes Ausnahmerecht in Anspruch nahm 5. Als Oddi ein solches nicht zugestanden wurde, sprach auch der Papst sein Befremden über diese Miß=achtung seines Legaten aus, der doch seine Ankunft den übrigen Botschaftern mitgeteilt hatte 6. Noch peinlicher wurde die Lage, als das Wahlkollegium

<sup>1</sup> regios sibi ingeneratos mores eorumque sanctissima doctrina suo inditum esse animo summum in religionem studium egregiamque illam pietatem quae propria semper fuit Lotharingii et Austriaci sanguinis (Bull. Cont. III 845 f). Ein ähnliches \*Breve an den Salzburger Fürsterzbischof Sigismund Christoph von Schrattenbach, vom selben Tage, in den Wiener Atten C 89 des Archivs der Landesregierung zu Salzburg.

2 Dengel 32 ff.
3 Bull. Cont. III 846.

<sup>4</sup> Rurz zujammengefaßt in den \*Notizie nella vita di Clemente XIII: In quest' istesso anno, essendosi adunata in Francfort la Dieta dell'Imperatore per l'elezione del Re de'Romani, vi fu spedito dalli Svizzeri un Nunzio Apostolico, che fu Msgr. Oddi, il quale incontrò l'istesse difficoltà che aveva incontrate Msgr. Stoppani nella Dieta d'elezione del regnante Imperatore, non volendosi ammettere Ministri pontificii in simili adunanze; con i quali ciò non ostante vengono praticati tutti i riguardi di stima e di rispetto, ma non riconosciuto il loro carattere, nè la loro missione come necessaria. Ciò non ostante, valse molto la sua presenza a frastornare una idea appoggiata dall'Elettore di Magonza e dal Palatino, di togliere intieramente gli appelli alla Sta Sede, e contradetta non solo con modo speciale da' plenipotentiarii di Baviera, ma etiamdio, il che reca maggior maraviglia, da quelli degli Elettori protestanti di Brandemburgo e d'Annover. Cod. 1474 (41 A 5) f. 55 der Bibl. Corfini zu Rom.

<sup>5 \*</sup>Diario e viaggio del card. Garampi per la Germania nel 1764, in Miscell. di Garampi 77 und Nunziat. di Germania 653, Päpftl. Geh.=Archiv, abjdriftlich als Cod. 1117 im Generallandesarchiv zu Rarlstuhe; ferner Garampis\*Relazione dei negoziati di Msgr. N. Oddi nella straordinaria Nunziatura alla Dieta elettorale per l'elezione di S. M. Giuseppe II Re di Roma ... nell'a. 1764, Nunziat. di Germania 653 u. 721, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \* La nuova che ha recato [ber Expreffurier] è stata, che avendo egli [Msgr. Nunzio Oddi] fatto partecipare a tutti i Ministri elettorali il suo arrivo, neppur uno di

auf Grund eines Dekrets von 1745 die Anwesenheit auswärtiger Gesandter bei der Wahl verbot und Kuntius Oddi in diese Berbannungsmaßregel mit einbegriffen wurde. Bergeblich suchte Garampi die Unterstügung des Mainzer Erzbischofs zur Wahrung der Borrechte Koms zu gewinnen i; auch vom kurtrierischen und kurkölnischen Hof erhielt er nur ausweichende Antworten 2. Sin Zwist im Speirer Domkapitel erschwerte die Lage noch mehr. Das Kapitel hatte in einer Streitsache gegen seinen Domdechanten August Graf von Limburgsthrum Berufung nach Kom eingelegt, und dort hatte man die Berufung vor dem Entscheid der Borinstanz angenommen. Der Pfälzer Kurfürst Karl Theodor, der Sthrum unterstüßte, beantragte nun einen Zusatz zu den üblichen Gravamina der Wahlkapitulation, wonach die Zivilsachen Geistlicher nicht vor einen höheren kirchlichen Richterstuhl gezogen und Appellationen nur in wichtigeren Fällen erlaubt sein sollten . Man verzichtete zwar schließlich auf diesen Zusatz, schäfter jedoch im voraus für den künstigen König die Ausführungssebestimmungen über die sonstigen Beschwerdepunkte ein.

Es nütte kaum mehr etwas, daß der Papst in einem Schreiben vom 8. März 1764 der Kaiserin eindringlich sein Mißfallen über diese unwürdige Behandlung seines Vertreters und der kirchlichen Fragen auf dem Kurfürstentag aussprach 4. Wie die auswärtigen Gesandten, verließ auch Nuntius Oddi

essi erasi mosso a usargli o fargli usare la consueta attenzione del benvenuto, nè altra menoma dimostrazione. Questa nuova ha tanto sorpreso e il Papa e la corte quanto verun altra delle più spiacevoli, che siano mai venute (Brunati an Collorebo am 7. März 1764, Staatsardiv zu Wien). Bgl. Collorebos \* Briefe hierüber von Februar bis Juli 1764 im Archiv ber öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>1 \*</sup>Risposi che riconoscendo egli l'ingiustizia fattasi al Nunzio, dovea appunto e come capo del collegio elettorale e come ecclesiastico assumere questo impegno; che il Nunzio appella appunto a lui come a custode delle leggi dell'impero, affinchè il concluso del 1745 in questa parte non si exeguisca. Replicò esser vero tutto ciò, ma che nelle circostanze critiche presenti, non gli conveniva di fare scopertamente alcun passo . . ., che egli come arcivescovo avrebbe fatto al rappresentante pontificio tutti i possibili onori, che non poteva accordargli come Elettore. Auch der Rölner Erzbijchof schrieb, che il Nunzio non sarebbe stato nè ricevuto nè riconosciuto, essendo che erasi stabilito di non voler più Ministri esteri alla Dieta. Che anche da Magonza eransi avuti non dissimili riscontri (Garampis Diario e viaggio 1764, a. a. D.). Bgl. ferner Garampis \*Relazione, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garampis \*Diario e viaggio, a. a. D.

<sup>\*</sup>Ebd. Über diesen aufsehenerregenden Prozeß vgl. Jakob Wille, August Graf von Limburg-Styrum, Fürstbischof von Speier (1913) 18 ff und die dort angegebene Literatur; dazu Dengel 60 ff. Auch Garampi billigte die Annahme der Appellation in Rom nicht (Dengel 63 A. 2). Der Speirer Bischof, Kardinal von Hutten, brachte damit das Werk des Febronius in Verbindung. Oddi wußte denn auch den Papst zu bestimmen, den Fall an sich zu ziehen, das Urteil der Signatur der Zustiz zu kassieren und die Sache dann der ersten Instanz, dem Mainzer Metropolitangericht, zurückzugeben.

<sup>4 \*</sup>Diese Berachtung Unseres Runtius ist eine Kräntung, die Wir nicht verhehlen können, sondern Wir mussen Unsern Schmerz und Unsere Klagen vor Dich bringen. Bedenke, welche Schande es für die katholische Religion ift, daß im Angesicht der Häretiker der Apostolische

am Bortage der Königswahl die Stadt, um am folgenden Abend, dem 27. März, zurückzukehren. Die Schilderungen der Königswahl von einem so aufmerksamen Beobachter wie dem jungen Goethe werden ergänzt durch die ausführlichen Rotizen in Garampis Reisetagebuch und die täglichen Briefe des Neugewählten an seine kaiserliche Mutter, worin sich freilich als düsterer Schatten die Trauer um die jüngst verlorene Gattin, Isabella von Parma, mischt. Noch einmal schien in Prunk und Pracht das durch so viel Pergament, Papiere und Bücher verschüttete deutsche Reich in leibhaftiger Herrlichkeit wieder aufzuleben, und auch der junge Frankfurter Dichter empfand den "unendlichen Reiz" dieser "politisch=religiösen Feierlichkeit". "Wir sehen", so schreibt er in seinen Erinnerungen 5, "die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne."

Am 2. April, dem Tage vor der feierlichen Krönung, wurde Nuntius Oddi vom Kaiser, vom König und vom Erzherzog Leopold in ehrenvollster Weise empfangen und damit einigermaßen in der Öfsentlichkeit der peinliche Eindruck verwischt, den das sonderbare Betragen der Kurfürsten gegen ihn erwecken mußte. Bollends schien der Papst die Verlegung seiner Vorrechte vergessen zu wollen, als im August des Jahres der Mainzer Kurfürst sein Verhalten mit der Entschuldigung zu rechtsertigen suchte, daß alle Hintansetzung des Kuntius gegen seinen Willen geschehen und dadurch jedenfalls für die weitere Zukunft kein Präzedenzfall geschaffen sei. Ein päpstliches Antwortschreiben vom 26. September beglich die Angelegenheit und rühmte die ergebene Gesinnung des Mainzer Metropoliten.

Stuhl so verachtet und zertreten wird. So taten nicht Deine kaiserlichen Vorsahren, die trog Macht und Ruhm die römische Kirche verehrt, die in Ergebenheit die Nuntien mit besonderen Ehren empfangen, die namentlich ihren Eifer bei der Wahl des Kaisers, des Beschützers der Kirche, gezeigt haben. Wie kannst Du dulden, daß der Runtius der Mutter und Lehrerin, der katholischen Kirche, aller Ehre beraubt und sast verspottet wird? Diese Beleidigung, welche die Haretter lachen macht und den Katholisen Argernis gibt, kann nicht geduldet werden. Deshalb bitten Wir, daß durch Deine Dienste gegen den Runtius die Würde des Heiligen Stuhles wiederhergestellt wird. Zu Deinem Lobe gereicht, was Du für die Würde der katholischen Kirche und ihrer Diener tust (Epist. VI f. 225, Päpft. Geh. - Archiv). Über die Zurückweisung dieses Breves am Wiener Hose sche sche März 1764, Nunziat. di Germania 652 f. 93, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garampis \* Diario e viaggio, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit 5. Buch, hrsg. von Otto Heuer, Frankfurt a. M. 1921 f, I 252 ff.

3 \* Diario e viaggio, a. a. O.

<sup>\*</sup> Diese sowie alle auf die Franksurter Reise bezüglichen Briese Josephs bei Arneth, Korrespondenz I 19—127, hier bes. 50—74. 5 Goethe a. a. D. 282.

<sup>6</sup> Garampis \* Diario e viaggio, a. a. D.

<sup>7 \*</sup>Schreiben an ben Erzbischof von Mainz vom 26. September 1764, Epist. VII f. 120, a. a. O.

Im Konsistorium vom 4. Mai 1764 teilte der Papst den Kardinälen Wahl und Krönung des römischen Königs mit und verlas die Briefe, die ihm Kaiser und König darüber geschrieben hatten. Doch sah er sich veranlaßt, am selben Tage noch die Erklärung abzusenden, daß der Papst die erfolgte Wahl nur dann bestätigen könne, wenn der Reugewählte ausdrücklich darum einkomme?; in jenen Schreiben war das nämlich nicht geschehen. So konnte Klemens XIII. erst unter dem 11. Juni 1765 Joseph II. als römischen König bestätigen und ihm das Privileg der ersten Bitten gewähren.

Wenige Wochen später verschied plötzlich an einem Schlagsluß Kaiser Franz I. zu Innsbruck. Der Papst sandte Trostbriese an Witwe und Sohn 4 und hielt im Konsistorium vom 9. Dezember eine Gedächtnisrede 5. Maria Theresia ernannte nun Joseph II. zum Mitregenten unter dem gleichen Borbehalt wie ehedem ihren Gemahl, daß sie nämlich damit in nichts ihrer persönlichen Oberherrlichseit über die Königreiche und Erblande entsage 6. Gleichzeitig solgte Joseph II. auch seinem Vater in der Würde des Kaisers, ohne von irgend einer Seite Widerspruch zu ersahren.

2.

Nach dreißigjähriger Regierung starb am 5. Oktober 1763 der sächsische Kurfürst Friedrich August, der ebenso wie sein Bater August II. auch den polnischen Königsthron innehatte. An Gesinnung und Charakter durchaus untadelig, hatte der König doch nicht dem zunehmenden Verfall der polnischen Macht zu steuern vermocht. Nur selten hielt er sich im Bereiche seines Königstums auf; die Reichstage berief er an irgend einen Grenzort, um möglichst rasch wieder nach Sachsen heimkehren zu können. So kam er zu Abel und Bolk von Polen in kein engeres Verhältnis. In der Wahrung der kirchlichen Interessen erwies er sich stets zuverlässig; mit Recht konnte daher Klemens XIII. sowohl in seiner Konsistorialrede vom 9. Mai 1764 wie auch in seinem Beileidsschreiben an den polnischen Primas, den Erzbischof Lubienstit von Gnesen, vom 12. Mai 9 Worte dankbarer Anerkennung für die Regierungskätigkeit des berstorbenen Fürsten sinden.

<sup>1</sup> Bull. Cont. III 868 ff. Das päpftliche \*Gratulationsschreiben Iosepho Romanorum Regi electo vom 5. Mai 1764 (Epist. VII f. 271, Päpftl. Geh.=Archiv) schließt sich im Wortlaut weitgehend an die Schreiben zur Wahl Leopolds und Franz' I. an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. a. a. D. 870 f.

<sup>8</sup> Cbb. 187-190; S. 193 f Nachricht barüber an verschiebene beutsche Rapitel und Stifte.

<sup>\* \*</sup> an Maria Theresia am 17. September, an Kaiser Joseph am 19. Oktober 1765, Epist. VIII f. 103 ss, a. a. O. \* Ebd. f. 189. \* Arneth VII 169.

<sup>7</sup> Sanifch, Beich. Bolens 246 248.

<sup>8</sup> Wortlaut bei Theiner, Mon. Pol. IV 2, 40.

<sup>9</sup> Cbb. 40 f. Bgl. Benedetti 28. Benedetti tadelt zwar in weitschweifigen Worten die Einseitigkeit der Publikation Theiners, bietet dann aber selber nur wenige Quellenabdrucke.

König Friedrich August war der zweite und letzte Wettiner auf dem Thron der polnischen Wahlmonarchie. Wenn es nicht gelang, seinen Söhnen dieses Erbe zu sichern, so liegen die Gründe dafür einmal in der Gegenwirkung der fremden Mächte, dann aber auch in den innerpolitischen Parteiund Verfassungsverhältnissen des Piastenreiches.

Freilich war kaum zu befürchten, es möchte sich diesmal ähnlich wie bei der Thronbesteigung Augusts II. ein europäischer Krieg um das Erbe der Jagellonen entzünden. Frankreich und Österreich, die allerdings ihre Gunst zunächst dem Wettiner Kronprinzen Friedrich Christian zuwandten, wollten sich nicht zu sehr mit den polnischen Händeln belasten. Zudem starb Friedrich Christian noch während des Interregnums? Auch der päpstliche Kuntius Visconti zu Warschau erhielt auf eine Anfrage des sächsisch gesinnten Primas die Weisung, sich möglichst vom Wahlkampf zurückzuhalten und nur dann einzugreisen, wenn auswärtige Mächte zum Schaden der Kirche ihre Hand ins Spiel brächten. Die Befürchtung, daß letzteres geschehe, war jedoch nur zu berechtigt; Rußeland und in engem Bündnis mit ihm Preußen sahen jetzt ihre Stunde gekommen, tieser als bisher in die polnischen Verhältnisse einzugreisen und die längst gehegten Wünsche auf Bereicherung durch polnisches Land zur Verwirtlichung zu bringen.

Im Juli des vorausgegangenen Jahres hatte sich Katharina II. durch die gewaltsame Beseitigung ihres unfähigen Gemahls, Zar Peters III., zur russischen Herrscherin erhoben. Sin merkwürdiger Widerspruch kennzeichnete ihre Regierung. In ihren Manisesten und politischen Erlassen redete diese "Semiramis des Nordens" in der Sprache der fortschrittlichsten Aufklärung ihrer Zeit und buhlte mit unvergleichlichem Nachahmungstalent und nicht ohne Ersolg um die ansbetende Berehrung der literarischen Größen Westeuropas 5. Indes in ihrer Regierungspraxis stellt diese zur Russin umgebildete Prinzessin aus deutschem Hause eine Despotin vom schlimmstem Absolutismus dar, der alle persönlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Briefwechsel zwischen Maria Theresia und der sächsischen Kurfürstin Maria Antonia, bei Ab. Beer II 324 f. Über die sonstigen Bemühungen der letzteren für ihren Gemahl Friedrich Christian ebd. I 107 ff; vgl. 117 f. Über die Tätigkeit des österzeichischen Staatskanzlers Kaunitz in der polnischen Nachfolgefrage s. ebd. 118—125 150 ff. Bgl. Arneth VIII 33 ff 45 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beer I 112; Forst-Battaglia 113. Über die nun anschließende Kandidatur des fursächsischen Prinzen Aaver s. Beer I 135 ff und Massé, Un candidat au trône de Pologne, in der Revue de Paris vom 1. Oktober 1905.

<sup>3</sup> Inftruttion für Bisconti vom 29. Ottober 1763, bei Benedetti 105 ff; vgl. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Man sah dies auch in Nom voraus: \*Teme [N. S.] e con fondamento che qualche nazionale compri dalla Prussia e dalla Moscovia il regno di Polonia con patti assai pregiudiziali alla religione e colla cessione di qualche paese alle due sopradette potenze. An Nuntius Pamfili in Paris am 14. Dezember 1763, Nunziat. di Francia 453 f. 104, Päpftl. Geh.= Archiv.

<sup>5</sup> Janssen 33.

und diplomatischen Mittel, gleichviel welchen sittlichen Wertes, gut genug find, um rudfichtslos ihrem Staatswesen und nicht zulet ihrer Person zu dienen.

So war es eine Selbstverständlickeit für Katharina, daß sie die übertommenen Eroberungsabsichten auf Polen leidenschaftlich aufgriff. Seit Peter I. durchziehen solche Pläne die äußere Politik des Zarenreiches, Pläne, deren erste Aufrollung freilich auf preußisch-schwedische Bereindarungen vom Jahre 1656 zurückgeht. Der Preußenkönig Friedrich II. zeigte sich auch jetzt nicht ablehnend, und so ward, formell noch von Peter III. eingeleitet, zwischen Katharina und Friedrich ein Offensiv= und Defensivvertrag² geschlossen mit Geheimartikeln über die polnische Frage.

Die hier ausgesprochenen Grundsäte, die 1764 nochmals bekräftigt wurden 3, sind die Richtschnur für alles weitere Vorgehen gegen den hilflosen Nachbarstaat. Beide Mächte verpslichteten sich, zu sorgen, daß die polnische Königskrone nicht erblich werde und künftig auch nicht einem auswärtigen Fürsten zufalle, daß ferner den nichtkatholischen Polen volle religiöse und politische Gleichberechtigung verschafft werden müsse. Mit bewundernswertem Scharsblick waren damit jene beiden Hebel in der rostig gewordenen Staatsmaschine Polens aussindig gemacht, die man nur unentwegt zu handhaben brauchte, um die unaufhaltsame Selbstzersetzung des unglücklichen Landes zu bewirken 4. Bereits hatte auch Katharina einen geeigneten Nachfolger Friedrich Augusts gefunden 5 in Stanislaus Poniatowski, einem entnervten, unselbständigen Schwächling, der noch zu Lebzeiten Peters III. in unerlaubten Beziehungen zur Zarin gestanden hatte und den seine ebenso sinnliche wie brutale Herrin sich auf alle Fälle ergeben glaubte 6.

Poniatowstis Kandidatur auf den polnischen Thron fand jedoch auch im eigenen Lande begeisterten Anklang bei einer führenden Partei, mit deren Leitern, den Czartorysti<sup>7</sup>, er aufs engste verwandt war. Um sich den alten Einfluß auf die polnische Regierung von neuem zu verschaffen, waren diese an die Spize einer ansehnlichen Konföderation des Abels getreten, deren Abssichten auf eine Verfassungsresorm zugunsten einer stärkeren Zentralgewalt

<sup>1</sup> über die Borgeschichte des Teilungsplanes ebb. 11 ff.

<sup>2</sup> vom 2. November 1762, bei Theiner IV 2, 1.

<sup>3</sup> Janffen 44; Rofer II 437 f.

<sup>4</sup> Uber Verhandlungen um die polnische Nachfolge und den Anteil Rußlands f. Beer I 56-105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mit höflichen, aber deutlichen Worten wieß sie in einem Schreiben vom 11. Oftober 1763 den Kurfürsten auf seine schlechten Aussichten im Wahlkampse hin; er solle
damit doch ja nicht seine Interessen aufs Spiel sehen, sie könne nur für eine freie, unbeeinslußte Wahl eintreten (Beer II 326). Darauf versichert der Kurfürst unterm 28. November 1763, keine den Frieden gefährdenden Mittel anwenden zu wollen (ebd. 326 f).

<sup>6</sup> Siehe namentlich die Studie von Forst-Battaglia, bes. hierzu S. 97 ff.

<sup>7</sup> Aber Diefe Partei der , Familie' f. Beer I 114 f; Herrmann V 365 ff.

und einer Beschneidung der parlamentarischen Rechte hinausgingen 1. Bor allem das "Liberum veto", d. h. die Besugnis jedes einzelnen Landboten, durch seinen Einspruch einen Beschluß zu Fall zu bringen, sollte beseitigt werden; hatte dieses Recht doch seit Jahrzehnten fast alle Neichstage gesprengt. Die Zuversicht auf ein Gelingen dieser Pläne stieg beträchtlich, als die Czarstorysti einen ihrer Berwandten von der russischen Zarin zum Kronprätendenten erkoren sahen. Nach einigen anfänglichen Bedenken setzen sie sich begeistert für Poniatowsti ein, nicht ahnend, welche Enttäuschungen diese so rasch einsgegangene Freundschaft mit Rußland ihnen noch bereiten sollte 2.

Rur wer auf die fklavische Abhängigkeit des verliebten Schwärmers von der fühl berechnenden Meifterin des politischen Spieles blind fich verließ, konnte auf den Sieg der ruffischen Absichten vertrauen. Daß Ratharing fich ihrer Sache sicher meinte, spricht sich am klarsten in der Instruktion aus, die sie beim Ableben Friedrich Augusts für ihren Warschauer Bertreter Graf Renserlingt 3 und ben nachmals so berüchtigten Repnin entwarf 4. Sie wiederholt darin zunächst die grundfägliche Forderung auf Erhaltung der polnischen Wahlverfaffung zugunften eines Einheimischen und nennt Poniatowsti als den geeignetsten und würdigsten Anwärter, falls er verspreche, aus Dankbarkeit fünftig alle Bünsche der Zarin befolgen zu wollen. Darunter sollten hauptfächlich Bleich= berechtigung ber Diffidenten und das umfaffenofte Interventionsrecht Rußlands als des allgemeinen Garanten der polnischen Berfaffung inbegriffen fein. Schon hier ftellt fich Ratharina in deutlichen Gegenfatz zur Partei ber Czartorpfti, die ihr nur bagu bienen follte, die Bahl ihres Gunftlings in Bolen durchzudruden. Und dabei magte fie es, und ebenfo ber preußische Ronig, der ihr treulich Gefolgschaft leiftete 5, den Polen eine feierliche Erklärung abzugeben, daß fie die Freiheit und Unversehrtheit Bolens ichüten und ber= teidigen wolle 6. Wie oft wurden diese Worte in den nächsten Jahren wieder= holt, bis schließlich auch ber Vertrauensseligste einsehen mußte, welche Un= ehrlichkeit hinter folden Phrasen steckte.

Als am 7. Mai 1764 ber verfassungsgemäße Konvokationsreichstag zur Wahlvorbereitung zusammentrat, war die Hauptstadt Warschau samt Umzebung, vor allem aber das königliche Schloß und der Ort der Tagung von

2 Bericht Biscontis vom 1. Februar 1764, bei Theiner IV 2, 25.

<sup>1</sup> Janssen 47 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über die Persönlichkeit dieses früheren Königsberger Prosessions s. Beer I 127 ff.
<sup>4</sup> Zu dieser Instruktion, vom 6. November 1763, vgl. Janssen 38 ff und Beer I 130 bis 134.
<sup>5</sup> Bericht Biscontis vom 22. Februar 1764, bei Theiner a. a. O.

<sup>6</sup> Janssen 40.
7 Aber ihn vgl. Herrmann V 369 ff. Schon bei den Wahlen zu diesem Reichstag kam es in Graudenz zu einem blutigen Jusammenstoß mit ruffischen Truppen (Beer I 157 ff).

Truppen der Aussen und der Czartorysti besetzt. Die Partei der Republikaner, die zu dem Reformprogramm der Konföderation in heftigem Gegensatzstand, dat zunächst um Abzug der Truppen<sup>2</sup>; nach einer ausweichenden Antwort des russischen Gesandten<sup>3</sup> verließen sie unter Überreichung einer Protestschrift Reichstag und Hauptstadt<sup>4</sup>; ihre Gegenkonföderationen wurden durch Soldaten der Zarin zerstreut<sup>5</sup>. Um so rascher konnte der Rumpfreichstag der Czartorysti bei seiner ohnedies sehr beschränkten Dauer manche Reformgesetze ausbauen, vor allem zugunsten der Gewalt des Königs und der königlichen Kommissionen. Eine Abschaffung des Liberum veto scheiterte an dem Einspruch der auswärtigen Mächte bie Behandlung der Dissidentenfrage, auf welche die auswärtigen Bertreter zu drängen versuchten, wies dagegen die Bersammlung ab. So blieb diese verhängnisvolle Frage von Anfang an offen; die Wahl Poniatowssis stand zu sehr im Vordergrund.

Papft Klemens XIII. dankte dem polnischen Primas, dem Leiter des Senats, in einem eigenen Schreiben für seinen Widerstand gegen die For= berungen der Diffidenten 7. Bedeutungsvoll ift ein Gutachten des Stanislaus Konarfti, eines der angesehensten polnischen Theologen, zu dieser Frage 8. Bon einer eigentlich gedrückten Lage ber Diffidenten, fo beißt es bier, konne in Bolen gar nicht die Rede sein, da die Nichtkatholiken von altersher freie Religionsausübung, ben Schut und die gerichtliche Silfe des Staates genöffen, Bugeftandniffe, die in ben protestantischen Staaten Europas ben firchlichen Minderheiten erft durch die jungften Berfügungen oder überhaupt noch nicht gemacht seien. Bas zur vollen Gleichberechtigung noch fehle, seien lediglich die politischen Rechte, nämlich die Befähigung zu den Umtern der Landboten und Senatoren, der Staroften mit Berichtsbarfeit, der Dignitare der Rrone Polens und des Großberzogtums Litauen. Diefe Beschränkungen habe man jedoch mit gutem Grund aufrecht erhalten zur Wahrung des allgemeinen Friedens. Bürde man im Namen der driftlichen Nächstenliebe, wie es verlangt werde, ju jenen Zugeständnissen sich berbeilassen, so würde damit allen möglichen Weltanschauungsgruppen, also auch den Deiften und Atheisten, Tur und Tor au den verantwortlichsten Stellen des Reiches geöffnet, und bei ber bekannten Rührigkeit all jener Gruppen sei in absehbarer Zeit zu fürchten, daß die

<sup>1</sup> Ausführlich berichtet darüber Bisconti unterm 9. Mai 1764, bei Theiner IV 2, 28 f. Bgl. Beer I 161 ff.

<sup>2</sup> So ber Primas unterm 16. April 1764, bei Theiner IV 2, 37 f.

<sup>3</sup> bom 17. April 1764, ebb. 38.

<sup>4</sup> Bericht Biscontis vom 16. Mai 1764, ebb. 29.

<sup>5</sup> Bericht Biscontis vom 8. August 1764, ebb. 29 f. 6 Janffen 48; Beer I 165.

<sup>7</sup> Schreiben vom 18. August 1764, bei Theiner IV 2, 42 f. Gin \*Breve vom 2. Juni 1764 gab bem Primas Richtlinien für die Neuwahl. Epist. VI f. 290, Päpftl. Geh. = Archiv. Ebd. auch \*Breven an andere polnische Bischöfe und Große.

<sup>8</sup> Gedruckt bei Theiner IV 2, 69 ff.

katholische Mehrheit des Volkes noch um Duldung in jenen Stellen bitten müsse. Wo sei denn in England, Holland, Rußland, Schweden, Dänemark diese christliche Nächstenliebe gegenüber den Katholiken verwirklicht? Wenn man an die Religionskriege anderer Länder denke, so könnten die polnischen Dissidenten froh sein um den gesicherten Besitz ihrer Güter; es sei ihnen volle Meinungs- und Religionskreiheit gewährt sowie unbeschränkte Beförderungs- möglichkeit im Heere, sie gälten vor Staat und Gericht so viel wie jeder andere Bürger.

In den letten Augusttagen des Jahres 1764 murde der Wahlreichstag eröffnet 1 und wiederum nur als Ronföderation der Czartorpfti durchgeführt. Um 3. September hatte bor ihm ber papftliche Runtius Bisconti feierliche Audienz auf freiem Felde 2. Bisconti wies in seiner Ansprache auf die Rot= wendigkeit hin, die katholische Kirche und ihre verbürgten Vorrechte zu erhalten 3. Am 7. September fand durch den Brimas die Wahlberkundigung ftatt: Poniatowifi, nunmehr Stanislaus August gebeißen, mar einstimmig erforen 4. Unter den 47 Punften seiner Wahlkapitulation, der Pacta conventa's, waren einige, welche die königliche Gewalt bedeutend erweiterten 6, und andere, die den Diffidenten Frieden und Sicherheit versprachen, aber ohne Beeinträchtigung der Borrechte des katholischen Adels. Auch die weiteren Reformbeschlüffe des Konvokationsreichstages wurden bestätigt und damit in Kraft gesetzt, die Konföderation der Czartorpiti weiter aufrecht erhalten. Der neue König teilte seine Bahl dem Bapit und den meiften europäischen Fürsten mit 7: besonders herzlich lautete das Dankschreiben an Katharina II.: die polnische Nation habe durch die einstimmige Wahl jenen für den Bürdigsten erklart, den die Zarin vorgeschlagen habe. Wie fehr der ruffische Ginfluß alles überwog, zeigten Außerlichkeiten beim Zeremoniell der Kronungsfeierlichkeiten, bei benen der Nuntius in seiner Vorrangstellung empfindlich zugunften Repnins zurückgeset wurde. Bur Entschuldigung wußte der Ronig nur anzuführen, es solle damit tein Prajudig für die Butunft geschaffen fein 8.

3 Wortlaut der Rede mit den Erwiderungen ebb. 44 ff.

gleichen Tage (ebb. f. 127) ein \*Breve an den Primas über den friedlichen Wahlverlauf.

<sup>7</sup> Theiner IV 2, 55 ff. Über die Schwierigkeiten bei der Anerkennung, besonders in Wien und Paris, s. Beer I 175—183; Arneth VIII 73 ff.

<sup>1</sup> Beer I 173 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das genaue Zeremoniell bei Theiner IV 2, 43 f. Ausführlich berichtet darüber Bisconti selbst am 6. September 1764, ebd. 31 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Biscontis Bericht vom 7. September 1764, ebd. 32. Die Anerfennung durch den Papst ersolgte durch Chiffre an Bisconti vom 4. Mai 1765, Benedetti 107 f.

<sup>5</sup> Bei Theiner IV 2, 47 ff. Bgl. Bericht Biscontis vom 19. September 1764, ebd. 32. 6 Janssen 51. Das päpstliche \*Glückwunschschreiben zur Wahl erging unterm 6. Ofstober 1764 an den König; s. Epist. VII f. 125, Päpstl. Geh.=Archiv. Vom

<sup>8</sup> Siehe die fönigliche Erflärung vom 23. November 1764, bei Theiner IV 2, 64, und Biscontis Bericht vom 5. Dezember 1764, ebb. 35 f.

Die Dissibentenfrage wurde auch auf diesem Reichstag wieder aufgeworsen in Denkschriften des russischen und preußischen Gesandten. Die Zarin berief sich auf ihre Berantwortung für das Heil aller Orthodogen, die nicht weiter unterdrückt werden dürften. Anderseits hatte Klemens XIII. neuerdings durch Schreiben an den Primas, an alle Bischöfe und Senatoren zum größten Widerstand in dieser Angelegenheit aufgerusen, und so verhinderte auch diesmal die Regierungspartei eine Behandlung der Frage. Visconti ershielt bei einer Aussprache mit dem einflußreichen Oheim des Königs und Großkanzler Litauens, dem Fürsten Czartorhsti, die Zusicherung, daß troß der Denkschriften keine Neuerungen zu befürchten seien? Im gleichen Sinne äußerte sich auch der König dem Nuntius gegenüber. Auf die Vorstellungen Repnins erwiderte Visconti, indem er auf das harte Los der Katholiken in Rußland hinwies? ähnlich begegnete er dem preußischen Gesandten Benoît, der ihn einmal in dieser Sache besuchte.

Als König Stanislaus August dem Papst Mitteilung von seiner Krönung machte, versprach er aufs neue unbedingte Wahrung der kirchlichen Vorrechte und empfahl ihm seinen Verwandten den Fürsten Joseph Czartorysti zum polnischen Geschäftsträger <sup>5</sup>. Am 30. März 1765 wandte sich der Papst an das Kaiserpaar, am 3. April an die Könige von Frankreich und Spanien und wies auf die bedrohte Lage der polnischen Katholiken hin, auch auf das männliche Eintreten des neuen Königs für sie, und ersuchte für ihn bei Kaiser und Kaiserin um ein Freundschaftsbündnis, bei den Königen um Bekundung ihres Wohlwollens <sup>6</sup>. Indes, über bloße Glückwunschschreiben ging die Teilnahme der katholischen Mächte an dem Schickal Polens dis auf weiteres nicht hinaus <sup>7</sup>.

Fürs erste hatten sich die russischen Absichten in Polen nicht burchführen lassen. Aber immerhin war die erste Boraussetzung für ihre Ber-

<sup>1</sup> vom 14. September 1764, ebb. 63 f. Bgl. Janffen 55 ff; Beer I 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bericht Biscontis vom 5. Dezember 1764, a. a. D. <sup>3</sup> Ebd.

<sup>4</sup> Bericht Biscontis vom 19. Dezember 1764, ebb. 36.

<sup>5 1.</sup> Februar 1765, ebd. 72 f. Bgl. den Bericht Biscontis vom 2. Januar 1765, ebd. 91.

<sup>6</sup> Ebb. 76 f. Bisconti berichtete darüber dem König, der mit den heiligsten Berssprechungen dankte (j. seinen Bericht vom 1. Mai 1765, ebb. 92). Bgl. die Ansprache des Papstes im Konsistorium vom 22. April 1765, ebb. 77 f. In der \* Cifra vom 4. April 1765 an den spanischen Runtius Pallavicini weist der Papst auf die Bedeutung des polnischen Reiches hin, dem von seiten der Ketzer und Türken schwere Gesahr drohe. Nunziat. di Spagna 462, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Borbedingungen, die Frankreich stellte, erwähnt die Chisse an Bisconti vom 18. Mai 1765, Benedetti 109. Über die spätere Enttäuschung dieser Interventionsbitten vgl. die Chissen an Bisconti vom 5. Dezember 1767 und 2. Mai 1768, ebd. 110 112. Das ausweichende Antwortschreiben des spanischen Königs, vom 23. Juni 1767, ebd. 125 f. Uhnlich unbestimmt antwortete später auch die kaiserliche Regierung; s. v. Chotsowski in den Historie. Blättern CXLV 43. Bgl. Janssen 42 sf.

wirklichung erfüllt: Poniatowski wurde als König anerkannt, der letzte Widerskand gegen ihn im Lande schwand. Und so konnte durch Ausdauer und schließlich mit Hilfe von Gewalt doch noch weiteres erreicht werden. Freilich, die Spannung zwischen Repnin und den Czartorhski wurde in der Folge stets größer<sup>1</sup>; statt dem Gebot der Klugheit zu folgen und einen Ausgleich zwischen deiden zu suchen, verlegte sich der König immer mehr auf das Lavieren; bald sah er sich als Spielball hin= und hergeworfen, eine Beute der wechselndsten Stimmungen.

Unterm 24. September 1766 erstattete Bisconti nach Rom ausführlichen Bericht über die Lage 2. Er rühmt die außere Rührigkeit des Königs, der jeben Morgen einen engeren Staatsrat einberufe und außerdem bes öfteren Senatssitzungen veranstalte. Auch fehlt ihm, so urteilt der Runtius, ganglich die Unnahbarkeit anderer Souverane, da er für die Gesandten jederzeit, selbst außerhalb der Audienzen, zu sprechen ift. Freilich hat die Geltung Repnins über den papstlichen Vertreter das übergewicht, weshalb beide sich bei offiziellen Unläffen ausweichen, um nicht in neue Zeremoniellschwierigkeiten zu geraten. Überhaupt ist es schwer, bei den vielfachen Beeinflussungen, namentlich auch seitens ber Oheime bes Königs, einen Entschluß ber Regierung zu erwirken, da ein folder von zuviel Einzelpersonen abhängt. Beffer mare es um die firchlichen Belange bestellt, wenn die Bischöfe ebensoviel Klugheit wie Gifer zeigen würden: selbst ber Primas, deffen Beziehungen zum Nuntius ohnedies nicht die besten sind 3, vergißt vielfach über bem Politiker den Rirchenfürsten. Der polnische Klerus ift unglaublich ungebildet, während die Laien, vor allem die Regierungsfreise, den herrichenden Gedankengangen der Aufklarung buldigen. Der reiche Besitz ber Kirche, die Untätigkeit mancher Orden finden Biscontis Tadel, die Steuerbelaftung des Klerus wird erörtert. Bor allem will der Staat die firchlichen Befugniffe möglichft auf Sakramente und Dogma einschränken, wogegen die Beiftlichen ju wenig Ausdauer und Widerstands= traft an den Tag legen. Rom wird sich nicht viel auf sie verlassen können.

Am ärgsten jedoch beklagt es der Nuntius auch hier, daß Rußland und Preußen, gestügt auf das Schlagwort Toleranz, unablässig auf staatliche Gleichsberechtigung des nichtkatholischen Abels dringen. Auch andere Berichte Bisscontis find voll von Befürchtungen vor russischen Gewaltmaßnahmen.

So war mit Bestimmtheit zu erwarten, daß beim kommenden Reichstag, der ordnungsgemäß in den ersten Oktobertagen 1766 beginnen sollte 5, die

<sup>1</sup> Beer I 187; Siolowioff 37.

<sup>2 3</sup>meiter Bericht biefes Tages, bei Theiner IV 2, 93-100.

<sup>3</sup> Bgl. Biscontis Bericht vom 1. Ottober 1766, ebb. 100.

<sup>4</sup> So ber vom 17. September, ber erfte vom 24. September und ber vom 1. Of-tober 1766, ebb. 93 100.

<sup>5</sup> Uber ihn ausführlich Janffen 63 ff; Herrmann V 397 ff.

Dinge unweigerlich zum Austrag tommen wurden, ba die auswärtigen Ber= treter jest teinen Grund mehr hatten, wie beim letten Reichstag die Ent= icheidung hinter bringlicheren Aufgaben gurudzustellen. Angesichts ber ruffischen Drohungen 1 war das Schlimmfte zu befürchten.

Mit allen Mitteln mußte fich baber die tatholische Bartei vorbereiten und ruften. Ihr Wortführer war auch diesmal feineswegs der Brimas Qubiensti, sondern der unentwegte Bischof Soltyk von Krakau. Schon am 8. Juli des Jahres erließ dieser einen eindringlichen hirtenbrief über die bevorstehende Befährdung des mahren Glaubens?. Er wendet fich darin ausdrucklich an alle Landboten und Senatoren und ruft ihnen ihre doppelte Berantwortung vor Gott und bem Baterland ins Bewußtsein. Als Bischof ordnet er an, es sollten sowohl bei den vorbereitenden Provinziallandtagen wie auch bom 28. September ab bis zum Schluß des Reichstages überall täglich eigene Saframentsandachten ftattfinden und bei allen Meffen eigene Bittgebete ein= gelegt werden; am Eröffnungstage, dem 6. Oktober, sei in allen Kirchen die Botivmeffe vom Beiligen Beift gu feiern. Die Prediger mußten an vier Feier= tagen diesen Sirtenbrief vorlesen und bei allen Unläffen auf die Not der Zeit ju fprechen tommen. Beiftliche und Orbensleute bittet er um besonderes Gebet und Aufopferung vieler guter Werke.

Auch politische Schritte unternahm Soltnt. Als Bischof der größten polnischen Diözese mandte er sich an eine Reihe katholischer Fürsten des Mus= landes um Hilfe3. Er sprach von dem hartnäckigen Drängen der Bertreter untatholischer Mächte am Warschauer Sof und bat, der König moge boch nicht bon seiten der tatholischen Staaten im Stiche gelaffen werden. Im September lief ein papstliches Schreiben ein 4, das den Primas ermahnte, zusammen mit ben übrigen Bischöfen Bolens den Ansprüchen der Abtrunnigen nachdrudlich ju widerstehen, den König in diesem Sinne ju unterstüten und ihn bor fremdem Einfluß zu bewahren. Lubienftis perfonliche Stellung ließ jedoch taum auf eine Betätigung feinerseits nach diefer Richtung hoffen.

Der persönliche Standpunkt des Königs blieb gerade auf diesem Reichs= tag am wenigsten flar; für ihn standen auch andere Dinge viel mehr im Bordergrund als die Dissidentenfrage, so namentlich die Weiterführung der begonnenen Berfaffungsreformen, um derentwillen er jest wieder von Rugland auf die Seite ber Czartorniti abrückte.

Gleich zu Beginn bes Reichstages 5 melbete fich nach den erften Formali= täten Bifchof Coltyf zu einer Rebe, die bon lebendigem Feuereifer und echt

Bericht Biscontis vom 24. September 1766, bei Theiner IV 2, 93. Uber Die russischen Borbereitungen zu biesem Reichstag f. Sjolowjoss 40 ff.

2 Theiner IV 2, 106 f.

3 am 10. August 1766, ebb. 107 f.

4 pom 6. September 1766, ebb. 108; Bull. Cont. III 1107.

<sup>5</sup> Uber Diefen vgl. Beer I 195 ff.

polnischer Begeisterung getragen war 1. Als Bischof habe er die Aufgabe, die Wölfe vom Schafstall fernzuhalten. Als Anwalt der Ewigkeit erinnerte er an die ruhmreichen Jahrhunderte des im Glauben einigen Polenvolkes. Aus vorresormatorischen Zeiten zitierte er Kehergesehe aus dem Verfassungsduch des Staates. Indes das Ziel seiner Rede war nicht nur Wahrung der bis-herigen Rechtslage; er formulierte einen Gesehesantrag, laut dem es unter schweren Strafen und unter Güterkonfiskation künftig verdoten sein sollte, für eine Gleichberechtigung der Dissidenten im polnischen Staate einzutreten. Die Wirkung dieser zündenden Worte war eine gewaltige; die Vischöfe stimmten zu, die Landboten zeigten sich einverstanden, die Senatoren schwiegen 2.

In diesem entscheidenden Augenblick griff jedoch der König ein 3, und was konnte man von ihm anderes erwarten, als daß er den ganzen Borstoß in ängstlicher Rücksichtnahme vereitle? So pries er denn zwar den religiösen Eiser seines Bolkes, bezeichnete es dann aber als reichlich bedenklich, Bindungen für alle Zukunft aufzustellen, was Gott allein zustehe. Darauf gelang es ihm mit wenigen Redewendungen, die Aufmerksamkeit der Bersammlung auf anderes abzulenken. Die Dissidentenfrage wurde auf den Schluß des Reichstages verschoben und einer Kommission zur Beratung übergeben. Ob Solthks Borgehen klug war, darüber waren die Stimmen geteilt; manche meinten, sein Auftreten sei unnüß, denn die Landboten würden im Laufe der Reichstagsdauer doch von der Gegenpartei leicht in anderem Sinne beeinflußt worden sein, andere, die Dissidenten würden nunmehr zweisellos erst recht mit allen Mitteln auf einen Schlußerfolg hinarbeiten 4.

Inzwischen verhandelte man über die Reformfrage. Die letzten Neuerungen hatten sich günstig im Staatshaushalt ausgewirkt<sup>5</sup>, und so gelang es, weitere Reformen zu beschließen. Das Liberum veto sollte in Heeresund Finanzfragen der Mehrheitsabstimmung weichen. Aber schon wieder melbeten sich Repnin und Benoît mit der Drohung, ihre Regierungen würden in einem solchen Beschluß die formelle Kriegserklärung von seiten Polens erblicken<sup>6</sup>. Unter dem Druck russischer Truppen mußten die Czartorhsti zum zweitenmal von ihrem Programm abstehen.

Schließlich kam auch die Dissidentenfrage zur Behandlung. Noch Ende Oktober hatte der König dem Nuntius eröffnet, er habe der Zarin ihre Forderungen als unerfüllbar dargestellt, selbst für den Fall, daß ver König

<sup>1</sup> Wortlaut der Rede, vom 11. Oftober 1766, bei Theiner IV 2, 116 ff.

Bericht Biscontis vom 15. Oftober 1766, ebd. 100 f.
 Bortlaut seiner Rede ebd. 119 ff. Bgl. Janssen 67.

<sup>4</sup> Bericht Biscontis vom 15. Ottober 1766, a. a. D. 5 Janffen 67.

<sup>6</sup> Bericht Biscontis vom 22. Oftober 1766, a. a. O. 101. Die Erflärungen vom 11. November 1766 ebb. 121. Bgl. Beer I 198 ff; Janssen 67; Herrmann V 401.

dafür Würde und Leben einsetze. Nunmehr wurde am 4. November Repnin zur Audienz beim Reichstag vorgelassen. Nach schmeichelhaften Einleitungs= worten brachte er die unabänderlichen Wünsche Katharinas deutlich zum Ausdruck und überreichte eine Denkschrift'3; die russische Regierung berief sich darin auf den Frieden von Oliva 1660, der die "nordischen Mächte" zu Garanten der polnischen Dissidentenfreiheit ernenne, und gab vor, um des Glückes und des inneren Friedens willen auch noch den lezten Anstoß etwaiger Uneinigkeiten beheben zu wollen; denn Freiheit, so hieß es hier, fuße auf Gleichheit. Eine Reihe geistlicher Rechte und völlige politische Gleichstellung wurden verlangt, Forderungen, denen sich in weiteren Erklärungen die Regierungen von Preußen, Dänemark und England anschlossen.

Natürlich mußte nun auch Bisconti bei seiner Audienz vor dem Reichs= tag sich öffentlich erklären 4. Er tat es in einer der ausführlichsten, sicher aber lebendigsten Reden auf Dieser Bersammlung 5. Er gab feiner Empörung darüber Ausdruck, daß so verwerfliche Strömungen in dem sonft so religiösen polnischen Bolke fich erhoben hatten, und sprach von dem lebhaften Schmerz, den der Beilige Bater bei der Runde von folden Borfällen empfinde. In grellftem Lichte malte er die Folgen der beantragten Toleranggesetze. Seine Worte, die fich in der Aufwallung feines Gemütes zu überfturzen schienen, waren ein fortwährendes , Cavete, vigilate'. Er fei keineswegs für eine Unterdrückung ober Berfolgung ber Frrenden; aber er verlange, daß die Rechtgläubigen bas eine Notwendige nicht vergäßen oder unterschätten. So beschwor er ben König persönlich in längerer Anrede, so die Bischöfe und die Landboten. ,Ich habe gesprochen, ber Geist bes herrn hat durch mich geredet, sein Wort durch meine Zunge. Was ihr aufgenommen und gehört, vollführt es, und der Gott des Friedens wird mit euch fein!' Der Eindruck seiner Rede war unbeschreiblich; in Drud und Übersetzungen wurde ihr Wortlaut übers gange Land verbreitet 6.

Wenn die auswärtigen Mächte sich auf ihre Eigenschaft als Garanten des Friedens von Oliva beriefen, so bewies ein Antwortschreiben der polnischen Landboten an Benoît, wie unberechtigt diese Berufung sei. Wohl wurde damals den Dissidenten freie Religionsübung zugestanden, aber ausedrücklich, nach den Gesetzen des Staates, und die damalige Gesetzgebung habe nicht im mindesten die jetzt beanspruchten Rechte gewährt. Außerdem beträfen diese Säße nur die Dissidenten der preußischen Städte, keineswegs

Bericht Biscontis vom 29. Oftober 1766, a. a. D. 101; Janffen 67.

<sup>2</sup> Bericht Biscontis vom 5. November 1766, a. a. D. 101 ff.

<sup>3</sup> Bei Theiner IV 2, 109 ff. 4 Beremoniell der Audienz ebd. 122 ff.

<sup>5</sup> Wortlaut der Rede ebd. 124 ff.

<sup>6</sup> Berichte Biscontis vom 19. November 1766 und 21. Januar 1767, ebb. 102 208.

<sup>7</sup> Ebb. 130 ff. Bgl. die Memoria bei Benedetti 98.

des ganzen Reiches. Eine Bezeichnung Preußens als Garanten des Vertrages finde sich nirgends, vielmehr habe Preußen den Polen damals die Annahme eines auswärtigen Garanten, worum Schweden sich bemühte, dringend widerzraten. Bei den letzten Dissidentengesehen seit 1717 habe sich keine auswärtige Stimme erhoben; gerade die protestantischen und orthodozen Mächte gingen in ihrer Prazis der Entrechtung Andersgläubiger mit bestem Beispiel und bestem Erfolge voraus.

Es gab noch langwierige Verhandlungen auf dem Reichstag, unter den Vischöfen, zwischen dem König und den Botschaftern 1. Zuletzt wurden die politischen Anforderungen der Dissibenten wiederum verworfen, dagegen die früheren Schutzgesetze erneuert und ihnen in der Ausübung ihres religiösen Lebens, was Kirchenbauten und Gottesdienst, Beerdigungen und Stolgebühren betraf, manche Erleichterung gewährt. Die Vorrechte des katholischen Adels blieben unangetastet 2.

So hatte sich in zweifachem Anlauf die Durchführung der russischen Weisischen Wünsche auf dem ordentlichen Wege der Verfassung als unerreichbar gezeigt. Noch aber gab es im politischen Leben Polens außerordentliche Wege, die in Verbindung mit Mitteln der nachten Gewalt unter dem friedlichsten Anschein zum endgültigen Erfolg zu führen versprachen.

Ratharina II. sparte in einem Schreiben an den polnischen König nicht mit ihrem Tadel über den ergebnissosen Berlauf des vergangenen Reichstages 3. Mit der harmsosesten Miene gesobte sie, um so tätiger für das Wohl und Glück des benachbarten Bolkes einzutreten; denn die Forderungen der Dissidenten seien nicht religiöser, sondern bürgerlicher Art, niemand könne gegen die Zarin einen Verdacht hegen, als würde sie die Unabhängigteit und die Interessen Polens irgendwie antasten wollen. So schlug sie denn Stanissaus August einen außerordentlichen Pazissikationsreichstag für 1767 vor. Er wurde auch ausgeschrieben.

Gleichzeitig bildeten sich unter dem Druck russischer Soldaten und Agitatoren, nicht zumindest auch russischen Geldes 4, bewassnete Konföderationen des dissidentischen Adels. Schon im März machte Repnin dem König Mitteilung über Bündnisse zu Thorn in Polen und zu Sluzk in Litauen 5. Beide standen unter dem förmlichen Schuze der russischen Herrscherin, den sie, scheinbar frei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darüber berichtet Bisconti ausführlich am 26. November 1766, bei Theiner IV 2, 102 ff.

<sup>2</sup> Bgl. die Auszüge aus den Neichstagsaften vom 29. November 1766, die Bisconti nach Rom sandte, ebd. 129; Janssen 69 f.

<sup>3 3</sup>hr Schreiben, vom 3. Februar 1767, sowie ein ähnliches von Panin an Repnin bei Theiner IV 2, 151 ff 155 ff. 4 Janssen 71; Sjolowjoss 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berichte Viscontis vom 25. März und 1. April 1767, a. a. O. 209 f; Beer I 203 ff; Herrmann V 410 ff.

willig, erbeten hatten. Repnin stellte dem König sogar begrenzte Bedenkzeit, binnen der er sich entschieden solle, ob er, wie die Zarin erwartete, die Konföderationen anerkennen und zur Audienz vorlassen oder die Drohungen mit russischen Exekutionen wolle wahr werden lassen. Kabinettsitzungen und Gegenvorstellungen wechselten bis zur letzten Minute. An der unerbittlichen Haltung des Botschafters scheiterte schließlich jeder ernste Widerstand.

Um wieviel bestimmter und deutlicher waren diese Vorstellungen Rußlands im Bergleich zu denen der katholischen Mächte! Was half es, wenn Klemens XIII. mit warmen Worten der Anerkennung die kirchenfreundliche Haltung des Königs und der Landboten im letzten Jahre lobte und zu weiterer Treue mahnte! Was half es, wenn die Interventionsbitten des Papstes in den katholischen Kabinetten Europas einen, freisich nur schwachen Widerhall fanden! Als im Juni 1767 der bisherige Primas von Polen, Lubiensti, starb 4, ernannte der König auf Drängen Repnins zu seinem Nachfolger Podossi, dessen verwerslicher Charakter und unbedingte Ergebenheit gegenüber den russischen Wünschen bekannt waren 5. Anfangs versagte ihm trot aller guten Versprechungen auch der Papst die Anerkennung und forderte von ihm Taten statt schöner Worte 6. Ende August wurde Podossti aber doch als Erz= bischof von Gnesen und polnischer Primas von päpstlicher Seite bestätigt 7.

Die russischen Bersuche einer Revolutionierung Polens gegen König und Reichstag griffen inzwischen weiter und setzten auch bei der Reformgegnerschaft mancher katholischer Adelskreise ein. Hier bildeten sich ebenfalls Konstöderationen unter russischem Schutz im ganzen Lande.

<sup>1</sup> Ausführlich hierzu Biscontis Bericht vom 18. April 1767, a. a. O. 210 ff; Sso-lowjost 53 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schreiben an den König, vom 18. April, und an den Primas, vom 21. April 1767, bei Theiner IV 2, 1147 f; Bull. Cont. III 1147 f. Reue Mahnschreiben, vom 15. u. 28. Juli 1767, ebd. 1289 f 1292 f.

<sup>\*</sup> Siehe die papstlichen Schreiben vom 29. u. 30. April 1767, bei Theiner IV 2, 160 f. Bgl. Bull. Cont. III 1154 f. Wie Wien und Madrid, so fordere der Papst, heist es in der \*Chisse vom 29. April 1767 an Runtius Pamsili, auch den König von Frantreich zum Schuß der polnischen Kirche gegen die Eingrisse der Zarin auf und legt gleichzeitig die Rechtslage der Dissidenten in Polen dar. Nunziat. di Francia 455, bes. f. 82 f, Bäpstl. Geh. = Archiv. Bgl. edd. \*Chisse vom 5. Juni 1767.

<sup>4</sup> Bericht Biscontis vom 24. Juni 1767, a. a. D. 213 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berichte Biscontis vom 24. Juni und 1. Juli 1767, ebb. 213 f 215 f. Bgl. Benedetti 41 ff. Ebb. S. 90, Rr 18 Podostis Bittschreiben an ben Papft vom 19. Juli 1767 um seine Anerkennung angeführt.

<sup>6</sup> Papftliches Schreiben vom 12. August 1767, bei Theiner IV 2, 171 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Schreiben vom 31. August 1767, ebb. 175 f. Selbst Soltyk und das Krakauer Kapitel (ebb. 162 ff) traten schließlich für ihn ein; ebenso unterm 18. Juli 1767 sogar Visconti trog früheren Widerstrebens (ebb. 216 f). Über seine Weihe durch Soltyk und die anschließenden Festlichkeiten s. den dritten Bericht Durinis vom 30. September 1767, ebb. 226.

<sup>8</sup> Anfang Juni waren in Litauen allein 24 Konföderationen gebildet; f. Sfolowjoff 57; Herrmann V 419.
9 Beer I 206 f; Sfolowjoff a. a. D.; Forst-Battaglia 131.

v. Paftor, Gefchichte ber Papfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Ein Meisterwert ruffischer Diplomatie, das der Brutalität Repnins alle Ehre machte, war es nun, diese fehr verschiedenen Strömungen zu einem geschlossenen Vorstoß im Sinne Moskaus gegen Warschau zu vereinen. Dies war die Aufgabe der Zusammenkunft zu Radom am 23. Juni 1767 1. Alle Einzelkonföderationen einten fich hier zur Generalkonföderation; Fürst Radziwill, bisher als Berbannter in Dresden lebend, wurde auf den Bunich der Zarin ihr Führer. Die Vertreter katholischer Abelsgruppen standen in der Mehrheit; um so überraschender war für fie der Wortlaut des Instruments, das ihnen unter ruffischem Drud zur Unterzeichnung vorgelegt wurde 2: ihre republikanischen Bünsche traten darin böllig in den Hintergrund gegenüber den schärfften Forderungen für den Dissidentenadel, die somit im Namen der Konföderation gestellt werden sollten. Ihr Widerstand war begreiflich; allein ruffische Gewehr= läufe und Kanonenmundungen sperrten an den Ausgangsturen jedem ben Weg, ber seine Unterschrift nicht leistete. Die tatholischen Konföderierten mußten der Gewalt weichen und unterzeichneten, jedoch fast alle mit ausdrücklichem Vorbehalt der Wahrung der katholischen Vorrechte 3. Die ruffische Gewalt= herrschaft griff aber noch weiter und erzwang einen Beschluß der General= tonföberation, ber jedem Senator und Landboten feine Stimme aberkannte, der ihr Programm nicht annehmen wollte 4. So gewann man felbst die Bischöfe, die nicht mit einem Schlag fich alle Wege versperren und ihre Diözesen einer wütenden Soldatesta überlaffen wollten, zu bedingtem Beitritt, an ber Spite den Primas, in der Folge felbst Bijchof Soltht von Krakau.5.

Ende August begannen die Provinziallandtage für die Wahlen zum Pazifikationsreichstag. Ihr Verlauf zeigt vielsach das gleiche Bild russischer Gewalttat; wo sich Widerstand gegen die Generalkonföderation rührte, brach ihn Repnin mit den schärfsten Mitteln 6. In andern Teilen des Landes freilich überwand die Erkenntnis vom Ernst der Lage die Furcht vor den russischen Schreckmitteln, und man gab den Landboten Instruktionen mit, die weniger im Sinne Repnins waren.

Inmitten dieser Bedrängnisse hatte die Stimme der Kirche nicht geschwiegen. Auf die Kunde, katholische Konföderationen hätten sich mit denen der Dissidenten verbunden, wandte sich der Papst in eindringlichen Schreiben

<sup>1</sup> Beer I 207 ff; herrmann V 420 ff.

<sup>2</sup> Dies Programm vom 23. Juni 1767 bei Theiner IV 2, 163 ff.

<sup>3</sup> Ebb.; Bericht Biscontis vom 29. Juli 1767, ebb. 217. Ausführlicher sind ber Bericht Durinis vom 19. August 1767, ebb. 218 f, und die Beilage zu seinem Bericht vom 28. Oftober 1767, ebb. 236 ff.

<sup>4</sup> Durinis dritter Bericht vom 3. Oftober 1767, ebd. 226 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bericht Durinis vom 24. August 1767, ebb. 219 f. Über die schwierigen Berbandlungen wegen des Wortlautes ihrer Beitrittserklärungen voll. Durinis Berichte vom 23. September und 3. Oktober 1767, ebb. 223 f 226 f, und die Texte ebb. 166 f 172 f.

<sup>6</sup> Berichte Durinis vom 2., 9., 23. u. 30. September 1767, ebd. 221 ff.

an König und Primas sowie an alle Bischöfe und bat sie, bei der Verwirrung der Begriffe dem katholischen Volke klare Richtlinien und persönliches Beispiel zu geben 1. Der erste, der dieser Aufforderung folgte, mar wiederum Soltpt. Er erließ ein Rundschreiben an alle Provinziallandtage 2. Als Bischof und Senator, so rechtfertigte er seinen Schritt, trete er unter die Wählerschaft der Nation und rufe seine bekannte Stellungnahme zur Diffidentenfrage beim letten Reichstag ins Gedächtnis: Gott, Kirche und die ganze Welt erwarteten jest von den Bolen den Beweiß für ihre Treue zum alten Glauben. Schließlich mahnte er alle zur Abfaffung entsprechender Inftruktionen für die Gemählten. Wie im Jahre zuvor erließ Soltht außerdem einen hirtenbrief an seine Diözese 3 und ermutigte sie zur Ausdauer in der langen und schweren Bersuchung, die Gott über sie beschloffen habe, die man aber auch mit seiner Silfe überwinden könne. Auch diesmal befahl er, während der Reichstags= dauer in allen Kirchen, namentlich in allen Meffen zu beten, in den Predigten des Reichstages zu gedenken, zahlreiche gute Werke aufzuopfern. Neben Soltyk fand sich im ganzen Reiche nur noch ein Bischof, der es ihm gleichtat, Za= lufti von Riem. Er verfaßte ein ähnliches Hirtenschreiben4; später sollte er auch Soltyks Schickfal teilen müffen.

Um so unwürdiger war die Haltung des neuen polnischen Primas, der sich restlos in den Dienst der russischen Bestrebungen stellte. Er wagte es sogar, als Versucher an Soltyk heranzutreten; er versicherte ihn der aufzichtigen Sympathie Repnins, wenn der Bischof beim nahenden Reichstag nicht dieselben Unannehmlichkeiten wie beim letzten bereiten wolle. Als diese Vorspiegelungen nicht wirsten, suchte Podossi ihn mit den fürchterlichsten Gewaltmaßregeln des russischen Machthabers zu schrecken. Er mußte jedoch die sittliche Überlegenheit seines Susstragans erfahren, der ihn auf seine Pflichten als Vischof hinwies und angesichts der ohnedies weitgehenden Zugeständnisse an die Dissidenten alse Zumutungen abschlug.

Es nahte die Zeit des außerordentlichen Neichstages. Nochmals hatte Klemens XIII. in deutlichen Mahnungen an König und Bischöfe, an Senatoren und Landboten geschrieben <sup>6</sup>. Gegenüber Stanislaus August wiederholte er die Worte des Papstes Cölestin I. an Kaiser Theodosius: "Die Sache des Glaubens muß dir wichtiger sein als die des Staates; mehr mußt du bemüht sein um den Frieden der Kirche als um den der Welt; alles Glück wird folgen, wenn zuerst Gottes Wille erfüllt wird. Wie schlimm es aber

<sup>1</sup> Bapftliche Schreiben vom 15. u. 28. Juli 1767, ebb. 168 ff.

<sup>2</sup> unterm 15. Auguft 1767, ebd. 172 f. Bgl. Sfolowjoff 61.

<sup>8</sup> am 28. August 1767, bei Theiner IV 2, 173 f.

<sup>4</sup> Datiert vom 30. August 1767, ebd. 174 f.

<sup>5</sup> Bgl. die Aufzeichnung des Gespräches vom 8. September 1767, ebd. 176 f.

<sup>6</sup> am 12. September 1767, ebd. 177 ff; Bull. Cont. III 1360 f.

bestellt war um den kirchlichen Einfluß beim polnischen Reichstag, zeigte sich bei Gelegenheit dieser päpstlichen Kundgebungen: nur mit Mühe erreichten die kirchlich Gesinnten in den kommenden Verhandlungen die Verlesung der päpstelichen Breven.

Repnin hatte mit den Führern der Generalkonföderation den einzuschlagenden Weg vereinbart<sup>2</sup>: man wollte nicht mehr wie bisher den Verhandslungen ihren freien Lauf lassen, sondern suchte die Macht des Reichstages einzuschränken. Die äußersten Mittel waren bereit. Um Soltyks Widerstand zu dämpfen, waren russische Truppen in sein Vistum eingefallen und hatten namentlich im bischöflichen Vesitztum wüft gehaust<sup>3</sup>.

Bei der Neichstagseröffnung am 4. Oktober genehmigte der König die Generalkonföderation ; Fürst Radziwill wurde Marschall der Versammlung. Die Eingangsrede, die das Programm der Generalkonföderation darlegte und für einen Schuß= und Garantievertrag mit Rußland warb, zeigte mit einem Schlage, wie weit es mit der altgerühmten polnischen Freiheit gekommen war. Statt die schwebenden Fragen vor dem Plenum zu erörtern, so hieß es darin, wäre es besser, sie einem Ausschuß — so wollte es Repnin — zur Beratung und Beschlußfassung zu übergeben, vorbehaltlich der nachträglichen Zusstimmung der Gesamtheit. Innerhalb dieses Ausschusses von 60 Mitgliedern sollten wiederum die entscheidenden Besugnisse bei einer engeren Kommission liegen. Bis zum 1. Februar des nächsten Jahres sollten diese Arbeiten ersledigt sein; das Plenum möge sich dis dahin vertagen 6.

Bischof Solthk durchschaute die Ungerechtigkeit dieses Borgehens und bestritt in einer ruhigen Rede <sup>7</sup>, daß dies im Sinne der den Landboten mitgegebenen Bollmachten und Instruktionen sei; überhaupt widerspreche es durchaus dem Geiste der polnischen Bersassung, die sogar ein Liberum veto schützt, einigen wenigen Personen eine solche Machtbesugnis in entscheidenden Fragen einzuräumen. Die Bischöfe stimmten ihm bei, nur der Primas blieb stumm <sup>8</sup>; wohl aber setzte sich Rzewusti, der Palatin von Krakau, für den Standpunkt seines Bischofs ein. Trozdem wurde am zweiten Tage der Entwurf für Errichtung des Ausschusses vorgelegt <sup>9</sup>. Eine Reihe von Bischöfen und Landboten erklärten sich dagegen, daß man dem Ausschuß die Entscheidung übertrage,

<sup>1</sup> Bericht Durinis vom 6. Ottober 1767, bei Theiner IV 2, 229 ff.

<sup>2</sup> Bericht Durinis vom 4. Oftober 1767, ebd. 227.

<sup>3</sup> Eine Aufstellung über alle Plünderungen und Ausschreitungen ebd. 188.

<sup>4</sup> Eingehender Bericht barüber von Durini, vom 5. Oftober 1767, ebb. 227 ff.

<sup>5</sup> Bgl. Beer I 213 ff. 6 herrmann V 424.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> vom 5. Ottober 1767, bei Theiner IV 2, 187 f. Bgl. Durinis Bericht vom selben Tage, a. a. O.

<sup>8</sup> Noch am selben Tage hatte ihn Solthk in einem Mahnschreiben an seine kirch= lichen Pflichten erinnert. Theiner IV 2, 186. 

O Wortlaut ebb. 185 f.

und wollten ihm nur vorbereitenden Charafter zuerkennen. Darauf folgten nach turzer Bertagung des Reichstages engere Besprechungen beim Rönig 1.

Als am 12. Oktober das Plenum wieder zusammentrat, hielt es Solthk für angebracht, sich grundsäglich gegen die Bestrebungen der Generalkonföderation und der russischen Agitatoren zu erklären. So protestierte er fürs erste gegen die "russischen Histruppen" in polnischem Lande, die neuerdings verstärkt waren. Sie wären überslüssig, da Polen gegen niemand Krieg führe noch plane; wären sie zum Schuz der inneren Ruhe Polens notwendig, so bedeute das ein bedenkliches Versagen des Staates. Beim letzten Reichstag habe man der Kosten wegen eine Vermehrung des Heeres abgelehnt; wie wolle man nunmehr ein fremdes Heer im Lande erhalten können? Zudem sei das Vorgehen der moskowitischen Truppen wenig friedlich und freundlich.

Auf die Bollmachten für den Ausschuß übergehend, bestritt Soltht die Notwendigkeit eines neuen Bertrages mit Petersburg. Sähen sich die polnischen Dissidenten ungerecht behandelt, so möchten sie bei den zuständigen polnischen Stellen einkommen. Und ganz sinnlos sei es, den einen Bertragsteil, Rußland, außerdem zum Garanten zu ernennen; schon der politische Laie wisse, wie lächerlich derartiges sei. Weshalb aber gleich einen Bürgen aufstellen, wo man den Inhalt des Bertrages noch gar nicht kenne! Fasse man diesen Beschluß, so könne es wohl der letzte des freien Polens sein. Mit einem eindringlichen Gebet und mit Worten aus den Makkabäerbüchern schloß der mutige Bischof seine begeisternde Rede.

Es sollte seine letzte sein. Schon am folgenden Tage wurde der wackere Borkämpfer der Freiheit samt seinen treuesten Helsen, dem Bischof Zakusti von Kiew, dem Palatin Rzewusti von Krakau und dessen Sohn, verhaftet 3. Man brachte sie über die Grenze in das innere Rußland, wo sie verbannt blieben. Erschütternd ist Solthks Abschiedsbrief an seine Diözesanen, aus dem ungebrochene Kraft und Männlichkeit sprechen 4. Er regelt darin umsichtig die Verwaltung seines verwaisten Sprengels; sein Geist, so beschwört er sie, solle weiter in der Diözese fortleben in seinen getreuen Helsern. Der gerechte Born des Papstes 5 wie die zahlreichen Bemühungen seiner Freunde 6 um

<sup>1</sup> Erfter Bericht Durinis vom 14. Oftober 1767, ebb. 231 f.

<sup>2</sup> Wortlaut feiner Rede ebb. 190 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zweiter Bericht Durinis vom 14. Oktober 1767, ebb. 233. Bgl. auch Novaes XV 112; Janssen 83 f; Beer I 216; Forst-Battaglia 133; Sjolowjoss 71 f; Arneth VIII 131. <sup>4</sup> Datiert vom 13. Oktober 1767, bei Theiner IV 2, 188 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in seinem Schreiben an den Primas vom 28. November 1767, ebd. 201. In drei Schreiben vom 21. November 1767 tröstet Klemens XIII. die Gefangenen und bestätigt die Berfügungen Soltyks. Ebd. 198 ff.

<sup>6</sup> Die Bischöfe richteten eine Eingabe, vom 19. Dezember 1767, an den König (ebb. 202 ff). Auch im Reichstag schloß man sich der Bitte an; vgl. Durinis beide Berichte vom 17. Ottober 1767, ebd. 233 f.

Freilassung der Gefangenen erwiesen sich als erfolglos. Der Großkanzler des Reiches, Zamohsti, stellte nach diesen Verletzungen des Völkerrechts dem König sein Amt zur Verfügung. Bei der allgemein gedrückten Stimmung war es nunmehr ein leichtes, den Entwurf über die Vollmachten des Ausschusses zum Beschluß zu erheben.

Repnins Haltung gegenüber diesem Berhandlungsausschuß wich nicht im mindesten ab von seiner bisherigen Robeit 2. Unter den unhöflichsten Ausdruden griff er felbst zu Gewaltmitteln gegen Widersetliche. Er ftellte zu= nächst seine Forderungen in der Dissidentenfrage, in 6 Buntten, später in 20 Artikeln formuliert, und drang auf unmittelbare Annahme ohne Debatte 3. War man schon bei der Auswahl der Ausschußmitglieder einseitig genug vorgegangen, so zeigten tropdem die wöchentlich dreimaligen Sitzungen gelegentlich große Lebhaftigkeit. Die kirchlich Gefinnten forderten für sich als Mindestes eine Reihe von Vorrechten und Sicherungen, die fog. 6 Artikel4. Danach sollte die katholische Religion auch weiter als die herrschende gelten, König und Königin mußten ihr angehören, die Apostasie als Berbrechen geahndet und die Griechisch-Unierten ftaatlich geschützt werden. Die Verhältnisse in Preußen, Kurland und Semgallen erheischten gesonderte Behandlung. In wenigen Bochen war diefer Teil des Bertrages fertiggestellt 5, so daß Repnin vorbehaltlose Unterschrift forderte. Der Primas unterzeichnete als erfter, die andern Mitglieder des Ausschuffes folgten 6.

Der zweite Teil des Vertragswerkes betraf die polnische Verfassung 7. Unter grundsätlicher Beseitigung aller früheren Resormen wurden nunmehr 24 Grundgesetze der polnischen Nation aufgestellt, die unveränderlich bleiben sollten. Daran schloß sich in 14 Punkten eine Zusammenkassung jener Staatsgesetze, über die der polnische Reichstag, völlige Einstimmigkeit vorausgesetzt, zu verfügen habe 8. Den resormseindlichsten Verfasswünschen gewisser Abelskreise war man auß weiteste entgegengekommen; das Resormprogramm der Czartorysti war damit gescheitert 9. Für beide Teile des Vertrages sollte Rußland die Garantie übernehmen.

<sup>1</sup> Durinis erster Bericht vom 17. Oktober 1767, ebb. An seine Stelle trat ein Freund der Russen. Durinis Bericht vom 21. Oktober 1767, ebb. 235 f.

Durinis Bericht vom 23. Dezember 1767, ebd. 246.
 Durinis Bericht vom 11. November 1767, ebd. 239 f.

<sup>4</sup> Bericht Durinis vom 21. November 1767, ebb. 241 f.

<sup>5</sup> Mls ,Actus separatus primus' des ,Ewigen Bertrags' ebd. 250 ff.

<sup>6</sup> Bericht Durinis bom 2. Dezember 1767, ebb. 243 f.

<sup>7</sup> Bericht Durinis vom 9. Dezember 1767, ebd. 244 f. Bgl. Beer I 220 ff; Forst= Battaglia 135 f.

<sup>8</sup> MIS ,Actus separatus secundus' bei Theiner IV 2, 260 ff.

<sup>9</sup> Die früheren Reformen wurden rückgängig gemacht. Janffen 87 f.

Die gariftischen Zerftörungsabsichten betreffs der firchlichen Berhältniffe Bolens waren damit noch keineswegs erschöpft 1. In gablreichen Gingel= besprechungen erwog Repnin mit dem Primas und andern Ausschußmitgliedern ben Plan, die katholische Kirche Polens auch noch von Rom ganglich zu lösen 2; die Warschauer Nuntiatur sollte aufgehoben und die oberften geiftlichen und rechtlichen Befugniffe einem polnischen Nationalinnod nach ruffischem Borbild übertragen werden. Gine Reihe gelehrter Theologen bearbeitete Gegengutachten 3, die Bischöfe reichten eine energische Vorstellung beim König ein 4; auch Durini, der seit August 1767 als Nachfolger Biscontis die Warschauer Nuntiatur innehatte, sprach in aller Deutlichkeit. Die Bischöfe waren besonders deshalb entruftet, weil Ratharina II. in ihren Schreiben ausdrudlich den fichern Bestand der katholischen Kirche versprochen hatte; wohl könnten, wie in andern Staaten, Meinungsverschiedenheiten mit Rom auftauchen, über die fich verhandeln laffe; gerade das Beispiel Frankreichs und anderer Staaten lehre aber, daß man deswegen nicht an völligen Bruch denken dürfe. Repnin verfucte auch in den Rommiffionssitzungen aufs icharffte die Errichtung des "Ewigen Spnods" zu erzwingen, mußte die Frage jedoch des öfteren vertagen 6: Dem Ginspruch ber Litauer und mehrerer Bischöfe begegnete er in gewohnter Weise mit einem förmlichen Hagel von Unhöflichkeiten 7. Ende Januar 1768 wurde indes der Borschlag, äußerlich modifiziert und teilweise als Geheimakt behandelt, angenommen 8.

Die Wendung, welche die polnischen Kirchenverhältnisse seit diesem Pazifikationsreichstag nahmen, konnte den Papst nur schmerzen, zumal er auch mit den meisten andern Regierungen wegen der Jesuitenfrage in scharfen Auseinandersetzungen stand. So wandte sich Klemens XIII. neuerdings an die Wiener Regierung um Unterstützung für Polen , dessen König und Episkopat

¹ Bgl. \* Cifra vom 18. November 1767 an Nuntius Girandi in Paris: sicchè da questi soli commissari, o per meglio dire, dal capriccio della Czarina può dipendere il sovvenimento [sovvertimento?] di tutto lo stato sì civile che religioso dell'intera nazione, resa già schiava di una potenza, che, sotto titolo di amica, di vicina e di protettrice, la opprime nei modi più inauditi e violenti: e quindi Ella ben vede se con gran ragione il Nunzio Apost., i vescovi e le persone zelanti doveano agire con ogni vigore e senza umani riguardi per riparare una sì gran rovina. Nunziat di Francia 455 f. 118, ¾ ä p ft I. G e h. = A r ch i v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe besonders die Berichte Durinis vom 23. Dezember 1767 und vom 17. Januar 1768, a. a. D. 246 267 f.

<sup>3</sup> So wiederum Konarfti; f. Durinis Bericht vom 16. Januar 1768, ebb. 267.

<sup>4</sup> unterm 19. Dezember 1767, ebd. 202 ff.

<sup>5</sup> Bericht Durinis vom 31. Januar 1768, ebd. 268.

<sup>6</sup> Bericht Durinis vom 16. Januar 1768, ebd. 267.

<sup>7</sup> Bericht Durinis vom 31. Januar 1768, ebb. 268. 8 Cbb.

o unterm 7. November 1767 an Maria Theresia und Joseph II., Bull. Cont. III 471 f.

nach einigen Wochen ebenfalls neue Mahnschreiben aus Kom erhielten 1. Am Heiligen Abend des Jahres 1767 berief der Papst nach der Besper ein außersordentliches Konsistorium und berichtete den Kardinälen über die unerhörten Vorfälle in Polen 2: über die ungerechte Verhaftung zweier Bischöfe, über das Schreckensregiment der russischen Truppen, über die großen Besürchtungen, die er für den im Februar zur Anerkennung wieder zusammentretenden Reichstag hege. Dann ersuchte er das Heilige Kollegium, das bevorstehende Weihnachtsfest in diesem Sinne unter innigem Gebete zu begehen. Außerdem ließ er für die anschließenden Tage öffentliches Gebet vor dem Allerheiligsten in den Hauptstrchen Roms anordnen und veranstaltete als Höhepunkt des Gebetstriduums am Feste der Unschuldigen Kinder, dem 28. Dezember, eine feierliche Bittsprozession in St Beter, woran das gesamte Kollegium, die Prälatur und der Klerus der Stadt teilnahmen und wofür ein vollkommener Ablaß unter den gewöhnlichen Bedingungen gewährt war. Eigene Gebetsterte für die polnischen Anliegen wurden im Batikan versaßt und durch Druck allgemein verbreitet 5.

Als im Februar 1768, mit höchster Spannung erwartet, der Pazifikations= reichstag zu seiner zweiten Sitzungsperiode zusammentrat, war die Besetzung bedeutend schwächer als zuvor. Ohne Schwierigkeiten wurde der "Ewige

<sup>1</sup> unterm 6. Januar 1768 an König, Primas und die Bischöfe, ebd. 479 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieje Ansprache im Konfiftorium vom 24. Dezember 1767 bei Theiner IV 2, 205 f. Bon Klagen über Repnins tyrannisches Borgeben, von Unzufriedenheit mit dem Primas und ber Regierung, von Enttäuschung über die vergeblichen Interventionsbitten an die Mächte spricht auch die Chiffre vom 5. Dezember 1767 (wohl an Durini, nicht Bisconti), bei Benedetti 110 f. Ebenso die \* Chiffre bom 31. Dezember 1767 an Runtius Lucini in Madrid: Nostro Signore ha graditi i passi da Lei fatti con S. Mta Cattea riguardo all'afflittissimo stato della religione in Polonia. La Stà Sua è ricorsa egualmente alle corti di Parigi e di Vienna, ma senza ottenerne frutto alcuno. Questa però, prescindendo anche dai motivi di pietà, s'accorgerà prima degli altri, ma troppo tardi, dal gran male che sovrastà alla Germania dal predominio che i Moscoviti han preso nella Polonia. Questa dovrà in avvenire servilmente soggiacere a ogni loro capriccio, e introdotto che sia, come succederà in breve, nel Senato un buon numero di protestanti e di scismatici, s'impedirà nelle Diete ogni risoluzione che non sia per essere di piacere alla Czara, e quel corpo d'esercito, che seguiterà a dimorare nel regno per l'esecuzione del nuovo empio trattato, sarà anche a portata di entrare a ogni primo suono di tromba nei stati austriaci e nello impero germanico. Nunziat. di Spagna 433 f. 133 f, Bapft I. Beh. - Archiv.

<sup>3</sup> Die Berordnungen bom 24. Dezember 1767 bei Theiner IV 2, 206 f.

<sup>4</sup> Auszüge der Berordnung bei Benedetti 92, Nr 25. Bgl. Novaes XV 112 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ben päpstlichen Besehl an den Klerus zur Teilnahme an der Prozession bei Theiner IV 2, 207. Wenn Benedetti vielsach (36 f 40 43—47) dem Papste vorwirft, er habe nur firchliche Opportunitätspolitif zum Nachteil Polens getrieben, während er wie durch ein Wunder als einziger hätte Polen retten können, so ist zu entgegnen, daß Klemens XIII. angesichts der allgemein schwierigen Lage alle ihm möglichen politischen Mittel anwandte und auch durch seine pslichtgemäße Unnachgiebigkeit in den kirchlichen Dingen nur der Selbständigkeit Volens diente.

<sup>6</sup> Über die Mißerfolge und Schwierigkeiten der firchlichen Partei auf dem Neichstag vgl. \* Chiffre vom 20. Januar 1768 an den Nuntius Girandi in Paris: Le cose della

Vertrag zwischen der Republik Polen und dem Kaisertum Rußland', wie ihn der Ausschuß unterzeichnet hatte, bestätigt und damit Verfassung und Selbständigkeit Polens der russischen Garantieaufsicht unterstellt². Dem päpstelichen Nuntius Durini blieb nur noch die Möglichkeit, öffentlich Verwahrung einzulegen³.

Repnin betrachtete sich nun als Herrn der Lage, indes mit Unrecht. Jenes Mittel verfassungsmäßiger Revolutionierung, das er selbst anwandte, sollte sich nun unerbittlich gegen ihn wenden. Der polnische Landadel, stolz auf seine überkommenen Freiheiten, fügte sich nicht solcher Gewaltherrschaft. Unter der Losung: "Wer Baterland und Kirche liebt, folge! bildete sich schon nach wenigen Monaten unter Krasiństis Führung eine Konföderation der "Unzufriedenen" zu Bar<sup>4</sup>. Binnen kurzem entstand eine Anzahl ähnlicher Bündnisse, die den vorrückenden russischen Truppen mehrmals mit Wassen-

religione in Polonia sono purtroppo rovinate affatto. N. S. ha scritto nuovi Brevi al Re, al Primate, ai vescovi, benchè poco o niun frutto ne speri, essendo già iniquamente prese tutte le risoluzioni. Msgr. Durini ha praticate tutte le diligenze possibili, ma il consiglio dei malignanti, sostenuto colla forza, ha prevaluto. Anzi, per mettere il Nunzio in stato di poter meno agire e renderlo più odioso al partito innovatore, si è cercato di screditarlo, come se avesse voluto propugnare la libertà della nazione in pregiudizio dell'autorità regia. Su di questo punto ha avute da Noi le più precise istruzioni per prescinderne; ma è anche vero, che, dovendo egli eccitare i più zelanti della nazione al sostegno della religione, ed essendo questi mescolati anche nelle cose politiche, sarà parso ai male intenzionati, o almeno è tornato loro conto di credere e spargere che il Nunzio vi mettesse fuoco. Per altro alcune cose politiche erano di tal natura ed hanno sì stretta unione colla religione, che non poteva a meno il Nunzio di non interloquirvi. In tanto se gli è segretamente ordinato di fare nella riassunzione della Dieta una solenne protesta contro tutti i pregiudizii inferitisi alla religione. Nunziat. di Francia 455 f. 135 f, a. a. D.

1 Wortlaut bei Theiner IV 2, 247-264.

2 König und Marschälle unterzeichneten am 5. März 1768 ben Bertrag, die Konföderation war damit aufgelöft; j. Beer I 222; Kofer II 450.

<sup>3</sup> Bericht Durinis vom 10. Februar 1768, a. a. D. 268. — \*Stiamo con gran sospensione d'animo attendendo l'esito della Dieta di Polonia. La protesta fatta da Msgr. Durini ha fortemente irritato il Ministro Russo. Ma Dio buono! come mai può N. S., senza tradire il proprio pastorale ufficio, ammutolirsi nel vedere che un regno cattolico è costretto a sottomettersi a leggi le più inique ed ingiuste e contrarie alle massime e alla integrità della nostra religione (Chiffre vom 9. März 1768 an Runtiuß Girandi in Paris, Nunziat. di Francia 455 f. 143, a. a. D.). Die päpfitiche Minute zu dem Proteft dei Benedetti 93 Rr 28; ebd. Rr 29 das Rechtfertigungsschreiben Poniatowsfis vom 13. Februar 1768.

4 Bericht Durinis vom 8. Juni 1768, a. a. D. Bgl. Beer I 226 ff; Sjolowjoff 77; Forst-Battaglia 137 f. Der Papst riet zunächst zur Borsicht gegenüber der neuen Konsföderation (Chiffre an Durini — statt Visconti — vom 14. Mai 1768, bei Benedetti 113). In der Instruction für Durini vom 26. Juni 1768 (ebd. 114 ff) werden in neun aussiührlich erklärten Punkten Koms Forderungen in der polnischen Kirchenfrage auf-

geftellt.

glud begegneten 1. Bar selbst fiel ben ruffischen Truppen zum Opfer 2. Berwidelt wurde die Lage erst durch einen Aufstand ukrainisch-orthodorer Bauern, ber sog. Saidamaken, die, offenbar mit russischem Einverständnis, diese Gegenkonföderationen bekampften 3. Die allgemeine Unsicherheit stieg so aufs äußerste, gang Polen war bald in Rriegszuftand. Zudem traf im Oktober 1768 die Kriegserklärung der Türkei an Rugland ein4. Die Freunde der Barer Bewegung freuten fich biefer plöglichen Bundesgenoffenschaft und ber= folgten mit wachsendem Mut die Nachrichten von dem überwiegend siegreichen Borgeben der osmanischen Heere 5. Da sich diese Rämpfe auch auf polnisches Gebiet verschleppten, außerdem preußische Truppen an der Grenze Aufstellung nahmen, mußte ber Rönig fürchten, daß in Balbe alles zu ben Waffen greife und sein Land zum Rriegsschauplat für fremde Gewalttätigkeit werde 6. Er hatte in den letten Monaten die fläglichste Rolle der Unselbständigkeit gespielt; mit Schreden erkannte er jest, wie nabe sein Bolk, nicht ohne Schuld des gewählten und gefrönten Führers, dem Abgrund war. Er fühlte fich einsam und berlaffen und zu schwach, den entfesselten Bürgerkrieg zu dämmen?. Als im November 1768 ordnungsgemäß wieder ein Reichstag zusammentreten sollte, fanden sich wegen der allgemeinen Unsicherheit nur 15 Landboten ein. Der König lehnte die Eröffnung ab 8.

Auch das Jahr 1769 brachte zunächst keine Besserung und Befriedung, An allen Eden des Reiches entstanden neue Konföderationen. Sogar der protestantische Adel Litauens verband sich gegen die russische Gewaltherrschaft und gegen die übertriebenen, ihm aufgezwungenen Bewilligungen an die Dissidentenpartei. Blutige Zusammenstöße zwischen den Truppen der Zarin und der Gegenkonföderierten folgten auseinander. Schließlich standen letztere bereits vor der Hauptstadt. Schon rüstete sich der russische Gesandte zur Flucht, während der König jede Nacht seinen Palast mit Ketten absperren und durch Kanonen bewachen ließ. Polens Schicksal schien bereits besiegelt. Mit dem Bild eines grausamen Bürgerkrieges schließt der Ansang jener Tragödie, die unter den kommenden Pontisikaten zur gänzlichen Zerstückelung des Keiches führte.

2 Bgl. Beer I 232; Forst-Battaglia 140 f.
 3 Bericht Durinis vom 6. Juli 1768, a. a. O. 271 f; Ssolowjost 79 sf.

5 Berichte Durinis vom 15. u. 18. Februar 1769, a. a. D. 281.

Bericht Durinis vom 8. November 1768, ebb. 274 f.
 Durinis beide Berichte vom 9. November 1768, ebb. 275.

10 Bericht Durinis vom 18. Februar 1769, ebd. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berichte Durinis vom 15. u. 29. Juni und 7. September 1768, a. a. O. 270-272.

<sup>4</sup> Bericht Durinis vom 26. Oftober 1768, a. a. O. 273. Bgl. seine Berichte schon vom 18. u. 25. Mai 1768, ebb. 268 f; Beer I 233 ff 237 ff.

<sup>6</sup> Berichte Durinis vom 8. November 1768 und 18. Februar 1769, ebd. 274 f 281.

<sup>9</sup> Gine folche Konföderationserklärung, vom April 1769, ebd. 278 f.

<sup>11</sup> Berichte Durinis vom 1. April und 31. Mai 1769, ebb. 282 285 f.

## III. Der Jansenismus in Frankreich und den Niederlanden. Der Febronianismus in Deutschland. Die politische Aufklärung unter Maria Theresia.

1.

Das Rundschreiben Benedikts XIV. über die Spendung und Berweigerung ber Sakramente hatte bem Gingreifen bes Parlaments in bas innerkirchliche Gebiet ebensowenig ein Ende gemacht wie die Erklärung Ludwigs XV. vom 10. Degember 17561. Auf feiten der Regierung, fo urteilte der römische Staatsfekretar, sehe man Unbeständigkeit und Schwäche in Dingen, die nicht weniger die Religion als das Ansehen des Königs angingen, auf seiten des Parlamentes Festigkeit und Ruhnheit in der Verfolgung seiner Grundsage und in der Begunftigung einer Partei, die offen der Autorität der Kirche und des Königs widerstehe. Wenn die Regierung durch folche Nachgiebigkeit den Jansenisten ihre Geringschätzung zu bezeigen meine, fo könne man ihr nur Erleuchtung von oben wünschen. Die Jansenisten, die nach 40jährigem Kampf endlich Dulbung fanden, faben von folder Geringschätzung nichts, und noch weniger könnten fie in diesem Sinn die Strenge auslegen, mit der Bischöfe und Priefter geftraft würden, wenn fie auch nur ein Wort zu sagen, geschweige benn nach den Kirchengesegen vorzugehen wagten. Das Bolk, das Zeuge sei, wie die Verteidiger der wahren Lehre verbannt und verurteilt werden, sehe darin nicht Berachtung der Jansenisten, wohl aber Migachtung der firchlichen und staat= lichen Gewalt. So oft habe die Regierung fich gegen die Jansenisten erklärt, das Bolt aber sei gewohnt, diese stets siegen zu sehen 2. Bei der Abwesenheit

1 Bgl. oben S. 199 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*L'incostanza e fiacchezza con cui la Corte si regola negli affari che interessano non meno la religione che l'autorità del Sovrano, è ben dissimile dalla fermezza e dal coraggio con cui i parlamentari avanzano sempre nel loro cammino, seguendo le proprie massime ed aumentando il loro potere e credito, con proteggere un partito, che apertamente resiste all'autorità della Chiesa e quella del Re. Dio voglia che S. M<sup>tà</sup> e i suoi ministri s'illuminino un giorno su questo articolo e arrivino a comprendere che i Giansenisti non potranno mai attribuire a disprezzo che si abbia di loro quella tolleranza che si vedranno accordata dopo quaranta in cinquanta anni d'un contratto, in cui sono stati con tanto vigore sostenuti dai parlamenti, e molto meno il rigore con cui si puniscono i vescovi e gli ecclesiastici che ardiscono solamente parlare, non che procedere contro di loro

des verbannten Erzbischofs war es auch kein Wunder, daß die Konvulsionäre und Figuristen wieder von sich reden machten 1.

Unter solchen Umständen hielt es die Versammlung des Klerus vom Jahre 1765 für notwendig, nicht nur gegen die Verwüstungen der Freigeisterei sich zu wenden, sondern auch von neuem die Rechte der geistlichen Gewalt zu betonen und ihre Unterwürfigkeit unter die Bulle "Unigenitus" und das Rundschreiben Benedikts XIV. zu erklären. Das Parlament antwortete, indem es die Außerungen der Klerusversammlung unterdrückte und ein Rundschreiben zum Verbrennen verurteilte, in dem die Versammlung ihre Beschlüsse den französischen Bischösen zur Verössentlichung empfahl". "Wie es scheint", schrieb damals der Bischof von Amiens, "will das Parlament die Religion unumschränkt beherrschen und den Gehorsam gegen Papst und Bischöse abschütteln."

Der König erklärte nun freilich die beiben Erlaffe bes Parlaments für ungültig. Aber bas änderte nichts an den Berhältniffen. Reiner bon den Bralaten könne ber Rirche helfen, ichrieb wiederum ber Bijchof von Amiens 4, ber Erzbischof von Paris tue, was er konne, aber ohne allen Erfolg. Man nehme feine Buflucht jum Generalprofurator, wenn jemandem, der feinen Feinden nicht verzeihen wolle, auf dem Sterbebett die Saframente verweigert würden, mit einem Wort, die Rirche werde regiert von den weltlichen Beamten. Die Pfarrer dürften nicht magen, etwas zu tun, und wenn fie den bischöflichen Befehlen gehorchten, so verbanne man fie; es sei troftlos, wenn der Bischof sehen muffe, wie man die guten Beiftlichen berjage und durch schlechte ersete. Der Rönig möge Erflärungen zugunften ber Rirche erlaffen, soviele er wolle: wenn jemand gegen ben Willen des Parlaments handle, fo verbanne man ihn, er fei genötigt, feine Stelle aufzugeben und zu fliehen. Roch mabrend der Klerusversammlung hatte es sich ereignet, daß auf Befehl des Parlaments die Rlofterpforten bei ben Ursulinen mit Gewalt aufgesprengt wurden, damit ein gewiffenlofer Priefter einer jansenistischen Ronne die Sterbesakramente reichen fönnte 5.

secondo i canoni. Il popolo spettatore degli esigli e condanne dei difensori della sana dottrina, non concepisce certamente disprezzo pel Giansenismo, ma bensì per l'autorità della Chiesa ed anche per quella del Re, che tante volte ha dichiarato il suo impegno per questa causa, avvezzandosi a veder con applauso i vantaggi che si riportano dal partito contrario alle professate intenzioni della corte. Der Staatsjetretär an Muntius Gualtieri am 11. April 1749, Nunziat. di Francia 450 f. 40, \$\text{3}\text{3}\text{pftl.} & e.b. = Ar chiv.

<sup>1 \*</sup>Sentiremo gli espedienti che prenderà la Corte sopra i fanatici convulsionari e le non meno fanatiche illuminate. Ma se il superiore ecclesiastico risiedesse nelle sua chiesa e si lasciasse operare secondo la sua autorità e il suo zelo, o non nascerebbero tali inconvenienti, o resterebbero presto corretti e soppressi. Der Staatsjefretär an Gualtieri am 6. Dezember 1758, ebb. f. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Régnault II 120 f; Crousaz-Crétet 217. <sup>3</sup> Crousaz-Crétet a. a. O. <sup>4</sup> am 2. Januar 1767, ebb. 129. <sup>5</sup> Régnault II 122 f.

Auch päpstliche Erlasse fanden in Frankreich keine Gnade. Als Mesenguns viel gelesene "Darstellung der christlichen Lehre", in der die jansenistischen Lehren unverhüllt vorgetragen wurden, nach der ersten römischen Berurteilung und erneuter Prüfung seitens einer Theologenkommission durch ein eigenes Breve verworfen wurde, verboten die Regierungen von Frankreich, Spanien, Neapel, Wien, Benedig dies Breve<sup>1</sup>. Choiseul schrieb an den Papst, er werde ihm nicht erlauben, Frankreich in Flammen zu setzen<sup>2</sup>. Man durfte sich fragen, welche Besugnis denn überhaupt dem Papst noch zukam, wenn ihm nicht einmal erlaubt war, über die Wahrheit einer Lehre ein Urteil abzugeben!

Bei diesen Berhältniffen in Frankreich ift es verständlich, wenn Rlemens XIII. junachst nicht einzugreifen versuchte. Die Bedrückung der frangöfischen Kirche berührte ihn beshalb nicht weniger schmerglich. Den Berteidigern bes Glaubens, schreibt er 3, werde der Mund geschlossen, die Neuerer aber banden fich nicht an die Schweigegebote; schriftliche und mündliche Un= griffe auf die dogmatischen Entscheidungen seiner Borganger blieben ungeftraft. Die Briefter, die nach Vorschrift der Kirche ihr Amt verwalteten, würden beläftigt, ins Gefängnis geworfen, in die Berbannung getrieben, mit Schmach gebrandmarkt, man bestelle ohne Zuziehung der Bischöfe Lehrer für die Jugend, bon benen der mahre Glauben zu fürchten habe. Tropbem, fagt der Papft4, habe er es vorgezogen, im Bertrauen auf Gott, auf die Bischöfe und ben Ronig die Entwidlung ber Dinge in Schweigen abzuwarten. Er hatte fich wirklich ben Janseniften gegenüber damit begnügt, bei seinem Amtsantritt bon den Gnaden des üblichen Jubeljahres die Widerfacher der Bulle Unigenitus' auszuschließen 5, in einem Schreiben an die Rlerusversammlung 6 die Entscheidung Beneditts XIV. über die Berwaltung der Saframente ju bestätigen und feine Freude darüber auszusprechen 7, daß die Bersammlung durch Schreiben vom 16. Mai 1758 ihm Gehorfam gelobt hatte.

Auf Grund eines königlichen Versprechens, die Rechte der Kirche nach Kräften verteidigen zu wollen, hatte übrigens die Versammlung einige Hoffnung geschöpft und dem König geschrieben, sie werde im Vertrauen auf diese Erklärung die Kirche, ihre Verordnungen, Diener, Tempel, Altäre gegen die Anmaßungen der Laiengewalt schüßen und erhebe deshalb Einspruch gegen alle Eingriffe in Dinge der kirchlichen Lehre und der Verwaltung der Sakramente. Das Parlament schwieg, berief aber auf den 9. Januar 1761 die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Patouillet] III 136—141. Über das Berbot des Buches vgl. Cordara bei Döllinger, Beiträge III 32 f; Reufch, Index II 765 f; Gazier II 115—122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gazier II 120 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> am 9. Juni 1762, Bull. Rom. Cont. III 643 f. <sup>4</sup> Ebb.

<sup>5</sup> An den König am 10. Januar 1759, ebd. 89.

<sup>6</sup> bom 17. März 1760, ebb. 326. 7 am 28. Juni 1760, ebb. 362.

Pairs von Frankreich, um zu beraten, wie dem kirchlichen Zwiespalt gesteuert und wie der Verbannung des gemaßregelten Parlaments von Besançon ein Ende gemacht werden könne. Die Pairsversammlung kam jedoch nicht zustande, da der König sie verbot, nicht ohne dabei auf den Widerspruch des Herzogs von Conti zu stoßen.

Wenn die Rlerusversammlung fich im Ernfte Soffnung auf Befferung der Zustände gemacht haben follte, fo gab der Papft fich einer folden Täuichung nicht bin. In ber Antwort auf ein Rlageschreiben des Bischofs von Lodève 2 fagt Klemens XIII., es laffe fich kein Erfolg erwarten bon ben Schritten, Die von firchlicher Seite bisber geschehen seien : wenn Gott nicht eingreife. werde die Religion in Frankreich völlig zugrunde geben. Wie er aus vielen bischöflichen Schreiben ersehe, seien dort die Glaubenslehren durch die Irrtumer des Bajus, Jansenius, Quesnel verdorben, die Berteidiger der guten Sache zum Stillschweigen verurteilt, das Beilige ungeweihten Sanden ausgeliefert und den hunden borgeworfen, die Bischöfe verbannt oder beraubt, die Briefter, die ein Wort zu sagen magten, eingekerkert ober ausgewiesen, turz, die gange frangofische Rirche liege in Feffeln ober seufze unter dem Joch. Die Ursache von all diesem Unheil sei eine neue Philosophie, die den Menschen beinahe auf die Stufe des Tieres herunterziehe, die Sittlichkeit, die religiöse und ebenso die staatliche Ordnung untergrabe, da nach ihr die obrigkeitliche Gewalt nur auf einem Vertrag zwischen König und Bolk berube. Dieser Philosophie habe, wie der Bischof nicht mit Unrecht urteile, der Jansenismus vorgearbeitet, der ohne Rudficht auf göttliches und menschliches Recht die Autorität ber Kirche wie des Königs für nichts geachtet habe. Der Bischof hatte den Papft um Rat gebeten, was in folder Lage zu tun fei; die Ant= wort Rlemens' XIII. fommt darauf hinaus, daß er eben feinen Rat wiffe. Was er tun konnte, sei geschehen, er habe das Rundschreiben Beneditts XIV. über ben Empfang ber Saframente beftätigt, aber ber Erfolg fei ausgeblieben; ebenso oft wie früher wurden offenen Berächtern der firchlichen Gewalt und der Bulle , Unigenitus' die Sakramente gottegräuberisch gereicht. Außerdem habe er den Katechismus des Mesengup verboten und gegen die Verurteilung der Einrichtung ber Gesellschaft Jesu seine Stimme erhoben. Es fehle ihm also nicht an gutem Willen, ber Bischof moge von seiner Seite tun, was möglich sei.

Ahnliche Gedanken spricht Klemens XIII. in einer ganzen Reihe von Schreiben nach Frankreich aus 3. Wie man aus diesen Erlassen ersieht, wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fleury LXXXIV 445-450.

<sup>2</sup> vom 17. September 1763, Bull. Rom. Cont. 819 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Am 9. November 1763 an Bijchof De Catelan von Rieux, ebd. 828; D'Arche von Bahonne, ebd. 830; Bausset Roquesort von Béziers, ebd. 831; De Champstour von Mirepoix, ebd. 835; am 19. November 1763 an Bauhn von Uzes, ebd. 836; am 7. De-

das Schweigen des Papstes in Frankreich migdeutet. Auf firchlicher Seite hatte es zur Folge, daß man nicht klar fah, was der Papst über die Fretümer der Zeit denke; die Gegner aber ftreuten aus, in Rom habe man endlich eingesehen, wie unnüt die papstlichen Erlasse gegen Bajus, Nansenius, Quesnel seien 1. Man warf dem Papft Lässigteit 2 den Jansenisten gegenüber bor. Seinerseits macht Rlemens XIII, wiederum geltend, daß er bas Rund= schreiben Beneditts XIV. bestätigt und Mesenguy verurteilt habe 3; wegen der Frevel gegen die Sakramente laffe Gott das Unheil zu, das über Frankreich hereinbreche 4, die tiefste Wurzel von allem aber fei der Jansenismus, der die Laiengewalt gegen die Bischöfe aufgeboten habe; als die Säresie ausgestorben schien, sei sie zu neuem Leben erwacht und meine gerade jest ihre Plane verwirklichen zu können 5. Es fehlt nicht die Rlage, daß auch einige Bischöfe, freilich nur wenige, den Übergriffen der weltlichen Gewalt Beifall zollten, dazu halfen, oder doch taten, als ob fie nicht faben 6. Da= gegen erhält Erzbischof Beaumont das gebührende Lob?. In all diesen Schreiben fehrt die Mahnung an die Bischöfe gur Gintracht untereinander und zur Berbindung mit dem Apostolischen Stuhl wieder.

2

Unter Benedikt XIV. hatte die Utrechter Jansenistenkirche sich einen zweiten und dritten Bischof gegeben und dadurch ihren Bestand gesichert. Nunmehr beeilte sie sich, unter Klemens XIII. sich als neu gesestigt der Welt zu zeigen, indem die drei Bischöse mit sechs Kanonikern und neun Pfarrern zu einem Provinzialkonzil zusammentraten. Mit Betonung nannte die Bersammlung

zember 1763 an den Bijchof von Montpellier, ebd. 837, und De Morel de Mons von Biviers, ebd. 839; am 14. Dezember 1763 an De Marcel von Coujerans, ebd. 841; am 15. August 1764 an De Montillet von Auch, ebd. 887; am 1. Oktober 1764 an Montemorin von Langres, ebd. 900; am 4. Rovember 1764 an Montesquiou von Sarlat, ebd. 901; am 14. Rovember 1764 an De Fleury von Tours, ebd. 903.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An den Bijchof von Langres, ebd. 900, n. 3; an den von Bahonne, ebd. 830, n. 2. <sup>2</sup> mollities; an den Bijchof von Sarlat, ebd. 901, n. 2. <sup>3</sup> Ebd. 888, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An den Bischof von Rieug, ebd. 829, n. 3; an den Bischof von Mirepoig: quam quidem horrendam in augustissimam Christi corpus iniuriam iure suspicamur tantam malorum super Gallicanum regnum traxisse molem (ebd. 835, n. 1). Dei Filium . . . indignissime stipatum satellitibus duci ad ludibrium et contumeliam, heißt es ebd. 841, n. 1.

<sup>5</sup> Ebd. 832, n. 3; 835, n. 1.

<sup>6</sup> An den Erzbischof von Auch, ebd. 888 f, n. 2. Bgl. ebd. 900, n. 2 gegen die Männer der Mittelpartei.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Est inter vos episcopali dignitate vir et summa senectute venerabilis, qui districtum in Apost. Sedem gladium strenue retudit. Mirum in extrema aetate versantem tantas edidisse vires, sed unum fuisse, qui in hanc gravissimam causam descenderit mirum magis (ebb. 838, n. 5). Bei Gelegenheit seiner Instruction über die Jesutien erhielt Beaumont am 8. u. 15. Februar 1764 sehr lobende Breven. Régnault II 90 f.

sich die "zweite" derartige Synode 1: so rückte sie sich nämlich möglichst nahe an die alte katholische Kirche heran, denn das "erste" Provinzialkonzil zu Utrecht wurde 1565 noch vor der Zerstörung der alten Verhältnisse geseiert.

Der erste Teil der Synodalakten enthält eine Reihe von Schriftstücken, die dem Glauben der Versammlung Ausdruck geben sollen. Es fehlt hier das, worauf es vor allem ankam: das klare Bekenntnis zu den Erlassen Innozenz' X. und Alexanders VII.

Im zweiten Teil der Akten mill die Synode den katholischen Glauben gegen wirkliche und angebliche Angriffe verteidigen. Ein gemiffer Bierre Leclerc hatte eine Schrift verfaßt4, in der er viele papftliche Erlaffe und die Bapfte selbst der Rirche denunziert: die Erlasse, weil fie die Religion, das gott= liche und menschliche Recht umftogen; die Papfte und ihren Sof, weil fie Urfache find der Ubel und Argerniffe, die alles in der Berde des Berrn, in Tempel und Heiligtum verwüften. Das Trienter Glaubensbekenntnis Bius' IV. war in der Schrift verworfen, von den allgemeinen Konzilien wurden nur die sieben ersten anerkannt, die griechische Kirche schien Leclerc über die römische zu stellen, usw. Nun war Leclerc nicht nur Appellant, nicht nur Anhänger bes phantastischen Jansenisten Baillant, ber flüchtig bor ber frangofischen Juftig in Solland lebte, sondern auch ein Schützling des janseniftischen Bischofs Ban Stiphout bon Haarlem, bem Leclerc als Subbiaton biente, fo oft ber Bischof feierlich die Messe las 5. Es lag also für die hollandischen Jansenisten viel daran, ben überspannten Menschen abzuschütteln. Das geschieht benn auch sehr eingehend und ausführlich 6; die Vorrechte des Heiligen Stuhles werden dabei eingehend verteidigt, aber freilich nur im Sinn des Bafler Kongils? Rach den Ausführungen gegen Leclerc wendet sich dann die Bersammlung gegen ben Sauptfeind, die Jesuiten. Schon in ber Eröffnungsrede klagt ber Borfigende, Erzbischof Meindaerts, fie aufs heftigfte an. Getäuscht burch ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta et decreta secundae synodi provinciae Ultraiectensis, in sacello eclesiae parochialis sanctae Gertrudis Ultraiecti celebratae. Die XIII Septembris MDCCLXIII. Ultraiecti, sumptibus Societatis, MDCCLXIV.

<sup>2</sup> nämlich das Glaubensbekenntnis des Nicänums (S. 40), des Tridentinums (S. 43), zu Bossucks Darlegung des Glaubens (S. 45), zur Darlegung des Kapitels vor Benedikt XIV. vom Jahre 1744, Darlegung zu den Artikeln des französischen Klerus von 1663 für Bischof Choiseul von Coutance (S. 63 fs), zu den fünf Artikeln der Löwener Theologen von 1677 (S. 76 f), zu den zwölf Artikeln des Koaises (S. 90 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E66. 97—588.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Précis d'un acte de dénonciation solennelle faite à l'Église: 1. d'une multitude des Bulles . . . ; 2. des évêques de Rome eux-mêmes, Amfterbam 1758.

<sup>5</sup> über ihn Badiche in ber Bibliographie univers. Suppl. LXXI 92-94.

<sup>6</sup> Acta 125-357.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> R. Pontificem, tamquam Petri successorem, esse iure divino caput visibile et ministeriale Ecclesiae . . . ac proinde eiusdem Christi primum esse in terris vicarium (ebb. 236).

Schein bon Frommigfeit, Demut, Seeleneifer, heißt es, hatte Sasbout Bosmeer die Jesuiten in die hollandische Mission zugelassen. Aber bald legten fie die Maste ab, und es tam an ihnen zum Borichein Beuchelei ftatt ber Frommig= feit. Stols ftatt ber Demut, Sabsucht ftatt des Seeleneifers: ohne Scham fielen fie wie mütende Löwen über die hollandische Kirche her und brachten alles in Bermirrung. Und fie handelten fo einmal wegen der unerschütter= lichen Treue der hollandischen Mission gegen jene Sate der Glaubens- und der Sittenlehre, die feit langem bon den Jesuiten icharf bekampft murden; weiterhin wegen ber Festigkeit und Standhaftigkeit, mit der jene Rirche einstand für ihre Rechte und die Rechte ber Sierarchie, die den Jesuiten verhaßt find, und weil sie jene Regierungsform aufrecht erhielt, die von Chriftus ein= gesett ist und die alle katholischen Kirchen beständig beobachteten 1. Dieser Einleitung entsprechen die Beschlüffe. Ausführlich und in gehässiger Beise werden die allerdings nicht zu entschuldigenden Irrtumer Hardouins und Ber= rupers dargelegt und verurteilt, dann aus dem Buche Vichons und einem Unterrichtsbüchlein über die häufige Rommunion, endlich aus den Rafuiften wirklich ober angeblich faliche Sate ausgezogen und dem Abicheu preisgegeben 2. Ein britter Teil der Synodalakten handelt über die Spendung der Sakramente 3. Es folgen die Unterschriften, in denen gegen das firchliche Recht auch einfache Briefter als Richter über ben Glauben auftreten 4. Bum Schluß bittet ein Schreiben an Klemens XIII. um Bestätigung bes Provinzialkonzils 5.

Der Papst antwortete allerdings auf die Zusendung der Akten. Die drei längst aus der Kirche ausgeschlossenen Bischöfe, so beginnt das Breve 6, hätten kein Recht, sich als Richter in Glaubenssachen aufzuspielen. Wenn sie die gedruckten Konzilsakten an andere Bischöfe sandten, um vielleicht eine Zuskimmung oder ein Schreiben zu erhaschen, das als Zeichen kirchlicher Gemeinschaft sich deuten ließe, so sei es Pflicht des Papstes, seine Stimme zu erheben, damit sein Schweigen nicht als Zustimmung gedeutet werde. Er erkläre also die Synode und was sie beschlossen für null und unrechtmäßig, die gedruckten Akten verurteile er, weil sie zur Beschönigung des Schismas falsche, verseumderische, ärgernisgebende, der kirchlichen Hierarchie abträgliche, für den Apostolischen Stuhl beseidigende Säße enthalten, und verbiete ihre Lesung ebenso wie die aller Schriften zugunsten der Synode. Der päpsklichen Erklärung folgten Verwerfungsurteile durch den Kölner Erzbischof 7, die Kölner Universität 8, den Bischof von Lüttich 9, die etwa dreißig Bischöfe der französsischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gbb. 10 f. <sup>2</sup> Gbb. 357—589. <sup>8</sup> Gbb. 589—626. <sup>4</sup> Gbb. 627—631.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C6b. 632-637; Fleury LXXXV 197-200.

<sup>6</sup> vom 30. April 1765, bei Mozzi III 194 ff; Fleury 202-208.

<sup>7</sup> am 2. Juli 1765, bei Mozzi II 441.

<sup>8</sup> am 13. September 1765, ebb. 441-446; Fleury 209-221.

<sup>9</sup> am 16. September 1765, bei Mozzi II 442.

v. Paftor, Beidichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Klerusversammlung 1. Natürlich erhielt aber die Synode von jansenistischer Seite auch Zustimmung, so von der Pariser Fakultät der Rechte, deren Dekret jedoch vom Staatsrat als nichtig erklärt wurde 2, von einigen portugiesischen und spanischen Prälaten 3. Besondere Freude äußerten die drei jansenistischen Bischöfe über die Zustimmung einiger Benediktiner aus der berühmten Maurinerskongregation 4.

Die Berurteilung Leclercs durch die Spnode hatte noch ein Nachspiel. Der Haarlemer Bischof sandte ihm eine Vorladung, aber Leclerc legte von dessen Spruch Berufung ans allgemeine Konzil ein und verfolgte die Synode und die holländischen Quesnellisten, die nur drei Hundertstel der katholischen Bevölkerung ausmachten, durch Spottschriften 5.

Erzbischof Meindaerts von Utrecht ftarb 1768. Sein Nachfolger wurde Michael Walter von Niewenhuhlen, über den Klemens XIII. am 1. Juni 1768 dieselben Erklärungen abgab wie seine Borgänger im gleichen Falle 6.

<sup>1</sup> am 26. Juni 1766, ebb. 447. Der Bericht des Erzbischofs von Toulouse an die Bersammlung ebb. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 429. <sup>3</sup> Ebd. 449.

<sup>4 \*</sup> Reverendis admodum Patribus D. Durand, D. Tassin, D. Baussonet, D. Clemencet et D. Clement Ordinis Sancti Benedicti Lutetiae Parisiorum. — Omnium quas hinc et inde accepimus litterarum a multis qui nostrae synodi decretis adhaesere, nulla certe fuit quae maiori nos gaudio affecerit et consolatione ea quam nobis, Reverendi admodum Patres, scripsistis epistola. Testimonium Congregationis vestrae membrorum, per se quidem grave, aliud quoddam et non leve ex sparsa undique iam diu cum exactissimae sacrarum legum doctrinae amoris fama saltem apud viros sanissimae antiquitatis veterumque scriptorum peritos et amatores, robur capit et incrementum. Verum attento, quanta opera et studio doctissimis ingenii vestri monumentis utilitatibus Ecclesiae salubriter per vos consultum est, et nunc etiam quotidie consulitur, Reverendi admodum Patres, fateri necesse est novum suffragio vestro robur et quasi laudis cumulum accessisse. Illustres dignoscendorum diplomatum autores, historiae litterariae Galliarum, itemque celeberrimae Portus-Regii domus scriptores, et secundi Ultraiectensis concilii Actis adhaerentium catalogo adscriptos laeta grataque videbit posteritas. In eo quod tulistis de iisdem Actis iudicio argumentis et rationibus firmato agnoscet splendorem ingenii, solertiam ac sapientiam, quae in omnibus vestris elucet operibus; tantumque exemplum quod imitetur, vestros pacis et caritatis affectus mirabitur, votaque vestra, ut iis tandem, apud quos adversarii nostri (iidem quos habet Ecclesia) calumniantur nos, innotescat innocentia nostra, fidei nostrae integritas, accensumque nostrum Ecclesiae Sanctaeque Sedis studium. Si quid est, per quod tantam gratiam a Deo impetrare possimus, eam certe per virorum bonorum, perque vestras preces nos assecuturos speramus. Obsecramus vos, ne eas Patri misericordiarum offerendo defatigemini, donec exaudiat. Hac spe cum sincero animo singularique veneratione sumus, Reverendi admodum Patres, Reverentiarum vestrarum addictissimi in Christo famuli † Pierre Jean Archevêque d'Utrecht, † Ioannes Episc. Harlem., † Bartholomeus Ioannes episc. Deventer. Bibliothèque Nationale zu Baris, Ms. franç. 25538 p. 4950.

<sup>5</sup> Badiche a. a. O. 93f.

<sup>6</sup> Mozzi II 450, III 200 ff.

3.

Bis in die zweite Sälfte des 18. Jahrhunderts hinein mar es in Deutsch= land allgemeine Lehre ber katholischen Theologen, daß ber Papit vor Frrtum bewahrt bleibt, wenn er eine Lehre als zum Glaubensaut gehörig erklärt und die Gläubigen zu ihrer Annahme verpflichtet. Betrus Canifius hatte in seinem Ratechismus zwar den Ausdruck ,papftliche Unfehlbarkeit' nicht gebraucht, aber doch die Sache als unzweifelhaft hingestellt, die mit diesem Ausdruck bezeichnet zu werden pflegt 1. Und nicht nur in Lehrentscheidungen war in Deutschland die bochfte Autorität des Papftes unbeftritten. Bon den Theologen hatte, um von Dominikanern und Jesuiten zu schweigen, der Benediktiner Gallus Cartier 1757 behauptet, die Gallikaner würden ihre Unfichten über Kirche und Papft nie außerhalb Frankreichs oder vor dem 15. Jahrhundert — genauer gesagt, bor den Fraticellen — nachweisen können 2. Als man des Pariser Theologen Tournely Vorlesungen in Deutschland nachdruckte, ließ man beffen gallikanische Ausführungen lüber die papstliche Unfehlbarkeit meg 3. Bur weiteren wiffen= Schaftlichen Ausbildung fandten die Benedittiner von St Emmeram in Regens= burg zwar einen ihrer jungen Rleriker zu den französischen Maurinern, ver= wahrten fich aber dagegen, daß ber deutsche Monch die frangofischen Unfichten annehme 4. Und Abt Martin Gerbert von St Blafien, ein Bortampfer für die Erneuerung der Theologie, hielt an der Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit feft und verwarf die Berufung bom Papft an ein Rongil 5. Der Salgburger Benediktiner Gregor Zallwein 6, obicon nicht unberührt von den gallikanischen Anschauungen, legt 1743 Zeugnis dafür ab, daß Deutsche und Italiener im Gegensatz zu den Franzosen an der Oberhoheit, Unfehlbarkeit und höchsten Autorität des Papstes festhielten; sogar Febronius (Sontheim) bezeugt dasselbe 7. "In der Flut von Schriften, die in Babern feit der Reformation gur Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [SS. Pontifices], penes quos de sacris definiendis suprema semper potestas fuit. De praeceptis Ecclesiae n. 11 (Summa), Dilingae 1731, 83. Bgl. Kneller in der Zeitschrift für fath. Theol. LI (1927) 211. — Zu diesem und dem folgenden Abschnitt wurden Borarbeiten von Herrn Prof. Vierneisel in Heidelberg verwendet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kneller a. a. O. <sup>3</sup> Ebd. 210.

<sup>4 3.</sup> A. Endres, Korrespondenz der Mauriner mit den Emmeramern, Stuttgart 1899, 22.

<sup>5</sup> Werner 204 ff.

<sup>6</sup> Principia iuris ecclesiastici I, Augsburg 1743, 338: Itali cum Germanis pro superioritate, infallibilitate et suprema authoritate Pontificis, Galli econtra pro suis libertatibus gallicanis . . . zelarunt. Die Freiheiten der französischen Kirche, meinte er, hießen besser Freiheiten der Parlamente. Ebd. IV 428.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Et quis canonistarum ac theologorum praesertim regularium adhuc hodie, saltem in Italia et Germania (in Gallia enim quodammodo aliter sapitur), a teneris annis imbutus systemate monarchiae ecclesiasticae et cum hoc proxime coniunctae Pontificiae infallibilitatis eadem principia suis discipulis non instillat? De statu Ecclesiae, Bullioni 1763, Borrebe fol. e. So fam es bahin, ut Italorum et Germanorum vix unus aperta fronte ac cum subscriptione nominis ausit vestro systemati contradicere.

teidigung des päpstlichen Primats erschienen sind', "angefangen vom Jahr 1519 bis herab etwa zum Jahr 1750, wird, sobald von der Lehrgewalt des Papstes die Rede ist, stets die Unsehlbarkeit desselben gelehrt."

Die Lehren der Theologen waren indes nicht ohne weiteres auch die Unfichten ber geiftlichen Fürsten, die mit Wiffenschaft sich nicht allzusehr zu beschweren pflegten. Schon seit geraumer Zeit erstrebten manche dieser hoben Herren nach gallifanischem Borbild möglichste Unabhängigkeit von Rom2: fie ertrugen namentlich ungern das Eingreifen der papstlichen Nuntien und beanspruchten für fich selbst ein Dispensrecht, das der Römische Stuhl durch diese auszuüben pflegte 3. In Rom war man bisher offenen Zusammenftößen ausgewichen, indem man auf je fünf Jahre die beanspruchten Bollmachten, die sog. Quinquennalfakultäten, aus papftlicher Machtvollkommenheit ben Bijdofen verlieh4. Sogar bei den weltlichen Reichsbehörden beschwerten sich Bischöfe gegen die Nuntien. Den Gravamina gegen die römische Kurie, herrührend aus der Wahlkapitulation Karls V., war anläglich der Raiserwahl des Jahres 1653 die Klage beigefügt worden, daß die Nuntien und die Rurie den Gerichten der geiftlichen Fürsten auch die Zivilsachen entzögen. Noch bei der Wahl Karls VII. und Frang' I., 1741 und 1745, wurde dieser Artifel wiederholt 5.

Welche Anschen vollends an den weltlichen Fürstenhöfen herrschten, zeigt die Geschichte der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehr als genügend. Man tat ungefähr alles, um den Papst zu demütigen und es ihn fühlen zu lassen, daß er seine Ansprüche nicht durch militärische Machtmittel verteidigen könne. Alles Heil erwartete man vom Staat, und es schien den Fürsten der kostdarste Teil ihrer Gewalt zu sehlen, wenn sie nicht auch in die Kirche hineinregierten. Während man früher zu den Beratungen Beichtväter und Theologen zuzog, um ihr Urteil über Erlaubt und Unerlaubt, namentlich in kirchlichen Tingen, zu hören, werden sie jetzt grundsählich davon ferngehalten als Leute, die von vornherein verdächtig sind und auf Ausdehnung der kirchlichen Rechte ausgehen. Sehr begünstigt wurde dieser neue Geist durch die Irreligiosität und die Sittenlosigkeit, die namentlich durch die glaubenslose französsische Literatur sich in ganz Deutschland verbreitete.

2 Bgl. unfere Angaben Bo XIV 400 ff.

5 306. Jak. Moser, Karls VII. Wahlkapitulation 2, Frankfurt a. M. 1771, bes. II

423 ff, III 162 f.

¹ Hift.=pol. Blätter LXXI (1873) 581. Bgl. namentlich ebb. 581 ff 688 ff 825 ff.

<sup>3</sup> Darüber L. Mergentheim, Die Quinquennalfakultäten, Stuttgart 1908; Derf. in den Hift.-pol. Blättern CXXIV (1907) 181 ff. "Zunächst haben die rheinischen Erzbischöfe bis zu des Febronius Zeiten es nie gewagt, des Papstes Dispensationsgewalt offen und prinzipiell zu leugnen. . . . Stets nahmen sie gern diese Bollmachten an, ja sie erbaten dieselben' (ebd. 187).

<sup>6 \*</sup> lo spirito d'irreligione e di libertinaggio che si è introdotto negli ul-

Bei dieser Lage der Dinge mußte weiten Kreisen ein Buch willsommen sein, das mit dem Anschein von Wissenschaftlichkeit das rechtsertigte, was man schon längst dem Papst und der kirchlichen Gewalt gegenüber ausübte. Es mutet an wie ein Berhängnis, daß nach den Richelieu, Mazarin, Alberoni wiederum ein Geistlicher es sein mußte, der seiner Kirche die tiesste Wunde schlug: Johann Nikolaus von Hontheim, Weihbischof von Trier.

Hontheim (1701—1790) entstammte einer durch Ferdinand II. geadelten Trierer Familie. Seine Saupteindrude empfing er als Universitätsstudent gu Löwen, das durch Bernhard van Espen ein Hochsitz gallikanischer und jansenistischer Lehren war, und zu Leiden, wo die neue absolutistische Staatslehre herrschte 1. Gine dreijährige Bildungsreise, vorwiegend nach Wien und Rom, bestärkte diese Ansichten. 1728 trat er in ben Dienst des trierischen Erzstiftes und murde dort 1742 Geheimrat bei der Regierung. Sieben Jahre später erfolgte seine Ernennung jum Beibbischof, Generalvitar und bischöf= lichen Offizial. Als folder vertrat er durch drei Jahrzehnte den Erzbischof, selbständig vor allem in der Zeit des Rurfürsten Johann Philipp von Walder= dorf (1756-1768). Hontheim besaß außerordentlichen Fleiß; neben feiner reichlichen Amtsarbeit widmete er sich mit Vorliebe geschichtlicher Forschung und begründete durch zwei mufterhafte Quellenwerte 2 die wiffenschaftliche Geschichtschreibung über seine Baterstadt. Weniger hier als bei der Mitbeforgung der Brevierausgabe von 1748 fündigten fich feine neuen Grundfate an; abgesehen von kleinen Underungen in den geschichtlichen Lektionen, unter= brudte er das Stuhlfest des hl. Petrus und das Fest Gregors VII.3 3m übrigen rühmt man von Hontheim, daß er gemiffenhaft das firchliche Stunden= gebet verrichtete und durch seine Bobltätigkeit weithin befannt mar. Dag er mit unrechten Mitteln nach einem Bischofsftuhl getrachtet habe, hat fich als unrichtig herausgestellt4, obwohl sein Jahrhundert in solchen Fragen ein weites Bewiffen zeigte 5.

timi tempi in tutta la Germania.... Sembra loro che il principe manchi d'ogni solido fondamento di sovranità, se non ha un pieno gius circa sacra e in tutte quelle cose che chiaramente lege divina non prohibentur.... Sono per massima ora comune in tutti i gabinetti allontanati i confessori e teologi dalle consulte delle cose ecclesiastiche, come persone sospette e che vogliono dilatare la giurisdizione della Chiesa. Relazione della negoziazione di Msgr. Oddi (1764), Nunziat. di Germania 721 f. 18 ° ff, \$ äpft I. \$ eh. = \$ I r di v. \$ gl. auch ebb. 653.

<sup>1</sup> Franz Stümper, Die firchenrechtl. Ideen des Febronius (Würzburger Differt.), Aschaffenburg 1908, 10 f; Zillich, Febronius, in den Halleschen Abh. zur neueren Gesch. 1906, 15 f. Richner 30. Cotholif I.I. (1871) 2, 19

<sup>15</sup> f; Bigener 30; Ratholit LI (1871) 2, 19.

<sup>2</sup> Historia Trevirensis diplomatica III, Augsburg 1750; Prodromus historiae Trevirensis II, Augsburg 1752. Bgl. aud Arufft bei Mejer 222 236 238 ff.

<sup>3</sup> Bäumer, Beich. bes Breviers 554.

<sup>4</sup> Leo Just, Hontheims Bemühungen um einen Bischofsitz in den öfterr. Niederlanden 1756—1762, in den Quellen und Forschungen XXI (1930) 256 ff.

<sup>5</sup> Bgl. etwa Brück, Rationalistische Bestrebungen 38 A. 20.

3um Frankfurter Wahltag von 1742 war Jakob Georg von Spangen= berg, ein konvertierter Pfarrerssohn aus dem Barg, als Bertreter von Trier entfandt worden, und Sontheim war ihm beigegeben. Bei Diefer Gelegenheit wurden auch die alten Gravamina und ihr Ginfluß auf die deutsche Glaubensspaltung erörtert 2. Spangenberg regte babei ein wiffenschaftliches Werk an, wie es Sontheim später zu schreiben unternahm 3. Jedenfalls beschäftigte fich biefer in ber Folge mit gallifanischer Literatur und fand in bem Kanonisten Georg Christoph Reller, ber 1748 bon Burgburg ans Trierer Seminar berufen mard, einen Renner und Mitverfechter jener Bebanten 4. Sontheim arbeitete zwei Jahrzehnte an der Bollendung eines Werkes, das im gunftigsten Augenblid ans Licht trat. Der lebhafte Streit um den Speirer Domdekan Grafen August von Limburg-Styrum, welcher auch den Trierer Kurfürsten zu einem Berbot aller Appellationen nach Rom und zu besonders scharfem Auftreten bei der Königswahl von 1764 veranlagte 5, mag noch ein letter Unftog gewesen sein. Nachdem ein Bermandter des Weihbischofs, sein späterer Biograph Andreas Adolf von Krufft, die Drudlegung bei Eglinger in Frankfurt bermittelt hatte, erschien im September 1763 das aufsehenerregende Wert "Juftini Febronii Buch bon dem Zuftand der Rirche und ber rechtmäßigen Gewalt bes römischen Papfies, um die in ber Religion widrig gefinnten Chriften ju bereinigen', unter bem aus perfonlichen Gründen gewählten Dednamen Juftinus Febronius?.

Die geschichtliche Bebeutung des "Febronius" ist daran zu ermessen, daß er eine kirchliche Krise zum Ausbruch brachte, die für das innere Leben der Kirche erst durch das Batikanische Konzil ihren Abschluß fand. Nicht als ob seine Gedanken neu gewesen wären: er beteuert selbst zu seiner Recht=

2 Bgl. Mejer 57 f 238 256.

4 Ratholit LI (1871) 539-557; Reufch, Inder II 944. Eine furze Selbstbiographie

Nellers bei Wyttenbach-Müller, Gesta Trevirorum III, Anh. 60 f.

<sup>6</sup> Hier waren schon 1764 Rellers Principia iuris publici ecclesiastici erschienen, bie, 1750 indiziert, von Febronius aber vielsach benützt wurden; s. Katholik LI (1871)

1, 555 u. 2, 21.

<sup>1</sup> Leo Just verspricht (a. a. D. 275) das Material hierzu vorzulegen und zu behandeln.

<sup>3</sup> Heinrich Schmid, Gesch. der kath. Kirche Deutschlands, München 1874, 2 f. über Hontheims Rolle auf dem Reichstag vgl. auch \*Relazione della negoziazione di Msgr. Oddi (1764), Nunziat. di Germania 721 f. 18 f, Päpft I. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mejer 54 62; Weech, Röm. Prälaten 5. Gleichzeitig gelang Hontheim eine Universitätsresorm in Trier durch Beschränkung des jesuitischen Anteils und Betonung gallikanischer, aber auch probabilistischer Grundsätze; s. Krufft a. a. O. 254 f. Bgl. Schmid 71; Stümper 12.

<sup>7</sup> Iustini Febronii I[uris] c[onsul]ti de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis liber singularis, ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus, Bullioni apud Guillelmum Evrardi MDCCLXIII. Drudort war Frantfurt, Druder Eflinger.

fertigung, daß er keine Behauptung aufgestellt habe, die sich nicht minbestens aus den anerkannten Sägen Gersons, Bossuts, Natalis Alexanders, Claude Fleurys von selbst ergebe 1. Allerdings kommt bei ihm ein neues, prinzipiell bedeutendes Element hinzu, das national-naturrechtliche, das er in der Schule von Leiden in sich aufgenommen hatte, ohne den Widerspruch zum katholischen Dogma zu empfinden; denn dieses selbst anzugreisen kam für ihn nicht in Betracht<sup>2</sup>.

Freilich muß man fragen, wie sich das Dogma hätte rein erhalten können, wenn die Berfassung der Kirche so verfälscht gewesen wäre, wie Febronius es als Ergebnis der letzten tausend Jahre ihrer Geschichte darftellt. Dieses Ergebnis ist für ihn die Monarchie des Papstes in der Kirche, der Erfolg von Gewaltanmaßungen, Usurpationen, Fälschungen, als deren Grundlegung nunmehr die pseudoisidorischen Dekretalen erkannt seien. Was er an Stelle der päpstlichen Monarchie für die rechte, von Christus gewollte Verfassung der Kirche hält, schillert zwischen der Aristokratie der Bischöfe und der demokratischen Borstellung einer Kirche, der als solcher in Petrus die Schlüsselgewalt, die Grundgewalt, übertragen worden sei. Er verwirft zwar die Anwendung politischer Begriffe auf die Verfassung der Kirche, aber unbewußt beherrscht ihn doch das konstitutionelle Ideal des 18. Jahrhunderts

<sup>1</sup> Schwab (Franz Berg [1869] 204) hat zum erstenmal auf den Traité de l'autorité du Pape (2 Bde, Haag 1722; vgl. über die Absassing und die Indizierung des Werkes Meusch, Index II 574) als eine von Febronius nicht zitierte Vorlage hingewiesen. Mejer (42 A. 2) sieht darin eine unbegründete Verdäcktigung. Auffallend ist jedenfalls, daß auch diese Werk eine Vorrede an den Papst enthält und diesen mit Nachdruck für die Fortdauer der Glaubensspaltung verantwortlich macht. Doch wendet es sich nicht aussichließlich gegen den Papst, sondern such einen eingehenden Beweis gegen den Protestantismus zu führen.

<sup>2</sup> Febronius zitiert z. B. Grotius, Pufendorf, Lode; aber er wehrt fich gegen allgemeine Ausbeutungen solcher Zitierungen gegen ihn. Bgl. Zillich, Febronius 79.

<sup>3</sup> Ausführliche Analysen des Werfes bei A. Rösch im Archiv für fath. Kirchenrecht LXXXIII (1907) 449 ff 620 ff; Franz Stümper, Die firchenrechtl. Ideen des Febronius (1908). Wertvoll ist auch J. Marx, Gesch. des Erzstistes Trier V 93 ff; Werner 206 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Grundthese stammt von Richer, bei dem sie folgendermaßen ausgesprochen ist: Sacerdotium Christi ecclesiae in commune creditum est, velut causa efficiens potestatis clavium et iurisdictionis ecclesiasticae. Im Grunde ist es die Lehre der Resormatoren des 16. Jahrhunderts. Wie dei ihnen werden dei Febronius die Träger des geistlichen Amtes ministri genannt. "Richer und Febronius haben nicht gemerkt, daß mit diesem Grundsat nicht allein die Prärogative des hl. Petrus und seiner Nachsolger untergraben, sondern auch die Rechte und die Gewalt der ganzen Hierarchie zerstört werden (Marx a. a. D. 104). Jene Grundthese müßte eigentlich solgerichtig zur Demokratie führen. Wartin Gerbert hatte in seinem Werfe von 1741 ausdrücklig auf diese Konsequenz hinsewiesen. Gerbert hatte Hontheim sein Buch selbst übersandt; aber hätte Hontheim auf Gerberts Verf Rüchsicht nehmen wollen, dann hätte er das seinige (damals vermutlich schon vollendete) ganz verwersen müssen, dann hätte er das seinige (damals vermutlich sewiesenen Grundsat gebaut ist (ebd. 102 M. 1). Mamachi hat ihm später nachgewiesen, daß er eigentlich auf dem Standpunkt Rousseaus stehe (ebd. 102).

mit dem grundlegenden Bringip des Ursprungs der öffentlichen Gewalt aus bem Bolfe und ber Trennung der gesetgebenden und der erekutiven Gewalt. Demgemäß foll auch nach Febronius ein Primat fein, ein Primat göttlichen Rechts, ber allerdings nur tatfächlich, aber nicht untrennbar mit bem römischen Epistopat verbunden sei, ein Papit als Nachfolger des bl. Betrus, ein Brimat nicht nur der Ehre, sondern auch des Rechts. Febronius bemühte fich, Diesen Rechtsprimat mit einem Inhalt zu füllen; aber zugleich entkleidet er ihn alles beffen, was den Papft zum Monarchen in der Kirche macht: Universalepistopat, Unfehlbarkeit, Gesetzgebung für die allgemeine Rirche. Denn dies feien Rechte der Gesamtheit der Bischöfe als Rachfolger des Apostelfollegiums. Daraus folgt die unbedingte Superiorität des allgemeinen Konzils über den Papft; einzig das Konzil besitt das Recht bindender Lehrentscheidungen, der Gesek= gebung für die Gesamtkirche 1. Wohl gibt es, wenn das Konzil nicht versammelt ift - es tate allerdings gut, fein nächstes Zusammentreten jeweils felbst zu bestimmen! - in beiden Dingen eine Initiative des Bapftes, aber verbind= lich werden Definitionen und Difziplinargesetze bes Bapftes nur durch die ausdrudliche oder auch ftillschweigende Zustimmung der Gesamtfirche, durch ihre Unnahme in den nationalen Kirchen und in den einzelnen Diözesen. Denn so ehrfürchtig das Wort und eine Willensäußerung des Papftes aufzunehmen seien, so haben sie im Grunde doch nicht mehr als das Wort jedes andern Bischofs zu gelten. Und eben die Bischöfe in ihre widerrechtlich entzogenen ursprünglichen, unverlierbaren, weil göttlichen Befugnisse wieder einzuseten, auch den alten Zwischeninstanzen, wie Metropolitan=, Provinzial= und National= spnoden, ihre alten Funktionen wiederzugeben, ist die positive Grundtendenz des Buches, die Gegenseite des negativen Ziels: den Papft auf seine burch Chriftus gewollten Rechte zu beschränken.

Nicht umsonst hat der Verkasser zwei Jahrzehnte lang die oppositionelle Literatur studiert. Alle Vitterkeit und Feindseligkeit gegen Rom und die römische Kurie, die entstellte Erbin der alten ehrwürdigen römischen Kirche, wie er sagt, ist daraus in ihn eingegangen und spricht aus seinem Buche<sup>2</sup>. Schon der angebliche Zweck, dem es dienen will: die getrennten Kirchen mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dafür zitiert Hontheim u. a. seinen genialen Landsmann aus dem 15. Jahrhundert, Nikolaus von Cues, aber ohne zu bemerken, daß der Cusaner sich sehr bald korrigiert hat (ebd. 104).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Sprache ist darin viel mehr die Sprache der Jansenisten als die der Gallikaner. "Seine völlige Übereinstimmung mit ihnen in dieser Lehre som Primats, in der verkehrten und sie verletzenden Behandlung des Römischen Stuhles ist ersichtlich aus einer großen Menge von der Hand des Febronius angestrichener Stellen in einem größeren Werke über die schismatische Kirche in Utrecht' (ebd. 145). So hat er den Satz angestrichen: "Glaube nicht, daß ein guter Katholik jemals mit Rom in Frieden sein kann, es sei denn, daß er durch das Ansehen eines Generalkonzils gedemütigt worden."

der katholischen Kirche wieder zu vereinen 1, sagt klar genug, wo man das Hindernis der Einigung zu suchen habe, und auch sonst erfüllt es den Leser mit Haß und Berachtung gegen Rom als den größten Schädiger der Kirche. Alle Klagen und Anklagen gegen die Kurie werden erneuert, gipfelnd in dem ungeheuerlichen Borwurf, daß sie die Schuld trage an der Unversöhntheit der orientalischen Kirche, an der abendländischen Kirchenspaltung und ihrer Fortdauer, wie an allen über das Konzil von Trient hinaus weiter bestehenden Mißbräuchen in der Kirche selbst 2. Zwar wird der Protestantismus als dogmatische Berirrung gewertet, Luther das Recht, vom Papst an das allgemeine Konzil zu appellieren, abgesprochen, da er im Augenblick dieser Appellation die Kirche schon nicht mehr als Mutter und Lehrerin anerkannte, aber das protestantische Dogma stellt Hontheim als leicht zu überwinden dar, wenn nur einmal das römische, monarchisch-politische System in der Kirche beseitigt wäre.

Nun kommt es Hontheim aber nicht nur auf Entladung seines Zornes an, er möchte die Kirche in Bewegung setzen, um ihre alte, echte Berkassung wiederherzustellen. Er erörtert aussührlich die Mittel, wie dies geschehen könne, und wendet sich in vier Borreden an diesenigen Faktoren, von denen er diese Wiederherstellung erwartet: an den Papst selbst, an die Bischöse, an die Fürsten, an die Theologen und Kanonisten. Hier kommen seine Gesinnungen am unmittelbarsten zum Ausdruck. Die Beteuerungen seiner Ehrsucht vor dem Papstum nötigten ihn, sich auch an den Papst zu wenden; aber was ihm dabei über die Lippen kommt, ist nur anklagendes und geißelndes Wort; er appelliert nicht an den Papst als solchen, sondern legt Berufung ein von Klemens XIII. dem Bertreter der Kurie an Klemens XIII. den Benezianer, den ehemaligen Bischof von Padua, den Mitbürger Sarpis. Im Grunde ers

<sup>1</sup> Mary (111) vermutet, ,daß Hontheim durch Borhaltung jenes allerdings höchst wünschenswerten Zieles das allzu Harte und Bittere, dessen sein Werk, ihm selber wohl bewußt, sehr viel enthielt, etwas zu mildern und zu versüßen suchte. Daß er selbst an den Ersolg geglaubt habe, setze allerdings ein bei Hontheim nicht anzunehmendes Maß von Kurzsichtigkeit voraus.

Welch anderes Bild gewinnt man von der Rolle, die Rom im Leben der Kirche spielte, schon allein aus der Publikation von Ignaz Philipp Dengel: "Die politische und kirchliche Tätigkeit des Monsignore Joseph Garampi in Deutschland 1761—1763' (1905). Jahrzehntelange Dankbarkeit bewahrte man im Reichsktift Salem dem päpftlichen Kommissar für seine dem Frieden des Stiftes dienende Arbeit in den Jahren 1761/62. Aeterna Salemitanorum memoria dignissimus, heißt es von Garampi im Totenbuch von Salem (edd. 184). Bgl. auch Garampis Bersuch, die Diözese Lüttich von einem unwürdigen Bischof zu befreien (68 ss), und den andern, gegen einen dissamierten Augsburger Kanonitus einzuschen (72 f).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Treffend jagt dazu Erzbischof Migazzi von Wien in einem Schreiben an Maria Therefia nach Erscheinen des "Febronius": "Er beschwört den Papst, auf seine Klage Antwort zu geben; aber er bittet Se. Heiligkeit anbei, ihm nicht als Haupt der Kirche, sondern

wartet er auch von den Bischöfen nicht viel; er sieht sie, vor allem in Deutschland, durch Kapitulationen und persönliche Interessen zu sehr gebunden, als daß sie jener Tatkraft fähig wären, die sie zum Widerstand gegen Kom geeignet machte. Für die Theologen und Kanonisten entwirft er den Begriff einer neuen kirchlichen Wissenschaft — die alte, scholastische verwirft er an sich und als die eigentliche Stüße des römischen Systems —, einer Wissenschaft, die aus vernünftigen Gründen und aus dem Geist der alten allgemeinen Kirche, aus der richtigen Auslegung der heiligen Bäter ersten Kanges und anknüpsend an ihre echten Rachfolger von Gerson die Claude Fleury das wahre System der Kirche erbaue. Die Bertreter dieser Wissenschaft sind ihm vor allem die Organe zur Aufklärung des Volkes über die wahre Katur der Kirche und bei dem innigen Zusammenhang von Wissenschaft und Wohlfahrt in Staat und Kirche die geborenen Berteidiger geistlicher und weltlicher Gerechtsame.

Aber dies alles find untergeordnete, vorbereitende oder unterstütende Momente. Die wichtigste Rolle in dem Befreiungstampfe des Rechts ichreibt Febronius dem Staate gu 1, und bon bier geht feine berhangnisvollfte Wirkung aus: er überantwortete aus icheinbar firchlichem Intereffe die Rirche dem staatlichen Urm2, und der despotische wie der liberale Staat hat sich ein Jahrhundert lang seiner Argumente und Fingerzeige bedient. Unter zwei Gefichtspuntten betrachtet er die Befugniffe, die dem Fürften - benn der Staat erscheint bei ihm immer als ,ber Fürst' - in und gegenüber der Kirche zu= stehen: er ist Souveran, und er ist Schutzberr der Kirche. Als Souveran befigt er der Rirche gegenüber jene Befugniffe, die durch die Rube im Staate, bas ökonomische Intereffe, die Rechte ber Untertanen gefordert fein follen. Go wird die Aufmerksamkeit bes Fürsten gelenkt auf ben Papft als Storer ber Rube, als Ausbeuter bes Rirchenbermögens, als Ufurpator bischöflicher Rechte. Die Bischöfe, heißt es, haben jede firchliche Magnahme baraufhin zu prufen, ob fie nicht wider die Sicherheit, die Wohlfahrt des Staates fei. Das ftarkfte Mittel in ber Sand bes Staates ift bas Plaget, bas unter Billigung ber

mit jener Aufrichtigkeit zu antworten, welche in ihm als Bischof von Padua und Noble von Benedig zu finden war. Betrübter Umstand eines Papstes! Sein Privatstand oder eine andere Würde soll ihm mehr Glauben als der erhabene Staffel eines Hauptes der Kirche und eines Statthalters Jesu Christi verschaffen! (Wolfsgruber, Migazzi 389.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Brief aus der Zeit des Druckes des Febronius' spricht allerdings auch in dieser Hinsicht nur bescheidene Erwartungen aus: Si Dieu voulüt le [das Werk] benir pour quelque royaume, peut-être avec le tems ce bien se pourroit-il étendre en d'autres parties de l'Europe! (Journal von und für Deutschland 1791, I 355.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mehr noch als aus dem Werke selbst ergibt sich aus anderweitigen spontanen Außerungen Hontheims, daß sein eigentliches Pathos das staatliche war. Bgl. 3. B. sein Gespräch mit dem Runtius Caprara im Jahre 1768 bei Mejer 75, oder seine Darstellung der Exfolge des "Febronius" bei Walch, Reueste Kirchengesch. I (1771) 159 f, und noch eine unscheinbare Wendung in dem Briefe an Kardinal Migazzi nach dem Widerruf (bei Wolfszgruber a. a. D. 393).

jüngsten Anordnungen Karls III. von Spanien als ein natürliches Recht bes Fürsten auf alles ausgedehnt wird, was irgendwie Gesetzescharatter beansprucht. Rebronius geht so weit, die Monarchie des Bapftes in der Rirche an dem Begriff bes souveranen Staates zu meffen und um biefes willen zu berwerfen. Tiefer aber noch leitet er ben Staat an, in bas Dasein und Sosein der Rirche einzugreifen; benn der Fürst wird als Schutherr ber Rirche geradezu gum Büter der echten Kirche gemacht und fo fattisch über Bapft und Bischöfe erhoben. In der Tat sett Febronius eigentlich nur bei den Fürsten ein volles Intereffe und ben Beruf gur Wiederherftellung ber echten Berfaffung ber Rirche voraus. Wohl legt er ihnen ans Herz, sich in allen firchlichen Dingen bes Rates erleuchteter Geiftlicher zu bedienen, aber die entscheidenden Schritte erwartet er bon ihnen: fie follen ben Bijchöfen die Ginhaltung ber alten Kirchengesetze zu Pflicht machen; fie follen Nationalspnoben berufen, Die zunächst für die einzelnen Partikularkirchen das neue, d. h. das wieder= hergestellte alte Kirchenrecht verkunden werden; fie follen die Berbindung der einzelnen Nationalkirchen, zunächst ber beutschen mit ber gallikanischen als dem großen Mufter einer folden, dann auch der spanischen und der benezianischen untereinander bermitteln 2; fie follen im außersten Falle ben Rirchen, wenn diese gegen einen hartnädigen Papft zum Mittel ber Gehorsamsentziehung greifen, den weltlichen Urm leihen; selbst des Schwertes könne sich der Regent mit Mäßigung gegen einen folden Papft bedienen. Mit besonderem Gifer fucht Febronius Orden und Monche, und in erfter Linie die Jefuiten dem Staat als die über alle Staaten gerftreute Schuttruppe ber romifchen Unmaßungen verdächtig und berhaft zu machen.

2 Nachdem das gesamtkirchliche Bewußtsein zugunsten eines jeweils partikular-, d. h. nationalkirchlichen abgetötet ift, werden die Partikularkirchen wieder zu bloßen Zwedver-

banden zusammengeführt.

<sup>1</sup> Sontheim ift für die ,Aufflarung' im fatholijden Deutschland ber Begrunder bes neuen Rirchenrechts geworden; aber er gehört diefer Bewegung auch im weiteren Sinne an, nur halt er bie andern Dinge, an benen fich bie Aufflarung gestogen, für leviores lapides offensionis. Er meint damit das superfluum et odiosum auf dem Gebiete des Beiligenfultes, der Reliquien- und Bilberverehrung, des Fegfeuers und ber Ablaffe. ,Bir find', fagt er, ,fogufagen weniger Chriften als unfere Bater und haben unendlich mehr officia et preces als fie' (Borrebe an die Fürften). Bgl. dazu folgende Außerung Sont= heims aus einem Briefe vom 7. Auguft 1763 an feinen geiftlichen Mittelsmann in Frantfurt: Les réflexions que vous faites dans votre lettre du 20 Juillet sur les misères des églises d'Allemagne sont très justes, et feroient la matière d'un volume plus gros que celui-ci qui se publie aujourd'hui, aussi faudroit-il pour exécuter ce plan un écrivain encore plus hardi que moi. Le mien est général (Journal von und für Deutschland 1791, I 355). -- Bur Aufflärungshaltung gehört auch folgende Briefftelle vom 23. Juli 1763 (ebd. 354; das hier Enticheidende von mir unterstrichen): Il [Febronius] espère d'avoir dit le vrai solidement; c'est au public à en juger. Des matières éclaircies à son tribunal, seront toujours bien jugées.

Hontheim war von der Richtigkeit seines Kirchensustems leidenschaftlich überzeugt 1. Was für ihn zunächst nur ein verlockendes Bild, das der galliskanischen Kirche, gewesen war, glaubt er mit den Mitteln der neuen, positiven theologischen Methode als das Bild der Kirche der ersten vier oder fünf Jahrshunderte wiedererkannt zu haben. In Wirklichkeit sehlte ihm der eigentliche historische Sinn, der sich in den Geist der Zeiten hineinzudenken und Gesetze und Verfassungen nach den Bedürfnissen der Bölker und Zeiten zu beurteilen weiß 2. Er war von der mechanischen Ansicht geleitet, daß ein bestimmter Kreis von Rechten, in denen sich Papst und Bischöfe bewegen sollten, für alle Kulturstusen passend seit, und es kam ihm nicht in den Sinn, daß selbst die pseudoisidorischen Dekretalen einer historischen Erklärung fähig sind 3.

Mit einer wahren Angst wartete der 62jährige Hontheim auf die Wirkung seines Werkes. Der Verleger war zu strengstem Stillschweigen über den Verfasser verpflichtet. Das Manuskript wurde zu Frankfurt unter der Obhut eines Geistlichen abgeschrieben und nur diese Abschrift der Druckerei übergeben. Der Verfasser hatte mit Absicht seinen gepslegten lateinischen Stil verleugnet, um sich nicht dadurch zu verraten.

Ein Großteil des ungewöhnlichen Aufsehens 6 verdankte das Buch dem Geheimnis seines Ursprungs. Schon der erste, auffallend frühe literarische Bericht darüber vom 26. September 1763 7 sprach vom Berfasser nur als einem "sehr vornehmen Mitglied der römischen katholischen Kirche in Deutschland". Mit einem Schlage aber offenbarte die weithin begeisterte Aufnahme des Buches all die stille Abneigung, die an den Hösen und bei den Regierungen, an den Hochschulen und in der literarischen Öffentlichkeit gegen die römische Kurie Platz gegriffen hatte. Den politischen Kabinetten diente Febronius durch die Lehre von der staatlichen Superiorität über die Kirche und

<sup>1</sup> Er versichert immer wieder seine religiöse Absicht; ein Heiliger könne nicht anders schreiben als er in einem Briese an seinen Frankfurter geistlichen Mittelsmann furz vor Erscheinen des Werkes: Le Seigneur pourvoira au succès suivant sa divine volonté et les dessins impénétrables qu'il peut avoir sur son Église (Journal von und für Deutschland 1791, I 355).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Vorwurf samt den folgenden Zitaten aus Möhler, Kirchengesch. III 295 bis 297.

<sup>3</sup> Bgl. 3. B. Möhlers Fragmente aus und über Pseudo-Isidor' in seinen "Gesammelten Schriften und Auffägen' I (1839) 348 ff.

<sup>4</sup> Davon zeugen die im Journal von und für Deutschland 1791, I 354 ff veröffentlichten Briefe Hontheims aus der Zeit der Drucklegung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Krufft a. a. O. 257. Daß dieser Kunftgriff auch den Nuntius lange irreführte, darüber siehe unten S. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nullus Febroniano liber exstitit a multo tempore fortunatior, gesteht ber Antisebronius vindicatus I (1771) 3.

<sup>7</sup> im 116. Stud ber Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, II 937 ff. über bie ersten Besprechungen vgl. Zillich, Febronius 34 f 37 ff.

durch seine Angrisse auf Orden und Mönchtum. Das Werk verbreitete sich durch viele Länder Europas <sup>1</sup>. In Spanien sorgte der Rat von Kastisien selbst für einen Nachdruck durch Gewährung von Zuschußgeldern. In Portugal, wo sogar eine Übersetung erschien, zitierte ein königliches Schikt gegen die Jesuiten das Buch; ein Bischof, der ein handschriftliches Rundschreiben gegen Febronius versaßte, kam ins Gesängnis<sup>2</sup>. In Frankreich wurden 1766 und 1767 Übersetungen veranstaltet. Auch in Benedig erschien eine vom Senat begünstigte Ausgabe; die italienische Übersetung von 1767 erhielt ein Privileg auf 30 Jahre, und man durste in allen Sakristeien darauf subskribieren. Der Herzog von Modena verwies seinen Bibliothekar, den Iesuiten Zaccaria, des Landes, als dieser 1767 seinen "Antisebronius" veröffentlichte. Auch die österzeichische Regierung begünstigte das Werk<sup>3</sup>, und in den habsburgischen Niederzlanden genoß es den Schutz der höchsten Stellen.

Unter den deutschen Katholiken löste Febronius eine Flut papstfeindlichen Schrifttums aus, das in Berbindung mit bem allgemeinen Zeitgeift eine firchliche Entfremdung der Gebildeten verurfachte. Innerhalb der Theologie entstand eine kanonistische Schule febronianischer Gefinnung 4. Gleichzeitig bildete fich aber auch in Deutschland, von Italien ber verftartt, eine bedeutsame gegnerische Richtung 5, beren Beröffentlichungen noch unter Klemens XIII. beachtlichen Umfang annahmen 6. Alls erfter verfaßte der greise Auguftiner= dorherr Eusebius Amort ein Schreiben gegen Febronius, ihm folgte noch im selben Jahre der Beidelberger Jesuit Joseph Rleiner. Das folgende Jahr 1765 brachte drei Gegenschriften bon verschiedenen Ordensangehörigen sowie das verwerfende Urteil der Kölner Universität. Seit 1766 griff auch das tatholische Ausland ein, besonders Italien, so durch den gelehrten Gegner bes Gallifanismus Bietro Ballerini und ben ,Antifebronius' bes Zaccaria 7. Selbst im gallitanischen Frankreich war nach dem Zeugnis der Klerus= bersammlung von 1775 das Ansehen des Hontheimschen Werkes nicht allzu bedeutend 8.

Unerwarteterweise kam über das Werk, das doch vorgab, dem kirch= lichen Unionsgedanken zu dienen, in protestantischen Kreisen gar keine Aus=

<sup>1</sup> Das Folgende nach Krufft 264 f.

<sup>2</sup> Marg V 111 A. 1, nach einer Korrespondenz ber frangofischen Zeitung von Leiben 1769.

<sup>8</sup> Bgl. unten. Zaccarias "Antisebronius" fam auf ben öfterreichischen Inder ber verbotenen Bücher; s. Sommervogel, Bibliotheque VIII 1408.

<sup>4</sup> Bgl. 3. B. Sift. Jahrbuch XXXXIV 233 ff.

<sup>5</sup> Werner 220 ff; Scheeben im Ratholit XLVII (1867) 1, 166.

<sup>6</sup> Genaueres bei Mejer 83 ff; Gla, Repert. der fath. theol. Literatur I 2, 551 ff.

<sup>7</sup> Pefaro 1767. Zaccarias Borrede an den Papft ift das Gegenstück zu der des Febronius; seine Gesinnung spricht am schönsten aus dem geistvollen Schlußwort (440 ff).

<sup>8</sup> Marg V 112 f; Mejer 104.

sprache zustande. Alls Anbahnung einer Wiedervereinigung wurde es fast allgemein abgelehnt, dagegen begrüßt als Bestätigung protestantischer Anschauungen über das Papsttum. Der erste Gegner des Febronius war sogar ein Protestant, der Leipziger Magister Karl Friedrich Bahrck. Noch beißender war die Ablehnung durch die rationalistische Richtung. Tieser denkende Protestanten durchschauten den widerspruchsvollen Charakter des Werkes. Bezeichnend ist das von Jacobi mitgeteilte Urteil Lessings: das Buch sei eine bloße Schmeichelei gegenüber den Fürsten, denn alle Argumente gegen die päpstlichen Vorrechte gälten weit mehr gegen die Fürsten.

Die Bemühungen Roms, den üblen Folgen des Buches entgegenzuwirken, erftreden fich durch die drei letten Pontifikate des Jahrhunderts. Schon bor Erscheinen des Werkes, am 28. August 1763, erhielt der Kölner Nuntius Lucini Nachricht von dem Drud eines Buches in Frankfurt, das von einem Bischof geschrieben fei und icharfe Außerungen gegen ben Beiligen Stuhl enthalte. Der Runtius gab sofort die Runde nach Rom weiter mit dem Bermerk, er zweifle nicht, daß der Trierer Beibbischof der Berfasser sein könne, vielleicht unterstütt bon Reller 5. Auf der Michaelismeffe fand nun der "Febronius" öffentliche Ber= breitung 6. Lucini übersandte am 18. September ein Eremplar an den papft= lichen Staatssekretar, zweifelte nunmehr aber fehr an Hontheims Urheberschaft: das Buch mache fast den Eindruck, als ob es von einem Protestanten berrühre, und entspreche in nichts ber gelehrten Art bes Trierer Weihbischofs. Der Berdacht blieb zwar in der Offentlichkeit immer noch an Sontheim haften nur Lucini vermutete einen Schüler bes Burgburger Ranoniften Barthel 7, bann den Benedittiner Oberhauser. In einem Schreiben bom 5. November sprach der Nuntius gegenüber Hontheim von dem auf ihm lastenden Argwohn und bat um Gegenerklärungen. Das war wohl der Anlak, daß Hontheim nunmehr feine Berfafferschaft in den Zeitungen ableugnete. Lucini und Torri-

<sup>1</sup> Billich 43 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In den Nova Acta eruditorum (Leipzig 1764, 1) heißt el: Ab ipsis sane Luthern temporibus nemo extitit, qui in medio quasi coetus Romani gremio contra adominandos illius adusus et vanam pontificis potestatem tam intelligenter, cumtanto lectionis et doctrinae apparatu, tam denique fortiter disputavit. So richtig zitiert bei Zaccaria, Antifebronius vindicatus I 5, mährend Krufft (bei Mejer 266) den Anfang verändert bietet: A plus uno saeculo!

<sup>3</sup> Allg. Deutsche Bibliothek II (1766) 176 ff, an der Spitze ein Bisdnis Hontheims mit ,einem der verwegensten Sätze seines Werkes'; der Herausgeber Fr. Nicolai sandte ihm Abdrücke mit einem schmeicheschaften Begleitschreiben (Marx V 116).

<sup>4</sup> Fr. H. Jacobi, Werte II 334 ff. Bgl. Jacobis Urteil ebd. 401 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lucini an Torrigiani am 28. August 1763, bei Cardauns, Entbectung des Bersfassers des "Febronius" 729.

<sup>6 \*</sup>Relazione della negoziaz. di Msgr. Oddi (1764) c. 16, Nunziat. di Germania 721 f. 123, βäρft l. Θεβ. = Ur κρίν.

<sup>7</sup> Uber ihn f. Katholik LI (1871) 1, 543 ff; Allg. Deutsche Biographie II 103.

giani gaben sich zufrieden; neue Mutmaßungen über die Person des Verfassers tauchten auf, Lucini tappte auf der Suche nach ihm noch lange im Dunkeln 1.

In Rom wurde das Buch durch Dekret vom 27. Februar 1764 auf den Index gesett. Doch Klemens XIII. begnügte sich damit nicht, sondern entsandte Mitte März an alle deutschen Bischöfe Mahnbreven, nachdrücklich gegen das Buch aufzutreten. Allen diesen Schreiben ist der Gedanke gemeinsam, daß durch diesen Angriff die Kirche, wenn es möglich wäre, selbst in ihrem Fundament gefährdet sei. Der Papst wies auf das schlimme Schicksal jener Kirchen hin, deren Bischöfe vermeinten, durch Herabdrückung der päpstlichen Autorität an eigener Macht und Geltung zu gewinnen. Der Autor des Buches, so heißt es in den Breven, habe die Anwürfe aller Feinde der Kirche zusammengetragen und Sinnloses dazugemischt, um hinter keinem seiner Vorgänger zurückzustehen. Das Werk werde nicht die Häretiker bekehren, wohl aber die Katholiken in Verwirrung bringen, zumal in einem Zeitpunkt, da alle Ungläubigen von einer förmlichen Wut gegen den römischen Bischof ergriffen seien.

Die päpstlichen Breven wurden teils durch den außerordentlichen Nuntius beim Frankfurter Wahltag 1764, Oddi, überbracht<sup>4</sup>, teils unmittelbar versandt, fanden aber keineswegs jene Aufnahme, wie man sie in Rom gewünscht hätte. Viele Bischöfe entschlossen sich nur langsam und zögernd, das Verbot in ihrer Diözese zu wiederholen und durchzuführen. Zunächst wollten die meisten abewarten, bis die geistlichen Kurfürsten vorgingen; und unter diesen harrte man auf das Beispiel von Mainz, der Diözese des Druckortes 5. Hier aber wich man zunächst unter verschiedenen Vorwänden aus: päpstliche Verbote fänden ohnedies blinden Gehorsam in Deutschland, auch seien solche Wiederholungen von Verboten durch die Diözese nicht üblich 6. Nuntius Oddi bearbeitete darauf

<sup>1</sup> Cardauns 730 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Defret wurde mit andern, ähnlichen am 28. Februar 1764 gedruckt und am 1. März öffentlich angeschlagen. \*Nunziat. di Germania 652, a. a. O.; Reusch, Index II 941.

<sup>3 \*</sup> Am 14. März nach Trier, Würzburg, Speier, Konstanz, Freising; am 15. nach Mainz, Salzburg, Wien, Köln; am 17. nach Hidesheim, Paderborn, Prag, Augsburg, Görz, Trient; am 19. nach Sichstätt; am 24. nach Olmütz. Epist. VI f. 228 sf, Päpftl. Geh.=Archiv. Mehrere davon auch in Nunziat. di Germania 652 f. 126 sf, ebd.; Bull. Cont. III 860 f 879 f 887 895 933 1028; Zaccaria, Antisebronius vindicatus I 27 sf.

4 So an den Trierer Erzbischof am 21. Mai 1764; s. Weech 49.

<sup>5 \*</sup> Relazione della negoziaz. di Msgr. Oddi (1764), Nunziat. di Germania 721 f. 123, α. α. Φ.

<sup>6 \*</sup>I Ministri andavano in varie guise eludendo le premure di Monsignore, ora allegando non costumarsi di fare nelle curie ecclesiastiche di quelle contrade simili proibizioni di libri, ora adducendo che le proibizioni di Roma vengono in Germania ciecamente ammesse, nè esservi bisogno di ulteriori pubblicazioni da farsi dagli ordinari. 665, f. 124.

ben Erzbischof Emmerich Joseph von Breibenbach persönlich und zeigte ihm, daß die febronianischen Grundsäße nicht nur dem Heiligen Stuhl, sondern auch den Nechten und Interessen der deutschen Kirchen zu nahe träten. So erreichte er ein Dekret des Generalvikariats vom 21. Mai 1764, wonach auf Befehl des Kurfürsten in der ganzen Diözese das Buch vernichtet und jeder Bersuch, Ergänzungen oder Übersetzungen zu drucken, verhindert werden müsse. Den geistlichen und weltlichen Untertanen in Frankfurt sollte dies Verbot noch eigens eingeschärft werden.

In der Rölner Erzbiözese hatten manche Geiftlichen zustimmende Berichte über Febronius eingereicht, so daß der Rurfürst erst noch persönlich das Werk prüfen wollte. Auf Einwirken des Nuntius Lucini wurde am 14. Juli 1764 ein Berbot erlaffen 2. Bom selben Tage batiert auch ein ähnlicher Erlaß bes Trierer Erzbischofs Johann Philipp von Walderdorf. In der Trierer Bischofs= ftadt waren die Schwierigkeiten besonders groß, da niemand gegen Hont= heim, der doch ernstlich im Berdacht der Urheberschaft ftand, auftreten wollte. Klemens XIII. hatte durch Schreiben bom 9. Mai 1764 aufs neue bom Rurfürsten den Beweiß seiner Ergebenheit gefordert 3, und dieser bekannte sich in seiner Antwort4 auch zu ber Pflicht, gegen das indizierte Buch einzu= schreiten. Bei der Beratung meldeten sich eine Reihe von Stimmen zugunften Des Febronius, boch erging am 14. Juli ein Defret mit dem Berbot des Buches an den Generalvitar in Trier und den Offizial in Roblenz 6. Da fich Oddi mit dem Erlag noch nicht zufrieden erklärte, wurde am 5. August ein neuer Wortlaut aufgestellt. Schon gab man ber Befürchtung Ausdruck, man mache von dem Buch zuviel unverdientes Aufheben und werde eine andere als die beabsichtigte Wirkung erzielen 7.

¹ C6b.; Zaccaria I 34 f. Bgl. \*Extractus protoc. archiepiscopalis vicariatus Mogunt. vom 21. Mai 1764, Nunziat. di Germania 652, a. a. O., sowie daß \*Schreiben deß Bifariats an den Geistl. Rat und Dechanten Amos vom 2. August 1764, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Relazione della negoziaz, di Msgr. Oddi (1764), a. a. D. f. 128; Bortlaut des Berbots in Nunziat, di Germania 652, ebb., und bei Zaccaria I 38 ff.

<sup>3 \*</sup> Epist. VI f. 277b, Bäpft I. Beh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup> bat. Chrenbreitstein 1764 Mai 27, Nunziat. di Germania 652, ebb.; Zaccaria II 35 ff.

<sup>5 \*</sup>La proibizione nostra merita d'esser ben apprezzata, e se non fosse stato il riflesso di render più meritevole V. Ecca appresso la S. Sede, non senza difficoltà saressimo pervenuti a questo passo, essendo stati più consiglieri, tanto ecclesiastici che secolari, d'un contrario sentimento. Brief des erzbifchöflichen Offizials Radermacher (wohl an Oddi), dat. Chrenbreitstein 1764 Juli 28, Nunziat. di Germania 652 f. 187, a. a. D.

<sup>6</sup> Sowohl der erste, nicht ausgesertigte, wie auch der endgültige \*Wortlaut, vom 14. Juli 1764, in Nunziat. di Germania 652, ebd.; letzterer auch dei Zaccaria I 37 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Radermachers \* Briefe aus Chrenbreitstein vom 31. Juli und 5. August 1764, a. a. D. In letterem (f. 190): Però non so se tutte queste proibizioni avranno l'effetto desiderato, specialmente in vista della repugnanza dell'altre corti come quella di

Auch Bischof Adam Friedrich von Seinsheim zu Bamberg und Würzsburg zeigte anfangs wenig Lust zum Einschreiten und suchte auszuweichen. Oddi führte das auf den Einsluß des Würzburger Kanonisten Barthel zurück, der eben in drei Beröffentlichungen sebronianische Gedanken hatte einsließen lassen. Alls der Bischof nur eine Mißbilligung aussprach, dat der Papst durch Breve vom 3. Februar 1765 um ein öffentliches Berdot nach dem Beispiel anderer Bischösse. Nach einigen Wochen erfolgte denn auch ein Dekret in diesem Sinne 3, das Klemens XIII. in einem besondern Dankbreve 4 belobigte.

Landgraf Joseph von Hessen-Darmstadt, Bischof von Augsburg, war zunächst begeisterter Anhänger des "Febronius", er nannte das Buch nüglich und
notwendig für die Wiedergewinnung kirchlicher Freiheiten. Oddi versuchte
nun die bischösslichen Käte umzustimmen und besuchte den Bischof persönlich
auf seinem Landsig 5. Nur weil damals ein mit Approbation des Generalvikars zu Augsburg erschienenes jansenistisches Buch verboten wurde, konnte
Oddi Ahnliches sür Febronius erreichen, der ja die Utrechter Jansenisten in
Schutz nahm 6. In den Diözesen Freising und Regensburg erließ Bischof
Klemens Wenzeslaus von Sachsen unterm 14. Juni 1764 das Berbot 7, wofür ein päpstliches Breve vom 4. August ausdrücklich dankte 8. In Passau und
Vasel 10 brachte der Papst die Angelegenheit ebenfalls wiederholt in Erinnerung.

Vienna, Virzburgo ecc. Mi sembra che si fa troppo onore al Febronio con metter contro di lui tutto in movimento, e forse sarebbe stata più proficua la semplice condannazione di Roma, come è stato praticato con tanti altri libri, poichè spreta vilescunt.

<sup>1 \*</sup> Questi nelle tre dissertazioni che ha pubblicate sui concordati di Germania, ha non oscuramente, con qualche riguardo però e risparmio della riputazione della S. Sede, gettati i principali fondamenti delle massime febroniane. Relazione della negoziaz. di Msgr. Oddi (1764), Nunziat. di Germania 721 f. 129 °, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. Contin. III 51 f.

<sup>3 \*</sup> am 11. März 1765 für Wirzburg, in Nunziat. di Germania 652, a. a. O.; Zaccaria II 44 ff; am 13. März für Bamberg, ebd. 48 ff.

<sup>4 \*</sup> vom 19. Juni 1765, Epist. VII f. 466, a. a. D.

<sup>5</sup> Garampi, Obdis Begleiter, berichtet davon: \*Parlai col sigr. Vicaro Generale e mi lamentai che non fosse finora uscita veruna proidizione di Febronio. Mi disse che tanto egli che altri del vicariato fin da molto tempo aveano promossa una tal cosa, ma che il vescovo pareva essere di differente avviso, e mi pregò a fare in modo che il vescovo si risolvesse. Diario e viaggio del card. Garampi per la Germania nel 1764, Miscell. di Garampi 77 und Nunziat. di Germania 653, a. a. D.; Abschrift als Cod. 1117 im Generallandesarchiv zu Karlsruhe; vgl. Beech 6.

<sup>6 \*</sup>Relazione della negoziaz. di Msgr. Oddi (1764), Nunziat. di Germania 721 f. 130, a. a. D.; \*Berbot vom 7. Ottober 1764, in Nunziat. di Germania 625, ebb.; Zaccaria II 54 f.

<sup>7</sup> in \*Nunziat. di Germania 652, a. a. D.; Zaccaria II 55 f.

<sup>8 \*</sup> Epist. VII f. 24, a. a. D.; Bull. Cont. III 887 f.

<sup>9 \*31.</sup> März 1764, Epist. VI f. 242, a. a. D.

<sup>10 12.</sup> September 1764, Bull. Cont. III 895.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1.-7. Auft.

So wurde mit der Zeit in den meisten Diözesen doch gegen das Werk des Febronius eingeschritten. Als Abschluß gleichsam folgte im September 1765 noch eine wissenschaftliche Berurteilung durch die Kölner Universität, wofür sich der Papst unterm 19. Oktober bedankte.

In der Zwischenzeit hatten jedoch die Bemühungen, über den wahren Berfaffer Gewißheit zu erlangen, zu einem greifbaren Erfolg geführt. Bur Unterstützung des außerordentlichen Nuntius Oddi beim Frankfurter Babltag hatte ber Rölner Runtius Lucini einen Sefretar entfandt4, bem es glückte, in Frankfurt die Freundschaft jenes Geiftlichen zu erlangen, unter deffen Aufficht der Druck des "Febronius" vor sich gegangen war. Es war der Rano= nitus Du Meit am Frankfurter Bartholomausdom 5. Neben bem Sefretar erhielt auch Oddi Einblid in die Originalhandschrift des "Febronius": man konnte aber dem Kanonikus lange nicht den Namen des Verfassers entlocken, man erfuhr nur, daß er ein beutscher Bischof sei. Endlich gab jedoch Du Meis das Geheimnis preis. Der Nuntiatursetretar tat, als glaube er nicht, bis ihm der Ranonitus auch Briefe Hontheims zeigte, die sich auf den Drud bezogen. Es gelang zwar nicht, fich in ben Befit von Studen aus Diefen Briefen gu segen, wohl aber übersandte Du Meit in der Folge gur eben erscheinenden zweiten Auflage des "Febronius' einzelne handschriftliche Blätter mit Nachträgen an den Runtius sowie auch einen Brief vermutlich Kruffts an Hontheim 6. Lucini

<sup>1</sup> So auch in Leiden durch Hirtenbrief vom 16. und Defret vom 22. Dezember 1764, in Konstanz am 18. Mai 1764, in Prag am 20. Mai 1764 (\*Texte in Nunziat. di Germania 652, a. a. O., die beiden letten auch bei Zaccaria II 40 sf 52 f). Bischof Wilhelm Anton von Paderborn schrieb an Lucini (\*am 17. März 1768, a. a. O.), in seiner Diözese sei das Verbot überstüssig, weil keine Protestanten und keine taberna literaria! Über Wien, wo die Zensur bei der Regierung lag, s. unten S. 542.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lucini übersandte am 22. September 1765 dies \*Iudicium academicum (Briefund Ansage in Nunziat. di Germania 652, a. a. D.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bull. Cont. III 1028 f.

<sup>\*</sup> Lucinis Bericht vom 22. April 1764, bei Cardauns 733 f. Daß es Garampi geweien sein soll, wie Cardauns (735) annimmt, scheint nach Dengel (Garampi in Deutsch-land 81) und Weech (38) unmöglich; Garampi hätte davon sicher auch in seinem \* Diario e viaggio del card. Garampi per la Germania nel 1764 (a. a. D.) berichtet, spricht dort aber von der Ankunst des Kölner Runtiaturbeamten Girami maestro di Camera in Franksurt am 21. Februar, zur Unterstützung Oddis.

<sup>5 \*</sup>Il canonico Du Meiz, consigliere del pr. di Stavelò e canonico della chiesa imperiale di S. Bartolomeo di Francfort, è quello che da Giustino Febronio è stato incaricato della stampa del suo libro fattasi qui dall'Esslinger. Non è stato possibile il trargli di bocca il vero nome dell'autore, se non che ha detto una volta per incidenza che è un vescovo (Diario e viaggio del card. Garampi per la Germania nel 1764, Miscell. di Garampi 77, Păpftl. Geh. 21 rajiv).

<sup>6 \*</sup> J'ai enfin attrappé une feuille des augmentations que l'on fait à Fébronius, und sende es im Original (Du Meis an Oddi am 4. Juni 1764); \* voici encore un échantillon des additions faites à Fébronius (am 21. Juni 1764); \* überssende wichtige Aften: l'un est d'une lettre écrite à Msgr. de Hontheim, comme je

und Oddi berichteten darauf sofort nach Rom 1. In der Öffentlichkeit wollte man jedoch noch lange nicht an Hontheims Beteiligung glauben 2.

Für die römische Kurie war somit der Beweis über den wahren Berfasser des indizierten Werkes erbracht; aber da man die Beweisstücke nicht selbst in Händen hielt, konnte man schwerlich gegen ihn unmittelbar einschreiten. Du Meit hielt es für das beste, zu schweigen 4, und Oddi selbst konnte hinsichtlich einer Aufdeckung des Berfassers in den Kurfürstentümern nur allgemeine Erklärungen erwirken. Hontheim triumphierte noch länger als ein Jahr über seine Unangreisbarkeit.

Die erste Auflage des Febronius' hatte reißenden Absat gefunden. Schon im darauffolgenden Jahre 1764 erschien eine deutsche Übersetzung und 1765 die zweite Auflage des lateinischen Werkes. Der Text war um ein Drittel vermehrt; dazu kamen 150 Seiten Anhänge, Auseinandersetzungen mit den hauptsächlichsten Kritikern enthaltend. Hontheim versichert neuerdings seine katholische Gesinnung, greift aber mit doppelter Schärfe die bisherige theoslogische und kanonistische Lehrweise sowie das Wirken der Gesellschaft Jesu an. Nur selten ist in dem Werke ein Ausdruck gemildert, unzählige dafür verschärft.

Mit steigenden Gefühlen verfolgte der mutig gewordene Verfasser den wachsenden Erfolg seines Werkes; jeder Versuch Roms, ihn jest zu be-

suppose avec raison, par Krufft, et que celui-ci a communiqué à son libraire, le sollicitant en conséquence de pousser la nouvelle édition avec toute la ferveur possible; l'autre est l'ordre que S. A. E. de Mayence a envoié à notre chapitre (am 15. August 1764). Nunziat. di Germania 652, a. a. D. Bgl. \*Relazione della negoziaz. di Msgr. Oddi (1764) (Nunziat. di Germania 721 f. 133<sup>b</sup>, ebb.): Oddi è riuscito di avere in mano non solo gli attestati di chi ha veduto l'originale manoscritto dell'opera, ma eziamdio alcuni fogli originali di giunte fatte dell'autore per la nuova ristampa.

<sup>1</sup> Siehe die Schreiben Lucinis vom 22. April und 30. Juni sowie Oddis Schreiben vom 31. Mai 1764 an Torrigiani, bei Cardauns 733—737.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Radermacher in seinem \* Briese vom 15. August 1764: Dal suo [scil. di Hontheim] discorso non averei potuto inferire d'esser lui istesso autore, più tosto io dovrei giudicar il contrario. Nunziat. di Germania 652 f. 195, a. a. D.

<sup>3</sup> Cardauns 736.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die mitgeteilten Briefe (veröffentlicht im Journal von und für Deutschland 1791, 354 ff) und das Originalmanustript des "Febronius" gab Du Meig im September 1778 in den Besig eines Heidelberger protestantischen Gelehrten (nach Mejer 57 an Kirchenrat Mieg; vgl. Vorwort dieser Briespublikation). Die Tatsache der Entdedung durch Oddi teilte Hontheim später selbst der Öffentlichkeit mit; s. Walch, Neueste Kirchengesch. I (1774) 155. Durch Krusst (bei Mejer 224 266) kam eine falsche Wendung auf, die erst Cardauns (738) widerlegte.

<sup>5</sup> So bei Walch a. a. O.

<sup>6</sup> Wofer, Hontheim und die röm. Kurie 11. Über ihre Besprechungen s. Zissich 35. Im September 1764 \* berichtet Garampi; È anche stato tradotto il libro in tedesco, e nella traduzione si è anche peggiorato il testo dell'autore (Diario e viaggio del card, Garampi per la Germania nel 1764, Miscell, di Garampi 77, a. a. D.).

einflussen, wäre vergeblich gewesen. Bor allem aber kam ihm der starke Schuß seines unselbständigen Herrn, des Trierer Kurfürsten 1, zustatten. Das gilt auch von dem Nachfolger Johann Philipps von Walderdorf, dem am 10. Februar 1768 gewählten Prinzen Klemens Wenzeslaus von Sachsen und Polen. Als Enkel Kaiser Josephs I. mit hohen fürstlichen Häusern verwandt, war dieser im April 1763, ohne zum Priester geweiht zu sein, zum Bischof von Freising und Regensburg gewählt worden 2. Erst nach Jahren mehr hösischen Lebens als geistlicher Vorbereitung ließ er sich am 10. August 1766 die Bischofsweihe erteilen. Schon besaß er ein Breve, das seine Wahl zum bischöfslichen Koadziutor in Trier ermöglichte, als der dortige Kurfürst verschied und dank der mächtigen Fürsprache der Kaiserin Maria Theresia Klemens Wenzesslaus 1768 Rachfolger wurde. Noch im August desselben Jahres bestieg er auch den Augsburger Bischofssiß; Regensburg und Freising mußte er deshalb wieder abgeben. Dafür erhielt er später noch die gefürstete Propstei Elwangen.

Ein Kirchenfürst, der sich der Gunst Koms so sehr bedient hatte, um eine glänzende Stellung zu erlangen, hätte aus solchen Rücksichten den entdeckten Bersassen des "Febronius" weniger in Schutz nehmen sollen, als es Klemens Wenzeslaus in Wirklichkeit tat. Hontheim wurde nicht nur in seiner disherigen Stellung eines Generalvikars in spiritualibus bestätigt, sondern auch als "Geheimer Staats= und Konferenzrat" zu eigentlichen Regierungsgeschäften beigezogen, ja sogar mit der Regelung der Beziehungen zur römischen Kurie und zur Kölner Nuntiatur betraut 3. In Kom nahm man daran natürlich Anstoß. Der neue Erzbischof begründete jedoch seine Maßnahmen damit, daß er als vollkommener Neuling in diese verworrene Diözese gekommen sei und der Unterstützung des erfahrenen Weihbischofs dringend bedürfe. Zudem beteuerte er, daß unter seiner Leitung den Rechten des Heiligen Stuhles in nichts Eintrag geschehe und daß Hontheim die ihm zur Last gelegte Verfasserschaft des "Febronius" nicht anerkenne".

Schon aber kreuzte sich mit diesem Schreiben des Kurfürsten eine zweite Beschwerde Roms 5, die allerdings unbegründet war. In der neuen Antwort des Erzbischofs 6, der ein Entwurf Hontheims zugrunde lag, stand neuerdings,

1 Aber seine Regierung vgl. den Bericht des kaiserlichen Gesandten in Mainz vom 17. Dezember 1765; f. Brunner, Humor II 422 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Dokumente seiner Bewerbungen bei Brunner ebd. I 113 ff, II 331 ff 424 426 428 (II 386 f und 396 ff sind irrtümlich auf ihn bezogen). Bgl. Dengel, Garampi 34; F. Schröber, Wie wurde Klemens Wenzeslaus Erzbischof von Trier?, im Hist. Jahrb. XXX 24 ff; Ang. Deutsche Biographie IV 309 ff; Katholik LI (1871) 2, 29 ff. Über seine aufklärerischen Regierungsgrundsätze berichtet Schüller, Aufklärung und geistl. Behörden

im Erzstift Trier, in Trierische Heimat IV (1928) 106 f 117 ff.

3 Mejer 66 f.

4 Schreiben vom 26. März 1768, ebb. 67.

5 vom 30. März 1768.

6 vom 14. April 1768, bei Mejer 68 f.

der Weihbischof habe alle Gerückte öffentlich in Zeitungen widerrusen, er habe niemals in seiner Amtsführung durch Rat oder Tat sebronianische Grundsäte durchgeführt. Auf diese ausweichende und mit Absicht irreführende Erwiderung erfolgte eine um so entschiedenere Antwort aus Rom. Kardinal Albani schrieb 1, Hontheims Verteidigung durch den Erzbischof würde, "bollständig und kräftig, wie sie ist", wohl im allgemeinen überzeugend sein; "da aber der Heilige Bater versichert hat und versichert, ihn als den Versasser des verderblichen Buches durch unwiderlegliche Beweise zu kennen", würde er es nicht wagen, diesem bestimmten Urteil zu widersprechen. Es gebe nur zwei Wege, den Papst zu beruhigen: entweder Hontheim nur zu den allernotwendigsten Verrichtungen beizuziehen oder von ihm eine schriftliche Erklärung zu erwirken, daß er weder der Versasser des Buches, noch mit seinen Lehren einverstanden sei. Letzteres könne nicht allzu schwer fallen, da der Weihbischof in öffentlichen Zeitungen schon Ahnliches erklärt habe.

Der Trierer Kurfürst, durch dies Schreiben in peinliche Berlegenheit gebracht, zog die erste der beiden Möglichkeiten vor und antwortete<sup>2</sup>, der Weihbischof sei bei Einlauf des Schreibens aus Rom bereits nach Trier, seinem Amtssige, abgereist gewesen, und er könne ihn daher nicht zu dem von Albani gewünschten Schritte veranlassen; wohl aber werde er ihn nur bei pontisitalen oder sonst dringenden Anlässen an seinen Hof zurückrusen.

Noch im Herbst desselben Jahres kam es zwischen Hontheim und dem neuen Kölner Nuntius Caprara zu einer Aussprache über Febronius<sup>3</sup>. Als der Nuntius Ende Oktober einen Besuch beim kurtrierischen Hose zu Koblenz ansagte, wurde ihm der Weihbischof mit einer Hoffusche dis Andernach entgegengesandt. Bei der gemeinsamen Fahrt von dort nach Schönbornslust begann der Nuntius ein maßvoll und vorsichtig eingeleitetes Gespräch über das Buch, dessen nachteiligen Einfluß auf das Verhältnis von Kirche und Staat er sehr betonte, obwohl er die Resormbedürstigkeit mancher Verhältnisse nicht leugnete. Hontheim schrieb die Bedeutung des Buches vorwiegend dem Ausheben zu, das man von Rom aus davon mache, stellte sich aber im übrigen auf seiten der Regierungen, über deren zu weit gehende Forderungen sich der Nuntius beklagte. Schließlich schlug ihm Caprara vor, zu einigen besonders anstößigen Stellen des Buches Erläuterungen herauszugeben. Aus dem Bericht Hontheims über das Gespräch ist nicht ersichtlich, ob ihn Caprara unmittelbar als Verfasser ansprach; wohl aber deutet nach dieser Richtung die Antwort

<sup>1</sup> unterm 4. Mai 1768, ebb. 69 ff 297 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon den zwei Fassungen (ebb. 299 ff) wurde wohl die erste gewählt, die allein das Datum trägt: 22. Mai 1768.

<sup>3</sup> Bgl. bariiber Mejer 73 ff und ben am gleichen Abend niedergeschriebenen Bericht Hontheims in ben Papieren Kruffts, ebb. 268 ff; ferner Schnütgen, Gin Kölner Runtius 752 f.

Hontheims: wenn es sich um Widerruf handle, so sei das unmöglich für einen ehrenhaften, mit besten Absichten vorgehenden Mann, anderseits sei dies auch nuzlos, wie die Erklärungen der französischen Klerusversammlung von 1682 bewiesen. Handle es sich jedoch nur um Aufklärung, so müsse man lediglich die betreffenden Punkte angeben. Hier stockte das Gespräch. Der Runtius stand fortan mit dem Trierer Suffragan in den besten Beziehungen.

So blieben die Maßregeln Roms, der weiteren Wirksamkeit des Febronius irgendwie zu steuern, vorläufig darauf beschränkt, in den deutschen und außer= deutschen Ländern Verbote zu erwirken und anderseits eine weitverzweigte Gegenliteratur möglichst zu fördern.

## 4.

Während der vorausgegangenen Pontifikate beruhten die vielkachen Spannungen zwischen Rom und dem deutschen Kaiserhaus vorwiegend auf rein politischen Auseinandersetzungen. Nunmehr aber bahnte sich allmählich unter der späteren Regierung Maria Theresias eine wesentliche Veränderung der kaiserlichen Regierungsgrundsätze an, dem kirchenfeindlichen Zeitgeist werden weitgehende Zugeständnisse gemacht<sup>4</sup>. Wohl war die Kaiserin persönlich durch= aus fromm im strengkirchlichen Sinne, oft war sie eher ein Hemmis für die Förderung des neuen Geistes<sup>5</sup>. Und doch legte sie, ohne es zu wollen,

1 Schnütgen 752.

2 Über ein Berbot durch die spanische Inquisition s. \*Cifre al Pallavicino vom 9. Juli 1767 und \*al Lucini vom 7. u. 28. Januar 1768, Nunziat. di Spagna 433,

Bäpftl. Beh. = Archiv.

<sup>4</sup> Bgl. Albert Jäger, Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Österreich unter Karl VI. und Maria Theresia, in der Zeitschr. f. kathol. Theologie II (1878) 258 ff 417 ff; W. Deinhardt, Der Jansenismus in deutschen Landen, München 1929.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aufzählung von literarischen Gegnern des Febronius bei Woker a. a. D. 18 f; s. auch Stümper, Kirchenrechtl. Ideen 157. Päpfkliche \*Lobbreven, z. B. an Ios. Ant. Bandel vom 8. Dezember 1764, in Nunziat. di Germania 652, a. a. D., an Sangallo vom 5. Rosvember 1766, in Epist. IX f. 117 f, ebd. Über eine päpfkliche Anregung an Kuntius Caprara, Kausmanns (ein Kölner Geisklicher) möge seine Widerlegung fortsetzen, s. \*Cifra al Lucini vom 7. Januar 1768, Nunziat. di Spagna 433, ebd. Über Kausmanns schrieb Wesselmann, Kempen 1881; vgl. Annalen des Hist. Vereins für den Riederrhein XLIII (1885) 210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wie sehr der Papst auf ihre Kirchlichteit sich verließ und sie um Intervention in andern Staaten in kirchenpolitischen Fragen bat, zeigt z. B. ein \*Breve di proprio pugno an sie vom 29. Juni 1768: "Wenn Uns nicht Ihre Frömmigkeit, die erste aller Tugenden, womit Gott Ihre Seele schmückte, die Zuversicht gäbe, daß Sie alle Betrübnis des Hauptes der Kirche als die Ihrige ansehen, würden Wir Uns mit Unsern Klagen in Übereinstimmung mit so vielen Söhnen nicht an Sie wenden, die Sie erste Schügerin der Kirche sind. Wir sind aber sicher, daß Ew. Majestät, erhaben über alle Staatsräson, die die Herricher verssührt, mit Schmerz der Beraubung des Heiligtums zusehen. Wir bitten Sie, den Trost Unseres Alters, für die Religion den so notwendigen Frieden zu erlangen, da Unsere Kirche sür Ihr Keich betet. Unsere Psiicht ist es, Sie zu mahnen; nur weil Wir sie erfüllen, greift man Uns an. Wir legen all Unsere Verteidigung in die Hand Gottes und die

ben Grundstein zu dem, was man nach ihrem Sohn und Nachfolger später Josephinismus nannte, meist nur durch das uneingeschränkte Vertrauen, womit sie Männer an maßgebende Stellen setzte, deren kirchenpolitische Absichten auf Verweltlichung von Schule und Vildung, auf Minderung klerikaler Vorrechte und Duldung aller Weltanschauungen zielten.

Es ist nicht abzustreiten, daß damals die österreichischen Länder einer zeitgemäßen Reform bedurften; daß aber die Borschläge hierzu in der französischen und norddeutschen Aufklärung, in jansenistischen und gallikanischen Gedankengängen wurzelten, hatte die Kaiserin nicht entsprechend gewertet und die Folgen einer solchen Bewegung nicht klar erkannt. Gewisse epissopalistische Strömungen waren schon unter Joseph I. und Karl VI. im katholischen Deutschland angeklungen i; zum klaren Ausbau gestalteten sie sich jedoch erst durch Hontheims umkämpftes Werk<sup>2</sup>. Aus solchen Plänen Wirklichkeit zu schaffen, war der letzte Sinn der allmählichen Umwandlungen, die, schon in den letzten Jahren Benedikts XIV. einsehend, unter Klemens XIII. immer mehr die kaisersliche Politik bestimmten.

Leiter der österreichischen Politik dieser Zeit war Graf Kaunig³, ein Mann, an dem die Kaiserin bei allen Gegensäßen ihrer Anschauungen mit Hochachtung und Bertrauen hing. Als sechstes von sechzehn Kindern einer mährischen Grafensamilie geboren, war er ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, schlug jedoch bald andere Wege ein, indem er in Wien, Leipzig und Leiden die Rechte studierte und weite Bildungsreisen nach England, Frankreich und Italien unternahm. Mit 24 Jahren wurde er kaiserlicher Reichshofrat und fand seit 1741 diplomatische Berwendung. Auf Drängen der Kaiserin übernahm er 1753 die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und wurde der Schöpfer des neuen frankreichsreundlichen Systems⁴. Boltaires Schriften hatten ihn zum aufgeklärten Freigeist gemacht⁵, wenn er es auch bei der mütterlichen Strenge seiner Gebieterin nicht versäumte, ihr am Gründonnerstag den Beichtzettel vorzulegen. Auch die Pfarrkirche seines Heimatortes, des nachher so berühmt gewordenen Austerlig, ist seine Stiftung und bot ihm wie

Ew. Majestät, mit der ja die Uns als Gegner gegenüberstehenden Souveräne verbündet sind. Erlangen Sie von diesen, die falschen Katschlägen folgen, Frieden für die Kirche und ihre Untertanen. Nichts wird der Gewalt Ihrer seltenen Tugenden widerstehen können, der Ruhm wird stets Ihrer sein. Epist. XI f. 53 b. Ebd. 57—63 auch ein ähnliches \*Schreiben zur Bekräftigung an Joseph II. Päpst. Geh.= Archiv.

<sup>1</sup> Bgl. Bigener, Gallikanismus 27 ff. Über ben Streit um die Quinquennalfakultäten f. Leo Mergentheim, Die Quinquennalfakultäten pro foro externo (Stut, Kirchenrechtl. Abh. 52—55), 1908; ferner Jan. Beidtel 32 und Jäger a. a. O. 261—273.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 517 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Georg Küngel, Fürft Kaunitz-Rittberg als Staatsmann, Frankfurt a. M. 1923, 2 ff; Allg. Deutsche Biographie XV 487 ff; Brunner, Humor II 164 ff; ferner Arneths beide Werke über Maria Theresia. <sup>4</sup> Siehe oben S. 422. <sup>5</sup> Küngel a. a. O. 57.

seiner Familie die lette Ruhestätte. Seine kirchenpolitischen Grundsätze fand er im Werke des Febronius ausgesprochen.

Noch weit mehr lebte Gerhard van Swieten in fortschrittlichen Anschauungen, und auch er nahm stärksten Einfluß auf die österreichische Kulturpolitik. Aus einer katholischen Familie Hollands stammend, in Löwen philosophisch, in Leiden medizinisch gebildet und Arzt der Schwester Maria Theresias, wurde er 1745, gleichsam von deren Sterbebett, auf Empsehlung des Graßen Kaunis von Brüssel nach Wien berusen. Dort versah er die Stellen des kaiserslichen Leidarztes, des Präsekten der Hosbibliothek und des Universitätsdozenten für Medizin, was er freilich weniger seinen fachlichen Kenntnissen als dem günsstigen Eindruck seiner Person auf die Kaiserin verdankte. Maria Theresia hielt Van Swieten, der als Katholik von der Nachfolge seines Lehrers und Meisters Boerhaave in Leiden ausgeschlossen war², stets für vorbildlich religiös³, übersah jedoch, wie sehr sein holländischer Katholizismus jansenistisch geartet war. So wird sein unerbittlicher Kampf gegen die Gesellschaft Zesu<sup>4</sup> verständlich, den er namentlich im Unterrichtswesen und in der Bücherzensur ersolgreich führte.

An der Spitze des firchlichen Wien stand zunächst Erzbischof Trautson<sup>5</sup>. Er war durch einen Hirtenbrief von 1752 ganz grundlos in den Ruf eines gefährlichen Auftlärertums gelangt; was er jedoch darin wünschte, entsprach einer durchaus lauteren firchlichen Gesinnung. Nach seinem Tode folgte Erzbischof Migazzi<sup>6</sup>, seit 1761 in das Heilige Kollegium aufgenommen. Sein Einstreten für die Wahrung firchlicher Grundsäße und Borrechte machte ihn zum Gegenspieler Ban Swietens, und da er in seiner Verteidigerstellung vielsach allein stand, wurde er ohne seinen Willen in die Rolle des steten Anklägers gebrängt. So peinlich ihm diese Stellung war, ebenso gering war auch auf die Dauer sein Erfolg. Wie wenig er eine geborene Kampfnatur war, offenbart sein Grundsaß, "bei Ihrer Majestät Füßen der nächste zu sein". Wohl warnte er im guten die Kaiserin davor, sich Rechte anzumaßen, die ihr nicht zustünden; allein den vorwärtstreibenden Kräften seiner Gegner erwies sich sein Widerstand nicht gewachsen.

Ban Swietens reformerische Tätigkeit im geistigen Leben Wiens setzte ein mit sachlich verdienstvollen, in der Form freilich nicht unansechtbaren Maß-

<sup>1</sup> Allg. Deutsche Biographie XXXVII 265 ff; Arneth, Maria Theresia III 165 ff; R. Kink, Gesch. der Universität Wien I 1, 442 ff; Beidtel 39; Jäger 278 ff 285 ff; Wurzsbach XLI 37 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. sein Schreiben an die Kaiserin vom 17. Januar 1749, Kinf a. a. D. I 1, 442.

<sup>3</sup> Ins Protofoll seiner Amtsenthebung schrieb die Kaiserin eigenhändig, sein Eiser und Exempel in der Religion seien so rein wie seine Treue für ihre Person und Familie. Arneth IX 168.

<sup>4</sup> Bgl. Kinf I 1, 489 A. 643.

<sup>5</sup> Bgl. Freib. Kirchenley. XI 2017 sf.

<sup>6</sup> Neben Wolfsgrubers Studie f. Wurzbach XVIII 244 ff.
7 Bgl. Wolfsgruber, Migazzi 345.

nahmen innerhalb der medizinischen Fakultät 1. Allmählich dehnten fie fich jedoch auf die gesamte Universität aus. Dabei tam es ihm hauptsächlich auf eine Lösung ber engen Berbindung zwischen Universität und firchlichen Rreisen, besonders den Jesuiten an 2. Lettere hatten ein felbständiges Besetungsrecht für eine Reihe von Lehrstühlen, das ihnen seit 1623 gesetzlich zugestanden war 3. 2115 am 25. Juni 17524 eine neue Studienordnung erlaffen wurde, blieb diefe vorherrschende Stellung des Ordens soviel wie gewahrt. Die neugeschaffenen Direktorsstellen an der philosophischen und theologischen Fakultät erhielten zwei tüchtige Jesuiten, De Biel und Joseph Frang. Das oberfte Aufsichtsrecht über Die Fatultäten follte in Sanden eines Studienprotettors liegen, zu bem Erzbischof Trautson bestimmt war. In ber Folge galt Swietens unabläffiger Rampf auch biefer Anordnung, und er scheute feine Ungerechtigkeit, um bei der Raiserin gegen die Batres zu beken 5. Noch im gleichen Jahrzehnt wurden benn auch zu feiner Genugtuung ben Jesuiten leitende Stellen an der Universität entzogen: ber Rektor ber Jesuiten schied 1757 aus dem nunmehr umgebildeten Konfistorium der Hochschule aus 6, 1759 wurden nach jahre= langem Drängen Swietens die beiden jesuitischen Fatultätsdirettoren durch gang andersgeartete Weltgeiftliche, wie die Domherren Stod und Simon, er= fest?. Gleichzeitig erhielt durch Hofdetret vom 10. September 1759 ber Erz= bifchof ein Borichlagsrecht für die Stelle des theologischen Fakultatsdirektors und für theologische Lehrstühle, ausdrücklich auch zugunsten von Nichtjesuiten und Weltgeiftlichen 8. Dabei murde das Besetzungsrecht ber Jesuiten auf ein bloges Mitwirkungsrecht eingeschränkt, mit der Berpflichtung, die einmal ernannten Professoren bom Orden aus für längere Zeit auf ihren Boften zu belaffen; doch follten Augustiner und Dominitaner gleichberechtigt Daneben ihre eigenen theologischen Lehren vortragen dürfen. Der jesuitische Lehrer für Kirchen= recht schied ebenfalls aus dem Konfistorium aus 9.

Der Einfluß der Jesuiten ging auch weiterhin zurück. Sie büßten allmählich die gewohnten Beichtväterstellen bei Hose ein 10. Sie aus den mittleren und höheren Schulen zu vertreiben, scheiterte nur an dem Mangel anderer geeigneter Lehrkräfte. Mit dem Tode Trautsons ging zwar der Posten eines Studienprotektors 1757 ein; dafür aber wurde drei Jahre später eine eigene Studien-Hossommission gegründet zur Leitung des gesamten Unterrichtswesens in den Erbländern 11. Die Jesuiten, in deren Händen zum überwiegenden

<sup>1</sup> Rint I 1, 445 f; Jager 287. 2 Duhr, Geich. IV 2, 34 ff.

<sup>3</sup> Rinf I 1, 357 ff; Jäger 294 f.

<sup>4</sup> Der theologische Studienplan in der Hauptsache bei H. Bichoffe, Die theol. Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Ofterreich (1894) 13 ff. Bgl. Beidtel 39 264 f.

<sup>5</sup> Kint I 1, 490 A. 644. 6 Cbb. 487 ff; Bolfsgruber, Migazzi 294.

Beibtel 40.
 Gbb. 267 ff; Zichotte 27 f.
 Kinf I 1, 492.
 Beibtel 40; Duhr, Gesch. IV 2, 438.
 Jäger 300 f.

Teil die höhere Lehrtätigkeit lag, wurden jedoch nicht beigezogen. Trot der Präsidentschaft des Erzbischofs Migazzi war Gerhard van Swieten als stellsvertretender Präsident der maßgebende Leiter der neuen Kommission. Wie jesuitenseindlich, vom Erzbischof abgesehen, dieser Kreis dachte, erhellt aus einem Restript der Kaiserin, das auf eine von Stock versakte allgemeine Beschwerdeschrift gegen den Orden beschwichtigend antwortete: in Religions und Doktrinsachen sei mit großer Sorgsalt aller Nervosität auszuweichen, auch alles, was nur einen Schatten von Versolgung gegen die Jesuiten habe, zu vermeiden?. In Wirklichkeit waren die Dinge schon längst weiter entwickelt, und Ban Swieten sah, wie einer seiner Freunde berichtet, mit patriotischer Ungeduld der gänzslichen Ausselbung des Ordens entgegen 3.

Die Wiener Hochschulpolitik, wie sie Swieten einleitete 4, zielte auf vollkommene Berstaatlichung der Universität hin. Ihr Selbstverwaltungscharakter
sollte aufgelöst, die Professoren nur als staatliche Lehrer der Wissenschaft
angestellt werden. Schon seit 1750 wachte eine Hochschule 5, 1753 wurden
die Universitätsgelder den Staatssinanzen einverleibt. Gleichzeitig wurden die
staatlichen Hochschulen gegenüber denen der Orden bevorzugt; denn laut Hospetert vom 31. Oktober sollten inländische Benesizien nur an solche Theologen
verliehen werden, die an einer Staatsuniversität entweder studiert oder wenigstens vor besonderen Examinatoren ihre Besähigung erwiesen hätten 6. Bald
wurde auch Erzbischof Migazzi, der seit 1760 die Studien-Hosftommission
eitete, durch Baron Kresel ersetzt.

<sup>1</sup> über Stocks Beziehung zum Jansenismus und bessen weiteres Eindringen nach Österreich s. hift.-polit. Blätter LXXXVI 720.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rint I 1, 495. <sup>3</sup> Ebd. 501 f.

<sup>4</sup> über die Universität zu Löwen vgl. Analectes pour servir à l'hist. ecclés. de la Belgique XXIX (1901) 300. In Rom befürchtete man 1767 Reformen an ber flandrifden Universität durch den Wiener Professor P. Gagganiga, der eine Reise dorthin machte; j. \* Chiffre an Abb. Sozzifanti in Paris vom 20. Mai 1767: Siccome però [il P. Gazzaniga Domenicano] ha avuto varie segrete conferenze colla Imperatrice Regina, così siamo entrati in sospetto che egli sia spedito in Fiandra per fare ivi qualche riforma di studi coerente ai piani di Vienna. Siccome però noi, quanto siamo contenti delle dottrine presenti dell' Università di Lovania, altrettanto siamo amareggiati dalle perniciose innovazioni che sonosi fatte in altri Stati austriaci a suggestione del medico Vanswieten, che presso l'Imperatrice Regina ha credito etiamdio di teologo e canonista, così ci conviene di stare guardinghi, acciò le stesse innovazioni non vadano a corrompere anche le Fiandre, dove è pienamente accettata e propugnata la Bolla Unigenitus (Nunziat. di Francia 455 f. 84 v., Päpft I. Geh. = Archiv). Die \* Chiffre vom 9. September 1767 (ebb. f. 97) an denselben teilt mit, Bagganiga habe in Lowen nicht feinen Studienplan ausführen wollen, es fei aber gu befürchten, daß er dies in Wien versuche; er ftebe ferner auf dem Standpunkt, daß auch dogmatische Bullen ohne Autorisation der Regierung nicht beobachtet werden durfen. 5 Rint I 1, 457 A. 593. 6 Beidtel 265 f; Jäger 283.

Riegger. 539

Bei diesen Bestrebungen einer Verstaatlichung des Sochschulwesens mußte besonderes Augenmerk auf die Betreuung jenes Faches gelegt werden, das wie kein anderes geeignet war, die neuen firchenpolitischen Richtlinien wissen= schaftlich zu unterbauen und ber heranwachsenden Beamtenschaft zu vermitteln: bas kanonische Recht. Dieser Lehrstuhl an der juriftischen Fakultät zu Wien wurde 1753 mit reichlichem Gehalt an Baul Joseph Riegger i überlaffen. Seit 1733 Professor zu Innsbruck, fehrte biefer bann in Wien auch an ber von ber Raiferin 1749 gestifteten Theresianischen Ritterakademie und galt als ber rechte Mann für die neuen Grundsätze der Regierung. Bis 1773 versah er sein Lehramt an der Universität. Riegger ift noch nicht aufgeklarter Kanonist im ftrengen Sinne eines Eybel oder Hontheim; es gibt bei ihm noch ein Bestätigungsrecht tonziliarer Beschlüffe durch ben Papst, noch eine Irrtums= lofigfeit der papftlichen Entscheidungen in Glaubens= und Sittenfragen. Alte und neue Gedanken jedoch mischen fich in seinen Ausführungen von der Sobeit bes Staates über die Rirche. Der Naturrechtslehre Chriftian Wolffs folgt er in der Forderung eines natürlichen Bernunftfirchenrechts. So schließt er von den natürlichen Grundlagen aus auf ein Berrichaftsrecht des Staates über firchliche Bersonen und Guter in allen irdischen Angelegenheiten, erklart bas Plazet des Fürsten für kirchliche Erlasse und die Appellation wegen Migbrauchs an ben Staat für berechtigt. Mus bem mittelalterlichen Rechte ber Rirchen= bogtei leitet Riegger eine Reihe weiterer ftaatsfirchenrechtlicher Befugniffe ab: nämlich Sarefie und Schisma zu befämpfen, die firchliche Bucht zu mahren und schlechte Bücher zu berbieten.

Trot mannigfacher Klagen von seiten der Bischöfe war die Kaiserin mit diesen Auffassungen zufrieden. Rieggers Lehrbuch blieb maßgebend für den Hochschulunterricht, nur daß Simon Ambros Stock, nach De Biels Entfernung Direktor der theologischen Fakultät, eine Zusammenstellung von Thesen machen mußte, die man wegen allzu leicht auftauchender Differenzen bei Prüfungen und Disputationen ausschließen sollte. Riegger wurde von der Kaiserin nicht nur in den Ritterstand erhoben, sondern in seiner Geltung auch noch dadurch gefördert, daß 1767 die von einem Jesuiten versehene kanonistische Lehrkanzel an der theologischen Fakultät aufgehoben und den Theologen der Besuch von Rieggers Borlesungen zur Pflicht gemacht wurde. Damit war die Kanonistik auch äußerlich dem weltlichen Gebiete des Staatsrechtes einverleibt. Der Erzebischof, der bei dieser Beschlußfassung der Studien-Hosfkommission abwesend war,

<sup>1</sup> über ihn Hurter V<sup>3</sup> 511 f; Karl Werner, Geschickte der kath. Theologie 214 ff; Ioh. Fr. v. Schulte, Gesch. der Quessen und Literatur des kanon. Rechts III 1, 288 ff; Ders. in der Allg. Deutschen Biogr. XXVIII 551 ff; Wurzbach XXXV 129 ff; Arneth IX 184 ff; Stintzing-Landsberg, Gesch. der Rechtswissenschaft III 381 f; Jäger 419 f.

2 Jäger 420.

scheint keinen Einspruch erhoben zu haben. Das ist um so verwunderlicher angesichts der Begründung dieses Antrages mit dem deutlichen Borwurf, daß von keinem Religiosen, am wenigsten aber von einem Jesuiten eine ersprießeliche und bei jetzigen Zeiten dem Staate anständige Lehre des iuris canonici jemals zu hoffen sei'.

Das zweite Gebiet, das sich Ban Swieten für die geistige Umgestaltung Österreichs zu erobern wußte, war das der Bücherzensur<sup>2</sup>. Neben der geistlichen Zensur, die dem Wiener Erzbischof oblag, wurde im Jahre 1753 das gesamte religiöse und theologische Schrifttum auch einer staatlichen Zensurstelle unterworfen; selbst "Gebete, Lieder oder andere Kleinigseiten" bedurften nach dem Hospestert vom 1. April der staatlichen Approbation und der schriftlichen Zulassung durch die Bücherredisionskommission<sup>3</sup>. Im folgenden Jahre wurde ferner auch für theologische Thesen und Dissertationen selbst der Ordenszgeistlichseit eine Genehmigung des staatlich ernannten Studienprotektors und der Studienkommission versügt, die nach wenigen Wochen auf alle theologische, juristische, kanonistische und philosophische Literatur ausgedehnt wurde, soweit sie außer Landes oder im Lande noch ohne Zensur erschienen war<sup>4</sup>. In Wirklichseit bedeutete das keinen Schutz vor unkirchlichen Einstüssen, hatte

<sup>1</sup> Rint I 1, 501 A. 662.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arneth, Regierungszeit III 159 ff; Fournier, Ban Swieten als Zensor, in ben Biener Sigungsber. LXXXIV.

<sup>3</sup> Beidtel 265. Ein papstliches \*Breve an Maria Theresia vom 6. Februar 1768 erhebt anläglich von Zensurschwierigkeiten in Mailand grundfäglichen Ginspruch gegen biefe Einmischung des Staates: Die ichlimmfte all Unserer Sorgen ift gur Zeit die Flut deterrimorum librorum, qua Europam inundavit impietas; alles ift für die Religion ju fürchten, ein offener Rrieg tobt gegen fie. Wir haben im Dezember 1766 allen Bijchofen befohlen, dieje Bucher von ihren Diogejen fernzuhalten; viele tun bas mit großer Sorgfalt. Bir freuten Uns auch, daß Du Dich durch Unfern Brief jur Abwehr des Ubels von Deinem Lande entflammen liegeft, fürchten aber, daß der gezeigte Weg bie Abfichten nicht erfüllte. Boriges Jahr mahnten Wir Dich durch Runtius Borromei wegen der Zenfur in Mailand, erreichten aber nichts. Um des Seelenheiles willen tun Wir Dir Unfere Meinung fund über die neue Methode: es ift größter Schaden für Religion und bas öffentliche Bohl in Mailand, wenn die toniglichen Deputierten in der Sauptsache Zenjuren ent= icheiden, Endurteile fällen bei Laien, wenn fie gegen Religion, Moral und Glauben ichreiben. So ift der Kirche die Freiheit genommen, das depositum fidei ju mahren. Wenn der Rirche die Zenfur entzogen wird, fann die ichlimmfte Riederlage für ben Glauben erfolgen. Die zwei Deputierten genugen nicht, ba die weltlichen Deputierten bei Meinungsverschiedenheit ein ftandalofes Buch erlauben, es entsteht ein Streit gwifchen Sacerbotium und Imperium. Darum find in Mailand die Kongilsbestimmungen vom Lateran und von Trient auszuführen, die der Nuntius in den Provinzialspnoden einschärfte. Es bleibt Dir nichts Befferes, als jene Boridriften ju ichuten. Jebe Reuerung ift gefährlich; barum laffe feine Anderung zu, und Du wirft Dir Berdienfte um die Rirche erwerben' (Epist. X f. 207, Bapftl. Geh. = Archiv). Bgl. damit, ebenfalls wegen theologischer Bucherzenfur durch Laien in Mailand, das Breve vom 31. Januar 1767 an Maria Theresia, Bull. Cont. III 1129 ff.

<sup>4</sup> Rinf I 1, 457 A. 593, 462 A. 599; Beidtel 39 266 f.

vielmehr ein bedeutsames Anschwellen protestantischer und aufklärerischer Werke zur Folge.

Swietens Bestrebungen zielten nun auch bier auf Ausschaltung jesuitischen Einfluffes 1. So gelang es ibm icon anfangs ber fünfziger Nabre, bei Beranderungen im Zensurwesen den Geiftlichen des Ordens die Auflicht über das philosophische Schrifttum zu entreißen, indem er ber Raiserin seine Berson bazu borichlug, und bies mit Erfolg. Doch mußte er bamals in ber Revisions= fommission mit einigen Batres zusammenarbeiten, welchen die geiftliche Zenfur über theologische Bücher und ein Mitwirkungsrecht auch bei andern Werken verblieb. Sier tam es 1752 zu einem bemertenswerten Zusammenstoß in der Beurteilung von Montesquieus , Geift ber Gesete'2. Die weltlichen Mitglieder der Rommiffion ftimmten für Freigabe diefes bisber in Ofterreich verbotenen Werkes, mahrend die beiden Jesuiten Beschränkung auf gelehrte und vertrauens= würdige Lefer munichten. Swieten aber wußte die Raiferin für unbedingte Freigabe zu gewinnen. Im Jahre 1758 feste er es durch, daß ein Jesuit, der mit bloß erzbischöflicher Ernennung batte in die Rommission eintreten follen, nicht zugelaffen wurde. Gleichzeitig erfolgte Die Erhebung Swietens jum Brafibenten biefer Zensurbehörde, die er bon jest an völlig in feiner Sand hatte 3. Die Jesuiten ichieben nunmehr aus und wurden auf Swietens Vorschlag durch Nichtiesuiten ersett, so daß schließlich nach 1764 kein Priester ber Gesellschaft Jesu mehr an der kaiserlichen Zensur beteiligt mar4. Die Bebeutung dieser Tatsache und der überragenden Stellung Swietens im geistigen Leben ift daraus zu ermeffen, daß die Zenfurbehörde nicht nur Bücherverbote aussprach, sondern auch die Verantwortung für alle zugelaffenen Bücher über= nahm und bei ihrer Billigung über eine gange Stufenleiter mehr ober minder anerkennender Wertbezeichnungen verfügte.

Als Zenfor hat Swieten Werke von Machiavelli und Rouffeau, Boltaire und Leffing, Ariost und Wieland verboten 5, ob aus eigenen Grundsägen oder

<sup>1</sup> Jäger 299 f. 2 Ebd. 292 f. 3 Ebd. 307 ff.

<sup>4</sup> Wie weit die Tendenz der staatlichen Zensur auf Ausschaltung der geistlichen im einzelnen ging, zeigt ein Fall aus Innsbruck, den ein päpstliches \*Breve vom 1. Juni 1768 an Bischof Leopold von Brizen beklagt: "Es gesiel Uns Deine Sorgsalt, womit Du Uns die Innsbrucker Thesen sandter. Du klagst mit Recht, daß darunter einige salsche sind; Wir werden die Zensur anweisen. Bedauerlich ist, daß sie Dir erst gesandt wurden, als sie schon gedruckt waren und disputiert werden sollten. Daraus spricht die Absicht, die Zensur Dir zu entziehen. Wir bemerken sichon lange, daß die Laiengewalten die krickliche Behörde von der Bücherzensur zurückrängen wollen. Wird diese alte Recht genommen, so besteht Gesahr sür die christliche Religion. Man hat darüber im Mailändischen sehr gestritten, und Wir schrieben der Königin auch, es wäre dies der abschississste Weg, und Wir werden Unsern Runtius zur Klagesührung veranlassen, daß dieses Abel auch in Innsbruck einzuschleichen brohe. Verwende Deinen Einsluß bei Gos, diesem Mißbrauch den Weg zu versperren. Epist. X f. 278, Päpstl. Geh.= Archiv.

um den Gesinnungen der Raiserin Rechnung zu tragen, bleibe dahingestellt. Bezeichnend jedoch ift der Rampf, der fich um Sontheims , Febronius' ent= spann 1. Dieses Werk murbe in Wien, wie andersmo, leidenschaftlich begehrt und paffierte auch nach dreimaliger Überprüfung die Zenfur. Seine Wirtung war ungeheuer, binnen kurzem war unter der Geiftlichkeit Febronianismus Mode geworden. Als aber Rom im Februar 1764 sein Berbot aussprach, da erhob Rardinal Migazzi auch in Wien Ginspruch wegen der verwerflichen Säte über den Primat und wegen der satirischen Zeichnung des papstlichen Sofes 2. Die Raiferin ließ fich das Zenfurgutachten Swietens überreichen, ber Rampf awischen Erzbischof und Benfor mar eröffnet. Ban Swieten wies auf Die geift= lichen Gutachten der Domherren Stod, Gürtler und Simon sowie auf das juri= ftische des Rechtsgelehrten Martini hin, klagte über eine zweideutige, zum mindesten unentschloffene Haltung Migazzis und rudte zum Schluffe ben vermeintlich durchschlagenden Gesichtspunkt gegenüber der Raiserin ins Reld: Dies Buch hält die Rechte der Souverane aufrecht, besonders die der Reichsfürsten. Man fagt, es sei bon einem gelehrten Manne und unter den Augen eines Rur= fürsten verfaßt worden.'3 Als die deutsche Ausgabe erschien, zögerten die geiftlichen Mitglieder der Kommission doch etwas; indes Swieten beharrte darauf, man durfe zwischen lateinischer und deutscher Ausgabe teinen Unterichied machen. Im letteren Buntte gab ihm allerdings die Raiserin recht, wich aber im übrigen von seiner Ansicht ab. Am 10. Dezember 1764 ließ sie durch die Hoffanglei die Zenfur anweisen, das Werk in beiden Ausgaben allerorts zu unterdrücken. Swieten erreichte in der Folge nur eine Milderung der Berordnung zu blogem Berbot4, spielte aber gegenüber ber Kaiserin ichmollend den Gefränkten. Maria Theresia suchte ihn zu begütigen; der "Febronius" wurde aber erst nach fünf Jahren in beschränkter Weise für gelehrte und ,fonft bescheidene Räufer' freigegeben 5.

Ein ähnlicher Grundsatz wurde im Einverständnis mit der Kaiserin schon 1766 bei den naturrechtlich freidenkerischen "Institutiones iuris divini" von Thomasius von der Kommission durchgeführt. Im folgenden Jahre erhob

<sup>1</sup> Jäger 432 f.

<sup>2</sup> Alemens XIII. hatte sich am 14. März 1764 (s. oben S. 527 A. 3) beswegen an Migazzi gewandt, und neuerdings unterm 14. Juli 1764 (Bull. Cont. III 1), weil er geshört habe, pestiferum librum per manus etiam Caesareae istius aulae procerum non sine quorumdam approbatione circumferri. Migazzi machte darauf dem Papste Hossnung, daß das Buch in Wien doch noch verboten werde (\*Schreiben vom 30. Juli 1764, Nunziat. di Germania 652, Päpstl. Geh. 2Archiv).

<sup>8</sup> Madermacher \* jchrieb am 28. Juli 1764, wohl an Obdi, auß Ehrenbreitstein: Sappiamo che il Msgr. Nunzio di Vienna ha messo tutto in movimento appresso la corte imperiale per effettuar una tal proibizione, e che tutti i passi suoi non anno avuto verun effetto. Nunziat. di Germania 652 f. 187, ebd.

<sup>4</sup> Arneth IX 149 f; Wolfsgruber, Migazzi 388 ff. 5 Arneth IX 150.

Migazzi Einspruch gegen eine neue Wochenschrift von Sonnenfels — zwei frühere waren schon wegen allzu offener Kritik verboten — mit dem bezeichnenden Titel "Der Mann ohne Borurteil". In einem Aufsatz über das Asplrecht machte der Herausgeber verächtliche Aussetzungen an firchlichen Rechten und Gebräuchen"; Swieten war persönlich Zensor dieses Heftes und ließ es erscheinen. Als die Kaiserin, durch Migazzis eindringliche Beschwerdeschrift empört, der Zensur ihren Tadel aussprach, stellte ihr Swieten seine Präsidentschaft zur Verfügung<sup>2</sup>. Aber neuerdings besänstigte ihn Maria Theresia mit einem schweichelnden Lob auf die "kontinuierlich gegen jede Opposition sestzgehaltenen Grundsäge".

Swieten war in seiner Haltung aufs neue bestärkt. Er ließ nunmehr 1766 die verurteilte jansenistische "Darstellung der christlichen Lehre" des Franzosen Mesenguh zu trot der Verurteilung in Paris und Kom, ebenso das anonyme Werf "Bon der Gewalt des Klerus und der weltlichen Obrigkeit über die Ausübung des geistlichen Amtes", das dann erst im Januar 1767 nach zweimaligem Einspruch Migazzis trot neuer Gutachten der Kommission, der Hosfanzlei und des Staatsrates von der Kaiserin wegen der staatstirchlichen Lehren verboten wurde. 1769 wurde mit dem "Febronius" auch dieses Buch freigegeben. Marmontels schlüpfriger und unsittlicher Koman "Belisaire", ursprünglich ebenfalls zugelassen, sollte auf den Widerspruch des Kardinals hin nur in einer gereinigten Ausgabe genehmigt werden. Es ist nicht zu verwundern, wenn Migazzis vereinzelter Widerstand manchem gefährlichen Buch erst einen doppelten Anreiz verschaffte.

Inzwischen war an der Wiener Regierung eine neue Körperschaft gebildet worden, die für die Zukunft der Hauptträger aller Reformen werden sollte: der später unter Joseph II. so berühmt gewordene Staatsrat<sup>5</sup>. In den wirtschaftlichen und militärischen Nöten nach der Torgauer Niederlage war er berufen zur Vereinheitlichung und Verbilligung der weitverzweigten Regierungsmaschine und sollte unter unmittelbarer Leitung der Kaiserin Beratung, Vorbereitung und Kontrolle aller staatlichen Maßnahmen ausüben. Staatskanzler Kauniß hatte die Anregung gegeben, am 30. Dezember 1760 wurden die Mitglieder ernannt, am 21. Januar 1761 fand die Eröffnungssigung statt.

<sup>1</sup> Wolfsgruber 395. 2 3ager 435-439.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Exposition de la doctrine chrétienne ou Instruction sur les principales vérités de la religion, Utrecht 1744. Bgl. Freib. Kirchenley. VIII <sup>2</sup> 1299 f; Reuich, Index II 1251.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De l'autorité du clergé et du pouvoir du magistrat politique sur l'exercice des fonctions du ministère ecclésiastique. Berfasser war der Pariser Parlaments-advokat Fr. Nicher. Eine Reihe geistlicher Rechte wurden darin dem Landesfürsten zusgesprochen. Bgl. Jäger 439 f.

<sup>5</sup> Sod-Bidermann, Der öfterr. Staatsrat, Wien 1879.

In diesem Kreise wurden nun die Auseinandersetzungen zwischen alten und neuen Grundsätzen geführt, und bald kam hier auch der Gegensatz zwischen Maria Theresia und ihrem reformbegeisterten Sohne, König Joseph II., zum Durchbruch, eine tiefgehende Meinungsverschiedenheit, die der kaiserlichen Mutter in den letzten Regierungsjahren noch manche Sorge bereiten sollte <sup>1</sup>. Im Jahre 1765 reichte Joseph eine Denkschrift beim Staatsrat ein, die schon in manchem spätere Beränderungen andeutet. Was Fragen der Schule und der Kirche angeht, so fordert diese Abhandlung Verbesserung der Studien, Verlegung der Universitäten an kleinere Orte, Beschränkung des Einkommens der Hochschullehrer auf ihre Kollegiengelder, das 25. Lebensjahr zu geistlichen Weihen oder zum Eintritt in einen Orden, Umgestaltung frommer Stiftungen für öffentliches Gemeinwohl<sup>2</sup>. Diese und manche andere Resormpläne wurden im Staatsrat erörtert.

Bedeutsam war der Antrag des Staatsrates von 1763 auf Gründung eines Lehrstuhles für "Bolizei= und Kameralwissenschaft", heute Staatswirtschaft genannt. Der hierzu berusene Dozent, Joseph von Sonnensels", stand in besonderer Gunst beim Staatsrate und nahm in der Folge tiefgehenden Einfluß auf das geistige und staatliche Leben Österreichs. Er war ein Sohn jüdischer Eltern. Sein Bater war Rabbiner in Berlin gewesen, ließ sich, wahrscheinlich in Wien, tausen und wurde als Universitätsmagister sür orientalische Sprachen geadelt. Joseph von Sonnensels' Stärke war es, auf allen Gebieten das Neue begierig aufzunehmen und es in gefälliger Form weiterzutragen. Durch sein gewandtes Auftreten und das Sachliche seines Lehrvortrages wirkte er mächtig auf die studierende Jugend, wenn er auch "kein aus eigener Ideensschließe schroftender Geist" war, wohl aber ein "rastlos tätiges Wertzeug der josephinischen Ausstlärung" wurde.

Die Aufgabe, die dem jungen Professor oblag, machte ihn zum berußsmäßigen Kritiker und Reformprediger im Bereich des gesamten öffentlichen Lebens. In seinen bisweilen zu weit gehenden Aussetzungen geißelt er auch das kirchliche Leben durch Anklagen oder Spott. In seinem Lehrbuch versicht er die Säkularissierung von Kirchengut und die Festbesoldung des Klerus 6. Sine 1767 gedruckte Zusammenstellung von Thesen, die Sonnenfels durch seine Schüler — später hohe Staatsbeamte — verteidigen ließ, forderte Kardinal Migazzi zum Einspruch heraus. Allein die Kaiserin hörte nicht auf ihn und

<sup>1</sup> Bgl. Th. v. Karajan, Maria Theresia und Joseph II. während der Mitregentschaft (1865).

2 Arneth, Korrespondenz III 335—361. Bgl. Hod-Bidermann a. a. O. 21 st.

3 Franz Muncker in der Alsg. Deutschen Biogr. XXXIV 628 st; Kink I 1, 496 st; Arneth, Regierungszeit III 200 st; Roscher, Gesch. der Nationalösonomie 536 st; StintzingsLandsberg a. a. O. 401 st; Brunner, Mysterien 54 st.

4 Hod-Bidermann 59 st.

5 Muncker a. a. O. 635.

überschüttete den Beschuldigten mit Gunstbezeigungen 1. Sie war vom Segen der neuen Wissenschaft so überzeugt, daß sie auch den Theologen deren Studium nahelegte. Durch Berordnung vom 28. Juli 1769 wurde es für Konkursprüfungen der Theologen zu Patronatspfarreien pflichtmäßig?. Sonnenfels, der in seiner naturrechtlichen Lehre von der Suprematie des Staates Hand in Hand mit Riegger ging, fand in seiner literarischen Tätigkeit vielsach die Unterstügung des gleichgesinnten Van Swieten. 1770 wurde er sogar Zensor der Bühnenliteratur sowie Mitglied der Studien= und Zensurkommission<sup>3</sup>.

Der Wiener Staatsrat hatte sich aber auch die praktische Durchführung der neuen staatsrechtlichen Grundsätze zur Aufgabe gestellt. Seine Berdienste in der Berbesserung des Berwaltungswesens, des Finanzgebarens und der Länderregierungen sind nicht zu bestreiten. Was er auf kirchlichem Gebiete dorschlug, fand meist die Zustimmung der Kaiserin. 1765 wurde auf Antrag des Staatskanzlers der päpstlichen Bulle zugunsten der Gesellschaft Jesu das kaiserliche Plazet versagt mit Rücksicht auf das französische Bündnis<sup>4</sup>. Im Staatsrat kam es darüber zu einer allgemeinen Aussprache, worin sich die widersprechenosten Meinungen über den Orden selbst gegenüberstanden. Der Hoffanzlei wurden darauf zwei Denkschriften überreicht, eine im günstigen und eine im absprechenden Sinne. Gegen die Jesuiten sprach sich vor allem Graf Haugwig aus, der seit Ansang der leitende Geist im Staatsrat war.

Mus gleicher Zeit liegen im Staatsratsarchiv eine Reihe von Denkschriften über firchliche Reformvorschläge 5, alle auf ber Boraussegung fugend, Rirchen= reform fei Aufgabe bes Staates. Raiferliche Berordnungen beschränken bie Aufnahme von Ordenskandidaten und die Beräußerung von Klosteraut: Bläne einer allgemeinen Sätularisation tauchen auf. Beim Ablauf bes papftlichen Indultes für Besteuerung des öfterreichischen Klerus erklärt 1768 der Staatsrat eine papftliche Erlaubnis als überfluffig, worauf die Steuern weiterhin ein= getrieben werden 6. Um 1. Oftober gleichen Jahres unterwirft eine Berordnung papftliche Bannsprüche dem staatlichen Plazet, was einer Aufhebung firch= licher Banngewalt gleichkommt. Bei einer Universitätsgründung durch Jesuiten wird ausbedungen, daß die nichttheologischen Lehrstühle außer dem kirchenrecht= lichen bon weltlichen Professoren eingenommen, fein Probabilismus und keine Rasuistik, dagegen deutsches Recht und Rechtsgeschichte in deutscher Sprache gelehrt werden?. Auch bei Zensuranträgen über firchenfeindliche Bücher berwendet fich der Staatsrat in milderndem Sinne. 1769 wird das firchliche Afplrecht aufgehoben und die Gultigfeit ber Testamente Geiftlicher von ihrer Borlage bei ber Landesregierung abhängig gemacht. Einen Borichlag der Hofkanglei betreffs

<sup>1</sup> Wolfsgruber 341; Kinf I 1, 499 A. 658; Arneth, Maria Therefia IX 205 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kinf 500 A. 660. <sup>3</sup> Hock-Bibermann 62. <sup>4</sup> Ebb. 48. <sup>5</sup> Ebb. 49. <sup>6</sup> Ebb. 50. <sup>7</sup> Ebb.

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Berminderung der Prozessionen und Bruderschaften verwirft zunächst die Kaiserin, bestätigt ihn jedoch nach Jahren, allerdings mit wichtigen Einschränkungen 1. Dem Antrag, sämtliche Kirchweihtage an einem und demselben Sonntag zu seiern, den ebenfalls die Hofkanzlei befürwortet, stellt sich der Staatsrat aus volkswirtschaftlichen Bedenken entgegen. Zwecks einheitlicher Regelung der Stolgebühren antwortet der Staatsrat auf Vorstellungen des Passauer Bischofs hin, der Landesfürst dürse die Abgaben ordnen, die seine Untertanen zu leisten hätten 2. Auch über Minderung der Feiertage leitet der Staatsrat 1769 Unterhandlungen mit Kom ein, die in den folgenden Jahren auch Erfolg zeitigten 3.

So mischten sich Hofkanzlei und Staatsrat in stets weitere Bereiche kirchlichen Lebens ein, gaben sogar Richtlinien über die in Siebenbürgen auftauchende Unionsfrage, bekämpften religiöse, nach ihrer Ansicht abergläubische Bolksbräuche, alles dies auf Grund einer neuen Rechtsauffassung, die dem Staat freie Hand gab in kirchlichen Dingen. Die Regierung vermied klugerweise jeden ernstlichen Zusammenstoß und um so mehr einen offenen Bruch mit der Kirche. So konnte aus diesen Ansängen das umfassende Resormwerk des Josephinismus gegen Ende des Jahrhunderts erwachsen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 51. <sup>2</sup> Ebd. <sup>3</sup> Ebd. 52.

## IV. Vertreibung der Jesuiten aus Portugal. Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Rom und Lissabon.

A SHARRY OF THE CARRY

Vom 1. April 1758 war das Breve datiert, wodurch Benedikt XIV. Kardinal Saldanha zum Visitator der portugiesischen Jesuiten bestimmte, aber es dauerte einen vollen Monat, dis es bekannt wurde. In der Zwischenzeit hatte weder in Rom noch in Lissadon ein Jesuit irgend etwas von seinem Vorhandensein ersahren?. Selbst der Nuntius in Lissadon war in Unkenntnis geblieben, und nicht einmal Saldanha wurde ins Vertrauen gezogen.

In Portugal war die Bestürzung der Jesuiten gewaltig<sup>5</sup>; in Rom meinten Urteilsfähige, der Papst habe nicht anders handeln können, ohne die Gesellschaft Jesu einer schweren Erschütterung auszusehen<sup>6</sup>. Allein welches auch immer die Absichten Benedikts XIV. gewesen sein mochten, tatsächlich wurde sein Breve ein furchtbares Werkzeug zur Bernichtung des Ordens<sup>7</sup>. Pombal hatte jetzt freie Hand zur Ausführung seiner Pläne. Saldanha war nach der Schilderung des päpstlichen Kuntius ein gutmütiger und sittenreiner Kirchenfürst, nicht gerade sehr begabt und gelehrt, doch mit genügendem theo-

¹ Lateinisch und portugiesisch bei [Biker] I 48 ff, deutsch bei [Klaufing] II 360 ff. Bgl. oben S. 350 ff.

² Cordara, Commentarii 524; Murr 42. Am 28. Juni 1758 schrieb Archinto dem Nuntius: \*il famoso Breve di visitatore e riformatore de' Gesuiti, del quale Roma non ne ha avuta la notizia che da Lisbona (Nunziat. di Port. 180, Păpfl. Geh.=Archiv). Wenn in Kom niemand von dem Breve wußte, so wußte auch niemand davon, daß Beneditt XIV. auf dem Toddette sich entschieden geweigert habe, es zurückzunehmen, wie L'administration de S. J. Carvalho III, Amsterdam 1778, 205 und danach Schäfer (V 263) behaupten.

<sup>3 \*</sup>Acciaioli an Archinto am 16. Mai und 22. August 1758, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.

<sup>4 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 9. Mai 1785, ebd. 198. 
<sup>5</sup> Cordara a. a. O.

<sup>6</sup> So \* Archinto an Acciaioli am 28. Juni 1758, Nunziat. di Port. 180, a. a. O. teilweije gebrudt bei Romano 33.

<sup>7 \*</sup>Ha permesso Dio che tutta questa tempestà dei Gesuiti abbia origine dal Papa, dotto e incorrotto Lambertini, che fece la Bolla al patriarca portoghese per visitare e giudicare li Gesuiti, onde vennero li processi contro la mercatura gesuitica, e passo passo la causa di Leoncy [Lioncy] e del P. La Valetta. Tanucci an Cantissana am 14. April 1764, Archiv zu Simancas, Estado 5988.

logischem Wissen und gesundem Urteil ausgestattet, dabei aber völlig willenssichwach, namentlich Pombal gegenüber, dem er alles zu verdanken hatte. Bom einfachen Monsignore stieg er 1755 zum Domherrn an der Patriarchalkirche, 1756 zum Kardinal, 1759 zum Patriarchen auf. Ein Bruder wurde Gesandter in Madrid, ein anderer sah sich in den Grafenstand erhoben. Bon seinen Bettern war einer Bizekönig in Goa, ein anderer Rektor der Sapienza zu Coimbra, ein dritter Gouverneur von Madeira. Einen Berwandten erhob Pombal zum Bischof von Elvas, einen zweiten zum Bischof von Miranda 1. Aus Erkenntlichkeit fühlte der Bisitator sich dem Minister verpslichtet und wagte kein Bort des Biderspruches; er benahm sich, wie der Nuntius meint, nicht als Bisitator, sondern als untergeordnetes Werkzeug Pombals 2, der nun seine Pläne unter dem Deckmantel der kirchlichen Autorität ausführen konnte und während der Sedisvakanz des Kömischen Stuhles keine Einrede des Papstes besürchten mußte.

Am Abend des 2. Mai 1758 ließ Saldanha das päpftliche Breve, das Ende April eingetroffen war, im Profeßhaus der Jesuiten St Rochus verstündigen 3. Nachdem fast der ganze Monat verstrichen war, eröffnete er am 31. Mai die Visitation, indem er mit großem Gesolge nach St Rochus kam und sich als Visitator huldigen ließ, worauf er sich sofort wieder entsernte 4. Am 5. Juni erschien dann als erste Frucht der "Visitation" ein Edikt des Rardinals, des Inhalts, er habe sichere Kenntnis davon, daß in allen Kollegien, Residenzen, Roviziaten und sonstigen Häusern, die der Orden in Europa, Asien, Afrika und Amerika unter der Botmäßigkeit Portugals besige, mit Verlezung der Canones und päpstlichen Bullen ärgerniserregende Handelsgeschäfte betrieben würden. Nachdem Saldanha dann unter Strafe des Kirchenbannes allen Handel verboten hatte, befahl er zum Schluß die Auslieserung sämtlicher Geschäftsbücher<sup>5</sup>. Zwei Tage später, am 7. Juni, fand man an allen Kirchentüren und auf allen öfsentlichen Pläßen der Hauptstadt ein Edikt angeschlagen,

<sup>1 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 22. August 1758, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Acciaioli an Archinto am 13. Juni und 22. August 1758, ebb. \*Perchè certo il card. Saldanha nulla ha fatto di visitatore, ma di ministro subalterno al conte d'Oeyras. Acciaioli an Torrigiani am 18. März 1760 (vertraulich), ebb.

<sup>3 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 9. Mai 1758, ebd. 198; Murr 41.

<sup>4 \*</sup> Acciaioli an Migr. Antonelli am 6. Juni 1758, Nunziat. di Port. 198, a. a. D. Murr (47) gibt irrtümlich den 30. Mai als Eröffnungstag der Bifitation an.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wortlaut bei [Biker] I 53 ff, beutsch bei [Klausing] II 366. Bgl. Murr 47. Das Edift ist datiert vom 15. Mai, gedruckt am 27. Mai, verössenklicht am 5. Juni (\*Acciaioli an Msgr. Antonelli am 6. Juni 1758, a. a. D.). Das Urteil von Sotomahor (Pombal 212): "Der Kardinal fällte sein Urteil auf die Einsprechungen und vielsleicht auf das Dittat des Ministers", wird bestätigt durch den Kuntius, der an Archinto am 22. August 1758 \*schreibt: La materia perd è tutta di Carvalho, che me ne parlò con somma compiacenza. Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

in dem der Kardinalpatriarch Atalaha von Liffabon ,aus gerechten Ursachen, zur Ehre Gottes und zum Nugen des christlichen Volkes' alle Jesuiten seines Sprengels vom Predigen und Beichthören suspendierte 1.

Natürlich erregten die beiden Berordnungen großes Aufsehen und Erbitterung beim Bolke wie in höheren Kreisen; namentlich der Infant Dom Pedro und ein großer Teil des Hochadels zeigten sich sehr aufgebracht. Der Nuntius dagegen scheint den Berdacht gehegt zu haben, daß der Borwurf unerlaubter Handelsgeschäfte nicht unbegründet sei. Er riet dem Visitator, sich auf Untersuchungen über die Ordenszucht in den Jesuitenhäusern und über die Ausübung der Seelsorge nicht einzulassen, sie würden ergebnissos sein; das einzige Ärgernis, das vorliege, sei der Handel. Troßdem mußte sich der Bistiator vom Nuntius sagen lassen, sein Schift sei zwar recht schön, nur sehlten die Beweise, und ohne diese bleibe es nur eine Berleumdungsschrift. Und der Kardinalstaatssefretär Archinto bemerkte, da die Visitation am 31. Mai eröffnet, das Dekret aber bereits am 27. Mai gedruckt worden, so sei die Berurteilung schon erfolgt, bevor noch die Beweise aus den Geschäftsbüchern entnommen und die Bergehen gerichtlich seitgestellt sein konnten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wortlaut bei [Biker] I 59. Bgl. Murr 48 A. 1. Kopie und Drud in Nunziat. di Port. 204, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Urchinto an Acciaioli am 22. August 1758, a. a. D. \*Tutto il mondo qua ne dice male, e l'infante D. Pietro con molta fidalghia ne freme: io non parlo, perchè ora il noto Breve e i Gesuiti sono privativa del card. visitatore a esclusione del Nunzio, come ella sa. Acciaioli an Archinto am 27. Juni 1758, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

<sup>\*</sup>In tanto al sig. cardinale consigliai di non pigliar la visita sulla vita regolare, sulle prediche, confessioni, scuole, congregazioni etc. dell'Istituto, perchè co' Gesuiti poco avrebbe concluso et avrebbe perduto il tempo, ma sulla publica negoziazione, che è l'unico scandalo, che diano tali religiosi (an Archinto am 22. August 1758, a. a. D.). Cordara (De suppressione 32 st) despitate in firdenreditlichen Sinne war; die Zesuiten hätten nur die siberstüssigen Erzeugnisse ihrer Ländereien verfaust, um mit dem Erlöß jene Waren einzusagen, deren die Missionen bedurften. Ein anderes Mittel, die nicht undeträchtlichen Auslagen zu bestreiten, gab es nicht. Zudem hatten sie diese Art "Handel" schon seit dem Beschen der Missionen mit Bissigung der Bissis, Runtien und der portugiesischen Könige ausgeübt, ohne daß bis zur Gründung der Landelsgesellschaft für Maranhöo jennand daran Anstoß genommen hätte. Alse übrigen Missionsorden taten daß gleiche. Bgl. Duhr, Zesuitensabeln 646 f; Hernandez, Organización I 262 st; [Oliveyra], Compendio istorico dell' espulsione dei Gesuiti dai regni di Portogallo, Nizza 1791, 74 st 80 st.

<sup>4 \*</sup>Ma senza un tal minore, difese e conseguenze non so giudicarlo che un libello infamatorio. An Archinto am 22. August 1758, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Si è ancora osservato l'editto pubblicato dal sig. card. Saldanha il dì 3 [licŝ: 5] Giugno, in cui si proibisce ai Padri della Compagnia la negoziazione, e benchè in questo punto si conformi ai sagri canoni ciò che in esso si prescrive, col tutto questo asserendosi stampato il dì 27 Maggio ed il dì 31 aperta la visita, si dichiarò il delitto prima che fosse giuridicamente provato, di maniera che la pubblicazione che si è fatta dell'editto anteriormente alla prescritta esibizione dei libri, fa chiaramente conoscere, che siano stati condannati prima di

Das zweite Edikt, über die Suspenfion sämtlicher Jesuiten von der Seelsorge, widerspricht den kirchlichen Bestimmungen; der Bischof kann nämlich wohl einzelne Ordensglieder suspendieren, nicht aber eine ganze Ordensgemeinde. Der Patriarch hatte zudem bischer die Jesuiten stets mit seinem Vertrauen beehrt und noch ein Jahr zuvor mehrere aus ihnen zu Synodalexaminatoren ernannt. Allein Pombal fürchtete, durch ihren Einsluß im Beichtstuhl möchte die Zahl der Unzusriedenen noch mehr anwachsen. Wie der Kuntius ersuhr, wurde das Edikt gegen Mitternacht aus dem portugiesischen Staatssekretariat dem Patriarchen zur Unterzeichnung zugesandt. Der Greis weinte, unterschrieb, und noch in der gleichen Racht wurden die bereitgehaltenen Exemplare überall angeschlagen. Der Patriarch, der mit dem Edikt also wenig zu schaffen hatte, begab sich am Tage der Beröffentlichung auf sein Landgut, wo er am 9. Juli starb.

Eine Woche barauf traf die Zesuiten ein weiterer Schlag. Der Obere des Lissaboner Profeßhauses, Torres, früher Provinzial, erhielt am 14. Juni den gemessenen Besehl, in drei Tagen nach Braganza im Norden des Reiches abzureisen und dis dahin das Haus nicht zu verlassen. Auch der Nuntius wurde durch diese Verfügung in Mitleidenschaft gezogen, da Torres sein Beichtvater und Berater war. Ein Grund für die Maßregel wurde dem Nuntius nicht mitgeteilt 6.

2

Während diese Vorgänge sich abwickelten, war der Kömische Stuhl noch immer unbesetzt und die Kardinäle im Konklave versammelt. Auch der Jesuitengeneral Centurioni war dem Lambertini=Papst im Tode voraus=gegangen. Für den weiteren Fortschritt der Ereignisse in Portugal mußten natürlich die persönlichen Eigenschaften des künftigen Papstes wie des künftigen Generals von größter Bedeutung sein.

Am 21. Mai 1758 war als Haupt des Ordens ein Mann bestellt worden, den man weniger erwartet hatte: ein Neuling in der Regierung, mit fünfzehn Jahren in den Orden eingetreten und nach langer Lehrtätigkeit

essere intesi e che dall'esibizione di detti libri risultasse la prova del supposto delitto di negoziazione. Archinto an Acciaioli am 7. September 1758, Nunziat. di Port. 180, a. a. D.; Druď bei Romano, L'espulsione 25 A. 1, wo "supposto" fehlt und hinter "31" ein im Original nicht befindliches "Aprile" eingeschoben worden ist, wodurch die Beweissührung hinfällig würde.

¹ So hatte Klemens X. am 21. Juni 1670 bestimmt. Bgl. Cod. iur. can. can. 880 § 3 und Vermeersch, De religiosis institutis et personis II⁴, Brugis 1909, 566. Ucciaioli \*jáyrich an Archinto am 22. August 1758: Ma approvare quella sospensione sì irregolare mi è parso non doverlo fare, e però parlai con forza. A. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Murr 48 ff. <sup>3</sup> \* Acciaioli a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 13. Juni 1758, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

<sup>5 \*</sup>Acciaioli an Mjgr. Antonelli am 13. Juni 1758, ebd. 198. 6 \*Acciaioli an Archinto am 22. August 1758, a. a. D.

Spiritual im Römischen Rolleg, aus dem ihn nur zwei Jahre vorher Centurioni hervorgeholt hatte, um ihn zu seinem Sekretar zu machen. Es war Lorenzo Ricci aus Florenz, ein frommer und milder Afzet. In welchem Beist die Kongregation gerade ihn mablte, scheint aus einem ihrer Defrete hervorzugehen. Die Obern, beißt es darin, mögen oft betonen, daß der gute Stand des Ordens gang auf dem Gifer für geiftliche Dinge beruhe. Denn wenn es der Zulaffung Gottes gefallen follte, deffen Ratichluffe in ihrer Weisheit immer anzubeten find, daß wir durch Leiden geprüft werden, so wird Gott die nicht verlaffen, die ihm anhängen und aus tiefstem Bergen ihm verbunden find, und solange wir mit reinem Gemissen und aufrichtigem Herzen zu ihm unsere Zuflucht nehmen können, wird keine andere Schutzwehr uns fehlen.'1 Mit andern Worten, die Kongregation erwartete in den kommenden Stürmen nichts von menschlicher Rlugheit und Entschlossenheit. Das war aber nicht die Ansicht aller Jesuiten; für die fturmischen Zeiten, die Wagemut und außerordentliche Mittel erforderten, schien ihnen Ricci mit seinem fanften, mehr jum Dulben als jum Sandeln neigenden Charakter weniger geeignet. "Micci", so schrieb 1780 der feurige Carlo Borgo 2, "war ein Mann von unvergleichlicher Büte, Milbe und Sittenreinheit, aber furcht= sam, unentschlossen und ganz und gar unfähig, ein Wagnis zu unternehmen, das Mut und Umficht erforderte. Ich felber habe viele der Einsichtigften unter den Jesuiten klagen gehört über das Miggeschick, in so furchtbaren Beiten einen so wenig geeigneten General zu haben. Ohne seine paffive Saltung, meinten fie, hatte ber Orden dem Zusammenbruch zuvorkommen und ihn wenigstens großenteils verhindern können. Bei den wiederholten Mitteilungen, die ihm feit Jahren von allen Seiten über das feindliche Komplott zukamen, tat er, der gute Ordensmann, aber wenig fähige Obere, nichts weiter, als weinen und beten. Diese Schwäche mar ber ganzen Welt mohl= bekannt, und darum wuchs die Berwegenheit der Gegner aufs äußerste. 43 Sachlich das gleiche Urteil fällt Cordara 4, der Freund und Vertraute Riccis,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nam si forte Deo ita permittente placeat (quae adoranda consiliorum eius ratio est), ut adversis exerceamur: Deus adhaerentes sibi atque intime coniunctos non deseret, et quamdiu pura mente ac sincero corde ad eum confugere poterimus, nullum aliud deerit nobis praesidium. Congr. 19, decr. 11: Institutum Soc. Iesu II, Florentiae 1892, 449.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoria cattolica da presentarsi a Sua Santità, Cosmopoli [Roma] 1780, 163.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rosa, Gesuiti 353 ff.

<sup>4</sup> Commentarii 525. Auch unter den Assistanten des Generals war einer mit dessen Haltung nicht zusrieden; vgl. Rosa in der Civ. Catt. 1913, IV 464. Ricci selbst fühlte sich mitunter tief entmutigt. So schrieb er an den Provinzial von Aquitanien, Rectoug: \*Familiae nostrae dono consuleret maxime et compendiario Deus, si alium illi daret praepositum, qui uberiori lumine ad eo illustrari et virtute ex alto indui mereatur, aut saltem non illi calamitates accerseret peccatis suis. Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666 (Regulares, Jesuitas).

und es wurde bis auf unsere Zeit auch von jesuitenfreundlichen Geschicht= schreibern wiederholt 1.

Ganz so passiv, wie Ricci hier geschildert wird, war er indessen doch nicht. In manchem der auftauchenden Stürme bekundete er eine Energie, die auch einem Aquaviva Ehre gemacht hätte. Tatsache ist, daß er es nie an seiner Pslicht sehlen ließ; auch mangelten ihm nicht Klugheit und unermüdliche Arbeitsamkeit, wie aus vielen Aktenstücken hervorgeht, die seinen Zeitgenossen unbekannt waren. Die schwierige Lage und die Arglist der Berräter, die sich überall einzuschleichen wußten, zwangen ihn, jeden seiner Schritte sogar vor seinen Bertrautesten geheimzuhalten, weshalb er auch fast alle Briefe eigenhändig schrieb. Aus diesem Grunde und wegen des Mißlingens seiner Bemühungen ist er in den Ruf der Furchtsamkeit und Unentschlossenheit gestommen. Immerhin bleibt ein Kern von Wahrheit in der Beschuldigung; er ist aber die beste Widerlegung für den schlimmsten Vorwurf, der auf Ricci geschleudert wurde: den Borwurf der Berschlagenheit und Intrige<sup>2</sup>.

Einige Wochen nach Riccis Wahl erhielt auch die Kirche wieder ein Haupt in Klemens XIII. Der neue Papst war den Jesuiten geneigt, jedoch ließ er sich, zumal im Anfang seines Pontifikates, start von seiner Umgebung beeinslussen, in der manche versteckte und offene Gegner des Ordens sich fanden. Namentlich war es Kardinal Spinelli³, der durch den Hinweis auf das warnende Beispiel Heinrichs VIII. von England den Papst von jedem entschiedenen Schritt abzuhalten wußte⁴. So empfahl also Klemens dem Jesuitengeneral drei Dinge: Schweigen, Geduld und Gebet, für das übrige möge Ricci ihn sorgen lassen. Diese drei Punkte bilden denn auch den Gegenstand aller Rundschreiben des Generals an den Orden, angesangen von dem ersten, vom 26. September 1758, dis zum letzten, vom 21. Februar 1773, das kurz vor dem Untergang noch einmal eine "neue Aneiserung zum Gebet in der höchsten Gefahr für die Gesellschaft' ist 6.

In der ersten Audienz, die Ricci am 31. Juli 1758 bei Klemens XIII. hatte, überreichte er ihm eine Bittschrift, in der er Borstellungen gegen das ungeseymäßige Berfahren der beiden Kardinäle Saldanha und Atalaha erhob

<sup>1</sup> Ravignan I 387; Crétineau-Joly, Hist. V 262. Bgl. Schreiben an Pintus vom 30. Januar 1773, bei Duhr, Gefch. IV 1, 14 f.
<sup>2</sup> Rosa, Gesuiti 354 ff.

<sup>\*</sup>Spinelli, nemico de' Gesuiti e della Bolla [Unigenitus], ma occulto (Tanucci an Caracciolo, Caserta 12. Februar 1757, Archiv zu Simancas, Estado 5941). Am 9. August 1759 \*dankt der spanische Gesandte Roda y Arrieta dem Minister Wall für die vertraulichen Mitteilungen über die Jesuitenangelegenheit in Paraguay, die er ihm zur Information für Passionei und Spinelli übersandt habe (ebd. Estado 4966). Bgl. die Schilderung von Spinellis Charakter bei Cordara, Commentarii 526 f 537 f. Daß Ganganelli durch Spinelli Kardinal geworden sein soll, s. oben S. 477 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cordara, Commentarii 527; De suppressione 38 f. <sup>5</sup> Cbb.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Epistulae Generalium II <sup>2</sup> (1909) 257 ff.

und um den Schuz des Papstes bat 1. Dieser verwies die Eingabe an das Inquisitionstribunal, dem die Kardinäle Spinelli, Passionei, Tamburini, Archinto und Corsini, Protektor der portugiesischen Nation, sowie andere den Issuiten mißgünstig gesinnte oder vom portugiesischen Hofe abhängige Würdenträger angehörten. Die Kongregation mißbilligte zwar das Vorgehen des Visitators und des Patriarchen, warnte aber gleichzeitig vor schrossen Maßeregeln, um den König nicht noch mehr zu erbittern 2.

Unter Verletzung des Amtsgeheimnisses gelangte die Bittschrift in die Hände des portugiesischen Botschafters Almada, der sie durch den Piaristen Urbano Tossetti mit Anmerkungen versehen und im Druck verössenklichen ließ. Da an Riccis Schreiben selber nichts auszusehen war<sup>4</sup>, griff der Verfasser auf die alten Beschuldigungen von Fürstenmord, Handel, Gögendienst und der verdorbenen Jesuitenmoral zurück. Aus dem Propagandaarchiv zog er eine lange Anklageschrift aus der Zeit des Ritenstreites heran, die ihm der Propagandasekretär Maresoschi besorgt hatte, die Widerlegung der Jesuiten verschwieg er <sup>6</sup>. Mit Kücksicht auf den König von Portugal wurde die Schmähschrift von der kirchlichen Behörde nicht verboten <sup>7</sup>. Dadurch kühn gemacht, wagten sich die Jesuitenseinde in Kom immer weiter vor. Allwöchentlich fanden Versammlungen in der Wohnung der Hauptführer statt, um über

<sup>1 \*</sup>Jtalienisch in Nunziat. di Port. 180, a. a. O., portugiesisch bei [Biker] I 59 f. Das beigebruckte "Gutachten des Heiligen Kollegiums" ist nur das Botum des Kardinals Passionei (so richtig schon \*Acciaioli an Torrigiani am 20. Februar 1759, Nunziat. di Port. 199, a. a. O.). Bgl. Murr 55; Weld 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cordara, Commentarii 527; De suppressione 38.

<sup>3</sup> Deutsche Übersetzung bei [Rlaufing] I 4 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sotomahor (Pombal 220) meint, die einzige Anklage, die man gegen das Memorandum des Ordensgenerals erheben könne, sei die übertriebene Mäßigung, mit der es vom Bisitator und den königlichen Ministern spreche. Siehe Murr 54 A. 1. Bgl. auch Cordara, De suppressione 38.

<sup>5</sup> Unter anderem behauptete er, die Jesuiten hätten gegen zwanzig Fürsten, denen er den am 30. September 1758 am Schlagfluß verstorbenen Kardinal Archinto zuzählte, durch Dolch oder Gift umgebracht. Cordara, Commentarii 528; De suppressione 40; \*Bortocarrero an Wall am 12. Oktober 1758, Archiv zu Simancas, Estado 5131.

<sup>6</sup> in dem Appendice alle Riflessioni del Portoghese sul Memoriale del P. Generale dei Gesuiti presentato alla Santità di PP. Clemente XIII, mit der falschen Angabe, Genua 1752'. Nach andern stammt diese Schrift von Bottari. Bgl. Rosa 364; Cordara, Commentarii 528.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cordara, De suppressione 40. Der Druder Nicola Pagliarini wurde nach dem Bruch Portugals mit der Kurie zu den Galeeren verurteilt, aber bald vom Papft begnadigt. Über Neapel, wo sich Tanucci seiner eifrig annahm, sich er nach Portugal, wo er im Solde Pombals tätig war. Unter Klemens XIV. wurde er begnadigt und in den römischen Ndelsstand erhoben. [Biker] III 297 f; Cordara, De suppressione 69; \*Tanucci an Karl III. von Spanien und den Grasen Pignatelli, Neapel 9. Februar 1762, Archiv zu Simancas, Estado 5976; \*Tanucci an Galiani, Orsini und Bottari, Neapel 13. Februar 1762, ebd.; \*Nicola Pagliarini an Marco Pagliarini, Neapel 9. Februar 1762, ebd. Estado 4967.

Mittel und Wege zu beraten, den Sturz des verhaßten Ordens herbeizuführen 1. Während die Jesuiten, päpstlichem Geheiß folgend, in Schweigen verharrten, wußten ihre Gegner die Presse geschickt in ihren Dienst zu stellen. Mit den ihnen reichlich zu Gebote stehenden Geldmitteln wurden Flugschriften aller Art teils neu herausgegeben, teils neu gedruckt und in alle Weltteile versbreitet. Woche für Woche brachte die vielgelesene, im Solde Portugals stehende Luganer Zeitung frei ersundene oder tendenziös zugestuzte Berichte gegen den Orden, die mit Gier verschlungen wurden. Wenn der Papst davon hörte, beklagte er wohl das Schicksal der Jesuiten, weinte auch zuweilen darüber, konnte sich aber nicht zu dem Entschluß erschwingen, dem Treiben der Partei ein Ende zu bereiten, einzig aus Furcht vor einem Schisma. Bestärkt wurde er in seiner Haltung durch das anmaßende Gebaren Almadas, der allzeit mit Drohungen bei der Hand war, wie durch das verdächtige Schweigen des Königs, der das Handschen, worin Klemens XIII. dem Monarchen seine Erwählung anzeigte, acht Monate hindurch unbeantwortet ließ?

Um wenigstens etwas zu tun, ließ der Papst dem Nuntius Acciaioli schreiben, er möge den beiden Kardinälen Saldanha und Atalaha freundschaftlich und wie von sich aus zu verstehen geben, ihre Dekrete gegen die Jesuiten hätten dem Papst mißfallen, da sie ohne Wahrung der Rechtsformen und ohne regelrechte Visitation erlassen worden seien<sup>3</sup>.

Anfänglich freilich scheint man in Rom weitergehende Maßregeln geplant zu haben. Der Nuntius hatte schon am 13. Juni 1758 den Gedanken geäußert, der neue Papst könne den Patriarchen zur Rechenschaft ziehen wegen der Suspension, die er über die Zesuiten verhängte, ohne sie vorher zu mahnen und ohne ihnen Gelegenheit zur Berteidigung zu geben. Allerdings viel Erfolg erwartete er nicht, denn "Carvalho macht alles", wie er sagt, "und der arme Patriarch vermag nichts und denkt an nichts als an sein Leben". Nach Berichten, die Acciaioli zugekommen waren, hatte Klemens einem Kardinal gegenüber die Absicht geäußert, das Visitationsbreve abzuändern und den Runtius zum Referenten und Mitvisitator zu ernennen. Diesem Plane widersetzt sich Acciaioli aus allen Kräften, da er seine ohnehin schwierige Stellung nur erschweren und schließlich zum offenen Bruch mit dem Heiligen Stuhl führen werde. Viel besser schien es ihm, wenn der Papst Saldanha zu der im Breve vorgesehenen Berichterstattung auffordern würde, damit sei der Weg zu einem

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cordara, Commentarii 528 f; De suppressione 41 ff; \* Acciaioli an Torrigiani am 28. November 1758, Nunziat. di Port. 114, Päpftl. Geh.=Archiv; \* Torrigiani an Acciaioli am 23. November 1758, ebd. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cordara, Commentarii 528.

<sup>4 \*</sup> Acciaiofi an Archinto am 13. Juni 1758 (Nunziat di Port 117, a. a. O.): Ma il povero patriarcha non val nulla, e non pensa nulla che a vivere.

Briefwechsel eröffnet und dem Oberhaupt der Kirche Gelegenheit gegeben, seine Gesinnung zu äußern und der maßlosen But des Ministers einen Zügel anzulegen, der den König ganz auf seine Seite gezogen habe. Namentlich die Borspiegelung, die Jesuiten hätten ihn bisher vermittelst des Beichtstuhles umzgarnt, habe den König gegen sie aufgebracht. Seit seiner Unterredung mit Saldanha über das Suspensionsedist des Patriarchen habe weder Pombal noch der Visitator mit ihm über die Maßnahmen gegen die Jesuiten gesprochen, obwohl er öfters das Gespräch darauf zu lenken suchte. Daraus schließe er, daß er ihnen verdächtig sei; aber er habe geglaubt, eine so gesetzwidrige Suspension nicht billigen zu dürsen, und darum ganz unzweideutig seine Meinung darüber geäußert.

Gerüchte von einer Underung des Vifitationsbreves waren auch Pombal durch seine Agenten in Rom zu Ohren gekommen. In einer Unterredung mit dem Nuntius am 11. September 1758 erhob er die schwersten Beschuldi= gungen gegen die Jesuiten, benen er Berleumdung und Rebellion gegen ben König vorwarf; den Krieg in Paraguan, der bisher mehr als 26 Millionen Crociati 2 gekostet, hatten fie verursacht und unterhalten 3. Auf dem Umweg über Solland hatten fie in Stadt und Land ber foniglichen Autorität abträgliche Nachrichten verbreitet, von Rom aus arbeiteten fie in Wort und Schrift gegen ben Fürsten und seine Minifter. Ihre Sandelsgeschäfte brauche man nicht zu beweisen, ba fie gang offentundig feien. Die Borrate in ihren Magazinen seien nicht, wie fie behaupteten, die Erzeugniffe ihrer Gitter, son= bern in den Missionsländern zusammengekauft und oft noch auf unerlaubte und sakrilegische Weise erworben durch Verkauf von Breven della Marca und frei erfundene Ablaffe. Die Schuld ber portugiefischen Jesuiten bestehe barin, daß fie mit ben Miffionaren gemeinsame Sache machten, die jungen Leute im Noviziat ausbildeten und fie dann in die Miffionen ichidten. Biel Schuld ichrieb ber Minifter ben Sofbeichtvätern gu. 3m Bertrauen auf beren Schutz und bermeintliche Macht hatten die Missionare jene armen Beidenvölker gang ihrer Willfür dienftbar gemacht, die weltlichen Richter bestochen und die grausamste Tyrannei in jenen Ländern ausgeübt. Gegen solche Rebellen hätte der König eigentlich borgeben tonnen ohne Berletzung der Immunität und des Gehorfams gegen ben Papft; gerade durch die Bitte um das Bisitationsbreve habe er seine Ehrfurcht gegen das Oberhaupt der Rirche bekundet. Was ihn felbst angehe, so wiffe er zwar, daß die Jesuiten alle Anstrengungen machten, ben Beiligen Bater und die Rardinale auf ihre Seite ju gieben, er hoffe jedoch bestimmt, der Papst werde keine Anderung an dem Breve vornehmen.

<sup>1 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 22. Auguft 1758, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1 Crociato = 2 Lire = 1.60 Mark. 3 Bgl. oben S. 296.

Auch erwarte er, der König werde nach seiner Wiedergenesung noch kräftigere Maßregeln ergreisen. Auf den Einwand des Nuntius, daß man nach der Suspension wohl kaum noch weiter gehen könne, und daß er hoffe, der König werde sich nicht zu Schritten hinreißen lassen, die dem Priesterstand und Ordenskleid zur Schmach gereichten, entgegnete Pombal, die Jesuiten seien unerträgliche Rebellen und Störenfriede und strebten nach der Königsgewalt. Aus dieser erregten Unterhaltung empfing der Nuntius den Eindruck, daß ihm Pombal dadurch zu verstehen geben wollte, er wünsche keinerlei Versänderung an dem Visitationsbreve.

Bevor der Brief des Nuntius geschrieben war, hatte der Kardinalsstaatssekretär Archinto am 6. September 1758 schon beruhigend versichert, der neue Papst denke nicht daran, von dem im verslossenen Pontifikate betretenen Weg abzuweichen, er wünsche nur, daß die Visitation vorschriftsmäßig vorgenommen und er von den Borgängen unterrichtet werde<sup>3</sup>. Um böswilligen Auslegungen zuvorzukommen, teilte Archinto am folgenden Tage mit, der Papst habe nach dem bewährten Beispiel früherer Zeiten eine Kardinalsskongregation eingesetz, um ihr Gutachten in der Iesuitenangelegenheit zu vernehmen 4.

Da Klemens XIII. von einem schroffen Vorgehen nur offene Opposition seitens des Königs und Pombals befürchtete, so suchte er durch Pombal selber eine Milberung der vom Patriarchen getroffenen Maßregeln zu erwirken. Nur gesprächsweise möge der Nuntius dem Minister auseinandersehen, welchen Zweck die Bittschrift des Jesuitengenerals verfolge und in welch ehrerbietigen Ausdrücken sie abgefaßt sei. Wenn er dann eine Milderung in dessen Stimmung wahrnehme, möge er wie von sich aus und gleichsam nebenbei bemerken, nur wenn die Ausführung des Breves im Geiste der Liebe geschehe, könne sie zu einem glücklichen Ausgang der Visitation, zur Ehre des Königs und zum guten Kuf eines Ordens beitragen, der bisher

<sup>1</sup> Die Unterredung fand eine Woche nach dem Attentat auf Joseph I. (s. unten €. 557 ff) statt.

<sup>2 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 12. September 1758, Nunziat. di Port. 199, a. a. O., teilweise wiedergegeben bei Romano 39 ff.

<sup>3 \*</sup>Da una lettera d'ufficio Ella comprenderà due cose, cioè che qui si vuol camminare sulla massima fissata nel passato pontificato e che si desidera che tutto si faccia rite et recte ed essere intesi di quello che si fa. La massima non può essere nè più giusta nè più equa e vorrei per il bene dell'affare che si pensasse costì egualmente (Nunziat. di Port. 180, a. a. D.). Sápin am 28. April 1757 hatte Archinto bem Auntius mitgeteilt, der Papft non intende, nè vuole salvare li medesimi Religiosi, se veramente sono rei, ipndern solamente che si proceda contro di essi nach den Borfchriften des Airchenrechts. Nunziat. di Port. 178, a. a. D.

<sup>4</sup> Ebb. 180; Romano 41 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eine Kopie hatte der Kardinalstaatssetretär seinem Brief vom 7. September 1758 beigelegt.

viel Gutes getan und sich große Berdienste um die Kirche erworben habe 1. Unter dem 26. Oktober 1758 versicherte Torrigiani, Archintos Nachfolger im Staatssekretariat, nochmals, man habe in Rom keinen Anlaß, die früheren Weisungen an den Kuntius zu ändern 2. Um der von Pombal und seinen Helsershelsern künstlich gesteigerten Aufregung zu steuern, ließ der neue Staatssekretär im November 1758 abermals erklären, der Heilige Bater habe niemals die Absicht gehabt, das Breve seines Vorgängers zu widerrusen, noch hätten die Jesuiten einen derartigen Antrag gestellt. Der Jesuitengeneral habe in seinem unterwürfigen Memoriale nur die Vitte ausgesprochen, man möge mit den Schuldigen nicht auch die Unschuldigen strafen 3.

Mitten in diese Borgange fällt ein Ereignis, bas ber Sache ber Jesuiten eine unerwartete Wendung jum Schlimmeren gab: bas ,Attentat' auf ben König 4. Am Morgen des 4. September 1758 verbreitete sich durch gang Liffabon das Gerücht, Joseph I. sei ernstlich erkrankt, man habe ihm in der verfloffenen Nacht mehrmals zur Aber gelaffen. Die erften Nachrichten befagten, der Fürst sei mahrend der Nacht in die Garten hinabgestiegen, in der Dunkelheit von der Treppe gefturzt und habe fich dabei ftark an der Schulter verlett 5. Das war auch die offizielle Darstellung, die Pombal bald nachher in einem Rundschreiben ben fremden Gesandten von dem Borfall gab. Faft gleichzeitig ging ein anderes Gerücht durch die Hauptstadt, das der Sache ein weniger unschuldiges Aussehen gab. Der Fürst, so erzählte man sich in aller Beimlichkeit, fei in ber Nacht bom 3. September bei feiner Rudtehr bon der jungen Marquise Teresa de Tavora, mit der er ein vertrautes Ber= hältnis unterhielt, durch mehrere Flintenschuffe verwundet worden. Die Tat= fache, daß auf den König geschoffen wurde, daß aber die Rugel nicht ihm, sondern seinem Kammerdiener Texeira, dem ftändigen Begleiter bei den nächt= lichen Ausfahrten des Monarchen, galt, durfte nach den übereinstimmenden Berichten des papstlichen Nuntius 6, des kaiferlichen 7 und des englischen Be-

<sup>1</sup> Archinto an Acciaioli am 7. September 1758, bei Romano a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Nunziat. di Port. 183, a. a. D.

<sup>3</sup> Ebd. Die Depesche ift undatiert, ftammt aber vom [23. ?] November 1758.

<sup>4</sup> Bgl. Olsers, über ben Mordversuch gegen den König Joseph von Portugal, in den Abh. der Kgl. Atad. der Wissensch. zu Berlin 1838, Berlin 1839, 273—360 (auch separat erschienen); Duhr, Der "Mordversuch" gegen den König von Portugal, in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII (1890) 396 ff; Ders. in der Zeitschrift für kath. Theol. XXII (1898) 756 ff; Ders., Pombal 82 ff. Allgemeine Darsteslungen: Schäfer, Gesch. von Portugal V 264 ff; Murr 58 ff; Weld 184 ff; Romano 49 ff. Weitere Literatur in den genannten Werken.

<sup>5</sup> Bericht Acciaiolis vom 5. September 1758, bei Romano 51 f.

<sup>6</sup> Siehe die Berichte Acciaiolis vom 12., 19. u. 26. September, 3. Oftober und 28. November 1758, abgedruckt bei Duhr in der Zeitschrift für kath. Theol. XXII 756 ff.

<sup>7</sup> Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII 396 ff; Derf., Pombal 82 ff.

sandten 1 außer Frage gestellt sein. Während man vom Hose aus noch wochenlang die erste Darstellung festhielt 2, schrieb das Gerücht gleich anfangs die Tat den Anverwandten der Marquise Tavora zu, die sich in ihrer Familienehre verletzt fühlten. Urheber des Angrisses war aller Wahrscheinlichkeit nach der Herzog von Aveiro, der an Texeira wegen einer schweren Beleidigung seine Privatrache ausüben wollte 3. Außer den nächsten Angehörigen bekam wochenlang niemand den fürstlichen Verwundeten zu sehen, die Berichte über seinen Gesundheitszustand lauteten bald günstig, bald ungünstig.

Über drei Monate waren schon vergangen, da lichtete sich plößlich das mysteriöse Dunkel. Ganz unvermutet erschien am 13. Dezember 1758 ein Sdikt, das alle Untertanen, die von den Tätern irgend eine Kenntnis hätten, unter großen Drohungen und Versprechungen aufforderte, sie der Obrigkeit anzuzeigen 4. Um gleichen Tage wurden der Herzog von Aveiro, der alte Marquis von Tavora nebst seiner Gemahlin und mehreren seiner Angehörigen sowie einige Kammerdiener des Herzogs verhaftet. Ihr Prozes verlief höchst unregelmäßig und mit offener Verletzung der gerichtlichen Formen 5; von den achtzehn Hauptangeklagten wurden dann am 12. Januar zwölf 1759 zum Tode verurteilt 6 und am folgenden Tage mit barbarischer Grausamkeit hingerichtet. Aus dem Fenster eines Luftschlosses schaute Pombal diesem gräßlichen Schau=

<sup>2</sup> Acciaioli an Torrigiani am 28. November 1758, bei Duhr in der Zeitschrift für fath. Theol. XXII 757 f.

<sup>3</sup> Anselmus Eckart S. J., Historia persecutionis Soc. Iesu in Lusitania, bei Murr, Journal VIII 131. Bgl. Duhr, Pombal 82 A. 2; Derf. in den Stimmen auß Maria-Laach XXXVIII 402 f (dort weitere Belege); Weld 193 ff.

<sup>4</sup> Das Edift ift datiert vom 9. Dezember 1758; Wortlaut bei [Biker] I 62 ff. Bei Erzählung des Borfalls werden darin Umftände erwähnt, welche teils erft aus der Untersuchung sich ergeben konnten, teils notorisch mit dem wirklichen Berlauf nicht ganz

übereinstimmten (Olfers, Mordversuch 279).

¹ Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII 401; Schäfer, Gesch. von Portugal V 265 ff.

<sup>5</sup> Der faiferliche Gefandte, Graf Rhevenhüller, dem Pombal den Prozeß in Urichrift ju lefen gegeben hatte, bemerkt barüber in feiner Depefche vom 15. Januar 1759 an Raunig: ,hingegen durfte die Prozefform manches Auffehen erweden. Die zwölf richter= lichen Bota find nur von fechs Richtern geführt, wovon noch bagu zwei 8 Stimmen gehabt, unter bem Bormand, daß, weil diefe zwei Berfonen in drei oder vier Ratstollegien sonst figen, ihnen für jedes Rollegium ebensoviel Bota gebühren. Zudem werden in dem Prozeß felbst die Fatta zwar angeführt, mit feiner Brobe [Beweiß] aber belegt' (Dubr, Pombal 86). Die vielen Widerfpruche des Prozesses wurden ichon mehrfach bargelegt. Bgl. Murr 77 ff; Olfers passim; Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII 410 ff; Romano 75: La sentenza fu pronunciata il 12 Gennaio; essa effettivamente fu il risultato di un processo condotto con la massima irregolarità e con palese violazione delle forme giudiziarie, improntato all'odio del Pombal per l'aristocrazia che voleva ad ogni costo distruggere. - \*I Portoghesi anno condotto le loro avversità con poca lode del pubblico. I processi, fondamento della severità, non anno sodisfatto (Tanucci an Ludolf, Portici am 28. April 1759, Archiv ju Gi= mancas, Estado 5955). 6 Wortlaut bes Urteils bei [Biker] I 64 ff.

spiele zu, das von 7 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags währte. Das Bluturteil über die Abeligen zeigte den Jesuiten an, was ihnen bevorstand.

Schon bald nach dem Attentat hatte der Senator Janas Ferreira Souto, ein erklärter Anhänger Pombals, die Jesuiten als Urheber der Tat beschuldigt 2. Satte diese Bezichtigung zunächst auch keine weiteren Folgen, fo merkten die Patres doch bald, daß man etwas gegen fie borhabe. Als fie am Tefte des bl. Franz Borgias (10. Ottober 1758) nach alter Gepflogenheit dem Hofe die üblichen Reistorten sandten, wurden diese gurudgeschickt's ein Zeichen der königlichen Ungnade. Wieder verstrichen einige Wochen, ba erhielt der Provinzial P. Henriquez vom Kardinalvisitator am 21. November 1758 das Berbot, irgend einen seiner Untergebenen zu bersetzen4. Am Abend des 13. Dezember, an dem die Mitglieder des hauses Tavora ge= fänglich eingezogen worden, wurden alle fieben Jesuitenniederlaffungen in Liffabon von Soldaten umzingelt und in jedes Saus eine Bache gelegt mit dem ftrikten Befehl, niemand ohne Erlaubnis den Eintritt zu gestatten 5. Um nämlichen Tage erteilte Salbanha bem Pater Provinzial ben Auftrag, feinen sämtlichen Untergebenen in der Stadt das Berlaffen der Säufer ju verbieten 6. Dem Nuntius gegenüber verteidigte Pombal diese Magregeln mit ber Begründung, fie seien jum Schute ber Jesuiten getroffen, um die Batres bor der Wut des Bobels zu fichern, der meine, fie seien an dem Attentat beteiligt gewesen?. Zehn Tage später, am Nachmittag bes 23. Dezember, er=

¹ Ein gedruckter portugiesischer Bericht aus jener Zeit (in Nunziat. di Port. 115, a. a. O.) schildert eingehend die Bollstreckung des Urteils. — Der erste Band der Raccolta d'opuscoli curiosi ed interessanti intorno gli affari presenti di Portogallo (Lugano 1760) enthält einen Kupserstich, der in sieden Teilbildern das Attentat auf den König und die Hinrichtung der Adeligen darstellt. Aussührliche Beschreibungen der Hinrichtung u. a. bei Murr 71 ff; Schäfer V 272 ff; Duhr, Pombal 85 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Murr 61. Dieses Gerücht scheint jedoch wenig Verbreitung gefunden zu haben, da weder der Auntius noch die übrigen Gesandten in ihren zahlreichen Berichten seiner Erwähnung tun.

<sup>3</sup> Acciaioli an Archinto am 24. Ottober 1758, bei Romano 54.

<sup>\*</sup> Nunziat. di Port. 114, a. a. D. Die lateinische übersetzung des Verbotes wurde vom Provinzial dem Nuntius zugesandt, da dieser aus Klugheitsrücksichten die Häuser der Jesuiten nicht mehr besuchte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Murr 66; \*Informazione vom 8. August 1759, Nunziat. di Francia 450, Päpfil. Geh.= Archiv.

<sup>6</sup> Lateinische Übersetzung in Nunziat. di Port. 114, a. a. D.

Murr 67. Der Kuntius bürfte dieser Auslegung wohl kaum Glauben beigemessen haben, hatte er doch schon am 28. November 1758 in einer chissrierten Depesche nach Kom gemeldet: "Die ganze Stadt ift für sie [Jesuiten], in erster Linie der Insant Dom Pedro, dem die Prinzessinnen und fast der ganze Hof solgen; aber weder ersterer noch die andern wagen darüber zu sprechen. Das Ganze entspringt einzig der Leidenschaft Carvalhos, der wahrhaft despotisch ist und niemanden hat, der ihm Widerstand leistet; selbst der König von Portugal hat Furcht vor ihm, wie össentlich versautet (Duhr in der Zeitschrift sür kath. Theol. XXII 758). In seinem vertraulichen \*Bericht an Torrigiani vom 18. März

schien fast gleichzeitig in allen Jesuitenhäusern eine Schar Soldaten, um nach versteckten Wassen zu forschen. Jedoch verlief die Haussuchung ergebnissloß. Schon glaubten die Jesuiten freier aufatmen zu können, da wurden plöglich in der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 1759 zehn Patres als Teilsnehmer an der "Verschwörung" gegen den König verhaftet.

Reiner der zehn Verhafteten wurde je verhört oder vor Gericht gestellt, aber in dem gedruckten Hochverratsprozeß sind sie als überwiesene Urheber des Komplotts hingestellt. Nach § 4 des Bluturteils is sollen die Patres die angeklagten Abeligen, namentlich den nach der Krone strebenden Herzog von Aveiro, bei ihren häufigen Zusammenkünsten zu der Tat ermutigt haben mit dem Hinweis, ,daß sich alles nach seinen Wünschen einrichten ließe, sobald nur Se. Majestät ihr kostbares und glorreiches Leben beschlossen hätte'. Dieselben Ordensgeistlichen sollten auch entschieden haben, ,daß der Mörder, welcher Se. Majestät töte, nicht einmal eine läßliche Sünde begehe' 4. Viels

1760, wo der Auntius die einzelnen Maßnahmen gegen die Zesuiten aussässelt, schreibt er: Il blocco a tutte le loro case di soldati col pretesto scritto dal card. [Saldanha] al Papa, che il popolo faceva rumore et era pronto a brucciare i collegi e case loro per odio di aver essi cospirato alla vita del Re, quando non vi su chi parlasse, e chi si movesse, e arrivò a tutti nuovo il blocco, che nessuno pensò mai, che i Gesuiti sossero mescolati nel tentato parricidio, che dopo uscita la sentenza, nella quale erano nominati i tre Malagrida, Alessandre e Mattos. Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

¹ In [Klaufings] jefuitenfeindlicher "Sammlung der neuesten Nachrichten" (I 2, 11) heißt es: "An eben diesem Tage verfügte sich ein Polizeibedienter nebst einem Offizier und einigen Soldaten nach den sämtlichen Jesuitenkollegien unter dem Vorwand, daß sie Tabaksuntersuchungen anstellen wollten. Sie durchforschten alles auf das schärfte; weil sie aber
nichts Verdächtiges antrasen, so blieb alles auf dem vorigen Fuße, nämlich daß bloß die Wachen vor den Türen gelassen wurden.' Die gleiche Darstellung von dem Vorsall gibt Murr (67). Demnach kann die \*Nachricht des Nuntius vom 26. Dezember 1759 (Nunziat. di Port. 199, a. a. D.), man sage, es seien in den Jesuitenhäusern ganze Kisten voller Gewehre ausgesunden worden, die sie nach den Kolonien schicken wollten, nur als leeres Gerücht bezeichnet werden.

<sup>2</sup> Murr 70. Unter den Berhafteten befanden sich der Provinzial P. Henriquez, P. Jos. Moreira, früherer Beichtvater des Königs, sowie die PP. Gabriel Malagrida, Johann de Mattos und Johann Alexandre. In der Liste der Angeklagten werden die letzten drei allein aufgeführt. Nunziat. di Port. 181 A. a. a. O.

3 [Biker] I 67 f; [Rlaufing] I 2, 13 ff.

<sup>4</sup> Die Außerung über die läßliche Sünde soll nach den Mémoires du Marquis de Pombal (II 49) in einem Billet des P. Malagrida an die alte Marquise de Tavora enthalten gewesen sein, jedoch ohne nähere Angabe des Gegenstandes, worauf sie sich bezog. Nach den Prozekatten wäre die Behauptung, daß der Königsmord nicht einmal eine läßliche Sünde sei (não peccaria, nem levemente), von dem P. Hydzinth da Costa mit Zustimmung des P. Timotheus d'Oliveira aufgestellt worden. Diese wären also die Hauptanstifter; sie werden jedoch in dem Urteil, wo andere Jesuiten namentlich aufgesührt sind, gar nicht berücksichtigt. Ubrigens ist zu bemerken, daß der ganze Inhalt des § 4 einzig und allein auf dem Geständnis beruht, das der Herzog von Aveiro nach der Folter ablegte (Olfers 328 A. 1 u. 2). — Auch die Angaben über die Ortlichkeiten, wo die geheimen

leicht mochte Pombal, der die Seele des ganzen Prozesses war, selber das Ungenügende solcher auf der Folter erprester Aussagen iheraussühlen, darum suchte er durch sog. Rechtsvermutungen ihre Beweiskraft zu erhöhen. Da man, heißt es in § 25 des Prozesses, nicht annehmen kann, ,daß einer eine große Missetat begeht, ohne ein großes Interesse dabei zu haben, so präsumieret man auch, daß derjenige, der bei der Missetat ein Interesse hat, eben der sei, welcher die Missetat begangen, insofern er nicht klar erweiset, daß es ein anderer getan habe'. Da nun die Issuiten, denen der König das Hosbeichtvateramt entzogen und den Handel verboten hatte, ein großes Interesse an dem Tod des Königs hatten, ,so würde diese einzige rechtliche Präsumtion auch zureichend sein, sie auf Grund der Rechte für einen klaren Beweis zu halten, daß sie an dieser vermaledeiten Missetat Schuld gehabt haben'?

Mit solchen Grundsägen, sagt ein protestantischer Forscher, "vollends so angewendet, wie es hier geschehen ist, indem die ganze Reihe der Bermutungen durch nichts aktenmäßig begründet wird', könnte man "die halbe Welt auf das Blutgerüst bringen'3. Tatsächlich sprechen sich auch alle Geschichtschreiber, die sich mit dem Prozeß eingehend beschäftigt haben, entschieden zugunsten der Jesuiten aus 4. "Carvalho würde gewiß nicht von der förmlichen Anklage (gegen die Jesuiten) abgestanden haben, wenn sich nur irgend eine bestimmte Aussicht zur Berurteilung auf wenigstens scheinbare Gründe hin hätte ergeben wollen.'5 Auch die schärfste Überwachung und genaueste Untersuchung hatte keine Beweisstücke zutage gesördert. Wie sicher sich die Jesuiten selber ührer

Zusammenkünste stattgesunden haben sollen, begegnen starken Bedenken (vgl. darüber Murr 79 f). Als es bei der Einschissischen der zur Deportation nach Indien verurteilten Hausbedienten des Herzogs von Aveiro etwas langsam zuging, soll sich dessen Torwart unter anderem geäußert haben: "Man peinigt mich, damit ich sage, es wären die Jesuiten beständig bei meinem Herrn ein- und außgegangen; und weil ich es nicht sagen kann, muß ich armer Mensch nach Indien' (Geschäftsträger Keil an Kaunit am 3. Februar 1761, bei Duhr, Pombal 86 A. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Beweise der Teilnahme der Zesuiten an der "Berschwörung" gründen sich einzig und allein auf Geständnisse, welche von einigen Zeugen und von drei Mitangeklagten durch die Folter erprest waren (Olsers 307).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wortlaut bei [Biker] I 75; [Klaufing] II 2, 34. <sup>3</sup> Olfers 301.

<sup>4</sup> Bgl. Duhr in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII 403 ff; Ders., Pombal 86 A. 1 (dort weitere Zeugnisse).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Olfers 309 f. "Wäre es möglich gewesen, einzelne [Jesuiten] oder den ganzen Orden in diese Sache hineinzuziehen, er würde es getan haben' (ebd. 307). Der Pariser Runtius Gualtieri \*meldete am 25. Juni 1759 dem Staatssekretär Torrigiani, daß weder Choiseul noch die Parlamentsmitglieder den Berichten über die Teilnahme der Jesuiten an der Verschwörung und dem Attentat gegen König Joseph irgend welchen Glauben schenkten (Cifre, Nunziat. di Francia 507, Päpftl. Geh.=Archiv). Ühnlich hatte sich Gualtieri schon in einem \*Brief vom 5. Februar 1759 ausgesprochen (ebd. 503).

<sup>6,</sup> Daß in den Häusern des Ordens nichts für Carvalhos Zweck irgend Brauchbares bei der strengsten Untersuchung gefunden worden, zeigen die einzigen beiden, höchst un= v. Pastor, Geschichte der Räpste. XVI. 1.—7. Aust.

Sache fühlten, erhellt aus der Tatsache, daß die Exjesuiten nach Pombals Sturz aufs dringlichste eine Revision ihres Prozesses verlangten 1.

Obwohl in dem Sochverratsprozeß die ichwersten Beschuldigungen gegen die Gesellschaft Jesu erhoben und als erwiesene Tatsachen dargestellt wurden, enthielt das Urteil keinerlei Strafbestimmung gegen fie, auch nicht gegen die drei namentlich genannten Patres Alexandre, Mattos und Malgarida? Bohl aber erschien eine Boche später am 19. Januar 1759 ein von Joseph I. unterzeichneter Erlaß, worin er die Beschlagnahme sämtlicher Resuitengüter und die Internierung der Mitglieder in ihren Säufern anordnete mit der Begründung, fie hatten den Krieg in Varaguan angezettelt und an der Berichwörung gegen sein Leben teilgenommen 3. Unter bemfelben Datum erging ein Rundschreiben im Namen des Königs an fämtliche Bischöfe des Landes, um ihnen von den gottlosen und gefährlichen Frrtumern' Mitteilung zu machen, welche die Jesuiten bislang im gangen Reiche ausgebreitet, und burch die sie unter Migbrauch ihres heiligen Amtes die Gewiffen der hingerichteten Attentäter irregeführt hatten. Die Oberhirten werden jum Schluß ermahnt, die ihrer hut anvertraute Berde vor der Giftweide der Jesuiten zu bewahren 4. Um diesen Anklagen beim Bolke mehr Gewicht zu verleihen, zwang Pombal die Bischöfe, hirtenbriefe im Sinne des königlichen Schreibens zu erlaffen. Sklavisch kamen diese ben Befehlen des allgewaltigen Ministers nach und erhoben in ihren Schreiben gegen die Jesuiten, deren fie fich bisher immer in der Seelforge bedient hatten, den Vorwurf, daß ihre Sitten ichlecht, ihre Lehre gottlos und ihre Schulen verderblich seien 5. Die papstliche Migbilligung ber hirtenbriefe ben Bischöfen mitzuteilen, hielt ber Runtius für untunlich, weil einerseits die Rirchenfürsten nur bem Drude fich gefügt hatten und anderseits ein solcher Schritt das Teuer noch mehr anfachen würde 6.

bedeutenden Briefe, welche Seabra da Shlva in seiner geharnischten, auf Befehl des Ministers herausgegebenen Deduttion gegen die Jesuiten bekannt gemacht hat (Olfers 308).

<sup>2</sup> Ein Kupferstich mit den Köpsen der drei Patres sindet sich in der reichhaltigen Flugschriftensammlung aus der Aufhebungszeit in der Bibliothek der Civiltà Cattolica zu Rom.

<sup>6</sup> \*Ai vescovi è difficile far nota la disapprovazione del S. Padre alle loro

<sup>1,</sup> Nach dem Sturze Pombals säumten die Jesuiten nicht, dem König und der Königin eine Bittschrift zu übergeben nehft 13 Punkten, worüber Pombal, "der Urheber so vieler Betrügereien", zu befragen sei. Die Punkte VI—XII heben die schwachen Seiten des Urteils in Betress der in demselben genannten Jesuiken sehr richtig hervor' (Olfers 310 U. 1). Bgl. auch Duhr, Pombal 91 ss. Die 13 Punkte der Bittschrift s. bei Murr 165 s.

Wortlaut bei [Biker] I 79 ff, deutsche Übersetzung bei [Klaufing] I 2, 48 ff.
 Wortlaut bei [Biker] I 84 ff, deutsche Übersetzung bei [Klaufing] I 2, 54 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die gedruckten Pastoralschreiben der Bischöfe befinden sich zum Teil in Nunziat. di Port. 115 u. 116, a. a. D., und im Archiv zu Simancas, Inquisicion 444. Bgl. auch Murr 90 f. — Pombal, mit dem Urteil der Bischfe nicht zusrieden, verössentslichte eine Schrift unter dem Titel: Erros impios e sediciosos etc., Wortlaut bei [Biker] I 85 ss. dazu Murr 91 f; ferner Caeyro, \*De exsilio provinciarum transmarinarum [Mi], Lusit. 97 f. 39, in Jesuitenbesitz.

Die Genugtuung und Rechtfertigung tam bennoch, wenn auch von einer andern Seite. Raum hatten die Bischöfe der andern katholischen Länder von den Sirtenbriefen ihrer portugiefischen Mitbrüder Renntnis erhalten, da fandten sie Schreiben voller Anerkennung für Leben und Wirken der Jesuiten in Rirche und Schule an den Bapft: batte man fie veröffentlicht, fie maren eine wirkungsvolle Apologie des Ordens gewesen 1. Weit über 200 Briefe 2 voll des Lobes für die Gesellschaft gelangten nach Rom, Bralaten vom bochften Rang beeiferten fich, bem Bater ber Chriftenheit Zeugnis abzulegen zugunften der zu Unrecht geschmähten Ordensleute, deren segensreiche Tätigkeit fie seit Jahren mit eigenen Augen in ihren Sprengeln beobachtet hatten. Die brei geiftlichen Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln, Kardinal von Lamberg, Fürstbischof von Baffau, der Fürsterzbischof von Salzburg, der Fürsterzbischof von Brag, Brimas von Böhmen, der Erzbischof von Rolocia, der Erzbischof von Armagh, Brimas von Frland, Kardinal Rovero, Erzbischof von Turin, die Erzbischöfe von Messina und Montereale, die Bischöfe und Erzbischöfe von Frankreich, Polen und namentlich von Spanien erhoben beim Beiligen Stuhl ihre Stimme gur Berteidigung des schwer angegriffenen Ordens 3.

In Rom war man wegen der Borgänge in Portugal um so mehr in Sorge, als man sich über den Berlauf der Bisitation vollständig im unsklaren besand. Schon vor Erlaß des Bisitationsbreves hatte Kardinalstaatsseferetär Archinto wiederholt Beweise und Belege für die Klagen und Anschuldigungen gegen die Jesuiten eingesordert<sup>4</sup>. Allein der Kuntius mußte ihn immer wieder auf die von Pombal versprochenen, "demnächst" eintressenden Berichte vertrössen, höchstens konnte er die allgemein gehaltenen Beschuldigungen des Ministers wiederholen. Selbst die Borwürse des "Abgekürzten Berichtes" (Relação abbreviada) konnten, so starten Eindruck sie auch sonst machten, die großen Zweisel der römischen Kurie nicht beseitigen. Mehr Licht in der verworrenen Angelegenheit, in der den massiven Anwürsen der portugiessischen Regierung eine glatte Ableugnung von seiten der Jesuiten gegenübers

irregolari lettere pastorali, mentre sono stati forzati; e non essendone alcuno qua, converrebbe scrivere, il che potrebbe accendere maggior fuoco e far girare con disdoro alla S. Sede per commenti, e altre ciarle, che naturalmente si darebbero al pubblico colle stampe che qua, come V. E. ha potuto conoscere, non si risparmiano. Acciaioli an Torrigiani am 4. September 1759, Nunziat. di Port. 200, a. a. D.

¹ Cordara, Commentarii 531 ff; De suppressione 51. P. Lagomarfini hatte alle Briefe gejammelt; j. Ravignan I 158 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach dem Tode Klemens' XIII. wurde ein großer Teil dieser Briese aus dem päpstlichen Archiv entsernt. Ravignan II 79 A. 1 u. 178 A. 1. <sup>3</sup> Ebd. 178 A. 1. <sup>4</sup> \* Archinto an Acciaioli am 20. Januar und 7. April 1757, Nunziat. di Port.

<sup>178</sup> u. 180, a. a. D.

ftand, hatte man vermittelst der Bisitation zu erlangen gehofft. Bergebens; einige Wochen vor seinem Tode, am 6. September 1758, hatte Archinto noch= mals auf Berichterstattung von seiten des Kardinalvisitators gedrängt 1. Bevor noch der Brief den Adressaten erreichte, hatte der Nuntius bereits unter dem 12. September 1758 gemeldet: Was Salbanha und der Staatssekretär (Bombal) hinsichtlich der Visitation tun oder auch nicht tun, weiß kein Mensch, darüber herrscht tiefstes Geheimnis 2. Auch mündlich konnte Acciaioli keinerlei Informationen erlangen: . Bon Salbanha', ichreibt er, . tann man nichts erfahren'3: "Salbanha ift undurchdringlich'4: "Salbanha schweigt'5. Endlich, am 2. Januar 1759, ein neuer Hoffnungsftrahl: Pombal erkennt die Verpflichtung des Rardinals an, dem Heiligen Bater von dem Berlauf der Bisitation Austunft zu geben, und verfichert, der König werde perfonlich dem Papfte Mitteilung von dem Anteil der Jesuiten an dem Attentat machen 6. Aller Beriprechungen ungeachtet tam tein Bericht. Abermals brangte der neue Staatssekretar Torrigiani am 25. Januar 1759: In Rom erwartet man mit Ungeduld den eingehenden Bericht über die Bergeben der Jesuiten, die Carvalho nach den Worten Em. Erzellenz schon längst im Begriffe war zu senden.' Borsichtig fügte Torrigiani binzu: "Allgemeine Anklagen jedoch sind teine überzeugenden Beweise für die vorgeblichen Vergeben. 7 Am 8. Februar fragte der Staatssekretar wiederum an: ,Warum schreibt Saldanha nicht an ben Bapft, wie es das Breve vorsieht? Ein genauer Bericht des Visitators nebst den aktenmäßigen Belegen ift auch dann erforderlich, wenn der König felber alles hierher mitteilt. '8 Anscheinend beabsichtigte Pombal, den Apostolischen Stuhl vor vollendete Tatsachen zu stellen. Der Runtius, der noch am 13. Februar geschrieben, der Minister habe ihm wiederholt versichert, ohne Einwilligung des Heiligen Baters werde nichts gegen die Jesuiten vorgenommen 9, mußte ichon mit ber nächsten Boft (20. Februar) berichten, man habe bereits mit dem Berkauf der fahrenden Sabe der Patres begonnen; ber Kardinalvisitator und sein Setretär behaupteten, nichts davon zu wissen 10.

Zur Ausführung der Gütersequestration, wie sie im Sdikt vom 19. Ja= nuar 1759 angeordnet war<sup>11</sup>, erschien in der Morgenfrühe des 5. Februar ein königlicher Kommissar in jeder der sieben Jesuitenniederlassungen zu Lissabon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 180. <sup>2</sup> Ebd.

<sup>3 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 17. Oftober 1758, ebd. 199.

<sup>4 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 24. Ottober 1758, ebd.

<sup>5 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 26. Dezember 1758, ebd.

<sup>6 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani, ebd.

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Acciaioli, ebd. 183. 8 Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebb. 199. — Unter anderem hatte Pombal dem Runtius auch erzählt, der Kardinalsvisitator habe in keinem einzigen Jesuitenhaus ein Exemplar des Instituts oder der Regel des hl. Ignatius gefunden: ein Beweis, daß sie nicht ihrer Regel gemäß lebten. Ebd.

<sup>10</sup> Ebd. 11 Bgl. oben S. 562.

Die Bewohner der bier fleineren Säuser wurden den drei größeren zugeteilt, mit Ausnahme der sechs Patres des St Borgiashospizes, die in die Feftung St Julian an der Mündung des Tejo verbracht wurden. Alsdann begann in fämtlichen Säufern ber Berkauf aller Lebensmittel und Rüchenvorräte. Bum täglichen Unterhalt wurde jedem Jesuiten ein Tostao (15 Kreuzer) angewiesen; wären nicht fromme Wohltäter mit Almosen und Exwaren den Batres heimlich zu Silfe gekommen, so hatten fie darben muffen. Die großen "Reich= tümer' der Jesuiten wollten sich trot eifriger Nachforschungen nicht entdecken laffen, felbst Grabungen in Fußboden und Mauern nach geheimen Verstecken führten zu keinem Ergebnis. Bebeutendere Summen fanden fich nur im Hofpig von St Borgias, wo die Kapitalien der überseeischen Provingen ber= waltet wurden. Aber auch diese Funde entsprachen bei weitem nicht den gehegten Erwartungen; fie reichten nicht einmal zur Tilgung der beträcht= lichen Schulden. Die Zimmereinrichtung war gang der religiösen Armut entsprechend; den größten Reichtum bildete ein eisernes Sandofchen gur Bereitung bon Tee oder Schokolade, nebst einigen Taffen bon chinesischem oder japanischem Porzellan, wie fie in Portugal damals nicht felten waren 1.

Da man in Kom befürchtete, die portugiesische Regierung möchte unter Berletzung der kirchlichen Immunität gegen die Jesuiten vorgehen, beschloß Klemens XIII., sich persönlich an Joseph I. zu wenden. Mit seinem Glückwunsch zur Genesung des Königs sprach der Papst zugleich seinen Abscheu über den verbrecherischen Anschlag aus und gab der Hoffnung Ausdruck, daß man bei Bestrafung der etwa schuldigen Geistlichen die kanonischen Satzungen nicht außer acht lassen werde<sup>2</sup>. Trop dieses persönlichen Schrittes des Heiligen

¹ Acciaioli, der schon 1758 als das einzige Argernis der Zesuiten ihren öffentlichen Handel bezeichnet hatte (s. oben S. 549 A. 3), bemerkt bezüglich des Güterverkaufs: \*La roba venduta fu certo di scandalo per parte de' Padri, perchè non era a uso di Religiosi, nè in quantità di Religiosi, ma da magazzini di mercanti, come essi erano (an Torrigiani am 18. März 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.). Zu einem andern Resultat kommt ein neuerer Historiker auf Grund eingehender Studien über die Missionen: As rendas [das missões] á primeira vista enormes, nem sempre dastavam a satisfazer por completo as necessidades das missões. Se em tal assumpto podessemos baixar ás estatisticas, certo encontrariamos que jamais empreza de magnitude tal se realisou com tão limitados meios (J. Lucio d'Azevedo, Os Jesuitas no Grão-Pará, Lisboa 1901, 208 f). Siehe Murr 100 A. 1. Giniges Licht auf die obige Bemerkung des Nuntius wirst die Nachricht, daß Pombal einen Teil des kostbaren Haußrates der Tavora und einen Teil der Borräte aus den Missionsmagazinen in daß kleine Hospij von St Borgias bringen und dort versteigern ließ (Murr 100). Gine eingehende Darstellung des ganzen Berkaufs ebd. 94 ff.

<sup>2 \* 22.</sup> Februar 1759 (Kopie), Nunziat. di Port. 181, a. a. D. In einem Begleitschreiben an Acciaioli billigte Torrigiani die Haltung des Runtius, der bei Saldanha und Pombal vorstellig geworden, nicht um die wirklich Schuldigen in Schutz zu nehmen, sondern um auf die Beobachtung der firchlichen Satzungen beim Strasversahren zu dringen (\* 22. Februar 1759, ebd. 180 A). Qui non si intende di scusare il delitto,

Vaters ließ man sich in Lissabon Zeit, so daß Torrigiani am 22. März 1759 nochmals klagte, die versprochene Einsendung des Visitationsprotokolls und des Kriminalprozesses sei noch immer nicht erfolgt.

Unterdeffen hatte jedoch Salbanha unter bem 20. März 1759 bem Bapfte geschrieben 2. Aber auch jest sandte er keinen kanonischen Bisitationsbericht. Nach Empfang des Breves vom 28. April 1758, fo schrieb er, habe er die Unterffützung des weltlichen Urmes erbeten und erhalten. Die Jesuiten feien unverbefferlich, weshalb der König entschloffen sei, fie fämtlich auszuweisen. Unter Berufung auf das Breve Immensa pastorum' von 1741, auf die Promemorien des Gefandten und den vielberufenen ,Abgefürzten Bericht' bezichtigt der Kardinalvisitator die Patres der Erregung von Unruhen, der Anstiftung des Krieges in den Kolonien, der Verleumdung des Monarchen und feiner Regierung. Ihre Sandelsgeschäfte feien gang notorisch, wie fich übrigens auch aus ihren Einnahme= und Ausgabebüchern ergebe. Daß sie an dem Mordanfall auf den König teilgenommen, stehe aus dem Gerichtsurteil fest. Um fie vor der Lynchjuftig des Bolkes zu retten 3, habe die Regierung eine Bache in ihre Säuser gelegt und er ein Ausgehverbot erlaffen. Der König habe fich im Gewissen für verpflichtet gehalten, die Teilnehmer an der Berschwörung in Gewahrsam zu bringen und die übrigen Jesuiten bon feinen treuen Untertanen abzusondern. Zwar seien ihre Güter mit Beschlag belegt, doch solle die Verfügung barüber und der Prozeß erst nach Verständigung mit dem Oberhaupt der Rirche stattfinden. Zum Schluffe wolle er noch zwei Tatsachen beifügen: alle Volksschichten hatten ben König gebeten, die Urheber des Berbrechens spurlos auszutilgen; alles gegenteilige Gerede sei falich, erfunden und erlogen.

Vielleicht war dieser Brief, aus dessen Beilen man den gelehrigen Schüler Pombals deutlich heraushört, nur darauf berechnet, in Rom den Boden vorzubereiten für die Forderungen, die Joseph I. demnächst beim Heiligen Stuhl

quando veramente in essi vi sia, ma non si può nemmeno scusare che si proceda tanto notoriamente contro persone ecclesiastiche e regolari senza la previa notizia ed intelligenza del Sommo Pontefice, massime atteso il precipuo obbligo, che imponeva al cardinale di Saldanha il suo Breve di visitatore, ben noto a cotesta corte, di non procedere a nessuna essecuzione contro gli stessi Padri, senza darne prima parte al Sommo Pontefice ed attendere la sua suprema approvazione. Si starà però attendendo con ansietà di sentire dalle prime lettere di V. S., come si vorrà costi giustificare un passo tanto pubblico e cotanto avanzato (April 1759, bri Romano 89 f).

<sup>1 \*</sup> Nunziat. di Port. 183, a. a. D. 2 666. 204 f. 7 ff.

<sup>3</sup> Bgl. die \* Berichte des Nuntius oben S. 559 A. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II card sta a scuola ed eseguisce i precetti del segretario suddetto [Carvalho], senza mai replicare, non che opporsi. Acciaioli an Torrigiani am 28. November 1758, bei Duhr in der Zeitschrift für fath. Theol. XXII 758.

erheben würde. Befriedigen konnte das Schreiben die Kurie nicht, sie bestand vielmehr auf einem regelrechten Bisitationsbericht. Einen solchen hat indes Saldanha niemals eingeschickt und konnte er nicht einschicken, da er übershaupt keine Bisitation vorgenommen hat?. Nur zweimal hatte er seit seiner Bestallung für kurze Zeit ein Haus der Jesuiten betreten.

Am 20. April 1759 ging endlich das seit Monaten in Aussicht gestellte Schreiben des Königs an den Papst ab<sup>4</sup>. Es enthält die bekannten Anstlagen gegen die Jesuiten. Der Fürst bezichtigt sie der Untreue gegen ihre Ordenssatzungen, der Urheberschaft am Kriege in Paraguay und an dem Anschlag gegen seine Person. Im Interesse des Friedens und der Ruhe für sein Reich habe er von der Gewalt Gebrauch gemacht, die göttliches und natürliches Recht ihm verliehen, und die Ausweisung des Ordens aus Portugal angeordnet. Er gebe sich der Hoffnung hin, der Papst werde seinen unabänderlichen Entschluß gutheißen. Zur Vermeidung eines Konslistes zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt empsiehlt er das beiliegende Gesuch des Kronprokurators José da Costa Ribeira zu gewähren und die Vollmacht, Geistliche wegen Majestätsverbrechen zu belangen, die dem "Gewissenstribunal" (Mesa da consciencia) von Gregor XIII. erteilt sei, auf alle Grade der Geistslicheit und auf ähnliche Fälle für alle Zukunft auszudehnen, damit auch über die Ordensleute unter den Verschwörern die Todessstrafe verhängt werden könne.

Der Papst war von dem Schreiben um so peinlicher überrascht, als die spanische Regierung soeben nach einer genauen Untersuchung die Jesuiten von aller Mitschuld an dem Kriege in Paraguan freigesprochen hatte 6. Auch

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Acciaioli am 26. April 1759, Nunziat. di Port. 183, a. a. O. Sehr richtig betont Torrigiani in diesem \*Schreiben an Acciaioli, man musse die allsgemeine Frage über den Stand der Ordenszucht bei den Jesuiten genau auseinandershalten von der Sonderfrage über die Bergehen einzelner Jesuiten. Die portugiesische Rezaierung scheine beide miteinander verquicken zu wollen.

<sup>2 \*</sup> il nulla fatto di visita regolare dal cardinale (Acciaioli an Torrigiani am 18. März 1760, ebb. 117). \*... e dica chiaramente [in der Audienz deim König von Spanien] che il sig. card. Saldanha in vece di riformargli e corregergli, come portava la commissione della visita, ha prestato la sua mano servile al Ministro per distruggerli, non avendo mai reso conto alla S. Sede (Torrigiani an Acciaioli am 11. September 1760, ebb. 182).

3 Murr 54. Bgl. oben S. 548.

<sup>4 [</sup>Biker] I 100 f. Der Kurier tam am 22. Mai in Rom an, Die Schriftstude wurden aber erft am 7. Juni überreicht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Biker] I 101, deutsche übersetzung bei [Klaufing] II 377. Das Gesuch ift datiert: Lissaben 15. April 1759. — Die ebenfalls beiliegende \* Deducção oder Promemoria enthält in 31 Paragraphen neben der Aufzählung der wider die Zesuiten ergrissenen Maßregeln nur die bekannten Beschuldigungen von der schlechten Moral, den Handelsgeschäften, der Richtbeobachtung des Instituts, Verursachung von Aufständen in den Kolonien und dem Mutterlande. Wortlaut bei [Biker] I 102 st, deutsche übersetzung bei [Klausing] II 270 st.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Gualtieri in Paris am 11. Juli 1759 (Nunziat. di Francia 450, a. a. D.): \* Quanto alle pretese reità de'medesimi Gesuiti nelle cose del

widerstrebte es Klemens XIII., die erbetene Erlaubnis in solch weitem Umfang zu gewähren, da er die Geistlichkeit ihrem gewöhnlichen Richter nicht für immer entziehen wollte <sup>1</sup>. Um sicher zu gehen, berief er eine eigene Kongregation von Kardinälen und Prälaten, die sich in ihrer ersten Sitzung einstimmig für die Gewährung des erbetenen Indultes aussprach, jedoch mit Beschränkung auf den gegenwärtigen Fall und unter Zufügung von Klauseln, weche jeden Mißbrauch ausschließen sollten. Für die ebenfalls nachgesuchte Gutheißung der Verbannung der Jesuiten fand sich keine einzige Stimme, da ihr Fall nicht untersucht sei (causa non cognita) <sup>2</sup>.

In der Hoffnung, den Sturm noch beschwichtigen zu können, beschloß der Papst, im Sinne der Kongregationsentscheidung zu antworten. Durch Breve vom 2. August 1759 gewährte er den Mitgliedern der Mesa da consciencia die Vollmacht, gegen Kleriker und Ordensseute, nur Bischöse und höhere Prälaten ausgenommen, vorgehen und über sie die vom Gesetze bestimmten Strasen, einschließlich der Todesstrase, verhängen zu dürsen, sofern sie des Mordversuches schuldig befunden würden. Gleichzeitig richtete Klemens XIII. an Joseph I. zwei Schreiben. In dem einen gibt er dem Fürsten Nachricht von der gewährten Erlaubnis, fügt aber die Bitte hinzu, der König möge nicht die Unschuldigen mit den Schuldigen leiden lassen, und beschwört ihn, im Geiste der Milde vorzugehen und dem christlichen Volke das grausige Schauspiel der Vergießung von Priesterblut zu ersparen. Mit dieser Fürsprache glaube er im Geiste der Kirche zu handeln, die ja auch bei Auss

Paraguai, pare che il giudizio non possa formarsene da altri meglio che dalla Spagna, di cui è interesse il farsi prestare la dovuta ubbidienza ne' propri domini. E pur non promove ella contro de' Gesuiti querela alcuna. Prendo detto come per scherzo dal Duca di Choiseul l'aumento di commercio, che si può ripromettere l'Italia dal venire qua trasportati i Gesuiti di Portogallo. E quanto al diritto de' monarchi di espellere da loro stati gli ordini religiosi, tutte le volte che non si credono più utili ai medesimi, la di lui proposizione va troppo avanti.

<sup>1 \*</sup>Informazione vom 8. August 1759, Nunziat. di Francia 450 f. 325 sf, a. a. O. Die gleiche Informazione ging an asse Nuntien der bedeutenderen Höse und enthält eine Darstessung der Creignisse vom 3. September 1758 bis zum Ansang August 1759.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Kongregation gehörten die Kardinäle D'Elce, Spinelli, Cavalchini, Tempi, Rezzonico und Torrigiani sowie die Monsignori Ratta, Garampi und Boschi an. Die Sitzung fand statt am 22. Juli 1759 (Nunziat. di Port. 203 f. 11, a. a. O.); die Bota und Beschlüsse ebd. f. 14 sf.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abdruck und portugiefische Übersetzung bei [Biker] I 149 ff. Hier wird als Datum der 11. August angegeben, wohl ein Lesefschler, da die Schreiben bereits in der Nacht vom 1. auf den 2. August abgesandt wurden. Diese Datierung ist dann übergegangen in das Bull. Rom. Clementis XIII, Romae 1835, I 217 und Prati 1842, I 237, in die "Diplomatische Korrespondenz aus den Jahren 1759 und 1760 betress die Bestrafung und Außeweisung der Jesuiten aus Portugal", Göttingen 1850, 12 ff, usw.

lieferung eines Verbrechers an den weltsichen Arm diese Fürbitte einlege 1. Die Ausweisung der Jesuiten betreffend, drückte Klemens in einem zweiten Schreiben dem Monarchen seinen tiesen Schmerz über den gesaßten Entschluß aus, erinnerte an die früheren Verdienste des Ordens um die Kirche, an das viele Gute, das er jest noch in der ganzen Welt wirke, an das Lob, das der König und seine Vorsahren ihm gespendet, und an den üblen Ruf, in welchen eine so schimpfliche Ausweisung ihn allenthalben bringen würde. Man dürfe nicht den ganzen Orden für die Schuld einzelner Mitglieder büßen lassen. Was die eingerissenen Mißbräuche angehe, so möge man mit der Vistation fortsahren, der Papst werde mit Freuden seine Hand dazu bieten, die frühere Blüte wiederherzustellen. Die gänzliche Ausrottung der Gesellschaft sei weder der Ehre Gottes noch dem Nuzen des Staates förderlich. Schließlich bat der Papst nochmals eindringlich, der König möge sein Vorhaben nicht aussführen, es würde das dem Stellvertreter Christi zum größten Leid gereichen.

Mit diesem Schritt hoffte Klemens XIII. den Sturm noch in legter Stunde beschwichtigen zu können. Allein der portugiesische Gesandte Almada, der schon seit langem durch seine Intrigen, Schmähschriften und falschen Nachrichten die politische Atmosphäre vergistet hatte<sup>3</sup>, verhinderte auch jest wieder das Friedenswerk. Am 30. Juli beschwerte er sich brieflich beim Kardinalstaatssekretär, daß noch immer keine Antwort erfolgt sei<sup>4</sup>, obwohl die Kongregation bereits vor acht Tagen ihre Sizung gehalten habe. Wenn der

Original in Nunziat. di Port. 203, a. a. O.; lateinischer Text und portugiesische Übersehung bei [Biker] I 156 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Original in Nunziat. di Port. a. a. O.; Drud bei [Biker] I 152 ff.

<sup>3 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 16. September 1759, Nunziat. di Port. 200, a. a. D. Die gleiche Unficht außert auch ber Rarbinalftaatsfefretar in feinem Briefe an ben Runtius bom 18. Oftober 1759: Almada, il quale non avendo più commercio con altri che con persone fanatiche e male intenzionate, beve ai loro fonti tutto il veleno che poi si sparge costì per alienare cotesta corte dalla nostra, il che pur troppo gli riuscirà, se resterà più lungamente incaricato degli affari (bei Romano 119 f). Mit welchen Mitteln damals gearbeitet wurde, um die Jesuiten in Berruf zu bringen, zeigt folgende Nachricht: Um 23. August 1759 brachte die Liffaboner Beitung eine Melbung aus Reapel, der bortige Rardinalerzbijchof habe fich mit einem foniglichen Beamten in bas Zimmer des Jefuiten Bepe begeben, der vor einigen Tagen im Rufe ber Beiligkeit verftorben mar, und man habe bort gefunden: 600 Ungen Bold in Barren und Goloftaub, eine Rreditanweifung auf 56 000 Dufaten, 1600 Bfund Wachs, 10 Blechdosen mit hollandischem Tabat, 3 Beckuhren, 200 seidene Taschentucher und 300 000 Bulben in bar. Für die Rirche ber Unbefleckten Empfängnis habe er eine fehr arofe Madonnenftatue von maffivem Gilber machen laffen und berfelben Rirche einen golbgeftieften Samtornat geschenkt (Accigioli an Torrigiani am 4. September 1759, bei Romano 108 f). Um 11. Oftober 1759 teilte Torrigiani bem Nuntius mit, bas Gange fei Lüge und Erfindung (ebb. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Infolge seiner feindseligen und persönlich verlegenden Haltung hatte ihm der Karbinalstaatsselretär zu verstehen gegeben, er möge sich nicht weiter persönlich bemühen. \* Alsmada an Torrigiani am 30. Juli 1759, Nunziat, di Port. 181, a. a. O.

König seine Antwort auf das papstliche Schreiben fo lange verzögert habe, jo fei doch ein Unterschied zwischen einem Soflichkeitsbriefe und einem Schreiben. bei dem es sich um das Leben des Königs und die Sicherheit seines Reiches handle. In der Zwischenzeit könnten die Jesuiten ihr Gift am papstlichen Sofe ausstreuen, den Ronig und seine gludliche Regierung läftern. Dadurch werde dem Berdacht Borichub geleiftet, daß deren fluchwürdiges Benehmen an so heiliger Stelle unterftütt oder wenigstens geduldet werde 1. Torrigiani wies noch am gleichen Tage diese Verdächtigungen in sachlicher, rubiger Weise jurud'2. 3mei Tage barauf, am 1. August, langte bom portugiesischen Gefandten, der durch seine geheimen Agenten aufs genaueste über alle Bor= gange an der Rurie unterrichtet war, wiederum eine Rlage an, daß man die papstliche Entschließung nicht durch ihn, sondern durch einen Extrafurier nach Liffabon senden wolle 4. Man antwortete ihm, daß dies aus besonderer Aufmerksamkeit gegen den König geschehe 5. 3m letten Grunde jedoch hatte man diesen Weg gewählt, um den Schritt des Papftes beim König möglichft geheimzuhalten, da man von einer vorzeitigen Beröffentlichung der papftlichen Entschließung, die bei einer Mitteilung an Almada nur zu nahe lag, eine Beeinträchtigung ihrer Wirkung befürchten mußte. Man versprach fich bon den Begleitschreiben mehr Erfolg, wenn fie ohne Almadas Zufate und Bemerkungen in Liffabon ankämen 6.

¹ Свб. <sup>2</sup> Свб

<sup>3</sup> Bgl. \*Acciaioli an Archinto am 12. September 1758, ebb. 199.

<sup>4</sup> Ebb. 203.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Amada am 1. August 1759, ebd. Bgl. daselbst auch die \*Bemerkungen, die Torrigiani am 2. August 1759 an den Runtius Acciaioli sandte.

<sup>6 \* [</sup>Prima] Informazione vom 8. August 1759, Nunziat. di Francia 450, a. a. D. \*A chi poi è cognito il carattere del suddetto Ministro, e chi sa, che il suo fanatismo non è minore della sua incapacità, bisogna che confessi, che non era possibile di trattare seco, tanto più che, avendo voluto N. S. per giustissimi riflessi tener segrete le sue risoluzioni, il communicarle a lui sarebbe stato l'istesso, che renderle pubbliche a tutto il mondo (Seconda Informazione nom 24. Oftober 1759, ebb.). Roch beutlicher wird ber Kardinalftaatssetretar in feiner diffrierten \* Depefche an Nuntius Pallavicini in Madrid vom 14. Mai 1761, die zugleich einen lehrreichen Einblid gibt in bas Treiben ber antijesuitischen Bartei in Rom: \* Non furono però questi i veri motivi, che fecero abbracciare il partito di tener segrete al Ministro le pontificie risoluzioni; ma bensì l'imprudente condotta di lui, e di tutto il partito anti-gesuitico, che con troppa ansietà si mostrava curioso di vedere che cosa si sarebbe fatto, e prevedevasi disposto a glossare, a criticare, ad avvelenare tutto ciò, che non fosse intieramente conforme alle concepite speranze. Continui complotti tenevansi e presso il Ministro, e in altri luoghi, che a Lei forse verranno in mente; giravano gli emissarii, le ambasciate, i viglietti. Onde fu prudenza il non aggiungere materia ad una tale fermentazione, che dalla malignità d'alcuni, dal trasporto e dall'imprudenza di altri, in un paese, ove regna l'acutezza di pensare, e la libertà di parlare, poteva portarsi agli estremi, sperando miglior incontro in Lisbona al Breve pontificio e alle lettere che l'accom-

Um allen Weiterungen zuborzukommen, fertigte Torrigiani ben Sonder= furier bereits in der Nacht bom 1. auf den 2. August 1759 nach Bortugal ab 1. Gin Sturg vom Pferde in der Nahe von Mir verhinderte jedoch beffen Weiterreise, und leichtsinnigerweise übergab er seine Brieftasche bem von 211= mada sofort nachgesandten Kurier, der sich anbot, das Baket an den Nuntius besorgen zu wollen2. Am 19. August langte Almadas Rurier in Lissabon an und übergab die papitlichen Depeichen dem Staatssetretar Da Cunha, der fie erst am 21. August dem Nuntius übermittelte 3. Sofort nach Empfang der Schreiben teilte Acciaioli den Ministern mit, daß er eine Besprechung mit ihnen wünsche. Der Sekretar des Auswärtigen, den er zuerst aufsuchte, erklärte jedoch, die Jesuitenangelegenheit gebore zum Reffort Bombals. Dieser seinerseits lehnte die Entgegennahme der Briefe ab mit der Begründung, seit die Sache in Rom anhängig gemacht worden, sei fie eine auswärtige Angelegenheit, in der Da Cunha zuständig sei4. Endlich gelang es dem Nuntius, fich mit diesem zu verständigen, indem er ihm zugleich eine Abschrift ber Depefden zurudließ. Bu feiner Überraschung erhielt Acciaioli am 7. September ein Billet vom Auswärtigen Amt bes Inhalts, ber König fei bereit, die beiden Briefe des Papftes entgegenzunehmen, die Annahme des Brebes jedoch muffe er einstweilen aufschieben, bis weitere Berhandlungen darüber gepflogen seien 6. Bur Begründung dieser Ablehnung wurde geltendgemacht, das Breve fei weder mit dem portugiesischen Gesandten verabredet, noch durch deffen Bermittlung überfandt; auch fei es nur deshalb ben Briefen des Papftes beigefügt worden, um den König zur Annahme zu zwingen, was diesem un= möglich fei, ba die gewünschten Bollmachten nicht für alle Zeiten gegeben feien 7. Demaegenüber wies ber Nuntius darauf bin, dag weder bei Uberreichung des königlichen Schreibens noch nachher ein Berlangen nach Unterhandlung geäußert wurde, im übrigen seien alle für den gegenwärtigen Fall nötigen Fakultäten bewilligt. Auch der Liffaboner Sof habe fich im Berkehr

pagnavano, se colà fossero giunte vergini, che se prima passate sotto la censura di questi pazzi (Nunziat. di Port. 182, a. a. O.).

<sup>1 \*[</sup>Prima] Informazione vom 8. August 1759, Nunziat. di Francia 450, a. a. O.
2 So die offiziesse Darstessung in der \*Seconda Informazione vom 24. Ottober
1759, ebd. Der Runtius Acciaioli scheint dem Unsass feinen Glauben beigemessen zu haben; er spricht von la malattia certamente non naturale del Corriere spedito al
Nunzio colle risposte (\* an Torrigiani am 18. März 1760, Nunziat. di Port. 117, ebd.).
Bas. auch die Darstessung von Murr (135 s).

<sup>3 \*</sup>Seconda Informazione vom 24. Oftober 1759, a. a. O.

Ebb. \* Acciaioli an Torrigiani am 4. September 1759, Nunziat. di Port. 200,
 a. a. O., und am 13. November 1759, ebb. 202; \* Memoria di fatto vom 11. Juli 1760,
 ebb. 117.
 Ebb. 6 [Biker] I 159 f.

<sup>7 \*</sup> Seconda Informazione vom 24. Oftober 1759, a. a. D.; \* Memoria di fatto vom 11. Juli 1760, a. a. D.

mit der Kurie öfters eines Spezialkuriers mit Umgehung des Kuntius bebient. Das Breve sei freilich nicht gesondert abgesandt worden, aber man habe ja doch auch das Gesuch des Kronprokurators dem königlichen Handschreiben beigelegt. Bergebens betonte Acciaioli, daß er die Schriftstücke nicht getrennt übergeben könne, da sie unter ein und demselben päpstlichen Siegel verschlossen feien, das zu erbrechen er keine Befugnis habe 1.

Um Aufsehen zu vermeiden, entschloß sich der Nuntius, den allerdings nunmehr zwecklos gewordenen Gang zum König dennoch zu machen. In der Audienz vom 11. September weigerte fich Joseph I. unter Wiederholung der obigen Gründe, die Briefe des Papstes zusammen mit dem Breve in Empfang zu nehmen, fo daß der Nuntius unverrichteter Sache zurückfehren mußte2. Als er nun den Papst von dem Vorfall unterrichten und neue Beisungen einholen wollte, wurde unter allerlei Entschuldigungen die Erlaubnis für die Bostpferde bis zum 15. September verzögert3. Am genannten Tage ging auch ein königlicher Gilfurier mit Depeschen für ben portugiesischen Botschafter in Rom ab, damit er ein den Bunschen des Königs entsprechendes Breve erlange. Der Bote traf am 3. Oktober in der Emigen Stadt ein. Da aber Almada nach vierzehn Tagen weder bem Papft noch seinem Staats= sekretär irgendwelche Mitteilungen zukommen ließ, beauftragte Klemens XIII. den Liffaboner Runtius, dem Staatssekretar Da Cunha sein Mißfallen über die Beleidigung zum Ausbruck zu bringen, die ihm durch die Zurückweisung des Breves und der Briefe zugefügt fei, und zugleich gegen das anftogige Benehmen Ulmadas dem römischen Sof gegenüber Beschwerde einzulegen 4.

Das eigenartige Verhalten gegen den Papst und seinen Stellvertreter glaubte man in Rom dahin deuten zu sollen, daß Pombal durch diese Versichleppungsmanöver das Eintreten Alemens' XIII. für die Zesuiten unwirksam und gegenstandslos machen wollte, da man während dieser Vorgänge schon mit ihrer Vertreibung aus Portugal begonnen hatte. Man suchte nach einem Vorwand, um sagen zu können, die Fürsprache sei zu spät eingetrossen, obwohl dem Hose der Inhalt der Briefe aus den übergebenen Abschriften nicht unbekannt sein konnte.

<sup>1 (566</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb.; \*Acciaioli an Torrigiani am 13. September 1759, a. a. O. Nicht einmal der Königin durfte der Nuntius das an sie gerichtete Breve vom 2. August übergeben, worin der Papst sie bat, besänftigend auf ihren Gemahl einzuwirken (das Original in Nunziat. di Port. 203, a. a. O.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Seconda Informazione, a. a. O.

Während man in Rom noch immer auf die Überreichung der neuen Debeschen wartete, mar bereits die Ausweisung der Jesuiten aus Vortugal im Gange: 133 Batres mußten am 17. September 1759 ben Safen von Liffabon verlaffen und waren am 24. Oktober in Civitavecchia auf papstlichem Gebiet ausgeschifft morden 1. Un der Rurie, wo Almada feine Silbe von diesen Maßnahmen hatte verlauten laffen, war man auf ein foldes Borgeben nicht gefaßt 2. 3mar hatte Bombal wiederholt damit gedroht, der König die papstliche Gut= beikung dazu erbeten (20. April 1759)3, der Nuntius in den letten Monaten mehrmals darüber berichtet 4, allein man batte die Drohungen des Ministers nicht aans ernst genommen und hoffte immer noch auf eine Sinnesanderung des Monarchen. Anfangs scheint die portugiesische Kolonie Angola in Afrika als Verbannungsort außerseben gewesen zu sein 5, indes war schon im Juli bon Paris die Nachricht durchgesidert, Pombal beabsichtige, die Jesuiten nach Italien zu ichiden. Wegen ber farkaftischen Form, in welche die Meldung ein= gefleidet war, glaubte jedoch Torrigiani, es handle fich um einen übel an= gebrachten Scherz des Ministers Choiseul6. Schon war der erste Transport mitten auf dem Meere, da erschien am 5. Oktober 1759 ein königliches Edikt mit dem Datum bom 3. September, das unter Wiederholung der bekannten Anschuldigungen alle Jesuiten als offenkundige Rebellen und Hochverräter zur Landes= verweisung verurteilte und ihnen unter Todesftrafe den Aufenthalt in den portugiefischen Gebieten untersagte. Die gleiche Strafe follte alle treffen, die ihnen Unterschlupf gewährten und mündlich oder schriftlich Berbindungen mit ihnen unterhielten 7. Gin Schreiben ahnlichen Inhalts erging unter bem gleichen Datum an ben Kardinalpatriarchen und fämtliche Bischöfe bes Landes. Salbanha veröffentlichte noch am nämlichen Tage einen hirtenbrief, worin er mit Berufung auf das vorausgeschickte königliche Rundschreiben die Gläubigen ermahnte, mit den ausgewiesenen Jesuiten keinerlei Berkehr zu pflegen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. Sechs Patres, die den ersten Abelssamisien des Landes entstammten, wurden in Klöster anderer Orden verwiesen. Nähere Einzelheiten über den Transport s. dei Murr 111 ff. <sup>2</sup> \*Seconda Informazione, a. a. O. <sup>3</sup> Siehe oben S. 567.

<sup>4 3.</sup> B. \* am 3. April, 26. Juni und 21. August 1759, Nunziat. di Port. 200,

a. a. D. Siehe auch Romano 110.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auf die Nachricht, der König von Portugal habe einen Teil der Jesuiten nach Afrika deportieren lassen, verfaßte der den Jesuiten vollskändig entfremdete Oesele folgendes \*Distichon: Transtulit in Lydicas Socios Iosephus arenas | Ne careat monstris Africa terra novis. | Hac 20. Nov. cecini (Oeseleana 61 [1759], letzte Seite, Handschriftenabteilung der Staatsbibl. zu München). Bgl. auch Murr 104.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 567 A. 6.

Wortsaut bei [Biker] I 114 ff, deutsche übersetzung bei [Klausing] II 381 ff. Wegen der Datierung vgl. Acciaioli an Torrigiani am 9. Oftober 1759, bei Romano 117 A. 1.

Visitation sei erfolglos geblieben; statt zur Beobachtung ihres heiligen Instituts zurückzukehren, hätten sie immer mehr ihre Pflichten vernachlässigt. Die Gläubigen möchten ihre Gebete mit den seinigen vereinigen, um diesen unglücklichen Berirrten die Gnade der Bekehrung zu erflehen 1.

Im letten Teil seines Defrets hatte ber Ronig den jungeren Jesuiten, welche noch nicht die letten Gelübde abgelegt hätten und darum nicht in die ichlechten Lehren des Ordens eingeweiht seien, aus königlicher Milde gestattet, im Lande zu verbleiben, falls fie fich vom Kardinal Saldanha als dem Generalvifitator des Ordens ihrer Gelübde entbinden liegen. War diefe Beftimmung darauf berechnet, den Schein der Grausamkeit zu meiden, da alle diese jungen Leute unmöglich an den vorgeblichen Miffetaten teilgenommen haben tonnten, so bezwectte fie anderseits, dem Unsehen der Gesellschaft einen neuen Schlag zuzufügen, wenn es gelang, ihre jungeren Mitglieder zum Mustritt zu bewegen. In einem Erlaß vom 8. August 1759 hatte Saldanha alle aufgemuntert, ihm ihre Bitten und Beschwerden offen vorzutragen, er werde ihr Begehren väterlich anhören und nach Möglichkeit erfüllen 2. Da dieser Antrag wenig Erfolg zeitigte, wurden die jüngeren Ordensmitglieder, darunter auch die Novizen, in den beiden Kollegien von Coimbra und Evora, nachdem man zuvor alle Professen entfernt hatte, zusammengezogen und ihnen wiederholt die Entlaffung angeboten. Um ihre Standhaftigkeit auf die ftarkfte Probe zu stellen, wurde ihnen der bisher verbotene Verkehr mit den An= gehörigen in weitgehendem Maße gestattet. Mehrere Schwachmütige ließen fich in der Tat von ihren Bermandten bewegen, in die Welt zurückzukehren, während die übergroße Mehrzahl ihrem Berufe treu blieb 3. Die gleiche Standhaftigkeit zeigte fich nicht überall. Bon den 453 Mitaliedern der Probing Brasilien konnten sich nur 283 entschließen, die Leiden der Berbannung dem Berluft ihres Berufes vorzuziehen. Genaue Zahlen laffen fich im übrigen wegen der Unbestimmtheit der Angaben nicht ermitteln; schätzungsweise dürften trog des starten physischen und moralischen Druckes 4, womit auch kirchliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Biker] I 118 ff; [Klaufing] II 387 ff. <sup>2</sup> Murr 110.

³ Einzelangaben bei Murr 117 ff. Am 2. Ottober 1759 \* melbet Acciaioli an Torrigiani: Molte diligenze si sono fatte per far lasciar l'habito a tutti quelli del primo voto [!], ma soli 25 o 30, obbligati da' parenti, che temevano la rovina delle loro famiglie, lo hanno fatto, e gli altri sono stati forti, e non hanno voluto; anzi si vuole, che obbligati uno o due a scrivere i loro sentimenti lo abbino fatto con molto spirito, e in sensi di uomini di Dio, ma tutto si tiene celato e segreto, e si discorre sotto voce temendo ogni uno, che parli il proprio esterminio; le querele e disapprovazioni di tali tratti sono universali, perchè universale è la compassione (Nunziat. di Port. 200, a. a. D.). Bgl. auch des Auntius \* Brief vom 4. September 1759, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Im Kolleg von Bahia wurden 21 Novizen an die Pforte gerufen, dort ihres Ordenskleides beraubt und zum Berlassen des Hauses gezwungen (Catalog. Prov. Lusit. 1903, Appendix xIII).

Organe die Begriffe zu verwirren und die Gehetzten und Gequälten in ihrem Berufe zu erschüttern suchten, sechs Siebtel aller Mitglieder der portugiesischen Assischen dem Orden die Treue bewahrt haben. Saldanha, der "Sklave des despotischen Oeyras", gewährte wirklich die Entlassung, obwohl ihm dazu kraft des Bisitationsbreves keinerlei Bollmacht zustand, und reformierte so nach einem Ausdruck des Nuntius die Zahl, aber nicht die Sitten der Jesuiten", weshalb Klemens XIII. sich veranlaßt fühlte, ihm den ernsten Vorhalt zu machen, er habe durch sein unerlaubtes Borgehen sein eigenes und der Entlassenen Gewissen in Gefahr gebracht".

Ms Bombal seine Bemühungen zum größten Teil vereitelt sah, entschloß er fich, auch die übrigen in die Berbannung oder in den Rerter ju schicken. Im Berlauf der beiden nächsten Jahre trafen noch fieben Jesuitentransporte im Kirchenstaat ein, denen 1767 ein kleiner Rachschub folgte 5. Die Ausweisung verlief ohne Zwischenfall. Die Jesuiten, welche der Minister in seinen Manifesten als Aufrührer, Hochverräter und Königsmörder dargestellt hatte, fügten sich widerstandslos in ihr hartes Schickfal. Wenn man den Berichten, die von Pombal und seinen feilen Rreaturen in Umlauf gesetzt murben, Glauben ichenken wollte, batte in Bortugal nur eine Stimme ber Freude über die Befreiung von dem jesuitischen Joch geherrscht. Anders lauten die Mitteilungen des Apostolischen Nuntius, der an Ort und Stelle den Eindruck der Pombalichen Magregeln beobachten konnte. "Das Land", so bemerkt er bezüglich der Vertreibung der Jesuiten, ist wegen all deffen gang unzufrieden und fpricht offen und frei gegen den Grafen bon Depras, der zum bespotischsten Minister wurde, der je in Portugal, ja ich mage zu sagen, in gang Europa gewesen ift. Salbanha schweigt, wenn ich bei ihm darauf zu sprechen komme, und zeigt fich verwirrt, weil er die Berhaltungs=

¹ Die Mitgliederzahl der portugiesischen Assisten verbannt 1091 (einschließlich der 9 Patres, die schon in Italien weilten); auf der Reise oder bald nach der Ankunft in Portugal starben etwa 90—100; in China und andern unabhängigen Territorien wirsten 100—120; in den Kerfern wurden etwa 180 zurückbehalten. So nach Hundt, Deutsche Jesuitenmissionäre 30 A. 2; Synopsis hist. Soc. Iesu (als Manustript gedruck) Sp. 337; Appendices zu Catalog. Prov. Lusit. 1902, 1903, 1905, 1906. Der Ordensgeneral Ricci spricht in seiner \*Schilberung der Bertreibung aus Frankreich (S. 61) nur ganz allgemein von einer großen Reinigung der portugiesischen Brovinzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Acciaioli an Torrigiani am 2. Ottober 1759, Nunziat. di Port. 200, a. a. O. Graf von Deyras' war Pombal seit 1759.

<sup>3 \*</sup> Ora si dice, che i sette e più Gesuiti che sono usciti dalla Compagnia non abbiano ne avuta la dimissione dal P. Generale loro, ma dal sig. cardinale che in tal maniera riformerebbe il numero, non i costumi e le dottrine. Accaioli an Torrigiani am 4. September 1759, Nunziat. di Port. a. a. D.

<sup>4 \* 27.</sup> Dezember 1759 (Minuta), ebb. 203. Bgl. auch \* Acciaioli an Torrigiani am 18. März 1760, ebb. 117. 
5 Synopsis hist. Soc. Iesu 337.

magregeln des Grafen, der ihn gang beberricht, nicht übertreten möchte. Goweit ich mich auch auslasse, er wagt doch keine Antwort zu geben, um befagtem bespotischen Minister nicht zu mißfallen, ber in Wahrheit sein Gift gegen die Rirche ausgespieen hat. Ich habe es mit einem Rardinal zu tun, der mir keinerlei Silfe leiht.'1 In seiner Depesche vom 30. September 1759 kommt Acciaioli nochmals auf die Bertreibung zurud. "Die Regierung", schreibt er, hat mehrere Gerüchte ausstreuen laffen, um das Gerede (unter dem Bolke) zu beschwichtigen, was jedoch unmöglich ift, da ihre Vertreibung nur bei wenigen Beifall gefunden, bei den allerwenigften die Art und Beife ber Ausführung.'2 Ginzelheiten darüber find von Augenzeugen manche berichtet3. Während ihrer zwei Monate langen Überfahrt, die in der beißesten Jahreszeit ftattfand, mußten die brafilianischen Jesuiten ftets im Innern des Schiffes verbleiben, ohne daß ihnen je gestattet wurde, auf das Berdeck ju geben, um frische Luft ju icopfen. Ihre tägliche Roft bestand in Gemufe und drei Bechern Waffer für jeden. In gleich unmenschlicher Beise wurden die Patres aus Indien nach Europa transportiert. Die Folge war, daß sich während der fünfmonatigen Reise ihre Reihen immer mehr lichteten: 23 ftarben auf dem Meere, und von den 119, die in Liffabon eintrafen, waren die meisten so schwer ertrantt, daß nur 46 die Weiterfahrt nach Stalien antreten tonnten4. Für die Jesuitenmissionen in den portugiesischen Besitzungen bedeutete die plögliche Ausweisung von rund 900 Glaubensboten den Todesstoß.

Die Qualen der langen Seereise bildeten für viele Missionäre nur den Anfang ihrer Leidenszeit. Die meisten Ausländer, für welche die Verbannung nur eine Befreiung gewesen wäre, sowie auch die angeseheneren portugiesischen Patres ließ Pombal in die Kerker von St. Julian bringen, die seitdem eine traurige Berühmtheit erlangt haben<sup>5</sup>. Ohne Sakramente, ohne heilige Messe, selbst ohne österliche Kommunion siechten viele in ihren unterirdischen Verließen körperlich und seelisch dahin<sup>6</sup>. Erst nach dem Tode Josephs I. (1777) erhielten die Aberlebenden die Freiheit wieder<sup>7</sup>. Der kaiserliche Gesandte von Lebzeltern, der

3 Bgl. Murr 109 ff; Acciaioli an Torrigiani am 23. Oftober 1759, bei Romano

116 A. 1. 4 Murr 132; Weld 308 ff.

6 Den Sterbenden mar die Weggehrung geftattet, wenn der Argt eidlich die Todes=

gefahr versicherte (Murr 161 A. 1).

<sup>1 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 25. September 1759, Nunziat. di Port. 117, a. a. O. Bgl. auch Murr 121 f. <sup>2</sup> Romano 116 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ganz ausstührliche Schilderungen gibt P. Morit Thoman, der selber als Gefangener in der Festung von St Julian schmachtete (neuere Ausgaben unter dem Titel: Ein Exjesuit, Regensburg 1867 u. Lindau 1869). Siehe auch Murr 159 ff; Weld 339 ff. Weitere Literatur ebd. — Pläne von den sechs Kerfern, in denen die Jesuiten untergebracht waren, sinden sich in den Appendices zu Catalog. Prov. Lusit. 1892 u. 1904.

<sup>7</sup> Die Angaben über ihre Jahl sind schwankend. Weld (368) spricht von ungefähr 60, die Synopsis hist. Soc. Iesu (Sp. 366) von 45. Lettere Zahl ift sicherlich zu niedrig

die Berichte der Missionäre für übertrieben hielt und sich deshalb verkleidet in die Gefängnisse begab, schildert in seiner Depesche vom 8. April 1777 seine Eindrücke also: "Ich sah selbst ihre Gefängnisse. Nur ein schwaches Bild werde ich von so großen Leiden entwerfen können, denn sie übertressen alle Borstellungen, welche die Einbildungskraft vorsühren könnte, und ihr bloßer Anblick macht das Blut vor Schrecken und Entsehen erstarren. Löcher von vier Spannen im Quadrat, welche in einem unterirdischen Kaum angebracht sind, den große Fackeln kaum erleuchten können, und in welchen bei der Flut das Wasser zwei Spannen hoch steigt, bilden den traurigen Aufenthaltsort, wo diese Unglücklichen wunderbarerweise achtzehn Jahre gelebt haben, indem sie zu ihrer Nahrung täglich nur ½ Pfund Brot, 2 Unzen Fleisch und ein wenig Salat erhielten und als Kleidung jährlich ein Hemd.

Um am Papit Rache zu nehmen und zugleich einen Druck auf ihn auß= guüben, ließ Bombal die noch gurudgebliebenen Jesuiten gegen alles Bolter= recht in den kleinen Kirchenstaat verbringen, für den die Ankunft von nabezu 1100 mittellosen Ordensleuten feine geringe Belaftung bilbete 2. Trot vielfacher Bedenken wurden die Berbannten mit Liebe aufgenommen und ihnen in Tivoli, Caftel Gandolfo und Rom mehrere Saufer angewiesen, wo fie fich allmählich häuslich einrichten und ihren Ordenssatzungen gemäß leben konnten. Unfangs liefen viele und reichliche Almofen ein, mit der Zeit jedoch verfiegte diese Unterftützung. Der Ordenssatzungen wegen lehnte der General Ricci es ab, ihnen bom Papft die Erlaubnis zur Annahme bon Megstipendien zu erwirken, zumal viele noch immer in der Meinung befangen waren, die portugiesischen Batres würden bald wieder in ihr Baterland guruckberufen werden. Um in etwa Abhilfe zu schaffen, wurden auf Anordnung bes Ordens= generals in den Jesuitenhäusern zunächst alle nicht durchaus notwendigen Ausgaben unterfagt, dann der Tisch eingeschränkt und ichlieflich allen Rollegien eine Art Kontribution auferlegt. Da aber nicht wenige Riederlaffungen mit Schulden belaftet und barum zahlungsunfähig waren, auch einige Landes= herren die Ausfuhr von Geld nach Rom verboten, begann man die jüngeren portugiesischen Patres auf die Jesuitenkollegien des Kirchenftaates zu berteilen. Einzelne wurden auch bon den Bischöfen mit Seelforgerstellen oder mit der Leitung bon Seminarien betraut. Weil man die italienischen Rollegien nicht allzusehr durch die Portugiesen beschweren wollte, sorgte der

gegriffen. Eine Anzahl war im Laufe der Jahre freigelassen bzw. nach Italien deportiert worden. Durch eine diplomatische Attion der Mächte Frankreich und Österreich waren mehrere Franzosen und Deutsche in ihre Heimat entlassen worden. Bgl. Duhr, Pombal 142 sf.

<sup>1</sup> Ebd. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die folgenden Angaben f. Cordara, Commentarii 532 f; De suppressione 59 ff.

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

General selber für den Unterhalt. Zuerst mußte ein Teil der Einkünfte des Römischen Kollegs und einiger frommen Stiftungen dasür dienen, alsdam wurden mehrere wertvolle Gemälde, Geschenke von Fürsten zu Geld gemacht, endlich ward ein Teil des kostbaren Kirchenschmuckes verkauft, so allein für rund 26 000 Goldgulden getriebenes Silber aus al Gesu. Erst nachdem alle andern Quellen erschöpft waren, erbat Ricci vom Papst für die portugiesischen Patres die Erlaubnis, Meßstipendien annehmen zu dürsen. Als dann beim Ausbruch der Verfolgung in Spanien und Neapel viele italienische Kollegien ihre Vesitzungen und Einkünfte in diesen Staaten verloren, zog Klemens XIII. 400 portugiesische Zesuiten zu Kom in einem großen Palast zusammen und wies ihnen als jährliche Unterstüßung 12 000 Goldgulden aus der Staatstasse an, um sie vor dem Bettel zu bewahren.

Während die Ausweisung der Jesuiten ihren Fortgang nahm, ließ Bombal in Rom über ein neues Breve unterhandeln, das dem Gewiffenstribunal für alle Zutunft das Recht verleihen follte, über geiftliche Majeftätsverbrecher die Todesstrafe zu verhängen. Das am 19. November 1759 vom Gesandten Almada überreichte Promemoria erklärt das papstliche Breve vom 2. August 1759 aus den früher angeführten Gründen als notorisch erschlichen und unterichoben und beleidigend für den König. Gegen den Nuntius erhebt bas Promemoria den Borwurf, er habe sich ohne höheren Befehl der ihm an= gedeuteten Suspenfion bes Breves widerfest, unter nichtigen Vorwänden fie bekämpft und durch unftatthafte Mittel den König zu deffen Annahme zwingen wollen, indem er fich in der Audiens weigerte, die beiden Briefe bes Bapftes zu übergeben, weil sie vorgeblich unter ein und demselben Umschlag und Siegel maren 2. Endlich erwarte der Ronig vom Seiligen Bater die Abstellung der Berleumdungen, welche die römischen Jesuiten, von einigen papstlichen Beamten unterstüßt, gegen seine Verson ausstreuten 3. In der auf den 25. Nobember festgesetten zweiten Sigung der Spezialkommission für die portugiefischen Angelegenheiten waren alle Mitglieder darin einig, daß der Bapft die Bertreibung famtlicher Jesuiten und die Beschlagnahmung ihrer Guter unmöglich gutheißen könne. Auch die Ausdehnung der erbetenen Bollmacht für das Gemiffenstribunal auf ewige Reiten fei abzulehnen, wenn auch nur indireft 5. In richtiger Beurteilung der firchenpolitischen Lage erklärte Torrigiani, teinerlei Zugeftandniffe murben Portugal je befriedigen, solange ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> notoriamente obrepticio, subrepticio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Runtius hatte dem Staatssetretär Da Cunha das versiegelte Paket gezeigt, damit er sich durch den Augenschein von der Wahrheit seiner Behauptung überzeugen könne. \*Memoria di katto vom 11. Juli 1760, Nunziat. di Port. 117, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>\*</sup> Wortlaut bei [Biker] I 165, deutsche übersetzung bei [Klaufing] III 75 ff; Diplosmatische Korrespondenz 29 ff.
\* \* Nunziat. di Port. 203 f. 11\*, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* ma con qualche mezzotermine.

Beilige Bater die Bertreibung der Jesuiten und das Berfahren gegen fie nicht ausdrücklich gutheiße, da Pombals Absicht dahin gehe, sein unrecht= mäßiges Vorgeben ben andern Mächten gegenüber mit der papstlichen Autorität zu beden. Diefe Billigung tonne aber ber Beilige Stuhl ohne Renntnis ber Sachlage niemals geben. Beffer laffe man es jum Bruch und jur Bertreibung des Nuntius tommen, benn bann habe der Papft die Sande frei und könne sowohl gegen die Regierung wie gegen Saldanha und feine Selfer einschreiten. Zuvor möge man jedoch jedes gesehmäßige Mittel anwenden, um den Bruch zu vermeiden. Zusammenfassend entschied Rlemens XIII., dem portugiesischen Gesandten seien die Gründe auseinanderzuseten, warum der Papft fein immerwährendes Indult geben fonne, gleichzeitig aber folle man Bereitwilligfeit ju Berhandlungen zeigen, um den Bunichen bes Königs weitestgehende Rücksicht zu tragen. Falls Almada auf die formelle Billigung der Ausweisung dränge, folle man ihm auf gutliche Weise begreiflich machen, daß diese Billigung sich auf keinen Fall erhoffen laffe, zumal wegen der Um= ftände, unter denen die Jesuitenausweisung erfolgt sei, und besonders, weil man ohne jegliche Rudficht auf die kirchliche Autorität die Jesuitengüter beschlagnahmt habe 1.

Um 28. November übersandte Torrigiani dem Bertreter Portugals die papstliche Antwort. Trop des Schmerzes über die Ablehnung des Breves, heißt es darin, sei der Heilige Bater zu weiteren Berhandlungen bereit, die zwischen dem Gesandten einerseits und dem Prodatar Cavalchini sowie dem Kardinalstaatssetretar anderseits zu führen seien. Der Nuntius habe bezüglich der Überreichung der Schriftstude in Liffabon gang den Befehlen des Seiligen Stuhles entsprechend gehandelt. Die Ansichten des Bapftes über Die Jesuitenangelegenheit seien unveränderlich, da fie sich auf die Grundsäte der Gerechtig= feit stütten. Es fei aber nicht zuläffig, Schuldige und Unschuldige in gleicher Beise zu behandeln, noch weniger, die vielleicht von einzelnen Mitgliedern verwirkten Strafen zum Schaden und zur Schande einer ganzen Genoffenschaft auszudehnen; für die Beftrafung einzelner Schuldigen habe ber Papft alle Vollmachten bewilligt. Da die Jesuiten sich zu einer Lebensweise bekennten, die von den Bäpften gutgeheißen und der katholischen Kirche nüglich sei, so genöffen fie ben Schutz des Apostolischen Stubles und des Beiligen Baters. Falls sich die römischen Ordensangehörigen und Kurialbeamten in Wort oder Schrift gegen die Ehre des Königs verfehlt hatten, werde der Papft fie umgehend bestrafen, wenn sie ihm benannt und wenn sie schuldig befunden mürden 2.

<sup>1 \*</sup> Nunziat. di Port. 203 f. 88 ff, a. a. D.

<sup>2</sup> Italienisch und portugiesisch bei [Biker] I 168 ff, deutsch bei [Klaufing] III 82 ff; italienischer und deutscher Text in der Diplomatischen Korrespondenz 35 ff 142 ff.

Gine Konferenz lehnte Almada ab, da das Wesentliche seines Auftrages in der Denkschrift bom 19. November enthalten fei. Um aber seinerseits einen Beweis seiner Friedensliebe zu geben, mache er im Bertrauen auf die Ruftimmung feines Hofes bon fich aus den Borschlag, daß der Beilige Bater für den gegenwärtigen Fall die erbetenen Vollmachten in der bereits gewährten Form verleibe, für fünftige Fälle aber gur Bedingung fete, daß ein dem König genehmer kirchlicher Bürdenträger im Tribungl des Gemissensrates den Borfit führe 1. Bereitwillig ging die Rurie auf diesen Bermittlungs= porschlag ein? und ließ Almada alsbald einen neuen Entwurf? zugehen, um etwaigen Ausstellungen Raum zu geben. Unter Berücksichtigung ber bom Gefandten beantragten Beränderungen 4 ward ein zweiter Entwurf 5 ber= geftellt, ben ber Papft am 27. Dezember 1759 jum Zeichen feines väter= lichen Wohlwollens dem Bertreter Portugals zur Übermittlung an seinen Hof zustellen ließ, damit dieser vor der endaultigen Redaktion noch etwaige Bünsche geltend machen könne. Der Minuta bes Breves fügte Rlemens XIII. zwei Schreiben an ben König bei. Während bas erfte eine Erläuterung gum Brebe gibt und mit ber Bitte ichließt, ber Gurft moge ftatt ber Strenge Milbe walten laffen, führt der Seilige Bater in dem zweiten Briefe unter Berufung auf die Bürde des Apostolischen Stuhles, die Rechte der Kirche und die unveränderlichen Grundsätze der Gerechtigkeit lebhafte Rlage über die Abweisung seiner Schreiben bom 2. August und die darauf erfolgte Ausweisung der Jesuiten. Zugleich legte er Protest ein wider die Berleumdungen über seine Berson und seine Beamten 6. In einem gleichzeitigen Briefe machte Klemens XIII, bem Kardinal Saldanha ernfte Vorstellungen, daß er bisber noch feine Antwort auf das Schreiben bom 2. August und ben papstlichen Auftrag gegeben, bereint mit ihm an der Beseitigung der Sinderniffe zu arbeiten, die einer glücklichen Durchführung der Bisitation im Bege ftanden. Im Widerspruch mit seinem Bestallungsbrebe habe Saldanha Gelübde gelöft und dadurch sein und anderer Seelenheil in Gefahr gebracht 7. In seiner Ant=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Almada an Torrigiani am 4. Dezember 1759, bei [Biker] I 174f; [Klaufing] III 88 ff; Diplomatische Korrespondenz 42 f 147 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Torrigiani an Almada am 12. Dezember 1759, bei [Biker] I 176 f; [Klaufing] III 90 f; Diplomatische Korrespondenz 44 f 149 f.

<sup>3 [</sup>Biker] I 177 ff; [Klaufing] III 92 ff; Diplomatische Korrespondenz 45 ff.

<sup>\*</sup> Almada an Torrigiani am 17., 20. u. 21. Dezember 1759, bei [Biker] I 182 ff; [Klaufing] III 96 ff; Diplomatische Korrespondenz 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Biker] I 186 ff; [Klaufing] III 102 ff; Diplomatische Korrespondenz 54 ff. Bgl. Murr 137 f.

<sup>6 \*</sup>Klemens XIII. an König Joseph I. von Portugal am 27. Dezember 1759, Nunziat. di Port. 209, a. a. O. Auch das Breve ist vom 27. Dezember datiert.

<sup>7 \* 27.</sup> Dezember 1759, ebd. Auch Acciaioli hatte dem Bistiator deswegen Borsstellungen gemacht (\* an Torrigiani am 18. März 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.).

wort vom 20. März des folgenden Jahres bezeichnete der Patriarch die gegen ihn erhobenen Alagen als Berleumdung. Er habe in seinem Erlaß vom 5. Oktober 1759 nicht gesagt, sein Auftrag sei erloschen, sondern er sei erfolglos geblieben, darum sei auch ein Bericht darüber zwecklos gewesen. Ferner habe er geglaubt, als Generalreformator die gleichen Rechte zu haben wie der Ordensgeneral, und habe daraufhin Entlassungen gewährt, aber nur an Nichtprofessen und nur auf deren Bitten hin 1.

Das weitgehende Entgegenkommen des Papstes zeitigte in Portugal keine günstige Wirkung. Trot wiederholten Drängens des Nuntius<sup>2</sup> erhielt die Kurie nie eine Antwort. Hatte Almada vorher in Kom mit stürmischer Ungeduld eine Entscheidung gefordert<sup>3</sup>, so hüllte sich das Lissaboner Kabinett nach Einlauf der päpstlichen Schreiben in tieses Schweigen.

Noch harrten die Berhandlungen ihrer endgültigen Erledigung, da er= eignete fich ein neuer Zwischenfall. In einem Briefe vom 2. November 1759 teilte Joseph I. dem Seiligen Stuhle mit, der Erzbischof Dom José Botelho be Matos von Bahia habe auf sein Bistum verzichtet, ber König habe als Patronatsherr den Dom Manoel de Sant' Inez, bisher Bijchof von Angola, für den vakanten erzbischöflichen Stuhl bestimmt und bitte um beffen Bestäti= gung 4. Als die Rurie um das in den Aften fehlende Refignationsdofument bat, versicherte Almada, es werde in wenigen Tagen eintreffen, woraufhin der Bapft befahl, die Ausstellung der Bullen bis zur Ankunft der Refignationsurfunde hinauszuschieben. Diese fam indes nie an, da der Pralat nicht baran gedacht hatte, auf seinen Stuhl zu verzichten. Als belegierter Bisitator hatte er zwar das Detret Saldanhas über die Sandelsgeschäfte der Jesuiten bekanntgegeben (9. September 1758), aber Bedenken getragen, alle Patres au suspendieren und die Guter ber Jesuitenkollegien gu fequestrieren auf ben Grund hin, daß fie in unrechter Beise, d. h. durch verbotenen Sandel, erworben seien. Eine gerichtliche Untersuchung darüber hatte ihn vielmehr von der völligen Unschuld der Patres überzeugt. Da er bon dem Ergebnis seiner Nachforschung in Liffabon Bericht erftattete 6, erging ein königlicher Befehl nach Babia, ben Wibersetlichen aus seinem Balaft zu entfernen, seine Ginkunfte zu sperren und bon ben dortigen Kanonikern einen Kapitelsvikar mahlen zu laffen, bis ber Monarch einen neuen Erzbischof ichiden werde ? Diesen Zwischenfall be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbb. 204. <sup>2</sup> Bgl. \* Memoria di fatto vom 11. Juli 1760, ebb. 117.

Mimada an Torrigiani am 13. u. 26. Dezember 1749, bei [Biker] I 177 185.
 \* Pombal an Acciaioli am 3. Dezember 1759, Nunziat. di Port. 116, a. a. O. Bgl. Murr 139 f; [Biker] I 131 f.

<sup>5 \*</sup>Acciaioli an Torrigiani am 20. November 1759, Nunziat. di Port. 202, a. a. O. 6 Um 13. November 1759 \* melbete der Nuntius dem Kardinalstaatssekretär, der Erzbischof von Bahia verteidige mit priesterlichem Freimut die Unschuld seiner Jesuiten. Ebd. 7 Murr 139 f.

nütte Almada später, um gegen den mißliebigen Kardinalstaatssekretär den Borwurf der Majestätsbekeidigung zu erheben, weil er der Versicherung des Königs nicht unbedingt Glauben geschenkt habe 1.

4.

Dem Unschein nach richteten sich Pombals Magnahmen gegen die Jesuiten allein, in ihrem letten Biele aber galten fie ber Rirche felbft und ihrer Freiheit2. Bediente er sich dabei auch vielfach der Mitwirkung firchlicher Organe, so steht boch zu erwägen, daß er unter den damaligen Berhältniffen kaum anders vorgeben konnte, wollte er noch den Schein der Legalität mahren und nicht die gesamte öffentliche Meinung gegen sich herausfordern. Raum hatte er sein erstes Ziel, die Vertreibung der Jesuiten, erreicht, da begann er den Kampf gegen die Kirche, junachst gegen ben Bertreter des Heiligen Stuhles zu Liffabon. Nuntius Acciaioli 3 ftand anfänglich bei Hof wie bei den Ministern boch in Ehren, namentlich bei Pombal, der ihn beständig seiner Freundschaft versichert und ihm wie seinen Berwandten manche Gefälligkeiten erwiesen hatte 4. Das enge Berhältnis lockerte sich mehr und mehr, als der Nuntius, der zu Beginn der Jesuitenhändel Bombals Seite zuneigte, zwar nicht die Partei des Ordens ergriff, aber doch angesichts der willfürlichen und gewalttätigen Übergriffe auf Achtung der firchlichen Satungen brang. Die erste Verstimmung zeigte sich, als Acciaioli am Abend bes 7. Juli 1758 beim Kardinalvisitator feierlich gegen die allgemeine und unmotivierte Suspendierung fämtlicher Jesuiten im Patriarchat feierlich Einspruch erhob, was ihm bei Pombal und Saldanha den Ruf eines Jesuitenfreundes zuzog 5. Um weiteren Berdächtigungen vorzubeugen, machte ber Nuntius keine Besuche mehr in den häusern der Jesuiten und suchte auch im Berkehr mit dem Di= nifter und bem Bifitator ben Schein zu meiden, als ob er fich in den Brozek einmischen wolle 7, ja lehnte es sogar ab, zum Mitvisitator bestellt zu werben,

<sup>1 [</sup>Biker] I 131 f; [Rlaufing] III 15 f 48 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*il detto dispotico Conte [d'Oeyras], che veramente ha gettato fuori il suo veleno contro la Chiesa (Acciaioli an Torrigiani am 25. September 1759, Nunziat. di Port. 117 f. 178, a. a. D.).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Filippo Acciaioli, aus berühmtem florentinischem Geschlecht, geb. 1700 zu Kom, von Benedikt XIV. 1743 zum Erzbischof von Petra i. p. i. ernannt, wirkte zunächst zehn Jahre als Kuntius in Luzern, worauf er nach Lissabn versetzt wurde. Er wurde 1759 Kardinal und starb am 4. Juli 1766 zu Ancona, wo er Bischof war. Bgl. Freiburger Kirchenler. I <sup>2</sup> 149; Novaes XV 21; Dict. d'hist. et de géogr. ecclés. I 263.

<sup>4 \*</sup>Memoria di fatto vom 11. Juli 1760, a. a. D.; Murr 51.

<sup>5 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 1. August 1758, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 24. Ottober 1758, ebb. 199; \* Acciaioli an Torrisgiani am 26. Dezember 1758, ebb.

<sup>7 \*</sup> Acciaioli an Archinto am 27. Juni 1758, ebb. 117; \* an benselben am 12. September 1758, ebb. 199; \* an Torrigiani am 16. März 1760, ebb. 117; \* Memoria di fatto vom 11. Juli 1760, ebb.

da er schlimme Folgen davon befürchtete <sup>1</sup>. Ungeachtet seiner vorsichtigen Haltung verschlechterte sich das Verhältnis zu Pombal in dem Grade, in dem sich der Streit zu einem offenen Konslitt zwischen der Kurie und dem portugiesischen Hofe zuspizte. In kleinlicher und rücksicher Weise ließ der Minister den Kuntius seine Ungnade fühlen. An den Empfangsabenden seiner Gemahlin versagte er ihm den Gegengruß und ließ sich öfters verleugnen, wenn Acciaioli ihn aufsuchen wollte <sup>2</sup>. Roch stärker kam die Abneigung des Ministers bei einer andern Gelegenheit zum Ausdruck. Im Konsistorium vom 24. September 1759 hatte Klemens XIII. den Kuntius zum Kardinal ernannt <sup>3</sup>. Dem Herfommen gemäß hätte der König dem neuen Purpurträger das Kardinalsbirett aussehen müssen, das dessen Resse bereits nach Lissabon überbracht hatte. Unter allerlei Vorwänden und Etikettefragen wurde die Zeremonie immer wieder hinausgeschoben, dis schließlich die Vertreibung des Kuntius erfolgte <sup>4</sup>.

Um Acciaioli, deffen Name allzusehr mit ber Jesuitensache verknüpft war 5, aus seiner heitlen Lage zu befreien, hatte die Rurie dem portugiesischen Gefandten icon am 5. April 1759 eine Randidatenlifte für die Neubesetzung der Runtiatur zur Weiterleitung an feinen Sof übermittelt 6. Dieser zeigte jedoch teinerlei Gile. Auf eine Borftellung des Kardinalftaatssekretars erwiderte Almada am 1. Januar 1760, sein Gebieter glaube vorläufig von einer Antwort absehen zu sollen, da sein Bescheid von der Gewährung der Gerichtsbar= feit über die Briefter abhänge, wie sie am 20. April 1759 erbeten worden sei. In jedem Fall gebe fich der Fürst der bestimmten Erwartung hin, der Heilige Bater werde ihm in den gegenwärtigen verwickelten Berhältniffen nur solche Brälaten vorschlagen, die weder Schüler der Jesuiten noch Unhänger von beren Grundfagen feien?. Da wegen ber langen Bergogerung über die bor= geschlagenen Kandidaten anderweitig verfügt worden war, ließ der Papft eine neue Lifte aufstellen, bon der er hoffte, daß fie dem König genehm fein werde 8. Allein in Lissabon wollte man überhaupt keinen Runtius mehr, die Bischöfe, fagte man, genügten vollauf9.

<sup>1 \*</sup> An Archinto am 22. Auguft 1758, ebb. Bgl. oben S. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Acciaiolí an Torrigiani am 18. März 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.; \*Memoria di fatto vom 11. Juli 1760, ebb.; \*Acciaioli an Torrigiani am 1. August 1760, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Torrigiani an Acciaioli am 24. September 1759, ebd. 183; \* Klemens XIII. an Acciaioli am 12. November 1759, ebd. 181.

<sup>4 \*</sup>Acciaioli an Torrigiani am 18. Dezember 1759, 13. u. 18. März und 3. Juni 1760, ebd. 117, und \* am 1. April 1760, ebd. 116.

Marz 1760, ebb. 117.
 Marz 1760, ebb. 117.
 Marz 1760, ebb. 203.
 Marz 1760, ebb. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. Auf eine frühere Anfrage hatte Almada am 1. Juni 1759 \* erwidert, er habe die Lifte von seinem Hofe noch nicht zurückerhalten. Ebb. 203.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Almada am 3. Januar 1760, ebd.

<sup>9 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 3. Juni 1760, ebd. 117.

Immer mehr mußte Acciaioli sich überzeugen, daß Pombal nur nach einem schidlichen Borwand suche, um einen Bruch mit dem Seiligen Stuhl herbeizuführen, und war deshalb auf ber Sut, um nicht in einem unbewachten Augenblick fich die Blöße zu geben, die er so lange und mit so großer diplomatischer Gewandtheit vermieden hatte. Da führte der allvermögende Minister die Gelegenheit mit Gewalt herbei 1. Unerwartet war am 6. Juni 1760 die Ehe zwischen Dom Bedro, bem Bruder des Rönigs, und beffen Tochter Maria Frangista, Pringeffin bon Brafilien, abgeschloffen worben. Noch am gleichen Tage ließ Da Cunha als Staatssekretar famtlichen Bertretern ber auswärtigen Mächte eine offizielle Mitteilung babon zugeben 2, nur ber Bertreter des Heiligen Stubles wurde übergangen. Als Accigioli perfonlich um Aufklärung bat, belehrte ihn Da Cunha, das Billet habe nicht den 3med gehabt, die Botschafter über den Cheabschluß zu benachrichtigen, sondern ihnen Anweisung über die Rangordnung bei der üblichen Gratulationscour zu geben: da der Nuntius als Vertreter des Oberhauptes der Kirche den Vortritt bor allen andern habe, fei eine Mitteilung an ihn überfluffig gewesen. Acciaioli, ber fich bon ber frangofischen Botichaft ben Wortlaut bes Schreibens berschafft hatte, konnte den Borwand sofort widerlegen, indem er darauf bin= wies, daß nur der zweite Teil der Note Anordnungen bezüglich der Rang= ordnung treffe, mährend der erste die Notifizierung der vollzogenen Trauung enthalte; wenigstens davon hätte man ihm Renntnis geben muffen. Er folok mit ber eindringlichen Bitte, ibn nicht in die unangenehme Lage ju berfegen, fich von den öffentlichen Freudenkundgebungen fernhalten zu müffen. Da Cunha versprach zwar, dem König über alles berichten und Nachricht schicken zu wollen, allein die Antwort blieb aus. Infolgedeffen unterließ der Runtius Die Beleuchtung seines Palastes bei ben Feierlichkeiten, Die für den 7., 8. und 9. Juni angeordnet waren. Um jedoch bei den Neubermählten keinen Anftog zu erregen, ließ er fich durch den Grafen bon Sao Lourenço ent= schuldigen und ben Grund für fein Berhalten mitteilen 3.

Fast eine Woche war schon verstossen, weder der Hof noch das Volk hatte irgend ein Zeichen des Mißfallens gegeben. Da kam der 15. Juni. Acciaioli wollte sich gerade zur Feier der heiligen Messe ankleiden, als der Kommissar João Calvao und der Brigadier Mendoza in militärischer Begleitung in seiner Wohnung erschienen und ihm ein Schreiben des Staatssekretärs Da Cunha vom 14. Juni überreichten des Inhalts, zur Wahrung der königlichen Autorität und zur Verhütung von Unruhen besehle der König,

<sup>1</sup> Romano 114.

<sup>2 \*</sup> Ropie und Abersetzung in Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Acciaiosi an Torrigiani am 10. Juni 1760, ebb. Bgl. die gegenteilige Ansicht Paccas in bessen Denkwürdigkeiten über Deutschland 149 f. Siehe Murr 140 f.

daß der Nuntius unverzüglich die Stadt und innerhalb vier Tagen das Reich zu verlassen habe. Zum Schuß vor Insulten solle ihm eine militärische Ehrenbedeckung dis zur Landesgrenze beigegeben werden 1. Die Bitte Acciaiolis, ein Billet an den Staatssekretär richten zu dürfen, wurde abschlägig beschieden, ebenso sein Ersuchen, zuvor die heilige Messe lesen oder, weil Sonntag war, wenigstens anhören zu dürfen. Feierlich legte der Nuntius Protest
ein gegen diese Gewaltmaßregeln. Alsdann wurde er auf das andere Ufer
des Teso übergesetzt und in Begleitung von 30 Dragonern, die ihm vorgeblich zu seiner Sicherheit, in Wirklichkeit aber zu seiner Bewachung folgten,
an die Grenze verbracht. In der spanischen Grenzsestung Badajoz bereitete
ihm der dortige Plaßkommandant einen ehrenvollen Empfang 2.

Bur Fortführung der Nuntiaturgeschäfte war der Auditor Testa zurückgeblieben, aber, wie Acciaioli richtig vorausgesehen<sup>3</sup>, war auch für ihn des Bleibens nicht lange. Am 2. August 1760 wurde ihm von Da Cunha ein Billet zugestellt mit dem gemessenen Besehl, innerhalb 24 Stunden die Hauptstadt und in sechs Tagen das Land zu verlassen<sup>4</sup>. Das gleiche Los tras am nämlichen Tage den Grasen Giacinto Acciaioli, der seinem Oheim das Kardinalsbirett überbracht hatte<sup>5</sup>. Eine königliche Berordnung vom 4. August versfügte die Ausweisung aller päpstlichen Untertanen aus Portugal, ein weiteres Dekret vom gleichen Tage untersagte den Berkehr mit der Kurie sowie die Annahme von Bullen, Breven, Dispensen usw., während eine dritte Bekanntmachung die Einführung von Waren aus dem Kirchenstaat verbot<sup>6</sup>.

<sup>1 [</sup>Biker] I 191; [Rlaufing] III 118 f.

<sup>2 \*</sup> Auditor Tefta an Torrigiani am 17. Juni 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.; \*Acciaioli an Torrigiani, Badajoz 20. Juni und 4. Juli 1760, ebd.; \*Memoria di fatto bom 11. Juli 1760, a. a. D. Gine eingehende Darftellung auf Grund ber (nicht gitierten) vatikanischen Attenstücke gibt B. A. Kirich, Die Ausweisung des papstlichen Nuntius Acciajuoli aus Portugal im Jahre 1760, in ber Wiffenschaftl. Beilage gur Germania 1906, Rr 5, S. 34 ff. Der öfterreichische Geschäftsträger Reil in Liffabon ichreibt barüber in einem Bericht vom 24. Juni 1760 folgendermagen: , Jedermann ift fowohl von dem Inhalt der= felben [Birkularnote Da Cunhas] als von dem Zufall felbsten, fo wie leicht zu erachten, beinahe betäubt, und feind die Betrachtungen, fo hauptsächlich alle hier ftebenden Ministri, feiner ausgenommen, barüber ju machen beranlagt werden, gang einerlei und von ber Battung, wie es die Beschaffenheit der Sache mit fich bringt' (Duhr, Pombal 125). Bgl. Duhrs Darftellung bes Borfalles auf Grund ber öfterreichischen Gefandtichaftsberichte (ebb. 121 ff), die mit der Darstellung des Nuntius genau übereinstimmen. Die gleiche Stimmung herrichte in den diplomatischen Kreisen zu Paris, wo alle auswärtigen Gesandten ,überrascht und entruftet' waren über die Ausweisung des Liffaboner Auntius (\* Auditor Berardi an Torrigiani am 7. Juli 1760, Orig. in Nunziat. di Francia 508, a. a. D.). Ahnlich in den \*chiffrierten Depeschen vom 14., 21. u. 28. Juli 1760, ebb. 513. Bgl. auch Theiner, Histoire XIV I 30.

<sup>3 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani, Badajoz 4. Juli 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Biker] I 202. <sup>5</sup> Ebb. 203.

<sup>6</sup> Die drei Defrete, welche eigentlich Erneuerungen der Erlasse Johanns V. vom 5. Juli 1728 jur Zeit des Bruches mit Rom find, f. bei [Biker] I 203 ff.

Die Vertreibung des Nuntius aus Vortugal konnte nicht ohne Rückwirfung auf die Beziehungen des portugiefischen Gesandten zum Seiligen Stuhl bleiben. Um 30. Juni 1760 erbat Almada eine Audienz beim Bapfte. Anfangs wurde fie ihm für Freitag den 4. Juli bewilligt 1, auf sein dringendes Unsuchen 2 aber auf Mittwoch ben 2. Juli festgesett 3. Als jedoch im Laufe des 1. Juli die ersten unbestimmten Nachrichten von den Borfällen bei den Bermählungsfeierlichkeiten eintrafen, glaubte Rlemens XIII. ben zugefagten Empfang binausschieben zu sollen, bis er durch weitere Mitteilungen ein genaueres Bild von dem Stand der Angelegenheit gewonnen habe 4. Diese Berzögerung versette Almada, der den Berichten des Runtius zuvorkommen wollte. in solde Aufregung, daß er am 2. Juli an der Türe der portugiesischen Nationalfirche S. Antonio einen Erlaß anschlagen ließ, worin er unter beftigen Ausfällen auf den Rardinalstaatssekretar alle in Rom anfässigen Bortugiesen aufforderte, sich zur Abreise von Rom bereit zu machen 5. Gleichzeitig richtete er an die Bertreter der übrigen Mächte ein Rundschreiben, um fie über die Gründe feiner bevorstehenden Abreife aufzuklaren 6. Den Rardinal= protektor der portugiesischen Nation, Neri Corsini, setzte er gleichfalls von seinem Borhaben in Kenntnis 7 mit der Bitte, eine beiliegende Denkschrift's dem Papst zu überreichen. Obichon Klemens XIII, durch Schriften, die Almada in Umlauf fette, ziemlich fichere Renntnis bon ber Bertreibung feines Bertreters erhalten hatte, empfing er bennoch am Bormittag des 3. Juli den Kardinalprotettor zu einer Besprechung. Corfini brachte die verschiedenen Rlagen und Forderungen des Gesandten bor und bedeutete dem Bapft, die Differengen fönnten leicht beigelegt werden, wenn er einen andern als den Kardinal= ftaatssekretar zum Unterhändler über die obschwebenden Geschäfte mit 211= mada bestimmen wolle. Klemens XIII. lehnte den beleidigenden Antrag ab und erklärte dem Kardinal, daß er fünftighin keinen andern als ihn über die portugiesischen Angelegenheiten anhören wolle 9.

<sup>1</sup> Murr 142.

<sup>2 \*</sup> Almada an den Maestro di Camera, Nunziat. di Port. 203, a. a. D.

 <sup>\*</sup> Der Maeftro di Camera an Almada am 2. Juli 1760, ebd.
 Bortugiefijch bei [Biker] I 195 f, italienijch in \*Nunziat. di Port. 181 u. 203, a. a. D.
 [Biker] I 196.
 Ebd. 193 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die ersten drei Denkschiften nehft einer Deducção, vom 29. Mai 1760, bei [Biker] I 127 ff; das lette Promemoria ebd. 194 f. Die portugiesische Darstellung der Vertreibung des Nuntius Acciaioli ebd. 191 ff. Das zweite Promemoria enthält eine Mitteilung, wie der König über die Zesuitengüter zu versügen gedenke, das dritte eine Beschwerde über die Versweigerung der Ernennungsbullen für den neuen Erzbischof von Bahia (vgl. oben S. 581), die übrigen beschuldigen den Nuntius und vor allem Torrigiani, durch ihre hinterlistige Politik den Bruch herbeigeführt zu haben, weshalb der Fürst nicht weiter mit ihnen vershandeln könne. \* Italienische übersetzung in Nunziat. di Port. 203, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Commossa giustamente Sua S<sup>tà</sup> da una si strana proposizione non solo la rigettò colla maggior fermezza, ma persuasa non esservi più modo di prose-

Corsini scheint die ihm erteilte Antwort nicht richtig aufgefaßt zu haben. In der Meinung, der Papst habe ihn zum alleinigen Unterhändler der Kurie mit dem portugiesischen Gesandten bestimmt, gab er Almada Nachricht, der Heilige Bater habe seiner Bitte willfahrt. Gleichzeitig stellte er es dessen Erwägung anheim, ob er nicht den angekündigten Abbruch der Beziehungen zum Apostolischen Stuhle einstweilen hinausschieden wolle.

Die Gerüchte von der Ausweisung des Kuntius verdichteten sich zur Gewißheit, als um die Mittagszeit des 4. Juli ein Kurier mit Briesen einetraf und Acciaioli darin eine eingehende Darstellung der Ereignisse gab, deren Mittelpunkt er vom 6. Juni dis zu seiner Ankunft auf spanischem Boden gewesen<sup>2</sup>. Sofort ward eine Sizung der außerordentlichen Kongregation für die portugiesischen Angelegenheiten auf den solgenden Tag (5. Juli) anderaumt, um über die Haltung gegen den Hof von Lissabon und etwaige Maßnahmen gegen dessen Bertreter zu beratschlagen. Nach längerer Überslegung kam man überein, von Repressalien vorläusig Abstand zu nehmen<sup>3</sup>.

Da erschien am 5. Juli eine neue Bekanntmachung Almadas, worin er feinen Landsleuten zu wiffen tat, er habe die Beziehungen zum Beiligen Stuhl einstweilen wieder aufgenommen, weil der Papft zu der Aberzeugung gekommen sei, es werde dem portugiesischen Gesandten unmöglich sein, gegen die aus= drudlichen Weisungen seines Königs noch weiter mit dem "politischen Mini= fterium' bes Papftes zu unterhandeln; an beffen Stelle fei der Rardinal= protektor Corfini mit der Führung der Unterhandlungen zwischen der Kurie und dem Gesandten betraut4. Auf die Runde von dem Borgeben Almadas ließ Klemens XIII. noch am gleichen Abend Corfini zu fich bescheiden, um gegen eine folche Umdeutung seiner Worte Bermahrung einzulegen. Er habe fattsam zu verstehen gegeben, daß er feine weiteren Beziehungen zu 211= mada unterhalten wolle, und nun ftelle diefer die Sache fo dar, als ob der Rardinalprotektor unter Ausschluß des Staatssekretars zum alleinigen Bermittler zwischen ber römischen Rurie und dem portugiesischen Gefandten beftellt sei. Unter diesen Umftänden, erklärte der Bapft, muffe er jede weitere Unterhandlung über die Streitigkeiten mit der portugiefischen Regierung ablehnen, folange fich beren Bertreter in ben Grengen bes Rirchenftaates auf-

guire con pace la discussione di tali materie col commendatore d'Almada, si spiegò, che in avvenire non voleva di questi affari trattare con altri che con S. E. medesima (Ragguaglio vom 9. Juli 1760), Diplomatijde Porrespondenz 192.

<sup>1</sup> Zwei Billets Corfinis an Almada, vom 3. Juli 1760, bei [Biker] I 197 f; Almadas Antwort ebd. 196 f.

<sup>2 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 10. u. 20. Juni 1760, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Expulsione del Ministro: dilata (ebb. 203 f. 326 ff, ebb. f. 12).

<sup>\* [</sup>Biker] I 199. Die Bekanntmachung war datiert vom 4., aber erst veröffentlicht am 5. Juli.

halte <sup>1</sup>. Daraufhin erließ Almada am 6. Juli eine dritte Kundgebung <sup>2</sup> an alle in Rom ansässigen Portugiesen des Inhalts, die Ernennung des Karsdinals Corsini zum Vermittler beim Heiligen Stuhl habe so entgegengesette Wirkungen gezeitigt, daß er sich ohne Aufschub zur Abreise von Kom versanlaßt sehe. Dementsprechend hätten alle Untertanen der Krone Portugals dis Ende September den Kirchenstaat zu verlassen. In der Nacht vom 7. Juli reiste Almada in Begleitung von Pombals Sohn und einigen Mitgliedern des Gesandtschaftspersonals von Kom ab <sup>3</sup>.

Vor seinem Scheiden ließ der Gesandte allen übrigen Botschaftern eine weitläufige Denkschrift zugehen, worin er in einseitiger Weise und mit vielfacher Entstellung der Tatsachen dem Apostolischen Stuhl und dessen Ministern die Schuld an dem Bruch zuzuschieben suchte<sup>4</sup>. Die Kurie hielt ein Gegenmanisest nicht für nötig, da sie glaubte, das portugiesische reiche zu ihrer Rechtsertigung aus. Um jedoch den böswilligen Darstellungen, die Almada und seine Parteigänger in Kom und auswärts bereits verbreitet hatten und noch weiter verbreiten würden, wirksam zu begegnen, erließ der Staatssekretär im Auftrage des Papstes an das diplomatische Korps einen Bericht über die Vorfälle in Kom seit der Ausweisung des Kuntius aus Portugal bis zur Abreise des portugiesischen Vertreters.

Erst nach dem Weggange Almadas verstand sich Klemens XIII. dazu, gegen die Hauptunruhestifter in Rom ernstlich einzuschreiten. Der Buchdrucker

¹ Non fu possibile alla Stà Sua di usar maggior tolleranza alla notizia di questo nuovo fatto, e mandato a chiamar per quella medesima sera il sig. card. Corsini li fece conoscere, quanto fosse l'abuso, che si faceva dal commendatore d'Almada del discorso avuto il giovedì innanzi con Sua Eminenza, mentre la dichiarazione fattale di non voler trattare degli affari di Portogallo che coll'Eminenza Sua (il che portava per la sua retta e naturale intelligenza una positiva esclusione del detto Ministro), l'avea egli stravolta a far credere, che il sig. card. Corsini dovesse essere il mezzano delli discorsi e trattati da farsi tra la Stà Sua e lui medesimo con totale esclusione del suo primo Ministro (Ragguaglio bom 9. Juli 1760), Drud in ber Diplomatijden Korreiponden 193.

<sup>2 [</sup>Biker] I 200 f; Diplomatische Korrespondenz 105.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Almada an Corfini und an die Gefandten der übrigen Mächte, dat. Kom 1760 Juli 7, bei [Biker] I 201 f.

<sup>4</sup> Ebd. 132 ff; Diplomatische Korrespondenz 65 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ragguaglio vom 9. Juli 1760, Nunziat. di Port. 181 u. 203, a. a. D.; Abbruck und deutsche übersetzung in der Diplomatischen Korrespondenz 90 st 186 st. Gegenüber dieser offiziellen Darstellung des Kardinalstaatssetretärs hielt Corsini in seiner Denkschrift, die er am 12. Juli an Da Cunha und an die Botschafter der katholischen Mächte in Rom richtete (bei [Biker] I 208 st), an seiner Auslegung der päpstlichen Antwort sest und erklärte, Klemens XIII. habe ihm die Bermittlerrolle nur deshalb entzogen, weil Almada mit der päpstlichen Erklärung Mißbrauch getrieben habe. Wit dieser Darstellung läßt sich jedoch der weitere Teil der Denkschrift, daß er Almada die zweite Erklärung des Papstes nicht mitgeteilt habe, da der Gesandte schon zur Abreise bereit gewesen, nicht gut in Einklang bringen, da für die Abreise kein Grund vorlag, solange der Vertreter Portugals die erste päpstliche Antwort nur in der Corsinischen Auslegung kannte.

Nicola Pagliarini, der all die vielen Schmähschriften wider die Kurie und die Jesuiten gedruckt oder eingeführt hatte, wurde troß seines königlich portuzgiesischen Patentes verhaftet und zu den Galeeren verurteilt 1, kurz darauf aber vom Papst begnadigt. Nach seiner Entlassung kloh er über Neapel zu Pombal, um dessen Interessen noch weiter zu vertreten 2. Mehrere andere Unruhestisster traf die Strase der Ausweisung, während die meisten sich dem neuen Kurs anpaßten und sich als eifrige Freunde der Gesellschaft Jesu gebärdeten, um dann unter dem solgenden Pontisitat schnell wieder zu deren erbittertsten Feinden überzugehen. Der bekannteste unter ihnen ist der gelehrte Dominikaner Mamachi, ein Grieche von Geburt, der mit Verleugnung seiner ganzen Vergangenheit jest öffentlich für die Jesuiten eintrat, unter Klemens XIV. aber seine wahre Gesinnung wieder hervorkehrte, indem er die heftigsten und beleidigendsten Schmähschriften gegen den Jesuitenorden herausgab 3.

Raum war der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Portugal zur Tatsache geworden, da setzten auch schon die Friedensbemühungen des Papstes ein. Hatte Klemens XIII. bisher eine fast unerschöpsliche Geduld bewiesen, um den Bruch zu vermeiden, so zeigte er jetzt unermüdlich Eiser und Zähigkeit, um die gelösten Berbindungen wieder anzuknüpfen. Im Bollbewußtsein seiner hohen Hirtenpslicht und in der trüben Borausssicht der schweren Schäden, welche die Trennung vom Heiligen Stuhl im Gesolge haben werde, rief er wiederholt die Bermittlung der andern katholischen Mächte an. Zu dem Zweck richtete er bereits am 9. Juli, zwei Tage nach Almadas Weggang, ein Breve an König Karl III. von Spanien. Mit dem Ausdruck seines tiefen Schwerzes über die Bertreibung des Nuntius aus Lissabnuck seines tiefen Schwerzes über die Bertreibung des Nuntius aus Lissabnuck seinschwe eindringliche Bitte, der Fürst möge mit seinem ganzen Einfluß auf die Herstellung der verletzten Chre des Apostolischen Stuhles hinwirken 4.

Um die Vermittlungsverhandlungen zu beschleunigen, erging an Acciaioli, der sich bisher auf päpstliches Geheiß in der Nähe der portugiesischen Grenze aufgehalten, die Weisung, eine Audienz am Madrider Hofe zu erbitten, um die Aufmerksamkeit Karls III. auf die verworrenen kirchlichen Zustände des Nachbarstaates zu lenken. Vor allem solle er offen darlegen, welchen Mißbrauch Pombal, dessen Wilkürregiment aller Gerechtigkeit und Menschlich-

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Pallavicini am 18. Dezember 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben S. 553. Über die Einkerkerung des Sekretärs Florius wurde schon früher (S. 353) berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cordara, Commentarii 535 f; De suppressione 69 ff; Rosa 360 f.

<sup>4 \*</sup> Nunziat. di Port. 182, a. a. D.; beutsche übersetzung bei Kirich in ber Wiffenicaftl. Beilage jur Germania 1906, Rr 5, S. 37.

feit hohnspreche, mit dem Bertrauen seines Berrn treibe. Sodann moge er die schwächliche Haltung des Kardinglyatrigrchen, die fervile Gefinnung der Sofbischöfe, die schreienden Migstande im Welt= und Ordensklerus sowie die wachsende Sittenlosigkeit in allen Bolksschichten schildern und mit Nachdruck auf die Gefahr hinweisen, die im Falle eines Schismas auch dem katholischen Glauben in Spanien drohe. Wenn die Rede auf die Jesuiten tomme, folle er sie weder verteidigen, noch verurteilen. Er könne ruhig zugestehen, daß es auch bei ihnen Fehler gegeben wie in allen großen Gemeinschaften, solle aber auch ihre segensreiche Wirksamkeit betonen, die fie in Portugal wie anderwärts ausgeübt. Ohne Sehl folle er offen herausfagen, daß Saldanha, ftatt diese Ordensleute zu reformieren, nur in fnechtischer Beise bem Minifter feine Sand gelieben, um fie zu vernichten. Niemals habe er dem Heiligen Stuhl Rechenschaft gegeben, noch dem Nuntius genque Mit= teilungen und Beweise für die Migftande vorgelegt. Weder Bisitations= noch Prozegakten seien eingeschickt worden, wie man denn überhaupt nicht wiffe, was er eigentlich getan habe. Bezüglich der Berschwörung möge Acciaioli alles dahingestellt sein laffen und fich auf die Berficherung beschränken, daß es niemals die Absicht des Bapftes gewesen sei, irgend einem Teilnehmer seinen Schut angedeihen zu laffen, daß er vielmehr alle Bollmachten zur Beftrafung der Berbrecher gewährt habe. Dem Minister Ball gegenüber solle der Runtius die größte Borficht üben, da er bekanntlich dem römischen Sofe nicht gunftig gefinnt fei, vielleicht sogar in freundschaftlicher Beziehung zu Bombal ftehe. Er moge ihm für die Aufmertsamkeiten seitens der fpanischen Beamten danken, sein Bedauern über die Borfalle in Portugal ausdruden und betonen, daß er seinerseits keinen Unlag dazu gegeben habe, und daß er sein Berhalten vor aller Welt zu rechtfertigen bereit sei 1.

Mit Frankreich hatte der Papft ebenfalls Fühlung genommen, damit es in dem Konflikt mit Portugal vermittle. Es war ihm ein Troft, zu vernehmen, daß sowohl der König wie der Herzog von Choiseul die Haltung des Lissabener Hoses mißbilligten und sich zur Bermittlung geneigt zeigten 3.

Angstlich suchte die Kurie alles zu vermeiden, was die erbitterten Gemüter noch mehr aufreizen und zu folgenschweren, kaum wieder gutzumachenden

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Acciaioli am 11. September 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. D.

<sup>2 \*</sup>Torrigiani an Nuntius Pamfili am 6. u. 13. August und 24. September 1760, Cifre, Nunziat. di Francia 450, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>3 \*</sup>Torrigiani an Pamfili am 8. Ottober 1760, ebd. Bgl. auch dessen \*Briefe vom 3., 10., 17. u. 24. Dezember 1760, ebd.; \*Pamfili an Torrigiani am 10. Rovember 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 181 A, a. a. O. — Reapel hatte ebenfalls seine Bermittlung angeboten (\*Tanucci an Karl III. von Spanien, dat. Caserta 1761 Jan. 27, Archiv zu Simancas, Estado 5968).

Schritten fortreißen könne. "Wir kennen hier", schrieb am 13. Auguft 1760 Torrigiani an Abbate Berardi, den Charafter Carvalhos und befürchten un= heilvolle Folgen von ihm, besonders jene, die Sie in Ihrer letten Depesche andeuten, und welche die beklagenswerteste von allen sein würde.' 1 Beran= lagt wurde diese vorsichtige Haltung durch mancherlei dunkle Gerüchte, die auf Umwegen nach Rom drangen. Zwar bewahrheitete fich die Nachricht von einem portugiesischen Nationalkonzil nicht 2, auch ftellte fich die Ernennung des P. Norbert (Blatel) zum Beichtvater des Königs als bloge Bermutung heraus 3; immerhin ftand feft, daß der vielseitige Erkapuziner als Soldschreiber in Pombals Diensten ftand 4. In der ausgesprochenen Absicht, das Borgehen der portugiefischen Regierung gegen die Jesuiten zu rechtfertigen, plante er trot papft= lichen Berbotes eine Fortsetzung der von Beneditt XIV. verurteilten , Memorie istoriche'5. Stand auch bei seinem mittelmäßigen Talent 6 nicht zu befürchten, daß der Inhalt des Buches großen Schaden anrichten wurde, fo mußte doch der Heilige Stuhl, der fich geweigert hatte, die Gewaltmagnahmen des Liffa= boner Rabinetts zu billigen, folgerichtig auch eine Schrift von berartiger Tendenz verurteilen. Der Parifer Nuntius Pamfili erhielt den Auftrag, bei Choiseul Vorstellungen gegen die Drucklegung zu erheben, da fie die schwe= benden Berhandlungen, wenn nicht ganglich unmöglich machen, so doch bedeutend erschweren würde?. Größere Besorgnis erregte in Rom eine Mit= teilung Choiseuls, daß in Vortugal Religionsneuerungen zu befürchten seien; im Auftrage ber bortigen Regierung fei bon frangofischen Jansenisten ein Handbuch (Nuovo corpo di dottrina) für den Gebrauch in den portugiefischen Schulen berfaßt worden 8.

Ungeachtet aller zuvorkommenden Erklärungen von seiten Frankreichs und Spaniens wollten die Verhandlungen nicht recht vorangehen, zum großen Schmerz des Papstes, der am 31. Dezember 1760 durch den Runtius Pamfili das französische Kabinett bitten ließ, in Madrid auf eine Beschleunigung der Vermittlungsaktion zu dringen. Die Hemmisse waren teils perfönlicher, teils sachlicher Natur. Der spanische Vermierminister Ricardo Wall

<sup>1 \*</sup>Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 18. März 1761, ebd.

<sup>3 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 17. September 1760, ebd.

<sup>4</sup> Bal. oben S. 337. 5 Siehe oben S. 333 f.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Ballavicini am 30. Oftober 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \* Torrigiani an Pamfili am 18. März 1761, Cifre, Nunziat. di Francia, a. a. D. Uhnlich \* am 15. Upril 1761, ebb. \* Torrigiani an Pallavicini am 19. März 1761, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. D.

<sup>\*\*</sup>Torrigiani an Pamfili am 15. Ottober 1760, Nunziat. di Francia 450,
ebb.; \*Pamfili an Torrigiani am 10. November 1760, Cifre, Nunziat. di Port.
181 A, ebb.
\*Torrigiani an Pamfili, Cifre, Nunziat. di Francia 450, ebb.

verhielt sich kühl reserviert, wie es sein Verhältnis zu Rom nicht anders erwarten ließ. Die französische Regierung war durch den gleichzeitigen Krieg mit England und Preußen und die ungünstige Finanzlage anderweitig zu sehr in Anspruch genommen. Die Hauptschwierigkeiten lagen jedoch auf seiten Portugals, wo Pombals Haß und unbeugsamer Starrsinn den beklagensewerten Bruch noch durch weitere feindselige Maßnahmen verschärften.

Um 4. März 1761 erschien zu Liffabon mit dem Datum bom 25. Te= bruar ein Editt, durch das der Konig eigenmächtig über die Bermendung der Jesuitengüter berfügte und einen großen Teil davon dem Fistus sowie der Hoftammer einverleibte4. Nicht unbegründet war die Vermutung des Rardinalftaatsfetretars, daß fich Pombal zur Beröffentlichung Diefes Edittes entschloß, sobald er durch den Gesandten Silva Renntnis von der bevor= stehenden Bermittlungsaktion König Rarls III. erhalten hatte. Torrigiani glaubte nun folgern zu follen, daß der Minister dem Gedanken eines Musaleiches ablehnend gegenüberstehe und darum die Schwierigkeiten baufe 5. Auffallend ift die Geschäftigkeit, mit ber man von portugiesischer Seite die römische Kurie ins Unrecht zu setzen und ihr die Verantwortung für den Bruch aufzuburden suchte. Schon am 9. August 1760 hatte Da Cunha einen Brief an Rardinal Corfini mit der Bemerkung geschloffen: Bott allein kann ben jest offenbar gewordenen Bruch beilegen, da Se. Majestät nichts mehr mit bem römischen Sofe zu tun haben will, solange beffen Regierung in den Banden von Ministern ruht, die durch fo feltsame Mittel den Bruch befordert haben.'6 Eine Schrift, die Ende 1760 oder Anfang 1761 erschien, verftieg fich sogar zu der Behauptung, der Nuntius Acciaioli und der Kardinalstaatssekretar Torrigiani hatten im Einverständnis mit den natürlichen Brüdern Josephs I. eine zweite Berschwörung gegen das Leben des Königs angezettelt 7.

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Ballavicini am 11. u. 29. Dezember 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 181 A, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bourguet, Une négociation diplomatique du Duc de Choiseul relative aux Jésuites, in der Revue d'hist. dipl. XVI (1902) 161 ff. Biele \*Briefe in dieser Angelegenheit in Nunziat. di Francia 513 514 515, a. a. D.

<sup>3,3</sup>ch wünsche, daß Pombal gut sei', damit der König Erfolg habe in seinen Bermittlungsbestrebungen; ,es ist jedoch wenig zu hossen, wenn er so ist, wie Ew. Erzellenz sagen' (\*Tanucci an Losada, dat. Caserta 1761 Mai 26, Archiv zu Simancas, Estado 5970).

<sup>4 \*</sup>Torrigiani an Pamfili am 15. April 1761, Cifre, Nunziat di Francia 450, a. a. O. Der fönigliche Beschluß hatte die Billigung der portugiesischen Theologen und Rechtsgesehrten gefunden; die Berordnung, behaupteten sie, sei überhaupt tan arreglada y prudente, que usando de los derechos de la Corona conserva los que pertenecen á la Iglesia (Kota vom 25. Februar 1761, Nunziat di Port 117, a. a. O.).

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Ballavicini am 16. April 1761, Cifre, ebb. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Biker] I 211. \*Torrigiani an Pallavicini am 23. Oftober 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 181 A, a. a. D.

<sup>7</sup> Das Buch, mit bem falichen Dructort ,Venezia 1760', ftammte aller Wahrschein=

Bei dieser Stimmung kann es nicht befremden, wenn Spanien nur zögernd an die Ausgleichsberhandlungen herantrat, ein Unternehmen, das bon bornherein wenig Erfolg versprach. Der Papft und fein Staatssekretär konnten ihre Ungeduld kaum bemeistern und drängten durch Choiseul und den Nuntius Pallavicini in Madrid zu schnellerem Sandeln 1. Endlich, am 13. Mai, hatte Torrigiani die Genugtuung, nach Paris melden zu können, daß der spanische Sof seine Bermittlung bei Portugal begonnen habe; er bat, Choiseul für seine Unterstützung zu danken und ihn in seinen guten Gefinnungen zu bestärken 2. Die bereitwillige Annahme ber fpanischen Bermitt= lung in Liffabon verursachte in Rom große Freude3, die aber nur zu bald getrübt wurde durch die Erkenntnis, daß es dem portugiesischen Kabinett damit nicht ernst war: es stellte Forderungen, die einer völligen Unterwerfung des Apostolischen Stubles unter Bombals Dittat gleichkamen. Während Bortugal die Jesuitenangelegenheit in die Berhandlungen einzubeziehen4 und durch ein neues Konkordat über die Berleihung der Benefizien, ähnlich dem spanischen von 1753, neue Borteile auf Rosten Roms zu erpressen suchte 5, verlangte die Kurie vor allem die Wiederherstellung der verletzen Rechte des Beiligen Stubles. Ballavicini erhielt die Weisung, fich auf keinen Borichlag einzulaffen, solange nicht der Lissaboner Sof für die durch die Bertreibung des Nuntius begangene Berletung des Bolferrechtes eine Genugtuung qu= gestanden, die Ausübung der papstlichen Jurisdiktion in ihrem früheren Umfang wiederhergestellt und den freien Returs der portugiesischen Untertanen nach Rom zugefichert habe. Das fei ber Gegenstand, wofür der Papst die Unterftützung und Vermittlung des Königs Karl angerufen, das die Vorbedingung für alle weiteren Berhandlungen; diefe Art des Borgehens habe bereits die Billigung des Herzogs von Choiseul gefunden 6. Indes nicht nur die Bemühungen des Königs von Spanien, auch die des Königs von Sardinien 7 scheiterten an dem hartnäckigen Widerstande Bombals, der nur nach der Unterwerfung der Rurie, nicht nach der Aussohnung mit Rom ftrebte.

lichteit nach von Almada und wurde in Rom durch den Henker verbrannt. \*Torrigiani an Pamfili am 4. Februar 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.; \*Torrigiani an Pallavicini am 5. Februar 1761, Cifre, Nunziat. di Spagna 481, ebd.; \*Torrigiani an Pallavicini am 19. März 1761, Cifre, Nunziat. di Port. 182, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*Torrigiani an Pamfili am 4. u. 11. Februar 1761, Cifre, Nunziat. di Port. 181 A, ebd. Bgl. auch \*Torrigiani an Pamfili am 1. u. 28. Januar, 4., 11. u. 25. März, 8. u. 15. April 1761, Nunziat. di Francia 450, ebd.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili, Cifre, ebd.

<sup>3 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini, Cifre, Nunziat. di Port. 182, ebd.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 6. Mai 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, ebd.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 24. Juni 1761, ebd. 6 Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*Torrigiani an Pallavicini am 8. September 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna 432, ebd.; \*Torrigiani an Pallavicini am 5. Februar 1767, ebd. 433.

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Gegenüber dem sehnlichen und aufrichtigen Wunsche des Papstes, zu einem Berständnis mit Portugal zu gelangen 1, häufte Pombal Kränkung auf Kränkung, Rechtsverlezung auf Rechtsverlezung.

Die hinrichtung des greisen P. Malagrida zeigte jedem, der feben wollte, die mahren Gefinnungen des allgewaltigen Minifters. Gabriel Malagrida 2 hatte mehr als dreißig Jahre in den Miffionen von Brafilien und Maranbao gewirkt, wo er bei den Eingebornen wie bei den Portugiesen im Rufe besonderer Frömmigkeit ftand. Auf Berlangen der Königin=Mutter, die ihn bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Liffabon tennen und ichäken gelernt hatte, war er 1754 nach Portugal gurudgekehrt, um ihr in der Sterbeftunde beizusteben. Damals icon fand er ben Sof gegen fruber ftart berändert 3. Mit Erlaubnis der firchlichen Behörde veröffentlichte er bei Gelegenheit des Erdbebens (1. November 1755) ein Schriftchen, worin er diese furchtbare Rataftrophe als ein Gottesgericht darstellte, ohne jedoch die physischen Ursachen zu leugnen 4. Auf Pombals Betreiben nun ward das Buchlein durch ein tonigliches Edift zur Berbrennung durch Sentershand verurteilt und fein Berfaffer als Barefiarch bingeftellt, bem es nur barum zu tun fei, die Glaubigen zu ben borgeblich geiftlichen Übungen anzuloden und durch dieses Mittel die zeitlichen Güter der Gesellschaft Jesu zu mehren. Die Ererzitien, so murde betont, dienten in der Sand der Jesuiten nur bagu, die Gemiffen gu ber= wirren und der Gesellschaft neue Parteiganger zu verschaffen, um alsbann die Bölker gegen ihre rechtmäßigen Herrscher aufzureizen. Unter Pombals Druck veranlaßte der Nuntius Acciaioli den Provinzial, Malagrida nach Setubal zu ichiden, wo dieser feine feelforgliche Tätigkeit in beschränktem Umfang fortsette. Um 11. Dezember 1758 durch Saldanha in die Hauptstadt gurudberufen. ward er in der Racht vom 11. Januar 1759 famt neun feiner Mitbrüder gefänglich eingezogen und am nächsten Morgen ohne Verhör und Prozeß als Saupt und Urheber einer Berschwörung bes Majestätsperbrechens für fouldig erklart. Gine Sandhabe bagu hatte Malagriba insofern geboten, als er, wie wenigstens Saldanha schreibt 5, in einer Audienz bei Pombal versicherte, aus

1 \*Brama egli sommamente di ritornare in buona armonia col Portogallo

(Torrigiani an Pallavicini am 18. August 1763, ebd. 432).

3 \* Acciaioli an Beneditt XIV. am 18. November 1755, Nunziat. di Port. 196,

a. a. D. 4 Mury 270 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geboren am 18. September 1689 zu Menaggio am Comerfee, Jefuit feit 27. September 1711, 1721—1754 Miffionär in Maranhão und Brafilien. Bgl. Mury, Gabriel Malagrida<sup>2</sup>, Strasbourg 1899; [Holzwarth], Malagrida und Pombal, Regensburg 1872; Cordara, De suppressione 71 ff; Duhr, Pombal 73 ff; Olfers 311 u. ö.; Murr 147 ff. Weitere Literatur ebd. 159 A. 1.

<sup>\*</sup> am 20. März 1759, Orig. in Nunziat. di Port. 204, a. a. O. Salbanha fonnte sich nicht genug über die Milde Pombals wundern, daß er den Pater trotz seiner unbesonnenen und verfänglichen Reden frei nach Hause entlassen habe (ebb.).

Sorge für das Leben des Königs habe er schon vor dem Attentat einige Personen darauf aufmerksam gemacht, daß etwas im Werke sei, er habe das aus übernatürlichen Offenbarungen gewußt. Wahrscheinlich war Malagrida schon geistesgestört, als er diese Eröffnungen machte; Pombal ließ ihn damals ruhig nach Hause gehen, setze Saldanha von dem Vorfall in Kenntnis und äußerte zu Acciaiosi, Malagrida sei ein Narr. Der Nuntius entgegnete darauf, wenn er nichts weiter sei, so wäre die beste Strafe, ihn nach Italien zurückzuschieden.

Trot des Urteils vom 12. Januar 1759, das Malagrida zum Hochverräter stempelte, wurde zunächst keine weitere Strafe über ihn verhängt.
Nach fast zweieinhalbjähriger Kerkerhaft zu Belem wurde der 72jährige Greis
eines Tages in das Gefängnis der Inquisition übergeführt. Dies Tribunal,
das durch Entsernung einiger rechtlich gesinnter Mitglieder und die Ernennung
Paul Carvalhos, des Bruders von Pombal, zum Vorsigenden ein gefügiges
Werkzeug in der Hand des leidenschaftlichen Ministers geworden war, fand
den betagten Missionär der Kezerei, falscher Prophezeiungen, aufrührerischer
Lehren und angemaßter Heiligkeit schuldig. Malagrida wurde mit der formelhaft gewordenen Vitte um Schonung seines Lebens dem weltlichen Gericht
übergeben, das ihn am 20. September 1761 als halsstarrigen Kezer erdrosseln
und verbrennen ließ. Dem Schauspiel wohnte der König, das gesamte Ministerium und das diplomatische Korps bei.

Das Urteil der Inquisition stüpte sich hauptsächlich auf zwei Schriften, die der Pater während seiner Gefangenschaft verfaßt haben soll: auf ein Leben der hl. Anna und einen Traktat über Leben und Reich des Antichrists 3. Was aus diesen beiden Handschriften in der Urteilsbegründung angeführt wird, klingt dermaßen verworren und unsinnig — die hl. Anna habe im Mutterschoße die drei Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt, die Personen der heiligen Dreifaltigkeit hätten miteinander über die Ehrung gestritten, die ihr im Himmel zuteil werden solle —, daß nur die Alternative übrig bleibt, die Wasagrida zur Last gelegten Außerungen seien böswillig ersunden, oder der betagte Greis habe insolge der langen und strengen Kerkerhaft den Verstand verloren. So viel steht fest: ein Beweiß für das Hochverratseverbrechen, dessenwegen man ihn einkerkerte, und für die Keßereien, derentewegen er hingerichtet wurde, ist nie erbracht worden 4.

<sup>1 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani am 2. Januar 1759, Nunziat. di Port. 199, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mury 278 ff.

<sup>3</sup> Die genauen Titel ber beiben Schriften bei Schäfer V 310 A. 2.

<sup>\*</sup> Bgl. die oben S. 594 A. 2 angeführten Werke. Über den auffallenden Wechsel in der Antsage vgl. \* Torrigiani an Pallavicini am 22. u. 29. Oktober 1761, Cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O. Dem englischen Gesandten Hah soll Pombal in jenen Tagen versichert haben: "Hätte Malagrida nicht wegen Ketzerei gelitten, so würde er sich einer

Sogar die Jesuitenheiligen mußten Pombals Zorn fühlen. Zur Zeit des Erdbebens war der hl. Franz Borgias von der ganzen Nation zum Beschüger gegen Erdbeben erwählt worden. Nach der Bertreibung des Ordens wurden sein Fest und seine Berehrung durch ein Dekret untersagt, ebenso das Fest des Ordensstifters unterdrückt; auch die Nirchengebete zu den heiligen Päpsten Gregor VII. und Pius V. beseitigte man. Das Herz-Jesu-Fest, welches vordem feierlich mit einer Novene begangen worden, ließ der Minister unter den schärfsten Strafen verbieten. Erst nach dem Sturz des Ministers wurden die unterdrückten Feste wieder eingeführt.

Wie die Jesuiten, so versiel auch der übrige Welt- und Ordensklerus der Rache des Allgewaltigen, wenn er sich dessen absolutistischen Machtgeboten nicht unbedingt fügte. Nach der Absetung des Erzbischofs von Bahia traf das gleiche Los den Benediktinerbischof von Grao Pará; im Jahre 1764 wurde er nach Portugal verbracht und in ein Kloster seines Ordens bei Oporto verwiesen. Der Bischof von Coimbra hatte in einem Hirtenbrieseine Reihe teils unsittlicher, teils unsirchlicher oder antichristlicher Bücher ver-

Untersuchung wegen hochverrats ausgesett haben' (Schäfer V 311 f). Bombals Berfahren gegen Malagrida wird auch verurteilt von Suber (Der Jesuitenorden, Berlin 1873, 507) und Olfers (311). Der freifinnige Abbate Galiani bemerkt in feinem Briefe an Minifter Tanucci, bat. Paris 1761 Oft. 12: La nuova dell'essecuzione della sentenza di Malagrida giunta qui sabato ha eccitato più orrore e pietà che allegrezza, anche ne' più fieri Giansenisti. Qui s' odiano i Gesuiti, ma assai più s' odia il S. Uffizio. Fa orrore il dirsi che un ecclesiastico reo di lesa maestà non trovi in Portogallo un laico che l'impicchi e che bisogni esser reo d'eresia per essere castigabile (Arch. stor. ital. XXII [1875] 39). Tanucci lobte bas , weije Benehmen' Bombals, wenn er, wie er annehme, mit Berechtigfeit und genügenden Beweisen vorgegangen fei; ber Di= nifter habe fich badurch geschickt aus der Berlegenheit herausgezogen, in die er durch die Streitigkeiten mit Rom geraten fei (\* Tanucci an Bottari, bat. Portici 1761 Oft. 17, Ardiv gu Simancas, Estado 5971; \* Tanucci an Lofaba, bat. Portici 1761 Oft. 20, ebb.). Selbst Boltaire fand in Malagridas Prozeß un excès du ridicule et de l'absurdité joint à l'excès d'horreur (Siècle de Louis XV, in Œuvres XXII 351; vgl. D'Alembert, Sur la destruction des Jésuites, Paris 1765, 83). Das Inquifitions= urteil ericien im Druck und wurde auch ins Frangösische übertragen unter dem Titel: Arrêt des inquisiteurs, ordinaire et députés de la Ste Inquisition contre le P. Gabriel Malagrida Jésuite. Lu dans l'Acte public de Foi, célébré à Lisbonne le 20 Sept. 1761. Traduit sur l'imprimé portugais, Lisbonne 1761. In Italien ericien (ohne Drudort und Jahr) anonym: Il Malagrida. Tragedia tradotta dal Francese. Biel verbreitet wurde damals ein Rupferftich, ber Malagrida in dem lächerlichen Angug ber Inquisitionsopfer darstellt, wie er von einem Dominitaner und einem Kapuziner zum Pfahl geführt wird. Deren lette Ermahnungen an den Berurteilten find nur hohn und Spott auf die Lehre der Jesuiten von der scientia media, Probabilismus usw. Tatsächlich begleiteten zwei Benediftiner Malagrida zum Richtort (Murr 157).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bericht des kaiserlichen Botschafters Lebzeltern vom 21. Mai 1777, bei Duhr, Pombal 119 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe oben S. 581; Bericht bes öfterreichischen Geschäftsträgers Keil vom 24. Juni 1760, bei Duhr, Pombal 109. 

<sup>3</sup> Ebb. 110.

boten, wie Boltaires Henriade und Gedicht über die Jungfrau von Orleans, "La Pucelle", die französische Enzyklopädie, Rousseaus "Sozialen Kontrakt", ferner Dupins Schrift über die Disziplin der alten Kirche und den "Febronius". Zur Strafe wurde er 1768 als Staatsverbrecher in den Turm des hl. Joseph, einen mehrere Klafter unter dem Wasser liegenden finstern Kerker, eingesperrt und sein Hirtenschreiben öffentlich vom Henker verbrannt. Das gleiche Schicksal der Einkerkerung traf 33 Personen geistlichen und weltlichen Standes, die sich zugunsten des Präsaten ausgesprochen hatten 1.

In den Depeschen der kaiserlichen Vertreter nehmen überhaupt die Berichte über Verhaftungen geistlicher Personen kein Ende. Nicht nur einzelne Ordensseute, auch ganze Alostergemeinden, die das Mißkallen des Ministers erregt hatten, mußten ins Gefängnis wandern. "Vier Benediktiner", meldet Welsperg am 16. April 1765, "und zwei Karmeliten, sowie auch die gesamten Religiosen von einem Servitenkloster sind erst dieser Tage eingefangen; einer von diesen letzteren aber, der von hohem Alter und gichtbrüchig, nicht vermögend, aus dem Bett zu kommen, ist in das Spital gebracht und allda eine Schildwacht zu ihm gestellt worden. Dogar Missionäre, die auf der Reise nach ihrem Bestimmungsort Lissabon berührten, ließ Pombal ins Gesängnis wersen oder in die Heimat zurückbesördern; so 1768 drei Kapuziner aus Genua, deren Verbrechen darin bestand, daß sie mit Obedienzschreiben von ihrem Ordensgeneral in Kom gekommen waren.

Während Pombal kirchlich gesinnte Männer auf diese Weise behinderte, förberte er mit Bedacht den Verfall der Klosterzucht. Als man nach seinem Sturz Maßregeln zur Besserung des freien und ärgerlichen Lebens der Mönche traf, schried Ledzeltern nach Wien: "Unter der früheren Regierung hatte der Marquis, der sie bernichten wollte, kein besseres Mittel dazu gefunden, als sie berächtlich zu machen, indem er sie der größten Zuchtlosigkeit überließ und ihre Unordnung in allem begünstigte, was nicht seine Autorität angriss." Nach einer Meldung des österreichischen Geschäftsträgers Keil vom 7. August 1764 wurde die Aufnahme in den Priester= und Ordensstand sehr erschwert. "Die Bischöse", schreibt er, "dürfen infolge eines königlichen Zirkulars ohne aussdrückliche Hoseinwilligung schon einige Zeit her keine Priesterweihe mehr erteilen;

<sup>1</sup> Ebb. 113 f. Siehe auch [Biker] III 299 ff. Über die Befreiung nach Pombals Sturz f. Weld 368.
2 Duhr, Pombal 111.

<sup>3</sup> Reil am 4. Webruar 1766, ebd. 112.

<sup>4 18.</sup> November 1777, ebb. 120. Bgl. \*Torrigiani an Acciaioli am 11. September 1760, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. O. Beide Berichte werfen ein eigentümliches Licht auf den Brief König Josephs I. an Klemens XIII. vom 20. April 1759, worin der Monarch behauptet, die Zesuiten sein im Gegensatz zu allen andern Ordensseuten ganz verkommen und unverbesserlich (com differença de todas as outras Ordens regulares). [Biker] I 100.

vertrauter Kundschaft zufolge ist den verschiedenen Orden insgeheim verboten, fernerhin Novizen aufzunehmen. und die Ausübung der Ordenstätigkeit wurde teils gehemmt, teils ganz untersagt. So erhielten die Lazaristen 1768 den Befehl, in der Hauptstadt und deren näherer Umgebung keine Missionen mehr abzuhalten. Am 3. Januar 1769 berichtete Lebzeltern, daß den Augustinern, Benediktinern, Jakobiten und Lazaristen in Lissabon das Beichthören und Predigen bis auf weiteres untersagt und mehrere von ihnen gefänglich eingezogen worden, dem Bermuten nach wegen geheimer Korrespondenz mit Kom<sup>2</sup>. Jede freie Meinungsäußerung der kirchlichen Behörden war fast unmöglich gemacht. Durch königliches Dekret vom 28. März 1768 wurden der Index der versbotenen Bücher und die Abendmahlsbulle verboten; eine neue Berordnung, vom 5. April des gleichen Jahres, errichtete eine königliche Zensurbehörde mit privativer Jurisdiktion für alle schon erschienenen und noch erschienenden Bücher<sup>3</sup>.

Schon bald nach der Ausweisung des Nuntius 4 hatte Pombal mit Hochedruck auf eine von Rom, wenn nicht völlig getrennte, so doch möglichst unsabhängige portugiesische Landeskirche hingearbeitet 5. Um für die fortwährenden Eine und Übergriffe auf kirchlichem Gebiete die rechtlichen Unterlagen zu schaffen, suchte er für das Werk des regalistische Gemalt (Tractatus de incircumsouto über die uneingeschränkte königliche Gewalt (Tractatus de incircumscripta Regis potestate) kirchliche Approbation zu erlangen. Der Großeinquisitor Dom José, ein natürlicher Bruder des Königs, weigerte sich jedoch standhaft, einem Buche voll falscher und irriger Sähe die Gutheißung zu erteilen. Nach einer lebhaften Auseinandersehung mit dem Minister, in der es zu Tätlichkeiten gekommen sein soll, mußte der Prinz seine Berteidigung der kirchlichen Grundsähe mit seiner Absehung und Verbannung in ein entlegenes Kloster büßen 6.

Große Sorgen bereitete dem Papst die von Pombal und seinen geistlichen Helsershelfern angestrebte Ausdehnung der bischöflichen Gewalt auf Kosten des Heiligen Stuhles. Jur Zeit des Bruches mit Rom ergaben sich häusig Schwierigkeiten wegen der Ehedispensen in den dem Oberhaupt der Kirche vorbehaltenen Verwandtschaftsgraden. Einige Bischöfe, besonders der Erzbischof von Evora, sesten sich unbekümmert um die Gültigkeit der Ehe über die kirch=

3 Ebb. 114. Über Pombals firchliche Politif vgl. ebb. 106-142.

4 Siehe oben G. 582 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duhr, Pombal 115. Das gleiche berichtet \*Torrigiani an Pallavicini am 17. u. 24. November 1763, Nunziat. di Spagna 432, a. a. O. <sup>2</sup> Duhr, Pombal 115 f.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 16. April 1761, Cifre, Nunziat. di Port. 182, a. a. D. Bgl. Hift.-pol. Blätter LXXXVI (1880) 639 644 und bef. LXXXVII (1881) 583 ff.

<sup>6 \*</sup> Acciaioli an Torrigiani, dat. Badajoz 1760 Aug. 15, Nunziat. di Port. 117, a. a. D.; Keil am 3. Februar 1761, bei Duhr, Pombal 78 f.

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 4. September und 20. November 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

lichen Bestimmungen hinweg'. Um auch die Gewissenhaftigkeit der zögernden Oberhirten zu erschüttern, ließ der Minister durch den Hofkanonisten Pereira ein Werk "Tentativa theologica" verfassen, das eine Verteidigung des radifalen Spistopalsussens darstellt". Als Klemens XIII. 1765 angesichts der Borgänge in den französischen Parlamenten seine Bulle zugunsten der Gesellschaft Jesu erließ", wurde sie zu Lissadon durch ein königliches Schikt vom 6. Mai 1765 als erschlichen, unterschoben und wirkungslos erklärt, ihre Sinführung in Portugal verboten 4.

Ungeachtet all dieser persönlichen Kränkungen und kirchenfeindlichen Beftrebungen bewahrte der Papst im Gedanken an seine hehre Sendung eine stets gleichbleibende Friedensgesinnung. Nach Abschluß des Krieges zwischen Spanien und Portugal schien sich eine günstige Gelegenheit zu einer neuen Bermittlungsaktion des Madrider Hoses zu dieten. Im Jahre 1763 hatte König Joseph durch Bermittlung des Pariser Nuntius Pamsili dem Papst die Geburt des zweiten Sohnes, des Prinzen von Brasilien, angezeigt. In dem Gratulationsschreiben hatte Klemens XIII. in wohlabgewogenen Worten den Wunsch nach Beilegung der obwaltenden Streitigkeit einsließen lassen, da zwischen einem so frommen und ergebenen Sohn und einem so liebevollen Vater nur das Verhältnis gegenseitiger Liebe herrschen dürse s. Um jeglichen Anstoß zu vermeiden, hatte Pamsili das päpstliche Schreiben zuvor Ludwig XV. und Karl III. von Spanien vorgelegt, um deren Ansicht zu vernehmen s. Indes als einzige Antwort aus Lissabn erhielt der Papst das Breve nach einigen Monaten zurückgesandt mit einer Erklärung des Staatssekretärs Da Cunha

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 1. Januar 1767, ebd. Bgl. die Depesche Keils vom 11. November 1766, bei Duhr, Pombal 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Kirchl. Handlegison II 1403. Im Gegensatz zu Keils Bericht vom 17. März 1767 (bei Duhr, Pombal 1185), daß sich der Bischof von Miranda gegen Pereiras Werf ausgesprochen habe, meldet Abbate Vincenti aus Madrid: "Richt allein der Bischof von Miranda, auch drei andere portugiesische Bischöfe haben Hirtenschen zugunften des Buches von Pereira erlassen" (\*Vincenti an Torrigiani am 27. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767). Über die in Rom beabsichtigte Berurteilung des Buches vgl. \*Torrigiani an Pallavicini am 12. Februar 1767, ebd.; ferner dessen den gleichen Adressaten vom 4. September, 18. u. 25. Dezember 1766, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>\* [</sup>Biker] I 213 ff. Bgl. \*Pallavicini an Torrigiani, dat. Aranjuez 1765 Mai 28, Cifre, Nunziat. di Spagna 293, a. a. O.

<sup>5 \*</sup> ut quae calamitate quadam a Nobis regium animum tuum diremere dissidia, tandem sarciantur. Haec ad te scribimus fiducia tui tuaeque pietatis et religionis, fiducia etiam amoris erga Nos tui, hoc est obsequentissimi filii, quod praeferunt litterae tuae, in amantissimum patrem, inter quos aequum non est quemquam esse internuncium quam mutuum amorem (30. November 1763, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.). \*Torrigiani an Ballavicini am 5. Februar 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 19. Januar 1764, ebd. 432.

vom 19. Juni 1764, das Schreiben trage zwar die Unterschrift des Papstes, aber sein Inhalt stamme nicht von ihm, sei vielmehr erfunden und erschlichen, apokryph und aufrührerisch und diktiert von jenem wütenden Geist der Unruhe und Zwietracht, der aller Wahrheit und Gerechtigkeit den Zutritt verschließe 1. Schmerzlich überrascht von dieser Kränkung, glaubte Klemens XIII. die Angelegenheit dem ewigen Richter überlassen zu sollen, dem der König einmal Rechenschaft ablegen müsse darüber, daß er den Statthalter Christi an der Ausübung seiner Hirtenpflicht hindere 2.

Um 6. und 13. Januar 1767 hatte ber Madrider Nuntius Pallavicini nochmals eine Friedensattion angeregt: nicht nur an ben portugiesischen König und feine Gemablin, auch an Bombal moge ber Papft ein Schreiben richten 3. In seiner Antwort versicherte Torrigiani, die vorauszusehende Nuklosigkeit eines solchen Schrittes und die Furcht bor neuen Beleidigungen schreckten ben Papst zwar zurud, doch wurde er gern barüber wegsehen, wenn er nur die Gewißheit haben fonnte, daß fein Brief auch wirklich an den Minifter gelange, weil er bann alles getan hatte, um mit Portugal zum Frieden zu fommen 4. Die schon in Aussicht genommene Berurteilung von Bereiras . Tentativa theologica' wurde einstweisen aufgeschoben, um das Versöhnungswerk nicht zu behindern 5. Berschiedene Plane zur sicheren Übermittlung der papstlichen Schreiben wurden durchberaten 6, aber viel versprach fich die Rurie nicht davon. Die ganze damalige politische Atmosphäre war, wie Torrigiani klagend bemerkte, bom Geifte der Feindseligkeit und des Widerspruches gegen den Seiligen Stuhl erfüllt, die Grundsätze der weltlichen Mächte waren benen der Rirche ichnurstracks entgegengesett, ihr Sinnen und Trachten ging nur darauf hin, die

<sup>1 \*</sup> Da Cunha an ben portugiesischen Gesandten Souza in Paris, Nunziat. di Francia 519, ebd. Bgl. \* Torrigiani an Pallavicini am 5. Februar 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 433, ebd. Sehr zutressend bemerkte \* Tanucci in einem Briese an Centomani (dat. Portici 1763 Okt. 15): Solange Carvalho sebt, ist wenig Aussicht für Rom in Lissadon, und Carvalho gedenkt länger zu seben als der Papst, Torrigiani und Ricci (Archiv zu Simancas, Estado 5987). Mit dem "Geist der Unruhe und Zwietracht" war der Kardinalstaatssekretär gemeint, dessen Kückritt, wie Tanucci versicherte, die Versöhnung mit Portugal erleichtern würde (\* an Cantillana, dat. Portici 1764 Juli 28, Archiv zu Simancas, Estado 5990).

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 8. August 1764, Nunziat. di Francia 453, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die päpftlichen Schreiben an die Königin und den Infanten von Portugal, den Patriarchen von Lissaben und den Grafen von Oeyras (Pombal), dat. 1767 Aug. 31, im Bull. Cont. III 1356. Das nicht ins Bullarium aufgenommene \*Breve des Papstes an den König Joseph sindet sich unter Expediente 1767 und Expediente Parma 1763 im Archiv der spanischen Botschaft zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> \*Torrigiani an Pallavicini am 5. Februar 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 3, a. a. D. <sup>5</sup> \*Torrigiani an Pallavicini am 2. April 1767, ebd.

<sup>6 \*</sup>Torrigiani an den Nuntius Lucini in Madrid am 3. September 1767, Kopie, Archivzu Simancas, Gracia y Justicia 767; \*Lucini an Torrigiani am 22. September 1767, Kopie, ebd.

Rechte des Papstes zu schmäsern oder ganz zu vernichten 1. Nach den Anweisungen des Kardinalstaatssekretärs hatte Nuntius Lucini, Pallavicinis Nachfolger in Madrid, ein Schreiben an Pombal aufgesetz?. Der portugiesische Gesandte daselbst erklärte sich sofort bereit, den Brief an den Minister zu übermitteln, weigerte sich aber anfangs entschieden, das Breve an den König weiterzubesördern<sup>3</sup>. Schließlich fand er sich jedoch bereit, sämtliche Schriststücke an Pombal zu senden, in dessen Hände sie nach der Versicherung des Nuntius auch wirklich gelangten<sup>4</sup>. Die Aktion blieb, wie vorauszusehen war, erfolglos. Am 22. Dezember 1767 mußte Lucini an den Kardinalstaats= sekretär berichten: "Wie die bourbonischen Höse, so macht auch Portugal die Aussöhnung abhängig von der gänzlichen Aussehung der Gesellschaft Jesu."

Klemens XIII. sollte den Tag des Friedens nicht mehr erleben. Der Bruch mit Rom dauerte ein ganzes Jahrzehnt trot der Unzufriedenheit der königlichen Familie und des größten Teiles des portugiesischen Volkes ; er brachte in die firchlichen Verhältnisse die größte Verwirrung, so daß man mit Besorgnis in die Zukunft blicken mußte.

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Lucini am 8. Ottober 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767; Nunziat. di Spagna 412, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 22. September und 26. Oftober 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. O., Kopie im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>\*\*</sup> Lucini an Torrigiani am 26. Oftober 1767, Archiv zu Simancas, ebb.

4 \*Lucini an Torrigiani am 24. November 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna
304, a. a. O.

<sup>5 \*</sup> Cifre, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>6</sup> Bacca, Nachrichten über Portugal 40 f. Bgl. Duhr, Pombal 128 f.

## V. Die Unterdrückung des Jesuitenordens in Frankreich.

1

Die Bertreibung der Jesuiten aus Portugal gab das Signal zu einem allgemeinen Sturm: es folgte ihre Ausweisung aus Frankreich, Spanien und den spanischen Nebenländern; das Drängen Spaniens führte dann zur Aufshebung durch den Papst.

Der Kampf des 18. Jahrhunderts gegen die Gesellschaft Jesu gilt nicht in erster Linie dieser selbst. Der Angriff richtet sich vielmehr vor allem gegen das Papsttum; gegen den Iesuitenorden fast ausschließlich nur deshalb, weil man ihn als Bormauer betrachtet, die vor allem gestürzt werden muß, um den Kampf mit dem eigentlichen Hauptgegner zu erleichtern.

Die Grunde, weshalb man damals das Papfttum haßte, find breifacher Art. Der Unglaube des 18. Jahrhunderts fieht in ihm den hauptsächlichsten Salt des Chriftentums. Den Protestantismus fürchtet der Engyklopädismus wenig, um so mehr jedoch die katholische Rirche mit ihrer festen und bestimmten Lehre, mit ihrer straffen Organisation, mit dem Opfermut unter ihren Betennern. Run gründet fich aber die tatholische Rirche gang auf den Beiligen Stuhl, dem Heiligen Stuhl wird also ein haß bis zur Bernichtung geweiht. Ein weiterer Grund der Feindschaft liegt im Gallikanismus, deffen Gedanken auch nach Spanien und Italien hinübergegriffen haben. Nach den Gallikanern besitt der Papst zwar einige Chrenrechte als Chrenpräsident der Rirche, im Grunde aber ift er nur ein Bischof wie alle andern. Bas er darüber hinaus beansprucht, beruht auf Anmagung, und es liegt den Fürsten ob, ihn auf ben ursprünglichen Bereich seiner Pflichten und Rechte einzuschränken. Ginen dritten Anlag zu unversöhnlichem Sag bietet die Vorstellung, die Kirche, und deshalb vor allem das Papfttum, bilde ein Hindernis des materiellen Fort= schrittes in Handel und Industrie. Man fah, wie das protestantische England sich zur Weltmacht entwickelte, wie das protestantische Preußen seinen Platz unter den Großmächten fich eroberte, mahrend die katholischen Lander des Südens an Macht, Ansehen, Reichtum immer mehr fanken. Daber kamen Pombal und mit ihm andere auf den Gedanken, man müffe vor allem die Kirche vernichten ober wenigstens möglichst einschränken, wenn man mit den nordischen

<sup>1</sup> Siehe oben S. 340.

Ländern den Wettbewerb aushalten wolle. Der Gedanke war unrichtig. Pombal machte seine Portugiesen nicht zu Engländern und Preußen dadurch, daß er die Kirche unterdrückte, Spanien versperrte sich durch dieselbe Haltung erst recht den Weg zum Fortschritt. Auf der andern Seite wurde daß katholische Frankreich elend und zerrüttet gerade dadurch, daß seine Könige sich eben nicht von katholischen Grundsägen leiten ließen; und wenn Österreich nicht die Kraft aufbrachte, Schlesien gegen daß kleine Preußen zu verteidigen, so liegen die Gründe dafür anderswo als in den kirchlichen Verhältnissen. Allein, mochte daß alles sein wie immer, der Anschein sprach jedenfalls gegen die Katholisen, und der Papst mußte es entgelten.

Daß man vor allem den Jesuitenorden als Bormauer des Papsttums betrachtete, ist leicht verständlich. Er hatte den Unterricht der Jugend in weitem Umfang in der Hand, seine Wissenschaft war ein starkes Bollwerk gegen den Enzyklopädismus und beeinflußte noch immer die höheren Stände. In seiner Lehre aber war er ein Hort der "ultramontanen Grundsähe", sogar auch im gallikanischen Frankreich, und anderswo noch mehr. Alle andern größeren Orden hatten in Frankreich dem Gallikanismus ihren Tribut gezahlt, die Zesuiten widerstanden noch am meisten, und wenn sie seit dem Mordanschlag Damiens" auf den König sich zu wiederholten Versprechen herbeisließen, die vier gallikanischen Artikel zu lehren i, so war das ein Flecken auf ihrer Ehre; aber sie hatten nicht mehr die Zeit, ihre Versprechen einzulösen, und jedermann begriff, daß der Schritt nicht aus Eiser für den Gallikanismus geschah, sondern nur eine Tat der Verzweislung war, um sich vor der Verznichtung zu retten.

In ihren Kundgebungen an die Welt sagen die Staatsmänner des 18. Jahrhunderts freilich nicht offen heraus, weshalb sie auf die Bernichtung der Gesellschaft Jesu ausgehen. Da heißt es immer nur, sie beabsichtigten, die Mißdräuche zu heben, die sich in den Orden eingeschlichen hätten, die sich aber aus den Außerungen der Päpste und der kirchentreuen Bischöse nicht beweisen lassen. Es kommt ihnen, den Boltairianern, gar nicht darauf an, sich gelegentlich gar hinzustellen als die Reformatoren, deren Bemühen darauf gerichtet sei, die entarteten Söhne auf die Wege der hll. Ignatius und Franz Laver zurüczuschühren. In Briefen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, reden sie anders. Es ist namentlich Tanucci, der in dieser Hinsicht sich klar ausspricht, und sein Wort hat um so mehr Gewicht, als er es war, der in Madrid den maßgebenden Einfluß besaß und immer wieder zum Kampf gegen den Orden aufrief. Er hat Spaniens König vorangetrieben,

<sup>1</sup> Siehe unten S. 608.

<sup>2</sup> Siehe oben S. 349.

<sup>3</sup> Siehe unten Rap. 6.

und Spanien setzte die endliche Aufhebung des Ordens durch. Abrigens behnt sich der Angriff sehr bald auf die andern religiösen Genossenschaften aus 1.

Wenn Portugal zu alledem den Anstoß gab, so wurde die Lage der Jesuiten erst recht gesahrdrohend, nachdem Frankreich als Bundesgenosse in den Kampf eingetreten war. Die Flugschriften, mit denen Pombal die öffentliche Meinung gegen die Jesuiten zu erregen suchte, hatten namentlich auf französsischem Boden Verbreitung und Anklang gesunden 2— zum schlimmen Verhängnis für die Gesellschaft Iesu, denn Frankreich war tonangebend für ganz Europa 3, und es war schon längst der Herd der Feindschaft gegen die Religion im allgemeinen und gegen die Jesuiten im besondern.

Bielleicht nirgends war freilich die Stiftung Lopolas beliebter beim Bolke und einflußreicher bis in die höchsten Schichten hinauf als in dem Land, in dem der Orden seinen Ursprung genommen 4. Allein es fehlte dort auch nicht an hartnäckiger Gegnerschaft. Im Schoß der Parlamente hatte der Widersspruch schon zur Zeit des Stifters begonnen; er vererbte sich auf die folgenden Zeiten, so daß es innerhalb der Juristenschaft zum Korpsgeist gehörte, Gegner der Gesellschaft Jesu zu sein, und da die Parlamente der Hort des Gallistanismus und Jansenismus waren, so verschäfte sich der Gegensah mehr und mehr. Um so gefährlicher aber war die Feindschaft des Parlaments, als es durch sein Auftreten gegen den unerträglichen Steuerdruck, die notwendige Folge der unglücklichen Kriege und der Verschwendung am Hofe, sich die Gunst des Volkes errungen hatte. Zudem zählte der Jansenismus auch unter dem niederen Klerus und in den Orden zahlreiche Anhänger, die alle zusamt Gegner und selbst Feinde der Gesellschaft Jesu waren.

Schlimmer noch erwies sich die Feindschaft der Enzyklopädisten. Bon der englischen Aufklärung ausgehend, eiserten die sog. "Philosophen" zunächst nur gegen Unduldsamkeit, hierarchische Machtgelüste, Dogmenzwang u. dgl., verwarfen aber schließlich jedes positive Christentum und alle geoffenbarte Religion. "Solange es Schurken und Toren gibt", meinte Boltaire<sup>5</sup>, "so lange wird es auch Religion geben. Die unsrige ist ohne Widerrede die lächerlichste, widersinnigste und blutgierigste, die jemals die Erde verpestet hat." Friedrich II. von Preußen, meint er weiter, werde der Menschheit einen unvergänglichen Dienst leisten, wenn er diesen Aberglauben zerstöre. Herd und Hort des Aberglaubens nun, schreibt Friedrich II. an Boltaire unter dessen Beisall, seien die Klöster; gelinge

<sup>1</sup> Bgl. unten Rap. 8.

<sup>2 \*</sup> Auntius Gualtieri an Torrigiani am 5. u. 19. Februar, 10. u. 17. September 1759, Nunziat. di Francia 503 504, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>3</sup> Böhmer, Jefuiten 3154.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Für das Folgende vgl. Fouqueray I 253 ff; Pra, Guillaume de Prat, Riom 1914, 134 f; Brucker 147 ff; Préclin, Les Jansénistes du XVIII<sup>e</sup> siècle, Paris 1929.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> An Friedrich II. am 5. Januar 1767, Frédéric le Grand, Œuvres XXIII 134.

es, diese Zufluchtsftätten des Fanatismus zu zerftören, so sei das Wesentliche erreicht. Unter allen Orden erschien aber ber Auftlärung als ber ichlimmfte Beind, als ,das Sauptbollmert ber ultramontanen Grundfage' ber Jefuiten= orden, beffen Schulen gerftort fein mußten, wenn der neue Beift gur Berr= ichaft kommen follte. Ohne offen aufzutreten und einzugreifen, verfolgten die "Philosophen" den Rampf gegen die Gesellschaft Jesu, der von andern so wirkungsvoll geführt wurde, mit fichtlicher Genugtuung, in der Soffnung, daß mit dem Fall des Vorwerkes die Vernichtung der Rirche felbst angebahnt werde. In dem Briefwechsel D'Alemberts und Boltaires aus jener Zeit tritt ber Saß gegen die Jesuiten und jugleich die Soffnung, die fie auf den Unter= gang des Ordens fetten, unverhüllt zutage. Bas mich betrifft', schreibt D'Alembert 17622, ,fo febe ich augenblicklich alles in ben rofigsten Farben; ich sehe hier die Jansenisten nächstes Jahr eines friedlichen Todes fterben, nachdem fie dieses Jahr den Jesuiten durch einen gewaltsamen Tod den Untergang bereitet haben; ich sehe die Toleranz eingeführt, die Protestanten gurud= berufen, die Priefter verheiratet, die Beichte abgeschafft und den Fanatismus gang unauffällig ausgerottet.' Im Jahre 1761 mar er ber Meinung 3: ,Die Philosophie nähert sich vielleicht dem Zeitpunkt, wo fie fich an den Jesuiten racht.' Als er hörte, daß Boltaire noch einiges Mitleid mit den Jesuiten, seinen einstigen Lehrern, bege, schrieb er ihm (1762)4: , Glauben Sie mir, weg mit menschlicher Schwäche. Laffen Sie doch die jansenistische Canaille die jesuistische Canaille uns bom Salfe schaffen und verhindern Sie nicht, daß diese Spinnen fich gegenseitig auffreffen.' Boltaire felber ichrieb anläß= lich ber Austreibung ber Jesuiten aus Spanien (1767) an den Marquis Billevieille 5: 3ch freue mich mit meinem tapfern Ritter über die Bertreibung ber Jesuiten. . . Könnte man nur alle Monche austilgen, die nicht beffer find als diese Schurfen Lopolas.

Trop alldem wäre den zahlreichen Jesuitengegnern wohl schwerlich der Sieg zuteil geworden, wenn sie nicht in Hof= und Regierungskreisen viel= vermögende Gönner besessen. Biel umstritten ist die Anteilnahme des Herzogs von Choiseul an dem Sturz des Ordens in Frankreich, sie ist ebenso oft behauptet 6 wie heftig verneint 7 worden. Läßt sich auch ein eigentliches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich II. an Boltaire am 24. März 1767, ebb. 146. Bgl. v. Nostitz-Nieneck in der Zeitschrift für kath. Theol. XXIV (1900) 498 f.

am 4. Mai 1762, Voltaire, Œuvres (Rehler Ausgabe) LXVIII 201.
 am 8. September, ebb. 173.
 am 25. September 1762, ebb. 218.

<sup>5</sup> am 27. April, ebd. LX 180. Bgl. Hortig-Döllinger II, 2 (1828) 791 A. 1.

<sup>6</sup> Crétineau-Joly V 3 201 ff; Schmidt, Gefchichte IV 794 f; Ravignan I 109 f, II 21 ff; Brucker 800 f.

<sup>7</sup> Theiner, Histoire I 28 ff; Böhmer 3 156 f. Ranke pflichtet Theiner teilweise bei mit der Einschränkung: "Bon einem ungehörigen Einfluß auf die Parlamente wagte ihn

Bündnis zwischen dem Parlament und dem Minister nicht nachweisen, so war doch schon bei seinen Zeitgenossen die Ansicht weit verbreitet, er treibe ein Doppelspiel, indem er sich offiziell den Anschein gebe, die Jesuiten retten zu wollen, während er unterderhand die Parlamente stillschweigend ermutige und begünstige, wenn nicht gar aufstachte.

Choiseul, Rreatur und Bewunderer der Madame Pompadour, war ohne religiose Überzeugung; nach außen gab er sich als Ratholiken, seiner inneren Gefinnung nach ftand er ber Aufflärungsphilosophie seines Zeitalters fehr nahe 1. Zwar erteilte ihm Kardinalstaatssekretär Archinto das Lob, er habe als Gesandter in Rom mit dem Dienste seines Königs den der Religion, der Kirche und des Heiligen Stuhles zu verbinden gewußt?, aber man glaubte an der Kurie schon frühzeitig, daß er ein Gegner der Jesuiten sei und eine üble Meinung von Rom habe 3. Man hatte an der Kurie volles Ber= ftandnis dafür, daß Choiseul die Parlamente, von denen Sof und Regierung finanziell abhängig waren, zur Zeit eines unglüdlichen Krieges nicht burch schroffe Magnahmen reizen wolle, verhehlte fich aber auch nicht, daß diese Körperschaften um so mächtiger würden, je mehr man sie fürchte 4. Als Kardinalstaatssekretär Torrigiani die Vermutung aussprach, das Variser Varlament muffe heimliche Stugen am Sofe haben 5, gab ber Nuntius Pamfili das zwar zu, glaubte aber den Sauptgrund für deffen machsende Macht= stellung mehr in der Volksgunft und vor allem in der schwächlichen Saltung bes Sofes suchen zu follen; ber Ronig konne fich zu teinem energischen Schritte aufraffen, aus Furcht, daß sonst das Parlament seine Tätigkeit einstelle und so die Regierung der nötigen Gelber für den Rrieg beraubt murde 6. Gin Jahr darauf ichien es dem Nuntius als ausgemacht, daß verschiedene mächtige Bersonen am Sofe' mehr jum Unglud ber Jesuiten beigetragen haben als die Macht der Parlamente 7. Wie aus der Korrespondenz Tanuccis hervorgeht, war

[Choifeul] aber auch Montbarren, der zu seiner Berwandtschaft gehörte, nicht freizusprechen' (Französ. Gesch. IV 550 A. 1). Bgl. auch Lavisse-Carré VIII 2, 326.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Boltaires Kirche zu Ferney besorgte Choiseul von Rom Reliquien. \*Torrisgiani an Pamfili am 22. Juli und 2. September 1761, Nunziat. di Francia 450 A, a. a. D. <sup>2</sup> \* Archinto an Gualtieri am 20. April 1757, ebd. 442.

<sup>3 \*</sup>Torrigiani an Gualtieri am 29. November 1758, ebd. 450. Schon bei Gelegenheit der Bertreibung der Jesuiten aus Portugal hatte Choiseul geäußert, den Monarchen stehe das Recht zu, die religiösen Orden aus ihren Staaten zu verbannen, wenn sie ihnen nicht mehr nüglich schienen (\*Torrigiani an Gualtieri am 11. Juli 1759, ebd.). Über ähnliche Gedankengänge \*berichtet Gualtieri an Torrigiani am 20. August 1759, Cifre, ebd. 507.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Gualtieri am 11. u. 18. April 1759, ebb. 450. Bgl. auch Torrigianis \*Brief vom 9. Mai 1759, ebb.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 23. September und 7. Oftober 1761, ebd.

 <sup>\*</sup> Pamili an Torrigiani am 12. Oftober 1761, Cifre, ebb. 515.
 \* Pamili an Torrigiani am 26. Juli 1762, Cifre, ebb. 516.

auch im Lager der Ordensgegner die Ansicht verbreitet, daß sich der Hof oder das Ministerium der Parlamente nur bediene, um den Sturz der Jesuiten herbeizuführen. In den Kreisen des Ordens selber glaubte man sichere Anhaltspunkte zu haben, daß geheime Gegner am Hofe tätig seien, aber man blieb sich auch bewußt, daß dies nur Nebenursachen seien, der Hauptgrund für die Berfolgung sei die Religion und die Anhänglichkeit der Gesellschaft gegen den Heiligen Stuhl.

Ludwig XV. selbst war freilich den Patres nicht seindlich gesinnt, hatte er doch gleich seiner ganzen Familie stets einen Beichtvater aus ihrer Mitte, wenn er ihm auch jahrzehntelang keine Gelegenheit zur Ausübung seines Hauptamtes dot. Allein ebensowenig wie in andern Fällen vermochte er sich in der Jesuitenangelegenheit aus seiner Indolenz aufzurassen, und wenn er sich einmal im Gesühle seiner gekränkten persönlichen Autorität ermannte, kam es meist nur zu halben und verspäteten Maßnahmen, die den Untergang des Ordens eher beschleunigten, als aufhielten. Zudem sehlte ihm bei aller Begabung die notwendige Selbständigkeit, sich von dem Urteil der leitenden Minister unabhängig zu machen. Nachdem er aber einmal dem Einsluß der Männer ausgeliefert war, welche die Gunst der Madame Pompadour auf ihre Posten gebracht, konnte man von ihm kein wirksames Eintreten für jene Ordensleute erwarten, die sich geweigert hatten, die Gesetze der Moral zugunsten der Favoritin zu beugen. Das Wohlwollen eines Monarchen, der

<sup>1 \*</sup>Dunque non sono li Parlamenti li vindici del genere umano in Francia contro i Lestrigoni, che si dicevano Gesuiti? Mi rallegro d'un sovrano, che per tale opera non ha bisogno di Parlamenti, che suggeriscano, ma per la sola esecuzione si vale di quelli (Tanucci an Galiani am 22. Mai 1762, Archiv zu Simancas, Estado 5977). In einem \*Briefe an Cattolica vom 12. Juni 1764 rühmt Tanucci den Herzog von Choifeul als autore principale dei Gesuiti cacciati di Francia, e di tutte le più forti interprese del Parlamento (cbb. Estado 5989).

<sup>\*</sup>Si disse che il Parlamento suonava secondo che toccava i tasti un Ministro di corte, e si credette che questi fosse il Duca di Choiseul (Ricci, \*Istoria dell'accaduto in Francia ai PP. della Compagnia di Gesù nel 1761 e 1762 S. 61 f, Handschrift in Jesuitenbesity). Bgl. ebb. 67 84—86 136 149. Außer Choiseul nennt Ricci noch den Großsiegelbewahrer Berrher, dessen Brieswechsel mit Pombal in seinem Nachlaß entdect wurde, als Hauptintriganten gegen den Orden (ebb. 129 f 135). Die Rachricht Scarponios (\*Historia abolitionis Soc. Iesu 304 f, ebd.), daß Pombal die Beihilse der Pompadour zur Unterdrückung des Ordens erkauft habe, zeugt zum mindesten den dem weitverbreiteten Glauben, daß das Parlament heimsliche Stützen am Hose hatte.

<sup>3 \*</sup> Ricci a. a. D. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brucker 800 f; Crétineau-Joly V <sup>3</sup> 186 ff. Die ersten Bersuche der Pompadour zu einer Ausschung mit der Kirche datieren aus der Zeit ihrer Ernennung zur Hofdame. Gualtieri \*jchreibt unterm 9. Februar 1756 an Balenti: Corre voce, che oggi si dovesse dichiarare per dama di corte M<sup>me</sup> di Pompadour (Cifre, Nunziat. di Francia 505, a. a. D.). Aus der zahlreichen Korrespondenz über diese Angelegenheit, welche sich durch mehrere Jahre hindurchzieht und gewöhnlich nach Schluß der österlichen Zeit plösslich abbricht, sei hier nur ein Dokument herausgegriffen: \*Il Direttore Gesuita [P. Sach] non

wegen seiner Ausschweifungen und Mißerfolge verachtet, wegen der drückenden Abgaben verhaßt war, wurde für die Jesuiten eher zum Berhängnis, bot es ja eine Handhabe, um sie in der öffentlichen Meinung für mißliebige Regierungsmaßnahmen mitverantwortlich zu machen.

Der Sturm, der über die französischen Jesuiten hereinbrechen sollte, war übrigens durch manche Borzeichen angekündigt. Jahrelang hatte Kardinal Noailles von Paris die Suspension über die Jesuiten seines Sprengels auferecht erhalten. Die Berurteilung der Bücher von Pichon und Berruher wie der "Jansenistenbibliothek", obwohl sachlich berechtigt, übte bei der kritischen Lage in Frankreich eine geradezu unheilvolle Wirkung aus. Triumphierend wurde die Zensurierung als Erfolg des Jansenismus gebucht<sup>2</sup>. Im Ton tiefster Entrüstung und mit maßloser Ausbauschung ließen die Parlamente durch ihre Gesinnungsgenossen in der Sorbonne<sup>3</sup> und im Epistopat diese Schriften nochemals verdammen<sup>4</sup>.

Deutlicher noch trat die Gesinnung der Parlamente gegen die Jesuiten zutage bei Gelegenheit des Attentates, das Damiens am 5. Januar 1757 auf Ludwig XV. verübte 5. Gestissentlich wurde verbreitet, daß der Täter dis zu seiner Berheiratung vor neunzehn Jahren Diener im Jesuitenkolleg gewesen sei; man verschwieg, daß er die gleiche Stellung auch in den Häusern von Parlamentsmitgliedern bekleidet und gerade dort nach seiner Aussage im peinslichen Berhör vieles gehört und gelesen hatte, was ihn gegen die Fürsten ausstachten. Obschon der Prozeß jede Mitschuld eines Jesuiten ausschloß, wurde

la vede con tanta frequenza, come faceva, correndo voce, che egli non l'ammetterà ai sagramenti, se prima non dà pubblici rimedi allo scandalo dato (Gualtieri an Valenti am 1. März 1756, ebb.). Weitere \*Dotumente ebb. 505, 506 u. 507. D'Alembert sieht in der Stellung der Zesuiten zur Pompadour und zur Enzystopädie die entscrntere Beranlassung zu ihrem Sturz (Sur la destruction des Jésuites 72). Bgl. Bernis, Mémoires ch. 7, éd. Masson II 102: Les confesseurs de S. Majesté . . . avaient toujours insisté, pour la réparation du scandale, sur le renvoi de la Marquise. Le P. de Sacy resusa la direction de cette dame, en sorte qu'elle ne devait pas regarder les Jésuites comme ses amis.

1 Bgl. den S. 249 250 254.

<sup>2 \*</sup> Das Defret der Indersongregation si è divulgato da Giansenisti in tutto il regno, parendo che ne trionfino, interpretandolo a loro favore per le parole generali, con cui è concepito. Der Nuntius gibt sich alle Mühe, die Indizierung zu rechtfertigen, aber der Bischof von Mirepoix und einige andere beharren bei ihren Klagen, daß man in Rom zerstöre, was man mühsam in Frankreich aufbaue. Bgl. \* Durini an Bastenti am 1. Dezember 1749 (oben S. 249) und \* Durini an Balenti am 24. November und 29. Dezember 1749 und 5. Januar 1750, Cifre, Nunziat, di Francia 491, a. a. O.; \* Balenti an Durini am 17. Dezember 1749, ebb. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \* Gualtieri an Torrigiani am 4. Juni, 2. u. 16. Juli, 6. u. 27. August 1759, ebb. 504.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Gualtieri am 21. März 1759, ebd. 450; \* Auditor Berardi an Torrigiani am 21. Januar 1760, ebd. 513.

Siehe oben S. 608; \*Gualtieri an Archinto am 6. Januar 1757, ebb. 498.
 \*Notizie biographiche sul Damiens (ohne Datum [17. Januar 1757?]), ebb.;

doch der Pöbel so aufgereizt, daß es verschiedentlich zu Tätlichkeiten gegen wirkliche oder vermeintliche Jesuiten kam 1. Flugschriften, zum Teil in geheimen Druckereien hergestellt, suchten Stimmung gegen die Jesuiten zu machen, als ob sie durch Lehren über den Thrannenmord die moralischen Urheber des Berbrechens gewesen seien 2; die Moraltheologien von Busenbaum und Lacroix wurden durch das Parlament von Toulouse verurteilt 3; einer schon drohenden Berurteilung durch das Pariser Parlament 4 kamen die Pariser Jesuiten durch die Erklärung zuvor, sie hätten keinen Anteil an der Herausgabe der beiden Moralwerke, und sie verabscheuten die Säze über den Königsmord. Sie gingen noch weiter: sie verpsichteten sich auf die Lehre von der völligen Unsahhängigkeit der weltlichen Fürsten und auf die vier gallikanischen Artikel von  $1682^5$ . So war der drohende Sturm noch einmal beschwichtigt, allerdings unter Preisgabe der Grundsäze des Ordens.

<sup>\*</sup>Majones an Wall am 6. u. 12. Januar 1757, Archiv zu Simancas, Estado 4531; \*Gualtieri an Archinto am 4. April 1757, Cifre, Nunziat, di Francia 506, a. a. O.

<sup>1 \*</sup> Gualtieri an Archinto am 17. Januar 1757, ebd. Ein \*Brief vom gleichen Datum ebb. 498.

<sup>2 \*</sup> Gualtieri an Archinto am 14. u. 21. März und 30. Mai 1757, ebb. 498; \* Tanucci an S. Elijabetta am 27. März 1459, Archiv zu Simancas, Estado 5955. Der janjenistijch gesinnte Bischof Fitz-James von Soissons machte in einem Hirtenschreiben Papst und Kirche für das Attentat verantwortlich (\* Archinto an Gualtieri am 27. April 1757, Nunziat. di Francia 442, a. a. O.).

<sup>3 \*</sup> Gualtieri an Archinto am 26. September 1757, ebd. 499. Bei Busenbaum handelte es sich nicht um einen Neudruck. Der Berleger hatte den Restbestand der Kölner Ausgabe von 1706 aufgekauft und die einzelnen Exemplare mit einem neuen Titelblatt versehen. Bgl. Sommervogel, Bibliotheque I 793; Brou II 135 A. 1 (vort weitere Literatur). Busenbaum handelt überhaupt nicht vom Tyrannenmord, sondern vom Necht der Notwehr, das gegenüber dem ungerechten Angreiser, auch wenn er ein Fürst ist, verbleibt, falls nicht größere übel für das Gemeinwohl aus dessen Tötung entstehen (Duhr, Jesuitensabeln 4 [1904] 713 f). Die Antlagen gingen höchst wahrscheinlich von Zesuiten aus. \* Gualtieri an Archinto am 10. Ottober 1757, Nunziat. di Francia 499, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Gualtieri an Archinto am 24. Oftober 1757, ebd.

<sup>5</sup> Arrêt des Parijer Parlaments vom 5. Dezember 1757 (Drud); \* Gualtieri an Archinto am 28. November und 5. Dezember 1757, Nunziat. di Francia 499, a. a. D.; \* Estratto di lettera del P. Gius. Martinez, confessore dell'ambasciatore di Spagna, bat. Paris 1757 Nov. 12, in Jejuitenbejig, Suppressio 8, Ricci II; \* Gualtieri an Archinto am 19. Dezember 1757, Cifre, Nunziat. di Francia 506, a. a. D. Der spanische Gesandte Majones vermittelte in der Angelegenheit; f. \* Bualtieri an Archinto am 12. Dezember 1757: Die Jesuiten dicono d'esservi stati costretti per esimersi da maggiori vessazioni; vari di loro però in segreto reclamano, quasi che i loro Superiori abbiano dati simili dichiarazioni a nome di tutti, senza aver prima inteso ciascun di essi in particolare (Nunziat. di Francia 499, a. a. D.). Siehe auch \* Gualtieri an Archinto am 23. Januar 1758, ebb. 500. - Der General meinte, man hatte fich auf bie Erflärung beidranten muffen, Die bier Artifel nicht ju befämpfen; eine ftartere Erflärung jugunften des Gallifanismus, als fie bier angeboten worden, batten die Parlamente nicht fordern fonnen. Questa debolezza ei tirerà addosso i castighi di Dio (\* Bemerfungen Riccis zu bem \*Estratto di lettera del P. Martinez vom 12. November 1757; f. oben). Der Papft ließ feine Migbilligung über biefen Schritt in febr milber Form aus=

Immer bichter ballten fich die Wetterwolfen zusammen, immer mehr steigerte sich die Parteileidenschaft zur Fieberhipe. Nicht nur unterhielten die frangösischen Jesuitengegner einen regen Briefverkehr mit ihren portugiesischen Befinnungsgenoffen 1, fie verbreiteten auch maffenhaft beren Flugschriften 2. Einzelne Sage aus Predigten 3, private Augerungen über Gemiffensfälle 4, fogar Schülerauffate beim Bolte berangezogen, um die Gefellichaft beim Bolte berhaßt und bei Regierung und Sof verdächtig zu machen. Mit den icharfften Strafen murbe gegen bie ,Schuldigen' eingeschritten 6; babei mußte ber maglofe Ton der Urteile fehr oft die geringe Stichhaltigkeit der Begründung verdecken.

Diefe Borgange redeten eine nur ju beutliche Sprache. Aber auch gang unberhüllt legten die Gegner ihre Ziele bar. Die jansenistische Rirchenzeitung Nouvelles ecclésiastiques' forderte offen die Bertreibung der Jesuiten aus Frankreich 7. Bahrend eine Flugschrift den Nachweis zu erbringen suchte, daß der Jesuitenorden die Kirche mehr geschädigt habe als Luther und Calvin 8, legte eine andere die Beweggründe dar, welche die geiftlichen und weltlichen

1 \* Gualtieri an Torrigiani am 25. Juni 1759, Cifre, Nunziat. di Francia 507, a. a. D. Bgl. oben S. 607 A. 2.

2 \* Gualtieri an Torrigiani am 10. u. 17. September 1759, a. a. D. 405. Siehe auch oben S. 604 A. 2 und S. 609 A. 2.

3 \* Gualtieri an Torrigiani am 12. März und 9. April 1759, a. a. O. 503; \* Gual=

tieri an Torrigiani am 2. Juli 1759, ebd. 504 66b.

5 \* Gualtieri an Torrigiani am 26. März, 9. u. 23. April 1759, ebd. 503; \*Matière de vers donnée aux écoles de troisième par le P. Mamaqui le 1er Mars (vgl. Sommervogel V 447).

6 Das Barlament von Rouen erklärte Mamachi für unfähig, irgend einen Lehrftuhl im Reiche zu bekleiden. \* Gualtieri an Torrigiani am 9. April 1759 (f. vorige Anm.).

7 On ne s'étonnera jamais assez, que de tels hommes soient encore supportés en France et qu'on les y laisse jouir d'une impunité qui les enhardit toujours à de nouveaux forfaits (zitiert bei Brou II 136).

<sup>8</sup> Problème historique qui, des Jésuites ou de Luther et Calvin, ont plus nui à l'Église chrétienne. Die Schrift wurde am 17. Mai 1759 auf den Inder gefest.

drücken (\*Archinto an Gualtieri am 4. Januar 1758, Nunziat. di Francia 447, a. a. D.). Bgl. Ricci, \*Istoria 19: Il P. Giov. Antonio Timoni, allora Vicario Generale, riferì il fatto a Papa Benedetto XIV; questi non ne prese molto fastidio, come quello che in qualità di Sommo Pastore aveva autorità maggiore di quello che esso stesso credeva; e compiacendosi d'erudizione non era molto alieno dalle sentenze degli eruditi moderni; e non fu il più accorto a conoscere li errori e le frodi de' Giansenisti, nè il maggior nemico che questi avessero su la Sede di Pietro: certo è che nel governo di lui la setta fece progressi grandi. Tuttavolta perchè il grado lo costrinse a mostrarne pure qualche dispiacere, dal P. Timoni se ne fece un delicato lamento col P. Allanic: questi portò la solita scusa della necessità e del timore di essere costretto a sottoscrivere qualche cosa di peggio (f. unten S. 638). Es tlingt wie eine Weisfagung, was Ricci in feinen \* Bemertungen au bem \*Estratto di lettera del P. Martinez (f. oben) foreibt: Sfuggito questo impegno, ci metteranno in altri e chiameranno ad esame altri libri; ogni giorno saremo da capo, specialmente avendo veduta la nostra debolezza. Ci richiederanno simili dichiarazioni.

Mächte im Gewissen verpflichteten, die Gesellschaft Jesu zu unterdrücken 1. Eine Gelegenheit, der Berwirklichung des Endzieles näher zu kommen, sollte sich bald bieten durch die Handelsunternehmungen, in welche sich der Jesuit Lavalette auf der Insel Martinique eingelassen hatte.

2

Antoine Lavalette<sup>2</sup>, geboren am 26. Ottober 1708 zu Martrin im ehemaligen Bistum Babres, Jesuit seit dem 10. Dezember 1725, war auf seinen Wunsch in die Mission der Pariser Ordensprodinz auf den Kleinen Antillen gesandt worden<sup>3</sup>, wo er zuerst die Pfarrei von Guadeloupe, dann die von Carbet auf Martinique versah<sup>4</sup>. Durch sein gefälliges Wesen machte er sich bald beliebt bei seinen Obern und Mitbrüdern; die Herzen seiner Pfarrkinder eroberte er sich nicht zuletzt durch seine rege Anteilnahme an ihren wirtschaftlichen Bemühungen. Im tagtäglichen Verkehr mit den französischen Kolonisten erward er sich in Kürze solche Kenntnisse in Plantagewirtschaft und Kolonialhandel, daß er bald wie ein Fachmann mitreden konnte<sup>5</sup>. Die Ernennung des gewandten Geschäftsmannes zum Missionsprokurator wurde daher von seinen Mitbrüdern freudig begrüßt. Ende 1746 verließ er Carbet und siedelte nach der Hauptstadt von Martinique, St-Pierre, über<sup>6</sup>.

Als Lavalette sein neues Amt antrat, war die wirtschaftliche Lage der Antillenmission recht ungunftig. Die Miethäuser fand er verwahrloft, die Ländereien ichlecht bebaut, die Birtichaftsgebäude dem Berfall nabe; damit waren die Einnahmequellen der Miffion so verringert, daß sich alljährlich ein Gehlbetrag ergab. Dazu mußte mit einer Schuldenlaft von 137 000 Livres gerechnet werden 7. Gin Plan gur Befferung Diefer Berhältniffe, ben Lavalette zu Baris und Rom vorlegte, fand bort Billigung, boch mahnten die Obern, fich nicht in Sandelsgeschäfte einzulaffen 8. Als Profurator baute Lavalette junachft zwölf neue Miethäuser und taufte bann auf ber Infel Dominique eine große Plantage, die er mit 400-500 Negern bewirtschaftete 9. Auf Martinique hatte er wegen der Gesetze über die Tote Hand eine solche Befigung nicht erwerben fonnen. Der Rauf mar ohne Borwiffen der Obern abgeschloffen worden; aber nachdem er einmal geschehen war, gaben fie nach= träglich ihre Zuftimmung 10. Da Lavalettes Ruf als eines betriebsamen Geichäftsmannes ichon über das Meer gedrungen war, erlangte er unschwer in Europa die großen Unleihen, die jum Betrieb seiner umfangreichen Plantage

<sup>1 \*</sup> Gualtieri an Torrigiani am 30. Juli 1759, a. a. D. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Rame war eigentlich Balette; zum Unterschied von einem gleichnamigen Ordenssbruder nannte man ihn Lavalette. Bgl. Rochemonteix, Le P. Antoine Lavalette à la Martinique, Paris 1907, 42.

<sup>3</sup> Ebd. 40 ff.

<sup>4</sup> Ebd. 47 f.

<sup>5</sup> Ebb. 49 ff. 6 Ebb. 51. 7 Ebb. 60. 8 Ebb. 65.

<sup>9</sup> Ebd. 69 73. 10 Ebd. 71 f.

notwendig waren <sup>1</sup>. Die Erzeugnisse sandte er nach Frankreich, wo er seit 1752 mit dem Handelshaus Gebrüder Lionch und Gouffre zu Marseille in Geschäftsverbindung stand <sup>2</sup>. Die kirchenrechtlichen Bestimmungen gegen den Handel der Kleriker wurden durch diese Unternehmungen nicht verletzt <sup>3</sup>, doch tadelte man, daß sie die Grenzen überschritten, die sich für den Ordensmann ziemten <sup>4</sup>.

Bei fo großen Erfolgen blieben Neid und Gifersucht nicht aus. Laba= lette, der seit 1753 auch das Amt eines Missionsobern und Apostolischen Brafetten für famtliche Jesuitenniederlaffungen auf den Antillen bekleidete 5, ward bei der Parifer Regierung wegen verbotenen Sandels mit dem Ausland angeklagt. Der Marineminister Rouillé verlangte am 20. Juni 1753 Lavalettes Rudtehr nach Frankreich. Zwar verwandten fich ber Couverneur De Bompar wie der Intendant Surson wiederholt personlich für den Angeklagten, allein der Minister bestand am 11. Januar 1754 auf seinem Befehl 6. Nach seiner Ankunft in Frankreich verfaßte Lavalette eine Schrift zu seiner Rechtfertigung, die der Resuitenprovingial Forestier dem Minister überreichte. Rouille geftand zwar jest, daß er ben Anklagen zu schnell Glauben beigemeffen, wegen Lavalettes Rudtehr aber muffe er ben Konig befragen; zudem gebe bor März ober April des nächsten Jahres kein Schiff nach Martinique 7. Da indes die Bedürfniffe der Mission Lavalettes Gegenwart zu fordern schienen, fo ließ Forestier durch den bei Sof angesehenen Jesuiten Griffet bei Rouillé Borftellungen erheben. Diesmal wiederholte jedoch der Minister seine früheren Unklagen und beschuldigte überdies den Intendanten Surson der Teilnahme am verbotenen Sandel. Griffet bat nun felbst den Minister, Lavalette in Frankreich zurückzuhalten8. Als aber am 28. Juli 1754 Rouillé zum Minister des Auswärtigen ernannt wurde und der bisherige Siegelbewahrer Machault sein Nachfolger wurde, gestattete dieser im Januar 1755 die Rückehr Lavalettes unter der Bedingung, daß er fich in teine Sandelsgeschäfte einmische 9.

Unter den Jesuiten herrschte Meinungsverschiedenheit darüber, ob man Lavalette in seiner Stellung als Obern belassen und als solchen zurücksenden solle. Schließlich entschloß man sich dazu. Der Provinzial Forestier, dessen Schwester durch Lavalette aus einer Geldverlegenheit befreit worden war 10,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 75 f. <sup>2</sup> Ebd. 83 ff.

<sup>3</sup> Aber den Begriff des firchlich verbotenen Handels f. ebd. 79 ff; Duhr, Jesuitenfabeln 4 648 f. 4 Ricci, \* Istoria 2. 5 Rochemonteix 54 n. 1 57.

<sup>6</sup> Ebd. 86 ff. 7 Ebd. 91 ff.

<sup>\* \*</sup>Is [Rouisse] mihi clare demonstravit, Patrem istum [Lavasette] commercium non solum religiosis omnibus, sed ipsismet saecularibus sub poenis gravissimis prohibitum [exercuisse] (\* Griffet an Ricci am 7. Juli 1761, in Lefuitenbejit, Gallia 114, I); Rochemonteix 103 f.

\*\*Patrem istum [Lavasette] commercium non solum religiosis omnibus, sed ipsismet saecularibus sub poenis gravissimis prohibitum [exercuisse] (\* Griffet an Ricci am 7. Juli 1761, in Lefuitenbejit, Gallia 114, I); Rochemonteix 103 f.

Novez tranquille, je vais travailler pour vous faire compter à Paris les 30 000 dont Madame votre sœur a besoin (\*Lavalette an Forestier, bat. Marseille

konnte sich auf zwei Briefe aus Martinique berufen, die für Lavalettes Unsschuld eintraten 1. Da auch beim Ordensgeneral Bisconti ein Rechtfertigungsschreiben des Intendanten Hurson 2 eingelaufen war, erhoben sich von dieser Seite ebenfalls keine Schwierigkeiten.

Nach seiner Rücksehr begann Lavalette mit erhöhtem Eiser die Schäden zu beheben, die während seiner Abwesenheit durch drei Orkane angerichtet wurden. Aber auch das Schuldenmachen begann aufs neue. Allein wenn er bisher vom Glück begünstigt war, so trat jett ein Ereignis ein, das er nicht in seine Berechnung einbezogen hatte: der Krieg zwischen England und Frankreich. Ende 1755 hatte er zur Bezahlung seiner Schulden auf zwei Schissen Zucker und Kasse im Wert von 600 000 Livres abgesandt. Beide Ladungen wurden kurz vor der Landung in Bordeaux von den Engländern gekapert, obschon noch keine förmliche Kriegserklärung vorlag. Gleichzeitig rasste eine Seuche zahlreiche Neger weg, so daß die Arbeiten auf der Plantage und in den Zuckerrafsinerien erheblich eingeschränkt werden mußten. Neue Warensendungen erfolgten, aber nur ein einziges Fahrzeug gelangte glücklich nach Cadix; 13 holländische Schisse, auf denen sich der größere Teil der Waren befand, sielen den Engländern in die Hände, bevor sie Amsterdam erreichten.

Bevor die zweite Sendung abgegangen war, hatte das Handelshaus Lionch und Gouffre am 19. Februar 1756 seinen Bankrott erklärt. In der Bilanz fanden sich auch  $1^1/_2$  Millionen Livres ungedeckte Wechselschulden des Missionsobern von Martinique. Die Obern der Jesuiten ergriffen sofort entschiedene Maßregeln, um größerem Unheil vorzubeugen. An Lavalette ergingen gemessen Befehle, alle weiteren Unternehmungen aufzugeben, keine Wechsel auszustellen, keine Anleihen mehr aufzunehmen und genaue Rechenschaft über Soll und Haben der Mission abzulegen. Ob die Briefe ihn je

<sup>1754</sup> Oft. 29, in Jejuitenbejith. Ricci, \*Istoria 3: È credibile non pertanto, che il P. le Forestier si lasciasse anco sedurre da un dono di alcune migliaia di Lire fatto ad un suo congiunto dal P. Lavalette (ebb.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rochemonteix 117 ff; Ricci, \*Istoria 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wortlaut des Schreibens, vom 29. September 1753, bei Rochemonteix 96 ff. Uhnliche Rechtfertigungsschreiben erhielt auch Forestier von Hurson und dem Kommissar De Brande (ebd. 101 f).

<sup>3</sup> Ebd. 125 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bom Ordensgeneral hatte Lavalette am 1. Januar 1755 die Vollmacht erhalten, mit Zustimmung des Provinzials vor seiner Rückreise so viel Geld aufzunehmen, als zur Regelung der zeitlichen Angelegenheiten seiner Mission nötig sei (Wortlaut bei Rochemonteix 115). Von dieser Erlaubnis machte er auf seiner Reise nach Marseille und Vorbeaux reichlichen Gebrauch; an die ihm gesetzte Grenze hielt er sich nicht, ebensowenig holte er die Bewilligung des Provinzialobern ein (\*Griffet an Ricci am 7. Juli 1761; Rochemonteix 143 A. 3 117; Ricci, \*Istoria 10 f).

<sup>5</sup> Rochemonteix 127 f. Die Kriegserklärung erfolgte erft am 17. Mai 1756.

<sup>6</sup> Rochemonteix 129. 7 Ebb. 130. 8 Ebb. 131.

erreichten, läßt sich nicht feststellen 1. Fünf Visitatoren mit außerordentlichen Bollmachten wurden der Reihe nach ernannt, um an Ort und Stelle den Stand der Dinge zu prüfen und Abhilse zu schaffen. Allein erst der fünste erreichte sein Reiseziel, und zwar zu einer Zeit, als das Übel durch die Vorgänge in Frankreich bereits unheilbar geworden war 2.

Inzwischen berlangten die Gläubiger unter Drohungen sofortige Bezahlung. Aber wem oblag nun die Pflicht, zunächst für die Schulden aufzukommen? Trot des Widerspruches angesehener Jesuiten entschlossen sich die Obern, die Last der Jahlung auf sich zu nehmen. Unter ungeheuren Anstrengungen gelang es dem Missionsprokurator Sach, fast sämtliche verfallenen Wechsel einzulösen. Unterdessen hatte man auch Lavalette aufgesordert, alle Kräfte aufzubieten, um seine Schulden zu tilgen. Es trasen auch einige unbeträchtliche Geldsendungen ein, doch folgten zum allgemeinen Staunen bald neue Wechsel, welche die Höhe seiner Wechselschulden bei Lionch noch überstiegen.

Neue, verschärfte Weisungen ergingen an Lavalette, aber sie blieben erfolglos 5. Im Gegenteil, er glitt jest immer tieser auf der betretenen Bahn hinab. Konnte man ihm bisher nur allzu gewagte Unternehmungen und Aberschreitung der gesesten Grenzen vorwersen, so versiel er jest darauf, sich durch den eigentlichen, kirchenrechtlich verbotenen Handel zu helsen. Auch auf Martinique hatte der Missionsobere außer beträchtlichen Wechselschulden nach seinen eigenen Angaben noch über eine halbe Million Kapitalschulden. Nun war aber durch den Krieg die Ausschler von Kolonialprodukten nach Frank-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Istoria 14; Rochemonteix 136 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricci an Rectoug am 20. April 1761, bei Duhr, Jesuitenfabeln <sup>4</sup> 633 A. 2; Ricci, \*Istoria 15 f (die im folgenden zitierten Briese von und an Ricci, wenn nicht anders vermerkt, in Jesuitenbesitz unter den angegebenen Signaturen); \*Allanic an Ricci am 25. März 1760, Francia 49; \*Desmaretz an Ricci am 24. Rovember 1760; \*Salvat an Ricci am 25. November 1760; \*De la Croix an Ricci am 23. Dezember 1760, ebd.; \*Ricci an Beauvais am 14. Januar 1761; \*Ricci an Roirot am 21. März 1761, ebd. Epist. Gen. secretae. Der fünste Bisitator war De la Marche. Rähere Angaben bei Rochemonteix 133 ff.

<sup>4</sup> Ebb. 140f; Ricci, \*Istoria 17.

<sup>5</sup> Rochemonteix 141; Ricci, \*Istoria 17. Alle Borfchriften und Ermahnungen, auch Befehle sub praecepto obedientiae, erwiesen sich als unnütz bei seiner irreligiositä (\*Ricci 14). In dem \*Briese Riccis an Lavalette vom 12. Rovember 1760 heißt es: Prae oculis habeat [Rev. Va] praecepta imposita anno 1758 et illud praecipue, ne alia contrahat dedita nec accipiat isthic pecuniam solvendam in Gallia. Affirmavit mihi Ra Va toto anno 1759 nullum a se susceptum deditum: at enim visa est in Gallia protestatio cambialis subscriptae mense Februario eius anni. Videat, ne quid fraudis aut erroris subrepat. Ceterum illud praeceptum confirmo et renovo. Weiter bemerst der General in demselben Briese: Huius culpae nulla potest esse excusatio, quod aliis litteris fusius declaravi: nos vero lugemus damnum incredibile rei oeconomicae Missionum et samae totius Ordinis ad uno homine illatum. Lavalette möge an die Rechenschaft densen, die er einst vor Gottes Richterstuhl ablegen müsse (Epist. Gen. secretae).

reich fast vollständig gesperrt, die Waren häuften sich, die Preise sanken. An den Verkauf des stark entwerteten Eigentums war nicht zu denken, der Wirtschaftsbetrieb lag infolge der verminderten Arbeitskräfte danieder. Um seinen Verpslichtungen nachzukommen, und aus Furcht vor einem Bankrott, versiel Lavalette auf einen unerlaubten Ausweg. Durch geheime Agenten ließ er Kolonialwaren auf den französischen Inseln, wo sie niedrig im Preise standen, aufkaufen und verkaufte sie dann mit Gewinn weiter an holländische Kaufeleute auf Steustache und Curaçao. Außerdem verband er sich mit dem Gouverneur und dem Intendanten von Martinique zu einem Kompagniegeschäft.

Lange Zeit ahnten Lavalettes Mitbrüder nichts von seinem verbotenen Treiben. Erst 1759 vernahmen sie unbestimmte Gerüchte und versteckte Ansbeutungen, denen sie anfangs kein besonderes Gewicht beilegten. Als die Anzeichen sich aber immer mehr verdichteten und die vertraulichen Mitteilungen bestimmtere Form annahmen, erstatteten sie bei den Obern in Paris und Rom Anzeige. Allein die Briefe gelangten niemals an die Adressaten, sei es daß sie von den Engländern aufgefangen oder von Lavalette unterschlagen wurden.

Mittlerweile waren bedeutende Beränderungen in der Ordens= wie in der Provinzleitung eingetreten. Der Ordensgeneral Visconti war am 4. Mai 1755 gestorben und am 30. November ihm Centurioni gesolgt. Pierre Claude Frey, ein Mann von Geist, aber von hartnäckigem Charakter, wurde nun am 16. April 1756 zum Obern der Pariser Provinz ernannt<sup>3</sup>.

Jest trat eine Wendung in der Behandlung der Martinique-Affäre ein. In der Ansicht, daß sich der Standal doch nicht verhüten lasse, beschloß Frey gemeinschaftlich mit den Provinzkonsultoren, keine weiteren Anleihen mehr aufzunehmen und sämtliche Gläubiger an den Obern der Kleinen Antillen zu verweisen, der allein haftbar sei. Aus den Gütern der Mission, die einzig für ihre Sicherheit verpfändet seien, sollten sie sich bezahlt machen In Kom war man über diesen Beschluß höchst beunruhigt. Forestier und der französische Assischen wünschten einen Standal um jeden Preis zu vermeiden. Auf ihre Anregung hin erteilte der Ordensgeneral die Erlaubnis, weitere 200 000 Livres aufzunehmen, um wenigstens die bedürftigsten Gläubiger zu

<sup>1</sup> Rochemonteix 149 ff; \* Salvat an Ricci am 28. Juli 1760, Francia 49.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Rochemonteix 161 ff. Der Berdacht, daß Lavalette die Briefe an die Obern und von den Obern abfange, wird geäußert in einem \*Briefe von Allanic an Nicci vom 12. November 1759; ferner bei Ricci, \*Istoria 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pierre Claube Frey de Neuville. Bur Unterscheidung von seinem Bruder Charles Frey de Neuville nannte man ihn kurzweg Frey, den andern Neuville. Ricci \* charakterisiert ihn kurz: uomo di spirito, ma di passioni, di poca discernitiva delle persone, onde fu infelice nella elezione de' Superiori, e amante di comandare (Istoria 20).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rochemonteix 142 ff.

befriedigen 1. Allein Fren widersette fich hartnäckig jeder neuen Anleihe. Das Saus von St-Bierre fei allein haftbar, man durfe die überschuldeten Säufer ber Proving nicht noch mehr belaften. Beffer fei es, bag bie eine Mission zugrunde gebe, als daß die ganze Ordensproving mit in den Abgrund ge= zogen werde 2. Mit diesen Gründen brang der Provinzial bei seinen Beratern durch, und Rom ließ ihn gewähren. Bon da ab (1757) wurden alle Zahlungen für Martinique eingestellt 3.

Die Gläubiger, die durch den Krieg vielfach felber in bedrängten Umftänden waren, reichten daraufhin gegen den Missionsproturator Sacy Rlagen ein, wurden aber abgewiesen mit dem Bescheid, gegen Lavalette ihre Rechte geltend zu machen. Dies blieb die Entscheidung ber Gerichte bis zum Jahre 17604. Erst von da an trat ein Wechsel in der Rechtsprechung ein. Als die Firma Witme Grou und Sohn die Ginlösung eines Wechsels von 30 000 Livres, ber feit 6. Juni 1759 fällig war, nicht erlangen tonnte, ftrengte fie am 19. November 1759 beim Konsulargericht in Paris einen Prozeg an mit bem Ersuchen, Die frangösischen Jesuiten folidarisch für Die Bahlung haftbar ju erflären5. Unter ber Begrundung, daß die Guterverwaltung bes Ordens bem General unterstehe, verurteilten bie Richter am 30. Januar 1760 Sach jur Begleichung ber Wechselschuld, widrigenfalls folle ber Firma Grou das Recht zusteben, fich aus ben Gutern ber Gesellschaft Jesu in Frankreich bezahlt zu machen 6. Die Entscheidung ward alsbald durch den Druck verbreitet mit ber ausgesprochenen Absicht, die Jesuiten in der öffentlichen Meinung berab= ausegen und die übrigen Gläubiger zum gleichen Borgeben aufzustacheln. Bon allen Seiten wurden jest Prozeffe angeftrengt, Die regelmäßig ju Ungunften des Ordens endigten 7. So verurteilte am 29. Mai 1760 das Ronfular= gericht von Marfeille, das bisher nur gegen Lavalette und Sacy als beffen Bertreter vorgegangen war, auf das Ersuchen der Gläubiger der Firma Lionen ben Ordensgeneral und in feiner Berfon die gange Gefellichaft Jefu gur Bahlung bon 11/, Millionen Livres Wechselschulden 8.

In juriftischen Rreisen murde diese Entscheidung als eine Neuerung angesehen. Ucht ber angesehensten Abbotaten bon Paris erklärten nach ein= gehender Beratung, die Konsulargerichte hatten ihre Kompetenz überschritten, ba fie nur bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Raufleuten zuständig feien, bor allem aber sei die Urteilsbegründung unhaltbar9. Jedes einzelne Ordenshaus besaß die Rechte einer juristischen Person: so gebot es das Ordensrecht, das die Jesuiten mit den übrigen religiofen Genoffenschaften gemein hatten, fo wollte es der Wille der Stifter, so bestätigten es die königlichen Patente. Bis

<sup>1</sup> E6b. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebb. 146 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 148.

<sup>4</sup> Ebb. 172. 5 Ebb. 173 ff. 6 Ebb. 176.

<sup>7</sup> Ebd. 177 f. 8 Ebd. 178 f.

<sup>9</sup> Cbb. 180 ff.

1760 hatte der Grundsatz der Nichtsolidarität vor der staatlichen Gewalt stets unbestrittene Geltung. Der Ordensgeneral war und ist nicht Eigentümer, sondern nur oberster Verwalter der Ordensgüter. Kraft seines Amtes ernennt er die untergeordneten Obern und erteilt ihnen die Vollmacht, rechtskräftige Verträge zu vollziehen zugunsten der einzelnen Häuser, die allein Eigentümer sind und bleiben. Ihre Vollmachten beschränken sich auf das Haus ihrer Obsorge und dessen Besitz, wosür sie Rechenschaft abzulegen haben 1. Lavalette kannte dieses Recht, er konnte und wollte nur die Güter und Häuser seiner Mission verpslichten. Tatsächlich sind auch alle seine Wechsel auf Rechnung seines Hauses ausgestellt 2.

So unanfectbar die Haltung des Pariser Provinzials vom Rechtsstand= punkt aus war, so war doch zu erwägen, ob nicht Klugheit und Liebe ge= boten, in diesem Sonderfall von dem Grundsatz der Nichtsolidarität abzusehen, um eine Katastrophe zu verhüten. Anderseits freilich darf nicht übersehen werden, daß die Häuser der fünf französischen Provinzen selber stark verschuldet waren, so daß sie unfähig schienen, weitere Verpflichtungen auf sich zu nehmen 3.

Gegen die Entscheidung des Konsulargerichts stand den Jesuiten noch der Weg der Berusung offen. Sie begingen jest abermals einen Mißgriff 4. Statt an den Staatsrat (Grand Conseil) zu appellieren, wie es ihnen freiftand, wandten sie sich auf den Kat einiger Rechtsgelehrten an die Große Kammer des Parlaments. Durch diesen Schritt lieferten sie sich selber ihren entschiedensten Gegnern aus und zogen die anstößige Angelegenheit vor die breite Öffentlichkeit. Auch hier war es wieder Fren, der bei seinem übermächtigen Sinsluß auf den neuen Provinzial Allanic den Ausschlag gab. Er meinte, viele Mitglieder der Großen Kammer seien Jesuitenschüler, das Parlament werde sich erkenntlich zeigen, wenn man ihm Vertrauen entgegenbringe, zudem werde ein günstiger Spruch des Parlamentsgerichtes größere Anerkennung beim Bolke sinden, da es als Repräsentant der öffentlichen Weinung gelte 6.

Die Entschließung des Provinzials und seiner Berater fand bei den Gegnern freudigen Beifall, für die Freunde der Gesellschaft Jesu und fast alle Jesuiten war sie eine schmerzliche Überraschung. Gegen den Provinzial Allanic und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbb. 183 ff; Constit. P. IX c. 3 (Institutum Soc. Iesu II, Florentiae 1893, 130 ff; Constit. P. IV c. 2 f (ebb. 56 ff); Crétineau-Joly V 195 M. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rochemonteix 187 f. Bgl. 3. B. den Wechsel für Witwe Grou und Sohn, dat. St-Pierre 1757 Mai 11, worin es heißt: que vous passerez au compte de notre maison (ebd. 173).

<sup>3</sup> Ebd. 188.

<sup>4</sup> uno sbaglio di pessima conseguenza (Ricci, \*Istoria 18).

<sup>5</sup> Ebb.; Rochemonteix 189 ff.

<sup>6</sup> Rochemonteix 197 ff; \*Allanic an Nicci am 1. Mai 1760, Francia 49, Druď teilweije bei Rochemonteix 198 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ricci, \*Istoria 20; Rochemonteix 199 f; Crétineau-Joly V 196 f.

seine Konsultoren erhoben sich starte Vorwürfe; sie hätten, klagte man, ihren Beschluß gefaßt, ohne vorher die Ansicht der übrigen französischen Provinziale einzuholen, für die doch auch die Sache nicht bedeutungslos fei, fie batten den erklärten Feinden des Ordens eine Waffe in die Sand gespielt und nicht nur den zeitlichen Besit der frangösischen Affistenz, sondern deren gange Zufunft aufs Spiel gesett. Der allgemeine Unmut richtete sich namentlich gegen Fren, gegen den man den Berdacht aussprach, daß er separatistische Sintergedanken verfolgt habe 1. Fren wie auch sein Bruder Neuville legten gegen diese Unterftellung entschieden Ginspruch ein, und der spätere Provinzial De la Croix berficherte dem Ordensgeneral, er habe trot aller Nachforschungen keinerlei Beweise für diese Behauptung entdecken können?. Andere glaubten bas unverftand= liche Borgehen fich so beuten zu sollen, daß Fren und Neuville gefürchtet hätten, der Staatsrat werde den Missionsprokurator Sach als allein haftbar für die Schulden Lavalettes erklären, und damit werde die ganze Schuldenlast der Parifer Proving zufallen. Da nach ihrem Wunsch alle frangösischen Provingen dazu beitragen follten, fo hatten fie geglaubt, ihr Ziel am ehesten durch die Berufung ans Parlament zu erreichen, wo die Berurteilung des gangen Ordens zum voraus als ausgemachte Sache galt3. Auch gegen biefe Ber= dächtigung legten der ehemalige Provinzial Pierre Claude Neuville und sein mitverdächtigter Bruder Charles Bermahrung ein; aber angesehene Jesuiten waren der Anficht, nächst Lavalette trage Fren die Sauptschuld an dem Unglück, das über die frangöfische Affifteng hereingebrochen fei 4. Der Ordensgeneral Ricci, gewählt am 21. Mai 1758, tadelte es vor allem, daß die Berufung ans Parlament ohne fein Vorwiffen erfolgt fei, wie fo viele andere faliche Schritte in dieser unerquidlichen Angelegenheit. Da das Geschehene doch nicht mehr zu ändern war, beschränkte er sich darauf, dem Provinzial in schonender Weise Vorstellungen zu machen, zumal es ihm auch gefährlich erschien, diesen und andere in Paris zu reizen 5.

Während das Parlament sich reichlich Zeit ließ, das Urteil des Konfulargerichts zu überprüfen, war inzwischen der Marschall Belle-Jsle, die

<sup>1 \*</sup>Croust an Ricci am 28. Mai 1761, Gallia 116; \*Biegansti an Ricci am 1. Juni 1761, ebb., teilweise gedruckt bei Rochemonteix 200 f; \*Salvat an Ricci am 19. Mai 1760, Francia 49. Bgl. auch die \*Briese Salvats an Ricci vom 7., 14., 21. u. 28. April, 5. u. 26. Mai und 15. September 1760, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricci, \*Istoria 20; \*Neuville an Nicci am 3. August 1761, Gallia 116; \*De la Croix an Nicci am 12. Mai 1761, ebb.; Rochemonteix 201 A. 1.

<sup>3</sup> Siehe die in A. 1 gitierten Briefe.

<sup>4 \*</sup> Croust an Ricci am 28. Mai 1761, Gallia 116, Auszug bei Rochemonteix 202; \* Biegansti an Ricci am 1. Juni 1761, Gallia 116; \* Griffet an Ricci am 7. Juli 1761, ebb. 114 I, Auszug bei Rochemonteix 202 A. 1.

<sup>5 \*</sup> Ricci an Crouft am 24. Juni 1761, Gallia 43; Ricci, \*Istoria 18 f.

zuverlässigste Stüge der Zesuiten am Hose, am 26. Januar 1761 gestorben <sup>1</sup>. Zwei Monate vorher hatte der Tod auch den Provinzial Allanic plöglich auf einer Visitationsreise zu Kennes hinweggerasst. Sein Rachfolger wurde Etienne de la Croix, der lange Zeit Rovizenmeister, zulegt Kektor am Kolleg Louis le Grand in Paris gewesen war, ein musterhafter Ordensmann, der innershalb und außerhalb des Ordens in hoher Achtung stand. Doch mangelte seinem Charakter das, was in solchen Zeiten der äußeren und inneren Schwierigkeiten besonders vonnöten gewesen wäre: Entschiedenheit und Festigkeit, so daß schon zu Beginn seines Amtsantrittes Bedenken laut wurden, ob es ihm gelingen werde, glücklich durch alle Klippen hindurchzusteuern <sup>2</sup>.

Endlich erfolgte am 8. Mai 1761 der von Freund und Feind lange erwartete Urteilsspruch des Pariser Parlaments, der den Ordensgeneral und in ihm die ganze Gesellschaft Jesu verpflichtete, an die Gläubiger des Handelschauses Lionch und Gouffre in Marseille die Summe von 1502000 Livres nebst 50000 Livres für Verfallszinsen und Unkosten zu zahlen; im Weigerungsfalle solle den Klägern das Recht zustehen, sich aus den Gütern des Ordens in Frankreich schadlos zu halten. Begründet wurde der Spruch damit, daß nach dem Ordensinstitut der General der Repräsentant der Gesellschaft, der oberste Verwalter und einzige eigentliche Eigentümer des Ordensvermögens sei; alle Unternehmungen Lavalettes hätten nur mit seiner Genehmigung und Bevollmächtigung stattgefunden, der Handel auf Martinique sei auf Rechnung des Gesamtordens betrieben worden.

Hatte schon der Prozeß großes Aufsehen in Paris erregt, so noch mehr sein Ausgang. Die Nachricht von der Berurteilung wurde von der harrenden Menge mit Beifall und Freudenbezeigungen aufgenommen. "Man hätte diesen Streit", sagt Nuntius Pamfili, "um jeden Preis gütig beilegen und lieber die ganze Summe zahlen sollen, als daß man die Sache so vor die Öffentlichkeit brachte, denn der größere Teil des Bolkes zieht daraus Schlüsse, die für die Zesuiten wenig günstig und für den gesamten Welt-

<sup>1</sup> In seinem Nachlaß soll Choiseul ein gegen seine Person gerichtetes Memorandum an den König gefunden haben, als dessen Schreiber und Mitarbeiter er Neuville erkannt habe; daher seine Berbindung mit der Pompadour und den Parlamenten. Aus dem Umstand, daß Neuville zweimal (z. B. \* am 1. Dezember 1760, Gallia 116) darum nachsuchte, sich von Paris zurückziehen zu dürsen, glaubte der Ordensgeneral schließen zu dürsen, daß er wirklich in die Sache verwickelt gewesen sei (Ricci, \*Istoria 85 136). Bgl. die andere Bariation bei Rochemonteix 202 ff.

<sup>2 \*</sup>Reuvisse an Ricci am 1. Dezember 1760; \*Beauvais an Ricci am 24. Dezember 1760, im Auszug bei Rochemonteix 207 A. 1. Griffet charafteristert den neuen Provinzial in seinem \*Briefe an Ricci vom 7. Juli 1761 turz und bündig: vir bonus ac pius, nec ingenio carens, multus est in deliberando, rarus in statuendo, admodum timidus in exequendo (ebd.). Ricci, \*Istoria 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rochemonteix 212.

und Ordensklerus wenig ehrenvoll find.'1 Staatssekretar Torrigiani pflichtete ihm bei : auch in Rom habe ber Prozeg viel Larm und Auffehen erregt, aber vielleicht habe die Sohe der Summe die Stimme der Klugheit verftummen laffen; ichlimm fei bor allem, daß man eine gange Genoffenschaft zur Zahlung ber Schulden eines einzelnen Saufes verurteilt habe 2.

Ofters in der Geschichte lägt es fich beobachten, daß schwere außere Unglüdsfälle innere Zwiftigkeiten und Parteihaber auslösen. Raum mar ber Spruch ber Großen Rammer ergangen, ber famtliche Jesuitenniederlaffungen Frankreichs solidarisch zur Zahlung verurteilte, da brach ein schon lange garender innerer Zwift offen aus 3. Zum Schmerz bes Generals, jum Argernis für Bolf und Sof und zur Schadenfreude ber Gegner beantragten die Brofuratoren bon vier frangofischen Ordensprovingen bor dem Parlamentsgericht, daß fie bon der Schuldenzahlung entbunden und die Pariser Proving allein haftbar gemacht werde, weil dieser die Mission von Martinique unterstehe, wie man benn die übrigen Provinzen auch niemals bei der ganzen Angelegenheit zu Rate gezogen habe 4. Seit Monaten icon hatte fich Ricci bemüht, den Zwift beizulegen 5; Befehle glaubte er wegen der Berschiedenheit und Berworrenheit der Berhältniffe nicht geben zu sollen. In der Aufregung und Berwirrung und bei dem gegenseitigen Miktrauen der Bariser Jesuiten predigte er nur tauben Ohren. ,Wenn man', fo fchrieb er, meine Ratschläge gehört, vor allem, wenn man fie eingeholt hatte, bevor man mir die vollendeten Tat= sachen berichtete, ware man nicht in diese traurige Lage gekommen, die nicht genug zu beklagen und wohl nie mehr zu andern ift. 6 Wie der General

1760, Archiv ju Simancas, Gracia y Justicia 666.

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 11. Mai 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 514, Bapft I. Geh. = Archiv, frangofische itberfetjung bei Theiner, Histoire I 27; \* Salvat an Ricci am 17. Juni 1761, Francia 49.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 27. Mai 1761: Riflette saviamente V. S. Illma che dovevasi col silenzio coprire una disputa tanto delicata e inopportuna nelle circostanze correnti, ma la somma di cui trattavasi, avrà forse superato lo scrupulo d'una più soda prudenza. È però osservabile la conseguenza d'una risoluzione, che obbliga tutta una Religione in solidum al pagamento d'un debito d'una casa o convento particolare. Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Salvat an Ricci am 7. u. 14. April und 5. Mai 1760, Francia 49; \* Allanic an Ricci am 1. Mai 1760, ebb. Um 4. November 1760 \* bat Ricci ben Sofbeichtvater Desmaret, feinen gangen Ginflug aufzubieten, bag ber Streit gwijchen ben Brovingen nicht por bas weltliche Bericht getragen, sondern ihm, bem General, die Entscheidung überlaffen werde (Epist. Gen. secretae).

<sup>4 \*</sup>Ricci an Salvat am 20. Mai 1761, ebd.; \*Ricci an Nectoug am 20. Mai

<sup>5 \*</sup> Ricci an Nectoux am 24. Dezember 1760 und 29. April 1761, ebd.; \* Ricci an De la Croix (undatiert; Februar 1761 ?), Epist. Gen. secretae; \* Ricci an Salvat am 18. März 1761, ebb.

<sup>6 \*</sup> Ricci an Salvat am 18. März 1761, Epist. Gen. secretae. Fast mit den gleichen Worten \* ichrieb Ricci an Noirot am 21. März 1761, ebd. Bgl. auch \* Ricci an De la Croix am 20. Mai 1761, ebd.

vorausgesehen, blieb das Bemühen der vier Prokuratoren erfolglos, im Gegenteil schadete es dem Ruse des Ordens und der gemeinsamen Sache, da die Klage die Solidarität der Häuser einer Provinz zur Boraussehung hatte, was dem Ordensrecht nicht entsprach und was man bisher immer in Abrede geftellt hatte. Wichtige Positionen waren nutslos preisgegeben.

Als die Gläubiger sahen, daß es dem Pariser Parlament weniger um Befriedigung ihrer Ansprüche als um die Vernichtung der Jesuiten zu tun sei, zeigten sie sich zu einem Vergleich geneigt. Sie erklärten ihre Bereitwisligkeit, die Klage rückgängig zu machen unter der Bedingung, daß man den Vesis der ganzen französischen Assischen Assischen Aussichen Assischen Ausgeschleich aus der Ferne nicht zu beurteilen vermochte seinen Assischen Assische Assischen Assischen Assischen Assischen Assischen Assischen Assischen Auftrach Assischen Assischer Assischen Assischen Assischer Assischer Assischer Assischer Assischer Assischer Assischer Assi

Das Parlamentsgericht hatte eine Frist von einem Jahr zur Tilgung der Schulden sestgeset: Zeit genug, um noch einen letzten Versuch zu wagen, dem Urteilsspruch, so unberechtigt er auch war, unter Aufgebot aller Kräfte nachzusommen und den gänzlichen Ruin zu verhüten. Da De sa Croix durch die Provinzverwaltung schon stark in Anspruch genommen war, so ernannte Ricci auf Vorschlag der angesehensten Jesuiten und Provinziale am 17. Juni 1761 Griffet zu seinem Generalkommissar in der Martinique-Angelegenheit und betraute ihn mit der Schuldenregelung. Er sollte hierin einzig dem General unterstehen. Nach seiner Instruktion sollte er zunächst mit den fünf

<sup>1 \*</sup>Itaque rem vobis inutilem fecistis cum communis causae atque adeo vestro etiam detrimento et dissensiones vestras in publicum prodidistis cum offensione aulae et urbis. Demum consuli debui, cum res ita non urgeret, ut consuli non possem; verum nec de causa suscepta certior sum factus a vobis. Numquid ita agentibus aderit Deus? (Nicci an Salvat am 20. Mai 1761, Epist. Gen. secretae a. a. D.). Bgl. \* Ricci an Rectour am 20. Mai 1761, Arhiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666.

2 Siehe unten S. 645.

<sup>4 \*</sup> Desmaret an Ricci am 18. Mai 1761, Francia 49; \* Croust an Ricci am 28. Mai 1761; Rochemonteix 242 A. 1; \* Biegansti an Ricci am 1. Juni 1761, a. a. O. \* Ricci an Croust am 24. Juni 1761, Gallia 43. Bollen Beisall hatte der Borschlag weder beim Ordensgeneral noch beim französischen Assilien Assilien gefunden, einmal weil Griffet bisher nur als Prediger und Schriftseller sich betätigt hatte und keinerlei Ersahrung in Geschäftssachen besal (voll. Griffet an Ricci am 7. Juli 1761, bei Rochemonteix 243 A. 1); dann gehörte er auch zu jenen, die zum Regieren sehr geeignet sind, solange sie nur nicht selber regieren müssen. Durch die polternde Art, mit der er mehrere dem Ordensinstitut nicht ganz entsprechende Anträge durchsehen wollte, bereitete er Ricci manche Ungelegenheiten. Es war eine Berlegenheitsernennung. Für den praktischen Teil der Geschäfte gesellte man ihm Gatin bei (Ricci, \* Istoria 22 ff).

Provinzprokuratoren beraten, ob es nicht angezeigt sei, einen Bevollmächtigten nach Marseille zu schicken, um unter billigen Bedingungen zu einer Berktändigung mit den Gläubigern zu gelangen. Zur Tilgung der Schulden sollte er zunächst die Güter der Mission von Martinique und der übrigen dortigen Missionshäuser verpfänden und allenfalls verkausen, an zweiter Stelle wäre der gemeinsame Immobilienbesitz der Provinzen heranzuziehen, und falls auch dies nicht reiche, die Güter der einzelnen Kollegien und Residenzen.

Die Ausführung des Planes bot jedoch gewaltige Schwierigkeiten. Zwar hatte die Große Kammer nur die Begleichung der Schuldforderungen des Hauses Lionch angeordnet, es stand jedoch zu erwarten, daß auch die übrigen Gläubiger bald ihre Wechsel präsentieren würden. Wie aber all diesen Forderungen Genüge leisten? Die Gesamtschulden Lavalettes beliesen sich auf  $4^{1}/_{2}$  Millionen Livres  $^{2}$ , davon 3 Millionen in Frankreich zahlbar  $^{3}$ . Zur Begleichung dieser Summen mußte man Anleihen aufnehmen. Aber wo diese erhalten? Die Pariser Jesuiten hatten schon seit langem beansprucht, daß die ganze Gesellschaft für die Schulden Lavalettes aufkomme. Indes konnte sich der General auf diese unberechtigte und in ihren Folgen unheilvolle Forderung nicht einlassen  $^{4}$ . Es ist ein düsteres Bild, das Ricci bei dieser Ge

<sup>1 \*</sup> Nicci ad Procuratorem in re Martinicensi generalem am 17. Juni 1761, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666; \* Nicci an De la Croig und Salvat am 17. Juni 1761, Epist. Gen. secretae a. a. D. Die notarielle Ausstellung der Prostura erfolgte am 18. August 1761 (Auszug dei Rochemonteix 253 A. 2); \* Nicci an De la Croig am 8. Juli 1761, Gallia 43; \* Nicci an Nectour am 2. Dezember 1761, Archiv zu Simancas, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crétineau-Joly (V 204) behauptet, die Passiba Lavalettes hätten nur 2,4 Milstonen Livres betragen, und führt die spätere Jahl von 5 Missionen Livres auf unlautere Machenschaften zurück. Zu Unrecht. Lavalette selber schätte am 4. Juni 1760 (in einem Briefe an Nicci) seine Schulden auf 4 Missionen, in seinem Mémoire justificatif (1763) auf 5 Missionen. Gatin, der Gehilse Grissetz, gab die Höhe der Schulden nach genauer Berechnung auf 4,5, der Bisitator auf etwas über 5 Missionen Livres an. Während in dem föniglichen Patent vom 2. Februar 1763 gesagt wird, die Gesamtschulden Lavalettes betrügen zurzeit ungefähr 5 Missionen Livres, heißt es in dem Erlaß vom 3. Juni 1763, die Schuld, welche 5 Missionen zu übersteigen schien, sei sehn das Doppelte gestiegen und wachse jeden Tag. Hier diersteinen Petrigereien vorliegen, falls man nicht annehmen will, daß in der letztgenannten Summe die Schulden der einzelnen Kollegien einbegrissen seinen. Rochemonteix 240 f; Ricci, \*Istoria 104; Lettres-Patentes du Roi, Versailles le 2 Février und le 3 Juin 1763 (Oruck).

3 \* Salvat an Nicci am 20. Juni 1761.

<sup>\*</sup> Beauvais an Ricci am 28. Dezember 1760, Francia 49; \*Salvat an Ricci am 2. Februar 1761, ebb.; Ricci an Griffet am 4. November 1761, Epist. Gen. secretae. Zur Begründung ihrer Forderung machten die Parifer Patres geltend, der General Visconti habe Lavalette zu weit gehende Erlaubnisse erteilt. Indes war, wie Ricci entgegnete, im ganzen Ordensarchiv fein derartiges Schriftstüd aufsindbar. Mündlich wurden solche Bewilligungen niemals erteilt. Der von den Gläubigern beigebrachte Brief des P. Fléchat (Rochemonteix 115) beweist nichts, denn es heißt darin nur, der General erteile die erbetene Bollmacht; worin sie bestand, wird nicht angegeben, außerdem wird sie von der Zusstimmung des Pariser Provinzials abhängig gemacht (a. a. D.). Bgl. auch Ricci, \*Istoria 10 st.

legenheit von der damaligen Finanglage des Ordens entwirft. Die Provingen in Italien, mit Ausnahme bon Sigilien und Neapel, waren durftig geftellt. In der deutschen Affistenz befanden fie fich meist in der gleichen ungunftigen Lage: Schlefien mar ausgesogen, Ofterreich und Bohmen, die einigermagen beffer baran waren, hatten ber Raiferin für ben Schlesischen Rrieg einige hunderttausend Scudi leihen müssen, Volen sah sich durch den Krieg erschöpft, zudem hatte das Geld durch die Münzmanipulationen Friedrichs II. bedeutend an Wert verloren. Der Unterhalt der mehr als tausend vertriebenen portugiefischen Jesuiten berursachte große Auslagen, zu benen alle Provinzen mit Ausnahme ber frangösischen, die durch ihre Schulden fast erdrückt murde, beitragen mußten 1. Da Frankreich durch den Land= und Seekrieg völlig erschöpft war, hatte eine Inlandsanleihe, auch wenn fie nicht verboten gewesen wäre, von vornherein wenig Aussicht auf Erfolg. Ein Bittgesuch an den König wurde denn auch bom Minister dahin beschieden, daß er gestattete, 3 Millionen Libres überall aufzunehmen, nur nicht im Reiche felber 2. In der Berlegenheit wandten fich die frangofischen Jesuiten an ihre spanischen Ordens= brüder, bei denen fie auch bereitwilliges Entgegenkommen fanden. Da der General befürchtete, daß so die spanischen Provinzen mit in den Ruin bineingezogen würden, gab er zwar die Erlaubnis, Beld zu beschaffen, aber mit dem Borbehalt, daß die Güter der spanischen Affifteng nicht dafür verpfändet werden dürften. Indes die Raufleute erklärten, ihre Gelder nur gegen Sicherftellung durch Inlandswerte herleiben zu wollen 3. Als aber Ludwig XV. sein fönigliches Wort für die Sicherheit der Jesuitengüter in Frankreich verpfändete4 und auf Fürsprache des Nuntius Klemens XIII. dem General Ricci die nötigen Dispensen erteilte 5, gewährte dieser die erbetene Bollmacht zur Berpfändung des spanischen Ordensvermögens, freilich mit innerem Unbehagen, da er sich der Furcht nicht entschlagen konnte, er möchte eine neue Wunde geöffnet haben, ohne daß die alten dadurch geschlossen würden 6. Noch waren die Berhandlungen im Bange, noch bemühte fich ber frangofische Gefandte bei ber Madrider Regierung um die Bewilligung einer Anleihe für das Ausland, da machte der Beschluß des Pariser Parlaments vom 23. April 1762, der über alle Jesuitengüter in Frankreich das Sequester verhängte, allen weiteren Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbd. 25; Rochemonteix 244 A. 3; \*Ricci an Griffet am 4. November 1761, Epist. Gen. secretae. <sup>2</sup> Rochemonteix 245 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricci, \*Istoria 26; \*Ricci an Griffet am 6. Ottober 1761, Epist. Gen. secretae.
<sup>4</sup> Ricci, \*Istoria 29; \*Ricci an Cornejo am 18. November 1761, Epist. Gen. secretae.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 4. November 1761, Nunziat. di Francia 450 A, Bapfil. Geh.- Archiv.

<sup>6 \*</sup> Ricci an Griffet am 4. November 1761, Epist. Gen. secretae; \* Nicci an Cornejo am 18. November 1761, ebd.; \* Torrigiani an Pamfili am 4. November 1761, a. a. O.; Ricci, \* Istoria 27 ff; \* De la Croix an Nicci am 17. November 1761, Gallia 116.

mühungen ein Ende. In aller Eile zog der Ordensgeneral seine Erlaubnis zurück 1.

Während dieser Borgange mar De la Marche, bislang Oberer in Nantes, im Marg 1761 gum Bisitator und Generalsuperior der Rleinen Untillen ernannt worden mit dem Auftrag, fich über die Schulden und Einnahmequellen ber Mission zu unterrichten, und wenn er Lavalette des verbotenen Sandels fculdig finde, ihn seines Amtes zu entseten und nach Frankreich zurückzuschicken 2. Nachdem der Bisitator drei Monate in Holland auf eine Fahrgelegenheit gewartet, konnte er am 26. Juli 1761 von Texel abreisen. Nach einer Fahrt von 60 Tagen gelangte bas Schiff in die Nahe ber Insel St-Gustache, murde aber furz bor ber Landung bon den Engländern gefapert, die alle an Bord befindlichen Franzosen gefangen nahmen und nach Antiqua verbrachten. Einige Bochen später erteilte ber englische Gouverneur die Erlaubnis gur Beiterreise nach Guadeloupe, wo der Bisitator am 28. Ottober 1761 landete 3. Sogleich begann er bei ben bortigen Jesuiten und Raufleuten Erkundigungen über Lavalette einzuziehen 4. Um 28. Januar 1762 fuhr er weiter nach der Infel Dominique. Mus ber Sandelstorrespondeng und ben Geschäftsbüchern eines gemiffen Conftance und des Juden Isaak Juda, des Hauptmaklers Lava= lettes, fonnte er fich darüber vergemiffern, daß fich der Miffionsobere wirklich des vom Rirchen= und Ordensrecht verbotenen Sandels ichuldig gemacht hatte 5.

Nach diesen wichtigen Feststellungen begab sich De la Marche auf die Weiterreise. Am 23. März kam er auf Martinique an, das inzwischen (am 13. Februar 1762) in die Hände der Engländer gefallen war. Bereits für den folgenden Tag ward eine Versammlung der Missionäre anberaumt. Alle Teilnehmer mit Ausnahme eines einzigen, der sich aber den Beweisen des Visitators schließlich auch ergab, waren der Ansicht, daß Lavalette tatsächlich verbotenen Handel getrieben habe 6. Schwieriger war die Beantwortung der zweiten Frage, ob es notwendig und nützlich sei, den discherigen Obern sofort nach Frankreich zurückzusenden. Manches schien dagegen zu sprechen 7. Indes waren seine Handelsgeschäfte so offenkundig, daß eine Rechtsertigung ausgeschlossen war. Zudem hatte er über Einnahmen und Ausgaben nicht Buch geführt, etwaige Ausschlösses waren von ihm nicht zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \*Istoria 59; Rochemonteix 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon \*am 23. Dezember 1760 hatte Beauvais seine Ernennung bei Nicci beantragt (Francia 49); \*Antwort Niccis an Beauvais vom 14. Januar 1761, Epist. Gen. secretae; \*Nicci an Noirot am 21. März 1761, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricci, \* Istoria 16; Rochemonteix 246 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rochemonteix 252 ff. Dabei stellte er sest, daß Moreau, Oberer von Guadeloupe, sich mitschuldig gemacht hatte (Ricci, \*Istoria 74).

<sup>5</sup> Rochemonteix 254 f.

<sup>6</sup> Cbd. 257 f; Ricci, \* Istoria 83.

<sup>7</sup> Man wollte ihn weder zu Paris noch zu Toulouse haben, was bei der erregten Bolksstimmung begreiflich war (\*Ricci a. a. O.).

erwarten, seine Anwesenheit konnte eher noch weitere Berwirrung in die Angelegenheit bringen 1. In Gegenwart feiner Ordensbrüder gab Lavalette ohne Umidweife gu, daß er bon ben Borgefetten niemals die Erlaubnis gum Sandel= treiben erhalten habe, bestritt jedoch, sich bewußt dieses Bergebens schuldig gemacht zu haben. Als ihm aber De la Marche die Abschriften seiner eigenen Briefe und Raufvertrage vorlas und ihn fragte, ob er jest noch auf feiner Leugnung beharre, wiederholte er dreimal: ,Ich leugne es nicht mehr, das ift geschehen.' Bur Rudtehr nach Frankreich zeigte er fich bereit, nur bat er um einen Aufschub von drei Wochen, der ihm auch bewilligt murde 2. Dies Rugeständnis follte fich bald als Miggriff erweisen. Bei feinen Abichiedsbesuchen in Bekanntenkreisen stellte sich Lavalette als unschuldig Berfolgten bin und machte Stimmung für fich. Auf ihr Bittgesuch bin weigerte fich ber englische Gouberneur Mondton, ben bisherigen Obern ziehen zu laffen, bevor beffen Schulden in den Rolonien bezahlt seien 3. Jest galt es zu handeln. Nach nochmaliger eingehender Beratung mit den übrigen Missionären fällte der Bisitator am 25. April 1762 bas endgültige Urteil über ben Schuldigen. Er entzog ihm alle zeitliche und geiftliche Gewalt, befahl ihm die sofortige Rückfehr nach Europa und verhängte über ihn die vom Kirchenrecht für handeltreibende Kleriker festgesetzte Strafe der Suspension 4. Ohne Widerspruch nahm Lavalette sein Urteil entgegen. In einem Schreiben an De la Marche bom gleichen Tage erkannte er die Gerechtigkeit des Urteils an, gestand offen sein Bergeben ein, erklärte, daß tein Oberer ihn zu ben Sandelsgeschäften er= mächtigt ober darum gewußt habe, und bat um Beröffentlichung des über ihn gefällten Spruches sowie seines Eingeständnisses und seiner reuigen Gefinnung. Er schließt mit ber eidlichen Beteuerung, daß er diese Erklärung abgebe aus eigener, freier Entschließung, weder durch Gewalt und Drohungen noch durch List ober Bitten bewogen, sondern einzig um der Wahrheit Zeugnis zu geben und den Berleumdungen wider die Gesellschaft Jesu entgegenzutreten 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rochemonteix 259 f. <sup>2</sup> Cbb. 260 ff. <sup>3</sup> Cbb. 263 f

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De la Marche an Ricci am 25. Mai 1762 (Rochemonteix 265 ff, Wortlaut bes Urteils ebb. 267 U. 1); \*De la Croix an Ricci am 25. Mai 1762, Gallia 116. Laut Brief bes Bistators hatte sich Lautelte nicht nur des Handels, schlechter Verwaltung und Verschwendung der Missionsgüter schuldig gemacht, er hatte auch durch überschreitung des Züchtigungsrechtes den Tod einiger Regerarbeiter verursacht (Ricci, \*Istoria 84). Außerdem hatte er die Ordenszucht verfallen lassen und die Seelsorge vernachlässigt. Mitschuldig war P. Cathala. Als Ursachen der ungeheuren Schulden bezeichnet der Visitator die Gesahren des Seekrieges, denen man die Waren aussehte, Vernachlässigung des Feldbaues, Bürgschaften und Darlehen an Zahlungsunfähige, großartige Geschenke für den Gouverneur und Privateleute, große Geldanleihen zu hohen Zinsen, Anstellung unredlicher Makler, Unersahrenheit im Geschäftswesen, große Taselgelage (ebb. 104).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wortlaut bei Rochemonteix 268 A. 2. Leiber wurde das Schriftstück damals nicht im Druck veröffentlicht, wie Nicci im Interesse Ordens geraten hatte (\*Istoria 104).

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

Nachdem der Gerechtigkeit Genüge geschehen war, empfahl der Bistiator den Schuldigen dem Wohlwollen des Ordensgenerals. Auf die Mitteilung hiervon legte der neue Gouverneur der Abreise des ehemaligen Obern keine ferneren Hindernisse in den Weg, zumal De la Marche die Bezahlung der Schulden auf sich genommen hatte 1. Am 26. Mai 1762 verließ Lavalette Martinique und begab sich nach Amsterdam; dort erhielt er von Nicci die erbetene Entlassung aus dem Orden 2. Nach einem vorübergehenden Aufenthalt in England 3 begab er sich nach Toulouse, wo er 1764 den vom Parlament vorgeschriebenen Eid leistete und am 13. Dezember 1767 sein wechselvolles Leben beschloß 4.

Mit den Gläubigern Lavalettes auf den Antillen traf der Bifitator <sup>5</sup> ein Abkommen, demzufolge ihre Forderungen binnen Jahresfrist durch den Missionsprokurator in Paris befriedigt werden sollten. Leider warsen die Parlamentsbeschlüsse vom 23. April und 6. August 1762 alle Bereinbarungen über den Hausen <sup>6</sup>. Beim Friedensschluß von 1763 siel die Insel Dominique an die Engländer, die sich der Ordensgüter bemächtigten und sie mit großem Gewinn verkauften <sup>7</sup>. Der Besitz der übrigen Missionsstationen wurde wie im französischen Mutterlande mit Beschlag belegt <sup>8</sup>. Zwar ergingen mehrere königliche Patente und Parlamentsbeschlüsse zur schleunigen Besriedigung der Gläubiger Lavalettes, die sich nunmehr zur wirksamen Geltendmachung ihrer Ansprücke zusammengeschlossen hatten, allein gerade die Menge der Erlasse <sup>9</sup> deutet die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rochemonteix 272. <sup>2</sup> @bb. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zufolge von Nachrichten, die dem Ordensgeneral zugekommen waren, hielt sich Lavalette unter dem Ramen Chevalier du Clos eine Zeitlang in London auf, wo er im Hause des französischen Gesandten, des Herzogs von Nivernais, verkehrte und sich hoher Protektion am Pariser Hofe erfreute. \*Ricci an Dennet, Provinzial von England, am 25. Dezember 1762, Epist. Gen. secretae; Ricci, \*Istoria 131 138; \*De la Croix an Nicci am 1. Juni und 6. Juli 1762, Francia 49.

<sup>\*</sup>Rochemonteix 275 ff. An die Person Lavalettes knüpften sich in der Folge ganz abenteuerliche Gerüchte; z. B. er besinde sich in Peru, um einen englisch-jesuitischen Einfall in die spanischen Kolonien zu leiten (\*Carvalho an Souza am 16. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4564; \*Grimaldi an Fuentes am 28. September 1767, ebd.). Nach einem Bericht von \*Ossun an Grimaldi vom 25. September 1767 (ebd.) hatte Choiseul die Berhaftung Lavalettes angeordnet, die jedoch wegen dessen Krankheit nicht außgeführt wurde (\*Fuentes an Grimaldi am 9. u. 12. Oktober 1767, ebd.).

<sup>5</sup> De la Marche ward bereits am 16. Oftober 1762 von einem heftigen Fieber hin-

weggerafft (Ricci, \*Istoria 150).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Preftrel, der Nachfolger De la Marches, hatte die Missionsgüter auf der Insel Dominique um 880000 Livres an englische Kausseute veräußert; diese traten jedoch bald von dem Bertrag zurück, weil sie fanden, daß die Ländereien so hohen Wert nicht hatten (Ricci, \*Istoria 167).

<sup>7</sup> Rochemonteix 274.

<sup>8</sup> Lettres-Patentes du Roi concernant la poursuite des biens de la Société et Compagnie des Jésuites, qui sont dans les colonies françoises, 3. 3uni 1763.

Dettres-Patentes du Roi vom 2. Februar, 5. März, 3. u. 14. Juni und 21. November 1763, 30. März 1764 ujw.; Extrait des registres du Parlement vom

Schwierigkeit des Problems an, da die Jesuitengüter nur knapp zur Erhaltung der Schulen, Seminarien und sonstigen Stiftungen hinreichten 1. Allen Anzeichen nach wurden die Gläubiger in ihren Ansprüchen schwer geschädigt, während die bei den Zwangsvollstreckungen beteiligten Beamten sich bereicherten 2.

3

In bem Streit um die Schulden Lavalettes hatten fich beibe Parteien auf die Ordenskonstitutionen berufen: die Gläubiger, um ihre Ansprüche zu rechtfertigen, die Jesuiten, um fie abzulehnen 3. Unter dem Borgeben, die bei= gebrachten Gründe nachprüfen zu wollen, verordnete das Parlament auf den Antrag des Abbé Chauvelin (17. April 1761), daß die Jesuiten ein Exemplar der letten Ausgabe des Instituts, Prag 1757, dem Gericht aushändigen sollten, damit es sich überzeugen könne, ob das Prinzip der Nichtsolidarität darin ausgesprochen sei4. Obwohl eine Frift von drei Tagen gewährt war, brachte P. Montigny auf Frens Geheiß bereits am nächsten Morgen bas gewünschte Exemplar zur Parlamentskanglei 5. Die überfturzte Gilfertigkeit, mit der man ohne Beratung und Überlegung dem Befehl nachgekommen war, befremdete die Ordensangehörigen und ihre Freunde um so mehr, als der Parifer Provinzial seine Rudtehr für den Abend des gleichen Tages angefündigt hatte 6. Tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte fich ihrer, benn fie gaben sich feiner Täuschung über die Tragweite dieses falschen Schrittes bin. Alles stand zu befürchten von einer Körperschaft, deren Mitglieder in ihrer Mehrheit dem Orden grundfäglich feindselig gegenüberftanden. Es wurde ihn nicht wundern, meinte Nuntius Pamfili, wenn das Varlament sich zu extremen und für das Regierungsspftem ber Gesellschaft Jesu vernichtenden Schritten fortreißen ließe. Bereits spreche man von einem besondern Obern für die frangösische Affistenz, der vom General unabhängig ware. Bom Hof sei faum Hilfe zu erwarten 7.

<sup>5.</sup> Auguft 1763; Arrêts de la Cour du Parlement vom 19. Auguft 1763 und 24. Januar 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gatin an Nicci am 10. März 1765 (Rochemonteix 246 A. 3 272 ff); \* Nicci an Nectoux am 26. September 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666. Nach einem dreijährigen Prozeh um die Jefuitengüter zu Marfeille erhielten die Gläubiger von Lionch und Gouffre am 20. Dezember 1765 das Haus St Regis nebst dem dazu gehörigen Grund und Boden zugesprochen (Soullier, Les Jésuites à Marseille, Avignon-Marseille 1899, 193).

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 20. April 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 514, Bäpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cob.; Recueil des discours d'un des Messieurs des enquêtes au Parlement, toutes les Chambres assemblées, prononcés le 17 Avril et le 8 Juillet 1761, Paris 1761, 38 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bon dem Parlamentsbefehl benachrichtigt, wollte der König die Prüfung des Infitiuts an sich ziehen, mußte aber zu seiner Überraschung ersahren, daß die Übergabe bereits ersolgt sei (Rochemonteix 211).

<sup>6</sup> Ebd. 209 f.

<sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 20. April 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 514,

Auch in Rom war man über die Bedeutung der Parlamentsforderung nicht im unklaren. Der Kardinalstaatssekretär meinte, letzten Endes richte sich das Borgehen des Laientribunals auch gegen die andern Orden, die man unter dem Borwande, daß sie keiner auswärtigen Macht unterstehen dürften, von ihrer Zentralseitung unabhängig zu machen strebe 1.

Inzwischen hatte der König auf die Borstellungen des Nuntius 2 und die Bitten des Ordensgenerals 3 sich am 30. Mai 1761 das übergebene Exemplar aushändigen lassen und dem Gericht alles weitere Borgehen in der Angelegenheit untersagt, da er selber eine eigene Kommission dafür ernannt habe 4. Unbeirrt um das königliche Berbot suhr die Parlamentskommission 5, die sich ein anderes Exemplar zu verschaffen gewußt, in der Prüfung des Instituts mit einem Eiser fort, der das Schlimmste befürchten ließ, namentlich wenn der Hof seinen Entschlüssen nicht treu blieb 6. Während der Kardinalsstaatssekretär, dem Ludwig XV. beruhigende Bersicherungen gegeben hatte 7, noch der Hoffnung lebte, die Parlamentskommission werde sich mit der Untersdrückung der Ordensprivilegien begnügen, ohne die Verfassung in ihrem Wesen zu ändern 8, hatte der Generaladvokat Le Pelletier de Saint-Fargeau schon

 $^5$ les abbés Chauvelin, Terray et Laverdy, Jansénistes furibonds, et, par suite, ennemis jurés des Jésuites (Theiner, Histoire I 34). Crétineau-Joly V 204;

Rochemonteix 212.

6 \*Pamfili an Torrigiani am 1. u. 8. Juni 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. O.; \*Torrigiani an Pamfili am 17. u. 24. Juni 1761, ebb. 450.

a. a. O.; Pamfili an Torrigiani am 11. Mai 1761, ebd., französische Übersetzung bei Theiner, Histoire I 27.

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 6. u. 27. Mai 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Pamfili an Torrigiani am 25. Mai 1761, ebd. 514; \* Torrigiani am Pamfili am 17. Juni 1761, ebd. 450.

<sup>\*</sup> Ricci an Desmarch am 6. Mai 1761, Epist. Gen. secretae. Der General war um die Erhaltung der Ordensverfassung um so mehr in Sorge, als ihm das Gerücht zugegangen war, einzelne Pariser Patres seinen Erennung der französischen Assischen vom Gesamtorden nicht abgeneigt (\* Ricci an De la Croix am 26. Mai 1761, Epist. Gen. secretae).

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 1. Juni 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 514, a. a. O.; \* Torrigiani an Pamfili am 17. Juni 1761, ebb. 450. Die Hoffommission bestand aus einem Reserenten und sechs Kommissären. Obwohl zwei davon den Jesuiten wenig geneigt waren, glaubte man damals doch, der Schritt sei zugunsten des Ordens gesschehen (\* Pamsili an Torrigiani am 22. Juni 1761, ebd. 515).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>\*In tanto posso significarle, che S. M. Chr<sup>ma</sup> ha risposto alla lettera del Papa nella maniera più obbligante che si possa dare, e la più favorevole ai Gesuiti, dichiarandosi di stimarli e proteggerli, seguendo l'esempio dei Re suoi antenati, e promette loro nell'affare presente tutta l'assistenza della sua reale autorità. Dio faccia, che l'esito corrisponda al conseguimento di questo fine, e al termine d'un affare, che tanto potrebbe esser pregiudiziale e alla Chiesa in generale e a tutti i corpi religiosi in particolare (Torrigiani an Bamfili am 22. Juli 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.).

8 \* Torrigiani an Bamfili am 15. Juli 1761, ebb.

die Endergebniffe der Untersuchung dem Parlament vorgelegt 1. Das Inftitut, fo führte er aus, ftehe im Gegensat zu den Gesetzen und Freiheiten der Nation, es fei niemals durch fonigliche Patente bestätigt, nie bom Parlament registriert ober anerkannt worden 2. Die Erifteng ber Jesuiten als einer religiösen Rorper= ichaft fei daher ungesetlich, höchstens könne man von einer Duldung sprechen. Wollten fie im Reiche verbleiben, dann mußten fie vom Beiligen Stuhl neue Ronftitutionen fordern, die nicht im Gegensatz ftanden zu den religiösen und politischen Grundsätzen der Nation. Diese Konftitutionen mußten alsbann bom Rönig bestätigt und bom Parlament registriert werden. Die frangofischen Jesuiten sollten zu einer Beratung zusammentreten, um über die nötigen Ab= änderungen in ihrer Berfaffung zu beschließen. Es sei wünschenswert, daß fie in Zufunft einheimische, bom General in Rom unabhängige Dbern hatten. Die Ordensgelübde ftellten einen Ausbund von Despotismus dar; fie mußten gemäß dem Rechte sogleich nach dem Novigiatsjahr unwiderruflich und unauflöslich fein. Des weiteren erging fich ber Generalabvotat noch in beftigen Angriffen auf den Probabilismus und die Lehre vom Tyrannenmord 3.

Bedeuteten diese Ausführungen auch noch keinen förmlichen Beschluß gegen das Ordensinstitut, so stand doch bei der Mattherzigkeit des Hoses zu besfürchten, daß es dazu kommen werde. Hatte sich aber das Parlament einmal gegen die Gesellschaft Jesu ausgesprochen, dann war es für das Eingreisen des Hoses zu spät. Darum richtete Klemens XIII. unter dem 2. Juni 1761 ein eindringliches Schreiben an Ludwig XV., worin er erklärte, er wolle nicht die Verteidigung von schuldigen Einzelpersonen übernehmen, bitte aber, daß der König mit seiner Autorität jeder Änderung der Ordensversassung, die zur Ausschlagung der Gesellschaft führen könne, entgegentrete 5. Ludwig XV.,

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 13. Juli 1761, ebb. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zejuitenkonstitutionen waren wiederholt Gegenstand von Parlamentsverhandslungen: am 20. Januar 1560; 1561; 23. Dezember 1592; 1692; mit ihnen beschäftigten sich Karl IX. im Juli 1565, Heinrich III. im Mai 1580, Heinrich IV. 1603 (Smith, The suppression of the Society of Jesus, in Month IC [1902] 355 s).

 <sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 13. Juli 1761, a. a. O.; Theiner, Histoire I 35.
 \* Torrigiani an Bamfili am 29. Juli 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450,

a. a. D.

5 \*Torniamo a ripetere, che Noi non vogliamo scusare, nè i fatti particolari, nè le persone colpevoli; ma raccomandiamo bensi con tutta l'efficacia possibile al potentissimo suo braccio la difesa dell'Ordine in genere, per qualsivoglia intrapresa, che alcuno di codesti tribunali, per istigazione e maneggio de' nemici dichiarati della Compagnia, tentasse di fare contro di essa. Ogni alterazione delle sue leggi e di que'vincoli, che tengono unite le membra fra loro e col comune lor capo, porterebbe la deformazione, e forse anche lo scioglimento di un corpo, che è stato ammesso a coltivare il campo della Chiesa con l'autorità della Sede Apost., ed è stato chiamato, accolto e stabilito ne'dominii della M. V. dall'insigne pietà de' gloriosissimi suoi progenitori (cbb. 453). Unitiche Gebantengange bei \*Torrigiani an Pamfiti am 3. Juni, 8. u. 15. Juli 1761, cbb. 450.

der seine Autorität der Registrierung neuer Steuerediste vorbehalten wollte, entschloß sich zu einer halben Maßregel 1. Am 2. August 1761 ließ er dem Parlament ein Edist zugehen, durch das er jedes weitere Vorgehen gegen den Orden auf ein Jahr suspendierte. Um die Gerichtsherren aber nicht zu sehr zu reizen, befahl er gleichzeitig den Jesuiten, innerhalb sechs Monaten die Stiftungsbriese ihrer Niederlassungen dem Staatsrat zur Prüfung einzureichen 2. Man beeilte sich mit solcher Hast, dieser königlichen Verordnung nachzukommen, daß vielsach nicht einmal eine Abschrift der Originaldokumente genommen wurde 3. Das Parlament registrierte zwar am 6. August 1761 das königsliche Edist, jedoch mit Vorbehalt jener Fälle, in denen der Amtseid, die Treue und Liebe für die geheiligte Person des Königs sowie die Sorge für die öfsentliche Ruhe einen längeren Aufschub nicht gestatteten 4. Damit war der eigentliche Zweck der Verordnung, die Angelegenheit der Gerichtsbarkeit des Parlaments zu entziehen und sie in die Hände des Staatsrates zu legen, vereitelt.

An demselben Tage (6. August 1761) erließ das Parlament zwei weitere Beschlüsse, welche den Jesuiten ihr bevorstehendes Schicksal deutlich ankündeten. Auf Betreiben des Abbé Chauvelin, der schon am 17. April, 8. und 18. Juli die Lehre und Moral des Ordens als staats= und religionsseindlich gebrandmarkt hatte<sup>5</sup>, wurden 24 Werke von Jesuitenschriftstellern zum Berbrennen durch Henkeshand verurteilt, weil sie de Lehre vom Thrannenmord verteidigten oder den Lehren und Freiheiten der gallikanischen Kirche widersprächen<sup>6</sup>. In einem dritten Erlaß verbot das Parlament unter gehässigen Ausfällen Eintritt und Aufnahme in die Gesellschaft Jesu sowie die Gelübdeablegung und untersagte den Jesuiten jeglichen öffentlichen und privaten Unterricht innerhalbseines Jurisdiktionsbereiches. An Orten, wo sonstige Schulen bestanden, sollten die Kollegien der Gesellschaft mit dem 1. Oktober, anderswo am folgenden 1. April geschlossen werden. Iesuitenschüler konnten in Zukunst weder zu Universitäsgraden noch zu höheren Ümtern Zutritt erlangen<sup>7</sup>.

Wiewohl diese Beschlüffe, die in manchen Kreisen mit Befriedigung auf= genommen wurden, nur ,vorläufig' waren, bedeuteten sie in Wirklichkeit das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Pamfili an Torrigiani am 20. Juli 1761, ebb. 515; \* Torrigiani an Pamfili am 5. u. 12. August 1761, ebb. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Déclaration du Roi, donnée à Versailles le 2 Août 1761 (Drud).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricci, \*Istoria 34 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arrestés de la Cour de Parlement du 6 Août 1761 (Drud); Discours d'un des Messieurs des enquêtes au Parlement . . . sur la doctrine des Jésuites, Paris 1761, 88 f. <sup>5</sup> Theiner, Histoire I 38.

<sup>6</sup> Unter den verurteilten Büchern fanden sich Schriften von Salmeron, Toledo, Lessius, Suarez, Bellarmin, Basquez, Gretser, Becanus, Molina u. a. Das Urteil wurde am 7. August 1761 am Fuße der großen Treppe zum Parlamentsgebäude vollstreckt (Arrest de la Cour de Parlement du 6 Août 1761; Discours 89).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Arrest de la Cour de Parlement du 6 Août 1761; Discours 89.

Todesurteil für den Orden in Frankreich <sup>1</sup>. Mehr als drei Wochen vergingen, ehe sich der König zu dem Entschluß aufrasste, den Schlag gegen seine Autorität zu parieren. Den Plan, durch eine Thronsitzung den Beschluß zu annullieren, ließ man bald fallen, um bei der Widersetzlichkeit des Parlaments die könig-liche Autorität nicht bloßzustellen <sup>2</sup>. Durch Patent vom 29. August 1761 besahl Ludwig XV., während Jahresfrist von der Vollstreckung des Beschlusses Abstand zu nehmen <sup>3</sup>. Das Parlament registrierte nach einigem Sträuben die Verordnung am 7. September, beschränkte aber eigenmächtig die Frist auf den 1. April des folgenden Jahres <sup>4</sup>.

In Rom verfolgte man die Vorgänge in Frankreich mit banger Sorge. Mit der schwächlichen und zaudernden Haltung des Hofes wuchs die Un= maßung und Berwegenheit des Parlaments, deffen Macht in dem Mage ftieg, wie das Ansehen der Krone fank. Die Grundsätze, die in dem Beschluß vom 6. August 1761 zur Auswirtung tamen, bedrohten nicht nur den Bestand ber Gesellschaft Jesu, fie waren auch ein Eingriff in die Rechte des Seiligen Stuhles, indem ein Laientribunal sich anmaßte, ein von der höchsten firch= lichen Instanz gutgeheißenes Ordensinstitut als gottlos und aufrührerisch zu verurteilen 5. Auf die Vorftellungen Riccis bin geftand denn auch der Papft gu, es fei angebracht, zu handeln; allein es ,triumphierte ber Beift furchtfamen Schweigens, der damals in Rom herrschend war's. Schon bei Ubersendung der Parlamentsbeschlüffe hatte der Nuntius geraten, die Beleidigungen vor= läufig zu ,diffimulieren', es möchte fich fonft das Parlament leicht zu Ausschreitungen fortreißen laffen. Im Falle eines Konfliktes laufe aber der Apo= stolische Stuhl Gefahr, nicht nur von der Regierung im Stiche gelaffen gu werben, er muffe fich sogar auf eine positive Migbilligung gefaßt machen, ba man die ungahligen inneren Schwierigkeiten Frankreichs nicht noch von außen her vermehrt sehen wolle 7. Auf Grund dieser Erwägungen und auf die be-

<sup>1 \*</sup>Le stampe che ne sono state vendute, sono infinite. Non si parla presentemente che di un tal fatto, e comunemente si loda, e si gode dal pubblico di una tale decisione. Si spera però, che S. M. possa mostrare i suoi giusti risentimenti contro una condotta si strana e violenta tenuta del Parlamento, e che possa annullare i detti arresti, i quali, se sussistessero dentro un certo tempo, verrebbe affatto ad estinguersi questa Religione in Francia (\*Pamíli an Torrigiani am 10. August 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. D.). Bgl. aug \*Pamili an Torrigiani am 5. Ottober 1761, ebb.

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 31. Auguft 1761, ebd.

 $<sup>^3</sup>$  Lettres-Patentes du Roi, pour suspendre . . . données à Versailles au mois d'Août 1761.

<sup>4 \*</sup>Pamfili an Torrigiani am 7. u. 14. September 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 26. August und 2. September 1761, ebd. 450.

<sup>6</sup> Ricci, \* Istoria 36.

<sup>7 \*</sup>Su quelli punti per altro l'obbligo del mio ministero, ed il timore fondato di vedere accadere mali maggiori, mi sprona a dare il consiglio di dissimu-

ruhigenden Bersicherungen des französischen Gesandten hin i sah der Papst einstweisen von ernsteren Maßnahmen ab, um nicht Ansaß zu Aufregungen und Berwicklungen zu geben?. Auch hoffte man noch immer, daß es der diplomatischen Geschicklichkeit Choiseus gesingen werde, die Aussöhnung Portugals mit Kom zuwege zu bringen<sup>3</sup>.

Unterdessen erkannte die Kurie, daß bei der Untätigkeit des Hofes das Übel nur wachse<sup>4</sup>, und daß die Parlamentsbeschlüsse nicht auf eine Reform, sondern auf die gänzliche Vernichtung des Ordens abzielten; man glaubte daher für den Papst die Zeit gekommen, das Schweigen zu brechen, um die Würde seines Amtes zu wahren <sup>5</sup>. Aber wiederum warnte Pamsili vor einem Eingreisen; wirksame Hise könne nur der Hof bringen, jeder Schritt von anderer Seite werde den Zesuiten keine Hise bringen, vielmehr die Verbitterung verschärfen und neue Unzuträglichkeiten schaffen <sup>6</sup>. So beschloß man denn abzuwarten <sup>7</sup>, obwohl man sich bewußt war, daß die kurze Suspension der Parlamentsbeschlüsse nur ein Palliativmittel sei <sup>8</sup>, das dem Orden wenig oder gar nichts nügen werde, ihm im Gegenteil schaden könne, weil dadurch die Anordnungen als rechtsgültig anerkannt seien <sup>9</sup>.

Nicht geringer war eine andere Sorge. Um dem Parlament das Urteil über die Ordenskonstitutionen zu entziehen, hatte der König eine Hofkommission mit deren Prüfung betraut. So bereit man war, darin das kleinere Übel zu erblicken <sup>10</sup>, so konnte man sich doch in den Kurienkreisen der Befürchtung nicht ganz entschlagen, es möchte auch dieser Schritt verderbliche Folgen nach sich ziehen <sup>11</sup>. Mit Entschiedenheit machte Torrigiani darauf aufmerksam, daß die Prüfung und noch mehr die Abänderung der päpstlich approbierten Ordens=

1 \* Torrigiani am Pamfili am 2. September 1761, ebd. 450.

lare almeno per ora l'ingiuria ricevuta, mentre se si venisse in Roma a qualche esecuzione contro i detti arresti, il Parlamento si porterebbe senza dubbio a qualch' altro eccesso; verrebbe a farsi un conflitto tra la S. Sede, il Re e i magistrati secolari, e si correbbe anche gran rischio di esser non solo abbandonati, ma d'incontrare una totale disapprovazione dalla corte, la quale non potendo pur troppo contenere li Parlamenti dentro certi limiti, e renderli pieghevoli a suoi voleri, non vuol soffrire, che altri diano occasione a' suoi, e maggiori disturbi, che la riducano nelle angustie le più terribili (\$\pamfili\$ am Torrigiani am 10. August 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. \$\mathcal{O}\_{i}).

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Bamfili am 26. August 1761, ebd. 3 Siehe oben S. 590 f.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 9. September und 7. Oftober 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 16. September und 28. Oktober 1761, ebd.

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 28. September 1761, ebd. 515.
7 \* Torrigiani an Pamfili am 23. September 1761, ebd. 450.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 28. Oktober 1761, ebb.
0 \* Torrigiani an Pamfili am 7. Oktober 1761, ebb.

<sup>10 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 1. u. 8. Juli 1761, ebd.

<sup>11 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 21. Ottober 1761, ebd.

tonstitutionen dem Apostolischen Stuhle ausschließlich vorbehalten sei. Der König tonne allenfalls die Ausübung der Ordensprivilegien unterfagen, aber es ftebe ihm nicht zu, darüber zu ertennen, ob fie übertrieben und unvernünftig feien 1; noch viel weniger könne der Papft eine Einmischung in das kirchliche Lehramt dulden 2. Auf das Bersprechen Choiseuls, keine wesentlichen Beränderungen am Institut bornehmen und alles borber mit Rom bereinbaren zu wollen 3, entgegnete Torrigiani, nach so vielen Bestätigungen durch seine Borganger sei Rlemens XIII. überhaupt nicht gewillt, Beränderungen an der Berfaffungs= und Regierungsform bes Ordens vorzunehmen. Man möge keine berartigen Antrage nach Rom richten4. An die Konstitutionen rühren, heiße aus der frangösischen Affifteng eine Genoffenschaft ohne Saupt machen ober den gangen Orden zugrunde richten 5.

Ende November griff der Hof auf seinen schon früher gehegten Plan zurück 6, in der Jesuitensache das Urteil der Bischöfe einzuholen, die im Dezember wegen einer freien Geldbewilligung in Baris zusammentreten sollten 7. In Rom fah man biefem Schritt mit Beforgnis entgegen. Bei ber Spaltung der Rirchenfürsten untereinander und bei ihrer hinneigung zu den gallikanischen Grundfäten ftand zu befürchten, daß die gange Beranftaltung weniger ben Jesuiten als dem Parlament zu Nugen gereichen werde 8, das sich damals den Finangforderungen der Regierung auffallend gefügig zeigte 9. Die vier Buntte, die der Hof dem Kardinal De Lupnes als Präfidenten zur Beratung unterbreitete, betrafen 1. die Frage, ob die Jesuiten für Frankreich nüglich feien, welche Borteile und Nachteile bem Lande aus ihrer Tätigkeit erflöffen; 2. ihr fittliches Berhalten und ihre Lehre, besonders bezüglich des Tyrannen= mordes und der vier gallikanischen Artifel; 3. ihre Unterordnung unter die Bischöfe und ihr Berhältnis zur Pfarrgeiftlichkeit; 4. die Frage, welche Gin= ichränkungen für die allzu ausgedehnte Gewalt des Ordensgenerals in Frankreich angebracht seien 10. Namentlich der zweite und vierte Bunkt erregten die

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 7. Ottober 1761, ebd.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 21. Ottober 1761, ebd.

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 9. November 1761, ebb. 515. Bgl. auch \* Pamfili an Torrigiani am 21. Dezember 1761, ebd.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 2. Dezember 1761, ebb. 450.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 18. November 1761, ebd.

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 24. August 1761, ebd. 515. 7 \* Pamfili an Torrigiani am 30. November 1761, ebd.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 9. September und 25. November 1761, ebb. 450; \*Pamfili an Torrigiani am 2. u. 23. November 1761, ebb. 515.

<sup>9</sup> Der Nuntius vermutete, es wolle fich damit die Gunft des Königs erwerben \*per essere poi in grado di farlo entrare più facilmente nelle sue mire o di resistergli con maggior apparenza di ragione nell'affare dei Gesuiti (Pamfili an Torrigiani am 7. Dezember 1761, ebb.).

<sup>10 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 30. November 1761, ebb.; De la Croix an Ricci am 4. Januar 1762, bei Rochemonteix 217 A. 2; Crétineau-Joly V 210.

Besorgnis Klemens' XIII. Durch den Kardinalstaatssekretär ließ er mitteilen, die Bischöfe dürften die Jesuiten nicht zu den von Alexander VIII. und Innozenz XII. verurteilten und von Ludwig XIV. preisgegebenen Säßen von 1682 verpslichten, das wäre eine Beseidigung des Heiligen Stuhles. Ebenso dürfe die Gewalt des Generals über die Jesuiten in Frankreich nicht angetastet werden; man könne nicht die französischen Mitglieder dessen Jurisdiktion entziehen, ohne das Ordensinstitut in seinem Wesen zu vernichten. Überhaupt stehe der Papst einer Berfassungsresorm ablehnend gegenüber; denn falls man sie für die ganze Gesellschaft beabsichtige, sei es ungerecht, daß diese nach französischem Geschmack sich umändern lassen solle, werde sie aber nur für Frankreich beabsichtigt, so schaffe man eine neue, vom Gesamtorden versichiedene Genossenschaft. Zu einer solchen Trennung werde der Heilige Stuhl niemals seine Hand bieten; lieber sähe er es, daß dies durch Mißbrauch der weltlichen Gewalt geschähe, als daß die rechtmäßige Gewalt Beschlüsse bestätige, die zur Bernichtung eines kirchlich approbierten Ordens führten.

Der Aufforderung Torrigianis entsprechend gab sich Pamfili alle Mühe, den päpstlichen Forderungen Geltung zu verschaffen 3; er konnte jedoch nur einen Teilerfolg erzielen. Nachdem die Prälatenkommission 4 am 29. Dezember 1761 ihre Arbeit vollendet und am folgenden Tag der Versammlung unterbreitet hatte, legte sie, der Kardinalpräsident an der Spize, am 31. Dezember

1 \* Torrigiani an Pamfili am 16. Dezember 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. D.

3 \* Pamfili an Torrigiani am 21. Dezember 1761, ebd. 515.

<sup>2 \*</sup> Se le mutazioni che costì sovrastanno all' Istituto de' Gesuiti, non risguardassero che i privilegi che gode la Compagnia, o non vi sarebbe bisogno di appoggiarle all'autorità pontificia, o, se bisognasse, niuna o poca difficoltà s'incontrerebbe in N. S. Ma la cosa non è così: Anche V. S. Ill<sup>ma</sup> conviene ne' suoi numeri de' 7 cadente, che la riforma de' Gesuiti, a cui mira il Parlamento, e la corte in parte non disapprova, si estenderà anche a parte dell'Istituto e de'suoi regolamenti. Questa riforma, o dovrà essere generale per tutta la Compagnia, e in ogni luogo ove la medesima è stabilita, e non è giusto mai, che tutto un Ordine soffra una riforma fatta a genio de' Francesi, oppure dovrà esser particolare per i stati di S. M. Chrma, e si farà allora un nuovo Istituto diverso da quello ch'egli è presentemente e da quello che resterebbe da poi fuori della Francia, e a questa divisione N. S. non vuol mai prestare il suo assenso nè la sua autorità. Sarà meglio che costì tutto si faccia per un'abusiva potestà, piuttosto che la legitima venga a confermare quelle risoluzioni che distruggono un Ordine approvato dalla Sede Apost. Resta dunque soltanto che per parte nostra si stia in attenzione di ciò che succede, e di ciò che l'assemblea de'vescovi sarà per consultare, procurando bensì, come non mancherà certamente V. S. Ill<sup>ma</sup> secondo la sua nota attenzione, di suggerire ai medesimi i più sani e moderati consigli (Torrigiani an Pamfili am 30. Dezember 1761, ebb.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Bersammlung hatte eine Kommission von zwölf Prälaten aus ihrer Mitte bestellt, mit beren Auswahl die Jesuiten zufrieden waren (\* Pamfili an Torrigiani am 7. Dezember 1761, ebb.).

ihr Gutachten dem Monarchen bor1. Es war günftiger ausgefallen, als man in Rom zu hoffen gewagt hatte. Einzig der jansenistisch gefinnte Bischof Rik-James von Soiffons hatte fich unbedingt gegen die Jesuiten und für die Unterdrückung des Ordens ausgesprochen, obwohl er der sittlichen Aufführung ber Ordensalieder volle Gerechtigkeit widerfahren ließ?. Kardinal Choiseul nebst vier andern Pralaten munichte die Jesuiten ben Bischöfen unterstellt zu feben und berief fich dafür auf ihre erste Zulaffung in Frankreich bei dem Religionsgespräch zu Boiffy. Im übrigen gab auch er ihrem Leben und Wirken ein gunftiges Zeugnis 3. Die übergroße Mehrheit ber Berfammlung - 45 Bischöfe und 2 Generalvitare - trat uneingeschränkt für die Jesuiten ein, betonte ihren Nuten für Kirche und Staat, ihre Abhängigkeit von den Bischöfen in ihrer äußeren Wirksamkeit, lobte ihre Lehren und Sitten und forderte die unversehrte Erhaltung des Inftituts. Die bestehende Gewalt des Orbensgenerals fei nüglich und notwendig für die gute Leitung ber Gefellichaft Jefu, fie durfe barum weder abgeschafft noch beschränkt werben. Jede Berfaffungsänderung fei zu bermeiden. Übrigens tonne eine folche nur im Einberftandnis mit dem Beiligen Stuhl und nach Bereinbarung mit den andern tatholischen Fürsten erfolgen, wenn man nicht fo viele Orden schaffen wolle, als es Länder gebe 4. Bablt man den 45 Kirchenfürsten noch die 29 andern Bischöfe bei, die sich bom 5. September bis zum 24. November 1761 in ihren Briefen an König und Rangler zugunften bes Ordens aussprachen 6, fo konnte der Rardinal= staatssekretar mit Recht in dieser überwältigenden Rundgebung des franzosischen Epistopats ein glänzendes Zeugnis für den verfolgten Orden und eine machtvolle Verteidigung gegen die Angriffe des Parlaments feben 7. Auf der andern Seite war dieser Triumph nicht erkauft ohne Zugeftandniffe und Erklärungen, welche die Bürde und das Ansehen des Heiligen Stuhles beeinträchtigten 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rochemonteix 217 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avis de Monseigneur l'évêque de Soissons, Duc de Fitz-James, Pair de France, donné dans l'Assemblée des évêques du mois de Décembre 1761, et envoyé par ce Prélat au Roi, Paris 1763. Der Herausgeber versichert im Borwort, das Gutachten, das ihm durch einen Zusall in die Hände gesallen sei, werde ohne Borwissen von Fitz-James verössentlicht. Es trage nur deshalb nicht die Namensunterschrift des Bischofs, weil es von einem Briefe an den König begleitet gewesen sei. Man kann daher aweiseln, ob hier der authentische Wortlaut vorliegt. Auszug dei Ravignan II 264 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 259 ff. Die Bischöfe von Angers und Orleans, die anfänglich dem Kardinal Choiseul zugestimmt hatten, traten im Berlauf der Berhandlungen auf die Seite der Majorität (\*Pamfili an Torrigiani am 4. Januar 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.).

<sup>\*</sup> Parere manoscritto dell'Assamblea de'vescovi, ebd. f. 103—120; \*Pamifili an Torrigiani am 4. Januar 1762, ebd.; De la Croix an Micci am 4. Januar 1762, bei Rochemonteix 217 M. 2.

5 Die Ramen bei Ravignan I 508 f.

<sup>6</sup> Ihre Namen ebb. 510 ff. Erzbischof Beaumont von Paris \* sprach in einem eigenen Schreiben an Ludwig XV., vom 1. Januar 1762, seine Zustimmung zum Gutachten der Mehrheitsbischöfe aus (Nunziat. di Francia 516, a. a. O.).

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 27. Januar 1762, Cifre, ebd. 453. 8 Ebd.

Um den Beschuldigungen im Parlamentsbeschluß vom 6. August 1761 wirksam entgegenzutreten, hatte ber Pariser Provinzial De la Croir bald nach beffen Beröffentlichung bem Erzbischof Beaumont 1 wie auch bem Rönig 2 ein Schreiben überreichen laffen, worin er im Namen der Brobing nicht bloß die Erlaubtheit des Tyrannenmordes, sondern auch die Lehre von der indirekten Gewalt des Papstes über das Zeitliche verwarf. Nicht zufrieden damit, veröffentlichten die Jesuiten um die Mitte Oktober eine von den Batres der drei Barifer Säufer unterzeichnete notarielle Erklärung über die Bermerflichkeit des Inrannenmordes, über die völlige Unabhängigkeit der Fürsten in zeitlichen Dingen, über die Grengen der Gewalt der Ordensobern und des Generals. ber nichts befehlen könne, mas den Geseten und Grundsäten des Reiches zuwiderlaufe, und über ben Bergicht auf den Gebrauch der Ordensprivilegien, soweit fie ben Rechten ber Bischöfe, Pfarrer, Universitäten und anderer Orben entgegenständen 3. Das Schriftstud, welches an alle Säufer ber Barifer Brobing und an die übrigen Provinzialobern geschickt wurde, damit es von fämtlichen frangösischen Jesuiten beschworen und unterzeichnet werde, stieß jedoch vielfach auf Widerspruch wegen der Unbestimmtheit mancher Ausdrücke, die Anlaß zu ichlimmen Folgerungen bieten könnten. Es wurde darum in aller Gile gurud= gezogen und durch eine andere Erklärung ersett, die anscheinend überall unter= zeichnet wurde, da man vielfach der Meinung war, sie werde mit Wissen und Willen des Ordensgenerals vorgelegt, was jedoch nicht der Fall war4.

Nach Riccis Versicherung erfolgte die Erklärung aus freien Stücken<sup>5</sup>, nach andern Darstellungen unter dem Druck, den De Flesselles als Verichterstatter der Hofkommission ausübte <sup>6</sup>. Der Widerspruch zwischen den beiden Behauptungen läßt sich beheben durch die Annahme, daß die Jesuiten, welche seit Ende September benachrichtigt waren, daß die Kommission eine Erklärung bezüglich der gallikanischen Artikel verlangen werde, einer formellen Zustimmung zu allen vier Artikeln ausweichen wollten, indem sie sich, ähnlich wie 1713

<sup>1</sup> Dat. Baris 1761 Aug. 13.

<sup>2</sup> Dat. Paris 1761 Aug. 16. Beide Schreiben bei Rochemonteix 222 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mbjat 2 der Erflärung lautet: que conformément à la déclaration de l'Assemblée du clergé de France tenue en 1682 ils tiennent et enseignent que Jésus-Christ ayant donné à St. Pierre et à ses successeurs la puissance sur les choses spirituelles qui ont rapport au salut éternel, il ne leur a donné nulle ni directe ni indirecte sur les choses temporelles, et que conséquemment ni les Rois ne peuvent être déposés, ni leur sujets déliés du serment de fidélité. Der Text der gaugen Erflärung bei Ricci, \*Istoria 38 f. Bgl. De la Croix an Ricci am 20. Ottober 1761, bei Rochemonteix 221 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Provinciale di Francia riconvenuto, diè per risposta la necessità, la strettezza del tempo e il pericolo di mali maggiori (Ricci, \* Istoria 39). Der Wortslaut ber verbesserten Erstärung sindet sich nicht bei Ricci a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dichiarazione offerta spontaneamente e sottoscritta, è rigettata come insufficiente (Ricci, \*Istoria 38). <sup>6</sup> Rochemonteix 221.

und 1757, nur zum Lehren des ersten Artikels verpflichteten, der die völlige Unabhängigkeit der Fürsten von der Kirchengewalt in zeitlichen Dingen sowie die Unabsehbarkeit der weltlichen Herrscher aussprach.

Wenn die Parifer Jesuiten glaubten, durch ihre Zugeständniffe der Berlegenheit entronnen zu sein, so sollten fie fich bald enttäuscht sehen. Die Hoftommission wies ihre Erklärung als ungenügend gurud' und legte ihnen eine neue Formel zur Unterschrift vor, die unter anderem eine formliche Verpflichtung auf alle vier gallikanischen Artikel enthielt 3. Nach Beseitigung einiger Schwierig= keiten über die Fassung des Textes unterzeichneten die Jesuiten auch diese Erklärung 5. Auf Drängen der gleichen Kommiffion, die einer Ablehnung von seiten des Parlaments zuvorkommen wollte 6, sandte der Provinzial das Schriftstud an den Ordensgeneral, damit er es in irgend einer Form beftätige 7. Auf die Nachricht von dem Geschehenen richtete Ricci an De la Croix einen Brief, worin er ihm mit aller Deutlichkeit feine Migbilligung ausdrückte: seien derartige Erklärungen überhaupt unnüt und gefährlich, wie die Erfahrungen ber Bergangenheit zeigten, fo fei vollends die jetige, die ohne fein Borwiffen erfolgt fei, ichablich. Bur Berteidigung hatte die Berwerfung des Tyrannenmordes und die Erneuerung des Berbotes, über die indirekte Gewalt zu handeln, genügt. Durch ihren übereilten Schritt hatten die frangösischen Jesuiten den Ruhm besonderer Unterwürfigkeit gegen den Heiligen Stuhl sowie das Wohlwollen des Papstes verscherzt und doch die Gegner nicht versöhnt, die überhaupt niemals zufrieden sein würden, solange die Jesuiten nicht die Verteidigung der Religion aufgaben und die Irrtumer ihrer Gegner annähmen. Dem Borwand der Notwendigkeit meffe man in Rom keinen rechten Glauben bei, jedenfalls hätte man zuvor den Nuntius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ravignan I 135 f. <sup>2</sup> Ricci, \*Istoria 38 u. 39.

<sup>3</sup> Wortlaut ebb. 39-40, Drud bei Ravignan II 188 f.

<sup>4</sup> Lgl. Ravignan I 137 A. 1 516 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So versichert Ricci in seiner \*Istoria 39 40 43. Die Mitglieder der Provinz Aquitanien hatten im Gesühl der Unzulässigseit der dritten Formel eine eigene Erklärung verfaßt und unterzeichnet (Wortlaut dei Ravignan II 191). Die Hosstommission wies diese als ungenügend zurück und verlangte die Unterzeichnung der von ihr festgesehten Fassung (Ricci, \*Istoria 40; Rochemonteix 230 A. 1; \*Ricci an Salvat am 12. Januar 1762, Epist. Gen. secretae).

<sup>6</sup> Im Parlament war die Behauptung aufgestellt worden, den Erklärungen der Jesuiten sei kein Glauben beizumessen, wenn sie nicht von ihrem General bestätigt seien (Rochemonteix 226 A. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> De la Croix an Nicci am 10. November 1761, teilweije gebruckt bei Rochemonteix 226 A. 1. Die dem General vorgeschlagene Bestätigungsformel lautete: Ego Praepositus Generalis Societatis Iesu censeo aequum et rectum esse, ut haec declaratio, cui nostrae Societatis homines in Gallia degentes subscripsere, fideliter ab omnibus in praxi teneatur (Ricci, \*Istoria 41, Druck bei Rochemonteix 126, wo, quam' statt, cui' steht).

und den Erzbischof von Paris zu Nate ziehen sollen. Die Aufforderung, die Erklärung durch seine Unterschrift zu bekräftigen, müsse er mit Entrüstung zurückweisen. Mit der Gnade Gottes werde er sich zu nichts herbeilassen, was auch nur im geringsten der Würde des Heiligen Stuhles zu nahe treten und der Kirche Christi und der Gesellschaft Jesu zum Argernis gereichen könne. Für die unheilvollen Folgen ihres Schrittes würden die Unterzeichner dereinst Rechenschaft ablegen müssen vor dem Gericht des Allmächtigen, das mehr zu fürchten sei als alle menschlichen Gerichte 1.

In ähnlichem Sinne bemerkte Torrigiani in einer Depesche an ben Nuntius, es würde das Versprechen genügt haben, die Frage von der indirekten Gewalt in den Vorlesungen nicht berühren zu wollen. Durch die abgegebene Erklärung hatten die frangofischen Jesuiten den von den Wider= fachern fo heftig beanftandeten Titel ,wohlberdient um die Kirche' Lügen geftraft. Wenn auch der Gebrauch der indirekten Gewalt nicht mehr der Mode entspreche, so sei das kein Grund, Rechtsgrundsätze aufzugeben. Der General habe den Schritt seiner Untergebenen migbilligt, die ihrem nationalen Un= geftüm entsprechend handelten, ohne die Folgen zu überlegen und zu bedenken, daß mit dem Berluft der Unterftützung von seiten des Seiligen Stubles fo ziemlich alles verloren sei und wenig mehr zum völligen Untergang fehle. Bei paffender Gelegenheit moge ber Nuntius die angeseheneren Batres, por allem den Beichtvater bes Königs, in Renntnis feten von dem Schmerz bes Papstes über das Borgefallene und ihnen zu verstehen geben, daß der Beilige Bater durchaus geneigt fei, der Gefellschaft Jefu fein Wohlwollen zu bewahren, aber nur folange fie es durch ihre Unhänglichkeit an den Apostolischen Stuhl perdiene 2.

In einem Briefe vom 24. November 1761 suchte der Provinzial seine Handlungsweise zu rechtsertigen mit dem Hinweis auf das Parlament, das den Jesuiten bei Verweigerung der Erklärung die Schulen ganz sicher entziehen würde, und auf den Anstoß, den die entgegengesete Lehre bei den meisten Katholiken, einschließlich der Bischöfe, erregen müsse. Auch verteidigten sie die gallikanischen Artikel nicht als Glaubenssätze, sondern nur als eine theologische Lehrmeinung, für die man unbeschadet des Glaubens eintreten könne<sup>3</sup>. Eine Woche nachher kam De sa Croix auf den Gegenstand zurück. Nicht nur das Parlament, auch die Minister, Kommissare und Bischöfe hätten die Unterzeichnung der Erklärung verlangt. Nur so viel habe er durchsehen können, daß man auf der Bestätigung durch den Ordensgeneral nicht uns bedingt bestehe. Der Papst möge ihnen nicht zürnen: nicht aus freien Stücken,

<sup>1 \*</sup> Ricci an De la Croix am 11. November 1761, Epist. Gen. secretae.

 <sup>\*</sup>Torrigiani an Pamfili am 4. November 1761, Nunziat. di Francia 450 A, a. a. D.
 De la Croix an Ricci am 24. November 1761, bei Rochemonteix 226 A. 1.

sondern unter dem Druck von außen hätten sie sich zum Lehren der gallikanischen Artikel verpflichtet. Er habe bei den Berhandlungen mit den Kommissaren von Anfang an darauf hingewiesen, daß die Bestätigung des Generals kaum zu erreichen sein werde; die Übermittlung dieser Forderung sei von ihm nur darum übernommen worden, weil einer seiner Untergebenen dem Kommissionsreferenten schon versichert hatte, die Bekräftigung werde auf keine Schwierigkeiten stoßen, wenn man die Forderung der inneren Zustimmung zu den gallikanischen Sähen fallen lasse.

Bevor beide Schreiben ihren Abreffaten erreichten, hatte der General in einem äußerst ernsten Briefe bargelegt, daß er auf seiner Weigerung beharren muffe, ba er es für unerlaubt ansehe, die geforderte Beftätigung zu erteilen. Lieber moge der gange Orden zugrunde geben, als daß er ihn durch ein fünd= haftes Mittel rette. Und wenn sich auch die ganze Gesellschaft von ihrem Saupte trenne, so werde fich doch das Saupt der Gesellschaft niemals von dem Mittelpunkt ber Einheit und bem Saupte der Rirche trennen. Für den Dienft des Heiligen Stuhles ift die Gesellschaft Jesu entstanden, — in deffen Dienst wird fie auch untergehen. Die Verantwortung für das Unheil werden vor dem göttlichen Richterstuhl jene ablegen, welche die Urfache dazu gegeben haben. Den tiefsten Grund für die traurige Lage sieht der General in der Unklugheit der Seinigen, durch welche der Orden in Frankreich mehr leide als durch die Bosheit der Reinde. Erft wenn die Sache verdorben und es für Ratschläge zu spät sei, wende man sich an den General. Ohne Beratung, nur nach dem Gutdünken einiger weniger, gehe man voran. Ohne seinen Rat einzuholen, würden die Berhandlungen über die wichtigsten Angelegenheiten, auch wenn sie seine eigene Person beträfen, so weit geführt, daß man ohne Schaden für den Orden nicht mehr gurud tonne. Oft habe er Mahnungen und Beisungen ergeben laffen, aber nur tauben Ohren gepredigt 2.

So war es in der Tat. Die Pariser Jesuiten hatten sich durch ihre früheren Erklärungen schon zu stark gebunden und glaubten unter den ob-

<sup>1</sup> De la Croix an Ricci am 1. Dezember 1761, teilweise ebd. 229 A. 1.

<sup>\*</sup>Miror sane nihil videre apud vos in rebus gravissimis eos, qui haec proponunt, multa ignorare, quae si scirent, haec proponenda non credidissent; vix credam legisse, quae proponunt. At peribit non in Gallia solum, sed ubique Societas: at mihi christianus spiritus Deo adiuvante exercendus est; si servari Societas non potest sine meo scelere, praestat illam perire, quam ne levissima quidem culpa tueri christianus debet; lugebo eius ruinam, solabor me innocentia mea. Si avellatur a suo capite Societas, caput Societatis non incipiet avelli ab unitatis centro et capite Ecclesiae; in obsequium S. Sedis orta est Societas, in eiusdem obsequium peribit. Tanti mali rationem Deo iudici reddent, qui illi causam dederunt. Haec Rac Vac confidentius scribo, quae secreta quidem volo, sed ita, ut iis pro sua prudentia utatur (Ricci an Routh am 2. Dezember 1761, Epist. Gen. secretae). Die gleichen Gebantengänge tehren wieber in einem \*Briefe Riccis an Frey vom 30. Dezember 1761, ebb.

waltenden Umftanden nicht mehr zurücktreten zu können. Minister und Rommiffare brangten zur Unterzeichnung, mit ber Berficherung, Die Rettung ber Gesellschaft Jesu in Frankreich hänge davon ab; ohne sie sei auf eine Unterftützung des Königs gegen das gewalttätige Vorgeben des Varlaments nicht zu rechnen 1. Da auch die Bischöfe ihr Eintreten für den Orden von der Unterzeichnung der von ihnen vorgelegten Formel abhängig machten, unterfcrieben am 19. Dezember 1761 die Barifer Jesuiten jum viertenmal eine Erklärung, die nicht gemäßigter war als die übrigen. Sie bekennen fich darin zur Lehre bon der bölligen Unabhängigkeit der Fürsten in zeitlichen Dingen von jeder andern Gewalt auf Erden, verpflichten fich, die vier gallifanischen Artikel in öffentlichen und privaten Borlesungen zu lehren, unterstellen sich ber Jurisdittion der Bischöfe gemäß den Satungen und der Difgiplin der gallikanischen Kirche und verzichten auf alle gegenwärtigen und zukünftigen Ordensprivilegien, welche dem entgegenstehen. Berordnungen der Generals, die dieser Erklärung zuwiderlaufen, werden fie als ungesetzlich, null und nichtig und darum als nicht verpflichtend betrachten 2.

Diese Erklärung wie auch das Gutachten der Bischöfe waren nach dem Rugeständnis des Runtius freilich abträglich für die Würde und die Rechte bes Seiligen Stubles, aber auch nach seiner Ansicht unbermeidlich. Denn, so führt er aus, trot aller Berbote Alexanders VIII. und Innozenz' XII., trot aller Gegenerlaffe Ludwigs XIV. werden die gallikanischen Säte tatfächlich in ganz Frankreich gelehrt. Nirgendwo und niemandem ift es erlaubt, das Gegenteil zu lehren. In dieser Frage haben wir nicht allein die Parlamente und Universitäten, sondern auch den Sof, die Bischöfe und sämtliche Orden gegen uns. Wenn einer auch innerlich anders denken follte, wird er sich wohl hüten, dies öffentlich auszusprechen, da ihn fonst unvermeidliche Strafe treffen wurde. Gewiß konnten die Jesuiten die Unterzeichnung der Erklärung verweigern, und mit einer folchen Beigerung, zu der fie übrigens bei fo vielen andern Gelegenheiten niemals den Mut aufbrachten, hatten fie dem Seiligen Stuhl einen Beweis ihrer Treue gegeben; aber das ift sicher: die Jesuiten, die ein solches Berhalten magten, waren in Frankreich verloren. Auch wäre damit der Übelstand nicht beseitigt gewesen, denn alle übrigen Theologen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la Croix an Nicci am 1. Dezember 1761, bei Rochemonteix 229 A. 1. Bgl. ebb. 227 ff und den Brief des Kardinals De Luynes an Salvat von 1761, Druck bei Ravignan II 193 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lateinijcher Tert bei Ricci, \*Istoria 40 f, franzöfische überschung bei Crétineau-Joly V 212 f; Theiner, Histoire I 40 f; Ravignan II 190 f; Rochemonteix 224 f... sicchè in poche settimane furono dai poveri Gesuiti in Francia accettate e sottoscritte quattro dichiarazioni. Ma essi sono portati a queste, persuasi vanamente di comporre ogni cosa con una dichiarazione, e frattanto debolmente cedendo a sentimenti dai quali dovrebbero esser lontani (Ricci, \*Istoria 40).

hätten nach wie vor besagte Artikel verteidigt. Für seine Gegenvorstellungen habe er bei Kardinal Luynes, dem Borsitzenden der Klerusversammlung, gar kein Berständnis gefunden 1.

Beigte Ricci eine unbeugsame Festigkeit in Wahrung der ftreng tirchlichen Grundfäte, fo befag er anderseits doch genügend Beitblid und Mitgefühl, um die außerst schwierige Lage seiner Ordenssöhne verfteben und würdigen zu können. Auch dem Papfte gegenüber vergaß er nicht auf die Entschuldigungsgründe hinzuweisen, welche das Berhalten seiner Untergebenen, für die es fich um Sein ober Richtsein handelte, in milberem Lichte erscheinen ließen 2. Außer den Gesichtspunkten, die Pamfili betont, hebt er seinerseits einige geschichtliche Bedenken hervor. Die Bulle Alexanders VIII. gegen die vier gallikanischen Artikel wurde erst unmittelbar vor seinem Tode auf dem Campo be' Fiori angeschlagen und sofort nach seinem Sinscheiben wieder entfernt, so daß sie vielfach als nicht genügend veröffentlicht galt. Ungeachtet der Bulle wurde die gallikanische Lehre an allen Universitäten Frankreichs vorgetragen, auch zu Reims, Bourges, Toulouse und Montpellier, wo die Jesuiten die theologischen Fakultäten innehatten, weil Ludwig XIV. wollte, daß hierin Gleichmäßigkeit herrsche. Rom hat nie Einspruch erhoben, ja Benedikt XIV. hat sogar der Sorbonne, von der die Lehre ausgegangen war und an der fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il secondo quesito fatto all'Assemblea, principalmente dove si parla degli articoli del 1682, compromette certamente la dignità della Sede Apost., e molto più poi la compromette la risposta de'vescovi e la precauzione da essi presa, ed accettata da questi Gesuiti; ma qual ostacolo o rimedio poteva darsi ad un sì grave inconveniente? Non ostante tutto ciò, che abbiano fatto Alessandro VIII e Innocenzo XII contro gli atti del clero gallicano del 1682, non ostanti gli ordini dati da Luigi XIV, è certissimo che questi articoli s'insegnano dappertutto in Francia o dove si trattano simili questioni, e che in niun'luogo, nè a veruna persona è permesso d'insegnare il contrario. Con chi farsi forte pertanto per impedire l'esame di tali delicate questioni ed una dichiarazione ingiuriosa? Se in questo incidente a differenza di tutti gli altri, che possono mai darsi, sono contro di noi non solo i magistrati e le università del regno, ma la corte, i vescovi ed anche le comunità religiose, e si vi è taluno, che internamente senta il contrario, si guarda bene di propalare il suo sentimento, mentre ciò non può farsi impunemente. Angesichts ber Saltung bes Parlaments mußten die Bijdofe eine eindeutige Ant= wort geben. I Gesuiti potevano certamente ricusare la segnatura della dichiarazione richiestagli, e con tal rifiuto, quale per altro non hanno mai avuto il coraggio di dare in tante altre occasioni, avrebbero somministrato alla S. Sede una riprova della loro fedeltà, ma i Gesuiti tenendo una tal condotta in Francia, erano certamente perduti in Francia, e più o meno l'inconveniente sarebbe rimasto sussistente in tutti gli altri teologi, che avrebbero continuato a difendere detti articoli. Richt jur Berteidigung ber Bifchofe und Jefuiten fei dies gejagt, fondern um ju zeigen, daß es fich hier um ein altes Abel handelt, das von Zeit zu Zeit wieder ausbricht. Nelle circostanze presenti era impossibile di evitarsi, e che non si eviterà giammai in simili occasioni (\* Pamfili an Torrigiani am 4. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.). <sup>2</sup> Ricci, \*Istoria 46.

stets Berteidiger gesunden, zum Zeichen seines Wohlwollens sein Bildnis verehrt. Auf eine Unterstügung von seiten Roms war nach dem dort herrschenden Geist wenig Hossinung zu setzen. Hätten wir die Bedingung verweigert, beshaupten die französischen Zesuiten, so hätte Rom uns im Stich gelassen, uns vielleicht gar beschuldigt, auf eine solche Gesahr hin noch nicht definierte Sätze verteidigt zu haben, und uns als unkluge und unruhige Geister hingestellt. Riccis Vorstellungen blieben nicht unfruchtbar. Um die ohnehin heikle Lage der französischen Zesuiten nicht noch zu verschlimmern, sah Rom von einer Gegenkundgebung ab. Trotz aller Milderungsgründe bleibt aber die Erklärung vom kirchlichen Standpunkt aus verwerslich; rein menschlich betrachtet, entsprach sie weder den Grundsähen der Klugheit noch der Manneswürde. Es war ein Akt der Schwäche und Furcht, geeignet, die Unterzeichner um die öffentsliche Achtung zu bringen.

Nugen hat die Erklärung den Jesuiten nicht gebracht. Der einen Schwierige feit entronnen, stürzten sie sofort in eine andere, und es war die Hofkommission, die sie ihnen bereitete. Diese Kommission, errichtet, um die Jesuiten gegen die Willfürmaßnahmen des Parlaments zu schützen, entwickelte sich überhaupt mehr und mehr zu einem gefügigen Werkzeug, den Untergang des Ordens zu beschleunigen. Diesmal setzte sie die Jesuiten in Berlegenheit, indem sie eine Erklärung über den Thrannenmord verlangte 3.

Schon bei Gelegenheit des Attentats auf den König hatte man gegen die französischen Jesuiten den Borwurf erhoben, daß sie durch ihre Lehre vom Widerstandsrecht dem Berbrechen Vorschub geleistet hätten und darum als dessen moralische Urheber zu betrachten seien 4. Durch die weitgehenden Erklärungen der Toulouser und Pariser Jesuiten 5 hatte jedoch der Fall eine schnelle Ersledigung gesunden. Seitdem dann durch Pombal der alte Borwurf auß neue hervorgezogen wurde, wollte die Diskussion über diesen Punkt nicht mehr verstummen. Sobald die Angrisse gegen den Orden in Frankreich entbrannten, mußte auch dieser beliebte Agitationsstoff wieder seine Dienste tun; er besaß den doppelten Borteil, daß er bei der breiten Masse seindrucks nicht versehlte und anderseits geeignet war, den Orden in seiner Gesamtheit bei den Hösen verdächtig zu machen, ließ sich ja die Sache in dem Sinne ausbeuten, daß die Attentate in den Lehren und Grundsäten der Gesellsschaft selbst ihren Ursprung hätten 6. Unter den 24 Jesuitenschriften, die das

<sup>2</sup> \*Torrigiani an Pamfili am 27. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 609, unten S. 645. <sup>6</sup> Ricci, \* Istoria 41 ff.

<sup>1 \*</sup>Bemerkungen Riccis (undatiertes, flüchtiges Konzept), in Jesuitenbesith, Suppressio 8, Ricci II; Ricci, \*Istoria 46.

<sup>3</sup> Rochemonteix 229 f. Über die Lehre vom Tyrannenmord vgl. Duhr, Zesuitensfabeln (19094) 694. Dort weitere Literaturangaben. 4 Siehe oben S. 608.

Pariser Parlament am 6. August 1761 zum Verbrennen verurteilte, befanden sich freilich auch solche, welche die fragliche Lehre nicht einmal im Borbeizgehen streiften, wie z. B. Bellarmin und Suarez. Mit recht fragwürdiger Logik hatte ferner der Parlamentsredner bewiesen, daß sich aus der Lehre von der indirekten Gewalt die Erlaubtheit des Tyrannenmordes als notwendige Schlußfolge ergebe. Aber um dem Parlament diese Wasse zu entwinden, verlangte der Referent der Hosftommission, daß die Jesuiten in einer öffentzlichen Erklärung gegen die beanstandete Lehre Stellung nehmen sollten.

Die bon der Hoffommission aufgesette Formel 2 wurde icon bon den frangofischen Jesuiten beanstandet und einer redaktionellen Underung unter= worfen 3. Anfang Ottober 1761 fandte De la Croix fie nach Rom zum Unterichreiben mit der Begrundung, die Borwürfe der Gegner machten eine Er= neuerung des Defrets von Aquaviva gegen die Lehre vom Thrannenmord nötig. Der Ordensgeneral hatte jedoch manches an Inhalt und Form des Schriftstückes auszuseten. Es war mehr eine schulmäßige Deklamation gegen die verbotene Lehre als eine Erklärung in theologisch-juriftisch genau abgewogenen Ausbrücken. Außerdem enthielt es eine unpaffende Zenfurierung angesehener Ordenstheologen, und schließlich hatte die Rommission eine versteckte Verwerfung der indirekten Gemalt hineinverflochten. Auf diese Grunde bin lebnte Ricci im Einverständnis mit dem Bapft die Unterzeichnung ab4, richtete aber am 28. Oktober 1761 an Ludwig XV. ein verbindliches Schreiben, worin er im Namen feines Ordens die anflößige Lehre nochmals verwarf 5. Es ward vom König mit Befriedi= aung aufgenommen 6, und man hatte glauben follen, daß damit die Sache ihr Bewenden habe.

Als jedoch die Hofkommission zur Einsicht gelangte, daß der Ordensseneral für die Bestätigung ihrer Erklärungsformel nicht zu gewinnen sei, suchte sie auf einem Umwege zu ihrem Ziel zu gelangen. Unter dem Borgeben, das Parlament in etwa beschwichtigen zu müssen, erneuerte sie im Dezember ihre frühere Forderung, Nicci solle das Dekret gegen die Lehre vom Thrannenmord unterzeichnen. Die Berater des Provinzials waren alle der Meinung, der General könne die Unterschrift nicht länger verzögern, ohne den Gegnern Anlaß zur Behauptung zu geben, die Jesuiten verteidigten noch

<sup>1</sup> Ebd. 41 ff. 2 Französischer Wortlaut bei Ravignan II 182 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le lendemain, je reçus une lettre du Père Provincial, par laquelle il me mandait que le projet du décret allait partir pour Rome, en m'observant cependant qu'on avait retranché le mot sentire, parceque nul Général n'avait droit sur les pensées, et que ce droit était réservé à l'Église universelle, à qui seule appartenait le droit de commander les sentiments intérieurs. Ebb. I 517 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ricci, \*Istoria 44 ff; \*Ricci an Routh am 2. Dezember 1761, Epist. Gen. secretae; \*Ricci an Freh am 30. Dezember 1761, ebb. <sup>5</sup> Ravignan II 192 f.

<sup>6 \*</sup> De la Croix an Ricci am 1. Dezember 1761, Gallia 116.

immer diese Lehre. Das Parlament, die Minister und die Hofkommission würden im Weigerungsfalle die Bestellung eines unabhängigen Generalvikars für die französische Assistand beantragen.

Inzwischen hatte ber Monarch einige Bischöfe mit der Abfaffung einer neuen Formel betraut, von der man annahm, daß fie nach Streichung einiger in Rom unannehmbarer Wendungen die Billigung des Ordensgenerals finden werde 2. Um Ricci gefügiger zu machen, stellte ihm der Provinzial nochmals die großen Gefahren vor Augen, namentlich daß der König sonst ben Ginflüsterungen bezüglich eines Generalvikars Raum geben könne 3. Mehr und mehr wurden Stimmen der Unzufriedenheit laut, daß die Ordensleitung noch immer zögere, sich gegen eine Lehre auszusprechen, die schon seit mehr benn hundert Jahren von der Gesellschaft verworfen und verboten sei 4. Trot einiger Bedenken entschloß fich Ricci, den ungeftumen Forderungen zu genügen. Seinem neuen Defret legte er im großen und ganzen ben Wortlaut des Berbotes von Aquaviva zugrunde, nur beseitigte er eine angebliche Zweideutigkeit, die aus einem Drudfehler entftanden war 5. Entichieden verwahrte er fich gegen den Borwurf, er habe fich geweigert, das Dekret seines Borgangers zu erneuern, er fei im Gegenteil bereit, es nötigenfalls noch ju bericharfen. Seine Weigerung habe sich einzig auf die vorgelegte Formel bezogen, mit der man ihm eine Erklärung gegen die indirekte Gewalt habe abringen wollen 6. Am 19. Januar 1762 war bas Schriftstud in ben Sanden bes Barifer Brovinzials, der es sogleich an den Kardinal De Lupnes und an den königlichen Beichtvater Desmaret zur Überreichung an Ludwig XV. weiterleitete 7. Zwar miffiel ber hoftommiffion die Faffung Riccis, jedoch tat fie feine weiteren Schritte mehr in der Angelegenheit.

<sup>1 \*</sup>De la Croix an Nicci am 29. Dezember 1761, ebd. Die betreffende Stelle ist abgebruckt bei Rochemonteix 231 A. 1.

<sup>2</sup> De la Croix an Ricci am 5. Januar 1762, ebd.

<sup>3</sup> Ebd. Bgl. auch die beiden Briefe De la Croix' an Ricci vom 12. Januar 1762, ebd.

<sup>4</sup> De la Croix an Ricci am 29. Dezember 1761, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ricci, \*Istoria 45; \*Torrigiani an Pamfili am 27. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. Nach den älteren Ausgaben des Inftituts wird verboten, zu lehren: licitum esse cuique personae, quocunque praetextu tyrannidis reges et principes occidere. Die Lesart "cuique" ift Druckfehler; im Originaltext stand "cuicumque", das die neueste Ausgabe des Instituts (Bd II, Florentiae 1893, 573) wieder aufgenommen hat. Nicci schrieb statt "cuique" deutlicher: "ulli cuiuscunque conditionis aut status homini". Die näheren Belege s. bei Duhr, Jesuitensabeln<sup>4</sup> (1904) 741 A. 3; vgl. ebd. 761 A. 1. Über die Entstehung des Defrets von Aquaviva s. ebd. 722 sf.

<sup>6 \*</sup> Ricci an De la Croix am 20. Januar 1762, Epist. Gen. secretae. Am meisten schmerzte es den General, daß sogar der Provinzial solch haltlose Behauptungen aufgestellt habe (\* Nicci an Routh am 27. Januar 1762, ebd.).

De la Croix an Ricci am 19. Januar 1762, bei Rochemonteix 235 A. 2.

<sup>8 \*</sup> De la Croix an Nicci am 9. Februar 1762, Gallia 116.

Dafür nahm jetzt ein neuer Plan ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie unterbreitete dem Monarchen den Borschlag, an den General der Gesellschaft Jesu das Ansinnen zu richten, einen eigenen Generalvikar für Frankzeich zu ernennen. Es bleibt das unsterbliche Berdienst Riccis, durch sein entschiedenes und mannhaftes Auftreten in dieser Sache seinen Orden vor dem unrühmlichen Ende des Zerfalls durch eigene Schuld bewahrt zu haben.

Der Gedanke, für den Bereich der französischen Ordensassischenz einen besondern Generalvikar zu bestellen, war schon 1757 vorübergehend geäußert worden, ohne jedoch größeren Anklang zu sinden. Mit dem Ausleben des Kampses nach dem Lavaletteprozeß tauchte auch der Plan wieder auf und fand nicht allein außerhalb des Ordens Anhänger. Bei der Prüfung des Institutes im Parlament wurde neben anderem auch die Forderung nach einem eigenen Generalvikar für Frankreich mit Unabhängigkeit von der römischen Zentralleitung erhoben, da französische Untertanen keiner auswärtigen Macht unterstehen dürften? Damals bemühten sich Klemens XIII.3 wie auch Ricci mit vereinten Kräften, einem Borhaben zu steuern, das eine wesentliche Ünsberung der Ordensversassung, wenn nicht gar deren Umsturz herbeiführen würde.

War der Ruf nach Loslösung der französischen Assischen nur vom Parlament ausgegangen, so drangen im Laufe des Herbstes Gerückte nach Rom, daß auch die Minister und Rommissare diesem Plan nicht ablehnend gegenüberständen. Alls dann bekannt wurde, daß auf der Bischofsversammslung die Frage über eine Beschränkung der Gewalt des Generals erörtert werden solle 6, wurde der Nuntius beauftragt, Minister und Bischöse mit aller Deutlickeit wissen zu lassen, daß der Heilige Bater für eine Anderung der

¹ Bei Gelegenheit des Attentats auf den König und der damit zusammenhängenden Berurteilung von Busenbaum-Lacroix gaben die Jesuiten eine Erslärung ab, die den Rechten des Heisigen Stuhles zu nahe trat. Im Austrag des Papstes machte der damalige Generalvitar Timoni dem Provinzial Allanic Borstellungen. Questi portd la solita scusa della necessità e del timore di essere costretto a sottoscrivere qualche cosa di peggio; ed ebbe la temerità di accennare che se Roma avesse fatto forza o recato molestia ai nostri Francesi, si sarebbero essi divisi dal resto della Religione eleggendo un Superiore generale distinto in Francia (Ricci, \*Istoria 19). Bgl. oben S. 609 A.5.

<sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 20. April und 8. Juni 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 514 bzw. 515, a. a. D.; \* Torrigiani an Pamfili am 6. Mai 1761, ebb. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. oben ©.629 A.5. \*Quello che almeno si vorrebbe salvo, sarebbe l'unione di tutto il corpo col suo Generale, e salva insieme la sostanza del loro Istituto; chechè poi ne sia dei maggiori o minori privilegi, che godono in Italia e in Ispagna, e che piuttosto contribuiscono ad un maggiore lustro e comodo della Compagnia, che al fondamento della sua Istituzione (Torrigiani an Pamfili am 15. Juli 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 450, a. a. O.).

<sup>4 \*</sup> Ricci an Desmarch am 6. Mai 1761, Epist. Gen. secretae.

<sup>5 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 18. Januar 1762, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 30. November 1761, ebd. 515.

Ordensregierung nicht zu haben sei; es hieße das Wesen des Instituts vernichten, wollte man die Glieder von der Jurisdistion des Hauptes trennen 1. Pamfilis Vorstellungen fanden denn auch bei den französischen Prälaten williges Gehör; bis auf eine verschwindende Minderheit sprachen sie sich für die Beibehaltung der Zentralregierung aus 2. Anders lagen die Dinge bei den Ministern und den Mitgliedern der Hoftommission. Ihre Grundsäße, schried der Runtius, sind von den unsrigen sehr verschieden. Teilen sie auch nicht alle Ideen des Parlaments, so doch mehr als nur eine. Sie gedenken daher den Weg des Kompromisses zu beschreiten und das Parlament in einigen Punkten zufriedenzustellen, um es dann bezüglich des Restes zum Nachgeben zu bewegen; denn bei Verweigerung aller Zugeständnisse befürchten sie, die Parlamentsgerichte möchten ihre Tätigkeit einstellen. Die Lage des Hoses seit zweisellos sehr mißlich, zumal bei dem kostspieligen und unglücklichen Krieg im Ausland und bei den vielen Streitigkeiten im Innern 3.

Während für die Pläne des Parlaments und die Hofkommission gallikanisch-absolutistische Gedankengänge maßgebend waren, glaubten auch einige Jesuiten in dem Zugeständnis einer Verfassungsänderung den letzten Kettungsanker erblicken zu sollen 4. Bei andern, namentlich im Pariser Prosessaus, mögen gewisse Kücksichten auf den Hof, vielleicht auch eine gewisse Verstimmung gegen die römische Ordenskurie aus Anlaß der Lavaletteangelegenheit nicht ohne Einsluß geblieben sein. Es wäre zu gewagt, Jahl und Namen derer bestimmen zu wollen, die man der Begünstigung der Verfassungsänderung zieh. Soweit sich ersehen läßt, war ihre Zahl keineswegs groß, ihre Haltung äußerte sich mehr in einem Schwanken aus schwächlicher Nachgiebigkeit als in einer positiven Forderung. Die Verstimmung der fünf Provinzen gegen=

3 \*Pamfili an Torrigiani am 7. September 1761 und 18. u. 25. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 515 bzw. 516, a. a. O.

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 18. November, 2. u. 16. Dezember 1761, ebb. 450. Ein persönliches Eingreifen des Papstes schien nicht angezeigt, da die große Gesahr bestehe, den Heiligen Stuhl mit dem König und der Regierung in Zerwürfnis zu bringen zum Schaden der Kirche und des Ansehens des Papstes und ohne Ruten für die Jesuiten; wenigstens wolle man erst das Ergebnis der Bischofsversammlung abwarten (\* Torrigiani an Pamfili am 13. Januar 1762, ebb. 453).

<sup>2</sup> Siehe oben S. 635.

<sup>4 \*</sup> Ricci an Nectour am 30. September und 2. Dezember 1761, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666. Ex ipsis litteris P. Nectoux intellexeram, ipsum a Vicariis non abhorrere; ab hac cogitatione illum, ut spero, abducam (\* Ricci an Salvat am 23. Juni 1762, Epist. Gen. secretae).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Fu scritto che piegassero a questo partito anco i PP. Griffet, Beauvais confessore d'una Madama di Francia, Le Verger fatto venire a Parigi in riguardo al Duca di Choiseul primo Ministro, La Tour similmente molto amico del medesimo Duca, Gatin come unito al P. Griffet. Giunta però la risposta del Generale parve che tutti si unissero nel sentimento di rigettare il Vicario, almeno dissimulassero il sentimento contrario (Ricci, \*Istoria 58).

einander wegen der Schuldenzahlung hatte den Blid mancher getrübt. Einige, denen man neuerungssüchtige Absichten nachsagte, traten in der Folge sogar mit Berteidigungsschriften zugunsten der Ordensverfassung auf, wie z. B. Neuville 1. Dem General gegenüber mußte Neuville aber den Borwurf abswehren, daß er die Neuerung begünstige. Ricci antwortete ihm auf sein Nechtfertigungsschreiben, er habe schon vor Wochen derartige Gerüchte gehört, sei aber mit Stillschweigen darüber hinweggegangen, weil er so schweren Anklagen ohne strikte Beweise keinen Glauben beizumessen pflege<sup>2</sup>.

Indes war doch nicht alles aus der Luft gegriffen. Es sei ihm berichtet worden, schreibt Ricci am 6. Oktober 1761, daß im Privatgespräch zweisoder dreimal der Vorschlag einer Ünderung der Ordenskonstitutionen erörtert worden sei. Er beschwöre seine Untergebenen bei dem ewigen Richter, dem sie einst strenge Rechenschaft ablegen müßten, auch nicht gesprächsweise eine Frage zu berühren, die den sichern Ruin der französsischen Assischen zustenz, ja des ganzen Ordens nach sich ziehen werde 3. Als später die Pariser Jesuiten mehrs

<sup>1</sup> Siehe oben S. 618; \* De la Croix an Ricci am 16. Juni 1761, Gallia 116.

<sup>\*</sup>Ricci an Reuville am 19. August 1761, Epist. Gen. secretae. \*Rumor adeo iniuriosus Pi Carolo de Neuville ad me etiam pervenerat, sed cum de gravissimo crimine agatur, suspicionibus meris fidem habere nesas duxi et rem silentio pressi. Equidem doleo vehementer et arbitror dolere vos ipsos, quod aliqui in suspicionem vocentur, quod publice in foro dictum et peroratum sit, utilem fore separationem, id sentire eos etiam ex vobis, qui rectius sentiunt, ductam coniecturam ad id suadendum ex promptiori quam opus fuerit traditione Instituti. Ego vero nulli iniuriam hanc faciam, ut haec credam, nisi certis argumentis edoctus; cupio tamen omnes ita religiose ac modeste agere et loqui, ut nullum dent locum suspicione (\*Ricci an De sa Croix am 26. Mai 1761, ebb.). \*Ricci an De sa Croix am 8. Juli 1761, Gallia 43. Bgs. auch \*Ricci an Croust am 24. Juni 1761, ebb.

<sup>3 \*</sup>Unum addo momenti gravissimi; refertur in familiaribus sermonibus propositum bis ac ter esse id, quod ne uno quidem verbo innuendum est, de mutatione scilicet gubernationis, quae et vestram potissimum et totius Societatis ruinam certissime traheret. Obtestor itaque vos per Deum, cui rationem reddituri estis, ut religiose vivatis, loquamini et negotium agatis; equidem non hominum, sed Dei iram metuo (Ricci an Griffet am 6. Oftober 1761, Epist. Gen. secretae). \* Praeterea non paucis adstantibus, [Salvat] veritus non est dicere, nimis magnam esse Praepositi Generalis auctoritatem, quasi eam sibi arrogaret, non ab Instituto acciperet, Praepositos Generales ea abuti, quod cum nullos fecisse putem, minime ipse feci, qui nihil nisi diligenter auditis iis, quorum intererat, et communicatis consiliis susceperim. Haec fusius prosequi non est huius loci: quae personam respiciunt, nullius momenti sunt, maximi vero quae ad munus pertinent, quod immeritus gero; ab homine religioso et qui bono animo scriberet (quamquam homo religiosus haec non scriberet), tolerari possent, ab homine vero parum religioso fieri non debent. Sed illud me angit, quod cum de labefactando Instituto nostro Parisiis cogitatur, pessimum consilium dictis suis iuvare homo hic facile possit (Ricci an Rectour am 5. Auguft 1761, Archiv gu Simancas, Gracia y Justicia 666). Am 12. Januar 1762 \* spricht übrigens Ricci an Salvat seine Befriedigung darüber aus, daß er fich bemube, jede Berlegung des Inftituts zu verhüten (Epist. Gen. secretae). Bgl. auch Dufaud an Ricci am 16. Oftober 1761, bei Rochemonteix 233 A. 1.

mals auf Bestätigung ihrer Deklaration drängten, stieg schließlich beim General selber der Berdacht auf, daß es sich dabei nur um ein geschicktes Manöver handle, um im Weigerungsfall einen Borwand zur Trennung vom Gesamtvorden zu haben. An den Beichtvater des Königs, Desmareh, der dem Plane eines Generalvikars nicht ganz abgeneigt schien, stellte er diplomatisch geschickt die Bitte, seinen ganzen Einfluß beim Monarchen aufzubieten, um jede Anderung am Wesen des Instituts zu verhüten. Auch auf die größte Gesahr hin könne der General niemals seine Zustimmung dazu geben, zudem enthalte die Ordensversahrung keine Bestimmung, welche den Staatsgesehen zuwiderlause, wie die Ersahrung zweier Jahrhunderte, allen gegenteiligen Behauptungen der Gegner zum Trop, hinlänglich bewiesen habe.

Nachdem die Absichten der Hoffommission bezüglich der Deklaration und des Dekrets über den Thrannenmord an der Festigkeit Riccis gescheitert waren, griff sie zur großen Unzufriedenheit der Bischöse<sup>4</sup> auf ihren alten Plan der Änderung der Ordensverfassung zurück<sup>5</sup>. Am 14. und 15. Januar 1762 wurde im Beisein sämtlicher Minister in zwei Sigungen des Staatsrates darüber beratschlagt<sup>6</sup>. Zwei Tage später ging ein Eilkurier an den französischen Gesandten Kardinal Rochechouart in Rom ab, und am 26. Januar

<sup>1 \*</sup>Postremis litteris non erubescitis, a me petere subscriptionem declarationis vestrae; exhorrui, cum legerem. Cogitis me tandem libere loqui, sit verbis venia. An mihi fraudes nectitis et vim infertis? An id unum studetis, in vestro negotio tractando, non ut vos expediatis, sed ut totum eius onus totamque invidiam in me reiciatis? An causas quaeritis divisionis faciendae, dum illam impedire velle simulatis? Cum videritis inanem fore vestram declarationem, nisi a me confirmetur, tamen rem adeo gravem facere ausi estis me inscio et inconsulto, nec timuistis me ad confirmandum quodammodo et quantum in vobis est cogere? Nulla certe excusatione defendi potest factum vestrum. Ego vero nihil umquam faciam Deo dante, quod vel minimum laedat observantiam erga Summum Pontificem, quocumque periculo proposito nihil subscribam nisi Summo Pontifice approbante et iubente, nec scandalum gravissimum dabo Societati et Ecclesiae-Si quae consequantur damna, vobis incumbent omnia in iudicio divino, quod utinam timere magis discamus quam humanum (Ricci an De la Croig am 11. Rosumber 1761, Epist. Gen. secretae).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Non mancò per altro qualche debolezza in Parigi: il P. Desmaretz, confessore del Re, inclinava a condescendere nel Vicario, forse temeva di perdere il suo posto; esso dichiarò il suo sentimento al P. Assistente [di Francia] (Ricci, \*Istoria 58).

<sup>3 \*</sup>Ricci an Desmarch am 30. September 1761, Epist. Gen. secretae.

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 25. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Plan, die Jesuiten auf den Stand einer Weltpriesterkongregation zurückzusühren, wurde alsbald fallen gelassen, wenn er überhaupt ernst in Frage kam (\* Torrisgiani an Pamfili am 13. Januar 1762, ebd. 453; \* Pamfili an Torrigiani am 1. Festruar 1762, ebd. 516).

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 18. Januar 1762, ebd.

ward der Ordensgeneral für den nächsten Morgen zu einer Unterredung in das Botschaftspalais gebeten 1.

Seiner Inftruttion gemäß 2 hatte ber Gefandte dem Ordensgeneral auseinanderzuseten, daß ber Rönig von der Bischofsversammlung ein Gutachten gefordert habe, nicht eine Entscheidung, an die er gebunden wäre. Die eingelaufenen Gutachten ber brei Parteien habe ber Monarch in die Sande ber Hoftommission gelegt, deren Hauptziel sei, einerseits der heftigen Rrise bes Jesuitenordens in Frankreich ein Ende zu bereiten, anderseits den Digftänden, die aus seinen Konstitutionen sich vielleicht ergeben könnten, bor= zubeugen, indem man die Jesuiten den Gesetzen des Staates unterwerfe und der übermäßigen Gewalt ihres Generals Schranken fete. Diese unbeschränkte Macht eines ausländischen Ordensobern über französische Untertanen scheine unvereinbar mit der toniglichen Bollgewalt und den Grundfägen des Reiches. Unter den vorgeschlagenen Gegenmitteln seien die meisten unzulänglich oder vernichtend für den Orden. Nur eines murde den Absichten des Ronigs entsprechen: daß nämlich Ricci ein frangösisches Ordensmitglied zum General= vikar ernenne, der die Gewalt des Generals in Frankreich ausübe, fich eidlich gur Beobachtung der Staatsgefete verpflichte und gleichsam Burge fei für das Wohlverhalten der Jesuiten im Lande. Dieser Plan ichien um fo geeigneter, weil die Beftellung eines Generalvitars im Inftitut felber für beftimmte Fälle vorgesehen sei, also nichts an dem Regierungsspftem der Gefell= ichaft ändere 3. Die Gewalt des Generals bleibe bestehen, nur daß er fie durch den von ihm ernannten Generalvifar ausübe, der alle drei Jahre oder bei einer Wiederbeftätigung wenigftens alle fechs Jahre zu wechseln fei. Aus besonderer Aufmertsamkeit gegen den General sollen die Bollmachten des Bikars aufhören, fo oft fich das Ordensoberhaupt perfonlich in Frankreich befinde. Dies feien die Grundzüge des Planes, der in die Form einer Erklärung gebracht werden müffe, die noch manche Nebenpunkte enthalten werde; von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \*Istoria 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unterzeichnet vom Herzog Prasiin, dat. 1762 Jan. 16, Wortlaut bei Theiner, Clementis XIV Epistolae et Brevia 336 ff.

a Das Institut sieht einen Vicarius Generalis nur vor für den Fall des Ablebens des Ordensgenerals dis zur Wahl des Nachfolgers, oder wenn der General durch Krankheit oder Altersschwäche an der Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte verhindert ist. Seine Bollsmacht deckt sich im allgemeinen mit der des Ordensgenerals, ist aber in manchen Punkten beschränkt; s. Institutum Soc. Iesu III, Florentiae 1893, 732 st unter Vicarius Generalis. Der Hofkommission schwebte das Amt eines Commissarius vor; Kommissare mit des schränkten Rechten wurden im Ansang der Gesellschaft sür weitentlegene Provinzen (Indien) oder wegen besonderer Umstände auch sür Europa ernannt. Schon die erste und zweite Generalkongregation bestimmten, daß das Amt des Kommissärs nur zeitweisig und außersordentlich sein solle (Congreg. I, decr. 91 post elect.: Instit. Soc. Iesu II 176; Congreg. II, decr. 11 post elect.: ebb. 196). Das Rähere s. Institutum Soc. Iesu III 579 unter Commissarii.

den Einzelheiten sebe er jest ab, da die Zeit drange. Im Falle der Unnahme erbiete fich der König, die etwa 80 Jesuitenniederlassungen, die einer rechts= fraftigen Beftätigung entbehrten, ju legitimieren, die Befchluffe bes Barlaments zu annullieren und ihm für alle Zutunft den Mund zu ichließen. Wenn jedoch der General Widerstand leiste, moge der Gesandte ihm nicht verhehlen, daß der König tein anderes Mittel zur Rettung der Jesuiten miffe. Unter ben gegenwärtigen fritischen Umftanden gebe die Sauptabsicht bes Sofes auf Erhaltung ber Rube im Innern. Mache man ber erregten Stimmung des Barlaments und des Bolfes gegen den Orden feinerlei Zugeffandnis, zumal in den Punkten, in denen man ihren Vorstellungen die Berechti= gung nicht absprechen könne, so muffe es notwendig zu gefährlichen Unruben tommen, die für die Jesuiten verhängnisvoll werden konnten. Für diese Er= klärung verlange der Monarch die formliche Einwilligung des Ordensgenerals, und zwar eine bestimmte und kategorische Antwort am nächsten Morgen 1. Unter Betonung ber großen Aufmerksamkeit des Rönigs, der bor Erlaß feiner Erklärung die Buftimmung des Generals einhole, moge der Botichafter feinen gangen Ginfluß aufbieten, um ihn zum Ergreifen des einzigen Rettungsmittels zu bewegen. Gine Ablehnung könne für die Gesellschaft Jesu die schlimmften Folgen haben, indem dann ber König ohne Rudficht auf den Widerstand seine Erklärung veröffentlichen oder ben Barlamenten freie Sand laffen werbe.

Die Antwort Riccis, der früher schon versichert hatte, keines andern Ordens Borsteher sein zu wollen als desjenigen, den er von Ignatius und seinen Borgängern überkommen habe 2, war unschwer zu erraten. Nachdem er für die wohlwollende Absicht des Monarchen gedankt, bemerkte er, daß er nicht die Bollmacht zu einer so bedeutenden Anderung der Ordensverfassung zu besitzen glaube; zudem müsse er zudor die Ansicht seiner Katgeber hören; die zugestandene Frist von vierundzwanzig Stunden zur Beschlußfassung über einen Gegenstand von dieser Tragweite sei äußerst knapp bemessen. Die Unsbestimmtheit des Borschlages, der einen Generalvikar ins Auge fasse, ohne dessen Bollmachten näher zu umgrenzen, scheine ihm einen Trug zu bergen, den man unter der gleißenden Hülle einer vollständigen Abhängigkeit des Bikars vom Ordensoberhaupt verberge. Unrecht sei es auch, unter allen Orden allein für die Gesellschaft Jesu einen Generalvikar zu verlangen. Die Gesahr zu weiteren

<sup>1 28.</sup> Januar 1762.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Nec fieri ulla Instituti mutatio potest aut licite aut valide in iis etiam, quae substantialia non sunt, nec admitti a vobis potest, nisi me consentiente et approbante, ad quem unice spectat Superiores Provinciarum aliosque consulere, cum opus fuerit. Mutationes, de quibus est sermo, gravissimae sunt; ego vero alteri Religioni non praeero quam illi, quae ad me transmissa est a S. Ignatio aliisque decessoribus meis (Ricci an Frey am 30. Dezember 1761, Epist. Gen. secretae).

Berfassungen liege nur zu nahe; bald würden auch die übrigen Fürsten ähnliche Forderungen erheben 1. Die unvermeidlichen Folgen seien Streitigeteiten und schließlich gar die Trennung von Haupt und Gliedern. Die Ernennung eines Bikars werde nur den Orden zugrunde richten, ohne die Beruhigung des Parlaments herbeizuführen, das sich mit dieser Maßnahme allein nicht zufrieden geben werde 2. Dessen Beschlüsse gegen die Zesuitenschulen, die Kongregationen, Exerzitien usw. zeigten zur Genüge, worauf es hinziele: auf Bernichtung von Glauben und Frömmigkeit. Die Zesuiten bildeten nur eine schwache Barriere vor den Bischösen; sei diese gefallen, dann beginne der Kampf gegen die Oberhirten, die jetzt schon die Gewaltmaßregeln der Parlamente an sich erfahren müßten. Nicht Starrsinn, sondern Gewissen und Pstichtzgesühl verböten ihm, auf den Antrag einzugehen 3. Der Gesandte gestand nach diesen Borstellungen, innerlich sei er von den Gründen des Generals überzeugt, doch sehe er sich durch seine Stellung gezwungen, den ihm gewordenen Austrag auszussühren 4.

Nach Hause zurückgekehrt, ließ Ricci in aller Eile und im größten Geheimnis die Assischen zu einer Beratung zusammenrusen und bat sie um ihr Gutachten. Alle waren einstimmig der Meinung, die Forderung des Königs überschreite die Grenzen der Besugnisse des Generals; das möge er auch zur Antwort geben, aber kurz und bestimmt, um Angrissen und weiteren Fragen vorzubeugen . Nach Tisch begab sich Ricci zum Papst, seste ihn von des Königs Berlangen, dessen Unzuträglichkeiten und der mit den Assischen vereinbarten Antwort in Kenntnis und bat ihn, diese verderbenschwangere Neuerung zu verhüten. Klemens XIII., der von dem neuesten Schritt des Pariser Hoses noch nicht unterrichtet war, bekundete dem General seine herzliche Teilnahme, billigte die geplante Antwort und versprach, alsbald mit dem Kardinalstaatssekretär die nötigen Schritte zu verabreden?. Am gleichen Abend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. \* Torrigiani an Pamfili am 10. Februar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. \*Pamfili an Torrigiani am 18. Januar 1762 (j. unten S. 653 A. 2), ebd. 516.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ricci, \*Istoria 50 ff. Die gleichen Gedanken kehren wieder in den \*Briefen Miccis an Routh vom 10. Februar 1762, an Frey vom 20. Februar 1762 und Salvat vom 20. Februar 1762, Epist. Gen. secretae.

<sup>4 \*</sup>II discorso fu sì convincente che il sig. cardinale confessò al Generale che in cuore era con esso, ma che la sua rappresentanza lo constringeva a fare le parti che gli erano comandate (Ricci, \*Istoria 54).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jur Wahrung des Geheimnisse ließ der General die Assistenten nicht durch Laienbrüder, sondern durch den Sekretär zusammenberusen, und zwar zur Sitzung in das Zimmer eines der Assistenten, nicht in sein eigenes. Ebd. 55.

<sup>6</sup> Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. Bei dieser Gelegenheit soll das bekannte Wort gefallen sein: Sint ut sunt, aut non sint, welches man früher öfters dem Jesuitengeneral in den Mund legte, das aber wahrscheinlicher von Klemens XIII. stammt (vgl. darüber Duhr, Jesuitensabeln [1904] 451 u. 452 A. 1). Auch das von Albertotti benützte Manustript De suppressione Socie-

verfaßte Ricci die Antwort an den König 1 nebst einem Billet an den Gessandten. Nachdem beide Schriftstücke von den Assistenten und dem Sekretär nochmals überprüft worden waren, sandte Ricci sie am folgenden Morgen (28. Januar 1762) in das Botschaftspalais. Unter demselben Datum schried der Papst an den König, der General besitze nicht die Vollmacht, die Bestellung eines Generalvikars zu gewähren, und er, der Papst, sei nicht gewillt, den General zu dieser wesentlichen Anderung der Ordensverfassung, welche seine Vorgänger gebilligt und bestätigt hätten, zu ermächtigen 2. Rocheschauart sandte noch einmal seinen Sekretär, um den General umzustimmen; dieser beharrte jedoch auf seinem Entschluß und ließ dem Gesandten melden, je länger, desto mehr sühle er sich in seinem Gewissen beruhigt, denn wenn er nachgegeben — obwohl er es gültigerweise nicht gekonnt habe —, hätte er den Orden ins Verderben gestürzt und doch die Gegner nicht beschwichtigt.

tatis Iesu hat die Lesart: Haec privatim inter Patres iactata, Riccius ad Pontificem detulit, qui redus omnibus pensatis, ad extremum praecise reiciendam Regis postulationem censuit, atque in illam erupit vocem: Aut sint ut sunt, aut non sint (p. 86). Ob der Papst selber oder Cordara dem Wort diese prägnante Form gegeben hat, dürste schwer zu entscheiden sein. Ricci erwähnt es in den Aufzeichnungen über seine Unterredung mit dem Papste nicht, wohl aber hat er an der Stelle, wo er den Inhalt seiner Unterhaltung mit Rochechouart wiedergibt, solgende Randbemerkung: Il senato romano quando gli furono proposte condizioni inique di pace dopo la rotta di Canne, rispose: Idem sidi videri rempublicam romanam nullam esse ac non esse eam, quae esse deberet (Ricci, \*Istoria 54).

¹ Die Hauptstelle lautet: Verum cum Praepositus Generalis neque a suae Religionis Constitutionibus, neque ab Apostolicis Litteris, a quibus omnis in eum auctoritas derivatur, habeat facultatem mutandi formam gubernationis a Constitutionibus ipsis stabilitam, irritum foret ac nullum, si quid huiusmodi decerneret, uti citra dubitationem affirmarunt omnes illi, quos consuluit, praeter gravissimam certo inde sequuturam totius Religionis perturbationem. Rogat igitur Augustissimum Regem, ut persuasum habere velit, Generalem excusare se ab eligendo Vicario, non ex defectu demississimi erga Suam Maiestatem obsequii, sed ex defectu legitimae potestatis (Rom 28. Januar 1762, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.). Der ganze Brief sindet sich gedruckt bei Theiner, Histoire I 46 A. 2. Der Tert des Briefes an Ludwig XV. und des \*Billets an Kardinal Rochechouart bei Ricci, \*Istoria 56 f.

<sup>2</sup> \*Abbiamo saputo, che il card. De la Rochechouart suo Ministro ha richiesto in nome della M. V. questo P. Generale de' Gesuiti di deputare un Vicario Generale per i Gesuiti in Francia, ciocchè egli non può fare colla sua autorità, e che Noi non potremmo autorizarlo a fare colla Nostra. Sarebbe questo, Sire, un alterazione così sostanziale nell' Istituto della Compagnia approvato per tante Costituzioni de' Nostri predecessori, e all' istesso sag. concilio di Trento, e tirerebbe questo esempio a sì funeste conseguenze, che nulla meno sarebbe da aspettare dalla dissoluzione di un corpo, il quale già per due secoli è stato di tanto utile alla Chiesa, appunto per la sua unione, e per l'intera sua dipendenza dal capo (Nunziat. di Francia 453, a. a. D.). Franzöfijde liberichung des ganzen Briefes dei Ravignan I 103 f. Bgl. \* Torrigiani an Pamfili am 28. Januar und 3. Februar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.; Ricci, \* Istoria 55 f.

Nachträglich einlaufende Meldungen konnten Kicci nur in der Überzeugung von der Richtigkeit seiner Handlungsweise bestärken. So erklärte Kardinal Alessandro Albani, für den Fall, daß man Frankreich einen Generalzvikar bewilligt hätte, habe auch er seine Weisungen vom Wiener Hofe gehabt. Nach der Versicherung des Kuntius Pamfili war das Parlament weit entsernt davon, sich mit der Ernennung eines Generalvikars und der abgepreßten Erklärung zu begnügen, in Zukunft die vier gallikanischen Artikel sehren zu wollen; es sei sehr wahrscheinlich, daß es die Registrierung des geplanten königlichen Patentes für die Jesuiten verweigern oder doch Zusätze machen werde, die ihm den Weg zur Ausführung des Beschlusses vom 6. August 1761, des Todesurteils über die Orden, offen ließen 2.

Die Mitteilungen, welche bem General in ber Folge von verschiedenen Seiten zugingen, zeigten, daß fein Berdacht, man möchte die näheren Gingelheiten bes Rommiffionsplanes mit Berechnung verschwiegen haben, nicht gang unbegründet war. Nach der Darftellung von Routh follte der Ordensgeneral brei Ramen einschicken, von benen ber Ronig einen auszuwählen hatte. Den Gewählten habe ber General zum Bifar für die gesamte frangofische Affifteng gu ernennen, wo er die gleiche Gewalt ausübe, die dem General für den Gesamt= orden zusteht. Nach Ablauf von drei Jahren ernennt der General einen neuen Bikar oder bestätigt den bisherigen, doch darf deffen Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten. Im Falle eines schweren Bergebens ober aus andern gerechten Gründen tann ber General ben Bitar mit Zuftimmung bes Rönigs abfeten. doch nur, wenn er sich persönlich nach Frankreich begibt und ihm dort mit Einwilligung des Monarchen den Prozeß macht. Den Untergebenen bleibt der Returs an das Oberhaupt des Ordens offen, und diesem fteht es frei, Dispenfen und Erlaubniffe zu gewähren mit ber Beschränkung, daß dadurch das äußere Regiment des Generalvitars nicht gestört wird. Weber Berordnungen

<sup>1 \*</sup>Et tanto più se ne trovò contento, quando il sig. card. Alessandro Albani Ministro per la corte di Vienna disse che aveva anch' esso i suoi ordini per il caso, che si accordasse il Vicario alla Francia (ebb. 57, Mandbemerfung). \*A questi [Refuiten] la Francia ha intrapreso di togliere li fondamenti con ridurli alle prime regole di S. Ignazio, e col separarsi Francia dal Generale per mezzo di un Vicario Generale francese, che non dependa da altri. Si riesce alla Francia, sarà degna di esser imitata da chi potrà farlo comodamente (Tanucci an Ball am 25. August 1761, Archiv su Simancas, Estado 6092).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben ©. 630 f. \*Per quanto il sentimento di deputare un Vicario Generale possa esser gradito al Parlamento, stimo, che sarà ben lontano dal contentarsi solamente di ciò e delle dichiarazioni estorte già da questi Gesuiti francesi di sostenere i quattro articoli del 1682; onde è assai verisimile, che ricusi di registrare le nuove Lettere Patenti, o che vi faccia almeno delle addizioni, colle quali si lascia la strada aperta di andare avanti nel giudizio di questa gran causa e nell'esecuzione degli arresti di 6 Agosto (Pamiiti an Torrigiani am 18. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.).

des Generals noch Beschlüsse der Generalkongregationen haben künftighin in Frankreich Geltung außer mit Zustimmung des Königs. Im übrigen bleibt das Institut unangetastet, und der Generalvikar hat seinen Bezirk nach den bestehenden Ordensstatuten zu leiten. An diese Abmachungen sind auch die zukünftigen Ordensgenerale gebunden 1.

Der Hof, welcher fast sicher auf die Einwilligung Riccis gerechnet hatte, war nach der glatten Ablehnung seiner Forderung in nicht geringer Verlegensheit. Troß der Mißstimmung wollte man aber die Wahl eines Generalvikars gegen den Willen von Papst und Ordensgeneral nicht geradezu befehlen. So traten denn die Kommissare am 23. Februar 1762 zu neuen Beratungen zusammen, zu denen auch vier Jesuiten hinzugezogen wurden. Ein neuer Plan war aufgetaucht. Statt einen Generalvikar zu bestellen, sollte Ricci dessen Besugnisse den einzelnen Provinzialen übertragen. Es widerspreche den Staatsgesehen, daß ein Ausländer die unmittelbare Jurisdistion über Untertanen des Königs ausübe, müßten doch auch auswärtige Bischöfe für den französischen Teil ihres Sprengels einen Generalvikar ernennen; sogar die päpstlichen Erlasse bedürften des königlichen Erequaturs, um in Frankreich Rechtskraft zu erlangen.

Endlich erschien gegen Mitte März das lange angekündigte fönigliche Edikt, wodurch die Jesuitenfrage im Bereich der französischen Assischen geregelt werden sollte 7. Der Erlaß wurde an alle Parlamente versandt; seine 18 Artikel enthielten sämtlich lästige Bestimmungen, zwei davon aber waren völlig un=annehmbar: der General sollte seine Vollmachten jedem der fünf Provinziale übertragen und das Ordensinstitut den Gesesen und Gewohnheiten Frank-

2 \* Pamfili an Torrigiani am 15. u. 22. Februar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D.

4 \* Pamfili an Torrigiani am 1. März 1762, ebd. 516; \* De la Croix an Ricci

am 2. März 1762, Gallia 116.

6 \* Pamfili an Torrigiani am 25. Januar und 1. Februar 1762, ebd.

¹ Routh an Ricci am 18. Januar 1762, bei Rochemonteix 233 A. 1. Bgl. auch die \*Berichte von Salvat und Fiérard an Ricci vom 18. Januar 1762, Gallia 116, ferner \*Frey an Ricci am 25. Januar 1762, ebb.

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 22. Februar 1762, ebb.; \* Torrigiani an Pamfili am 3. Märž 1762, ebb. 453. \* Il fatto sta però, che o la deputazione d'un Vicario Generale, o altra risoluzione che siasi presa, non avrà certamente l'assenso del P. Generale, perchè non può prestarlo, non avrà quello del Papa, perchè non vuol acconsentirvi (Torrigiani an Pamfili am 10. Februar 1762, ebb.).

<sup>5 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 1. u. 8. März 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.; Ricci, \*Istoria 60. In der ersten Hälfte des März 1762 waren die stünf Provinziale von Frankreich in Paris zusammengesommen. Der General hatte das nicht gewünscht, da er besürchtete, sie möchten sich von der Hossemissten mißbrauchen lassen, aber es schließlich doch gestattet (Ricci, \*Istoria 59; \*Pamfili an Torrigiani am 15. März 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.).

<sup>7</sup> Kopie in Nunziat. di Francia 516, a. a. D., Drud bei Carayon VIII 304 ff.

reichs anpassen, um ihm einen mehr französischen Anstrich zu geben 1. Das Pariser Parlament erhob jedoch dagegen Schwierigkeit auf Schwierigkeit<sup>2</sup>, dis es durch Arrêt vom 26. März 1762 die Registrierung des königlichen Erlasses rundheraus verweigerte<sup>3</sup>. Zuerst hatte es den Anschein, als wolle die Regierung zu einem Gewaltstreich ausholen und durch eine Thronsitzung die Registrierung erzwingen<sup>4</sup>; allein der Hof, verstimmt, schwächlich und in Finanzschwierigkeiten, machte keine weiteren Anstrengungen und überließ die Jesuiten ihrem Schicksal, das sich bald erfüllen mußte, denn am 1. April 1762 war die Ausschlicht abgelausen, und damit trat der Parlamentsbeschluß vom 6. August 1761 ohne weiteres in Kraft. In Kom beklagte man bei allem Schwerz über die bevorstehende Unterdrückung des Ordens das Scheitern der königlichen Erklärung durchaus nicht, enthielt sie doch manche Punkte, die der Papst niemals anerkennen konnte. Wan legte dem Kuntius sogar nahe, sich keineskalls für ihre Aussührung einzusesen.

Die feste Haltung des Ordensgenerals wirkte klärend auf die französsischen Jesuiten ein. Manche Schwankende traten jetzt offen gegen den Plan der Hofstommission auf <sup>6</sup>. Bon vielen Seiten, von Professen und Scholastikern, liesen in Rom Briefe ein, worin sie ihre Liebe zum Institut betonten, gegen jede Änderung der Ordensverfassung protestierten und beteuerten, stets unter dem Gehorsam des allgemeinen Oberhauptes leben zu wollen <sup>7</sup>. Um so schmerzlicher hinwieder berührte es den General, vernehmen zu müssen, daß in Paris die Meinungen noch immer geteilt seien <sup>8</sup>. Doch, fügte er entschuldigend hinzu, ich begreife, die Furcht verdunkelt den Verstand. Ich wünschte, daß sich die Alten an den Jungen nicht ein Vorbild nähmen, sondern ihnen vorangingen mit dem Beispiel des Starkmutes und der Treue zu ihrem Orden, zu ihrem heiligen Stifter und zu Gott <sup>9</sup>. Immer wieder betont Ricci, er besige keine

<sup>1</sup> vestirlo alla francese (Ricci, \* Istoria 65).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Pamfili an Torrigiani am 15. März 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 29. März 1762, ebd. Kopie des Arrêt ebd.; \* Torrigiani an Pamfili am 14. April 1762, ebd. 453.

<sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 29. März 1762, ebb. 516.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 21. u. 28. April 1762, ebd.

<sup>6</sup> Ricci, \* Istoria 58.

<sup>7</sup> Vix ullus est e scholasticis, cui certum non sit solutionem a votis petere, si Vicarius Generalis creetur (\* De la Croix an Ricci am 2. Februar 1762, Gallia 116); \* Pamfili an Torrigiani am 25. Januar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.; Ricci, \* Istoria 58 70. Bgl. auch Dufaud an Ricci am 17. Oftober 1761, bei Rochemonteix 233 A. 1; \* Ansquer, \* Montigny, \* Griffet und \* Le Roux an Ricci am 31. Januar 1762, Gallia 116; \* Le Menoux an Ricci am 9. Februar 1762; \* Grou an Ricci am 16. Februar 1762; \* Dubreil an Ricci am 3. März 1762, ebd. Weitere \* Schreiben ebendort.

<sup>8 \*</sup> De Ia Croig an Ricci am 26. Januar und 2. Februar 1762; \* Neuville an Ricci am 17. März 1762, Gallia 116.

<sup>9 \*</sup> Certum est et prorsus manifestum, consilio constituendi Vicarium Ge-

Bollmacht, das Institut abzuändern, seine Zustimmung wäre darum nust und nichtig gewesen; und selbst wenn er sie gültigerweise hätte geben können, die Umstände machten sie unersaubt, denn die Ernennung eines Generalvikars bedeute den Anfang vom Ende der Gesellschaft. Schon lange seien die Feinde gesonnen gewesen, den Untergang des Ordens herbeizusühren, und wenn die Schulden von Martinique nicht gewesen wären, dann hätten sie einen andern Anlaß gesucht. Leider haben die Reden und die Handlungsweise einiger Zesuiten mit Ursache dazu gegeben, diesen unheilvollen Plan eines Generalvikars zu fördern und ihn sogar denen nahezusegen, die uns wohlwollen. Es wäre zu wünschen, so schloß er mit einer Anspielung auf den greisen Eleazar der Makkabäerzeit, daß einige von den älteren Patres ihrem Greisensalter keine Schmach zusügten, sondern den Jüngeren ein großes Beispiel hinterließen.

Im Rückblick auf diese Irrungen schrieb Ricci an Nectoux: "Ich bedaure, bei dem Untergang der französischen Assischen mir nicht glückwünschen zu können, daß alle Mitglieder Ihrer Prodinz der Autorität des Generals so zugetan gewesen sind, daß sie dor dem bloßen Schatten eines Generals vikars zurückschreckten in der Aberzeugung, jede Minderung der Zentralgewalt sei gleichbedeutend mit dem Umsturz des Institutes. Es ist anders gekommen, doch ich verzeise."

neralem dirui a fundamentis Societatem nostram non in Gallia solum, sed ubique gentium.... Quare miror inter vos esse diversas sententias, sed intelligo, metu obscurari mentes.... Velim senes non petere a iuvenibus exemplum, sed illis dare fortitudinis et fidelitatis erga Institutum suum, s. Parentem ac Deum (Ricci an Routh am 10. Februar 1762, Epist. Gen. secretae).

<sup>1 \*</sup>Quae scribit binis litteris de Vicario Generali, quae publice peroravit, quae nonnulli typis vulgarunt, probantur mihi et manifeste evincunt, stare Institutum non posse aut Societatem constituto Vicario. Dolet non omnes in hac eadem sententia esse; optandum, ne Patres graviores aliqui maculam senectuti suae conquirant et ut adolescentibus exemplum forte relinquant (Micci an Frey am 10. Februar 1762, Epist. Gen. secretae). \*Nihil poterat cogitari, quod certiorem Societatis ruinam traheret, quam manu mea perfici voluerunt. . . . Si Societatem dissolvi Deo sic permittente necesse est aut externa vi aut corruptione Instituti, dissolvi malim externa vi, sed Instituto integro. Ceterum non infitiabor aliquorum verba et facta dedisse causam aliquam urgendi consilii nobis perniciosissimi illudque suadendi his, qui nos diligunt. Verum nobis iamdiu notum erat, hostes religionis propositum habuisse ruinam nostram quacumque tandem ratione consequendam, ut etiamsi nulla fuissent debita Martinicensia, alias causas quaesituri erant (Micci an Salvat am 20. Februar 1762, ebb.).

<sup>2 \*</sup>Doleo quod in hac Assistentiae Galliae ruina gratulari mihi nequeam, Socios omnes provinciae vestrae ita fuisse Praepositi Generalis auctoritati addictos, ut eam imminui idem esse ac Institutum labefactare crediderint, proindeque vel solam Vicariae gubernationis umbram horruerint. Secus contigit, condono (Micci an Mectour am 5. Mai 1762 Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666).

4

Das Borgehen des Pariser Parlaments fand bald Nachahmung in den Provinzen. Auch die Parlamente von Rennes (14. August 1761)<sup>1</sup>, Toulouse (15. September 1761)<sup>2</sup> und Rouen (19. November 1761)<sup>3</sup> begannen sich mit der Prüfung des Ordensinstituts zu befassen. Zwar sandte der Hof, um ein Weitergreisen der Bewegung zu verhindern, an alle Präsidenten seine Bervordnung vom 2. August 1761<sup>4</sup>, allein die Parlamente ließen sich dadurch nicht beirren. Bis zum 13. April 1762 hatten sämtliche Provinzialkammern mit Ausnahme von Dijon, Douai und Colmar das Institut zur Prüfung verlangt.

Im Pariser Parlament waren die Meinungen über die Art des weiteren Borgehens anfangs geteilt. Die einen wollten nach dem Beispiel Pombals die Jesuiten aus dem Lande verbannen, andere gedachten sie durch das Berbot der Novizenaufnahmen allmählich zum Aussterben zu bringen, wieder andere waren für die Bestellung eines Generalvikars, um den Verband mit dem Gesamtorden zu lockern und nach und nach ganz aufzuheben 6.

Um seinem Borgehen den Schein des Nechts zu verleihen, veröffentlichte das Parlament der Hauptstadt Anfang März 1762 unter dem Titel: "Auszüge aus den gefährlichen und verderblichen Aufstellungen aller Art, welche die Jesuiten immer und beständig vertreten haben', eine umfangreiche Schrift, die nach dem Urteil eines entschiedenen Jesuitengegners von Anfang bis zum Ende von Berleumdung und Bosheit strotzt. Es gibt überhaupt kein Berbrechen, das die Jesuiten nicht gelehrt, dessen man sie hier auf Grund ihrer eigenen Schriften nicht anklagt. Vorgeblich stützt sich der Verfasser auf genaue, wörtliche Auszüge aus den Werken der bedeutendsten Theologen der Gesellschaft; die Jesuiten konnten jedoch den Nachweis erbringen, daß die Kompilation nicht weniger als 758 Fälschungen enthalte, indem man durch willkürliche

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 17. u. 24. August 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. D. Die gereizte Stimmung der Parlamente gegen den Orden ist zum Teil auf die Berurteilung des Katechismus von Mesengun zurückzusühren, welche die Jansenisten dem Betreiben der Jesuiten zuschrieben (ebb. 24. August 1761). Bgl. auch \* Torrigiani an Pamfili am 29. April, 6. Mai, 10. u. 17. Juni, 12. u. 22. Juli 1761, ebd. 450.

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 5. Oftober 1761, ebd. 515; \* Charron an Nicci am 19. September 1761, Gallia 116. (Daselbst auch die folgenden Jesuitenbriese, wenn nicht anders angegeben.)

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23. u. 30. November 1761, Cifre, Nunziat. di Francia 515, a. a. O.

<sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 16. November 1761, ebd. Bgl. oben S. 630.

<sup>5 \*</sup> De la Croix an Nicci am 13. April 1761. 6 Ricci, \* Istoria 60 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Extraits des assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre, que les soi-disant Jésuites ont dans tous les temps et persévérament soutenues (4°, 542 ☉.), Paris 1762. Der vollftändige Titel bei Brou II 140. Als hauptverfasser gelten Dom Clémencet und Abbé Goujet (Collombet I 93 ff).
S Theiner, Histoire I 47.

v. Baftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Auslassungen von Worten oder Satteilen, durch Zusätze, Interpunktionsänderung usw. die Schriftsteller des Ordens Dinge sagen ließ, an die sie nicht gedacht hatten; öfters ließ man sie gerade das behaupten, was sie verwarsen oder widerlegten 1. Und diese "Aloake von Lügen", wie derselbe Schriftsteller sie nennt 2, wurde auf Beschluß des Parlaments vom 5. März 1762 an alle Bischöse und Provinzkammern versandt zu dem offensichtlichen Zweck, sie gegen den Orden aufzureizen 3. Indes nur drei Bischöse entsprachen den gehegten Erwartungen: Fiß-James von Soissons, De Beauteville von Alais und De Grasse von Angers 4. Eine Reihe anderer Bischöse verurteilte und verbot das Machwerk.

Nach der Ablehnung des königlichen Edikts vom März 1762 rückte die Zeit immer näher, zu der die Suspenfionsfrist abgelaufen war. Wie zu erwarten stand, wurden am 1. April alle Jesuitenschulen im Pariser Parlamentsbezirk geschlossen und Weltpriester mit der Fortsetzung des Unterrichts betraut <sup>5</sup>. Bis zur endgültigen Beschlußfassung über die Ordenskonstitutionen dursten die Jesuiten noch in ihren Häusern verbleiben und ihre Seelsorgsarbeiten fortsetzen, die Novizen dagegen mußten nach Hause entlassen werden <sup>6</sup>. Nach der Berhängung des Sequesters über die Ordensgüter (23. April 1762) erschienen vom 26. April bis 18. Mai täglich von 3 bis 7 Uhr nachmittags Parlamentsbeamte zur Inventuraufnahme, waren aber nicht wenig enttäuscht, als sie in den Zimmern außer den notwendigen Möbeln nichts als Bücher antrasen. Auch in den Kassen der Prokuratoren waren jene fabelhaften Schäge nicht aufsindbar, die man nach den umlaufenden Gerüchten erwartet hatte <sup>7</sup>.

Am 6. August 1762 traten die Pariser Kammern wieder zusammen, um endgültig über das Institut zu entscheiden. Die Sitzung dauerte mit Untersbrechung von einer Stunde von morgens 8 Uhr dis in die Nacht hinein. Um  $10^{1}/_{2}$  Uhr wurde das Urteil gefällt und am 11. August den Jesuiten zugestellt 8. Es erklärte die "sogenannte" Gesellschaft Jesu ührer Natur und

¹ Brou II 155; Crétineau-Joly V 215. Das Urteil Döllingers f. bei Duhr, Jesuitenfabeln 465 f; vgl. auch 463 f. ² Theiner a. a. O.

<sup>3 \*</sup> De la Croix an Ricci am 9. März 1762.

<sup>4</sup> Ravignan I 128; vgl. 509 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Übereinstimmung mit der Sorbonne suchte das Parlament Ordensleute von den Schulen auszuschließen (\*Pamfili an Torrigiani am 5. u. 12. April 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.; Ricci, \*Istoria 69).

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 5. u. 12. April und 10. Mai 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D.

<sup>7 \*</sup> De la Croix an Nicci am 11. u. 18. Mai 1762; Ricci, \* Istoria 82. Das Gefamtvermögen der französischen Assistenz mit Einrechnung der unproduktiven Gebäude, Bibliotheken und des Mobiliars wurde 1760 auf 56—60 Millionen geschätzt. Der Jahresunterhalt eines Zesuiten kam auf annähernd 300 Franken zu stehen. Nähere Angaben bei Crétineau-Joly V \* 226 A. 1.
\* Ricci, \* Istoria 114; Mention 161 ff.

ihrem Wesen nach als unverträglich mit jedem wohleingerichteten Staatswesen, meil sie dem Naturrecht widerspreche, jede geiftliche und weltliche Autorität verlege und danach trachte, unter dem täuschenden Schleier eines religiösen Instituts in Kirche und Staat nicht etwa einen nach der evangelischen Vollkommenheit strebenden Orden, sondern eine politische Korporation einzuführen, deren Trachten darauf hinausgehe, mit allen Mitteln zur völligen Unabhängig= feit und dann zur Usurpation der Macht zu gelangen, indem fie die gesetz= mäßige Gewalt untergrabe und den Fanatismus zum Grundsat erhebe. Ihre Regeln und Gelübde seien migbrauchliche Eingriffe in die weltliche Gewalt und die Freiheit der gallitanischen Kirche, darum null und nichtig. Ihre Lehre, Moral und Sandlungsweise seien verderbt, vernichtend für Religion und natür= liche Sittlichkeit, beleidigend für das driftliche Sittengesetz, schädlich für die bürgerliche Gefellschaft, aufrührerisch und verlegend für die Rechte, die Macht und Sicherheit ber geheiligten Berson bes Monarchen, geeignet, Unruben im Staat hervorzurufen und die tiefste Korruption zu unterhalten. Darum solle die Gesellschaft Jesu von Frankreich unwiderruflich ausgeschloffen sein und bleiben und niemand ihre Biederherstellung betreiben durfen. Den Jesuiten wurde befohlen, innerhalb acht Tagen ihre Säufer und Anstalten zu räumen, die Ordenstracht abzulegen, das gemeinschaftliche Leben aufzugeben, dem Gehorsam gegen die Konstitutionen und das Ordensoberhaupt zu entsagen, sowie alle Berbindungen mit dem General, den Obern und den im Ausland lebenden Ordensmitgliedern abzubrechen. Endlich wurde bestimmt, daß fie unfähig fein sollten, Pfrunden, Universitätsgrade, Lehrstellen oder burgerliche Umter zu erlangen, wenn sie sich nicht vorher eidlich verpflichteten, gute und getreue Untertanen des Königs zu sein, die Freiheiten der gallikanischen Rirche und die vier Artikel von 1682 anzuerkennen und zu lehren, nicht mehr nach den Ordensregeln zu leben, feine Korrespondenz mit den Vorgesetzten und auswärtigen Jesuiten zu unterhalten und bei jeder Gelegenheit die in den Auszügen' dargestellte verderbliche Moral zu bekämpfen, namentlich soweit sie die Sicherheit der Person des Königs und die Unabhängigkeit seiner Krone betreffe. Ein zweiter Beschluß vom gleichen Tage ordnete die Beschlagnahme aller Säuser und Stiftungsguter an; ein Teil solle für die Unterhaltung der Schulen, ein anderer für die Bezahlung der Schulden und die Pensionen der Professen verwendet, der Rest dem Fürsten zur freien Berfügung gestellt werden 1.

Die Parlamente der Provinzen waren mit ähnlichen Urteilen der Haupt= stadt zum Teil schon vorausgeeilt. Der Beschluß des Parlaments von Rouen

¹ Arrest de la Cour de Parlement du 6 Août 1762, Paris 1762; \*Bamfili an Torrigiani am 9. u. 10. August 1762, Cifre, Nunziat di Francia 519, a. a. D.; Ricci, \*Istoria 105; \*De la Croir an Ricci am 17. August 1762.

(12. Februar 1762) ließ an Heftigkeit alle andern weit hinter fich. Er befahl, daß die Ordenskonstitutionen, weil irreligiös und gottlos und jegliche geiftliche und weltliche Autorität verlegend, sowie 29 Jesuitenschriften vom Benter gerriffen und verbrannt werden follten, verurteilte die papftlichen Beftätigungs= bullen und =breven, untersagte allen Untertanen, gemeinschaftlich nach ber Ordens= regel zu leben, erklarte die Gelübde, auch die der Professen, für nichtig und gebot den Jesuiten, bis zum 1. Juli ihre Säuser zu räumen und fortan als Weltpriefter unter der Jurisdiktion der Bischöfe zu leben. Gleichzeitig ward die Sequestrierung der Büter und Ginfünfte ber Rollegien angeordnet 1. Gin weiterer Beschluß, bom 21. Juni 1762, berschärfte noch diese Bestimmungen. Allen Jesuiten murde ein Gid auferlegt, wonach sie bei Strafe des Berluftes ihrer Benfion und der Unfähigkeit zu allen Umtern und Benefizien jeglichem Berkehr mit dem Ordensgeneral und den übrigen Borgesetzten entsagen sollten 2. Ms die Professen von Rouen den Gid für unannehmbar erklärten 3, ver= ordnete ein Beschluß vom 20. Juli 1762, entweder hatten die Jesuiten den vorgeschriebenen Schwur zu leiften oder in vierzehn Tagen das Land zu verlaffen 4.

Die Parlamente von Bordeaux<sup>5</sup> und Rennes <sup>6</sup> erklärten in ihren Arrêts vom 26. bzw. 27. Mai 1762, daß die päpstlichen Bestätigungsbullen für die Geselschaft Jesu unzulässige Eingriffe in die staatliche Gerichtsbarkeit und die Freiheiten der gallikanischen Kirche enthielten, bezeichneten die Gelübde als unzültig, lösten den Orden in ihrem Amtsbereich auf, befahlen den Jesuiten, dis zum 1. August 1762 ihre Niederlassungen zu räumen, und verboten ihnen, von diesem Zeitpunkt ab gemeinschaftlich nach dem Institut zu leben, zu zweien zusammenzuwohnen oder sich in Seminare zurückzuziehen, fortan das Kleid des Ordens zu tragen und dessen Namen zu führen. Den einzelnen wurde eine Pension zugestanden unter der Bedingung, daß sie der Gesellschaft Jesu und den Obern abschwören und die Rechtmäßigkeit der bisher ergangenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrêt du Parlement de Rouen du Vendredi 12 Février 1762, Rouen (o. J.);
\*Bamfili an Torrigiani am 15. u. 22. Februar 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D.;
\*De la Croix an Ricci am 16. Februar 1762; Ricci, \*Istoria 59 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arrêt definitif du Parlement de Rouen du 21 Juin 1762, Rouen; \*De sa Croix an Ricci am 22. Juni 1762. Ein anonymer Kupferstich (ohne Ort und Jahr) stellt den Ersten Präsidenten des Parlaments von Rouen dar, wie er ein von der Hand Gottes an Seilen gehaltenes Sieb in Bewegung setzt. Während die Jakobiner, Rekoslekten, Oratorianer und Doktoren der Sorbonne darin verbleiben, fallen die Jesuiten mit ihren Schristen durch die Löcher und stürzen in die Seine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricci, \* Istoria 97.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arrest de la Cour du Parlement séant à Rouen du Mardi 20 Juillet 1762, Rouen 1762, 29; Ricci, \*Istoria 101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arrêté du Parlement de Bordeaux du Mercredi 26 Mai 1762.

 $<sup>^6</sup>$  Arrêt du Parlement de Bretagne du 27 Mai 1762 (= Second Compte rendu, 1762) 96  $\mathfrak{f}\mathfrak{f}$  .

Beschlüsse, namentlich gegen die in den "Auszügen" enthaltenen Lehren, an= erkennen würden 1.

Der Beschluß des oberften Gerichtshofes von Rouffillon (12, Juni 1762). der an Heftigkeit der Sprache dem der andern Parlamente nicht nachstand, bezeichnete die Lehre und Moral des Ordens als ruchlos und abscheulich, die Macht des Ordensgenerals als bespotisch, die Gelübde als gottlos, schlecht und ungültig, die Ordenskonstitutionen als ein Attentat auf jegliche geistliche und weltliche Autorität, den gallikanischen Freiheiten und den Grundgeseken des Staates widersprechend, ihrem innersten Wesen nach einer Reform nicht fähig. Die Patres murden verpflichtet, innerhalb acht Tagen ihre Säufer zu verlaffen und den Unterricht einzustellen. Die Eltern mußten ihre Rinder bei Strafe der Unfähigkeit zu allen Umtern von den Schulen der Gesellichaft zurückziehen. Den Jesuiten wurde untersagt, fernerhin nach ihrem Institut zu leben und mit dem Ordensgeneral oder den sonstigen Obern irgendwelche Berbindung zu unterhalten. Wer fich weigere, ben borgeschriebenen Gid gu leiften, folle für firchliche Funktionen, Benefizien, Lehr= oder Zivilamter un= fähig fein. Die Wiederherstellung des Jesuitenordens zu beantragen, murde unter Strafe geftellt 2.

Bei der überragenden Bedeutung des Pariser Parlaments stand zu erwarten, daß der Widerstand der noch widerstrebenden Prodinzkammern bald erlahmen würde, dank der Untätigkeit des Hoses einerseits und dem moralischen Druck anderseits, den das Hauptparlament auf diese Körperschaften ausübte. In Met war am 28. Mai 1762 ein vorläusiger Beschluß zustande gekommen, der die Wirksamkeit und Bewegungsfreiheit der Jesuiten stark beeinträchtigte. Er verbot die Marianischen Kongregationen, die Ablegung und Entgegennahme von Gelübden, die Versetung der Mitglieder in andere Häuser, die Aufnahme auswärtiger Jesuiten, Beräußerung des Ordensvermögens, usw. Trotzem der König in einem Brief an den Ersten Präsidenten jedes weitere Vorgehen mißbilligte, kam es am 20. September und 1. Oktober 1762 zu endgültigen Beschlüssen, welche den Bestand der dortigen Jesuitenkollegien vernichteten<sup>4</sup>. Bei

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 31. Mai 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.; \* Torrigiani an Pamfili am 28. Juli 1762, ebd. 453; \* De la Croix an Nicci am 1. u. 8. Juni 1762; Ricci, \* Istoria 76 88 102 108. Das Parlament von Rennes verbot am 27. November 1762 den Pfarrern, die Jesuiten in der Seelsorge zu beschäftigen, und drohte allen mit dem Prozeß, die sich um die Wiederherstellung des Ordens in Frankreich bemühen würden (Arrêt du Parlement de Bretagne du 27 Novembre 1762; Ricci, \* Istoria 142).

Ricci, \*Istoria 142).

<sup>2</sup> Arrêt du Conseil Souverain de Roussillon du 12 Juin 1762, Perpignan (c. 3.);

\*De la Croix an Ricci am 29. Juni 1762; Ricci, \*Istoria 92 f.

<sup>3 \*</sup> De la Croix an Ricci am 16. Juni 1762; Ricci, \* Istoria 91.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Bamfili am 3. November 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.; Demande . . . du Parlement de Metz et Arrêts du 20 Septembre et

den nachfolgenden Bersteigerungen wurden unter anderem Reliquiarien samt Reliquien nach dem Meistgebot an Juden veräußert 1.

Ein bezeichnendes Beispiel, wie unter dem Einfluß der Hauptstadt die Stimmung in der Provinz wechselte, bietet das Parlament von Pau. Im Jahre 1762 stand es noch ganz auf seiten der Jesuiten, erklärte sogar, der Orden habe keine Reform nötig. Der Erste Präsident kam eigens nach der Hauptstadt, um für die Erhaltung des Kollegs von Pau vorstellig zu werden, erhielt jedoch den Rat, sich dem Beispiel der übrigen Kammern anzupassen. So erging denn in Pau am 28. April 1763 ein Beschluß, dessen Bestimmungen denen anderer Parlamente nachgebildet waren.

In der Languedoc wogte der Kampf lange zwischen den beiden fast gleich starken Parteien hin und her. Endlich kam am 5. Juni 1762 mit zwei Stimmen Mehrheit ein vorläufiger Beschluß zustande, der den Eintritt in den Orden und dessen Tätigkeit untersagte<sup>4</sup>. Am 26. Februar 1763 erklärte das Toulouser Parlament diese Bestimmungen für endgültig und fügte noch weitere, dem Pariser Arrêt entlehnte Verordnungen hinzu<sup>5</sup>.

Heschluß vom 5. Juni 1762 entzog die Kammer von Aix den Jesuiten ihre Güter und Schulen 6. Sofort setze eine starke Bewegung ein, um die Ausführung zu verhindern. Der rührige Präsident D'Eguilles machte dreimal die Reise nach der Hauptstadt, um beim Hof die Interessen der Jesuiten zu vertreten 7. Anfangs fand er sehr gnädige Aufnahme. Der Staatsrat sprach sich zugunsten des Ordens aus, und der Kanzler erließ in diesem Sinne ein Schreiben an das Parlament von Aix. Die Mehrheitspartei aber wies den

<sup>1</sup>er Octobre 1762, Metz 1762. Nach dem Bericht Pamfilis vermutete man, daß eine einflußreiche Person geheime Briefe an das Meher Parlament geschrieben habe, die ganz das Gegenteil von dem besagten, was der Kanzler geschrieben hatte (\*Pamfili an Torrigiani am 4. Oktober und 21. November 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.). Bgl. Viansson-Ponté, Les Jésuites à Metz, Strasbourg 1897, 54 ff.

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 6. Dezember 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.; \* Torrigiani an Pamfili am 22. Dezember 1762, ebb. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricci, \*Istoria 66.

<sup>8</sup> Ebb. 145 165 ff; Arrest de la Cour du Parlement de Navarre du 28 Avril 1763, Pau 1763.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Compte rendu des Constitutions de la Société dite des Jésuites, Toulouse (obne Jahr); \*Bamfili an Torrigiani am 21. Juni 1762, Cifre, Nunziat, di Francia 516, a. a. D.; \*De la Croir an Ricci am 16. Juni 1762; Ricci, \*Istoria 88 91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arrest de la Cour de Parlement du 26 Février 1763, Toulouse (ohne Jahr); Ricci, \*Istoria 162.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arrest du Parlement de Provence du 5 Juin 1762, Aix 1762; \*Pamfili an Torrigiani am 21. Juni 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D.; \*Torrigiani an Pamfili am 7. Juli 1762, ebd. 453.

<sup>7</sup> Ricci, \*Istoria 129.

<sup>8 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 20. u. 27. September und 21. November 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.; \* Torrigiani an Pamfili am 15. Dezember 1762, ebd. 453.

Brief gurud und ichloß fogar die Rate, welche Mitglieder der Marianischen Rongregation waren, von der Urteilsfindung über das Inftitut aus 1. Ihrer= seits sandte auch sie eine Deputation nach Paris, um die Einwilligung zur Bollziehung der Entscheidungen gegen die Jesuiten zu erwirken2. Ihr Führer Gallifet suchte namentlich das Parifer Parlament ins Intereffe zu gieben mit dem Borgeben, der Prafident D'Equilles habe durch fein Promemoria gegen die Rammer von Air alle andern Varlamente beleidigt, die gegen die Jesuiten eingeschritten seien 3. Um Sofe murbe Gallifet anfangs ber Butritt versagt und dem Nuntius Hoffnung auf eine Thronsitzung gemacht4. Schließlich trug Gallifet boch ben Sieg babon. In einem foniglichen Schreiben bieß es, der König laffe dem Barlament völlig freie Sand 5. Das endaültige Dekret von Mir, erlaffen am 28. Januar 1763, übertraf fast noch bas Barifer an Barte und Schärfe und verschonte nicht einmal den Beiligen Stuhl mit beleidigenden Außerungen 6. 3mar ging die Befürchtung, daß auch über die Jesuiten in der päpstlichen Grafschaft Avignon entschieden würde, nicht in Erfüllung, doch verbot der Arrêt allen Untertanen des Rönigs, fich auf papftliches Gebiet zu begeben, um dort in den Orden einzutreten 7. Die beiden Promemorien des Präfidenten Equilles an Ludwig XV. wurden am 17. Mai 1763 zum Feuer verurteilt, er selber auf Lebenszeit aus dem Königreich verbannt, mehrere andere Parlamentsräte ihrer Mitgliedichaft verluftig erklärt und zur Niederlegung ihrer Umter aufgefordert's. Dabei sprach der Wortführer im Parlament den Bunsch aus, Staat und Rirche möchten fich zur völligen Aufhebung des Ordens vereinigen 9.

Wie Torrigiani richtig bemerkte, war mit der Entscheidung des Staats= rates in der Jesuitenangelegenheit zu Aig der letzte Schlag zur Vernichtung

¹ Arrêts vom 19. Juni und 6. Oftober 1762; j. Journal des arrêts et arrêtés du Parlement de Provence concernant l'affaire des soi-disans Jésuites 132; \*Pamifili an Torrigiani am 18. Oftober und 21. November 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O. ² \*Torrigiani an Pamifili am 24. November 1762, ebb. 453.

<sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 13. Dezember 1762, ebb. 517.
\* Bamfili an Torrigiani am 20. Dezember 1762, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ricci, \*Istoria 147; \*Pamfili an Torrigiani am 27. Dezember 1762 und 3. Ja= nuar 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.

<sup>6</sup> Arrest du Parlement de Provence du 28 Janvier 1763, Aix 1763; \*Pamfili an Torrigiani am 31. Januar und 21. Februar 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.; \*Pamfili an Torrigiani am 21. März 1763, ebb. 518.

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 12., 19. u. 26. Januar und 16. Februar 1763, ebb. 453.

<sup>8</sup> Arrest de la Cour de Parlement de Provence du 17 Mai 1763, Aix 1763.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebb. 3; Ricci, \*Istoria 160. Der König annullierte den Parlamentsbeschluß. Bgl. auch Carayon VIII: Mémoires du Président d'Éguilles sur le Parlement d'Aix et les Jésuites. Die beiden Mémoires wurden von verschiedenen Parlamenten zum Berbrennen durch Henlershand verurteilt, z. B. zu Grenoble am 12. Februar 1763, zu Rouen am 2. u. 3. März 1763.

des Ordens in Frankreich gefallen. Die andern Parlamente würden dem Beispiel folgen, da die Gegner keinen Widerstand und die Freunde keine Hisse von seiten des Hofes zu erwarten hätten. Schon am 21. März 1763 erließ das Parlament der Dauphiné einen vorläusigen Beschluß², der am 29. August zum endgültigen erhoben wurde und sich stark an das Pariser Borbild anslehnte³. Auch der oberste Gerichtshof des Artois, der bisher hartnäckig dem Einsluß des Hauptvarlaments widerstanden hatte⁴, gab jetzt nach. Am 5. April 1763 ordnete er die Prüfung des Instituts an, am 14. des gleichen Monats schon sollten die Jesuiten den Schulunterricht einstellen, der andern, geeigneten Personen zu übertragen sei⁵.

Im Parlament von Burgund hatte die jesuitenfreundliche Partei lange Zeit die Oberhand. Auch der dortige Kammerprösident war persönlich nach der Hauptstadt gereist, um für Burgund die Erhaltung der Jesuiten in ihrem disherigen Stand zu erwirken. Vom König, mit dem er dreimal über die Angelegenheit sprach, war kein Bescheid zu erlangen. Als er sich nun an Choiseul wandte, erhielt er zur Antwort, er wisse ihm keinen andern Kat zu geben, als zurüczukehren und sich den übrigen Parlamenten anzupassen. Troß dieser wenig ermutigenden Erklärung hätten die Parlamentsräte gern zugunsten der Gesellschaft Iesu entschieden; da jedoch die meisten Provinzen den Iesuitenschülern die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, abgesprochen hatten, schien das öffentliche Wohl die Einstellung des Unterrichts zu fordern. Ein Arrêt vom 11. Juli 1763 verordnete die Auflösung der Jesuitenkollegien für den 1. Oktober, an welchem Tage die Patres ihre Häuser zu verlassen und ihre bisherige Tracht abzulegen hatten 6.

Auch jenseits des Weltmeeres fand das Beispiel des Mutterlandes Nach= ahmung, so in Louisiana und Martinique.

Ende 1763 bestanden also nur mehr die Ordensniederlassungen in Flansbern, im Elsas und in der Franche-Comté. Im Parlament von Douai war die erste Abstimmung für die Jesuiten günstig ausgefallen. Als bei einer zweiten Stimmengleichheit herrschte, entschied der König, es solle bei dem

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 19. u. 26. Januar 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

Arrêt du Parlement de Dauphiné du 21 Mars 1763, Grenoble (ohne Jahr).
 Ricci, \*Istoria 89; Pra, Les Jésuites à Grenoble (1587—1763), Lyon-Paris

Ricci, \*Istoria 89; Pra, Les Jésuites à Grenoble (1587—1763), Lyon-Paris
 1901, 352 ff.
 4 Ricci, \*Istoria 69 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arrêt du Conseil Provincial et Supérieur d'Artois du 5 Avril 1763 (σήπε Ωτι und βαήτ).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arrêt définitif de la Cour du Parlement de Dijon contre la Société des soi-disans Jésuites (ohne Ort und Jahr); Ricci, \*Istoria 167 171; \*Pamfili an Torrigiani am 4. u. 18. Juli 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518, a. a. O.; \*Torrigiani an Pamfili am 3. August 1763, ebd. 453.

früheren Beschluß verbleiben 1. Im Elsaß waren namentlich Kardinal Rohan und Präsident Klinglin eifrig für die Erhaltung der Zesuitenschulen tätig; Rohan erlangte sogar vom König ein Schreiben, daß an dem dortigen Zustand nichts geändert werden dürfe 2. Die größte Entschiedenheit legte das Parlament von Besançon an den Tag³, das dis zuletzt standhaft bei seinem Entschluß verharrte, die Jesuiten in seinem Bezirk zu erhalten. Zwar sehlte es nicht an Gegnern, sedoch die Mehrheitspartei hatte keine Neigung, der herrschenden Wode zu folgen4; nicht nur lehnte das Parlament jedes Borgehen wider den Orden ab 5, sondern es fand, als einziges unter allen, später den Mut, gegen das königliche Ausschlußsungspatent Borstellungen zu erheben 6.

Den frangosischen Jesuiten ift ber Vorwurf gemacht worden, fie hatten ihrem Untergang mit ftummer Resignation zugesehen, fie hatten in bermeffentlichem Bertrauen auf ihre gute Sache und die Silfe des hofes in untätigem Schweigen verharrt, ja der Pariser Provinzial habe in Kraft des Gehorsams jegliche Berteidigungsschrift untersagt 7. Derartige Berbote mögen indes höchstens für gewisse Personen, denen man die nötige Umsicht und Alugheit nicht zutraute, ergangen fein, und an Unklugheiten fehlte es nicht. Als die Parlamente gegen die bereits von der höchften firchlichen Stelle ver= urteilten Schriften bon Berruper borgingen, um die Jesuiten in der öffent= lichen Meinung herabzuseten und dem Bolte ihre eigene Rechtgläubigkeit vorgutäuschen, glaubte ein Jesuit sich berufen, für Berruper die Feder zu er= greifen. Der Ordensgeneral migbilligte diesen Schritt ausdrücklich. Es sei unklug und schädlich, einen von Rom verurteilten Autor zu verteidigen; die Schrift folle sofort unterdrückt und verbrannt werden. Mit Schrecken, fo fährt er fort, habe er aus einem andern Bericht vernommen, daß ein weiteres Werk über denselben Gegenstand in Arbeit sei, worin überdies Leben und Sitten des Erzbischofs von Inon getadelt werden follten. Er habe eine der=

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 17. Januar 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.; Arrêt du Parlement de Flandre du 5 Janvier 1763, Douay (ohne Jahr); Ricci, \* Istoria 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief vom 8. August 1762, abgebruckt bei Crétineau-Joly V<sup>3</sup> 223 A. 1; Ricci, \*Istoria 113 128.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricci, \*Istoria 172; \* Pamfili an Torrigiani am 14. September 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.; \* Torrigiani an Pamfili am 26. Januar 1763, ebb. 453.

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 14. u. 28. Mai und 18. Juni 1764, ebb. 519.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 12. September und 24. Oftober 1764, ebb. 453.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 9. Januar 1765, ebb. In dem Herzogtum Lothringen-Bar konnten sich die Zesuiten noch halten dis zum Tode des Königs Stanislaus Lefzczhński (1766). Mit der Besetzung Avignons durch die Franzosen (1768) kam auch für die dortigen Mitglieder der Gesellschaft die Stunde der Auslösung. Bgl. Chossat, Les Jésuites à Avignon, Avignon 1896, 481 ff.

7 Crétineau-Joly V 3 209.

artige Unklugheit bei einem Jesuiten für unmöglich gehalten und verbiete unter schwerer Sünde, daß die Schrift fortgesett oder veröffentlicht werde 1.

Auf die Meldung dagegen, daß in der Proving Champagne eine Apologie des Inftituts und der Lehre der Gefellschaft in Borbereitung fei, begrußte der Ordensgeneral das Unternehmen mit großer Freude, doch muffe das Werk vor der Drucklegung Männern von hervorragender Klugheit und Mäßigung vorgelegt werden. Vor allem möge man fich vor zwei Fehlern hüten: Einmal fei alles zu bermeiben, was Personen berlegen könne, benen man Ehrfurcht schuldig sei. Das gelte namentlich von den andern Ordensfamilien. "Die Maghaltung", fagt Ricci, ,verschafft unfern Schriften allgemeine Billigung und Glauben, hingegen richtet eine robe und biffige Schreibart unglaublichen Schaden an. Bahrend man andern hierin die gröbsten Berftoge leicht berzeiht, erregen felbst leichte Verfehlungen von unserer Seite Mißfallen und Tadel. Doch nicht Klugheitsrüchsichten find maßgebend, das Entscheidende ift, daß die Liebe und Geduld vom Chriften und noch mehr vom Ordensmann eine milbe Tonart erfordern.' Zweitens feien jene beiklen Bunkte bon der indiretten Gewalt und ben vier gallitanischen Artiteln möglichft wenig und vorsichtig zu berühren, da sonft eine Übersetzung in andere Sprachen ausgeschloffen ware 2. Diese Mahnungen beziehen sich fast sicher auf eine Apologie, die 1762 veröffentlicht wurde 3. Sie hatte einen jungen Scholaftiker namens Cerutti jum Berfaffer, der die frangofifche Sprache mit großer Glegang handhabte. Die älteren Ordensbrüder Griffet und De Menour lieferten ihm das nötige Material. Das sprachliche Gewand erntete Beifall, doch fand man den Ton zu deklamatorisch und zu bissig und das Lob des eigenen Ordens überschwenglich 4. Nachdem das Werk unter der Leitung von Noirot nochmals überarbeitet worden, erschien es im folgenden Jahre in verbefferter Ausgabe, der noch viele Auflagen und Aberfetungen folgten 5.

Ceruttis Arbeit war nicht die erste und auch nicht die gründlichste Verteidigungsschrift, mit der die Zesuiten vor die Öffentlichkeit traten. Kaum war vom Parlament die erste "vorläufige" Verurteilung der Lehre und Verfassung des Ordens erfolgt (6. August 1761), da setzte auch sofort die Abewehr ein. Noch im Laufe des Jahres erschienen vier Schriften, von denen es einzelne in wenigen Monaten auf mehrere Auflagen brachten. Großes

2 \* Ricci an Noirot am 1. Januar 1763, ebb.

<sup>1 \*</sup> Ricci an De la Lope am 5. Dezember 1763, Epist. Gen. secretae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apologie générale de l'Institut et de la doctrine des Jésuites, v. O. 1762.

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ricci, \*Istoria 156.
 <sup>5</sup> Sommervogel, Bibliothèque II 1003 ff.
 <sup>6</sup> Charles Neuville, Observations sur l'Institut de la Société des Jésuites,

Avignon 1761. 41762, 51771 (j. Sommervogel V 1687 ff); Griffet, Mémoire concernant l'Institut, la doctrine et l'établissement des Jésuites en France, Avignon 1761; Coup d'oeil sur l'arrest du Parlement de Paris du six Aoust 1761, Prague

Aufsehen erregte namentlich die von Abbé Caveirac mit Unterstützung des Jesuiten Brotier versaßte Apologie<sup>1</sup>, die innerhalb Jahresfrist in vierter Aufsage erschien und eine ungezählte Reihe von Gegenschriften hervorries<sup>2</sup>. Die Pariser Kammer verurteilte Caveiracs Arbeit am 18. November 1762 zum Berbrennen und bedrohte ihre Berbreitung mit den schärfsten Strasen<sup>3</sup>. Die beiden Bersassen sich siere Berbreitung mit den schärfsten Strasen<sup>3</sup>. Die beiden Bersassen sich siere nach Kom<sup>4</sup>. An innerer Bedeutung überragte wohl alle andern Arbeiten die vom Papst gewünschte Berteidigung der Lehre des Ordens<sup>5</sup>, welche Grou unter Beihilse von Sauvage in einem dreibändigen Werke lieserte<sup>6</sup>. Der von Abbé Caveirac angeregte Vorschlag, in Kom ein Schriftstellerkollegium zu begründen mit der Aufgabe, Kirche und Jesuiten zu verteidigen, schien dem Ordensgeneral, so wohlwollend er ihm gegenübersstand, doch nicht aussführbar wegen der zahlreichen Gegner, welche der Orden im Schoße der römischen Tribunale hatte; ein Wechsel im Pontisikat hätte der mühsam begonnenen Arbeit mit einem Federstrich ein jähes Ende bereiten können<sup>7</sup>.

Auch sonst waren die französischen Jesuiten nicht gewillt, alles schweigend über sich ergehen zu lassen; wie De Menoux an Ricci schrieb, wollten sie handeln und ihr gutes Recht vor dem Gerichtshof verteidigen. Durch einen Advokaten gedachten sie das Institut vor dem Meyer Parlamentsgericht rechtfertigen zu lassen. Sin ähnliches Ansuchen wurde auch vom Provinzial von Toulouse für Perpignan gestellt. Der Ordensgeneral mußte beide Anträge ablehnen, weil der Papst wie die französischen Bischöfe die Parlamente als unzuständig in kirchlichen Angelegenheiten erklärt hatten. Auf die Beschwerde Klemens' XIII., die Patres hätten in Aix um Verteidigung nachgesucht und damit die Juständigkeit des Parlaments anerkannt, konnte Ricci nur erwidern, es sei ohne sein Vorwissen geschehen, derartige Gesuche habe er schon oft abgeschlagen 10. Zudem waren die Parlamente im voraus entschlossen,

<sup>1761 (</sup>cbb. III 1814 ff); Lombard, Réponse à un libelle intitulé: Idée générale des vices principaux de l'Institut des Jésuites, Avignon 1761 (cbb. IV 1921 ff); Berthier, Réponse à quelques objections concernant l'Institut des Jésuites (ohne Ort und Mahr); Recueil de lettres sur la doctrine et l'Institut des Jésuites (ohne Ort und Mahr) (cbb. I 1377 ff).

1 Appel à la raison, Bruxelles 1762.

<sup>2</sup> Sommervogel (I 791 f) schreibt die Schrift Balbany zu, Ricci bezeichnet Caveirac als den Berfasser, Brotier als Mitarbeiter (\* Istoria 182).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sentence du Châtelet, qui condamne deux écrits . . . l'un Appel à la raison, l'autre: Nouvel appel à la raison . . . du 18 Novembre 1762, Lyon 1762. Das Barlament von Rennes verbot das Werf am 20. Dezember 1762 (Arrêt du Parlement de Bretagne du 20 Décembre 1762, ohne Ort und Jahr).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ricci, \*Istoria 155. <sup>5</sup> Ebb. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Réponse au livre intitulé: Extrait des assertions dangereuses, 3 Bbe, 4º, Paris 1763—1765, <sup>2</sup> 1773 (Sommervogel III 1868 ff). Weitere Berteidigungsschriften f. in der Zusammenstellung ebd. X 1493 ff.

Ricci, \* Istoria 156 f. 8 Cbb. 80 ff. 9 Cbb. 92 ff. 10 Cbb. 119.

die Jesuiten zu verurteilen, wie gerade das Beispiel von Aix zeigte, wo die Berteidigung nur widerwillig angehört und dann verworfen wurde <sup>1</sup>. Nicht besser ging es in Toulouse, wo der General, dem Drängen wohlmeinender Freunde nachgebend, die Bestellung eines Advokaten schließlich bewilligt hatte. Das Parlament legte dem Bertreter der Jesuiten Schweigen auf, es war ihm augenscheinlich nicht um Gründe zu tun <sup>2</sup>.

Unbegründet war auch die Rlage aus Orbenstreisen über mangelhafte Unterftützung von seiten des Seiligen Stubles. Wiederholte Schritte des Bapftes beim frangofischen Sofe waren bisher ergebnistos geblieben ober überhaupt nicht beachtet worden. Ein Appell an die andern katholischen Mächte mußte bei der politischen Lage und angesichts der ungünftigen Stimmung oder un= firchlichen Richtung der maßgebenden Minister als völlig zwedlos erscheinen. Die Wiener Sofbeichtväter schrieben dem General, fie seien ohne jeden Ginfluß 3. Budem wurden manchmal Forderungen erhoben, die Ricci mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte 4. So bat der Provinzial der Champagne nochmals, ber General folle burch einen Juriften bas Institut por bem Meter Parlament verteidigen laffen; notwendige Vorbedingung sei jedoch, daß er seine Untergebenen ermächtige, die gallifanischen Artifel von 1682 zu unter= fcreiben, auf alle Ordensprivilegien zu verzichten sowie das Berfprechen abzugeben, auf der nächsten Generalkongregation die Annahme und Bestätigung ihrer Erklärung bezüglich ber Gage bon 1682 für Frankreich burchzusegen. Ricci konnte derartige Anträge nur ablehnen 5.

Die starke Opposition, welche die Jesuitengegner in den Parlamenten selber fanden <sup>6</sup>, läßt erkennen, daß der Orden troß Lavalette noch immer eine große Anhängerschaft im Lande besaß und keineswegs so völlig "abgewirtschaftet" hatte, wie man hat glauben machen wollen <sup>7</sup>. Nur zu berechtigt war das Urteil des Nuntius: wenn die Regierung gegenüber den Parlamenten von Paris und Rouen etwas mehr Energie gezeigt hätte, so würden die übrigen Provinzialstammern schwerlich etwas gegen die Jesuiten unternommen haben <sup>8</sup>. Statt kräftig aufzutreten, schaute der Hof der Zerstörungsarbeit untätig zu oder gab

<sup>1</sup> Ebd. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 157. Auch die Kollegien von Grenoble, Bienne und Embrun hatten an das Parlament der Dauphiné das Ersuchen gestellt, vor Gericht gehört zu werden. Der Parlamentshof verwarf den Antrag und lud den Ordensgeneral vor seine Schranken. Pra, Les Jésuites à Grenoble 364 ff.

<sup>8</sup> Ricci, \*Istoria 80 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 121. <sup>5</sup> Ebd. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Es war oft nu<sup>r</sup> eine geringe Mehrheit, die den Sieg davontrug: Aix 24 gegen 22; Bordeaux 23 gegen 18; Perpignan 5 gegen 4; Rennes 32 gegen 29; Rouen 20 gegen 13; Toulouje 41 gegen 39; j. Crétineau-Joly V <sup>3</sup> 222 A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Böhmer 157; Theiner, Histoire I 27.

<sup>\*</sup> Pamiili an Torrigiani am 21. Juni 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D.; \* Torrigiani an Pamiili am 7. Juli 1762, ebd. 453.

nach kurzem Widerstand alsbald nach 1. Nur zu natürlich war es, daß sich schon den Zeitgenossen der Gedanke nahelegte, die Tatenlosigkeit der Regierung entspringe weniger dem Zwang der Umstände als der geheimen Absicht der führenden Minister 2. Die Schwenkung in der Hatlung gegenüber den Parlamenten von Aix und Metz befestigte viele in der Meinung, daß neben den offiziellen Schreiben noch vertrauliche Anweisungen ergangen seien, um die Gegner in ihrem Widerstand zu bestärken 3, damit man das beabsichtigte schließliche Nachgeben mit der Harlamente bemänteln könne 4.

Kundgebungen, welche von den verschiedensten Seiten zugunsten der Berfolgten ergingen, hätten die Regierung überzeugen können, daß die Kammern keineswegs die gesamte öffentliche Meinung Frankreichs darstellten. So wandte sich der Gerichtshof der Grafschaft Foix zusammen mit dem Magistrat und dem Bischof von Pamiers an den König mit der Bitte, die Jesuiten beibehalten zu dürsen. Das gleiche Berlangen äußerten auch die Regierung von Bearn und die Stadt Embrun. Die Stände der Languedoc und Bretagne entsandten eine Deputation nach Paris, um dort für die Erhaltung der Jesuitenschulen einzutreten Und das falsche Gerücht von der Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu drangen Schüler und Bolf in die Jesuitenkirche von Montpellier, um das freudige Ereignis durch Glockengeläute anzukündigen. Dem Ordensgeneral versicherte der Bischof von Grenoble, im ganzen Lande herrsche laute Klage darüber, daß den Jesuiten die Schulen entzogen seien 10.

Die tatkräftigste Unterstüßung fanden die Jesuiten in den Reihen des französischen Spischpats, der sich mit überwältigender Mehrheit den Bersewaltigungsakten der Parlamente entschieden widersetze in der Überzeugung, daß die Jesuitenangesegenheit Sache der Religion sei <sup>11</sup>. Am 1. Mai 1762 sollte eine außerordentliche Bersammlung der Bischöfe zur Bewilligung eines "freiwilligen Geschenkes" (don gratuit) für die Regierung in Paris zusammenstreten. Fast sämtliche vorbereitenden Provinzialsynoden zeigten ein lebhaftes Interesse für die Erhaltung des Ordens <sup>12</sup>. Die Hauptversammlung bewilligte

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Pamfili am 23. Juni 1762, ebd.; \*Pamfili an Torrigiani am 18. Oftober 1762, ebd. 517.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 7. Juli 1762, ebd. 453.

 <sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 4. Oftober 1762, ebb.
 Ricci, \* Istoria 61 f 86 102.
 5 Ebb. 140.

<sup>6</sup> Chd. 83; \* De la Croix an Ricci am 25. Mai 1762. 7 Ricci, \* Istoria 89.

<sup>8</sup> Ebd. 120 129. 9 Ebd. 134. 10 Ebd. 125. 11 Ebd. 86.

<sup>12</sup> Cbb.; \* Pamfili an Torrigiani am 3. Mai 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D. Eine Entschließung der Provinzialshynode von Lyon, nicht eher in die Berbandlungen über das don gratuit einzutreten, dis die Regierung eine billige Lösung der schwebenden firchlichen Angelegenheiten getroffen, wurde von der Regierung kassiert. Eine zweite Versammlung hielt jedoch die Entschließung aufrecht und beauftragte den Bischof

das Geschenk, konnte sich aber nicht enthalten, ernste Vorstellungen über das anmaßende Benehmen der Parlamente zu erheben. In einem freimütigen Brief, den der Erzbischof von Narbonne am 23. Mai 1762 an der Spige einer Deputation dem König vortrug, empfahlen die Oberhirten die Jesuiten dem Schutz des Monarchen und beschworen ihn, nicht zu dulden, daß in seinem Neiche eine ganze religiöse Körperschaft ohne ihr Verschulden zerstört werde im Widerspruch gegen die Gesetze der Gerechtigkeit, der Kirche und des Staates 1. Die Antwort war ausweichend in der Form, ablehnend in der Sache: die Zeitumstände gestatteten dem König nicht, wirksam zugunsten der Jesuiten zu handeln. Zugleich erging an die Bischöse die Aufsorderung, weitere Schritte zu unterlassen, um nicht das königliche Wohlwollen gegen den Orden zu mindern, das ihm zu andern Zeiten hätte nüßen können. Es war der Geist Choiseuls, der aus diesen Worten sprach 2.

Leider wurde die Rundgebung des französischen Epistopats durch ein un= liebsames Borkommnis getrübt, das sich an eine papstliche Außerung knüpfte. Klemens XIII., welcher bisher gegenüber ben Parlamentsbeschlüffen, die ebenso= viele Eingriffe in die kirchlichen Rechte bedeuteten, eine auffallende Zurüchaltung beobachtet hatte, glaubte jest sein Schweigen brechen zu müssen und richtete unter dem 9. Juni 1762 ein Breve an die Bischofsversammlung 3. Ausgehend von der Verfolgung der Kirche, deren Verteidigern man den Mund schließe, mährend die Gegner in Wort und Schrift ungescheut die kirchliche Autorität bekämpften, beren Diener man verfolge, verbanne und ins Gefängnis werfe, weil fie bei Spendung ber Satramente die firchlichen Borichriften befolgten, fommt ber Papst auf die Gesellschaft Jesu zu sprechen, die zum Schaden des Staates und des gläubigen Bolfes, zur Beschimpfung des Heiligen Stuhles und des Epistopats von einer gewissen Partei mit Gewalt unterdrückt und zerstreut werde. Trog der Billigung von so vielen Papften und trog des Schutes von den driftlichen Fürsten würden ihre Konftitutionen als ein Schandfleck an der Rirche Gottes gebrandmarkt und von Henkershand verbrannt. Laien maßten sich bas der Kirche allein zustehende Urteil an und erklärten Gelübde für nichtig zur Freude für Freigeister und Ungläubige, Die dem Streit zwischen ber firchlichen und ftaatlichen Autorität mit fichtlicher Befriedigung guschauten, in ber Soff=

<sup>2</sup> \* Pamfili an Torrigiani am 21. Juni und 5. Juli 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. O.; Ricci, \*Istoria 98. 
<sup>3</sup> Bull. Cont. V 643 f.

von Autun, sie auch gegen den Erzbischof von Lyon zu verteidigen. Wiederum griff der Hof ein und entsetzte den Prälaten seines Amtes als Almosenier des Königs, ein offentundiges Zeichen, daß es ihm nur um die Unterstützungsgelder des Klerus und um Frieden mit den Parlamenten zu tun war. Die Maßregelung schrieb man dem Erzbischof von Lyon zu, der mehr Regierungsmann als Kirchenfürst war. \*Pamsili an Torrigiani am 3. und 17. Mai 1762, ebd. 516; \*Torrigiani an Pamsili am 2. Juni 1762, ebd. 453; Ricci, \*Istoria 72.

1 Crétineau-Joly V 216 f.

nung auf die vollständige Vernichtung der christlichen Zucht. Die Versammlung der Oberhirten möge auf Mittel und Wege sinnen, wie man diesen Übelständen wirksam entgegentreten könne, und ihre Beschwerden furchtlos zu Füßen des Thrones niederlegen. Das sei ein Gebot der Selbstachtung, das sordere die Liebe zu Fürst und Vaterland, das heische ihre Pflicht gegen die Kirche.

In einem weiteren Breve vom gleichen Datum flehte Klemens XIII. den Schutz des Königs an, nicht so sehr für die Gesellschaft Jesu als für die Keligion überhaupt, deren Interesse mit dem der Jesuiten eng verknüpft sei, indem die Kirchenseinde deren Bernichtung als notwendige Vorbedingung zur Erreichung ihrer letzten Ziele betrachteten. Um die Religion gehe es, wenn die weltsiche Gewalt sich ins Heiligtum eindränge und sich zum Schiedsrichter über kirchliche Lehren, über Gelübde und Ordensregeln auswerse. Diesem Argernis für die Christenheit, dieser Beleidigung der Kirche möge der König steuern und im Verein mit den Vischösen mit starker Hand den wankenden Tempel Gottes stügen 1.

Groß war die Enttäuschung in Rom, als das Breve an den Epistopat nach einigen Wochen wieder zurückkam. Seinem Auftrage entsprechend 2 hatte der Nuntius Pamfili das Schreiben dem Erzbischof von Narbonne als Bra= fibenten übergeben. Dieser hatte es schon entgegengenommen, jedoch dabei bemerkt, ohne die Erlaubnis des Hofes könne er es nicht veröffentlichen. Statt es dem Kirchenfürsten zu überlaffen, fich die Genehmigung dazu zu erwirken, nahm der Runtius diese Aufgabe auf sich 3. Praslin, ein Verwandter des Ersten Ministers, tat entruftet, daß fich der Papst ohne vorherige Verständigung mit dem Hofe an die Bischofsversammlung wende; er tate beffer, folch aufrührerische Breben, die nur Unruhe verursachen konnten, zu unterlaffen. Schweigend ftedte Pamfili das Schreiben wieder ein und schickte es nach Rom zurud mit dem Bemerken, er habe fich heftige Borwürfe von Choiseul gefallen laffen muffen, der ihm rundheraus gefagt habe, in Frankreich mußten alle Breven an die Bischöfe durch die Sand des Königs geben. Zudem sei das Breve zu spät gekommen, die Vorstellungen der Prälaten an den Monarchen seien ichon erfolgt gewesen 4.

<sup>1 \*</sup> Nunziat. di Francia 453 f. 234 ff, Bapft I. Beh. = Archiv.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 9. Juni 1762, Cifre, ebd.

<sup>3 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 14. Juli 1762, ebd.

<sup>4 \*</sup>Pamfili an Torrigiani am 28. Juni und 5. Juli 1762, ebb. 516; \*Pamfili an Torrigiani am 2. August 1762, ebb. 517; \*Torrigiani an Pamfili am 14. Juli 1762, ebb. 453; Ricci, \*Istoria 96 99. Es mag vielleicht von Interesse sein, die Charafteristif zu vernehmen, die Nicci bei dieser Gelegenheit von Pamfili gibt, wenngleich zuzugestehen ist, daß die Enttäuschung über das Mißlingen etwas auf sein Urteil abgesärbt haben mag; er schreibt: Monsignore Panfili seigentlich, Colonna', er hatte eine Präslatur "Pamphili'] era rispettabile per la famiglia e per la sua pietà, era ancora savio, ma non aveva uno spirito niente superiore al comune, era giovane di età;

Rlemens XIII. ließ dem Nuntius seine Mißbilligung ob dieser über= triebenen Borficht aussprechen. Es sei nicht seines Amtes gewesen, die Zu= ftimmung des Hofes einzuholen. Mit der Beröffentlichung des Breves habe der Seilige Stuhl seine Gefinnung der gangen Welt kundmachen und bor der Nachahmung Frankreichs warnen wollen 1. Der Papst könne seinen Briefverkehr mit den Bischöfen nicht der Genehmigung der Landesherren unterftellen, denn das Recht, seine Bruder zu ftarken, sei eine wesentliche Bflicht des Nachfolgers Betri, in deren Erfüllung er bon feiner irdifchen Macht abhängen könne. Und dieses Rechtes habe sich der Papst auch nie begeben burch das Zugeftandnis, gemiffe Angelegenheiten nach gegenseitiger Bereinbarung zu behandeln 2. Pamfili folle dem Minifter gang offen erklaren, der Beilige Stuhl werde die drudende Knechtschaft, die man ihm jest auferlegen wolle, niemals dulden. Das Breve an die Bischöfe habe nichts anderes ent= halten als der Brief an den König, den man doch angenommen habe. Weder jest noch früher hatten die Bapfte die Absicht gehabt, Unruhen in den Staaten zu erregen 3. Die Schuld an dem Untergang der Gesellschaft Jesu treffe nicht Rom, sondern den Hof, dessen Untätigkeit manche nicht so sehr der harten Rot der Umftande als einem geheimen Ginverftandnis mit den Parlamenten zuschrieben. Die Bestellung eines oder mehrerer Generalvifare habe der Heilige Stuhl niemals gutheißen können, um nicht mit dem Untergang der Jesuiten den aller übrigen Orden herbeizuführen, die sich in so viele Genoffenschaften wie Länder auflosen würden. Lieber febe er die Gesellichaft in Frankreich völlig vernichtet, als von ihrem Haupte getrennt und in ihren wesentlichen Verfaffungsgrundsätzen erschüttert. Nicht der Papft sei es gewesen,

la sua prima uscita era stata alla Nunziatura di Francia in tempi scabrosissimi, era di naturale timido, la timidità accresciuta dal poco conto che si faceva di lui in quella corte, e non aveva Auditore nè alcuna persona savia che lo assistesse. Il Generale dovette con dolore offrire a Dio il suo abbandonamento (S. 96). Il Nunzio di Francia pochissimo informava Roma delle cose correnti, perchè pochissimo era stesso informato, o perchè non avesse attività nè ministri, o perchè fosse negletto dal Ministro di Francia, come significò chiaramente il Papa al Generale (S. 87). Da Parigi riseppe persona bene informata che il Re parlando con l'arcivescovo di Narbona si lodò molto della prudenza del Nunzio nell'affare de' Gesuiti (il Nunzio aveva ricevuto ed accolto M. Gallifet), e perciò diede per ora al sig. abbate Finatteri, segretario di monsignore, 1500 Lire di pensione. La prudenza era stata di operare con freddezza in cosa che senza paragone più riguardava l'autorità della Sede romana che l'interesse de' Gesuiti, come è palese ad evidenza. L'abbate Finatteri si spacciava per amico de' Gesuiti: Ognun vede che voglia dire, che il segretario di un Ministro del Papa in Francia sia pensionario del Re di Francia stesso (S. 152).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*Torrigiani an Bamfili am 14. u. 25. Juli 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.; Ricci, \*Istoria 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Torrigiani an Pamfili am 21. Juli 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D. <sup>3</sup> \*Torrigiani an Pamfili am 28. Juli 1762, ebb.

der den französischen Jesuiten jegliche Unterstützung verweigerte, sondern der Hof, der, um nicht mehr zu sagen, den müßigen Zuschauer bei ihrem Untergang gemacht hat 1.

Auf diese energische Sprache hin trat Choiseul einen halben Rückzug an mit der Erklärung, die Regierung wolle dem Berkehr des Papstes mit den Bischösen nicht grundsäylich Beschränkungen auferlegen, aber in Fällen wie dem vorliegenden erachte er eine vorherige Berständigung des Hoses für nötig, um den Wünschen des Kirchenoberhauptes besser Rechnung tragen zu können. Auf seinen Brief an den König erhielt der Papst nie eine Antwort, troß mehrsachen Drängens des Kuntius.

Run gedachte Klemens XIII. sein Ziel, das unberechtigte Versahren der weltlichen Gewalt zu verurteilen<sup>4</sup>, auf einem andern Wege zu erreichen und berief ein Konsistorium auf den 3. September 1762<sup>5</sup>. In seiner Allokution erklärte er sämtliche Beschlüsse der Parlamente gegen die Gesellschaft Jesu für null und nichtig, da das Urteil über kirchliche Institute ein unveräußersliches Recht des Heiligen Stuhles sei. Außerdem sprach er seine Mißbilligung darüber aus, daß man die Anerkennung der vier gallikanischen Artikel zu einer allgemeinen Forderung mache s. Choiseul ließ nun durch den Kardinal Colonna den Wunsch äußern, man möge die Ansprache nicht öfsentlich werden lassen, es könnte sonst das Parlament die Allokution zum Verbrennen durch Henkerschand verurteilen, was die Regierung bei der schwierigen politischen Lage in große Verlegenheit bringen würde 7. Darauschin unterblieb die Veröffentlichung 8. Dadurch war aber der Zweck der Allokution stark bes

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 11. August 1762, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Pamfili an Torrigiani am 23. August 1762, ebd. 517; \*Torrigiani an Pamfili am 8. September 1762, ebd. 453.

<sup>3 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 4. u. 18. August 1762, ebd. Der Minister erklärte, der König sei in Berlegenheit, was er antworten solle, darum erachte er es sür besser, überhaupt davon abzusehen, als eine nichtssagende Antwort zu geben. Wenn der Papst sedoch darauf bestehe, werde man ein Schreiben senden (\* Pamfili an Torrigiani am 13. August 1762, ebd. 517). Auf dieses Eingeständnis der Schwäche hin erhielt der Nuntius den Austrag, nicht weiter zu insistieren (\* Torrigiani an Pamfili am 15. September 1762, ebd. 453).

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Bamfili am 26. Mai 1762, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kardinal Prospero Sciarra Colonna, Protettor Frankreichs, blieb dem Konsistorium in auffälliger Weise fern (Ricci, \*Istoria 111).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In Erwägung der schwierigen Lage der französischen Regierung und der inneren Gesinnung des Königs gegen die Jesuiten enthielt sich der Papst jeder Außerung gegen den Monarchen (\*Ricci a. a. D.; \*Torrigiani an Pamsili am 8. September und 27. Oktober 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.). Wortsaut der Association bei Ravignan I 520 ff.

<sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 4. Oftober 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517,

a. a. O.; \* Torrigiani an Pamfili am 6. Oktober 1762, ebb. 453.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 14. u. 21. Ottober 1762, Nunziat. di Spagna v. Paftor, Gefchichte der Päpste. XVI. 1.—7. Aust. 43

einträchtigt 1. Zwar betonte Torrigiani, daß den Papst sein Schritt nicht gereue, möge folgen, was da wolle, denn alle Folgen könnten nicht so schlimm sein wie ein Schweigen des Apostolischen Stuhles zu so großen Ausschreitungen gegen Resigion und Kirche²; aber der peinliche Eindruck, den der Kückzug machte, blieb bestehen. Um das Ziel seiner Kundgebung einigermaßen zu erreichen, richtete Klemens an jeden der französischen Kardinäle ein Schreiben, worin er die Leitgedanken seiner Ansprache mitteilte³.

Allen Vorstellungen von Papst und Bischöfen zum Trot gingen die Parlamente in ihren Maßnahmen gegen die Jesuiten immer weiter 4. Donnerstag den 19. August 1762 wurden ihre Häuser und Kirchen im Bereich des Pariser Parlaments geschlossen. Sin Beschluß vom 7. September untersagte den Oberhirten, Jesuiten als Hilfsgeistliche zu verwenden 6. Sine Reihe anderer Parlamente, die sich bisher zögernd zurückgehalten, schlossen sich jetzt der herrschenden Richtung an. Sin Hossungsschimmer, der im Oktober 1762 aufzutauchen schien, erlosch nur gar zu bald 7. Auch Veränderungen im Ministerium brachten keinerlei Besserung der Lage, da die Minister so häusig wechselten und bei ihrer eigenen staatskirchlichen Sinstellung weder die Autorität noch den Willen hatten, den Übergriffen der Kammern entgegenzutreten 8.

Angesichts der Mattherzigkeit des geldbedürftigen Hofes und der eigenartigen Haltung mehrerer Bischöfe und Kardinäle, die zur Verteidigung der gallikanischen Freiheiten und in übelverstandenem Korpsgeist das Vorgehen Roms mißbilligten , ist es unschwer begreislich, daß sich die politischen und kirchlichen Verhältnisse zur großen Betrübnis des Papstes immer mehr verwirrten <sup>10</sup>. Die Parlamente befanden sich in offener Rebellion gegen Regierung

<sup>2</sup> \* Torrigiani an Pamfili am 22. September 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.

<sup>8</sup> Dat. 8. September 1762; Wortlaut der Briefe im Bull. Cont. III 697 ff; Ricci, \*Istoria 111.

4 \* Torrigiani an Pamfili am 27. Oftober 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. 5 \* Bamfili an Torrigiani am 23. August 1762, ebb. 517.

6 \* Pamfili an Torrigiani am 14. September 1762, ebb.; \* Torrigiani an Pamfili am 29. September 1762, ebb. 453.

7 \* Torrigiani an Pamfili am 20. Oftober 1762, ebd.

<sup>431,</sup> Papftl. Geh.=Archiv; \*Torrigiani an Pamfili am 27. Oftober 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 453, ebb. <sup>1</sup> Ricci, \*Istoria 114 117.

<sup>\*\*</sup>Torrigiani an Pamfili am 2. November 1762 und 1. Dezember 1763, ebd. Ab und zu raffte sich der Hof aus seiner Energielosigkeit auf, so z. B., als er den Beschlüß des Parlaments von Rouen (3. März 1763) suspendierte, der den Jesuiten nur die Wahl zwischen Abschwörung ihres Ordens oder Berbannung ließ und trotz Weigerung des Parlaments die Registrierung des Ediktes erzwang (\*Pamfili an Torrigiani am 14. März, 4. u. 18. April 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 515, ebd.; \*Torrigiani an Pamfili am 30. März 1763, ebd. 453).

<sup>9</sup> Siehe unten S. 676 ff; \* Torrigiani an Pamfili am 20. Juli 1763, ebd.

<sup>10</sup> Bgl. die Schilderung der Zuftande im \*Briefe Pamfilis an Torrigiani vom

und Kirche 1. Das Parlament von Rouen untersagte trot der Registrierung in einer Thronfitung nicht nur unter Todesstrafe die Ausführung einiger königlichen Erlaffe 2, es verurteilte auch ein Inquisitionsdekret 3, nachdem die Kammern von Paris 4, Toulouse 5 und Rennes 6 hierin schon das Beispiel gegeben hatten. In gleicher Beise murde gegen die Hirtenschreiben der Bischöfe von Bons, Lavaur und Langres über die Auszüge aus den gefährlichen Behauptungen' vorgegangen 7. Gegen Papft und Kurie ichlugen die Parlamente eine Sprache an, wie man sie gegen keinen andern Fürsten gebrauchen würde 8. Unter dem Borgeben, daß die im Safen von Marfeille ankernde papftliche Fregatte Wertsachen der Jesuiten nach Italien verschleppen wolle, beauftragte das Parlament von Aix auf Begehren der Gläubiger des Hauses Lioncy einen Beamten mit der Durchsuchung der Schiffe. Statt offen einzugestehen, daß die Untersuchung ergebnissos verlaufen sei, bob man nach einigen Tagen die Safensperre auf mit der Begründung, die weitere Schließung ichabige ben Sandel. Eine Genugtuung fonnte der römische Sof nie erlangen. Praglin erklärte, keine rechtliche Unterlage jum Borgeben gegen das Parlament zu haben, da es in seinem Beschluß nicht von einer papstlichen, sondern von einer italienischen Fregatte spreche 9. Ginen ahnlichen widerrechtlich en Übergriff er= laubte fich das Varlament von Rouen. Gine Sendung Wolle, die den Jesuiten bon Raftilien gehörte, ließ es mit Beichlag belegen, um daraus bie Glaubiger Lavalettes zu befriedigen, für beffen Schulden ber gefamte Orden foli= darisch haftbar sei. Nach längeren diplomatischen Verhandlungen teilte Choiseul

<sup>29.</sup> April 1763 (ebd. 518), welche auf den Papst solchen Eindruck machte, daß er unaufhörslich weinte und ganz untröstlich war (\* Torrigiani an Pamsili am 14. September 1763, ebd. 453).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Parlament von Navarra unterdrückte durch Beschluß vom 8. März 1763 drei "angebliche" Breven des Papstes an den König, an die Bischofsversammlung (vom 9. Juli 1762) und an die Kardinäle Frankreichs (vom 8. September 1762). Das Parlament von Toulouse war schon am 2. Februar 1763 darin vorangegangen (Ricci, \*Istoria 160).

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 18. u. 29. August 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518.

<sup>8 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 5. September 1763, ebd.

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23. Mai 1763, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arrest de la Cour de Parlement du 3 Juin 1763, qui supprime un Décret de l'Inquisition de Rome du 13 Avril 1763.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \*Pamfili an Torrigiani am 12. September 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518, a. a. D.

<sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23. Mai, 4. Juli und 6. September 1763, ebd. Unter dem Borwand, den Bischof von Pons gegen die Gewaltmaßregeln des Toulouser Parlaments zu schülten, verurteilte der König den Prälaten zur Verbannung in seine eigene Diözese mit dem Berbot, sie zu verlassen (\* Torrigiani an Pamfili am 28. September 1763, ebd. 453; \* Pamfili an Torrigiani am 26. Dezember 1763, ebd. 518).

<sup>8 \*</sup>Pamfili an Torrigiani am 21. März 1763, ebd.; \*Torrigiani an Pamfili am 6. April 1763, ebd. 453.

<sup>9 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 2., 16. u. 23. Februar und 13. April 1763, ebd.

am 22. Dezember 1764 dem spanischen Gesandten Grimaldi mit, daß die Regierung die Beschlagnahme aufgehoben habe 1.

Weit bedenklicher war es, daß der Bischof Fig-James von Soissons in einer eigenen Pastoralinstruktion vom 27. Dezember 1762 die in den "Auszügen" zusammengestellten Säße, die sich bei Jesuitenautoren sinden sollten, unter beleidigenden Ausfällen gegen den Orden verurteilte, ein Schritt, der nicht nur in den Reihen des Klerus, sondern auch in Laienkreisen lebhafte Wißbilligung hervorrief". Am Schluß des Schreibens hatte er seine Geistlichkeit belehrt, die vier gallikanischen Artikel seien heilige, zur Offenbarung gehörige, von Christus seinen Aposteln anvertraute und durch die Überlieferung aller Jahrhunderte übermittelte Wahrheiten, die jeder Christ wissen müsse.

Unter dem 13. April 1763 richtete Klemens XIII. an Ludwig XV. und die französischen Kardinäle ein Schreiben, worin er bittere Klage führte über das Verhalten des Bischofs, der immersort die Einheit des französischen Epistopats störe, und der schon an Benedikt XIV. über die Bulle "Unigenitus" in einer Weise geschrieben habe, daß er keiner Antwort gewürdigt worden sei. Jetzt treibe er seine Verwegenheit so weit, daß er dem Papst nicht allein das anstößige Hirtenschreiben zusende, sondern es auch noch mit einem sehr unziemlichen Briefe begleite, der das Ansehen und die Würde des Apostolischen Stuhles schwer verleze. Dadurch habe er, der Papst, sich in die harte Notwendigkeit versetzt gesehen, diese Beleidigung nicht länger zu übersehen und die Pastoralinstruktion der Kongregation des Heiligen Offiziums zur Prüfung zu überweisen, welche die Schrift am 13. April verurteilt und verboten habe 4. In der Begleitinstruktion für den Nuntius wies der Kardinal-

<sup>1</sup> Der diplomatische \*Briefwechsel über diese Angelegenheit zwischen Grimaldi, Fuentes, Choiseul u. a., vom 20. August 1764 bis 14. Januar 1765, im Archiv zu Simancas, Estado 4700.

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 10. Januar und 14. Februar 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.; \* Torrigiani an Pamfili am 26. Januar 1763, ebb. 453. Der Schritt war um so auffallender, als er den Zwiespalt im französischen Epistopat vor die breite Össenlichkeit trug; der Bischof von Lavaur hatte schon am 1. November 1762 die "Extraits des assertions" verurteilt und verboten (\* Torrigiani an Pamfili am 2./Februar 1763, ebb.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous ne doutons pas de votre religieux attachement à la doctrine du clergé de France et en particulier aux IV célèbres articles renouvelés solennellement par l'Assemblée de 1682. Vous savez que ce ne sont pas simplement des loix de l'État et du gouvernement politique, mais des vérités saintes qui appartiennent à la révélation, qui font partie du dépôt sacré que Jésus-Christ a confié à ses apôtres, qui nous ont été transmises par la tradition de tous les siècles, et que pour cette raison vous ne devez pas laisser ignorer au fidèles (Ordonnance et instruction pastorale de Msgr. l'évêque de Soissons au sujet des Assertions extraites . . ., Soissons 1763, 38).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der \*Text bes Inquisitionsbekretes sowie die \*Briefe des Papstes an den König und die Kardinäle in Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

staatssekretär darauf hin, daß das Kongregationsdekret keine Zensurierung der vier Artikel selber enthalte, sondern lediglich die Behauptung verwerfe, sie seien Glaubenswahrheiten, die jeder Christ wissen müsse. Der Nuntius solle auf eine entsprechende Genugtuung dringen, und falls dies bei der bekannten Geistesderfassung des Bischofs nicht zu erreichen sei, solle er bei König, Ministern und Kardinälen mit allem Nachdruck darauf bestehen, daß man dem Schuldigen Zügel anlege, damit derartige Neuerungen nicht schließlich zur Trennung führten 1.

Dem Parifer Sof kam die öffentliche Berurteilung des jansenistisch ge= finnten Bischofs äußerst ungelegen, ba er des Parlaments zur Registrierung ber= ichiedener Steueredifte dringend benötigte 2. Der Rönig antwortete am 6. Juni 1763 in einem höflichen, gang allgemein gehaltenen Schreiben, worin er nach den üblichen Ehrfurchts= und Gehorsamsbezeigungen Beschwerde führte über die Art des Vorgebens gegen Bischof Wit-James: man hatte fich zuvor mit dem Sof und den Ministern verständigen sollen 3. Auf diese unbefriedigende Antwort, die mehr eine Anklage als eine Genugtuung darstellte, ließ der Bapft erwidern, er sei nicht gewillt, seinen Berkehr mit den Bischöfen der Ron= trolle des Hofes zu unterwerfen 4. Inzwischen hatten die vier Pralaten, die Ludwig XV. mit der Brüfung des Inquisitionsdefretes betraut hatte, ihre Arbeit beendet. Zwar hatte Rom noch versucht, durch Gegenvorstellungen auf die Abfaffung des zweiten Briefes einzuwirken5, allein die Instruktion kam zu spät, zudem hielt man den Nuntius absichtlich vom Fürsten fern 6. Die zweite Antwort 7 befriedigte in Rom noch weniger als die erfte. Statt bem Papste eine Genugtuung zu geben, übernahm der übel beratene Monarch noch die Berteidigung des Bischofs, indem er erklärte, nach den eingezogenen Informationen könne er an der Art und Weise, wie der Bischof von Soiffons die Lehre des französischen Klerus auseinandergesett habe, nichts Tadelns= wertes finden 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Istruzione secreta per Msgr. Pamphili vom 13. April 1763, ebd. Bgl. auch \* Torrigiani an Pampili am 18. Mai 1763, ebd.

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 9. u. 16. Mai 1763, ebd. 518; \* Torrigiani an Pamfili am 1. Juni 1763, ebd. 453. Bon den Kardinälen trat nur De Luhnes beim König dafür ein (\* Luhnes an Klemens XIII. am 12. Juni 1763, ebd.), während De Gesves, Choiseul und Rochechouart lebhaste Beschwerde führten, daß man das Urteil über den Bischof Fitz-James einem Tribunal überlassen habe, daß in Frankreich niemals anersannt worden sei (ebd.). Kardinal Rohan scheint überhaupt nicht geantwortet zu haben (\* Torrigiani an Pamfili am 31. August 1763, ebd.; \* Pamfili an Torrigiani am 19. September 1763, ebd. 518).

3 Ebd. 453 u. 518.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 22. u. 29. Juni 1763, ebd. 453.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Torrigiani an Pamfili am 20. u. 27. Juli 1763, ebb.; \*Istruzione per Msgr. arcivescovo di Colosso, Nunzio pontificio in Francia, vom 20. Juli 1763, ebb.

<sup>6 \*</sup>Finatteri an Torrigiani am 30. Juli 1763, ebd. 510.

<sup>7 \*</sup> Dat. Compiègne 1763 Juli 25, ebd. 518.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 10. August 1763, ebb. 453.

Unterftützung fand Fitz-James bei Bischof De Graffe von Angers, der in seiner Bastoralinstruktion bom 19. April 17631 ebenfalls die in den Muszügen' enthaltenen, angeblich jesuitischen Lehren verurteilte. Ging er auch nicht so weit, die vier gallikanischen Artikel als geoffenbarte Glaubenswahr= heiten hinzustellen, so übertraf er anderseits noch seinen Umtsbruder, indem er als unerläßliche Borbedingung zur Erlangung der Weihen und Jurisdiktions= fakultäten ein unzweideutiges Bekenntnis zu den vier Sätzen verlangte 2. Außer= dem enthielt fein Schreiben unwürdige Ausfälle gegen den Apostolischen Stuhl's. Ein weiterer Eidesbelfer erstand dem Bischof von Soiffons in der Berson des Oberhirten von Alais, der trot der inzwischen erfolgten Berurteilung des Bischofs von Soiffons zum Argernis für alle gutgefinnten Ratholiken unter dem 16. April 1764 ein ähnliches Hirtenschreiben erließ. Um ein neues Ginschreiten der Regierung zu vermeiden, drückte ber Bapft nur beiden Pralaten sein Mißfallen in einem Brebe aus 5. Alsbald ließ die frangofische Regierung durch ihren Gesandten Aubeterre Beschwerde einlegen 6, ja sie scheute nicht vor dem Vorwurf zurud, Klemens XIII. wolle einen neuen Religionskrieg in Frankreich anfachen. Der Rardinalstaatssekretär antwortete, die Beröffentlichung des papftlichen Schreibens fei weder im Auftrage noch mit Vorwiffen des Heiligen Stuhles erfolgt, wohl aber fei das beanftandete Baftoralichreiben mit Erlaubnis ber ftaatlichen Behörden in gang Frankreich verbreitet worden 7. Die Parlamente ließen sich die Gelegenheit nicht entgeben, die Breven des Papstes an die beiden Bischöfe zu verbieten 8, und Bischof Fits-James gab bom Sterbebett aus in einer gedruckten Erklarung feine Buftimmung zu dem Erlag des Oberhirten von Mais bekannt9.

Einen ritterlichen Berteidiger fanden die Jesuiten in Erzbischof Chriftophe de Beaumont von Paris 10, der schon früher gegen die Abergriffe

<sup>2</sup> S. 23 f.

<sup>3</sup> Cette déclaration du clergé qui assure au Pape ses droits légitimes, en détruisant les prétensions abusives que la flatterie prodigue à sa dignité, est le

soutien de nos maximes et des libertés de l'église gallicane (S. 16).

5 \* Torrigiani an Pamfili am 19. September und 31. Ottober 1764, Nunziat. di 6 \* Torrigiani an Pamfili am 21. November 1764, ebd. Francia 453, a. a. D.

7 \* Torrigiani an Pamfili am 2. Januar 1765, ebd. 8 \* Torrigiani an Pamfili am 6. März 1765, ebd.

10 Régnault, Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, 2 Bbc, Paris 1882.

<sup>1</sup> Ordonnance et instruction pastorale de Msgr. l'évêque d'Angers portant condamnation de la doctrine contenue dans les Extraits des assertions, Angers 1763.

<sup>4</sup> Ordonnance et instruction pastorale de Msgr. l'évêque d'Alais au sujet des Assertions extraites des livres, thèses, cahiers des soi-disant Jésuites et dénoncées aux évêques par le Parlement, Aix 1764; \* Torrigiani an Pamfili am 6. Juni 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

<sup>9</sup> Acte d'adhésion de Msgr. l'évêque de Soissons à l'instruction pastorale de Msgr. l'évêque d'Alais, du 16 Avril 1764, Paris, 11 Juin 1764. Einige Bochen darauf, am 19. Juli 1764, ftarb Bifchof Fig-James.

des Varlaments aufgetreten war. Nach mehreren Verzögerungen 1 erschien am 28. Oktober 1763 seine berühmte Bastoralinstruktion2, worin er in meisterhafter Beise die Gesellichaft Jesu, ihre Gelübde, Lehren und Tätigkeit rechtfertigte und auf die unheilvollen Wirkungen hinwies, welche die Angriffe gegen fie für Rirche und Staat haben mußten. Wie vorauszusehen war, erregte die Schrift gewaltiges Auffeben. In einer Bersammlung ber Bairskammer am 16. Januar 1764 ward die Instruktion zur Anzeige gebracht. Beaumont bekannte sich offen als Berfaffer und verteidigte sein Vorgeben in einer längeren Rede 3. Der mutige Berteidiger ber firchlichen Rechte und Freiheiten mußte seinen Freimut mit der Berbannung nach La Trappe bugen 4. Zwei Jesuiten, die das hirtenschreiben verteilt hatten, wurden ins Gefängnis geworfen 5. Der Jefuit Berrin, der an ber Abfassung des Schreibens beteiligt war, wurde auf königlichen Befehl in die Baftille gesett, um ihn fo gegen die But der Parlamente zu ichüten 6. Am 21. Januar 1764 verurteilte bas Parifer Parlament die Schrift als aufrührerisch und widersetlich gegen die Staatsautorität jum Berbrennen durch Bentershand. Zugleich mandte es fich gegen den Ronig, der traft feiner absoluten Gewalt die Berson des Erzbischofs der Gerichtsbarkeit der ordentlichen Richter entziehe 7. Als die gerade in Paris anwesenden Bischöfe am 31. Januar im Palais des Rardinals Lupnes zusammentreten wollten, um in einer gemeinsamen Rundgebung ihre Zuftimmung zur Paftorialinftruktion Beaumonts zu erklären, erhielten fie tags zubor bom Sofe das Berbot, fich zu bersammeln, obwohl der König bereits seine Genehmigung erteilt hatte unter der Bedingung, daß fein Brief nicht veröffentlicht werde 8. Die Pflicht der Bifchofe, in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon im Winter 1762 dachte der Kirchenfürst in einem Hirtenschreiben zu der brennenden Tagesfrage offen Stellung zu nehmen, stand jedoch mit Rücksicht auf die eben tagende Bischofskonserenz davon ab (\* Pamsili an Torrigiani am 20. Dezember 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.). Im Frühjahr 1763 schien die Veröffentslichung bevorzustehen (\* Torrigiani an Pamsili am 20. April 1763, ebb. 453). Am 4. Juli 1763 \* meldete der Runtius, Beaumont halte sein Hirtenschreiben bereit (ebb. 518).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instruction pastorale de Msgr. l'archevêque de Paris sur les atteintes données à l'autorité de l'Église par les jugemens des tribunaux séculiers dans l'affaire des Jésuites, Paris 1763. Die heimlich gebruckte Schrift, von deren Beröffentslichung der Hof durch Mittelspersonen hatte abraten lassen (\* Pamfili an Torrigiani am 19. Dezember 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518, a. a. D.), erschien auch in deutscher übersetzung: Beaumont, Die Kirche . . . und der Zesuitenorden, deutsch von Castioli, Schaffshausen 1844; Auszug bei Régnault II 71—80 442—510.

<sup>8 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 16. Januar 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23. Januar 1764, ebd. Die Freunde des Erzbischofs begrüßten diesen Ausweg.

5 \* Pamfili an Torrigiani am 5. März 1764, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ricci, \*Istoria 177.

<sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23. Januar 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.

<sup>8 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 30. Januar und 13. Februar 1764, ebd.; Breve an Kardinal Lupnes vom 8. Februar 1764, bei Régnault II 510 ff.

Diözese zu residieren, mußte dem Parlament den Borwand bieten, sie aus Baris zu entfernen 1.

Obwohl man in Rom mit diesem Vorgeben der Regierung einigermaßen gerechnet hatte2, empfand der Bapft es doch um fo bitterer, als er bei der Schwäche Ludwigs XV. und ber Gehäffigkeit ber Gegner bem Berfolgten keine wirksame Silfe bringen tonnte. Ein kleiner Troft war es ihm, zu vernehmen, daß das Bolf und der Hochadel dem Berbannten in rührender Beise ihre Teilnahme bekundet und mehrere Pralaten, darunter der heiligmäßige, einundachtzig= jährige Bischof von Amiens, ihre Zustimmung offen erklärt hatten 4. Um dem erkrankten Rirchenfürsten eine kleine Genugtuung zu bereiten, richtete Klemens XIII. ein teilnehmendes Schreiben an ihn und beauftragte den Nuntius, bem Berbannten einen Besuch zu machen 5. Auf die Beschwerde des Ministers darüber ließ er erwidern, dag er sich bom frangofischen Sofe keine Gesetze vorschreiben laffe, das Oberhaupt muffe frei sein im Bertehr mit ben Bliedern der Kirche; nicht der Papft habe belobigt, mas der König tadelte, sondern der König habe getadelt, mas der Papft gebilligt 6. Gin Beschluß bom 1. Juni 1764 verbot das Breve Rlemens' XIII. an Erzbischof Beaumont wie auch ein anderes an den König Stanislaus von Lothringen-Bar. Außerdem wurde die Beröffentlichung von papftlichen Bullen und Breven ohne vorherige Genehmigung des Ronigs und Ginregiftrierung beim Parlament allgemein unterfagt 7.

Die allmähliche Auflösung der Jesuitenniederlassungen in Frankreich stellte die Obern vor eine schwere Aufgabe. Wo und in welcher Weise so viele

<sup>2</sup> \* Torrigiani an Pamfili am 18. u. 25. Januar 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

\* \*Torrigiani an Pamfili am 8. Februar 1764, ebb. Das Bolf umringte in dichten Scharen Beaumonts Wagen, und die Königin mit ihren Töchtern bat den Bekennerbischof bei seiner Durchreise durch Bersailles um seinen Segen (Ricci, \*Istoria 177).

5 \* Torrigiani an Pamfili am 24. Oftober 1764, Cifre, Nunziat. di Francia

453, a. a. O. 6 \* Torrigiani an Pamfili am 2. Mai 1764, ebd.

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 5. März 1764, ebb. Das Parlament ließ Hausjuchungen vornehmen, um nach dem Paftoralschreiben zu fahnden. Der Erzieher der Söhne des Dauphin mußte sich infolge der Berfolgungen vom Hofe zurückziehen, weil er einige Exemplare der Schrift verteilt hatte (Ricci, \*Istoria 177).

<sup>4</sup> Druck vom 1. Februar 1764, wurde durch Arrêt vom 22. Februar 1764 jum Berbrennen verurteilt (\* Pamfili an Torrigiani am 5. u. 12. März 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. O.). Andere Bischöfe hielt die Furcht von Beaumonts Rachschmung zurück (\* Pamfili an Torrigiani am 9. April 1764, ebd.). Im folgenden Jahre erflärten die Bischöfe der Kirchenprovinz von Tours ihre Zustimmung in der Instruction pastorale de Nosseigneurs les archevêques et évêques de la province ecclésiastique de Tours sur les atteintes données à la puissance spirituelle (ohne Ort und Jahr).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Arrêt de la Cour de Parlement qui supprime . . . du premier Juin 1764, Lyon 1764; \*Torrigiani an Pamfili am 13. u. 27. Juni 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.

Ordensleute unterbringen? Da die fünf Provinzen der frangösischen Affistenz gegen Ende des Jahres 1761 3049 Mitglieder zählten 1, fo blieben nach Abzug der 142 Batres, die in den auswärtigen Missionen weilten2, noch rund 2900 Se= fuiten zu versorgen. Der nächstliegende Ausweg wäre wohl gewesen, außerhalb Frankreichs eine Zufluchtsftätte zu suchen. Ricci hatte auch in dieser Richtung mehrfach Schritte unternommen 3, fie scheiterten aber teils an finanziellen Schwierigkeiten 4, hauptfächlich jedoch an dem Widerspruch von ungunftig ge= finnten Ministern oder von Fürsten, welche Berwicklungen mit Frankreich vermeiden wollten 5. So ließ der König von Sardinien dem Ordensgeneral mitteilen, daß er keine frangösischen Jesuiten in seine Staaten aufnehmen werde 6. In dem benachbarten Belgien, an das De la Croix gedacht hatte, verbot die Brüffeler Regierung den Obern der flandrobelgischen Proving, ihren Mitbrüdern aus Frankreich Unterkunft zu gewähren 7. An eine Unterbringung im Königreich Neapel war bei der feindseligen Gesinnung Tanuccis nicht zu denken 8. Konnte der Minister bei der damaligen Saltung des spanischen Sofes auch kein direktes Berbot wagen, so machte er doch die Aufnahme praktisch unmöglich, indem er von jedem einen Bag des frangofischen Ministers forderte 9. Die bon Frankreich vielfach abhängigen tatholischen Fürsten Deutschlands hatten teilweise Berbote gegen die Aufnahme von Jesuiten erlaffen 10. In dem papftlichen Gebiet bon Abignon eine Zufluchtsftätte bon größerem Ausmaße zu fuchen, verbot die Rücksichtnahme auf den Heiligen Stuhl, beffen ohnehin schwierige Stellung

<sup>1 1585</sup> Priefter, 826 Scholaftifer, 638 Laienbrüder (Vivier, Status Assistentiae Galliae Soc. Iesu 1762—1768, Paris 1899, xIII).

2 Ebb. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Quod attinet ad iuvenes quosdam alio transmittendos, id et ego cogitavi et providi, quantum potui datis ad Provinciales tum Galliae tum aliarum Assistentiarum litteris, sed quae se obiciant gravissima impedimenta partim a vobis ignorari non miror, partim non videri vehementer miror (\* Ricci an Salvat am 7. Juli 1762, Epist. Gen. secretae).

<sup>4</sup> Siehe oben S. 622 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per altro sa V. R. per esperienza nella sua provincia medesima che con la dispensa [Meßftipendien und Almosen für Seelsorgsarbeiten anzunehmen] non si provederebbe che le altre provincie potessero ricevere i nuovi ospiti in qualche numero, trovandosi difficoltà universalmente per parte dei principi (\* Nicci an Garnier, Provinzial von Lyon, am 9. April 1763, Epist. Gen. secretae).

<sup>6</sup> Ricci, \* Istoria 78. 7 Ebb. 89.

<sup>\*</sup> Non intendo l'asilo, che li nemici e le pesti dello stato, quali sono li Gesuiti, trovano in Lorena, o nello Stanislao, tanto creatura dei Re di Francia. Bisogna dire error d'intelletto, che è peggiore di quello di volontà. Comanda più alla volontà l'intelletto, che quella a questo. Un asino è sempre asino (\* Tanucci an Galiani am 22. [Januar] 1763, Archiv zu Simancas, Estado 5983). Son poi [gl'Inglesi] come li Gesuiti, dei quali si dice, che ogni privato è buono, e sceleratissima la Compagnia per le massime atroci contrarie alla religione, alla morale, alli stati, ai sovrani (\* Tanucci an Squifface am 1. [Januar] 1765, ebb. 5991).

<sup>9 \*</sup> Tanucci an Galiani am 23. Februar 1765, ebd. 5992.

<sup>10</sup> Ricci, \* Istoria 88 152.

zu Frankreich man nicht noch mehr gefährden durfte 1. Der Borschlag, die übriggebliebenen frangöfischen Jesuiten in einigen Saufern Staliens ober bes Kirchenftaates zu tonzentrieren, hatte mehr als ein Bedenken gegen fich 2. Abgesehen von der Überfülle an Geiftlichen war es auch nicht gang gefahrlos für die religioje Bucht, Sunderte von Ordensleuten jahrelang ohne rechte Beschäftigung zu laffen. Aber auch beim Absehen von allen biefen Rudfichten ware ber Plan an ber finanziellen Unmöglichkeit gescheitert, tonnte doch der General nur mit Mühe und Not die 1000 vertriebenen portugie= fischen Jesuiten unterhalten 3. Gin anderer Ausweg, möglichft viele Ordens= glieder in die Miffionsländer ju ichiden, war wegen des Krieges und ber Beschlagnahmung der Miffionsgelber in größerem Mage nicht gangbar4.

Eine große Beschwernis für Ricci waren verschiedenartige phantastische Borschläge, mit denen man damals an ihn herantrat, die unter bestechendem Schein nur dazu dienten, Berwirrung zu ftiften 5. Go ftellte der übereifrige De Menour den Antrag, einige hervorragende Jesuiten durch den Papst zu Bischöfen in partibus erheben zu lassen, ohne zu bedenken, daß dem ein eigenes Gelübde entgegenftand 6. Unter den feltfamen Erichei= nungen, welche die Umwälzung zeitigte, verdient hervorgehoben zu werden, daß viele fromme Leute dem General gemiffe Andachtsübungen empfahlen, um die Befreiung von den großen Berfolgungen zu erlangen, wobei jeder fich auf Offenbarungen berief, benen zufolge ber göttliche Beiftand unfehlbar an die von ihm vorgeschlagene Andacht gebunden fei. Ricci schenkte ihnen wenig Beachtung und beschränkte fich darauf, im allgemeinen bas Gebet zu empfehlen 7.

In Borausficht ber bevorstehenden Auflösung hatte ber Ordensgeneral unter bem 31. März 1762 ben frangösischen Provinzialobern bestimmte Boll=

6 Свы. 95.

<sup>1</sup> Borübergehend weilte wohl eine größere Angahl Jesuiten in Avignon und im Benaiffin (Chossat, Les Jésuites à Avignon 482 ff); aber ber Ratalog von 1768 weift bort nur mehr 92 Mitglieder auf (Vivier, Status Assistentiae Galliae 199).

<sup>2 \*</sup> Desmaren an Ricci am 3. März 1763; \* Forest an Ricci am 18. März 1763; <sup>3</sup> Ricci, \*Istoria 25 158. Ricci, \* Istoria 158.

<sup>4 \*</sup> Ricci an Rectour am 9. Juni 1762, Ardib gu Simancas, Gracia y Justicia 666. Größere Missionskapitalien gingen burch das eigenartige Verhalten der Pariser Miffionsproturatoren verloren, die trot Barnung das Geld nicht in Sicherheit brachten, fondern es ruhig ber Sequeftrierung burch bas Parlament überließen (Ricci, \* Istoria 132; vgl. ebd. 79 f). Einzelne Jesuiten ichidte ber General von Zeit zu Zeit in die Miffionen (\* Ricci an Rectour am 23. Juni und 13. Oftober 1762, Ardiv gu Gimancas, Gracia y Justicia 666; \* Nectour an Nicci am 7. Februar, 21. April und 7. Juli 1766, ebd. 690). Roch 1766 bat ber General ben Provinzial von Aquitania, den Miffions= beruf bei seinen Untergebenen zu pflegen (\* Ricci an Nectour am 18. Dezember 1766, ebd. 666), und erteilte die Erlaubnis, Patres in die von den frangofischen und portugiefischen Jesuiten verwalteten Miffionen, 3. B. China und Malabar, zu entsenden (\* Ricci an Braf= faud am 28. Februar 1770, Epist. Gen. secretae). <sup>5</sup> Ricci, \*Istoria 96. 7 Œ6b. 82.

machten erteilt <sup>1</sup>, die er am 19. Mai nochmals erweiterte. Allen Mitgliedern wurde unter anderem gestattet, in weltgeistlicher Tracht in Privathäusern zu leben, Stipendien, Benefizien und Seelsorgestellen anzunehmen. Die Provinziale konnten allen Scholastistern und Laienbrüdern auf Ansuchen die Entlassung gewähren. Der Übertritt in außerfranzösische Provinzen war mit Zustimmung der beiden zuständigen Provinzialobern erlaubt, soweit nicht staatliche Berbote entgegenstanden. Die Erlaubnis zum Übertritt von Prosessen in andere Orden behielt der General sich selber vor <sup>2</sup>.

Um härtesten betroffen waren die Laienbrüder und die jungen Scholaftifer. Rach Beschlagnahmung des Bermögens und Schließung der Schulen war die Weiterbildung bes Ordensnachwuchses zur Unmöglichkeit geworben. In Baris hatte man die Rovizen schon am 1. April 1762 zu ihren Angehörigen zurückschicken müffen 3. Am 7. Juli 1762 meldete Pam= fili, daß in Paris drei Biertel der Nichtprofessen die Gesellschaft verlaffen hätten 4. Die Furcht, bei langerem Berweilen zur Abschwörung bes Inftituts gezwungen oder von der Erlangung firchlicher Pfründen ausgeschloffen zu werden, trieb viele gur Gile an. An einigen Orten ging man dabei mit einer überfturzten Saft voran, fo daß die Entlaffungen vielfach ohne Beobachtung ber vorgeschriebenen Rechtsformen gewährt wurden 5. Weniger ungunftig war das Los der Priefter. Es bedurfte nicht erft der Empfehlung des Papftes 6, um ihnen bei andern Ordensgenoffenschaften oder bei abeligen Familien gaftliche Aufnahme zu berschaffen 7. Conturier, Superior der Sulpizianer, erbot fich, 15 Jesuiten Koft und Wohnung zu gewähren, ber Benediktinerabt von Poitiers verlangte 4 Batres, ebensoviele nahmen die Kartäuser auf 8. König Stanislaus gewährte 20 Mitgliedern ein Afpl in feinem Bergogtum Lothringen 9. Um Sofe ju Berfailles weilten jest 15 Patres ftatt ber bisherigen 5 10. Sehr entgegenkommend zeigten sich die französischen Ober= hirten, indem fie möglichst vielen durch Silfsseelforgestellen Arbeit und Brot gewährten 11. Ihre wohlwollenden Absichten wurden aber durch manche Parla-

¹ Ebb. 62 f; \* Micci an Nectoug am 31. März 1762, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666. ² \* Micci an Nectoug am 19. Mai 1762, ebb.

<sup>\*</sup> Fiérard an Ricci am 5. April 1762.

<sup>4 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 7. Juli 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 516, a. a. D. 5 Ricci, \* Istoria 72 100; vgl. ebb. 76.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 4. August und 8. September 1762, Nunziat. di Francia 452, a. a. D.

 <sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 23, Auguft 1762, ebb. 517; \* Torrigiani an Pamfili am 8. September 1762, ebb. 452.
 8 Ricci, \* Istoria 80.
 9 Ebb. 127.

<sup>10 \*</sup>Pamfili an Torrigiani am 30. August und 20. September 1762, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.

<sup>\*\* \*\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 30. August 1762, ebb. 517; \*\* Torrigiani an Pamfili am 8., 15. u. 29. September 1762, ebb. 453.

mente durchkreuzt, welche die Verleihung von Pfründen und schließlich jede Seelforgstätigkeit von ber Leiftung bes vorgeschriebenen Gibes abbangig machten 1. Der Bischof von Soiffons und bas Rapitel von Reims entzogen ben Jesuiten alle Vollmachten für die Seelsorge 2. Immer brückender wurde die Lage. Das Parlament von Rouen, das icon am 20. Juli 1762 die Strafe der Verbannung auf die Verweigerung des Gides gesetht hatte, wiederholte diesen Beschluß am 3. März 1763, doch murde er durch eine königliche Berordnung noch einmal aufgehoben 3. Ein Jahr darauf erließen die Parla= mente von Baris 4, Rouen 5, Pau 6 und Toulouse 7 gleichsam als Antwort auf die Bastoralinstruttion des Erzbischofs Beaumont einen Berbannungs= befehl gegen alle, die dem Orden nicht durch den vorgeschriebenen Gid abgeschworen hatten. Sierauf boten die Sofbeichtväter dem Rönig ihre Ent= laffung an 8, die ungeachtet der Gegenbemühungen des Dauphins auch angenommen wurde zum Schmerz ber übrigen Mitglieder der königlichen Familie. Selbst die Gemahlin des Dauphins konnte es nicht erreichen, ihren Beichtvater bis zu ihrer nahe bevorstehenden Entbindung behalten zu dürfen. Einzig dem Beichtvater ber Königin ward verftattet, bis zur Ankunft eines Rachfolgers zu verbleiben 9. Die übrigen waren zum Teil nach jenen wenigen Provinzen Frankreichs abgereift, wo die Jesuiten noch fortbestehen durften, andere suchten sich in Flandern, in der Schweiz und in Deutschland als Privatpersonen ein Unterkommen 10. Bitter murde es in weiten Schichten ber Bevölkerung, nament=

¹ Extrait des registres du Parlement du 7 Septembre 1762 (Drud); \*Pam= fili an Torrigiani am 14. September 1762, Nunziat. di Francia 517, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 18. Oftober und 29. November 1762, ebd.

³ Arrêt du Parlement de Rouen du 3 Mars 1763, Rouen 1763; \* Pamfili an Torrigiani am 14. Mär3 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518, a. a. D.; Ricci, \* Istoria 161. In dem angeführten Mrrêt heißt eß (S. 21): Et sera le Roi très-humblement supplié en tous tems et en toute occasion, en sa qualité de Roi très-chrétien et de fils aîné de l'Église, de procurer à toute la chrétienté, par les voies que sa sagesse lui inspirera, l'extinction totale d'une Société pernicieuse, qui au moyen des précautions dont elle s'est armée contre sa destruction, ne seroit pas suffisamment détruite, si elle ne l'étoit par toute la terre.

Arrest de la Cour de Parlement du 22 Février 1764, Paris 1764.
 Arrêt du Parlement de Rouen du 22 Mars 1764, Rouen 1764.

<sup>6 24.</sup> Mär<sub>δ</sub> 1764; \*Pamfili an Torrigiani am 23. April 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D. 7 \*Pamfili an Torrigiani am 7. Mai 1764, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Crétineau-Joly V <sup>3</sup> 231 f.

<sup>9 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 27. Februar und 5. März 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.; Ricci, \*Istoria 182. La cacciata dei Gesuiti farà alla Francia grand' onore. Non intendo la compassione (\* Tanucci an Galiani am 31. März 1764, Archiv zu Simancas, Estado 5988). Für Desmareh wurde eine Jahrespension von 12 000, für die übrigen Hofbeichtväter je eine von 6000 Livres gewährt; voglia Dio che si paghino, bemerft Ricci (\*Istoria 180).

<sup>10 \*</sup> Pamțili an Torrigiani am 5. u. 19. Mär<sub>d</sub>, 9. u. 16. April 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. O.

lich aber in Rom empfunden, daß man zur gleichen Zeit protestantische deutsche Familien einführte, um sie in den französischen Kolonien anzusiedeln 1.

Mit der stillschweigenden Genehmigung Karls III.2 hatte eine größere Anzahl Jesuiten in Spanien eine Zuslucht gesucht 3, wo ihnen schon seit 1762 in Loyola und andern Orten ein Uhl offenstand 4. Der Erzbischof von Santiago und andere spanische Bischöfe boten sich an, die Verbannten, welche in ihre Diözesen kommen würden, zu unterhalten 5. Sin Antrag von Campomanes und Valle h Salazar auf Ausweisung der französischen Jesuiten wurde von der Mehrheit des Kates von Kastilien zwar abgelehnt 6, aber gleichzeitig wurde beschlossen, denen keine Aufnahme zu gewähren, die nicht im Ordensstleid und in Ordenshäusern leben wollten 7. Um die spanischen Ordensglieder, deren Lage schon damals gefährdet war 8, nicht mit ins Verdensglieder, sprach der Ordensgeneral den Bunsch aus, daß weitere Zuwanderungen unterbleiben möchten 9.

Die feindseligen Maßnahmen der Parlamente vernichteten nicht nur die äußere Existenz des Ordens in Frankreich, sie waren auch geeignet, die Ordens disziplin zu lockern und die Berufstreue der Mitglieder zu erschüttern. Obwohl die Mehrzahl der Assistenten und die römischen Theologen der Meinung waren, daß unter den obwaltenden Umständen die Furcht vor der Berbannung ein genügender Erund für die jungen Scholastifer sei, ihre Entlassung zu bezehren 10, bewiesen doch manche eine heldenmütige Berufstreue und zogen das Brot der Verbannung dem Verzicht auf den Veruf vor 11. Fünfzehn von ihnen gewährte die polnische Provinz Aufnahme 12. Ein Scholastifer bat seinen Vater um

<sup>1 \*</sup>Torrigiani am Pamfili am 28. März 1764, ebb. 453. Bgl. auch die \*Briefe Torrigianis an Pamfili vom 18. Januar, 22. Februar, 14. u. 21. März, 2. Mai und 29. August 1764, ebd.

<sup>2 \*</sup> Idiaquez an Nectour am 1. Mai 1764, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 64 in Guipúzcoa, etwa 57 in Kastissen, 24 in Aragon (\* Nectour an Nicci am 7. September 1764, ebb.). Eine gedruckte Liste der französischen Jesuiten in Kastissen ebb.
688.
<sup>4</sup> \* Nicci an Nectour am 13. Oftober 1762, ebb. 666.

<sup>5 \*</sup>Idiaquez an Nectour am 5. Juni 1764 (Kopie), ebb. 690. Eine Amosenliste für die französischen Patres weist die Namen von 13 spanischen Erzbischöfen und Bischöfen auf (ebb. 688).

<sup>6 \*</sup> Tanucci an Galiani am 23. Februar 1765, ebb. Estado 5992.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*El Consejo en 23 de Agosto de 1764, ébb. Gracia y Justicia 687; \* Rectour an Nicci am 7. September 1764 (Ropie), ébb. 690.

<sup>8 \*</sup> Nectour an Ricci, ohne Datum [April 1765?], Auszug, ebd. 666.

<sup>9 \*</sup> Idiaquez an Nectour am 14. Juli 1764 (Ropie), ebd. 690.

<sup>10</sup> Alle Assistenten, mit Ausnahme des polnischen, besahten die Frage, aber auch nur in den gegenwärtigen Berhältnissen, wo kein Zusluchtsort und keine Mittel zum Unterhalt vorhanden waren (Ricci, \*Istoria 68 f).

<sup>11 \*</sup> Rectoug an Nicci am 13. März 1766 (Kopie), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690; \* Nicci an Nectoug am 1. Mai 1766, ebd. 666.

<sup>12</sup> Ricci, \* Istoria 152.

600 Lire, damit er fich nach Bolen gurudgieben konne. Als der Bater, der vergebens alles aufgeboten hatte, um ihn gurudguhalten, die Bitte nicht gewährte, suchte der Sohn sich mit erbettelten Almosen durchzuschlagen. Gerührt von Diesem Starkmut, fandte ihm ber Bater bas gewünschte Geld zur Bestreitung der Reise 1. Die Kleriker von Dole und Tournon richteten einen gemeinsamen Brief an Ricci, den Geächteten ein Afpl außerhalb Frankreichs zu verschaffen, wo fie das Ordensleben fortseten könnten. Es zerriß dem Ordensgeneral das Berg, die verzweifelten Silferufe nicht erhören zu können, da viele andere Provinzen durch ihre Fürsten gehindert wurden, ein Gleiches zu tun wie die polnische Proving 2. Andere setten auch ohne Jesuitenkleid im eigenen Lande das Ordensleben fort, soweit es die Umftande geftatteten 3. Manche von denen, die bereits die Entlaffung begehrt, oder benen man bei der Entlaffung nicht mitteilte, daß fie auch außerhalb des Ordenshauses ihren Stand beibehalten tönnten, baten um Wiederaufnahme4. Wieder andere versprachen bei ihrem Weggange, in die Gesellschaft zurudzukehren, sobald in Frankreich eine Wendung zum Beffern eintrete 5.

Wie Ricci von den Obern's und von Bischöfen berichtet wurde, war die Haltung der Zerstreuten durchweg gut. Schwer drückte die finanzielle Not, die nicht wenige trot der bewundernswerten Mildtätigkeit san sich ersfahren mußten , und erzeugte eine gereizte Stimmung . Es dauerte lange, dis die von den Parlamenten ausgesetzten Pensionen ausbezahlt wurden. An manchen Orten, z. B. in Bordeaux, waren sie so gering, daß sie kaum zum Leben hinreichten 10. Da die Jesuitengüter bei weitem nicht den gehegten Erwartungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 116; vgl. 152. <sup>2</sup> Ebd. 77.

<sup>3 \*</sup> Nectour an Ricci [30. Mai 1764?], Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690.

<sup>4 \*</sup> Nicci an Nectour am 24. Mai 1764, ebb. 666; \* Nectour an Nicci am 4. Juni 1764, ebb. 690; \* Fiérard an Nicci am 13. September 1762; \* De Kergatté an Nicci am 21. März 1763; \* De la Fontaine an Nicci im März 1763, in Zesuitenbesitz, Gallia 116; Ricci, \* Istoria 118.

<sup>5 \*</sup> Ricci an Nectour am 20. April 1763, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666; \* Nectour an Nicci am 3. Mai 1764, ebb. 690.

<sup>6 \*</sup> Nectour an Nicci am 24. November 1763, ebd.; \* Dupaps an Nicci am 16. Dezember 1763, in Zesuitenbesitz, a. a. O. 7 Ricci, \*Istoria 154.

<sup>8 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 19. März 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. O.; \* Nectoux an Nicci am 7. Februar 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690.

<sup>9 \*</sup>Ricci an Nectoug am 26. Juli [1764?], ebd. 666. Selbst Nectoug glaubte an das Gerücht, daß in den Jesuitenmissionen von Spanisch-Amerika ungezählte Millionen aufgehäuft seien, während die französischen Jesuiten Not litten. Der Ordensgeneral mußte alles aufbieten, um ihm die Unhaltbarkeit des Gerüchtes zu beweisen (\*Nectoug an Nicci am 16. November 1765, ebd. 690; \*Ricci an Nectoug am 26. Dezember 1765, ebd. 666).

<sup>10</sup> Die Jesuiten von Grenoble erhielten anfänglich 30 Sous, die von Paris 20, von

entsprachen, konnten die anfangs bestimmten Sätze nicht gewährt werden 1; erst zu Anfang 1764 setzte eine königliche Berordnung die Jahrespension der Professen einheitlich für Frankreich auf 400 Lire fest 2.

Bei dieser Lage der Dinge ift es nur zu begreiflich, daß unter den breitausend Jesuiten manche die Belaftungsprobe nicht bestanden. So mandten fich die Professen von Bordeaux an den Kardinalstaatssekretar mit der Bitte, ihnen vom Papft die Befreiung von den Gelübden zu erwirken, sowohl zur Beruhigung ihres Gewiffens, da die Beobachtung des Inftituts doch un= möglich geworben, als auch zur Beschaffung bes nötigen Lebensunterhaltes. In Rom lehnte man es einstweilen ab, die erforderlichen Dispensen zu geben. weil man weder direkt noch indirekt die feindseligen Ziele der weltlichen Mächte fördern wollte 3. Andere wiederum begaben fich aus Orten, wo fie ruhig nach ihrer Regel leben konnten, in jene Provingen, wo fie von der ftaatlichen Sätularifierung betroffen wurden 4. Gin betrübendes Beifpiel ift De Baleine, Provinzial der Lyoner Proving. Statt fich in treuer Pflichterfüllung nach Avignon oder Bienne zuruckzuziehen und von dort aus die Überreste seiner Ordensproving zu leiten, verblieb er absichtlich in Lyon, wo er, der Berordnung des Pariser Parlaments gehorchend, die Jesuitentracht ablegte und als Privatmann in Weltpriefterkleidung lebte. Leider blieben berartige Arger= niffe, die Ricci der Sucht nach einem bequemen und unabhängigen Leben zuschreibt, nicht vereinzelt 5.

Nicht geringe Schwierigkeiten und Verwirrungen verursachte die Frage nach der Erlaubtheit des Eides, der von den Parlamenten zur Erlangung der außzgeseten Pensionen gesordert wurde <sup>6</sup>. Anfangs war die Haltung so entschieden, daß der Papst seine besondere Zufriedenheit darüber ausdrücken ließ <sup>7</sup>. Reiner hatte das Jahrgeld um den Preis des unstatthaften Eides erkaufen wollen. Allmählich

Toulouse 12, die von Aubenas 8 Sous für den Tag (Gigord, La Compagnie de Jésus à Aubenas IV, Privas 1907, 76).

<sup>1 \*</sup> Nectour an Nicci am 24. November 1763 (Ropie), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Pamfili an Torrigiani am 2. Januar 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D. <sup>3</sup> \* Torrigiani an Pamfili am 7. Juli 1762, ebb. 453.

<sup>4</sup> Ricci, \*Istoria 133. 5 Ebb. 112 116 118. Undere Beispiele ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sunt quidem nonnulli, qui existiment illud iusiurandum dari posse, et daturi sint, si exigatur. Verum, etsi forte illaeso obedientiae voto dari absolute queat, tamen ea est omnium fere virorum erga Religionem optime affectorum opinio, idem iusiurandum sine dedecore et illaesa conscientia dari non posse, quippe cum in mente decreti Rotomagensis contineat Instituti et regiminis eiurationem, tacitamque consensionem in iudicium, quo vota impia et irreligiosa declarantur a senatu (De la Croix an Ricci am 3. August 1762, in Zejuitenbejit, a. a. D.).

<sup>7 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 30. August 1762, Cifre, Nunziat. di Francia 517, a. a. D.; \* Torrigiani an Pamfili am 15. September 1762, ebb. 453; Ricci, \* Istoria 112.

jedoch wurden einige wantend, wohl unter dem Druck der Not. Gin Erlag vom 9. Marg 1764 enthält die Namen von 25 Jesuiten, die im Barifer Barlamentsbezirk diesen Gid geleistet hatten 1. Auf eine Anfrage Torrigianis bemerkte der Nuntius mit Bezugnahme auf den angeführten Erlaß, daß in Baris 25, in Lyon etwa 5 den Eid abgelegt hatten; genaue Zahlen zu ermitteln, sei unmög= lich, da die Parlamente keine Ramen mehr veröffentlichten 2. Die von Ricci ein= geforderten Berzeichniffe waren nicht mehr auffindbar3. Wie fich aber aus andern Dokumenten erschließen läßt, muß die Rahl der Gidleiftenden und Ausgetretenen größer gewesen sein, als man bisher annahm4. Gott wollte wohl', bemerkt der General, auf diese Weise die Gesellschaft in Frankreich von vielen wenig frommen, ja fehlerhaften und ichablichen Mitgliedern reinigen, wie er früher in gleicher Beise die portugiesischen Provinzen gereinigt hatte. 5 Einzelne bereuten ihren Schritt und leisteten öffentlich Widerruf 6. Die Umftande laffen aber immerhin ihr Berhalten in milberem Licht erscheinen. Runtius Bamfili, ber mitten in ben Berhaltniffen ftand, bemühte fich in feinen Berichten an die Rurie, der Sandlungsweise Diefer Ungludlichen gerecht zu werden. "Ihre (ber Jesuiten) Lage', heißt es in seiner Schil= berung, ift allen Anzeichen nach fehr beklagenswert. Unterschreiben fie ben Eid, so segen fie fich ber Gefahr aus, daß ber Erzbischof von Paris und einige andere Bischöfe sie suspendieren; sie entehren sich selbst tatfächlich in der öffentlichen Meinung und geben ihren Feinden Unlag gur Beschuldi= gung, daß fie den eigenen Vorteil der Pflicht und dem Gemiffen vorziehen. Unterzeichnen fie nicht, fo laufen fie Gefahr, in Rot zu fterben, und es ift auch ungewiß, ob man ihnen gestattet, im Ausland zu leben. Die Berfuchung ift bemnach fehr groß, und ich bege Befürchtung, daß auf Grund ber Dispensen, die der General für die Zeit der Auflösung gab, oder unter bem trügerischen Bormand, daß die Beobachtung ber Konstitutionen und bes Gehorsamsgelübdes für fie unausführbar geworden, ober aus Unwissenheit ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrest de la Cour de Parlement du 9 Mars 1764.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Pamfili an Torrigiani am 23. April 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mihi quoque notos esse pervelim provinciae Aquitaniae socios tum professos tum non-professos, qui nefandum aliquod iuramentum interposuerunt, nec abs re sane fuerit, si inter dimissos eiusdem provinciae socios dignoverim illos, qui detestandae cuipiam iuramenti formulae subscripserunt (\* Nicci an Nectour am 18. Dezember 1766, Ardiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666).

<sup>\*\*</sup> De la Croix an Ricci am 3. August 1762, in Jejuitenbesitz, a. a. O.; \*Rectoux an Ricci am 14. Mai 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690; \*Ricci an Rectoux am 4. Juli 1765, ebb.; \*Ricci an Garnier am 28. Mai 1765

<sup>(</sup>Erzerpt), ebb.; Ricci, \* Istoria 114 127 131 134 147 u. ö.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ricci, \* Istoria 61.

<sup>6 \*</sup> Ricci an Nectour am 16. Februar 1763, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666; Ricci, \*Istoria 146 152.

auf die Autorität angesehener Personen hin mehr als einer sich entschließt, das vom Parlament auferlegte Gesetz anzunehmen. Hier in Paris hat De Noperschon dies schlechte Beispiel gegeben, aber ich schmeichle mir, daß es in dieser Hauptstadt nicht ansteckend wirkt. '1

Die Mitgliederzahl sank denn auch sehr stark. Der Katalog der Lyoner Provinz, der 1761 noch 701 Jesuiten zählt², weist 1766 deren nur mehr 472 auf³. In der Champagne=Provinz, wo die Verhältnisse noch am günstigsten lagen, sank die Zahl von 580 im Jahr 1761⁴ auf 511 im Jahre 1762⁵; der Katalog von 1767 enthält nur mehr 409 Ordensmitglieder⁶, wobei freilich auch die 60 Verstorbenen in Anrechnung zu bringen sind.

Schon am 20. Februar 1764 hatte ber Nuntius nach Rom berichtet, man erwarte um Oftern eine königliche Erklärung, worin die bon den Barlamenten bereits vollzogene Zerftörung der Gesellschaft Jesu bestätigt werde. Man werde diesen Schritt nicht mit den Fehlern und Mängeln des Inftituts begründen, sondern mit dem Willensentschluß des Monarchen, der jene Ordensleute nicht mehr in seinem Reiche dulden wolle, da man ihrer nicht bedürfe. In dieser Form glaube man allen Rlagen wegen Rompeteng= überschreitung vorgebeugt zu haben 7. Torrigiani vermutete 8, daß der Anstoß zu dem Erlag bom Ministerium ausgehe; dem Nuntius gegenüber sprach er die Befürchtung aus, die Begründung, die Gesellschaft fei in Frankreich überfluffig, möchte bei ben gegenwärtigen Zeiten leicht auch anderswo Anklang finden. Oftern verftrich indes, ohne daß die befürchtete Erklärung erschien. Erst am 19. November 1764 kam Pamfili wieder darauf gurud : ber in Balbe erscheinende Erlag werde die noch im Elfaß, in Flandern und der Franche-Comté bestehenden Jesuitenniederlaffungen aufheben, da die Auflösung ber Kollegien in einigen Landesteilen, ihre Erhaltung in andern wie ein fteter Barungsftoff wirken muffe. Um die Gehäffigkeit des Aftes zu verschleiern, werde man allen frangösischen Jefuiten den Aufenthalt im Lande gestatten und dem Erzbischof Beaumont feine Freiheit zurüchgeben 9.

Am 1. Dezember 1764 sollte das Schicksal der Gesellschaft Jesu in Frankreich sich vollenden. In der für diesen Tag angesagten Vollversammlung aller Parlamentskammern, der alle Herzöge und Pairs beiwohnen mußten, kam

<sup>1 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 27. Februar 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D. 2 Vivier, Status Assistentiae Galliae 171.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebd. 192. <sup>4</sup> Ebd. 36. <sup>5</sup> Ebd. 54.

<sup>6</sup> Ebb. 116. Bon ben übrigen Provinzen liegen feine Rataloge nach 1761 vor.

<sup>7 \*</sup> Cifre, Nunziat. di Francia 519, a. a. D.

<sup>8 \*14.</sup> März 1764, ebb. 453.

<sup>9 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 19. November 1764, ebd. 520. Erzbischof Beaumont erhielt am 4. Dezember 1764 die Erlaubnis zur Rückfehr nach Paris (\* Pamfili an Torrigiani am 10. Dezember 1764, ebd. 520).

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

das Dekret 1 zur Verlesung, durch das Ludwig XV. erklärte, daß kraft seiner höchsten Machtvolkommenheit die Gesellschaft Jesu fortan in Frankreich nicht mehr existieren solle 2. Den einzelnen Mitgliedern wurde gestattet, als Privatpersonen unter der Jurisdiktion der Diözesandischöfe im Reiche zu leben. Alle Prozesse gegen die Verfassung, die Personen und Schriften des Ordens wurden niedergeschlagen. Noch am gleichen Tage registrierte das Parlament diese Erklärung, fügte jedoch eigenmächtig die Veschränkung hinzu, daß die Jesuiten sich Paris nicht auf mehr als zehn Meilen nähern dürsten; außerdem hätten sie sich jedes halbe Jahr dem Magistrat ihres Ausenthaltsortes zu stellen. Mit ihrer Überwachung wurden die Vehörden betraut 3. Einzig das Parlament der Franche-Comté erhob mit 26 gegen 23 Stimmen Widerspruch gegen den föniglichen Erlaß 4, natürlich ohne Ersolg 5.

In der Instruktion, die der Bergog von Praglin dem frangofischen Bot= schafter Aubeterre beim Heiligen Stuhl zugehen ließ, setzte er ihm die Gründe auß= einander, die den König zur Unterdrückung der Gesellschaft bewogen hatten. Obwohl ber Fürst das Bestehen der Jesuiten zur Erhaltung der katholischen Religion in Frankreich nicht für notwendig ansehe, habe ja der römisch-katholische Glaube schon elf Jahrhunderte vor ihrer Ankunft dort geblüht, so habe er fie doch als nüglich betrachtet für Staat und Kirche wegen ihres erbaulichen Wandels und ihres Unterrichts. Bründe höherer Art, die Sorge um die Rube und den Frieden im Lande, hatten ihn zu dem getroffenen Ent= ichluß geführt. Der Bersuch einer Abanderung der Ordensverfaffung, um fie den Gesetzen und Grundsätzen des Reiches anzupaffen, sei an der unbedingten Beigerung bes Seiligen Stuhles gescheitert, so daß im Grunde genommen der Papft felber, wenn auch gegen seine Absicht, die Zerftörung des Ordens in Frankreich herbeigeführt habe. In dem Erlaß habe sich der Monarch jeder Rritit ber Ordensverfassung enthalten, weil dies nicht zu seiner Rompetenz gehore. Die Sorge um die Ruhe im Innern und die gegen ben Orden gerichtete öffentliche Meinung haben bem König nicht gestattet, seinen Entschluß

1 Dat. Berjailles 1764, Rovember (Lyon 1764). Die königlichen Edikte weisen in der Regel kein Tagesbatum auf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Recht wirst Torrigiani die Frage auf, wohin man kommen würde, wenn jeder Fürst das Recht beanspruchen wollte, einen beliebigen Orden aus seinem Staate zu verweisen, möge er auch noch so lange dort ansässig sein (\* an Pamfili um 19. Dezember 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. Q.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Extrait des Registres du Parlement, du premier Décembre 1764, Lyon 1764; \*Pamfili an Torrigiani am 3. u. 10. Dezember 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 520; \*Pamfili an Torrigiani am 6. Januar 1765, ebb. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Très-humbles et très-respectueuses remontrances présentées au Roi par le Parlement de Franche-Comté, au sujet de l'édit du mois de Novembre 1764, concernant les Jésuites. Arrêtées dans l'assemblée des Chambres, tenue le 12 Janvier 1765 (ohne Ort und Jahr); \*Pamfili an Torrigiani am 24. Dezember 1764, Cifre, Nunziat. di Francia 520, a. a. O.

<sup>5</sup> \*Pamfili an Torrigiani am 12. Januar 1765, ebd. 521.

länger zurückzuhalten. Im Interesse der Religion wie der Gesellschaft Jesu selbst möge der Papst sich Schweigen auferlegen, denn jeder Schritt gegen die Absichten des Fürsten sei unnüß, könne sogar gefährlich werden. Dies möge Aubeterre dem Kardinalstaatssekretär und, falls der Kardinalprotektor Sciarra Colonna es billige, auch dem Papst vortragen und dabei die Verssicherung abgeben, daß die Erklärung nichts in dem Eiser des Königs für die Religion und in seiner Ergebenheit gegen den Heiligen Stuhl geändert habe 1. Nach Veratung mit dem Kardinalprotektor entschlöß sich der Botschafter, keinerlei Schritte zu tun, sondern abzuwarten, dis man ihm Gelegenheit gebe, die Verweggründe des königlichen Erlasses darzulegen 2. Weder der Papst noch der Kardinalstaatssekretär erhielten je eine offizielle Mitteilung 3.

Die Stellungnahme Klemens' XIII. zu bem Editt bom 1. Dezember 1764 konnte nach allem, was vorausgegangen war, nicht zweifelhaft fein. Schon in seiner Allokution vom 3. September 1762 hatte er die jesuiten= feindlichen Beschlüffe der Parlamente als null und nichtig erklärt; nur Klugheitsrücksichten hatten ihn damals abgehalten, seinem Ginspruch einen öffent= lichen und offiziellen Charafter zu verleihen 4. Alle hoffnungen auf einen Umschwung in Frankreich waren inzwischen geschwunden; im Gegenteil, Ludwig XV. drudte durch fein Editt vom 1. Dezember 1764 allen unfirchlichen Magnahmen gleichsam das königliche Siegel auf. Praslin batte bem Oberhaupt der Kirche Stillschweigen zu dieser Vergewaltigung auferlegen wollen. Rlemens XIII., der schon öfters betont hatte, daß er fich in der Erfüllung seiner behren Mission bon teinem Sof und feinem Minister Beschränkungen auferlegen laffe, konnte im Bewußtsein feiner Bürde und Berpflichtung diese erniedrigende Zumutung nur durch die Tat zurückweisen. Schweigen seinerseits erachtete er als einen Berrat an Ehre und Gewiffen, geeignet, die Gläubigen in die Irre ju führen 5. Aber auch seinen perfonlichen Ruf wollte Klemens mahren. Um dem Vorwurf zu begegnen, seine bisherige Haltung in der Jesuitenfrage trage ju febr ben Stempel furcht= samer Schmäche und Nachgiebigkeit's, wollte er feiner inneren Aberzeugung

¹ Theiner, Histoire I 53 ff. Der französische Gesandte war beauftragt worden, der Kurie die Gründe des Königs außeinanderzusehen (\* Pamfili an Torrigiani am 10. De₂ zember 1764, 24. Januar und 25. Februar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 520 und 521, a. a. O.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prastin an Aubeterre am 8. Januar 1765, bei Theiner, Clementis XIV Epistolae et Brevia 335 f.

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Pamfili am 26. Dezember 1764 und 6. Februar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe oben S. 673; Alemens XIII. an den Bischof von Lodève am 17. September 1763, Bull. Cont. III 819.

<sup>5</sup> Riemens XIII. an den Erzbijchof von Tarragona am 13. März 1765, ebd. 942 f.

<sup>6</sup> Klemens XIII. an den Bischof von Sarlat am 4. November 1764, ebb. 901.

in einer feierlichen Erklärung öffentlich Ausdruck verleihen, damit man nicht aus seinem Schweigen schließen möge, er stehe in Gegensatzu su seinen Borgängern, die den Jesuitenorden stets gutgeheißen hätten. So war denn die Wiederbestätigung der Gesellschaft Jesu durch die Bulle "Apostolicum pascendi" nur das natürliche Ergebnis und die notwendige Folge seiner bislang eingehaltenen Richtung, in seinen eigenen Augen nur die einfache Erfüllung einer strengen Gewissenspflicht".

Mit der Abfassung der Bulle ward Monsignor Giacomelli betraut, dem der Jesuit Le Forestier das nötige Material liefern sollte<sup>3</sup>. Doch fanden dessen alzusehr ins einzelne gehenden Ausführungen<sup>4</sup> und die Bemerkungen, die Ricci dazu machte<sup>5</sup>, keine Beachtung, da sie nur Stoff zu neuen Angrissen geboten und die Wucht der Kundgebung beeinträchtigt hätten<sup>6</sup>. Auch der Entwurf des Kardinals Castelli gesiel Torrigiani nicht<sup>7</sup>. Zulezt erhielt Giacomellis Arbeit, die gerade vollendet war, als die Nachricht von der bevorstehenden Berössentlichung des königlichen Erlasses eintras<sup>8</sup>, die Billigung und Unterschrift des Papstes<sup>9</sup>. Durch verschiedene Abänderungen und Zusätze war alles ausgemerzt, was berechtigten Anstoß erregen konnte<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> Bgl. Ravignan I 152 ff; [Boero], Osservazioni I <sup>2</sup> 84 ff.

6 Ebb. 1ª, Randbemertung, die von der Sand Giacomellis zu fein icheint.

<sup>1</sup> Klemens XIII. an den Bischof von Michoacán (Mexiko) am 23. Juni 1766, ebd. 1087 f.

<sup>3 \*</sup>Bullae conficiendae delineatio. Observatio. Monumenti spettanti alla Bolla di Clemente XIII, Apostolicum pascendi' confermatoria dell'Istituto dei Gesuiti, in Jejuitenbejis. 4 Ebb. Monumenti 1<sup>d</sup>. 5 Ebb. 1<sup>b</sup> u. 1<sup>c</sup>.

<sup>7 \*</sup>Il piano della Bolla che aveva fatto Msgr. mio Giacomelli, al primo colpo d'occhio mi piacque estremamente, e seguita a piacere molto più che l'altro del card. Castelli (Torrigiani an Giacomelli am 2. Dezember 1764, ebb. 10). Nach den vorhandenen Dotumenten zu schließen, scheint es sich nicht um einen selbständigen Entwurf Castellis zu handeln, sondern um den nach Castellis Zusätzen und Vorschlägen umgemodelten \*Entwurf Giacomellis, wie er ebd. 6 u. 7 vorliegt.

s Nach Schließung des Umschlages erhielt Castelli die Nachricht von der bevorstehenden Beröffentlichung des königlichen Ediktes vom November bzw. 1. Dezember 1764. Er fügte darum ein zweites, undatiertes, jedoch wohl vom gleichen 29. November 1764 stammendes Billet bei, worin er zum Schluß bemerkte: Se tal notizia fosse sussistente, sopra di che Monsignore potrà meglio indagare che io, gli lascio a considerare, se converrà in un tale pericoloso frangente dar moto a quest'acqua (\* Monumenti 9).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mit dieser auf den Originalvokumenten beruhenden Darstellung entfallen von selbst die Behauptungen Theiners (Histoire I 157), daß das Kardinalskollegium keine Kenntnis vom Schritte des Papstes gehabt und selbst der Kardinalskaakssekretär erst am Tage der Unterzeichnung die erste Nachricht von der Existenz der Bulle erhalten habe.

Die Rüdjenbung des Manustriptes an Giacomelli begleitete Castelli mit einem Billet, dessen Schluß lautet: Del resto volendosi fare la Bolla pare anche a me che difficilmente potrebbe concepirsi più raggionata e più decorosa di questa. Resterà solo a Sua Stà il determinare se abbia da pubblicarsi nelle presenti circostanze, che alla stessa Stà Sua saranno più note che a me (\* an Giacomelli am 29. November 1764, Monumenti 7a).

Der Beilige Stuhl, beißt es in dieser Konftitution vom 7. Januar 1765, welcher fich in ber Ausübung feiner oberften Sirtenpflicht von keiner menich= lichen Rudficht Beschränkungen auferlegen laffen kann, bat zu allen Zeiten seine vornehmfte Sorge den religiosen Genoffenschaften zugewandt, unter benen die Gesellschaft Jesu einen bervorragenden Plat einnimmt. Dieser Orden, von einem Beiligen gestiftet und von mehreren Bapften gutgeheißen, hat sich jederzeit als ein geeignetes Werfzeug zur Mehrung der Ehre Gottes und zur Förderung des Seelenheiles erwiesen und darum auch den Schutz der drift= lichen Fürsten erfahren. Seilige hat er hervorgebracht, und Seilige haben ihn gelobt. Sein Institut, welches das Trienter Kongil als fromm bezeichnete, wird jest in Wort und Schrift als irreligios und gottlos gebrandmarkt und damit gegen die Kirche der Vorwurf erhoben, fie habe geirrt, als fie es für fromm und Gott wohlgefällig erklärte und, was noch schlimmer ift, zum Schaden der Seelen mehr als zweihundert Jahre in ihrem Schofe bulbete. Um dieser schweren Beleidigung der Kirche und den ebenso ungerechten wie ichablichen Berleumdungen des Ordens entgegenzutreten, erklart der Papft in Erfüllung der berechtigten Bitten der Jesuiten und in Übereinstimmung mit den Bischöfen des Erdfreises nach dem Beispiel seiner Borganger, daß die Berfassung der Gesellschaft Jesu in hohem Grade Frömmigkeit und Heiligkeit atmet sowohl wegen ihres Zieles, das da ift die Ausbreitung und Verteidigung der katholischen Religion, als auch wegen der dazu angewandten Mittel. Dieser Orden hat gahlreiche Männer herangebildet, die den mahren Glauben ber= teidigt, das Wort Gottes mit Frucht verkundet, das Licht des Evangeliums zu den Seiden getragen, die Jugend unterrichtet sowie die Gläubigen durch die Erergitien und Bolksmissionen gur Besserung bes Lebens und gum öfteren Empfang ber Sakramente angeleitet haben. Darum bestätigt ber Bapft aufs neue diesen bon der Borsehung ins Leben gerufenen Orden, erklärt seine Belübde für gottgefällig, die Exerzitien für forderlich gur driftlichen Frommig= keit und empfiehlt namentlich die Marianischen Kongregationen. Zum Schlusse bestätigt Klemens XIII. nochmals alle Erlasse seiner Vorgänger zugunften der Gesellschaft Jesu 1.

In dem Schreiben, mit dem Torrigiani die Übersendung der Bulle an den Pariser Nuntius begleitete, bemerkte er: Die heftigen Berfolgungen der dortigen Jesuiten und die schweren Borwürfe gegen ihr Institut hätten den Papst bestimmt, den Unterdrückten in der ihm allein möglichen Weise zu hilfe zu kommen und der Wahrheit Zeugnis zu geben. Da die Konstitution zweisellos Anlaß zu Gerede geben werde, so lasse er Pamsili an erster Stelle ein Exemplar zugehen, damit er aus ihrem Wortlaut ersehe,

<sup>1</sup> Wortlaut der Bulle im Bull. Cont. III 918f; Ravignan I 534 ff.

mit welcher Umsicht man bei ihrer Abfassung zu Werke gegangen sei und nach allen Seiten die gebührende Rücksicht genommen habe 1. Auch der Nuntius gab sich keinen Täuschungen hin über die Aufnahme, welche die Bulle in Frankreich sinden werde. Nicht wenige würden sie gutheißen, darunter die Mehrzahl der Bischöfe und Weltpriester; anderseits würden sehr viele sie mißbilligen, namentlich das Ministerium, die Parlamente, die Advokaten, ein guter Teil des Ordensklerus und sicher die ganze Jansenistenpartei. Ihre Unterdrückung sei mehr als sicher. Beschwerden der Minister würden solgen, und schließlich werde alles in einem tiesen Schweigen enden 2.

Es kam so, wie Pamfili vorausgesagt. Praslin beklagte fich über die Kränkung, die man dem König durch die unkluge Beröffentlichung der Konftitution zugefügt habe 3. Der Runtius machte dagegen geltend: nachdem ber Rönig feine Erklärung ohne jegliche Mitteilung an die römische Rurie beröffentlicht habe, sei es dem Papst unmöglich geworden, länger zu schweigen. benn ber Beilige Stuhl könne ber Unterdrückung eines von ihm bestätigten Ordens nicht zustimmen, noch lautlos zuschauen 4. Die Parlamente von Baris 5, Mix 6 und Rouen 7 verboten die Bulle mit herausfordernder Migachtung: letteres ging so weit, nach dem Urheber der Konftitution fahnden zu laffen 8. Hiergegen schritt jedoch das Ministerium ein, und damit war die Angelegenbeit in Frankreich erledigt9. Bei den meisten übrigen katholischen Mächten fand die Rundgebung des Seiligen Stuhles eine mehr als tühle Aufnahme. Die maggebenden Minister, welche ihre untirchliche Gesinnung mit politischen Rudfichtnahmen auf das verbundete oder befreundete Frankreich geschickt zu verschleiern verstanden, wußten ihre Monarchen dahin zu bestimmen, daß die Beröffentlichung ber Bulle untersagt wurde 10.

<sup>1 \*</sup>Torrigiani an Pamfili am 16. Januar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. 2 \* Pamfili an Torrigiani am 4. Februar 1765, ebd. 521.

 <sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 11. Februar 1765, ebb.
 Arrest de la Cour de Parlement du 11 Février 1765 (Drud).

<sup>6 5.</sup> März 1765; portugiesische Übersetzung des Parlamentsbeschlusses bei [Biker] I 272 ff.

 <sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 25. Februar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia
 521, a. a. D.
 \* Pamfili an Torrigiani am 11. März 1765, ebb.

<sup>9 \*</sup>Pamfili an Torrigiani am 18. Mürz und 22. April 1765, ebd.

10 Maria Theresia ließ am 8. Mürz 1765 die Berössentlichung der Bulle aus Kückssicht auf Frankreich verbieten (Stimmen der Zeit CX [1925/26] 212 ss. Tanucci erlaubte sich bei dieser Gesegenheit die niedrigsten Schmähungen gegen den Papst. Zur Charakteristik des Ministers diene folgende Briesstelle: Però non è gran cosa che la Bolla "Apostolicum" passi per Maestà lesa, lodandovisi e approvandovisi coloro, che sono stati dichiarati nemici del Re e dello stato, quali per verità sono li Regolari tutti, e più li Gesuiti, perchè son più Frati di tutti gli altri. Il Papa è il Bruto universale o pure l'universale Catilina (\*Tanucci an Catanti am 23. Jusi 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5993). Während die Parlamente Frankreichs alle Außerungen des Papstes und der Bischöfe zur Wahrung der kirchlichen Rechte gewaltsam

Der Schmerz des Papftes über die ablehnende Saltung der weltlichen Mächte ward einigermaßen gelindert durch die gunftige Beurteilung, welche seine Handlungsweise beim katholischen Epistopat fand. Aus Frankreich. Spanien, Deutschland, ber Schweiz, Bolen, Ofterreich, Italien und Amerika trafen Zustimmungsschreiben ein, von denen noch 51 erhalten find 1. Es war ein lautes, einstimmiges Zeugnis für die Integrität des Ordens?. Die berr= lichste Genugtuung, die Rlemens XIII. zuteil werden konnte, kam bon seiten der frangösischen Bischöfe 3. Am 9. Januar 1765 mar die Bulle erschienen; Ende Mai traten 31 Oberhirten im Augustinerkonvent zu Baris zur Generalversammlung zusammen 4. Die Berlefung eines papstlichen Breves mit ber Ermächtigung zu mannhaftem Auftreten b wurde durch den Minister Praslin zwar hintertrieben 6, indes ließen sich die Bischöfe badurch nicht einschüchtern, gleich dem Oberhaupt der Rirche ihre Stimme zugunften der Unterdrückten zu erbeben. In einer Vorstellung an den König gab die Versammlung ihrem Schmerz Ausdrud, eine Ordensgenoffenschaft, die fich durch Reinheit des Blaubens, Unbescholtenheit der Sitten und Strenge der Ordenszucht ausgezeichnet, die sich durch ihre unermüdliche Tätigkeit in Schule und Seelsorge ungählige Berdienste um Staat und Kirche erworben habe, wie eine Berbrecherin vor die Gerichte gezogen und die schwersten Unklagen gegen fie geichleudert zu seben trot des ununterbrochenen Zeugnisses der Kirche Frant-

unterdrückten, erflärte die juriftische Fakultät der Sorbonne ihre Zustimmung zu dem Utrechter Konzil und verurteilte in einem Schreiben an den jansenistischen Erzbischof mit den heftigsten Ausdrücken die Fesuitenschriftsteller Hardouin, Berruper, Pichon, wie überhaupt alle neueren Kajuisten (\* Pamfili an Torrigiani am 18. Februar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 521, a. a. D.). Auf Anordnung des Staatsrates wurde das Avis doctrinal der Juristensafultät kassiert (\* Pamfili an Torrigiani am 4. u. 11. März 1765, ebb.).

1 Ravignan I 168 A. 1 498 ff 540 ff, II 300 ff. Der Brief des hl. Alfons von

Liguori an Klemens XIII. ebd. I 164 f.

<sup>2</sup> Klemens XIII. an den Bischof von Chiapas in Amerika am 26. Juni 1766, Bull. Cont. III 1089.

3 \* Torrigiani an Pamfili am 25. September und 2. Ottober 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. 4 Ravignan II 229 A. 1.

<sup>5</sup> \*Torrigiani an Pamfili am 8. Mai 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. Text des Breves, vom 8. Mai 1765, im Bull. Cont. III 952.

6 Bgl. darüber \*Pamfili an Torrigiani am 27. Mai und 3. Juni 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 521, a. a. D. Auf die Beschwerden Praslins entgegnete Torrigiani, der Papst lasse sich fein Joch auferlegen und die Freiheit, an seine Mitbrüder zu schreiben, nicht verstimmern. Aus übergroßer Gesälligkeit habe er den Entwurf dem französischen Gesandten mitgeteilt und auf dessen Aat hin einige Anderungen vorgenommen, um jeden Anstoß zu vermeiden. Iest werde der Papst nichts mehr an dem Breve ändern, und ebensowenig werde er seine Sprache den vom Hofe adoptierten Grundsäten anpassen. Der Nuntius solle das Schreiben den Bischsen einzeln bekanntgeben (\*Torrigiani an Pamfili am 3. Juli und 7. August 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. D.). Inhaltlich die gleiche Antwort erhielt Aubeterre, als er im Ramen seines Hoses beim Kardinalstaatssefretär Borsteslungen erhob (\*Aubeterre an Torrigiani am 7. August 1765, ebd. 453, Anhang; \*Torrigiani an Aubeterre am 7. August 1765, ebd.).

reichs für ihre Unschuld. Die Zerstreuung dieser Ordensleute lasse eine große Lücke in der Seelsorge und Jugenderziehung zurück. Darum werde der Klerus von Frankreich nicht aufhören, um ihre Wiederherstellung im Vaterland zu beten 1.

In der Darlegung über die Rechte der geistlichen Gewalt<sup>2</sup>, welche der Erzbischof von Reims an alle Oberhirten des Landes zur Bekanntmachung in ihren Bistümern sandte<sup>3</sup>, sind die gleichen Grundsäse über Ordensstand und Gelübde ausgesprochen, die der Papst in seiner Konstitution niedergelegt hatte; 95 Bischöse erklärten ausdrücklich ihre Zustimmung<sup>4</sup>. Mit Recht konnte daher Klemens XIII. an einen Bischof schreiben, aus den Glückwunschsichreiben ergebe sich ein einstimmiges Zeugnis zugunsten der Gesellschaft Jesu<sup>5</sup>. Blied dem Papst auch der äußere Ersolg versagt, so konnte er doch in seinem Gewissen darüber beruhigt sein, daß er seiner Hirtenpflicht genügt habe. Nicht blinde Vorliebe für die Iesuiten und halsstarriges Festhalten an überlebten Machtansprüchen leiteten ihn bei seinen Schritten: das letzte Ziel seines Sintretens für den versolgten Orden war die Verteidigung und Erhaltung des Ansehens und der unveräußerlichen Rechte der Kirche und des Apostolischen Stuhles gegenüber den Übergriffen der weltlichen Gewalt, wie der Papst und der Kardinalstaatssekretär immer wieder betonten 7.

1 Auszug bei Ravignan I 166 f.

3 27. Auguft 1765, ebd., Einleitung.

<sup>5</sup> Alemens XIII. an den Bischof von Chiapas am 26. Juni 1766, Bull. Cont. V 1089.

6, Indem Wir durch Unsere Konstitution das Institut der Geselschaft Zesu auß neue bestätigten, wollten Wir weniger diesen Orden als das Urteil und die Ehre des Apostolischen Stuhles und der ganzen Kirche verteidigen' (... Nostra Constitutio, qua laudando confirmandoque Societatis Iesu Instituto, non tam ipsam Societatem, quam Apostolicae Sedis et Ecclesiae universae iudicium desendimus). Alemens XIII. an den Bischof von Ortona am 9. September 1765, Bull. Cont. III 1016.

<sup>7</sup> Nach dem Erlaß des Königs vom 1. Dezember 1764 tehrten eine bedeutende Anzahl der ausgewanderten Zesuiten in ihr Baterland zurück (\* Pamfili an Torrigiani am 14. Januar 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 521, a. a. D.) und setzten ihre Tätigkeit als Lehrer, Schriftsteller und Seelsorger sort, soweit es die Umstände gestatteten (\* Nectoux an Nicci, undatierte Ropie [Ende 1764 oder Anfang 1765], Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690; \* Nicci an Nectoux am 14. Februar 1765, ebd. 666). Andere, die als Privatgeisstiche oder Erzieher ein seidliches Auskommen gesunden hatten, behielten ihre Stellungen bei. Wieder andere führten bei ihren Mitbrüdern im Ausland das liebsgewordene Ordensleben weiter, dis sie auch hier von der allgemeinen Aussehung betroffen wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exposition sur les droits de la puissance spirituelle, in Actes de l'Assemblée générale du clergé de France sur la religion. Extraits du procès-verbal de ladite assemblée, tenue à Paris, par permission du Roi, au couvent des Grands-Augustins, en 1765, Paris 1765, 8 ff. Bgl. Picot IV 180 ff.

<sup>\*</sup> Ravignan II 329 A. 1; \* Torrigiani an Pamfili am 2. Oftober und 6. November 1765, Cifre, Nunziat. di Francia 453, a. a. O. Die Parlamente von Paris und Nix erließen gegen die Paftoralinstruttion der Bischöfe eigens Berbote (\* Torrigiani an Pamfili am 25. September und 27. November 1765, ebd.), doch kassierte der Staatsrat den Beschluß des Pariser Parlaments (\* Torrigiani an Pamfili am 2. u. 16. Oftober 1765, ebd.).

## VI. Karls III. von Spanien Kirchenpolitik. Die Vertreibung der Jesuiten aus Spanien.

1.

Much das katholische Spanien war von den untirchlichen Grundsätzen der Zeit nicht unberührt geblieben 1. Der fpanische Sochabel, aus dem die Besandten und hohen Beamten hervorgingen, unternahm Reisen nach London und Paris, trat in Familienverbindungen mit dem Adel des Auslandes, unterhielt Beziehungen zu Diderot und D'Mlembert, verkehrte in den Kreisen der Madame Geoffrin und der Mademoiselle Lespinasse und scheute auch vor Wallfahrten zu dem Patriarchen von Fernen nicht zurück, wo man die eigene Nation als barbarisch und fanatisch verläfterte, um von Boltaire das Kompliment eines aufgeklärten Geiftes zu erhaschen2. Bollftandig Ungläubige, wie Graf Aranda. waren tropbem in Spanien noch selten. Bei vielen war die Aufklärungs= philosophie nur eine Sache der Mode, ein äußerer Firnis, der nach der Rückfehr in die Beimat bald wieder verschwand. Andere aber brachten aus der Fremde das Streben nach Reform des Baterlandes zurud. Während die eine Gruppe darin nur so weit gehen wollte, als die Religion und die Monarchie es erlaubten, machte es auf andere Eindruck, wenn man im Ausland die Aufklärung als die eigentliche Quelle des nationalen Aufstieges und allen Fortschrittes pries, dagegen ber Rirche die Rückständigkeit der südlichen Länder auf Rechnung schrieb 3. Es bildete fich eine Gefinnung aus, in welcher ber Widerwille gegen Religion und Kirche sich mit Modevorstellungen von Gott und Welt, mit neuen Grundfagen ber Staats= und Gefellichaftsordnung ju einem formlichen Syftem verquidte. Berftartung erhielt diefe Opposition gegen das Bestehende aus den Reihen des Jansenismus, der seinen Widerstand gegen die firchliche Gewalt mit ben gablreichen tirchlichen Migftanden zu rechtfertigen fuchte.

Was die Jesuiten angeht, so hatte sich eine ftarke Gegnerschaft gegen sie in den Kreisen der Orden gebildet. Die Augustiner grollten ihnen wegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morel Fatio, Études sur l'Espagne II, Paris 1890, 9 ff; Danvila y Collado II 564 ff; Rousseau I 169 f; Fernan-Nuñez, Vida I, Prólogo xv; Brück, Die geheimen Geselschaften in Spanien, Mainz 1881, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morel Fatio II 137; Coloma, Retratos del antaño 42 ff.

<sup>3</sup> Danvila y Collado II 565 ff. Bgl. oben S. 602.

ihrer Angriffe auf ben größten Augustinergelehrten der damaligen Zeit, Karbinal Roris<sup>1</sup>. Die Mönche im allgemeinen zürnten wegen des humoristischen Romans, Fray Gerundio<sup>4</sup>, in dem der Jesuit José Francisco de Isla die damalige barocke Predigtweise dem Gelächter preisgab und damit einen gewaltig großen Erfolg erzielte. Es lag Isla fern, das Mönchtum verspotten zu wollen; aber daß der Held des Romans ein Mönch war, machte unter den älteren Orden böses Blut gegen die Jesuiten. Ohnehin erschien das Buch zur Unzeit: im Jahrhundert Boltaires konnte es recht wohl den Religionsspöttern Wassen in die Hand geben. Es braucht also nicht zu verwundern, wenn der Roman zuerst auf den spanischen, dann auf den römischen Inder wanderte. Für die Gesellschaft Iesu war es ein Unglück, daß eines ihrer Mitglieder einen so durchschlagenden Erfolg auf Kosten anderer erlangte<sup>2</sup>.

Bei der spanischen Regierung schadeten den Jesuiten sehr viel die Unzuhen in Paraguah, die sich an den Grenzvertrag zwischen Spanien und Portugal knüpften. Die Streitigkeiten dort brachten auch einen Umschwung in der Politik des Hofes zuwege. Der Kolonialminister Ensenada betrachtete den Grenzvertrag als schädlich für Spanien, die Königin Barbara aber, eine portugiesische Prinzessin und für die Interessen ihrer Heimat auch in der Fremde noch besorgt, sah in dem Vertrag ihr eigenstes Werk. Ensenada, der auch den Engländern verhaßt war, weil er zum Schutz der Kolonien auf Schaffung einer starken Flotte drang, wurde gestürzt und zog in seinen Sturz den Beichtvater des Königs hinein. Maßgebend für Spaniens

<sup>4</sup> Über ihn: Rodriguez Villa, Ensayo biográfico de D. Cenón de Somodevilla, Marqués de Ensenada (1878); Eguia Ruiz, El Marqués de la Ensenada, Madrid

6 Nuntius Spinola (\* an Torrigiani am 23. April 1759, Cifre, Nunziat. di Spagna 285, a. a. D.) ichreibt Rabagos Sturz ebenfalls ber Königin zu, die seinen Ein-

<sup>1</sup> Siehe oben S. 257 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Gaudeau, Les prêcheurs burlesques en Espagne au XVIII° siècle. Étude sur le P. Isla, Paris 1891; Baumgartner in ben €timmen auß Maria-Ωααή, LXVIII (1905) 82 ff 182 ff; Rousseau I 149 ff; Astráin VII 205 ff; Cartas familiares del P. José Francisco de Isla, León 1903, 1 ff; Murr, Journal XI (1743) 231—289.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 295 ff.

<sup>1922;</sup> Leonhard, Agrarpolitik 10.

<sup>5 \*</sup>Balenti an Enriquez am 15. August 1754, Registro di lettere, Nunziat. di Spagna 428, Päpftl. Geh.=Archiv. Rousseau (I 155 f) behauptet: von Ensenada im geheimen benachrichtigt, habe der Hof zu Reapel gegen den Grenzvertrag Einspruch erhoben; im Arger über den Bruch des Geheimnisses habe die Königin darauf Ensenada gestürzt. Tanucci (\* an Paci am 6. Januar 1756, Archiv zu Simancas) versichert dagegen, König Karl habe grundsählich mit seinem Bruder Ferdinand nicht über amerikanische Ansgelegenheiten gesprochen. Auch der Kuntius Spinola (\* an Torrigiani am 23. April 1759, Cifre, Nunziat. di Spagna 285, a. a. O.) seugnet den Protest Keapels, schreibt aber ebenssals Ensenadas Sturz der Königin zu. Königin Maria Amalie (\* an Tanucci am 22. April und 3. Juni 1760, Archiv zu Simancas, Estado 6040) und Karl III. (\* an Tanucci am 8. Juli 1760, ebd. 6043) sagen klar, daß bei Ensenada keine Schuld vorlag. Bgl. Rodriguez Villa 194; Eguia Ruiz 56 st.

äußere Politik wurde jest Richard Wall, der ein Hindernis für seine englandfreundliche Politik im Widerstand der Indianer gegen den Grenzvertrag erblickte und deshalb den Jesuiten als den angeblichen Urhebern des Aufstandes zürnte. Alle Unschuldsbeteuerungen der Jesuiten nützen nichts. Um so mehr Glauben aber fanden die Berichte der Jesuitengegner und des zweimal aus dem Orden entlassenen Ibañez. Bertrauliche Mitteilungen über die Jesuiten in Paraguay ließ Wall nach Kom an die Kardinäle Passionei und Spinelli gelangen. Alls der Ordensgeneral Centurioni sich anbot, zur Rechtsertigung der Missionäre deren gesamten Briefwechsel vorzulegen, entgegnete man ihm, es gebe außer den vorlegbaren Schreiben auch noch Geheimbriefe mit Gegenbesehlen. Den Missionär Gervasoni, der nach Madrid kam, um die Ansichten und Wünsche seiner Mitbrüder in Paraguay vorzutragen, ließ Wall kurzerhand des Landes verweisen.

Weiterhin gaben die Berhältnisse in Paraguay den Stoff zu einer wahren Flut von Schmähschriften gegen die Jesuiten<sup>5</sup>. Die Reduktionen, die doch nur einen Selbstverwaltungskörper bildeten<sup>6</sup>, den die spanische Regierung straff am Zügel gehalten hatte, wurden als Staat im Staate dargestellt<sup>7</sup>. Was langjähriger Fleiß, Sparsamkeit und kluge Organisation an Wohlstand in den Kolonien erzeugt hatte, führte man auf die Ausbeutung geheimer Gold-, Silber-<sup>8</sup> oder Diamantenfelder zurück<sup>9</sup>. Die großen Lager-häuser in den Handels- und Hafenstädten, die dem Vertrieb überschüssisser

fluß auf den König brechen wollte. An den spanischen Asstitutenten Cespedes \*schrieb Rásbago am 2. Dezember 1755 (Archiv zu Simancas, Estado 7381): Solo diré que el confesionario nos ha perdido muchos duenos amigos, y nos ha sobstituido los falsos, que lo fingian para hazer sus negocios.

<sup>1</sup> Bgl. \*Razon de los Papeles, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688

f. 358.

<sup>2</sup> \*He estimado mucho lo que V. E. me dice en punto de su conducta sobre las cosas de los Jesuitas en el Paraguay para instruir a Passionei y Spinelli, como lo haré (Roda an Wall am 9. August 1759, ebb. Estado 4966).

<sup>\*</sup> Centurioni an Wall am 7. April 1756, ebb. 7381; \* Wall an Centurioni am 11. Mai 1756, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 39.

<sup>4 \*</sup> Wall an Portocarrero am 24. Februar 1756, ebd.

<sup>5 3.</sup> B. ,Republica de Paraguay', ,Verdad innegable contra la ambición declarada', ,Cartas de Palafox', ,Monedas del Re Nicola I'; \*301. Ign. Fr. de Córdova und Lizentiat Manuel de Salvatierra an Karl III. am 21. März 1760, Archiv zu Simancas. Gracia y Justicia 688.

6 Faßbinder 56 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> El Reyno Jesuitico del Paraguay por siglo y medio negado y oculto, hoy demostrado y descubierto su autor D. Bernardo Ibañez de Echavarri, Madrid 1770 (παή ©. 241 δαβείδητ ήφοπ 1761 πιεδεταεβήντιεδεπ). Bgl. Teschauer, Hist. do Rio Grande do Sul III 14 f.

<sup>8</sup> In Paraguan findet sich weder Gold noch Silber. Moussy 11 18 f; Faßbinder 83 f 119.

<sup>9 \*</sup> Saez an ben Reftor von Vill[agarcia] am 7. Dezember 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666.

wirtschaftlicher Erzeugnisse dienten, boten Anlaß, die Zesuiten unerlaubter Handelsgeschäfte zu zeihen 1. Dazu mußten die Missionäre es erleben, daß diese Entstellungen ihrer hingebenden Tätigkeit von Ordensleuten 2, ja früheren Mitbrüdern 3 ausgingen, die sich nicht scheuten, das Gerücht zu verbreiten, es sei der Wunsch des Papstes, daß die Bischöfe den Zesuicht zu verbreiten, es sei der Wunsch des Papstes, daß die Bischöfe den Zesuicht zu verbreiten, es sei der Wunsch des Papstes, daß die Bischöfe den Zesuicht zu verbreiten, such den Beschäftuhl verbieten möchten; man denke in Rom allen Ernstes daran, die Gesellschaft Jesu aufzuheben 4. Im Auftrag des Kardinalstaatssekretärs mußte der Madrider Nuntius gegen solche Ausstreuungen Einspruch erheben; seinen Besmühungen beim Großinquisitor und dem Präsidenten des Kates von Kastilien gelang es, die Verurteilung von sieben oder elf solcher Schriften hersbeizuführen, zum großen Mißvergnügen Walls 5.

Eine starke Spannung lag also in der Luft; wie sie sich entladen würde, mußte die Zukunft lehren.

Balb nach Klemens' XIII. Thronbesteigung war am 10. August 1759 Ferdinand VI. von Spanien in geistiger Umnachtung gestorben. Wie unter dem neuen Pontisitat sich die kirchenpolitischen Berhältnisse auf der Iberischen Halbinsel gestalten würden, hing ganz von dem Nachfolger des Berstorbenen ab, von dem bisherigen König beider Sizisien, der als Karl III. von Spanien am 9. Dezember 1759 in aller Stille in Madrid einzog.

Über den neuen König gehen bis heute die Urteile sehr auseinander. Wie die einen sein Außeres als unschön bezeichnen 6, die andern ihn als ritterliche Erscheinung preisen 7, so gilt auch in geistiger Beziehung der Zersftörer des Jesuitenordens den einen als der hochbegabte Bannerträger und

<sup>1</sup> Moussy 11 17 f; Fagbinder 108 f; Duhr, Jefuitenfabeln 4 621 ff.

² \*Lo cierto es, que es cosa dura: los Jesuitas por servir a la monarquia y a Dios se ben aqui tan maltratados, pues hasta aora el pobre P. Unger está en su prisión en el Rio [de] Janeyro, su compañero murió, y todas estas cosas no bastan para defender nos contra las calumnias sembradas de los emisarios del Portogal (Ladislaus Oros an Joj. Robles, dat. Córdova 1766 Sept. 27, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690). Der Dominifaner Mañalich ließ sich Neuigkeiten, die er selbst erfunden oder entstellt hatte, aus Amerika wieder zurücksenden und verössentlichte sie dann als Nachrichten aus Paraguan (\*J. J. Fr. de Córdova und Salvatierra an Karl III. am 21. März 1760, ebd. 688). Die authentischen Belege liegen bei f. 316 ss.

<sup>8 \*</sup> Rafael de Córdova an F. Montes am 20. März 1767, ebd. 777. Der Brief ermähnt die alemanes hombres pacientisimos todos del trabajo.

<sup>4 \*</sup>Torrigiani an Spinola am 22. Februar 1759, Nunziat. di Spagna 410, a. a. O. 5 Ebd.; \*Spinola an den Großinquisitor am 21. März 1759, Archiv zu Simancas, Inquisicion 443; \*Großinquisitor Quintano an Spinola am 23. März 1759, ebd.; \*Spinola an Torrigiani am 19. März 1759, Nunziat. di Spagna 285, a. a. O.; Torrigianis \*Antwort, vom 5. April 1759, ebd. 410; Defret der Inquisition vom 13. Mai 1759 (Drud), Archiv zu Simancas, Inquisicion 443, und Nunziat. di Spagna 262, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rousseau I 8; Tripodo, L'espulsione dei Gesuiti dalle Sicilie, Palermo 1906, 19.
<sup>7</sup> Ferrer del Rio I 197.

Schöpfer einer neuen Zeit<sup>1</sup>, den andern als beschränkter Kopf<sup>2</sup>. Ein gewisses Maß von gesundem Urteil läßt sich ihm nicht absprechen, im übrigen aber legen seine eigenen Äußerungen in den Hunderten von Briesen, die von ihm an Verwandte und namentlich an seinen Vertrauten Tanucci noch vorhanden sind, den Schluß auf besondere Begabung nicht nahe. Abgesehen von der schlechten Handschrift, ist der Ausdruck ungelenk, fast schillenhaft steif, es sehlt vor allem seder höhere Gedankenflug. Nach der Willenhsseite hin war Karl III., wie es kleinen Geistern eigen ist, eigensinnig und starrköpfig; ein Zurückweichen von einer vorgesaßten Meinung gab es für ihn nicht. Dazu kam bei ihm ein hohes Bewußtsein von seiner Herrscherstellung und Herrscherspflicht<sup>3</sup>. In allen Regierungssachen wollte er sich selbst die Entscheidung vorbehalten; dabei verlor er sich aber in Kleinigkeiten, so daß die Geschäfte nur sehr langsam erledigt wurden.

Karls III. Privatleben war makellos<sup>4</sup>. Seiner Gemahlin Maria Amalie, einer Tochter Augusts III. von Sachsen, bewahrte er die Treue und schaute auch nach ihrem frühen Hinscheiden nicht nach Mätressen aus. Einfach blieb er in seiner Lebensweise und schlicht in seiner Kleidung; pünktlich erhob er sich ein Viertel vor 6 Uhr täglich von seinem Lager. Das Vergnügen, dem er sich mit einer gewissen Leidenschaft hingab, war die Jagd; er dachte dadurch der erblichen Melancholie seines Hauses entgegenzuarbeiten und sich gegen geschlechtliche Empfindlichkeit zu stählen.

In religiöser Beziehung galt Karl als überzeugter Chrift. Außer der heiligen Messe widmete er täglich dem Morgen= und Abendgebet je eine Viertelstunde und förderte mit Eiser die Verehrung der unbesleckten Empfängnis der Muttergottes. An der katholischen Kirche hielt er fest und mißbilligte die Lehren, die durch die französischen Enzyklopädisten verbreitet wurden. Das alles aber hinderte nicht, daß er sich als Regent auf Ratgeber stützte, die Bewunderer und gelehrige Schüler der französischen Aufklärung waren.

<sup>1</sup> Ebb. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era hombre de cortísimo entendimiento, más dado a la caza que a los negocios, y aunque terco y dudoso, bueno en el fondo y muy piadoso, pero con devoción poco ilustrada, que le hacía solicitar de Roma con necia y pueril insistencia la canonización de un leguito llamado el hermano Sebastián, de quien era fanático devoto, al mismo tiempo que consentía y autorizaba todo género de atropellos contra cosas y personas eclesiásticas y de tentativas para descatolizar a su pueblo (Menéndez y Pelayo III 130). Auf ihn fonzentriert sich fälschlicherweise ber Nimbus der spanischen Reformversuche, die unter ihm, nicht durch ihn vorgenommen wurden. . . . Sein Berdienst bestand im wesentlichen darin, daß er sich mit tüchtigen, energischen Ministern zu umgeben wußte, die er regieren ließ, während er sein ganzes Leben auf der Jagd zubrachte (Ceonhard, Agrarpolitit 8 f).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rousseau I, Introd. IV.

<sup>4</sup> Gbb. 11 f 21 109; Fernan-Nuñez II 53 ff; Ferrer del Rio I 193 ff.

<sup>5</sup> Bgl. unten Rap. 8.

In ihnen fand Karl die willigen Mitarbeiter bei der Verteidigung oder Herstellung seiner vermeintlichen Hoheitsrechte auf kirchlichem Gebiet. Er ging in den Bahnen seiner Vorgänger Philipp V. und Ferdinand VI. weiter, die im Kampfe mit den sog. römischen Anmaßungen dem Heiligen Stuhl ein kirch-liches Recht nach dem andern abtropten.

Karls Minister war in seinen ersten spanischen Jahren Richard Wall, ein Irländer, der nach nicht sehr erfolgreichen Bemühungen im Dienste der spanischen Flotte sich der Diplomatie zugewandt hatte. Als spanischer Geheimagent zuerst beim Aachener Frieden von 1748, dann in London tätig, erslangte er den Posten eines Botschafters bei der englischen Regierung und kehrte 1754 mit dem Rang eines Feldmarschalls nach Madrid zurück, um das Ministerium zu übernehmen. In der äußeren Politik vertrat Wall eine englandsreundliche Haltung; hinsichtlich der religiösen Fragen war er durch und durch von den Grundsähen der Staatsallmacht bestimmt, suchte diese Gesinnung aber nach Kräften zu verheimlichen. Die Rechte des Apostolischen Stuhles mißachtete er, den spanischen Zesuiten hätte er am liebsten das Schicksal ihrer portugiesischen Mitbrüder bereitet.

Indes der eigentlich beherrschende Geist, der den argwöhnischen, aber im Grunde gutmütigen König in seine Bahnen zwang und darin festhielt, weilte nicht in Madrid, sondern in Neapel; es war Karls ehemaliger Lehrer, sein neapolitanischer Minister und Vertrauter, Marchese Vernardo Tanucci<sup>2</sup>,

<sup>1 \*</sup>Eccomi per tanto in obbligo di informare in oggi più distintamente l'E. V. avvertendola colla maggior segretezza, qualmente esso Ministro [Ball]... non può soffrire i Padri della Compagnia, e senza ascoltar ragione o fare le necessarie distinzioni, vorrebbe, si potesse, scacciarli da Espagna, godendo per tanto assai apertamente di ciò che attualmente succede ne'domini del Portogallo. Il peggio è, che la di lui, non so se dica avversione o animosità, si estende ancora contra la nostra corte ed i più incontrastabili diritti della Sede Apost., sicome io ho purtroppo riconosciuto chiaramente in diverse occasioni fuori della presente, malgrado la sua grande dissimulazione ed artificio per darmi intendere il contrario. . . . Dopo aver letto quanto sopra, sarebbe V. E. forse sorpresa, se potesse qui vedere l'aria apparente di personale amicizia e confidenza con cui viviamo il prefato Ministro ed io; ma tale è il suo carattere, ed a me conviene di accomodarmi e pagare della stessa moneta. . . . Das Schreiben wird burch einen Agenten Migr. Boschi gefandt. Mi lusingo non disapproverà V. E. la precauzione non mai inutile o eccessiva, quando si ha da fare con gente scaltra e il di cui animo già naturalmente verso di noi ulcerato non bisogna irritare di vantaggio (Spinolo an Torrigiani am 26. Marg 1759, Cifra, Nunziat. di Spagna 285, Bapftl. Geh .= Archiv).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Callà Ulloa, Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi, Napoli 1875; Ferrer del Rio I 212 ff; Menéndez y Pelayo III 132; Danvila y Collado II 268 ff; Colletta, Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825, Napoli 1861; Rousseau I 162; Croce, Storia del regno di Napoli (1926); Derf., Uomini e cose di vecchia Italia (1927); Onnis, Bern. Tanucci nel moto anticurialista del settecento, in Nuova Riv. storica X 328—365; Dufir in ben Stimmen auß Maria-Raach LV (1898) 292 ff;

ben er als Mentor für seinen unmündigen Sohn und Nachfolger Ferdinand IV. in Neapel zurückgelassen hatte. Originale Ideen wird man bei Tanucci vergeblich suchen; die Eleganz, mit der er die Sprache handhabte, mußte oft dazu dienen, die Mängel in den Gedankengängen zu verschleiern<sup>1</sup>; aber immershin besaß er ein gutes Maß von Kenntnissen. Choiseul hatte vor Tanucci wenig Achtung. "Minister von dieser Sorte", schrieb er 2, "sind nicht gemacht sür die Behandlung großer Angelegenheiten; man muß sich darauf beschränken, die kleinlichen Mittel ihrer niedrigen und arglistigen Politik mit Berachtung zu straßen." Ein andermal warf er dem Kollegen in Neapel, der sich nicht genugtun konnte, andern Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit abzusprechen, geradezu Betrug vor. "Ich gestehe Ihnen", äußerte er zu Aubeterre, "ich din erstaunt über die allzu ernste Beachtung, die Sie den glatten Betrügereien Tanuccis und Orsinis erweisen und den ungeschickten Lügen, deren sie sich Ihnen gegenüber bedienen." Auch der päpstliche Staatssekretär Torrigiani spricht von den Lügen Tanuccis.

Karl III. schenkte seinem ehemaligen Lehrer sein ganzes Vertrauen. Er verkehrte mit ihm im Ton des vertraulichen Du, teilte ihm alle seine Sorgen und Geschäfte mit, weihte ihn in seine Pläne und Geheimnisse ein, befragte ihn um Kat und änderte sein Verhalten gegen ihn auch dann nicht, als Tanucci in Neapel gestürzt war. Der also Geehrte vergalt die Freundschaft seines Gebieters mit einer völligen Hingabe an dessen Dienst, durch die er freilich auch die eigene Erhöhung erreichte s. Er war in rastloser Tätigkeit ber eigentliche Herrscher und Alleinherrscher im Königreich beider Sizisien. Sein Despotismus machte nicht einmal vor der Familie seines königlichen Mündels halt. Trot der Tränen des jungen Königs und des Jornes seiner Gemahlin bestand er auf der Entsernung vieler Vertrauter aus der Umgebung des Fürstenpaares? Durch Berufung auf König Karl weiß er jeden Widerstand zu

Rinieri, Della rovina, Introduz.; Croce, Studi sulla vita religiosa a Napoli nel settecento, in Critica Rivista di lett., storia e filosofia XXIV (1926) 1—82.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chkedowsti, Neapolitanische Kulturbilder 460; Tripodo, Espulsione 24. <sup>2</sup> an Aubeterre am 4. Oftober 1768, bei Rousseau I 266. <sup>3</sup> Ebd. 267

<sup>\*</sup>Ella sia pur certa, che tutto il discorso fatto dal Marchese Tanucci al Provinciale de' Gesuiti, che leggo nei suoi numeri de' 28 Settembre, è un imposto di bugie secondo il solito del medesimo sig. Marchese, che mai è costante ne' suoi detti e spaccia con estraordinaria franchezza cento falsità in un discorso (an Ballavicini am 21. Oftober 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O.); Lojada am 10. Muquit 1762, Mrdiv 3u Simancas, Estado 5977.

<sup>5</sup> Onnis a. a. D. 356 ff; Cordara, De suppressione 94 f und bei Döllinger III 31.
6 Die \*Korrespondenz Tanuccis im Archiv zu Simancas umfaßt 39 Quart- und

<sup>11</sup> Foliobande (Onnis 356 A. 2).

<sup>7 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 1. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6006. Über die Entfernung des deutschen Beichtvaters der Königin Karolina vgl. \* Tanucci an Karl III. am 6. Dezember 1768 und 7. Februar 1767, ebd. 6007.

brechen 1, und er versteht es, seine eigenen Gedanken und Pläne seinem königlichen Herrn so zu unterbreiten, daß sie als königliche Weisungen von Madrid nach Neapel zurückkehren. Er selbst teilt persönlich alle Begünstigungen aus und entwindet, wo es angeht, dem jungen König die Regierungsgewalt<sup>2</sup>.

Wie fast alle Minister ber bamaligen europäischen Großstaaten trug sich auch Tanucci mit Reformplänen; namentlich ging er darauf aus, die Vormachtstellung des Feudaladels und der Geiftlichkeit zu beseitigen, um da= durch die Fürstenmacht zu beben 3. In religiöser Sinsicht war er kein Freund der Jansenisten als Partei 4, teilte aber ihre Abneigung gegen Rom und die Kirche seiner Zeits. Leider ist sein Tadel des weltlichen Treibens mancher Bralaten vielfach nur ju berechtigt; allein er rügt nicht, um ju beffern, fondern um die Kirche in ihren Bertretern in den Staub zu giehen und verächt= lich zu machen. Tanuccis Briefwechsel mit seinen Vertrauten enthält in dieser Hinsicht förmliche Wutausbrüche. Schlimmer als Konftantinopel, wo der Großtürke herricht, ift Rom, die Senkgrube des Unrats, ichreibt er einmal6. Rom ift ihm ein Berd des Atheismus, wo die Beuchelei, die Inquisition, die Datarie und die Jesuiten die Herrschaft führen 7. Schon seit mehr als gehn Jahrhunderten ift Rom die größte Feindin der driftlichen, apostolischen und allgemeinen Religion und hat sie allzeit dem Mammon und den Leiden= schaften geopfert 8. Beneditt XIV. gab nach ihm im spanischen Konkordat um Geld das Patronatsrecht preis 9. Klemens XIII. ift ihm ein Schwachkopf 10, Erzbischof Beaumont von Baris mit seinem mannhaften Gintreten für die Rirche ein Narr 11; die Rardinale galten ihm als die schädlichften Tiere ber Belt12; in der gangen Apotalypse ift fein Tier, das als Sinnbild für das

<sup>2</sup> Schreiben Josephs II. an Maria Theresia, bei Chkedowsti 460; Colletta I 83 f; Dubr a. a. O. 293 f. <sup>3</sup> Colletta I 83 f.

<sup>1</sup> Onnis 346 ff 351 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Io non trovo i Giansenisti migliori dei Gesuiti; già li trovo egualmente bugiardi, calunniatori e sediziosi. Bisogna esser securo di non cader nei Giansenisti cacciando li Gesuiti (\* Tanucci an Galiani am 8. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6001; Onnis 334). Tanucci war ein Leser ber jansenistijchen Nouvelles eccléstiastiques (\* Tanucci an Catanti am 9. April 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5993; Onnis 335 f).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Tanucci war vielleicht der feindseligste Minister, dem die Kurie jemals in einem katholischen Staate begegnet ist. Dieser Mann hat durch 43 Jahre Neapels Schicksal gelenkt' (Brosch, Kirchenstaat II 78). Gleichwohl war er nicht schlechthin ein Ungläubiger (Onnis 335 ff).

<sup>6 \*</sup> an Bottari am 21. Rovember 1761, Bibl. Corsini zu Rom Cod. 1602.

<sup>7 \*</sup> Un Centomani am 2. Oftober 1762, Ardiv gu Simancas, Estado 5978.

<sup>8 \*</sup> An Santa Elisabetta am 30. November 1762, ebb.

<sup>9 \*</sup>An Refetti am 27. März 1753, ebd. 5935.

<sup>10 \*</sup> An Rarl III. am 20. September 1763, ebb. 5978.

<sup>11 \*</sup> An Galiani am 15. Dezember 1764, ebb. 5991; an denjelben am 11. Februar 1764, ebb. 5988. 12 \* An Refetti am 17. Dezember 1753, ebb. 5935.

gegenwärtige Papsttum mit dem Schurken Torrigiani und den jesuitischen Antischristen dienen könnte 1. Knecht der Knechte Gottes nennt sich der Papst und ist stolz wie ein Sardanapal oder ein Schah von Persien 2. Das Borgehen Pombals gegen die Kirche sindet Tanuccis vollen Beisall; er führe zum erstenmal wieder seit einem Jahrhundert die Sprache der katholischen Fürsten. Jubelnd begrüßt Tanucci das Licht, das sich jest unter den katholischen Staatslenkern zu verbreiten beginnt; sie wissen jest Dogma und Kultus von Jurisdiktion und Sporteln zu unterscheiden 3.

Die besondere Abneigung des Ministers gilt dem Ordensstande 4. Das Magnatentum, die Frauen und das Mönchtum sind nach ihm die Pest der Souveränität. Wo die Mönchscanaille sich sessiegt, da beginnt sie zu intrigieren, Unruhe und Verderben zu säen 5. Überhaupt gibt es in der ganzen Natur kein wilderes Tier als einen Mönch, der einmal die Zügel zerrissen hat. Wieviel Blut hat nicht der hl. Dominikus vergossen!

Tanucci bekennt sich auch zu den Folgerungen, die sich aus diesen Sähen ergeben. Zwar ist nach ihm der Primat des Papstes unbestreitbar; er ist Oberhaupt und Mittelpunkt der Kirche, er hat das Recht, allgemeine Konzilien zu berusen, und ist unsehlbar, aber allerdings nur, wenn er in Gemeinschaft mit den Bischösen entscheidet. Allein das Papstum in seiner gegenwärtigen Gestalt sei abzuschaffen s. Das Idealbild der Kirche sieht er in den jansenistischen Borstellungen von der Urkirche, zu deren edler Einsacheit man zurücksehren müsse, d. h. Bischöse und Pfarrer, und damit genug 9. Die sog. Borrechte der gallikanischen Kirche sind für ihn nur das gemeine Kirchen-

<sup>1 \*</sup>An Bottari am 11. August 1761, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602.

<sup>2 \*</sup> An Centomani am 7. April 1764, Archip gu Gimancas, Estado 5988.

<sup>8 \*</sup> An Centomani am 1. Dezember 1759, ebd. 5959.

<sup>4</sup> Alle Mönche find nach der Meinung Tanuccis un vero canchero del genere umano, presentemente, occupati d'avarizia e di ozio, principalmente, e di burlare li governi in tutto come se fossero stabiliti nelle repubbliche per disfarle, e opporsi alle lor leggi fondamentali (an Bottari am 5. April 1760, bei Onnis 341). Benige Ausnahmen abgerechnet, ift der Belt- und Ordenstlerus nach ihm feccia del genere umano, viziosi per lo più e ignoranti, che non si mescolano di teologia nè di altre opere d'ingegno (an Bottari am 18. März 1760, ebd. 350).

<sup>5 \*</sup> An Bottari am 6. Oftober 1761, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602.

<sup>6 \*</sup> An Refetti am 28. Mai 1754, Archiv gu Simancas, Estado 5935.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> An Galiani am 19. März 1768, an Bottari am 4. März und 3. Mai 1761 und 13. Juli 1762, bei Onnis 336 f.

<sup>\*</sup>Mancò [şu Florenz] il coraggio dopo aver presa senza esame la risoluzione di non ricevere il Nunzio, il quale in Firenze è quella cosa romana, che si deve cacciare qualche giorno dopo aver abolito il Papato, qual'è presentemente (an Centomani am 11. Juli 1767, Ardiv zu Simancas, Estado 6001). Bgl. \*Grimalbi an Tanucci am 23. Juni 1767, ebb. 6100.

<sup>9 \*</sup> An Centomani am 11. April 1767, ebd. 6000.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

recht <sup>1</sup>. Deshalb bewundert er den Febronius, den "Herausgeber des Du Pin<sup>4</sup>, und lobt die guten Katholifen von Utrecht <sup>3</sup>, deren Konzil er ganz regulär und unanstößig findet; der Papst mußte, um es zu verurteilen, selbst zu einer häretischen Behauptung greisen <sup>4</sup>. Im Lauf der Jahre solgten solchen Worten und Grundsäßen die Taten. Bewußt und absichtlich suchte Tanucci nach Gelegenheiten, um den heiligen Stuhl zu fränken <sup>5</sup>. Folgerichtig mußte Tanucci ein Gegner der Gesellschaft Jesu sein, und in der Tat versichert Torrigiani, die Jesuiten hätten in Neapel keinen größeren Feind als ihn <sup>6</sup>.

Bei alldem klingt es unglaublich und ist doch Tatsache, daß Tanucci einen Jesuiten zum Beichtvater hatte 7, und zwar dis zum Augenblick ihrer Bertreibung. Dem Minister Wall, der von Karl III. diese Merkwürdigkeit ersahren hatte, schrieb Tanucci darüber entschuldigend 8, sein Erzieher, ein alter Geistlicher, habe ihn zum Studium des hl. Thomas und zum Beichten bei den Jesuiten angehalten. Schon seit zwanzig Jahren beichte er stets bei demselben Jesuiten, einem heiligmäßigen Priester, der von allen Jesuiten, die er kenne, am wenigsten jesuitsch sei; er bringe es nicht übers Herz, dem alten Manne den Schmerz der Entlassung zuzusügen. Möglich auch, daß der Jesuitenbeichtvater die Abeneigung des Ministers gegen den Orden nach außen hin verhüllen sollte. Tanucci verstand sich auf das Berschleiern auch sonst so vortresslich, daß der

<sup>1 \*</sup> An Galiani am 19. September 1767, ebb. 6002.

<sup>2 \*</sup>An Centomani am 27. April 1765, ebb. 5993. Dem spanischen Gesandten in Kom, Roda, ist Febronius nicht weit genug gegangen, da er nur wiederholt, was andere vor ihm geschrieben haben (\*Tanucci an Catanti am 22. Rovember 1765, ebb.). Dem Sohne des Pietro Giannone, der die Kirche nicht als souveräne Gesellschaft anerkannte und ihr das Recht selbskändiger Gesetzgebung absprach, setzt Tanucci um der Verdienste des Baters willen eine Jahrespension von 300 Dukaten aus (Kinieri, Rovina, Introduz. xxxvII; Brosch, Kirchenstaat II 3 f).

<sup>3 \*</sup> An Catanti am 22. November 1763, Archiv ju Simancas, Estado 5987.

<sup>\*</sup> Pamfili an Torrigiani am 10. Oftober 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518, a. a. O. \*Vedo il concilio d'Utrecht regolare e canonico, non so perchè Roma se ne offende. Della Roma Rezzonica e gesuitica non mi maraviglerei, ma maraviglio della Roma Lambertina, che fece la scomunica (an Catanti am 15. Repember 1763, Archiv zu Simancas, Estado 5987). \*Il concilio d'Utrecht è stato condannato con una Bolla, la quale non vi ha trovato eresia; per trovarvi da dire il Papa ha detto una eresia (an Catanti am 11. Juni 1765, ebb. 5993). \*Pero se ha notado, como la notará tambien V. E., que en el sínodo [von Utrecht] non se contiene cosa que se pueda condenar por eretica o que se pueda oler de eretico (\*Rarbinal Orfini an Tanucci am 7. Mai 1765, ebb. 4972).

<sup>5 \*</sup>Costì si opera per dispetto e non solo non si lasciano, ma si cercano le ragioni per fare ingiuria alla S. Sede (Torrigiani an Lucatelli am 28. Oftober 1760, Nunziat. di Napoli 259, Păpft I. Geh. = Archiv).

<sup>6 \*</sup> An Ballavicini am 21. Oftober 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna

<sup>7</sup> Ebenso seine Gemahlin und Tochter (Rinieri, Rovina, Introduz, XLIV).

<sup>8 \*</sup> am 14. April 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092; \* Tanucci an Paci am 26. Mai 1761, ebb. 5970.

Ordensgeneral Bisconti ihm auf Borstellung des Beichtvaters die geistliche Teilnahme an den Berdiensten des Ordens gewährte! In seinem Dankschreiben sließt Tanucci über von Bersicherungen seiner Erkenntlichkeit: er sehe in dieser Gewährung das größte Gnadengeschenk Gottes und einen neuen Ansporn, das heilige Beispiel und die frommen Sitten der Bäter der Gesellschaft nachzuahmen! Dem Provinzial von Sizilien, Trigona, der ihm seine Ankunft in Rom angezeigt hatte, schrieb er, durch diese Aufmerksamkeit habe er seinen Berstand und sein Herz gefangen genommen; er möge nach Belieben darüber verfügen und ihm Gelegenheit geben, durch einen Dienst seine Erkenntlichkeit zu bezeigen.

Kurz vor Karls III. Eintressen in Madrid hat der scheidende spanische Kuntius Spinola vorausgesagt, was die Kirche unter dem neuen Regiment zu besorgen habe: Schritte gegen die Jesuiten und gegen die kirchliche Freiheit. Nach dem Urteil der maßgebenden Persönlichkeiten werde Wall den größten Einfluß haben, und dann werde die Verbannung der Jesuiten aus den Missionen oder wenigstens aus Paraguah nicht lange auf sich warten lassen. Wall sei start gegen sie eingenommen und habe in seiner Umgebung einen Ratgeber, der nicht nur ausgesprochener Antizesuit, sondern auch ein Komhasser, der nicht nur ausgesprochener Antizesuit, sondern auch ein Komhasser, der nicht nur ausgesprochener Antizesuit, sondern auch ein Komhasser, der den Minister gegen die Kurie aufreize, wo er könne. Man werde dem neuen König Reformpläne vorlegen, die gegen die Macht und die Vorrechte besonders der Beamten wie der Welt= und Ordensgeistlichen gerichtet seien 3. Wie schon gesagt, schreibt er ein andermal, habe Wall in seiner Umgebung Vertraute, die von tausend Vorurteilen gegen die klarsten Rechte des Heiligen Stuhles erfüllt seien. Er wisse das mit unzweiselhafter Sicherheit;

<sup>1 \*</sup>Sento e ho sempre nutrito nel cuore una stima singolare ed una rispettosissima divozione verso l'esemplarissima Compagnia... Considero questa grazia per la maggiore che la bontà divina mi abbia compartito in tutto il corso della mia vita. Mi sarà esta un nuovo stimolo per mirare fissamente e procurar di seguire i costumi illibati e gli esempi continui de'Padri della Compagnia... (an Bisconti am 7. Rovember 1751, Archiv zu Simancas, Estado 5934). Bgl. \*an ben Beichtvater Micco am 22. Juni 1751, ebb.

<sup>2 \*</sup> V. R. per tutte le cagioni ha rapito il mio animo e il mio cuore. Son suoi l'uno e l'altro. Se ne vaglia V. R. con ogni arbitrio usw. (am 25. Rovember 1755, ebd. 5937). An den Beichtvater Micco sind noch einige Briese Tanuccis erhalten, in denen er von seiner unbegrenzten Dankbarkeit gegen Micco spricht (\* am 15. Juli 1751, ebd. 5934), sich über die Ernennung des Jesuiten Belgrado zum Beichtvater des Herzogs von Parma freut (\* am 22. Juni 1751, ebd.), seine Teilnahme an Miccos Krankheiten ausspricht (\* ohne Datum sam 8. oder 11. Juni 1765], ebd. 5993). Noch einen Monat vor Bertreibung der Jesuiten aus Reapel drückt er seine Freude darüber aus, in einem Briese Miccos dessen vertrauter Handschrift wieder begegnet zu sein, und verspricht ihm sein Gebet (\* am 21. Oktober 1767, ebd. 6002). Als Micco aus Altersschwäche bettlägerig war, ertundigte sich Tanucci häusig nach seinem Besinden und sandte zu Weihnachten und Ostern die gebräuchlichen Geschenke (\* Calcagnini an Torrigiani am 21. April 1767, Nunziat. di Napoli 290, Päpst . Geb. = Archiv; Rinieri, Rovina, Introduz. xxxv A. 1).

folde Sate seien Wall oft im Gespräch entfallen, wie er felbst bernommen oder durch das Zeugnis vieler glaubwürdiger Leute erfahren habe. Boraus= gesetzt daß er beim Rönig die nötige Empfänglichkeit finde, werde er nach bem Schlag gegen die Jesuiten, der ihm bor allem am Bergen liege, dem Fürsten den Rat erteilen, die Immunität der Welt= und Ordensgeistlichen einzuschränken, die Zugeständnisse des letten Konkordats auszudehnen, die Jurisdiktion der Runtien zu beschneiden und endlich die Bittgesuche nach Rom um Dispensen u. dal. zu behindern 1. Bon der Frömmigkeit des Rönigs wolle er jedoch hoffen, daß seine Befürchtungen nicht wahr würden; aber es fei alles zu beforgen, wenn der Monarch fich gewissen Ginflüsterungen überlaffe. Voll von den Vorurteilen, die fast ungertrennlich von seiner Lebens= führung bis ins sechzigste Jahr sind, sei Wall den Neuerungen geneigt und behandle die ernstesten Dinge recht oberflächlich. Er möge vielleicht ohne bosen Willen sein, aber da er sich als den Wiederhersteller Spaniens fühle, fei er imftande, alles drunter und drüber zu tehren. Auf die Bischöfe fei bei einem ausbrechenden Sturm taum zu rechnen; im großen und ganzen wohlgefinnt, befäßen sie doch nicht die moralische Kraft, der königlichen Autorität zu widerstehen 2.

Nuntius Spinola schrieb seine Berichte auch zur Information seines wenig fähigen Nachfolgers Pallavicini. Verhältnismäßig jung, vorwiegend wegen des Ansehens seiner Familie auf den wichtigen Posten berusen, sah Pallavicini seine Hauptausgabe darin, jeden Zusammenstoß zu vermeiden. Um nicht in die Verlegenheit zu kommen, der Regierung entschieden entgegentreten zu müssen, empfahl er den Issuiten immer wieder Vorsicht und Zurückhaltung. Menschenkninis scheint ihm ganz gesehlt zu haben; schrieb er doch, daß Roda sich des Ruses großer Religiosität ersreue<sup>4</sup>, und dem spanischen Agenten Azara, einem Voltairianer<sup>5</sup>, stellte er ein warmes Empfehlungsschreiben auß.

<sup>2</sup> \*Spinola an Torrigiani am 11. Dezember 1759, Cifre, Nunziat. di Spagna 285, a. a. O. Spinola über seinen Müdtritt: \*an Torrigiani am 23. Oftober 1759, ebb.; Karttunen 254.

<sup>1 \*</sup> Mm 6. November 1759 (ebb.): So che quanto da lui [Mall] si ritrovi nel sovrano la necessaria disposizione sta preparato, dopo l'articolo de' Padri della Compagnia, che sopra tutto gli preme, a proporgli in oltre di ristringere le immunità, che in Spagna si godono dal clero secolare e regolare, di cercare ad estendere le concessioni dell'ultimo Concordato, di ristringere la giurisdizione de' Nunzi Apost. e per fine di difficoltare a'subditi il ricorso a Roma per dispense e per indulte di quasivoglia genere.

<sup>\*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 21. Oftober 1760, Cifre, Nunziat. di Spagna 285, a. a. O.; \* am 13. September 1763, ebd. 290; \* Torrigiani an Pallavicini am 13. Oftober 1763, Registro di cifre, ebd. 432.

<sup>4 \*</sup> An Torrigiani am 22. Januar 1765, Cifre, ebb. 293.

<sup>5</sup> meniastens nach Rousseau (I 80 A. 1 195).

<sup>6 \*</sup> An Torrigiani am 7. Ottober 1765, Cifre, Nunziat. di Spagna 294, a. a. O. Bgl. El espíritu de D. José Nicolás de Azara descubierto en su correspondencia epistolar con D. Manuel de Roda, 3 Bbe, Madrid 1846.

Nachdem Karl III. seine Katgeber aus der jungspanischen Partei gewählt hatte, mußten sich die Verhältnisse entwickeln, wie Spinola es voraus= gesagt hatte.

2.

Der erste kirchenpolitische Kampf nach Karls Thronbesteigung ging um das Exequatur oder königliche Plazet, durch das man nach Tanuccis Ausbrud bas Papfttum im Zaume zu halten gedachte 1. Gine Gelegenheit, bas Plazet in Spanien einzuführen, bot der Streit um den frangösischen Jansenisten Mesengup, bessen ,Erklärung der driftlichen Lehre', gewöhnlich Ra= techismus genannt, bereits unter Benedift XIV. von der Inderkongregation verurteilt worden war2. Als in den Jahren 1758—1760 eine italienische Übersetzung 3 der leicht verbesserten zweiten Auflage 4 in Neapel mit Approbation des Kardinalerzbischofs Serfale erschien und in Tausenden von Er= emplaren verbreitet wurde<sup>5</sup>, ließ fie der Papst durch eine Kommission von zwölf Theologen, unter benen kein Jesuit war, eingehend prüfen 6. Kaum hatten die Verhandlungen begonnen, da setzte im Königreich Reapel Tanucci alle Bebel in Bewegung, um ein Berbot der römischen Oberbehörde zu hinter= treiben 7. Im Widerspruch mit seiner sonstigen Behauptung, das Dogma fei das eigentliche Zuständigkeitsgebiet der Kirche, ließ er kein Mittel unversucht, die freie Ausübung der kirchlichen Lehrgewalt zu beeinfluffen. Unter heftigen Ausfällen auf Papft, Staatssekretar und Jesuiten 8 versicherte er seinen Ber= trauten Bottari und Centomani, in Neapel werde man den neuen Katechismus zu verteidigen wiffen; Theologen würden in Wort und Schrift gegen ein

<sup>1 \*</sup> Non abbiamo altre armi, nè altra briglia del Papato che l' Exequatur (an Bottari am 4. April 1761, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602).

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 543; Ferrer del Rio I 384 ff; Miguélez 285 ff; Rousseau I 112 ff.

<sup>3 5</sup> Bbe, Reapel; jeder Band hat seinen eigenen Titel. Als Übersetzer wird der Kanonikus Domenico Cantagalli genannt (Rosa, Passionei 13). Eine zweite italienische Übersetzung erschien in Benedig (\* Tanucci an Bottari am 13. Juni und 6. Oktober 1761, Bibl. Corsini zu Rom Cod. 1602). Bgl. Reusch, Index II 764.

<sup>4 4</sup> Bbe, Cologne 1754.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Bottari am 14. Februar 1761, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602.

<sup>6</sup> Cordara, De suppressione 97 f und bei Döffinger III 32. Tanucci spricht ftets von zehn Theologen: Dieci Frati non son Chiesa. Il Papa con dieci Frati non è Papa. Dunque quel che così decide, non è legge della Chiesa (\* an Bottari am 4. April 1761, Bibl. Corsini zu Rom Cod. 1602).

<sup>7</sup> Bgl. seinen \* Briefwechsel mit Bottari (ebd.) und Wall (Archiv zu Simancas, Estado 6092).

<sup>8 \*</sup>Cino a suo tempo diceva: purus canonista, purus asinus. In avenire si dirà: puro cattolico romano, puro asino.... Ognun sa, che la dottrina maggiore si trova appunto in quei libri, che Roma ha condannato e proibito, e che sol permett'ella alcuni libri di dottrina superficiale e favolosa venuta a galla dal fermento della furberia, dell'ambizione e rapacità della Curia... (an Bottari am 14. Februar 1761, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602).

Berbot auftreten, um alle Welt von der Ungerechtigkeit und Ungültigkeit der römischen Bücherverbote zu überzeugen. Die Regierung werde das Exequatur verweigern <sup>1</sup>. Auf des Ministers Betreiben hin mußten der Kardinalerzbischof Sersale von Neapel und sein Generalvikar einen Ginschüchterungsversuch beim Nuntius unternehmen <sup>2</sup>. Der Erfolg dieses Schrittes war indes der entgegengesette. Den Borstellungen des Nuntius gab Sersale nach <sup>3</sup>, obschon alle Bischöfe und die gesamte Kirche beider Sizilien die Katechismusübersezung mit Freuden aufgenommen hatten <sup>4</sup>. Tanucci wandte sich nun an den Minister Wall <sup>5</sup>, um mit Hilfe des mächtigen Spaniens ein Verbot zu verhindern. Von Koda war Wall schon dahin belehrt worden, daß weder der Papst noch der Staatssekretär die Übersezung gelesen hätten und das Ganze nur eine Machenschaft der Jesuiten sei <sup>6</sup>. Allein troß aller Be-

<sup>1 \*</sup>Non mancheranno teologi, che predicheranno in contrario, e scriveranno ancora, e il mondo sempre più si persuaderà dell'iniquità e invalidità delle proibizioni romane dei libri. Qui non si darà Exequatur alla proibizione (an Bottari am 7. Februar 1761, ebd.). \*Vedo che la proibizione accenderà un gran fuoco, probabilmente sarà qui dalla camera di S. Chiara proibita la proibizione e sarà scritto in contrario (an Centomani am 7. März 1761, Archiv zu Simancas, Estado 5969).

<sup>\*</sup>Tanucci an Bottari am 14. Februar 1761, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602. Un Kardinal Orfini, den Gefandten Reapels in Rom, schrieb Tanucci: \*Sento li scompigli, e il fuoco, che suscitano contro il santo e savio libro dell', Esposizione della dottrina cristiana' stampata qui coll'approvazione di questo card. arcivescovo. Questo ne è afflitto, perchè siamo in pericolo del fuoco, che la violenza dei Gesuiti va a suscitare nella chiesa delle Sicilie, la quale è riscaldata, e pronta a difendere la sua dottrina, che sostiene per infinitamente più cristiana di quella dei Gesuiti (7. März 1761). Archiv zu Simancas, Estado 5969.

<sup>\*</sup>Io sperava, che qualche cosa si potesse fare, perchè il card. arcivescovo rimanesse costante nella difesa della sua approvazione. Ma so, ch'egli già impaurito cede in vece di ricorrere alla potestà secolare, perchè sostenga la vera dottrina cristiana. Perciò manca il terreno sotto i piedi a chi intraprendesse di portare il consiglio a un contrasto con Roma, mancando la chiesa stessa delle Sicilie, che chieda la protezione del Re. Comparirebbono laici, che volessero giudicare dell'opinioni teologiche; questo non è stato fatto nella chiesa neppur ai tempi della sua purità e disciplina migliore. Non mancheranno modi di punir la furberia e gli altri orrendi vizi dei Gesuiti. Ma questo è un lavoro lungo, e non è maturo per l'effetto che ora si vuole (Tanucci an Bottari am 7. März 1761, Bibl. Corjini zu Rom Cod. 1602).

<sup>4</sup> Mesengups Schrift è stato qui stampato con grande approvazione dello stesso cardinale, e avidamente ricevuto da tutti li vescovi, e da tutta la chiesa delle Sicilie, la quale bolle con Fragiani (\*Tanucci an Centomani am 7. März 1761, Archiv zu Simancas, Estado 5969).

5 \* am 3. März 1761, ebb. 6092.

V. E. me habla, conseguida por los Jesuitas a fuerza de intrigas y artificios.... Contra este libro se ha declamado en Roma en los pulpitos; pero lo estraño es que preguntados los declamadores si lo habian leido respondieron que no, que predicaban contra él porque el Papa, que tampoco lo habia leido, decia que era un mal libro. Su Santitad se explicaba así porque se lo habia oído decir a Tor-

mühungen 1 erfolgte in der Kongregationssizung vom 28. Mai 1761 die Berurteilung des Werkes. Durch Dekret vom 14. Juni wurde Mésenguhs Katechismus in allen Sprachen und Ausgaben verboten 2 und in einem Breve vom nämlichen Tage den Bischöfen empfohlen, den Kömischen Katechismus allen andern vorzuziehen 3. Kardinal Passionei, Sekretär der Breven, hatte sich, um die Schriftstücke nicht unterzeichnen zu müssen, in seine Eremitage zu Camaldoli bei Frascati geslüchtet. Der Papst schickte ihm jedoch das Breve nach mit dem Besehl, zu unterschreiben oder sein Amt niederzulegen. Zornerfüllt unterzeichnete Passionei. Eine Stunde darauf rührte den Keunundssiedzigiährigen der Schlag, der ihm die Sprache raubte. Zwanzig Tage später, am 5. Juli 1761, starb er 4.

Entgegen dem alten Herkommen, wonach kirchliche Lehrurteile ohne Zuziehung der Staatsbehörde verkündigt wurden 5, setzte Nuntius Pallavicini den Minister Wall von der Angelegenheit vertraulich in Kenntnis mit dem Hinzu=

rigiani, y éste que confesó tambien non haberlo leido hablaba de él por lo que habia oído al General de los Jesuitas (Wall an Tanucci am 24. März 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092).

<sup>1 \*</sup>Non credo, che dispiacerà a V. E. ch'io trascriva le parole d'una lettera d'un teologo di un card. della Congregazione del S. Uffizio ad un teologo di questo card. arcivescovo: ,Tutti di proposito lavoriamo a favore del libro. Con noi è Venezia, Savoia, Spagna il di cui Ministro è senza pari, ed inimitabile nel difendere con coraggio la buona dottrina e la verità. Che bel trionfo della grazia di Gesù Cristo nell'unire tante nazioni per la sua difesa contro dei Semipelagiani dei nostri tempi (Tanucci an Mall am 28. April 1761, ebb.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. Cont. III 521 f. <sup>3</sup> @6b. 522.

<sup>4 \*</sup> Il povero Passionei morto di collera dopo aver contro sua voglia e per sola condescendenza verso li familiari, che gli mettevan davanti lo stato, nel quale lasciava i nipoti, firmato il Breve della proibizione del catechismo, non si potrà rimpiazzare. Ne pur si potrà rimpiazzare Tamburini, che era un grandissimo teologo; e li Gesuiti, e Torrigiani, e tutti li nemici della grazia efficace di Gesù Cristo trionferanno per li peccati del genere umano. Li Francescani si son divisi: li Cappuccini son per la grazia, gli altri sono stati sedotti dai Gesuiti, che anno guadagnato Ganganelli colle solite arti, e con una delle loro cappellanie di San Ignazio, che come sa V. E. son quattro di mille scudi romani l'una di rendita col solo obbligo d'una Messa l'anno all'altare di S. Ignazio, e si danno dal Generale a quattro cardinali, che vogliono acquistare. Lambertini ne aveva una, ma la di lui sincerità finalmente eruttò, e messosi in libertà fece l'Enciclica, essendo Papa, e la Bolla della visita dei Gesuiti del Portogallo (Tanucci an Wall am 4. August 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092). Bgl. \* an Bottari am 20. Juni 1761, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602. \*Non dubito che li confessori faranno valere la proibizione brutale del catechismo. Il mio non mi burlerà, perchè leggerò, e non sarò tanto stolido di confessarmi di ciò che non è peccato (Tanucci an Bottari am 18. Juli 1761, ebb.). Bgl. Corbara bei Döllinger III 32. Galletti schweigt über die Urfache des Schlaganfalls.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Torrigiani an Pallavicini am 18. Juni und 6. August 1761, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D.

fügen, er werde ber Gewohnheit gemäß verfahren 1. Das Rongregationsdefret ließ er bem Großinquisitor, bas Brebe über ben Römischen Katechismus bem Minister zugeben 2. In übereinstimmung mit seinem Rate ordnete ber Großinquisitor Quintano Bonifaz die Veröffentlichung des papstlichen Verbotes an3. Schon waren die Eremplare versandt, da erhielt Bonifag von Wall die Weisung. die Bekanntmachung des Erlaffes aufzuschieben 4. Der Großinguisitor ent= schuldigte sich mit dem Hinweis auf den Gehorsam, den er dem Beiligen Stuhl ichulbe, und machte geltend, es sei unmöglich, die berichickten Eremplare noch rechtzeitig zurückzuerhalten; zudem würden die Ehre und das Unsehen ber Inquifition leiden und beim Bolfe eine ungunftige Meinung von dem Religionseifer des Monarchen entstehen 5. Obwohl Karl III. durch Roda und Tanucci fruhzeitig gegen die bevorstebende romische Entscheidung eingenommen worden 6, war er doch entschlossen gewesen, die Bekanntmachung in der gebuhrenden Beise zu geftatten 7. Durch den Biderstand gereizt, verurteilte er jest ben Großinquisitor gur Berbannung auf zwölf Meilen von der Sauptstadt und von allen königlichen Residenzen's. Ohne Berzug begab sich Bonifag in das Benediktinerklofter Sopetran in der Nahe von Guadalajara 9, von wo aus er am 31. Auguft in einem bemütigen Schreiben bie Gnabe bes Königs anflehte 10; Rarl III. erteilte denn auch fogleich dem Rate von Ra-

<sup>1 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 18. u. 24. August 1761, Cifre, "Esposizione di fatto", ebb. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Pallavicini an den Großinquifitor am 10. Juli 1761, ebd.; \* der Großinquifitor an den Nuntius am 12. Juli 1761, ebd.; \*Pallavicini an Torrigiani am 21. Juli 1761, Cifre, ebd. 

<sup>8</sup> 9. August 1761.

<sup>4 \*</sup> Wall an Tanucci am 11. u. 18. August 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092.

<sup>5 \*</sup>Der Großinquisitor an Wall am 8. August 1761, Nunziat di Spagna 287, Päpstl. Geh.=Archiv; Ferrer del Rio I 388 f; \*Pallavicini an Torrigiani am 18. August 1761, Cifre, Nunziat di Spagna 286, a. a. O.

<sup>6</sup> No sé qué hacen los Jesuitas con ir moviendo tales historias, pues con esto siempre se desacreditan más, y creo que tienen muy sobrado con lo que ya tienen (Rarl III. an Tanucci am 17. März 1761, bei Ferrer del Rio I 380 f).

<sup>7 \*</sup>S. M. por lo que mira a la publicacion del Breve y Enciclica en estos dominios . . . : el que siendo sobre asunto de dogma y puntos sustanciales de nuestra religion se le dará curso en la debida forma; pero como el Nuncio ha caído enfermo y no lo ha presentado de oficio, no ha habido aun lugar de hacer formalmente lo que corresponde (Ball an Tanucci am 28. Juli 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092). Bas Ball unter der "gedührenden Beije" verstand, war das fönigliche Exequatur, wie Pallavicini dem Kardinalstaatsjefretär am 24. August 1761 schrieb (Cifre, Nunziat. di Spagna 286, a. a. O.).

<sup>8</sup> Defret vom 10. August 1761. \*Wall an den Präsidenten des Rates von Kastilien am 10. August 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. O.; \*Wall an Roda am 11. August 1761, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 42.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Miguélez 286.

<sup>10 \*</sup> Quintano Bonifaz an Wall am 31. August 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. O.; Miguélez 286; Reujch, Index II 767.

ftilien den Befehl, das Verbannungsbekret zurückzunehmen 1. Dem Inquisitionsrate, der dem Fürsten seinen Dank für diesen Gnadenerweis aussprach 2, bedeutete er, er möge den Ausdruck seines Unwillens nicht vergessen und sich nicht einfallen lassen, den Ungehorsam zu träumen 3.

Den Ministern bot die Angelegenheit Anlaß, ihre Pläne zur Beschränkung der kirchlichen Freiheit ins Werk zu seßen 4. Der Kat von Kastilien erhielt den Auftrag, sich darüber zu äußern, wie man ähnliche Ausschreitungen in Zukunft verhüten könne 5. Als Ergebnis dieser Beratung erschien am 18. Januar 1762 eine pragmatische Sanktion, die bestimmte, alle römischen Erlasse, mit Ausnahme der Breven und Dispensationen in Gewissenssachen, hätten künftigbin dem königlichen Exequatur zu unterliegen. Sämtliche Verordnungen an kirchliche Tribunale, Prälaten, Körperschaften usw. seinen vor der Zustellung an die Empfänger vom Kate von Kastilien zu prüfen, ob sie nichts enthielten, was dem Konkordat, den Regalien, den Gewohnseiten, Sitten und der Kuhe des Landes zuwiderlause 6. Gleichzeitig wurde

<sup>1 \*</sup>Ball an den Präsidenten des Rates von Kastilien am 2. September 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. O.; \*Ball an Tanucci am 8. September 1761, Archiv zu Simancas, Estado 6092.

<sup>2 \*5.</sup> September 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. D.

<sup>\*\*...</sup> pero que no se olvide este amago de mi enojo en soñando inovediencia ([8. September 1761], Nunziat. di Spagna 286, a. a. O.); \* Pallavicini an Torrigiani am 8. September 1761, ebd. Auch der Papft hatte Fürsprache für den Großinquisitor eingelegt (\*Klemens XIII. an Karl III. am 27. August 1761, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O.). Den Runtius wollte man ebenfalls demütigen (\*Pallavicini an Torrigiani am 15. September 1761, ebd.; \*Wall an Roda am 22. September 1761, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 42).

<sup>4 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 22. u. 29. September und 6. Ottober 1761, Cifre, Nunziat. di Spagna 286, a. a. D. Tanucci \*jdprieb bamals: Non dubito, che il Consiglio di Castiglia esaminerà profondamente la materia di quella parte della Regalia del Re, che appartiene all'Exequatur e all'obbligo di mostrarsi prima e manifestarsi al Re qualunque stabilimento ecclesiastico, anche appartenente al solo spirituale e a domma, essendo il Re capo della casa e obbligato a guardarla da qualunque insidia e discordia, per comando di Dio indubitato, e deve rendergli conto immediato d'averlo eseguito. Questo conto non potrebbero li sovrani renderlo a Dio, se dopo aver dalla storia saputo, quante insidie sono state dai Papi e altri ecclesiastici tese ai sovrani e ai popoli, e quanto abuso per interessi loro profani abbiano fatto della loro autorità spirituale, non curassero di vedere quel che da questi si fa nello stato. Non sono nuove alli Spagnuoli tali massime di stato. Li scrittori di Spagna le anno insegnate alle altre nazioni, le quali volentieri per ciò leggono li Salgado, Solorzan, Belluga, Bobadilla, Covarruvias etc. Passa per un capo d'opera contro la rapacità della Dateria e Segreteria dei Brevi di Roma il famoso libretto di Cordova Giovanni Chumazzero, al quale non potè rispondere il cardinal Bellarmino . . . (an Wall am 13. Oftober 1761, Archiv gu Simancas, Estado 6092).

<sup>5 \*</sup> Consulta des Rates von Kaftilien vom 27. Auguft und 31. Oftober 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. O.

<sup>6</sup> Ferrer del Rio I 394 ff; Rousseau I 115 f; \*Karl III. an den Rat von Ka=

der Großinquisitor angewiesen, keine Bullen oder Breben von Rom ohne besondere königliche Erlaubnis zu veröffentlichen. Im Falle eines Bücherversbotes habe die spanische Inquisition das betreffende Werk selber zu prüfen und es nötigenfalls kraft eigener Autorität ohne Erwähnung des römischen Berbotes zu verurteilen. Vor Erlaß derartiger Dekrete sei die Zustimmung des Königs einzuholen und die Verteidigung der betroffenen Verfasser anzuhören 1.

An Klemens XIII. richtete Karl III. ein hochfahrendes Schreiben. Da der Papst sein Bedauern über die Borgänge bei Beröffentlichung des Indexdekretes ausgesprochen und der Nuntius sich entschuldigt habe, sei er, der König, gerne bereit, das Geschehene zu vergessen. Um dem Heiligen Stuhl für die Zukunft ähnliche Berlegenheiten zu ersparen und den eigenen gerechten Anordnungen pünktlichen Gehorsam zu sichern, habe er nach Befragung seines Rates einige Regeln aufgestellt, deren Hauptzweck sei, dem Heiligen Stuhl und
Sr. Heiligkeit den gebührenden Respekt zu erhalten.

Groß war der Jubel Tanuccis, der die neue Pragmatik als die verheißungsvolle Morgenröte der aufgehenden Sonne pries: von jest ab erfennten die Souveräne keinen andern Obern mehr an als Gott allein 3. Tief betrübt über diesen weiteren Schritt auf der Bahn des Regalismus, wandte sich Klemens XIII. an den Monarchen mit der Klage über die Neuerung und ihre verhängnisvollen Folgen. Er appelliere an die Frömmigkeit des Königs, von der er Aufhebung oder doch Berbesserung und Richtigstellung des Erlasses erhosse. Allein alle Vorstellungen blieben umsonst. Die Antwort des Fürsten war nur ein verschleiertes Kein und Beschwerden über Mißbräuche, die ohne Erequatur einträten. An Tanucci schrieb Karl III.6, Kom begreise nicht, daß die Zeiten sich geändert hätten; aber es gebe einen, der wisse, was des Papstes und was des Königs sei. Indes verzichtete man in Kom doch noch nicht auf alle Hoffnung. Um seinen Bemühungen mehr Rachdruck zu verleihen, sandte der Papst den P. Monsagrati nach Madrid mit Briefen an die Königin=Mutter und andere einflußreiche Persönlichkeiten.

ftilien am 27. November 1761, Nunziat. di Spagna 286, a. a. D. Die Bragmatif vom 18. Januar 1762 (Drud) im Arch. general zu Madrid, Estado 2872.

<sup>1 \*</sup> Wall an den Großinquisitor am 27. November 1761, Nunziat. di Spagna 287, a. a. D.; \* Wall an Pallavicini am 27. November 1761, ебд.

<sup>2 \*1.</sup> Dezember 1761, ebd. 431 und Arciv ber span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 42.

<sup>3 \*</sup> An Wall am 26. Januar 1762, Archiv zu Simancas, Estado 6093; \* an Orfini am 13. Februar 1762, ebb. 5976; \* Wall an Tanucci am 5. Januar 1762.

<sup>4 \*</sup> am 28. Januar 1762, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O.

<sup>5 \*</sup> pom 16. Februar 1762, ebb. 287.

<sup>6</sup> am 2. November 1762, bei Ferrer del Rio I 396.

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 11. November und 23. Dezember 1762 und 6. Januar 1763, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431 bzw. 432, a. a. O.

vater des Königs, den Franziskaner Osma, erging die eindringliche Bitte 1, alles aufdieten zu wollen, um die Zurücknahme eines Erlasses zu erwirken, der so tief einschneidende Beschränkungen der Freiheit der Kirche und des Apostolischen Stuhles enthalte. Diese Bemühungen waren von Erfolg gekrönt. Durch Dekret vom 5. Juli 1763 setzte Karl III. die pragmatische Sanktion außer Kraft mit der Begründung, sie habe viele irrige und selksame Auselegungen erfahren, die im Widerspruch mit seinen wahren Absichten ständen 2. Auf die Mitteilung von der Suspendierung der Pragmatik 3 dankte der Papst gerührten Herzens 4.

Während Rom sich freute, herrschte im Lager der Regalisten große Entäuschung. Wall, der noch kurz zuwor an Tanucci geschrieben, man müsse nach dem Rate Melchior Canos dem Papst die Füße küssen und die Hände binden 5, reichte tief verletzt 6 am 21. August 1763 sein Entlassungsgesuch ein, das er mit Kränklichkeit, vor allem mit seiner zunehmenden Augenschwäche begründete 7. Das Gesuch wurde angenommen, und damit hatte die regalistische Partei eine Hauptstüße verloren 8. Verstimmt meinte Tanucci, der König habe ein großes Stück Gelände auf dem Wege zum Ruhme eingebüßt.

<sup>1 \*</sup> am 2. Juni 1763, Arch. general zu Mabrib, Estado 2854.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* C6b. 2872; \* Pallavicini an Torrigiani am 5. u. 12. Juli 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna 290, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Karl III. an Klemens XIII. am 12. Juli 1763, Nunziat. di Spagna 290, a. a. O.

<sup>4 \*</sup> am 28. Juli 1763, ebb. 432,; \* Karl III. an Klemens XIII. am 16. Auguft 1763, ebb.; \* Torrigiani an Ballavicini am 23. Juli 1763, Registro di cifre, ebb. In Neapel murbe bem papitlichen Berbot wie bem Breve über ben Borgug des Römischen Ratechismus das Erequatur verweigert; dagegen ließ Tanucci den Jesuiten Sanchez de Luna, der den 15. Band des Werkes La verità difesa herausgegeben hatte, verbannen und das Werk verbieten: \* Qui non si è dato l' Exequatur nè alla proibizione del Catechismo nè all' Enciclica, nè alla tradizione del Catechismo Romano, e forse non si darà. Abbiamo bensì proibito il libro dello sfrattato P. Sanchez (Tanucci an Bottari am 22. Auguft 1761, Bibl. Corfini gu Rom Cod. 1602). Rarl III. riet ichlieglich gu bem Ausweg, sowohl das Breve wie Mesenguy wegen mangelnden Exequaturs zu verbieten (\* an Tanucci am 29. Dezember 1761, Ardiv gu Simancas, Estado 6045). Durch Defret ber ipanischen Inquisition vom 18. August 1762 murbe eine Predigt des Jesuiten Reumahr in Augsburg über den Probabilismus verurteilt und die Expurgation der Praxis confessarii von Alfons von Liguori angeordnet (Druck, Nunziat. di Spagna 289, a. a. D.). An Majo \* Schrieb Tanucci am 8. April 1760: Le stampe di Lugano sono ristampe di libri contrari alla Compagnia. Fossombrone è finto. La stampa è di Venezia, ove è stato punito il revisore dei libri favorevoli alla Compagnia (Archiv zu Simancas, Estado 5961). Über Neumayr f. Freib. Rirchenleg. IX 2 187.

<sup>5 \*</sup> Ball an Tanucci am 7. Juli 1763, Ardiv zu Simancas, Estado 6094.

<sup>6 \*</sup> Passavicini an Torrigiani am 12. u. 26. Juli 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna 290, a. a. D.

<sup>7 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 23. August 1763, ebb.; \* Karl III. an Tanucci am 18. Oftober 1763, Archiv zu Simancas, Estado 6049.

<sup>8 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 30. August 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna 290, a. a. D. 9 An Lojada am 27. September 1763, bei Ferrer del Rio I 400 A. 1.

Tanuccis Befürchtungen indes, als ftebe ein Spftemwechsel bebor, er= wiesen fich bald als unbegründet. Zum Nachfolger Balls ernannte ber Monarch ben bisherigen Botichafter in Paris, ben Genuefen Grimaldi, ber gwar geschmeidiger, aber nicht weniger regaliftisch gefinnt war als sein Borganger 1. . An bem Tage', schrieb Grimaldi an Tanucci2, ,an dem die Fürsten die Augen öffnen, werden fie gestehen, daß es an ihnen ift, den romischen hof ju zwingen, ihnen zurudzugeben, mas er ihnen entriffen hat. . . . Gebe Gott, daß der gludliche Augenblick bald kommt, wo der katholische Teil Europas die Fesseln brechen wird, mit denen die Unwissenheit ihn so lange baniedergehalten hat. Noch icharfer außerte er fich im Berbft bes gleichen Jahres 3. Rachdem er Tanuccis Ansichten über die ,römischen Migbräuche und Usurpationen, welche die katholischen Bölker in Knechtschaft halten', sich zu eigen gemacht, fährt er wörtlich fort: ,3ch habe die Beobachtung gemacht, daß in dem Mage, als die Staaten mehr oder weniger dem römischen Sofe anhangen, sie mehr oder weniger blübend oder elend sind. Der Grund liegt klar zutage, und ich wundere mich nur, daß man nicht die Ursache mit der Wurzel entfernt. Mein Gebieter, der Rönig, fieht dies fehr mohl ein; das hat er mir icon mehrmals zu erkennen ge= geben, zulegt noch, als er den Brief Em. Erzellenz vorlesen hörte.' Bon Tanucci immer wieder zur Reform des spanischen Rirchenwesens gedrängt, berficherte ihm Grimaldi4, er habe schon seine Reformplane gefaßt, doch muffe man gang allmählich und unmerklich vorgeben. Das übel liege nicht fo fehr beim Belt= als beim Ordenstlerus.

Die Freude des Papstes über die Zurücknahme der pragmatischen Sanktion sollte nicht allzu lange dauern. Bereits im Jahr darauf stellte der Fiskal Carrasco im Rate von Kastilien den Antrag auf Beschränkung der kirchlichen Erwerdsfähigkeit: das sog. Recht der Amortisation, das der Monarch im Königreich Balencia besitze, wollte er auf die übrigen Landesteile außedehnen. An den König selber wurde die Borstellung gerichtet, er möge den Erwerbungen der Toten Hand Schranken setzen hatten diese Besstrebungen auch damals keinen Erfolg, so zeigen sie doch den Geist der Minister, die zusammen mit Tanucci gegen die Unzahl der Geistlichen und die angeblich enormen Besitzungen der Klöster eiserten? Die "Abhandlung über

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Roda am 18. Oftober 1763, Archiv ber fpan. Botschaft gu Rom, Reales Ordenes 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 15. März 1764, bei Rousseau I 118 A. 3. Bgl. Grimaldi an Tanucci am 26. Juni 1764, ebd.

<sup>3 \*</sup> am 25. September 1764, Archiv ju Simancas, Estado 6096.

<sup>4 \*</sup> am 6. November 1764, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Pallavicini an Torrigiani am 10. Juli 1764, Cifre, Nunziat. di Spagna 292, a. a. O. <sup>6</sup> \*Representacion al Rey, vom 1. Juni 1764, ebd.

<sup>7 \*</sup> Tanucci an Grimaldi am 27. November 1764, Archiv gu Simancas, Estado 6096.

das Königsrecht der Amortisation', die der Fiskal Campomaues ein Jahr später veröffentlichte, verfolgte den Zweck, die Eingriffe der Kirche in das öffentliche Wirtschaftsleben auseinanderzusetzen und den Weg zu zeigen, wie man dem Reichtum der religiösen Orden Einhalt gebieten könne 1.

Eine weitere Beschränkung der firchlichen Freiheit versuchte die spanische Regierung, als es sich 1765 um die Neubesetzung der Madrider Nuntiatur handelte. Schon 1759 hatte Roda die Nuntien als Spione einer fremden Macht bezeichnet. Grimaldi gestand, man habe in Spanien wiederholt daran gedacht, das Joch der Nuntiatur abzuschütteln, alle Versuche seinen jesoch an der eigenen Schwäche gescheitert. Konnten diese Ansichten einstweisen nicht durchdringen, so strebte man wenigstens danach, einen möglichst großen Einsluß auf die Ernennung der päpstlichen Gesandten auszuüben.

Als Ende 1765 Nuntius Pallavicini, weil seiner Aufgabe nicht gewachsen, nach dem Willen des Papstes ersetzt werden sollte, erlaubte sich Grismaldi, in der übersandten Liste einen Namen, den des Monsignore Lucini, als genehm zu bezeichnen. Gegen diesen Übergriff wehrte sich der Papst 6: die Nuntienliste werde den Fürsten nicht überschickt, damit sie den genehmsten aussuchten, sondern damit die Regierungen Gelegenheit fänden, eine mißsliebige Persönlichkeit zurückzuweisen. Grimaldi geriet darüber in solchen Born, daß er mit Schließung der Nuntiatur drohte. Kom blieb jedoch fest; die Verhandlungen zerschlugen sich, und Pallavicini waltete seines Amtes weiter. Vielleicht hat die Regierung die Neubesetzung verzögert, weil sie besfürchtete, bei der bereits beabsichtigten Jesuitenvertreibung mit einem andern Nuntius nicht so leichtes Spiel zu haben.

<sup>1</sup> Tratado de la regalia de amortizacion. Bgl. unten S. 724 f.

<sup>2 \*...</sup>los Nuncios, que en substancia no son mas que unos espias para el caracter de Ministros, y en lo demas unos jueces estrangeros, que es contra todas las leyes civiles y políticas. Un Wall [1759?], Archiv zu Simancas, Estado 4966.

<sup>\*</sup> An Tanucci am 31. Juli 1764, ebb. 6096. Im Jahre 1764 verlangte der König, daß ihm vor Ernennung eines neuen Auditors die Kandidatenliste vorgelegt werde. \* Roda an Grimaldi am 17. Mai 1764, ebb. 5109; \* Promemoria Rodas vom 24. Mai 1764, Nunziat. di Spagna 432, a. a. D.; \* Torrigiani an Roda am 24. Mai 1764, ebb.; \* Roda an Torrigiani am 4. Juli 1764, ebd.; \* Torrigiani an Roda am 18. Juli 1764, ebd.; \* Roda an Torrigiani am 28. August 1764, ebd.; \* Promemoria vom 28. August 1764, ebb.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 25. Dezember 1765, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 432, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 14. Januar 1766, Archiv der fpan. Botichaft

şu Nom, Exped. 65/4.
6 \* Torrigiani an Ballavicini am 6. u. 13. Februar 1766, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O., Kopien im Archiv zu Simancas, Estado 5072.

<sup>7 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 13. März 1766, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., Kopie im Archiv zu Simancas, Estado 5072.

<sup>8 \*</sup> An Azpuru am 4. März 1766, Archiv ber fpan. Botschaft zu Rom, Exped. 65/4.

3

Strebten die spanischen Staatsmänner danach, das Papsttum möglichst zu behindern und auszuschalten, so mußten sie darauf ausgehen, den spanischen Jesuiten das Los ihrer portugiesischen und französischen Mitbrüder zu bereiten. Der Orden galt ja in ihren Augen als der Hauptverteidiger der päpstlichen Ansprüche.

Karls III. Ratgeber Tanucci stellt den einzelnen Jesuiten freilich ein glanzendes Zeugnis aus. Als vorzügliche Briefter, schreibt er, habe ich immer alle einzelnen Jesuiten kennen gelernt, mit denen ich zu tun hatte, voll Liebe, Klugheit und jeglicher driftlichen Tugend 1. Alle, oder doch die meisten von ihnen, fagt er ein andermal 2, seien gutgesittete Leute, die Mehr= gabl, wenigstens neun Zehntel, seien gute, unschuldige, sittsame und ehr= liche Menschen 3. Allein Tanucci fieht keinen Widerspruch darin, die Gesamt= heit aller dieser einzelnen guten Menschen ber ichadlichsten Grundsate für Religion, Moral, Staaten und Fürsten anzuklagen 4. Das übel liege in der Regierung des Ordens und an dem Geifte, der die Regierungsmaschine treibe; Diefer Geift tenne fein anderes Ziel als Reichtum und Macht, die Jesuiten ftrebten banach, Kirche und Welt zu beherrichen, an ben Sofen zu intrigieren und fich gefügige Werkzeuge zu schaffen 5. Sie find eine intrigante Canaille 6; wo fie hinkommen, find Hof, Staat und Bolk verloren. Ihr Benehmen ift teuflisch, ihre Moral machiavellistisch 7, alles ist bei ihnen eingestellt auf die Befriedigung ihrer Willfür und ihres Sochmutes. Um reich und mächtig ju werden, haben sie die Moral lar gemacht.

Was Tanucci aber am meisten an den Jesuiten tadelt und fürchtet, ist ihr viertes Gelübde: das des Gehorsams gegen den Papst. Der Papst ist es, den er treffen will, wenn er gegen die Jesuiten vorgeht. Mit Hilse der Jesuiten suchen nach ihm die Päpste an den Höfen und in den Beichtstühlen

¹ Ottimi sacerdoti ho sempre conosciuto i particolari Gesuiti, che io ho trattato, pieni di carità, di prudenza e di tutte le virtù cristiane (\* an Majo am 5. September 1758, Ardiv zu Simancas, Estado 5965). Duhr, Tanucci 303.

eptember 1758, Argiv zu Simancas, Estado 5965). Duhr, Tanucci 303.

2 \* An Losada am 3. November 1761, Argiv zu Simancas, Estado 5971.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moltissimi di loro, e senza dubbio nove decimi, sono buone persone e innocenti (\* an Lojada am 23. September 1760, ebd. 5964; \* an Naci am 26. Mai 1761, ebd. 5970). 4 \* An Squillace am 1. Januar 1765, ebd. 5991.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il male sta in chi governa la Compagnia. Da questa stessa bontà universale dei loro sudditi traggono i loro superiori mille utilità pel corpo tutto, e questo corpo in capo loro ha da aver il dominio del mondo ujw. (\*an Lojada am 23. September 1760, ebb. 5964); \*an Paci am 26. Mai 1761, ebb. 5970.

<sup>6</sup> canaglia intrigante (\* an Bottari am 25. Juli 1761, Bibl. Corfinizu Rom Cod. 1602).

<sup>7</sup> Se entrano in essi [in die Staatsangelegenheiten], è perduta la corte, lo stato e il popolo. La lor condotta è diabolica, la morale il più velenoso macchiavellismo . . . (\* an Naci am 18. März 1760, Archiv zu Simancas, Estado 5961).

Grundfage zu verbreiten, die den Rechten der Fürsten und der Staaten abträglich sind. Obwohl Christus allen Aposteln die Binde- und Lösegewalt für den Bereich des Gemissens gegeben bat, beschränken die Resuiten diese Gewalt auf den Papst und erweitern sie für ihn über den Bereich des Gewiffens hinaus. Mit ihren vielen Kongregationen von bornehmen Damen und Herren bezwecken fie nur, hinter alle Vorgange und Geheimniffe zu kommen. um dann alles ihrem Ordensgeneral oder dem Bapft zu hinterbringen 1. Das größte Bergeben der Jesuiten ift nach Tanucci nicht ihre lare Moral oder ihre falsche Gnadenlehre — das alles ist schon vor ihnen dagewesen —, es liegt darin, daß die Bellarmin und Ballavicini ein hierarchisches Religionssinstem geschaffen haben, das seinem Wesen nach weltlich, politisch, prachtliebend und thrannisch ift, daß fie den Sof des oberften Bischofs und diesen Bischof selber von der Verpflichtung zur Ehrbarkeit und Seiligkeit freigesprochen haben 2. Wer mit den Jesuiten verkehrt hat und sie durch und durch tennt, kann sie nur bezeichnen als Ehrgeizige, Sabsüchtige, Aufrührer, Berräter und Berderber der Fürsten, Sendlinge jenes Papsttums, das nicht von Christus und dem hl. Petrus herstammt, sondern fich in den letten tausend Jahren im wesent= lichen aus Atheismus, Freibeuterei, Zpklopentum und Religionsschacher gebildet hat3. Wer nicht über die Jesuiten so rede wie er, sei schlecht unter= richtet ober betrogen 4, nur Dummtopfe ober bestochene Schurken seien ihre Gönner 5.

Bei dieser Gesinnung war es selbstverständlich, daß Tanucci seinen königlichen Herrn dem Orden gegenüber in die Bahnen Pombals hineinzusenten suchte, wenn er auch die Barbarei in dessen Borgehen nicht billigte <sup>6</sup>. Die Zerstörung der Gesellschaft Jesu gerade in Spanien war aber nicht so

<sup>1 \*</sup> An Losada am 3. November 1761, ebd. 5971.

<sup>2 \*</sup>An Bottari am 4. August 1764, Bibl. Corsini zu Rom Cod. 1602.

<sup>3 \*</sup>Chi li conosce a dentro, chi gli ha trattati, non può non caratterizarli per ambiziosi, rapaci, sediziosi, traditori dei sovrani et guastatori, ed emissari di quel Papato, che non è di Gesù Cristo, nè di s. Pietro, ma di quello che si è formato colla sostanza d'ateismo, di pirateria, di ciclopismo e mercatura di religione negli ultimi mille anni dell'era cristiana (an Catanti am 7. März 1765, Ardib zu Simancas, Estado 5993).

<sup>4 \*</sup>An Lojada am 17. Januar 1764, ebb. 5988. Tanucci schöpft aus den Schmählchriften gegen den Orden. So erbittet er \*am 28. November 1761 von Galiani die Broschüren, die in Frankreich gegen den Orden erscheinen (ebb. 5971), am 5. Januar 1762 von Finocchietti die Zusendung von Sarpi, Boccaccio, Lucrezio und das Botum von Passionei gegen Bellarmin (ebb. 5976).

<sup>5 \*</sup> An Bottari am 21. November 1761, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quel mandare nello Stato ecclesiastico li Gesuiti che non vogliono [die Portugiejen] ne'loro stati, è un altra stravaganza. Un sovrano può sfrattar dal suo stato una Religione, ma non portarla in un luogo determinato carcerata fuor del suo stato (\* an Bass am 26. August 1760, Archip zu Simancas, Estado 6091).

einfach. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts aalt das Geburtsland des Ordensstifters als die Hochburg des Ordens. In den Provinzen Aragon, Rastilien, Toledo und Andalusien zählte er rund 120 Niederlassungen mit 2792 Mitaliedern, in den Brovingen der Übersee: Meriko, Reu-Granada, Quito, Chile, Beru, Baraquan und den Philippinen, mirtten 2652 Ordens= glieder 1. Der Unterricht der Jugend lag zum großen Teil in ihrer Sand; in mehr als hundert Rollegien, von denen einige mahre Prachtbauten waren, empfingen die Sprößlinge namentlich der höheren Stände Erziehung und Unterricht; darunter war das Colegio Imperial zu Madrid ausschließlich für den Abel bestimmt, die fünftigen Granden erhielten dort ihre Ausbildung in allem, was man von einem vollendeten Caballero erwartete. Ebenso zog fich in der Übersee ein Kranz blübender Kollegien von Argentinien bis nach Meriko und Ralifornien binauf. Dazu besagen die Jesuiten auch damals Männer, beren Namen in Wiffenschaft und Literatur mit Ehren genannt wurden 2: Bolksredner wie Calatapud 3 versammelten die Maffen um ihre Kanzel, Miffionare zogen Jahr für Jahr über die Meere, um Indianer und Neger für den Glauben zu gewinnen. Gine ftillere Tätigkeit übten die Beicht= pater des Ordens aus, namentlich unter den Gebildeten und Vornehmen 4. Philipp V. wie Ferdinand VI. hatten sich der geiftlichen Leitung von Jesuiten unterstellt 5. Rarl III. wählte freilich als Mitglied bes Dritten Ordens einen Franziskaner zum Gemiffensrat 6; aber seine Mutter Elisabeth Farnese wie feine Gemahlin Maria Amalie von Sachsen bedienten fich ber Jesuiten als Beicht= väter. Den Unterricht seiner Sohne: des unmündigen Ferdinand IV. von Neapel, des Pringen Karl von Ufturien und der übrigen Infanten, hatte ber König den Jesuiten anvertraut9. Da die Gewissensberater des Monarchen in der Beautachtung firchenpolitischer Fragen wie in der Besetzung der höheren Kirchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahl der Niederlassungen wird auf 120, 146, 148 angegeben; die Berechnungen über die Mitgliederzahl schwanken von 4908 bis 5444. Die Zahl der Verbannten, die 1767 auf Korsika anlangten, soll 4318 betragen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cian, L'immigrazione dei Gesuiti spagnuoli letterati in Italia, Torino 1895 (auß Accad. R. delle scienze di Torino 1894/95); Gallerani-Madariaga, Jesuitas espulsos de España literatos en Italia, Salamanca 1897, 65 ff; Navarrete, De viris illustribus in Castella Veteri Soc. Iesu ingressis et in Italia extinctis, Bologna 1793; Rousseau I 134 f; Civ. Catt. Scr. 16, 5. 26 (1896) 152 ff.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> [Rodeles], Vida del P. Pedro Calatayud, Madrid 1882.
 <sup>4</sup> Danvila y Collado II 581.
 <sup>5</sup> Rousseau I 135.

<sup>6</sup> Cbb.; Ferrer del Rio I 397, II 180.

 $<sup>^7</sup>$ \*Pallavicini an Torrigiani am 8. Juni 1762, Cifre, Nunziat. di Spagna 288, a. a. D.

<sup>8 \*</sup> Ricci an Savastano am 25. Ottober 1760, Epist. Gen. secretae, in Jesuitenbesis. Die Königin starb am 27. September 1760.

<sup>9 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 14. September 1762 und 5. April 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna 289 290, a. a. D.

ämter einen weitreichenden Einfluß ausübten, wurde ihre Ernennung von den Nuntien wie eine hochwichtige Staatsangelegenheit betrachtet <sup>1</sup>. So empfahl Enrico Enriquez vor seinem Scheiden aus Madrid dem Staatssekretär <sup>2</sup>, seinem Nachfolger ein eigenes Breve für den königlichen Beichtvater zu senden, da dessen Macht, besonders in kirchlichen Angelegenheiten, größer sei als die jedes andern.

Der Schwierigkeit, eine Körperschaft zu beseitigen, Die fo ftarke Burgeln in der Bevölkerung hatte, war Tanucci sich wohl bewußt. Er suchte also vorerst den Boden zur Ausführung feiner Plane zu bereiten. Schon in Reapel hatte er Zweifel und Berbacht in bas Berg bes Berrichers gefat's, fo bag er fpater versichern konnte, König Karl kenne die Jesuiten durch und durch, fie könnten ihn nicht für sich gewinnen, ber königliche Beichtvater sei kein Jesuit und werde es niemals sein 4. Dann versuchte Tanucci in der Umgebung des Fürsten Migtrauen und Abneigung gegen ben Orben zu verbreiten. Gein Briefwechsel nutt in dieser Sinficht die Ereigniffe ber Zeitgeschichte aus. Die gereizte Stimmung in Portugal, fchrieb er an Wall, erklare fich aus gewissen Grundsätzen der Jesuiten, die in der Tat für die Sofe unannehmbar seien 5. Der Orden sei seiner Verfassung und ganzen Natur nach den Rechten der Fürsten entgegengesett's. Aberall fae er Zwietracht, jest endlich beginne man zu sehen, was man bordem nie gesehen habe und nicht habe sehen wollen?. Den französischen Parlamenten mache ihr Vorgeben gegen ben Orden alle Chre; die Teilnahme, die viele Kreise den Jesuiten entgegen= brachten, fand er unverständlich 8.

<sup>1 \*</sup> Enriquez an Valenti am 17. April 1747, ebb. 430; \* Valenti an Spinola am 6. Rovember 1755, ebb. 428. Bgl. \* Valenti an Enriquez am 15. August, 5., 12. und 30. September 1744 und 13. Juli 1747, ebb. 430.

<sup>2 \*</sup> am 1. Januar 1764, ebb. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allí [in Reapel] el Marqués de Tanucci creyó pensión de su lealtad y su celo instruirle oportunamente sobre las máximas de estos Regulares...y quando vino a ocupar el trono de España los conocía perfectamente, acataba la vida ejemplar de los virtuosos y desaprobaba la ambición e inquietud de los intrigantes (Ferrer del Rio II 180).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le rendo tutte le grazie pel nuovo libro contro li benemeriti della Chiesa... Il Re li conosce e non lo potranno mai conquistare (\* an Bottari am 29. April 1760, Bibl. Corfini ju Nom Cod. 1602). È probabile, che vaglia sotto il nuovo governo la verità e la giustizia, che sono incompatibili co'Gesuiti. Il confessore del Re non è nè sarà Gesuita (\* an Bottari am 11. September 1759, ebb.).

<sup>5 \*</sup>Vedo il Portogallo molto inquieto e molto irritato co' Gesuiti. Veramente alcune massime, che si leggono nei loro libri, non possono essere accette nelle corti de' sovrani (an Wall am 27. März 1759, Archivzu Simancas, Estado 6090).

6 \*An Bottari am 6. Dezember 1761, Bibl. Corfinizu Rom Cod. 1602.

<sup>7 \*</sup> Un benfelben am 11. September 1759, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La cacciata dei Gesuiti farà a la Francia grand'onore. Non intendo la compassione (\* an Galiani am 31. März 1764, Archiv zu Simancas, Estado 5988).

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Weiterhin empfahl Tanucci in einem vertraulichen Schreiben an Wall, sich Chalotais' Rechenschaftsbericht über die Konstitutionen der Jesuiten kommen zu laffen. Das fei ein Meifterwert, in dem man wie in einem flaren Spiegel das mahre Gesicht der Gesellschaft Jesu erkenne. Da könne man mit Sänden greifen, wie die Lehre vom Königsmord fich naturnotwendig aus den Ordens= tonstitutionen ergebe. Dieser Teil bes Buches wirke wie eine Offenbarung. Er selbst habe freilich diese Folgerung schon in den Werten Bellarmins angetroffen, die man ihm in feiner Jugend gegeben habe. Doch moge ber Minister die Schrift nicht nur selber lefen, sondern auch den König bitten, davon Renntnis zu nehmen; es sei eine Lekture, wurdig eines weisen Berr= ichers, ber nach dem Guten ftrebe und ein Feind aller Falscheit fei 1. Wall tonnte daraufhin die beruhigende Berficherung geben, er habe das Werk bereits eingesehen und fei gleichfalls zur Aberzeugung gelangt, daß die Rennt= nis seines wichtigen Inhaltes dem Monarchen nicht vorenthalten werden dürfe 2. Beitere Magregeln ichlägt Tanucci zwei Monate später in einem Briefe an den Oberfthofmeifter Losada vor. Der König fei für große Dinge und das Wohl der Bölker von Gott gesett, darum hoffe er, daß der Berr bem Fürsten auch die nötige Zeit, Gelegenheit, Stärke und Erleuchtung berleihen werde, um Spanien samt beiden Sizilien von den Kollegialen und ben Jesuiten zu faubern. Er fei fich ber Schwierigkeiten wegen ber tief ein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Io non ho veduta cosa più seria, più vera, più chiara, più sincera, più efficace. È un capo d'opera e lo specchio più lucido ove si veda la Compagnia.... Vedrà V. E. la dottrina esecranda del regicidio, che nella Compagnia è una consequenza necessaria delle sue Costituzioni. Questa parte del libro è evangelo. Io ho veduto tutto quel processo nelle opere di Bellarmino, che mi furon fatte leggere nella mia adolescenza (\* an Ball am 30. März 1762, Archiv zu Simanca s, Estado 6093). Mi rallegro, che V. E. abbia letto il ,Conto reso delle Costituzioni dei Gesuiti' dal Procuratore generale del Parlamento di Bretagna. Il pregio, che io aveva trovato, era la brevità, la chiarezza, l'efficacia, la serietà colla quale aveva trattata quel Procuratore una materia con tanta fraude e industria dai Gesuiti intricata, ai quali è riuscito il coprire per tanto tempo, ed ascendere ai sovrani lo spirito di sedizione, di avarizia, di ambizione enorme, di un corpo insidioso, che stava e sta dentro lo stato unicamente per divorarlo e sovvertirlo, e per toglierne la religione e la disciplina. Gli estratti, che della dottrina dei Gesuiti ha il Parlamento di Parigi presentati al Re, son bastanti a disingannare ognuno (\* an Wall am 11. Mai 1762, ebd.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> He leído el librito del Procurador general intitulado ,Compte rendu des Constitutions des Jésuites'; a la verdad merece bien los epitetos con que lo califica el discernimiento y juicio de V. E., y es digno, como V. E. me añade, de que no se oculte su lectura e importante contenido a la comprension del Rey. V. E. me encarga que yo lo lea, y puedo decirle que queda obedecido anticipadamente a su precepto, porque desde luego que se publicó me lo remitieron de París, y que formo (aunque con mucha menos erudicion y luces) el mismo concepto que V. E. . . . (\* Ball an Tanucci am 20. April 1762, Archiv du Simancas, Estado 6093).

gewurzelten Borurteile des spanischen Bolkes wohl bewußt. Doch da sei abzuhelsen. Das beste Mittel zur Aufklärung seien kleine, volkstümliche Broschüren guter Theologen aus andern Orden in spanischer Sprache, in denen die Jesuitendoktrin, die dem Evangelium so völlig entgegengeset und nur den Laxen günstig sei, mit der wahren christlichen Lehre verglichen werde 1. "Ich würde es bedauern", hatte Tanucci zwei Jahre früher an den neapositanischen Gesandten in Madrid geschrieben, wenn ich in die andere Welt hinübergehen müßte mit dem Bewußtsein, dieses (jesuitische) Gift im Hause meines verehrungswürdigen Herrn zurückzulassen."

Als ungeachtet dieser Winke und Mahnungen Spanien noch immer zögerte, mit dem Reinigungswerk zu beginnen, schrieb Tanucci, es sehle dort noch zu sehr an starken Armen. Zuerst müsse man alle Frömmler aus ihren Stellungen verjagen, und das sei eine Augiasarbeit, die Jahre erfordere 3. Denn der Hof, das Ministerium und der Klerus Spaniens ließen sich nicht im Handumdrehen umgestalten; wenigstens die Hälfte müsse erst geändert sein, ehe man Hand ans Werk legen könne. Die Schuld tresse die früheren Regierungen. Wenn einmal die Söhne des Königs erwachsen und seine Mutter gestorben sei, dann werde es seine Jesuiten mehr im Palast geben. Wohl noch fünfundzwanzig Jahre werde es dauern, dis sich das Ministerium und seine Grundsätze geändert hätten 4. Er werde diesen Festtag wohl nicht mehr erleben, denn der Bau sei groß und habe tiese und starke Fundamente, aber stürzen werde er, wenn auch nicht zu seinen Lebzeiten. Inzwischen schaue er

¹ Spero, che [Dio] darà a S. M. il tempo . . . da purgar la Spagna e le Sicilie dai Collegiali e dai Gesuiti. Mi fo carico delle difficoltà e de' pregiudizi radicati profondamente nella nazione spagnuola. La via d'illuminarla sono i piccoli libri fatti in lingua spagnuola da buoni teologi Domenicani, Cassinesi, Agostiniani, Filippini, colla vera dottrina cristiana comparata colla gesuitica, che è tutta contraria all'Evangelo e favorevole ai rilasciati (\* an Lofada am 22. Juni 1762, Ar hiv zu Simancas, Estado 5977); Rousseau I 18 A. 1. Tanucci ließ eine Reihe berartiger Schriften unter dem Titel Inquietudini gesuitiche in 4 Bänden (1764—1769) ohne Drudort und Berleger veröffentlichen. Sie wurden in der Rgl. Druderei zu Reapel gebruckt (\* Tanucci am Grimaldi am 8. August 1769, Archiv zu Simancas, Estado 6102).

² \* An Paci am 18. März 1760, ebb. 5961.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedrò volentieri Mons. Caraffa tanto studioso e desideroso della luce e del vero. Come tale, e come suo amico potrà di me far l'uso, che gli occorra. Pover'uomo! Quanto Ulisse, e quanto Giobbe gli sovrasta, ove regnano i Gesuiti, e regneranno per tutto il secolo. Portogallo ha emendato, come voleva Marziale far alle poesie di colui una litura. Francia è stata più rituale, ne ha pagata qualche pena, e Dio sa, se altra resti a pagare. Spagna cunctatur; manca ivi molto ancora in genere di braccia, ma medita. Non mi giungerebbe nuovo, se dura la pace, un concilio generale, che finisca l'abbozzo di Trento. Cacciar dalle cariche tutti li devoti, sarebbe per qualche anno in Spagna una pulitura della stalla d'Augia (\* an Bottari am 26. Februar 1763, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602).

<sup>4 \*</sup> An Centomani am 8. September 1764, Archiv gu Simancas, Estado 5990.

zu, wie Portugiesen, Parlamente und Jansenisten eifrig an der Arbeit seien, den alten Sauerteig aus dem christlichen Bolke hinauszusegen. Es mag dahingestellt bleiben, ob es ganz der geschichtlichen Wahrheit entspricht oder mehr auf Stimmungsmache berechnet war, wenn der Minister schrieb, in Neapel habe eine Macht die Anfrage gestellt, ob man sich mit ihr vereinigen wolle, um die Jesuiten aus den beiderseitigen Ländern zu vertreiben?. Jedenfalls darf Tanucci das Zeugnis für sich in Anspruch nehmen, mehr als andere dazu beigetragen zu haben, um die spanische Regierung in das antijesuitische Fahrwasser zu lenken.

Die starken Arme, welche Tanucci herbeisehnte, sollten sich bald sinden. Zu seiner lebhaften Genugtuung wurde im Jahre 1762 Pedro Rodriguez Campomanes zum Fiskal des Rates von Kastilien ernannt<sup>4</sup>, der außer in seiner Fachwissenschaft nicht unbedeutende Kenntnisse in Geschichte und Sprachen besaß und sich nach der herrschenden Zeitströmung viel mit Bolkswirtschaft besaßte, wobei er gleich andern mit dilettantenhafter Unbesangenheit auf die Wirtung von Theorien vertraute. Er war der Freund Benjamin Franklins und Korrespondent der Philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia, vor allem aber ausgesprochener Regalist und Jesuitengegner<sup>5</sup>. Als sich 1764 einige Mitglieder der französischen Ordensprovinzen nach Spanien flüchteten, um den von den Parlamenten gesorderten Sid nicht leisten zu müssen, und im Kate von Kastilien die Frage erörtert wurde, ob man ihnen ein Aspl gewähren solle, sprach sich Campomanes im Berein mit Balle h Salazar für ihre Ausschließung aus Spanien aus 6, doch ging sein Antrag nicht durch 7. Im solgenden Jahre verössentlichte er seinen "Traktat

<sup>3</sup> Au surplus la main de Tanucci se retrouve jusque dans l'affaire des Jésuites d'Espagne; et ce n'est pas a son insu que peu à peu le Conseil se peuple

d'adversaires des Jésuites (Rousseau I, Introd. x1).

6 \* Pallavicini an Torrigiani am 10. u. 24. Juli 1764, Cifre, Nunziat. di Spagna

292, a. a. O. Bgl. oben S. 685.

<sup>1 \*</sup> An Bottari am 14. Mai 1763, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602.

² Posso dirle, che da qualche sovranità siamo stati interrogati, se volessimo unirci con essa nel cacciare dai respettivi paesi li Gesuiti. Veramente ognuno è nauseato di loro dopo averli scoperti satelliti e guastatori della corte di Roma, e traditori di tutte le altre corti, e seduttori delle nazioni contro li sovrani e li magistrati, finalmente sostentori delle dottrine ereticali di Gregorio VII e di altri tali nella materia giurisdizionale. Lascio la scandalosa morale, l'avarizia, l'ambizione, la cabala, che non manca mai, ove il Gesuita si possa ficcare (\* an €entomani am 11. Muguft 1764, Mrtjiv âu Simancas, Estado 5990).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lo sapeva per buon giurisconsulto, ma non sapeva, che ei non fosse del partito dei Gesuiti. Per non esser di tal partito bisogna buona dottrina, e inclinazione forte alla verità e all'honestà. Ove son queste due qualità, nulla possono li Gesuiti (\* απ Ωρίαδα απ 10. Μαρμίτ 1762, Μτάμιν ξιπαπααξ, Estado 5977).

<sup>5</sup> Menéndez y Pelayo III 134 ff.

<sup>7 \*</sup>El Consejo en el 23 de Agosto de 1764, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 687; \*Pallavicini an Torrigiani am 14. August 1764, Cifre, Nunziat. di Spagna 292, a. a. O.

über das Kronrecht der Amortisation', eine juridische Kompilation, bestimmt, den Gütererwerb der Toten Hand einzuschränken. Das Werk wurde noch öfters aufgelegt und diente gleichsam als Textbuch für die späteren Amortisations=gesete Spaniens<sup>1</sup>. Nicht minder regalistisch gesinnt war der Marchese Grimaldi<sup>2</sup>.

Alle Genannten übertraf an Rom= und Jesuitenhaß Manuel de Roda y Arrieta<sup>3</sup>. Im Jahre 1758 als Generalagent (agente de preces) und Profurator Spaniens nach Rom geschickt<sup>4</sup>, wurde er schon 1760 nach dem Tode des Kardinals Portocarrero vorläusig mit der Vertretung beim Heisligen Stuhl betraut<sup>5</sup>. Hier geriet er vollständig unter den Einfluß der jansenistischen Partei. Enge Freundschaft verband ihn mit dem Augustinergeneral Basquez, einem feurigen Gegner der Gesellschaft Jesu, mit dem er nach seiner Kücksehr nach Spanien in regem Briesverkehr blieb<sup>6</sup>. Die Gessinnungsverwandtschaft brachte ihn auch in nähere Beziehung zu Tanucci, der ihn schätze und ehrte<sup>7</sup>. Der Besuch, den Roda vor seiner Abreise von Rom dem einflußreichen Minister abstattete, versetze diesen in hohe Begeisterung<sup>8</sup>, gab aber auch Anlaß zur Vermutung, es sei bei dieser Gelegenheit der Plan zur Vertreibung der Jesuiten aus Spanien verabredet worden<sup>9</sup>. Unter dem Einfluß dieser Freunde wurde Roda nach einem Ausdrucke Tanuccis, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der vollständige Titel bei Menendez y Pelayo III 136. Im Jahre 1825 wurde das Buch, das die Approbation von fünf Geistlichen erhalten hatte, in Kom verboten (Reusch, Index II 937). Der venezianische Senat ließ 1767 eine italienische Übersetzung drucken (ebd.). Leonhard (Agrarpolitik 97 f) charakterisiert die Abhandlung als das Standardwerf des Regalismus, voll schwülstiger, phrasenhafter, volltönender Rhetorik.

<sup>2 \*</sup>Karl III. an Tanucci am 18. Ottober 1763, Archiv zu Simancas, Estado 6049; \* Grimaldi an Roda am 18. Ottober 1763, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 44.

<sup>3 \*</sup> Roda era uomo probo, odiava li Gesuiti, sapeva Roma da dentro e da fuori. Sicchè era un buon ministro di giustizia e di Chiesa (Tanucci an Catanti am 30. September 1782, Archiv zu Simancas, Estado 6039).

<sup>4 \*</sup> Wall an Portocarrero am 28. Februar 1758, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 40; \* Aróstegui an Wall am 25. Mai 1758, Archiv zu Simancas, Estado 5011.

<sup>5 \*</sup> Karl III. an Klemens XIII. und \* Wall an Roda am 8. Juli 1760, Archiv ber ipan. Botichaft zu Rom, a. a. O. 41.

<sup>6</sup> Diese \*Korrespondenz (1765-1775) in Madrid, Bibl. S. Fidro, Cartas de Vasquez, 3 Bbe (wohl nicht vollständig). Bgl. Jemolo 117 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Io lo amo, lo stimo, lo venero, ed era nella lusinga di ch'egli ne fusse persuaso (\* Zanucci an Bottari am 5. April 1763, Bibl. Corfini ju Rom Cod. 1602).

<sup>8</sup> Fu qui il buon Roda; li momenti furon pieni di soavità; io gli versai nel seno tutto il più riposto della mia coscienza ujw. Roda ift costì persecutore agro delle favole Romanensi e dei Gesuiti (\*an Bottari am 23. März 1765, Ar ή iv z u Simancas, Estado 5992).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nulla posson farle li Gesuiti di male. Fra li cardini della vita sua non ne è alcuno amico dei Gesuiti. Roda ha in Roma, essendo Ministro interino per sei anni di Spagna, esercitata un aperta inimicizia colli Gesuiti, ed è stato fatto

bittere Verfolger der römischen Fabeln und der Jesuiten' 1. Sein Gesinnungszenosse genosse Azara sagte spöttisch von ihm, er habe eine Brille vor den Augen, die ihn nichts als Jesuiten und "Colegiales mayores' sehen lasse 2. Bei der Vertreibung der portugiesischen Jesuiten soll er sich den Aardinäsen Passionei und Gian Francesco Albani gegenüber geäußert haben, nach dem Tode der Königin Elisabeth Farnese werde in Spanien das gleiche geschehen 3.

In Kom hätte man den feindselig gesinnten Botschafter gerne entsernt gesehen, hatte er doch in dem Streit um die Pragmatik<sup>4</sup> ein geheimes päpsteliches Breve an den Beichtvater des Königs, Osma, sich zu verschafsen gewußt und es veröffentlicht, um die Verhandlungen zu hintertreiben<sup>5</sup>. Zweimal gab Torrigiani dem Nuntius Pallavicini Weisung, in vorsichtiger Weise einen Gesandten von hohem Kang zu fordern, um so den mißliebigen Roda zu beseitigen<sup>6</sup>. Der Versuch blieb erfolglos. Da starb am 17. Januar 1765 der Justizminister Muñiz, Graf von Campo Villar. Noch am gleichen Morgen ernannte Karl III. Roda zu dessen Nachfolger, eine Wahl, die nach der Meinung des Fürsten in Neapel ebensosehr gefallen, wie in Kom mißfallen werde<sup>7</sup>. In den Reihen der Gegner wie der Freunde der Gesellschaft Jesu betrachtete

ultimamente dal Re Cattolico segretario della Giustizia, della Grazia e della Chiesa. Rida dunque, stia tranquillo . . . (\*Tanucci an Catanti am 16. März 1765, Ur h in zu Simancas, Estado 5992). Desidero alla Maestà Sua una ventina di Roda, e altrettanti Campomanes (\*Tanucci an Lojada am 26. März 1765, ebd.). Non tempo avverso, ma stanchezza e bisogno di riposo trattenne il buon Roda otto giorni in Genova, e la cortesia di Cornesor [Cornejo?]. Il bene, che ei farà in Spagna, non sarà alla pubblica cognizione, che dopo qualche tempo. Quelli, che lo voglion veder subito, non sanno la condotta d'un Ministro con un Monarca (\*Tanucci an Centomani am 6. April 1765, ebb.).

² Roda, der während seiner Studienzeit manteista (eine Art Armenschiller) gewesen war, hegte große Abneigung gegen die Colegiales mayores, d. h. die bedorzugten Stipendaten der vornehmen Stände, denen er vorwarf, daß sie unter Berletzung der Gerechtigsteit die höheren Beamtenstellen monopolisierten, den tüchtigen Beamten auß dem Mittelsstande den Ausstelsverschen vorschießen und, nur auf die Erhaltung ihrer Privilegien bedacht, Gegner jeglichen Fortschrittes seien (Menendez y Pelayo III 139). Homo die [Roda] . . . qui etenui fortuna cum suisset, in aulae lucem opera Iesuitarum productus, sese externe amicum eorum feredat usw. (Cordara, De suppressione 96 f). Bgl. Fernan-Nuñez I 206 f. 3 Cordara a. a. D. 98; Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 2.

<sup>4</sup> Siehe oben G. 713.

 $<sup>^5</sup>$  \*Torrigiani an Pallavicini am 11. November 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D.

<sup>6 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 16. Februar und 24. März 1763, ebd. 432.

<sup>7</sup> No quiero dejar de decirte que aviendo muerto mi Segretario de Gracia y Justicia Muñiz (Colegial), he nombrado para tal empleo a Don Manuel de Roda, lo que creo que no te parecerá mal, y espero que me servirá bien, como lo ha hecho en Roma, a la que no sé si gustará tal elección (\* an Tanucci am 22. Januar 1765, Arhiv zu Simancas, Estado 6049). \* Grimalbi an Roda am 22. Januar 1765, Arhiv der span. Botsádast zu Rom, Reales Ordenes 45.

man diesen Schritt des Monarchen als einen bedeutungsvollen Systemwechsel 1. Der Jesuitengeneral Ricci, der nicht wußte, daß die Ernennung aus eigenem Antrieb des Königs ungeachtet vieler Gegenbemühungen am Hofe erfolgt war, erachtete es für zweckdienlich, die noch immer einflußreiche Königin-Mutter durch ihren Beichtvater Bramieri über die Gesinnungen des neuen Ministers unterrichten zu lassen; Roda sei von Feinden der Kirche und des Ordens umgarnt, die nach der Bersicherung glaubwürdiger Personen sich mit dem Gedanken trügen, in Spanien den Kampf wider die Gesellschaft Jesu zu eröffnen und nicht abzulassen, dis sie dort vernichtet sei, um alsdann die päpsteliche Aussehung des Ordens zu betreiben 2.

Nuntius Pallavicini meinte 1763 nach der Ernennung Grimaldis, es lägen noch keine Anzeichen eines Stimmungswechsels bei den maßgebenden Persönlichkeiten vor 3; indes wußten italienische Jansenisten schon im Jahr zudor den jesuitenseindlichen Bestrebungen im Reiche Karls III.<sup>4</sup> Während des Krieges mit England traten solche Regungen mehr in den Hintergrund, um nach dem Frieden von Fontainebleau wieder aufzussammen. Schon erhielt der portugiesische Gesandte in Madrid, Sa e Mello, geheime Weisung, unterderhand Erkundigungen darüber einzuziehen, in welcher Hochschäuung die Jesuiten beim König, den Prinzen und Ministern ständen und ob der Plan Ausssicht habe, sie den der ganzen Halbinsel zu vertreiben 5. Die Aufsorderung, die im Parlament von Rouen laut geworden war, die christlichen Fürsten möchten sich vereinigen, um gemeinsam beim Papst die Vernichtung des Ordens zu fordern 6, war auch in Spanien nicht überhört worden.

¹ Ha veduto [der Papst] finalmente dal Re, neglette tutte le altre premure della sua corte e ministero, farsi Segretario della Giustizia e della Chiesa il più dichiarato disapprovatore dei Gesuiti, il quale neppur chiedeva, e certamente non desiderava un tal posto, eppur tuttavia il buon S. Padre si lascia lusingare dalla potenza gesuitica in Spagna (\* Tanucci an Orsini am 25. April 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5992). Bgl. \* Tanucci an Bottari am 23. März 1765 (j. oben ©. 725 A.8).

 <sup>\*</sup> Ricci an Bramieri am 25. April 1765, in Jejuitenbejiţ, Epp. Gen. secretae.
 \* Pallavicini an Torrigiani am 13. September 1763, Cifre, Nunziat. di Spagna
 290, a. a. D.

<sup>\*</sup> Bandini an Foggini am 22. Juni 1762, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1607.

5 § 49. Verá V. E. o que ahi sentem a respeito dos Jesuitas, e se poderá ou não conseguirse o intento que premeditamos de expulsarlos de toda esta península, sem que se presuma nunca o nosso empenho. § 50. Todos os Papeis que en este assumpto se remeterem a V. E. para el Rey, lhes dará V. E. em mão propria, pois que para este fim hão de hir ja vertidos em castelhano em razão de não entenderem muito bem nosso idioma. § 51. Procurará V. E. saber tudo o que lhe for possivel dos mesmos Padres, e com especialidade o valimento ou favor que achão em el Rey, Principes, Ministros etc. (Instrucções para Ayres de Sa y Mello, embaixador extraordinario para la corte de Madrid, undatiert [Nobember 1764?], Archiv zu Simancas, Estado 7291). Die Instrucțion zăhit 56 Artifel.

6 Siéhe oben S. 684 A. 3.

Wie weit die jesuitenfeindliche Stimmung in Spanien um fich gegriffen hatte, zeigte die Behandlung, die der papftlichen Bulle zugunften der Jesuiten pom 7. Januar 1765 im Rate von Rastilien zuteil wurde. Im Bericht an Rarl III. wird das Ergebnis der Beratung dahin jusammengefaßt, daß die Jesuiten sich nie um das königliche Exequatur gekümmert hatten und auch Die jegige Bulle ohne Erlaubnis im Lande verbreiteten. Ohne fich weiter auf eine Erörterung des Inhaltes einzulaffen, möge man auf diesen Grund bin ihre Beröffentlichung verhindern 1. Wie Pallavicini fchreibt, fah man in Madrid die papftliche Rundgebung für unzeitgemäß an; felbst Freunde Roms und der Jesuiten geständen, die Bulle werde unter den gegenwärtigen Umftänden mehr ichaden, als nüten, denn da man fie auf das Betreiben der Jefuiten zurudführe, ichließe man, sie mußten einen ungeheuren Ginfluß in Rom besiten; die papstliche Rurie verkenne die mahre Lage der Dinge voll= ftändig 2. Mit ftillschweigender Duldung der Obrigkeit wurden in Zeitungen und Broiduren die unfinnigften Gerüchte über die Macht und den Reichtum der Jesuiten in Varaguan verbreitet3. Allen Amtsbewerbern wurde die Frage vorgelegt, wo fie ihre Studien gemacht hatten, und die Resuitenschüler von pornherein ausgeschloffen4. Wie die noch vorhandenen Personallisten beweisen, fuchte man auch durch geheime Erfundigungen die Stellung und Gefinnung der Beamten zu dem Orden in Erfahrung zu bringen 5.

Angesichts alles bessen, was im In- und Ausland vorging, konnten sich die Klarblickenden unter den Jesuiten der Einsicht nicht verschließen, daß die Zeichen der Zeit auf Sturm deuteten. "Am meisten betrübt es mich, zu

293, a. a. D., Abersegung bei Theiner, Histoire I 65 f.

<sup>4</sup> Nell'anno precedente 1766 scrivevano al Generale i Superiori di Madrid, che chiunque chiedeva cariche, era interrogato, dove avesse fatti i studi, e rispondendo, che alle scuole de'Gesuiti, veniva escluso dalla carica apertamente ed espressamente per questo solo motivo; onde pensavano di fare ricorso a S. M., ciò che fu approvato, purchè si facesse senza offesa di alcuno (Ricci, \*Espul-

sione dalla Spagna 3 f).

<sup>1 \* 28.</sup> Februar 1765, Arch. general central zu Mabrib, Estado 3518. 2 \* Pallavicini an Torrigiani am 19. März 1765, Cifre, Nunziat. di Spagna

<sup>3 \*</sup> P. Saez an den Mettor von Villagarcia am 7. Dezember 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666. Schon Jahre vorher hatte Torrigiani über antijesuitische Kampschriften geklagt (\*an Spinola am 22. Februar 1759, Regolari, Gesuiti 48, Päpkl. Geh.=Archiv). An die französischen Zesuiten, die in Spanien eine Zustucht gefunden hatten, erging vom Hofe die Mahnung, möglichst bald in die Heimat zurückzukehren (\* Nicci an Mectoux am 21. März 1765, ebd.).

<sup>5 \*</sup>Noticia de los Ministros que componen el Consejo Supremo de S. M. y de otros dentro y fuera de esta corte (undatiert, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 590); \*Estado actual de la Real Chancelleria de Valladolid vom 10. August 1765, ebd.; \*Estado actual del Consejo de Navarra (undatiert), ebd.; \*Audiencia real de Oviedo vom 12. August 1765, ebd. Als Kennzeichnungen dienen: Jesuita, de 4 voti, Thomista, Indisferente. Die Liste der Mitglieder des Rates von Kastisen mit ihren Qualifitationen abgedruckt in Razón y Fe XXIX (1911) 169.

feben, daß Roda jener ruchlosen Partei angehört, die unter dem Borwand, die Resuiten zu reformieren, die Rirche für einige Silberlinge verkauft', ichrieb ber Jefuit Ifidro Lopez bei ber Nachricht von der Berufung Rodas jum Juftig= minifter. Einige Wochen später (April 1765) berichtete der Jesuitenprovingial ber Gupenne, Nectour, bem Ordensgeneral, ein hervorragender Minister habe fich geäußert, es muffe bald auch in Spanien gur Unterdrückung ber Resuitenkollegien kommen, dies sei die allgemeine Anficht aller Staaten und Bofe Europas. Außerhalb Staliens werde es bald teine Jefuiten mehr geben. In Spanien fei eine große Partei zu einem feindseligen Borgeben gegen bie Gesellichaft Jesu bereit, und fie werde in Balbe eine Stute in ber Berson jenes Mannes finden, der, ein bekannter großer Gegner des Ordens, soeben bon Rom nach Spanien reise, um ein Amt zu übernehmen, das zur Bertreibung der Jesuiten vorzügliche Handhaben biete2. Es war wohl mehr Wunsch als innere Überzeugung, wenn Ricci antwortete, in Rom halte man die Boraussage ber traurigen Greigniffe nicht nur für unficher, sondern für gang falich: er bege das Bertrauen, daß es mit Gottes Hilfe nie bagu tommen werde. ,Sollte indes', fo fahrt er fort, ,ber Berr über die spanischen oder andere Mitbrider die gleichen Leiden hereinbrechen laffen wie über die frangösischen Batres, so geziemt es sich, die Beimsuchungen, die der Berr ichickt, mit unbesiegbarer Geduld und bemütiger Unterwürfigkeit hinzunehmen. Ingwischen wollen wir die gottliche Gute bitten, daß fie mit ber Prüfung auch allen ein größeres Maß von Tugend verleihen möge. 18

Die Prüfung war näher, als man ahnen mochte. Die Aufstände im Frühjahr 1766 erschreckten Karl III. und beschleunigten den Ausbruch der schleichenden Krise.

4.

In seiner Schrift ,Mittel zur guten Regierung eines katholischen Staates' hatte Macanaz 1742 an den Monarchen die Mahnung gerichtet, niemals den Ministern und Käten zu gestatten, den Untertanen eine Beränderung

<sup>1 \*</sup> an P. Joiaquez am 27. Februar 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688.

<sup>2 \*</sup> Nectour an Nicci im April 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666, Kopie ebb. 688,

<sup>3</sup> Quamquam ingeniosa adeo et in Societatis ruinam intenta sit furens supra modum malevolorum invidia, ut omnia, vel maxime tuta, timenda videantur, attamen tristia, quae praenuntiat R. V., non incerta modo, verum etiam falsa prorsus existimantur, atque fore confido, ut, iuvante Deo, nunquam eveniant. At si quibus probare socios gallos supremum numen voluit, iisdem exagitari infortuniis socios hispanos et quosvis alios permittat, ab ipsis utique invicta cum patientia humilique animi demissione toleranda erunt mala, quae fecerit Dominus (\*Ricci an Rectour am 21. März 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666).

ihrer Landestracht anzubefehlen, um eine ausländische einzuführen. Derartige Verordnungen würde das Volk als gewalttätige Übergriffe auffassen, welche leicht die Gemüter verstimmen und eine Erhebung herbeiführen könnten, deren Beruhigung dem Staat viele Bürger und dem Fürsten viel von seinem Ansehen kosten werde. Die Berechtigung dieser Warnung sollte Madrid im sog. "Hutaufstand" erfahren?.

Trotz der Bedenken beider Fiskale's erschien am 10. März 1766 die Berordnung, die in allen Residenz= und Universitätsstädten wie in den Hauptstädten der Provinzen den Gebrauch des weiten Mantels (capa) und des breitkrempigen Schlapphutes (sombrero) untersagte und die französische Kleidung: Perücke und Dreispig, vorschrieb. Die Übertretung der Berordnung sollte mit Geld= oder Gefängnisstrasen, im dritten Wiederholungsfalle mit vier Jahren Berbannung geahndet werden 4. Begründet wurde die Maßzegel damit, daß Mantel und Schlapphut keine spanische Tracht seien und nur den Verbrechern es ermöglichten, ihr Gesicht zu verhüllen und ungestraft zu entkommen 5.

Das spanische Nationalgefühl war damit tief verletzt, zudem erschien das Gesetz in dem denkbar ungünstigsten Augenblick. Im Winter 1765 hatte eine unserhörte Kälte geherrscht, so daß die Küstengewässer in der Bucht von Biskaya zugefroren waren. Seit 1760 beeinträchtigte mehrere Sommer nacheinander eine anhaltende Dürre stark den Ausfall der Ernte, die Preise für die gewöhnslichen Lebensmittel Brot, Öl und Wein waren bedeutend gestiegen 6. Statt den Grund der Teuerung in den Mißernten zu suchen, machte die Bevölkerung den Finanzminister Squillace (Esquilache) dafür verantwortlich, der als Ausländer und wegen einiger unbeliebter Reformmaßnahmen 7 vershaßt war und überdies im Rufe stand, daß er sich auf Kosten des Volkes bereichere 8. Die Aufregung in den Volksvierteln war groß. Noch in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Macañaz, Auxilios para bien gobernar una monarquía católica, Auxilio 21, § 19 u. 20; Ferrer del Rio II 41 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erster offiziesler Bericht über den Madrider Aufstand im \*Briefe Arandas an Roda, dat. Madrid 1766 April 9, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009 f. 99 bis 102. Siehe unten S. 741 und Anhang Ar 3.

<sup>4</sup> Bando vom 10. März 1766 (Drud), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 790. Bgl., Vando' vom 19. Zanuar 1760 (Drud), Arch. general central zu Madrid, Estado 4900; Ferrer del Rio II 12 ff; Rousseau I 177.

<sup>5 \*</sup>Squillace an Roda am 21. Februar 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 790. 6 \* Grimaldi an Choiseul am 2. April 1766, ebd. Estado 4557.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ferrer del Rio II 9 ff.

<sup>8</sup> Auch Tanucci wirft ihm und seiner Gemahlin Geldgier vor (\* an Losada am 3. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Estado 5997; \* an Cattolica am 16. September 1766, ebb. 5998).

gleichen Nacht verschwanden die Regierungsanschläge; statt ihrer fand man Plakate angeheftet des Inhalts: "Fünfzig Männer sind bereit, den Mantel und Schlapphut zu verteidigen. Jeder wahre Spanier, der sich dieser Partei anschließen will, wird mit Wassen, Munition und allem Nötigen versehen."

Das Ungeschick in der Durchführung der Verordnung steigerte die Erbitterung noch mehr. Übereifrige Beamte liesen durch die Stadt und ermahnten das Volk zum Gehorsam, ernteten aber nur den Spott der Menge. Sie schickten nun Kommissare mit Schneidern aus, welche den Gesetzsübertretern auf offener Straße den Mantel beschneiden und den Hut aufkrempen sollten. Die Erregung stieg dis zur Siedehiße, als eine Abteilung der Wallonischen Garde zum Einschreiten gegen die Widerspenstigen herangezogen wurde. Die Wallonen waren in Madrid mißliedig, seitdem sie bei dem Feuerwerk zu Schren der Vermählung der Prinzessin Maria Luise mit dem Großherzog Leopold von Toskana in einer Weise für Aufrechterhaltung der Ordnung gesorgt hatten, daß sie den Tod von etwa zwanzig Personen durch Erdrücken verschuldeten.

Der angesammelte Sag tam am Nachmittag bes Balmsonntags 23. März 1766 jum Ausbruch. Zwei in weite Mantel gehüllte Manner ichritten bor der Raserne in berausfordernder Haltung auf und ab. Als die Bache beide zur Rede stellte und fie auf ihre tropige Antwort hin festnehmen wollte, schlug einer der Bermummten einen Soldaten mit dem Degen nieder. Auf ein Reichen eilten aus ber benachbarten Strafe eine Schar bewaffnete Manner herbei, überwältigten die Bache und entriffen ihr die Gewehre. Unter dem Rufe: Es lebe der König! Nieder mit Squillace!' durchzogen die Unruhestifter die Strafen und fliegen Schmähungen gegen die habsüchtige Gemablin bes Minifters aus 3. Durch Rulauf von Neugierigen wuchs die Rahl auf etwa 3000. Der Rönig, ber gerade bon ber Jagd gurudfehrte, zeigte fich febr erregt. Der Bergog von Medinaceli, beim Bolt beliebt wegen feiner Freigebigkeit, wurde gefandt, um die Aufgeregten zu beruhigen; aber seine Aufforderung, sich zurückzuziehen, hatte nur insofern Erfolg, als die Menge jest auf den Gedanken kam, zur Wohnung von Squillace zu ziehen, um ihn dort umzubringen. Es war Squillace jedoch ichon gelungen, in Berkleidung nach dem könig= lichen Balaft zu entkommen; seine Gemablin hatte auf bas erfte Berücht von dem Tumult in Gile ihre Kleinodien zusammengerafft und sich in ein Frauenklofter geflüchtet, wo ihre beiden Töchter erzogen wurden. Als die Menge ben Balaft ausgeplündert und sich an dem Wein gütlich getan hatte, zog fie nach dem Sause Grimaldis, der als Genuese ebenfalls unbeliebt war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rousseau I 178. Ferrer del Rio (II 14) spricht von 3000.

<sup>2</sup> Rousseau I 178.

<sup>3</sup> Bgl. über sie Rousseau I 17; Ferrer del Rio I 245 f; \*Tanucci an Losada am 3. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Estado 5997.

begnügte sich aber damit, die Fensterscheiben zu zertrümmern. Nachdem die Aufständischen dann noch aus Haß gegen Squillace die von ihm eingeführten Straßenlaternen zerschlagen und sein Bild auf der Plaza Mayor verbrannt hatten, zerstreuten sie sich gegen Mitternacht.

Um folgenden Tage zog eine Schar von Männern, Frauen und Kindern nach dem königlichen Palast, wo sich der Minister noch immer verborgen hielt, und suchte einzudringen. Die Wallonische Wache feuerte einige Schreckschüffe ab, die den Tod einer Frau und die Verwundung einer andern zur Folge hatten. Jest fturzte fich die erregte Menge auf die Soldaten, totete mehrere und ichleifte die verftummelten Leichen unter großem Geschrei durch die Stragen. Nochmals versuchten die Bergoge von Medinaceli und Arcos die Aufständischen zu beschwichtigen. Umsonst. Einige Mönche, welche mit dem Kruzifix in der Sand das Bolk zur Rube ermahnten, hatten ebensowenia Erfola. Es fei jest nicht die Zeit jum Predigen, riefen ihnen die Aufständischen zu: fie seien Christen und wollten niemand hören als den König. Da gab der Prior von San Juan in der Mancha, Pecla2, der Menge den Rat, dem König eine Bittschrift zu überreichen. In aller Gile ward eine folde in einer Schenke aufgesetzt und von allen, die wollten, unterzeichnet 3. 3m Namen des allmächtigen Gottes, der allerheiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit und der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria' ftellten die Aufrührer an ben König folgende acht Bitten: Berbannung bon Squillace und feiner Familie, Zusammensetung des Ministeriums aus Spaniern, Auflösung ber Brobiantkommission, Abzug der Ballonen, Freiheit, fich nach eigenem Beichmad zu kleiben, Berbilligung ber Sauptnahrungsmittel, Generalpardon für alles Borgefallene, Beftätigung diefer Forderung durch ben Rönig auf der Blaza Mayor. Im Weigerungsfalle würde Madrid noch in der gleichen Nacht zerftört4.

In Büßertracht begab sich Pecla mit der Bittschrift zum König. Troßdem sich der Ordensmann mit seinem Leben für die Sicherheit des Monarchen
verbürgte, wagte dieser nicht, sich unter die Menge zu begeben, sondern entließ ihn mit dem Auftrag, das Bolk seines Wohlwollens zu versichern. Nach
einer kurzen Beratung mit seiner Umgebung erteilte Karl den Befehl, die Scharen in den Schloßhof einzulassen. Hier legte Pecla dem Fürsten nochmals die Bitten vor und bat ihn kniefällig, in königlicher Milde das Ber-

<sup>1</sup> Rousseau I 178 ff; Ferrer del Rio II 14 ff.

<sup>2</sup> Rouffeau (I 183) nennt ihn P. Cuenca.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ferrer del Rio II 18 ff; Rousseau I 180 f.

<sup>4 \*</sup>Capitulaciones del pueblo de Madrid con el Rey el dia 24 de Marzo de 1766, Arch. Prov. Tolet. 3u Madrid, Chamartin, P; Ferrer del Rio II 22 f; Rousseau I 182.

langte zu gewähren. Der König gab seine Zustimmung. Der Prior forderte nun die Leute auf, sich zurückzuziehen. Sie gehorchten, doch bald kamen sie in Prozession wieder, mit Palmen in den Händen und einer Statue der Rosenkranzkönigin in ihrer Mitte, die von vier Dominikanern getragen wurde. Jubelgesänge mischten sich mit den dumpfen Schlägen der baskischen Trommel 1.

Auf die Vorstellung einiger Höflinge, daß die Sicherheit des Monarchen in der Stadt noch immer gefährdet sei, verließ Karl III. während der Nacht durch unterirdische Gänge das Residenzschloß und erreichte vom St Vinzenzetor aus im Wagen Aranjuez. Einzig die Königin-Mutter hatte sich dieser fluchtartigen Abreise widerset; als sie jedoch kein Gehör fand, wollte sie trot ihres bedenklichen Gesundheitszustandes ihren Sohn nicht verlassen.

Um folgenden Morgen, dem 25. März, schickte fich das Bolk an, dem Fürsten eine Dankesovation darzubringen, als sich die Nachricht verbreitete, der König habe nächtlicherweile Madrid verlaffen. Born und Schrecken bemächtigte sich aller. Man glaubte sich hintergangen und fürchtete, es würden Truppen gegen Madrid zusammengezogen, die Zugeständniffe widerrufen und die Aufständischen bestraft. Bereits dachte man daran, nach Aranjueg gu ziehen und den Monarchen nach der Hauptstadt zurückzubringen, als sich der Präsident des Rates von Kastilien, Bischof Diego de Rojas von Cartagena, anbot, die Botschaft des Bolkes dem Fürsten zu überbringen. Schon war er bis zur Toledobrücke gekommen, als die migtrauische Menge ihre Ansicht anderte. Der Bischof mußte umkehren und in seinem Palaft eine Denkschrift aufseten, worin er in schwächlicher Nachgiebigkeit unter heftigen Ausfällen den Minister Squillace für alle Leiden und Unfälle der legten Jahre verantwortlich machte. Während ber Präfident als Geifel in der Stadt bleiben mußte, murde die Schrift von einem gewiffen Avendano nach Aranjuez gebracht 3.

Inzwischen war Madrid in der Hand der Rebellen. Sie bemächtigten sich der Wassen= und Munitionslager und öffneten die Bewahranstalten der Dirnen. Alles das ging mit großem Lärm vor sich, doch zu größeren Aussichreitungen kam es nicht. Endlich kehrte der Bote zurück. Bom Balkon seiner Wohnung aus las der Bischof der schweigenden Menge die Antwort des Monarchen vor. Auf sein königliches Wort versicherte Karl\*III., er werde alle Versprechen erfüllen, die er tags zuvor gegeben, erwarte aber, das Bolk werde aus Dank für diese Wohlkaten zur Ruhe und Ordnung zurückkehren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferrer del Rio II 23 ff; Rousseau I 182 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ferrer del Rio II 29 f; Rousseau I 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rousseau I 183 f; Ferrer del Rio II 30 ff.

und jedermann seiner gewohnten Beschäftigung nachgehen 1. Dem Kardinalerzbischof wurde nahegelegt, durch Welt- und Ordensgeistlichkeit beschwichtigend auf die Bevölkerung einzuwirken 2. Freudig gehorchte die Menge und lieferte alsbald einen Teil der Wassen ab 3.

Der Aufruhr blieb nicht auf Madrid beschränkt. Bald ergriff die Bewegung auch andere Provinzen und Städte, wie Saragossa, Barcelona, Salamanca, Murcia, Coruña, Azcoitia u. a. Soweit sich aus den Akten erkennen läßt, handelte es sich durchgängig um Teuerungskrawalle, denn überall erstönte der Ruf nach Berbissigung der Lebensmittel und Bestrafung der Wucherer.

Karl III., der bei dem Aufstand eine ziemlich klägliche Kolle gespielt hatte, wurde durch all diese Unglücksbotschaften derart erregt, daß man eine ernstliche Erschütterung seiner Gesundheit befürchtete. Bor allem grollte er der Hauptstadt, weil sie das Beispiel des Aufstandes gegeben habe. Troß der gewährten Berzeihung wollte er nicht nach Madrid zurücksehren. In den Hofkreisen sprach man schon von einer Berlegung der Hauptstadt. Was Squillace angeht, so hatte der König anfangs erklärt, solange er noch ein Stück Brot habe, werde er es mit Squillace teilen, aber im Augenblick der Not vergaß er sein Bersprechen. Am 27. März verließ der Minister Aranjuez und reiste unter militärischer Bedeckung nach Cartagena, von wo er sich am 24. April nach Italien einschiffte Lungeachtet seines hohen Kuhegehaltes von 19000 Dukaten hörte er nicht auf, um seine Wiederanstellung nachzusuchen. Rach sechs Jahren erhielt er endlich den Gesandtschaftsposten in Benedig 7. An seiner Stelle wurden Miguel Muzquiz zum Finanzminister und Eregorio Muniain zum Kriegsminister ernannt.

Weit bedeutungsvoller war eine andere Beränderung. Die Stellung des Bischofs Rojas war erschüttert. Den Meuterern gegenüber hatte er eine Schwäche gezeigt, die weder seiner bischöflichen Würde noch dem hohen Kang entsprach, den er im Staate einnahm. Statt seiner ernannte der König den energischen

¹ Rousseau I 184 f; Ferrer del Rio II 34 ff; Roda an den Präfibenten des Rates von Kaftilien am 25. März 1766 (Druck), Arch. general zu Madrid, Estado 4900, abgedruckt dei Ferrer del Rio II 36 f. Ein Plakat (Cartel) vom 25. März 1766 (Druck, Arch. general central zu Madrid, Estado 4900) enthält die Aufzählung der einzelnen Zugeftändnisse.

<sup>2 \*</sup> O'Reilly an Grimaldi am 25. März 1766, Archiv zu Simancas, Guerra moderna 578. 3 Ebd. 4 Rousseau I 185 f; Ferrer del Rio II 56 ff.

<sup>Rousseau I 187; Ferrer del Rio II 83 f.
Rousseau I 185; Ferrer del Rio II 38 f.</sup> 

<sup>7 \*</sup>Squisace an Roba am 5. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009. Bgl. Ferrer del Rio II 39 f; \*Tanucci an Catanti am 13. Mai 1766, Archiv zu Simancas, Estado 5997.

<sup>8 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 26. März 1766, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 46; Ferrer del Rio II 52 f.

und fähigen Grafen Aranda, bisher Generalkapitan von Valencia, zum Präsischenten des Rates von Kastilien 1.

Aragonese von Geburt, hatte sich Aranda ursprünglich dem Militär= dienst zugewandt und mährend der Kriege in Italien den Ruf eines tuch= tigen Offiziers erworben. Später trat er zur diplomatischen Laufbahn über. Da er sich als Gesandter am Lissaboner Sof mit Pombal überwarf, wurde er in das entlegene Polen geschickt. Bon hier aus wohnte er den Manövern Friedrichs II. in Schlefien bei. Un die ftramme militarische Bucht gewöhnt, verband er mit einem eisernen Charafter eine gewiffe rauhe Chrlichkeit. War er zu gewaltsamen Reformen geneigt, so zeigte er sich doch auch als fanatischer Berfechter der königlichen Autorität, was ihn in seinen letten Lebensjahren freilich nicht hinderte, eine sympathische Stellung gegenüber der frangösischen Revolution einzunehmen. Auf weiten Reisen durch Europa hatte er seine Kenntnisse im Kriegs= und Verwaltungswesen vervollständigt, dabei es aber nicht verfäumt, mit den Philosophen der Aufklärung Beziehungen anzuknüpfen. Wie mit D'Alembert und Abbé Rapnal stand er in enger Berbindung mit Boltaire, der ihn in Poesie und Prosa als den spanischen Herkules feierte. ber den Augiasstall gereinigt, ber Sydra die Zähne abgefeilt und die Rlauen beschnitten, die höllische Macht der Inquisition in dunkle Grabesnacht versenkt habe 2. War auch Aranda dem Glauben völlig entfremdet, so scheint er sich doch äußerlich den kirchlichen Formen und Vorschriften angepaßt zu haben 3. Bu einigen Geiftlichen ftand er in guten Beziehungen. Sein ehemaliger Lehrer, der Jefuit Martinez, verkehrte freundschaftlich in seinem Sause 4, und zwei seiner Bettern gehörten bem Jesuitenorden an 5. Dies mochte wohl der Grund fein, warum Roda in ihm einen fanatischen Barteiganger ber Jesuiten vermutete 6. Wie so viele seiner Standesgenoffen in jener Zeit, war Aranda

<sup>1 \*</sup>Rarl III. an Aranda am 11. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \*Aranda an Roda am 12. April 1766, ebd. Über Aranda vgl. Morel Fatio II 141 ff; Ferrer del Rio II 84 ff; Rousseau I 189 ff; Danvila y ColladoII 566 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Morel Fatio II 148 f 163; Rousseau I 195 ff; Menéndez y Pelayo III 140 f 199 ff; Gallerani-Madariaga, Jesuitas expulsos de España 131 ff (bort weitere Literatur); Coloma, Retratos de antaño 211 f; Leonhard, Agrarpolitif 93.

<sup>3</sup> Jum Ritter des Ordens vom Heiligen Geift ernannt, legte er das vorgeschriebene fatholische Glaubensbekenntnis ab.

<sup>4 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 20. Mai 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, Păpftl. Geh.=Archiv, Kopie im Archiv zu Simancas, Estado 5072.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> die beiden Jesuiten José und Nicolás Pignatelli, Brüder des Grafen Fuentes, des spanischen Gesandten in Paris.

Este [Fuentes] es aun más fanático que su primo Aranda (\* Moda an Azara am 15. (?) Juni 1765, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, R. Yo espero mucho de Aranda en bien de la España, y no poco en bien de la Compañía a quien quisieron embolver en el alboroto de Madrid (\* Cabrera an Boyanos, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).

ein Lebemensch, dessen Beziehungen zur Frauenwelt nur zu offenkundig waren <sup>1</sup>. Großer Gunst erfreute er sich beim Bolke, das seine außerordentliche Begabung kannte und von ihm Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person erwartete <sup>2</sup>.

Am 11. April hatte Karl III. Aranda ernannt und ihm aufgetragen, am nächsten Tage sein Umt anzutreten. Bereits zwischen 5 und 6 Uhr des andern Morgens langte der neue Präsident in Madrid an, ließ sich um 7 Uhr von Bischof Rojas in die laufenden Geschäfte einführen und leiftete um 8 Uhr den Amtseid vor dem Rate von Rastilien 3. Mit militä= rischem Mut begann er seine Tätigkeit. Bur Serstellung der Ruhe mar es feine nächfte Sorge, die Hauptstadt von dem Gefindel zu faubern, das aus dem gangen Lande dort zusammenströmte und die Bahl der Unzufriedenen mehrte. Die beschäftigungslosen Müßiggänger verwies er aus Madrid oder ließ fie in die Arbeitsbäuser einsperren 4. Chenso erneute er die Berordnung von Squillace, daß alle Beiftlichen, die ohne Amt in der Amtsftadt weilten, in ihre Pfarreien zurücktehren follten 5. Ginen Korporal, der gerufen hatte: , Es lebe ber König! Rieber mit Squillace!' berurteilte er zum Spiegruten= laufen 6. Einen angesehenen Bürger von Murcia, der fich gur Außerung ver= ftiegen hatte, die Revolution werde nicht eher aufhören, als bis das Blut der Bourbonen geflossen sei, ließ er hängen 7.

Ein Hauptgrund für den Tumult war die Verteuerung der Nahrungsmittel gewesen. Um die Mißwirtschaft in der Lebensmittelversorgung zu steuern,
faßte der Kat von Kastilien auf Arandas Anregung hin den Beschluß, dem Volkselement eine Vertretung in der Ortsverwaltung zu sichern. Alle Orte mit 2000 Einwohnern sollten vier, die übrigen zwei vom Volke gewählte Deputierte haben, denen zusammen mit den Schöffen ein Aufsichtsrecht zukommen sollte<sup>8</sup>. Eine weitere Quelle der Unzufriedenheit waren die vielen Spott-, Schmäh- und Orohschriften, welche vor und nach den Aufruhrtagen die Leidenschaften der Massen aufstachelten. Hauptsächlich richteten sie sich gegen die Italiener in der Regierung und forderten Befreiung vom Thrannenjoch der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morel Fatio II 170 ff.

<sup>2 \*</sup> Aranda an Roda am 12. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; Rousseau I 191 f; Ferrer del Rio II 85 f.

<sup>3</sup> Ferrer del Rio ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bando vom 16. Mai 1766 (Drud), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \* Aranda an Roda am 1., 2. u. 3. Mai 1766, ebd.

<sup>5 \*</sup> Ballavicini an Torrigiani am 6. Mai 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D. 6 Ferrer del Rio II 89.

<sup>7 \*</sup> Paffavicini an Torrigiani am 1. Juli 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auto acordado vom 5. Mai 1766 (Drud), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; Ferrer del Rio II 91 ff.

Ausländer, welche das Bolk aussaugten und seine Freiheit mit Füßen träten. Unter Erneuerung des königlichen Generalpardons ließ der Rat von Kastilien ein Verbot gegen solche Schriften.

Während die Partei des Herzogs von Alba den König von Madrid fernzuhalten fuchte, festen Aranda und feine Unbanger alles daran, um ben Monarchen wieder in die Hauptstadt zurudzubringen. Rarls III. Gefühle maren geteilt. Sein absolutiftisches Selbstbewuftsein baumte fich bagegen auf, die ihm entriffenen Zugeständniffe aufrechtzuerhalten 3 und fo bor bem Ausland als Besiegter zu erscheinen; anderseits scheute fein Rechtlichkeitsfinn por einem Wortbruch gurud. Aranda mußte Rat. Auf sein Betreiben richteten ber Abel, der Stadtrat und die fünf Zünfte je eine Kollektivvorstellung an ben König. Unter Migbilligung ber vorgefallenen Ausschreitungen erhoben fie Einspruch gegen die Gnaden, die ohne ihre Mitwirkung gewährt und darum ungesemäßig seien, und baten den Fürsten, in die Sauptstadt gurud= zukehren4. Um nicht als Richter in eigener Sache zu erscheinen, überwies Rarl III. die Bittschriften dem Rate von Raftilien, der auf das Gutachten der Fistale bin die Zugeständniffe für null und nichtig erklärte und deren Widerruf beschloß, dagegen dem Monarchen die Aufrechterhaltung des Generalpardons anheimstellte5. Darauf erschien am 23. Juni 1766 ein Erlaß, burch ben der Rat von Raftilien auf Bitten des Abels, des Stadtrates, der Bunfte und der Geiftlichkeit die gemährten Gnaden als berfaffungs= und gesetwidrig und deshalb für nichtig und wirtungslos erklärte 6. Mit

<sup>1 \*</sup>Pallavicini an Torrigiani am 22. April 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D.; Ossun an Choiseul am 10. April 1766, bei Rousseau I 187 A. 2. Mehrere bieser Schmähschriften und Briese im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

<sup>2 14.</sup> April 1766 (Druck), Archiv zu Simancas, Guerra moderna 578; \*Aranda an Grimaldi am 15. April 1766, ebd.; \*Roda an Aranda am 16. April 1766, ebd. Gracia y Justicia 1009.

<sup>3</sup> Puntos que quiere el Rey para su honor y seguridad del pueblo (\* Autograph Rodas, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009). Gründe und Enticheidung des Königs: \* Autograph Rodas, ohne Datum, ebd.

<sup>\*</sup>Aranda an Roda am 3. u. 10. Juni 1766, ebd.; \*Roda an Aranda am 13. Juni 1766, ebd. ,Artificiali rappresentanze' nennt sie Tanucci in einem \*Briese an Losada vom 1. Juli 1766, ebd. Estado 5997. \*Der Abel von Madrid an Aranda (ohne Datum), italienische Übersetzung in Nunziat. di Spagna 301, a. a. O.

<sup>5</sup> Respuesta fiscal [9. Juni 1766] (Drud), Arch. general central zu Mabrid, Estado 4900; \*El Consejo pleno de 10 de Junio de 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

<sup>6</sup> Real Provision (Druck), ebb. Am 7. Juni überreichte die Geistlichkeit von Madrid dem Grafen Aranda eine Adresse, worin sie unter Dank für die gewährten Gnaden ihrer Liebe zum Herrscher Ausdruck gab und ihn bat, in die Hauptstadt zurückzutehren. Ganz befriedigt, schicke Aranda die Adresse an den Hos (\*Aranda an Roda am 7. Juni 1766, ebb.). Allein hier wurde sie beanstandet, weil sie die Zugeständnisse als zu Necht bestehend voraussetz, statt sie als null und nichtig zu betrachten und ihre Aushebung zu beantragen. Entweder möge der Graf (ohne den königlichen Austrag zu erwähnen) eine Ver-

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

diesem Widerruf mar dem Ansehen und dem Machtgefühl des Königs der äußeren Form nach Genugtuung geleistet. Aranda war aber Staatsmann genug, um einzusehen, daß die fämtlichen acht Buntte fich nicht ohne Gefahr neuer Erschütterungen rudgangig machen ließen. Um 6. Juli tehrte die Wallonische Carde nach Madrid zurück ohne weitere Zwischenfälle 1. Die National= tracht magte Aranda nicht weiter anzutasten, doch legte er den höheren Ständen nabe, freiwillig den frangofischen Dreifpig einzuführen, um durch ihr Beispiel dem Bolke voranzugehen?. Als die übliche Aufenthaltszeit in Aranjuez sich ihrem Ende näherte, bat Aranda den Fürsten, er möge bor feiner Abreise nach San Ilbefonso auf einige Tage in der Hauptstadt weilen. Schon ichien die Rückfehr als nabe bevorstehend, da bot der Tod der Königin= Mutter 3 dem immer noch widerstrebenden König einen erwünschten Anlaß, Madrid zu meiden. Der Todesfall hatte noch eine weitere Bedeutung: mit bem Sinscheiden der Fürstin mar für die Jesuiten die legte Stuge, für Die Minifter das lette Sindernis am Sofe gefallen, ihre Plane gu berwirklichen.

Auch in anderer Hinsicht war die Ernennung Arandas zum ersten Würdenträger bes Reiches von großer Tragweite. Seine Berufung bedeutete eine Bericharfung in der Kirchenpolitik Karls III. Bereits am 16. April 1766 machte ber Nuntius Ballavicini dem Rardinalstaatssekretar Mitteilung von ben Befürchtungen, die ihm die Ernennung Arandas, diefes heftigen Zenfors ber Geiftlichkeit, einflöße 4. Seine ichlimmen Ahnungen waren nicht unbegründet. Tags zuvor hatte Grimaldi ben Minifter Tanucci von der Berande= rung in Renntnis gesett und dabei die Erwartung ausgesprochen, der Wechsel der leitenden Berfonlichkeit im Rat von Raftilien muffe zweifelsohne auch einen Umschwung in der Behandlung firchenpolitischer Angelegenheiten bei diesem Tribunal im Gefolge haben. Der Einfluß der Mönche tonne nicht mehr fo groß sein, und man werde von nun an beffer die Interessen des Rönigs und seiner Untertanen mahrnehmen. Der Graf sei nicht der Mann, fich beeinfluffen zu laffen durch die Sollendrohungen, mit denen die Monche jeden zu ängstigen fuchten, der irgendwie ihren Ansichten widerspreche. Der Rönig habe in seiner großen Beisheit endlich bas getan, mas feit einem Jahrhundert in Spanien erfehnt wurde: er habe den Sanden der Geiftlichkeit die Leitung eines Tribunals

besserung des Textes veransassen oder die Bittschrift ganz beseitigen (\*Grimaldi an Roda am 8. [Juni 1766], Autograph, ebd.; \*Roda an Aranda am 9. Juni 1766, ebd.). Am 11. Juni konnte Aranda eine dem Hof genehme Bittschrift der Geistlichkeit übersenden (\*Aranda an Roda am 11. Juni 1766, ebd.).

<sup>1 \*</sup> Aranda an Roda am 6. Juli 1766 (Autograph), ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ferrer del Rio II 99 f; Rousseau I 194 f. <sup>8</sup> 10. 3uli 1766.

<sup>\*</sup> Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D.

entzogen, dem die Erhaltung seiner Kronrechte anvertraut sei 1. Bei Tanucci löfte die Nachricht ein freudiges Echo aus. Dieser Wechsel werde allen Gebil= deten und Baterlandsfreunden Mut machen. Die Geiftlichkeit sei ftaats= und vaterlandsfeindlich wegen ihrer schmutigen Gelbintereffen und ihres hoch= mütigen Strebens nach Unabhängigkeit. Die haretischen Grundsäte ber Jesuiten wie des römischen Hofes zielten auf die Usurpation der Fürstenmacht, auf Aufruhr und Untergrabung der nationalen Rechte ab 2. In einem gleich= zeitigen Schreiben begludwünschte Tanucci den Monarchen zu dem weisen Schritt, daß er einen erleuchteten und ehrlichen Generalkapitan an die Stelle bes Beiftlichen gesett habe, ber mahrscheinlich ein zweifelhafter Süter ber Kronrechte gewesen sei. Mit seinem Streben nach Reichtum und Macht habe der Klerus die Lehren des Evangeliums und der Apostel verlassen, die doch ben Kirchendienern Gehorsam gegen Fürft. Obrigkeit und Staatsgesetze sowie die Beobachtung der Armut zur Pflicht machten 3. In feiner Antwort versicherte ber König, schon früher sei er diesen Gedanken nachgegangen, einzig die Befürchtung, man möchte ihm vorwerfen, er wolle bas gange Spftem feiner Borganger abandern, habe ihn davon gurudgehalten. Aber seine Zögerung habe ihn schon sehr gereut. Doch möge Tanucci dieses Geftändnis für sich bewahren 4.

Die regalistischen Ratgeber Karls III. hatten allen Grund, mit der Berufung Arandas zufrieden zu sein. Wie sie, beklagte auch er die Borherrschaft der Geistlichkeit zum Schaden der königlichen Gerechtsame. Unter dem Borwand der Religion übe sie einen ungebührlichen Ginfluß auf die Menge aus. Die geduldigen und unschuldigen Laien seien überall die Opfer, während die Exemten immer anmaßender würden, da sie stets ungestraft davonstämen.

Unter den vielen Adeligen, die zur Zeit des Madrider Aufstandes an das Hoflager des Königs geeilt waren, befand sich auch der frühere Minister Ferdinands VI., der Marquis de Ensenada, dem Karl III. selber das Zeug= nis ausgestellt hatte, er sei das Opfer seiner nationalen Politik geworden 6.

<sup>1 \*</sup>Grimaldi an Tanucci am 15. April 1766, Archiv zu Simancas, Estado 6099. 2 \*An Grimaldi am 6. Mai 1766, ebd.

<sup>3 \*</sup> An Karl III. am 6. Mai 1766, ebd. Bgl. auch \* an Karl III. am 10. Juni 1766, ebd.

<sup>4 \*</sup> An Tanucci am 27. Mai 1766, bei Ferrer del Rio II 56 A. 1.

<sup>5 \*</sup>Observo con inexplicable sentimiento mio el predominio eclesiastico contra los respetos de la real jurisdiccion y contra los intereses de S. M. y de los vasallos, sin que sea menor el influxo con que a la multitud se persuade en supuestos de religion: viniendo al ultimo a ser la victima por todos los ramos, los pacientes e inocentes legos, y mas arrojados los esentos por lo impunes que en todo salen (Aranda an Roda am 8. Juni 1766, Arájiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009, a. a. O.).

6 Sieĥe oben S. 698.

Am 19. April erhielt Ensenada die Weisung, sich an seinen Verbannungsort zurückzubegeben. Er kam dem Befehl sofort nach. Über die Beweggründe dieser Verfügung gingen die Ansichten auseinander. Die einen meinten, die Hochruse der Meuterer auf ihn hätten seine Person verdächtig gemacht; andere beschuldigten ihn, er sei es gewesen, der Squillace die unglückliche Versordnung gegen die Schlapphüte nahelegte. Am besten begründet war die Vermutung, man habe Ensenada dem Monarchen als einen Ehrgeizigen dargestellt, der die Gelegenheit benüßen wolle, um wieder zu Macht und Ehren zu gelangen. Sicher ist, daß man in den Kreisen der Minister überzeugt war, die Jesuitenpartei werde Ensenadas Entsernung schmerzlich fühlen.

5.

Der Hutaufstand bot den Anlaß oder Borwand zur Vertreibung der Jesuiten aus Spanien<sup>3</sup>. Der Fiskal Campomanes machte sie für die Unzuhen verantwortlich<sup>4</sup>, auf seine Denkschrift hin erfolgte die Ausweisung des Ordens aus dem ganzen Bereich der Monarchie.

Die Berichte, die den Ereignissen am nächsten stehen und von Parteibestrebungen noch unbeeinflußt sind, enthalten freilich von einer Schuld der Jesuiten am Aufstand keine Spur. Die Zirkularnote, welche die Regierung am 26. März 1766, am Tage nach Beendigung des Madrider Aufruhrs, an ihre auswärtigen Gesandten richtete, führt als einzigen Grund der Wirren das Verbot der weiten Mäntel und Schlapphüte an und betont, daß man keinen Führer habe entdecken können. Kann diese offizielle Note wegen ihrer schönsfärberischen, auf den Eindruck berechneten Darstellung keinen vollen historischen

<sup>1 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 22. April 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D., Kopie im Archiv zu Simancas, Estado 5072; \* Nota di Garampi, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D.; \* Fernandez Angulo an Roda am 26. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \* Tanucci an Cattolica am 13. Mai 1766, ebd. Estado 5997; Ferrer del Rio II 49 ff. Tanucci wirft dem Marquis Ensenada vor, er habe die spanische Nation mit jenem unheisvollen Patriotismus erfüllt, dessen Wirftungen der König jetzt an sich ersahren habe (\* an Karl III. am 24. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Estado 6099). Il più gran fomentatore des Ausstandes nennt ihn Tanucci in einem \* Briefe vom 24. Juni 1766 an Cattolica, ebd. 5997.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cierto es que los del partido de la Compañía han sentido mucho la salida (\*Anguío an Roba am 26. April 1766, a. a. D.). Eguía Ruiz, El Marqués de la Ensenada 89 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El tumulto de Madrid, que se imitó con mas fuerza en Zaragoza, dió motivo y medios para echar de España una Sociedad que aunque había hecho mucho bien al reino, tenía en él muchos enemigos, y entre ellos el Duque de Alba, que hacía años le tenía declarada la guerra, y sobre todo, el Ministro de Gracia y Justicia, Don Manuel de Roda, que le tenía una aversion grandisima (Fernan-Nuñez I 206 f).

<sup>4</sup> Ferrer del Rio II 123 f.

<sup>5 \*</sup> Minuta para las cartas de noticias que se escriben a las Cortes, vom 26. Mära 1766, Archiv au Simancas, Gracia y Justicia 1009.

Wert beanspruchen, so liegen doch andere Dokumente aus der gleichen Zeit bor, die wegen ihres privaten und vertraulichen Charafters feinen Grund gur Beanstandung bieten. Die ersten Schreiben Karls III. an seinen Vertrauten Tanucci 1, die Briefe Rodas an Azara 2, die Berichte des Runtius an den Rardinalstaatssetretar 3 enthalten feinerlei Andeutung über die Urheber der Unruhen. In einem ausführlichen Schreiben an Choiseul betont Grimalbi, daß einzig der niedere Böbel an den Unruhen beteiligt war, und fährt dann fort: Die ichlechten Ernten der letten Jahre, die Teuerung der Lebensmittel, der Saß gegen Squillace, gesteigert durch die Borftellung, ihm seien die Fehler in der Nahrungsmittelberforgung juguschreiben, das Berbot einer gemiffen Sorte von Suten und Manteln haben den Tumult hervorgerufen.'4 Dem Corregidor von Madrid, Don Alonjo Bereg Delgado, war es gelungen, brei ber Sauptbeteiligten am Aufftand burch Bersprechungen auf feine Seite gu ziehen. Aus ihren vertraulichen Mitteilungen erfuhr er, daß nur die niederen Boltsichichten in den Aufftand verwickelt waren, und daß die Berfaffer der Schmähichriften und anonymen Briefe wohl einige Mußigganger fein mußten 6.

Das gewichtigste Dokument in dieser hinsicht ist der aussührliche Bericht des Grafen Aranda an den Justizminister Roda vom 9. April 1766. Als Ergebnis der eingehenden geheimen Nachsorschungen, die er im Auftrag des Hoses über Ursprung, Berlauf und derzeitigen Stand des Tumultes anstellte, betont er wiederholt, die ursprüngliche Absicht der Aufrührer habe kein anderes Ziel versolgt, als den Minister Squillace am Gründonnerstag umzubringen und so die Nation von einem Manne zu befreien, der durch seine Machenschaften verhindere, daß die Klagen und Vorstellungen des Volkes an den König gelangten. Im weiteren Verlauf der Unruhen habe auch der Haßgegen die Wallonische Garde mitgespielt. Zum Schluß lenkt Aranda die Aufmerksamkeit auf die Unzahl aufrührerischer Plakate, durch welche eine andere Klasse die Mißstimmung des Volkes zu erneuern und dessen ursprüngliche Handlungen zur Erreichung ihrer eigenen Absichten auszubeuten suche sieden.

Auch Balle y Salazar, der auf Weisung Rodas geheime Untersuchungen über die Urheber des Aufstandes anstellte, spricht in keinem seiner drei Berichte von einer Beteiligung der Geistlichkeit an den Wirren. Desgleichen war in

<sup>1 \*26.</sup> März und 1. April 1766, ebd. Estado 6054.

<sup>2 \*26.</sup> Marg und 27. Mai 1766, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>3 \*</sup>Pallavicini an Torrigiani am 26. März 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. O. 4 \* Brimaldi an Choijeul am 2. April 1766, Archiv zu Simancas, Estado 4557. 5 Portoles, Gomez, Molina.

<sup>6 \*</sup> Delgado an Roda am 15. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \*Roda an Delgado am 16. April 1766, ebd.; Danvila y Collado III 7 ff.

<sup>7</sup> Siehe Anhang Dr 7.

<sup>8 \*</sup> Balle y Salazar an Roda am 3., 5. u. 6. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688.

Saragossa der Haß des Bolkes nicht gegen den Monarchen oder den Vizekönig Marquis de Castelar gerichtet, sondern gegen jene, die sich der öffentlichen Meinung zufolge aus dem Besitz der Armen bereicherten: gegen die Bucherer. Unter den Ordensleuten, die sich um die Beruhigung der aufgeregten Menge bemühten, werden auch die Jesuiten erwähnt. Aus all diesen, den Ereignissen zeitlich und örtlich am nächsten stehenden Dokumenten ergibt sich somit, daß weder gegen die Geistlichkeit im allgemeinen noch gegen die Jesuiten im besondern die Beschuldigung erhoben wurde, den Aufstand veranlaßt oder begünstigt zu haben.

Aber icon begannen nach den Berichten des Nuntius unbestimmte Gerüchte aufzutauchen, welche dem Klerus die Berantwortung für die Unruhen aufzuburden fuchten, obwohl gerade Welt- und Ordensgeiftliche fich eifrig um deffen Beilegung bemüht hatten, mährend die Herren vom Adel und vom Rat in den kritischen Tagen sich völlig untätig verhielten 2. Zwar liege nach der Unficht maßgebender Berfonlichkeiten keinerlei Berfchwörung bor, überhaupt sei der gange Tumult nur ein Ausbruch der Bolksleidenschaft und nicht das Ergebnis der Aberlegung 3; tropdem wolle man den gangen Sag auf die Beiftlichkeit fallen laffen, indem man den Klerus im allgemeinen oder einen bestimmten Orden als Schürer und Schützer der Erhebung hinstelle. Daß geiftliche Bersonen unter den Aufständischen bemerkt wurden, durfe wohl keinem Zweifel unterliegen, diese habe wohl die Neugierde auf die Straße getrieben. Für die Jesuiten, meinte Ballavicini, sei nichts zu befürchten, benn fie mußten, wollten fie nicht mit fich felbst in Widerspruch geraten, das Berbleiben Squillaces im Amte wünschen. Auf fie konne barum nicht der leiseste Berdacht einer Aufstachelung oder Teilnahme an der Erhebung fallen, beren ursprünglicher 3med fein anderer gemefen fei als ber Sturg bieses Minifters 4. Seine Befürchtungen wiederholte ber Nuntius am 10. Juni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sebastian y Latre, Relacion individual y veridica del suceso acontecido en la ciudad de Zaragoza el dia 6 de Abril de 1766 y de todos sus demas progresos, formada de orden de S. M. . . . p. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Pallavicini an Torrigiani am 15. April 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. O.

<sup>\*</sup> Ballavicini an Torrigiani am 29. April 1766, ebd.

<sup>\*</sup>Della sollevazione di Madrid si seguita a sentire da persone autorevoli che è stata accidentale, cioè senza capo o complotto determinato e positivo. Ma non per questo si lascia di farne ricadere in qualche special modo la odiosità sopra gli ecclesiastici.... Che eglino [Jesuiten] dovesser desiderare e desiderassero la continuazione di Squillace nel suo ministero, per me è cosa innegabile, perchè senza supporli, diciam così, contrarii a se stessi, non si può lasciar di riconoscerli come esenti dal più rimoto sospetto di somento o concorso in quella frenetica sollevazione, lo scopo originario della qual altro non su che la caduta di Ministro (Passavicini an Torrigiani vom 27. Mai 1766, Archiv zu Simancas, Estado 5072). Bgl. den anonymen \*Brief an den König vom [7.?] Juli 1766, ebb. Gracia

1766 mit dem Bemerken, man stelle eine Untersuchung über das Verhalten der Jesuiten an; Pombal suche die gegenwärtige Stimmung auszunützen, um durch eine Schrift gegen die Jesuitenbulle Klemens' XIII. ihre Vertreibung aus allen katholischen Ländern herbeizuführen 1.

Diese Mitteilungen riesen begreislicherweise in Rom große Besorgnis hervor. Wir stehen am Borabend eines Brandes, schrieb Torrigiani, der darauf hinausläuft, einen Orden zu vernichten, der für die Kirche und das Heil der Seelen sehr nützlich ist. Roda sei einer von jenen, die Haß gegen die Jesuiten hegten. Darum möge der Nuntius auf der Hut sein und energische Schritte zu ihrer Berteidigung tun. Er solle nicht unterlassen, klar und offen mit den Ministern, vor allem aber mit dem Monarchen selber zu reden.

Der frangösische Gesandte in Madrid, Marquis Offun, erwähnt in seinen Briefen aus jener Zeit weder die Gefellschaft Jesu noch irgend einen einzelnen Jefuiten in Berbindung mit bem Aufftand 3. Der Gefretar ber portugiefischen Botschaft führt den Sturg Squillaces auf den Ginfluß Frankreichs zurud, bemerkt jedoch, daß andere ben Tumult den "Reverendos" zuschreiben, die keine gunftige Behandlung von seiten der Regierung erfahren und befürchten, daß man fie nach dem bevorstehenden Ableben der Königin-Mutter gang vertilgen werde 4. In dem Denunziationsschreiben eines gemiffen Candano wird gegen Mönche und Kleriker ber Berdacht ausgesprochen, fie seien die geistigen Ur= heber der verschiedenen Erhebungen gewesen. Einige Spottgedichte und Briefe gegen den König, gegen Squillace und die auswärtigen Minister seien das Werk des Zisterziensermonches Rozas aus Madrid 5. Minister Du Tillot in Parma, der am 12. April noch keinerlei Berdacht geäußert hatte 6, versicherte am 28. April, bei der Nachricht von dem Aufruhr seien sein erster Gedanke die Geiftlichen, die Monche und die papstliche Hierarchie gewesen, die unterderhand das Feuer des Aufstandes angeblasen hatten 7; später meinte er, beim Lesen der mit Feuer und Blut geschriebenen Gedichte habe er den Eindruck

y Justicia 1009; \*Pallavicini an Torrigiani am 6. u. 20. Mai 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D., und Archiv zu Simancas, Estado 5072.

<sup>1 \*</sup> Passavicini an Torrigiani am 10. Juni 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 5. u. 26. Juni 1766, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D. Der erste Brief kam zur Kenntnis Rodas, der sich in einem \*Schreiben an Azara vom 5. August 1766 (in Jesuitenbesitz, Hist. Soc. 234 I) von dem Borwurf zu reinigen suchte.

<sup>3</sup> Rousseau I 207, mit Berufung auf die Aften des Auswärtigen Amtes zu Paris.

<sup>4 \*</sup> Giov. Crisostomo an Pagliarini am 16. Mai 1766, in Jesuitenbesitz, Hist. Soc. 215 I.

<sup>5 \*</sup> Candano an Angulo, Bitoria 22. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

<sup>8 \*</sup> Du Tillot an Azara am 12. April 1766, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. Parma' 1766.

7 \* Du Tillot an Azara am 28. April 1766, ebb.

erhalten, sie seien nach dem Tumult geschrieben, um die Regierung zum Borzgehen gegen die Ordensleute aufzustacheln, die zweiselsohne hineinverwickelt seien 1.

Eigenartige Schwankungen zeigen sich in dem Urteil Tanuccis über die Urheber des Aufstandes. In seinen ersten Briefen an den König?, an feine Bertrauten Losada 3, Cattolica 4, Catanti 5 sowie an den Minister Grimaldi 6 fennt er keine andern Schuldigen als den Bobel von Madrid, dieses gemeine, barbarische Bolk, unwürdig, dem Menschengeschlecht anzugehören, wert, den allerunvernünftigften Tieren beigegählt zu werden' 7. 3mei Wochen später mar in ihm die Ansicht gereift, ,daß die unwiffenden, faulen und lafterhaften Briefter und Mönche mit ihrer falschen Lehre von der Exemtion die Korruption sowie die Berachtung der Fürsten, Obrigfeiten und Gesetze gefordert' haben. Allerdings sei auch Squillace nicht ohne Schuld; früher schon in Neapel habe er feine glückliche Sand in der Wahl seiner Unterbeamten gezeigt und durch Strenge und Übereifer in der Durchführung der Gesetze fich solchen Saß zugezogen, daß nach seinem eigenen Geständnis ein längeres Berbleiben nach der Abreise Karls III. von Neapel für ihn unmöglich gewesen wäre8. Am 3. Mai freut fich Tanucci über die aute Nachricht, daß der König zur Einsicht gekommen, die Monche und Priefter seien die Anstifter des Tumultes gewesen, und daß er beshalb ben bisherigen geiftlichen Präsidenten bes Rates von Kastilien durch einen Generalkapitan ersett habe 9. Drei Tage darauf verspricht er dem Rönig, besonders den Seiligen Geift anflehen zu wollen, daß er den Reft der Dunkelheit verscheuche, unter welcher Überbleibsel von Bosheit und Aufruhr verstedt sein könnten 10. Gine Woche später schreibt er an Catanti: Bereits

<sup>1 \*</sup>He leído los versos escritos con fuego y sangre. Pero si V. S. non me aseverase el contrario, los creeria compuestos despues de la sedicion, y quasi para animar mas el govierno contra los frayles, que sin duda han tenido parte en ella (Du Tillot an Azara am 11. Juli 1766, ebd.). \*En Sevilla y en Cordova se ha hecho una sigilosa pesquisa sobre un papel que se publicó en Madrid, y decia: Impreso en la Casa profesa de Sevilla. Era contra el Rey y sobre tumulto. Presto se descubrió la calumnia, y quedó mas asegurado el buen nombre y fidelidad debida a nuestro Rey. Toda la provincia se porta con gran juicio en este y otros puntos (P. Gamero an P. Montes, Cadiz 1. Juli 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).

 <sup>\* \*15.</sup> u. 22. April 1766, ebb. 5996.
 \* \*15. u. 22. April 1766, ebb.
 \* \*15. u. 22. April 1766, ebb. 6099.

<sup>7 \*</sup> Tanucci an Cattolica am 29. Juli 1766, ebb. 5997. Bgl. \* Tanucci an Orfini am 26. April 1766, ebb. 5996. Er wünschte, der König solle Madrid für immer seiner Gegenwart berauben (\* an Losada am 27. Mai 1766, ebb. 5997).

<sup>8 \*</sup> An Lojada am 29. April 1766, ebd. 5996; \* an Catanti am 13. Mai 1766, ebd.

<sup>9 \*</sup> An Cantillana am 3. Mai 1766, ebb.

<sup>10 \*</sup>Pieno della più viva umilissima riconoscenza per la pietà, ch'io leggo della M. V. per me, prego lo Spirito Santo che in questi suoi giorni illumini il resto delle tenebre, tra le quali possa esser involta tuttavia qualche maligna e sediziosa reliquia (an Aarl III. am 6. Mai 1766, ebb. 6099).

ift man in Spanien zur Uberzeugung gelangt, daß das Unheil von der geift= lichen Canaille gekommen ift und noch kommt, und zwar von der aller= intrigantesten Sorte, den Jesuiten, unter denen sich ein gewiffer Lopez und Bito als Schergen bes nach Medina bel Campo verbannten Don Zenone (Ensenada) hervorgetan haben.' 1 ,Der Jesuit Lopez ift ein Feind des Königs; bas habe ich Gr. Majestät gejagt, als fie von hier abreifte. Zum Gefährten hat er Bito, auf den ich gleichfalls hingewiesen habe. '2 Am 3. Juni ver= dichten fich die allgemeinen Berdächtigungen zu der bestimmten Anklage: , Einige ber Satiren weisen deutlich die Spuren der Rirchenmanner, besonders der Jesuiten auf. 3 Nach einem andern Brief aus diesen Tagen bedeutet die Flucht Squillaces den Sieg des Spaniertums, dem Italiener und Frangosen gleich verhaßt find 4. Mit Squillace ift Tanucci der Anficht, daß dieser vertrieben wurde, weil er Ausländer, eifriger Regalift und Reformator mar 5. Bierzehn Tage darauf fehrt sich sein Groll wieder gegen Lopez, der ihm nicht nur ein Intrigant, sondern ein Aufrührer, Feind und Rebell gegen den Rönig ift, dafür habe er ein Dotument in Sanden feit 1759. Es wurde ihn nicht wundern, wenn er die Ursache von dem gewesen, was Ensenada zugestoßen, der während seines Ministeriums nach dem Tode Philipps V. offen seine fremdenfeindliche Gesinnung bekundet habe 6.

Worauf Tanuccis Absicht gerichtet war, erhellt aus seinem Briefe an Centomani vom 12. Juli 1766. Die "spanischen Satiren, die vor dem Ausschaft erschienen, sind Jesuitengist. Jedem andern Monarchen würde das genügen, um die Jesuiten des Landes zu verweisen". Allein dem Beherrscher Spaniens sehle ein erleuchteter und ergebener Gerichtshof, wie er den Königen von Portugal und Frankreich zu Gebote stehe. Lissadon hat schon seinen Primas und schöft sich an, die Wahl der Bischöfe und die ganze übrige Kirchendissplin nach dem System der Urkirche zu gestalten. Auf die Vertreibung

<sup>1 \*</sup> Già in Spagna si sono accorti, che il male è venuto e viene dalla canaglia ecclesiastica, e dalla più intrigante, che è quella dei Gesuiti, tralli quali un certo P. Lopez e un P. Zito si sono segnalati, satelliti di Don Zenone, che come saprà, è stato esiliato a Medina di Campo (an Catanti am 13. Mai 1766, ebb. 5997). \* Un Lojaba am 17. Juni und 22. Juli 1766, ebb.

<sup>2 \*</sup>An Cattolica am 13. Mai 1766, ebb. Dieselben Anschuldigungen im \*Briefe an Losada vom gleichen Datum, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Alcune pasquinate mostran chiaramente la gente di Chiesa, e particularmente li Gesuiti (\* an Lojada am 3. Juni 1766, ebt. 5997).

<sup>4 \*</sup> An Centomani am 7. Juni 1766, ebd.

<sup>5 \*</sup> An Lojada am 10. Juni 1766, ebd.

<sup>6 \*</sup>Il P. Lopez non solamente è intrigante, ma è sedizioso, nemico e ribelle del Re, e io ne ho un documento in mano fin dal 1759. Non mi meraviglerei, che egli fosse stata la cagione di quel, che è avvenuto a Ensenada... (an Lojada am 24. Juni 1766, ebb.). Ebenjo \* an Cattolica und Catanti unterm gleichen Datum, ebb.

<sup>7 \*</sup> An Centomani am 12. Juli 1766, ebd.

der Jesuiten aus Spanien arbeitet er besonders von jetzt an in den verschiedensten Wendungen und mit ermüdender Häusigkeit in seinem Briefwechsel hin. So, wenn er an Losada schreibt<sup>1</sup>: "Mit den letzten Briefen ist mir von dort eine Satire überschiekt worden, die einen derart verbrecherischen Geist verrät, daß ich mich wundere, wie Aranda die Stirn haben kann, dem König von einer Rücksehr nach Madrid zu sprechen. Ew. Erzellenz hat sie sicherlich gesehen. Sie stammt offenbar von einem Jesuiten oder einem ihrer Tertiarier. Um geringeren Anlasses willen sind die Jesuiten aus Frankreich und Portugal vertrieben worden."

Wie erwähnt, hatte Tanucci behauptet, Beweise für die Schuld des Jesuiten Lopez in Sanden zu haben. Für die Untersuchung, die gerade gegen die Urheber des Aufftandes eingeleitet war, ware ein derartiges Belaftungs= zeugnis von höchfter Wichtigkeit gewesen. Aufgefordert, das Dokument vorzulegen, trat der Minister den Rückzug an. Fürst Daci habe ihm 1759 gefcrieben, er halte Lopez und Bito für dem König wenig geneigt; nach feiner Ansicht seien sie die Verbreiter jener aufrührerischen Gesinnungen und Prophezeiungen, daß ein Rönig mit italienischer Erziehung in Spanien ichlechten Erfolg haben werde. Ein anderer Brief Dacis spreche von einem Komplott der Jesuiten Rabago, Micco und Altamirano mit dem Bräsidenten des Rates von Raftilien, um den Monarchen von den Regierungsgeschäften möglichst fernzuhalten. Alle diese Briefe habe er damals bem Ronig vorgelesen. Um die gewünschten Schreiben zu finden, ware ein langes Suchen unter ben etwa 300 Briefen notwendig, wozu er bei feinen vielen Regierungsgeschäften kaum die Zeit finde. Übrigens febe er nicht ein, wozu ein folch bertraulicher Brief dienen könne 2. Gleichwohl hörte Tanucci nicht auf, die Umgebung Karls III. gur Bertreibung der Jefuiten aufzumuntern. Nach dem Beifpiel Frankreichs folle man die Orden, welche man im Lande behalten wolle, reformieren, die man aber bertreiben wolle, ben Parlamenten gur Brufung überlaffen. ,Be= züglich der Jesuiten werden Frankreich und Portugal ftets zwei leuchtende Bor= bilder fein. Gedenkt man je die Sache zu machen, dann ift jest der gunftigfte Beitpunkt, wo die Beispiele noch in frischer Erinnerung find. Wenn die Jesuiten in Spanien nicht ichlimmer find als in Frankreich und Bortugal, bann find fie gewiß auch nicht beffer. Ihr Benehmen ift ebensosehr ber Religion und ber driftlichen Moral wie dem Staate feindlich. Um die Jesuiten als berderblicher für Spanien benn für Frankreich zu erklaren, genüge bie Beschichte von Paraguan, wo kein einziger spanischer Jesuit war, sondern nur Ausländer, die über drei Millionen Untertanen und 30000 Soldaten ber=

1 \* am 15. Juli 1766, ebd.

<sup>2 \*</sup> Un Lojada am 5. Auguft 1766, ebd. Bgl. \* an Lojada am 16. September 1766, ebd. 5998.

fügten. '1 In ähnlicher Weise äußerte sich Tanucci dem spanischen Agenten Azara gegenüber. "Ich habe zu meiner Zeit alles getan, um dem König diese Wahrheit (d. h. die Schlechtigkeit der Jesuiten) zu beweisen. Der König kennt sie. Ich bin sicher, Se. Majestät hat im Herzen schon oft Portugal und Frankreich gelobt oder gar beneidet, die mit den Jesuiten Schluß gemacht haben. Ich bin auch der Überzeugung, daß seine Mutter viese Entschließungen verhindert hat, die der König viesleicht durchgeführt hätte, und die er jest aussühren wird. Man möge ja nicht stückweise vorangehen, sondern gleich ganze Arbeit machen. "Da ich den Fanatismus kenne, der die spanischen Gemüter zugunsten der Jesuiten beseelt, so hege ich keine Hoffnung, daß man ohne Hilse von außen das große Werk der Vertreibung, der Freiheit und Erlösung zustande bringen kann.

Das Urteil war gefällt, ehe die Untersuchung recht eingesetzt hatte.

6

Auf Grimaldis Mitteilungen über den Madrider Tumult riet Choiseul, man solle die Urheber aussindig machen und bestrasen; Nachsicht bedeute hier Schwäche 3. Bereits am 12. April — ob infolge dieser Anregung, bleibe dashingestellt — übermittelte Roda dem Grasen Aranda den sehnlichen Wunsch des Königs, Ursprung, Werkzeuge und Begünstiger des Aufstandes beweissträftig (con fundamento) festgestellt zu sehen4.

Unter dem 21. April 1766 erteilte der Monarch dem Präsidenten des Rates von Kastilien den offiziellen Auftrag und alle Bollmachten, eine gesheime Untersuchung über die Ausschreitungen in der Hauptstadt anzustellen, namentlich die Versasser, Verbreiter und Anstister jener aufrührerischen Schriften zu ermitteln, die nach dem 26. März erschienen seien und durch entstellte Nacherichten die Regierung verhaßt zu machen, das Ansehen der Krone im Inund Aussand zu schmälern und die Ruhe des Reiches zu gefährden suchten. Den Zeugen solle außer Geseimhaltung ihres Namens noch die besondere königliche Gunst zugesichert werden. Zur gesehmäßigen Durchsührung des Versahrens möge der Präsident sich der Mitwirtung des Fiskals Campomanes und eines andern Mitgliedes des Kates bedienen 5. Aranda wählte dazu Miguel Maria de Nava 6. Damit war ein Ausnahmegericht geschaffen, dem man mißbräuchlich den Namen "Außerordentlicher Kat von Kastilien" gab, um

<sup>1 \*</sup> An Lojada am 26. August 1766, ebd. 2 \* An Azara am 30. August 1766, ebd.

 <sup>\*</sup> Choijeul an Grimaldi am 7. April 1766, ebd. 6099.
 \* Roda an Aranda am 12. April 1766, ebd. Gracia y Justicia 1009.

<sup>5 \*</sup> Karl III. an Aranda am 21. April 1766, ebd.

<sup>6 \*</sup> Aranda an Roda am 22. April 1766, ebd.

<sup>7</sup> Consejo de Castilla en el extraordinario lautete die offizielle Bezeichnung.

mit dem hohen moralischen Ansehen, dessen sich diese höchste richterliche, gesetzgebende und Berwaltungskörperschaft erfreute, alle Entscheidungen des Sondergerichtes der öffentlichen Meinung gegenüber zu decken.

Auf Ansuchen der Regierung 2 erteilte der Generalvikar von Toledo den Weltgeiftlichen 3 und Nuntius Ballavicini ben Ordensgeiftlichen 4 die Erlaubnis. por dem weltlichen Richter Zeugnis ablegen zu dürfen. Beide hatten damit ihre Bollmachten überschritten; boch fanierte ber Bapft ben Rechtsbefeft, aber mit der Ginichrantung, daß die gemährte Erlaubnis nur für ein Jahr und ausschließlich für die Majestätsbergeben mabrend des Tumultes gultig fein folle 5. Ließ ber Schritt ber Regierung icon vermuten, bag man in ben Ministerien die Beiftlichkeit als in den Aufstand verwickelt betrachte, fo erhob der erste Bericht des Fistals Campomanes, vom 8. Juni 17666, die Bermutung zur Gewißheit. Rach einigen einleitenden Bemerkungen über die Wichtigkeit und Schwierigkeit seiner Aufgabe stellte Campomanes die Behauptung auf: wenn das schlichte Bolt verführt worden fei, dann fei dies eine Folge ber verkehrten Joeen über die konigliche Autorität, welche die Geiftlichkeit ausgestreut, und eine Frucht des Fanatismus, den fie seit Nahrhunderten berbreitet habe. Die Schmähichriften seien das Werk von privilegierten Bersonen oder folden, die auf ihren Befehl bin handelten. Schon bor bem Aufstand waren im gangen Reiche Gerüchte barüber im Umlauf und wurden von geift= lichen Personen, den einzigen, die um das Geheimnis wußten, weiterverbreitet. Man machte es zu einem verdienstlichen Werke, die Chrfurcht vor der recht= mäßigen Autorität zu erschüttern. Es sei flar, daß man diese Untersuchung und die Berfolgung ihrer Ergebniffe im Plenum des Rates nicht mit der geziemenden Schnelligfeit betreiben tonne, einmal wegen der Schwierigfeit, fich ohne Aufseben zu versammeln, dann auch wegen ber Berschiedenheit ber Meinungen, gang abgesehen von der Notwendigkeit, viele Subalternbeamte mit der Brototollführung zu betrauen. Man fei beshalb gezwungen, eine Sonderkammer ju bilden, die, mit der Autorität des ordentlichen Rates ausgerüftet, in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rousseau I 203.

<sup>2 \*</sup> Aranda an den Generalvikar Barones am 13. Mai 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \* Grimaldi an Pallavicini am 15. Mai 1766, ebd. Estado 4982.

3 \* 14. Mai 1766, ebd. Gracia y Justicia 1009.

<sup>4 \* 18.</sup> Mai 1766, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 12. Juni und 10. Juli 1766, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., und Archiv zu Simancas, Estado 5072. Bgl. \* Pallavicini an Torrigiani am 20. Mai, 24. Juni, 1. u. 8. Juli 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 301 bzw. 302, a. a. D. Daraufhin sandte Pallavicini an Grimaldi mit \*Schreiben vom 1. Juli 1766 (Archiv zu Simancas, Estado 4982) eine neue, rechtsgültige \* Erlaubnis (Nunziat. di Spagna 302, a. a. D.).

<sup>6</sup> Consejo extraordinario, 8. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; j. Danvila y Collado III 26 f; Ferrer del Rio II 126 f.

Wohnung des Natspräsidenten zu den Zeiten und in der Form zusammen= trete, wie es die Geheimhaltung erfordere 1.

Das bedeutete nicht mehr und nicht weniger als den Ruf nach einem geheimen Ausnahmegericht mit geheimen Richtern, geheimen Zeugen und geseimem Berfahren — ein echtes Kind des absolutistischen Zeitalters?. Die Beschwerde des Nuntius, daß man einseitig nur gegen den Klerus vorgehe, wurde kurz abgetan mit dem Bemerken, gegen die Weltleute lägen keine Klagen vor3.

Der Geift, in dem die Rommission arbeitete, bekundet sich noch klarer in bem zweiten Bericht, den Campomanes in der Sigung vom 11. September 1766 abstattete4. Die Untersuchung, fo führte er aus, ift jest so weit borgeschritten, daß man sich einen Begriff bon der Aufstachelung machen tann. Unter bem Deckmantel der Religion, der Tugend, ja felbst des Mar= thriums ichurte man eine Bewegung, die besonders gefährlich mar durch bas außerordentliche Geheimnis, das fie umgab, sowie durch die Ruhe und Ord= nung inmitten ber allgemeinen Unordnung. In allen Berzweigungen biefer verwidelten Borgange bemerte man die Tätigkeit einer religiöfen Rorper= schaft, die auch mährend ber gegenwärtigen Untersuchung durch Ausstreuung bon Gerüchten fich bemühe, die Geiftlichen und andere Rorperschaften auf ihre Seite zu ziehen und eine allgemeine Abneigung gegen die Regierung und deren Reformgrundfage zu fordern. Durch ihr liftiges Syftem, jeder Rlaffe mit Worten zu ichmeicheln, die beren Sonderintereffen und Sonderbeschwerden entsprechen, bereitete fie den Weg für den Aufftand, indem man die Gin= fältigen zu bem Glauben brachte, die Gelder für die Propokateure flöffen aus den Gemächern der Königin = Mutter 5. Man sparte auch nicht mit

<sup>1 \*</sup>Claro es que en el Consejo pleno no seria posible tratarse con la expedicion debida esta pesquisa y sus resultas por la dificultad de congregarse y la variedad de opinar, ademas de la precision de fiar a muchos subalternos la actuacion. Es por lo mismo necesario formar una sala que conozca de todas las providencias definitivas, o que tengan fuerza de tales, para que de esa suerte se proceda por la autoridad ordinaria del Consejo, y con la formalidad debida.... Todo lo qual se podrá poner por el Presidente y Ministro de el Consejo que actuan en esta sigilosa pesquisa en la alta y soberana consideracion, a fin de que se deputen los Ministros del Consejo necesarios para formar sala particular en la posada del presidente todas las veces a las horas, y en la forma que mas conveniente parezca, a fin de observar el exterior y reservado disimulo que por ahora requiere la dependencia, o acordaran lo que estimen por mas conveniente. Ebb. 2 Danvila y Collado III 36.

<sup>3 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 23. Dezember 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D. Gegen Nichtjesuiten liefen ebenfalls Anzeigen ein, von einem Bersahren gegen sie ist aber nichts bekannt. Bgl. die \* Denunziationen des Fr. Blas de Madre de Dios an Muzquiz vom 17. Juli und 31. Ottober 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009; \* Candano an Angulo am 22. April 1766, ebd.

<sup>4 \*</sup> Consejo extraordinario, 11. September 1766, ebb.

<sup>5</sup> Bgl. \* Aranda an Roda am 22. November 1767, ebd. 582.

andern Erdichtungen, um die übrigen Mitalieder der königlichen Familie verhaßt oder migliebig zu machen. All das geschah in der Absicht, die Schwachen und Fanatiter als die Wertzeuge für das Unternehmen zu ermutigen und die Zentrale zu verschleiern, von der diese moblüberlegten Bor= bereitungen und diese Maffen Geldes ausgingen. Unter dem falichen Schein ber Frommigkeit murden diese Betrugereien verbreitet, die fo auffallende Birfungen dadurch hervorbrachten, weil man fie aus dem Munde gottaeweihter Bersonen vernahm. Wenn das Bolk einmal aufgeklärt ift, wird es nicht mehr das Spielzeug einer fo icadlichen Leichtgläubigkeit werden, und die Beiftlichen werden fich nicht mehr zur Verbreitung folder Berleumdungen ber= geben. Dieser Hilfstruppen beraubt, wird die gefährliche Rörperschaft, die in allen Ländern die Throne zu beherrichen fucht und alle Mittel zur Erreichung ihrer Riele für erlaubt halt, auf ihre eigenen Rrafte beidrantt. Burgeit verfünden die Mitglieder dieser Körperschaft in ihren Predigten die bevorstehende Bernichtung der Gesellschaft Jesu, und in den Provinzen geht das Gerücht um, man habe Jesuiten festgenommen. Mit diesen und ahnlichen Redereien will man einerseits die Gemüter erregen, anderseits das Mitleid und die Gut= mütigkeit des Bolkes migbrauchen, damit es mit ihnen gemeinsame Sache gur Berteidigung des Glaubens mache, deffen Niedergang man prophezeit. Um den Machenschaften dieser Leute entgegenzutreten, möge der Monarch die Bischöfe und Ordensobern baran erinnern, daß die Gesetze Spaniens dem Belt= und Ordensklerus verbieten, gegen den Konig und die Regierung zu reden 1. So= hald fich die Geiftlichen einer Anzeige gewärtigen muffen, werden fie ihren Bredigten eine unschuldige und bem Staate unschädliche Form geben. Auf diese Weise wird eine Körperschaft isoliert bleiben, die stets den Gesetzen widerstrebt und beren Geift, Regierungsweise und Umtriebe gur Genüge aus den Aftenstüden der Untersuchung erhellen. Bei aufmerksamer Betrachtung wird man finden, daß diese Leute die einzigen Urheber der vergangenen Wirren gewesen sind und daß fie es auch fein werden, solange fich diese Körper= ichaft inmitten bes Staates befindet. Bezüglich biefes letten Bunktes behalt fich der Fiskal vor, gerichtlich jenen Antrag zu stellen, den er für den zweck= mäßigsten hält 2.

Auf Grund dieses Gutachtens bat der Außerordentliche Rat, das vorgeschlagene Defret zu erlaffen, damit das Bolk über die Abhängigkeit der

<sup>2</sup> \* Consejo extraordinario, 11. September 1766, ebb. Bgl. Ferrer del Rio II

128 ff; Danvila y Collado III 27 ff.

¹ Anspielung auf die Gesetze Iohanns I. und Heinrichs III. Der ursprüngliche Text verbietet bloß, gegen die "personas reales" zu reden. Roda fügte eigenmächtig einige Worte hinzu, wodurch das Berbot auch auf die Regierung bzw. die Minister ausgedehnt wurde. Text der Gesetz im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

Geiftlichkeit bom Monarchen unterrichtet fei, der gesamte spanische Rlerus in Unterwürfigkeit bleibe und die königliche Macht jum Gebrauch bereit; nach dem Eindruck, den die geheimen Nachforschungen mehr und mehr hervorriefen, werde man ihrer bedürfen 1. Am gleichen Tage ließ Aranda diesen Beschluß dem König übermitteln mit der Begrundung, ein folches Defret fei notwendig, um die Untertanen über die Rechte des Königs aufzuklären, das zahllose Beer ber Beiftlichen im Zaume zu halten und dem Bolf deren Schwäche zu zeigen. Auch würde es dazu beitragen, die Öffentlichkeit auf die Ergebniffe der Unterfuchung borzubereiten, die dann bon den Eremten mit mehr Mäßigung und von den Laien mit größerer Unterwürfigkeit aufgenommen würden 2. Durch fönigliche Verordnung vom 18. September 1766 wurden alle Welt= und Ordensgeiftlichen gewarnt, durch ihre Reden die Gemüter aufzuregen und die öffentliche Ordnung zu ftoren und fich in Regierungsgeschäfte einzumischen, da diese ihrer Kenntnis wie ihrem geiftlichen Amte gleich fern lägen 3. Bei Abersendung des Erlaffes an Agpuru faßte Grimaldi das Ergebnis der Beratung in die turgen Worte gusammen: nach der Ansicht des Grafen Aranda seien in den vergangenen Wirren die Laien mahrscheinlich verführt worden, die Verführung rühre von der Geiftlichkeit her4.

Worauf gründeten sich die Anklagen des Fiskals gegen die Gesellschaft Jesu? Wie schon dargelegt wurde, wissen die amtlichen und privaten Berichte in den ersten Wochen nach den Aufständen nichts von einer Beteiligung der Jesuiten. Diesbezügliche Nachforschungen des Alkalden Codallos blieben ergebnissos. Beim Fortschritt der Untersuchung liesen zwar verschiedene Denunziationen ein, aber, wie es scheint, hatten sie keine weiteren Folgen. So schickte ein Hieronymit von Córdova ein Spottgedicht an den Großinquisitor, der jedoch erklärte, das Schriftstück stamme nicht von den Jesuiten, sondern eher von ihren erbittertsten Feinden. Ferner wissen wir von einer Beschuldigung gegen den Jesuiten José Blas wegen einer Predigt, die er am Feste des hl. Ignatius in Lerida gehalten hatte. Ein Frah Marcos Sanchez wollte vom Hörensagen wissen, ein Jesuit habe erzählt, in Pamplona habe sich unter dem Borsit des Bolksmissionärs Calatanud eine Vereinigung gebildet zu

<sup>1 \*</sup> Consejo extraordinario, 11. September 1766, Archiv zu Simancas a. a. D. 1009 f. 177—180. 2 \* Aranda an Roda am 11. September 1766, ebb.

<sup>\*</sup> Real Cedula (Drud), Archiv ber fpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 46. Bgl. Danvila y Collado III 29.

<sup>4 \*</sup>Grimaldi an Agpuru am 23. September 1766, Archiv ber fpan. Botichaft ju Rom, Reales Ordenes 46.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. S. 740 ff. <sup>6</sup> Ricci, \*Espulsione n. 63.

<sup>7 \*</sup> Ffibro Lopez an Guerra (undatiert [etwa 30. Mai 1766]), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \*Lopez an den Rektor von Balladolid (undatiert), ebb.

<sup>8 \*</sup>Roba an Aranda am 25. September 1766, ebb. 1009. Der Auszug aus der Predigt war vom französischen Gesandten Offun übersandt worden.

dem Zweck, den König zu ermorden. Eine anonyme Anklage gegen verschiedene Jesuiten schließt mit den Worten: "Wenn man jest nicht das Mittel anwendet, das Frankreich gebraucht hat und das schon Palafox angeraten hatte, wird es in Spanien nie an großen Unruhen fehlen, noch wird man zum Ziele gelangen außer durch einen Schlag, von Meisterhand geführt."

Da die Untersuchung in dieser Richtung wenig geeignetes Anklagematerial zutage förderte, bemühte sich der Fiskal um so eifriger, die Urheberschaft der Jesuiten indirekt nachzuweisen. In einer Denungiation wurden die Jesuiten Martinez und Arnal beschuldigt, fie hatten frangofische apologetische Schriften ohne behördliche Erlaubnis in Spanien eingeführt und verbreitet. Es ift eine bekannte Tatsache, daß in jener Periode Spanien mit einer Ungahl von Pamphleten, besonders von Frankreich und Portugal her, überschwemmt wurde, die fich nicht nur gegen die Ehre bes Ordens, sondern auch gegen die Ehre ber Rirche und der Monarchie richteten 3. Sie konnten nicht nur frei und ungehindert über die Grenze gelangen, fie fanden auch ben Beifall bon mehr als einem Minister 4. Diesen Angriffen gegenüber wollten die spanischen Jesuiten ber Berteidigung Gebor verschaffen 5. Tatfächlich hatten fie feit einem Jahre berartige apologetische Schriften aus bem Auslande fommen laffen und fie teils im Originaltert, teils in spanischer Übersetzung in den spanischen Ländern verbreitet 6. Gerücht und bofer Wille vergrößerten die Anklage da= hin, die Jesuiten unterhielten geheime Drudereien, worin auch die vielen Schmähichriften gegen die Regierung bergestellt worden seien 7. Nicht nur die

<sup>1 \*</sup> Sanchez an Roba am 22. September 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009. Bgl. \* Sanchez an Roba am 13. Juni 1767, ebd. 688.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undatiert (Handdruck), ebd. \* Ffidro Lopez an Idiaquez am 26. August 1766, ebd.

<sup>4</sup> Am 23. November 1766 \* beauftragte Aranda den Minister Roda, des Kanonitus Perez spanische Übersetzung des Briefes von Palasog gegen die Jesuiten zu senden, damit sie eine regelrechte Druckerlaubnis erhalte (Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009). Über Rodas Schritte, um die Indizierung des Febronius zu verhüten, vgl. \* Roda an Azara am 9. Dezember 1766, in Zesuitenbesitz, Hist. Soc. 234 I. Siehe auch Frias, Los Jesuitas y el motín de Esquilache en la "Historia de España" por Rafael Altamirano, in Razón y Fe XXIX (1911) 166.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Torrigiani an Pallavicini am 18. September 1766, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

<sup>6</sup> Bgl. die Jesuitenbriese: \*Xav. Belicia an Meagher am 9. Juli 1765, Archivzu Simancas, Gracia y Justicia 666; \*Salvador Portela an Alustiza am 28. Februar 1766, ebd.; \*L. Medinilla an Alustiza am 21. März 1766, ebd.; \*Gjcorza an Alustiza am 15. März 1766, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die Jesuiten besaßen in einigen Häusern private — nicht geheime — Druckereien. Bgl. \*Lopez an den Rettor von Villagarcia am 11. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \*Lopez an Idiaquez am 19. Juli 1767, ebd. Daß dort die Pamphlete gegen König und Regierung gedruckt worden seine, ist von den Gegnern nicht bewiesen, von den Jesuiten stets bestritten worden. Eine der Satiren in Madrid trug den Bermerk: Impreso en la Casa profesa de Sevilla. Geheime Durchsuchungen der Kolstegien in Sevilla, Córdova, Villagarcia und Burgos ergaben alsbald die völlige Halts

spanische Polizei und Inquisition wurden damit befagt, auch die hohe Diplomatie beschäftigte fich mit der Angelegenheit. Der frangofische Buchdrucker Trebos in Banonne, der die apologetischen Schriften geliefert hatte, murde gefangengesett, fein Büchervorrat mit Beschlag belegt 1. Bei ben angestellten Hausuntersuchungen fand man im Zimmer bes Jesuiten Popanos, Rettor bes Seminars von Calatanud, die spanische Abersetzung von Grous Antwort auf die Auszüge der gefährlichen Behauptungen', in der diesem Machwert die Fälschung von mehr als 700 Texten nachgewiesen und unter anderem die Beschuldigung gurudgewiesen murde, Die Jesuiten verteidigten den Ronigs= und Tyrannenmord2. In der Sigung des Außerordentlichen Rates bom 21. September 1766 marf Campomanes der Inquisition Parteilichkeit bor. Sie unterbrüde die Anales de los Jesuitas' und die Cartas del Dr. de la Sapienza', mahre Meisterwerke der Geschichte, die weder in Frankreich noch in Spanien verboten und vorzüglich geeignet seien, das Problem des Instituts der Jesuiten tennen zu lernen, dagegen laffe fie in offener Opposition zum Rat den gahlreichen Jesuitenwerten freien Lauf, welche die königliche Autorität, die gefunde Lehre und die Sobeitsrechte der Krone befämpften. Sinwiederum fuche sie eine Berurteilung des "Febronius" herbeizuführen 3.

Calatanud, ein bejahrter Missionär, der schon seit vierzig Jahren in 41 Diözesesen Bolksmissionen abgehalten, hatte sich in seinem Buche "Doctrinas practicas" wie auch in seinen Predigten wiederholt gegen einen bei der Kaufmannschaft von Bilbao üblichen Kontrakt ausgesprochen und ihn als

Iofigfeit der Anschuldigungen. Presto se descubrió la calumnia, y quedó mas asegurado el buen nombre y fidelidad debida a nuestro Rey. Toda la provincia se porta con gran juicio en este y otros puntos (\*Camero an Montes am 1. Juli 1766, ebd.). Bgl. \*Medinilla an Alustiza am 26. Oftober 1766, ebd. 666; \*Pallavicini an Soto am 23. Oftober 1766, Nunziat. di Spagna 302, a. a. O.; \*Pallavicini an Torrigiani am 28. Oftober 1766, Cifre, ebd.

1 \*Extracto de carta del Duque de Choiseul al Marqués de Ossun vom 25. u. 27. August und 15. September 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009. Es handelte sich in der Hauptsache um das Pastoralschendes Erzbischos Beaumont von Paris, um die Apologie des Jésuites, das Parecer de los obispos de Francia sobre la utilidad de la doctrina y godierno de los Jesuitas, die Lettres critiques et historiques usw. (ebd.). Mons. Trebos impresor en Bayona imprime y envia libros españoles y traducidos de frances en español sobre los asuntos corrientes de Francia en materia de Jesuitas y de los Parlamentos. Estos se esparcen en España. Conviene saber con quienes tiene su correspondencia, los que le encargan de España la impresion, y a quienes envia los exemplares, quantos, y que genero de libros y papeles ha impreso. Y que se le impida la continuacion de este comercio (\* eigenhändiger Zettel von Roda, undatiert, ebd.). \* Lopez an Zdiaquez am 15. September 1766, ebd. 688. Rach der Berbannung der Zesuiten reichte Trebos bei der spanischen Regierung ein Gesuch um Schadloshaltung ein (\* Roda an Aranda am 27. April 1767, ebd. 667).

2 Razón y Fe XXIX (1911) 166 280.

3 \* Consejo extraordinario, 21. September 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009. \* Ebendort Briefwechsel Rodas mit dem Großinquisitor. wucherisch bezeichnet <sup>1</sup>. Auf die Beschwerde der Handelsseute verordnete Graf Aranda in Übereinstimmung mit dem Außerordentlichen Kat, daß der Missionär sosot die bastischen Provinzen verlasse <sup>2</sup>. Calatanud brach die Mission, auf der er sich gerade befand, ab und reiste am nächsten Tage nach Ballabolid <sup>3</sup>. Durch den Provinzial Idiaquez ließ der Ordensgeneral seinen Unterzebenen größte Borsicht im Privatgespräch und der Predigt besehlen, vor allem sollten sie sich jeder Kritik der Regierung enthalten; etwaige Übertreter sollten die Obern nach der Größe ihres Bergehens mit entsprechenden Strafen belegen <sup>4</sup>.

Gleichzeitig mit Calatanuds Berbannung erging ein Berbot an famt= liche Jesuiten, in den bastischen Provinzen Exerzitien und Boltsmissionen abzuhalten 5. Bei der Ausdehnung der Madrider Unruhen auf die Provinzen war es nämlich in dem Städtchen Azpeitia in der Proving Buipuzcoa zu Tumulten getommen. Der Corregidor fandte in der erften Erregung über= triebene Berichte über die Ausschreitungen ber Aufrührer nach Madrid mit der Bitte um militärische Unterstützung. Indes mar die Sache recht un= bedeutend; das Gebaren der Meuterer war mehr eine Folge ihrer Trunken= heit, in der sie allerdings heftige Drohungen ausstießen, doch tam es nirgendwo zu Blutvergießen oder Brandftiftung. Als fich die Magnahmen als un= nötig erwiesen, suchte man ber Sache eine andere Bendung zu geben. Die Provinzialstände mandten sich an P. Idiaquez mit der Beschwerde, die Jefuiten von Lopola hatten die an ihrer Rirche beschäftigten Steinmegen zum Ungehorsam verleitet 6. Auf die Aufforderung des Rektors, nach Azpeitia zu eilen und zur Aufrechterhaltung der Ruhe mitzuhelfen, hatten die Arbeiter erwidert, eber würden fie die Waffen zum Angriff als zur Berteidigung der Stadt ergreifen. Der Rettor bestritt entschieden, diese Augerung vernommen zu haben. Nur zwei Angestellte hatten geantwortet; einen habe er nicht ver= ftanden, weil er zwischen den Zähnen murmelte, der andere habe geäußert, fie

2 \* Aranda an Graf de Fleignie am 8. September 1766, Archiv zu Simancas,

Gracia y Justicia 666.

5 \* Aranda an Graf de Fleignie am 8. September 1766, Archiv gu Simancas,

Gracia y Justicia 666.

<sup>1 \*</sup> Lopez an Idiaquez am 13. September 1766, ebd. 668; Ricci, \* Espulsione 7, in Jesuitenbesitz.

<sup>\*</sup> Calataņud an Auftiza am 16. September 1766, ebb.; \*Pallavicini an Torrigiani am 30. September, 14. Oftober und 11. November 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D. Bgl. [Rodeles], Vida del P. Pedro Calatayud, Madrid 1882, 429 ff.

<sup>4 \*</sup> Idiaquez an den Rektor von San Sebaktián am 29. Rovember 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666; \* Torrigiani an Pallavicini am 23. Oktober und 11. Dezember 1766, Registro di cifre, Nunziat, di Spagna 433, a. a. O.

am 27. April 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

verlangten Berabsetzung der Preise für Weizen und Mais. Als er bemerkt hatte, daß fie keine Reigung zeigten, feiner Aufforderung nachzukommen, ichidte er fie an ihre Arbeit zurud. Die gange Anklage fei voller Widersprüche; man geftehe, er habe die Arbeiter gur Aufrechterhaltung der Ordnung aufgefordert, anderseits werfe man ihm bor, er habe fie dadurch zum Ungehorsam verleitet. Das Gange laufe nur darauf hinaus, die Patres in den Aufstand zu berwideln, obwohl alle Welt wiffe, wie sehr fie fich bemüht hatten, die Leute ju beschwichtigen. Gegenüber ber andern Beschuldigung, Die Jesuiten hatten burch unberechtigte Ausdehnung bes Immunitätsrechtes die Feststellung und Ergreifung der Tumultuanten, die fich nach Lopola geflüchtet, zu verhindern gesucht, versicherte P. Mendigabal, deren Gefangennahme sei erfolgt, ohne daß die Patres davon Kenntnis gehabt hätten 1. Wohl aber behaupteten fie nach der Tat, die Beamten hatten die firchliche Immunität verlett 2. Um des Friedens willen ordnete der Provinzial an, daß feiner von den Arbeitern, die fich geweigert, für die Stadt Agpeitia einzutreten, noch weiter am Rirchenbau beschäftigt werden durfe 3. Ferner erklarte er, das Atrium der Rirche, um das fich hauptsächlich der Streit drehte, betrachte er nicht als zur Immunität ge= gehörig. Seinen Untergebenen Efterripa, ber in ber Berteidigung ber 3m= munität zu ungeftum vorgegangen war, versette er in das Rolleg von Logrono 4. Der Rat von Raftilien gab fich anscheinend mit dieser Genugtuung gufrieden 5. Indes fuhren die Gegner fort, ben Fall weiter auszubeuten, um den Ruf des Ordens zu untergraben und die Wege zu deffen Vernichtung zu bahnen 6. Auf den Rat von Lopez begab fich P. Joiaquez an den Hof, um die Ergebenheit und Berehrung der Gesellschaft Jesu gegen die Berson und Regierung des Monarchen jum Ausdruck zu bringen und die Ent= ftellungen betreffs der Vorgange in Lopola wie der Berbreitung der apologetischen Schriften in perfonlicher Aussprache richtigzustellen 7. Ginige Wochen

<sup>1 \*</sup> An Lopez am 23. Mai und 18. Juli 1766, ebd. 777.

<sup>2 \*</sup> Esterripa an Lopez am 23. Mai 1766, ebd. Bgl. \* Fr. Antonio del Balle an Mendizabal (undatiert [Mai 1766]), ebd.; \* Uriarte an Lopez am 5. Juni 1766, ebd.

<sup>3 \*</sup> Hoiaquez an die Provinzialstände von Guipúzcoa am 5. Juni und 21. Juli 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 666; die \* Provinzialstände von Guipúzcoa an Idiaquez am 22. Juni 1766, Nunziat. di Spagna 302, a. a. O.; \* Lopez an Mendizabal am 3. Juli 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777.

<sup>\*</sup> Lopez an Joiaquez am 18. Juni 1766, ebd.; \* Joiaquez an Aranda am 28. Juni 1766, ebd. Bgl. unten S. 755 A. 3.

<sup>5 \*</sup> Lopez an Idiaquez am 16. Juli 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777.

<sup>6 \*</sup>Se han disparado mil calumnias contra nosotros, y aun ha havido quien soltase la especie de echarnos de la provincia. Con esta ocasion Campomanes... tirandra hacernos causa del tumulto (\* Mata an Poyanos am 5. Juli 1766, ebd.).

<sup>7 \*</sup> Lopez an Idiaquez am 26. August 1766, ebb. 688; \*Pallavicini an Torrisgiani am 2. September 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 302, a. a. D. Bei dieser

später richtete der Provinzial an Grimaldi ein Schreiben, worin er seinem Bedauern über die Ausschreitungen einiger Untergebenen Ausdruck gab, seine Maßnahmen darlegte und die Hossinung äußerte, der Monarch werde nicht die ganze Körperschaft die Schuld einzelner entgelten lassen, die in ihrem Eiser für die Berteidigung der Ordensehre zu weit gegangen seien. Aus der günsstigen Aufnahme, die Idiaquez bei Karl III. fand, glaubte man den Schluß ziehen zu dürsen, daß die Angelegenheit nun in Güte beigelegt sei?. Die Antwort Grimaldis bereitete aber diesen Hossinungen ein jähes Ende. Aus ihr ershellte, daß die Jufriedenheit des Königs nur der Person des Provinzials gegolten habe, der ein Sohn des Herzogs von Gandia war, daß die Sache dagegen weiter verfolgt werde. Der Fürst gebe zwar die Gesege, doch die Sorge für deren Beobachtung wie die Bestrafung der Schuldigen stehe den Magisstraten zu.

Hatte man schon bei früheren Gelegenheiten den Briefwechsel der Jesuiten scharf überwacht, dann wurde jetzt, um Mittel zur Anklage zu finden, die Berletzung des Postgeheimnisses zum System erhoben<sup>4</sup>. Sogar der amtliche

1 20. September 1766. Der Inhalt des Briefes ift nur aus der Antwort Gri-

maldis bekannt (f. unten A. 3).

Gelegenheit übersandte der Nuntius das Werk des portugiesischen Regalisten Pereira, aus dem der Kardinalstaatssekretär ersehen könne, auf welche Grundsätze die Anklagen gegen die Jesuiten von Lopola sich skützen (ebd.).

<sup>2 \*</sup> Lopez an Idiaquez am 30. August 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688. Bgl. Nonell, Pignatelli I, Manresa 1893, 150.

<sup>3 \*</sup>Me refiere V. R. sucintamente el origen de sus mortificaciones: protexta que sin su permiso, y aun sin su noticia han cometido algunos subditos suyos los excesos que las causan: me asegura haber removido de su empleo al mas culpado, y tener resuelto proceder contra los demas transgresores a medida de su culpa: y finalmente me pide le comunique ordenes para la pronta correccion y castigo de ellos, y sobre todo que informe al Rey de la afliccion en que dexan a V. R. estos sucesos, templada unicamente con la esperanza de que su piedad ha de discernir entre la culpa que cometieron unos particulares, llevados acaso de imprudente celo por la reputacion, y defensa de su Instituto, y la inocencia del cuerpo y los que le mandan; quienes, aunque podrán padecer la nota de descuidados, no la de complices, a lo menos por lo que toca a V. R. (Grimalbi an Boiaquez im Ottober 1766, Archiv zu Simancas, Estado 7911). Aus biefem Briefe haben Danvila y Collado (III 23) und Rouffeau (I 208) ben Schluß gezogen, Joiaquez habe bamit eine gemiffe Schuld feiner Untergebenen an bem Aufftand in Mabrid gugegeben. Allein, wie aus den Borten : ,getrieben von untlugem Gifer für die Ehre und Berteidigung ihres Inftituts', erhellt, handelt es fich um die Einführung und Verbreitung ber apologetischen Schriften ohne obrigkeitliche Erlaubnis. Bgl. Razón y Fe XXIX (1911) 164 f.

<sup>4 \*</sup>Luego que sucedió el tumulto por Marzo de 1766 se me dió la comision de orden de V. E. para interceptar la correspondencia de los Regulares de la Compañía en que entendí con la fidelidad que corresponde hasta que fueron expelidos de estos dominios por Abril 1769.... El trabajo no solamente estaba reducido a interceptar las cartas que venian dirigidas a los Regulares que residian en Madrid, en el reyno, Indias, Italia y otros paises, sino a las que unos

Briefverkehr des päpstlichen Nuntius wurde beaufsichtigt. Frühzeitig schon hatte Torrigiani dem allzu vertrauensseligen Pallavicini größere Borsicht bei Übersendung der Depeschen empfohlen¹; ein Jahr darauf mußte er seine Warnung wiederholen². Aber es wurde immer schlimmer, zumal nachdem das Ministerium in den Besig des Chisfreschlüssels gekommen war. Am 2. April 1765 dankte Tanucci dem Außenminister Grimaldi für die Mitteilung eines aufgefangenen Schreibens Torrigianis³. Auf die gleiche Weise erhielt Roda eine Abschrift jenes Briefes, worin der Kardinalstaatssekretär den Bertreter des Heiligen Stuhles über die jesuitenseindliche Gesinnung des neuen Justizministers unterrichtete⁴. Seit die Jesuitenfrage in Spanien brennend geworden war, wurde die Nuntaturtorrespondenz fast regelmäßig erbrochen und entzissert, wie die im Staatsarchiv zu Simancas erhaltenen Abschriften dartun⁵.

Es war nicht mehr als der Wahrheit entsprechend, wenn Roda einen Teil des Berdienstes an der Vertreibung der spanischen Jesuiten Tanucci zuschreiben wollte. Mit fragwürdiger Logik argumentierte Tanucci dem Oberkammerherrn Karls III., Losada, gegenüber?: wenn man keine Granden, keinen bedeutenden Militär oder Minister als Haupt der Aufruhrbewegung entdecken könne, dann müßten Priester, Mönche und Jesuiten die Urheber gewesen seine Woche darauf erteilte er den Kat, die Schulen dem Einfluß der Jesuiten zu entziehen und Lehrer aus andern Ländern zu berusen; unter dem Borwand der Oberhoheit des Kömischen Stuhles suchten die Jesuschen die Jesuschen der Seschieben und Lehrer aus andern Ländern zu berusen;

y otros respondian, sin reservar las de sus confidentes ya ecclesiasticos, ya seculares... Băhrend andere für ihre Arbeiten bei der Bertreibung reihlich beschnt wurden, habe der Briefichreiber nichts erhalten, jo daß er fast annehmen müsse, seine Dienste seien dem Ministerium wenig genehm gewesen. A la verdad que hoy en el dia me mantendria en este concepto, si la confianza de otro nuevo encargo que se me hizo el año de 1768, tambien de orden de V. E., para interceptar la correspondencia de todos los Raso Obispos con motivo de las especies de impugnacion que se suscitaron contra el "Juicío Imparcial" de la 1ª edicion, no me huviera facilitado una de las mayores satisfacciones, con que templé mi recelo . . . (\* Itúrbide an Grimaldi am 8. Iuli 1770, Ar chiv zu Simancas, Gracia y Justicia 670). Auf ein meiteres \* Bittgeluch Itúrbides, vom 28. Iuli 1770, an Roda (ebd.) wurden ihm auf Beschl des Königs 12 000 Realen, seinen beiden Gehilsen je 6000 Realen aus dem Fonds der eingezogenen Iesuitengüter als Besohnung angewiesen (\* Roda an Aranda am 10. August 1770, ebd.). Bgl. auch die Korrespondenz von Angulo mit Roda ebd. 1009 f. 529—586.

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 7. Januar 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 27. Dezember 1763, Cifre, edb. 290.

<sup>3 \*</sup>Archiv zu Simancas, Estado 6097.

<sup>4 \*</sup> Roda an Ngara am 16. September 1766, in Sejuitenbesit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die aufgesangenen \* Depeschen liegen dort größtenteils unter Estado 5044 und 5072, sowie unter Gracia y Justicia 767 u. 1009.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. \* Tanucci an Roda am 28. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000.

fuiten alle katholischen Bolker zu ihren Stlaven zu machen 1. Wieder einen Monat später meinte er, er begreife die Berlegenheit des Königs bezüglich ber Jesuiten; wenn diese Leute ju vergeffen und zu verzeihen verftanden, bann könnte man fie allenfalls zu gewinnen suchen, allein bas gebe nicht ohne große Opfer, benn fie seien unersättlich in ihren Ansprüchen, und falls fie je wieder gur Macht gelangten, bann regiere Rom in Spanien, bann fei es geschehen um die Regalien, dann verarme der Staat, und Runft wie Wiffenschaft gingen zugrunde 2. Gin weiterer Brief Tanuccis an Rarl III., bom gleichen Datum, ift gang auf ben argwöhnischen Charafter bes Fürsten berechnet. Nachdem er die Bitte geäußert, der Monarch moge nicht zugeben, daß die fünftige Rönigin von Reapel einen Jesuiten aus Wien als Beichtvater mit= bringe, fährt er fort: . Ew. Majestät kennt die vielen Gründe für meine peffimistische Ansicht. Ich bitte demütig um Erlaubnis, es ein einziges Mal fagen zu dürfen, daß ich auch noch andere schwerwiegende Gründe habe, die Em. Majestät nicht tennt und auch niemals zu wiffen braucht, und die Sie am besten mit Ihrem alten Diener, ber nur noch wenige Tage zu leben hat, begraben werden laffen. Noch ift der Augenblick nicht gekommen, da Em. Majestät barum miffen mußten, boch ift ber jegige Zeitpunkt bagu angetan, bag Sie diese Brunde mit Nugen vermuten können.'3

Der Briefwechsel des Ordensgenerals mit einigen Untergebenen in Spanien, schreibt Tanucci an Cattolica, biete genügenden Grund auch zu den schärften Maßnahmen. Wenn Cattolica den Wunsch äußere, man möge baldigst eine Entschließung treffen wegen der falschen, verderblichen und aufzührerischen Grundsäße, die in diesen Schreiben zutage träten und die geheiligte Person des Monarchen in Gefahr brächten, dann dürfe er selbst daran erinnern, daß er schon der Jahren in Neapel vorausgesagt habe, was man jest in Spanien sehe. Allein betrogen von ihren österreichischen Hofdamen, beschützte Königin Amalie die Jesuiten. Jest sehe man, wie tief begründet die Schriften der gesehrten französischen Parlamentarier seien, namentzlich die beiden Bände "Rechenschaftsbericht" von Chalotais.

2 \* An Losada am 14. Ottober 1766, ebb. Bgl. auch die \* Briefe an Losada vom 30. September und 7. u. 21. Ottober 1766, ebd.

<sup>1 \*</sup> An Lojada am 16. September 1766, ebb.

<sup>\*</sup>Il carteggio legalizzato del Generale dei Gesuiti con alcuni Gesuiti, che stanno in Spagna, nel quale sono assunti bastanti a prendersi qualunque forte risoluzione. Vi compiacete d'aggiungere, che desiderate quella risoluzione presa il più presto, che si possa, per le massime false, perniciose e sediziose, che escono da quel carteggio, le quali mettono in pericolo la sacra persona del Sovrano. Ah, da quanti anni ho io predicato qui quello stesso che ora voi dite e vedete! Io era, e sono stato tanto certo di tali sentimenti nutriti dai Gesuiti. Io lo faceva con quello spirito di fedeltà e di zelo, che doveva al Re, e per la certezza del vero, che io diceva, lo faceva alla presenza della santa anima della

Auch mit praktischen Vorschlägen hielt Tanucci nicht zurück. Die Säuberung des Landes von den Jesuiten muß nach ihm gut überlegt, aber im ganzen Reiche im nämlichen Augenblick ausgeführt werden. Jedem verbannten Jesuiten soll man so viel geben, daß er leben kann, nicht unter 100 Dukaten jährlich, die man aus den beschlagnahmten Gütern nehmen könne. Das sei gerecht und nüßlich zugleich, denn die Jesuiten müßten dann fürchten, die Pension zu verlieren, die sie anderweitig nicht ersehen können. Auch wäre es nicht gut, wenn man, wie in Frankreich, den Nichtprosessen gestattete, als Weltpriester im Lande zu bleiben; diese Zurückgebliebenen seien der Herd der Unruhen, die dort noch immer herrschen zanuccis Mahnungen sielen nicht auf unfruchtbaren Boden. Am 22. November 1766 konnte er an Azara schreiben, das Werk sei am Werden, und die Schlacht werde geschlagen. "Wöge Gott unseren Don Emanuel (Roda) Kraft und Ausdauer verleihen, das glorreiche Werk glücklich zu vollenden."

Mit Eifer drängte auch der Augustinergeneral Basquez bei seinem Freunde Roda auf die Berbannung der Jesuiten hin. Ihr Despotismus habe seinen höhepunkt erreicht. Sie seien die unumschränkten Gebieter, in allem hätten sie die Hände, sie arbeiteten mit Drohungen, Versprechungen und andern Mitteln, die ihnen ihr Hochmut eingebe. Der Brief von Palasor sei eines jener Dokumente, die man in ungezählten Massen verbreiten sollte, um die blinden Europäer und Amerikaner aufzuklären und sie zu disponieren, jede Maßregel

Regina, la quale ingannata, al solito delle donne austriache, da quelle anime nere, che abitano nei corpi Gesuiti, amava coloro, e li proteggeva. Voi sapete quanto forte fosse nelle sue opinioni, e nei suoi impegni quella G. Signora, e quanto pericoloso fosse l'opporsi, eppure io mi stimava obbligato a qualunque pericolo, perchè si evitassero li mali d'aver coloro nella corte, e si pensasse per tempo al modo di non gli aver nello stato. Una volta usciti, che sieno, presto finiscono le male semenze, se si pensi a favorire, e promuovere preti giovani secolari, e a situarli nelle parochie e nelle scuole. Ora voi vedete, con quanta ragione sieno scritti i libri francesi di tanti dotti parlamentari, e particolarmente li due tomi del "Conto renduto" di Chalotais. Il fanatismo, che li Gesuiti istillano ai loro penitenti e discepoli, è pericolosissimo . . . (an Cattolica am 19. November 1766,  $\mathfrak{A}$ r  $\mathfrak{h}$ i  $\mathfrak{b}$   $\mathfrak{g}$   $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{g}$   $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{g}$   $\mathfrak{m}$   $\mathfrak{m}$ 

<sup>1 \*</sup> La purga del paese dai Gesuiti deve ben maturarsi, ma una volta maturata deve eseguirsi tutto in uno stesso momento in tutto il regno. Bisogna dare a ciascun Gesuita fuor del regno tanto, che viva, che io non vorrei meno di 100 duc. l'anno, che si prendessero dai beni, che loro si sieno confiscati: questo oltro l'esser giusto è utile, perchè tiene la Compagnia in freno pel timore di perdere un denaro, al quale non potrebbe supplire altrimenti. Non sarebbe buono in Spagna quello che si è fatto in Francia, di permetter lo stare in Francia a quelli che non avendo fatto il quarto voto volessero rimanervi preti secolari; le reliquie d'inquietudine, che sono in Francia, vengono da questo; eppur sono in Francia circa 20000 famiglie di gente di toga sparse per tutto il regno, che vegliano contra li Gesuiti, forza di vigilanza che manca alla Spagna (an 20jada am 18, Rovember 1766, ebb.).

als gerecht hinzunehmen, welche die Regierung über jene verhängt, die unter der Maske driftlicher Frömmigkeit bislang alle göttlichen und menschlichen Gesetze übertreten haben. Die guten Seelen, die zur Herausgabe dieses Briefes beigetragen, möchten dem Bolke doch bald ahnliche Büchlein ichenken, die der gemeine Mann verstehen und in kurzer Zeit lesen könne. So werde bas Licht der Wahrheit überallbin dringen 1. Die gleiche Unregung wiederholte Basques im folgenden Monat mit der pathetischen Aufforderung, die Benemeriti', ihre Lehre und ihre Politik, wie fie in Ricci, Boscovich und Forestier verförpert sei, eifrig zu verfolgen. Er werde seinen Untergebenen empfehlen, jeden Berkehr mit diesen gefährlichen Menschen zu meiden. Roba moge ihm raten, ob er in feinem Rundschreiben etwas von der gegenwärtigen Unterfudung in Spanien folle einfließen laffen 2. Bei einer Ausammentunft ber romischen "Jansenisten", schreibt er später, wurde der Plan erörtert, Bortugal den Gedanken nahezulegen, eine Bischofskonferenz einzuberufen, um die Lehre des Molina feierlich zu verbieten. Diefes Borgeben werde mit der Beit eine aute Wirkung auf die Spanier ausüben. Roda moge den portugiesischen Gesandten Mello in Madrid für den Plan zu gewinnen suchen. Weshalb noch fo viel Geduld mit den Jesuiten?3

Lassen die Anspielungen in diesen Briefen vermuten, daß Basquez von Azara in die Absichten der spanischen Regierung eingeweiht war, so machen dies andere Schreiben zur Gewißheit. "Gestern", so äußert er, "sagte mir jemand, er habe einen Brief aus Madrid gesehen, in dem es heiße, wir würden hier im April oder spätestens im Mai Dinge sehen, die kein Mensch aussprechen dars." Er fügt den Bunsch bei, der Herr möge Roda die nötigen Kräfte der Seele und des Leibes geben, damit er das große Werk vollenden könne, das die göttliche Vorsehung ihm anvertraut habe, "auf daß ich und wir alle die Freude haben, das Reich unseres Fürsten von der Pest befreit zu sehen, die es verheert". Man möge alle Jesuiten nach Fuerte Ventura,

<sup>1 \*</sup>El despotismo de los Benemeritos ha llegado a tal estremo que son dueños absolutos de todo quanto se hace uím. (Basquez an Roba am 15. Januar 1767, Bibl. S. Jibro zu Mabrid, Cartas de Vasquez Bb I).

<sup>2 \*</sup> Basquez an Roba am 12. Februar 1767, ebd.

<sup>3 \*</sup>En un congresso de Jansenistas se pensó aquí sugerir a Portugal que se procurase que los obispos hiciesen una asamblea, en que se prohibiese con proscripcion solenne la doctrina de Molina. Eso seria un hecho que con tiempo podria producir efecto util a nosotros. Roda möge es jagen a nostro Mello a fin de que insistiese en su corte para la execucion del proyecto (Basquez an Roda am 12. März 1767, ebb.).

<sup>4 \*</sup>O por prevision, o por noticia sugerida por los Terciarios aquí tienen alguna luz de que allí se medita algo contra los Benemeritos, y están con un gran temor y blasfeman contra los Jansenistas, especialmente V. E. que ha hecho tanto rumor allí contra el Breve de privilegios en virtud de una gran escritura que yo hice contra él y envié a V. E. Assí lo oyó Giorgi pocos dias ha en una con-

einer der Kanarischen Inseln, schaffen, die ganz von Klippen umgeben und darum so gut wie unzugänglich sei 1.

Um die Mitte Oftober war die geheime Untersuchung so weit vorangeschritten, daß der Fiskal seine Anklage abschließen und dem Außerordentslichen Kat vorlegen konnte. Auf eine Ankrage Arandas² erteilte Karl III. dem Kat alle Bollmachten, die Anklage und die Anträge des Fiskals entgegenzunehmen und jene Maßregeln zu treffen, die er für angemessen halte, doch habe er vor der endgültigen Beschlußfassung das Urteil des Königs einzuholen. Um das Ansehen des Kates zu erhöhen, wurde gleichzeitig die Zahl der Mitsglieder um drei vermehrt³. Nach einem weiteren Dekret, vom 31. Oftober 1766, mußten sich alle Katsmitglieder unter Eid verpslichten, sowohl über die Kamen der Zeugen wie über das ganze Versahren das strengste Stillschweigen zu beobachten; jede Übertretung sollte als Staatsverbrechen geahndet werden 4.

Nach so langen Verhandlungen nahte dann endlich der Tag der Entscheidung, der den Untergang der Gesellschaft Jesu in der spanischen Welt besiegeln sollte. In seiner Sizung vom 29. Januar 1767 beschloß der Außersordentliche Kat auf Grund des Gutachtens des Fiskals Campomanes die Verbannung der Jesuiten aus den Ländern der spanischen Krone und die Veschlagnahme ihrer Güter durch den Staat. Das Dokument, das der königslichen Bestätigung vorgelegt wurde, bestand aus zwei Teilen. Der erste umsfaßte die historische Darlegung der Tatsachen und der Rechtsgründe, worauf der Gerichtshof sein Urteil gründet, während der zweite sich mit den Maßenahmen zur Durchführung des Beschlusses beschäftigt. Leider ist der erste und wichtigste Teil abhanden gekommen. Doch läßt sich der Verlust ersesen

versacion. Ayer me dixo uno que habia visto una carta de Madrid en que se decia que por el Abril o Mayo a mas tardar se sabrian aqui cosas que non licet homini loqui.... Reciba V. E. memorias del Lor de Jansenio (Basquez an Roda am 25. März 1767, ebb.).

am 25. März 1767, ebd.). 1 \*Basquez an Roda am 9. April 1767, ebd.
2 \*Aranda an Roda am 16. Oftober 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y
Justicia 1009. 3 \*Karl III. an Aranda am 19. Oftober 1766, ebd.

<sup>4 \*</sup>Karl III. an Aranda am 31. Oftober 1766, ebd. Das \*Defret vom 31. Oftober 1756 ebd. 667. Bgl. Danvila y Collado III 36.

<sup>5</sup> Als in den Jahren 1814/15 die Frage der Zulassung des wiederhergestellten Zejuitenordens im Rat von Kastilien erörtert wurde, stellte der Fiskal Francisco Gutierrez de la Huerta sessen im Rat von Kastilien erörtert wurde, stellte der Consulta vom 29. Januar 1767 sehle. Ferrer del Rio (II 136 A. 2) behauptet, dieser Teil sei damals auf dem Wege vom Justizminissterium zum Amtszimmer des Fiskals verschwunden. In dem von ihm zitierten Beleg, der \*Consulta vom 24. Oktober 1815 (Arch. general central zu Madrid, Estado 3517), heißt es indes: En 14 del mismo mes de Enero se pidieron dichos documentos y antecedentes: se remitieron en 11 y 17 de Febrero siguientes por D. Pedro Cevallos y D. Tomas Moyano los unicos que existian en los archivos de las respectivas secretarias de su cargo, a saber: de la primera Secretaria de Estado un exemplar impreso de la Pragmatica Sancion sobre el extrañamiento de los Jesuitas; copia de uno de los capitulos de la Consulta del

aus einem Schriftstück (Exposición sumaria), das zwar erst zwei Jahre nach der Bertreibung der Jesuiten von Moñino für Klemens XIV. abgefaßt wurde, im wesentlichen aber einen Auszug aus dem verloren gegangenen ersten Teil des Gutachtens vom 29. Januar 1767 darstellt <sup>1</sup>. Der Hauptinhalt ist folgender:

Seit der Erhebung Karls III. auf den spanischen Thron befundeten die Jesuiten eine entschiedene Abneigung gegen feine Berson und feine Regierung. Un ben Despotismus gewöhnt, den fie früher als Sofbeichtväter hier ausübten, saben sie mit Erbitterung, daß ihre Rreaturen nicht mehr zu den höheren Amtern befördert wurden, da der König in seiner erleuchteten Weisheit den langjährigen Migbrauch ihrer Macht nicht mehr dulden wollte. Unter ben berichiedenen Rlagen, die bem Monarchen zu Ohren famen, waren zwei, welche die Körperschaft und das Regiment der Gesellschaft Jesu empfindlich trafen. Die Rirchen Indiens flagten über Die unerhörte Gewalttätigkeit, mit der die Jesuiten betrügerischerweise fie ihrer Zehnten beraubten. Bittere Rlagen brachten auch die Postulatoren der Beiligsprechung des Palafor zu den Füßen des Thrones, daß durch das hinterliftige Treiben der Jesuiten während des Siechtums Ferdinands VI. jum Argernis der Nation Schriften des ehrwürdigen Dieners Gottes verbrannt wurden 2, die später die Approbation der Ritenkongregation erlangten. Indem der Rönig Diesen Borftellungen Gehör lieh, verlette er die Ehre und den Gigennut, die ftets die Ibole dieser furchtbaren Rörperschaft gewesen find. Gleichzeitig murbe burch einen gludlichen Zufall die Souveranität entdedt, die fie fich in Baraquan angemaßt hatten, sowie ihre Rebellion und ihre Undankbarkeit, wie dies aus den authentischen Originaldokumenten erhellt, welche die Usurpation und die Erzeffe ans Tageslicht bringen, die seit anderthalb Jahrhundert ein Problem oder beffer ein undurchdringliches Geheimnis für die ganze Welt waren. Als nach dem Tode von Rabago der Konig beffen Stelle beim Inquifitions= tribunal feinem Beichtvater verlieh, betrachtete bie Gefellichaft diefen Schlag als einen Raub an ihrer Ehre und einen Berluft an den Mitteln, fich an= gesehen und gefürchtet zu machen; zugleich erkannte fie, wie wenig Aussicht fie hatte, eines Tages das Hofbeichtvateramt und damit ihre Gewaltherrschaft

Consejo extraordinario de 29 de Enero de 1767.... Por el Ministerio de Gracia y Justicia se remitieron (con la expresion de no haberse hallado mas) la carpeta original de la Consulta del Consejo extraordinario fecha 29 de Enero de 1767, con una parte simple que parecia ser de ella. Demnach war der fragliche Teil der Conjulta vom 29. Januar 1767 bereits in den Archiven nicht mehr vorhanden. Rousseau (I 216) spricht die Bermutung aus, die Atten seien von den Ministern Karls III. absichtlich vernichtet worden. Egl. Danvila y Collado III 39.

¹ Exposicion sumaria de los excesos cometidos por los Jesuitas, que se remitió a Roma para entregar al Papa, Arάjiν 3u Simancas, Gracia y Justicia 686; f. Ferrer del Rio II 137 ff; Danvila y Collado III 672 ff.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 228 und unten Rap. 8, Nr 6.

zurudzuerlangen. Das Vorgehen des Königs, um die furchtbare Partei, welche fich ber Orben in allen Rlaffen bes Staates geschaffen hatte, auf bas rechte Maß zurudzuführen, verlette die Jefuiten in tieffter Seele, ba fie bis= ber daran gewöhnt waren, zu den hoben Stellungen in der geiftlichen und weltlichen Sierarchie nur ihre Rreaturen gewählt zu sehen, die in Berehrung und blinder Unterwürfigfeit unter ihre Grundfage erzogen maren. Dag ber Monarch den Unterricht seiner Kinder ben Mitgliedern dieser Körperschaft anvertraute, zeigt offentundig, daß er feine perfonliche Abneigung gegen fie begte. Da aber die Jesuiten durch nichts befriedigt werden konnten als durch die Rüd= febr zu ihrer früheren Willfürmacht, faßten fie ben Plan, die gange Monarchie in Aufruhr zu verseten, und nur durch einen besondern Schut ber Borfehung blieb bas Reich vor den Schreden eines Bürgerfrieges und beffen unbeilvollen Folgen bewahrt. Bon langer Sand her verdächtigten fie den König und feine Minister bei dem treukatholischen spanischen Volke, als seien sie Reger, und als sei die Religion seit des Königs Ankunft im Niedergang und würde binnen wenig Jahren in Spanien gewechselt werden. Diese und andere ichredliche Berleumdungen verbreiteten fie anfangs in Brivatgesprächen, später in Exergitien, indem fie in abfälliger Weise über die Regierung und beren Dagnahmen aburteilten. Gleichzeitig ftreuten fie allerlei geheimnisvolle Borber= sagungen über die Lebens= und Regierungsdauer des Königs aus; feit 1760 sprengten sie das Gerücht aus, er werde innerhalb fechs Jahren sterben; durch völlig zuverläffige Leute waren schon lange vorher die Minister von diesen Ausstreuungen in Kenntnis gesetzt worden. Unter Mißbrauch des Predigtamtes verbreiteten fie von der Rangel aus Weissagungen über Aufstände und Un= glücksfälle. Im Einverständnis mit der Ordensleitung übersetten und verbreiteten fie in gang Spanien beimlich gedrudte Flugblätter und Flugschriften gegen ihre Ausweisung aus Portugal und Frankreich, verdächtigten die Religion ber Minister und Beamten jener Staaten und faten Sag und Ber= dacht gegen das Ministerium des Königs aus, als ob es ihnen nicht zugetan sei. Ebenso suchten fie bei Körperschaften und angesehenen Bersonen Diß= trauen und Migstimmung anzufachen, um auf diesem Bege eine geheime und gefährliche Berbindung aller herbeizuführen 1.

Nachdem so die Jesuiten die Gemüter längere Zeit vorbereitet hatten, hielten sie als die Haupträdelsführer und Intriganten ihre geheimen Zusammenkünfte

¹ Gleichzeitig mit den Jesuiten wurde noch eine Neihe anderer Persönlichkeiten der Urheberschaft und Teilnahme an dem Madrider Aufstand beschuldigt, von denen Miguel Antonio de la Gandara, Luis Belasquez, Benito Navarro, Antonio Idiaquez und Lorenzo Hermoso die bekanntesten sind. Sine kritische Würdigung ihrer \* Prozesse (Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 582) zeigt, daß sie nichts Belastendes gegen den Orden enthalten; einige von ihnen waren sogar Gegner der Jesuiten. Bgl. Rousseau I 210 ff.

in der Hauptstadt, aus denen jener schreckliche Aufstand hervorging, deffen Unfänge sich wohl gegen ben Finanzminister Squillace und beffen Berordnungen richteten, den aber die Jesuiten geschicht zu einem Glaubenstrieg zu wenden wußten, weshalb sich auch die Meuterer Soldaten des Glaubens nannten. Da man die Aufstände nicht nur als erlaubt, sondern sogar als verdienstlich darstellte, ftieg der Fanatismus vieler in einem Mage, daß fich einige verwundete Meuterer weigerten, fich einer Gunde ichuldig zu befennen, und erklarten, fie fturben als Marthrer. In Madrid murden grobe Berleumdungen gegen die Gittlichkeit des Königs verbreitet, sowie Gerüchte über Zwietracht zwischen ihm und dem Kronpringen. Man versicherte, die Königin-Mutter ftehe auf seiten der Aufftandischen. Rurg, man icheute bor den gemeinsten Mitteln nicht zurud, um bem Bolte Saß gegen den Fürsten und seine Regierung einzu= flößen, um ihn zu der schimpflichen Demutigung zu zwingen, eine den Jefuiten gang ergebene und von ihnen beherrichte Personlichkeit ins Ministerium ju berufen und einen ber Ihrigen jum königlichen Beichtvater ju ernennen, um fich fo ben Weg zur Rudtehr in die alte Machtstellung zu bahnen. Dahin zielte die Absicht der Jesuiten. Da jedoch das Bolt sein Glück nicht in diesen Dingen erblicte, borte es auf, bezügliche Bitten zu ftellen, und ber Plan scheiterte und blieb im Bergen der Leiter des Aufstandes begraben (depositado). In Wort und Schriften suchten die Jesuiten die Ausschreitungen des Pobels zu entschuldigen und den Tumult als ein heroisches Unternehmen darzustellen, wie ihre Berichte an die hollandische Zeitung beweisen, wo mit Beifall über die Vorfalle berichtet wurde. Nicht nur im ganzen Königreich suchten fie bas Feuer des Aufftandes zu entfachen, fie verbreiteten auch faliche Rachrichten über das Mutterland in den Kolonien und umgekehrt, um auf diese Weise alles in Brand zu fegen. In ihren Miffionspredigten zu Barbaftro berfunbigten fie ben Sturg bes Saufes Bourbon wegen seiner vorgeblichen Gunden; in Gerona deuteten fie den Rometen, der damals fichtbar mar, auf den beborftehenden Tod bes Königs. Aus dieser Schule des Fanatismus und der bon den Jesuiten verteidigten Grundsätze über den Königs= und Tyrannen= mord ging jener Berbrecher hervor, der wegen feiner Drohungen gegen das Leben des Monarchen zum Tod verurteilt murde. Über die Sinrichtung dieses ihres Schülers und Günftlings bekundeten fie in ihren Briefen großes Bedauern.

Rachdem sie so die Monarchie ins Wanken gebracht, griffen sie die Hospeamten und Minister in anonymen Schriften an, indem sie einerseits mit neuen Aufständen drohten, anderseits auf die Entsernung des Hospeichts vaters sowie der Minister drängten, damit so die Jesuitenpartei wieder ans Ruder käme. Um die Furcht zu steigern, machten sie durch die Obern der Kollegien in Madrid dem Präsidenten Aranda Anzeige von einem neuen,

für Anfang November geplanten Aufftand, was fich als völlig unficher berausstellte. Sobald etwas bon der geheimen Untersuchung durchgesickert mar, zeigten die Jesuiten große Unrube und schickten einander Weisung zu, ihren Briefmechsel zu beschränken und die Briefe zu verbrennen. Mit ber Aufregung in Spanien mehrten sich auch die Nachrichten über Unruhen in Amerika. In einem ihrer Briefe nach jenen Reichen fundigten fie an, ent= weder werde man einen andern Ronig einseten oder eine bestimmte Berfonlichkeit ihrer Partei zum Rolonialminister ernennen. Wie fich aus ihren eigenen Schriften ergab, hatten sie in Paraguay eine absolute Monarchie errichtet oder vielmehr einen unerhörten, allen göttlichen und menschlichen Ge= fegen zuwiderlaufenden Despotismus. Die Revolutionen der Indianer gegen Spanien und Portugal verdanken ihren Ursprung den Jesuiten und ihrer Leitung. In Chile begunftigten fie ihren eigenen Berichten gufolge die beidnischen Gebräuche, die man Machitun nennt. In allen ihren amerikanischen Missionen wurde ihre unumschränkte Oberherrschaft in geiftlichen und welt= lichen Dingen festgestellt 1. In Quito und Neuspanien prophezeiten und stifteten fie Unruben. Auf ben Philippinen predigten fie gegen die Regierung, und ihr Provinzial stand mahrend der Besetzung von Manila in unerlaubtem Einverständnis mit dem englischen General. Um weitere Rleinigkeiten zu übergeben, werde zum Schluß darauf hingewiesen, daß fie einen Teil Nordamerikas einer fremdem Macht unterwerfen wollten, wie fich aus den Dokumenten ergab, die man bei der Ergreifung des Jesuiten fand, der mit der Führung der Unterhandlungen betraut war. Aus diesen allgemeinen Zuständen in Spanien und feinen Rolonien und aus ben brobenden Befahren ergab fich ganz augenscheinlich, daß es gegen diese Maffe von Ubeln absolut fein anderes Mittel gebe, als die graufamen Teinde ber Ruhe und bes Glückes der Nation aus beren Schoke zu entfernen. Wohl batte ber König gegen so viele Schuldige ein Prozegverfahren einleiten und ihnen die verdiente Strafe auferlegen tonnen; allein seine väterliche Gute einerseits wie die Erkenntnis, daß das Ubel an den Grundsätzen dieser Körperschaft liege, bewogen Se. Majestät, mit Berwaltungsmaßregeln gegen die Störer ber öffentlichen Ruhe borzu= geben. Nicht die Bergeben der einzelnen wollte er bestrafen, sondern sich gegen den Angriff dieser Ordensgenoffenschaft verteidigen, welche im Begriffe mar, die Monarchie zu verheeren.

Der Gedanke an eine Reform der Jesuiten wäre nicht nur unnütz, sondern höchst gefährlich. Was könnte man auch von einer Resorm erwarten, wenn diese unverbesserliche Körperschaft trop ihrer Berbannung aus Frank-

<sup>1 \*</sup> Consejo extraordinario, 31. Dezember 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688.

reich und Portugal sich nicht nur nicht bemütigte und besserte, sondern sich in noch größere Verbrechen stürzte? Die in Portugal auf Antrag des Königs begonnene Reform hatte das ungeheuerliche Attentat gegen seine Person zur Folge. Welcher Minister könnte seinem Fürsten raten, sein kostbares Leben während der Resorm auß Spiel zu setzen? Und welcher Monarch könnte seine und seines Reiches Sicherheit in dieser Zeit der But der Jesuiten überlassen? Zudem käme eine Resorm dieser durch und durch verdorbenen Körperschaft ihrer Zerstörung gleich. Bei den Jesuiten ist es unmöglich und unnötig, zwischen Schuldigen und Unschuldigen zu unterscheiden. Nicht als ob alle Mitglieder in das Geheimnis der Verschwörung eingeweiht gewesen wären, im Gegenteil, viele haben in gutem Glauben gehandelt; aber gerade diese sind die gefährlichsten Feinde der Monarchie, weil sie sich infolge ihrer Einfalt von ihren Vorgesetzen am leichtesten als Wertzeuge mißbrauchen lassen. Wäre es nicht eine Torheit sonderzleichen, einem Rasenden den freien Gebrauch seiner Hände zu lassen, weil er kein Bewußtsein von seinem Bergehen hat?

Auf diese Anklage des Fiskals hin beantragte der Außerordentliche Rat die Berbannung der Jesuiten, die Einziehung ihrer Güter sowie ein abssolutes Berbot des Briefwechsels mit ihnen. Bur Überprüfung dieser Entschließung trat am 20. Februar 1767 eine Sonderkommission (Junta especial) zusammen, der außer den Ministern Roda, Muniain, Musquiz und Grimaldi der Herzog von Alba, Masones und der Beichtvater des Königs, Osma, angehörten. Auf Grund der angeführten Tatsachen und gewichtigen Gründe, sowie in Anbetracht der Redlichkeit, Erfahrung und Bildung der Mitglieder des Außerordentlichen Kates, die jeden Zweisel an die Gründelichkeit, Gerechtigkeit und Gesehmäßigkeit ihres Berfahrens ausschlössen, geslangte die Spezialkommission zu dem Ergebnis, der König könne und müsse ihr Urteil zu dem seinen machen. Bezüglich des Ausschlungsplanes stellte die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das von Moñino redigierte und von Roda forrigierte Memoriale wurde Grimaldi zur überprüfung geschick, der es am 19. Rovember 1769 zurücksandte mit dem Bemerken: Debuelvo a V. S. el papel que me confió; le he lesdo, y me parece muy bien, y a proposito para dar una idea general y somaria qual se pide (\*Grimaldi an Roda am 19. Rovember 1769, ebd. 686).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Papeles remitidos por la Secretaria de Gracia y Justicia..., Arch. general central ju Madrid, Estado 3517. Die dazugehörige ,Resolucion oder Defret ebd.

<sup>\*...</sup> estima la Junta, que en virtud de los muchos y diferentes hechos, que se refieren en dicha Consulta, y de los poderosos fundamentos, y urgentes motivos con que afianzan su dictamen los Ministros del Consejo extraordinario... y en la justa satisfaccion, y confianza, que la Junta debe tener de la integridad, practica, y literatura de dichos Ministros para no poder dudar de la solemnidad, justificacion, y arreglo en el procedimiento, y substanciacion de esta causa, puede y debe V. M. conformarse con su sentencia y parecer, y le persuade a la urgencia, y necesidad de esta providencia sobre las razones de justicia la consi-

Kommission sieben Abänderungsanträge, die im allgemeinen eine Milderung der Härten des Berbannungsgesetzes bedeuteten, so z. B., daß nicht jeder geheime Brieswechsel mit den Verbannten als Staatsverbrechen bestraft werden solle. Um alle weiteren Erörterungen über die Beweggründe der Verbannung von vornherein abzuschneiden, möge der König in dem Defret erklären, daß er die Gründe dieser Entschließung in seiner königlichen Brust verschließe, ohne sich auf ein Urteil über das Institut der Gesellschaft Iesu, die Sitten und Grundsätze ihrer Mitglieder einzulassen; er möge aber beifügen, daß seine Gründe nicht nur gerecht und dringend, sondern derart seien, daß er sich im Gewissen zu der Maßnahme verpslichtet und genötigt sehe, und daß seine Entschluß sich auf eine reissiche Untersuchung sowie den Rat seiner Minister und anderer hochangesehener Personen gründe 1.

"Gestügt auf das Gutachten des Außerordentlichen Rates wie auch anderer hochgestellter Personen, bewogen von schwerwiegenden Gründen, im Bewußtsein der Verpslichtung, Sehorsam, Ruhe und Gerechtigkeit unter seinem Volke aufrechtzuerhalten, und aus sonstigen dringenden, gerechten und zwingenden Ursachen, die er in seiner königlichen Brust verschließe', erließ Karl III. am 27. Februar 1767 jenes Dekret, durch das er sämtliche Jesuiten, welche die ersten Gelübde abgelegt, sowie die Novizen, welche nicht austreten wollten, aus Spanien und seinen überseeischen Besitzungen verbannte und die Vesignahme ihrer liegenden und fahrenden Habe anordnete. Mit der Ausführung ward Graf Aranda betraut, dem dazu die volle und ausschließliche Gewalt versliehen wurde. Alle Obrigkeiten wie auch die Vorgesetzten der Gesellschaft haben bei Vermeidung der königlichen Ungnade dieser Verfügung pünktlich

deracion de no haverse hasta ahora dado satisfaccion alguna al decoro de la Majestad, y a la vindicta publica por las graves, y execrables ofensas cometidas en los insultos pasados (Junta mandata formar por V. M. vom 20. Februar 1767, ebb.).

<sup>1 \*</sup>La primera [advertencia] es relativa a la extension del decreto, que debe publicarse, en cuio asunto se conforma la Junta con el dictamen del Consejo extraordinario en quanto, a que se diga, que S.M. reserva en su real animo los motivos de esta providencia, sin introducirse en el juicio, o examen del Instituto de la Compañia, ni de las costumbres, o maximas de los Jesuitas. Y aunque tambien cree, que se salve con la expresion de la Consulta la justificacion, que debe suponerse de dichos motivos, entiende la Junta, que puede insinuarse con mas viveza haver sido estos non solo justos, y urgentes, sino tales que han obligado, y necesitado sin arbitrio a que se tomase esa providencia. . . . La segunda es tambien relativa al mismo decreto. Cree la Junta por muy conveniente que se dé a entender haver procedido V. M. con acuerdo, examen y consejo. Pero en quanto a la formal expresion con que esto debe explicarse discurre la Junta, seria lo mas propio decir: que ha precedido el mas maduro examen, conocimiento y consulta de Ministros de mi Consejo, y otros sugetos del mas elevado caracter. Y quando V. M. no estimase suficiente esta expresion de Ministros en general, podria decirse a consulta de mi Consejo Real en Consejo extraordinario (Junta vom 20. Februar 1767, ebd.).

Folge zu leisten. Bei der Bollziehung foll mit der größten Ehrerbietung, Auf= merksamkeit, Menschlichkeit und hilfsbereitschaft vorgegangen werden 1.

Die Zesuiten wußten natürlich, daß geheime Untersuchungen im Gange waren und Übelgesinnte sie mit aller Gewalt in die Aufstände verwickeln wollten<sup>2</sup>; aber eigentümlicherweise setzen sie ihr Vertrauen gerade auf jene, welche die Haupturheber ihres Untergangs werden sollten: auf Aranda und den König<sup>3</sup>. War doch Aranda ihr ehemaliger Schüler, der nahe Verswandte im Orden hatte und in dessen Jause der Jesuit Martinez aussund einging<sup>4</sup>. Auch Karl III. hatte ihnen in den letzen Zeiten noch Beweise seiner Huld gegeben. Nach wie vor erteilten die zwei Ordensmitglieder Zacanini und Wedlingen den königlichen Prinzen Unterricht, dis zum Vorabend des Verbannungstages<sup>5</sup>. Mit ausnehmender Güte hatte der König den Provinzial und die Hausdehen von Madrid aufgenommen, als sie ihm ihre Gratulation zur glücklichen Beilegung des Aufstandes darbrachten<sup>6</sup>. Isidro Lopez, der dem Monarchen am 25. Juli 1766 den üblichen Dank für die Gründung des Kollegs in Salamanca überreichte, war so entzückt von dessen bestrickender

¹ Coleccion general de las providencias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el estrañamiento y ocupacion de temporalidades de los Regulares de la Compañía... I, Madrid 1767, 1 f. In diesem und andern Ersassensia de la Sersia de Berfügung tresse traft seiner höchsten Administrativacevalt (usando de la suprema autoridad economica). Durch diesen Ausdruct woste man jeden Kompetenzfonssisti mit sirchlichen Behörden vermeiden, da die Jesuiten als Gesistliche dem forum ecclesiasticum unterstanden. Ygualmente combiene dar a entender en el [decreto] a los prelados diocesanos, ayuntamientos, cabildos eclesiasticos y demas estamentos, o cuerpos políticos del reyno, que en S. M. se reservan los justos motivos, que mueven su real animo a esta justa providencia: valiendose para ella unicamente de su económica potestad, sin proceder con otros rigores, como padre y protector de sus pueblos (Consulta vom 29. Januar 1767, zweiter Teil: Papeles remitidos . . ., ebd).

²\*Aqui nos muelen los oídos con que en Madrid se hacen secretisimos procesos sobre aquella fatal sublevacion, y que los malignos hacen los maiores esfuerzos para embolver en ella a los Jesuitas. Dios quiera que la calumnia no halle en nuestra corte la acogida que halló en la de Portugal (P. Cabrera an P. Popanos, bat. Nom 1766 Juli 2, Arájiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777). Bon Madrid aus \*jáprieb am 28. Juni 1766 P. De Torres an P. Andrés nady Rom, er habe gehört, daß estos dias pasados havia una conjuracion formada para probar que los Jesuitas fueron los autores del motin, que es la mayor calumnia (ebb.).

<sup>3 \*</sup> Yo espero mucho de Aranda en bien de la España, y no poco en bien de la Compañía a quien quisieron embolver en el alboroto de Madrid; pero yo espero que el Rey nos hará justicia, y de facto recibió con mucha benignidad al Provincial y sus Padres de Madrid que fueron a congratularse con S. M. sobre la tranquilidad restituida a la España (Cabrera an Boyanos, dat. Rom 1766 Juni 25, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).

<sup>4 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 7. April 1766, ebb. Estado 5044.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nonell, Pignatelli I 150. Il giorno che precedè alla notte della esecuzione, il P. Wedlingen, istruttore de'reali infanti, avea data loro la consueta lezione (Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 42).

<sup>6</sup> Siche oben A. 3.

Liebenswürdigkeit, daß er schrieb, mit all ihren Anstrengungen vermöchten die Jesuiten die Gnade des Fürsten nicht zu vergelten 1. Um die gleiche Zeit erteilte Karl III. auf Bitten der Königlichen Wissenschaftlichen Gesellschaft in London 2 dem bekannten Astronomen Boscovich mit Freuden die Erlaubnis, zur Beobachtung des Benusdurchganges nach Kalifornien reisen zu dürsen 3. Im Dezember 1766 ward dem Profeshaus von Madrid die Genehmigung zum Almosensammeln gewährt 4. Noch am 11. Januar 1767 waren mit Einwilligung des Königs 40 Jesuiten von Cadiz aus nach den Missionen von Paraguah und Chile abgesegelt 5.

Troß allbem konnte man sich in Madrid und Kom der Besürchtung nicht entschlagen, daß gewisse Leute in Spanien denselben Brand zu entsachen suchten, der den Orden in Frankreich vernichtet hatte . Nachdenklich stimmte schon die Beobachtung, daß die Gönner und Freunde des Ordens nach und nach aus der Umgebung des Monarchen entsernt oder ferngehalten wurden?. Der gut unterrichtete Lopez schrieb am 15. September 1766 an Idiaquez: "Ew. Hochwürden sei ein für allemal versichert, daß es die Abssicht verschiedener Leute ist, die Gesellschaft Jesu geradeso behandelt und verznichtet zu sehen wie in Portugal und Frankreich, und daß sie dieses Ziel

<sup>1 \*</sup> No le pagaremos lo mucho que nos honra, por mucho que nos esmeremos (an Ibiaquez am 26. Juli 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).

<sup>2 \*</sup> Masserno an Grimaldi, dat. London 1766 Juli 11, ebd. Estado 6960. 3 \* Grimaldi an Masserno am 28. Juli 1766, ebd. Am 11. Mai 1767 ward diese Erlaubnis rüdgängig gemacht (\* Grimaldi an Masserno, ebd. 6964); später wollte man auß Furcht vor Spionage überhaupt keine Ausländer zulassen (\* Masserno an Grimaldi am 11. Dezember 1767, ebd. 6965).

<sup>4 \*</sup>Beichluß des Consejo vom 14. baw. 17. Dezember 1766, Nunziat. di Spagna 302, Bapfil. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die \*Jesuitenbriese: J. de Torres an Andrés am 7. März 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \*Ignaz J. Gonsalez an Montes am 14. März 1767, ebd.; \*Rasael de Córdova an Montes am 20. März 1767, ebd.; Ricci, \*Espulsione 14; Peramás, Annus patiens, Parag. 21 p. 38 ff, in Jesuitenbesith (s. unten S. 777 N. 3). Als die Vierzig am 25. Juli 1767 in Montevideo landeten, wurde ihnen das Verbannungsdeltet verklindet und ihre Habe beschlagnahmt. Später wurden sie mit den andern Jesuiten nach Europa transportiert (ebd.).

<sup>6 \*</sup> Per quel poi che riguarda i sospetti concepiti contro i Gesuiti non per altra ragione si afflige S. Stà se non che per il timore che quel fanatismo che altrove regna contra la Compagnia, si propaghi anche nella Spagna. Non mancano ne pure costà delle persone che accenderebbero lo stesso fuoco che ha consumato in Francia questo Instituto. E quantunque la moderazione del Re, le buone massime della maggior parte de' consiglieri possano rassicurare alquanto l'afflitto animo della Stà Sua, pur non può egli lasciar affatto di temere e abbandonare ogni pensiero di accorrere fin dal principio al pericolo di una minacciata ruina. A tal effetto furono dati a V. S. I. quelli ordini pressanti [12. Juni] (Torrigiani an Pallavicini am 10. Juli 1766, Ardiv ju Simancas, Estado 5072).

<sup>7 \*</sup> P. Poyanos an P. La Mata vom 7. Juli 1766, ebd. Gracia y Justicia 777. Bgl. Nonell, Pignatelli I 145 f.

mit Mitteln jeder Art zu erreichen suchen. Ich weiß zwar, daß Ew. Hoch-würden hierin anderer Ansicht sind, allein meine Amtspsicht erheischt, die Dinge so zu berichten, wie ich sie sehe. Nach seiner Überzeugung werde sich der König in seiner Gerechtigkeitzliebe auf die Seite der Angeklagten stellen, wenn ihm der wahre Sachverhalt vorgelegt werde. Der einzig gangbare Weg dazu sei die Bermittlung des königlichen Beichtvaters Osma. Darum möge der Provinzial jemand bestellen, der diesen richtig informiere. Er selber sei weniger dafür geeignet, da er wegen seiner Freundschaft mit Ensenada nicht gut angeschrieben sei. Gleichzeitig begann auch in Paraguay die seindselige Stimmung nach der Abreise des Generals Cevallos wieder aufzuleben. Gerade die Gunst, mit der letzterer die Jesuiten behandelte, schien die Ordensglieder in Spanien in Berlegenheit zu setzen, so daß sie ihm mit aller Entschiedensheit abrieten, die beiden Jesuiten Orbagozo und Carrio bei seinem Einzug in Madrid als Begleiter mit sich zu nehmen, um nicht die Eisersucht der Reider noch mehr zu steigern.

Auch die Berichte des Nuntius waren danach angetan, ernste Befürchtungen wachzurufen. Lopez' Berbannung aus Madrid ohne Angabe eines Grundes<sup>4</sup>, die Berurteilung der Jesuiten zur Zahlung des Zehnten in den Missionsländern mit rückwirkender Kraft vom Jahre 1662 ab<sup>5</sup>, die Ber-

<sup>1 \*</sup> Archivzu Simancas, Gracia y Justicia 688.

<sup>2 \*</sup> P. 2. Oros an P. 3. Robles am 27. September 1766, ebd. 690.

<sup>3 \*</sup> Copias de cartas de Buenos Ayres de los años de 1765 y 1766 (furae Analyje vericiedener Jejuitenbriefe von der Sand Rodas), ebd. Derfelbe Bijchof von Buenos Aires, der früher den Jesuiten ein so günftiges Zeugnis ausgestellt hatte, erhob gegen fie und Cevallos Anklagen in Madrid (14. September 1766), die am 5. Februar 1767 im Außerordentlichen Rat gur Berhandlung tamen. Der Fistal Campomanes betonte in seiner Rebe, bas größte oder richtiger bas einzige Bergeben von Cevallos sei ber fortmährende energische Schutz, ben er ben Jesuiten habe angedeihen laffen; ohne bies Bergeben mare er der größte Beld (Consejo extraordinario, 5. Februar 1767, Archiv ju Simancas, Gracia y Justicia 690). Die Angelegenheit jog fich noch bis 1769 hin. Allen Beschuldigungen zum Trot verlor der fiegreiche General weder die öffent= liche Achtung noch feine Ehren und Burben. (Beitere \* Aften barüber ebb.) Bezeichnend für den Charafter Rodas ift es, daß er fich nicht scheute, den verdienten Feldherrn lächerlich und verächtlich zu machen. \* Dicen que [Cevallos] viene hecho un santo, dedicado a la oracion, y al retiro, y que nada pretende. Ya sabe V<sup>d</sup> que empezaron los Padres a convertirlo con cien mil cueros que le regalaron, y a ocho pesos, que vale cada uno, son ocho cientos mil pesos (Roda an Azara am 24. Februar 1767, in Jejuitenbefig, Hist. Soc. 234 1). Den gleichen Anwurf hatte auch Campomanes in seiner Anklagerede vorgebracht (Consejo extraordinario 5. Februar 1767, a. a. D.).

<sup>4 \*</sup>Pallavicini an Torrigiani am 28. Oftober 1766, Cifre, Nunziat. di Spagna 302, a. a. O. Lopez wurde nach Monforte de Lemus verbannt (Ferrer del Rio III 105; Nonell, Pignatelli I 153).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Real Cedula vom 4. Dezember 1766 (Drud), Nunziat. di Spagna 302, a. a. D.;
\*Pallavicini an Torrigiani am 9. u. 16. Dezember 1766, Cifre, ebd.; \*Torrigiani an Pallavicini am 8. Januar 1767, Registro di cifre, ebd. 433.

urteilung des Colegio Imperial zur Rückerstattung der Nuknießungen, die ihm aus dem Bürgerrecht zu Arganda zugefloffen waren 1, deuteten auf einen Sturm bin. Indes meinte Ballavicini, der frommgefinnte Konig werde fich nicht bom Wege bes Rechtes und der Gesegmäßigkeit entfernen und ohne Ruftimmung des Bapftes teine unborbergefebene Entichließung faffen 2. 3m Laufe ber nächsten Monate stieg seine Besoranis, es sei irgend etwas gegen ben Orden im Werte. Auf feine Anregung bin's richtete Rlemens XIII. ein in berglichem, väterlichem Tone abgefaßtes Schreiben an Karl III.4, durch das er, ohne die Jesuiten zu nennen, einem Gewaltstreich gegen sie borzubeugen beabsichtigte. Der Klugheit des Nuntius wurde es anheimgestellt, ben geeigneten Zeitpunkt zur Überreichung zu mahlen. Gine Woche fpater waren des Nuntius Befürchtungen geschwunden6, um dann zu Unfang Februar in verftärttem Dage wieder aufzutauchen. Er hatte das unbeftimmte Gefühl, als bereite fich ein Schlag gegen ben Orden vor. Die frangöfischen Barlamente und der Hof von Liffabon, meinte er, suchten das Feuer zu schüren: Pombal habe sofort nach Ausbruch des Aufstandes bestimmt und ficher die Jesuiten der Teilnahme geziehen. Er persönlich sei der Ansicht, ihre Unschuld habe sich auch aus den Untersuchungen der Fiskale ergeben, jedoch verbreiteten Privatleute in vertraulichen Gesprächen die Nachricht, die Bertilgung ber Gefellichaft in ben spanischen Ländern fei bereits beschloffene Sache, und die Ausführung werde bald erfolgen 7.

Die Gerüchte beruhten auf Wahrheit. Am 1. März 1767 ward das Berbannungsdekret vom 27. Februar dem Grafen Aranda zugestellt<sup>8</sup>, der sofort eine Ausführungsinskruktion<sup>9</sup> verfaßte, die er nebst dem Dekret<sup>10</sup> und einer Zirkularnote<sup>11</sup> in der königlichen Zeitungsdruckerei im geheimen vervielfältigen ließ. Ein Sondererlaß des Königs wies die Beamten an, gehorsam alle Besehle zu vollziehen, die ihnen Aranda im Namen des Fürsten mitteilen werde, mit ihm allein sei darüber in Briefwechsel zu treten<sup>12</sup>. Um die Jesuiten in Sicherheit zu wiegen und

<sup>1 \*</sup>Risoluzione del Consiglio vom 3. Dezember 1766, ebd. 302; \*Pallavicini an Torrigiani am 23. Dezember 1766, Cifre, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Pallavicini an Torrigiani am 28. Ottober, 16. u. 23. Dezember 1766 und 11. Februar 1767, ebd. 302 bzw. 303.

<sup>\*</sup> Ballavicini an Torrigiani am 30. Dezember 1766, Archiv zu Simancas, Estado 5072. \* \* am 22. Januar 1767, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 22. Januar 1767, Registro di cifre, ebd.
6 \* Pallavicini an Torrigiani am 6. u. 10. Januar und 17. Februar 1767, Cifre,

ebb. 303; \*Torrigiani an Pallavicini am 29. Januar 1767, Reg. di cifre, ebb. 433, Kopie im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>7 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 3. Februar 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 303, a. a. O., Kopie im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>8</sup> Coleccion general (j. oben S. 768 A. 1) I 2.

<sup>9</sup> Ebd. 6 ff. 10 Ebd. 1. 11 Ebd. 3.

<sup>12 \*1.</sup> März 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 2453.

die öffentliche Aufmerksamkeit abzulenken, hob Aranda am 4. bzw. 5. März das Berbot der Bolksmissionen für P. Calatayud und die baskischen Provinzen wieder auf <sup>1</sup>. Allein troß solcher Berschleierungsversuche wollten die Gerückte nicht verstummen <sup>2</sup>. Das Urteil des Runtius schwankte hin und her, so daß er sich zur Überreichung des päpstlichen Breves nicht entschließen konnte; doch gab er der Regierung zu verstehen, in Angelegenheiten gemischter Natur sei auch die kirchliche Behörde anzuhören <sup>3</sup>. In einer Unterredung mit dem Hofsbeichtvater, durch den er Gewißheit zu erlangen hosste, erhselt er beruhigende Bersicherungen <sup>4</sup>. Am 31. März wandte er sich nochmals an seinen Better, den Minister Grimaldi, der wiederum beruhigte <sup>5</sup>. Allein schon der nächste Morgen brachte ihm die Kunde von der bereits vollzogenen Verbannung.

Aranda, der durch den politischen Geheimdienst von den umlaufenden Gerüchten Kenntnis erlangt hatte, erachtete einen längeren Berzug für gefährlich. Darum schlug er vor, die Aussührung des Berbannungsdelretes

<sup>1 \*</sup> Aranda an den Provinzial Osorio am 4. März 1767, Nunziat. di Spagna 303, a. a. O.; \* Aranda an den Grasen de Fleignie am 5. März 1767; \* Idiaquez an Nicci am 7. März 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \* P. Roho an Lopez am 7. März 1767, ebd.; \* Pallavicini an Torrigiani am 17. März 1767, ebd. Estado 5044.

<sup>2 \*</sup> Hace unos quantos dias que en la imprenta de la Gazeta se están imprimiendo unos papeles del gobierno con tropa de vista, sin permitir salir a los ofiziales aun para dormir. Sobre su contenido se habla mucho . . . (ein Ungenannter an P. Abad am 14. Marg 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777). Bgl. \* Nopo an Lopez am 7. März 1767, ebb. \* Quel che mi tiene presentemente in pensiero è la impressione arcana della qual feci parola a V. Eminenza nel ordinario scorso. Si crede terminata, e si vuole, che il giorno in cui finì venisse a riceverla e portarla al Pardo il sig. Roda. Nè con lui, nè col Rmo Padre Osma ho avuto opportunità nella settimana scorsa ... quel discorso del qual a numero del mio ultimo dispaccio starà V. E. attendendo il ragguaglio. . . . Vorrei potermi persuadere che la materia dell'impressione occulta sia puramente politica, e di Stato, ma confesso a V. E. che non la suppongo tale. Per mia opinione si riferisce ad alcuni ecclesiastici, a quali, non saprei indovinarlo (Pallavicini an Torrigiani am 17. März 1767, ebd. Estado 5044). Bgl. \* Pallavicini an Torrigiani am 10. März 1767, ebd.; \* Torrigiani an Ballavicini am 2. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., und Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>3 \*</sup> Passavicini an Torrigiani am 10. März 1767, ebb.; \* Torrigiani an Passavicini am 26. März 1767, Nunziat. di Spagna 412, a. a. O.

<sup>4 \*</sup>Mi sono abboccato col Padre confessore.... Mi parve di ricavarne [auß bem Gespräch] una moral sicurezza di che nemen egli, il P. Osma, sapesse qual sia il soggetto della ripetuta impressione.... Conobbi di più o parvemi di conoscere che il detto degnissimo Religioso, appunto perchè ne ignorava il soggetto, non sapeva persuadersi che nella medesima siano gli ecclesiastici per trovarsi notabilmente interessati. In fatto non è verisimile che rispetto al corpo delli ecclesiastici in generale o a un de loro rami, si prenda veruna risoluzione ipso inconsulto (Passavicini an Torrigiani am 24. März 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044). Bgl. auch \*Passavicini an Torrigiani am 3. Februar 1767, ebb. Gracia y Justicia 767.

auf eine Zeit zu verlegen, da der König nicht in Madrid weile<sup>1</sup>. Karl III. überließ es dem Gutdünken des Präsidenten, den endgültigen Termin festzusehen, sprach aber den Wunsch aus, ihn um einen oder zwei Tage zu besichleunigen<sup>2</sup>. So bestimmte Aranda als Vollzugstermin für das Reich die Nacht vom 2. auf den 3. April<sup>3</sup>, für Madrid und Umgegend die Nacht vom 31. März auf den 1. April<sup>4</sup>.

7.

Unter dem Datum des 20. März 1767 ging an die Behörden ein Rundschreiben, welches die Anweisung enthielt, das beifolgende versiegelte Baket nicht vor Donnerstag dem 2. April zu öffnen, alsdann aber die darin enthaltenen Befehle in Vollzug zu bringen. Weder von dem Empfang der Rote noch des Geheimpakets dürfe vor dem bestimmten Termin irgend jemand Mit= teilung gemacht werden. Etwaige Übertretung würde als Berletung bes Umtsgeheimniffes und Nachläffigkeit im Dienste des Königs bestraft merden 5. Das verfiegelte Baket enthielt je ein Exemplar des Berbannungsbekretes vom 27. Februar 17676 und der Inftruttion des Grafen Aranda7. Laut Diefer hatte der Bollzugsbeamte durch die Ortsmiliz mährend der Nacht alle Rugange zu den Rollegien zu besetzen, samtliche Jesuiten zu versammeln, ihnen das Berbannungsdefret vorzulesen und ihre Namen nebst dem Ordensgrad in eine Liste einzutragen. Alsbann sollte er zur Beschlagnahme der Archive. Bibliotheten, Briefe, Schriften und Geschäftspapiere ichreiten, alle Rapitalien und Wertgegenstände in Besitz nehmen, sowie bas Gold- und Silbergerät der Kirchen zwecks späterer Inventarisierung verschließen. Die Novigen seien bon den übrigen getrennt in Häusern unterzubringen, wo fie sich in boller Freiheit entscheiden könnten, ob sie den Patres folgen wollten oder nicht, doch sei ihnen zu bedeuten, daß die Verbannung unwiderruflich sei und daß sie keine Penfion erhielten. Alle Jefuiten muffen innerhalb vierundzwanzig Stunden nach der Bekanntmachung des Befehles unter militärischer Bedeckung an ihre Sammelpläte abreisen. Jeder darf seine Rleider, Basche, Brevier, Gebetbücher, Tabak und Schokolade mitnehmen. Etwaige Transportunfähige find in Klöster zu bringen, die nicht den jesuitischen Grundsätzen huldigen; dort find sie von allem Berkehr mit den Ordensleuten und der Außenwelt abzuschließen. In den Schulen find fogleich ftatt der Jefuiten Weltpriefter anzustellen, die nicht Unhänger ihrer Lehre find. Zum Schluß wird für jedes Rolleg ber Reise= weg, der erfte Sammelplat und der Abfahrtshafen genau bestimmt8. Gine

<sup>1 \*</sup> Uranda an Roda am 16. März 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667. 2 \* Roda an Aranda am 17. März 1767, ebd.

<sup>3 \*</sup> Aranda an Roda am 22. März 1767, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Coleccion general I 5 Anm. <sup>5</sup> Cbb. 3. <sup>6</sup> Cbb. 1. <sup>7</sup> Cbb. 6 ff.

<sup>8</sup> Roch in der Nacht sollte in Madrid das Inventar der Jesuitenkirchen aufgenommen werden. Allein der Generalvikar, den Aranda durch \*Schreiben vom 31. März 1767 (Nunziat.

Ergänzungsinstruktion gab den Bizekönigen und Gouberneuren in den Koslonien weitgehende Bollmachten, um alle jene Vorkehrungen zu treffen, die für die Gefangennahme der Jesuitenmissionäre und den Abtransport nach Puerto de Santa Maria bei Cadiz zweckdienlich sein könnten. Ihre Missionen und sonstige Ümter seien mit Welts oder Ordenspriestern zu besetzen.

Bufolge einer Sonderverordnung für Madrid hatten fich die Alkalden am 31. Marz eine halbe Stunde vor Mitternacht an der Spike einer Truppen= abteilung nach den Jesuitenkollegien zu begeben?. Um 11 Uhr verließen die einzelnen Regimentsabteilungen ihre Quartiere und besetzten die Bläte und Straßenzugänge rings um die fechs Jesuitenhäuser. Schlag Mitternacht läuteten die Alkalden an der Pforte und begehrten im Auftrag des Rönigs Ginlag. Nachdem fämtliche Hausbewohner versammelt waren, wurde ihnen das Ber= bannungsbetret vorgelesen. Alsbann erhielten fie Beifung, Rleiber, Bafche, Brevier und sonftige Sabseligkeiten zusammenzupaden und in den Speisesaal zurückzukehren. Sierauf ging es zur Pforte, wo fie die bereitstehenden Wagen besteigen mußten, die fie nach dem Safen von Cartagena brachten. Das Gange vollzog sich so schnell, daß schon zwei oder drei Stunden vor Tagesanbruch die fämtlichen 200 Jesuiten außerhalb der Hauptstadt waren. Die Novigen, welche fich entschlossen, in Spanien gurudzubleiben, wurden nach bem Benediktiner= kloster Montserrat gebracht, bis sie von ihren Angehörigen abgeholt wurden. Auf ähnliche Weise entwickelten sich die Dinge in den übrigen Säusern des Reiches. Nirgends ftiegen die Beamten auf Widerstand 3.

Am Donnerstag dem 2. April 1767 verkündete der Herold vor dem Haupttor des Residenzschlosses unter Pauken= und Trompetenschass die pragmatische Sanktion bezüglich der Berbannung der Jesuiten. Nach Wiederholung des Dekretes vom 27. Februar spricht der König zunächst den übrigen Ordenssgenossenschaften sein Vertrauen, seine Zufriedenheit und Hochschäung aus, die sie wegen ihrer Treue, ihrer gesunden Lehre, ihrer guten Disziplin, ihres Sifers für die Studien und wegen ihrer Nichteinmischung in die Staatsgeschäfte verdienten. Allen Vischösen, Domkapiteln und politischen Körperschaften soll mitgeteilt werden, daß die gerechten und schwerwiegenden Gründe, welche den Fürsten zu seinen Maßnahmen nötigten, in seiner königlichen Brust verschlossen

di Spagna 303, a. a. O.) auf abends  $10^{1/2}$  Uhr zu sich beschieben hatte, entschuldigte sich mit dem Mangel an Bollmachten (\*Compendio substancial de lo passado anoche [31. März 1767], ebb.). Der Erzbischof wies ihn an, zu gehorchen, aber dem Nuntius zu berichten, der die Ermächtigung erteilte (\*Papel de orden dada por el cardenal a su vicario, 1. April 1767, ebd.; \*Kardinalerzbischof von Toledo an Klemens XIII. am 4. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).

Coleccion general I 20 ff.
 Bob. 27 ff.
 Rousseau I 222 f; Isla, Memorial 11 ff; Coleccion de los articulos de La Esperanza sobre la historia del reinado de Carlos III, escrita por D. A. Ferrer del Rio 3, Madrid 1859, 157 f; Galerani-Madariaga 196 ff; Month IC (1902) 645 ff.

bleiben, indem er sich aus königlicher Milde einzig der ihm von Gott ver= liehenen höchsten Berwaltungsgewalt bediene. Alle Jesuitengüter werden zu einer Gesamtmaffe vereinigt, aus ber die Laften und Stiftungen nach bem Willen der Stifter bestritten und die Berbannten auf Lebenszeit unterhalten werden. Die Priefter empfangen jährlich 100 Pefos, die Laien 90, wovon jedoch die Ausländer und Novigen ausgeschloffen find. Diese Benfion wird halbjährig ausgeteilt. Alle Jesuiten ohne Unterschied haben das Land zu verlaffen. Wer von ihnen den Kirchenstaat, wohin sie verbannt werden, verläßt ober burch Wort, Schrift ober Tat Anlaß zu Klagen gibt, verliert feine Benfion. Falls wider Erwarten einer mit Gutheißung ober Erlaubnis des Ordens unter dem Bormand einer Berteidigung oder Apologie gegen diese Berordnung ichreiben oder irgendwie die Rube bes Reiches gefährden follte, wird fämtlichen Berbannten die Benfion entzogen. Über die Berwendung bon Jesuitengütern zu frommen Zweden wird nach Rudsprache mit den Biichöfen Beftimmung getroffen werden. Bei ichwerer Beftrafung durfen die Berbannten nicht nach Spanien zurückehren, auch bann nicht, wenn fie ben Orden verlaffen; haben fie die königliche Genehmigung zur Rücktehr erhalten, fo durfen fie weber lehren, noch predigen ober Beicht hören, fie muffen den Treueid ablegen und das Bersprechen geben, weder mit dem General noch mit einem Mitglied der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu verkehren. Rein Untertan darf vom Ordensgeneral die Teilnahme an den geiftlichen Gütern des Ordens 1 erbitten; bie, welche fie bereits haben, muffen fie an die Obrigkeit abliefern, fonft werden fie als Staatsverbrecher geftraft. Niemand darf mit den Berbannten Briefverkehr unterhalten. Ebenfo ift es bei Strafe bes Majeftatsver= brechens verboten, unter irgend einem Bormand für oder gegen diese Berordnungen zu schreiben, zu reden oder ohne tonigliche Erlaubnis Bücher darüber zu druden, da es Privatpersonen nicht zusteht, die Befehle des Fürften zu beurteilen oder auszulegen2.

Die gleichen Verordnungen wie für das Mutterland gingen am 6. März 1767 nach den spanischen Kolonien in Südamerika und den Philippinen ab. In einer Ergänzungsinstruktion vom 1. März 1767 übertrug der Präsident des Außerordentlichen Kates den Vizekönigen, Gouverneuren und Präsidenten in der Übersee alle seine eigenen Vollmachten mit dem Auftrag, die Missionäre nach Puerto de Santa Maria bei Cadiz zu schaffen, wo sie ihre weitere Bestimmung vernehmen würden. Mit der Zivilverwaltung der Missionsbezirke seien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carta de hermandad, Communicatio bonorum spiritualium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coleccion general I 36 ff.

<sup>3 \*</sup> Aranda an Roda am 16. u. 22. März 1767, Archivzu Simancas, Gracia y Justicia 667; \* Roda an Azara am 7. April 1767, in Zesuitenbesitz, Hist. Soc. 234 I. Es war nur Formsache, wenn diese Bestimmungen am 5. April 1767 dem Tribunal für Indien zur Bestätigung unterbreitet wurden. Danvila y Collado III 138.

einstweilen Männer von erprobter Rechtschaffenheit zu betrauen. Die geistliche Sorge für die Missionen, die in Zukunft unmittelbar den Bischöfen unterstehen, ist Weltpriestern oder andern Ordensgeistlichen zu übertragen. Die weit entsfernten Missionäre sind durch ihren Provinzial oder dessen Stellvertreter ohne nähere Angabe des Grundes abzuberusen. Damit nicht der Provinzial untersderhand Verzögerungen veranlaßt, ist zuerst die Verhaftung der Jesuiten in den Kollegien durchzusühren, auf daß die Heidenmissionäre um so williger den Besehlen nachkommen, wenn sie sich dieser Stüppunkte beraubt sehen. Die Vollzugsbeamten sollen unter Beobachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln den Missionären, von denen man willige Unterwerfung erwartet, eine würdevolle und gute Behandlung zuteil werden lassen, nur im Notfall solle man Gewalt anwenden.

Die Ausweisungsdekrete für die Übersee gingen zunächst an den Gouverneur von Buenos Aires, nach der Stadt, die man als Schlüssel für ganz Spanisch-Südamerika betrachten konnte. Den wichtigen Posten bekleidete damals der Generalleutnant Francisco de Paula Bucareli h Ursua. Am 7. Juni 1767 kamen die Verbannungsdekrete in seine Hand, zugleich mit der Weisung, sie an den Gouverneur von Chile, den Präsidenten der Audiencia Charcas und den Vizekönig von Peru weiterzuleiten.

Bucareli hatte aus seiner Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu nie ein Sehl gemacht, er verdankte seinen hoben Posten wenigstens zum Teil dem zielbewußten Streben bes Madriber Kabinetts, alle einflugreichen Stellen von ben "Jefuitentertiariern' zu fäubern und mit Unhängern des neuen Rurfes zu besetzen. Gleich als ob es sich um gefährliche Rebellen handelte, entfaltete Bucareli bei der Jesuitenvertreibung einen Aufwand von Militär, der höchst über= fluffig war und im Ernftfall doch nicht ausgereicht hatte. In Buenos Aires bot man in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli die Militärmacht zur Umzingelung ber Jesuitenniederlaffungen auf. Den versammelten Ordensgliedern wurde ihre Berbannung verkundet, den Ginwohnern der Stadt jeder Berkehr mit ihnen untersagt, jeder Tadel der königlichen Magnahmen wie die Berheimlichung von Jefuitenbesit unter Strafe gestellt3. Groß mar die Bestürzung der Bevölkerung, als fie bei Tagesanbruch von der Verhaftung ihrer Seelforger erfuhr. Acht Bürger, die ihrer Teilnahme zu ftarken Ausdruck ge= geben hatten, traf die Strafe zeitweiliger Berbannung. Fünf andere, die geäußert haben follten, die Ausgewiesenen würden in drei Jahren gurudtehren,

<sup>2</sup> Hernandez, Extrañamiento 58 ff; Danvila y Collado III 138 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coleccion general I 20 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bando de Bucareli sobre el extrañamiento a 3 de Julio de 1767, bei Hernandez 356 ff. Saint-Prieft (44), Huber (421), Böhmer (\*158) lassen irrig die Jesuitenvertreibung im ganzen ipanischen Weltreich an demselben Tag und zur selben Stunde stattsfinden.

oder die man in Berbindung mit Spott= und Schmähschriften auf die Regierung glaubte, teilten später das gleiche Los. Einen Bürger bewahrte nur die Fürsprache des Bischofs vor der Hand des Henkers. Militär wurde auch am 6. Juli 1767 gegen die vier Jesuiten der kleinen Niederlassung zu Monte= video aufgeboten.

Dramatisch gestaltete sich die Gefangennahme im großen Kolleg zu Córdoba in der Provinz Tucumán. In der Frühe des Sonntags am 12. Juli zwischen 3 und 4 Uhr erschien ein Mann an der Pforte, angeblich um einen Priester zu einem Sterbenden zu rusen. Raum war die Tür geöffnet, so stürzten Bewasseneine in Hatergebenen im Speisesaal versammeln, wo ihnen die königliche Berordnung vorgelesen wurde. Ihre Bitte, die heisige Messe hören zu dürsen, da Sonntag sei, wurde abgeschlagen. In den übrigen Jesuitenniederlassungen der Stadt ging man in ähnlicher Beise vor 3. In der Racht des 22. Juli wurden dann die Gefangenen auf Wagen geladen und am 18. August im Golf von Barragan auf ein Schiff gebracht, das am 29. September unter Segel ging. Auf der Reise bis zum Hasen erhielten sie nur einmal im Tag eine kärgliche Mahlzeit.

Zu Santa Fe dieselben Szenen. Auch hier am 16. Juli 1767 morgens um 4 Uhr Umzingelung des Kollegs, Meldung an den Rektor, ein Kranker begehre ihn, Einsperrung sämtlicher Jesuiten im Speisesaal, dis alle Zimmer ausgeräumt waren, am Nachmittag Austreibung aus der Stadt, ohne die Erlaubnis, sich von jemand zu verabschieden<sup>4</sup>.

Am 26. Juli 1767 landete in Montevideo eine Schar von Jesuiten, die für die Missionen von Südamerika bestimmt waren. Der Gouverneur begab sich alsbald in Begleitung von Bewassneten an Bord und kündigte ihnen an, daß sie nach Europa zurückzukehren hätten.

Nach der Ausräumung der Kollegien begann die Verhaftung der Indianermissionäre. Während die Überführung der Jesuiten aus dem Gran Chaco nach Buenos Aires verhältnismäßig erträglich verlief 6, gestaltete sich die Reise der Chiquitosmissionäre zu einem Weg der Leiden. Ein Kapitänleutnant Martinez besetzte von Santa Cruz aus die zehn Keduktionen des Gebietes. Da die Reise nach Buenos Aires zu weit erschien, brachte man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hernandez 58 ff; Danvila y Collado III 138 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carlos Ferrés, Epoca colonial. La Comp. de Jesús en Montevideo, Barcelona 1919, 79 ff; Hernandez 74.

³ Hernandez 77 ff; Peramás, Annus patiens s. Ephemerides, quibus continetur iter annuum Iesuitarum, qui Corduba Tucmaniae egressi sunt, iussi a Rege Catholico Carolo III regno excedere et in Corsicam navigare a. 1767, in Letters and Notices X—XII, Roehampton 1875—1879 (Brivatzeitichrift), überfegung bei Patrignani-Boero, Menologio II, Roma 1859, 547 ff, Muszug bei Carayon XVI 183 ff.

<sup>4</sup> Hernandez 75 ff; Bringmann, P. Florian Baude, Freiburg 1908, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ferrés 84 f; Hernandez 105 ff. <sup>6</sup> Bringmann 119 ff.

die Missionäre nach Portobello an der peruanischen Küste. Drei Greise, die für den Ritt über die verschneiten Kordilleren zu schwach waren, wurden in Hängematten von Indianern hinübergetragen, starben aber unterwegs. Die übrigen kamen erst nach dreijähriger Wanderschaft in Italien an; in Cartagena hatten sie sechs, in Puerto de Santa Maria zwölf Monate warten müssen.

Nach Ankunft der königlichen Dekrete verstrich mehr als ein Jahr, bevor Bucgreli feinen Auftrag an ben 80 Brieftern und Brüdern in Bargaugh zu vollstreden sich anschidte2. Zunächst aber richtete er an ben Missionsobern Balda den Befehl, die Corregidoren und Oberkagifen der 30 Reduktionen nach Buenos Aires zu fenden; hier wurden fie als Geifeln für die Unterwürfigkeit ihrer Stammesgenoffen ein volles Jahr gurudgehalten3, benn auf die Rachricht von den Borgangen in den Städten war eine beträchtliche Gärung unter den Guaranis entstanden. Daß es nicht zum Aufruhr tam, war das Berdienft der Jesuiten; der Provinzial forderte alle Missionare auf, in Predigt und Gespräch auf den Gehorsam der Neubekehrten bingu= wirken4. Un den Couverneur richtete der Missionsobere mehrmals die Bitte, baldiaft die Veränderung vorzunehmen, denn die Indianer seien einstweilen beruhigt, bei längerem Zuwarten dagegen könne ihre Stimmung leicht wieder umschlagen 5. Allein erst am 24. Mai 1768 brach Bucareli mit 300 Mann bon Buenos Aires auf. Mitte Juni ließ er in den Grengstationen den Ausweisungsbefehl durch zwei Offiziere verkunden. Er felbst fandte am 15. Juli aus der Rabe der Station Dapenu einen Beamten in die Reduktion, um bie königlichen Befehle auszuführen. Bum Staunen ber Rommiffare fügten fich alle ohne Widerrede 6: am 22. August 1768 fand fich im weiten Gebiet bon Baraquan fein Jefuit mehr außer einem hinfälligen Greis, ber, dem Tode nah, in Pueblo de Apóstoles unter Bewachung zurückblieb 7. Bucareli 8 und Latorre hatten Berichte mit heftigen Anklagen gegen die Jesuiten nach Madrid gefandt; allein fie werden dadurch widerlegt, daß eben dant dem Ginfluß der Miffionare bon einer Begenwehr der Guaranis nichts weiter verlautete,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hernandez 162 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für das Folgende vgl. Peramás, De vita et moribus sex sacerdotum Paraguaycorum, Faventiae 1791; Moussy 22 ff; Hernandez 184 ff; Derf., Organización social I 32 ff; Danvila y Collado III 141 ff; Faßbinder 142 ff.

Peramás 39, n. xcvIII. <sup>4</sup> Ebb. n. xcvII. <sup>5</sup> Ebb. 40, n. ci.

<sup>6</sup> Hernandez 208 ff. 7 Ebb. 219 f; Hounder 66 79 ff 140.

<sup>8</sup> An Aranda am 4. u. 6. September 1767, 25. Juli, 1. u. 14. Oftober 1768, bei Brabo, Colección de documentos relativos á la expulsión de los Jesuitas de la República Argentina y del Paraguay, Madrid 1872.

<sup>9 \*</sup> An Karl III. am 9. August 1767, Papst. Geh. = Archiv, Fondo gesuitico 50 (Collezione Theiner); \* Hirtenbrief des Bischofs von Tucumán vom 16. August 1767, in Jejuitenbejig, Hist. Soc. 230; an Aranda am 5. September 1767, bei Brabo.

als daß die Indianer von San Luis an den Gouverneur die naive Bitte richteten, ihnen ihre Seelsorger zu lassen, sie wollten dafür doppelte Arbeit und höheren Tribut leisten.

In derselben Beise vollzog fich die Jesuitenvertreibung in den übrigen spanischen Nebenländern. In Chile tam Bucarelis Bote mit dem Ber= bannungsbekret am 7. August 1767 zu Santiago an, in der Nacht des 25. August wurden dort die vier Jesuitenniederlaffungen umstellt und um 3 Uhr morgens die Ausweisung angefündigt. Begleitet von der Teilnahme ber Bevölkerung, verließen am 22. Oktober die Jesuiten die Sauptstadt2. Uhnlich verfuhr man in den andern Städten. In den Rollegien der Ordens= proving Quito erfolgte die Durchführung der Defrete bom 2. August bis 6. September 17673. In dem Missionsgebiet der Mainas am spanischen Marañon traf der königliche Rommiffar zur Ausführung der Vertreibung erft Ende April 1768 mit einigen Prieftern zum Erfat der Jesuiten ein4. Der Bizekönig von Peru, Manuel de Amat y Junient, entledigte fich bes königlichen Auftrages am 9. September 17675; ber bon Mexiko, Marchese de Croix, erhielt die Ausweisungsbefrete am 30. Mai 1767 und führte fie in der Nacht des 24. Juni aus6. In Ralifornien langte ein neuer Gouberneur, Raspar Portola, am 30. November 1767 im hafen von San José an, bon wo er mit 50 Solbaten feine Reise noch 150 Meilen weit bis gur ersten Station Loreto fortsette. Dort gab er bem herbeibefohlenen Bisitator Benno Ducrue am 26. Dezember Runde von seinem Auftrag; am 5. Februar 1768 reiften die 16 Jesuiten ab 7.

In all diesen Gegenden stieß die Vertreibung der Jesuiten auf keinen Widerstand. Eine Ausnahme machte nur Mexiko. Laut dem Bericht des Vizekönigs verlief auch hier im allgemeinen die Ausweisung in aller Ruhe;

¹ Am 28. Februar 1768, bei Hernandez 364 ff, übersetzung im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 690; Monussy 23 f.

<sup>2 \*</sup> Peter Weingartner an den Provinzial Joseph Erhard am 23. Januar 1770, Archiv der deutschen Ordensprovinz VIII A 3, Abersetzung bei Carayon XVI 307 ff. Bgl. Enrich, Historia de la Comp. de Jesús en Chile II, Barcelona 1891, 305 ff; Danvila y Collado III 144 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heredia, La antigua provincia de Quito de la Comp. de Jesús 1566—1767, Riobamba 1924, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chantre y Herrera, Hist. de las Misiones de la Comp. de Jesús en el Marañon español 1637—1767, Madrid 1901, 669 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zarandona-Cappa, Hist. de la extinción y restablecimiento de la Comp. de Jesús II, Madrid 1890, 149; Herrn Bolfgang Bayers, chemaligen amerifanijon Glaubenspredigers der Gesellschaft Jesu, Reise nach Beru. Bon ihm selbst beschrieben, bei Murr, Journal III 313 ff.

<sup>6</sup> Danvila y Collado III 149 ff; Cuevas IV 412 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ducrue, Relatio expulsionis Soc. Iesu ex provincia Mexicana et maxime e California a. 1767, bei Murr, Journal XII 217 ff; Baegert, Nachrichten von der amerifanischen Halbinjel Californien, Mannheim 1771—1773.

es muffe bas, meint er, ein besonderer Schut bes himmels fein, ba im gangen Lande kaum jemand ju finden fei, der nicht eine blinde Borliebe für die Gefellschaft Jesu habe. Da die Berbannten sich den königlichen Befehlen gehorsam gefügt hatten, habe er Weisung gegeben, fie mit Ehrerbietung und Aufmerksamkeit zu behandeln. Gingig in den Minenstädten von San Quis de Potofi und San Luis be Bag feien die Beamten auf Widerfetlichkeit geftogen. Die Aufstände der dortigen Grubenarbeiter hatten jedoch gang andere Grunde gehabt als die Liebe gur Religion und zu ben Jesuiten, nämlich die Rlage über die Bedrückung durch die hohen Abgaben 1. Anders lautet die Dar= ftellung, welche der Rektor des Jesuitenkollegs von Potosi an den Ordens= general sandte. Danach war es in der Stadt und Umgegend mährend der letten Zeiten infolge der drudenden Steuern öfters zu Tumulten gekommen, um deren Beilegung fich die Patres wiederholt mit Erfolg bemüht hatten. Auf die Runde von der Bertreibung der Gesellschaft Jesu brach das unter der Asche fortglimmende Feuer von neuem aus. Alle Ber= fuche, die aufgeregte Menge, die fich der Abführung der Jesuiten gewaltsam widersette, zu beschwichtigen, blieben erfolglos, so daß schlieklich der Kommandant die Auszuweisenden in ihr Rolleg zurückschiefte. Erst nach einem Monat erschienen 2000 Mann reguläre Truppen, unter beren Schutz die Ausweisung vollzogen murde. Über die Aufftändischen erging ein schreckliches Strafgericht. gegen 500 Männer und Frauen ließ der Bifitator Galvez ins Gefänanis werfen, viele wurden öffentlich hingerichtet, andere nach Habana und Beracruz verwiesen2. Trot dieser drakonischen Magregeln wollte die Barteinahme für die Berbannten im Lande nicht abnehmen. In einer Beschwerdeschrift an den Marchese de Croix versicherte der Erzbischof von Merito3, das Bolt und viele Ronnen hielten die Bischöfe wie alle jene, die bei der Berbannung mitgewirft hatten, für Reger und Extommunizierte. In Madrid liefen Rlagen ein über die Saumseligkeit der megikanischen Inquisition, welche die gablreichen Bamphlete voller Beleidigungen gegen die geiftliche und weltliche Obrigfeit ungeahndet laffe4. Durch Erlag vom 26. November 1767 erklärte der Bigefonia alle Berfaffer und Berbreiter berartiger Schmähfchriften für Majeftatsverbrecher, und die spanische Inquisition erließ ein Editt in gleichem Sinne.

1 \* Croig an Aranda am 6. u. 7. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5062; \* Noticias de Mexico, 26. Juli 1767, ebd. Gracia y Justicia 690.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricci, \*Espulsione n. 142; Sentencia pronunciada y executada por Galvez en San Luis de la Paz y Potosí, bom 18. Juli 1767, Mr ή ib μ S i m a n ca s , Gracia y Justicia 690, Wortfaut bei Cuevas IV 447 f; \*Consejo extraordinario, 8. Februar 1768, Mr ή ib μ S i m a n ca s a. a. O.

<sup>3 \* 24.</sup> November 1767, ebd.

<sup>4 \*</sup> Der Bizefönig an den Inquisitor am 24. November 1767, ebd.; \* der Inquisitor an den Bizefönig am 25. November 1767, ebd.

Auch in Ostindien erregte die Ausweisung der Jesuiten keine Unzuhen. Gine Anklage auf Lässigkeit in Ausführung der königlichen Dekrete wurde gegen den Gouverneur Raón und andere erhoben, erwies sich aber als unbegründet. Der Nachfolger des inzwischen verstorbenen Raón wurde zum Widerruf der gegen diesen gefällten Urteile und zu 6000 Pesos Strafe verurteilt.

Die Unbilden und Entbehrungen, welche über die Vertriebenen auf ihrer Heimreise reichlich hereinbrachen, kommen nicht auf Rechnung der Regierung, die eine rücksichtsvolle Behandlung vorgeschrieben hatte<sup>4</sup>. Aber manche von den ausstührenden Beamten suchten sich durch Verkürzung an der zu gewährenden Verpstegung zu bereichern und ließen den Verbannten kaum das Notwendige zukommen. So starben auf der Übersahrt aus der Überse bis nach Korsika 78 Jesuiten, und der Zustand der Kranken war unbeschreiblich<sup>5</sup>. Im ganzen sollen ihrer 500 auf dem Meere den Tod gefunden haben <sup>6</sup>.

8.

Während in der Übersee die Ausweisung allmählich vollzogen wurde, hatten sich im Mutterland die Verhältnisse schon weiter entwickelt. Die pragmatische Sanktion wurde, wie darin bestimmt war, in den ersten Apriltagen sämtlichen Bischöfen, Domkapiteln und höheren Ordensobern zugesandt mit der Aufforderung, sie ihren Untergebenen samt den entsprechenden Mahnungen bekannt zu machen und über den Vollzug an den Kat von Kastilien zu berichten. Alle Prälaten und Ordensvorsteher versprachen sür sich und ihre Geistlichen getreue Befolgung der königlichen Pragmatik, einzig der Kardinalerzbischof von Toledo wagte einen leisen Protest durch die einschränkende Formel: soweit dadurch die kirchliche Freiheit und Immunität nicht verletzt werde.

Außer diesen Schreiben, die mehr den Charafter einer Empfangsbeftätigung tragen, liegen von neun Bischöfen auch noch andere Briefe vor, worin sie unter Lobeserhebungen auf die Regierung ihrer großen Befriedigung über

<sup>1 \*</sup> Rarl III. an Tanucci am 20. Juni 1769, ebd. Estado 6060.

<sup>2 \* 20.</sup> Juli 1769, ebd. Gracia y Justicia 691.

<sup>3</sup> Danvila y Collado III 158 f. 4 Siehe oben S. 776.

<sup>5 \*</sup>Manuel Ignacio de Alva an Cornejo am 6. Oftober 1768, Archiv zu Si-mancas, Estado 5058.

<sup>6</sup> Hernandez 219. Die Zahl ist wohl zu hoch gegriffen. Über die Leiden der Bertriebenen in den portugiesischen und spanischen Gefängnissen vol. Duhr, Geschichte IV 2, 536 ff; Enrich II 326 ff 338 ff; Cuevas IV 418 ff; Chantre y Herrera 692 ff.

<sup>7 \*</sup>Notificaciones a los arzobispos, obispos ujw. vom 2., 3. u. 4. April 1767, Arch. general central 3u Madrid, Estado 3513.

<sup>8</sup> Die \* Antwortschreiben ebb.

<sup>9 \*</sup> An Igareda am 23. April 1767, ebb. Bgl. \* Torrigiani an Bincenti am 28. Mai 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

die Bertreibung der Jesuiten Ausdruck geben und fich in heftigen Beschuldigungen ergeben gegen Lehre, Unterrichtsmethode, Sabsucht und Machthunger des Ordens, wodurch er zum Schädling für die Kirche Gottes geworden sei 1. Den Schlüffel jum Berftandnis und zur Wertung Diefer Unklagen bietet bas Schreiben eines Unbekannten bom 14. Februar 1767 an den Bischof bon Barcelona 2, worin der Pralat offen aufgefordert wird, eine Vorstellung gegen die Jesuiten an den König zu richten. Man soll darin, so meint der Berfaffer, nichts anführen, mas nicht auch Balafor in feinem Brief an Innozeng X. gesagt hat, nämlich daß die Jesuiten ftets die gleichen waren, find und sein werden, d. h. immer schlecht; daß die Gesellschaft eine Körperschaft ift, die durch ihre Berfaffung ichablich für die Religion, nachteilig für den Staat und ganz und gar (esencialmente) unberbefferlich ift. Die Beweise dafür find unwiderleglich. Ich halte Em. Erzelleng für überzeugt, daß die Bernichtung dieser Genoffenschaft, auch wenn sie nicht absolut notwendig ware, wie sie es tatsächlich ift, boch zum mindesten sehr nüplich ist für bas Bohl ber Religion, für die Hebung der Kirchenzucht, für die Erneuerung vieler Universitäten, für die Reform der Lehren und Sitten und ichlieglich für das Seelenheil und die Ruhe der Bolfer. Wäre es nicht eigenfte Pflicht der Bischöfe, ihre Forderungen zu erheben? Aber auch ein Athanasius und Balafor fanden teine Gefolgichaft unter ihren Mitbischöfen. Durch ihr icand= liches Schweigen haben die Bralaten die Bosheit diefer verderblichen Körperichaft gefördert. Doch fehlte es auch nie an Sirten, die sich gegen die Mißbräuche der Gesellschaft erhoben. Das lette Ronzil von Utrecht ift ein Zeugnis ersten Ranges und ein zwingender Beweis für den Berfall Dieser Genoffen= schaft. Nicht nach dem, was andere tun, muß man sich richten, sondern nach bem, was fie tun müßten. In Spanien ichlagt man einen andern Weg

<sup>1 \*</sup>V. I. se halla bien instruido del empeño con que los Jesuitas han defendido el probabilismo con todas sus consecuencias, sin excluir las mas barbaras e inhumanas, y de las crueles persecuciones que han mobido a los prelados y doctores, que se han opuesto a sus máximas abominables, y así no estrañará que un obispo, que por su oficio es depositario de la doctrina, y centinela para que no se introduzcan en el pueblo errores contrarios a la pureza de la fe, o a la regla de nuestras costumbres, lebante las manos al cielo, alabe a Dios, y bendiga sus misericordias, como lo egecuto, por que en estos tiempos resucitó un rey santo, que con el mas sabio y prudente consejo halló el modo mas justo de librar su pueblo de tantos males usw. (der Bischof von Ávila an Roda am 25. April 1767, Archiv gu Simancas, Gracia y Justicia 688). Die \* Schreiben ber übrigen acht Bischöfe (31. März bis 2. Juli 1767) an den König, an Roda, an Campomanes ufw. ebb. \*Los mas de los obispos de España han respondido celebrando la providencia y han empezado a publicar enciclicas y pastorales para su observancia. Los superiores de las religiones hacen lo mismo. Los pocos terciarios que hai callan y obedecen (Roda an Nara am 28. April 1767, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I). 2 \* Archiv zu Simancas, Estado 5044.

ein als in Frankreich: den der geheimen Untersuchung. Wenn der Rönig einmal die Bernichtung des Ordens in seinem Lande als gerechtfertigt er= tannt hat, wird er als oberfter Gebieter in seinem Reich ben entscheidenden Schlag führen, ohne die Bischöfe zu Rate zu ziehen. Ich will mich klarer ausdruden. Aus den Prozegatten ergibt fich, daß einige Jesuiten an dem Tumult iduldig waren, doch fteht nicht fest, daß die gange Rörperichaft iduldig ift oder ihn gefördert hat. Zwar darf man das Bergeben eines einzelnen nicht an ber Gefamtheit ftrafen, indes hat die gange Rorperschaft Strafe verdient, wenn man außer ben allerdings nicht ftarken Indizienbeweisen die Abel in Ermägung gieht, welche dieser Orden in der Welt schon verursacht hat und noch immer verursacht. Ohne ihn blieben Staat und Religion verschont von all ben Unguträglichkeiten und Schäben, Die er veranlaßt. Bur Bollendung des von dem Minister icon weit geforderten Werkes würde es fehr viel beitragen, wenn ber Rönig aus dem Munde der Bischöfe das gleiche hören würde, was er schon von den Ministern gehört hat, zumal der Fürst gang geneigt ift, bem Beispiele seiner beiben Nachbarn zu folgen. In Bortugal wurden die Jesuiten des Königsmordes überführt. Genügt dieses fluchwürdige Attentat nicht, um Schutmagregeln für unfern Monarchen zu ergreifen? Sollen wir nicht eher gegen diese Best der Religion und des Staates losziehen, als bis ein Attentat auch an unserem liebenswürdigen Herrscher ausgeführt wird? Es ift in der Tat das natürlichste Mittel, wenn der Hof von fich aus die Sache unternimmt und die Unterftützung einiger Bischöfe verlangt. Gang im Geheimnis will ich noch fagen, daß man über die Bertreibung verhandelt. Aber von den Bischöfen seines Bertrauens wünscht der Sof mit ber gleichen Reserve, daß fie im geheimen an den König die Bitte richten, er moge Abhilfe ichaffen gegen jene Ibel, die der Religion von dieser Körper= icaft zugefügt werden, gegen welche der Fürst nun einmal mit Migtrauen erfüllt ift und die er aus feinen Ländern zu entfernen wünscht.

Wie der Bischof von Salamanca Anfang Mai 1767 an Kanonikus Perez Bayer, einen Freund Rodas, schrieb, war er vor drei Monaten von einem Mitzbischof aufgefordert worden, zusammen mit den Oberhirten von Barcelona, Sizuenza, Ávila, Tarazona, Balencia und andern, die der gleichen Schule angehörten, den König um die Bertreibung der Jesuiten zu bitten. Auf ihr Bedenken, ein solcher Schritt möchte sie in eine schiefe Stellung zum Heiligen Stuhle brinzen, habe man ihnen erwidert, man verlange nicht, daß die Bischöfe als Ursheber der beabsichtigten und bereits getrossenne Entschließung dastünden, sie möchten sie nur als gerecht, wichtig und notwendig anerkennen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und des Friedens im Mutterland wie in den Kolonien. Er sei nicht so unbewandert in der Geschichte der Kirche und des Ordens, daß er nicht viele theologische Gründe anführen könnte, aus denen die Nütze

lichkeit und Notwendigkeit der Bertreibung, ja der Aufhebung der Gesellschaft erhelle. Bor Jahren schon habe er erkannt, daß ihre Moral so lax, ja so pervers sei, daß selbst der Koran darüber erröten könnte. Gelehrte, eifrige und heilige Männer hätten den Kuf des Ordens angegriffen. Bloßgestellt in seinem Ruse, sei er weder in einem Reiche noch in der Gesamtkirche zweckmäßig. Auch die Templer und Humiliaten seien ohne gerichtliches Verfahren aufgehoben worden. Zum Glück brauche er den Vorwurf der Inkonsequenz nicht zu fürchten, da er früher nicht zur Verteidigung der Gesellschaft nach Rom geschrieben habe 1.

Abnlich wie die Bischöfe, erließen auch die Obern der verschiedenen Ordens= gesellschaften Rundschreiben an ihre Untergebenen, worin sie die sorgfältige Beobachtung ber Vorschriften ber pragmatischen Sanktion einschärften 2. Bab= rend einige fich auf eine einfache Mahnung beschränkten, gingen andere bedeutend weiter, indem sie die Magnahmen gegen die Jesuiten berherrlichten, gegen beren Lehren eiferten 3. Go febr biefe Rlaffe von Rundichreiben ben Beifall der Minister fand 4, so wenig forderten fie die Achtung bor dem Ordensftand. ,Campomanes', fo fchrieb ber Uditore Bincenti am 12. Mai 1767 an Torrigiani, betrachtet die Ordensgenoffenschaften als einen frarten Urm, aber er hat erklärt, er werde schon sorgen, ihn schwach zu machen, indem er fie voneinander trenne, wozu fie felber ibm die Mittel lieferten. Gin ftarter Urm tonnten und mußten fie allerdings für die Rirche fein; aber aus den beigefügten Rundschreiben, die fie einzuliefern angeregt murben, kann Em. Erzelleng entnehmen, wie wenig man in ben gegenwärtigen Zeiten auf fie zählen kann, da fie sich so leicht dazu bequemen, jene Lehre (von der potestas oeconomica) zu befolgen und zu verteidigen, die sie in andern

<sup>1 \*</sup>Havrá como tres meses, que un sujeto de mi caracter me manifestó el pensamiento, que ahora se ha puesto en execucion, añadiendo, que para authorizar la resolucion se solicitaria, que algunos obispos la pidiesen y motivasen, contando entre ellos al de Barcelona, Siguenza, Avila, Tarazona, auxiliar de Valencia, Salamanca y otros de la escuela de los referidos. Como algunos obispos hallaron en ello algunos inconvenientes, y temieron que semejante peticion los havia de poner en descubierto, y de mala fe con la Silla Apostolica, me escrivió el mismo sujeto, que ya no se pretendia que los obispos fuesen los authores de la resolucion que se meditava, y que esta estava tomada, bien que con el deseo y designio de que los obispos la calificasen de justificada, de importantisima, y aun necessaria para mantener la paz y tranquillidad de los reynos de uno y otro mundo . . . ([5. Mai 1767], Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die \*Antworten der Ordensobern an die Regierung im Arch. general central zu Madrid, Estado 3513. Eine Reihe dieser Rundschreiben (Druck) in Nunziat. di Spagna 303 u. 304, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \* Torrigiani an Bincenti am 28. Mai 1767, Registro di cifre, ebd. 433.

<sup>4 \*</sup>Ai va otra enciclica de los Geronimos. Torrigiani rabiará de ver como se explican acá los Frailes y los Obispos (Roda an Uzara am 18. Mai 1767, in Jejuitenbejin, Hist. Soc. 234 I). Bgl. auch Rodas \* Brief vom 28. April 1767, ebb.

Fällen mißbilligt haben. '1 Einzelne Ordensleute glaubten die günftige Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu dürfen, um ihrer Abneigung gegen den gestürzten Rivalen freien Lauf zu lassen; in Büchern und Schriften verteidigten sie die Maßnahmen der Gewalthaber, wobei es ohne Ausfälle auf die Lehren und das Verhalten der Jesuiten nicht abging?.

Bei den Gegnern des Ordens löste das große Ereignis seicht begreislich freudigen Jubel aus, sahen sie sich doch am Ziele lang gehegter Wünsche. Höhnend schrieb Roda an Azara in Rom: "Von Mittwoch auf Freitag wurde in ganz Spanien der Kaiserschnitt (operación cesárea) ausgeführt. Seit dem 6. März ergingen die gleichen Besehle nach ganz Indien, so daß wir Ihnen in kurzer Zeit das reichliche Geschenk von einer halben Million Jesuiten (!) machen werden, denen wir die Reise und den sebenslänglichen Unterhalt bezahlen. Teine Woche später kam Roda nochmals auf das glückliche Gelingen des "Kaiserschnittes" zurück und berichtete, die Jesuiten seien bereits auf dem Weg nach den Hafenpläßen, "von wo wir Ihnen diese tressliche Ware zusschieden werden".

Tanucci, bem Roba ebenfalls bas freudige Ereignis mitgeteilt hatte, erging fich in überschwenglichen Glüdwünschen. Er felber, bem Roba einen Teil des Berdienstes zuwenden wolle, habe nicht viel mehr getan, als ab und zu beim König die Rede auf die Grundsätze und das Berhalten der Jefuiten zu bringen. Die Märzereigniffe habe er ihnen fofort zugeschrieben und berichtet, soviel er konnte und an wen er konnte, und nicht unterlassen, Gründe und Beispiele anzuführen. Denn in dem Madrider Aufstand mar Syftem. Aber einen Führer fab man nicht, weber einen Granden, noch einen Militär, noch einen Parteiführer, noch eine Bereinigung, noch eine Berfamm= lung — also Beichten! also Besuche bei vornehmen Damen und einflugreichen Frauen! Auch bemerkte man Festigkeit und Beharrlichkeit und Einheit bei aller Berichiedenheit der Aufstände. Also können es nicht Franziskaner, Dominikaner, Karmeliten oder sonstige Ordensleute gewesen sein — diese intrigieren nicht, sondern schimpfen höchstens ab und zu auf die Regierung —, wohl aber die Jesuiten mit ihrer straffen Geschloffenheit, ihrer Neugier, ihrem Chrgeiz, ihren Intrigen, ihrer Spionage und Rabale, die in alle Stände

<sup>1 \*</sup> Cifre, Nunziat. di Spagna 303, a. a. D., und Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>2 \*</sup>Dé V<sup>d</sup> al P. Lutre gracias por los libritos que me ha embiado sobre la doctrina de Pallavicino. Yo haré que se traduzca, e imprima esta obra que es muy util (Roba an Azara am 12. Mai 1767, in Zejuitenbejih, Hist. Soc. 234 I). Bgl. \*Roba an Azara am 18. Mai 1767, ebd. Ein föniglicher Erlah vom 23. Mai 1767 (Druck, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D.) approbiert und empfiehlt das Buch eines Dominitaners gegen die Lehre vom Probabilismus, Königs= und Tyrannenmord.

<sup>3 \*</sup> Roda an Azara am 7. April 1767, im Jesuitenbesit, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Roda an Azara am 14. April 1767, ebd.

v. Baftor, Beidichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

eindringen, sich offen als Feinde der Regierung bekennen, dem römischen Hose dienen und wegen ähnlicher Taten in allen Weltteilen in schlechtem Ruse stehen. Un Bottari meldete Tanucci: "Wir müssen Spanien und unserem guten Freunde Don Manuel (Roda) gratulieren, daß sie die Vertreibung der Jesuiten endlich erreicht haben, wofür dieser so viel gearbeitet hat."

In einem Briefe an Castromonte in Paris äußerte sich der neapolitanische Minister: "Spät zwar, aber schließlich doch ist sie gekommen, die Bertreibung der Jesuiten aus Spanien, dieser Sbirren des Papstes, der Emissäre Koms, der Brandstifter der Staaten, der Auswiegler der Bölker, der Anstister zu Berrat, Raub und Schmuggel, der berufsmäßigen Lehrer des Aufruhrs. Der Ruhm des Königs wird groß sein, seine Nachsolger werden ihm ihre Ruhe, die Bölker Zucht, Bermögen, Freiheit und eine reine Keligion schulden. Es freut mich, daß Ew. Erzellenz die Bezeichnung "Spanischer Hers", die ich dem Grasen Aranda gegeben habe, tressend befunden haben."

Frohlokend schrieb der Augustinergeneral Basquez an Roda: "Laßt uns sobpreisen den Herrn, denn glorreich ist er verherrlicht worden in Spanien durch die Reinigung von dem für Leib und Seele schädlichen Gewürm. Gott segne Ew. Ezzellenz und alle, die zu diesem gottseligen Werke beigetragen haben, und stehe Ihnen mit seiner göttlichen Gnade bei, damit Sie ihm die letzte Bollendung geben und die Übel verhindern, die in Amerika entstehen können. Ich glaubte zwar immer, daß man eine radikale Maßregel tressen würde, um allmählich zum Ziel der Vernichtung zu kommen, aber ich hätte mir im Traume nicht einfallen lassen, daß man so schnell handeln würde. Jetzt sehe ich, daß ich, ohne es zu ahnen, eine Prophezeiung aussprach in dem Segen, den ich am Schluß meines Rundschreibens meinen Mitbrüdern spendete mit den Worten des hl. Paulus: Der Gott des Friedens vernichte eilig den Satan unter euren Füßen. Einige sindige Köpfe haben diese Bemerkung gemacht, sie bildet den Gegenstand des Scherzes in den Versammelungen der Jansenisten. . . Ich zweiseln nicht, daß man die Geschichte, oder

<sup>1 \*</sup> An Roba am 28. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*È da congratularsi colla Spagna e col nostro buon amico Don Emanuel [Moda] per aver conseguita l'espulsione dei Gesuiti, sulla quale egli ha tanto lavorato.... Di tutta questa storia mi è dispiaciuta l'inquietudine del buon Re di Spagna (18. April 1767, ebb.).

<sup>3 \*</sup> Tardi, ma finalmente è venuta l'espulsione dei Gesuiti dalla Spagna, cioè delli sbirri del Papa, degli emissari di Roma, degl'incendari dello stato, delli sollevatori dei popoli, degli artefici dei tradimenti, dei latrocini, dei contrabandi, dei professori perpetui della sedizione. La gloria del Re sarà grande: li successori saranno al Re debitori della loro tranquillità, li popoli della disciplina, dei patrimoni, della libertà e della pura religione. . . . Mi pregio di che V. E. abbia trovato giusta la denominazione data da me d', Ercole Ispanico' al conte d'Aranda (18. April 1767, ebb.).

besser gesagt, den Prozeß verössentlichen wird samt den geschichtlichen Beweisen für die Taten, durch die sich die Benemeriti ihre Ausrottung zugezogen haben. der fügt dann noch den Entwurf zu einer Berordnung an die Gesandten bei, durch die der König allen, die in Abhängigkeit von Spanien ständen, jeglichen Berkehr mit den Jesuiten untersagen solle. Am 23. April dankt Basquez für die unvergleichlich schöne pragmatische Sanktion samt der Instruktion, die nach seinem Urteil unter besonderer göttlicher Erleuchtung versaßt seien. Auch Maresoschi sei äußerst zufrieden: es sei ein Ersolg, der das Andenken Kodas unsterblich machen werde. Mit Ungeduld erwartete der Augustinergeneral die Ankunft der Schiffe mit den verbannten Jesuiten, die gewiß auch ihre besiegten Penaten, d. h. ihre Habsucht, ihren Ehrgeiz, ihre Berleumdungssucht, den Königsmord und die ganze Schar ihrer Laster mit sich bringen würden, die sie bisher als christliche Grundsäße ausgegeben hätten. "Gelobt sei Gott in alle Ewigkeit, daß er uns von einer solchen Best befreit hat."

Nach der Versicherung Rodas wurde die Vertreibung der Jesuiten von dem Volke mit Ruhe und Wohlgefallen aufgenommen ; selbst in dem unzuhigen Madrid seien die Vernünftigen ganz ersreut darüber gewesen, während die Anhänger der Jesuiten schwiegen und ihre Trauer verbargen. Nirgendwo entstand irgend ein Tumult 6. Öffentlich zugunsten der Vertriebenen aufzutreten, war allerdings unmöglich gemacht, da die pragmatische Sanktion jegliche Äußerung gegen die königliche Verordnung als Majestätzverbrechen zu ahnden befahl. Aber teilnahmlos blieb das Volk bei dem Ereignis nicht. Wie aus den Berichten von Augenzeugen erhellt, begleiteten die Leute vielervorts die Scheidenden oft meilenweit und bekundeten ihnen ihr Mitgefühl 7.

<sup>\*</sup>Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est [Er 15, 1] en España con haberse purgado de unas sabandijas enemigos de las almas y los cuerpos.... Ni por sueño pensé que se pudiese obrar con tanta velocidad. Ahora veo que sin saber lo que me decia pronostiqué un suceso en la bendicion que di a mis frayles al fin de la enciclica con S. Pablo: Deus pacis conterat Satanam sub pedibus vestris velociter [Röm 16, 20]. Ya han hecho esta reflexion algunos de los combinadores de cosas, y sirve de divertimento a las asambleas giansenisticas.... Yo no dudo que se dará al publico una historia o por mejor decir el proceso historiado con que se han merecido los que fueran Benemeritos su exterminio (Basquez an Roda [16. April 1767], Bibl. S. Jibro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bbl.

<sup>2</sup> Dieser Borichlag wurde ausgeführt; vgl. unten S. 811 und oben S. 775.

<sup>3 \*</sup>Doy a V. E. mil y mil gracias por los exemplares de la incomparable Pragmatica e instruccion, que juzgo hechas con particular ilustracion de Dios Basquez an Roda am 23. April 1767, Bibl. S. Jibro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bbl).

<sup>5 \*</sup> Roba an Azara am 7. April 1757, in Sefuitenbefig, Hist. Soc. 234 I.

<sup>6 \*</sup> Derfelbe an denfelben am 14. April 1767, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> En efecto, habia concurrido todo el pueblo [von Santiago] en grandes pelotones a ser testigo de ella [Bertreibung], mas no con ánimo de resistir a las

Der Kardinalerzbischof von Toledo schließt seinen Bericht, den er bald nach den Ereignissen an den Papst sandte, mit den Worten: "Das ist alles, Heiliger Bater, was disher vorgefallen ist, und was ich in aller Aufrichtigsteit Ew. Heiligkeit berichte mit dem offenen Geständnis, daß ich bei diesen Ordensseuten nur eine genaue Beobachtung ihrer Ordenssayungen und einen glühenden Eifer für die größere Ehre Gottes und den geistlichen Fortschritt der Gläubigen beobachtet habe." In einem Briese an den Grasen Mejorada stellte ein Marchese Valle die Forderung, die Cortes des Reiches sollten sich unter irgend einem Borwande versammeln, um Abhilse zu schafsen gegen die augenblicklichen großen Übel. Es gebe keine Adels= oder Bürgerfamilie, die nicht von den ärgerlichen Borgängen berührt werde. Man verbanne Tugend und Wissenschaft aus Spanien. "Obwohl Untertanen eines gerechten Königs, sind wir in Wirklichkeit die Sklaven der thrannischen Leidenschaften seiner Minister."

Den Nuntius Pallavicini hatte die Regierung über den Gang der geheimen Untersuchung absichtlich in Unkenntnis gehalten 3. Erst nachdem alles

reales disposiciones, sino precisamente para contestar con sus llantos y sollozos el amor que profesaban a los Jesuitas, y el sentimiento con que su ausencia los dejaba (Isla, Memorial 311). \*Scrive il P. Medina rettore del noviziato di Madrid da Cività Vecchia . . . che la commozione de' popoli in Spagna era stata grandissima e che non potevano imaginarsi tanto affetto che piangevano, s'inginocchiavano e chiedevano i ritagli delle lor vesti per reliquie (Ricci, Espulsione 44). Bgl. \*Bincenti an Torrigiani am 14. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767. Rach der Biederherstellung des Ordens (1814) richteten über 40 Städte usm. Gesuche an die Regierung um dessen Biederzulassung in Spanien (\*Nota de las representaciones, Arch. general central zu Madrid, Estado 3517 p. 26—59).

1 \*Esto es, SS<sup>mo</sup> Padre, lo que hasta ahora ha ocurrido, y quanto sincerisimamente hago presente a V<sup>a</sup> S<sup>d</sup> con la mas fiel confesion, de que en estos Religiosos nunca he observado mas que una exacta aplicacion al cumplimiento de su Instituto, y un fervoroso celo para el maior culto de Dios y aprovechamiento espiritual de los fieles (4. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777). Die \*Brieffopie trägt den Bermerf: NB. En el pliego de Mons. Nuncio para el card. Torrigiani. Bgl. \* Azpuru an Roda am 28. Mai 1767, ebd. 667; \* Azpuru an Grimaldi [undatiert], Archiv der [pan. Botichaft zu Rom, Exped., Sobre la expulsion de los PP. Jesuitas' 1767; \* Roda an Azpuru am 16. Zuni 1767, ebd. Reales Ordenes 47.

<sup>2</sup> \* Alcántara 14. April 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 3513. Bei Übersendung des Briefes an Aranda bemerkte De la Mejorada, daß der Rame Balle ein Pjeudonym und das Schreiben nicht von Alcántara, sondern von Andalusien gekommen sei (\*22. April 1767, ebd.).

<sup>3</sup> Roda, De lo que debia decirse al Papa, en consulta del Consejo extraordinario de 29 Enero de 1767, bei Danvila y Collado III 628. \*Non sarebbe nè difficile, nè strano che io venissi costà accusato, perchè non ho fatto uso della lettera di S. S<sup>th</sup> dei 22 Genaio. V. E<sup>xh</sup> e S. S<sup>th</sup> sanno, perchè non l'ho fatto. Gli stessi principali interessati nel grande avvenimento non lo hanno scoperto, o non me ne hanno informato. Non ne ho avuto sentore per veruna di quelle altre indagini che pratticavo. Quella unione de' consiglieri che seguiva in casa del sig. vorüber war, gestattete man ihm, nach Rom zu berichten 1. 3m großen und gangen find die Briefe eine Wiedergabe der gegen die Jesuiten erhobenen Anklagen 2. Auf seine Beschwerde über das einseitige Vorgeben der weltlichen Gewalt gegen ein firchliche Genoffenschaft sei vom Minifter entgegnet worden, dem König stebe traft feiner oberften Berrichergewalt das Recht zu, eine berartige Bermaltungsmaßregel zu treffen. Der fonigliche Beichtvater Osma, bei bem ber Nuntius Aufichluß über die umgebenden Gerüchte zu erhalten gehofft, habe ihn in die Irre geführt und ihm die Wahrheit verhehlt, da er durch seinen Eid zur Gebeimhaltung verpflichtet mar 3. Bon der Regierung fei alles gescheben, um auch die Jesuiten über ihre Lage zu täuschen. Noch in den letten Wochen habe Aranda einigen Jesuiten, fo Idiaques und feinem ebemaligen Lehrer Martinez, mehrfach Beweise der Freundschaft gegeben. Nach Ansicht der Regierung hatten die Jefuiten, durch die planmäßige Ausschließung ihrer Schüler bon ben staatlichen und firchlichen Stellen erbittert, die Migftimmung bei vornehm und gering, etwa in der Beicht oder in Brivatgesprächen, genährt. Man muffe annehmen, daß die bom Fiskal gesammelten Beweise bem ent= fprächen. Zwar wiffe er, daß man auf einen bloßen Informationsprozeg bin ohne Berhör und Berteidigung teinen Angeklagten verurteile, allein die Bragmatif ftelle die Ausweisung auch nicht als richterliche Strafe, sondern als eine Berwaltungsmaßregel bin. Falls ber Bapft die Ungelegenheit oder die Lehre der Jesuiten, die mittelbar als fehr ichlecht ertlart werde, berühren wolle, bann sei äußerste Borficht geboten. Das behutsame und peinlich genaue Borgeben des Fistals, die tiefgrundige Ginficht des Konigs, feine übergroße Frommigfeit, die gablreichen und übereinstimmenden Gutachten bürgten bafür, daß

conte di Aranda, nel pubblico si chiamava giunta, e non consiglio, ed in questo supposto ni uno si figurava che ad una giunta si fosse per comettersi ed affidarsi interamente una risoluzione simile, ad esclusione del consiglio. . . . Quelli che la sapevano o la conducevano, hanno, come può credere, usato tutti gli artifici imaginabili per allontanare da me ogni sospetto (Bincenti an Torrigiani am 14. April 1767, Archiv que Simancas, Gracia y Justicia 767).

<sup>1 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 1. April 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 303, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 1. u. 7. April 1767, ebd. (das Schreiben vom 7. April 1767 auch im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767 und Estado 5044).

<sup>3 \*</sup>Il P. Confessore, come già le scrissi [21. April, cbb.], è in colpa di aver tenuto a bada l'Eminenza Vostra con le sue restrizioni mentali, e con la sua equivoca condotta (Torrigiani an Pallavicini am 30. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., und Ardiv ju Simancas, Gracia y Justicia 767). Am 6. August 1767 weist \*Torrigiani den neuen Muntius Lucini an, sich der Hilfe Osmas zu bedienen, sebbene potremo noi grandemente querelarci, e imputare a codesto Religioso l'aver addormentato il sig. card. Pallavicini nel grande affare della espulsione, e trattenerlo da quelli passi, che egli col suo zelo, e cogli impulsi, che ne avea da S. Stà, avrebbe fatti (Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., und Ardiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767).

ber Monarch diese Magregel in der Überzeugung von ihrer absoluten Notwendigkeit getroffen habe. Wenn er nicht gegen die einzelnen Schuldigen, fondern gegen die gange Rörperschaft exemplarisch eingeschritten sei, so habe er bas getan in ber Unficht, daß eine Trennung ber Schuldigen bon ben Unschuldigen nur Unlag ju fchwerer Störung ber öffentlichen und eigenen Rube gegeben hatte. Bu erwägen sei ferner, daß nicht wenige Theologen und mindeftens zwei Bischöfe zur Berbannung der Jesuiten geraten batten. Auch habe der König die Überzeugung, daß unter den weltlichen Räten. die ihm ben gleichen Rat erteilten, einige frühere Barteiganger der Jesuiten seien, wie 3. B. Graf Aranda, der bon ihnen erzogen worden sei und ftets mit seinem Lehrer Martinez freundschaftliche Beziehungen unterhalten habe. Doch beabsichtige er felbst mit biefen Ausführungen feineswegs zu entscheiden, ob die Jesuiten wirklich schuldig seien. Er wiffe, daß man das Wehlen einer Berteidigung zu ihren Gunften anführen tonne, und daß die Gutachten ber Theologen, Bischöfe und Minister nur so viel Wert hatten wie die Beweise, die ihnen zur Unterlage dienten. Die Dunkelheit und Unbestimmtheit der Ausdrücke in der Pragmatik seien absichtlich so gewählt, um dem Widerspruch zu entgeben, den die Schriften Bombals und der frangofischen Barlamente fanden, fo daß das erfte Wort des Königs in dieser Sache womöglich auch bas lette fei 1. Der Schlag fei um fo vernichtender für die Gefellichaft Sefu, weil er von einem so gerechten, religiösen, tugendhaften und einfichtsvollen Monarchen ausgehe. Denn wenn es wahr ift, daß die Ordensangehörigen fich in Staatsgeschäfte eingemischt haben, bann weiß ich nicht, wie man fie bon aller Schuld freisprechen, oder wie man die verurteilen konne, die fie bon fich entfernen, weil fie an ihrer Befferung verzweifeln.' Darum rate er nochmals zur Vorsicht. In feiner Antwort moge der Papft in liebevoller und garter Beife fich über das geringe Bertrauen des Königs gu ihm befdweren und ihn bitten, ihn bon feiner Betrübnis zu befreien und ihm ber= traulich die Entbedungen über bas Berhalten ber Jesuiten mitzuteilen, damit er mit voller Sachkenntnis handeln und helfen tonne.

Wie diese Ausführungen des Nuntius, in denen man die Stimme seines Betters Grimaldi zu vernehmen glaubt, zur Genüge erkennen lassen, neigte Pallavicini jetzt, im Gegensatz zu seinen früheren Versicherungen<sup>2</sup>, zur Ansicht, daß die Anklagen gegen die Jesuiten nicht ganz unbegründet seien. In seinem ersten Bericht über die Vertreibung (vom 1. April) äußerte er sich sogar, nach

<sup>1 \*</sup> Questa medesima oscurità, siccome i vaghi termini usati nella Pragmatica per evitare le contradizioni e le critiche che incontrarono gli scritti di Carvalho e quelli del Parlamento di Francia, è per fare che la prima parola di S. M. C. che suona nel pubblico su questa materia, sia, se è possibile, e la prima e la ultima (ebb.).

2 Siche oben S. 742.

bem, mas er erfahren, glaube er, daß die Jesuiten ihre Strafe verdient hatten, darum muffe er der Regierung gegenüber ichweigen. Bald nach dem 7. April erkrankte Pallavicini fehr bedenklich 1. Die Runtiaturgeschäfte übernahm ber Sekretar Graf Bincenti. Das Brebe an Rarl III., welches ber Nuntius noch felber erbeten hatte, wurde nicht überreicht, es hatte auch, wie Bincenti berichtete, ficherlich eine Abweisung erfahren, da die Regierung bereits Kenntnis davon hatte und man bem Ronig einstimmig versicherte, die Magnahme überschreite nicht seine Machtbefugniffe. Der Monarch bezwede bamit nicht die Bestrafung eines einzelnen, sondern nur feine und feiner Staaten Rube, die auf Grund der überwältigenden Beweise durch die Jesuiten gefährdet oder doch in Frage gestellt fei 2. Die übrigen Antlagen, die der Sefretar gegen die Bertriebenen bor= bringt, und die ihm ihre Schuld als zweifellos erscheinen laffen, frammen nach feiner eigenen Angabe von einer Person aus der Umgebung des Fistals Campomanes 3. Er hielt es der Mühe wert, an den Rardinalftaatsfekretar Ummenmärchen weiterzuberichten, wie 3. B.: man habe im Colegio 3m= perial zu Madrid eine Raffette mit einigen Retten und einem Bulver gefunden; ein beiliegendes Billet besage: Retten und Afche aus den Augen von Don Juan d'Auftria; die Jesuiten hatten ihm die Augen ausgeriffen. In der Korrespondeng zwischen spanischen und amerikanischen Jesuiten werde über den Plan verhandelt, in Amerika einen Aufstand zu erregen, um sich in den Befitz eines Teiles der Kolonien zu feten4. Sind diese Briefe auch meist referierend gehalten, so sieht man doch, wohin des Nuntius Ansicht neigte. Am 25. August 1767 melbete Lucini, ber Nachfolger Pallavicinis, in Madrid spreche man von der Vertreibung als von einer vollendeten Tatsache entweder überhaupt nicht oder in der Weise des Grafen Bincenti 5. Pallavicini wie Bincenti mußten fich bom Rardinalftaatsfefretar fagen laffen, daß man in Rom diefen Berüchten feinen Glauben beimeffe und die Schuld der Ordens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kopie des \*Briefes Bincentis an Torrigiani vom 14. April 1767 (Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767) trägt den Bermerk: Hipolito Vincenti por indisposicion del Nuncio al card. Torrigiani. \*Bincenti an Torrigiani am 27. April 1767, Nunziat. di Spagna 303, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Bincenti an Torrigiani am 14. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia Insticia 767

<sup>8 \*</sup> Intorno a' Gesuiti, persona confidente del sig. Campomanes ha riferito di aver inteso dal medesimo che i detti Padri erano convinti di complicità nel tumulto dell'anno scorso, anche per deposizione di sei di loro: dicesi che consti similmente dal processo che sieno stati i principali autori della sedizione di Saragozza, e che siensi incontrate in quelle lor case varie minute originali de' pasquini e notificazioni messe al publico (Bincenti an Torrigiani am 27. April 1767, ebb.).

<sup>\*</sup> Bincenti an Torrigiani am 21. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767. Bgl. \* Vincenti an Torrigiani am 30. Juni 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. O. 5 \* Lucini an Torrigiani am 25. August 1767, ebb.

leute nicht für erwiesen erachte 1. Die blinde Unterwürfigkeit, die man bisher den Jesuiten zum Vorwurf gemacht habe, verlange man jetzt von den Untertanen gegenüber dem Herrscher.

Im Ausland erregte die Nachricht von der Verbannung der Zesuiten aus dem streng katholischen Spanien begreislicherweise großes Aussehen. Die Aufnahme war verschieden. Während man sich in England gegen die drakonischen Maßnahmen aussprach, wurde das Ereignis in Lissadon und Paris als eine Großtat geseiert. Das Pariser Parlament erließ auf den Vorschlag von Abbé Chauvelin am 9. Mai den Beschluß, die spanische Pragmatik vom 2. April 1767 solle gedruckt und im ganzen Lande verbreitet werden. Wie der Gesandtschaftssekretär Magallon meldete, waren am 24. April bereits mehr als 40000 Exemplare der französischen übersehung verteilt. Nach

<sup>1 \*</sup> Ieri sera ricevemmo il difuso dispaccio dell' Emza Va de' 7 stante, il quale in sostanza contiene un concetto ben differente di quello che qui si è concepito da S. Sta riguardo alla espulsione de' Gesuiti dai domini di Spagna. Senza entrare a discutere la probabilità delle vane e vaghe presunzioni e congetture che si possono pensare sopra un fatto sì strepitoso, sarà sempre vero che i Gesuiti sono ora condannati senza esser stati uditi, che per pochi o molti dei colpevoli vengono puniti tutti gli altri innocenti; che quando un solo innocente vi fosse, ingiustizia sarebbe il soggettarlo all'infamia e all'esilio, che in tanto il danno, che ne soffrono la religione ed il pubblico in codesti domini, specialmente nell'Indie, è grandissimo (Torrigiani an Pallavicini am 23. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.). \* Nuovamente mi assecura il conte Vincenti che niuno ormai dubita più delle reità de' Gesuiti, ma quali elleno sieno, e su quali fondamenti si appoggino, non lo esprime; tutto si riduce al ,si dice o si pretende', le voci sono varie, diverse e incostanti, come si rileva anche dalle pubbliche straniere gazette; costà tutto si suppone a disfavore de' Gesuiti, perchè niuno è che possa difenderli, e forse niuno che si possa dispensare dallo discreditarli, . . . Si vuole che i sudditi prestino al sovrano quella cieca ubbidienza che si è finora condannata nei Gesuiti rispetto al loro Generale. . . . Le lettere circolari che sonosi pubblicate da alcuni vescovi e superiori regolari, abbastanza manifestano un tale principio (Torrigiani an Lucini am 16, August 1767, Registro di cifre, ebb.).

<sup>\*</sup>Solo los Ingleses han blasfemado y Carvalho hizo al consul ingles una amonestacion terrible. Los Ingleses y Romanos son del mismo sistema politico en el dia de hoi (Roda an Azara am 12. Mai 1767, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I). \*De Paris y Lisboa escriben mil aplausos y de esta ultima corte dicen, que se han explicado contra nuestra providencia los Ingleses. Vea U<sup>d</sup> que apoyo para Roma, que ha dado ensavorecer a Londres, y aliarse con los Protestantes (Roda an Azara am 28. April 1767, ebb.). Masserano behauptet freilich, die Rachricht von der Bertreibung sei mit allgemeiner Freude ausgenommen worden (\*an Grimaldi am 23. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6994).

<sup>3 \*</sup> An Roda am 24. April 1767, Arch. Prov. Tolet. Soc. Iesu zu Madrid, Chamartin, P; \*Roda an Azara am 18. Mai 1767, in Zesuitenbesit, a. a. O.; \*Basquez an Roda am 4. Juni 1767, Bibl. S. Jsidro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bb I; \* Azara an Grimaldi am 4. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044. Die Rede von Chauvelin in italienischer Aberschung in den Inquietudini de' Gesuiti III (1767), Aggiunta alla Raccolta di Spagna. Ebendort auch der Arrêt vom 9. Mai.

Choiseuls Mitteilung soll sich Ludwig XV. geäußert haben, die Schuld der spanischen Jesuiten müsse wohl sehr groß sein, daß sie den König zu einem so entscheidenden Schritte habe bewegen können. Gegenüber seinem Nessen, dem Herzog Ferdinand von Parma, drückte sich der französische Herrscher nicht so bestimmt aus. "Ich weiß nicht", heißt es da, "ob er (der König) nicht besser daran getan hätte, zuvor die Schuldigen, wenn es deren gibt, streng zu bestrasen, denn so bleibt ein gewisses Dunkel, das Einwendungen hervorrusen wird, obwohl er solche streng verboten hat."

Nicht gering war die Überraschung in Wien<sup>3</sup>. Der Hof hatte schon während der geheimen Untersuchung durch den Jesuiten Liesganig vertraulich beim Ordensgeneral anfragen lassen, welches denn eigentlich die schweren Bergehen seien, die ein solch unerhörtes Vorgehen veranlaßt hätten. Der General konnte ihm nur versichern, daß ihm kein größeres Verschulden eines spanischen Jesuiten zu Ohren gekommen sei. Außer der Verbannung von Calatanud und Lopez, dem Missionsverbot im Baskenland und der Verbreitung apologetischer Schriften ohne obrigkeitliche Erlaubnis sei weder ihm noch der päpstlichen Kurie bisher etwas Belastendes berichtet worden. Die Majestäten möchten selber urteilen, ob diese Dinge derart seien, daß sie die allerschwerste Sühne erheischten. Die unbestimmte Ausdruckweise der pragmatischen Sanktion wie die Erklärungen des spanischen Volschafters hatten die Kaiserin ebensowenig von der Gerechtigkeit und Nüklichkeit des Vorgehens überzeugen können.

<sup>1 \*</sup> Choiseul an Ossun am 21. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667. Bgl. Choiseul an Aubeterre am 21. April 1767, bei Carayon XVI 400 f.

<sup>\*</sup>Schreiben vom 27. April 1767, Herzogl. Privatarchiv zu Barma, Francia. Selbst in den Reihen der französischen Freidenker stießen die Maßnahmen der spanischen Regierung auf eine scharfe Kritis. D'Alembert schrieb am 4. Mai 1767 an Boltaire: Ne pensez-vous pas qu'on devait permettre aux Jésuites de se justifier, surtout quand on doit être sûr qu'ils ne le peuvent pas? Ne pensez-vous point encore, qu'il serait très-injuste de les faire tous mourir de faim, si un seul frère coupe-chou s'avise d'écrire bien ou mal en leur faveur? (Carayon XV xlv1.)

<sup>3 \*</sup>Mahony an Grimaldi am 30. April 1767, Arch. general central zu Mabrid, Estado 3518; \*ber furpfälzische Gesandte v. Ritter an Staatsminister Wachtendonk am 16. Mai 1767, Staatsarchiv zu München, Kasten schwarz 26/3.

<sup>4 \*</sup> Micci an P. Liesganig am 10. Januar 1767, Epist. Gen. secretae, in Jejuitenbejig. Micci jaließt mit den Worten: Demum quid nobis in Hispania, quid alibi futurum sit, Deus novit, tanta certe est adversariorum nostrorum violentia, fraudes tantae, ut non nisi Deo singulariter opitulante possimus evadere, cum optimos etiam et potentiores in fraudem et errorem inducant et a nobis aversos reddant. Caeterum Dei est potentia, Dei est regnum, ipse est super omnes gentes, ipse dabit pacem in diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi Deus noster (ebd.).

<sup>5 \* 26</sup> Dec. [1767]. Alla mezza dopo mezzo giorno, ricevo l'udienza dall'Imperatrice.... Io qui glieli [bic Besuiten] raccomandai in nome del Papa,...ed Ella: non poter mai capire le ragioni che possan aver le altre corti, poter però ella dire di trovare ad esser di loro contenta; esser essi utili, e se anno come uomini

Bom Bapft erfuhr Ricci am 14. Mai, als Grund ber Bertreibung gebe man an: große Migstände in ben amerikanischen Missionen, gegen bie ber General nicht eingeschritten fei, unerlaubte Sandelsgeschäfte und Aufreizung zum Tumult in Saragoffa burch fatirische Schriften 1. Allein eine im amt= lichen Auftrag herausgegebene Darftellung des Aufstandes rühmt den Jesuiten nach, fie hatten fich im Berein mit andern Ordensleuten eifrig um die Beilegung der Unruhen bemüht 2. Bu dem erften Borwurf bemerkt der Ordens= general, daß weder bei ihm noch beim Papft je eine Rlage über größere ober allgemeine Migstände erhoben worden fei 3. Die unbestimmte Beschuldigung unftatthafter Sandelsgeschäfte weift Ricci als eine Berleumdung gurud, eingelnen Ausnahmefällen fei er mit aller Macht entgegengetreten. Bubem, fo fragt er mit Recht, warum hat die Regierung, die fich fonft in alles ein= mischt, tein Berbot bagegen erlaffen? Warum haben sich bie Bischöfe bem Sandel nicht widersett? Was man zum Beweise anführe, sei wenig flich= haltig. Selbst wenn es mahr sei, daß man im Colegio Imperial zu Madrid 3 Millionen Realen in bar gefunden habe 4, fo fei bas nichts Befrembendes, weil dort die Prokuratoren der vier spanischen und sieben amerikanischen Provinzen wohnten, welche Gelder von mehr als hundert Kollegien zu verwalten und die Eintäufe für die überseeischen Missionen zu besorgen hatten. Gbenso einfach erklärt sich der Fund von 1 Million Realen im Kolleg zu Salamanca. Da die Proving von Raftilien feine Fundation zum Unterhalt ihrer Scholaftiter befaß, mußten die einzelnen Säufer einen jahrlichen Beitrag liefern.

<sup>2</sup> Sebastian y Latre, Relacion individual y veridica del suceso acontecido en la ciudad de Zaragoza . . . p. 52. König Karl beauftragte den Erzbijchof, sich ins Zesuitenkosseg zu begeben und den Patres zu danken. Der Kirchenfürst erschien im großen Ornat, um seinen Auftrag auszusühren (Ricci, \* Espulsione 14).

<sup>4</sup> \* Bincenti an Torrigiani am 27. April 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 303, Bäpftl. Geh. = Archiv.

anch'essi dei difetti, e quello di un po intriganti se si lascian fare, basta corregerli a tempo, ed han difetti che avrebbe ciascun d'altra Religione. Confessare d'esser Ella e la sua casa per così dire come da essi educati, per ciò anco un po prevenuta, ma esser altresì vero di aver ne meno con ciò scoperto quel male che loro si imputa. Non cangierà perciò d'esser loro favorevole fin che crederà continuare come fanno ora a meritarselo, nè si lascierà trasportar dalla piena loro contraria (Diario del card. Visconti, Nunziat. di Germania 394 fasc. C, \$\par\$ \text{\text{\$\text{\$\text{ep}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}.

\$\par\$ \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$c}\$}\$}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$c}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$e}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$e}\$}\$}\text{\$\text{\$\te

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Unicamente los Regulares de la Compañia de Jesús (merced a los hermanos que de continuo les iban de Europa, y a la facultad de expulsar de su seno a los que alteraban la armonia del Instituto) se singularizaban por la pureza de las costumbres, por el arte de atraer a la cultura a los Indios. Todos los autores catolicos y protestantes exceptúan a los Jesuitas cuando hablan de la conducta escandalosa de las comunidades monasticas en el Nuevo Mundo. Los autores de las "Noticias secretas" los celebran mucho (Ferrer del Rio I 441). Bgl. aud \*Fran Bedro Joj. Barras an J. Andrés am 27. Desember 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777.

Um die fehlende Fundation bewerkstelligen zu können, hatte man seit Jahren Geld zu einem Kapital zurückgelegt.

Das Schreiben, welches Karl III. am Tage der Vertreibung an Tanucci richtete <sup>1</sup>, bewegt sich in denselben unbestimmten Ausdrücken wie seine öffentlichen Erlasse. In dem ruhigen Verlauf der Ausweisung glaubt der König den augenscheinlichen Erweis des göttlichen Beistandes erblicken zu sollen; er bittet daher den Minister, gemeinsam mit ihm dem Herrn dafür zu danken <sup>2</sup>. Deutlicher wird er seinem Vertrauten gegenüber am 19. Mai, wo er von der Lebensgesahr spricht, die ihm und der ganzen königlichen Familie von seiten der Jesuiten gedroht habe. Tanucci und der Hosbeichtvater Latisla hätten in ihren Mitteilungen an den jungen König von Reapel durchaus nicht übertrieben; nach allem, was er gesehen, und was er nimmer zu schauen gewünscht habe, seien sie vielmehr hinter der Wahrheit zurückgeblieben <sup>3</sup>.

Wenn man den Brief des Königs an Tanucci vom 23. Juni 1767 durchgeht, glaubt man auf der Fährte zu sein, die zu einer Klarstellung der Gründe führen könnte, die der Monarch ,in seiner Brust verschloß'. Er spricht von vertrauten Enthüllungen, die auf Grund seines Schreibens vom 12. Juni der Minister dem jugendlichen Ferdinand IV. gemacht habe; aus den angeführten Worten ersehe er, daß er richtig verstanden worden sei. Es würde ihn zu weit führen, wollte er ihm alles mitteilen, auch müßte er dazu die zahlreichen Dokumente vor Augen haben. Darum habe er den Minister Roda beauftragt, ihm alles zu schreiben, was man in Spanien entdeckt habe und noch Tag für Tag weiter entdecke<sup>4</sup>.

Man hat geglaubt, die Spur der vertraulichen Mitteilungen, auf welche der König anspielt, in einem Schreiben Rodas an Tanucci vom gleichen 23. Juni gefunden zu haben. Beim Durchlesen jedoch stellt sich das Schriftstück als eine lange Anklagerede heraus. Einleitend bemerkt der Minister, trot des auferlegten strengen Stillschweigens teile er im Auftrage seines königslichen Herrn die Ursachen der Ausweisung und die Art und Beise des Borgehens mit. In fürstlicher Milde habe der Monarch den am Aufstande Schuldigen zwar verziehen, aber besohlen, zu seiner Rechtsertigung und aus Liebe zu den Untertanen die Ursachen und den Ursprung dieser allgemeinen Wirren sesstielen. Aus den Untersuchungen des Geheimen Kates ergab sich, daß die Jesuiten die hauptsächlichen, ja die einzigen Anstister des Feuersbrandes waren, indem sie die Gemüter aller Bolksklassen aufreizten durch Druck

<sup>1 \* 31.</sup> Marg 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6056.

<sup>2 \* 7.</sup> April 1767, ebd.

<sup>3 \*</sup>Schreiben vom 19. Mai und 2. Juni 1767, ebb. Bgl. \*Schreiben vom 4. Ausguft 1767, ebb. 6057.

<sup>4 \*</sup> Orig., Archiv zu Simancas, Estado 6056; Danvila y Collado III 70.

und Berbreitung aufrührerischer Schriften, durch Predigten gegen Portugal und Frankreich, durch Berhetzung der Ronnen, durch Berdächtigung der Recht= gläubigkeit bes Königs und feiner Minister, burch Drohungen und Prophezeiungen von Unglücksfällen vor und nach dem Aufstande, durch Klagen über Burudfetung und Ausschließung ihrer Parteiganger bon den Umtern, durch ihr Murren gegen alle Regierungsverordnungen, die ihren Ideen und Bunichen zuwiderliefen. Ihre ichlechte Moral, Die Erschlaffung ihrer Sitten, ihre ichmutigen Sandelsgeschäfte, ihre Intrigen, turg, alle Unschuldigungen, die ihre Gegner wider fie erhoben haben, wurden durch neue und unbeftreitbare Einzelfälle bestätigt gefunden. Ihren Sag gegen die Bourbonen, ihre Abneigung gegen ben Familienpatt, ihre Borliebe für die Engländer, den Bunich, daß Diefe Frankreich unterdrücken möchten, ihr Bertrauen auf die protestantischen Fürsten, die sie den tatholischen borzogen, und eine ganze Reihe anderer abscheulicher und der Ordenszucht zuwiderlaufender Tatsachen hat man in un= widerlegbarer Beije festgestellt. Auf Borichlag des Außerordentlichen Rates, ju bem ber Monarch jur Beruhigung feines Gemiffens auch firchliche Burben= träger heranzog, hat er die Berbannung der Jesuiten und die Einziehung ihrer Güter beschloffen. Der Borichlag flütte fich auf Grunde ber Gerechtig= feit und des Gemiffens, sowie auf die unumgängliche Pflicht bes Souverans, Rube und Frieden unter feinem Bolfe aufrechtzuerhalten und den Samen ber Zwietracht auszurotten. Dazu tamen bie Gutachten gelehrter und tugend= hafter Kirchenfürsten und hochgestellter Berfonlichfeiten, die mit der größten Unparteilichkeit diese wichtige Angelegenheit prüften. Ihre einstimmigen Gut= achten nötigten den König, die inzwischen vollzogene Magnahme zu treffen. Zum Schluß erbietet sich Roda, Tanucci die Monita secreta zuzuschicken, bamit er ben jungen Fürsten noch weiter auftlaren fonne über die Jesuiten 1.

Es scheint demnach Tatsache zu sein, daß Minister oder Hosbeamte dem Monarchen die Überzeugung beigebracht hatten, sein Leben sei von einer jesuitischen Verschwörung bedroht gewesen. Wie der französische Botschafter Ossund bem Herzog von Choiseul berichtete, hatte der König ihm gegenüber als Grund für seinen Entschluß angegeben, die Jesuiten hätten einen Mordansschlag gegen ihn geplant gehabt, um ihn samt seiner Familie am Grünzbonnerstag beim Besuch der Heiligen Gräber umzubringen, und nur durch den verfrühten Ausbruch des Ausstlagen Ausschuch glücklich entronnen. Die gleiche Anschuldigung ließ Karl III. durch den

<sup>1</sup> Danvila y Collado III 636 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ferrer del Rio II 181 f 182 A. 1. Bgl. \*Bincenti an Torrigiani am 23. Juni 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. Q.; \*Fuentes an Grimaldi, dat. Paris 1767 Mai 8 [13], Archiv zu Simancas, Estado 4565; \*Ahres Sa e Mello an Grimaldi am 9. Mai 1767, ebd. 7280. Bgl. Ricci, \*Espulsione 46 48.

Fürsten Cattolica an Tanucci übermitteln 1, damit dieser den jugendlichen Ferdinand IV. davon in Kenntnis setze.

Gegenüber dieser schwerwiegenden Beschuldigung verweist der General Ricci auf die Tatsache, daß Navarro, Rektor des Colegio Imperial, einen anonymen Brief, worin er unter Drohungen zur Teilnahme an einem neuen Tumult aufgefordert wurde, sofort dem Grasen Aranda überbrachte, der daraushin die Wachen verstärken ließ. Die Vermutung ist nicht völlig unbegründet, daß es sich hier um eine Falle handelte, welche die Urheber der Vertreibung den Jesuiten legen wollten. In den Protokollen des Außersordenklichen Kates wird die Beschuldigung wegen des geplanten Königsmordes in dieser krassen Form nicht erhoben, und es ist auch kaum anzunehmen, daß ein Minister innerlich davon überzeugt war. Wenigstens nach Arandas Geständnis waren es nicht dunkle Mordpläne, welche die Ausweisung der Jesuiten verursachten, sondern die allgemeine Überzeugung, daß der Orden unzeitgemäß sei.

Bohl die schärfste Kritik erfuhr die pragmatische Sanktion in einem vorgeblichen Auszug aus der Londoner Zeitung vom 6. Mai 1767. Jeder Freund bes Natur= und Gefellichaftsrechtes, heißt es ba, muß fich emporen vor Abscheu über ein fo tyrannisches Berfahren. Gelbst wenn die Jesuiten Utheiften, Berrater ober Teufel in Menschengestalt maren, durften fie als Glieder des Staatsförpers nicht davon getrennt werden ohne den ftriften Rach= weis, fie seien berart verdorben, daß sie mit Jug und Recht diese Ausfceibung verdienten. Wenn ein Fürft über eine beliebige Rorpericaft feines Bolkes verfügen tann, wie es ihm beliebt, ohne einen andern Grund angugeben als feinen eigenen Willen, gemiffe geheime Beratungen und ihm allein bekannte Ursachen, wo bleibt da die Rechtssicherheit? Zu verlangen, daß man fich einem folden Bebeimberfahren ftumm und widerspruchslos unterwerfen muffe, unter der Androhung, sonft als Majestätsverbrecher behandelt zu werden, und alle einem folden Berfahren entgegenstehenden Gefete absichtlich und willfürlich aufzuheben - bas beißt in der Tat eine Macht ausüben, womit fich tein Bolt je aussohnen tann, bas nicht jedes Gefühl für Recht, Gerechtig=

sin que jamás les haya oído nada que directa ó indirectamente lo contradiga.

am 5. Mai 1767, bei Ferrer del Rio II 182 M.1; Danvila y Collado III 60.
 Ricci, \*Espulsione 46.

<sup>3</sup> Aranda an P. Hidro Lopez, bat. Paris 1775 Juli 3, in Razón y Fe XXIX (1911) 177 A. 1. Der Zeinitenzögling Fernan-Ruñez ichreibt in seiner Biographie Karls III. (S. 209): Toca á los soberanos y á sus Ministros decidir si el respeto á la religión y al trono se han aumentado ó disminuido desde entonces. Yo sólo debo decir, en honor de la verdad, que me crié con ellos, por orden y á expensas del Rey, como se ha visto en la introducción, y que cuantas máximas me enseñaron se fundan en uno y otro, y en verter por su defensa la última gota di mi sangre, si quiero vivir y morir con honor y gozar de gloria en este mundo y en el otro,

teit und Menschlichkeit verloren hat. Niemals hat der Allmächtige in die Sande eines Geschöpfes eine berartige Macht gelegt, benn ber 3med ber göttlichen Gesetze ift tein anderer, als Gerechtigkeit und Barmbergigkeit zu üben. Mit gleichem Recht könnte ber Rönig von Spanien jeden Orden, ja jede bürgerliche Gemeinde durch einen ähnlichen geheimen Willfürakt verbannen und ihre Güter einziehen. Jedermann weiß fehr aut, daß die spanische Berfaffung gleich der unfrigen bon der gotischen ihren Ursprung genommen hat. Ebenso miffen wir, daß der Bater des gegenwärtigen Rönigs zur Nachfolge auf dem Thron unter der Bedingung vorgezogen murde, daß er für das Wohl der Nation forge und die spanischen Besitzungen ungeschmälert erhalte. Damals also hatten jene Bölker ein wirkliches und anerkanntes Recht, selbst zu denken und für sich zu sorgen; jest dagegen sagt man ihnen, es stehe Untertanen nicht zu, über die Befehle des Herrschers zu urteilen oder fie auszulegen. Das heißt benn boch, fie zu erbarmlichen Stlaven erniedrigen. Diese Jesuiten haben in allen Rlaffen und Ständen Spaniens Bater, Brüder und Blutsbermandte, denen es unterfagt ift, nach dem Grund ihrer Berbannung und Beraubung zu fragen, da gleichzeitig verordnet wird, jede natürliche Zuneigung zu ihnen in Schweigen und Finsternis zu begraben 1. Dies Schreiben, das nach den Berficherungen des spanischen Gesandten Masserano in der Londoner Zeitung nicht zu finden war 2, machte so tiefen Eindruck, daß sich der Außerordentliche Rat eigens damit zu befaffen hatte 3. Un fämtliche Gefandten Spaniens erging die Beijung, alle Exemplare, beren fie habhaft werden könnten, einzusammeln. Ferner wurde beschloffen, eine anonyme Apologie dagegen zu veröffentlichen und im Berein mit Frankreich die völlige Aufhebung des Jefuitenordens zu betreiben, um allen Unruhen und Umtrieben ein für allemal ein Ende zu bereiten 4.

Eine ungewollte Rechtfertigung der spanischen Jesuiten und eine Andeutung über den tiefsten Grund ihrer Vertreibung enthält ein Brief des freigeistigen Ministers Du Tillot an Azara. Ich sehe', schreibt er kurz vor der bevorstehenden Vertreibung, daß der philosophische Geist in einem steten Fortschreiten begriffen ist. Er schreitet voran in Spanien wie auch fast in der gesamten katholischen Welt. Er wird auch in Italien Fortschritte machen, denn schon ist er dort vielerorts weit vorgedrungen, wie in Venedig, Turin, Florenz, Neapel und Genua. Aber Sie werden auch sehen, daß dieser Geist vor Ablauf eines Jahrhunderts, nachdem er sich zuvor an Jurisdiktionsfragen

<sup>1 \*</sup>Estratto delle Gazzette di Londra dei 6 Maggio 1767. Lettera indirizzata allo stampatore delle medesime, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667.

2 \*Roda an Aranda am 27. Juli und 27. Ottober 1767, ebb.

<sup>3 \*</sup> Consejo extraordinario, 23. August 1767, ebb.
4 \* Roda an Grimaldi am 3. September 1767, ebb.

mit Kom betätigt hat, auch auf das bürgerlich-staatliche Gebiet der Regierungen sich ausdehnen wird. Die Menschen werden versuchen, über ihre Freiheit und die Grenzen ihres Gehorsams zu unterhandeln, das Regieren wird immer schwieriger werden. Die gegenwärtigen Diskussionen in Frankreich sind Schritte, um ein Glied der Fesseln und Ketten zu brechen. Die Aufklärung der Geister vollzieht sich nicht, ohne daß man versuchen wird, der Freiheit eine Gasse zu erössnen. Manche Schriften, wie der "Contrat social", enthalten bereits Ideen und Grundsäße, welche mit der Zeit die Ministerien in Unruhe und Furcht versesen werden. Die despotischen Regierungen werden das noch schmerzlich empfinden. Ich hätte noch viel darüber zu sagen."

Als Ursache für die Ausweisung der Jesuiten hatte der König angegeben: die Aufrechterhaltung des Gehorsams, die Ruhe und Gerechtigkeit, sowie andere Gründe, "die er in seiner königlichen Brust verschließe". Während wir heutigentags aus den Archivakten wissen, daß diese dunkle Ausdrucksweise absichtlich gewählt war, um alle Auseinandersetzungen über Wert oder Unswert der Beschuldigungen von vornherein abzuschneiden, hat sie damals in Verbindung mit der zähen Hartnäckigkeit, mit der Karl III. die Ausschung des Ordens betrieb, Anlaß zu verschiedenartigen Vermutungen gegeben. Gründe persönlicher Natur, meinte man, müßten den Fürsten zu seiner schrossen Haltung veranlaßt haben.

Da alle Mittel, so wird erzählt, die Jesuiten beim König verdächtig zu machen und ihre Vertreibung herbeizuführen, an seiner unerschütterlichen Gerechtigkeitsliebe scheiterten, versielen die Feinde der Gesellschaft auf einen hinterlistigen Kunstgriff. Eines Abends, während die Ordensgemeinde bei dem üblichen Litaneigebet weilte, brachte ein Bote einen Brief für den Rektor an die Pforte des Colegio Imperial zu Madrid. Der Obere Navarro hieß den Pförtner das Schreiben auf den Tisch seines Zimmers legen. Nach der Litanei begab

<sup>1 \*</sup>Veo, como V. S. dice, que el espiritu philosophico va haziendo progressos. Los haze tambien en España, en fin en todo el mundo catholico, quasi. Los hará despues en Italia, pues ya ha adelantado en la mayor parte de ella, Venezia, Turin, Florenzia, Napoles, Genova. Pero verá V. S. que antes de un siglo ese espiritu, despues de haverse exercitado sobre materias de jurisdiccion en la clase que ha relacion con Roma, se estenderá a lo civil y político en los goviernos. Los hombres querrán tratar de su libertad y de los limites de su obediencia, el govierno será mas arduo. Vea V. S. que lo que se discute en Francia, son pasos a romper algun pedazo de vinculos y cadenas. Las mentes no se iluminarán sin que se busque a abrir carrera a la libertad. Muchos escritos, como el ,Contrato social', van ya conteniendo maximas y principios, que con el tiempo alarmarán los ministerios. El govierno despotico se sentirá de ello. Avria mucho que decir sobre este punto (8. März 1767, Arájio der span. Botsa fi zu Rom, Exped., Parma' 1767). Tous les livres si sévèrement défendus à Paris, entrent librement en Espagne, socializa de Ruchos de Ruchos de Ruchos LX 470.

man sich zum gemeinsamen Abendessen ins Resektorium. Während des Tisches erschienen plöglich zwei Mitglieder des Rates im Hause und forderten im Auftrage des Hofes die Schlüssel zum Zimmer des Rektors, das zu durchsuchen sie Besehl hätten. Nach einer kurzen Scheindurchsuchung stießen sie auf den noch ungeöffneten Brief, den sie mit sich nahmen. In dem Schreiben hieß es, Karl III. sei kein legitimer Sohn Philipps V., sondern einem strässlichen Berkehr seiner Mutter Elisabeth Farnese mit dem Kardinalminister Alberoni entsprossen, darum auch nicht rechtmäßiger Fürst, vielmehr stehe der Thron seinem Bruder Don Luis zu. Diesen Brief legte man dem König vor. In seiner persönlichen Shre und Kindesliebe tief gekränkt, entschloß sich der Monarch nunmehr, sämtliche Isluiten aus seinem Keiche zu vertreiben. Um seine und seiner Mutter Ehre nicht bloßzustellen, bediente er sich in seinen Erlassen des oben erwähnten vieldeutigen Ausdruckes.

Erweckt die Erzählung schon wegen ihres romanhaften Aufpußes wenig Bertrauen, so verliert sie erst recht an Glaubwürdigkeit, wenn man sie auf ihre geschichtlichen Grundlagen prüft. Obwohl die Geheimakten (reservada) der Archive von Simancas und Madrid von Historikern der verschiedensten Richtungen durchforscht wurden, hat sich bisher noch keine Spur von dem singierten Brief oder eine Anspielung darauf gefunden. Das Verschwinden

¹ Anselm von Edart bei Murr, Journal IX 217—222. Die Unterschiebung der Briese bezeichnen als Tatsache: Crétineau-Joly III³ 237 ff; Colombet, Histoire de la suppression des Jésuites II 5 ff; Schoell, Cours d'histoire XXXIX 163; Carayon XV, Prés. xvii ff; Ravignan I 185 ff, II 337; Colección de los artículos de La Esperanza³, Madrid 1858, 438 f; Létourville, Ravignan et ses contradicteurs 25 ff; Menéndez y Pelayo III 143; Nonell, Pignatelli I 158 f; Gallerani-Madariaga 163 ff; Razón y Fe XIX (1907) 505 ff. Als Gemährsmänner werden außer Murr zitiert: Lafuente, Historia de España P. III, l. 8, c. 8; Coxe, España bajo el reinado de la casa de Borbon IV 171; Sismondi, Histoire des Français XXIX 370; Ami de la religion XXXII 159; Adam, Histoire d'Espagne IV 271; Cantù, Storia dei cent' anni 1750—1850 I, Firenze 1851, 165; Döllinger-Hortig II, 2 (1826) 798. Gegen die Glaubwütrdigseit der Unterschiedung nehmen Stellung: Saint-Priest 57; Ferrer del Rio II 123 A. 1; Danvila y Collado III 82 f; Sidney Smith in The Month C (1902) 26; Rousseau I 218 f.

<sup>2</sup> Auch der Brief Karls III. an Tanucci vom 4. August 1767 bisot keinen durchsichlagenden Beweiß für die Glaubwürdigkeit der Briefunterschiedung. Tanucci \*schrieb an Karl III. am 14. Juli 1767 (Archiv zu Simancaß, Estado 6100), der Fürst von San Nicandro habe ihn gefragt, se era vero, che la congiura era di lasciar intatto il solo signor infante Don Luigi, perchè in tal caso avrebbe concluso, che di V. M. e della sua real prole fossero li Gesuiti nemici, e si potrebbe trattare colle regole della giustizia, esaminate che fossero dene le prove di delitto si grande. Der König antwortete: \*Y por lo que me dizes que el tal te preguntó si hera cierto lo que se decia de mi hermano, te diré que creo que huviera tenido la misma suerte que todos los demas, si Dios no huviese puesto su santa mano, y que han sido infinitas las calumnias que los mismos esparcieron, y levantaron despues de lo sucedido a mi pobre madre que goze de Dios, y a el tambien para poner cizania, y division entre nosotros, ya que no avian podido lograr lo que querian, pero

bes Anklageteils der Confulta vom 29. Nanuar 1767 bilbet keinen Gegen= grund, ba es fich anders erklären läßt. Rein Geschichtschreiber hat auch gegen Elisabeth Farnese die Anklage ehelicher Untreue erhoben. Gerade das reine Familienleben der erften drei Bourbonen hat zur Festigung ihrer Dynastie in Spanien beigetragen 1. Die frühesten Berichte über Die mufteriose Briefgeschichte tauchen erft im Jahre 1780, also dreizehn bis vierzehn Jahre nach dem angeblichen Borfall auf, und fie wird mit vielen Barianten berichtet2. Rach der einen Darstellung bandelt es fich um einen fingierten Brief bom Ordens= general Ricci 3, nach einer andern Berfion um ein Buchmanuftript, das in Briefform zusammengefaltet und von einem Brief begleitet mar 4. Als Abreffat wird der Rektor des Colegio Imperial oder auch der Provinzial angegeben 5. Als Berfaffer des Buches mit Brief werden zwei ungenannte Dominikaner bezeichnet 6. Als Urheber bes angeblichen Briefes Riccis foll fich der Herzog von Alba auf dem Todesbette bekannt haben 7. Nach einer andern Darstellung ftammte das Schreiben von Choiseul 8. Andere wieder behaupten, ein Portugiese namens Bereg habe ben Brief abgefaßt, ben bann ber Dominitaner Manalich ins Spanische übertragen habe 9.

Sanz verschieden von dieser Erzählung ist die folgende: Zwei Patres der Provinz Quito, die auf ihrer Reise zur Prokuratorenkongregation in Rom den Weg über Madrid genommen hatten, wurden kurz vor Überschreiten der spanisch-französischen Grenze in Figueras von einem Hauptmann des Schweizer Regiments angehalten (März 1767) und ihre Kosser durchsucht, dis ein Paket mit dem Nuntiatursiegel und der Aufschrift "Il Nunzio" zum Borschein kam. Die Briesschaften wurden nach Madrid geschickt, die Patres aber in einem Kloster zu Gerona in Haft gesetzt. Hier starb der eine von ihnen, Larrain, schon nach sechs Monaten, während der andere, Recio, erst nach neun Jahren die Erlaubnis erhielt, in Italien seinen Ausenthalt zu nehmen 10. So weit entspricht die Darstellung den geschichtlichen Tatsachen.

por gracia de Dios tampoco lo lograron, y se puso en claro la verdad, la inocencia, y su maldad (Archiv zu Simancas, Estado 6057). Die Verleumdungen gegen seine Mutter, welche der König den Jesuiten zuschreibt, gehen wohl auf das Gerede zurück, die Patres hätten ausgestreut, die Gelder für den Aufstand stammten aus den Gemächern der Königin-Mutter. Bgl. oben S. 749.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Danvila y Collado III 82 f; Ferrer del Rio II 123 %. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Murr a. a. D. Cordara erwähnt die Briefgeschichte nicht.
<sup>3</sup> Crétineau=Joly (a. a. D.), Ravignan (a. a. D.) und andere.

<sup>4</sup> Murr a. a. D.; Nonell a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Termanini, \* Vita del R. P. Lorenzo Ricci, in Zejuitenbejit, Hj Mr 28. Bgl. Luengo, Diario XIX 388, bei Nonell 159 A. 2; Crétineau-Joly, Coxe, Speranza a. a. D. <sup>6</sup> Murr a. a. D. <sup>7</sup> Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Schoell, Coxe, Crétineau-Joly a. a. D. <sup>9</sup> Nonell a. a. D.

<sup>10</sup> Carayon XV 23 ff; Nonell I 219 ff. Trotz ber Reiserlaubnis von seiten ber spanischen Regierung wurden nicht nur die Koffer einer strengen Durchsuchung unterzogen,

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Muff.

Anders verhält es sich mit der Deutung. Recio weilte nach seiner Haftentlassung schon geraume Zeit in Kom, als eines Tages ein früherer Mitsbruder sein Zimmer betrat und ihn fragte, ob er sich noch an jenen Vorgang in Figueras und an das Briespaket mit der Aufschrift "Il Nunzio" erinnere. Auf seine Bejahung hin zeigte ihm der Pater einen Bries des Inhalts, Pombal habe in seinem Prozeß eingestanden, er sei es gewesen, der die Schrift bezüglich der illegitimen Geburt Karls III. als Paket mit dem Kuntiatursiegel versehen und den beiden Prokuratoren zur Weiterbeförderung nach Kom habe übergeben lassen. Recio konnte sich nicht mehr recht erinnern, wer ihm das Paket unmittelbar übergeben habe, neigte aber zur Annahme, es von dem Provinzial Mourin erhalten zu haben, der dringend gebeten habe, es gut zu verwahren.

Von einem berartigen Eingeständnis Pombals ist nichts bekannt. Tatsache dagegen ift, daß die spanische Regierung sich sehr bemühte, den gesamten Briefverkehr der Nuntigtur auszuspionieren, wie die gablreichen Brieffopien in Simancas heute noch beweisen. Da fie ferner mußte, daß trot aller Borfichts= magregeln einiges über die Magnahmen gegen die Jesuiten durchgesidert mar. befürchtete fie, es möchte das forgfältig gehütete Gebeimnis vorzeitig in Rom bekannt werden und Vorftellungen des Papftes beim Rönig por vollendeter Tatfache veranlaffen 1. Daber die Durchsuchung der Roffer nach Briefschaften. Much die lange Saft Recios findet ihre natürliche Erklärung in der wirklichen ober dem König vorgetäuschten Furcht ber spanischen Minister vor einem Gin= fall der Engländer in die amerikanischen Rolonien. Schon in feiner Anklage= rede hatte ber Fistal Campomanes die Jesuitenmissionare des geheimen Gin= verständniffes mit den Engländern geziehen. Unter diesem Berbacht murbe eine nicht unbedeutende Bahl deutscher Missionare in fpanischen Rlöftern gurudgehalten, damit fie nicht die militärischen Geheimniffe ber Roloniallander ans Ausland verraten fonnten 2. Jedenfalls fann das aufgefundene Briefpaket

die Patres mußten auch eine Leibesvisitation über sich ergehen lassen. Alle ihre Papiere wurden registriert, sogar das Alosettpapier. In Madrid wurde das Gerücht verbreitet, sie hätten  $1^1/2$  Millionen Pesos bei sich gehabt, um sie im Ausland in Sicherheit zu bringen, während sie in Wirstlichkeit nur 60 Dublonen Reisegeld bei sich hatten. \*P. Larrain an den Pater Rektor von Barcelona, dat. Figueras 1767 März 13, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \*P. Torres an P. Sicorza am 27. März 1767, ebd.; \*Torrigiani an Passavicini am 2. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, Päpkl. Geh.=Archiv.

<sup>1 \*</sup> Aranda an Roda am 16. März 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Jesuit Joh. Joseph Göbel, der vor der Ausweisung aus Mexiko zur Erledigung einiger Geschäfte nach Madrid gekommen war, hatte schon vom kaiserlichen Geschäftsträger Lebzeltern den Reisepaß zur Rücksehr nach Deutschland erhalten, als die Erlaubnis auf Betreiben Rodas rückgängig gemacht wurde (\* Roda an Aranda am 20. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \* Roda an Grimaldi am 24. Mai 1767,

feinen Einfluß auf die Entschließung Karls III. gehabt haben, denn die Unterzeichnung des Berbannungsdekretes erfolgte am 27. Februar, die Gefangen=nahme der beiden Patres aber erst gegen den 7. März 1767.

In gleicher Beise durfte auch die Briefgeschichte eine reftlofe Erklärung finden. Wie bei allen größeren Wirren, waren auch bei dem Madrider Aufftand mancherlei unbegründete Gerüchte über ben König im Umlauf. Das Bolk, welches sich die Zuneigung des Königs zu einem Manne wie Squillace nicht erklären tonnte, fagte ihm unerlaubte Beziehungen zu deffen Gemablin nach. So auch in der Sache der Jesuiten. Da man fich das Borgeben Karls III. gegen fie, fo gang im Widerspruch mit dem Berhalten seiner Borfahren, nicht ju beuten mußte, berbreitete fich bas Berede, er fei tein echter Sohn Phi= lipps V. Allein dieses Gerücht entstand, soweit sich nachprüfen läßt, erft nach ber Bertreibung, als die Jesuiten ichon auf dem Wege nach Italien waren, auch nicht in Madrid und Spanien, sondern in Rom. Am 4. Juli 1767 fchrieb Du Tillot an Ugara: "Bis in die Zeitungen Roms verbreitet man die Nachricht, daß der König fein Sohn Philipps V. fei. Die Jesuiten find heutzutage zu allem fähig; mit erhobener Stirn geben fie einher, und wenn man ihre Unverschämtheit nicht durch einen Kraftschlag unterdrückt, dann werden fie täglich Berwirrung anstiften und noch unverschämter werden. 1 Werden hier die Jesuiten auch nicht dirett als Urheber des Gerüchts bezeichnet, so wird dies doch durch die Berbindung der beiden Gate ziemlich nahegelegt. Drei Bochen später teilte Du Tillot wiederum Ugara mit, er habe einen Belt= priefter gang geheim nach Biacenza in Saft bringen laffen ohne Angabe bes Grundes. ,Diefer Bermegene', fcreibt er, ,führte die gleichen unverschämten Reden, wie sie in Rom bezüglich der geheiligten Berson des Königs im Umlauf find, indem er von der Königin und Alberoni fprach. Ich möchte nur wiffen, wer biefes Gerede zuerft in Biacenga aufgebracht hat. Diefe Stadt ift voll von "Oblaten" und Fanatikern, die gemeinste Canaille, die mit und ohne ihren

ebb. Estado 5062). Am 11. Juni 1767 beschäftigte sich der Außerordentliche Rat mit der Angelegenheit (\* ebb. Gracia y Justicia 667). Auf dessen Beschluß hin teilte Roda dem Außenminister Grimaldi mit: \*Que de qualquiera manera nunca puede ser conveniente permitirle [Göbel] el pasar per Italia, ni la ida a Alemania por las noticias que podia dar del estado de las cosas en Nueva España, de que se halla mui instruido, como lo ha observado el Consejo por las que ha dado, y que deverá permanecer en Madrid que llegue la noticia del arresto y transporte de los Jesuitas de la America (Roda an Grimaldi am 15. Juni 1767, ebd. Estado 5062). Besuitas de la America (Roda an Grimaldi am 15. Juni 1767, ebd. Estado 5062). Besuitandrife bezeichnen Göbel als Laienbruder, Roda nennt ihn Pater (Huonder 108). Bgl. Mundwiser in der Zeitschrift für kath. Theol. XXVI (1902) 621 ss.

<sup>1 \*</sup>Hasta en los buletinos de Roma van esparziendo de que el Rey no es hijo de Felipe V. Los Jesuitas oi son capaces de todo: van la frente alta, y, si no se reprime su insolencia con algun acto de vigor, cada dia embrollerán mas y se harán mas insolentes. Archiv der jpan. Botíchaft ju Rom, Exped., Parma' 1767.

Bramieri so viele Schreibereien nach Madrid gemacht haben. Von der Verhaftung werde ich aber nichts nach Madrid schreiben.

Daß Du Tillot den Jesuiten die Schuld an dem Gerüchte zuschreibt, wird bei seiner ausgesprochenen Gegnerschaft zum Orden weiter nicht bestemden. Einen Beweis hat er nicht erbracht. Die Bermutung ist nicht ganz unbegründet, das ehrenrührige Gerücht sei von der römischen Jansenistenpartei ausgeheckt und den Jesuiten zugeschrieben worden, um dadurch den Monarchen in seiner Abeneigung gegen den Orden und in seinem gefaßten Entschluß zu bestärken, zumal die geheime Untersuchung auch nach der Ausweisung der Jesuiten noch immer fortgesetzt wurde.

9.

Auf Borichlag bes Außerordentlichen Rates 2 richtete Rarl III. am 31. März 1767 an den Papft ein Schreiben, worin er ihm in furzen Worten mitteilte, aus dringenden Gründen: wegen der Rube des Staates, der Ehre seiner Krone und des Friedens unter seinen Untertanen, sehe er fich genötigt, die Jesuiten aus seinen Ländern zu verweisen und in den Rirchenstaat überzuführen, um fie unter die unmittelbare, ebenso weise wie fromme Leitung des Baters und Lehrers aller Gläubigen zu ftellen. Damit die Apostolische Rammer nicht belastet werbe, habe er jedem der Berbannten eine lebens= längliche Benfion ausgeworfen. Der Papft moge diefen Schritt als eine unerlägliche Verwaltungsmaßnahme ansehen, zu der er sich nach langer und reiflicher Überlegung entschloffen habe 3. In dem Begleitschreiben für den Botschafter bemerkte Grimaldi: aus gerechten und triftigen Gründen, wie man voraussetzen muffe, habe ber König den Entschluß gefaßt, die Gesellschaft Jefu aus feinem Reiche zu verbannen 4. Beim Überreichen des foniglichen Sandschreibens möge Azpuru jegliche Auseinandersetzung über die Gründe der Entidließung fowohl mit dem Papft und feinen Miniftern wie überhaupt mit jedermann vermeiden und sich darauf beschränken, die Hochberzigkeit des Monarchen hervorzuheben, der allen Berbannten eine Jahrespenfion von 100 bam. 90 Pefos angewiesen habe.

<sup>1 \*</sup>Hablarán presto en Roma de un otro sacerdote que he hecho prender y conducir en un calabozo en Placenzia, sin que se sepa el motivo, y he dado ordenes porque se tenga secreto. Es un temerario, que tenia el mismo discorso insolente que corria en Roma sobre la persona sacra del Rey, hablando de la Reyna y del Alberoni. Quiero saber si ha sido el primer autor en Placenzia, que es una ciudad de oblatos y fanaticos, la mas vil canalla, y que han hecho tanto papel en Madrid con su Bramieri y sin él. No escribo nada de este aresto a Madrid (Du Tillot an Azara am 25. Juli 1767, cbb.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Consejo extraordinario, 29. Manuar 1767, Arch. general central zu Mabrib, Estado 3517.

<sup>3 \*</sup> Archiv ber fpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 47.

<sup>4 \*</sup> Ha tomado el Rey nuestro Señor con la justicia y solidos motivos, que

Sogleich nach der Ankunft des Kuriers begab sich der Gesandte zur Audienz. Nach seiner Darstellung äußerte der Papst beim Durchlesen des Brieses wiederholt sein Mißsallen. Auf die Frage nach dem Grund dieser Maßnahme gab der Botschafter die ihm diktierte Antwort, worauf der Heilige Bater die weitere Frage stellte: Und was sollen Wir mit all diesen Leuten ansangen? Er wisse noch nicht, was er auf das Schreiben des Königs erwidern solle. Unmittelbar nach der Besprechung mit Azpuru hatte Torrigiani eine lange Unterredung mit dem Jesuitengeneral, dann im Laufe des Nachmittags eine Audienz beim Papste, der an diesem und dem ganzen solgenden Tage eine große Unruhe zeigte. Wie Azpuru von einer glaubwürdigen Person wissen will, habe der Papst auf Zureden des Kardinalstaatssekretärs und Riccis beschlossen, die Berbannten nicht in den Kirchenstaat aufzunehmen.

Nachdem sich Klemens XIII. von dem unerwarteten Schlag einiger= maßen erholt hatte, faßte er den Entschluß, sich unmittelbar an Rarl III. ju wenden, um wenigstens seiner oberhirtlichen Pflicht zu genügen, wenn es ihm nicht gelingen follte, das Ubel wieder gutzumachen 2. In einem Breve beschwor er den Monarchen, die getroffenen Magnahmen rückgängig zu machen oder doch so lange zu suspendieren, bis die Angelegenheit von einer gemischten Rommiffion untersucht fei. Unter all den Schicksalsschlägen', fo führte der Papft aus, ,welche Uns in ben neun unglüchfeligen Jahren Unferes Pontifi= tats getroffen haben, ift keiner für Unfer Baterherz schmerzlicher gewesen als der Entschluß Em. Majeftät, die Jesuiten aus Ihrem Reiche zu verbannen. Ift es möglich, daß auch Du, mein Sohn, Deinen Bater betrüben willft? Ist es möglich, daß der Uns so teure Katholische König den Kelch Unserer Leiden vollmachen und Unfer mit Tränen und Schmerz erfülltes Greisenalter durch diesen verhängnisvollen Schlag ins Grab fturzen will? Ift es möglich, daß der fromme und gutige König von Spanien die Macht seines Armes, die Bott ihm zur Berteidigung der Kirche und zum Nuten der Seelen gegeben, nun den Feinden Gottes und der Rirche leiht, um feine Bolter für immerdar eines Ordens zu berauben, der seinen Ursprung und seinen Glanz jenen Belden der Beiligkeit verdankt, die Gott gur Berbreitung feiner größeren Ehre aus der spanischen Nation auserwählte? Beim Gedanken an die traurigen

debe suponerse, la resolucion de extrañar de sus dominios a los Jesuitas ... (A ráiv zu Simancas, Estado 5054).

<sup>1 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 16. April 1767, ebd. 5044. Der venezianische Gesandte Erizzo behauptet, der Papst habe sich in tieses Schweigen gehüllt und Azpurus zweimalige Frage, ob er ihm eine Antwort an den König aufzutragen habe, ohne Erwiderung gelassen (Erizzo an den Dogen am 18. April 1767, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 286).

<sup>2 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 16. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, Päpftl. Geh. = Archiv.

Folgen berfagen meine Rrafte. Bas mir aber am tiefften zu Bergen geht, ift die Befürchtung, daß der weise, gutige und gewiffenhafte Rarl III., der auch dem letten seiner Untertanen kein Unrecht zufügen würde, sein ewiges Beil auf bas Spiel fest, indem er eine gange religiöfe Genoffenschaft, Die dem Dienste Gottes und des Volkes geweiht ift, ohne Untersuchung, ohne Berhör und ohne Verteidigung vollständig ausrotten, ihres guten Rufes, ihres Baterlandes und ihres rechtmäßigen Besites berauben will. Wenn diese furcht= bare Magnahme niemals bor Gott gerechtfertigt werden tann, was wird Ihnen dann der Beifall Ihrer Ratgeber dereinft bor dem höchsten Richter nüten? Sollten etwa die Worte "zur Ruhe und zum Frieden unserer Bolker" zu berfteben geben wollen, daß ein Mitglied des Ordens die Märzunruben verursacht habe: warum ftraft man bann nicht die Schuldigen und läßt bie Unschuldigen in Frieden? Bor Gott und den Menschen bezeugen Wir, daß die Gesamtheit, das Inftitut, der Geift der Gesellschaft vollständig schuldlos, ja nicht nur unschuldig, sondern fromm, nüglich und heilig ift sowohl in den Zielen wie auch in den Regeln und Grundfäten. Allen Bemühungen zum Trot haben die Teinde nie das Gegenteil beweisen, sondern bochftens Lügen und Berleumdungen ausstreuen konnen. Wohl besteht ber Orden aus Menichen, die irren und fehlen mogen, aber ihre Bergeben haben teine Stute und keinen Schut in den Regeln und dem Beift der Genoffenschaft. Rann Em. Majestät ohne Schrecken die Folgen Dieser Berordnung ausdenken? Ohne der Lücken zu gedenken, welche diese Ordensleute in Spanien zurücklaffen, ohne der heilsamen Früchte zu gedenken, die fie dort hervorgebracht haben: in welch traurige Lage werden die Heibenmissionen geraten, wenn sie ihrer Sirten und geiftlichen Bater beraubt werden? Wenn eine, wenn gar viele Seelen infolgedeffen verloren geben, welche Unklagen werden fie dereinft bor dem Richterstuhl Gottes gegen jene erheben, die fie der Mittel zu ihrem Seile beraubt haben ? Gegenüber bem Ginmand, daß es fich um ein publiziertes Gefet handle, betont ber Papft, es tomme nicht barauf an, was die Welt, sondern mas der himmel dazu sage, und weift auf das Beispiel des Affuerus hin, der auf die Bitten der Efther feine Berordnung gegen die Juden gurudgenommen und fich dadurch den Ruhm eines Gerechten verdient habe. "Nicht an die Bitten Eurer verstorbenen Gemahlin, die vom himmel her ihre Liebe zur Gefellichaft Jesu beteuert, wollen Wir erinnern, sondern an die Bitten der Braut Chrifti, der heiligen Kirche, die nicht ohne Tränen den Untergang eines Institutes seben kann, das allzeit so herrliche Früchte gezeitigt hat. Wir fügen Unsere eigenen Bitten und die der römischen Kirche hinzu, um so mehr als Ew. Majestät und Ihre glorreichen Vorfahren immer eine besondere An= hänglichkeit an den Stuhl Betri bezeugt haben. Beim sußen Namen Jesu, der stets die Devise der Sohne des hl. Janatius war, beim Namen der allerseligsten Jungfrau Maria, deren unbesleckte Empfängnis sie allzeit verteidigt haben, bei den Leiden Unseres Alters bitten und beschwören Wir Ew. Majestät, den Besehl zurückzunehmen oder wenigstens zu suspendieren und die ganze Angelegenheit einer regelrechten Untersuchung zu unterziehen sowie den Kat der Bischöfe zu hören in einer Sache, die Staat und Kirche, das Heil der Seelen, das Gewissen und die ewige Seligkeit Ew. Majestät berührt. Wir sind überzeugt, Ew. Majestät wird alsbald erkennen, daß die Bestrasung und Bernichtung einer ganzen Körperschaft weder gerecht noch dem Vergehen entsprechend ist, wenn nur einige wenige schuld sind.

Da der Nuntius Pallavicini noch immer frank daniederlag?, wurde Bincenti mit der Übergabe des Breves betraut, der fich jedoch davon keinerlei Wirkung versprach3. Als er am Abend des 28. April in Aranjuez erschien. ward ihm die Audienz verweigert mit der Begründung, der Empfang eines Uditore verftoße gegen die Sofetifette 4: doch erklärte fich Grimaldi bereit, bas Schreiben weiterzugeben. Nachdem ber König bas Breve gelesen, überwies er es dem Außerordentlichen Rat zur Beratung über die Antwort nach Rom. Dem Ubitore ließ er sagen, der Antrag tomme zu spät: seine mit reiflicher und forgfältiger Brufung getroffenen Magnahmen feien unabanderlich, zumal die Ausführung ichon im Sange und ein großer Teil der Berbannten auf bem Wege nach bem Rirchenftaat fei. In diesem Falle, erwiderte Bincenti, laffe der Papft dem König erklären, er werde die spanischen Jesuiten nicht aufnehmen. Daraufhin ließ ber Monarch antworten, er fei von dieser Beige= rung überrascht und finde es befremdend, daß ber Beilige Bater diejenigen nicht haben wolle, die er ftets so fehr empfohlen habe; die portugiefischen Resuiten habe er aufgenommen, weise bagegen ihre spanischen Mitbrüder gurud. die dem Rirchenstaat nicht zur Last fielen, da fie eine lebenslängliche Benfion hätten. Zwar sei der Papst Serr in seinem Gebiete und könne aufnehmen, wen er wolle, aber er sei auch Saupt der Kirche. Ganz Europa werde fagen, es gezieme sich, daß der Bater die Sohne aufnehme. Aber gang einerlei, ob der Beilige Bater die Jesuiten zulaffe ober nicht, der König werbe feinen Entschluß nicht andern. Alle Schiffe murben vor die Bafen des Rirchenstaates geben, um vor aller Welt festzustellen, daß ber König alles getan habe, um die Ausgewiesenen in geziemender Weise unterzubringen, daß somit der Fehler nicht auf feiner Seite liege. Die Rapitane hatten Befehl, Protest ein= zulegen und ihn zu Protofoll zu bringen. Inzwischen werde ber König über=

<sup>1</sup> Ebd. und Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47; Aberschung bei Danvila y Collado III 633 ff; Theiner, Histoire I 77 ff.

<sup>2 \*</sup>Bincenti an Torrigiani am 27. April 1767, Nunziat. di Spagna 303, a. a. D.

<sup>3 3</sup>weiter \* Brief Bincentis an Torrigiani vom 27. April 1767, ebd.

<sup>4 \*</sup> Grimaldi an Bincenti am 29. April 1767, ebd.

legen, wo er die Verbannten unterbringe, da er fest entschlossen sei, sie auf keinen Fall nach Spanien zurückkehren zu lassen. Etwaige schlimme Folgen musse der Papst sich selber zuschreiben 1.

An Aranda erging der Auftrag, die Beamten hätten die früheren Befehle in der vorgeschriebenen Weise auszuführen. Falls man der Ausschiffung Widerstand entgegensete, sollten die Kapitäne keine Gewalt gebrauchen, aber feierlich Protest einlegen und die Verbannten auf der Insel Korsita landen, und zwar ausschließlich in Häfen, welche die vom römischen Hofe beschützten Kebellen beseth hielten. Dieser Befehl solle indes den ausschließen Beamten verborgen bleiben, dis sie vor der Küste des Kirchenstaates stehen, damit die römische Kurie keine Gegenmaßregeln tressen könne. Nur Azpuru sei vertraulich davon zu unterrichten.

Wenn sich der Bapft noch irgend eine Hoffnung auf Erfolg gemacht hatte, bann mußte fie mit der Abergabe des Brebes an den Außerordentlichen Rat als gescheitert betrachtet werden. Diese Körperschaft war der Ansicht, das Schreiben, deffen berglicher Ton von Freund und Feind anerkannt ift 3, laffe bie apostolische Sanftmut sowie jene Söflichkeit und Mäßigung bermiffen, die dem König von Spanien gebührten. Eigentlich habe man es zurückweisen sollen, da es sich um eine rein weltliche Angelegenheit handle, über die keine Macht auf Erden Rechenschaft zu fordern habe. Da es jedoch der erste Brief in dieser Angelegenheit war, sei es aut gewesen, ihn anzunehmen, um dem römischen Sofe jeden Vorwand abzuschneiden. Die Anzeige der Berbannung sei ein bloger Söflichkeitsatt. Mit dem Papft über die Berechti= gung der Magnahme zu ftreiten, hieße die Souveranität des Königs blogstellen. Das Lob für die Gesellschaft Jesu sucht die Consulta zu entfraften, indem fie unter hinweis auf die Gegner, welche der Orden innerhalb und außer= halb seiner eigenen Reihen in Spanien hatte, alle die alten Anwürfe wieder= holt, als Hochmut, Despotismus, lare Moral, Skeptizismus, Molinismus, Tyrannenmord, beständige Streitigkeiten mit Pralaten, Universitäten und andern Orden. Dag Berfaffung und Grundfage ber Jefuiten dem Staats= und Kirchenrecht, dem Naturrecht wie dem positiven göttlichen Recht wider= ftreiten, murde von den Gerichten und Schriftstellern Frankreichs und Portugals zur Evidenz nachgewiesen. Bei dem überfluß an Welt- und Ordensklerus

<sup>1 \*</sup>Roda an Aranda am 29. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \*Grimaldi an Fuentes am 2. Mai 1767, ebd.; \*Grimaldi an Azpuru am 30. April 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47; \*Bincenti an Torrigiani am 30. April 1767, Nunziat. di Spagna 303, a. a. O.

<sup>2 \*</sup>Roda an Aranda am 29. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \*Roda an Azara am 12. u. 18. Mai 1767, in Zesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Theiner, Histoire I 77; Ferrer del Rio II 172; Rousseau I 232 f.

werbe man die Jesuiten weder in Spanien vermiffen noch in den Missionen, wo fie den beidnischen Aberglauben geduldet, alle Güter an fich geriffen, die Spanier wie Feinde behandelt, die Souveranität fich angemaßt, die Eingeborenen aufgewiegelt, schreckliche Dinge gegen ben Dienst bes Fürsten gelehrt haben, ja an der Spike von Seeren den Truppen des Königs entgegen= getreten find. Zulest versuchten fie in Spanien felber die Regierung in ihrem Sinne zu ändern, indem fie die verwerflichsten Grundfate aufstellten und in die Tat umfesten. Die Jesuiten seien weber nütlich noch unentbehrlich, im Gegenteil notorisch schadlich; fie tolerieren, hieße ben Staat bem sicheren Untergang entgegenführen. Die Zulaffung ober Ausweisung eines Ordens ift lediglich Sache ber Regierung, da die Orden nicht wie die Bischöfe und Pfarrer von Chriftus eingesett, barum nicht wesentlich notwendig find für die Rirche. Bare nur der eine oder andere Jefuit bei den Aufständen und Berichmörungen beteiligt gewesen, dann wäre allerdings ihre Berbannung ungerecht, bann batte fich aber auch feine Ginftimmigfeit für biese Dagnahme ergeben. Rubem vermag in ber Gefellichaft Jeju bas einzelne Mitglied nichts, alle Sandlungen ber einzelnen hängen von der Orbensleitung ab, und diese ift vollständig verderbt. Auch ist man nicht gerichtlich vorgegangen, sondern auf bem Berwaltungswege, ohne die kirchliche Immunität im geringsten zu ber= legen. In dem neuen Berfahren, das der Papft wünscht, möchte er Bischöfe und Ordensleute zu Richtern bestellt miffen, weil er auf fie einen bedeutenden Einfluß ausübt. Das hieße jedoch das ganze Reich in Brand segen. Übrigens haben ber Erzbischof von Manila und der Bischof von Avila, die beide aus dem Ordensstande hervorgegangen find, der Berbannung nicht nur zugestimmt, sondern fie auch als notwendig bezeichnet. Und ein Ordens= mann, Fran Juan Marquez, ift es, der die Lehre aufstellt, ein Souveran habe nichts in höherem Grade zu fürchten als mächtige Körperschaften. Wer war aber mächtiger als die Jesuiten? Die Teilnahme an dem Aufstand war nicht die einzige Ursache ihrer Bertreibung, sondern der Geift des Fanatismus, des Aufruhrs, der falschen Lehre und des unerträglichen Hochmutes, der in diefer Körperschaft Blat gegriffen hatte. Der Fürst, ber hier nachgeben würde. ware das erfte Opfer. Darum moge ber Konig feine Antwort furz und fnapp abfassen, um alle weiteren Berhandlungen abzuschneiden und nicht das Schweigegebot zu übertreten, das er selber erlaffen. Dem Gefandten in Rom folle man zu berfteben geben, daß die Ausweisung ber Jesuiten eine Angelegenheit sei, die einzig von der Autorität des Monarchen abhänge, und daß dieser die Sache als erledigt betrachte 1.

<sup>1 \*</sup>Consulta del Consejo extraordinario vom 30. April 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47, und Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; Ferrer del Rio II 174 ff.

In seinem Antwortschreiben versicherte Karl III., er hege die innigste Teilnahme an dem Schmerz des Papstes, den er als Stellvertreter Christi und wegen seiner persönlichen Eigenschaften verehre. Mehr noch schmerze es ihn, daß der Heilige Bater seine Maßnahme als wenig begründet ansehe. Er könne nur erklären, daß er der Gründe übergenug habe, um die ganze Genossenschaft und nicht bloß einzelne Mitglieder für immer aus Spanien zu verstreiben. Mit der Enade Gottes habe er in dieser Angelegenheit nie die strenge Rechenschaft, die er einst über die Regierung seiner Untertanen abzulegen habe, sowie deren zeitliches und ewiges Wohlergehen aus den Augen versloren; darum habe er auch Vorkehrungen getroffen, daß es in den Missionen nicht an Hilfe sehle.

Ingwischen hatte am 21. April 1767 eine zweistündige außerordentliche Rongregationssitzung von acht Rardinalen in Gegenwart des Bapftes ftatt= gefunden, um über die Zulaffung der Berbannten zu beraten. Während die beiden Kardinale Rossi und Cavalchini sich dafür aussprachen, stimmten die übrigen sechs dagegen 2. Noch am gleichen Tage teilte Torrigiani dem Madrider Nuntius mit, Klemens XIII, beharre auf seiner Weigerung, Es sei gegen allen Brauch, daß ein Fürst eine so gablreiche Schar von Verbannten in bas Gebiet eines andern fende, ohne vorher deffen Zustimmung einzuholen oder ihn wenigstens zu verständigen. Der Bapft könne unmöglich allen Jesuiten aus Spanien und Indien Aufnahme gemähren, fo febr es auch feinen liebevollen Gefinnungen widerstreite, die Unglücklichen abweisen zu müffen. Denn um diese Taufende von Berbannten unterzubringen, reichten die Säuser der Gesellschaft nicht aus, und so viele geeignete Wohnungen zu finden und einigermaßen einzurichten, überfteige die finanzielle Leiftungsfähigkeit bes Ordens. Außerdem widerftrebe es dem Papfte, der durch die Erfahrungen mit den Portugiesen gewißigt worden sei, so viele untätige und darum unnüße Ordensleute aufzunehmen, die in ihrer durch Leiden und Entbebrung gereizten Stimmung leicht zu Unruhen und verzweifelten Schritten geneigt seien. Auch fei bei ber biesjährigen Migernte zu befürchten, daß es wegen Breisfteigerung zu Bolkstumulten tomme. Bor allem fei die Unficherheit der Benfion zu berücksichtigen, die sämtlichen Spaniern entzogen werden könne, wenn auch nur irgendein Jesuit in der Welt etwas gegen biefe Magnahme des Königs fage,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rarl III. an Riemens XIII. am 2. Mai 1767, bei Danvila y Collado III 635 f; Ferrer del Rio II 178 f.

<sup>2 \*</sup>Azpuru an Grimaldi am 21. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044, Konzept im Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. 106; \*Resumen de las correspondencias de Roma por lo respectivo a haberse negado el Papa a la admision de los Jesuitas, Archiv zu Simancas, Estado 5044.

tue oder schreibe, wodurch die ganze Last der Bersorgung dem Heiligen Stuhle zufallen würde 1.

Aurz nach der Kongregationssitzung teilte Torrigiani dem spanischen Botschafter mit, man werde die spanische Schiffsmannschaft mit der gebührenden Ehrsurcht behandeln und ihnen die Erfrischungen und Lebensmittel reichen, deren sie bedürften. Auf seinem ablehnenden Bescheid beharre aber der Papst. Der Gesandte möge daher, da die Ankunft der ersten Schiffe nahe bevorstehe, die nötigen Vorkehrungen treffen 2. Azpuru erwiderte, das sei nicht seine Aufgabe, auch habe er keinerlei Auftrag dafür 3.

Wie der Augustinergeneral Basquez angeregt hatte 4, richtete Azpuru der töniglichen Pragmatik entsprechend an alle Granden und spanischen Orbens= gemeinschaften am 22. April ein Rundschreiben, wodurch er fie bon der Bertreibung der Jesuiten in Kenntnis setzte und auf die Bestimmung verwies, welche allen spanischen Untertanen jeglichen mündlichen und schriftlichen Ber= fehr mit den Berbannten untersagte. Auf die Anfrage einiger Granden, ob fie oder wenigstens ihr Sauspersonal mit den italienischen Jesuiten weiter berfehren dürften, ließ er ihnen erwibern, fie möchten fich nach bem richten, was die Treue gegen den Herrscher und die Klugheit ihnen eingebe 6. Bei der finanziellen Abhängigkeit der meiften vom spanischen Sofe blieb ihnen nichts übrig, als fich der Weifung zu fügen?. Azpuru felber, der bis dabin in beständigem engen Berkehr mit ben Jesuiten gestanden hatte, ließ sich nicht mehr bei ihnen sehen 8. Am unterwürfigsten gebärdete fich Monfignore Belada, der burch Fürsprache der Jesuiten seine Pfründen erlangt hatte und fast täglich die höheren Ordensobern besuchte9. Ohne die offizielle Benachrichtigung abzuwarten, brach er auf die Kunde von der Verbannung der Jesuiten jeglichen Berkehr mit ihnen ab. Nicht nur mied er ihre Säuser und untersagte ihnen den Zutritt zu seiner Wohnung, er verkehrte auch nicht mit ihnen in fremden Wohnungen, lehnte es ab, ihren weltlichen Exerzitanten die heilige Rommunion auszuteilen, mahlte fich ftatt bes Jesuiten einen Frangistaner gum Beichtvater und bestellte einen Piaristen zu seinem theologischen Konsultor. Um in seiner Eigenschaft als Setretar ber Rongilstongregation nicht mit ben Berfemten

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 21. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D., und Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. 106.

<sup>2 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 21. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044.

<sup>\*</sup> Resumen de las correspondencias, ebd. 4 Siehe oben S. 787.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die \*Unterwerfungsschreiben im Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. 106. <sup>8</sup> Cordara, De suppressione 104. <sup>o</sup> Ebd.

in Berührung zu tommen, hatte er ben Beamten Auftrag gegeben, fie un= mittelbar an den Kardinalpräfekten zu weisen 1. Der spanische Sof, den er von seinem prompten Gehorsam zu unterrichten bat, belohnte seine Ergeben= heit mit der Ernennung zum Archidiakon an der Metropolitankirche zu Santiago 2. Unter bem römischen Abel tat fich am meisten ber junge Fürst Doria durch seinen Eifer hervor. Obwohl er von den Jesuiten erzogen mar und einen Oheim im Orden hatte, ließ er im Borgimmer zu feinem Empfangs= faal eine Berordnung anheften, welche diefe Ordensleute von feinem Balafte ausschloß. Ohne vorherige Anzeige nahm er seine beiden jungeren Brüder aus dem Römischen Seminar und machte eine Defftiftung feiner Mutter an ber Jesuitenkirche rudgängig 3. Fürst Biombino entzog dem Ordensgeneral ben Wagen, den er ihm bisher ftets zur Berfügung geftellt hatte 4. Der neapo= litanische Gesandte in Rom, Rardinal Orfini, ber nach bem Bekanntwerden ber Pragmatik ben Jesuitengeneral empfangen hatte, erhielt bon Tanucci einen Berweis für dieses ,anftogige' Benehmen, worauf er alle Beziehungen zu den Beächteten abbrach und gleichfalls seinen Beichtvater wechselte 5. Der Dominikanergeneral Bogadors verbot seinen spanischen Untergebenen, nach altem Brauch am Ignatiusfest in der Jesuitenkirche al Gesu die beilige Meffe zu lefen. Ferner hatte er die Anordnung getroffen, falls am Dominikusfest Sefuiten zum Meffelesen nach S. Maria sopra Minerva kämen — was er nicht verhindern konnte, da es ein italienischer Konvent war -, solle man fie nicht auf sein Zimmer führen, und kein spanischer Dominikaner solle sich zu ihrer Begrüßung einfinden 6. Die gleiche Borkehrung hatte der General der Ramillianer für das Fest ihres Ordensstifters getroffen 7. Ginige spanische Jefuiten, die fich nach ber Rirche der spanischen Trinitarier begaben, um bort die Meffe zu Ehren des neuen Trinitarierseligen Simon de Roras zu lefen, wurden aus der Sakriftei hinausgewiesen, obwohl die Trinitarier früher den Jefuiten Cordara mit Abfaffung ber Lebensbeschreibung des Seligen betraut hatten 8. Als der Kardinalftaatssekretar burch den Uditore Bincenti gegen all

2 \* Agpuru an Grimalbi am 17. September 1767, Archiv der fpan. Botichaft

zu Rom, Registro de la Corresp. 106.

4 Cordara a. a. D.; \*Termanini n. 32.

6 \* Azpuru an Grimaldi am 6. August 1767, ebd. 5045. 7 Ebd.

<sup>1 \*</sup> Zelada an Azpuru am 16. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044; \* Zelada an Grimaldi am 27. Mai 1767, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cordara, De suppressione 104; \*Andrea Doria an Roda am 2. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \*Roda an Doria am 28. Juli 1767, ebb.; Ricci, \*Espulsione 23.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Orfini am 20. u. 27. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6001; \* Azpuru an Grimaldi am 25. Juni 1767, ebd. 5044.

<sup>8</sup> Cordara, De suppressione 104 f. Qui demumcumque ad aulam Matritensem quocumque titulo respiciebant, nobiles, plebeique, religiosi perinde ac laici, con-

diese Eingriffe in das Hausrecht des Papstes Beschwerde einlegen ließ 1, verteidigte Grimaldi das Versahren Azpurus und lobte seine Mäßigung 2. An den Außenminister erging der Auftrag, durch den Botschafter allen Granden und Prälaten die besondere Zufriedenheit des Königs für die Beweise ihrer Treue und Anhänglichkeit auszusprechen 3. Man habe, so bemerkte Grimaldi, zeigen wollen, wie weit der Einfluß des spanischen Monarchen reiche, zugleich aber sei die Absicht gewesen, auf den Papst und Torrigiani einen Druck auszuüben und allen, die zu Spanien Beziehungen hätten, deutlich zu machen, daß die Erkenntlichkeit des Fürsten ihrem Verhalten entsprechen werde 4.

Da die Madrider Regierung nicht mit einem Widerstande des Papstes gegen die Landung der Jesuiten gerechnet hatte, befand sich ihr Bertreter ohne jegliche Instruktion für diesen unerwarteten Fall. Tanucci, an den Azpuru sich in seiner Berlegenheit wandte, erteilte den Rat, die verbannten Ordenssleute an irgend einer unbewachten Stelle der Küste, auf der Insel Elba oder in Piombino ans Land zu sehen, denn die Ehre des Königs erfordere, daß sie nicht mehr nach Spanien zurückehrten. Am spanischen Hose dachte man an Korsika, und während die Minister Karls III. es nicht mit der Würde des Monarchen vereinbar hielten, mit dem Papst in Berhandlungen zu treten, fanden sie keine Schwierigkeit darin, an den korsischen Insurgentensführer Paoli das Ansuchen um Aufnahme der Ausgewiesenen zu stellen s. Doch gab man diesen Plan bald auf, nur im Rotfalle wolle man darauf zurückgreisen?. Durch den Konsul Cornejo ließ Grimaldi beim Senat von Genua und durch den Grafen Tuentes bei der französsischen Regierung um

tinuo se ab omni Iesuitarum consortio abstraxere, imo eos defugere tamquam peste contactos coepere (ebb.).

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Bincenti am 30. April 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D. 2 \* Bincenti an Torrigiani am 19. Mai 1767, ebd. 303.

<sup>3 \*</sup>Grimaldi an Azpuru am 5., 12. u. 19. Mai 1767, Archiv der įpan. Bots schaft zu Rom, Reales Ordenes 47; \*Roda an Grimaldi am 24. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045.

<sup>\*</sup> Grimaldi an Azpuru am 12. Mai 1767, Archiv der span. Botschaft zu Kom, Reales Ordenes 47. Auch auf den Kurfürsten Klemens Wenzeslaus von Trier scheint ein Druck ausgeübt worden zu sein. Der kurfülzische Gesandte in Wien, Baron v. Ritter, \*schrieb unterm 6. Juni 1767 an den Staatsminister Baron v. Wachtendonk: S. M. Catholique donnant une pension au Pr. Clément de Saxe, doit aussi avoir exigé de S. A. R. d'éloigner les Jésuites qui lui sont attachés e l'on ne doute pas que ce prince ne le fasse (Staatsarchiv zu München, Kasten schwarz 26/3). Am \*27. Juni 1767 kam der Gesandte nochmals auf die Angelegenheit zurück (ebb.).

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Azpuru am 20. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044: \*Karl III. an Tanucci am 5. Mai 1767, ebb. 6056.

<sup>6 \*</sup> Aranda an Roda am 1. Mai 1767, ebd. Gracia y Justicia 667.

<sup>7 \*</sup> Roda an Azara am 5. Mai 1767, in Jesuitenbesitz, Hist. Soc. 234 I.

<sup>8 \*</sup> Grimaldi an Cornejo am 2. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5651.

die Erlaubnis anfragen, die Jesuiten in den von den Franzosen besetzten Häsen genuesischer Obedienz landen zu dürsen. Mit dem gleichen Ansinnen trat er auch an Paolucci, den Staatssekretär des Herzogs von Modena, heran. Azpuru erhielt geheime Weisung, die Transporte auf der Reede von Civitavecchia so lange hinzuhalten, dis die gewünschten Erlaubnisse eingetrossen seien. Die Mächte zeigten sich entgegenkommend, doch unterließ Choiseul es nicht, auf die großen Schwierigkeiten hinzuweisen: man wisse offenbar in Madrid nicht, wie die Verhältnisse in Korsika lägen; es sei ganz und gar unmöglich, gegen 3000 Fremde dort mit Rahrung und Wohnung zu versorgen.

Nachdem am 12. Mai der Kurier mit der Antwort des Königs an Klemens XIII. eingetroffen war, hatte Azpuru am folgenden Tage eine neue Audienz<sup>5</sup>. Nach Lesung des Briefes bemerkte der Papst, das Schreiben habe ihm keinen Trost gebracht, sondern nur seinen Schmerz vermehrt; es bleibe ihm keine andere Zuslucht als zum Bater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Doch könne er sich nicht entschließen, die Berbannten aufzunehmen, da er nicht wisse, wo so viele Leute unterbringen. Auf die Bemerkung des Gesandten, daß die Spanier nicht unversorgt kämen wie die Portugiesen, entgegnete er, gerade die Erfahrung, die er mit deren Aufnahme gemacht habe, sei einer der Gründe, warum er die Ausgewiesenen nicht zulassen wolle 6.

Am Nachmittag des gleichen 13. Mai langten 13 Transportschiffe mit 570 Jesuiten der Provinz von Aragonien auf der Reede von Civitavecchia an 7. Seiner Weisung gemäß hatte der päpstliche Hafenkommandant die Truppen verstärkt, die Festung mit Pulver versehen und die Kanonen aufziehen lassen. Doch war dies nur ein Scheinmanöver, da er geheimen Besehl hatte, im Ernstfalle von der Wasse keinen Gebrauch zu machen. Dem Kapitän

2 \* Grimaldi an Paolucci am 5. Mai 1767, ebd. Estado 5048.

4 \* Choifeul an Offun am 11. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4686; \* Cornejo an Grimaldi am 11. Mai 1767, ebd. 5651.

8 \* Buccita an Azpuru am 15. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045;

Nonell, Pignatelli I 246.

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Fuentes am 2. Mai 1767, ebd. Gracia y Justicia 667.

<sup>3 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 2. Mai 1767, Archiv der fpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 47.

<sup>5 \*</sup> Appuru an Torrigiani am 12. Mai 1767, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O. 6 \* Appuru an Grimaldi am 14. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044; \* Torrigiani an Appuru am 13. Mai 1767, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O. Bgl. \* P. Berrio an P. Cornejo am 5. Februar 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777.

<sup>7 \*</sup>Billet an Torrigiani vom 13. Mai 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. "Sobre la expulsion de los Jesuitas' 1767; \*Kapitän Barcelo an Azpuru am 13. Mai 1767, ebb.; \*Enriquez an Azpuru am 13. Mai 1767, ebb.

<sup>9 \*</sup>L'ordine a Civitavecchia fu di non permettere lo sbarco ad esclusione della violenza manifesta, perchè se i Spagnuoli l'avessero veramente fatta, non si voleva resistere. Il comandante de'sciabecchi cominciò a parlare alto; ma ve-

wie den Offizieren, die er mit ausgesuchtefter Söflichkeit behandelte, murde geftattet, ans Land zu geben, bagegen mußten bie Jesuiten mit Ausnahme einiger Schwerkranker auf den Schiffen verbleiben 1. Agpuru drang beim Rardinalftaatsfetretar nochmals auf die Zulaffung der Berbannten 2. Go ward benn abermals die Kardinalstongregation zu einer Sigung im Beisein des Papftes einberufen. Die Meinungen der Teilnehmer gingen auseinander. Außer ben ichon früher geltend gemachten Gründen für die Abweifung wurde betont, daß es wenig ehrenvoll für einen Papft fei, fich zum Bollftreder des Urteils eines Laiengerichtes zu machen, wie es der Außerordentliche Rat von Raftilien mar. Sodann sei zu befürchten, daß man durch biese Nachgiebigkeit andern Fürsten den Weg ebne, ein Gleiches zu tun; das bedeute aber die Überschwemmung des Rirchenstaates mit 20 000 Ordensleuten. Und ichließlich seien die spanischen Jesuiten entweder aut: bann durfte fie ber Ronig nicht verjagen; oder fie feien ichlecht: bann wolle fie ber Bapft auch nicht haben. Gine andere Partei war der Meinung, man folle die Ankömm= linge fämtlich fakularisieren. Es war das namentlich die Unficht der Rardinale Cavalchini und Stoppani; ba man doch binnen turgem die Gefellichaft Jesu vernichten muffe, so meinten fie, es verschlage wenig, ob dies einige Jahre früher geschehe. Außerhalb der Konvente könnten fie doch kein regelrechtes Ordensleben führen, und damit ware den Argerniffen Tür und Tor geöffnet. Hiergegen wurde geltend gemacht, daß es nicht der Billigkeit ent= spreche, eine so große Angahl von Ordensleuten ohne ein Bergeben und gegen ihren Willen ihres Standes zu berauben, zumal dadurch der Papft felber die Bestrebungen der Kirchenfeinde fördere, mahrend es durchaus zweifelhaft sei, ob dieses Mittel ben König von Spanien bewegen werde, die Jesuiten in seinen Ländern zu belaffen 3. Mit ber Mehrheit ber Rardinale entschied fich

duti alcuni picchetti di soldati girare pel porto, abbassò la voce. L'eccezione della violenza era segreta, acciò non venissero a questa (Ricci, Espulsione 42).

violenza era segreta, acciò non venissero a questa (Ricci, Espulsione 42).

1 \* Puccita an Uspuru am 15. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045.

² \* Azpuru an Torrigiani am 14. Mai 1767, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.
³ Auch Torrigiani scheint eine Zeitlang an die Sätularisierung aller spanischen Zesuiten gedacht zu haben, in der Hossinang, dadurch die Überschwemmung des Kirchenstates mit Berbannten zu vermeiden (\* Torrigiani an einen ungenannten Kardinal am 18. April 1767, Regolari, Gesuiti 48, Päpft 1. Geh.=Archiv). Daß der Zesuitengeneral selber um die Sätularisierung seiner spanischen Ordensbrüder gebeten habe, wie \*Crizzo an den Dogen von Benedig berichtete (25. April 1767, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 286), sindet keinerlei Bestätigung in dessen Tagebuch. Das Schristen Parere dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Carlo Alberto Guidobono Cavalchini . . esposto nelle [!] Congregazione de S. Officio [!] in occasione dell' espulsione de' Gesuiti dalla monarchia di Spagna (Lucca 1768) ist nur eine der vielen antiscuitischen Broschüren jener Zeit und entbehrt der geschichtlichen Unterlage. Bgl. Ricci, \* Espulsione 35. \* Si sa però che i cardinali della Congregazione son risoluti ad escluderli, tolti i cardinali Cavalchini e Stoppani che hanno detto doversi già distruggere

Klemens XIII., auf seinem abschlägigen Bescheid zu verharren, wie Torrigiani dem Botschafter und der Madrider Regierung sofort mitteilte. Kun suchte Azpuru auf privatem Wege eine Willensänderung des Papstes herbeizuführen, indem er sich an dessen Ressen, den Maggiordomo Rezzonico, wandte. Dieser versicherte ihm auch, es sei ihm gelungen, seinen Oheim umzustimmen. Beim Aveläuten erhielt er jedoch ein Billet des Kardinalstaatssekretärs, das ihm nur eine neue Bestätigung des ablehnenden Beschlusses brachte. Azpuru führte diesen Umschwung auf die Audienzen zurück, welche Torrigiani und Ricci in der Zwischenzeit beim Papst gehabt hatten. Indes versichert der Ordensgeneral in seinem Tagebuch wiederholt, und Torrigiani bestätigt es in einem Briese, daß er keinerlei Einsluß auf den Entschluß des Papstes ausgeübt habe, der in der betressenden Unterredung überhaupt nicht auf diesen Punkt zu sprechen kam. Spätere Versuche des Kardinals Cavalchinis sowie des Maggiordomo scheiterten an der Hartnäcksgeit, mit der die Spanier an den Bedingungen für die Auszahlung der Pension an die Verbannten seitsselten.

tra poco la Compagnia ed essere poco male che si distrugga qualche anno prima (ebb. n. 58).

1 \* An Napuru am 14. Mai 1767, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; \* an Bincenti am 14. Mai 1767, Registro di cifre, ebd.

Resumen, Archiv zu Simancas, Estado 5044.
 \*Azpuru an Grimaldi am 21. Mai 1767, ebd. 5045.

\* Ebb.; \*Resumen, ebb. 5044. Die gleiche Behauptung, welche Azpuru schon am 16. April ausgestellt hatte (\* an Grimaldi am 16. April 1767, ebb. Estado 5044), wiedersholte der venezianische Gesandte Erizzo in seiner \*Depesche vom 16. Mai 1767 (Staatsarchiv zu Venezianische Gesandte Erizzo in seiner \*Depesche vom 16. Mai 1767 (Staatsarchiv zu Venedig 1767, 31, zitiert bei Ferrer del Rio II 190. Aubeterre insinuiert dieselbe Behauptung in seinem Briese an Choiseul vom 20. Mai 1767, bei Carayon XV 405. Diese Darstellung ist in der Folge in manche Geschichtswerke übergegangen, z. B. Brosch, Kirchenstaat II 122; Huber, Zesuitenorden 521. Böhmer schreibt (\* 166): "Aber als die Unglücklichen in Civitavecchia landen wollten, wurden sie auf Bunsch ihres eigenen Generals, der schon an den vertriebenen Portugiesen genug hatte, mit Kanonenschüssen mepsangen. Bon Kanonenschüssen ist auch in den gegnerischen Quellenberichten nirgends die Rede. Bgl. Carayon XV xli A. 1; Ferrer del Rio II 193 A. 1.

<sup>5</sup> Ricci, \* Espulsione 33; vgl. 40 41 52.

6 Einem ungenannten Kardinal \*versicherte Torrigiani am gleichen 14. Mai, der Papst wünsche nicht, daß der Jesuitengeneral sich in irgend einer Weise mit der Angelegenheit befasse (Regolari, Gesuiti 48, Päpstl. Geh.-Archiv).

7 Ebb. Egl. Termanini, \*Vita del R. P. Ricci n. 29.

8 \* An Azpuru am 23. Juni 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. 106; \* Azpuru an Cavalchini am 23. Juni 1767, ebd.

9 \* Azpuru an Grimaldi am 21. April, 18. u. 25. Juni und 30. Juli 1767, Archib zu Simancas, Estado 5044 u. 5045; \* Grimaldi an Azpuru am 14. Juli 1767, Archib der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47. Wegen seiner bourbonenfreundlichen Haltung erhielt Rezzonico auf die Empsehlung Frankreichs und Spaniens den Kardinalshut (\* Grimaldi an Azpuru am 21. Juli 1767, ebd.; \* Du Tillot an Azara am 29. Dezember 1767, ebd. Exped., Parma' 1767).

<sup>10</sup> \* Muntius Giraud versidiente Aspuru: Que conoscia ser ventajoso al Papa y su estado recivirlos si se asegurase el asignamiento hecho para su subsistencia,

Trot ber Spannung, welche bie Nichtaufnahme ber Jesuiten in ben Rirchenstaat zwischen ben Höfen von Madrid und Rom hervorrief, bestand auf teiner Seite eine ernfte Reigung, es zu einem Bruche tommen zu laffen, wenngleich Agpuru gegen den Rardinalftaatssetretar und den Jesuitengeneral die Beschuldigung erhob, fie arbeiteten darauf bin 1. Angesichts der schlimmen Folgen, welche der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Vortugal für die Rirche dieses Landes berbeigeführt hatte, mar es ein Gebot der Rlugbeit für die römische Rurie, einen weiteren Bruch mit einer zweiten tatholischen Großmacht tunlichst zu vermeiden, wenn sie auch zu verstehen gab, daß der Papft nicht gesonnen sei, den Frieden um jeden Breis zu erkaufen 2. Zwar hatte Grimaldi in seiner Unterredung mit dem Uditore Bincenti3 und in seinen Briefen an Azpuru4 wiederholt verstedte Drohungen fallen laffen, und der Befandte verfehlte nicht, fie weiterzugeben ; indes waren dies nur Scheinmanöver, barauf berechnet, Rom gur Nachgiebigkeit zu bringen, um bem König eine demütigende Niederlage zu ersparen. In Wirklichkeit wünschten die leitenden Staatsmänner mit Rudficht auf die öffentliche Meinung wie den religiösen Charakter Rarls III., daß es nicht zum Außersten tomme 6. Gelbst ber feurige Jesuitengegner Basquez marnte feinen Freund Roda vor einem Bruch mit der Kurie, damit die ewig Blinden nicht fagen könnten, daß die Nationen, welche fich von den Jesuiten trennten, sich auch bon der Kirche trennten 7.

Endlich traf die Erlaubnis der genuesischen Signorie in Rom ein 8, und am 18. Mai erteilte Azpuru den Schiffskapitänen die Weisung, nach feierlicher

reformando la condicion penal de perderle todos, si alguno escribiese contra la Pragmatica y si S. M. se ofreciese a mediar con el Rey de las dos Sicilias y el Infante Duque de Parma para contener el golpe de igual extrañamiento que en sus Estados amenazaba á los Jesuitas (Resumen, Archiv zu Simancas, Estado 5044). Bgl. \* Roda an Azara am 14. Juli 1767, in Jejuitenbejia, Hist. Soc. 234 I.

1 \*Nzpuru an Grimaldi am 21. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 1767; \*Azara an Grimaldi am 21. April 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. ,Corresp. Azara-Grimaldi' 1767. Tanucci erklärte die Besürchtungen Azpurus für unbegründet; Rom wünsche keinen Bruch (\*an Centomani und Azara am 25. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000).

2 \* Torrigiani an Azpuru am 14. Mai 1767, ebd. 5045.

3 \*Bincenti an Torrigiani am 30. April und 16. Juni 1767, Nunziat. di Spagna 303 u. 304, a. a. O.

4 \* Grimaldi an Azpuru am 5. Mai 1767, Archiv ber fpan. Botschaft zu Rom, Exped. 65/4.

<sup>5</sup> \* Азриги an Grimaldi am 21. April, 14. u. 21. Mai 1767, Archiv zu Si= mancas, Estado 5044 u. 5045.

6 \* Roda an Azara am 5. Mai 1767, in Jesuitenbesit, a. a. D.

7 \*Basquez an Roda am 23. April 1767, Bibl. S. Jidro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bd I.

8 \* Napuru an Grimalbi am 21. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045.

v. Paftor, Gefdichte der Bapfte. XVI. 1.-7. Auft.

Protesterklärung ohne Verzug nach dem Hafen von Bastia zu fahren, wo ihrer weitere Befehle warteten 1. 213 fie am 22. Mai bort eintrafen, harrte ber Jefuiten eine neue Enttäuschung. Ungeachtet ber Ginwilligung seiner Regierung weigerte fich der frangofische Oberkommandant, Graf Marbeuf, aufs entschie= benfte, die Landung zu gestatten 2 - aus Gründen der Menschlichkeit. Choiseul gegenüber wies er auf die völlige Unmöglichteit bin, eine folche Schar von Ordensleuten auf die Insel zu verbringen. Überall lodere die Kriegsfacel, es fehle an Wohnungen und am Lebensunterhalt für diese Tausende. Die Bewohner hatten felber kaum das Allernötigste zum Leben, und feine Soldaten mußten die Nahrungsmittel aus Frankreich beziehen 3. Ginen vollen Monat schon lagen die spanischen Schiffe auf der Reede, und noch immer maren die Berhandlungen nicht abgeschloffen. Den Jesuiten, welche unfäglich unter ben Unbilden der Witterung und des Meeres litten, gestattete man, fich täglich einige Stunden am Geftade zu ergeben 4. Erft am 30. Juni tonnte Grimaldi bem Botschafter in Rom die Mitteilung machen, Marbeuf habe gemeffenen Befehl erhalten, die Berbannten aufzunehmen. Damit find Torrigiani und Ricci befiegt, fügte er triumphierend bingu 5.

Die aufständischen Korsen hatten ihrerseits den Jesuiten Sicherheit und freies Geleit zugesagt 6, die spanische Regierung hatte Kommissäre ernannt 7, welche die Berbannten in den Städten Bastia, Ajaccio, Calvi und Algajola unterbringen, in Genua Lebensmittel ankausen und in Korsisa verteilen sollten 8, indes war die Lage der Jesuiten nach den Schilderungen von Freund und Feind keineswegs beneidenswert 9. Da in den Küstenpläßen, die allein

<sup>1 \*</sup>Rundschreiben Azpurus an die Schiffskommandanten vom 18. Mai 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. "Sobre la espulsion de los Jesuitas" 1767; \*Azpuru an Barcelo am 14. u. 16. Mai 1767, ebd.

<sup>2 \*</sup> Barcelo an Azpuru am 22. Mai 1767, ebd.

<sup>3 \*</sup>Marbeuf an Choijeul am 16. u. 22. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565; \*Cornejo an G. Gnecco am 25. Juni 1767, ebb. 5057.

<sup>\*</sup> Enriquez an Azpuru am 21. Juni 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. "Espulsion de los Jesuitas" 1767. 5 Ebd. Reales Ordenes 47.

<sup>6 \*</sup>Proflamation der Stadt Calvi vom 15. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5650; \*Konvention von Calvi [2. September 1767], ebd. 5651; Nonell, Pignatelli I 264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*Grimaldi an L. Gnecco am 3. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5054. Die beiden Spanier Laforcada und Coronel waren mit der "Berwaltung" und Überwachung, die beiden Genuesen Geronimo und Luigi di Gnecco mit der Lebensmittelversforgung betraut (\*Roda an Grimaldi am 11. Juli 1767, ebd. Gracia y Justicia 667).

<sup>8 \*</sup>Instruccion de los comisionados de Genova y Corcega, ebb. Estado 5054.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cian idreibt: Tutti gli storici imparziali s'accordano nel riconoscere che la violenza usata dal Borbone di Spagna contro queste schiere di inermi, che piegavano tranquilli il capo sotto il peso del loro destino, era ingenerosa e crudele (Accademia Reale delle scienze di Torino 1894/95, Torino 1895). Gingchende Schilderung ihrer Behandlung bei Isla, Memorial 160 ff; Blasius Larraz, \*De rebus

von den Genuesen und Frangosen gehalten wurden, tein Raum mehr war, mußten die Angehörigen der Proving Toledo größtenteils auf dem Meere qu= bringen, bis fie endlich nach fünf Monaten in Ajaccio ein notdürftiges Unterkommen fanden 1. Nur wenige der Berbannten erhielten eine Unterkunft in Wohnhäusern, wo fie dann Tag und Nacht mit den Familien zusammenwohnen mußten. Die Mehrzahl hatte sich mit einem Plate in alten Kapellen, Olmagazinen, Scheunen, Ställen und ahnlichen Behaufungen zu begnügen. Es fehlte der allernötigste Hausrat, wie Tische, Stühle, Schüffeln, Tischbestecke. Die Lebensmittel waren farg, die Nahrung minderwertig, zuweilen auch verdorben, und die Preise so hoch, daß die knappe Pension kaum ausreichte. Drückend empfand man den Mangel an Buchern. Wiffenschaftliche Werke für Philosophie und Theologie fehlten ganglich. Am meiften schmerzte es die Briefter, daß fie des Troftes entbehren mußten täglich das beilige Megopfer feiern zu können, da es an Wein, Rerzen, Meggewändern und Altargeräten für so viele gebrach. Dazu schwebten fie bei den Scharmugeln, die fast tagtäglich zwischen den Aufftändischen und den Besatzungstruppen ftattfanden, in beftändiger Lebens= gefahr2. Bei ber Beschießung ber befestigten Blage, in benen mitunter fünfzig Jesuiten frant baniederlagen, bedrohten Sunger, Durft und Tod wie Schredgespenster die des rauhen Rriegsgetummels Ungewohnten und lichteten ihre Reihen 3. Innerhalb fünf Monaten ftarben 16 Mitglieder ber Proving von Raftilien, darunter freilich manche, die infolge von Krankheit oder Alters= gebrechen überhaupt nicht hätten transportiert werden dürfen 4.

Mit der Zeit gelang es, die ärgsten Härten etwas zu mildern. Die Kommissäre versuchten etwas mehr Regelmäßigkeit in die Verteilung der

Sociorum prov. Aragoniae Soc. Iesu ab indicto ipsis ex Hispania exsilio usque ad Societatis abolitionem commentarii tres, in Refuitenbefit, Aragonia 30; Paramás, Annus patiens, überfetung bei Carayon XVI 259 ff; [Rodeles], Vida del P. Calatayud 448 ff; Nonell, Pignatelli I 241 ff; Cuevas IV 426 ff; Rousseau I 238 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione 69.

² \*Si trovarono i Gesuiti in una miseria estrema; non avevano da mangiare, non da abitare, o pure solo magazzini d'olio, stalle, e simili; que'pochi che aveano abitazione nelle case del paese, per la piccolezza di quelle doveano giorno e notte coabitare con femine; il poco e cattivo vitto costava carissimo; doveano pagare per celebrare la santa Messa; nessuna disciplina religiosa, nessun'ordine, nessuna o poca communicazione co'Superiori, di più si trovavano tra due fuochi de'Corsi assalitori e de'Genovesi (Ricci, Espulsione 64). Bgl. \*P. Gaipar de Sola an die Rommiffäre, dat. Magajola 1767 Juli 16, Ar di iv 3 u Simancas, Marina 724; \*Rapitän Enrique3 an Cornejo, dat. Calvi [1767] Juli 21, ebd. Estado 5651; \*G. Gnecco an Grimaldi am 3. u. 31. Muguft 1767, ebd. 5057; \*P. Ojorio S. J. an G. Gnecco am 19. April 1768, ebd.; \*Laforcada und Coronel an Aranda am 5. Dezember 1768, ebd. 5048.

<sup>3 \*</sup> Coronel an Aranda am 4. April 1768, ebd. 4 Isla, Memorial 184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Conozerá V. S. ser imposible subsistir con la pension que S. M. nos tiene conseñada, como ya hemos empezado a experimentar, no teniendo para poderse

Lebensmittel zu bringen, die Unterkunftsstätten wurden nach Möglichkeit verbeffert, der Ordensgeneral sandte Geld, Bücher und Meßgeräte 1; namentlich die begüterten Berwandten einiger suchten durch Sendungen von Geld und Nahrungsmitteln den Entbehrungen und Leiden nach Kräften zu steuern. Rühmend gedenkt die Ordensgeschichte der unermüdlichen Tätigkeit des ehrwürdigen José Pignatelli, der, durch die reichlichen Almosen seiner Angehörigen unterstützt, alles ausbot, die Schrecken der Berbannung zu lindern und ein halbwegs geregeltes Ordensleben zu ermöglichen, soweit dies bei den unruhigen Kriegsverhältnissen durchführbar war<sup>2</sup>.

Die Aufregung der Gefangennahme, die Leiden auf der Land= und Seefahrt, die tagtäglichen Entbehrungen, die falichen Gerüchte über bas Berhalten bes Ordensgenerals 3, befonders auch die fortwährende Lebensgefahr waren nur zu fehr geeignet, in ben leicht erregbaren Gemutern eine gereigte Stimmung herborgurufen. Der Mangel einer geregelten Lebensweise und die geringe Berbindung mit ben Obern, namentlich die völlige Untätigkeit, zu der die Un= tömmlinge verurteilt maren, mußten naturgemäß auf die Ordensdifziplin nach= teilig einwirken4. Rlagen wurden laut über die Iprannei der Obern, deren bestgemeinte Absichten bon einzelnen Unzufriedenen verdächtigt murden. Im Intereffe der Ordenszucht und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit mar die Anordnung getroffen worden, daß alle ibre Benfion abliefern follten, um die Berpflegung einheitlich zu regeln und für die nicht penfionsberechtigten Novigen ju forgen. Ginige betrachteten dies als einen unberechtigten Gingriff in ihre Rechte und riefen die Entscheidung der Bertreter Spaniens an 5. Die Ungu= friedenheit einzelner wirkte anstedend auf andere. Nur ein Gedanke beberrichte manche: Weg, weg von dieser Insel des Schredens, um fich in Rom bon ben Orbensgelübden entbinden zu laffen und in bas beiggeliebte Baterland zurudzutehren 6, wo fie fich ein friedlicheres und weniger entbehrungsvolles Leben versprachen. Gefliffentlich genährt und geschürt murbe diese Stimmung

vestir muchos de los sugetos a quienes se les ha acabado la poca ropa que se les concedió traher (P. Ojorio S. J. an G. Gnecco, dat. Calvi 1768 April 19, Archiv zu Simancas, Estado 5057).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione 70. <sup>2</sup> Nonell, Pignatelli I 275 ff.

<sup>3 \*</sup> I Gesuiti spagnuoli, cioè alcuni di essi, vedendosi in si duro esilio, per trasporto di dolore pensarono che il Generale e i suoi di Roma gli avessero abbandonati alla loro cattiva sorte, specialmente per venire esclusi dallo Stato pontificio. Sopra di che scrisse il Generale al P. Eustachio Medina che di ciò lo avisava, giustificando con i fatti sopra raccontati la falsa apprensione (Ricci, Espulsione 74).

4 Bgl. oben ©. 819 M. 2.

<sup>5 \*</sup>Schreiben der PP. Lojada und Basquez an Azpuru, dat. Rom 1767 Ott. 8, Archiv zu Simancas, Estado 5046.

<sup>6 \*</sup>Kapitän Enriquez an Cornejo am 21. Juli [1767], ebd. 5651; \*G. Gnecco an Grimaldi am 3. August 1767, ebd. 5057.

durch die lockenden Versprechungen der spanischen Kommissäre<sup>1</sup>, welche den Widerspenstigen die königliche Gnade und reiche Benefizien trügerischerweise in Aussicht stellten. Klagen, Katschläge und Vitten weltkluger Verwandten taten ein übriges. Angesichts der geschilderten Gesahren hatte der Obere der andalusischen Ordensprovinz seinen Untergebenen den Kat erteilt, ein jeder solle selber nach bestem Können für seine Sicherheit sorgen. Das Wort wirkte auf die Verzagten wie ein allgemeines Signal zur Flucht<sup>2</sup>. In den verschiedensten Verkleidungen ließen sie sich auf Fischerbarken ans Festland bringen. An einem einzigen Tage slohen auf diese Weise 30 Mitglieder der Provinzen von Toledo und Andalusien<sup>3</sup>.

Größer murde ber Wirrwarr, als im Spatsommer 1767 und zu Anfang bes Jahres 1768 die verbannten Jesuiten aus den überseeischen Rolonien eintrafen 4. Choiseul, der gerade mit Genua in Berhandlungen wegen über= gabe Korfikas an Frankreich ftand, erhob anfänglich Schwierigkeiten gegen ihre Aufnahme. Er machte geltend, daß die Ausgewiesenen aus Mangel an Nahrung und Wohnung vor Sunger und Elend umtommen oder bei jeder Gelegenheit entfliehen murben 5. Grimaldi gelang es, die Bedenken des Mini= fters zu beschwichtigen: falls die Berbannten nicht nach Spanien gurudtehrten, fähe man in Madrid beren Entweichen gar nicht ungern, dadurch würden Blage frei für die Nachkommenden; im übrigen könnten die Berhaltniffe auf Rorfita nicht so schlimm sein, sonft würden die Obern die Flucht eber begunftigen und die Bahl zu vermindern fuchen, als fie mit Gewalt gusammen= halten 6. Daraufhin versprach Choiseul, fämtliche amerikanischen Jesuiten zu= zulaffen und ihnen das Entweichen zu erleichtern. Bisher habe er von der Unwesenheit diefer Ordensmänner einen nachteiligen Ginfluß auf die Infelbevölkerung befürchtet, aber jest nicht mehr, benn er werde fie ins Meer werfen laffen, falls fie Torheiten begingen 7.

<sup>1 \*</sup> Roda an Grimaldi am 17. Juli 1767, ebb. 5048.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ricci, \*Espulsione 64.

<sup>3 \*</sup>Me aseguraron ayer los referidos Andaluces, que en el dia de su fuga la hicieron como unos treinta de su provincia, y la de Toledo, y que los mas estaban inclinados a seguirlos (Apuru an Grimaldi am 6. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5056). \*Consejo extraordinario, 15. August 1767, ebd. Gracia y Justicia 667; \*Roda an Azara am 1. September 1767, in Jejuitenbejit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>4</sup> Ein amtliches \*Berzeichnis gibt die Zahl der aus Spanien nach Italien transportierten Jesuiten mit 2576, die aus den Kolonien mit 1812, insgesamt 4388, an (1767—1772: Transportes a Italia desde Ferrol, Coruña, Cádiz, Málaga, Cartagena, Salou y Mallorca de los Regulares expulsos de España, Indias y Filipinas, Archiv zu Simancas, Marina 724).

<sup>5 \*</sup> Fuentes an Grimaldi am 8. August 1767, ebd. Estado 4565.

<sup>6 \*</sup> Brimaldi an Fuentes am 31. Ottober 1767, ebd.

<sup>7 \*</sup> Choiseul an Grimaldi am 12. November 1767, ebd. 4568.

Ein völliger Umidwung der Berbaltniffe trat ein, als Korfika am 15. Mai 1768 durch Rauf an Frankreich überging. Bei der feindseligen Stimmung der maggebenden frangofischen Rreise mar es flar, daß fie dem Orden, den sie im eigenen Lande unterdrückt hatten, in dem neuerworbenen Befit tein Unlrecht gemähren würden 1. Da fich die Korsen den neuen Berren ebensowenig unterwerfen wollten wie den früheren, sah sich die frangösische Beeresleitung genötigt, neue Truppen nach der Insel zu senden. Die Militär= verwaltung beschlagnahmte einen großen Teil ber Gebäulichkeiten, welche die Resuiten bisher innegehabt, wodurch diese in eine folde Bedrangnis gerieten, daß felbst der spanische Kommissär seiner Regierung erklärte, er sehe nicht, wie diese Ordensleute bei dem Mangel an Wohnungen und Lebensmitteln den Sommer übersteben könnten: es sei unumgänglich notwendig, sie von ber Insel fortguschaffen 2. Um Berwicklungen mit Rom zu vermeiden, wollte man die Berbannten nicht dirett an der Rufte des Rirchenstaates ans Land seken. Der frangösische Oberkommandant, Generalleutnant Chauvelin, griff barum auf einen früheren Plan 3 gurud; er ordnete an, Die Jefuiten nach Seftri zu bringen, in der Erwartung, daß sie sich von da allmählich in fleineren Gruppen über Parma und Modena nach dem papstlichen Gebiet begeben mürden 4.

Die Ausführung des Planes geschah anfänglich mit solcher Haft und Übersftürzung<sup>5</sup>, daß die ersten Ankömmlinge, 800 an der Zahl, in ihrer abgerissenen Aleidung, ohne Geld, ohne bestimmtes Reiseziel bei der Bevölkerung des Kirchenstaates Schrecken und Mitleid erregten<sup>6</sup>. Auf die Vorstellungen der Vertreter

<sup>1 \*</sup> Fuentes an Grimaldi am 25. Mai 1768, ebd. 4565.

<sup>2 \*</sup> Laforcada an Aranda, dat. Ajaccio 1768 Mai 31, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

<sup>3 \*</sup> Fuentes an Grimaldi am 8. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>4 \*</sup> G. Gnecco an Grimaldi am 27. August 1768, ebd. 5057; \* Grimaldi an Gnecco am 20. September 1768, ebd.; \* Grimaldi an Azpuru am 20. September 1768, Archivder span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48.

<sup>5 \*</sup> Cornejo an Grimaldi am 5. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5058.

<sup>6 \*</sup>Non debbo inoltre tacere d'esser medesimi così miserabili e laceri, che hanno bisogno di tutto: non potendo soccorrersi da questo collegio, che, secondo mi dice il P. Rettore, si trova gravato di altri 20 Gesuiti di più di quelli, che sono venuti dalli stati di Parma (Kardinal Spinola an Torrigiani, dat. Ferrara 1768 Sept. 28, Archiv zu Simancas, Estado 5049). \*Frattanto venivano nello Stato Ecclesiastico i miseri Spagnuoli, e i primi furono quei delle provincie d'America che erano stati condotti a Bastia in Corsica. Venivano laceri e sfiniti, avendo fatta gran parte di viaggio a piedi, senza quasi denaro, senza sapere che si fare nè dove andare, e facevano orrore e pietà ai popoli (Ricci, Espulsione 139). Bgl. \*Cornejo an Grimaldi am 26. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5058; \*P. de Mua an Cornejo am 6. Ottober 1768, ebd.

Spaniens und Frankreichs, welche vom Bolke ob dieses unmenschlichen Borgehens insultiert wurden, beschlossen die Regierungen, die Reise der Nachsfolgenden besser zu regeln. Jedem Jesuiten, der sich säkularisieren lassen wollte, wurden 40 Pesos, denen dagegen, die im Orden verbleiben wollten, 20 Pesos als außerordentliche Unterstüßung zugewiesen, um durch diesen Unterschied die Austrittsbewegung zu fördern und den Säkularisierten die Beschaffung von Weltpriesterkleidung zu ermöglichen. Bei Klemens XIII., der früher nur mit innerem Widerstreben die Aufnahme der Verbannten abgelehnt hatte, überwog das natürliche Mitgefühl alle Bedenken; er gestattete den zweimal Vertriebenen den Eintritt in den Kirchenstaat unter der Bedingung, daß sie ohne besondere Erlaubnis ihres Ordensgenerals nicht nach Rom kämen.

Die amtliche und private Korrespondenz der spanischen Minister läßt die Saltung der Regierung den Flüchtlingen gegenüber in einem eigenartigen Lichte erscheinen. Nach einigem Schwanten beschloß man, die Flucht von der Infel und aus bem Orden zu fordern und diejenigen zu unterftugen, welche das Jod' der Gesellichaft abschütteln wollten , um auf Diese Beise beren Unbangerschaft zu verringern und zugleich der inneren Auflösung entgegenzu= treiben 5. Der Botichafter Agpuru erhielt den Auftrag, vorsichtig und unter= berhand die Austrittsgesuche der Unzufriedenen zu unterftugen, doch muffe Die Dispens von der Bonitentiarie gewährt werden und nicht bom Ordens= general, den man in Spanien nicht mehr anerkenne 6. Sowohl in der Instruktion für die beiden Rommiffare Laforcada und Coronel wie in den Befehlen, die ihnen der Prafident des Rates von Raftilien zukommen ließ, war es als eine ihrer Hauptaufgaben bezeichnet worden, nach Kräften die Berbannten zum Berlaffen bes Ordens oder doch ber Infel zu bewegen. Nach ihren Berichten ftießen fie jedoch auf nicht geringen Widerstand wegen der großen Unhang= lichkeit an die Gesellschaft Jesu und wegen des fanatischen Korpsgeistes, ben Die alteren Mitglieder den jungeren eingeflößt hatten. Um unzuganglichsten zeig= ten sich die beiden Provinzen von Aragonien und Rastilien; größer war die

<sup>1 \*</sup> Ricci a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Grimaldi an Fuentes am 19. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565; \* Grimaldi an Aranda am 19. September 1768, ebd. 5058.

<sup>3 \*</sup>Kardinal Orsini an Tanucci am 11. Ottober 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 288.

<sup>4 \*</sup> Consejo extraordinario, 1. November 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667.

<sup>5 \*...</sup> por la massima adoptada de ir minorando los secuaces del Instituto (Grimaldi an Azpuru am 9. Februar 1768, Archiv der İpan. Botlíchaft zu Rom, Reales Ordenes 48).

<sup>6</sup> Cbd. Bgl. \* Agpuru an Grimaldi am 24. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5046.

Meinungsverschiedenheit bei den Provinzen von Toledo und Andalusien. Eine Hauptschwierigkeit war, daß die Willigen als erste Bedingung die Erlaubnis zur Rückehr ins Baterland stellten. Indes hofften die Kommisser, daß bei der allgemeinen Niedergeschlagenheit ein großer Teil zu Beginn des Frühjahrs nach dem Kirchenstaat auswandern werde<sup>1</sup>. Für diese erfolgreichen Bemühungen ließ der König den beiden Kommissären seine huldvolle Anerkennung aussprechen<sup>2</sup>.

Aber gerade in Spanien wollte man die säkularisierten Verbannten nicht mehr haben, damit sie nicht ihren Fanatismus weiter verbreiteten', denn nicht nur die Jesuiten, sondern auch der "Jesuitismus" sollte ausgerottet werden". In ganz Italien, mit Ausnahme des Königreichs beider Sizilien, Parma und Toskana, könnten sie sich niederlassen". Die Konsuln, welche den Ausgetretenen Pässe ausgestellt hatten, erhielten einen Verweis und den Besehl, Pässe in Zukunft nur für solche auszusertigen, die eine spezielle Rückwanderungserlaubnis vom König erhalten hätten". Diese wurde von genauen Informationen bezüglich des Charakters und der bisherigen Tätigkeit der einzelnen abhängig gemacht". Ohne diese besondere Genehmigung ward Iesuiten wie Exjesuiten das Betreten des spanischen Bodens strengstens untersagt: Laien wurde die Todesstrase, Ordinierten lebenslängliche Kerkerhaft angedroht, etwaige Helfershelfer sollten gleich Staatsverbrechern behandelt werden". Ein Laienbruder, der es gewagt hatte, in die Heimat zurückzusehren, ward zu Kerkerhaft auf Lebenszeit verurteilt".

Die systematische Aufstachelung zur Fahnenflucht verfehlte ihre Wirkungen nicht. Stellten schon die seelischen und physischen Leiden der Reise und die

2 \* Grimaldi an Laforcada und Coronel am 1. März 1768, ebd.

4 \*Grimasdi an Azpuru am 15. September 1767 und 9. Februar 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47 u. 48; \*Roda an Grimasdi am 12. September 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \*Consejo

extraordinario, 6. Februar 1768, ebb. Estado 5045.

<sup>5</sup> \*Consejo extraordinario, 15. August 1767, ebd. Gracia y Justicia 667.

6 \* Resolucion del Rey [20. September 1767], ebb. 688; \* Aróstegui an Grimaldi am 13. Ottober 1767, ebb. Estado 5045.

8 \* Bincenti an Torrigiani am 20. Juni 1768, Cifre, ebb. 305.

<sup>1 \*</sup> Laforcada und Coronel an Grimaldi am 11. Februar 1768, ebd. 5048.

<sup>3 \*</sup>Aunque se secularizaran, nunca seria yo de dictamen de que volviesen con la mala leche que han mamado. No basta extinguir los Jesuitas, es menester extinguir el Jesuitismo, y en los paises, donde han estado, hasta la memoria de su doctrina, política y costumbres (Roda an Azara am 4. August 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, R).

<sup>7 \*</sup> Gutachten bes Consejo extraordinario vom 1. Oftober 1767, ebb. Gracia y Justicia 667; \*Real Cedula vom 18. Oftober 1767, ebb. 688, Druck in der Coleccion general I 149 ff; Vando vom 21. Oftober 1767 (Druck), Nunziat. di Spagna 304, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Berordnungen der Regierung machten den Schiffstommandanten gute Behandlung und Berpflegung der Berbannten zur Pflicht (\* Arriaga a los Intendentes y

harten Entbehrungen auf dem unwirtlichen Ariegsschauplat von Korfika hohe Anforderungen an den Starkmut der Berbannten, dann mußten der Ausblid auf die trostlose Zutunft und vor allem die Lodungen, Berdächtigungen und Bersprechungen ber spanischen Beamten erft recht dazu beitragen, das moralische Gleichgewicht vieler zu erschüttern. In dem Glauben, daß der Austritt aus dem verfemten Orden ihnen die Rudtehr ins Baterland und in geordnete Berhältniffe ermöglichen werde, wandten fie fich nach Rom, um hier die Lösung von ihren Gelübden zu erlangen. Angefichts ber außer= gewöhnlich schwierigen Verhältniffe bewies die romische Kurie ein weitherziges Entgegenkommen 1. Um 5. Januar 1768 übermittelte Grimaldi an Roda eine Lifte von 22 andalufischen Jesuiten, welche die Sakularisation erlangt hatten 2. Gine weitere Lifte, vom 7. Januar, bringt die Namen von 92 aus= getretenen Ordensmitgliedern 3. Um 11. Februar übersandte Azpuru ein Berzeichnis von 31 Säkularisierten, worunter 20 Professen 4. Am 25. April ließ Brimaldi bem Juftigminifter eine Lifte bon 26 Jesuiten zugeben, die bon Korfika aus um ihre Entlaffung eingekommen waren 5. Am 2. Juni 1768 bat der spanische Botschafter das Ministerium des Auswärtigen um eine Erkenntlichkeit für Bedro be Caftro wegen ber erfolgreichen Dienste, die er vielen Berbannten zur Erlangung ber Säkularisation geleistet habe. Gleich= zeitig machte er die Mitteilung, daß 138 Ausgewiesene von Korfika ge= flüchtet und nach Rom gekommen seien 6. Bon den spanischen Ordensprovin= gen bewährten sich die von Aragonien und Raftilien am besten 7. Aus er= fterer schieden bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 im ganzen 75 Mitglieder aus, von denen etwa 40, die feine höheren Beiben hatten, in den Cheftand traten 8. Weniger widerstandsfähig zeigte fich die Proving

Ministros am 3. April 1767, Archiv zu Simancas, Marina 724; \*Instruccion que deberá observar el Oficial primero de Contaduria D. F.ºº Huidobro y Sarabia, vom 6. Juni 1768, ebd.); es liegen auch Zeugnisse vor, worin einige Obern den Kommansbanten ihre Zufriedenheit aussprechen (\* dat. Calvi 15. u. 16. Juli 1767, ebd.), aber auch Beschwerden. So klagt P. de Alva, daß seine Leute auf der Übersahrt von Korsita nach Sestri Hunger leiden mußten (\* an Cornejo am 6. Oktober 1768, ebd. Estado 5058).

1 \*Bravamente les van visitas de los expulsos a Ud. y ai parece que con franqueza los desfrailan aun a los de 4° voto sin pruebas, informes, ni conocimiento de causa, siendo tan frailes como los cartujos. Ojalá que todos dejasen la ropa, y se fuesen por el mundo, como no se nos vengan a España, ni vaian a las Indias (Roda an Azara am 1. September 1767, in Sejuitenbejih, Hist. Soc. 234 I).

<sup>2 \*</sup> Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 668.

<sup>3 \*</sup> Razon de los ya secularizados, cbd. Estado 5046.
4 \* Azpuru an Grimaldi am 11. Februar 1768, cbd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. Gracia y Justicia 668.

<sup>6 \*</sup> Agpuru an Grimalbi am 2. Juni 1768, Arciv ber fpan. Boticaft gu Rom, Registro de la Corresp. 107.

<sup>7 \*</sup> Laforcada und Coronel an Grimaldi am 11. Februar 1768 (f. oben S. 824 A. 1).

<sup>8 \*</sup> Si in Jesuitenbesit, Aragonia 17.

bon Toledo; bon ihren 621 Mitgliedern verließen 138 bam. 140 die Gefellichaft, darunter 17 Professen 1. Gin ungenannter Jesuit der andalusischen Proving schrieb an einen Mitbruder, er suche allen Fragen über die Bahl ber Flüchtlinge und Ausgetretenen auszuweichen wegen ber Schande, bie aus einer wahrheitsgetreuen Antwort auf feine Proving gurudfallen wurde 2. Ginen beängstigenden Umfang nahmen die Gatularisationsbestrebungen bei Ankunft ber subameritanischen Jesuiten in Spanien an. Die Urfache babon lag in dem nationalen Gegensatz zwischen den Europäern und den Rreolen, der als der bedeutenofte Übelftand bei den Jesuitenmissionaren bezeichnet murde 3. Die Rreolen glaubten sich bereits früher bei der Verteilung der Umter vielfach zurudgesett, und nur die ftrenge Ordensdifziplin hatte bisher die Spaltung notdürftig überbrückt. Jest, da die Bucht nicht mehr mit der alten Strenge gehandhabt werden konnte und Not und Elend den argwöhnischen Gemütern neue Nahrung gaben, war ein Zusammenftog fast unvermeiblich. Schon mahrend ber langen und mühseligen Aberfahrt tam ber bisher mehr latente Gegensat zwischen Alt= und Kolonialspaniern offen zum Ausbruch. Die Unzufriedenen oder Dissidenten, wie sie in ben Berichten genannt merben, hielten fich von den Europäern getrennt und pflegten unter fich Beratungen, wie fie bon ihren Gelübden frei werden und in die Beimat zu= rudtehren könnten. Ihrem Grundsatz getreu, die Austrittsbestrebungen zu fördern, ließ die Regierung durch ihre Beamten den "Amerikanern" in Ausficht stellen, wenn sie die Gefellschaft verließen, konnten sie alsbald in die Neue Welt zurückfehren und dort zu firchlichen Ehrenftellen gelangen. Auf ihren Wunsch wurden fie nach der Landung von den Treugebliebenen getrennt in einem eigenen Saufe untergebracht. Am 1. Juni las man ihnen zwei königliche Defrete bor, worin der Ronig fie feine Sohne nannte und ihnen seinen Schut sowie firchliche Burden und Ehrenstellen versprach 4. Gine Lifte bom 14. Juli 1768 enthält die Namen bon 102 Dissidenten, barunter 21 Professen, die bon Puerto de Santa Maria aus um ihre Entlassung eingekommen waren<sup>5</sup>. Bom gleichen Hafenorte aus trafen nicht lange nach= her 23 weitere Entlaffungsgesuche bei bem erwähnten Bedro be Caftro ein 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalogus Prov. Baeticae 1767, Madrid 1896.

<sup>2</sup> Undatiertes \* Schreiben, Archiv gu Simancas, Estado 5651.

<sup>3...</sup> pues lo demas que se nota en la Compañia son las divisiones que padecen los Europeos y Criollos, y los disgustos que de ello se les originan interiormente, sin que en todo lo demas de su gobierno se note cosa, que se haga reparable (Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Noticias secretas de America [London 1826] 532; vgl. ebb. 529, wo die Berfasser von der pasion nacional que es incorregible y general en aquellos payses sprechen).

<sup>5 \*</sup> Archiv der fpan. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. 107.

<sup>6 \*</sup> Appuru an Grimaldi am 25. August 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5049; \* Paolucci an Grimaldi am 22. September 1768, ebd. 5048.

Am 10. November 1768 baten abermals 41 amerikanische Zesuiten um ihre Säkularisierung; mit einer Ausnahme gehörten sie der Provinz von Peru an, 21 hatten die feierliche Profeß abgelegt 1. Genauere Angaben besitzen wir über die merikanische Provinz. Bon den 677 Mitgliedern zur Zeit der Berbannung verließen bis zum Aushebungsjahre, die Novizen nicht eingerechnet, 74 den Orden, darunter 14 Professen und 3 ehemalige Rektoren 2. Ein amtliches Namensverzeichnis sämtlicher säkularisierten Jesuiten der spanischen Assistenz dies zum November 1771 gibt deren Zahl auf 719 an, von denen 20 bereits verstorben waren 3. Der Bitte der Dissistenten, nicht nach Italien geschickt zu werden, da sie von Spanien aus ihre Entlassung erwirken könnten, wurde nicht entsprochen 4; gleich den übrigen mußten sie nach Korsika, wo sie den Beamten durch ihre Zuchtlosigkeit ausstelen 5.

Daß es nicht gerade die besten Elemente waren, welche in den Tagen der Not und Trübsal das Banner Loyolas verließen, bedarf keines näheren Nachweises. Die spanische Regierung sollte denn auch von ihren Schützlingen wenig Ehre und Freude ernten. Plötzlich der schützenden Ordenszucht ledig, ohne jede ernste Beschäftigung, ohne reifere Kenntnis der Welt, die sie meist schon im Alter von 14—16 Jahren verlassen hatten, erlagen manche den Lockungen und Verführungen der Großstadt<sup>6</sup>, zum tiesen Schmerz des Ordens=

<sup>1 \*</sup> Ardiv der fpan. Botichaft zu Rom, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zelis, Catálogo de los sugetos de la Comp. de Jesús que formaban la Prov. de México el día del arresto 25 de Junio del 1767, México 1871.

<sup>3 \*</sup>Catalogo de los secularizados hasta todo el mes de Noviembre 1771, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. 1771/72. Eine statistische Zusammensstellung des Kommissärs Coronel vom 8. Januar 1772 enthält folgende Angaben über die Zahl der Austritte (wobei die eingeklammerten Zahlen die Berteilung in Priester, Schoslafter und Laienbrüder bedeuten):

Aragonien 55 (23 13 19)
 Andalufien 125 (58 22 45)

 Kafitlien 66 (28 6 32)
 Toledo 125 (46 28 51)

 Mexito 70 (35 12 23)
 Heru 179 (101 41 37)

 Chile 5 (2 1 2)
 Haraguah 28 (14 7 7)

 Quito 18 (7 4 7)
 Santa Fe 16 (7 1 8)

 Philippinen 3 (2 1 —)

<sup>\*</sup>Estado o Resumen del numero de los Regulares de la Compañía extrañados de los dominios de España y America, que arribaron a Corcega y a estos Estados pontificios..., Bologna 1772 Jan. 8, Archiv der fpan. Botfchaft zu Rom, Exped., Bolonia 1767—1775.

<sup>4</sup> Bericht von Beter Weingartner an Joseph Erhard, bei Carayon XVI 341.

<sup>5 \*</sup> G. Gnecco an Brimaldi am 7. August und 13. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5057.

<sup>\*</sup>Es cierto, que no pocos, y cuasi todos Andaluces viven licenciosa y aun escandalosamente lo que dias hace me consta por las personas destinadas a seguirles los passos..., assegurándome que la vida de no pocos es escandalosa, y algunos han contraído ya la enfermedad que es consiguiente a ella (Azpuru an Grimaídi am 16. Juni 1768, Archiv der ípan. Botíchaft zu Rom, Registro de la Corresp. oficial 107). \*En la carta adjunta da cuenta Don Thomas Azpuru

generals 1 und ihrer treugebliebenen ehemaligen Mitbrüder 2, die zu ihrem Leidwesen sehen mußten, wie diese Abtrünnigen "mit der Gesellschaft den Beruf, die Ehre und Achtung und alles' verloren 3. In Rom, wo man sich anfänglich den Verbannten als spanischen Untertanen gegenüber große Zurückhaltung auferlegt hatte, sah sich schließlich der Kardinalvikar zum Einschreiten gegen die Argernisgeber genötigt<sup>4</sup>. Seine Mahnungen scheinen gefruchtet zu haben, wenigstens verstummten von da ab die Klagen des Vertreters von Spanien.

Je dunkler die Schatten find, die manche ausgetretenen Mitglieder durch ihren Wantelmut und ihren Wandel auf den Chrenschild ber Gesellschaft warfen, besto lichter ftrahlt bie helbenmütige Standhaftigfeit ber übergroßen Mehrzahl, die unter den größten materiellen wie geiftigen Opfern und Entbeh= rungen ihren heiligen Giben und Gelübden treu blieben. Den hunderten von Schwachen stehen Taufende von Starten gegenüber, Die nach Gefahren und Zwischenfällen aller Art als arme Berbannte in Berborgenheit und Berlaffenbeit ein armseliges Dasein führten mit der färglichen Benfion, welche die Regierung des Ratholischen Königs ihnen zuwies. Ihr stilles Seldentum nötigte einem neueren Ordensgegner das Geftandnis ab: Die Geschichte ber Gefellicaft Jeju bat viele Ruhmesblätter aufzuweisen, aber nach meinem Dafür= halten teine glanzenderen als die ihres Todeskampfes und ihres Sterbens, und unter biesen ruhmreichen Seiten kann feine fich mit jenen bergleichen, welche uns die Geschichte ber Mühen, Leiden und der heroischen Tugenden ergablen, welche an ben Jefuiten ber fpanischen Affifteng erftrahlten bon ben Tagen, ba fie bie Geftade Spaniens verliegen, bis gur Zeit, ba fie fich in ben Städten bes Rirchenstaates niederließen. '5

de la vida licenciosa que hacen algunos Regulares de la Compañía extrañados de los dominios del Rey, que han obtenido la secularizacion y residen a Roma (Grimalbi an Roba am 4. Juli 1768, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 668).

<sup>1 \*</sup> La massima parte di questi dispersi era della provincia Betica. Il Generale non sapeva nè poteva sapere chi ottenesse dal Papa la soluzione de'voti. Questi scandali facevano il gran dolore del Generale (Ricci, Espulsione 77).

<sup>2 \*,</sup> Was dahier geschieht, und diejenige, so nit verbleiben wollen, getan und tun, ift nit zu sagen mit unserm größten Schmerzen. Dann weilen sie keine Obern erkennen wollen, machen sie, was ihnen beliebig, nit ohne große Argernusse sowohl der Weltlichen als der Unseren. Allein Gott hat es also zugelassen, damit die Gesellschaft von dergleichen Leuten lose werde (Benno Ducrue an Schwarz am 14. Januar 1769, Archiv der deutschen Ordensprovinzen Soc. Iesu III 21 Rr 13).

Beingartner an Erhard, bei Mundwiler in der Zeitschrift für tath. Theol. XXVI (1902) 645.

<sup>\*</sup> Azpuru an Grimaldi am 21. Juli 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. oficial 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mir, Historia interna documentada de la Compañía de Jesús II, Madrid 1913, 506.

Selbst die jungen Novigen, taum dem Anabenalter entwachsen, zeichneten fich vielfach durch einen Mut und eine Standhaftigkeit aus, welche die Bewunderung der Alteren erregte 1. Nach dem Wortlaut der Inftruktion für die Bollzugsbeamten follten sie von den Batres getrennt werden, um in freier Entschließung ibre Wahl zu treffen, ob fie ohne Benfion den übrigen in die lebenslängliche Berbannung folgen oder zu ihren Angehörigen zurücktehren wollten. Niemand follte fie zu dem einen oder dem andern Entschluß bestimmen 2. In Birtlichfeit aber wurden fie wochenlang von den ausführenden Beamten durch Mahnungen und Versprechungen, Drohungen und Quälereien aller Art jum Aufgeben ihres Berufes gedrängt, ja nicht felten genötigt. Ordensleute und Weltpriefter, mit benen fie über ihren Beruf beraten mußten, erflarten ihnen zuweilen, daß fie fich durch ihr hartnädiges Berharren in der Gefellichaft einer schweren Gunde schuldig machten, daß fie Rebellen gegen die bon Gott gesette Obrigkeit seien. Manchen nahm man mit Gewalt das Ordenskleid und ichidte fie unter Begleitung von Polizeisoldaten in ihre Beimat gurud, Die 79 Novigen der kaftilischen Proving hatten siebenmal diese geistige Tortur durchzumachen, so daß es zum Berwundern ift, daß am Ende noch 20 die harte Berbannung mit all ihren Mühfalen und Entbehrungen einem Leben in Ehren und Bequemlichkeit vorzogen 3. Bon ben 39 Novigen ber Proving Aragonien folgten 19 (22) den Patres ins Eril nach 4. Ein unbekannter Berfaffer berichtet in einem Briefe über die außergewöhnliche Standhaftigkeit von 7 spanischen Novigen 5. Bon den 36 meritanischen Rovigen harrten 13 aus 6. Nach dem Tode Rlemens' XIII., etwa im März 1767, langten 26 Novigen der Proving Quito in Rom an, die allen leiblichen und geiftigen Drangfalen zum Trot ihrem Entschluffe treu geblieben waren 7.

Die Berichte und Erinnerungen der Berbannten sind voll von Beispielen heldenmütiger Ausdauer, mit der manche Jesuiten ihrem Orden die Treue wahrten. Als der Alkalde von Balladolid dem 78jährigen Calatanud das

<sup>1 \*</sup>Schaternichts an Schwarz, bat. Puerto de S. Maria 1768 Nov. 16, Archiv der beutschen Ordensprovinzen Soc. Iesu III 21 Nr 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coleccion general I 8 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Navarrete I 110 ff 133 ff 239 ff; Isla, Memorial 34 ff; Carayon XV 1—85; Cornely in den Stimmen aus Maria-Laach VIII (1875) 408 ff 495 ff.

Larraz, \*De rebus Sociorum Prov. Aragoniae Soc. Iesu c. 33, in Jesuitenbesit, Arag. 30; vgl. Arag. 17.

<sup>5 \*</sup> An P. Schwarz S. J. am 23. September 1767, Archiv der deutschen Ordensprovingen III 21 Rr 15. Ezelis, Catalogo (f. oben S. 827 A. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ricci, \* Espulsione 126 u. 151.

<sup>8</sup> Die Zesuiten, so \* melbet Roda auf Grund ausgesangener Briese an Azara, ponderan y aplauden la resolucion del Papa de no admitirlos, y sustren estos trabajos como un martirio por el bien de la Iglesia perseguida: Los Aragoneses son los mas fanaticos, y todos desean perder la vida por la Compañía (28. Zuli 1767, in Zesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I).

Angebot machte, ibn in Anbetracht seines hoben Alters und seiner ange= griffenen Gefundheit in Spanien zu belaffen, antwortete ber ehrmurdige Breis, er wolle lieber in der Berbannung fterben, als fich von feinen Mitbrudern trennen 1. Den 64jährigen Isla traf am Tage der Abreife, mabrend die Ordensgemeinde zum letten Imbig im Speisesaal versammelt mar, ein Schlaganfall, der ihm teilweise den Gebrauch der Zunge raubte. Trot des Ab= ratens der Urzte bestand der Rrante darauf, in einer Sanfte den übrigen zu folgen. Ein zweiter und dritter Anfall auf dem Marich machten jedoch die Beiterreise zur Unmöglichkeit. Rachdem er fich unter der liebevollen Pflege der Benediktinermonche von St Martin in Santiago einigermaßen erholt hatte, eilte er seinen Ordensgenoffen nach und erreichte noch rechtzeitig den Safen von Ferrol, um fich mit ihnen auf dem Nepomuceno nach Italien einzuschiffen 2. Gin leuchtendes Beispiel unerschütterlicher Berufstreue gaben Die beiden Brüder José und Nicolas Pignatelli. Ihr Bruder, der Graf von Ruentes, spanischer Gesandter in Baris, sette alle Bebel in Bewegung, um fie zum Berlaffen der Gesellschaft zu bewegen 3. Durch seine boben Berbinbungen am Sofe hatte er bom Konig die Zusage erhalten, daß seinen beiden Angehörigen im Falle des Austrittes die Tore ins Baterland offen fteben follten 4. Beide antworteten ibm, fie hatten keinen Grund, dem Orden den Ruden zu kehren, an den fie durch ihre Gelübde gebunden seien; er moge fünftig Diesen Buntt nicht mehr berühren 5. Die Ginladung des frangofischen Rommandanten Marbeuf, der ihnen auf Beisung des Pariser Hofes Unterfunft und Berpflegung in feiner Wohnung anbot, lehnten fie höflich ab mit der Begrundung, fie hatten feinen andern Bunich, als bas Los ihrer Mitbruder au teilen 6.

<sup>1 [</sup>Rodeles], Calatayud 441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Isla, Memorial 135 f; Gaudeau, Prêcheurs burlesques en Espagne 103 ff. 3 \* Roda an Aranda am 30. April 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y

<sup>4 \*</sup> Consejo extraordinario, 11. Mai 1767, ebd.; Graf Fuentes an feine Brüder,

bat. Paris 1767, bei Nonell, Pignatelli I 259 f.

<sup>5</sup> Jojé und Nicolas Pignatelli an Joaquín Pignatelli am 8. Juli 1767, bei Nonell I 260 f. \*Los PP. Pignatelli han respondido a su hermano el conde de Fuentes, que no les escriba, si les ha de hablar de que dejen la ropa: que por ninguna de este mundo abandonarán la Religion, que han profesado. Fuentes, porque vuelvan sus hermanos a España, ha puesto a Choiseul en el empeño de la extincion de la Compañia (Roda an Uzara am 4. August 1767, in Sejuitenbejit, Hist. Soc. 230).

<sup>6 \*</sup> En virtud de las ordenes, que se dieron de Paris a Marbeuf, para que distinguiese a los hermanos del conde de Fuentes, quando llegase aí la conducta de los Jesuitas, los ha querido hacer desembarcar Marbeuf, hospedarlos y cortejarlos; pero ellos no han querido sino seguir la suerte de sus hermanos de orden. Vea Vm, que traza de dexar la sotana, como pretende el conde, que lo executen (Roda an Azara am 16. Juni 1767, in Jesuitenbesitz, a. a. D.). Nonell, Pignatelli I 258.

In einem Rundschreiben hatte der Kardinalstaatssekretär allen päpstlichen Legaten die liebevolle Behandlung der aus Korsika Vertriebenen zur Pflicht gemacht. Das gleichzeitige Verbot, sie für dauernd in die italienischen Ordenshäuser aufzunehmen, entsprang der Besürchtung, es möchte den Versbannten die Pension entzogen werden, worauf sie den Kollegien zur Last fallen würden.

Sobald ein Überblick über die wahrhaft chaotischen Berhältniffe, die Folge des überstürzten Abtransportes, möglich war, ward eine geordnete Berteilung der Ausgewiesenen borgenommen. In der Legation von Bologna mur= den die Proving bon Raftilien und der Hauptteil der mexikanischen Ordens= proving untergebracht. Ferrara ward den Provingen von Aragonien, Beru und dem Resteil von Merito zugewiesen. Die Proving von Toledo fand zu Forli, die von Andalusien in Rimini, die von Paraguay in Faenza ein Beim. Die Provinzen von Santa Fe und Quito richteten sich in einigen Städten der Mark Ancona und des Herzogtums Urbino, wie Befaro, Fano, Sinigaglia, Gubbio ufm., ein, mahrend fich die Mitglieder der fleinen Proving der Philippinen zu Bagnacavallo niederließen 2. Waren auch die Berhältniffe infolge der knapp bemessenen Vension recht bescheiden, so mar doch das Leben in den papstlichen Gebieten weit erträglicher und geordneter als auf dem tampfdurchwühlten Boden Korsitas, wie sich aus dem Rückgang der Austritte deutlich erkennen läßt. Freilich fehlte es auch hier nicht an Plackereien aller Art. Eine ber leichteften war noch, daß man die Scholaftiker und Laienbrüder in Bologna denungierte, fie fuchten ihre Zerftreuung in militä= rischen Ubungen, mahrend es sich doch in Wirklichkeit um die geiftlichen Ubungen oder Exergitien handelte 3. In fleinlicher Beise fette die Madrider Regierung ihr Berfolgungswerk fort. Am 14. Juni 1769 erging an den Ordensgeneral die gemeffene Aufforderung, die Benennung ber Ordensprovingen und -haufer nach spanischen oder amerikanischen Ortsnamen zu kaffieren und künftighin keine neuen berartigen Benennungen zu verleihen. Falls diesem Ersuchen nicht binnen dreißig Tagen entsprochen werde, wurde famtlichen Berbannten die Benfion für immer entzogen werden 4. Um die Unglüdlichen nicht bem völligen Glend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nonell, Pignatelli I 330; [Rodeles], Calatayud 546 ff.

<sup>3 \*</sup> Zambeccari an Roda am 31. Dezember 1768, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 668; Gallerani-Madariaga 57 A. 1.

<sup>\*\*</sup> Consejo extraordinario, 28. Mai 1769, Archiv ber span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 49; \*Grimaldi an Azpuru am 30. Mai 1769, ebd.; \*Azpuru an Grimaldi am 14. u. 15. Juni 1769, ebd. Registro de la Corresp. oficial 108; \*Schreiben des Notars Mariotti an Ricci vom 27. Juni 1769, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma  $\frac{2.9.2}{10.87}$ ; \*Tanucci an Orsini am 20. Juni 1769, ebd.; \*Intima al P. Generale per non fare più Superiori con titulo delle provincie di Spagna, 14. Juni 1769, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 186.

preiszugeben, sah sich Ricci genötigt, auf diese Einmischung in die inneren Ordensangelegenheiten einzugehen, indem er den einzelnen Provinzen und Häusern andere Namen gab, z. B. Provinz von der allerheiligsten Dreifaltigfeit. Schlimmer war es, daß die ohnehin geringen Pensionen mit großer Unregelmäßigkeit und Verzögerung ausbezahlt wurden. Dem Jesuiten Idiaquez ging die Not seiner Mitbrüder so zu Herzen, daß er sich an den Beichtvater des Königs wandte mit der Bitte, hier Abhilse zu schaffen.

Bei bem Aberfluß an Geiftlichen in Italien waren ber Betätigung in ber Seelsorge enge Grenzen gezogen. So verlegten fich manche auf wiffenichaftliche Studien. Einige erwarben fich einen nicht unbedeutenden Namen in der literarischen Bewegung des damaligen Italien 3. Wohl der hervor= ragenofte von ihnen mar Juan Andres, beffen Profaschriften benen ber angesehensten italienischen Zeitgenoffen nicht nachstehen. Seine Schriftstellerei umfaßt die verschiedensten Wiffensgebiete: Physik, Rumismatik, Aftronomie, Archäologie, Taubstummenunterricht, Literatur usw. Nachdem er mehrere Jahre Philosophie in Ferrara gelehrt hatte, ward er nacheinander als Hofbibliothekar nach Barma und Neapel berufen, bis ihn die öfterreichische Regierung 1799 zum Studienpräfetten und Präfidenten der Accademia Ticinese ernannte. Sein fiebenbändiges Bert über bie Beltliteratur erregte ben Beifall ber Belehrten in einem Mage, daß noch zu seinen Lebzeiten die spanische Regierung am Rolleg San Ifidro einen eigenen Lehrstuhl errichtete mit der Aufgabe, die studierende Jugend in Dieses Werk einzuführen 4. Nicht minder bebeutend find Eximeno 5, Thiulen 6 und Hervas y Banduro 7, der 1809 als Präfett der von Bius VII. gegründeten Quirinalbibliothet ftarb.

Die Überwachung der Jesuitenkorrespondenz wurde nach der Bertreibung in noch umfangreicherem Maße fortgesett. Dem spanischen Postmeister in Rom, Juan de la Riva, erteilte Azpuru am 27. Mai 1767 den Auftrag, ihm oder dem Außenminister Grimaldi alle Briefe aus Spanien an Jesuiten auszuliefern, welchen Befehl Grimaldi bald dahin umänderte, daß die be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \*Espulsione 160.

<sup>2 \*</sup> Idiaquez an Osma, dat. Bologna 1771 Mai 3, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Cian in ber Accademia Reale delle scienze di Torino 1894/95, Torino 1895 (bort weitere Literatur); Civ. Catt. 16. Serie V (1896) 152 ff.

<sup>4</sup> Cbb. 16 ff; Gallerani-Madariaga 68 ff. 5 Gallerani-Madariaga 81.

<sup>6</sup> Ebb. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. 84; Portillo, Lorenzo Hervás. Su vida y sus escritos (1735—1809), in Razón y Fe XXV 34 ff. Über seine Berdienste um die Sprachwissenschaft s. Max Müller, Die Wissenschaft der Sprache I, Leipzig 1892, 155 f.

<sup>8 \*</sup> Conveniendo al real servicio de S. M. que se remitan al Sr. Marques de Grimaldi o se me entreguen todas las cartas que por los ordinarios puedan venir de España a ese oficio para Jesuitas, lo prevengo a V<sup>m</sup> para su govierno (Mapuru

treffenden Postsendungen nur Azpuru auszuhändigen seien 1. In gleicher Weise wurden die Jesuitenbriese von und nach dem Königreich Reapel geöffnet. Selbst die Übersendung durch Privatleute schützte nicht immer vor Verlezung des Briesgeheimnisses, da die Patres nicht selten von salschen Freunden verraten wurden 2. Als Graf Rosenbergh, der Vertreter Tostanas, sich entschieden weigerte, die Jesuitenpost auszuliesern, und ein solches Versahren als Ungerechtigkeit bezeichnete, rief dies Verhalten großes Erstaunen bei Tanucci hervor, der darin einen seindseligen Att gegen den Katholischen König sehen wollte 3. Choiseul dagegen entsprach sofort dem spanischen Verlangen 4. Du Tillot ließ nicht allein die Vriese der Jesuiten auffangen, sondern durch allerlei Manipulation auch ihre Manuskripte aus den Reisewagen herausholen, als sie auf dem Wege nach dem Kirchenstaat durch Parma kamen 5; es trug ihm das eine besondere königliche Belodung ein 6.

Die Eingriffe in die Post machten bei der Jesuitenkorrespondenz nicht halt. Das Verschwinden von Briefen wie auch gelegentliche Versehen, indem man ein unrichtiges Siegel andrachte zeigten den Vertretern des Papstes, daß der Verkehr zwischen dem römischen Staatssekretariat und den Nuntien scharf überwacht werde, sei es daß die Regierung die Briefpakete durch ihre Ugenten öffnen ließ oder durch bestochene Chiffristen der Nuntiaturkanzlei sich Abschriften zu verschaffen wußte. Auch wenn die zahlreichen Ubschriften im Staatsarchiv

an J. de la Riva am 27. Mai 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. oficial 106). \* Riva an Grimaldi am 28. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5046.

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Riva am 16. Juni 1767, ebd.; \* Riva an Grimaldi am 29. Oftober 1767, ebd. 5045.

<sup>2 \*</sup> Brieftopie ohne Unterschrift und Adressaten, dat. Palermo 1767 Juli 8, ebd. Gracia y Justicia 1009.

<sup>3 \*</sup>An Azpuru am 3. November 1767, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Exped. "Espulsion de los Jesuitas" 1767.

<sup>4 \*</sup> Grimaldi an Fuentes am 9. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045; \* Choijeul an Fuentes [20. November 1767], ebd. \* Me ha dicho este Ministro que habia dada la orden de abrir todas las cartas que se encontrasen en dichos oficios de correos para Italia, fuesen para quien fuesen... (Fuentes an Grimaldi am 7. Dezember 1767, ebd. 4565).

<sup>5 \*</sup> Du Tillot an Brimaldi am 28. September 1768, ebb. 5048.

<sup>6 \*</sup> Du Tillot an Grimaldi am 19. Februar 1769, ebd.

<sup>7 \*</sup> Garampi le fa sapere, che quella lettera riservata, che ella in più dispacci ha scritto che sarebbe per altra mano pervenuta al sig. card. Torrigiani, non è per anche comparsa (Garampi an Bincenti am 14. September 1768, Nunziat. di Spagna 412, Päpft I. Geh. = Archiv).

<sup>8 \*</sup> Torrigiani an Vincenti am 19. Mai 1768, Registro di cifre, ebd. 433.

<sup>9 \*</sup>Garampi an Lucini am 26. November 1767, Cifre, ebb. 304, und Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767, Estado 5072. Auffällig ift es, daß Pallavicini seinem Nachfolger Lucini längere Zeit den Zutritt zum Nuntiaturarchiv verwehrte (\*Lucini an Torrigiqni am 11. u. 18. August und 15. September 1767, Cifre, Nunziat. di

v. Paftor, Gefcichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Aufl.

zu Simancas nicht erhalten wären, würde der Briefwechsel der Minister untereinander vollgültiges Zeugnis für diese Tatsache ablegen. So übersandte Grimaldi am 11. August 1767 Roda einen aufgefangenen Brief Torrigianis an Vincenti mit dem Bemerken, er werde Tanucci eine Kopie des Abschnittes über Neapel zukommen lassen. Die gleichen Eingriffe mußte sich die Korrespondenz der spanischen Bischöfe und solcher Privatpersonen gefallen lassen, die man in Beziehung zu dem Zesuitenorden wähnte.

Nicht zufrieden mit der Verletzung des Briefgeheimnisses, bestellte der spanische Gesandte in Kom noch Spione, welche die Patres in ihren Kollegien zu überwachen hatten. Sin Student der Architektur namens Mariano Miner, der zwei Brüder in der Gesellschaft hatte, wußte sich unter dem Vorwand, die Adresse seiner Verwandten auf Korsika ersahren zu wollen, in al Gesü einzuschleichen, wo es ihm gelang, das Vertrauen des spanischen Prokurators Andrés zu gewinnen. Bedeutend waren seine Entdeckungen nicht, wohl aber glückte es ihm, die Verbindungswege auszusorschen, auf denen die römischen Jesuiten mit ihren Mitbrüdern in Spanien, Korsika und Neapel verkehrten. Nach Miners Entlarvung wußte sich Azpuru durch andere Spione allerlei Racherichten aus dem Proseßhause zu verschaffen. Ob ihre Mitteilungen auf Mißeverständnisse oder freie Ersindung zurückzusühren sind, ist von untergeordneter Bedeutung, jedenfalls entsprachen sie nicht immer den Tatsachen.

Bon größerem Interesse für die spanischen Minister ware es gewesen, zu erfahren, wo die Jesuiten ihre "Schäte" verborgen hielten, über deren Größe

Spagna 304, a. a. O.; \*Torrigiani an Lucini am 27. August, 1. u 15. Ottober 1767, Registro di cifre, ebd. 483; \*Torrigiani an Bincenti am 13. August, 17. u. 27. September 1767, ebd. 412; \*Torrigiani an Bocobelli am 8. Ottober 1767, ebd.).

1 \*Arhiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667. \*Despues de un prolijo reconocimiento de las cartas que van y vienen de Italia, no he conseguido mas fruto que el de las insipidas copias relativas a asuntos de los Regulares de la Compañia, y me es sensible el no poder conseguir otras correspondencias de los sujetos sospechosos que V. Exa se ha dignado indicarme: a ellas van aggregadas las demas que ha producido la tarea reservada . . . (3. Fernandez de Monjo an Grimaldi am 15. November 1767, Ardiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777).
\*Nota [6. Oftober 1767?], Autograph von Llaguno, ebb. Estado 5045.

2 \* Iturbide an Grimaldi am 8. Juli 1770, ebd. Gracia y Justicia 670; un=

datierte \* Nota von Llaguno [1767/68], ebd. Estado 5045.

3 \* Azpuru an Grimaldi am 10. u 17. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045 u. 5046.

4 \* Azpuru an Grimaldi am 1. Oktober 1767, ebd. 5045; \* Tanucci an Azpuru am 17. Oktober 1767, ebd. 6002; \* Grimaldi an Azpuru am 3. Rovember 1767, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 47.

5 \* Delacion contra el P. Andres vom 9. November 1767, Arch. Prov. Tolet.

ju Madrid, Chamartin, P.

6 \* Agpuru an Grimalbi am 26. November und 17. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5045.

7 \* Azpuru an Grimaldi am 25. Februar 1768, ebd. 5046.

die unglaublichsten Gerüchte im Umlauf waren. So verficherte Azara allen Ernstes, daß allein die Proving von Paraguan nach mäßiger Berechnung jährlich 4 Millionen Besos an die Ordenskaffe abliefere 1. Aus der gleichen Quelle dürfte ber venezianische Gesandte Erizzo geschöpft haben, ber gegen den Ordensgeneral den Borwurf erhebt, er habe ohne Rückficht auf Menichlichkeit aus selbstischen Absichten alles aufgeboten, um die Landung der Berbannten in Civitavecchia zu hintertreiben, und es vorgezogen, die ungeheuren Schäte, welche die Gesellschaft aus Paraguan im Kirchenstaate angehäuft hatte, lieber für seine geheimen Plane als für den Unterhalt seiner darbenden Mitbrüder zu verwerten?. Die Angaben über den Reichtum der Jesuiten wuchsen nachgerade ins Phantaftische. In der Beilage einer ungenannten Beitung 3 findet fich ein Bericht aus Genua über das Inbentar, welches die Regierungstommiffion im Rolleg von Barcelona aufgenommen habe. Außer einer Unmenge von geprägten Gold- und Silberftuden habe man in Rellern große Beutel mit Diamanten, Rubinen und sonstigen Edelsteinen, und auf den Landgütern Berden von Rühen, Stieren und Schafen gefunden, die nach Tausenden gählten4. Auf eine Erkundigung Torrigianis 5 nach dem Tat= bestand versicherte Nuntius Lucini, weder in Madrid noch in Barcelona wiffe ober fpreche man bon einer folden Entbedung, fo bag er annehmen muffe, es handle fich um eine Berleumdung 6; möglich fei es, daß die Jesuiten bon Barcelona einen reichen filbernen Kirchenschat befeffen ober Wertgegenftande von Weltleuten in Bermahr gehabt hatten, wie dies in Madrid der Fall sei, wo die Besitzer nach der Vertreibung ihr Eigentum reklamierten und zurückerhielten 7. Auch die Gerüchte über die 16 Millionen Pfund Sterling. welche die spanischen Jesuiten auf der Bant von England deponiert, und die 14 Millionen Gulden, die fie nach Holland in Sicherheit gebracht hatten,

<sup>1 \*</sup>Hablemos solamente de Paraguay, adonde los Padres en vez de ir a padecer el martirio, van a reinar y en cambio de trabajos van a coger tesoros, conveniencias y regalos. Segun el calculo mas reducido, que yo he sacado de las memorias de un Jesuita que fue allí misionero, pasa el producto que dá anualmente aquella provincia a la Compañia de quatro millones de pesos (Ajara an Grimalbi am 5. Februar 1767, ebb. 5095).

<sup>2 \*</sup> Erizzo an den Dogen am 16. Mai 1767, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gazzetta di Mantova? \*Lucini an Torrigiani am 12. September 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D.

<sup>4</sup> Gold= und Silberstücke: 33662 pezze; Diamanten, Rubinen usm.: 56441 pezze; golbenes Kreuz mit Diamanten und Rubinen: 18000 pezze; 4700 Schafe, 1200 Stiere, 652 Kühe usm. (Genua [1767] Aug. 20, \* Nota, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 1).

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Lucini am 3. September 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 22. September 1767, Cifre, ebb. 304.

<sup>7 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 29. September 1767, ebd.

erwiesen sich auf Grund eingehender Nachforschungen des Gesandten Masserand beim Direktor der Bank von England als völlig aus der Luft gegriffen 1. Die übertriebenen Angaben über den Besitz des Ordens waren vielfach nur darauf berechnet, seinen guten Ruf zu untergraben und ihn beim Volke vershaßt zu machen, während es in Wirklichkeit gar nicht glänzend um sein Vermögen bestellt war 2. Die Schwierigkeiten in Beschaffung des Unterhalts für die vertriebenen portugiesischen Jesuiten waren allzu bekannt, und selbst Tanucci gestand, daß die Gesellschaft nicht das nötige Geld aufbringen könne für den Unterhalt der Tausende von verbannten Spaniern 4.

Wie über den Ordensreichtum, so liefen auch über feindselige Absichten ber Jesuiten gegen Spanien und seine Rolonien Berüchte um, die den Stempel ber Erfindung auf ber Stirn trugen, aber bon den damaligen Miniftern febr ernst genommen wurden: man möchte fast das Ganze als ein abgekartetes Spiel betrachten, barauf berechnet, ben jum Argwohn geneigten Konig in feiner Ubneigung gegen ben Orden zu beftarten und für weiterreichende Plane empfänglich zu machen. So melbet Fürst Masserano am 30. April 1767 aus London, auf die Runde von ber Bertreibung der Jefuiten habe ihm der portugiesische Gesandte De Mello mitgeteilt, diese Ordensleute tauften in England Waffen auf und seien baran, Slawonen und Schweizer als Soldaten und Offiziere anzuwerben, die von Ancona und Civitavecchia aus nach Baraquan eingeschifft würden; Grimaldi möge zusehen, ob Mello nicht vielleicht politische Nebenabsichten verfolge 5. Obwohl fich der Verdacht auf Grund ein= gehender Erkundigungen als haltlos erwies 6, erhielt der Gesandte doch Un= weisung, ber Sache weiter nachzugeben 7; er fonnte aber nur berichten, baß tein Anlaß zu Befürchtungen borhanden fei 8. Abnliche Anzeigen von dunklen

<sup>1 \*</sup>Masserano an Grimaldi am 14. Oftober und 18. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6969; \*Grimaldi an Masserano am 31. Oftober 1768, ebb.; \*Bincenti an Garampi am 11. April 1769, ebb. Gracia y Justicia 767.

<sup>\*</sup>Entre otras cosas desearia yo mucho, que no fuesemos tantos en Madrid, en donde está la mitad de esta provincia. Esto nos hace daño, como otras cosas, singularmente en la calidad de las haciendas. Mas el ruido que nos daña y hace poco honor, que la substancia, que es bien miserable. Quisiera yo que los que nos aborrecen por ricos, fuesen Provinciales nuestros un par de años. Pero el ser pobres no nos daña; lo que nos perjudica, es parecer ricos (Anton Mourin an Fr. Montes in Rom, dat. Madrid 1767 Febr. 28, ebb. 777).

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 577. \* Dissi [zu Raijer Jojeph II.] sapere l'angustia grande per i soli Portoghesi, ed i molti argenti delle loro chiese, già dati dal Generale per prevedere alla sussistenza di quelli (Diario del cardinal Visconti, 25. Dezember 1767, Nunziat. di Germania 394 fasc. C, Päphtl. Geh.=Urchiv).

<sup>4</sup> Bgl. oben G. 759.

<sup>5 \*</sup> Masserano an Grimaldi am 30. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6964. 6 \* Masserano an Grimaldi am 14. Mai 1767, ebd. 5062.

<sup>7 \*</sup> Grimaldi an Masserano am 25. Mai 1767, ebd. 6964.

<sup>8 \*</sup> Haviendo continuado mis diligencias para averiguar, si los Jesuitas han

Machenschaften der Jesuiten liefen ein von Rom 1, Lugern 2, Benedig 3, Liffa= bon 4 und Buenos Aires 5. Bald handelte es fich um ein angeblich geplantes Attentat auf ben König 6, bald um Niederlaffung ber Jefuiten als Geelforger in Florida, welches der Londoner Sof zu befiedeln beabsichtige 7, bald um einen gemeinsamen Ginfall ber Jesuiten und Englander in Paraguan ober eine andere fudameritanische Rolonie 8. Rarten mit Ortsnamen und Festungen von Portugal, die man im Noviziat von Villagarcia gefunden, sowie drei Abhandlungen über Beeresleitung, Studien- und Finanzverwaltung, die man anderswo ans Licht gezogen hatte, waren dem Fistal Monino eine Beftati= gung für die großen Plane, mit benen fich die Berbannten, zumal hinfichtlich ber Rolonien, getragen hatten 9. Andere Stadtplane und Dokumente aus bem Rolleg von Barcelona waren ben Miniftern ein durchichlagender Beweis, daß der Aufstand in diesem wichtigen Safenplat sicher war, wenn er nicht durch rechtzeitige Magnahmen verhindert worden wäre 10. Unter dem 7. Juli 1767 erging ein Rundschreiben des Außenministers an die Bertreter Spaniens bei ben auswärtigen Sofen, genaue Erfundigungen über das Treiben und die Blane ber Jesuiten einzuziehen 11. Wiederum blieben alle Nachforschungen ergebnissos 12. Um 9. Dezember 1767 übermittelte Roda dem Grafen Aranda

hecho pasar armas de aqui para el Paraguay, como me havian dicho, hallo que tampoco consta en esta aduana que se hayan embarcado ningunas armas desde Agosto del año pasado hasta fin del año. Ya en otra ocasion he escrito a V. E. que no se hallaba que se huviesen embarcado sino 28 fusiles para Holanda en el curso del presente (Majirano an Grimaio am 10. Yuni 1767, ebb.).

1 \* Lopez de la Barrera an Roda am 4. Juni 1767, Arch. Prov. Tolet. zu

Mabrib, Chamartin, P.

<sup>2</sup> Conde del Ajatto an Grimaldi am 12. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5048.

- 3 \* Bignola an den Senat von Benedig, dat. London 1767 Juli 14, ebd. 5762. Dieses Schreiben ward vom spanischen Gesandten Duca de Montealegre an seine Regierung gesandt.
  - 4 \* Pombal an Souza am 16. Juni 1767, Ardiv zu Simancas, Estado 4564.
  - 5 \* Consejo extraordinario, 5. September 1768, ebb. Gracia y Justicia 688.

6 \* Lopez de la Barrera an Roda am 4. Juni 1767, a. a. D.

7 \*Bignola an den Senat von Benedig am 14. Juli 1767, a. a. D.; \*Consejo

extraordinario, 8. September 1767, ebd. Gracia y Justicia 688.

- \* Pombal an Souza am 16. Juni 1767, a. a. O.; \* Grimaldi an Roda am 1. September 1767, ebd. Gracia y Justicia 688; \* Consejo extraordinario, 17. September 1767, ebd.
  - 9 \* Balle y Salazar an Roda am 18. Januar und 6. Februar 1768, ebd.

10 \* Balle p Salazar an Roda am 18. Februar 1768, ebd.

11 \* Roda an Grimaldi am 14. Juni 1767, ebd. Estado 5062; \* Firfularnote Grimaldis vom Juli 1767, ebd.; \* Grimaldi am 7. Juli 1767, Archiv der span. Botichaft zu Rom. Reales Ordenes 47.

12 \*Mahony an Grimaldi am 12. August 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 3518; \*Grimaldi an Roda am 1. September 1767, Archiv zu

Simanças, Gracia y Justicia 688.

einen anonymen Brief, den ihm der französische Botschafter zugestellt hatte; in dem Brief war die Nede davon, daß für die Heilige Nacht in Madrid eine Sizilianische Besper geplant sei, wobei der Protektor des Glaubens mit der Glaubensfahne auftreten werde.

Größere Wichtigkeit noch legte man dem Gerücht bei, Lavalette werbe unter dem Namen Duclos in Flandern Truppen an und kaufe Munition, um auf einem Kriegsschiff nach Madeira und von da nach Chile oder Baraquay zu fahren und diese Rolonien für England zu erobern?. Dreimal beschäftigte sich der Außerordentliche Rat von Kastilien mit dieser abenteuerlichen Angelegenheit3, und der Fiskal Campomanes äußerte die feste überzeugung, daß Briten und Jesuiten in enger politischer Berbindung ftänden. Der Alpdruck wich erft, als die Nachricht anlangte, der gewandte ehemalige Ordensmann fei in Toulouse gefangen genommen worden; nur wegen seiner Krankheit werbe er nicht nach Paris überführt, doch solle ber spanischen Regierung ein Auszug aus dem anzustellenden Prozeß zugefandt werden4. Endlich konnte Graf Fuentes melden, Lavalette sei gestorben: Choiseul habe zwar in beffen hinterlaffenen Papieren nichts von Bedeutung entbeden tonnen, er werde fie ihm aber gur Durchficht überlaffen 5. Die wirkliche ober vorgebliche Angst um die Kolonien war es auch, welche die Gefangennahme ber beiden Profuratoren der Proving Quito und die langjährige Zurudhaltung beutscher Missionare in spanischen Klöstern veranlagte 6.

Wie die spanische Regierung jeden Schritt der Verbannten im Ausland überwachen ließ, so suchte sie auch im Innern alle Kundgebungen zugunsten des Ordens zu unterdrücken. Nach Berichten, die Ricci zukamen, wurden sämtliche Feste der Jesuitenheiligen verboten. Ein gedruckter Erlaß des Fiskals Moninos richtet sich gegen die Prophezeiungen einiger Klosterfrauen,

3 \* Consejo extraordinario, 5., 8. u. 17. September 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688.

4 \* Grimaldi an Fuentes am 28. September 1767, ebd. Estado 4564; \* Fuentes an Grimaldi am 12. Oftober 1767, ebd.; \* Masserano an Grimaldi am 23. Oftober 1767,

<sup>1</sup> Ebb. 667.

<sup>2 \*</sup>Masserano an Grimaldi am 22. Juni 1767, ebd. Estado 6964; \*Roda an Azara am 1. September 1767, in Jesuitenbesith, Hist. Soc. 234 I.

<sup>5 \*</sup>Fuentes an Grimaldi am 31. Januar 1768, ebb. 4566. In Wirklichkeit wurde Lavalette nie gefangen gesetht; er starb am 13. Dezember 1767 in seiner Privatwohnung zu Toulouse; s. Rochemonteix, Lavalette à Martinique 278. Weitere \*Berichte Masserands über die Lavalette-Angelegenheit sinden sich und und zu Simancas, Estado 6994 u. 6995.

<sup>6</sup> Mundwiler in der Zeitschrift für tath. Theol. XXVI (1902) 621 ff.

<sup>7</sup> Ricci, \* Espulsione n. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Carta circular a los Diocesanos y Superiores Regulares respecto a los Conventos de Monjas, dirigidos antes por los expulsos, y ahora por los secuaces de su fanatismo, nom 23. Ottober 1767, in Coleccion general I 154 ff; Suplemento

welche die baldige Wiederherstellung der Gesellichaft in Spanien ankundigten 1. Sein Rollege Campomanes legte Roda ein entschiedenes Borgeben gegen 27 widerspenstige Dominikanerinnen nabe, die fich den diesbezüglichen Berfügungen der Regierung und ihrer Vorgesetten nicht unterwerfen wollten 2. Don José Aguftin de Uriarte wurde durch Beschluß des Außerordentlichen Rates vom 17. November 1767 seines Amtes als Inquisitor in Saragossa enthoben 3, weil er an die beiden in Gerona internierten Profuratoren von Quito und an feine Schwefter, eine Dominitanerin in Bitoria, geschrieben und fich babei ungunftig über bas Borgeben ber berrichenden fpanischen Staatsmänner gegen die Jesuiten geäußert hatte 4. Trop des ftrengen Berbots der königlichen Bragmatit erschienen immer wieder Satiren im Drud zugunften der Bertriebenen. Sowohl die Inquisition wie die Staatsregierung fahen sich genötigt, dagegen einzuschreiten. Noch im Jahre 1772 forderte Roda ben Präsidenten Aranda zu entschiedenen Magnahmen gegen diese Schriften auf, welche durch ihre Kritit der Ausweisung der Jesuiten und das Betreiben ihrer Rückberufung eine Beleidigung der gerechtesten Regierungsentschlüsse darftell= ten 7. Gin Karmelit, der die Berwegenheit gehabt hatte, ein Spottgedicht gegen den König an Aranda zu schicken, ward in den Klofterkerker einge= fperrt 8. Der Ordensgeneral der Biariften fandte ein langes Entschuldigungs= ichreiben an Roba, weil in die Lebensbeschreibung ihres Ordensstifters einige Lobsprüche auf die Gesellschaft Jesu eingeflossen seien. Dies sei bor der Bertreibung und nur mit Rudficht auf die bevorftebende Beiligsprechung des Stifters geschehen; in der fpanischen Ubersetzung habe man die betreffenden Wendungen ausgelaffen. Er schloß mit der Berficherung, der Geift feines Ordens fei dem der Jesuiten, ihren Lehren und Grundsäten völlig entgegen= gefett, alle Mitglieder feien überzeugte Berehrer des fpanischen Monarchen 9.

Um den "Jesuitismus" im Lande auszurotten, ließ die Madrider Regierung keine Gelegenheit ungenützt. In dem Erlaß für die Neuordnung des

a la circular de 23 de Octubre de 1767, dirigida a los Diocesanos y Superiores Regulares. Instrumentos autenticos que prueban la obstinacion de los Regulares expulsos y sus secuaces, fingiendo supuestos milagros para comover y mantener el fanatismo sobre su regreso, ebb. II 6—43.

¹ \* Roda an Aranda am 12. Juli und 6. August 1767, Archivzu Simancas, Gracia y Justicia 667.

<sup>2 \*</sup> Campomanes an Roda am 30. November 1767, ebd. 688.

<sup>\*</sup> Consejo extraordinario, 17. November 1767, ebb. 582.
\* 3. November 1767, ebb. Bgl. \* Consejo extraordinario, 29. Mai 1771, ebb.

<sup>5</sup> Erlag ber Inquisition von Madrid vom April 1768 (Drud), Nunziat. di Spagna 305, Bapfil. Geh. - Archiv.

<sup>6</sup> Real Cedula vom 3. Oftober 1769 (Drud), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 688. 7 \* Roda an Aranda am 25. September 1772, ebd.

<sup>8 \*</sup> Der General der Unbeschühten Karmeliten an Fr. Juan Evangelista de Jesús Maria am 29. Juli 1769, ebd. 777. 9 \* 21. Januar 1768, ebd. 666.

Schulmesens murde gegen die Jesuiten der Bormurf erhoben, ihre Monopolftellung verschulde die Vernachlässigung des Lateins und den jekigen Tiefftand des Unterrichtswesens 1. Allen Universitäten und theologischen Anstalten wurde untersagt, die Lehre vom Königs- und Tyrannenmord zu verteidigen 2: desgleichen wurden alle Lehrstühle der fog. Jesuitenschule unterdrückt und der Gebrauch von jesuitischen Lehrbüchern, namentlich der Moral von Busenbaum, verboten 3. Ein von horrenden Anklagen gegen die Jesuitenmissionare ftrogendes Schreiben des Provinzials der Beschuhten Augustiner ward mit einem toniglichen Begleitschreiben an den spanischen Botschafter beim Beiligen Stuhl gefandt 5, offenbar um im Rampfe gegen den Orden Berwendung gu finden. Offen und unterderhand forderten die Minifter den Preffefeldzug gegen die vertriebenen Ordensleute. Zwar munichten manche Gegner, die Regierung möchte die Grunde für die Ausweisung an der Sand der Dokumente aus den Ordensarchiven veröffentlichen6, doch dem ftand, wie verfichert murde, ber Wille des Königs entgegen, und nur im Rotfall folle ju diesem Mittel gegriffen werden 7. Ginem gemiffen Contini, ber in Italien die Berteidigung der Magnahmen des Außerordentlichen Rates unternahm, mard hoffnung auf eine Bergütung gemacht8. Ebenso förderte man die Berbreitung der in Bombals Auftrag herausgegebenen Historia chronologica'9. Dem Brälgten Marefoschi, der die antijesuitischen Schriftsteller mit Material aus dem Propagandaarchib verfah, wurde die Fürsprache Karls III. für die Berleihung des Kardinalshutes in Aussicht geftellt 10. Während bas Borgeben ber Republik Benedig gegen die gablreichen Schmähichriften die Migbilligung Rodas fand, bemühte er fich, einen gemiffen Farina, der die Jesuiten in gröblicher Weise verunglimpft

3 \* Real Cedula vom 12. Muguft 1768, Arch. general central zu Madrid, Estado 4900.

5 \* Karl III. an Azpuru am 6. Februar 1768, ebd.; \* Thomas de Mello an Az= puru am 6. Februar 1768, ebd.

6 \* Basquez an Roda am 9. Juli 1769, Bibl. S. Jibro zu Mabrid, Cartas de Vasquez Bb I.

7 \* Roda an Azara am 7. April und 22. September 1767, in Jefuitenbefit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>1 . . .</sup> particularmente en lo tocante a las primeras letras, latinidad y retórica, que tubieron en sí como estancada los citados Regulares de la Compañia, de que nació la decadencia de las letras humanas... (Real Provision vom 5. Oftober 1767, in Coleccion general I 137).

<sup>2</sup> Real Cedula vom 23. Mai 1767, ebb. 144 ff. Im Promotionseid mußten Die Dottoranden versprechen: Etiam iuro me nunquam promoturum, defensurum, docturum directe neque indirecte quaestiones contra auctoritatem civilem, regiaque Regalia (Real Cedula vom 22. Januar 1771, zitiert bei Menéndez y Pelayo III 164).

<sup>4 \*</sup> Fr. Juan Rodriguez an Karl III., dat. Chao-King-Fu 1766 Rov. 29, Archiv ber fpan. Botichaft gu Rom, Reales Ordenes 48.

<sup>8 \*</sup> Roda an Azara am 1. September 1767, ebd.

<sup>9 \*</sup> Roda an Azara am 22. September 1767, ebd. 10 Ebd.

hatte, gegen die Strafmaßnahmen des Kardinalstaatssekretärs zu schützen. Die Madrider Zeitung konnte ungehindert den Druck des Hirtenbriefes des Bischofs von Gerona sowie die spanische Übersetzung eines portugiesischen Buches gegen den Jesuitenorden ankündigen. Ein Jahr darauf erteilte der Außerordentliche Kat die Erlaubnis, das Werk des Exjesuiten Ibasez über den Jesuitenstaat in Paraguay und andere derartige Schriften zu verkaufen, da sie geeignet sein, dem Volke die Augen zu öffnen über den Despotismus der Gesellschaft Jesu in den Missionen.

Der allgemeine Bug ber Zeit nach Burudbrangung bes firchlichen Ginfluffes machte fich in Spanien nach Ausweisung ber Jesuiten in verftärktem Mage geltend. Schon einige Monate nachher begann Campomanes mit ben erften Bersuchen, Die Gerichtsbarkeit der Nuntiatur einzuschränken5, und es gelang ihm, den gangen Rat von Raftilien gegen diese Inftitution einzunehmen 6. Bereits am 20. Februar 1766 hatte er in feiner Eigenschaft als Fistal an den König wie an den Juftigminifter Roda das Unsuchen gerichtet, zur Wahrung der Regglien die suspendierte Pragmatik vom 18. Januar 17627 wieder in Rraft zu feten, damit die papftlichen Bullen und sonstigen Erlaffe nicht ohne fonigliches Bisum im Reiche verbreitet wurden. Burgeit brachten Die Jesuiten die lette Bestätigungsbulle für ihr Institut bom Jahre 1765, spanische Übersetzungen von frangofischen apologetischen Schriften für ben Orden und Breven des Papstes an die Bischöfe in Umlauf. Wenn man folch heikle Dinge unbeachtet laffe, fonne es zu Aufregungen im Bolke kommen, es entständen Uneinigkeit und Unordnung, und die Autorität gerate ins Wanken. In dem Schreiben an Roba ichlug Campomanes noch einige Anderungen ber Bucherzensur bor, da er vernommen habe, die Inquisition beabsichtige gewiffe Bücher zu verurteilen, was dem öffentlichen Unterricht ficherlich nicht jum Borteil und den Regalien jum Rachteil gereichen würde. In Frankreich, Bortugal, Barma und Reapel habe man foeben ben Migbrauch, Bullen und

<sup>1 \*</sup> Roba an Azara am 29. September 1767, ebd.

<sup>2 \*</sup>Bincenti an Torrigiani am 7. Juni 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 305, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El Reyno Jesuitico del Paraguay por siglo y medio negado y oculto, hoy demostrado y descubierto su autor D. Bernardo Ibañez de Echavarri, Madrid 1770.
Das Bert bilbet ben 4. Band der Coleccion general. Bal. oben S. 699.

<sup>4 \*</sup> Consejo extraordinario, 18. Juli 1769, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 669.

<sup>5 \*</sup>Lucini an Torrigiani am 18. August und 1. September 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D. Auch der Kardinaserzbischof von Tosedo war Gegner der Kuntiaturgerichtsbarkeit (ebd.). \*Torrigiani an Passavicini am 21. Mai 1767, Registro di cifre, ebd. 433.

<sup>6 \*</sup> Vincenti an Torrigiani am 31. Mai 1768, Cifre, ebd. 305.

<sup>7</sup> Siehe oben G. 713.

päpstliche Erlasse ohne königliche Erlaubnis zu drucken, verboten <sup>1</sup>. Es dauerte zwei Jahre, dis sich Karl III. entschloß, dem Drängen der Minister nachzugeben. Durch die pragmatische Sanktion vom 16. Juni 1768 verordnete er, daß sämtliche Bullen, Breven und Erlasse des römischen Hofes, soweit sie nicht Gewissensse angelegenheiten beträfen, vor ihrer Veröffentlichung dem Kat von Kastilien vorzulegen seien <sup>2</sup>. Was den Schwerz der Papstes über diesen neuen Eingriff in die kirchliche Freiheit noch verwehrte, war der Umstand, daß, während früher die Vischöse sich mit Vorstellungen an den Monarchen gewandt und die Zurücknahme der Maßregel verlangt hatten, die jezige Pragmatik mit Gutheißung und auf Kat von fünf Prälaten abgefaßt war <sup>3</sup>.

Im Jahre 1766 war eine spanische Übersetzung des "Febronius" erschienen, und das Jahr darauf beschloß der Rat von Kastilien auf den Antrag von Campomanes, auch das Original nachdrucken zu lassen. Zwar hatte Nuntius Lucini bei seinem Amtsantritt gehofft, eine Berurteilung des Werkes erreichen zu können. aber noch im Juni 1768 versicherte Vincenti, sowohl Pereira wie Febronius würden ungestraft verbreitet. In Wort und Schrift wurde allenthalben, nicht selten unter Drohungen, gesordert, daß Rom seine Macht und seinen Einfluß eindämme. Das Beispiel des kaiserlichen Statthalters Grasen Firmian, der den lombardischen Bischösen die weitere Verkündigung der Abendemahlsbulle untersagt hatte, fand in Spanien alsbald Nachahmung. Bei Gelegenheit des Streites zwischen Parma und Rom verössentlichte Campomanes die Schrift "Unparteiisches Urteil" (Juicio imparcial), die er Vischösen und Domkapiteln zugehen ließ. Sie hatte die Approbation jener fünf Prälaten ershalten, welche die Regierung zur Verteilung der Jesuitengüter in den Außersordentlichen Kat berusen hatte. Das Werk verfolgte den ossensichtlichen Zweck,

4 Reusch, Inder II 941 f.

6 \* Vincenti an Garampi am 28. Juni 1768, ebb. 305.

8 \* Bisconti an Torrigiani vom 10. Oftober 1768, ebd. 388.

11 \*Bincenti an Ballavicini am 15. u. 29. August 1769, Archiv zu Simancas,

Gracia y Justicia 767.

<sup>1 \*</sup> Campomanes an Rarl III. und Roda am 20. Februar 1766, Arch. general central zu Madrid, Estado 2872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pragmatica Sancion vom 16. Juni 1768 (Drud), Nunziat. di Spagna 305, a. a. D. <sup>3</sup> \* Torrigiani an Bincenti am 7. Juli 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Lucini an Torrigiani am 11. August 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D.; \* Bincenti an Torrigiani am 23. Juni 1767, ebd.

<sup>7 \*</sup> Bisconti an Torrigiani am 24. September 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>9 \*</sup> Vincenti an Torrigiani am 20. Juni 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 305, a. a. O.

<sup>10</sup> Juicio imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publicado la Curia Rom., en que se intentan derogar ciertos edictos del . . . Duque de Parma y disputarle la soberania temporal con este pretexto (1768). Das Wert war von Campomanes entworfen und von Moñino redigiert (Reujá), Index II 937).

das gallikanische Kirchenrecht nach Spanien zu verpflanzen. Die darin vertretenen Grundsätze, vielfach dem "Febronius" entlehnt und aus dem geschichtlichen Zusammenhang herausgerissen, verursachten indes derartiges Aufsehen und Befremden, daß der König die Einziehung und Verbesserung des Werkes anordnete 1.

Unter dem Einfluß von Tanucci<sup>2</sup> befaßte sich der Außerordentliche Rat bald nach der Ausweisung der Jesuiten auch mit deren Bruderschaften und den Marianischen Kongregationen<sup>3</sup>, die nach der Behauptung des Fiskals Campomanes nur Geheimbünde und Werkzeuge gewesen seien, um unter dem Deckmantel der Religion Politik zu treiben<sup>4</sup>. Auf dieses Gutachten hin beantragte der Kat die Auslösung sämtlicher Bruderschaften an den ehemaligen Jesuitenkirchen Spaniens und seiner Kolonien. Der Vorschlag fand damals nicht die Villigung des Königs; es bedurfte noch mehrerer Vorstöße<sup>5</sup>, dis Karl III. am 7. September 1770 die Ausselbung sämtlicher Kongregationen an den früheren Jesuitenkollegien in Madrid versügte<sup>6</sup>.

Wie sehr das kirchliche Empfinden im Schwinden war, erhellt aus einem Rundschreiben, das der Infant Don Gabriel an den Johanniterorden spanischer Zunge richtete, worin er das jansenistische Konzil von Utrecht als Autorität gegen die jesuitische Lehre vom Tyrannenmord anrief. Ein Bischof scheute sogar nicht davor zurück, diese schismatische Kirche zu verteidigen s. Angesichts derartiger Vorkommnisse wird das Wort des Uditore Vincenti verständlich, der Einfluß Roms gehe rasend zurück.

<sup>1 \*</sup> D. J. Fermin de la Garde an den Bischof von Gerona am 17. September 1768, ebb. 777; \* der Bischof von Gerona an D. J. de la Garde am 25. u. 28. September 1768, ebd. Bgl. Ferrer del Rio II 235 ff; Rousseau I 255 f; Menéndez y Pelayo III 155 ff. Nach Menéndez y Pelayo (III 156) war in dem Werfe u. a. der Satz aufgestellt: En los primeros siglos de la Iglesia . . . nada se hizo sin la inspección y consentimiento real aun en materias infalibles, dictadas por el Espíritu Santo.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Lojada am 24. März 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000; \* Tanucci an Karl III. am 14. u. 21. Juli 1767, ebb. 6100.

<sup>3 \*</sup> Consejo extraordinario, 26. September 1767, ebb. Gracia y Justicia 667.

<sup>4</sup> Ebd.; \* Consejo extraordinario, 8. Februar 1768, ebd. 690.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Para la aplicacion de los bienes que pertenezcan a las ilegitimas Congregaciones clandestinas erigidas en las casas y colegios de los Regulares expulsos, cuia extincion es precisa, como en la mayor parte forman un cuerpo confederado de Terciarios, se tendrán presentes los Seminarios conciliares, Casas de hospitalidad, y otros fines piadosos, segun hubiere lugar, y pidan las circunstancias (Real Cedula nom 14. Muguft 1768, in Coleccion general II 90). Sobre que cesen las Congregaciones erigidas en los colegios de los Regulares, miéntras no reciban nueva, y competente, auctoridad (cbb. 107).

<sup>\*</sup> Consejo extraordinario, 18. Juni 1769, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 669. Daselbst findet sich der Bermert: Como parece Fho en 7 de 7<sup>bre</sup> de 1770.

<sup>7 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 12. Januar 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 305, a. a. D. 8 Ebb.

<sup>9 \*</sup> Le nostre cose qui van a rotta di collo (Bincenti an Garampi am 28. Juni 1768, ebb.). Lucini versichert, man denke am Hofe an eine Erweiterung der bijchöf-

Durch den ftarken Drud, den die Regierung auf die Geiftlichkeit ausübte, und durch die Achtung jeder freien Meinungsäußerung gegenüber ben vermeintlichen Rechten des Staates wußte fie allmählich die Verteidiger der firchlichen Rechte und Freiheit zum Schweigen zu bringen. Etwa eine Woche por der Berbannung der Jesuiten hatte der Generalvikar Barrones von Madrid in einem Schreiben Bermahrung eingelegt gegen die Berletung ber firchlichen Immunität, Freiheit und Würde, namentlich hatte er protestiert gegen die in bem töniglichen Erlag vom 18. September 1766 ausgesprochene allgemeine und schwere Berdächtigung des Klerus 1. Die Folge war, daß er von jest an icharf übermacht murbe. Als er bei ber Inventaraufnahme in ber Safriftei des Colegio Imperial den erften Band einer frangofischen Apologie des Jefuitenordens an fich nahm und durch einen Schulbruder überfegen liek. benütten die Minister dies als Sandhabe, um gegen ihn und einige andere Beiftliche wegen übertretung ber pragmatischen Sanktion vom 2. April 1767 im Außerordentlichen Rat vorzugehen 2. Außerdem wurde noch gegen Barrones die Beschuldigung erhoben, er sei in den Madrider Tumult verwickelt, indem er einigen Aufrührern in einer Schenke Wein bezahlt habe, wie ein Zeuge gehört haben wollte. Ferner habe er sich in der Nacht, in der die Bertreibung stattfand, geweigert, bei der Inventaraufnahme mitzuwirken unter dem Bor= wand, die Erlaubnis des Erzbischofs einholen zu muffen, in Wirklichkeit aber, um dem Runtius Rachricht zu geben. Cbenfo fei der damalige gunftige Bericht des Rardinalerzbischofs über die Jesuiten nach Rom auf den Untrieb bes Generalvitars jurudjuführen. Wie die Beiftlichen mehr als andere ju Sanftmut und Friedfertigfeit verpflichtet, wie fie megen ihres Standes fehr angesehen seien, so seien auch alle ihre Worte, Sandlungen und Schriften besto gefährlicher, weil fie tieferen Gindrud auf bas Bolt machten und es unter dem Schein der Religion leicht erregten. Bur Strafe wurde Barrones am 24. Mai 1767 auf vierzig Meilen von Madrid und allen toniglichen Residenzorten verbannt 3.

lichen Jurisdiftion zum Schaben der päpftlichen; offen habe man ihm gesagt, daß man die Zügel zu zerreißen beabsichtige, an denen Rom Spanien und die andern Länder gefesselt halte. Los Frailes son aun nuestros enemigos, y nuestra ruina. Lo cierto es que estamos mal, y que iremos siempre peor, si no se toma una providencia general (\*an Garampi am 29. Dezember 1767, Archivzu Simancas, Estado 5072).

<sup>1 \*</sup>Barrones an Olloqui am 25. März 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777; \*Roda an Azara am 5. u. 12. Mai 1767, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I.

<sup>2 \*</sup> Aranda an Roda am 2. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667.

<sup>3 \*</sup>Consejo extraordinario, 24. Mai 1767, ebb. 688; \*Roda an Azara am 16. Juni 1767, in Refuitenbesith, Hist. Soc. 230; \*Vincenti an Torrigiani am 16. Juni und 7. Juli 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. O.; \*Torrigiani an Bincenti am 18. Juni 1767, Registro di cifre, ebb. 433.

Ein gleiches Los traf einige Monate später den Kardinalerzbischof selber, von dessen erwähntem Brief der Gesandte Azpuru an die Minister in Madrid eine Abschrift gesandt hatte. Ohne Angabe des Grundes ließ ihm Aranda die latonische Weisung zugehen, der Außerordentliche Kat sinde es dem Dienste des Königs zuträglich, daß er Madrid baldmöglichst verlasse und sich ohne Erlaubnis des Monarchen und des Kates weder in der Hauptstadt noch in den königlichen Residenzorten sehen lasse. Dem Besehl entsprechend, reiste der Kirchenfürst sogleich nach Toledo ab 3.

Ungleich empfindlicher war die Strafe, welche den Bischof Jidro de Carbajal p Lancaster von Cuenca traf, der es gewagt hatte, in einem freimutigen Schreiben an den Sofbeichtvater Dema feine Stimme gegen die gunehmende Bedrüdung der Kirche und ihrer Diener zu erheben. Osma, fo ichrieb er, moge seinem herrn gegenüber das mutige Beispiel des Kardinals Baronius nachahmen, der dem Papft Rlemens VIII. erflärt habe, wenn er den frangösischen König nicht vom Banne befreien wolle, dann möge er sich einen andern suchen, der ihn von seinen Sunden losspreche, er könne es nicht; das Un= glud fei, daß die Wahrheit nicht zu den Ohren des Fürften gelange. Karl III., bon dem Briefe in Renntnis gefest, forderte den Pralaten auf, offen und ungescheut die Gründe für seine Klagen darzulegen, da ihn nichts mehr schmerze, denn als Berfolger der Kirche angesehen zu werden 5. 3m Bertrauen auf die aute Stimmung des Ronigs führte der Bischof in feiner Antwort alle feit Rarls Regierungsantritt erfolgten Berletungen und Beschränfungen der firch= lichen Rechte und Freiheiten auf. Darum habe Gott all Die Strafgerichte über Spanien tommen laffen, wie die Eroberung von Savana durch die Baretifer, den Berluft eines Teiles der Kolonien und der gablreichen Flotte, die Erschöpfung der Armee ohne Schlacht, die Erhebung des Boltes und die Berbreitung der Brriehre: Spanien fei der Spielball feiner Feinde geworden. Der bittere Ton des Schreibens verlette den Fürsten, der Inhalt feine Rate. Campomanes, ber fich besonders getroffen fühlte, beantragte nichts Beringeres, als ben Bifchof als Staatsverbrecher aus dem Reiche zu verbannen 6. Allein

<sup>1 \*</sup> Azpuru an Grimaldi im April 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. Espulsion de los Jesuitas' 1767; \* Azpuru an Roda am 28. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 667; \* Roda an Azpuru am 16. Juni 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47.

<sup>2 \*</sup> Aranda an den Rardinalerzbischof am 24. Ottober 1767, Archiv gu Simancas, Gracia y Justicia 667.

<sup>3 \*</sup> Der Kardinalerzbischof an Aranda am 24. Ottober 1767, ebd.

<sup>4</sup> vom 15. April 1766, bei Rousseau 1 197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 9. Mai 1766 (Drud), Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Exped. "Espulsion de los Jesuitas" 1767.

<sup>6 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 1. September 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D.

andere wollten aus Staatsklugheit keinen "Marthrer des Fanatismus' aus ihm machen, wohl aber, daß er zur Rechenschaft gezogen werde. Carvajal wurde in einen langwierigen Prozeß vor dem Rat von Kastilien verwickelt, wo es einem gewandten Juristen wie Moñino leicht gelang, dem Prälaten einige Ungenauigkeiten nachzuweisen und ihn wegen der Kritik der Finanzverwaltung des früheren Ministers Squillace als einen Unzusriedenen und Aufreizer zum Ausstaad hinzustellen. Auf Beschluß des Kates im mußte Carvajal am 14. Juni 1768 im Hause des Präsidenten Aranda in einer sehr demütigenden Weise Abbitte leisten 2.

Die regalistischen Grundsätze ber spanischen Regierung leiteten auch bie Beratungen über die Berwendung der beschlagnahmten Jesuitengüter3. Satte man schon bei der Inventaraufnahme die Zuziehung des Nuntius zu ver= meiden gesucht, so wollte man jest die Mitwirkung Roms und seiner Bertreter erst recht ausschalten. Zwar lehnte der Kardinalerzbischof von Toledo jede Beteiligung baran ab, indes herrschte bezüglich ber Saltung feiner Mit= bischöfe völlige Unficherheit4. Gleich zu Anfang ließ der Beilige Stuhl er= flären, den Oberhirten mangle jede Befugnis, über die Berteilung der Refuitengüter zu befinden, da das Entscheidungsrecht über die Güter ber eremten Ordensleute dem Papit allein zustehe 5. Sein Ginspruch fand jedoch keinerlei Beachtung, nur ließ man mit Rücksicht auf bas Bolksempfinden ben Blan fallen, daß einzig Laien über Rirchengut entscheiden follten. Gegen Ende des Jahres 1767 murden die Erzbischöfe von Burgos und Saragoffa sowie die Bischöfe von Tarazona, Albarracín und Orihuela nach Madrid berufen, um gemeinsam mit bem Außerordentlichen Rat über die fünftige Bestimmung ber Ordensgüter zu beraten 6. Nach der Ansicht des Nuntius maren diese Bralaten wie ihre theologischen Berater gang von febronianischen Grundsäten erfüllt 7. In ber Empfangsaudienz erklarte Rarl III. ben Oberhirten, er ber=

<sup>2</sup> Bgl. Ferrer del Rio II 201 ff; Miguélez 331 ff; Danvila y Collado II 365 ff; Rousseau I 197 ff; Menéndez y Pelayo III 152 ff.

<sup>1</sup> Urteil vom 6. Oftober 1767 (Drud), Archiv ber fpan. Botschaft zu Rom, Exped. "Espulsion de los Jesuitas" 1767.

<sup>3 \*</sup> Bincenti an Torrigiani am 26. Mai 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 303, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Bincenti an Torrigiani am 26. Mai und 7. Juli 1767, ebb. 303 u. 304.

<sup>5 \*</sup> Torrigiani an Bincenti am 11. Juni 1767, Registro di cifre, ebd. 433. Die Profuratoren der Ordensprovinzen und der einzelnen Kollegien hatte man bei der Bertreibung in Spanien zurückbehalten, um über den Bermögensftand Aufschluß zu erlangen. Die ihnen vorzulegenden Fragen, z. B. über Kapitalien im Ausland, in Nr 26 des Supplemento alla Gazzetta di Parma vom 30. Juli 1767.

<sup>6 \*</sup>Roda an Aranda am 9. November 1767, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 1009.

<sup>7 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 15. Dezember 1767 und 5. Januar 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 304 u. 305, a. a. D.

lange nichts für sich, ihre einzige Aufgabe bestehe darin, ihr Gutachten abzugeben, wie die Jesuitengüter zum größeren Dienste Gottes und zum Nußen der katholischen Religion zu verwenden seien. Torrigiani beauftragte den Nuntius, die Prälaten wissen zu lassen, daß sie keine Bollmacht hätten, über das Bermögen von Exemten zu versügen, am wenigsten, soweit es außerhalb ihrer Sprengel gelegen sei. Lucini, der sich keinen Ersolg von diesem Schritte versprach, kam dem Auftrag nur mit innerem Widerstreben nach. Seine Borstellungen fanden kein Gehör bei den Ministern. Zwar hatte es eine Zeitzlang den Anschein, als ob sich bei den Bischösen der kirchliche Sinn rege: es hieß, sie hätten den Antrag gestellt, mit Kom in Verbindung zu treten is doch scheint das Gerücht nur den Zweck gehabt zu haben, Kom bis zur vollsendeten Tatsache hinzuhalten.

Bevor der also erweiterte Außerordentliche Rat in die eigentliche Beratung eintrat, legten die beiden Fistale Campomanes und Monino in der Sigung bom 13. Januar 1768 in feierlicher Erklärung die Rechte und Bollmachten des Königs über die Guter des berbannten Ordens dar. Unter Berufung auf die Geschichte stellten fie fest, daß alle Säuser, Rollegien, Besitzungen und Rechte der Jesuiten der freien Berfügung des Fürsten anbeimgefallen feien und seinem Batronat und seinem Schutz unmittelbar unterständen. Unter Unhörung der Bischöfe könne der Monarch über deren Berwendung bestimmen; an eine andere Autorität zu rekurrieren, mare eine Neuerung und bedeutete den Umfturg ber Regalienrechte. Die Fundationsgüter seien bem Willen ber Stifter gemäß zu verwenden oder im Falle der Not in ein anderes Werk umguman= deln, wozu dem König als oberftem Landesherrn das Recht zuftehe. Falls Büter mit einer frommen Berpflichtung belaftet feien, mußten die Berpflich= tungen weiter erfüllt oder mit Bugiehung des Diozesanbischofs umgewandelt werden. Die frei erworbenen Güter des Ordens könne der Monarch zu jedem beliebigen frommen 3med verwenden, einschließlich der Miffionen und alles deffen, was die geiftliche und zeitliche Wohlfahrt seiner Untertanen fördere. Dieses Gutachten, bem fich ber Außerordentliche Rat samt den fünf Oberhirten in der Sigung bom 20. Januar 1768 anschloß, fand die Billigung des Rönigs. In weiteren Beratungen legten die Fistale die Zwedmäßigkeit und Notwendig= feit dar, einen Teil der Jesuitengüter für Erziehung der Jugend, Errichtung von tridentinischen und Missionsseminaren, Knabenpensionaten, Mädchenschulen,

<sup>1 \*</sup> Queini an Garampi am 29. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5072.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Torrigiani an Lucini am 7. Januar 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

<sup>3 \*</sup>Lucini an Torrigiani am 26. Januar und 2. Februar 1768, Cifre, ebd. 305.
4 \*Lucini an Torrigiani am 9. u. 16. Februar 1768, Cifre, ebd.; \*Torrigiani an Lucini am 18. Februar 1768, Registro di cifre, ebd. 433.

Kranken- und Armenhäusern zu bestimmen 1. In einem Rundschreiben wurden die Güterverwalter angewiesen, die Warenvorräte und Haushaltungsgegenstände der Kollegien den Wohltätigkeitsanstalten zuzuwenden, vor allem aber die Landwirtschaft zu heben 2.

Sehr zustatten kamen den Ministern die Jesuitengüter zur Förderung der inneren Kolonisation. In größerem Maßstade fanden sie Verwendung bei der Gründung der deutschen Kolonie in der Sierra Morena<sup>3</sup>. War es Zusall oder Absicht: an dem gleichen 2. April 1767, an dem die nächtliche Ausweisung von einigen tausend spanischen Jesuiten ins Werk gesetzt wurde, erging die königliche Entschließung zur Einführung von 6000 fremden, meist deutschen und flämischen Ansiedlern, die am 4. April durch königlichen Erlaß (Real Cedula) notariell verbrieft wurde<sup>4</sup>. Aus den Häusern des Ordens erhielten die Kolonisten Hanf, Wolle, Betten, Gewandstücke, Haus und Küchengeschirr sowie alles zum Feldbau dienliche Gerät, ebendaher ihre Seelsorger die kirchlichen Gewänder und Kultusgegenstände<sup>5</sup>. Den künstigen Koloniepfarrern sollten undesetzte Kaplaneipfründen, die den Kollegien einverleibt waren, zugewiesen werden<sup>6</sup>. Am 8. Februar 1768 bewilligte die Regierung aus dem Erlös der veräußerten Zesuitengüter eine Lieferung im Wert von mehr als  $1^{1}/_{9}$  Millionen Realen für das Siedlungswert<sup>7</sup>.

Auch die treuen Diener des Königs gingen bei der Berteilung nicht leer aus. Auf eine Anregung Arandas hin erhielten die beiden Fiskale Campo-

¹ Alle diese Dokumente sinden sich vereinigt in der Real Cedula vom 14. August 1768, in Coleccion general II 52—111. Die englischen, schottischen und irischen Kolesegien in Sevilla, Balladolid und Madrid blieben unter anderer Leitung erhalten (\*Grimaldi an Masserana am 29. Juni 1767. Archiv zu Simancas, Estado 6964; \*Grimaldi an Azpuru am 8. September 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47). Der Kardinalerzbischof von Toledo, der bisher den kirchlichen Standpunkt gewahrt hatte, sprach sich jeht zur Berwunderung der Minister sür den Berteilungsplan aus und erkannte dem Außerordentlichen Kat das Recht zu, vereint mit den Bischsen über die Jesuitengüter zu besinden (\*Bincenti an Torrigiani am 5. Juli 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 266, a. a. D.; \*Torrigiani an Vincenti am 21. Juli 1768, Registro di cifre, ebd. 433).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Rundschreiben an die Kommissäre der Güterverwaltung vom 29. Juli 1767, ebd. 304. Auf den Borschlag von Raphael Mengs wies Campomanes (2. Mai 1769) die Kommissäre an, die Originalgemälde spanischer und ausländischer Meister in den Zesuitenstollegien nicht zu verkaufen, sondern auszusondern. Sbenso sei der Berkauf der Bibliotheken einzustellen, damit sie den Universitäten und Studienhäusern überwiesen werden könnten. Die Privatbriese der Zesuiten seien im Archiv von S. Isidro niederzulegen (Orden a los Comisionados, in Coleccion general II 140 s). Die Verfügungen über die Güter der einzelnen Kollegien s. in Coleccion general III.

Ferrer del Rio III 1-57; Rousseau II 44 ff; Weiß, Die deutsche Kosonie an der Sierra Morena und ihr Gründer Johann Kajpar v. Thürriegel, Köln 1907.

<sup>4</sup> Weiß 33. 5 Ebd. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cob. 74; Supplemento alla Gazzetta di Parma Nr 34 (25. Muguft 1767), § XX.
<sup>7</sup> Beiß 87.

manes und Moñino eine Jahrespension von 2000 Dukaten, Carrasco, Fiskal des Finanzrates, eine solche von 20000 Realen, die beiden Töchter von Campomanes je eine Jahresrente von 500 Dukaten, desgleichen auch die Nichte des Erzbischofs von Burgos 1. Tanuccis Gemahlin ward zur Ehrendame der Königin (Dama de la Reina) ernannt, zum Lohn für die Berdienste ihres Gemahls, wie Karl III. ausdrücklich hervorhob 2. Die untergeordneten Beamten wurden nach dem Maß ihrer Mitwirkung mit größeren oder geringeren Gratissikationen bedacht 3. Nachdem man dem Herzog von Arcos 3 Millionen Realen aus dem Jesuitenvermögen geliehen, konnte der Außerordentliche Kat das Gesuch von Alba um eine Anleihe von  $1^{1}/_{2}$  Millionen zu  $2^{1}/_{2}$  Prozent Zinsen in Anbetracht seiner Berdienste nicht abschlagen 4. Ühnliche Forderungen stellten auch andere spanische Granden und einzelne Städte 5.

Wie so manche anderen Verfügungen, blieben auch die Bestimmungen bezüglich der Jesuitengüter vielsach auf dem Papier oder wurden nur teilweise und mit großer Verzögerung ausgesührt. Da im Volke Klagen laut wurden, daß die Jesuitenkirchen noch immer geschlossen seinen, verfügte Karl III. 1769, daß man sie baldigst öffne und den Gottesdienst wieder aufnehme, damit den vorhandenen Meßstiftungen Genüge geschehe . Ein Jahr darauf hatte Roda abermals zu klagen über die Vernachlässigung und Richtbeachtung zahlereicher Verfügungen. Da man den größten Teil der ehemaligen Jesuitenschulen und stirchen nicht geöffnet habe, die Meßstiftungen, Volksmissionen und sonstigen Verpslichtungen, welche die Verbannten übernommen, nicht erfülle, so erzeuge diese Unterlassung Vorurteile beim Volk, gereiche den Gläubigen zum Ärgernis und liesere den Parteigängern der Jesuiten Stoss zur Verleumdung. Nicht nur werde die Verwaltung und Erhaltung der Güter vernachlässigt, sie würden sogar verschleudert, unterschlagen oder zu Zwecken verwendet, die der Frömmigkeit und den gerechten Absichten des Fürsten ganz entgegen seiner.

<sup>1 \*</sup> Bincenti an Torrigiani am 5. Juli 1768, Nunziat. di Spagna 266, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Rarl III. an Tanucci am 6. Oftober 1767.

³ Rachdem Itúrbide seine Berdienste um die Ausspionierung der Zesuitenkorrespondenz dargelegt hat, fährt er fort: \*No dien se dizo la expulsion, quando desde luego se repartieron de los fondos de las mismas temporalidades premios, gratificaciones, sueldos y sobresueldos a todos los que avian trabajado en este negocio, como era justo, y aun a otros muchos que nada hicieron y estadan esperando a que mataran el gallo para desplumarlo. Nada me tocó de esta cucaña que me sirviera de satisfaccion sino enfermedad (Joaquín de Itúrbide an Grimaldi am 8. Juli 1770, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 670).

<sup>4 \*</sup>Roda an Aranda am 25. September 1772, ebd. 671; \*Consejo extraordinario,

<sup>12.</sup> Oftober 1772, ebd. 5 Ebd. 672.

<sup>6 \*</sup> Roda an Aranda am 9. Januar 1769, ebd. 669.

<sup>7</sup> Undatierte \* Note von Roda [1770/71], ebd. 688.

## VII. Die Bertreibung der Jesuiten aus Neapel, Parma und Malta. Das Monitorium an Parma. Borbereitung der päpstlichen Aushebung der Gesellschaft Jesu. Tod Klemens' XIII.

1

Daß die beiden spanischen Sekundogenituren Neapel und Parma in der Ausweisung der Jesuiten dem Beispiel des Madrider Hoses folgen würden, verstand sich ziemlich von selbst; waren ja beide Staaten in der Politik völlig abhängig von Spanien<sup>1</sup>, und zudem hegten dort die leitenden Minister die tiefste Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu.

Als Karl III. 1759 das spanische Erbe antrat und zugunsten seines neunjährigen Sohnes Ferdinand auf die Krone Reapels verzichtete, war Tanucci als Haupt des Regentschaftsrates Alleinherrscher. Hatte es vorher schon nicht an Übergriffen gegen die Kirchengewalt gesehlt, so begann er jest einen systematischen Kampf um die fürstlichen Hoheitsrechte, die nach seiner Ansicht von der Kirche geschmälert waren. Durch seine gewalttätigen Maßregeln gegen die Kirche und ihre Einrichtungen, durch willkürliche und ungerechte Beschränkung ihres Sigentums und der Jahl der Priester und durch eine geradezu lächerliche Ausdehnung des königlichen Plazets auf alte und neue kirchliche Erlasse hat er alles getan, um die Freiheit und Selbständigkeit der Kirche in ihren Grundsesten zu erschüttern<sup>2</sup>. Durch seinen gefügigen Großkaplan wußte er die fürstlichen Patronatsrechte immer mehr auszudehnen, jeden Widerstand der Bischöfe beantwortete er mit Gehaltssperre<sup>3</sup>.

Nicht allein die Briefe des Kardinalstaatssekretärs Torrigiani an den spanischen Runtius 4 sind voller Klagen über die rücksichtslose und hinter=

<sup>1</sup> Colletta I 90; \* Aróftegui an Grimaldi am 21. u. 28. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5881; \* Tanucci an Karl III. am 2. Juli 1767, ebd. 6100; \* Roda an Tanucci am 4. August 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

<sup>2</sup> Bal. oben S. 702.

<sup>3 \*</sup> Tanucci an Caraccioli am 1. Mai 1762, Archiv zu Simancas, Estado 5977.

<sup>\*</sup> Bgl. \* Torrigiani an Pallavicini am 11. Juni 1761, 8. April, 12. u. 26. August 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, Päpstl. Geh. = Archiv; \* Pallavicini an Torrigiani am 8. Dezember 1761, Cifre, ebd. 286.

baltige Kirchenpolitik Tanuccis, auch ber Hofmeister und Erzieher bes jungen Ronigs, der Fürft von Can Ricandro, mandte fich wiederholt an Rarl III. mit Beschwerden über das eigenmächtige Borgeben des Erften Minifters, der mit seinen Neuerungen Berwirrung und Unbeil ftifte 1. Die Gingriffe in die firchliche Jurisdiftion häuften fich schlieglich dermagen, daß Klemens XIII. fich genötigt fab, die Intervention des königlichen Baters anzurufen, dem er in 29 Puntten eine Zusammenstellung der Beschwerden gegen Tanucci und sein Wertzeug Fraggiani überreichen ließ 2. 3mar lehnte Karl III. es ab, nach feiner Bergichtleiftung fich in die Regierungsgeschäfte Reapels einzumischen 3, indes mard doch so viel erreicht, daß an den Minister die Beisung erging, mahrend der Minderjährigkeit Ferdinands IV. fich aller aggreffiven Schritte zu enthalten und die Vereinbarungen des Ronfordats zu beobachten 4. Es war jedoch eine Täuschung, wenn Torrigiani daraufhin meinte, der Gin= flug Tanuccis beginne ju ichwinden 5. Innerlich ftand der fpanische Monarch auf seiten des Ministers, wenn er auch nach außen jedes Aufsehen bermieden wiffen wollte 6.

Einen Angriff auf den Lebensnerv der religiösen Genossenschaften bebeutete es, wenn Tanucci durch Fraggiani den Ordensobern verbieten ließ,
ohne staatliches Exequatur eine Berordnung der Generalobern in Rom auszuführen. Gegebenen Falles wußte er durch willfürliche Gesetzauslegung
die Orden zu schätigen. So erklärte er trot des Einspruches der Rechtsgesehrten. das Jesuitenkolleg von Sora sei ein Prosephaus, weil es keine

<sup>1 \*10.</sup> August, 21. September und 2. November 1762, Archiv zu Simancas, Estado 6086; \*Torrigiani an Pastavicini am 19. August 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*26. August 1762, Nunziat. di Spagna ebb. Das gleichzeitige \* Compendio de' più recenti aggravi ebb.

<sup>3 \*</sup> An Klemens XIII. am 16. November 1762, ebd.; \* Torrigiani an Pallavicini am 16. u. 30. September, 9. u. 23. Dezember 1762, Reg. di cifre, ebd.; \* Osma an Klemens XIII. am 24. Juli 1762, Cifre, ebd. 289; \* Pallavicini an Torrigiani am 21. September 1762, ebd.

<sup>4 \*</sup> Tanucci an Wall am 12. Oftober 1762, Archiv ju Simancas, Estado 5978.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Torrigiani an Pallavicini am 18. November 1762, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. O.

<sup>\*</sup>Veo quanto me dizes tocante a Roma, pero te aseguro que yo tambien temo que no aprenda de mi respuesta, pues saves que la conozco (Karl III. an Tanucci am 23. Januar 1763, Archiv zu Simancas, Estado 6048); \*... es menester hir con mucho tiento, y manejando insensiblemente y sin ruido (Karl III. an Tanucci am 5. April 1763, ebb.).

<sup>7 \*</sup> Passavicini an Grimaldi am 18. März 1764, ebb. 6096; \* Memoria di Pallavicini (undatiert), ebb.; \* Grimaldi an Tanucci am 3. April 1764, ebb.

<sup>8 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 22. März 1763, ebd. 6094; \*Karl III. an Tanucci am 5. April 1763, ebd. 6048; \*Tanucci an De Marco am 14. u. 15. Oftober 1767, ebd. 6002.

Novizen oder Scholastiker beberberge, und sei deshalb erbunfähig 1. Daß Tanucci auch vor Eingriffen in die firchliche Lehrgewalt nicht zurüchschreckte, zeigt sein Berhalten bei der Berurteilung des jansenistischen Ratechismus bon Mésengun 2.

Da der Erzbischof von Neavel, Serfale, nach einigem Schwanten sich nicht als Wertzeug Tanuccis gebrauchen ließ, entalitt freilich dem Minister die Sandhabe zu unmittelbarem Eingreifen; auch ftarb damals Rardinal Paffionei, dem furz zuvor Kardinal Tamburini im Tod vorangegangen war. Allein fomobl bem Berbot bes Ratechismus wie der papftlichen Engoflita und ber Übersekung des Römischen Katechismus wurde hartnäckig das Erequatur berweigert 3, bis Karl III, felber einen Ausweg anriet: Um das staatliche Erequatur in seiner gangen Scharfe aufrechtzuerhalten und doch keinen größeren Streit anzufachen, folle man eine königliche Verordnung veröffentlichen des Inhalts, der Monarch habe vernommen, daß mehrere Eremplare der Enapklika und des Katechismus von Mesengup ohne bebördliche Zustimmung verbreitet worden seien, und befehle, daß man beide einziehe 4.

Gleichsam aus Rache wegen der Berurteilung des Ratechismus ließ der Minister den 15. Band des Werkes , Verteidigung der Wahrheit' (La verità difesa) verbieten und verbannte deffen Berfasser, den Jesuiten Sanchez de Lung, Sohn bes Herzogs von Sant' Clpidio, aus dem Lande, weil er das Buch ohne behördliche Erlaubnis in Benedig habe drucken laffen 5. Das Ausweisungsdefret wurde in den Zeitungen veröffentlicht 6. Gin Berteidigungs= ichreiben des Betroffenen fand feine Beachtung?, ebenso blieb sein und feiner Schwester 9 Gnabengesuch an ben spanischen Minister Wall ohne Erfolg. Erst auf die Bittschriften bin, die der achtzigjährige Bater an Rarl III. und an Wall richtete 10, legte man Tanucci von Madrid aus nabe, die Berbannung aufзиђевеп.

Als in der Zeitschrift "Frusta letteraria" das unter den Auspizien des Königs erscheinende Wert ,Opera di Ercolano' 11 lacherlich gemacht worden war 12, konnte der Ordensgeneral den schwer gefrantten Minister, von dem das Schlimmfte zu gewärtigen war, nicht anders beruhigen, als daß er

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 11. November 1762 und 6. Januar 1763, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431 u. 432, a. a. D. 2 Siehe oben S. 709 f.

<sup>3 \*</sup> Tanucci an Bottari am 26. August 1761, Bibl. Corfinigu Rom Cod. 1602. 4 \* Un Tanucci am 29. Dezember 1761, Archiv gu Simancas, Estado 6045.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Wall am 23. Juni 1761, ebb. 6092.

<sup>6</sup> Piccolo Diario Nr 31 vom 28. Juli 1761, ebd. 5868; \* Tanucci an Wall am 4. August 1761, ebb. 6092.

<sup>7 \*</sup> San Bietro an Tanucci am 19. Juni 1761, ebb. 8 \* Sanchez an Wall am 19. Dezember 1761, ebb. 5868.

<sup>9 \* 11.</sup> Ottober 1761, ebd. 10 \* 2. März 1762, ebd. 5869. 11 Bgl. Schipa II 231 ff. 12 Ebd. I 297 A. 5.

Baccaria, den man für den Berfasser hielt, eine exemplarische Strase aufserlegte, indem er ihm das aktive und passive Wahlrecht entzog, achttägige Exerzitien vorschrieb und ihm verbot, sich weiter an der Zeitschrift zu beteiligen. Der Bulle, durch welche Klemens XIII. das Institut der Gesellschaft Jesu aufs neue guthieß, wurde unter Tanuccis Einsluß nicht nur das Exequatur in Neapel verweigert, er zwang auch den Marchese Fogliani, Vizekönig von Sizisien, das bereits gewährte Exequatur wieder zurüczuziehen. Um dem Einsluß des Ordens bei König Ferdinand zu begegnen, hatte Tanucci es durchzusehen gewußt, daß dem jungen Fürsten statt eines Jesuiten der Bischof Latisla von Avellino zum Beichtvater gegeben wurde, gegen dessen Ausstelligen der Minister so weit, daß er einigemal bei Karl III. klagte, P. Cardel, der Lehrer des jungen Monarchen, knüpse während der Unterrichtspausen mit seinem Schüler Gespräche an, ebenso Goyzueta, der samt seiner Gemahlin den Iesuiten völlig ergeben sei.

Kaum war die Kunde von der Bertreibung der spanischen Zesuiten nach Neapel gedrungen, da berichtete Tanucci freudetrunken an Azara, Grimaldi habe ihm eigenhändig die Geschichte der Tragikomödie der Loholiten mitgeteilt. Er sinde die spanische Methode besser als die portugiesische, denn die 100 Pesos Jahrespension würden diese Priester des Antichristes im Zaume halten. Für König und Reich erwarte er davon Heil und Besserung aller Abel, die der teuflische Geist des Stolzes, des Aufruhrs, der Kabale und der Schurkerei unter dem Deckmantel der Religion herbeigesührt habe. Über die Rechtmäßigkeit dieser Maßregel konnte nach seinem Dasürhalten kein Zweisel obwalten, stehe doch jedem Privatmann das Recht zu, einen ihm unbequemen Priester aus seinem Hause zu verweisen, auch wenn er sich nichts zuschulden habe kommen lassen. Seine Mitwirkung bei dem großen Schlag hat Tanucci nie in Abrede gestellt; seinen Bertrauten gegenüber brüstete er sich sogar damit. Der Katholische König', so schrieb er an Bottari, hat endlich vielen

<sup>1 \*</sup>Ricci an Zaccaria am 26. November, 10. u. 24. Dezember 1763, in Jesuitenbesitz, Registro di lettere (Ricci).

<sup>2 ,</sup>Apostolicum pascendi', vom 7. Januar 1765 (f. oben S. 692).

<sup>3 \*</sup> Tanucci an Galiani am 23. Februar 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5992; \* Tanucci an Orfini am 20. April 1765, ebd.

<sup>4 \*</sup> Tanucci an Catanti am 22. Oftober 1765, ebd. 5995.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Portocarrero am 17. November 1759, ebd. 5959.

<sup>6 \*</sup> Tanucci an Lojada am 29. März 1768, ebd. 6004. Bgl. \* San Nicandro an Karl III. am 28. Oftober und 9. Dezember 1766, ebd. 6087.

<sup>7 \*</sup> am 4. Juni 1765 und 22. April 1766, ebd. 6096 u. 6099.

<sup>8 \*</sup> An Azara am 18. April 1767, ebb. 6000; Duhr in den Stimmen aus Maria- Laach LV 300 f.

<sup>9 \*</sup> An Brimaldi am 29. November 1768, Archiv gu Simancas, Estado 6101.

Ungläubigen und Leichtgläubigen die Augen geöffnet. Großes Glück hat Don Emanuel (Roda) gehabt; als er sich ohne Königinnen fand, hatte er keinen weiteren Widerstand mehr zu überwinden. Sein Eifer und seine Dialektik haben glücklich gearbeitet und offene Ohren und offenen Geist angetroffen. Die Sache war schon hier eingefädelt; ich habe nicht unterlassen, das gut begonnene Werk weiter zu pslegen. Don Emanuel hat mich deshalb beglückwünscht.

Die Freude über bas gludliche Gelingen feiner Ratichlage, fo verficherte er Lojada 2, habe feiner absterbenden Majdine neue Lebenstraft eingegoffen. Es brangte ibn, auch das Ronigreich Reapel bom , Bift und Rrebsichaben der Resuiten' zu befreien. Den Boden hatte er icon von langer Sand por= bereitet, wie er am 1. Dezember 1767 an Losada berichtete: 3ch batte feit langem beim Bolt bafür geforgt, daß es die Bosheit, die Räubereien, ben Sochmut, den Neid und den Geift des Aufruhrs der Jesuiten tennen lerne, indem ich bon Zeit zu Zeit in unserer hiefigen Zeitung ein Bergeben befannt machte, das durch die Schuld ber Jesuiten irgendwo geschehen mar. Em. Er= zellenz werden dies seit einigen Jahren beobachtet haben. Ferner ließ ich von Beit zu Beit unter bem Titel Inquietudini dei Gesuiti aus ber toniglichen Druderei einen Band hervorgeben, der mit verschiedenen Traftaten, Berichten und Entscheidungen angefüllt war, wie fie Tag für Tag in allen Ländern Europas erschienen. Die fonigliche Druckerei mar nicht genannt, wie ich benn gur Beit der Regentschaft febr gurudhaltend fein mußte. . . . Alles murde gierig gelesen, und so waren alle Klassen auf die Bertreibung porbereitet und dafür eingenommen.' Die Brofcuren und Pamphlete murben in allen Bachtftuben, Buros, Catrifteien, Kaufladen, Frijeurgeschäften und Raffeehäusern verbreitet 3.

Im Auftrage Karls III. unterrichteten der Minister und der Hosbeichts bater den jugendlichen Fürsten eingehend über die Vertreibung der Zesuiten aus Spanien. Sie schilderten ihm deren schreckliche Grundsäge und die Prosanierung der christlichen Religion durch sie: das Papstum, dessen Inhaber der Primas der Bischöse, der Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi ist, jenes Christus, der arm sein wollte und seugnete, ein Reich in dieser Welt zu besigen,

<sup>1 \*</sup> Il Re Cattolico ha finalmente disingannato molti increduli e leggieri. Gran fortuna ha avuta Don Emanuel, quando si è trovato senza Regine, non ha avuto più resistenza; il di lui zelo, la di lui dialettica ha operato felicemente, e incontrato patulas aures et mentem. La cosa era incominciata qui; io non ho lasciato la coltivazione ben cominciata; Don Emanuel me ne ha fatti scambievoli complimenti (2. Mai 1767, Ardiv zu Simancas, Estado 6000).

<sup>2 \*</sup> am 2. Juli 1767, ebd. 6001; Duhr a. a. D. 302.

3 \* Archiv zu Simancas, Estado 6003; Duhr a. a. D. Fast gleichsautend ist der \*Bericht Tanuccis an Grimaldi vom 1. Dezember 1767, a. a. D. 6001. Bgl. auch Tanuccis \*Briese an Cattolica, Roda, Catanti und Azara vom 1. Dezember 1767, ebd. 6003.

ber bem Berricher gehorchte und Steuer gablte, haben die Jesuiten in einen reichen, ftolgen und pruntvollen Sof umgewandelt, der den Unfpruch erhebt, über allen Souveranen zu fteben und die Macht zu haben, fie abzuseten und die Reiche von einer Berfon auf eine andere, von einem Saus auf ein anderes zu übertragen. Dafür erlaubte ihnen die Rirche die Lehre vom Tyrannenmord, nach welcher ber Fürst, der dem Papft und den Jesuiten nicht zu willen ift. Ungerechtigkeiten begeht und Argernis gibt, bon jedermann getotet werden darf und der Morder fich das Paradies verdient. Bum Schluß empfahl Tanucci dem Monarchen, die Unterhaltung geheimzuhalten, um die Chrfurcht gegen ben Papft als Haupt der Rirche zu mahren und feiner Umgebung fein Argernis zu geben, da die ehemaligen Jesuitenzöglinge nicht zwischen Religion und Jurisdittion zu unterscheiden mußten 1. Auch über die Ursache der Berbannung hatte der Marchese seinen toniglichen Bögling aufzuklären. Um 5. Dai 1767 fdrieb er an Cattolica: 3ch beginne mit dem traurigen Bericht, den Sie mir im Auftrage unseres Ronigs und herrn für unfern liebenswürdigen Monarchen im tiefften Geheimnis gesandt, mit dem Bericht nämlich über bas schredliche Romplott der Jesuiten, welches jenes fakrilegische Attentat jum Ziele hatte, bas am Grundonnerstag gegen die geheiligte Person des Konigs und die gange konigliche Familie ausgeführt werden follte, um fie völlig auszurotten. . . . Ich bewundere die Sanftmut und Milbe bes Ronigs, ber fich damit begnugte, Die Schlangen= brut aus ihren Saufern zu verjagen. Ich hatte es feit langer Zeit gefagt, aber ihr alle dort gabt mir auf den Mund, besonders die verftorbene Konigin ließ es nicht gelten.'2 Trop aller Schwarzmalerei erreichte ber Minister seinen Zwed nicht vollständig; der junge Fürst, der fich noch einen Reft von Buneigung zu den Jesuiten bewahrt hatte, blieb unentschloffen 3.

So sehr Tanucci vor Begierde brannte, das Beispiel Spaniens nachzuahmen — schon am 28. April hatte er versichert, in Neapel sei man bereit, den Weisungen des königlichen Baters zu folgen<sup>4</sup> —, so befand er sich doch in nicht geringer Berlegenheit. Sinmal mangelten ihm die Gründe für eine Ausweisung der Jesuiten, wie er selber in den Briefen an seine Bertrauten eingestand. Attentate auf Fürsten, Tumulte, Bolksaufstände, die in Portugal, Spanien und Frankreich den Anlaß zum Borgehen gegen die Jesuiten abgeben mußten, sagen nicht vor, überhaupt keine Sinzelvergehen gegen den Staat<sup>5</sup>. Bom Fürsten San Nicandro, den er für seine Pläne sondieren

<sup>1 \*</sup> Tanucci an Rarl III. am 21. u. 28. April und 2. Juni 1767, ebd. 6100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 6000; Duhr a. a. D. 302.

<sup>3 \*</sup> Tanucci an Rarl III. am 9. u. 23. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100.

<sup>4 \*</sup> Qui staremo agli ordini paterni. An Roda am 28. April 1767, ebd. 6000.

<sup>5 \*</sup> Noi non abbiamo da far processi per vite sovrane attentate, per tumulti

wollte, mußte er fich fagen laffen: da in Neapel weder Grunde noch Unläffe vorlägen wie in ben genannten Staaten, fo febe er nicht, wie man gerechter= weise die Vertreibung unternehmen könne 1. Rurg nach Bollzug der Berbannung entschlüpfte ihm das Geftandnis, daß die meiften Jesuiten unichuldig feien, ihr einziges Bergeben sei der blinde Gehorsam gegen ben Ordensgeneral, worin fich eine Quelle von Berbrechen gegen Staat und Fürften berge 2. In feiner Berlegenheit verfiel er junachst auf den Blan, dem Orden im Königreich Neapel die Aufnahme von Rovigen, das Beichthoren, die Abhaltung von Missionen, die Leitung von Schulen und Kongregationen zu unterjagen und ihn auf diese Beise zum Aussterben zu verurteilen. Der Borschlag fand jedoch nicht die Billigung des Madrider Hofes, wo ber König der Anficht war, entweder muffe man die Jesuiten gang in Rube laffen oder sie vollständig ausrotten, andernfalls rufe man nur ihre Rachsucht wach 3. So entschloß sich benn Tanucci, an die Methode der frangofischen Barlamente fich anzuschließen und auf Grunde ber Staatsrason fich zu ftugen, allenfalls noch als juriftisches Ornament ben Mangel des Erequaturs für ihre Ordenskonstitutionen heranzuziehen, das bereits vor ihrer Ankunft im Jahre 1543 in Ubung gewesen sei4. "hier wie in Parma", so ichreibt er an Rarl III.5, "muß man sich an das aufrührerische Spftem der Gesellschaft

e sollevazioni, come si son fatti in Portogallo e Spagna, e forse anche in Francia, contro gli Gesuiti. Non abbiamo fatti particolari che riguardino questo Stato (Tanucci an Grimaldi am 14. Juli 1767, ebb. 6100). \*An Rarl III. am 7. Juli und 11. August 1767, ebb.; \*an Roda am 14. Juli 1767, ebb. 6001.

<sup>1 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 14. Juli 1767, ebb. 6100.

<sup>2 \*</sup> Innocenti dico moltissimi nel caso della Compagnia sciolta ed estinta, li quali non lo sono, mentre il corpo sta unito, poichè in tale stato li Gesuiti tutti hanno il peccato dell'obbedienza cieca al Generale, nella quale sta un fonte di scelleraggini contro li secolari, contro li stati, contro li sovrani. Quel Generale è un vero Belzebub... (an Centomani am 17. Dezember 1767, ebb. 6003). Raddom Tanucci Lojada gegeniber auscinandergejett hat, daß das jejuitijde System im Rampfe gegen die Souveränität gipfle, fährt er fort: Ma ho sempre circonscritto questa mia opinione sul politico; era così semplice la mia maniera di pensare, che io credeva e diceva esser nella Compagnia tutta, nel suo corpo, nel suo totale uno spirito attivo perverso, che la faceva malvaggia, ma essere gli individui quasi tutti buoni, e mi valeva del detto di quell'arcivescovo di Colonia che querelatosi del suo capitulo, a chi gli opponeva li particolari canonici che erano stimati buoni, replicava, sì canonici buoni, ma capitulo scellerato (an Lojada am 14. Juli 1767, ebb. 6001). Duhr a. a. D. 303.

<sup>8 \*</sup> Grimalbi an Tanucci am 30. Juni 1767, Archiv ju Simancas, Estado 6100; \* Tanucci an Grimalbi am 21. Juli 1767, ebb.

<sup>4 \*</sup> An Rarl III. am 11. August 1767, ebd.

<sup>5 \*</sup> am 7. Juli 1767, ebb. Einige Tage îpăter îdrieb ber Minister an Azara: \* Quanto più considero, tanto più mi pare che a noi bisogni una condotta mista. Di Spagna non potremo seguire altro, che un'inimicizia presuntiva dei Gesuiti contro tutta la casa del Re Cattolico regnante. Di Francia avrem qualche cosa di questo, ma assai poco, ed oscuro; ma avremo le dotte dissertazioni autenti-

halten, an ihre beständigen hinterliftigen Umtriebe gegen die rechtmäßige Fürstenmacht und die Gewalt der Behörden, an ihre ausgeschämte Sabsucht, die Zerrüttung der Moral und die Untergrabung der driftlichen Religion. Die Barlamente Frankreichs, die gelehrtesten und frommften Manner breier Jahr= hunderte haben alle diese triftigen Gründe klargelegt, um diese schädlichen Leute zu verjagen. Überdies genügt ein Blid auf das Berfahren aller machjamen Minister, um zu erkennen, welche Best fie für die Staaten find. In ahnlicher Beife fette Tanucci eine Boche später (14. Juli) dem Minifter Grimaldi feine Brunde für die Ausweisung der Jesuiten auseinander 1: ,Bir haben gwar feine Einzelbergeben gegen den Staat, aber wir haben ihre schlechte Moral, ihre verbrecherischen Grundsätze, ihr teuflisches Suftem, den Geift der Raff= gier, des Ehrgeizes, des Hochmutes, der Rachsucht, des Aufruhrs und ihre fortwährende Berichwörung gegen Fürstentum, Behörden und Bischöfe, alles Dinge, die den Barlamenten Frankreichs genügten, um fie zu unterdrücken und zu vertreiben. Außerdem haben wir noch ihren tödlichen Sag, den fie nach ihrer Berbannung gegen das Saus Bourbon begen. Demgegenüber ift ihr Recht äußerst schwach. In den Schafstleidern der Demut und Nächsten= liebe find fie ins Land gekommen. Niemals haben fie ber Regierung ihre Ronstitutionen vorgelegt; diese find also unbekannt und damit nicht aner= fannt, denn wo keine Kenntnis, da keine Zustimmung. Nicht Aufgabe der Regierung ift es, die Gründe für ihre Bertreibung zu beweisen, vielmehr obliegt es ihnen, barzutun, daß fie zugelaffen feien und belaffen werden müßten. Das find in Rurze die Brunde, welche meinen schwachen Berftand über= zeugen und meinen ehrlichen Willen antreiben, ohne weiteres Zögern zu ihrer Berbannung zu ichreiten.

In einem längeren Schreiben an Roda vom gleichen 14. Juli faßte der Minister die fünf Gründe zusammen, die ihn je länger desto mehr von der Notwendigkeit überzeugten, die Jesuiten auszuweisen: 1. Da ihr Handeln von einem einheitlichen Geiste getragen ist, sind folglich die Jesuiten beider Sizilien zu den gleichen Taten bereit wie ihre Mitbrüder in Spanien. 2. Sind die spanischen Jesuiten Feinde des bourbonischen Hauses, dann muß man auch die neapolitanischen dafür halten. 3. Niemals haben die Jesuiten verziehen, die Rache gehört zu ihrem Spstem. Sie werden darum danach trachten, an diesem Zweige des Hauses Bourbon Rache zu nehmen, und sie werden es versuchen, wenn man sie hier beläßt. 4. Sie haben kein Recht, hier zu bleiben, da sie heimlich ins Land gekommen sind, ohne jemals der Regierung

cate dalli consecutivi arresti dei Parlamenti sulle massime, sulla morale, sul sistema infernale della Compagnia, tutto incompatibile colla salute dei popoli, e dei sovrani, e colla religione cristiana (11. Juli 1767, cbb. 6001).

ihre Ronftitutionen vorzulegen. Ihre Sache ift es, zu beweisen, daß fie rechtmäßig zugelaffen wurden, nicht Sache ber Regierung, ihre Musmeisung zu begründen. 5. Rufolge der Erlaffe der frangofischen Barlamente muß man fie einer äußerst lagen Moral in Theorie und Pragis sowie falscher Lehr= meinungen gegen das katholische Dogma schuldig halten, und daß ihr Regierungsinstem dem natürlichen, göttlichen und staatlichen Rechte widerspricht.... ,Wie diese fünf Grunde allein für mich hinreichend find, um fie ju berjagen, fo durften fie wohl auch einem halben Dugend rechtschaffener Beamten genügen.'1 Roda moge dies bem König vorstellen, damit man nicht mit langwierigen Prozessen die gunftigste Gelegenheit der Welt verliere. Denn Prozesse, wie fie dort geführt murben, find hier unmöglich megen Mangels an Materie und Form.' Majeftatsverbrechen liegen nicht bor, ebenso fehlen Beamte, die berschwiegen und geschickt genug find, um wirklich durchschlagende Beweise qu= fammenzubringen 2. Den vierten Grund, die mangelnde ftaatliche Unerkennung, hatte Tanucci selber als bloges Ornament bezeichnet3. Bas er im Bergen von dem fünften bachte, verrat er in einem Briefe an Galiani, worin er hervorhob, daß die gewagten Lehrmeinungen in der Moral sich nicht bei den Jesuiten allein finden, sondern bei den Theologen aller Zeiten .

Eine andere Verlegenheit für Tanucci war der Mangel an zuverlässigen Mitarbeitern, die ihn bei dem großen Unternehmen mit Rat und Tat hätten unterstüßen können. Bom Staatsrat, so meinte er<sup>5</sup>, sei nichts zu hoffen, der sei ganz mit Jesuitentertiariern besetzt; unter den 8 Mitgliedern könne er höchstens auf einen einzigen Gesinnungsgenossen zählen. Sehr willkommen wäre ihm

<sup>1</sup> Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Quei processi, che V. S. Ill<sup>ma</sup> dice fatti costì, qui sono impossibili per mancanza della materia e della forma. La materia dei delitti dei Gesuiti contro la sovranità qui non apparisce; non è avvenuto alcun delitto di lesa maestà, che abbia dato corpo, e fune, e principio certo all'inquisizione. Manca la forma, perchè non abbiamo un ministero subalterno, o urbano, o provinciale, sicuro pel segreto, per l'efficacia, per la costanza, che basti alla conquista di tante prove esterne, materiali, geometriche, quali un numero di togati superiori possano persuadere e convincere, e sia sicura la conclusione, che la politica, la salute dei popoli, la quiete, e incolumità della casa reale richiedono al primo, e più sublime, ed alto ministero del Re. Questo deve consultare la sua sola coscienza, e quella del Re, e non deve dar conto dei metodi della sua persuasione (an Roda am 14. Juli 1767, ebb. 6001). \*An Grimaldi am 21. Juli 1767, ebb. 6100.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 856 A. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Li vostri Parlamenti mi saprebbe Ella dire il filo che hanno tenuto? Opinioni strane circa la morale; quis non di tutti li teologi di tutti li tempi? Dipendenza di Roma; son soli in questa stranezza li Gesuiti? Prima delli Gesuiti era Roma la scellerata che sappiamo. An Galiani am 8. August 1767, bei B. Tanucci, Lettere a Ferdinando Galiani lI 106.

<sup>5 \*</sup> An Azara am 18. April 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000; \* an Castromonte am 9. Mai 1767, ebb.

barum ein direkter Befehl zum Vorgehen gewesen, auf den er sich hätte berusen können: "Hier erwarten wir die Besehle des Baters. Wien, Benedig, Turin werden sich vielleicht auch zu regen beginnen auf das große Borbild hin. Alle rechnen damit, daß Sizilien und Parma dasselbe tun werden und tun müssen." Uls der Besehl Ende Mai noch immer nicht gekommen war, schrieb der Marchese ganz resigniert an Catanti: "Jedermann ruft mir zu: Brutus, warum schläfst du? Außerhalb Siziliens schreien alle darüber, daß es sich nicht nach der großen Weisheit richtet, welche die Jesuiten hinwegegesegt hat. Mir fällt die Rolle des Bergil bei Dante zu, nämlich Licht zu machen, indem ich die Fackel mit den Händen auf dem Rücken vorantrage. Bor mir habe ich Centola, San Giorgio, Sangro, San Nicandro, Reggio Michele, Camporeale, d. h. Finsternis (Pack), Pöbel, Gögendienst, um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen."

Rarl III. lieg Tanucci nicht im untlaren über feine inneren Befinnungen. Er teile, fo berficherte er ibm, feine Befürchtungen bezüglich ber Unruben von seiten der Jesuiten, denn er miffe aus eigener Erfahrung beffer als alle andern, daß sie zu allem fähig seien; auch sehe er recht wohl ein, daß der gegenwärtige Zuftand nicht fo bleiben könne; aus vielen Gründen sei nichts Butes zu hoffen, dagegen alles Unbeil zu befürchten. Nicht allein die Klugheit, auch die Pflicht erheische es, bem zuvorzufommen. Das fage er ihm, falls König Ferdinand seine Unsicht zu wiffen wünsche 3. Auf die Nach= richt, der junge Berricher trage noch immer Bedenken, bemerkte Rarl III. unmutig, fein Cohn habe feinen Grund, die Partei Diefer Leute zu ergreifen, denn ich weiß, mas mir zugestoßen ift, und ich schreibe es einzig der unend= lichen Barmbergigfeit Gottes zu, daß er mich und meine Familie errettet hat'. Er hatte es nie geglaubt, wenn er es nicht mit feinen eigenen Augen gesehen hatte. Im übrigen verweise er auf die Mitteilungen Grimaldis und Rodas in dieser wichtigen Angelegenheit. Der Minister möge die Bischöfe beranziehen, in Spanien batten fich die Pralaten als die schärfften Gegner ber Jesuiten erwiesen4.

So deutlich diese Sprache war, so hatte Tanucci doch anderes von seinem königlichen Herrn in Madrid erwartet. Einen positiven Besehl jedoch, meinte Roda, werde dieser schwerlich geben, so sehnlich er auch wünsche, die Jesuiten aus Parma und Neapel entfernt zu sehen<sup>5</sup>. Seinem Freunde Galiani, der ihn immer wieder zum Borgehen anspornte, setzte der Marchese

<sup>1 \*</sup> An Roda am 28. April 1767, ebd.

<sup>2 \*</sup> An Catanti am 26. Mai 1767, ebd.

<sup>8 \*</sup> An Tanucci am 9., 16. u. 23. Juni 1767, ebd. 6056.

<sup>4 \*</sup> An Tanucci am 30. Juni 1767, ebd.

<sup>5 \*</sup> Roda an Ugara am 26. Mai 1767, in Jesuitenbesit, Hist. Soc. 234 I.

am 20. Juni 1767 seine Lage außeinander 1: "Der Sof ift bon der ber= ftorbenen Königin, die noch jesuitenfreundlicher mar als die Gemablin des Dauphins, gang aus beren Barteigangern zusammengesett worden. Fogligni ift jesuitischer als Ricci, De Marco ein jansenistischer Deklamator, ber fast mehr an das Kirchenrecht als an den Syllogismus glaubt. Sagen Sie dem Bergog (Choifeul), daß ich gang allein bin, daß ich in Spanien ichon alles in Bewegung fette, um eine Beisung zu erhalten, aber sie nicht erhielt." In ahnlicher Weise klagte er Losaba 2: , Es ift meine innerste Aberzeugung, daß die Jesuiten dort nicht sein durfen, wo bourbonische Fürsten oder auch nur Chriften find. . . . Dem König (Ferdinand) habe ich offen meine Unficht ausgesprochen, daß man die Jesuiten vertreiben muffe, damit er den Rat seines tonig= lichen Baters einhole, ich zweifle jedoch, daß er es getan hat. In den Gemächern ift noch etwas von dem jesuitischen Sauerteig, ber feinen Ginfluß auf den Rönig ausübt. Binnen furgem wird die Ofterreicherin3 tommen, voll von Jefuitis= mus ... und weiß Gott welchen geheimen Inftruktionen. ... Erzellenz, ich spreche offen, denn das ist meine Pflicht, weil es mehr als notwendig ift, und das darf ich, weil mich feinerlei Privatintereffe leitet, benn ich rechne mit meinem Abgang bei ber Ankunft bes neuen Nordsterns.' Nachdem fo ber Boden porbereitet mar, legte Tanucci seinem herrn die gleichen Befürchtungen bor. Die Bringesfin und zufünftige Königin sei bem Bernehmen nach fehr für die Jesuiten eingenommen, deshalb sei zu besorgen, daß die Vertreibung niemals zustande kommen werde, wenn sie nicht vor deren Ankunft im No= bember burchgeführt sei, ba sich niemand finden werde, der es magen würde, fich dem ausgesprochenen Willen der Königin zu widerseten 4.

Noch einmal legte Tanucci am 11. Juli in einem Brief an Galiani seine Berlegenheit dar: "Bon den Jesuiten habe ich Ihnen nichts zu melden. De Marco und die übrigen wiffen die Sache nicht anzufangen. Sie berlangen von mir Unterlagen und halten mir vor: in Frankreich murde der König verwundet, in Vortugal gleichfalls, in Spanien lag ein Bersuch bazu und der Aufstand vor; das waren Grundlagen für Prozesse, die zu einer richterlichen Entscheidung führten; aber wie follen wir die Sache in Reapel ins Werk feten? Wenigstens mußte ein Funtchen von Berwaltungsgerechtig= feit borhanden fein, um bem Bolf gegenüber doch ben Schein bon Gefetmäßigkeit zu mahren. 3ch bin mit dieser juriftischen Bedanterie ichon lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Tanucci, Lettere a F. Galiani II 85.

<sup>2 \*7.</sup> Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6001. 3 Erzherzogin Josepha, gest. 15. Ottober 1767 (Arneth, Maria Theresia VII 332 f). 4 \* Questa principessa, per quanto la fama porta, verrà molto persuasa a favore dei Gesuiti, onde è da sospettare, che se l'opera dell'espulsione non sarà terminata prima del Novembre, non si potrà più terminare, poichè non si troverà qui chi ardisca di resistere ad una dichiarata protezione e volontà della Regina (14. Juli 1767, ebd. 6100).

überworfen, weil sie das Gute hindert und das Bose hätschelt. Ich gedenke in dieser Angelegenheit einen kürzeren Weg einzuschlagen.

Der Minister ließ fein Mittel unversucht, um den König von Spanien boch noch zu einem positiven Befehl zu veranlaffen. Ginmal berichtete er ibm, auf die Bemerkung Galianis, in Neapel werde man nichts gegen die Jefuiten unternehmen, habe Choiseul geäußert: ,Aber bedenken Sie, daß fie die Feinde des Saufes Bourbon find.'2 Bierzehn Tage fpater meldete er ihm, der junge Fürst wünsche lieber einen Befehl oder eine Entschließung seines Baters zu haben, als daß er eine Untersuchung anstellen laffe, zumal er gehört habe, fein Better in Parma werde mit Billigung des Königs die Bertreibung bald ins Werk fegen 3. Rarl III. meinte indes, burch feine früheren Briefe habe er feine Willensmeinung hinreichend zu verfteben gegeben. Solange ber gegenwärtige Zuftand in Neapel andaure, fei er in ber größten Sorge und Unruhe 4, denn von den Jefuiten habe er alles zu befürchten. Im ftrengften Bertrauen wolle er ibm noch mitteilen: es beruhe auf Bahr= beit, was man bon seinem Neffen, dem Herzog von Parma, bezüglich der Jefuiten hore und fage 5. Endlich brachte ein Brief Azaras die Lösung der Zweifel. Im tiefften Geheimnis melbete er, Barma habe bei ben beiden Sauptern des bourbonischen Sauses um die Erlaubnis jur Bertreibung nach= gefucht; fie fei auch mit einer gewiffen Burudhaltung erteilt worden. Wenn es in den beiden Antworten beiße, man wolle dem Infanten feine Borschriften machen, so könne und muffe doch die Berficherung, man werde fich freuen, die Jesuiten aus den Staaten des Berzogs entfernt zu feben, als eine positive Billigung ausgelegt werden 6.

Diese Mitteilung gab dem Minister Licht und neuen Mut 7. Nach seinem Grundsat, das Geheimnis sei die Seele der Politiks, ging er mit der größten Behutsamkeit voran. Um die Jesuiten in Sicherheit zu wiegen, vermied er alles, was ihnen Anlaß zu Berdacht geben konnte. Den Provinzial be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Tanucci, Lettere a F. Galiani II 93 f.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 23. Juni 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100. Bgl. Lettere a F. Galiani II 85 A. 1.

<sup>3 \*7.</sup> Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100.

<sup>4</sup> Man hatte dem König Sorge um das Leben seines Sohnes eingeslößt. Der Ausgustinergeneral Basquez stellte Roda vor, da er die jesuitische Lehre vom Tyrannenmord genau kenne, so zittere er beim bloßen Gedanken, was sich ereignen könne, wenn die Jesuiten ein Attentat auf das Leben des unschuldigen Fürsten ohne Nachsolge versuchten. Darum möge man in Neapel so bald wie möglich das tun, was man in Spanien so glücklich ausgesührt habe. \*Basquez an Roda am 9. Juli 1767, Bibl. S. Hidro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bbl.

<sup>5 \*</sup> An Tanucci am 28. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6057.

<sup>6 \*</sup> Tanucci an Azara am 18. Juli 1767, ebd. 6001.

<sup>7 \*</sup> Tanucci an Grimaldi am 21. Juli 1767, ebd. 6100.

<sup>8 \*</sup> An Caftromonte am 23. Mai 1767, ebb. 6000.

handelte er in mehrmaligen Audienzen mit der größten Höflichkeit und verssicherte ihm, er sehe keinen Anlaß zur Ausweisung, da sie ja in Reapel nicht der Bolksaufwiegelung schuldig seien.

Eine Ausweisungstommiffion murbe jest geplant; um ihren 3mcd beffer zu verschleiern, nannte fie Tanucci "Rommission gegen die Migbräuche" (Giunta degli abusi), die fich mit der Rriminalsache der Boltsbant zu befaffen habe. Ihre Sigungen follte fie nicht in Neapel, sondern in Brocida abhalten 2. Offiziell ließ auch jest noch Rarl III. fagen, er tonne fich nicht entschließen. einen Rat zu erteilen; man moge in Reapel felber alles reiflich überlegen, und wenn man zu der Unficht gelange, die Berbannung der Jesuiten gereiche bem König, bem Bolfe und der Religion jum Rugen, dann moge man fchnell handeln, bevor die fünftige Ronigin eintreffe 3. Biel entgegenkommender lautete die Antwort, die der Monarch durch Roda übermitteln ließ; er erklärte sich mit den von Tanucci am 14. Juli dargelegten Grundsätzen und der Bersonenwahl einverstanden, nur munschte er noch, daß der Kardinalerzbischof Serfale von Reapel und der fonigliche Beichtvater Bijchof Latilla gur Rommiffion zugezogen wurden 4. Geine innerfte Gefinnung offenbarte Rarl III. in einem Schreiben vom 11. August 1767. Man durfe, so heißt es bier, nichts vernachlässigen und teine Zeit verlieren, denn ich wiederhole es Dir, fie find zu allem fabig'. Die Konferenzbeichluffe tonne er nur billigen, benn es handle sich darum, ihm einen Cohn zu bewahren, den er mehr liebe als sich felbft, und er hoffe, daß Gott mit feiner ftarten Sand das Wert dort ebenfo gludlich vollenden werde, wie er es in Spanien getan habe. Daß die Mitglieder der Rommission dieser Unsicht seien, freue ibn, und er zweifle nicht, daß die Bischöfe die gleiche Gefinnung begten, benn fo muffe jeder benten,

<sup>1 \*</sup>Signore, fui qui col principe di Jaci fin dai primi tempi dell'espulsione spagnuola nell'opinione di dover far credere ai Gesuiti, che forse di qua non sarebbero cacciati, allegando al Provinciale, e al Preposito del Gesù P. Matteis per ragion di sperare, ch'essi non erano qui rei di alcuna sollevazione; più volte su questo tenore parlai loro nelle occasioni di venir essi da me... Ho fatto tanto questa figura dissimulante, e con tutta apparenza di cortesia per loro, che i loro nemici insofferenti e frettolosi mi hanno caricato di parzialità per essi... So che lo hanno creduto, e lo hanno scritto ai loro corrispondenti in Roma, Genova, Milano, e allo stesso loro Generale; l'ho veduto con gli occhi propri nel Santufizio, nel quale ho disposte per li Gesuiti le ricerche più munite (Tanucci an Rarl III. am 21. Juli 1767, cbd. 6100). \*Qui van dicendo, che io gli ho assicurati, che non saranno espulsi, e la gente è tanto quanto rimasta ingannata per aver veduto più volte trattenersi meco nell'udienza il Provinciale, ed esser da me accompagnato secondo l'antico solito (Tanucci an Rarl III. am 28. Juli 1767, cbd.). Cordara, De suppressione 107 f.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Roda am 14. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6001.

<sup>3 \*</sup> Grimaldi an Tanucci am 4. August 1767, ebd. 6100.

<sup>4 \*</sup> Roba an Tanucci am 4. August 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

der noch ein gefundes Urteil habe. "Und ich hoffe zuversichtlich, daß Gott Euch helfen wird, möglichst bald ein Werk zu beschließen und auszuführen, das Gottes Dienst und Ehre mehrt."

Die Zusammensezung der Ausweisungskommission bereitete Tanucci, der nur gefügige Leute darin zu sehen wünschte, mancherlei Sorgen. Die Zuziehung des Kardinals Sersale wies er zurück mit der Begründung, die Teilnahme an der Bertreibung der Jesuiten könnte ihm später den Weg zur Tiara verschließen. Den Hosbeichtvater Bischof Latilla wie auch die übrigen Prälaten lehnte er ab, da er bereits eine Kriminalsache als Berhandlungszegegenstand vorgeschützt habe, die Teilnahme der Bischöfe an dieser Angelegensheit werde Aussehen und Berdacht erregen. Den Bizekönig von Sizilien, Marchese Fogliani, einen ausgesprochenen Gönner der Gesellschaft Issu, hätte er gern unter einem ehrenvollen Borwande nach der Lombardei entsernt. Da aber Fogliani den Austrag ablehnte, beschloß der Minister, ihn von den Bershandlungen völlig auszuschließen und ihm erst am Morgen nach Bollzug der Vertreibung aus Neapel den Ausweisungsbesehl zugehen zu lassen.

Nachdem in den Vorbesprechungen mit De Marco und dem Fürsten Jaci vereinbart worden war, die Kommission solle in einer einzigen Sizung entscheiden, ob auf Grund der fünf von Tanucci ausgestellten Leitsäge bie Verstreibung der Jesuiten angezeigt sei, wurde durch königliche Entschließung vom 16. September 1767 die "Kommission gegen die Mißbräuche" eingesetzt". Am 3. Oktober ließ sich der Minister von König Ferdinand den Austrag erteilen, eine genaue Prüfung anzustellen, welche Maßregeln gegen einen Orden zu ergreisen seien, der wegen seines unruhigen, zuchtlosen und verabscheuungswürdigen Verhaltens aus Portugal, Frankreich und Spanien vertrieben worden und dessen gottloses, ränkevolles, habsüchtiges, ehrgeiziges und aufrührerisches Regierungsspstem mit dem Wohl von Religion und Staat unvereindar seis. Über das Ergebnis der Beratung konnte von vornherein kein Zweisel herrschen, da der Minister nur Gleichgesinnte als Mitglieder beisgezogen hatte". In ihrem Gutachten vom 25. Oktober 1767, das nur eine Zusammenfassung der Gedankengänge Tanuccis darstellt 10, richtete die Giunta

<sup>1 \*</sup> An Tanucci am 11. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6057.

<sup>2 \*</sup> An Rarl III. am 25. August 1767, ebd. 6100.

<sup>3 \*</sup> An Roda am 14. Juli und 25. August 1767, ebd. 6001 u. 6002.

<sup>4 \*</sup> An Rarl III. am 11. August 1767, ebd. 6100.

<sup>5 \*</sup> An Rarl III. am 13. u. 20. Ottober 1767, ebb. 6 Siehe oben S. 857.

<sup>7</sup> Tripodo, L'espulsione della Compagnia di Gesù dalla Sicilia 37; \*Tanucci an Karl III. am 8. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100.

<sup>8</sup> Tripodo 36.

<sup>9 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 8. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100

<sup>10</sup> Cbb.; Extracto de la consulta dirigida a S. M. por la Junta de abusos re-

an den König die Aufforderung, er möge das Verfahren seines Vaters nachsahmen, das die Billigung aller Gutgesinnten gefunden habe <sup>1</sup>. Die Ordensgüter wurden als herrenloses Gut der freien Verfügung des Monarchen anheimgestellt <sup>2</sup>.

Beinah mare ber geschickt angelegte Plan noch im letten Augenblick vereitelt worden. Um 19. Ottober fand ein heftiger Ausbruch bes Besubs ftatt, ber die gange Stadt in Schreden versetzte. Die Erschütterungen maren so heftig, daß der junge Fürst genötigt war, von Procida nach Neavel zurudzukehren 3. Gleichzeitig entlud fich ein gewaltiges Unwetter, ein Blitftrahl fuhr in das Gemach des Monarchen. Um das Unglud vollzumachen, traf in denselben Tagen die Nachricht von dem Tode der königlichen Braut ein4. Angesichts der allgemeinen Aufregung und Berwirrung und der panikartigen Stimmung bes Bolkes, das in diesen Ereigniffen ein Strafgericht Gottes für die brobende Bertreibung der Jesuiten erblickte 5, bielt es der Minifter nicht für ratfam, die für den 23. Ottober bestimmte Bertreibung ins Wert zu fegen 6. In einem eigenhandigen Billet berficherte er feinem Beichtvater Micco, daß die Schiffsansammlung im Safen von Neapel nicht ben Jesuiten gelte. Seinen Leibargt Bentapane fandte er eigens zu dem Obern des Profeghauses, um ihm in seinem Namen die beruhigende Erflärung abzugeben, das in ber Stadt umlaufende Berücht bon der bebor= stehenden Berbannung sei falich, er bente nicht baran, die Jesuiten zu verjagen, ba fein Grund bafür vorliege, furg, daß fie nichts ju befürchten hätten 7. Dem papstlichen Nuntius erwiderte er auf seine Anfrage, er sebe

ferentes a la expulsion de los Jesuitas, bei Danvila y Collado III 119 A. 2. Das Gutachten des Kommissionsmitgliedes Bargas Machuca dei Tripodo 126 ss.

<sup>1</sup> § 11. En vista de todo lo dicho, use V. M. de todo su poder imitando la conducta de su augustissimo padre que ha merecido la aprobacion de todos los

buenos. Danvila y Collado III 119 A. 2.

<sup>2</sup> § 12, ebb. Am 25. Auguft 1767 \*schrieb Tanucci an Roba, die Jesuitengüter könne der Staat nicht auf dem Wege der Konsiskation einziehen, da keine Staatsverbrechen vorlägen; jedoch werde er, gestütt auf das sehlende Exequatur, die Jesuitenkollegien als unerlaubte und darum erwerbsunfähige Körperschaften erklären und ihren Besitz als herrensloses Gut dem Fiskus zusprechen lassen. Archiv zu Simancas, Estado 6002.

3 \* Tanucci an Karl III. am 20. Oftober 1767, ebb. 6100; \* Tanucci an Lofada

am 20. Oftober 1767, ebb. 6002.

4 Siehe oben S. 860 A. 3. Ricci, \* Espulsione n. 87.

5 \* Tanucci an Karl III. am 27. Oftober 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100.

6 \* Tanucci an Roda am 24. November 1767, ebd. 6003.

7 \*... che il Marchese Tanucci spedito avea il suo medico, persona confidente al P. de Mattheis, ch'era ben visto al medesimo Marchese, assicurandolo, che quelle navi tutt'altro destino avevano, che quello della espulsione dei Gesuiti; anzi di più aveva il medesimo Marchese scritto un biglietto al P. de Micco stato suo confessore, affermando lo stesso: la qual sicura notizia, spezialmente del biglietto, che a parere anche di Ministri politici, veniva a togliere il dubbio

in Neapel die Gründe nicht gegeben, welche die übrigen Staaten zur Ausweisung des Ordens veranlaßt hätten 1. Wie Tanuccis erregte Verteidigungsschreiben an Losada und Galiani erkennen lassen, war man auch in hochgestellten Kreisen der Ansicht, der Minister habe mit seinen Versicherungen die Grenzen einer zulässigen Wahrheitsverschleierung weit überschritten 2.

Nachdem sich die Aufregung etwas gelegt hatte, verfügte Ferdinand IV. durch Defret vom 31. Oftober 1767 die Ausweisung aller in den höberen Weihen stehenden Jesuiten und beauftragte den Generalkapitan der Armee. Fürsten von Campofiorito, mit der Durchführung Diefes Beschluffes. Gleich= zeitig befahl er den Provinzial= und Ortsobern, ihre Untergebenen anzu= halten, fich der königlichen Berordnung ohne Widerftand zu fügen 3. In einem weiteren Edift, vom 3. November, ordnete der Monarch im Intereffe ber Sicherheit und des Glüdes feiner Untertanen die lebenslängliche Ber= bannung aller derjenigen Rlerifer, Laienbrüder und Rovigen des Jefuiten= ordens an, die ihrem Berufe nicht entsagen wollten. Allen Berbannten, auch wenn fie austraten ober einem andern Orden fich anschlöffen, wird verboten, in ihr Baterland gurudgutehren, widrigenfalls murben fie als Majeftats= verbrecher behandelt. Sämtliche liegende und fahrende Sabe ber Bertriebenen wurde beschlagnahmt, um für das öffentliche Wohl verwendet zu werden. Nur den Jesuiten mit höheren Beihen wurde eine Jahrespenfion bon 72 Du= faten angewiesen, die jedoch sofort kaffiert werden konnte, falls einer der Ausgewiesenen oder fonft irgend ein Jesuit es magen follte, gegen die konigliche Berfügung zu ichreiben. Wer um die geiftliche Gutergemeinschaft (Carta di fratellanza) nachsucht oder, wenn er fie ichon besitzt, fie nicht innerhalb eines Monats abliefert, wird als Majeftatsverbrecher behandelt4. Un ben Bigefonig von Sigilien erging der gemeffene Befehl, die Jesuiten von ber

prudente, servì a rassodare gli animi dei Superiori, che entravano malvolentieri nel dubbio (Historia dell'espulsione dei PP. della Compagnia di Gesù dalla Sicilia 1768 p. 31, in Jejuitenbejit, Sicil. 180). Ricci erzählt in jeinem \*Tagebuch bie gleichen Borgänge und bemertt dazu: Su la parola di un primo Ministro così espressa si fidarono troppo i poveri Religiosi, che non sapevano che oggidì non si vogliono le restrizioni mentali, ma non si ha difficoltà di dire menzogne aperte (Espulsione n. 84).

<sup>1 \*</sup>Il Nunzio fu a viso aperto domandandomi, se si caccerebbono, come si sospettava, li Gesuiti. Caricai un poco la mano sulle ragioni di non doversi credere quello, che per altro io non sapeva, dicendogli, che da Portogallo e da Spagna il delitto di lesa maestà aveva cacciati li Gesuiti, da Francia li Parlamenti, tre cagioni, che io qui non vedeva. Il Santufizio mi ha scoperto che il Nunzio partì da me dubbioso. Ventapane, gran Gesuitaio, pur voleva sapere, gli dissi lo stesso; mi si dice, che stan tranquilli li Gesuiti. Tanucci an Rarl III. am 27. Oftober 1767, Arhiv zu Simancas, Estado 6100.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* An Lojaba am 19. Januar 1768, an Galiani am 30. Januar 1767, ebb. 6003.
 <sup>3</sup> Ordine del Re', bei Guardione, L'espulsione dei Gesuiti dal regno delle due Sicilie nel 1767 p. 84 ff.
 <sup>4</sup> Ebb. 73 ff.

v. Baftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Insel auszuweisen 1; im Falle der Widersetzlichkeit drohte ihm Tanucci in einem Begleitschreiben mit der Amtsenthebung 2.

Die Bertreibung der Gesellschaft Jesu aus dem Königreich beider Sigilien war bon einer zwölfköpfigen Laienkommission beschloffen worden. Bur Beichwichtigung des fürstlichen Gewiffens ward nach Schluß der Sigung der fönigliche Beichtvater Latilla gerufen, um das Schriftstud zu unterzeichnen 3. Schon waren alle Defrete und Instruktionen an die ausführenden Beamten fertiggestellt, da erst, drei Tage vor der Vollziehung, entschloß sich der Minister, dem Bunsche Karls III. Rechnung zu tragen und das Gutachten der Bischöfe und Bralaten einzuholen, deren Zustimmung er sicher war. Unter Wiederholung der bekannten Anschuldigungen gegen den Orden sprachen fich alle für die Bertreibung aus 4. Schwieriger mar es, die Zustimmung des Kardinalerzbischofs Serfale zu erlangen. Anfänglich weigerte er fich, irgend ein Schriftstud zu unterschreiben. Erft nach langem Zureden und auf die Versicherung bin, daß seine Zustimmung in irgend einer Form ihm nicht zum Nachteil, sondern zur Beförderung gereichen solle, wofür der Rönig bon Spanien fein Wort verburge5, verftand er fich dazu, eine Erklärung ju unterzeichnen, die befagte: ber Rardinal glaubt, daß der Rönig von Spanien als gerechter und gottesfürchtiger Monarch gerechte Gründe zur Bertreibung ber Jesuiten gehabt hat, und daß es nicht unangebracht sei, das Leben seines Sohnes, des Königs beider Sizilien, sicherzustellen 6.

Unendlich schwieriger war es gewesen, den jungen Monarchen zum Unterschreiben zu bringen, da er nur dann seine Unterschrift geben wollte, wenn der Beschluß der "Kommission gegen die Mißbräuche" vom Staatsrat gutgeheißen werde. Auf die Vorstellung hin, daß dort keine Mehrheit für die Vertreibung zu erreichen sei, befahl er, einen Ausweg zu suchen, so daß weder er allein noch der Staatsrat dabei beteiligt seien. Tanucci wußte es so einzurichten, daß Fürst yaci, De Marco, Latilla und er selber sich wie zufällig am Abend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferdinand IV. an Fogliani am 11. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6003. Das offizielle Begleitschreiben Tanuccis, vom gleichen Datum, ebd., gedruckt bei Guardione 77 f.

<sup>2 \*</sup>Si sa, che il genio, la propensione, l'abituazione in V. E. contrasterà collo zelo, coll'onore, con quello che si deve al Re; ma si tiene per fermo, che lo zelo, che l'onore, che il servizio del Re vincerà, e tutto sarà perfezionato colla maggiore efficacia, e rimarranno delusi quelli, che consigliavano diverso sistema, e principalmente un architetto, e un Agamemnone meno dichiarato per quel corpo. Tanucci an Fogliani am 13. November 1767 (inoffiziell), Ardi in que simancas, Estado 6003.

<sup>3</sup> Bgl. ben Extracto bei Danvila y Collado III 119 A. 2.

<sup>4</sup> Die \*Bota der Bischöfe Testa, Ciocchis, Sanseverino und des Erzpriesters Andrifani im Archiv zu Simancas, Estado 6100.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 17. u. 24. November 1767, ebd.

<sup>6 \* [17.</sup> November 1767], ebd.

des 31. Oktober im Gemach des jungen Fürsten zusammenfanden, worauf dann hinter verschlossenen Türen der endgültige Beschluß gefaßt und mit der königlichen Unterschrift versehen wurde 1.

Maria Magdalena Sterlich, eine vom Volke als Heilige verehrte Nonne, hatte Ferdinand IV. brieflich gemahnt, in den drei Unglücksfällen vom Oktober eine Warnung des Himmels zu erblicken und die Jesuiten nicht zu vertreiben. Der Minister belehrte den jugendlichen Herscher dahin, daß mit Christus die Offenbarung abgeschlossen sei, das Gegenteil sei Häresie, somit bleibe ihm nur der eine Weg übrig, dem Lichte der Vernunft und dem Kate seines großen Vaters zu folgen<sup>2</sup>.

Bald nahte die Zeit der Ausführung heran. Am 18. November mur= den den Bollzugsbeamten die Befehle des Königs mitgeteilt, und gleich= zeitig reiften die Rommiffare nach den Provingstädten ab, wo fich Sesuiten= tollegien befanden. Um die Zusammenziehung des Militärs in der Saupt= stadt unauffällig zu machen, fand am Nachmittag des 20. November 17673 ein Scheinmanöber von vier Regimentern ftatt. Nach dem Aveläuten murden fämtliche Jesuitenniederlaffungen in Neapel von Truppen umftellt. Unter militärischer Bedeckung begaben sich die Beamten in die ihnen zugeteilten Häuser, ließen durch den Obern die Ordensleute versammeln und verkundeten ihnen das Verbannungsbefret. Alsbann hieß man fie in ihre Zimmer geben, um Baiche, Rleidung, Brevier und andere Rleinigkeiten zusammenzupaden und sich zur Abreise bereit zu machen. Kurz darauf wurden die Laien= brüder und die Scholaftiter ohne höhere Beihen zusammengerufen und ihnen erklart, es stehe ihnen die Wahl frei, den Patres in die Berbannung zu folgen oder den Orden zu verlaffen und im Lande zu verbleiben. Im ersteren Fall hätten fie keine Benfion zu gewärtigen, dagegen sollten die Laienbrüder, die das Rleid ablegten, ein Handwerk ergriffen und fich verheirateten, eine Jahrespenfion von 36 Dukaten erhalten; die austretenden Scholaftiker murden später bei Berleihung von Stellen und Benefizien befonders bevorzugt werden. Die Novigen führte man in das Theatinerfloster, wo sie sich innerhalb vierund= zwanzig Stunden entscheiden follten, ob fie den Batres folgen wollten oder nicht. Nach einem Bericht ward ihnen dort das Ordenskleid abgenommen und

<sup>1 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 3. November 1767, ebd.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 10. November 1767, ebb.; \* Tanucci an Roda am 24. November 1767, ebb. 6003; \* Istoria dell'espulsione de' Nostri da Napoli, in Jejuitenbejig, Hist. Soc. 230 f. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bon einigen Geschichtschreibern, z. B. Guardione (31), wird irrig die Nacht vom 3. auf den 4. November als Zeitpunkt der Ausweisung angegeben. Tanucci sagt in seinem \*Bericht an Karl III. vom 24. November 1767: La notte del venerdi 20 al sabato 21 uscirono li Gesuiti da tutti i loro collegi e case. Archiv zu Simancas, Estado 6100.

fie in Weltkleidung nach Hause geschickt. Mit Ausnahme einiger Schwerkranker und hochbetagter Greise wurden die Patres samt den treugebliebenen Scho-lastikern und Laienbrüdern unter militärischer Bedeckung nach Pozzuoli gebracht, wo man die jungen Kleriker und Brüder von den Patres absonderte und ihnen nahelegte, ihren Entschluß nochmals zu überlegen und auch ihre Angehörigen zu Kate zu ziehen. Nachdem die Verbannten am 24. November an Bord gegangen waren, wurden sie am 26. November bei Terracina auf dem Gebiet des Kirchenstaates ans Land gesetzt. In ähnlicher Weise vollzog sich die Ausweisung auch in den übrigen sesstländischen Kollegien, mit dem Unterschied, daß deren Insassen warde in das päpstliche Gebiet absgeschoben wurden.

Wie in Neapel, so hatten sich auch in Sizilien die Jesuiten in falsche Sicherheit einwiegen laffen, wußten fie doch, daß die meiften Bifchofe und besonders der Bigetonig gang auf ihrer Seite ftanden. Als nach der Berbannung ber spanischen Mitbrüder die befürchtete Rückwirkung im Königreich beider Sizilien nicht sogleich erfolgte, nahm der Provinzial seine Weisung, etwas Geld für den Fall der Vertreibung beiseite zu legen, zurück und gebot, man folle nicht einmal einen Faden andern. Daran hielt er auch trot aller Gegenvorstellungen feft. Beruhigende und beunruhigende Gerüchte löften nun einander in bunter Folge ab, bis am 27. November bas Berbannungsbefret in Sizilien eintraf. Die Jesuiten in Balermo wurden am 29. November insgeheim berftandigt, des Rachts um 10 Uhr (italienischer Zeit) werde das Defret verfündigt werden. Im Exerzitienhaus der Hauptstadt wurden die Mitglieder der 13 näher gelegenen Rollegien interniert, mahrend die Insaffen der übrigen Säuser im Basilianerkloster San Salvatore zu Messina eingeschlossen wurden. Hierhin kamen auch die Patres aus Reggio und den andern Nieder= laffungen in Kalabrien. Um 21. Dezember 1767 wurden dann die Jesuiten von Palermo, am 1. Februar 1768 die von Messina an verschiedene Orte des Kestlandes gebracht und nach dem Kirchenstaat weitertransportiert 3.

Von den 631 Mitgliedern, welche die neapolitanische Provinz zu Ansfang des Jahres 1767 zählte<sup>4</sup>, hatten auf die Nachricht von der Vertreibung aus Spanien nach und nach 21 den Orden verlassen. Eine ungleich stärkere

<sup>1 \*</sup> Istoria dell'espulsione de' Nostri da Napoli, a. a. D. 91.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 24. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100; \* Bericht über den Bollzug der Ausweijung, vom 24. November 1767, ebd. 5881; \* Espulsione da Napoli, a. a. O. 90 f; \* Tanucci an Paci am 22. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6003.

<sup>3 \*</sup>Istoria dell'espulsione dei PP. della Compagnia di Gesù dalla Sicilia nel 1767, in Jejuitenbejit, Sicil. 180; \*Catalog. 141, ebb.; Ricci, \*Espulsione dalla Spagna n. 98.

<sup>4</sup> Hiervon gehörten 11 der römischen Provinz an, 15 weilten außerhalb der neapolitanischen Provinz.

Berufskrise sollte die Ausweisung aus dem eigenen Baterlande für viele jüngere Kleriker und Laienbrüder werden. Während ihnen Kot und Entbehrung in sicherer Aussicht standen, falls sie den Patres in die Verbannung solgten, waren ihnen für den Fall des Austritts verlockende Aussichten gemacht worden; die Drohungen und Überredungskünste der Beamten taten ein Übriges. So ist es erklärlich, daß 210 Scholastiker und Laienbrüder teils bei der Verkündigung des Dekrets, teils in Pozzuoli dem Ordensstande entsagten. Viele mochte eine Art Verzweislung am Weiterbestand des Ordens erfassen. Von den 388 neapolitanischen Jesuiten, die in die Verdannung geschickt wurden, verließen bis zum Jahre 1770 noch weitere 64 die Gesellschaft, darunter 41 Professen, die alsbald nach ihrer Landung in Terracina um die Säkularisierung nachsuchten, obwohl sie wußten, daß ihnen trog diese Schrittes die Kücksehr in die Heimat verschlossen war 1.

Noch ungunftiger gestaltete sich das Ergebnis für die fizilianische Ordens= proving. Auf die Nachricht von dem Eintreffen des Ausweisungsbefehles berief der Provinzial mehrere angesehene Patres zu einer Beratung über die Lage. Manche der Teilnehmer waren der Ansicht, man moge den Schola= ftitern und Brüdern die Zusicherung geben, die Patres würden ihre Penfion mit ihnen teilen und für ihren Unterhalt forgen. Ihre Borftellungen fanden jedoch kein Gehör; man ging fo weit, den Obern und Spiritualen nabe= zulegen, fie möchten ben Scholaftitern abraten, ben übrigen in die Berban= nung zu folgen. Mehreren Laienbrüdern riet sogar der Provinzial selber die Rückfehr ins Elternhaus an 2. Dementsprechend erklärte der Novigenmeifter Ferreri den Rhetoritern und Laienbrüdern, fie seien trot ihrer Gelübde nicht verpflichtet, im Orden zu verharren, und könnten unbedenklich um ihre Ent= laffung einkommen3. Die Standhaftigkeit der noch Treugebliebenen wurde vollends erschüttert, als eine Rommiffion von Theologen und höheren geiftlichen Würdenträgern fich mit überwältigender Mehrheit babin aussprach, die Jesuiten seien traft ihrer Gelübde nicht zu folch heroischen Aften ver= pflichtet, wie fie die Berbannung darftelle4. Infolgedeffen gingen von den

<sup>1 \*</sup>Espulsione da Napoli f. 94; \*Catalog. 1767, ebb. Neap. 172 u. 173; Ricci, \*Espulsione, ebb. Suppressio II 42 f; Carayon XV 152; \*Orfini an Tanucci am 27. Dezgember 1767, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 288/1028. In den Zahlenangaben finden fich kleinere Schwankungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Espulsione dalla Sicilia 1767, a. a. D. 36 ff. <sup>3</sup> Cbb. 43 ff 67.

<sup>4 666. 62. \*</sup>Quello che fecero i giovani non-sacerdoti ed i Fratelli di Palermo e contorni, fecero similmente quei della parte di Messina, dove però non era stato in tempo il Provinciale di dare providenze, e come si ebbe per lettera di Messina, quasi tutti deposero l'abito. Di Palermo soli sette giovani e tre Fratelli lo ritennero. Le ragioni di questa scandalosa unione furono: 1. La tenerezza de'parenti, che nei Siciliani è singolare.... 2. Il parere unito degli arcivescovi di Palermo, Montreale e Messina e dei vescovi di Catania e Siracusa che si trova-

786 Mitgliedern der sizilianischen Provinz nur 352 ins Exil, darunter 9 Kleriker und 14 Laienbrüder. Bon den Berbannten verließen bis zum Jahre 1772 noch weitere 72 die Gesellschaft, unter ihnen 41 Professen und 5 ehemalige Rektoren 1. Am meisten Schmerz und Beschämung verursachte den Standhaften der Austritt des 79jährigen Marcellus Tipa, der zweimal das Amt des Provinzials bekleidet und dreimal als Elektor an der Generalfongregation in Kom teilgenommen hatte 2.

Die Gesamteinkunfte aller 35 Niederlaffungen der sixilianischen Proping betrugen rund 148 900 Scudi. Bedeutendere Ginfünfte besagen nur die größeren Kollegien in Balermo (30 000), Trepani (14 000), Catania (8000) und Meffina (7000), die übrigen Saufer waren erheblich ichlechter gestellt3. Die Jahresrenten der neapolitanischen Proping berechnet ein neuerer Siftorifer auf 280 600 Dukaten 4, die des Kollegs von Reapel follen fich auf 30 000 Dutaten belaufen haben 5. Tanucci, der früher gegen die unermeglichen Reichtümer der Jesuiten geeifert hatte, zeigte sich über das Ergebnis so ent= täuscht, daß er anfangs behauptete, sie hatten ihre Rostbarkeiten rechtzeitig in Sicherheit gebracht 6. Später mußte er fich auf Grund ber Nachforschungen, welche die "Kommission gegen die Migbräuche" angestellt hatte, zu dem Geständnis bequemen, im Königreich Neapel seien die Batres nicht so reich gewesen wie in Spanien, fie hatten 200 000 Dukaten Schulden hinterlaffen 7. Nach Abzug ber 130 000 Dukaten für die Benfionen der Ausgewiesenen bleibe taum so viel übrig, als nötig sei, die Schulen zu erhalten und den frommen Stiftungen zu genügen 8.

Nach den Versicherungen des Ministers nahm das Volk die Vertreibung der Gesellschaft Jesu mit der größten Ruhe, ja mit Freude auf, was er der

vano in Palermo, e specialmente di Msgr. Castiglia, Vicario Generale di Palermo, de'teologi esteri e specialmente regolari d'ogni Ordine: questi dicevano essere lecito, anzi necessario lasciare l'abito e accusavano la fermezza anco di ostinazione peccaminosa.... 3. Le insinuazioni di alcuni nostri malcontenti Professi. Ebb. 53 f, n. 116.

<sup>\*</sup> Espulsione dalla Sicilia, a. a. D. 381-541.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 517 ff. In einem \*Brief an P. Schwarz vom 24. Februar 1768 wird berichtet, daß nur 3 Laienbrüder und 7 Scholastister in die Berbannung gingen (Arch. Prov. Germ. III 21). Nach einer Zusammenstellung im Catalogus Prov. Sic. tempore dispersionis 1769 wäre das Ergebnis etwas günstiger, indem 272 als ausgetreten und 116 als zweiselhaft bezeichnet werden.

<sup>3 \*</sup> Espulsione dalla Sicilia, a. a. D. 180.

<sup>4</sup> Schipa bei Rinieri, Rovina, Introduz. LI A. 1.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Yaci am 23. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6003. Bgl. dagegen die ofsizielle \* Nota, die Nuntius Calcagnini am 9. Dezember 1767 nach Rom sande. Nunziat. di Napoli 290, bei Rinieri a. a. O. xlix.

<sup>6 \*</sup> An Cattolica am 15. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6003.

7 \* An Azara am 19. Januar 1768, ebb.; \* an Centomani am 20. Februar 1768, ebb.

8 \* An Cattolica am 5. Januar 1768, ebb.

jahrelangen Borbereitung durch die Flugschriften guschrieb 1. Gin halbes Jahr später flagte er, die Rahl der Jesuitenfreunde unter dem Abel sei noch groß, bei den bornehmen Damen fei fie eber gewachsen 2. Auf Grund brieflicher Nachrichten melbet der General Ricci in seinem Tagebuch, in allen Schichten der Bevölkerung habe Schmerz und Trauer geherricht über das harte Schickfal der Ordensleute, denen fie ihr Mitleid auf alle mögliche Weise bekunde 3. Mus der übelwollenden Zeichnung des jesuitenfeindlichen Geschichtschreibers Colletta läßt fich die wirkliche Stimmung des Bolkes noch erkennen. Die Meinungen über die Berbannung ber Jesuiten', ichreibt er, ,waren geteilt. Bei den Dummen und Seuchlern verursachte fie Trauer, bei den Beisen Befriedigung, bei ber großen Maffe Reugierde. Es freuten sich barüber aus ererbtem Abel= wollen die andern Mönche und Geiftliche, welche die frühere Größe der Jesuiten nur mit neidischen Augen betrachtet hatten. Der Minifter Tanucci freute sich darüber, der König blieb gleichgültig. 4 Als die Nachricht von der Ausweisung in Madrid bekannt wurde, beeilte fich Karl III., dem Marchese Tanucci seine Genugtuung über die gludliche Durchführung der Berbannung zu bekunden, wofür ich nicht aufhöre und niemals aufhören werde Gott und unserem glorreichen bl. Januarius den schuldigen Dant abzustatten, da er mir das toftbare Leben meines beiggeliebten Sohnes gerettet und die Rube wiedergegeben hat, die ich bisher nicht hatte's. Obwohl Tanucci keine Belohnung wünschte, ließ es der spanische König sich doch nicht nehmen, dem ergebenen Diener, ber . drei Biertel der Arbeit getan', durch reichliche Geschenke für deffen einzige Tochter seinen fürstlichen Dant zu erweisen 7.

In den Kreisen der römischen Kurie fühlte man sich in mehr als einer Hinsicht bitter gekränkt. Durch seine Nuntien ließ der Papst in Neapel und Madrid wie auch bei den übrigen katholischen Höfen Protest einlegen gegen die Berletzung des Bölkerrechts und seiner Souveränität. Mitten im Frieden, so betonte Klemens XIII., habe man mit bewaffneter Macht die Jesuiten in den Kirchenstaat abgeschoben gegen den Willen des rechtmäßigen und unabhängigen Herrschers. Der Heilige Stuhl konnte einer solchen Gewalttat keinen

<sup>1 \*</sup>An Grimaldi am 1. Dezember 1767, ebd. 6001; \* an Losada am 1. Dezember 1767, ebd. 6003.

 <sup>2 \*</sup> An Karl III. am 3. Mai 1768, ebb. 6101; \* an Cattolica am 3. Mai 1767, ebb. 6004.
 3 Ricci, \* Espulsione dalla Spagna n. 43.
 4 Colletta I 99.

<sup>5 \*</sup> An Tanucci am 15. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6057.
6 \* An Lojada am 12. April 1768, ebb. 6004; \* an Karl III. am 16. August 1768.

ebd. 6006. 7 \* Tanucci an Lojada am 24. Mai 1768, ebd. 6005.

<sup>\*\*</sup>Torrigiani an Lucini am 10. Dezember 1767, Registro di eifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D. Nach dem \*Bericht des venezianischen Gesandten berief der Papst die Vertreter der Mächte einzeln zu sich, damit sie seine Beschwerden über die Vertreibung der Jesuiten von Neapel und ihre Landung im Kirchenstaat vernähmen. Erizzo (II) an den Dogen am 5. Dezember 1767, Staatsarchiv zu Venedig, Ambasciatore, Roma 287.

Widerstand leisten und hätte es auch nicht gewollt, um die Gesetze der Menschlichkeit nicht zu verletzen; aber vor Gott und aller Welt lege er Einspruch ein,
denn es handle sich um eine Berletzung des öffentlichen Rechts und der gegenseitigen Treue zwischen Staaten, die in Frieden und Eintracht leben 1. Eine
Sonderbeschwerde erhob der Papst gegen die Beschlagnahme der Fundationsgüter des römischen Kollegs im Gebiet von Neapel als einen Verstoß gegen
die Abmachungen des letzten Konkordats 2.

Der Protest bes Beiligen Stuhles fand nur ein schwaches Echo an ben Sofen 3. Die Raiferin Maria Therefia, Die eben mit Madrid in Berhand= lungen ftand wegen Berheiratung ihrer Tochter Karoline mit dem jungen Berricher von Reapel, fprach dem Papft ihre Teilnahme aus, bedauerte aber, weiter nichts tun ju fonnen, als zu beten, bamit ber Rirche fein Schaben erwachsen möge4. Die gleiche höfliche, aber fühle Sprache führten Raifer Joseph b wie die beiden Minister Raunit und Colloredo 6. Der Madrider Sof lehnte unter dem Bormand der Großjährigkeit Ferdinands IV. jegliche Einmischung in beffen Staatsangelegenheiten ab 7. In Reapel tam es zwischen dem Nuntius und Tanucci zu einer erregten Auseinandersetzung, in beren Berlauf Calcagnini dem Minifter Doppelgungigkeit, diefer dem Bapft und feinem Bertreter feindselige Gefinnung gegen ben jungen Fürsten borwarf 8. Gegen das papftliche Promemoria ließ der Marchese eine Erwiderung abfaffen, ein Meisterstück der Sophistik, gewürzt mit Sarkasmen. Der junge Rönig, so wird ausgeführt, sei vom Schreiben bes Beiligen Baters überrascht und schmerzlich berührt worden. Man wolle ihm das Recht zur Berbannung bestreiten, eine uralte Gewohnheit aller Nationen, die von drei Königen bereits ausgeübt worden und für die Ruhe und Sicherheit von Fürsten und Bölkern so notwendig sei wie das Ausspeien für den Körber. Die gesamte Chriftenheit werde Argernis daran nehmen, wenn der Papft, der während seines glorreichen Pontifikates diesen Orden bor allen andern begünstigt und die vertriebenen portugiesischen Jesuiten aufgenommen habe,

<sup>1 \*</sup>Memoria vom 10. Dezember 1767, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Klemens XIII. an Ferdinand IV. [12. Dezember 1767], Archiv zu Simancas, Estado 6003; \* Lucini an Grimaldi am 28. Dezember 1767, ebd. 5882.

<sup>8</sup> Bgl. \* Erizzo (II) an den Dogen am 19. Dezember 1767, Staatsarchiv zu Benedig, a. a. O.

<sup>\*</sup> Un Klemens XIII. am 9. Januar 1768, Nunziat. di Germania 388, Päpft. Geh.= Urdiv. 5 \* 11. Januar 1768, ebd. 6 \* 9. u. 10. Januar 1768, ebd.

<sup>7 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 22. u. 29. Dezember 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, a. a. D.; \* Torrigiani an Lucini am 21. Januar 1768, Registro di cifre, ebd. 433.

8 \* Tanucci an Orsini am 15. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Es-

tado 6003; \*Torrigiani an Lucini am 21. Januar 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

jest ihre neapolitanischen Mitbrüder zurückweise. Was die Güter des römischen Kollegs betreffe, so seien sie durch die Ausweisung der Gesellschaft aus dem Königreich Neapel herrenlos geworden und somit nach dem allgemeinen Staatsrecht dem Fiskus verfallen. Tanuccis Antwort blieb nicht ohne Erwiderung; in Rom erschien eine schneidende Kritik, worin alle seine Widersprüche, Sophismen und Ungereimtheiten bloßgestellt wurden. Der Minister geriet darüber in derartige Aufregung, daß er sich zu der Behauptung versstieg, nicht die Verbannung der Jesuiten sei ein Anzeichen des Atheismus, vielmehr seien der Repotismus und Stellenverkauf des päpstlichen Hoses ebenso Beweise dafür wie Zeugen der verderbten Moral und Doktrin, die dort herrschten. Wenn Tanucci troß dieser heftigen Ausfälle einen Bruch mit Rom um jeden Preis vermieden wissen wolke, dann leiteten ihn hierbei Erwägungen staatspolitischer Klugheit, "weil die dem Argernis unterworfenen Ignoranten stets den größten Teil des Volkes bilden".

Nach spanischem Vorbild erging an alle neapolitanischen Untertanen in Rom die Mahnung, jeglichen Verkehr mit den Jesuiten abzubrechen. Als einige der Aufforderung nicht schnell genug nachkamen, wurde Kardinal Orsini beauftragt, ein Verzeichnis derer einzusenden, welche die Schulen, Kirchen und Bruderschaften der Jesuiten besuchten, bei ihnen beichteten, sie in ihren Häusern empfingen oder irgendwie mit ihnen umgingen 5. Die von der Familie Farnese im Gesu gestifteten Kaplaneien wurden zurückgezogen und dem Gesandten eingeschärft, darauf zu dringen, daß keiner, der vom Hose von Neapel abhängig sei, des Nachts oder insgeheim mit den Jesuiten verkehre 6.

Inzwischen fuhr der Minister fort in seinen Bestrebungen, den Ginflußbereich der Kirche immer mehr einzuschränken. Den Bischöfen wehrte er jeg-

<sup>1 \*</sup>Risposta, Archiv zu Simancas, Estado 6003; \*Tanucci an Orfini am 15. Dezember 1767, ebd.

<sup>2 \*</sup> Analysis della Risposta data dal S' Marchese Tanucci alla Protesta del Papa nell'affare dei PP. Gesuiti, ebd. 5882, Überschung bei Carayon XVI 444 ji; \* Mivera an Lascaris am 29. Januar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

<sup>3 \*</sup> An Centomani am 16. Januar 1768, ebb. 6003; \* an Grimaldi am 8. März 1768, ebb. 6101.

<sup>4 \*</sup> An Grimaldi am 2. Juni 1767, ebb. 6100; \* an Orsini am 14. August 1767, ebb. 6002. Einzig staatspolitische Erwägungen waren es auch, warum tros der gespannten Beziehungen und tros der inzwischen erfolgten Besetung Benevents im Juni 1768 der Huldigungstribut der Chinea nach Kom gesandt wurde. \* Orsini an Tanucci am 28. Juni 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 28. Figuatessi an Orsini am 29. Juni 1768, ebd.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Orfini am 22. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6003.

<sup>6</sup> Ebd. und \*Schreiben vom 23. u. 26. Januar 1768, ebd.; Ricci, \*Espulsione dalla Spagna p. 46 48.

lichen Ginfluß auf die Besetzung der Seelforgestellen an den Jesuitenkirchen. die nach ihrer Umwandlung in Schul= und Pfarrfirchen ausschlieklich dem landesherrlichen Patronat unterstehen follten. Chenso verbat er sich jede Ginmijdung der firchlichen Obrigfeit in die Umanderung der frommen Stiftungen an biesen Gotteshäusern, über die ber Ronig fraft seiner Obergewalt verfüge 1. Die erledigten Lehrstühle an den Jesuitenschulen wurden größten= teils mit Laien besetzt, nur ein Drittel des Lehrpersonals durften Weltgeist= liche fein; Monche waren ganglich ausgeschloffen 2. Dem Minister von Barma, Du Tillot, verargte er es fehr, daß er die Schulen des Bergogtums wiederum ben Ordensleuten ausgeliefert habe 3. Wäre es nach seinem Willen gegangen, fo war das Ende der religiosen Orden gekommen 4. Ihre Eremtion munichte er aufgehoben 5. Ohne fich um den Widerspruch der Staatsrate zu fummern, führte er das Exequatur für die Berordnungen der römischen Ordensobern in der rigorosesten Beise durch, wie er denn überhaupt den Aufenthalt der Generalobern im Auslande als ein Abel für Nationen und Fürsten und als eine Teilerscheinung der hinterliftigen Politik Roms betrachtete, wofür fich fein Beispiel in der Rirche der erften zwölf Jahrhunderte finde 6. Gern hatte er ben Eintritt in den Ordensftand eingeschränkt und eine Reihe von Rlöftern unterdrückt, allein, so klagte er seinem Bertrauten Galiani, bier läßt fich zurzeit nichts tun, was nicht von Spanien befohlen wird. Ermüdet durch die Widerstände, die er in seinen Reformplanen fand, meinte er resigniert, man müsse auch den Nachkommen noch etwas gegen die "Frati' zu tun übrig lassen 8.

¹ che qui domina la massima, che il Re ha la potestà legislativa ancora nelle materie ecclesiastiche. Bincentini an βαθανίζιπι am 27. September 1776, bei Rinieri, Rovina, Introduz. LVII.

<sup>2 \*</sup>Le scuole riaperte, come dice V. E., dovranno anch'esse ridursi al metodo che qui si tiene, e dovranno li maestri essere per la maggiore parte secolari laici, un terzo potranno esser preti secolari, ma niun Frate, o monaco, o altro Regolare. Vescovi non dovranno ingerirsi nelle scuole nè esercitare alcuna giurisdizione sulle chiese, le quali o capelle delle scuole, che divengano, o parochie hanno da esser patronato regio. In fieri nè giudice di monarchia nè arcivescovo devono mischiarsi in quella, che il Re colla sua suprema potestà sta facendo commutazione delle volontà, per le quali si composero e collegi e case professe. Già è preso il partito su questa commutazione, la quale deve essere una, unisona, uniforme, universale in tutti li Stati del Re. Tanucci an Fogliani am 30. Januar 1768, Arhiv zu Simancas, Estado 6003.

<sup>3 \*</sup> An Azara am 8. März 1768, ebb. 6004.

<sup>4 \*</sup> An Galiani am 20. Februar 1768, ebd.

<sup>5 \*</sup> An Grimaldi am 19. April 1768, ebd.

<sup>6 \*</sup>Ah! questo riseder in Roma i Generali degli Ordini regolari è un gran male delle nazioni e della sovranità, e una insidiosa al solito politica di Roma, della quale niun vestigio è nella Chiesa per tutti li primi dodici secoli. Un Rarl III. am 24. Mai 1768, ebb. 6101.

<sup>8 \*</sup> An Refetti am 19. April 1768, ebb. 6004.

Den beiden Bischöfen Sanseverino und Ciocchis, die Tanucci nachträglich zur Bestimmung über die Jesuitengüter in die "Kommission gegen die Mißbräuche" aufgenommen hatte, war von Kom jede Beteiligung an der Kommission untersagt worden. Ungeachtet des kirchlichen Berbotes suhren die Prälaten jedoch fort, an den Sizungen teilzunehmen. Auf Zureden des Ministers erklärten sie dem Nuntius, sie könnten keinem Breve Gehorsam leisten, das nicht mit dem königlichen Exequatur versehen sei, ja sie wollten sogar dem Bertreter des Papstes die an sie gerichteten Breven wieder zurückstellen. "Es bedarf nicht des Pereira", so erklärte Tanucci, "um zu wissen, daß Kom wenig Gewalt über die Bischöfe hat."

Der Haß des Allgewaltigen gegen die römische Kurie steigerte sich von Tag zu Tag. Im Berkehr mit Rom, so äußerte er sich, heißt es: "Stock hoch! Mund zu! So bändigt man den römischen Tiger." Der Papst ist ihm weiter nichts als ein Bischof, dessen ganze Tätigkeit sich auf die Verwaltung der Sakramente, das Dogma und die Liturgie zu beschränken hat". Die päpstlichen Mahnschreiben sind nach seiner Ansicht in Mißkredit geraten, die Exkommunikationen machen in diesen Zeiten den römischen Hof nur lächerslich. Durch die Zurückweisung der angebotenen Absolution hat Venedig in seinem Streit mit Paul V. das große Beispiel für die Unwirksamkeit der Zensuren gegeben4. Für Abschaffung der Kuntiaturen sei die Zeit noch nicht reif; als Beruhigungsmittel für die große Masse könne man sie vorläusig noch belassen, doch müsse man ihnen jeden Einsluß auf den Staat abschneiden s. Während er gegen den Zölibat der Priester eiserte 6, fand er den Plan, die Hugenotten nach Frankreich zurückzusühren, herrlich 7.

Die Eigenmächtigkeiten des herrischen Ministers machten auch vor der Familie seines jungen Gebieters nicht halt. Dessen Gemahlin, die Erzherzogin Maria Karoline, mußte ihm schon als Österreicherin des Jesuitismus verdächtig sein. Aus dem gleichen Grunde war ihm auch ihr Beichtvater, Kanonikus Gürtler, unwilkommen. Mit der Begründung, Gürtler mißbillige die Ber-

<sup>1 \*</sup> An Azara am 26. Januar 1768, ebb. 6003; \* an Karl III. am 12. Juni 1768, ebb. 6101. 2 \* An Galiani am 30. April 1768, ebb. 6004.

<sup>3 \*</sup> An Castromonte am 3. Dezember 1768, ebd. 6007.

<sup>4 \*</sup> Le ortatorie sono screditate, e le scomuniche mettono in questi tempi in ridicolo cotesta corte. I Veneziani diedero a Paolo V il grand' esempio della inefficacia delle censure col rigettarne anche l'offerta assoluzione. Un Mjara am 4. Oftober 1768, ebb. 6006.

<sup>5 \*</sup>Non era maturo abolir la Nunziatura; dunque ritener l'Auditore, e per farlo lodarlo, e dichiararsene sodisfatto, e lasciarlo vedere ai popoli, come un indice di Nunziatura, mentre cessa l'amministrazione. Un Grimaldi am 19. April 1768, ebb. 6004.

6 \*Un Catanti am 22. November 1768, ebb. 6006.

<sup>7 \*</sup> An Galiani am 26. März 1768, ebb. 6004.

<sup>8 \*</sup> An Rarl III. am 14. Juli 1767, ebb. 6100. Bgl. oben S. 860 A. 4.

<sup>9 \*</sup> An Rarl III. am 2. Februar 1768, ebd. 6101.

treibung der Jesuiten, schickte er ihn schon nach einem Jahr nach Wien zurück und berief an dessen Stelle den gesügigen Bischof Ciocchis, der bezüglich der Jesuiten und der Regalien die richtigen Ansichten habe 1. Das Borgehen des Ministers, der keinen Widerspruch mehr duldete, wurde mit der Zeit unerträglich. Schon am 18. Oktober 1768 klagte er bei Karl III., im Palast arbeite eine Partei dahin, ihn vom Monarchen zu trennen, dessen Gemahlin bereits für den Plan gewonnen sei. In höchst abfälliger Weise spreche man dort von der spanischen Regierung 2. Um den Widerstand zu brechen, jagte er mehrere Bertraute des fürstlichen Paares davon, worüber der König in Tränen, die Königin in Zorn ausbrach 3. Noch volle acht Jahre dauerte es, bis es dem Einsluß Maria Karolinas gelang, ihn zu stürzen 4.

2.

In Parma hatte mit den Bourbonen die französische Aufklärung und eine maßlose Verschwendungssucht ihren Einzug gehalten. Die Verhältnisse verschlimmerten sich, als während der Minderjährigkeit des Herzogs Ferdinand I. der Franzose Guillaume Du Tillot 6 den Posten des Ersten Ministers des kleidete. Sohn eines einfachen Kammerdieners, hatte er zunächst das Vertrauen der Herzogin Luise Elisabeth und schließlich die Macht im Staate Parma in einem solchen Grade zu gewinnen gewußt, daß er der tatsächliche Gebieter im Lande war. In seiner Weltanschauung stand er auf seiten der Enzyklopädisten und unterhielt einen Briefwechsel mit Voltaire. Innige Veziehungen verbanden ihn auch mit dem regalistisch gesinnten spanischen Gessandten und späteren Minister Roda, in staatsrechtlicher Beziehung bekannte er sich überhaupt zu der Auffassung eines Sarpi und Giannone, und als Ideal eines Ministers schwebte ihm Pombal vor, der allein die Nachahmung

<sup>1 \*</sup> Un Rarl III. am 6. Dezember 1768 und 7. Februar 1769, ebb. 6007.

<sup>2 \*</sup> An Rarl III. am 18. Ottober 1767, Archiv gu Simancas, ebd. 6006.

<sup>3 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 1. November 1768, ebd.

<sup>4 26.</sup> Oftober 1776. Rach Colletta (I 121) und Ulloa (Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi 128) wäre Tanucci fast in Armut gestorben; dagegen berichtet der päpstliche Runtius, daß der Marchese bei seinem Tode 300 000 Dukaten hinterließ (Vincenti an Pallavicini am 10. Mai 1783, bei Rinieri, Rovina, Introduz. Lix) und bis zu seinem Lebensende (1783) eine Pension genoß (ebd.).

<sup>5 \*</sup> P. Rabago an Bortocarrero am 2. November 1751, Archiv der fpan. Botichaft zu Rom, Exped. 65/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Benassi, Guglielmo Du Tillot, un Ministro riformatore del secolo XVIII V. Parma 1924, 2.

<sup>7 \*</sup>Si V. S. quiere, juntaré todas las brochuras, que vienen quasi de semana en semana de Voltaire, y se las embiaré una o dos a la vez para recrearse un instante, y me las bolverá V. S. a votre aize (Du Tillot an Ajara am 6. Dezember 1767, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1767). Bgl. \*Du Tillot an Ajara am 22. November 1767, ebd.; Danvila y Collado III 174; Rousseau I 245.

aller Weisen verdiene <sup>1</sup>. Seine kleinliche Empfindlickeit in Etikettefragen <sup>2</sup> wurde nur noch durch seinen Haß gegen Kom übertroffen. In seiner Haltung gegen die Jesuiten läßt sich ihm anfänglich keine Abneigung nachweisen, dann aber tritt mit der Ankunft des Theatiners Paciaudi in Parma (1763) ein völliger Gesinnungswechsel ein. Der Einfluß dieses heftigen Jesuitengegners, die Beispiele und Aufreizungen der bourbonischen Staatsmänner sowie die zunehmende Schärfe des Kampses mit Rom führten ihn allmählich in die Reihen der erklärten Feinde der Gesellschaft Jesu.

Kaum war die Nachricht von der Verbannung der Jesuiten aus Spanien in Parma eingetroffen, da stand auch schon bei Du Tillot der Entschluß fest, die günstige Gelegenheit auszunügen und das Beispiel des Beschüßers und Hauptes der spanischen Bourbonen nachzuahmen. Seinem Vertrauten Azara gegenüber äußerte er sich, in Parma seien die gleichen Gründe für die Ausweisung dieser Ordensleute gegeben wie in Spanien. Wenn Karl III. allen, die irgendwie vom Madrider Hose abhängig waren, den Versehr mit ihnen untersagt habe, dann würde es auffallend sein, wenn ein Nesse und Mitglied seines Hauses sie in seinem Lande dulden würde. Nach seinem Dafürhalten müßten sich die Söhne und Nessen aus Ehrsurcht und Liebe gegen die beiden Häupter der Familie nach deren Verhalten richten, das Gegenteil wäre eine Unziemlichkeit angesichts der großen Verpslichtungen gegen sie Jesuiten selber seien in Erwartung ihres Schicksals. So werde er denn die Wassen bereit machen und an Grimaldi schreiben 4.

Am 16. Mai 1767 wandte sich der 16jährige Herzog in einem offenbar diktierten Briefe an Karl III., um dessen Einwilligung zu dem geplanten Schlag gegen den Orden zu erbitten. Troß seines jugendlichen Alters, schreibt er, habe er das Benehmen und die Grundsätze der Jesuiten durchschaut. Er betrachte es als eine Ehrenpflicht, sein Leben lang dem leuchtenden Beispiel der beiden Häupter seiner Familie zu folgen. Da diese Ordensleute in Frankereich und mehr noch in Spanien schuldig befunden worden seien, so glaube

<sup>1 \*</sup> Du Tillot an Azara [Dezember 1768] und 27. [Januar] 1769, Archiv der jpan. Botichaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1768/69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trotzbem er seit Jahren die Kirche aufs schwerste bedrücke, fühlte er sich doch verletzt, als der neuernannte Pariser Runtius Giraud auf seiner Reise nach Frankreich dem Großherzog von Toskana, aber nicht dem 16jährigen Herzog von Parma seine Aufwartung machte (\* Du Tillot an Azara am 8. August 1767, ebd. Exped. 1767). Wegen Unterlassung des Ausdrucks "Umillimo" ließ er einen Brief des Karmelitengenerals unbeantwortet, obwohl er selber gestand, daß dessen Schlüßformel sachlich dasselbe besage (\* an Azvuru am 23. Juli und 6. August 1768, ebd. 1768).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benassi V 72 ff. Schon im Frühjahr 1763 hatte fich Du Tillot in einem Briefe an Roba geäußert: Creo que algun día se hará algo también en España contra los Reverendos (Danvila y Collado III 177).

<sup>4 \*</sup> Du Tillot an Njara am 19. April und 2. Mai 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. 1767.

er nicht warten zu dürfen, bis die Gelegenheit sie auch in Parma schuldig mache. Sie in seinen Staaten zu behalten, wäre Schande und Beschämung für ihn. Durch ihre Entsernung werde Platz geschaffen für Einrichtungen, die dem Staate von Nuten und ihm, dem Fürsten, zur Ehre gereichten. Gleich nach Empfang der Nachricht von den Maßregeln in Spanien habe er es für seine Pflicht gehalten, dem spanischen König als seinem Oheim einen Beweis der Liebe und Ehrsucht zu geben. Die Ausführung werde in Parma leicht sein. Über die zu tressenden Maßnahmen werde Du Tillot den Minisster Grimaldi in Kenntnis setzen, vor allem aber bedürfe er der Einwilligung und Erlaubnis des Königs.

Tags darauf teilte Du Tillot bem spanischen Außenminister mit, Choifeul habe anfragen laffen, ob Parma denn nicht daran denke, einen Entschluß bezüglich der Jesuiten zu fassen. Was Choiseul ihm über deren Un= ichläge in Madrid mitgeteilt, habe ihn mit Schreden und But erfüllt2. Auf die Runde von der Bertreibung der Gesellschaft Jesu aus Spanien habe fich der Infant geäußert, man muffe baran benten, bas gleiche in seinem Bergogtum zu tun. Da es jedoch nicht geziemend sei, einen derartigen Schritt ohne Einwilligung des königlichen Oheims zu unternehmen, habe der Herzog ihn beauftragt, dem spanischen Minister mitzuteilen, daß er auf seinem Entschluß beharre, von beffen Ausführung ihn nur dies eine noch zurüchalte, daß er die Ruftimmung des Königs abwarten wolle, die er von deffen Güte zu erlangen hoffe. Die gleichen Gründe wie in Frankreich und vor allem in Spanien seien auch in seinem Lande vorhanden. Seit der Rrise mit Rom hatten die Jesuiten mündlich und schriftlich fanatische Außerungen gegen die Regierung getan, darüber besitze er fichere Nachrichten, wenn er auch die Beweisstücke nicht in Sanden habe. Zudem erwarte alle Welt, daß Barma dem Borbilde Spaniens folge. Im Staate weilten rund 170 Jesuiten, bon benen etwa 10 Landeskinder feien. Zwei Wege der Ausweisung feien möglich: entweder könne man die Ordensleute einige Tage vorber von dem Entschluß in Kenntnis setzen oder fie unversehens davonjagen. Die erstere Art scheine der fürstlichen Würde nicht zu entsprechen, vielmehr gezieme es sich, die Strenge und Bestimmtheit bes Oheims nachzuahmen; zudem könnten sonft leicht Unruhen im Volke entstehen. Darum sei das spanische Verfahren vor= zuziehen und das Verbannungsbekret erst am Morgen nach ihrem Abzug öffentlich bekanntzugeben. Den 10 Landeskindern unter den 170 Jesuiten in den beiden Herzogtumern Parma und Piacenza werde man eine lebens= längliche Benfion anweisen; ebenso solle ben beiden Jesuiten Fumeron und

<sup>1 \*</sup> Ardiv zu Simancas, Estado 5055; Rousseau I 246 f.

<sup>2 \*</sup> Du Tillot an Grimaldi am 17. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5055.

Belgrado <sup>1</sup> ihr Jahresgehalt als Erzieher und Beichtväter belassen werden. Die Einkünfte aus den Jesuitengütern könnten nach Abzug der Pensionen und Kultuskosten zur Hebung der Universität und Unterstützung der mittellosen Hospitäler Berwendung sinden <sup>2</sup>.

In Madrid war der Außerordentliche Rat, dem diese Schreiben aus Parma vorgelegt wurden, ebenfalls der Ansicht, die zweite, strengere Art der Ausweisung sei vorzuziehen. In seinem Antwortschreiben ließ Karl III. dem Neffen anscheinend freie Hand, durch die eingehende Besprechung des Vorgehens bei der Verbannung gab er indes deutlich zu verstehen, was er erwarte. In Abereinstimmung mit dem Kate besürwortete er die Ausweisung durch Aberraschung, die man als eine Verwaltungsmaßnahme (providencia economica) bezeichnen solle, da sie als solche mehr dem Rechte des Fürsten entspreche und zugleich weniger der Ansechtung von kirchlicher Seite ausgesetzt sei. Bezüglich der Beschlagnahme und Verteilung der Ordensgüter scheine es passend, sich genau an das spanische Vordil zu halten, weil auf diese Weise Parma gemeinsame Sache mit Spanien mache, so daß er, der König, mit Verteidigung seiner eigenen Sache gegen die Ansprüche Koms zugleich mittelbar die seines Reffen unterstütze<sup>4</sup>.

Schon schien die Ausweisung der Jesuiten aus den Herzogtümern Parma und Piacenza nahe bevorzustehen, da kam zu Du Tillots Berdruß von Choiseul die Weisung, die Durchführung noch hinauszuschieben, da zwischen Paris und Madrid Verhandlungen über die gänzliche Aushebung des Ordens im Gange seien. Nach dem französischen Vorschlag sollten Neapel und Venedig

<sup>1</sup> über beide f. Benassi V 73.

<sup>2 \*</sup> Du Tillot an Grimaldi am 17. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5056; Rousseau I 247 f; \* Du Tillot an Azara, undatiert [16. Mai 1767?], Archiv ber įpan. Botichaft zu Rom, Exped. Parma' 1767.

<sup>3 \*</sup> Aranda an Roda am 29. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5055. 4 \* A l'égard de l'affaire, je vous dirai par ordre de S. M. qu'après avoir mûrement examiné et fait examiner votre exposé, le Roy laisse à la disposition de l'Infant et de son Conseil la détermination tout comme il croit que S. A. R. qui a demandé son avis au Roy son oncle, l'aura également demandé au Roy très chrétien son grand père. . . . Au reste, sur les mesures à prendre, pour justifier l'expulsion, celle de fonder la résolution sur ,una providencia economica' qui correspond au droit de tout souverain, paroit la meilleure et le moins sujette à contestation, ... pour ce qui est relatif à la saisie des biens, et leur distribution après, il paroit aussi qu'il conviendroit à l'Infant de se modeler exactement à ce qui s'est practiqué et practiquera en Espagne, que de cette façon sa cause avec Rome seroit unie à celle d'Espagne sans qu'on put trouver aucun coin pour l'en séparer, et que le Roy défendant la sienne, défendroit et soutiendroit implicitement celle de l'Infant son neveu, sans qu'il fut necessaire d'entrer dans des détails séparés (Grimaldi an Du Tillot am 2. Juni 1767, Archiv ju Simancas, Estado 5055). \*Rarl III. an Ferdinand I. am 7. Juni 1767, ebd.; \*Du Tillot an Grimaldi am 14. Juni 1767, ebb.; \*Du Tillot an Agara am 13. Juni 1767, Archiv der fpan. Botichaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1767.

gemeinsam vom Papste die Unterdrückung der Gesellschaft Jesu fordern mit der Androhung, sie würden sie sonst mit Gewalt vertreiben. Der Plan scheiterte jedoch an der entschiedenen Weigerung Neapels wie Spaniens, die sich nicht der Gesahr einer diplomatischen Niederlage aussehen mochten. Um die öffentliche Meinung auf den bevorstehenden Schlag vorzubereiten, ließ Du Tillot in der Zeitung von Parma (Gazzetta di Parma) die antizsesuissischen Erlasse fremder Regierungen abdrucken und französische Flugschriften gegen den Orden in italienischer Übersehung verbreiten. Spione im Priesterkleid spähten überall, um Stoff zu Angriffen zu entdecken, und feile Federn wußten die geringfügigsten Vorsälle zu Staatsaktionen aufzubauschauschen.

Um 28. Dezember 1768 konnte Du Tillot nach Spanien melben, baß die Vorbereitungen zur Verbannung abgeschloffen und die nötigen Vorkehrungen getroffen feien, daß in der Pflege der Studien keine Unterbrechung eintrete. Ebenso seien alle Schwierigkeiten mit den Nachbarstaaten bezüglich der Ginund Durchreise überwunden 4. Statt der erhofften Belobigung erhielt der Minifter einen Berweis vom Madrider Hof, wo man nicht in allem mit ihm einverstanden war. Namentlich mißfiel die Anfrage bei den benachbarten Ländern, weil dadurch der ganze Plan ruchbar werden und im Weigerungs= falle politische Verwicklungen entstehen könnten. Überhaupt fand es der König für überfluffig, jest um feine Zustimmung zu den getroffenen Magregeln fich zu bemühen, nachdem Du Tillot es unterlassen, ihn zu befragen, als er die Bertreibung aufgeschoben habe. Beffer wäre es gewesen, die Jesuiten in kleinen Gruppen an die Grenze zu führen und sie von dort den Weg in ihre Seimat nehmen zu laffen. Auf biese Weise batten die Nachbarfürsten keinen Grund zur Klage gehabt, da fie wegen der kleinen Zahl der Einwanderer keine Ber= legung ihrer Territorialrechte darin erblicken konnten 5. Tief gefränkt, beschwerte fich Du Tillot bei Azara über diesen Tadel; er habe die Ausführung der Berbannung nur notgedrungen hinausgeschoben, da er zuvor außerhalb Parmas Ersagfräfte für die Jesuitenprofessoren habe suchen müffen 6.

<sup>1 \*</sup> Du Tillot an Azara am 1. August und 13. September 1767, ebb. \* Dio sa, se è un di tali raggiri la proposizione francese di domandarsi al Papa da Napoli e Venezia la soppressione dei Gesuiti colla minaccia di espellerli, se non saran soppressi. Nello stesso tempo si scrive da Francia a Parma, che sospenda la sua espulsione (Tanucci an Roda am 1. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6002). \* Tanucci an Losada am 1. September 1767, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. unten S. 939 f. <sup>3</sup> Benassi V 209 ff.

<sup>4 \*</sup> Du Tillot an Grimalbi am 28. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5055.

<sup>5 \*</sup> Grimaldi an Du Tillot am 12. Januar 1768, ebd.

<sup>6 \*</sup> Du Tillot an Azara am 25. Januar 1768, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Exped., Parma' 1768.

Im tiefften Geheimnis unterzeichnete Bergog Ferdinand am 3. Februar 1768 das Defret, wodurch er aus triftigen und dringenden Gründen, die bom Staatsrat und von hervorragenden Theologen gebilligt feien, alle Jesuiten für immer und unwiderruflich aus feinen Staaten verbannte. Aus angeborener Bergensgüte ordne er an, daß die Berbannten auf feine Roften an die Landes= grenze gebracht und hier einem jeden sechs Zechinen als Reisegeld auß= gezahlt würden. Alsdann ftehe es ihnen frei, dahin zu gehen, wohin fie wollten. Wenn ein Nichtpriefter ober Profeg bas Ordenstleid ablege und seinem Beruf entsage, folle er sofort unter die getreuen Untertanen gezählt werden. Alle Landeskinder, Die in Italien ihren Aufenthalt mählen, erhalten eine jährliche Pension von 60 Scudi, falls sie Professen sind, von 40 Scudi, wenn fie dem Stande der Laienbrüder angehören. Die Uberschüffe aus den Einfünften ber Jesuitengüter find für durftige Sofpitaler oder andere fromme 3mede zu verwenden. Jeder Briefverkehr mit den Ausgewiesenen ift unterfagt, ebenso das Aufbewahren von Jesuitenbriefen. Unter den schwerften Strafen wird verboten, über die Vertreibung zu reden und zu schreiben, selbst im Brivatverkehr, sei es auch, um sie zu loben und zu billigen 1.

Endlich am 7. Februar konnte der Minister an Grimaldi die in der Nacht bevorstehende Bertreibung melden. Um nächsten Morgen um 7 Uhr werde es keine Jesuiten mehr in den Staaten des Herzogs geben, und eine Stunde nach ihrem Abzug würden bereits alle Lehrstühle wieder besetz sein 2. Entschuldigend fügte der Infant in einem gleichzeitigen Schreiben an seinen königslichen Oheim hinzu, er habe selber auch gewünscht, die "Operation" wäre eher erfolgt, allein die Natur der zu ergreisenden Maßnahmen habe eine größere Beschleunigung nicht gestattet".

In getreuer Nachahmung des spanischen Vorbildes erschien in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar in jedem Jesuitenkolleg ein herzoglicher Beamter mit einer Anzahl Soldaten. Nachdem die Insassen ihre Kleider, Wäsche, Brevier, Kruzisix und sonstige Kleinigkeiten zusammengepackt hatten, wurden sie in einem Saale versammelt. Dort wurde ihnen das Ausweisungsdekret vorgelesen, dann schaffte man sie unter militärischer Bedeckung an die Grenze, wo jedem das festgesette Reisegeld verabreicht wurde. Die meisten begaben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benassi V 213. Das Konzept weist viele Korretturen von der Hand Paciaudis auf (ebd. A. 1 u. 2).

<sup>2 \*</sup>Archiv zu Simancas, Estado 5055. Kopie der Pragmatif vom 3. Februar 1768 (Druck) ebd.; ein Abdruck auch in den Inquietudini de' Gesuiti IV (1769).

<sup>3 \*</sup> Je compte que dans toute la journée de demain, tous les Jésuites seront hors de mes États; j'aurois bien désiré que cette opération eût pû se faire plutôt, mais la nature des arrangements à prendre, ne m'a permis de l'accélérer au gré de mes désirs. Ferdinand I. an Rarl III. am 7. Februar 1768, Ar hiv zu Simancas, Estado 5055.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

sich nach Bologna, von wo aus sie in die verschiedenen Jesuitenniederlassungen des Kirchenstaates verteilt wurden. Die Rückgabe und Zusendung ihrer Manustripte, ihrer einzigen Habe, war ihnen in aller Form zugesagt worden, doch wurde das Versprechen, einzelne Ausnahmen abgerechnet, nie erfüllt.

An Beifallsbezeigungen von seiten der Gleichgesinnten sehlte es nicht. Das Wort des dänischen Gesandten in Paris, daß die Vertreibungsmethode mit jedem Tag sich vervollkommne, schmeichelte der Selbstgefälligkeit des Ministers nicht wenig<sup>3</sup>. Am Madrider Hof rief die Nachricht von der vollzogenen Ausweisung große Freude hervor; Karl III. ließ Du Tillot seine besondere Genugtuung über ihren ruhigen und glücklichen Verlauf aussprechen 4. Weniger erfreut waren die Untertanen des Herzogs. Gegen Ende des Jahres schrieb der Minister an den spanischen Gesandten Azpuru<sup>5</sup>: wenn man alle Parteigänger der Jesuiten außer Landes schicken wollte, würde sich die Bevölkerung mindestens um ein Drittel vermindern.

Unmittelbar nach der Verbannung folgte die Einziehung der Ordensgüter. Entgegen den Befürchtungen des Ministers war nichts der Beschlagnahmung entzogen worden. Die beweglichen Güter, soweit sie nicht für die Universität und das Hospital bestimmt waren, wurden öffentlich versteigert und wanderten zumeist in die Hände von Juden, da sich keine andern Käuser dafür sanden. Die Einkünste aus den eingezogenen Gütern betrugen vom 1. März dis 31. Dezember 1768 343 632 Lire. In einem Artikel des Ausweisungsbekretes war bestimmt worden, die Bischöse des Herzogtums sollten herangezogen werden, um die von den Jesuiten bisher verwalteten kirchlichen Ümter mit gelehrten und musterhaften Geistlichen zu besetzen. In Wirklichkeit wurden die Oberhirten vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Mitteilungsschreiben von der ewigen Verbannung der Gesellschaft Jesu tragen zwar das Datum vom 6. Februar, wurden aber erst am Worgen nach dem Ereignis überreicht. Die Jesuitenkirchen kamen unter den unmittelbaren Schuß des Landesssürsten,

<sup>1 \*</sup> Du Tillot an Roda am 10. Februar 1768, ebb. Gracia y Justicia 668; \*Torrigiani an Giraud am 18. Februar 1768, Nunziat. di Spagna, Carte sciolte 412, a. a. O.; \*Miscellanea de expulsione Societatis e statu Parmensi, in Fejuitensbejit, Hist. Soc. 223 I u. 230, franzößiße Überjetung bei Carayon XV 153 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benassi V 217 ff. E il trattamento degli espulsi, se si toglie la pensione mantenuta, secondo l'editto, ai sudditi e a pochi eccettuati, fu ingiusto e crudele (ebb.). <sup>3</sup> Ebb. 214.

<sup>\*</sup>El Rey ha celebrado en sumo grado esta noticia, habiendole parecido muy bien los terminos en que está extendida la Pragmatica de extrañamiento, y muy prudentes y acertadas las medidas que se tomaron para el exito de aquella operacion (Grimasbi an Du Tissot am 23. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5055). \*Rarl III. an Ferdinand I. am 23. Februar 1768, ebb. 5220; \*Du Tissot an Grimasbi am 6. März 1768, ebb. 5055.

<sup>5 \*</sup> am 24. Dezember 1768, Archiv der fpan. Botichaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1768.

der die Besorgung des Gottesdienstes ohne Einvernehmen mit der zuständigen firchlichen Behörde tegelte 1.

Die großen Hoffnungen und Erwartungen für das Aufblühen des Landes, die man an die Bertreibung der Jesuiten geknüpft hatte, sollten sich nicht verwirklichen. Nach der vertraulichen Schilderung, welche der außervordentliche spanische Gesandte Llano in seinen Briefen an Grimaldi entwirft, waren die Zustände bald trostlos. Die Erziehung, die man dem jungen Herzog gebe, sei derart, daß man sie höchstens an den freigeistigen Hösen von Berlin und London dulden würde. Das mit den Jesuitengütern dotierte Hospital stehe vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Universitätsprofessoren, meist sätularisierte Ordensleute, ständen in schlechtem Ruse, die Erschlassung der Sitten an der Hochschule sei schreckenerregend. Im Abeligen Kolleg sei die Zucht vollständig geschwunden, überdies sei es mit Schulden in der Höhe von 700000 Realen belastet.

Das Berhältnis des jungen Fürsten zu dem selbstherrlichen Minister hatte sich bereits 1769 derart zugespitzt, daß die Könige von Spanien und Frankreich ihn mahnten, die Ratschläge des alten treuen Dieners nicht zu verachten, zumal er noch keinen Ersat für ihn habe 3. Auf die Dauer war jedoch ein Zusammenarbeiten beider unmöglich, die Gegensätze waren zu groß. Durch seine überhasteten und unkirchlichen Reformen hatte sich Du Tillot viele Feinde geschaffen, die ihn um jeden Preis aus seiner Stellung zu verzbrängen suchten 4. Bom Herzog ohne Abschiedsaudienz entlassen, mußte der Reformminister mitten in der Nacht des 19. November 1771 wie ein Flüchtsling das Land meiden. Er begab sich nach Paris, wo er am 13. Dezember 1774 einem Schlaganfall erlag 5.

3.

Auf der Insel Malta, die Karl V. am 24. März 1530 dem Johannitersorden als sizilianisches Lehen übertragen hatte, leiteten die Jesuiten seit 1595 ein Kolleg, und auf dem benachbarten Gozzo eine kleine Seelsorgsniederslassung. Auch in diesem kleinen geistlichen Staate fehlte es nicht an Gegnern des Ordens. Seit der Katastrophe in Spanien hatten sich die von dort stammenden Kitter von den Jesuiten zurückziehen müssen. Der Großmeister

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benassi V 220 ff.

<sup>2 \*</sup>Llano an Grimaldi am 9. u. 16. August [1771 ober 1772], Archiv zu Si= mancas, Estado 5204. Llano wurde nach Du Tillots Entlassung dessen Nachfolger. Bgl. Benassi V 250 ff.

<sup>\*</sup> Ludwig XV. an Ferdinand I. am 22. Mai 1769, Herzogliches Privatarchiv zu Parma, Francia; \*Karl III. an Ferdinand I. am 8. August 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5228. Bgl. Pigorini, La corte di Parma nel secolo XVIII, in der Nuova Antologia 3. Serie XXXIX (1892) 275 sf.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benassi V 336 ff. <sup>5</sup> Cbb. 354.

Emanuel Pinto da Fonseca, ein Portugiese von Geburt, war troß seiner 87 Jahre noch rüstig an Geist und Körper, aber gleichgültig gegen alles, was nicht seinen eigenen Borteil betraf. Sein Landsmann, der Bailli Guedes, hatte sich disher als ausgesprochener Gegner Koms und der Jesuiten betätigt, andere Kitter teilten seine Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu. War deshalb die Lage der Söhne Loyolas sehr unsicher geworden, dann wurde die Frage ihres längeren Verbleibens nach der Vertreibung aus dem Königreich beider Sizilien besonders brennend. Da der Johanniterorden als geistliche Körperschaft auf den Papst Kücksicht zu nehmen hatte und gleichzeitig als Lehensträger der Krone Siziliens sich dem König von Reapel gefällig erweisen wollte, begann nun ein Doppelspiel ganz eigener Art. Während der Größmeister in Reapel die Vertreibung gleichsam anbot, ließ er in Kom vorstellen, er sei zu diesem Schritt moralisch gezwungen und bitte um stillsschweigende Duldung.

Wie Tanucci am 9. Februar 1768 nach Madrid berichtete, batte Vinto burch seinen Bertreter erklären laffen : ba er zufolge seines Lebensverhältniffes verpflichtet sei, Untertanen des Königs, die fich eines Staatsverbrechens schuldig gemacht, bon ber Insel auszuweisen, so fei er bereit, dieser Ber= pflichtung nachzukommen, falls ihm der Monarch versichere, die Jesuiten hätten fich eines solchen Vergebens schuldig gemacht. Vom Minister wurde ihm erwidert: sein Berr betrachte diese Ordensleute als Staatsfeinde, so daß fie auf Grund bes Lebensvertrages nicht weiter auf Malta verbleiben könnten; zwar habe ber Rardinalstaatssekretar im Auftrag bes Papstes die Ausweisung ber Jesuiten berboten, indes fei ber Großmeifter ernftlich gewillt, bem Drängen bes Fürften nachzugeben; der Ricevitore Bignatelli, von dem diese Mitteilungen stammten, zeige in dieser Angelegenheit das größte Interesse für den Dienst des Rönigs, dafür muniche er im Rang den übrigen Gefandten am Sof von Reapel gleichgestellt zu werden 2. In Madrid zeigte man bas größte Entgegenkommen. Nicht nur war man mit der Rangerhöhung Vignatellis einverstanden, sondern wünschte auch, daß man den Ordensrittern die Unterftügung des Königs Rom gegenüber zusage3. Als Rückendedung gegen den Seiligen Stuhl ber= langte Pinto, der vielleicht auch von Portugal angetrieben wurde, vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 57 ff.

<sup>2 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 9. u. 16. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

<sup>\*</sup>Alabando yo la idea de S. M. como de razon, atendida la solidez de sus fundamentos, añadí, que pudiera acaso el govierno Maltés querer se le ofreciese ser sostenido de esse monarca, y procurar que tambien S. M. le protegiese contra los rigores, y acaso vias de hecho de la Corte Romana, antes de determinarse a la expulsion de los Jesuitas, porque los estados pequeños miran mas que los grandes en lo que arriesgan (Grimaíbi an Tanucci [8. Märð] 1768, ebb.). \*Aarí III. an Tanucci am 8. Märð und 19. April 1768, ebb. 6058.

König von Neapel ein Schreiben mit der dringlichen Aufforderung zur Ber= bannung der Gesellschaft Jesu. Tanucci kam diesem Wunsch bereitwillig nach.

In Rom ließ der Großmeister vorstellen, sein Orden befinde sich in einer Zwangslage: wenn er die Zesuiten nicht ausweise, so drohe die neapolitanische Regierung, sämtliche Malteserkommenden in ihrem Staate zu sequestrieren und den Handelsverkehr sowie die Getreidezusuhr von dem Festlande zu sperren; in Andetracht dieser Umstände ditte er um stillschweigende Duldung. Der Heilige Stuhl schenkte diesen Bersicherungen Glauben und versprach, den Rittern freie Hand zu lassen unter der Bedingung, daß die Entsernung der Patres in geziemender Weise und ohne Anwendung militärischer Gewalt geschehe. Außerdem müsse allen Ordensmitgliedern eine lebenstängliche Pension ausgeworfen werden. Die Jesuitengüter solle der Inquisitor im Namen des Papstes in Besit nehmen, um sie zum Besten der Inselsbevölkerung zu verwenden.

Daraushin erließ der Großmeister am 22. April 1768 ein Edikt, worin er ausführte, der König von Neapel habe ihn verständigt, daß er die Zesuiten wegen schwerer Staatsverbrechen aus seinem Lande verbannt habe, und ihn gleichzeitig ersucht, auf Grund der bestehenden Berträge deren Berbannung von Malta ins Werk sehen zu wollen. Demzufolge verweise er die Ordensmitglieder für immer von der Insel. Jedem einzelnen solle eine Jahresernte von 80 römischen Scudi angewiesen werden.

Bereits tags darauf verließen die Jesuiten, ungefähr zwanzig an der Zahl, den Ordensstaat und wurden auf einem französischen Schiff nach Civitavecchia gebracht. Im übrigen setzte sich der Großmeister über die ge-

<sup>1 \*</sup> Il Gran Maestro di Malta nell'espulsione dei Gesuiti, che dal Re si sollecita, mostra coraggio contro il furore minacciante di Torrigiani, forse è venuto il coraggio dalla patria, essendo Portoghese. Ha voluto ch'io gli scriva una lettera più pressante di real ordine; la scrissi sabato (Tanucci an Rarí III. am 22. März 1768, cbb. 6001). \*Tanucci an Rarí III. am 14. Juni 1768, cbb. Der Großemeister wünscht \* una lettera del Re, colla quale gli si prescriva quell'espulsione, che già gli si era insinuata, dei Gesuiti. Si è fatta, ed egli spera, che questo gli abbia a servir di usbergo e scudo contro il furore e le convulsioni di Torrigiani (Tanucci an Grimasbi am 29. März 1768, cbb.).

<sup>\*</sup>Secondo alcune notizie Malta ha gettato sopra noi l'odio dell'espulsione dei Gesuiti, facendo credere al Papa, che se non si facesse, noi avressimo sequestrate tutte le commende di Malta, e sospeso il commercio, tanto che Torrigiani si lasciò persuadere a non far per una ventina di Gesuiti tanto danno alla religione, e alla popolazione di quell'isola (Tanucci an Centomani am 9. April 1768, ebb. 6004). \*Tanucci an Karl III. am 12. April 1768, ebb. 6101; \*Erizzo (II) an den Dogen am 21. Mai 1768, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 287.

<sup>3</sup> Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 57 ff.

<sup>4 \*</sup> Archiv zu Simancas, Estado 6101, Abersetung bei Carayon XVI 449 f.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 10. Mai 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

stellten Bedingungen hinweg. Auf Weisung Tanuccis? ließ er die liegens den Güter von seinen Offizieren und einigen Soldaten beschlagnahmen und betraute mit ihrer Verwaltung die Prokuratoren des gemeinsamen Ordenssichates, indem er seinen Ordensräten die zwischen dem Heiligen Stuhl und dem maltesischen Gesandten vereinbarten Abmachungen verschwieg.

Über letzteren Punkt kam es zwischen Pinto und dem Inquisitor Mancinforte, der die Rechte Roms zu wahren suchte, zu ernsten Auseinandersetzungen. Wiederum trat Tanucci dazwischen: da die Souveränitätsrechte über die Insel nicht dem Papst, sondern einzig und ausschließlich dem König beider Sizilien als Lehensherrn zuständen, so habe der Großmeister als Konzessionär des Monachen und unter keinem andern Titel über die bisherige Verwendung der Jesuitengüter zu andern frommen Zwecken zu bestimmen 4.

Jest legte der Inquisitor in Rom Berusung ein<sup>5</sup>. Auch innerhalb des Ritterordens stieß das ungesetzmäßige Borgehen auf Widerspruch. Bier Großkreuze, über den wahren Sachverhalt aufgeklärt, legten gegen das Berfahren des Großmeisters Protest ein, so daß dieser sich schließlich dazu verstand, in einem unterwürsigen Schreiben den Papst zu bitten, er möge die Angelegenheit in gütlicher Weise regeln<sup>6</sup>. Dadurch beschwichtigt, suchte Alemens XIII. nach einem Auswege, um einerseits der Zwangslage Pintos Rechnung zu tragen, anderseits auch die Rechte des Heiligen Stuhles wenigstens formell zu wahren. Nach einem ernsten Berweis bestimmte er, das Mislitär müsse von den Jesuitenbesitzungen zurückgezogen und alle Güterinventare dem Inquisitor ausgehändigt werden; dagegen gestattete er dem Großemeister, die Güter selber als päpstlicher Bevollmächtigter einstweilen in Berwahr zu behalten, bis der Heilige Stuhl über ihre Berwendung zum Außen der Religion und des öffentlichen Wohles bestimmen werde<sup>7</sup>.

Für seine Nachgiebigkeit erntete Pinto wenig Dank von seiten Neapels. In dem bereits veröffentlichten Ausweisungsdekret hatte sich der Großmeister als ,investiert mit der Souveränität' bezeichnet. Hierin erblickte Tanucci eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \*Espulsione dalla Spagna a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*An Centomani am 29. April 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6004.
<sup>3</sup> \* Rivera an Lascaris am 22. Juli 1768, ebb. 6101; \*Erizzo (II) an den Dogen

am 7. Mai 1768, Staatsarchiv zu Benedig a. a. O.

4 \* Tanucci an Innozenz Bignatelli am 20. Mai 1768, Archiv zu Simancas,

Estado 5882; \* an Karl III. am 24. Mai 1768, ebb. 6101.

<sup>5 \*</sup> Bailli de Fleury an Fuentes am 21. August 1768, ebd. 4565.

<sup>6</sup> Ebb.; \*Rivera an Lascaris am 22. Juli 1768, ebb. 6101; \*Erizzo (II) an den Dogen am 9. Juli 1768, Staatsarchiv zu Benedig a. a. D.; [Azpuru], \*Informazione sulla destinazione dei deni gesuitici in Malta, undatiert [7. Juli 1768], Arschiv zu Simancas, Estado 4976.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Breve Klemens' XIII. an den Großmeister von Malta vom 13. Juli 1768, Bull. Rom. Cont 1458; \*Erizzo (II) an den Dogen am 16. Juli 1768, Staatsardiv zu Benedig a. a. D.

Berletzung der Hoheitsrechte der Krone Siziliens über Malta und verlangte die Ausmerzung dieser Worte. Außerdem drängte der Minister darauf, daß der Kitterorden, entgegen seinen Satungen, gemeinschaftlich mit dem Hause Bourbon gegen den Papst sich wende<sup>1</sup>. In den langwierigen und unserquicklichen Auseinandersetzungen ging der Marchese so weit, daß er die Getreidezusuhr von Sizilien nach Malta unterband, um den Orden seinen Wünschen gefügig zu machen<sup>2</sup>. Schließlich griff Spanien vermittelnd ein<sup>3</sup>. Die inneren Unruhen im Orden selber, welche mit der Ausweisung der Jesuiten einsetzen, dauerten noch mehrere Jahre fort<sup>4</sup>.

4

Bisher hatten die bourbonischen Mächte ihren Kampf gegen Kom und die Jesuiten vereinzelt geführt. Kurz nach deren Vertreibung aus Spanien und Neapel schlossen sich alle Fürsten dieses Hauses zu gemeinsamem Kampf gegen Kom und die Gesellschaft Jesu zusammen. Den Anstoß dazu gab Parma.

Schon längst wurde von den Herzogtümern Parma und Piacenza das Lehensverhältnis zum Heiligen Stuhl nicht mehr anerkannt. Als im Jahre 1731 mit dem Tode des Herzogs Antonio Francesco die herzogliche Familie Farnese im Mannesstamm erlosch, begann zwischen Österreich und Spanien der Streit um die Nachfolge, der mit der Anerkennung des spanischen Infanten Don Carlos als Herzog von Parma endete. Als Carlos 1738 den Thron von Neapel bestieg, folgte ihm in Parma sein Bruder Don Felipe, dessen lang umstrittene Rechte im Vertrag von Aachen 1748 endgültig anerkannt wurden 5.

Gegen diese diplomatischen Abmachungen hatten die Päpste sich immer gesträubt. Beim Erlöschen des farnesischen Mannesstammes versehlte der Heilige Stuhl nicht, seine alten Rechte über die Herzogtümer geltend zu machen, und gegen die Bestimmungen des Aachener Friedens legte er Berwahrung ein. Seit dieser Zeit wurde jährlich am Borabend des Festes Peter und Paul in St Peter nach der seierlichen Besper ein Protest verlesen, um einer Berjährung der päpstlichen Rechte vorzubeugen, ohne daß ein Regent daran Anstoß nahm 6. Als nach dem Tode des Herzogs Felipe (Ende 1765) sein

<sup>1 \*</sup>Fleury an Fuentes am 21. u. 30. August 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565; \*Choiseul an Fleury am 29. August 1768, ebd.

<sup>2 \*</sup> Fleury an Fuentes am 10. u. 12. Januar 1769, ebd. 6136.

<sup>3 \*</sup> Me mandó S. M. enviar al Marqués de Tanucci un allanamiento que me presentó, y recomendarle su admision. Grimalbi an Fuentes am 30. Januar 1769, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. \* Grimaldi an Azpuru am 10. April 1770, Staatsarchiv zu Benedig, Esteri-Roma 1400; \* El Recibidor di Malta a Grimaldi am 14. April 1770, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XV 90 ff. Für die weiter zurückliegende Zeit f. die Bulle Klemens' XI. vom 27. Juli 1707, Bull. XXI 295. Bgl. Benassi V 261 A. 3 262 A. 1.
<sup>6</sup> Theiner, Histoire I 114 f; Rousseau I 242 f.

fünfzehnjähriger Sohn Ferdinand die Nachfolge antrat, hatte Klemens XIII. die Gelegenheit benützt, um in einer Allokution die Oberlehensrechte des Heisligen Stuhles über Parma und Piacenza aufs neue zu betonen, ohne von irgend einer Seite Widerspruch zu finden 1.

Zu diesen Territorialfragen gesellten sich im Laufe der Zeit noch Streitigsfeiten kirchenrechtlicher Natur, welche die Unnachgiebigkeit des Ersten Ministers Du Tillot, Marchese di Felino, verschärfen half. Wenig Bedeutung hatte neben ihm der Herzog von Parma, Ferdinand. Du Tillot hatte die Erziehung des früh verwaisten Prinzen den beiden Philosophen Condillac und Keralio anvertraut, deren Unterricht jedoch wenig geeignet war, den Geist ihres Zögslings aufzuschließen. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war alles andere als glänzend?. Der junge Fürst, auch körperlich von der Natur stiesmütterlich bedacht, blieb sein Leben lang unselbständig und bedurfte immer der Leitung, zuerst durch Du Tillot, später durch seine Gemahlin Maria Amalie, die sechste Tochter Maria Theresias. Sine Berantwortung für den Kampf gegen den Heiligen Stuhl kann dem erst siebzehnjährigen Herzog, der dessen Tragsweite schwerlich ersaßte, kaum zugeschrieben werden.

In seinem maßlosen Ehrgeiz machte der selbstherrliche Minister auch vor den Rechten der Kirche nicht halt. Bon reformsüchtigen Welt= und Ordens= geistlichen unterstützt und angetrieben s, griff er durch eine Reihe von Erlassen in die Freiheit, Gerichtsbarkeit und Immunität der Geistlichkeit in einer Weise ein, welche den Widerspruch des Papstes herausfordern mußte s. Nicht nur beanspruchte er für Parma die gleichen Zugeständnisse, die der Heilige Stuhl der spanischen Regierung in den Konkordaten von 1737 und 1753 gemacht hatte, er ging auch durch verschiedene Maßnahmen darauf aus, den Besitz der sog. Toten Hand einzuschränken, der nach seiner Bersicherung zwei Drittel der Bodensläche umfaßte. Zu diesem Zweck hatte er noch zu Lebzeiten des Herzogs Felipe am 25. Oktober 1765 ein Gesetz erlassen. Durch Dekret vom 13. Januar 1765 belegte er ohne Einverständnis mit den kirchslichen Behörden den geistlichen Besitz mit Abgaben? Als die Beschwerden Roms am Hose von Parma wirkungslos verhallten, ließ Klemens XIII. durch den Madrider Kuntius bei der Mutter des Herzogs, Elisabeth Farnese, Vors

<sup>1 \*</sup> Allofution vom 12. Dezember 1765, Nunziat di Spagna 432, Päpftl. Geh.= Archiv; \* Torrigiani an Pallavicini am 12. u. 26. Dezember 1765, Registro di cifre, ebd.

² \*Liano an Grimaldi am 9. u. 16. August 1772, Archiv zu Simancas, Estado 5204. <sup>8</sup> Rousseau I 245.

<sup>4 \*</sup>Pignatelli an Grimaldi am 28. Juli 1765, Cifre, Archiv zu Simancas, Estado 5188. 5 Bgl. Benassi V 60 ff. 6 Benassi Bd 5.

<sup>7 \*</sup> Pignatelli an Grimaldi am 3. März 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5188.

ftellungen erheben mit dem Bedeuten, die maglosen Neuerungen in Parma tönnten den Seiligen Stuhl in die barte Notwendigkeit verseken, seine Dißbilligung öffentlich jum Ausdruck zu bringen 1. Bon Madrid mar indes kaum Abhilfe zu erwarten, da Du Tillot für sein Vorgehen gegen Rom sich jum poraus der Zustimmung des spanischen Königs versichert batte 2. Dem= mungelos schritt der Minister auf der betretenen Bahn weiter 3. Um 8. Februar 1766 ichuf er einen besondern Berichtshof zur Erhaltung der tonig= lichen Jurisdiktion, der über die Ausführung obiger Bestimmung zu machen und deren Abertretungen zu ahnden hatte. Bersuche des Bapftes, durch freundschaftliche Unterhandlungen eine Befferung der Beziehungen anzubahnen. brachte der Mangel an gutem Willen von feiten Du Tillots zum Scheitern, der fury por dem Abschluß des Abereinkommens, geftügt auf , die gutige Buftimmung Gr. Ratholischen Majestät's, gang unerwartet unter einem nichtigen Borwand die Berhandlungen abbrach 5. Unbekummert um den Ginspruch der Rurie, fette der Minister seine firchlichen Reformen fort, bis ein unbedeutender Unlag die ichleichende Rrife in einen offenen Konflitt verwandelte.

Ein Geisteskranker namens Descalonne behauptete, man habe seiner Frau erlaubt, sich wieder zu verheiraten, obwohl seine She mit ihr vor dem Bischof gültig geschlossen worden sei. Der Bischof legte dem Heiligen Stuhl alle nötigen Dokumente vor, um die Haltlosigkeit dieser Angaben darzutun, und bewies außerdem, daß der Kläger geistesgestört sei. Die Angelegenheit ward nun vor die römischen Gerichte gezogen trot des Protestes des Diözesanbischofs, der sich auf ein Indult berief, das von Paul III. gewährt

<sup>1 \*</sup>Pallavicini an Torrigiani am 16. April 1765, Cifre, Nunziat. di Spagna 293. a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 15. Dezember 1765 erbat sich Du Tillot von Grimaldi eine ofsizielle Billigung für seine kirchenpolitischen Resormgesetze, denn es sei ein Gebot "de la prudence, et de ma süreté, que notre cour ne prenne aucune résolution sur les affaires de Rome, sans qu'elle reçoive auparavant les volontez et l'intention de sa Majesté par une lettre d'office'. Archiv zu Simancas, Estado 5219.

<sup>3 \*</sup> Erizzo an den Dogen von Benedig am 24. u. 31. Januar 1767, Staats= archiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 268.

<sup>4 \*</sup> Du Tillot an Grimaldi am 5. Januar 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5220.

<sup>5 \*</sup> V. S. Ill. è già ben informata quanto lungo trattato siasi avuto con quella corte per la revoca dei precedenti editti, quanta impegnata ella vi . . . fosse, quanto per parti di N. S. si fosse condisceso alle soddisfazioni della medesima, e quanto abbia poi ella stessa mancato alla buona fede e alle leggi della negoziazione, rompendo inaspettatamente, mediante un nuovo assurdo pretesto, la finale conclusione del trattato già quasi conchiuso (Torrigiani an Giraud am 9. März 1768, Cifre, Nunziat. di Francia 455, P ä p ft 1. G e h. = A r d i v). Benassi V 111—171. Im Gegensat zu Torrigiani schreibt Rousseau (I 248) dem Papst die Schuld zu, indem er — ohne Belege — behauptet, der Heilige Stuhl habe seine Unterhändler desavouiert und jeden Bergleich zurückgewiesen.

und von Benedikt XIV. bestätigt war, und das den Oberhirten von Parma ermächtigte, alle Streitsachen seines Bistums selber in letzter Instanz zu entscheiden, ohne daß man Berufung nach Rom einlegen könne. Klemens XIII. ernannte eine Kongregation, um dieses Borrecht zu prüsen. Sie gab ihre Entscheidung dahin ab, das Indult Pauls III. untersage nicht die Appellation an den Heiligen Stuhl, falls eine der streitenden Parteien sich an ihn wenden wolle 1.

Daraufhin erschien am 16. Januar 1768 ein Regierungserlaß, ber unter Ausfällen auf die firchliche Oberbehörde die Weiterleitung von Streitfällen an auswärtige Tribunale, Rom nicht ausgenommen, verbot. Ferner wurde darin untersagt, ohne Genehmigung des Fürsten geiftliche Pfründen im Bergogtum an Ausländer zu verleihen, und für sämtliche Erlaffe der firchlichen Borgesetzten murde das landesherrliche Erequatur vorgeschrieben 2. Alsbald berief der Papft eine Kongregation von Kardinalen und Pralaten, denen er Diesen neuen Fall zur Untersuchung vorlegte. Als Ergebnis ihrer Beratung erschien unter dem Datum des 30. Januar 1768 das Breve, welches am Abend des 1. Februar an den herkömmlichen Beröffentlichungsorten in Rom angeschlagen wurde 3, weil seine Bekanntmachung, wie es in dem Breve beift, in den Staaten von Barma, Viacenza und Guaftalla unmöglich fei. Unter Wahrung der territorialen Rechte des Beiligen Stubles auf die beiden Bergogtumer und nach Aufzählung der von Parma erlaffenen firchenfeindlichen Gesetze werden diese, weil den Rechten des Seiligen Stuhles und der firchlichen Immunität zuwider und von unzuftandiger Seite ausgehend, für null und nichtig erflärt. Alle Urheber und Teilnehmer find den in der fog. Abendmahlsbulle festgesetten Zensuren verfallen, beren Lossprechung fich ber Papit felber borbehält. Den Bischöfen sowie den Welt= und Ordensgeiftlichen und auch ben Laien wird bei Strafe ber Exfommunikation untersagt, an der Ausführung der verurteilten Defrete mitzuwirken 4.

In dem Schreiben, mit dem der Kardinalstaatssekretär die Übersendung dieses Monitoriums an den Pariser Nuntius begleitete, legte er dar, wie der Papst, der fortgesesten Angrisse auf die kirchliche Jurisdiktion in Parma müde, es für seine unerläßliche Amtspslicht gehalten habe, in aller Öffentlichteit dagegen Einspruch zu erheben. Das Breve sei nach dem Borbild ähnlicher Erlasse früherer Päpste, wie z. B. Klemens' XI., abgefaßt, unter benen weniger schwere Verlegungen der kirchlichen Gerichtsbarkeit vorlagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rousseau I 248 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Bull. Cont. III 1395 f; Benassi V 257 ff.

<sup>3 \*</sup> Aubeterre an Choijeul am 3. Februar 1768 (Kopie), Archiv zu Simancas Estado 4565; Benassi V 275.

<sup>4</sup> Drud, Ardiv zu Simancas, Estado 5220; Bull. a. a. O.

Während Venedig und Wien auf die Beschwerde des Heiligen Stuhles hin Abhilfe schufen, ist von Parma nie eine Genugtuung erfolgt. Das letzte Edikt überschreitet alles Maß und hat darum eine ausdrückliche Verurteilung verdient. Der Wortlaut des Breves bietet reichlich Stoff, um die böswilligen Auslegungen der päpstlichen Entschließung von seiten Übelgefinnter zu betämpfen.

Un den bourbonischen Sofen wirkte das Monitorium wie eine Kriegs= erklärung. Der offizielle und inoffizielle Briefwechsel ber Gesandten und Minister aus dieser Zeit beleuchtet blitartig die große Ummälzung, die fich in der religiös-tirchlichen Ideenwelt der romanischen Staaten vollzogen hatte. Der spanische Agent Azara begann sofort eine maglose Bete gegen bas Brebe, das er als ein Attentat auf die Autorität der Fürsten hinstellte. Es würden dadurch nicht nur der Herzog von Parma und seine Minister, sondern auch die Könige von Spanien und Frankreich mitsamt ihren Dinistern als helfershelfer und Rate mit dem Bann belegt und die Untertanen von dem Eide des Gehorsams tatfächlich entbunden. Obschon Tanucci später zugab, daß die Jesuiten und ihre "Tertiarier" mit der Sache nichts zu tun hatten 3, wurden doch die unglücklichen Ordensleute als Urheber des papit= lichen Erlaffes hingestellt und mußten ihn bugen. Sie hatten, fo hieß es, bas Detret erlangt, indem fie dem Papft den König von Spanien als einen guten Chriften ichilderten, der beim blogen Soren des Wortes , Erkommuni= tation' auf die Aniee fallen und feinen Reffen bon Barma mit einem Strick um den Hals nach Rom ichiden werde; dem Monarchen würden die Augen aufgeben, und er würde die Bosheit Robas erkennen, ber ihn zu all ben Schritten gegen die Jesuiten verleitet habe. Falls das Experiment in Parma glude, werde man gegen alle übrigen Staaten in der gleichen Weise bor= gehen 4. Tanucci überließ sich ber gewohnten Zügellosigkeit seiner Sprache.

<sup>1 \*</sup>Si può dare una maggiore bestialità di quella commessa dalla Corte di Roma in questo affare? Abbate Berta an Paciaudi am 17. Februar 1768, bei Benassi V 260 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Torrigiani an Giraud am 3. Februar 1768, Cifre, Nunziat. di Francia 455, a. a. D.

<sup>3</sup> Als es sich bei der Aushebung des Jesuitenordens um die Rückgabe der dem Heiligen Stuhl entrissenen Gebiete handelte, weigerte sich Tanucci, Benevent herauszugeben, mit der Begründung, weder die Zesuiten noch ihre "Tertiarier" seien die Urheber des Monistoriums gewesen. \* Prescindo tambien de que aora [Tanucci] clame sobre que los Jesuitas y sus terciarios no sueron los autores del monitorio de Parma, y que tenga escrupulos de que se usase del medio de la retencion de estos Estados para obtener la supresion, quando no los tiene para intentar quedarse con ellos de hecho. Mosimo an Grimaldi am 5. August 1773, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. Extincion 1773.

<sup>4</sup> Maara an Roda am 4. Februar 1768, in El espíritu de Azara I, Madrid 1846, 10.

Unter einer Flut von Beschimpfungen gegen Klemens XIII. erklärte er seinem Bertrauten Galiani: um das Berbrechen Roms gegen Parma zu fühnen, gebe es nur zwei Wege, entweder mit Berachtung und Stillschweigen darüber hinweggehen, oder ben Papft feiner weltlichen Berrichaft zu berauben. Golange die bourbonischen Sofe sich nicht vereinten, um den Papft abzuseten und seine Länder unter Benedig, Toskana, Modena und Neapel zu verteilen, muffe man ein berachtungsvolles Schweigen beobachten. Das Berhalten ber tatholischen Mächte sei ihm unbegreiflich. Benn ein Bischof fich einen tleinen Übergriff erlaube, drohe man ihm mit Entziehung seiner Ginkunfte. Obwohl nun der Papst der größte, unverschämteste und hinterlistigste Reind aller Fürsten sei, dente man nicht daran, ihm seinen weltlichen Besitz ju entziehen, der doch die Ursache sei, warum er das Geset Christi und die Lehre der Apostel verlassen habe 1. Sein Rat gehe dahin, sich mit Berach= tung über das Monitorium hinwegzusegen. Über einen maffenlosen Sof wie ben römischen könne man lachen, sich nicht um ihn kummern und auf dem betretenen Wege ruhig borangeben 2. Choiseul vergaß in der ersten Aufregung seine gewohnte diplomatische Rube, indem er das Monitorium als eine un= erhörte Torheit bezeichnete. Der Papft', jo rief er aus, ,ist ein richtiger Dummtopf und fein Minifter ein Narr erfter Rlaffe. Die Beleidigung zielt nicht allein auf den Bergog von Parma, fie gilt dem gesamten Sause Bour= bon. Es ift ein Racheaft, eine Repressalie gegen jene Monarchen, welche die Jesuiten berjagt haben. Wenn man diesen erften gehässigen Schritt bulbet, wird der römische Sof, von einem Menschen ohne Semmungen geleitet, fich nicht mehr zurückhalten laffen. Die Würde der Monarchen und der Familien= patt erheischen, daß wir keinen Prinzen Dieses Sauses ungestraft beleidigen laffen. '3

Du Tillot, der seit Jahren zum offenen Bruch hingetrieben hatte, suchte nun zu seiner Deckung eine Bereinigung aller bourbonischen Höfe und ihr gemeinsames Borgehen gegen die Jesuiten herbeizuführen. Nach seinen Informationen, so versicherte er dem spanischen Außenminister, habe die erkünstelte Leidenschaftlichkeit des Breves keinen andern Grund als die Rachsucht der Jesuiten gegen alle Bourbonen. Der Angriff Roms gelte nicht allein dem Infanten, sondern allen Fürsten, welche die Gesellschaft Jesu vertrieben hätten, und die man jest in dem jüngsten Sprößling des Hausers zu treffen suche: das sei der tiefste Sinn des Monitoriums. Die Ausdrücke des päpstlichen Schreibens seien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tanucci an Gasiani am 6. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6003; Danvila y Collado III 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Tanucci an Centomani am 6. Februar 1768, Archiv zu Simancas, a. a. O.
<sup>3</sup> Choijeul an Grimaldi am 19. Februar 1768 (ebb. 4565), bei Rousseau I 250. Bgl. Fuentes an Grimaldi am 19. Februar 1768, ebd.

berart beleidigend und ungerecht, daß fie das Intereffe aller Monarchen mach= rufen mußten 1. In Baris klagte Du Tillot über die maglofe Scharfe ber römischen Rurie gegen seine kirchenpolitischen Magnahmen, die alle im Ginberftändnis mit ben Sofen von Madrid und Versailles getroffen worden feien: anderseits versicherte er, die alte Bogelscheuche des Kirchenbannes sei ein un= fluges und unzeitgemäßes Schreckmittel, das keinerlei Beachtung verdiene. Da jedoch irgend ein aufrührerischer Monch diesen Anlag benützen könne, um Lärm zu schlagen, gedenke er durch die Jurisdiktionskommission ein Dekret veröffent= lichen zu lassen, worin die papstliche Konstitution als apotryph hingestellt werde?. Er bitte um die Ansicht Choiseuls 3. Auch der junge Herzog mußte in seinen Briefen an die Könige von Frankreich und Spanien die Jesuiten als die eigentlichen Urheber des Monitoriums hinstellen4. Den Ordensobern gebot der Minister Klugheit und Schweigen, mit der Drohung: wenn auch nur ein einziger Ordensmann gegen bas Gbitt rede oder ichreibe, werbe er ben gangen Orden aus bem Lande verjagen. Den beiden Inquifitoren von Biacenza ließ er alsbald nach Bekanntwerden des Monitoriums Befehl zugeben, innerhalb zweier Stunden das Herzogtum zu verlaffen 5. Infolge diefer Einschüchterung magte benn auch kein Bischof und kein Belt= ober Ordensgeiftlicher wider die firchenfeindlichen Gesetze der Regierung aufzutreten 6.

Von einem Federkrieg versprach sich der Minister anfangs keinen großen Erfolg, immerhin hatte er sich in Benedig nach einem in Kirchenrecht und Kirchengeschichte bewanderten Theologen umgesehen, der allenfalls gegen Kom schreiben könnte. Bald kam er jedoch von seiner ersten Ansicht ab und ließ ein Manisest verbreiten, worin das päpstliche Breve bekämpft und die Keformzgesehe der Regierung energisch verteidigt wurden. Manche Federn stellten sich ihm freiwillig zur Verfügung. Eine Reihe von polemischen Schriften erschien, um, gestügt auf die Autorität von Gerson, Sarpi und Fleury, die Regalienzrechte der Fürsten gegen die Ansprüche des Papstums in Schuß zu nehmen.

<sup>1 \*</sup> Du Tillot an Grimaldi am 7. Februar 1768, ebd. 5220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diesen Ausweg hatte Spedalieri angeraten, da er weniger Lärm verursache und doch hinreiche, die Ehre des Herzogs zu wahren. Benassi V 263 A. 4; Du Tillot an Roda am 10. Februar 1768, dei Danvila y Collado III 186.

<sup>3 \*</sup> Du Tillot an D'Argental am 10. Februar 1768, Bibl. zu Barma, Correspondance de Mr. du Tillot avec Mr. d'Argental 574.

<sup>4 \*</sup> Ferdinand I. an Karl III. am 10. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5220.

<sup>5 \*</sup> Du Tillot an Azara am 13. Februar 1768, Archiv der fpan. Botschaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1768.

6 \* Du Tillot an Azara am 21. Februar 1768, ebd.

<sup>7 \*</sup> Du Tillot an Azara am 13. Februar 1768, ebd.

<sup>8</sup> Manifesto o la Memoria della corte di Parma sulle lettere in forma di Breve pubblicate e affisse in Roma nel giorno primo Febbraio 1768, bei Benassi V 268 ff. Das Manifest fand den lebhastesten Beisall Boltaires; j. ebd. 269 A. 4.

<sup>9</sup> Bal. ebd. 274 ff.

Obwohl Du Tillot versicherte, bei seinem Vorgehen gegen die firchliche Jurisdistion und Immunität stets im Einverständnis mit Versailles und Madrid gehandelt zu haben, so war er doch nicht ganz ohne Sorge darüber, welche Stellung diese Kabinette nehmen würden. Auf die Anzeige seines Januarerlasses hatte er von Grimaldi eine ausweichende Antwort erhalten. Sicherlich, so bemerkte dieser, werde das Edikt dem Lande großen Vorteil bringen, indes vermöge er nicht zu sagen, ob es den Privilegien Parmas entspreche; er zweisle jedoch nicht, daß es gemäß den Gutachten von Rechtsegelehrten und Theologen abgefaßt sei. Gereizt meinte der Minister, zu einer Verordnung dieser Art bedürfe es keiner Privilegien, sie sei begründet durch das natürliche Recht der Selbstverteidigung.

Seine Sorgen follten bald ichwinden. Bon allen Seiten eilten die Bertreter der bourbonischen Mächte ihrem Gefinnungsgenoffen zu Silfe. Man möge sich keiner Täuschung hingeben, beteuerte Aubeterre: es handle sich bier nicht um eine perfonliche Angelegenheit bes Infanten, fondern um ein Syftem, das fich seit der Verbannung der Jesuiten allmählich ausgebildet habe. Jest mache man damit einen Bersuch bei einem weniger mächtigen Fürsten, bon dem man meint nichts befürchten zu muffen, um dann später gegen die andern vorzugeben. Auch abgesehen von der Blutsverwandtschaft muß die Un= gelegenheit des Infanten gemeinsame Sache aller Souverane werden. Ihre Autorität fteht auf dem Spiel, wenn fie gulaffen, daß der römische Sof un= gestraft der Geistlichkeit und ihren Untertanen bei Strafe des Rirchenbannes den Ungehorsam gebietet 2. In Rom, wo das Brebe am 1. Februar 1768 um 23 Uhr angeschlagen worden, waren bereits um 1 Uhr nachts fämtliche Unschläge abgeriffen 3. Auch anderswo verhallten die Hilferufe Du Tillots und des von ihm geleiteten Herzogs Ferdinand nicht ungehört. Karl III. versicherte den jungen Monarchen seiner Teilnahme an dem Rummer, den ihm Rom bereitet habe, und versprach ihm seine Unterstützung, soweit seine Sache gerecht sei. Er werde die Angelegenheit einer Kommission von Bralaten und Juriften zur Prufung vorlegen und deren Unficht dem Konig bon Frankreich mitteilen, damit beide Sofe im Berein mit Reapel die er= forderlichen Schritte in Rom unternähmen 4. In dem Schreiben, worin der spanische Monarch Tanucci zum Anschluß aufforderte, bemerkte er: "Wir muffen vereint handeln und nur eine und dieselbe Sprache führen und beftändig Gott unendlichen Dank fagen, daß wir diese schädlichen und ber=

<sup>1 \*</sup> Du Tillot an Azara am 13. Februar 1768, Archiv der fpan. Botschaft zu Rom, Exped. Parma' 1768.

<sup>2 \*</sup> Aubeterre an Choiseul am 3. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565. 3 Cbb.

<sup>4 \*</sup> Rarl III. an Ferdinand I. am 23. Februar 1768, ebd. 5220.

dorbenen Menschen, die gegen unsere heilige Religion und ihre Fürsten sind, nicht mehr in den Ländern unserer Familie haben. Der Außerordentliche Kat von Kastilien, durch fünf Bischöse vermehrt, kam unter der Führung der beiden Fiskale Campomanes und Moñino zu der Feststellung, nicht der Infant habe die Rechte der Kirche verletzt, sondern die römische Kurie habe durch das Monitorium die Grenzen der Liebe, Mäßigung und billigen Kückssichtnahme gegen den Herzog von Parma überschritten; darum sei die Exstommunikation null und nichtig und das römische Ministerium zu verpflichten, das Breve zurückzunehmen und sich in Zukunft in seinen Schranken zu halten.

Die verftiegenen Plane Tanuccis, ben Papft seines weltlichen Besites zu berauben 3, fanden por dem Wirklichkeitsfinn Choifeuls teine Gnade. Der frangösische Minister bestand vor allem auf der Notwendigkeit eines Kollektiv= schrittes ber Könige von Frankreich, Spanien und Neapel bei Klemens XIII. In einer Dentschrift follten die Bertreter Diefer drei Machte dem Bapft ihr Erstaunen ausdrücken, daß er ohne vorhergehende Unterhandlung oder Mahnung ein Dekret gegen den Herzog von Parma veröffentlicht habe, das in sich be= leidigend und ungerecht zugleich sei, da es dem Anschein nach wegen einer rein weltlichen Angelegenheit die Erkommunikation über ihn verhänge. Das Familienintereffe gestatte den Herrschern des Hauses Bourbon nicht, diese Beleidigung zu übersehen. Sie fanden fich deshalb in die Notwendigkeit versett, mit den von Gott in ihre Hand gelegten Mitteln eine feierliche Genugtuung für den Beleidigten zu fordern. Der Beilige Stuhl folle einen formellen und öffentlichen Widerruf des Breves erlaffen. Falls er innerhalb acht Tagen dem Berlangen nicht entspreche, würden die drei Monarchen ihre Gesandten von Rom abberufen und die papstlichen Runtien aus ihren Staaten ausweisen. Bei der voraussichtlichen Weigerung sei der Verkehr mit Rom für den Rest des Pontifitats abzubrechen. Die Geschäftsangelegenheiten würden weitergeführt, aber wir werden den römischen Hof dermagen behandeln, daß wir die Herren des fünftigen Konklaves werden und der nächste Papft nichts Giligeres zu tun hat, als die Dummheiten seines Vorgangers gutzumachen'. Bei einem etwaigen Bruch habe das Haus Bourbon weiter nichts zu befürchten als den Berlust einiger Kardinalshüte, was eher ein Gewinn sei; denn die Kron= tardinale laffen fich in Intrigen verwickeln, sobald fie nach Rom tommen, dagegen ift es leicht, mit Geld die Stimmen der italienischen Mitglieder des Beiligen Kollegiums zu erkaufen, die fich nicht dupieren laffen. Falls der Papft hartnädig auf feiner Beigerung beharre, werde man fich der Besitzungen be-

<sup>1</sup> Karl III. an Tanucci am 23. Februar 1768, bei Danvila y Collado III 186.

<sup>2</sup> Confulta vom 23. Februar 1768, ebd. 187 A. 1.

<sup>3</sup> Tanucci an Galiani am 6. Februar 1768 (f. oben S. 892 A. 1).

mächtigen, die der Heilige Stuhl zu Unrecht festhalte, wie Avignon, Benevent, Pontecorvo, Castro und Konciglione. Auf diese Weise könnten die Bourbonen bei einer späteren Aussöhnung die Bedingungen diktieren und die Aushebung des Jesuitenordens erreichen.

Der Außerordentliche Kat von Kastilien, dem Karl III. die Vorschläge Choiseuls zur Beratung vorlegte, erklärte sich im wesentlichen damit einverstanden, doch sei die Besetzung des Kirchenstaates ein besseres Mittel als der Abbruch der Beziehungen. Zwar war der Kat überzeugt, daß dieser Schritt den diplomatischen Bruch herbeisühren werde, aber es liege im Interesse der Mächte, die Schuld Kom zuschieben zu können. Auf diese Weise erreiche man sowohl den Bruch als auch die Oktupation eines Teiles des weltlichen Bessitzes. "So werden wir mehr die Gebieter bei dem Vergleich und können besser das erreichen, was man hier im Auge hat, nämlich die Unterdrückung des Jesuitenordens."

Da Choiseul dem papstlichen Nuntius gegenüber die gleichen Anschuldigungen gegen den Beiligen Stuhl wie in seinem Brief an Grimaldi zum Ausdruck gebracht hatte, legte Torrigiani in seiner Antwort an Giraud beren Nichtigkeit ausführlich bar. Mehrere Jahre hindurch habe ber Papft mit Nachficht und Langmut dem Treiben Parmas zugesehen. Seine wiederholten Bersuche, eine Beilegung des Konfliktes berbeizuführen, seien an der Unehr= lichkeit des Ersten Ministers gescheitert und nur mit neuen Übergriffen beant= wortet worden. Die fei der Sof von Barma vor Erlaß feiner Reformeditte in Rom vorftellig geworden, barum durfe man dem Papft keinen Borwurf daraus machen, daß er jest das gleiche Verfahren beobachtet habe, zumal er schon bei früheren Gelegenheiten erklart hatte, er behalte sich vor, von seiner höchsten Gewalt Gebrauch zu machen. Nach den unangenehmen Er= fahrungen der vergangenen Jahre nochmals in Unterhandlungen einzutreten, hätte geheißen, fich neuen Beigerungen und Beleidigungen aussetzen und fich die Sande binden laffen. Das Breve als eine Feindseligkeit gegen das Saus Bourbon zu bezeichnen, sei ein nichtiger Vorwand zu dem offensichtlichen 3med, den Beiligen Stuhl ins Unrecht zu feten. Wenn der Papft Gefete verurteilt und für nichtig erklart, die der Rirche nachteilig find, so erfüllt er nur die Pflichten seines Amtes, ohne sich von perfonlichen Beweggrunden leiten zu laffen. Der Einwand gegen die Abendmahlsbulle hätte allenfalls Berechtigung in einem Breve für Frankreich, wo ihre Berkundigung nicht geftattet ift, treffe jedoch nicht zu in einem Erlag für Parma, wo die Bulle ftets anerkannt und in Rraft mar. Seit Jahrhunderten habe fie in ähnlichen

<sup>1</sup> Choiseul an Grimaldi am 19. Februar 1768, bei Rousseau I 251 ff.

<sup>2 \*</sup> Grimaldi an Choiseul am 2. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5221.

Fällen als Norm gegolten, der Papst habe sich nur der Sprache seiner Borganger bedient 1.

Faft alle tatholischen Regierungen untersagten die Berbreitung des Moni= toriums in ihren Staaten. Trop der eifrigen Bemühungen des Runtius bei Ludwig XV. verbot das Pariser Parlament auf Betreiben Choiseuls am 26. Februar 1768 das papftliche Breve; nur der Besonnenheit des Ministers war es zu danken, daß nicht die Berbrennung durch henkershand auf öffent= lichem Plate angeordnet wurde 2. Parma erließ auf bas Gutachten ber könig= lichen Giunta bin unter dem 13. März ein Defret, das auf die Nichtablieferung des Monitoriums die Strafe für Rebellen und Majeftatsverbrecher sette 3. Der Rat von Rastilien veröffentlichte am 16. März 1768 gegen bas Mahnschreiben des Papftes eine tonigliche Berordnung, welcher die Gutachten der beiden Fistale Campomanes und Monino mit ihren icharfen Ausfällen gegen Rom beigefügt waren 4. Ein Erlaß des Königs von Reapel vom 4. Juni 1768 befahl, das ,papel de Roma', wie das Breve verächtlich genannt wurde, sowie die Bulle In coena Domini' abzuliefern, und bedrohte deren Ruriidbehaltung mit der Strafe für Staatsverbrechen 5. Ebenso ordnete die portugiesische Regierung am 30. April die Einsammlung aller Exemplare an und erklärte jeden für einen Majestätsverbrecher, der das Monitorium verbreite, nachdrucke oder zurückbehalte 6.

Nachdem sich inzwischen die bourbonischen Mächte über die Art ihres Borgehens geeinigt hatten 7, baten die Bertreter der drei Höse beim Papst um eine Privataudienz. Klemens XIII., von dem bevorstehenden Kollektivschritt schon seit geraumer Zeit unterrichtet, war nicht niedergeschlagen, vielmehr fest entschlossen, von der getrossenen Entscheidung nicht abzugehen, in der Überzeugung, daß er nicht Berrat üben dürse an den Obliegenheiten seines geistlichen Amtes, um den weltlichen Besig des Heiligen Stuhles zu retten, daß er überhaupt nichts zulassen könne, was für seine Würde als Haupt der Kirche und Wächter der Gesete sich nicht gezieme. Am 15. und 16. April überreichten die Gesandten

 <sup>\*</sup> Torrigiani an Giraud am 9. März 1768, Cifre, Nunziat. di Francia 455,
 a. a. D.
 Theiner, Histoire I 122; Benassi V 266.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beröffentlicht wurde das Edift erst am 26. März 1768, nachdem die Billigung der Höse von Spanien und Frankreich eingetroffen war (Benassi V 268). Ein Exemplar des Ediftes im Arch. general central zu Madrid, Estado 4900.

<sup>4</sup> Danvila y Collado III 191 ff. 5 Ebb. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Theiner, Histoire I 122.

<sup>7 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 5. April 1768, Archiv ber fpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 48; \* Grimaldi an Tanucci am 5. April 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

<sup>\*</sup> Torrigiani an Bincenti am 24. u. 31. März und 14. April 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; \*Azpuru an Grimaldi am 24. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5221.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

ihre Denkschriften 1, worin fie im Namen ihrer Fürften den Widerruf des Monitoriums und die vorbehaltlose Anerkennung der Souveränität des Infanten Ferdinand über Parma und Piacenza forderten. Im Weigerungsfalle brobten sie mit Repressalien; wenn dagegen der Beilige Stuhl dem Berlangen der Sofe entspreche, seien diese bereit, bei den Ausgleichsverhandlungen die Bermittlung zu übernehmen. Jedoch mußten die Bedingungen der Genugtuung für den Infanten erfüllt sein, bevor man in weitere Unterhandlungen eintreten könne, an denen die Kardinäle Torrigiani, Negroni, Boschi, Bonaccorfi und Caftelli nicht teilnehmen dürften 2.

Nachdem der Papst das Memoriale des französischen Vertreters Aubeterre kurz durchflogen hatte, erklärte er ihm, er werde das Breve weder wider= rufen noch abandern, er könne dies nicht mit seinem Gewissen vereinbaren; nur von seinem Gewiffen getrieben, habe er das Monitorium veröffentlicht. Die Androhung der Repressalien behandelte er mit Geringschätzung. Die gleiche Ant= wort erteilte Klemens XIII. dem spanischen Gesandten, indem er noch hingufügte, er wolle lieber sterben, als Berrat begehen an den Rechten des Aposto= lischen Stuhles und eine schwere Laft auf sein Gewiffen laden, für die er einst por Gottes Richterstuhl Rechenschaft ablegen müsse. Die Repressalien schreckten ihn nicht. Die Monarchen möchten beren so viele ergreifen, als fie wollten, fie würden keinen Widerstand finden, da er weder Waffen noch Soldaten besitze, um ihnen entgegenzutreten. Auch wenn er fie befäße, wurde er fie nicht gegen fatholische Fürsten und Sohne der Rirche gebrauchen. Seine einzigen Waffen seien das Gebet und das Rreuz Chrifti, worauf er sein ganzes Bertrauen sete. Des Papftes Gesicht verriet mehr Freudigkeit als Trauer, da er seine Antwort erteilte 3.

Während Klemens fich ben Bertretern Frankreichs und Spaniens gegen= über auf diese würdevolle Erklärung beschränkte, konnte er es nicht unterlassen, den Kardinal Orfini, den Bertreter beider Sizilien, auf das Unwürdige in seinem Vorgehen aufmerksam zu machen. In dem Promemoria, das Orfini im Namen seines Königs zu überreichen hatte, war das Monitorium als ein Attentat auf die Person des Herzogs von Parma und als ein Angriff gegen deffen Souveränität bezeichnet worden 4. Reinem andern Monarchen, so be= merkte das greise Oberhaupt der Rirche, würde man wagen eine solche Er=

2 In einem \* Promemoria vom 9. Juni 1768 ichloß fich die Republik Benedig dem

Vorgehen der Bourbonen an. Ebd.

<sup>1 \*</sup> Memoria di Spagna, vom 15. April 1768, in Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.; Ropien ber brei Promemorien (15. April 1768) im Archiv gu Simancas, Estado 5221.

<sup>\*</sup> Appuru an Grimaldi am 15. April 1768, ebd.; Benassi V 270 f. Bgl. auch \* Torrigiani an Bincenti am 21. April 1768, Registro di cifre, Nunziat, di Spagna 433, a. a. D.; Theiner, Histoire I 125 f.

<sup>4 \*</sup> Ropie im Archiv zu Simancas, Estado 5221.

klärung ins Gesicht zu schleubern, sondern sich an den Minister wenden. Er hätte nie geglaubt, daß seine Söhne ihm, ihrem gemeinsamen Bater, den Krieg erklären würden; aber mit all ihren Repressalien würden sie den Widerzuf des Breves nicht von ihm erreichen. Die Entschuldigung des Gesandten, die Höfe seien mit dem Minister unzufrieden und hätten sich darum unmittelbar an den Papst wenden müssen, bezeichnete Klemens als leeren Borwand. Auf die Borhaltungen über seine Pslichten als Kardinal entgegnete Orsini, er glaube nicht gegen seinen Sid verstoßen zu haben 1.

Un Bersuchen, auch andere katholische Mächte in das Bundnis gegen den Seiligen Stuhl hineinzuziehen, fehlte es nicht. Schon im Frühighr 1768 erhoffte Rarl III. von den Heiraten des Herzogs von Parma und des frangofischen Dauphin mit zwei Erzberzoginnen einen engeren Unschluß Ofterreichs an die bourbonische Politit's. Am 19. April meldete er freudig an Tanucci, daß fich laut ben Berichten, die ihm aus Paris zugegangen seien, Ofterreich und Portugal mit den Bourbonen vereinigt hatten 3. Die Nachricht bestätigte fich indes nicht. Um 12. Mai hatte Torrigiani die Berficherung in Sänden, daß der kaiserliche Sof trop aller Bemühungen der bourbonischen Gesandten teinen Schritt gegen das Monitorium unternehmen werde 4. Bur Begründung Dieses Berhaltens murde bem Bertreter Spaniens bedeutet, man wolle fich feiner ahnlichen Burudweifung wie die Bourbonen aussetzen, und das um fo meniger, als lettere die deutschen Bermittlungsschritte nicht abgewartet hätten. Trot der ausgesprochenen hinneigung des Fürsten Raunit zu Frankreich beharrte die Raiserin bei ihrer ablehnenden Haltung; nach dem Bericht des Nuntius Bisconti billigte fie fogar das Berhalten des Papftes gegen Parma und die Bourbonen 6. Der gleichen Auffassung wie Maria Theresia war auch der König bon Sardinien, ber fich außerte, es fei für drei bewaffnete Machte wenig ehrenvoll, in solcher Weise gegen die waffenlose römische Kurie vorzugeben 7.

Pombal, der schon seit langem eine Annäherung an Spanien wünschte, betrachtete den Zwist wegen Parma als eine willkommene Gelegenheit, den

<sup>1 \*</sup> Orfini an Grimaldi am 20. April 1768, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Rarl III. an Ludwig XV. am 2. Märj 1768, Arch. general central ju Mabrib, Estado 2850; Danvila y Collado III 189 f.

<sup>3 \*</sup> Mn Tanucci am 19. Mpril 1768, Arch. general central zu Mabrid, Estado 6059; Danvila y Collado III 198.

<sup>4 \*</sup> Torrigiani an Bincenti am 12. Mai 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

<sup>5 \*</sup> Mahony an Grimaldi am 21. Mai 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6504.

<sup>6 \*</sup> Bisconti an Torrigiani am 28. Mai, 14. u. 18. Juni 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, Päpft I. Gch.= Archiv.

<sup>7 \*</sup>Tanucci an Cattolica am 10. Mai 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6004; \*Bisconti an Torrigiani am 4. Juni 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, a. a. D.

ersehnten Anschluß zu vollziehen. Um 20. März 1768 ermächtigte er ben portugiesischen Gesandten zum Abschluß eines Übereinkommens, um den Papft aur Erfüllung feiner Pflicht' anguhalten und gegebenenfalls das papftliche Bebiet zu besetzen. In einem Begleitschreiben machte er unter beftigen Musfällen gegen die Jesuiten den Borichlag, mit Waffengewalt gegen bas Oberhaupt der Kirche vorzugehen und den Kirchenstaat unter die benachbarten Fürsten aufzuteilen 1. Den Gesandten Almada gedachte er nach Rom gurückzuschicken, um im Berein mit den Bertretern Frankreichs und Spaniens die Genugtuung für Parma zu betreiben 2. So fehr indes die bourbonischen Sofe den Ring gegen Klemens XIII. durch den Beitritt anderer katholischer Mächte zu erweitern wünschten, so trauten fie doch den Absichten des portugiesischen Ministers nicht ganz. Sowohl Choiseul's wie Tanucci 4 vermuteten hinter dem Abereifer Pombals politische Nebenabsichten und befürchteten, der Beitritt Portugals werde eher eine Laft als eine Erleichterung für die Berbündeten sein. Almadas Bemühungen, mit Silfe der Botschafter Frankreichs und Spaniens seine Rückfehr als Gesandter nach Rom zu erreichen, wurden von diesen mit fold tühler Zurückhaltung beantwortet, daß er seinen Blan schließlich aufgab 5.

In Rom war man sich der Tragweite der geschehenen Schritte wohl bewußt und bemühte sich, einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu verhüten. Ein Bersuch des Papstes, die Höse von Bersailles und Madrid zu besänftigen durch die Erklärung, es habe ihm ferngelegen, die beiden Souveräne zu beleidigen, er habe sich bei seinem Borgehen gegen Parma einzig von seinem Gewissen leiten lassen, scheiterte indes, da sowohl Choiseul wie der spanische Gesandte Fuentes sich weigerten, die päpstliche Denkschrift entgegenzunehmen.

Nach der abschlägigen Antwort Klemens'XIII. waren Repressalien sofort zu gewärtigen. Allein Tanucci beschwor Karl III., die Vergeltungsmaßnahmen

2 \* Pombal an Ahres de Sa e Mello am 9. April 1768, Archiv der fpan.

Botichaft zu Rom, Exped. 1768.

4 \* An Azpuru am 7. u. 31. Mai 1768, Archiv der fpan. Botichaft zu Rom,

Exped. 1768.

6 \*Fuentes an Grimaldi am 30. Mai und 3. Juni 1768, Archiv zu Simancas. Estado 4565.

<sup>1</sup> Ropie beider Aftenftude im Archiv gu Simancas, Estado 7290.

<sup>3 \*</sup>M. d'Oeyras est tout feu quand il est question de Rome et des Jésuites, pour lesquels nous n'avons pas besoin de lui et où il n'est qu'incommode; mais lorsque nous traitons l'alliance contre Angleterre il me persiffle, comme on dit dans ce pays-ci; et je crois qu'il fait pire, car il négocie un nouveau traité de commerce avec Angleterre (Choifeul an Grimaloi am 3. Mai 1768, Arch. general central zu Madrid, Estado 2850). \*Il faut laisser faire ce que voudra M. d'Oeyras à Rome; quant à nous, l'affaire des représailles est en règle (Choifeul an Grimaloi am 27. Mai 1768, cbd.). \*Grimaloi an Choifeul am 16. Mai 1768, cbd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. \*Correspondencia del S<sup>r</sup> Com<sup>dor</sup> Almada Mendoza a M<sup>r</sup> Azpuru 1768, Archiv der jpan. Botjchaft zu Rom, Exped. 1760/69.

noch eine Weile hinauszuschieben, bis die Vermählung des Königs Ferdinand mit der Erzherzogin Karoline vollzogen sei, denn falls der Papst über die Angreiser des Kirchenstaates den Kirchenbann verhängen würde, könnte dieser Schritt angesichts der religiösen Gesinnung der Kaiserin und ihrer Tochter die ganze Sheangelegenheit in Berwirrung bringen. Demgemäß nahm die Madrider Regierung erst den 10. Juni 1768 für die Besetzung von Benevent und Pontecorvo und den folgenden Tag für die Besetzung von Avignon und Benaissin in Aussicht? Auf die Vorstellungen Choiseuls wie Tanuccis wurde schließlich vereinbart, daß beide Staaten gleichzeitig am 14. Juni vorgehen sollten. So geschah es denn auch. Am verabredeten Termin rückten die Truppen beider Mächte in die päpstlichen Besitzungen ein; die Legaten wie die Jesuiten mußten die besetzten Gebiete verlassen, französsiche und neapolitanische Beamte übernahmen die Verwaltung.

So fehr die Bourbonen nach außen den Schein der Eintracht zu wahren suchten, so war doch das Berhältnis ihrer Bertreter und Minister quein= ander nichts weniger als harmonisch. Gine tiefgebende Abneigung beseelte namentlich den frangofischen Gesandten Aubeterre gegen die Agenten Spaniens und Neapels, Azara und Centomani, welche um jeden Breis eine große Rolle spielen wollten, sich in alles einmischten, jeden Schritt der eigentlichen Bot= ichafter fritisierten und den Glauben zu erwecken suchten, als seien sie es, die bas Bertrauen ihrer Sofe befäßen 5. Nicht geringer mar die Erbitterung Choi= feuls über das Intrigenspiel Tanuccis. In seinem erften Plan hatte der frangofische Außenminister auch die Besetzung von Castro und Ronciglione ins Auge gefaßt 6, auf die Neapel von früher her Anspruch erhob 7. Auch Azpuru befürwortete diese Magregel, weil die römische Kurie, die jährlich 100000 Scudi aus diefen Landesteilen ziehe, dadurch beffer an ihrem Lebensnerv getroffen würde 8. Da jedoch Spanien die Besitnahme papstlichen Gebietes als Repressalie, und nicht als Wegnahme unrechtmäßigen Besitzes aufgefaßt wissen wollte, wurde davon Abstand genommen, um so mehr, als Frankreich und Ofterreich laut bem Friedensbertrag bon 1738 Garanten für Caftro waren 9. Jedoch follte

<sup>1 \*</sup> An Karl III. am 3. Mai 1768, ebd. 6101.

<sup>2 \*</sup>Grimaldi an Choijeul am 16. Mai 1768, Arch. general central zu Mabrid, Estado 2850; \*Choijeul an Grimaldi am 27. Mai 1768, ebd.; \*Grimaldi an Fuentes am 16. Mai 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>3 \*</sup>Fuentes an Grimaldi am 25. Mai 1768, ebd.; \*Tanucci an Grimaldi am 31. Mai 1768, ebd. 6101.

4 \*Tanucci an Grimaldi am 14. Juni 1768, ebd.

<sup>5</sup> Aubeterre an Choiseul am 18. August 1768, bei Rousseau I 266.

<sup>6</sup> Choiseul an Grimaldi am 19. Februar 1768, ebb. 251 ff.

<sup>7 \*</sup> Tanucci an Azpuru am 31. Mai 1768, Archiv ber jpan. Botschaft zu Rom, Exped. 1768.

<sup>8 \*</sup> Napuru an Grimalbi am 24. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5221.

9 \* Grimalbi an Tanucci am 26. Juli 1768, ebd. 6101.

zur Berschärfung des Druckes die Besetzung angedroht und bei weiterer Sart= näckigkeit des Papstes auch wirklich durchgeführt werden 1. Tanucci hielt die Belegenheit für gunftig, seinem Konig den Triumph einer tleinen Gebiets= erweiterung zu verschaffen. Er erklärte die von den drei Mächten vollzogenen Bergeltungsmaßnahmen für unzulänglich: man muffe fich auch noch Caftros und Roncigliones, die fast vor den Toren Roms lägen, bemächtigen, zumal da Neapel alte Unrechte darauf besitze. Wenn die Truppen Ferdinands an den Ufern des Tiber vor der Engelsburg erschienen, werde fich das römische Bolk erheben und den Papft zwingen, alle Forderungen des Haufes Bourbon reftlos zu gewähren. Um feinen Borschlägen mehr Gewicht zu verleihen, ließ er ausftreuen, daß ihn Choiseul beständig gur Besetzung der ermähnten Gebiets= teile brange2. In Rom hatte der Marchese anfangs bas Gerücht verbreiten laffen, bezüglich Caftros und Roncigliones fei noch keine Entscheidung getroffen 3. In Madrid hielt man diesen Schritt für untlug, weil man die Römer durch die Furcht vor weiteren Besetzungen einschüchtern und zu größeren Zugeftandniffen geneigt machen wollte 4. Infolgedeffen beauftragte Tanucci den Gefandten Orfini, die Nachricht in Umlauf zu feten, Spanien sei jett mit der Besetzung weiterer Teile des Kirchenstaates einverstanden, und Frantreich dringe darauf 5. Centomani gegenüber bezeichnete er das Fest Allerheiligen als Termin für den Einmarsch der neapolitanischen Truppen 6. Orfini hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Kardinal Cavalchini davon in Kenntnis zu segen 7. Dies erregte in Wien und Berfailles einen Sturm der Entruftung. Bur Rede gestellt, leugnete der Kardinal alles ab und behauptete, der schwer= hörige Cavalchini habe ihn migverstanden8. Tanucci selber desavouierte jest den Vertreter Neapels 9.

An der Kurie ließ man sich durch diese Manöver nicht einschüchtern, da man bereits durch den Wiener Runtius die Mitteilung erhalten hatte, die Kaiserin habe die bourbonischen Höfe wissen lassen, sie könne einer Besetzung

1 \* Fuentes an Grimaldi am 25. Mai 1768, ebb. 4565.

<sup>8</sup> Azpuru an Du Tillot am 7. Juli 1768, Archiv ber span. Botschaft zu Rom, Exped. ,Parma' 1768; \*Tanucci an Azpuru am 12. Juli 1768, ebd. Exped. 1768.

6 \* Tanucci an Centomani am 20. August 1768, ebd. 6006.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Choiseul an Ossun am 20. September 1768, ebb. 5222. Bgl. Rousseau I 267 A. 1.

<sup>4 \*</sup>Grimaldi an Azpuru am 26. Juli 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48; \*Grimaldi an Tanucci am 26. Juni 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Tanucci an Orfini am 16. August 1768, ebd. 6005; \*Tanucci an Grimaldi am 16. August 1768, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \* Regroni an Aubeterre am 24 August 1768, ebb. 5222; \* Aubeterre an Regroni am 25. August 1768, ebb.

<sup>8 \*</sup> Azpuru an Aubeterre am 31. August 1768, ebd.

<sup>9 \*</sup> Tanucci an Karl III. am 4. Oftober 1768, ebb. 6006.

von Castro nicht gleichgültig zusehen. Choiseul machte seinem Zorn in verächtlichen Worten Luft, die auf Tanucci und Orsini abzielten. "Minister von dieser Sorte", schrieb er an Aubeterre, "sind nicht gemacht, große Angelegensheiten zu behandeln; man muß sich darauf beschränken, die kleinlichen Mittel ihrer niedrigen und hinterlistigen Politik zu verachten." Empört über den Mißbrauch seines Namens, protestierte der Herzog gegen die Unredlichkeit und Arglist Tanuccis" und verlangte dessen ernstliche Zurechtweisung durch den König von Spanien. So bloßgestellt, hüllte sich der Marchese in tieses Schweigen, später klagte er, der französische Außenminister habe durch seinen Lärm den Papst in seinem Widerstand bestärkt".

Auch Du Tillot glaubte, die Zeit sei gekommen, um die allzu kleinen Länder seines Herrn auf Rosten des Papstes auszudehnen, doch stieß er mit seinen Sondierungsversuchen bei den befreundeten bourbonischen Sofen wie beim Raiferhause auf fo ftarten Widerstand, daß er den Blan bald fallen ließ?. Resigniert schrieb er an Argental, jest sei die günftigste Gelegenheit, um mit Mannesmut allen Jurisdiktionsstreitfragen ein Ende zu machen, indem man dem Bapft die weltliche Herrschaft bis auf den letten Rest wegnehme, ihn auf seine bischöflichen Funttionen beschränke und seiner angemaßten Macht und seinen Usurpationen so ein Ende bereite. Einen beftigen Rrieg solle man führen, um den romischen Sof auf den tiefften Stand zu erniedrigen und ihn zu trennen von der Berson des Papftes, seiner Burde, dem Rultus und der Religion. Allein, fo fährt er klagend fort, nur vier Bersonen in Berfailles und Madrid verständen ihn; die Monarchen dagegen in ihren ererbten Borurteilen könnten folche Gedanken nicht erfaffen und würden ihm beim ersten Schritt Salt gebieten aus vermeintlicher findlicher Unhänglichkeit an die Religion 8.

<sup>1 \*</sup> Bisconti an Torrigiani am 26. August 1768, Nunziat. di Germania 392, a. a. O.; \* Torrigiani an Bincenti am 1. September 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; \* Azpuru an Grimaldi am 22. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222.

<sup>2</sup> Choifeul an Aubeterre am 4. Oftober 1768, bei Rousseau I 266.

<sup>3 \*</sup> Choiseul an Vicomte Choiseul, Gesandten in Neapel, am 20. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222; \* Choiseul an Aubeterre am 20. September 1768, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grimaldi an Fuentes am 19. September 1768, bei Rousseau I 276 A. 2; Grimaldi an Azpuru am 20. September 1768, ebd.; Choiseul an Aubeterre am 4. Oftober 1768, ebd.

<sup>5 \*</sup> Tanucci an Galiani am 8. Oftober 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6006. 6 \* An Castromonte am 29. Ottober 1768, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Benassi V 278 ff.

<sup>8 \*</sup>Si, como V. S. dice, fuesemos para aprovechar de la occasion dichosa que hemos tenido y troncar de una vez con viril animo sobre todos los puntos de jurisdiczion, quitando hasta la mas minima especie de temporal al Papa y redu-

Bei den territorialen Vergeltungsmaßregeln ließen es die Bourbonen nicht bewenden. Als Kundgebung gegen das Monitorium war am 16. Juni 1768 die bislang suspendierte Pragmatik vom 18. Januar 1762, welche das fönigliche Exequatur für alle päpstlichen Erlasse vorschrieb, in ihrem alten Umfang wieder in Kraft geset worden zur größten Freude Tanuccis, der darin das einzige Mittel erblickte, um die Regalien sowie die Ruhe der Fürsten und Nationen, die christliche Zucht, ja selbst die katholische Religion aufrechtzuerhalten, und in seiner Überschwenglichkeit meinte, mit dem Exequatur hätte man seinerzeit den Abfall Deutschlands und des ganzen Nordens verhüten können.

Spaniens Borgehen machte Schule. Am 9. August 1768 richtete der kaiserliche Statthalter Graf Firmian an alle Bischöfe der Lombardei ein Rundschreiben des Inhalts, daß die Verkündigung der Abendmahlsbulle künftighin zu unterbleiben habe. Es folgte am 19. Oktober ein öffentlicher Erlaß, welcher die Bulle verbot und ihre Anwendung in irgendwelcher Form untersagte. Ein ähnliches Verbot erging am 11. Oktober 1768 in Reapel. Du Tillot hielt es für seine Pflicht, den Bruch mit Rom auszunüßen. Als er am 3. November des gleichen Jahres die Abendmahlsbulle als im Widersspruch mit den königlichen Rechten stehend untersagte, bedauerte er lebhaft, daß ihm Graf Firmian mit seinem Verbot zuvorgekommen sei, so daß es jetzt den Anschein habe, als sei er nur dessen Rachahmer. Auch der Herzog von Modena gedachte Vorteile aus der günstigen Lage zu ziehen und die Legation Ferrara an sich zu reißen; einzig das Dazwischentreten des Wiener Hoses hinderte ihn daran, denn eine Exsommunikation scheute er so wenig, daß er sie im Gegenteil herbeisehnte. Benedig, das schon 1767

ciendolo a lo que deve ser y a sus funciones de obispo, y que con constancia se bolviesen a llamar todas las autoridades que injustamente se han arrogado y destruir todas las usurpaciones de aquella corte, y seria de parecer que se continuasse la guerra la mas sangrienta, reduciendo la corte de Roma al punto mas baxo, y separando esa corte iniqua de la persona del Papa, de su dignidad y del culto y de la religion. Pero aunque quatro personas lo entiendan asi en Madrid y en Versailles, los amos lo entenderán diversamente. Al primer paso nos pararemos, como ya se ha hecho una o dos vezes, y no haremos nada de lo que pudieramos y devriamos. . . . Nuestros reyes que han nacido y viven escrupulosos y llenos de lo que interpretan ser amor filial de la religion. . . . Du Tiflot an Azara am 21. Muguft 1768, Mrájiv der jpan. Botjáaft zu Rom, Exped., Parma 1768/69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Rardinal Borromei an Garampi am 24. August 1768, Nunziat. di Germania 388, a. a. D. <sup>3</sup> Benassi V 289; Danvila y Collado III 202 f.

<sup>4</sup> Benassi a. a. D.

<sup>5</sup> Ebb. 286 ff; \* Du Tillot an Azpuru am 6. November 1768, Arciv der jpan. Botichaft zu Rom, Exped. "Parma" 1768.

<sup>6 \*</sup> Du Tillot an Ngara am 30. Ottober 1768, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*Bisconti an Torrigiani am 15. August 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, a. a. D.; \*Borromei an Garampi am 24. August 1768, ebb. 388. Als ber Ka-

den Mendikantenorden die Aufnahme von Rovizen bis auf weiteres untersagt hatte<sup>1</sup>, ging im folgenden Jahre einen Schritt weiter, indem es die Bistiation sämtlicher Klöster und Ordenskirchen durch die Bischöfe anordnete, wodurch die Exemtion der Regularen praktisch aufgehoben wurde<sup>2</sup>.

Bald nach der Besetzung von Benevent und Avignon hatte sich Alemens XIII. hilfesuchend an den Wiener Kaiserhof gewandt<sup>3</sup>. Maria Theresia ließ dem Papst ihr Bedauern über das Borgehen der Mächte aussprechen<sup>4</sup> und stellte ihre Bermittlung in Aussicht, falls die bourbonischen Höfe geneigt wären, sie anzunehmen<sup>5</sup>. Eine Zeitlang schien es auch, als ob Österreich und Sardinien gemeinsam Schritte zur Beilegung des Konslistes unternehmen wollten, indes zeigten ihre Minister wenig Neigung, entschieden zugunsten des Papstes aufzutreten<sup>6</sup>. Bereits Ansang September wußte man in Paris, daß der Wiener Hof keinen Vermittlungsversuch machen würde<sup>7</sup>. Gegen Ende des Monats gestand die Kaiserin in einer Audienz dem Kuntius, die bourbonischen Fürsten hätten ihr zu verstehen gegeben, sie wünschten in ihren Unternehmungen nicht aufgehalten zu werden; um aufrichtig zu sprechen, besinde sie sich im gegenwärtigen Augenblick in der größten Verlegenheit. Die obschwebenden Heiratsverhandlungen mit Frankreich und Parma hatten das Abergewicht bei der Monarchin<sup>8</sup>.

Die Besetzung von Teilen des Kirchenstaates gab den drei Mächten ein Pfand in die Hand, durch das sie einen starken Druck auf den Heiligen Stuhl auszuüben vermochten. Entgegen der Ansicht Tanuccis, es dem Papst zu über-

puziner Turchi sich vom Herzog Franz III. von Modena verabschiedete, wünschte er ihm als ein begehrenswertes Gut die gleiche Exfommunikation, wie sie Rom gegen die Rezierung von Parma ausgesprochen hatte. Benassi V 280 A. 2.

<sup>1 \*</sup> Montealegre an Grimaldi am 17. Ottober und 12. Dezember 1767, Archiv zu

Simancas, Estado 5762.

2 \* Montealegre an Grimaldi am 17. u. 24. September und 5. Dezember 1768, ebb. 5763.

<sup>3 \*</sup>Klemens XIII. an Joseph II. am 29. Juni 1768, Nunziat. di Vienna 661, Päpftl. Geh.=Archiv; \*Klemens XIII. an Maria Therefia am 29. Juni 1768, ebd.; \*Torrigiani an Visconti am 11. u. 29. Juni 1768, Registro di cifre, ebd.

<sup>4 \*</sup> Bisconti an Torrigiani am 21. Juli 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392,

a. a. D.

5 \* Maria Therefia an Klemens XIII. am 2. August 1768, Nunziat. di Vienna
661, a. a. D.; \* Joseph II. an Klemens XIII. am 2. August 1768, ebd.; \* Colloredo an
Klemens XIII. am 2. August 1768, Nunziat. di Germania 388, ebd.; \* Torrigiani an
Aless. Albani am 17. August 1768, Nunziat. di Vienna 661, ebd.; \* Torrigiani an
Bisconti am 20. August 1768, ebd.

<sup>6 \*</sup>Bisconti an Torrigiani am 13. u. 16. August 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, a. a. O.

<sup>7 \*</sup> Fuentes an Grimaldi am 9. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4566.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \* Bisconti an Torrigiani am 29. September 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, a. a. O.

lassen, wie er sich mit den Verhältnissen absinden wolle<sup>1</sup>, faßten die beiden Großmächte von Anfang an Unterhandlungen ins Auge. Im voraus hatten sie ihre Vertreter angewiesen, nach Vollziehung der Repressalien dem Verkehr mit der Kurie möglichst auszuweichen, keinerlei Geschäftskorrespondenz mit dem Kardinalstaatssekretär zu unterhalten und gelegentlich anzudeuten, daß die fünf Kardinäle Torrigiani, Vonaccorsi, Voschi, Castelli und Negroni<sup>2</sup> bei etwaigen Verhandlungen nicht in Vetracht kämen. Weitere Kardinäle oder Prälaten der Jesuitenpartei auszuschließen, blieb dem Ermessen der Gesandten überlassen<sup>3</sup>.

Die ganze Wucht ihres Hasse richteten aber die bourbonischen Staatsmänner gegen Torrigiani, den sie als die Seele aller Widerstände gegen ihre regalistischen Machtansprüche betrachteten. Im Einverständnis mit den Gesandten und unter deren Beisall hatte Klemens XIII. 1758 den fähigen, arbeitsfreudigen, etwas feurigen Florentiner troß seines Sträubens zum Staatssekretär ernannt. Da sich der energische Kardinal den Wünschen und Forderungen der weltlichen Mächte wenig willfährig zeigte, tauchte bei den Vertretern der Bourbonen schon im Herbst 1767 der Plan auf, den unbeugsamen Verteidiger der kirchlichen Rechte und Freiheiten von seinem Amte zu entfernen.

8 \* Grimaldi an Azpuru am 5. April 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48; \* Choiseul an Aubeterre am 26. April 1768, Archiv zu

Simancas, Estado 5221.

5 \* Erizzo an den Dogen von Benedig am 3. Januar 1767, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 286; \* Tanucci an Azara am 17. Januar 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5999.

<sup>1 \*</sup> Tanucci an Azpuru am 31. Mai 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. 1768; \* Tanucci an Grimaldi am 31. Mai 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101.

2 Siehe oben S. 898.

<sup>4 \* . . .</sup> haviendolo comunicado primero Su Beatitud a los Ministros estrangeros y ninguno tuvimos dificultad sobre la eleccion, pues el sujeto es muy digno, y a proposito para un tal empleo (Portocarrero an Wall am 12. Oftober 1758, ebb. 5131). In der beiliegenden Nota ift Kardinal Rezzonico in der erften Klaffe der Papabili (dignissimi) an vierter Stelle genannt und Torrigiani als geeignet jum Staatsjefretar bezeichnet. \*Nombró ya Su Sa al card. Rezzonico por Vice Canciller, y al card. Torrigiani por Secretario de Estado, y empezó desde luego este Emo a exercer su empleo. Se dice que se resistió fuertemente a aceptarle, y que el card. Cavalchini de orden de Su Sd le persuadió. Era a quien el Papa se havia inclinado mas, desde el principio, y se cree que convenieron los Ministros de las Cortes en su eleccion. Es Florentín y sugeto de talento, y expedicion, aunque algo fuerte de genio, y está versado en los negocios de esta Corte por la mano que tuvo en tiempo que era Secretario de Estado el card. Valenti Gonzaga, por que el Papa Benedicto XIV le estimaba mucho y le hizo cardenale siendo Secretario de la Consulta (Roda an Wall am 12. Oftober 1758, ebb. 4957). Bgl. \* Tanucci an Caraccioli am 14. Oftober 1758, ebd. 5957.

<sup>6 \*</sup> Appuru an Grimaldi am 8. Oftober 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 3915. Bgl., Cardenal de Torrigiani, relativo al proyecto que formaron los Ministros de las potencias catolicas cerca de S. Sd para remover al dho cardenal de la Secretaria de Estado, ebb.

Unter dem Borgeben, daß Torrigiani gang im Banne bes Jesuitengenerals ftebe und den Bapft zum Bruch mit dem Saufe Bourbon treibe, gedachte die spanische Regierung Paris und Wien für diesen Plan zu gewinnen 1. Nach einigem Schwanken lehnte jedoch der Berfailler Sof diefen anmaglichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht eines fremden Berrichers ab. Der Rönig, fo erklärte Choiseul2, finde es feiner und feines Betters Burde nicht gang entsprechend, bom Bapft die Entlaffung eines seiner Minister zu fordern, Die auch nutlos bleibe, wenn man nicht gleichzeitig beffen Rachfolger ernenne, denn sonft laufe man Gefahr, daß Torrigiani einen noch Schlimmeren an Diesen Boften bringe und durch ibn den Bapft lenke und leite. Auf Diese Begründung bin ließ der Madrider Sof feinen Blan einstweilen fallen 3, wenn auch in der Korrespondenz der Gesandten und Minister die Klagen und Beiculdigungen gegen den ftarren Gegner nicht verftummten. Im Widerspruch zu den Tatfachen stellten fie den Staatssetretar als ein gefügiges Wertzeug in ber Sand seines Beichtvaters, des Jesuitengenerals Ricci, bin 4, obwohl dieser feit der Ernennung Torrigianis zu dem neuen Amte nicht mehr beffen Seelenführer war. Raum war das Monitorium an Barma erschienen, da bezeichneten es die bourbonischen Bertreter als das Werk Torrigianis und Riccis, die den willensschwachen Bapft zu diesem Schritt gedrängt hatten 5. Infolge ber fünft= lich geschürten Erbitterung lehnten die bourbonischen Regierungen jede weitere Berhandlung mit dem Staatssekretar ab und erbaten fich von Klemens XIII. einen andern Kardinal als Unterhändler6. Daraufhin bot Torrigiani seinen Rücktritt an 7. Um Gottes und seines Gewiffens willen habe er mit aller Macht für die Rechte der Kirche gefampft; da er nun febe, daß feiner Berson wegen ber Sturm ausgebrochen sei, spreche er mit bem Propheten Jonas:

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 27. Oftober 1767, ebb. 3915; \* Grimaldi an Mahony am 31. Oftober 1767, ebb.; \* Grimaldi an Fuentes [31.] Oftober 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4982.

<sup>2 \*</sup> An Fuentes am 16. November 1767, ebd. 4564.

 <sup>\*</sup> Grimaldi an Fuentes am 8. Dezember 1767, ebd.
 \* Tanucci an Uzara am 17. Januar 1767, ebd. 5999.

<sup>5 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 24. März 1768, ebb. 5221. Bgl. dazu oben S. 901 Ann. 8.

<sup>6 \*</sup> Aubeterre an Klemens XIII. [15. Juni 1768], ebd. 5222.

<sup>7 \*</sup>Ma secondo le mie notizie, la domanda che si farà da chi ha il carico di portar la parola degli altri, sarà l'esclusiva mia, e la positiva richiesta di un altro per trattar seco, ed adgiustar le cose di tutto il mondo. Quanto sarà facile ad accordarsi la prima petizione, ed io ne darò per parte mia tutta la mano, altrettanto veggo difficile la seconda, e nè sarò io solo ad oppormi. Mi dispiace di doverle dire, che anche la petizion secca non principia bene. Il Papa me ne uscì da sè medesimo ieri sera, e non lo vidi punto inclinato a secondarla (Torrigiani an Crizzo am 11. Juni 1768, ebb. 5764). Bgl. \*Azpuru an Grimalbi am 23. Juni 1768, ebb. 5222.

"Werfet mich ins Meer." Kurze Zeit schien es, als ob der Papst die Entlassung seines treuen Dieners annehmen wolle; man nannte schon den Kardinal Rossi als Nachfolger, da gelang es in letzter Stunde den Bemühungen des Kardinal-nepoten Rezzonico, einen Ausweg aus der verwirrten Lage zu sinden: Torrizgiani behielt das Staatssekretariat, dagegen ward Kardinal Negroni, dessen Exklusive auf Azpurus Vorstellungen hin zurückgezogen worden war 3, zum Unterhändler mit den bourbonischen Gesandten bestimmt 4.

Trotz dieses weitgehenden Entgegenkommens hörten die Angriffe und Berdächtigungen gegen den Staatssekretär und den Jesuitengeneral nicht auf. Ricci, so behauptete Aubeterre, sei der eigentliche Herrscher im Batikan und Duirinal, er sei es, der in seinen häusigen Konferenzen mit den Kardinälen Torrigiani, Rezzonico, Boschi und Castelli den Gang der päpstlichen Politik bestimme <sup>5</sup>. Manche Nachrichten, die den Stempel der Ersindung auf der

2 \* Azpuru an Grimaldi am 24. März 1768, Archiv zu Simancas, Es-

tado 5221.

<sup>1 \*</sup>El correo pasado avisé a V. S. la audiencia que tubo M<sup>r</sup> d'Aubeterre para pedir el nuevo Ministro con quien tratar.... Torrigiani declaró al nepote con la mayor resolucion que queria retirarse y dejar absolutamente el manejo de los negocios; que segun Dios y su conciencia habia peleado por la Iglesia con todas sus fuerzas, pero que viendo que la tempestad venia por su persona, decia con Jonas: Mittite me in mare. Nacra an Grimaldi am 23. Juni 1768, Archiv der ipan. Botidaft au Rom, Corresp. entre Azara y Grimaldi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \* Aubeterre an Klemens XIII. [15. Juni 1768], ebd. 5222; \* Uzpuru an Grimaldi am 9. Juni 1768, ebd. 5221.

<sup>4 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 23. u. 30. Juni 1768, ebd. 5222; Azara an Grimaldi am 23. Juni 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. "Parma' 1768; \*Torrigiani an Bincenti am 30. Juni 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> Tout est présentement tranquille dans l'intérieur du Palais. Il n'y est plus question d'aucun changement, et il paroit décidé que le card. Torrigiani restera Secrétaire d'État: le P. Ricci le veut ainsi, et rien ne résiste à ses volontés; il trouve moyens de faire rester un Ministre en place, sans que celui-ci, ni son maître s'en soucient. Il va coucher, presque tous les soirs, au noviciat, pour être plus a portée de se rendre au palais, dès qu'il est nuit, sans être apperçu. Il n'y a presque pas de jour qu'il n'y aille, ou chez le card. Rezzonico, ou chez le card. Torrigiani, et souvent ils confèrent tous ensemble avec les cardinaux Boschi et Castelli (Aubeterre an Choifeul am 6. Juli 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4568). \*Si pretendeva anco dai Ministri della casa Borbone che il Generale facesse tutto col Papa e col detto cardinale [Torrigiani], di cui era amico. Esso causa di non essersi ricevuti i Spagnuoli [Gesuiti] e del Breve di Parma e di che no? Questa presunzione inetta si metteva in ridicolo dai consapevoli degli affari. Il Generale in dieci anni mai aveva parlato di affari che non fossero della Religione, anzi mai di persone, nè promosso veruno etc. La sua indole non lo portava ad ingerirsi, aveva intrighi infiniti, non voleva pregiudicare agli affari suoi, sapeva che sarebbe dispiaciuto a Palazzo, non voleva farsi odioso nè nuocere a veruno e intendeva che non conviene ai religiosi. Tutti, cominciando da Sua Stà, gli erano testimoni di questo contegno; è assai credibile che lo conoscessero anco quelli che dicevano il contrario, ma si servivano di questo pretesto

Stirne tragen, erweden ben Unichein, daß fie barauf berechnet maren, ben argwöhnischen Karl III. in seiner Abneigung gegen die Jesuiten zu bestärken und ihn zu weiteren Schritten gegen ben Orden zu veranlaffen. So ftreute man das Gerücht aus, der Papft habe auf den Rat Riccis ein Promemoria nach Wien gefandt, um darzutun, daß durch die Besetzung von Benevent das König= reich beiber Sigilien an ben Beiligen Stuhl gurudgefallen fei und somit bem Papft das Recht zustehe, einen andern Fürften damit zu belehnen. Der Jesuitengeneral befürworte die Ubertragung der Krone an den zweiten Sohn bes Rönigs von Sardinien oder gar an einen Sohn des Königs von England, falls er zu konvertieren geneigt sei. Auch brufte fich ber Ordensgeneral unaufhörlich mit dem Unsehen, das er in England genieße, und fündige an, die Besekung der papstlichen Gebiete werde einen allgemeinen Krieg in Europa entfachen. Choiseul erklärte jedoch, solch lächerlicher Übertreibungen halte er Ricci nicht für fähig. Man habe soviel wahre Beschuldigungen gegen die Gesellschaft und ihr Oberhaupt zu erheben, daß man nicht zu Verleum= dungen seine Zuflucht nehmen muffe, um sie noch schuldiger zu machen 1. Um den boswilligen Ausstreuungen den Boden zu entziehen, ließ der Staatssekretar dem Ordensgeneral die Weifung zugeben, tunftighin nicht mehr den papft= lichen Palast zu besuchen 2.

Es war ein Kampf der Berzweiflung, den Klemens XIII. um die Erhaltung der Rechte des Heiligen Stuhles führte. Die Bourbonen wußten, daß am römischen Hofe und innerhalb des Kardinalkollegiums eine Oppositionspartei vorhanden war, welche dem Borgehen gegen Parma ablehnend gegenüberstand. Kardinal Ganganelli hatte sich herbeigelassen, in einem geheimen theologisch-kanonistischen Gutachten das Monitorium zu mißbilligen und dem französischen Gesandten Aubeterre die Unterlagen für seine Aussührungen gegen das Brebe zu liesern. Um den bisherigen venezianischen Kuntius Onorati für

per far del male (Ricci, Espulsione dalla Spagna 68). Bgl. \*Torrigiani an Bincenti am 24. März 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

¹ Theiner, Histoire I 133; \*Azpuru an Grimaldi am 30. Juni 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Soleva il Generale andare da S. S<sup>tà</sup> circa una volta il mese, ed occorrendo affari, più spesso. Questa frequenza era odiosa ai nemici de' Gesuiti; si vede che fu fatta doglianza, perchè il card. Torrigiani, Segretario di Stato, avvisò il Generale a non frequentare Palazzo, ed ei con dolore dovette astenersene (Ricci, Espulsione dalla Spagna 68).

<sup>\*</sup>Días pasados acusó [Arbinal Rejjonico] . . . al card. Ganganelli tener trabajado un voto, o dictamen teologico reprobativo del Breve contra Parma, y suministrado al embaxador de Francia las especies, que dixo al Papa en su ultima audiencia acerca de la excomunion declarada en dicho Breve (Ajpuru an Grimalbi am 23. Juni 1768, Arájiv ju Simancas, Estado 5222). \* He presentado al Sr Infante la carta del E<sup>mo</sup> card. Ganganelli. S. A. R. ha agradecido esta serie de las atenciones que constantemente ese Purpurado ha demostrado a S. A. Quedo

die Madrider Auntiatur besonders zu empfehlen, teilte Montealegre seiner Regierung mit, Onorati fei durch die übereilte papstliche Rundgebung gegen Barma fehr peinlich berührt gewesen 1. Sogar in seiner eigenen Familie fand der Papft Widersacher. Sein Neffe, der Maggiordomo Rezzonico, foll dem ihm ena befreundeten Aubeterre den Rat erteilt haben, den Oheim durch Drohungen einzuschüchtern und zum Nachgeben zu zwingen 2. Die Berfolgung, die er angeblich wegen seiner Parteinahme für die Bourbonen durch die Jesuiten und seinen Bruder, den Kardinalnepoten, zu erleiden hatte 3, mar nach der Bersicherung Azaras4 nur ein Vorwand, um dem Shrgeizigen eine Empfehlung für den Rardinalshut von feiten Spaniens und Frankreichs zu verschaffen. Immer ftarter murbe ber Drud, den die Bertreter ber brei Sofe auf die romifche Rurie ausübten. Nicht gufrieden damit, ben Staatssekretar von den Unterhandlungen ausgeschloffen zu haben, erklärten fie einige Monate später, es sei unnug, in Besprechungen einzutreten, solange Torrigiani die Korrespondenz mit den Nuntien an den bourbonischen Sofen führe 5. In seiner Friedensliebe glaubte Rlemens XIII. nachgeben zu follen und beauftragte mit dem Briefverkehr Negroni 6.

Während sich der Papst um die Unterstützung der übrigen katholischen Mächte bemühte, hatte er es nicht unterlassen, bei den bourbonischen Herrschern Berwahrung gegen die Berletzung seiner Territorialrechte einzulegen und die Rückgabe der entrissenn Gebiete zu fordern. Gleichzeitig wandte er sich an die Kardinäle Frankreichs und Spaniens. sowie an den Hospeichtwater Osma

1 \*Montealegre an Grimaldi am 19. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5763. 2 \* Tanucci an Orfini am 8. November 1768, ebb. 6006.

3 \* Azpuru an Grimaldi am 23. Juni 1768, ebd. 5222; \* Grimaldi an Azpuru am 12. Juli 1768, Archiv der įpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 48.

4 \* An Grimaldi am 4. August 1768, ebd. Exped. ,Parma' 1768.

5 \* Aubeterre an Azpuru [3. August] 1768, ebb. Registro de la Corresp. oficial 107 (1768); \* Grimaldi an Azpuru am 30. August 1768, ebb. Reales Ordenes 48.

6 \* Regroni an Bincenti am 1. September 1768, Nunziat. di Spagna 412, a. a. O.; \*Torrigiani an Bincenti am 1. September 1768, ebd. 433; \*Orfini an Tanucci am 29. August 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma  $\frac{28.7}{10.32}$ .

7 \*An Karl III. am 23. Juni 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222; \*an Ludwig XV. am 23. Juni 1768, Päpftl. Geh.=Archiv, Regolari, Gesuiti 50 (Collezione Theiner); \*an Ferdinand IV. am 28. Juni 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Carte Farnesiane 1501.

8 \* An Kardinal De Solis am 22. Juni 1768, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.; \*Torrigiani an Bincenti am 23. Juni 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5221.

9 \* Riemens XIII. an Osma am 31. August 1768, Arch. general central zu Madrid, Estado 2854; \* Torrigiani an Bincenti am 1. September 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.

atento en observar sobre este acto el silencio que me encarga V. S. Veo que es muy fundado que sea asi, y quedo en remitir a su tiempo a V. S. la respuesta de S. A. R. a ese E<sup>mo</sup> (Du Tillot an Azpuru am 11. Dezember 1768, Archiv der juan. Botja aft zu Rom, Exped., Parma 1768).

mit dem Ersuchen, ihren Einsluß bei Hof im Interesse des Friedens geltend zu machen. Es dauerte lange, bis die Fürsten ihre Antworten an den Stattshalter Christi vereinbarten. In Neapel hatte es einer besondern Weisung von Madrid bedurft, um überhaupt die Annahme des päpstlichen Schreibens zu veranlassen 1. Am 20. und 21. September überreichten die Gesandten die Antwortschreiben ihrer Souveräne dem Kardinal Negroni 2, der sie als schöne Worte, aber häßliche Taten charakterisierte 3. Unter Hösslicheitssformen und Ergebenheitsversicherungen enthielten sie eine scharfe Kritik des päpstlichen Vorgehens und ein unverhülltes Bekenntnis zu den regalistischen Zeitskrömungen. In Versailles bemerkte man, das Breve berge unter demütigen Worten die Grundsätze Gregors VII.4

Bur Verteidigung des jungen Fürsten bemerkte Ludwig XV., obwohl die weltliche Macht, welche diefer Fürft gleich allen andern von Gott allein befige, ihm das Recht verleihe, aus eigener Befugnis Migbrauche in feinem Lande abzustellen, so habe er boch aus kindlicher Ergebenheit gegen ben Beiligen Stuhl teine Bestimmung ohne die Mitwirtung ber papstlichen Autorität treffen wollen. , Erft als alle seine Bemühungen am unbeugsamen Widerftand Em. Bei= ligkeit abprallten und ihm keine andere Hoffnung mehr übrigblieb, hat er bon seiner Gewalt Gebrauch gemacht, jedoch mit einer Mäßigung und Ge= rechtigkeit, die ihm eher Lob von feiten Em. Seiligkeit hatten eintragen follen. Wenn Sie mich bor ber Beröffentlichung bes Brebes von dem Gegenftand Ihrer Rlagen unterrichtet hatten, wurde ich Ihnen im Ginverftandnis mit den andern Fürsten meines Saufes jene Gründe vorgelegt haben, die Sie bon biesem so ungehörigen und gewalttätigen Schritte abgehalten hatten, qu= mal gegenüber einem Monarchen, der in jeder Sinsicht eine ichonendere Behandlung verdiente, und der in diesem Falle im Interesse seiner Staaten nur einen kleinen Teil von dem ausgeführt hat, was andere katholische Souveräne längst vor ihm getan haben. Es wäre weder gerecht noch vernünftig, in Parma als unrecht zu betrachten, mas andersmo billig ift. Ich habe eine zu hohe Meinung von Ihrer Einsicht und Tugend, als daß ich nicht über= zeugt ware, daß es niemals Ihre Absicht war, die Unabhängigkeit der welt= lichen Macht anzugreifen, über welche die Rirche weder eine direkte noch in=

<sup>1 \*</sup>Grimaldi an Tanucci am 2. August 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101; Theiner, Histoire I 137.

<sup>2 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 22. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222; \* Orfini an Tanucci am 22. September 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 288.

<sup>3 \*</sup> Regroni an Bincenti am 22. September 1768, Registro di cifre, Nunziat di Spagna 433, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Aubeterre an Azpuru [3. August 1768], Archiv der fpan. Botichaft zu Rom, Registro de la Corresp. oficial 107 (1768).

direkte Gewalt besigt. Es liegt einzig bei Ew. Heiligkeit, die Abel zu entsfernen, welche Ihnen Schmerz und Unruhe verursachen, und sich die Ruhe zu verschaffen, die ich Ihnen sehnlichst wünsche.

Rarl III. betonte in seinem Briefe, die gegenwärtigen Wirren rührten baber, daß der Bapit unter dem Ginfluß ichlechter Ratgeber die Waffen der Rirche gegen einen jungen Fürsten migbraucht habe, der mit seinen Berfügungen die Grenzen ber ihm von Gott verliehenen Macht nicht überschritten, die mabre Ammunität nicht verlegt, überhaupt nicht mehr getan habe als andere katholische Fürsten vor ihm. Das unbillige und mehr auf politische Berechnungen begründete Borgeben gegen ibn ftelle eine Beleidigung fämtlicher fatholischen Monarchen bar. Die Zugeftändniffe früherer Souverane gaben dem Oberhaupt der Kirche keine unabanderlichen Rechte, zumal wenn sich diese Zugeftandniffe im Laufe ber Zeit als bem Bolke ichadlich erwiesen. Glaube ber Bapft Urfache zu haben, ein weltliches Besitztum auf Grund von längft verjährten Ansprüchen an sich zu reißen, dann durfe es ihn nicht wundernehmen, wenn andere ihr Eigentum wiederzugewinnen suchten. So laute bas Urteil nicht eines einzelnen, sondern vieler Bersonen aus allen Ständen und Rlaffen, die fich durch Tugend, Gelehrsamkeit und Ehrfurcht gegen den Beiligen Stuhl auszeichneten. Solche Borftellungen würde er dem Papft gemacht haben, wenn er bor dem Erlag des Monitoriums fich an ihn gewandt hatte. Leider hatten die Einflüfterungen der Allerweltsftorenfriede, welche in sakrilegischer Berwegen= beit die Rechtaläubigkeit der Fürsten und ihrer Ratgeber verdächtigten, den Sieg bavongetragen. Mein größter Stolz und Ruhm ift es, ber ergebenfte Sohn ber Rirche zu fein. In der Liebe zu der geheiligten Berson Em. Beiligkeit ftebe ich keinem nach, und niemand wünscht lebhafter als ich, daß Sie die gewünschte Genugtuung erlangen mogen; aber gur gleichen Zeit febe ich ein, daß Sie einzig durch Ihre Sand jene Rube erlangen können, die ich Ihnen so sehr wünsche. 2

Noch schärfer und verlegender war die Sprache des neapolitanischen Antwortschreibens, das ganz das Geistesgepräge Tanuccis trägt. Der König drückt sein Bedauern mit den Leiden des obersten Bischofs aus, der Haupt und Mittelpunkt der katholischen Kirche sei; noch mehr schmerze es ihn aber,

<sup>1 \*</sup> Ludwig XV. an Klemens XIII. am 29. August 1768, Staatsardiv zu Reapel, Carte Farnesiane 1501.

<sup>2 \*</sup> Um 16. August 1768, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D. Die nach der Sitzung des Außerordentlichen Rates entworfene Antwort klingt schärfer; unter anderem bemerkt darin der König, der Papst möge die Rechenschaft vor Gottes Richterstuhl, an die er ihn erinnere, auch selber bei seinen Handlungen vor Augen haben. Archiv zu Simancas, Estado 5222.

<sup>\*</sup> Regroni an Bincenti am 29. September 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; \* Bisconti an Torrigiani am 15. Oftober 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 388, ebo.

sehen zu müffen, daß der Papst noch immer behaupte, durch das Monitorium gegen Parma keinen Anlaß zu den Magnahmen gegeben zu haben, zu denen fich die bourbonischen Mächte verpflichtet gefühlt hatten. Der Infant habe weder an die Religion gerührt noch das Heiligtum verlett. Weder Dogma noch Sakramente, weber Ritus noch die Lehre Chrifti, wie fie in der Bei= ligen Schrift enthalten ift, somit auch nicht ein einziger Gegenstand ber Sirtensorge der Kirche, wurden in dem Erlag des Ministeriums von Parma berührt. Den Zugeftandniffen der katholischen Fürften verdankt die Rirche den Besitz der zeitlichen Güter. Bon den Monarchen stammt die weltliche Gerichts= barteit der Bischöfe, von ihnen die Eremtion der Kirchengüter von den Abgaben. Ungertrennlich von der Fürstengewalt find die Regalienrechte und der Schut jener Einrichtungen, die zum Wohle, zur Rube und Sicherheit der Bolter notwendig find. Nichts ift natürlicher, als ein Geset zu reformieren, das fich im Laufe der Zeit durch Migbrauch als ichadlich und ungerecht erwiesen hat. Daß man dem Papft profane und geldliche Intereffen unter dem Firnis der Religion vorgespiegelt hat, ift nicht Schuld des Herzogs, sondern der bekannten Feinde der Kirche, der Souverane und des gangen Menschengeschlechts. Ihnen muß der Papft feine Betrübnis zuschreiben, welche er hatte vermeiden konnen, wenn er nicht mit so gröblichen Beleidigungen gegen den Infanten vorgegangen wäre, der von gang Europa seit dem Londoner Bertrag als rechtmäßiger Souveran jener Staaten anerkannt war. Die geringschätige Behandlung ber Bitten der drei Kronen, denen der größte Teil der katholischen Kirche unter= tan ift, hat der Geduld ein Ende gemacht. Diese Folge mar leicht voraus= zusehen. Nachdem die von Gott gesette Souveranität gegen die Gebote Chrifti und des hl. Betrus verlett, hinterliftig angegriffen und beschimpft worden war, und zwar von der Stelle, die mehr als alle andern verpflichtet ift, fie hochzuachten, mußten fich die Fürsten schlieglich aufraffen und verteidigen. Die Behörden sahen fich gedrungen, die Bolfer vor Aberraschungen zu bewahren und sie an die dem Herrscher schuldige Ehrfurcht zu erinnern. Wollte Gott, daß die Bölker nicht in den Ratgebern und Ministern des Heiligen Stuhles die Urfache jenes Argerniffes erblickten, das er meinen Behörden und jenen frommen und gelehrten Berfonen gur Laft legt, die mir mit Rat und Tat beigestanden haben 1.

Zum Schluß ihrer Antwortschreiben hatten die drei Monarchen den Papst für weitere Verhandlungen an ihre Vertreter verwiesen, denen die entsprechenden Instruktionen zugegangen seien. Als Vorbedingung für die Beilegung des Konfliktes sollten die Gesandten folgende fünf Forderungen stellen: Widerruf des Monitoriums, Anerkennung der vollen Unabhängigkeit und Souveränität

<sup>1</sup> Ferdinand IV. an Klemens XIII. am 7. September 1768, Staatsarchiv zu Reapel, Carte Farnesiane 1501, Druck bei Danvila y Collado III 206 A. 5.

b. Baftor, Beidichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

des Herzogs von Parma, Abtretung der besetzten Gebiete an Frankreich und Neapel, Entfernung Torrigianis aus Rom und endlich die Aufhebung des Jesuitenordens sowie die Berbannung des Generals Ricci 1. Rach der Abficht der Fürften waren diese Bedingungen nur in dem Falle vorzulegen, daß zuerst von seiten des Seiligen Stuhles Vorschläge gemacht würden; andern= falls follten die Gefandten das bisherige Schweigen fortseten, ba es ben Höfen als den Beleidigten nicht anstehe, die Verhandlungen zu eröffnen 2. Solche seien freilich, wie Grimaldi in einer späteren Erganzungsinftruktion bemerkte, notwendig, um zu einem Kompromiß zu kommen, ber ben beiderseitigen Rechten Rechnung trage. Die Hauptforderungen Spaniens beschränkten sich auf zwei Buntte: Widerruf des Monitoriums und Unterdrückung ber Gefell= ichaft Jefu; die übrigen seien nebensächlicher Ratur. Erfteres sei eine For= berung ber Gerechtigkeit, wegen ber Unerträglichkeit bes Brebes für jeden Monarchen: letteres sei zwar eine Gnade, jedoch derart, daß es für die Bourbonen in Anbetracht ihrer Lage und der Ruhe ihrer Staaten notwendig gefordert werden muffe; für ben Beiligen Stuhl gezieme es fich, diefes Bugeftandnis ben Fürsten zu machen, die vier Fünftel des tatholischen Erdtreises beberrichen. Die katholische Religion erleide dadurch keinen Berluft, anderseits werde Bortugal baburch bor einem Schisma bewahrt. Als Gegengabe für die Gewährung beider Forderungen folle der Gefandte die Suspenfion der Befetzung von Caftro anbieten. Um bem Papft die Zurudnahme des Brebes gegen Parma zu er-

au Rom, Reales Ordenes 48.

<sup>1 \*</sup> Grimalbi an Agpuru am 16. August 1768, Archiv ber jpan. Botichaft 3u Rom, Reales Ordenes 48; \* Choifeul an Aubeterre am 29. August 1768, Staat 8= archiv zu Reapel, Carte Farnesiane 1501; \* Tanucci an Orfini am 13. Geptember 1768, ebb. Die ursprüngliche Inftruttion Choijeuls enthielt nur die erften vier Buntte (\* Choifeul an Grimaldi am 27. Mai 1768, Arch. general central zu Mabrid, Estado 2850); der fünfte Artikel ift auf Betreiben Karls III. oder seiner Rat= geber hinzugefügt worden. Als Grimaldi \* am 26. Juli 1768 die Inftruktion Choiseuls abidriftlich bem fpanischen Botichafter überfandte, fügte er bingu: falls Bortugal vom Bapft Die Aufhebung des Jesuitenordens fordere, wurden die bourbonischen Machte Diesen Antrag ficherlich unterftugen (Archiv ber fpan. Botichaft zu Rom, Reales Ordenes 48). Gine Boche später teilte er Fuentes mit, nach der Meinung des Königs sollten die drei Herricher die Aufhebung als unerlägliche Borbedingung (condicio sine qua non) für eine Berftändigung fordern. \* El segundo es que se pida por condicion preliminar, precisa, ademas de las otras, la de extincion de la Orden jesuitica, porque piensa S. M. ser no solo conveniente, sino oportuno el tenerse firme sobre ello antes de ningun acomodo (1. Muguft 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565). Beftärft wurde Rarl III. hierin durch das Gutachten des Außerordentlichen Rates. \* Aquel tribunal opina, que no se dé oídos a composicion con Roma sino bajo las condiciones que se pensaron en esa Corte, y la esencial de la extincion de Jesuitas, que añadió S. M. y en que se ha confirmado mas cada dia, contando con el beneplacito del Rey su primo (Grimaldi an Fuentes am 11. August 1768, Staats= archiv zu Reapel, Carte Farnesiane 1501). 2 \* Grimalbi an Azpuru am 16. August 1768, Archiv ber fpan. Botichaft

leichtern, wird als Ausweg die Erklärung vorgeschlagen: der Herzog habe mit der Klausel, daß alle Dekrete Koms ohne Exequatur null und nichtig seien, nicht Erlasse über Gegenstände des Glaubens und rein geistliche Sachen verstanden; Kom solle darauf antworten: da der Heilige Stuhl hauptsächlich solche Erlasse im Auge gehabt habe, sei das Monitorium durch die Erklärung des Infanten gegenstandsloß geworden und werde zurückgezogen. Diese Vorschläge müßten jedoch ganz geheim bleiben; selbst Aubeterre und Orsini dürften nicht darum wissen, einzig mit Negroni habe Azpuru darüber zu verhandeln.

Während die diplomatischen Verhandlungen im vollen Gange waren. unternahm der Fiskal Campomanes auf literarischem Gebiet die Bekampfung der im Monitorium niedergelegten Grundfate in einer Schrift mit dem Titel "Unparteiisches Urteil'2, die in der damaligen Streitliteratur eine gewiffe Berühmtheit erlangte. Ein liberaler Siftorifer feiert diese Schrift als ein blei= bendes Denkmal des echten spanischen Geistes und als einen Spiegel der Wahr= heit3, ein konservativer Geschichtschreiber bagegen bezeichnet sie als ein Sammel= furium von regalistischen Lehren, in buntem Durcheinander aus Febronius, Ban Eipen, Salgada und andern entlehnt, ohne Blan, ohne Stil und Kunft, im Text und am Rand überladen mit langen, oft unzutreffenden Bitaten aus den Digesten und Konziliensammlungen 4. Da die Arbeit bei ihrem ersten Erscheinen auf Beanstandungen stieß, wurde fie auf Befehl des Rönigs ben fünf bischöflichen Mitaliedern des Außerordentlichen Rates zur Überprüfung vorgelegt. Aber felbst diese fanden so viel baran auszusegen, daß die erfte Auflage zurückgezogen und der Fiskal José Monino mit der Redaktion einer verbefferten Ausgabe betraut wurde 5.

Nach dem Berfasser ist die weltliche Gewalt völlig unabhängig, ihr gegen= über besitzt die Kirche nur das Recht, zu raten und zu mahnen, aber keinerlei Strasgewalt. Die wahre Regierungssorm der Kirche ist keine monarchische,

<sup>1 \*</sup>Grimaldi an Azpuru am 20. September und 13. Oktober 1768, ebd. Exped. 1768. Bgl. unten S. 949 A. 4. Nach Grimaldis Weijung hätten die fünf Artifel ganz geheim bleiben sollen (ebd.), jedoch wahrte Aubeterre das Geheimnis nicht. \*Grimaldi an Tanucci am 4. Oktober 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101; \*Tanucci an Castromonte am 15. Oktober 1768, ebd. 6006.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Juicio imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publicado la Curia Romana, en que se intentan derogar ciertos edictos del Serenísimo Señor Infante Duque de Parma, y disputarle la soberanía temporal con este pretexto, Madrid 1768.
<sup>3</sup> Ferrer bel Rio (II 235).

<sup>4</sup> Menéndez y Pelayo (III 155 f). Bgl. Miguélez 388; Rousseau I 255 ff; Danvila y Collado III 212 ff; Reusch, Index II 937. Nach Masson (Le cardinal Bernis depuis son ministère, Paris 1884, 88) wäre der eigentliche Bersasser der Abbé De Joubert, Sohn des Präsidenten des Obersteueramtes in Montpellier; Campomanes habe es nur übersetzen lassen.

<sup>5</sup> Menendez y Pelayo III 156. In dieser zweiten Ausgabe, von 1769, wurde einiges gemilbert. Reusch, Index II 937.

sondern eine aristotratisch-epistopale, in der alle Bischöfe die gleiche Macht und Würde besiten. Die legitimen Trager der Unfehlbarkeit find die allgemeinen Rongilien. Beim Bapft ift wohl zu unterscheiden zwischen dem weltlichen Für= ften und dem Nachfolger Chrifti und fichtbaren Oberhaupt der Rirche. Stets haben die Bischöfe die Unbereinbarkeit des Brieftertums mit der Fürstengewalt anerkannt. Die Geiftlichkeit besitt ihre Rechte, Eremtionen und Immunitäten nicht traft göttlichen Rechtes, sondern verdankt fie der Gnade frommer Fürsten. Mit besonderer Schärfe wendet sich die Schrift gegen ben Migbrauch' der Weiterleitung von Streitsachen nach Rom und vor allem gegen die Lehre von ber indirekten Gewalt, welche die Oberherrlichkeit über die driftliche Welt in die Sande der römischen Rurie lege und dem Papit die Macht zuschreibe, die Streitigkeiten ber Fürsten zu entscheiden und über Kronen und Reiche zu berfügen. Hauptverfechter Dieser Theorie seien die Jesuiten: durch fie mar sie an allen Schulen verbreitet, bis zu dem Tage (27. Mai 1767), da der Außer= ordentliche Rat von Kastilien in Übereinstimmung mit dem Konzil von Florenz Diese verberbliche Lehre von den Universitäten verbannte.

Im zweiten Teil sucht die Schrift den Beweiß zu erbringen, daß dem Beiligen Stuhl feinerlei Rechte auf die Berzogtumer Barma und Biacenga zustehen. Diese Ansprüche wurden bereits im Bertrag von London (1718) und nochmals im Nachener Friedensichluß zurückgewiesen. Die beanftandeten Defrete des Herzogs von Parma find nach der Ansicht des Berfaffers von ber rechtmäßigen Autorität erlaffen, ba fie fich auf weltliche Dinge beziehen, welche das Wohl des Bolkes und Staates bezwecken. Mit der Exkommunika= tion ist nicht verschwenderisch umzugehen, auch muß ihr eine Verwarnung porausgeben, damit der Bedrohte fich rechtfertigen tann. Die Strafbestimmungen der Abendmahlsbulle find auf den gegenwärtigen Fall nicht anwendbar, da es fich um eine rein weltliche Frage handelt. Das Schluftapitel handelt von dem Recht des Widerstandes gegen die römische Kurie, wenn sie sich königliche Borrechte anmaßt. Unter ben Belegen, mit benen diese Behauptungen gestütt werden, findet sich auch ein Ausspruch von Melchior Cano, wonach man in einem folden Falle bem Papft mit den Waffen in der Sand entgegentreten könne 1. Bur Bekräftigung ber im Unparteiischen Urteil' vertretenen Ansichten wurde im gleichen Jahr die Geschichte der Abendmahlsbulle von Juan Quis Lopes gedruckt, zu der Campomanes ein Vorwort schrieb 2.

Nach der Rückkehr des Marquis d'Aubeterre von seinem Sommeraufents halt in Frascati überreichten die drei bourbonischen Gesandten am 19. und

<sup>2</sup> Historia legal de la Bula llamada In coera Domini . . ., Madrid 1768.

Bgl. Menéndez y Pelayo III 158 A. 3.

<sup>1</sup> Danvila y Collado III 212 ff; Rousseau I 255 ff. Grimasbi ließ durch ben spanischen Gesandten dem Fürsten Kaunitz ein Exemplar überreichen. \*Mahony an Grinalbi am 24. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6504.

21. September 1768 die Antwortschreiben ihrer Souverane dem Rardinal Nearoni, damit er fie an den Bapft weiterleite. Auf die Bemerkung Negronis, man habe an der römischen Rurie gehofft, der frangofische Botschafter werde Borichläge zur Anbahnung des Friedens machen, gaben Aubeterre wie Orfini ju berfteben, daß fie dazu keinen Auftrag befäßen; Sache Roms fei es, die Berhandlungen zu eröffnen 1. Als der Kardinal in einer vertraulichen Unter= redung betonte, Klemens XIII. bege den sehnlichsten Wunsch, mit den bour= bonischen Monarchen zu einer Berftändigung zu kommen, erklärte ihm Azpuru als feine perfonliche Meinung, eine Beilegung des Zwiftes fei unmöglich, wenn er nicht den Papst dazu bestimme, das Monitorium gurudgunehmen und die Gesellicaft Jesu ganglich aufzuheben. Dies seien die unerläglichen Borbedingungen. Werden diese erfüllt, bann laffe fich bezüglich ber übrigen ftrittigen Buntte leicht eine Einigung erzielen 2. Daraufhin ließ Rlemens XIII. am 19. Oktober den Bertretern der drei Mächte ein Promemoria zugehen, worin er nochmals darauf hinwies, daß die Parma-Angelegenheit für ihn teine Macht=, fondern eine Gewiffensfrage bedeute. Sein Berantwortungs= gefühl erlaube ihm nicht, das Monitorium zu widerrufen und die Rechte des Beiligen Stuhles auf Barma preiszugeben, die seine Borganger so eifersüchtig gewahrt hatten. Erst moge ber Bergog seine Gbitte gurudziehen, bann werbe bas Breve von felbst binfällig3. Sämtliche Gefandten weigerten fich, bas Schriftstud an ihre Regierungen weiterzugeben, ba es, ftatt die Tur ju fer= neren Berhandlungen zu eröffnen, nur die abschlägige Antwort auf die wieder= holten Forderungen ihrer Auftraggeber aufs neue befräftige. Falls Negroni Wert darauf lege, könne er das Promemoria durch die Vertreter des Heiligen Stuhles bei ihren Sofen überreichen laffen 4. Mit einer gemiffen Erbitterung machte ber Kardinal auf die Gegenfate im Berhalten ber Botichafter auf= merkfam: mahrend fie kein Bedenken trugen, dem Bapft Denkichreiben voll grober Beleidigungen zu überweisen, lehnten sie die Annahme der Antwort ab, obwohl fie nach Form und Inhalt keinen Anlaß dazu biete. Er habe den Gin=

<sup>1 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 22. September 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222; \* Orfini an Tanucci am 30. September und 4. Oktober 1768, Staats=archiv zu Reapel, Esteri-Roma 288.

<sup>2 \*</sup> Mapuru an Grimaldi am 13. Ottober 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5222.

<sup>3 \*</sup>Archiv zu Simancas, Estado 5232; \*Negroni an Azpuru am 19. Of-tober 1768, ebd.

<sup>\*\*</sup> Napuru an Negroni am 20. Oftober 1768, ebb.; \*Orfini an Negroni am 24. Oftober 1768, ebb. Wie Tanucci bem Kardinal Orfini am 29. November 1768 \* mitteilte, billigten die drei bourbonischen Monarchen die Zurückweisung des Promemoria durch ihre Gesandten (Staatsarchiv zu Neapel, Esteri-Roma  $\frac{288}{1083}$ ). Du Tillot bezeichnete die Forderung des Papstes, der Herzog möge zuerst seine Edikte zurücknehmen, als eine Frivolität (\* an Azara am 30. Oftober 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. 1768/69).

druck, daß man darauf ausgehe, die Beschimpfungen zu vermehren. Die Höfe wandelten Wege, die einer Verständigung schnurstracks entgegengesett seien, und wollten dem Heiligen Stuhl Gesetze vorschreiben, die er zu befolgen habe 1. Trotz der unangenehmen Erfahrung entschloß sich aber Negroni dennoch, den drei Hösen das päpstliche Schreiben durch die Nuntien zustellen zu lassen Eine abermalige Zurückweisung war die einzige Antwort 3.

Die abschlägige Antwort des Papstes, durch das Promemoria des Karbinals Negroni noch verschärft<sup>4</sup>, war mehr, als der spanische Nationalstolz und der bourbonische Absolutismus ertragen konnten. Da Karl III. und seine Katgeber den Widerstand Klemens' XIII., im Widerspruch mit den Tatssachen, dem Einfluß der Jesuiten zuschrieben 5, beschlossen sie, an den Heiligen Stuhl den formellen Antrag auf völlige Aufhebung der Gesellschaft Jesu zu stellen, da die Existenz dieses Ordens ein stetes Hindernis für eine wahrshafte Versöhnung zwischen Imperium und Sacerdotium sei. Selbständig und

1 \* Negroni an Bincenti am 27. Oftober 1768, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O. 2 Cbd.

<sup>5</sup> Negroni, der nach der Versicherung Azpurus den Zesuiten nicht geneigt war (\* an Grimaldi am 24. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5221), bezeugt, der Papst unterhalte keinen Verkehr mit den Zesuiten, weder ihr General oder sonst einer von ihnen sei jemals in den kirchlichen Angelegenheiten bestagt oder gehört worden. Aber es gehöre zur Taktik der Gegner, das Publikum das Gegenteil glauben zu machen, um daburch die Vegationen zu bemänteln, die sie dem Heiligen Stuhl und der Religion zusstätzten. \*Regroni an Vincenti am 24. November 1768, Registro di cifre, Nunziat. di

Spagna 433, a. a. O.

<sup>\*</sup> Consulta des Außerordentlichen Rates vom 13. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5232; \*Grimaldi an Aranda am 18. November 1768, ebd.; \*Fuentes an Grimaldi am 11. November 1768, ebd. 4565; \*Grimaldi an Fuentes am 21. November 1768, ebd.; \*Grimaldi an Tanucci am 22. November 1768, ebd. 6101; \*Grimaldi an Azpuru am 22. November 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48; \*Consejo extraordinario vom 30. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5036.

<sup>4</sup> Als Appuru bei einer späteren Unterredung nochmals auf die beiden Hauptforde= rungen gurudfam, entgegnete Regroni, ohne einen formellen Antrag werbe fich ber Papft aus eigenem Antrieb niemals zur Aufhebung der Gefellichaft Jeju entschließen, und fein eigener Einfluß reiche nicht fo weit, ihn zu biefem Schritt zu bestimmen. Azpuru fcbließt feinen Bericht mit ber Bemerfung, bon ber Ginwirfung Regronis fei wenig gu hoffen; er fürchte, die Anwendung von Gewalt sei notwendig (\* an Grimaldi am 20. Oftober 1768, Archiv gu Simancas, Estado 5222). Bgl. Almada an Agpuru am 3. September und 5. November 1768, Archiv der jpan. Botichaft zu Rom, Exped. 1760/69, Corresp. del Sr Com. Almada a Msgr. Azpuru 1768. Da Torrigiani im November 1768 ichmer erfrantte, ichien es eine Zeitlang, als ftebe fein Rudtritt bevor. Die bourbonischen Gesandten liegen dem Papft nahelegen, er moge in Diesem Falle feinen der Karbinale und Bralaten, die von den Verhandlungen bezüglich des Monitoriums ausgeschloffen waren, jum Staatssetretar bestellen, namentlich die Ernennung von Antonelli und Barampi werde der Katholische König niemals geftatten. \* Almada an Azpuru am 12. Rovember 1768, ebb. Corresp. Almada; \* Agpuru an Grimaldi am 24. November, 1., 8. u. 29. Dezember 1768, ebb. Registro de Corresp. oficial 107.

losgelöst von den übrigen Bedingungen für die Beilegung der Parma-Affäre sollte diese Forderung als unumgängliche Bedingung erhoben werden 1. Damit traten die Berwicklungen zwischen Rom und den Bourbonen in ein völlig neues Stadium ein. Die Monitorium-Angelegenheit rückte ganz in den Hintergrund. Die Unterdrückung des Jesuitenordens bildete in den nächsten Jahren Ziel und Angelpunkt der bourbonischen Kirchenpolitik.

5.

Die fortgesetzte entschiedene Weigerung Klemens' XIII., das Breve gegen Parma zurückzunehmen, brachte mit einem Male Pläne zur Reife, die seit Jahren in den Kreisen der Jesuitengegner erörtert wurden und deren Wurzeln sich bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückversolgen lassen.

Schon am 2. Mai 1739 schrieb der Ordensgeneral Retz an den kaiserlichen Hosbeichtvater Tönnemann, nach Berichten des P. Kampmiller hätten sich
gewisse Personen zur Bernichtung der Gesellschaft Jesu verschworen; er möge
doch alles aufbieten, um durch Bermittlung des Kaisers ein so großes übel
zu verhindern. Benn wir den Aussagen des Augustinergenerals Basquez
Glauben schenken dürsen, existiert im Propagandaarchiv unter den Akten über
den Kitenstreit ein Dokument, worin dem Papst die Aushebung des Jesuitenordens angeraten wird wegen hartnäckigen Ungehorsams gegen die wiederholten
Besehle der Kongregation. Der Prodisitator Faure berichtet, er habe einem
hohen römischen Prälaten die fortgesetzten Bergehen der Jesuitenmissionäre in
Kotschinchina geschildert, worauf dieser ausgerusen habe: "Solche Exzesse wie
die Jesuiten haben selbst die Templer nicht begangen! Warum öffnen in
unserem erleuchteten Jahrhundert die Fürsten ihre Augen nicht?" Dem bekannten Theologen und Historiker Zaccaria erzählte Graf Christiani, er habe

<sup>1 \*</sup>Karl III. an Tanucci am 29. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6059; \*Grimaldi an Tanucci am 29. November 1768, Konzept, ebd. 6101; \*Consejo extraordinario, 30. November 1768, ebd. 5036.

<sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bo XV 447 und XIV 158 (Schreiben von Balafor).

<sup>3 \*</sup> Istum [P. Kampmiller] singulariter rogavi, ut R. V. informaret et etiam notitiam de inita ad extinguendam Societatem certorum hominum conspiratione cum R. V. communicaret. Spero satis a . . . R. V., ut quidquid poterit ad impedienda tanta mala per Augustissimum conferre velit, id quod a R. V. enixissime petendum quidam ex praecipuis E<sup>mis</sup> his diebus mihi commendavit. Epist. NN. ad diversos, in Jejuitenbejih. Bgl. \*Theresian. vom 2. Mai 1739.

<sup>4 \*</sup>Basquez an Roba am 2. Februar 1769, Bibl. S. Hibro zu Mabrid, Cartas de Vasquez Bb I.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lettres édifiantes et curieuses sur la visite Apostolique de M. de la Baume, évêque d'Halicarnasse à la Cochinchine en l'année 1740 . . . pour servir de continuation aux Mémoires historiques du R. P. Norbert Capucin par M. Faure, prêtre suisse, Protonotaire Apostolique et Provisitateur de la même visite, Benedig 1746, 239.

schon im Jahre 1750 die briefliche Aufforderung erhalten, einer Bereinigung (concerto) zur Bernichtung der Jesuiten beizutreten, wosür ihm gleichzeitig 20 000 Scudi angeboten worden seien 1. Bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Rom im Jahre 1760 oder 1761 berichtete Alvise Mocenigo, später Doge von Benedig, dem Ordensgeneral Ricci, schon zur Zeit seiner Gesandtschaft in Frankreich unter Fleury sei die Bernichtung der Gesellschaft Jesu eine beschlossene Sache gewesen, und sie würde auch zur Durchführung gekommen sein, wäre nicht der mächtige Minister zur Vermeidung des Aufsehens und mit Kücksicht auf den inneren Frieden hindernd dazwischengetreten 2.

Stehen solche Mitteilungen mehr vereinzelt da, so greift der Gedanke an die Aufhebung mit dem Anwachsen der Verfolgung in Portugal und Frankreich immer mehr um sich und wurde gestissentlich weiterverbreitet.

Als man einige Monate nach der Wahl Klemens' XIII. im Kömischen Seminar eine Festakademie zu Ehren des neuen Oberhauptes der Kirche verzanstaltete, fand man am folgenden Morgen an der Seminarpforte ein Madrigal angeschlagen, das nicht nur die Vertreibung der Patres aus Portugal, Frankreich und Spanien ankündigte, sondern auch den vollständigen Untergang der Gesellschaft Jesu prophezeite<sup>3</sup>. Sinige Wochen später sah sich der Kardinalstaatssekretär Torrigiani veranlaßt, die wohl von Portugal aus in Spanien verbreitete Nachricht zu dementieren, daß man in Kom ernstlich an die Aufschung des Jesuitenordens denke<sup>4</sup>.

Um den Aufhebungsgedanken auch in die breite Masse des Bolkes zu tragen, wußten sich die Gegner des Ordens geschickt der Presse zu bedienen. Am 30. Juli 1759 übersandte der Pariser Runtius Gualtieri dem Staats=

1 Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 1. Ricci kam diese Rachricht 1767 von zwei verschiedenen Seiten zu (ebd.).

O Volpi reverende — Non valgono accademie.

Queste a chi ben intende — Sono l'ultime nenie.

Son le voce ferali — De'vostri funerali.

L'Ispano e 'l Portoghese — Vi aborre e vi discaccia,

E 'l gallico paese — Spero che presto il faccia.

In Roma che sperate — O voi che il Papa vostro sì adulate? Ricci a. a. D. Diese Berse, deren Bersasser man im Freundestreise des Kardinals Passinonei vermutete, sinden sich mit einigen unbedeutenden Barianten auch bei andern Zeitgenossen, wie Cordara (Döllinger, Beiträge III 24) und Benvenuti (Irrissessioni dell'autore d'un foglio intitolato Reslessioni delle Corti Bordoniche sul Gesuitismo). Bgl. Rosa, Gesuiti 359 A. 1.

4 \* Torrigiani an Ballavicini am 22. Februar 1759, Nunziat. di Spagna 410, a. a. O.; Cordara, De suppressione 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Il S<sup>r</sup> Alvise Mocenigo, poi Doge di Venezia, essendo a Roma di passo nel 1760 o 1761, disse al Generale, che l'esterminio della Compagnia era concluso in Francia fino dai tempi del card. di Fleury, quando esso era ivi ambasciatore, e si sarebbe allora eseguita, se non l'impediva il cardinale, nemico del rumore. Ricci a. a. D. 2.

sekretär eine Flugschrift mit dem Titel: "Dringende und zwingende Gründe, welche die geiftliche und weltliche Obrigkeit im Gewissen verpflichten, die Gesellschaft Jesu aufzuheben". Vierzehn Tage zuvor hatte der gleiche Nuntius seinem Postpaket die Broschüre beigelegt: "Entlarvung des Molinismus und Materialismus". Raum war die Ausweisung des Ordens aus Portugal erfolgt, da ging in Rom das Gerede um, der Papst und die Jesuiten möchten tun, was sie wollten, das Gewebe zur Vernichtung der Gesellschaft Jesu sei so dicht gesponnen, daß sie ohne ein Wunder nicht entrinnen könne".

Wie schon manche Zeitgenoffen erkannten, war die Zerstörung des Jefuitenordens nur das nächste Ziel diefer Bestrebungen, der Sauptkampf jedoch galt der Rirche und dem Apostolischen Stuhl, durch beffen Jurisdiktionsfülle sich die katholischen weltlichen Mächte in ihren Rechten beschränkt fühlten. Der Kampf gegen die Gesellschaft Jesu ift also ein Kampf gegen das Papfttum. Die herricher glaubten nicht die vollgültige Souveränität zu befitzen, wenn sie nicht das volle Kirchenhoheitsrecht (ius circa sacra) innehätten. Daher die beständig machsenden Übergriffe in die firchliche Berwaltung und Berichtsbarkeit, daber die eifrig betriebene Berbreitung unfirchlicher Grundfage in Wort und Schrift, daher die Berachtung und Beleidigung, mit ber man den Statthalter Chrifti behandelte. Herrschender Grundsat in nabezu allen Staaten war, daß das gesamte Augere im firchlichen Leben, die firch= lichen Güter wie Personen, zum Machtbereich der weltlichen Souverane gehörte. Aus diesem Grunde ward in ben meiften tatholischen Ländern die Abendmahlsbulle als ein Angriff auf die Fürstenrechte verboten 4. Rach bem Geständnis eines heftigen Jesuitengegners gab es damals kaum eine katholische Macht, bei ber fich nicht Beftrebungen geltend machten, das Joch abzuschütteln, welches der römische Sof in den Jahrhunderten der Barbarei der kindlichen Gläubigkeit der Fürften und Bolter auferlegt hatte's.

Neue Nahrung empfing der Kampf gegen die Jesuiten aus den Streitigsteiten um den Bestand des Ordens in Frankreich. Ein Beschluß des Parlaments in Rouen vom 3. März 1763 enthielt eine Einladung an die gesamte katholische Welt, gemeinsam die Vernichtung der Gesellschaft Jesu zu betreiben <sup>6</sup>.

<sup>1 \*</sup> Gualtieri an Torrigiani am 30. Juli 1759, Nunziat. di Francia 504, a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Gualtieri an Torrigiani am 16. Juli 1759, ebd. Bier weitere Schriften folgten mit den Nuntiaturdepeschen vom 10. u. 17. September 1759, ebd.

<sup>3</sup> Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 2. Cordara (De suppressione 41) versichert, dies in einem Briese bes jansenistischen Geistlichen Clément gelesen zu haben.

<sup>4 \*</sup> Ricci a. a. D. 14 63 f.

<sup>5 \*</sup>Apenas hay potencia catolica en quien no se noten movimientos dirigidos a sacudir el yugo que en los siglos de barbarie impuso esta Corte a la inocente credulidad de los principes y de los pueblos. Azara an Grimalbi am 12. März 1767, Archiv ber span. Botschaft zu Rom, Exped. 1767.

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Torrigiani am 14. März 1763, Cifre, Nunziat. di Francia 518.

Ein Jahr darauf richtete das Pariser Parlament an den König die Aufsforderung, sich mit den übrigen katholischen Mächten zur Unterdrückung der Stiftung Loholas zu vereinigen. Gine grelle Beleuchtung der Lage führte die Aufnahme der Bulle herbei, durch welche Klemens XIII. die Gesellschaft Jesu aufs neue bestätigte und guthieß. Die meisten Parlamente und Regierungen untersagten ihre Berkündigung?. Der Augustinergeneral Basquez äußerte damals den Bunsch, der spanische König möge in Kom darauf drängen, daß der Papst den Orden, der eine Geißel und ein Ürgernis für die Christenheit sei, vollständig aufhebe. Pombal ließ eine eigene Schrift gegen diese Bulle herausgeben, die unter den gewohnten Ausfällen gegen Jesuiten und Päpste alle Anklagen der Protestanten, Jansenisten und Gallikaner gegen den Orden wiederholte und in dem Wunsche gipfelte, alle katholischen Staaten möchten die Zerstörung des Jesuitenordens durchführen.

Unter allen Jesuitengegnern hat wohl keiner frühzeitiger, eifriger und rastloser auf die Bernichtung der Gesellschaft Jesu hingearbeitet als Tanucci, der vertraute Berater und politische Erzieher Karls III.<sup>5</sup> Während er sich nach außen hin als Gönner und wohlwollenden Freund des Ordens ausgab, entfaltete er in zahlreichen Briefen an seine Gesinnungsgenossen eine rege Propaganda gegen ihn, wobei es an Widersprüchen nicht mangelte. Schon im Jahre 1758, als die Werke des Kardinals Noris vom spanischen Inder entfernt wurden, äußerte er, den Jesuiten, welche ehedem deren Verbot durchgesett hätten, werde noch das Schicksal der Templer bevorstehen, da sie alle Völker und Regierungen gegen sich aufgebracht hätten. Wenn erst die Fürsten einmal die Augen öffneten, werde die Sache nicht lange auf sich warten lassen. Weniger zuversichtlich redete er zwei Jahre später. Die Jesuiten hätten die Aushebung verdient, da sie durch ihre Gewalttätigkeit, durch Habsucht, Stolz, Bosheit und Aberglauben aller Welt zum Ekel geworden seien. Aber, so

301, a. a. D.; \*Pallavicini an Torrigiani am 10. Juni 1766, Cifre, ebd.

a. a. O.; \*Torrigiani an Pamfili am 30. März 1763, ebd. 453 (Wortlaut f. oben S. 684 A. 3).

<sup>1 \*</sup> Pallavicini an Torrigiani am 4. September 1764, Cifre, Nunziat. di Spagna 292, a. a. O.; P. Berrio an P. Cornejo am 26. Juni 1766, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 777.

2 Theiner, Histoire I 65 f.

<sup>\* 5.</sup> März 1765, Bibl. S. Jjibro zu Mabrib, Cartas de Vasquez Bbl. Terceira carta sobre a Bulla, Apostolicum pascendi (Drud), Nunziat. di Spagna

<sup>5</sup> Bal. oben S. 702 ff.

<sup>6 \*</sup> Mn. Paci am 4. April 1758: Era risoluzione dovuta a quel gran cardinale, e alla Sta Sede; e già era noto, che quelle opere erano state costì proibite per sorpresa e scelleraggine de' Gesuiti, ai quali al fine, mi par, che sovrasti il fato dei Cavalieri Templari, che avevano irritato tutte le nazioni, e tutte le potenze. Se i principi apriranno gli occhi, la cosa non sarà molto lontana. Archiv zu Simancas, Estado 5947.

<sup>7 \*</sup> An Finocchetti am 19. Februar 1760, ebb. 5960.

meinte er, das ift nicht das Werk eines Ministers, der bereits fechzig Jahre hinter fich hat: . doch das Geschlecht unserer Sohne wird das Werk vollbringen'. In ahnlich refignierter Beije bemerkte er Bottari gegenüber 1: Die Sturmzeichen deuteten zwar auf den Untergang der Gesellschaft Jesu, allein wie fich Gregor der Große und die Theologen jener Zeit über das bevorstehende Weltende geirrt hätten, so könnten auch die Jesuiten noch ein Jahrhundert fortbestehen. Es fehle einerseits an auftlärenden Schriften und geschickten Fistalen, anderseits seien die Sofe von Frauen beherrscht, die den Orden auf alle Weise begünftigten. Rudem bulbe man ja auch in ftumpfer Gleichaultigkeit andere Staatsübel, ebenso groß und augenfällig wie der Bestand ber Jesuiten. Allerdings ließen fich alle diese Ubel leichter beheben, wenn es keine Jesuiten und überhaupt teine Monche mehr in der Welt gabe, denn fie seien ein mahrer Rrebsschaden für das Menschengeschlecht, da ihre Sauptbeschäftigung Raffgier, Müßiggang und Berächtlichmachung der Regierungen sei. Was Tanucci an ihnen beanstandet, ift bor allem die Berteidigung der Rechte des Papfttums zum Nachteil der fürstlichen Hoheitsrechte 2. Als Absolutist betrachtete er die angebliche Macht= ftellung der Jesuiten in Paraquan als einen hinreichenden Grund, ihre Unterdrüdung in der gangen Welt zu fordern 3. Die Auflösung der Jesuiten= niederlassungen in Frankreich war nicht nach feinem Sinn; entweder, meinte er, müffe man ben Orden gang aufheben oder diefen Berren fehr schmeicheln, andernfalls würden sie von Tag zu Tag mächtiger und gefährlicher, da sie sicherlich aus den Unglücksfällen lernen und ihre Wachsamkeit verdoppeln mürden 4.

Am entschiedensten sollte die völlige Vernichtung des Ordens jene Großmacht betreiben, die sich zulett gegen ihn erhob. Die Schar der Jesuitengegner in Spanien erhielt eine bedeutende Verstärkung durch die Bestellung Rodas zum Justizminister, dem von seiner Gesandtschaft in Rom her der Ruf vorausging, daß er nicht eher ruhen werde, als bis er die völlige Aushebung des Ordens erreicht habe. Diese Befürchtungen waren keineswegs unbegründet. Rodas Freunde und Bewunderer priesen die Verbannung der spanischen Jesuiten als einen Schlag von seiner Meisterhand, der sein Andenken un-

<sup>1 \*</sup> am 5. April 1760, Bibl. Corfini zu Rom Cod. 1602.

<sup>2 \*</sup> Un Lojada am 3. Rovember 1761, Archiv gu Simancas, Estado 5971.

<sup>3 \*</sup>Del Paraguay vorrei una relazione di Cevallos governatore di Buenos Ayres, che tiene piede al Sagramento; tutt'altro può ingannare o col poco. Non la dispero. L'America spagnuola divien domestica. Saranno sempre un'aristocrazia indiana tutte le forze dei Gesuiti del Paraguay, e giusta cagione di pretendersi l'estinzione della Compagnia in tutto il mondo. Un Catanti am 30. Juli 1765 eth. 5994

<sup>4</sup> An Galiani am 24. April 1762, ebb. 5977.

<sup>5 \*</sup> Micci an P. Bramieri am 25. April 1765, Registro di lettere segrete, in Jejuiten bejig; Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 2. Bgl. oben S. 625.

sterblich mache, und sprachen die Hoffnung aus, daß er das begonnene Werk bald vollenden werde 1.

Mis Magallon, Setretar ber fpanischen Botichaft in Baris, am 24. April 1767 ben Juftigminifter zu feinem Meifterschlag beglüdwünschte, berichtete er gleichzeitig, Choiseul habe an den Bertreter Frankreichs in Rom geschrieben. der Bapft werde gut daran tun, die Jesuiten zu fakularifieren, da ihr Fort= bestand weder im Interesse ber Kirche noch des Staates liege. Die gleiche Meinung habe ber Minister auch in einem Gespräch mit dem Uditore der Parifer Nuntiatur geäußert, der als ein Mann von Urteil und Unparteilichkeit ungefähr dieselbe Ansicht hege 2. In der Tat hatte Choiseul am 21. April 1767 Aubeterre beauftragt, er möge bei jeder Gelegenheit betonen, daß der Rönig von Frankreich die Magnahmen seines spanischen Betters gegen die Jesuiten durchaus billige. , Wenn der Papft', fo heißt es weiter in Choiseuls Brief, , flug, erleuchtet und ftart mare, dann konnte er nur den einen Entschluß faffen, diese Gefell= schaft durch eine Bulle ganglich aufzuheben, so daß es keinen Jesuitenorden mehr gabe.' Zwar wiffe er, daß Klemens XIII. fich niemals dazu herbeilaffen und Kardinal Torrigiani bor Wut knirschen werde beim Gedanken an die Bernichtung bes Orbens; ber Staatssekretar liebe ihn aus mehr als einem Grunde, ba er von ihm eine beträchtliche Rente beziehe, wofür er nicht un= empfänglich fei. Aber wenn er nur eine Idee von Politit hatte und ihm die Ehre und das Ansehen des Beiligen Stuhles am Bergen läge, dann müßte er einsehen, daß die Aufhebung notwendig sei. Es werde noch so weit kommen, daß die Regierungen die Sache diefer Ordensleute mit dem Wefen des romischen Hofes vermengen und dem Papft nicht mehr die Jesuiten, sondern seine Runtien, Inquisitoren, Bullen usw. zurudschicken würden. Das werde für den Seiligen Stuhl, den gemeinsamen Mittelpunkt der Chriftenheit, außerst unangenehm fein, man werde alsdann in Rom fühlen, wie fehr diese Ber-

<sup>1 \*</sup>Declaran todos los sujetos de capacidad y mucho mas los Terciarios que el golpe les ha llegado de la mano maestra de V. S., y por apendice esperan el mismo en Napoles y Parma (Lopez de Barrera an Roda am 16. April 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P). \*Así como no puedo explicar el gran gusto y alegria que tengo por veer libre España de una tal peste, así no sé con quales terminos pueda congratularme con V. S. Ill. por la gloria inmortal, que se ha adquerido en una empresa digna de su talento, y propia de su constancia y corage (Barrera an Roda am 30. April 1767, ebb.). \*Baŝquez an Roda am 16. u. 23. April und 4. Juni 1767, Bibl. S. Jibro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bb I.

<sup>2 \*</sup>Sé que ha escrito este Ministro a Mr. d'Aubeterre que le parecia que haria bien el Papa en tomar ahora el partido de secularizar la Orden, pues ni para la Iglesia, ni para los Estados podia convenir el mantenerla; y así se lo ha dicho tambien al Auditor que hay aqui, el qual no está muy distante de este modo de pensar, porque es un hombre juicioso y bastante imparcial. Un Roda am 24. April 1767, Arch. Prov. Tolet. 3u Madrid, Chamartin, P.

bohrtheit und das zeitliche Nebenintereffe der Religion und dem wahren Wohle des römischen Hofes geschadet hätten. Dies möge Aubeterre dem Maggiordomo <sup>1</sup> mitteilen. Der Minister schmeichle sich zwar nicht, daß solche Erwägungen bei der gegenwärtigen Einstellung des römischen Hofes einen wirksamen Eindruck machen würden, immerhin sei es gut, Rezzonico wissen zu lassen, daß man die Unzuträglichkeiten voraussehe, die allenfalls eintreten könnten<sup>2</sup>.

Auf diesen Brief, den man als das erste Glied in der langen Kette der Auschebungsverhandlungen betrachten kann, erwiderte der Gesandte, der Nesse des Papstes teile vollständig die Meinung des Ministers, glaube jedoch nicht, daß sich der römische Hos überzeugen lassen werde, denn die geradezu fanatische Anhänglichkeit Torrigianis an die Iesuiten sei nicht auf geldliche Interessen gegründet. Abgesehen davon, daß er während seines ganzen Lebens stets die größte Uneigennützisteit bekundet habe und alljährlich überreichlich Almosen austeile, genieße er aus seinem väterlichen Bermögen eine Jahreserente von mehr als 80000 Scudi. Weil ohne Erben seines Namens, habe er bei seiner persönlichen Anspruchslosigkeit kein Interesse daran, seine Keichstimer zu vermehren, die für den eigenen Bedarf mehr als hinreichend seien. Wenn er selbst auch die Regierungsmethode Torrigianis für verkehrt halte, so könne er ihm doch das Zeugnis ehrlicher Überzeugung nicht verweigern.

Sei es aus eigenem Antrieb, sei es auf geheime Weisungen hin, hatte sich unterdessen das Pariser Parlament mit der spanischen Ausweisungs= pragmatik beschäftigt und am 9. Mai 1767 an Ludwig XV. die Aufforderung gerichtet, er möge als ältester Sohn und Beschützer der Kirche im Berein mit den übrigen katholischen Herrschern beim Heiligen Stuhl die gänzliche Unterdrückung der schädlichen und für Fürsten und Staaten gefährlichen Gesellschaft Jesu betreiben 4. Bei der Übersendung dieser Aufforderung an Aubeterre wiedersholte Choiseul seinen früheren Vorschlag mit dem Beistügen, es scheine ihm mit mathematischer Genauigkeit bewiesen, daß die Auflösung des Jesuitenordens zum Wohle der Religion, des Heiligen Stuhles, der katholischen Staaten, ja sogar der einzelnen Ordensmitglieder notwendig sei. Aussührlicher hatte der

<sup>1</sup> Rezzonico, Reffe Riemens' XIII. 2 Carayon XVI 400 f.

<sup>3</sup> Aubeterre an Choiseul am 13. Mai 1767, ebd. 403 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sera le Roi supplié, en qualité de Fils Aîné et de Protecteur de l'Église, d'interposer ses offices auprès du Pape, même de joindre, s'il le juge à propos, ses instances à celles des princes catholiques, à l'effet d'obtenir l'extinction totale d'une Société pernicieuse à la chrétienté toute entière, et particulièrement redoutable aux Souverains et à la tranquillité de leurs États. Arrest de la Cour du Parlement du 9 Mai 1767, vicifach gebrucht, 3. B. in ben Inquietudini de' Gesuiti III (1767), Aggiunta alla Raccolta di Spagna 38.

<sup>5</sup> Choiseul an Aubeterre am 12. Mai 1767, bei Carayon XVI 402 f. Bgl. Choisseul an Aubeterre am 1. Juni 1767, ebb. 409; \*Basquez an Roda am 4. Juni 1767, Bibl. S. Jjidro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bd I; \*Azara an Grimaldi am

Bergog diese Ideen tags zuvor in einer Depesche an den frangofischen Gesandten Offun in Madrid entwickelt: Wie er ichon dem König bei der Berichterstattung über die Ausweisung der spanischen Batres gesagt habe, wäre es nach seiner Anficht das beste, wenn sich die Monarchen von Frankreich, Spanien, Österreich und Portugal vereinigten, um den Beiligen Stuhl zur vollständigen Aufhebung bes Jesuitenordens zu veranlaffen. Falls der Papft dem Berlangen der tatho= lijden Großmächte Rechnung tragen und sich zu diesem klugen Schritte ent= schließen würde, werde er der Religion eine große Wohltat erweisen, die Un= näherung an den Beiligen Stuhl fordern und die zur Aufrechterhaltung der guten Lehre notwendige Einheit befestigen, die sich nach und nach lockern müsse, wenn er einen Orden hartnäckig beschütze, der von den katholischen Regierungen berworfen werde. Leicht könne man Beschützer und Schützlinge verwechseln, und die Erbitterung muffe in gleicher Beise auf den Beiligen Stuhl wie auf die Jesuiten zurückfallen, die bald nur mehr in Rom eristieren würden. Die katholischen Fürsten, deren humaner Gesinnung es innerlich wider= strebe, selber oder durch ihre Gerichtstribungle gegen Untertanen vorzugehen, die sicherlich nicht alle ichulbig seien, würden dadurch in den Stand gefett, die Verbannten wieder in ihre Staaten aufzunehmen, und die einzelnen Ordens= mitglieder felber würden glücklich sein, wenn fie, von allen Fesseln befreit, in ben Schof ihrer Familie und ihres Baterlandes gurudtehren könnten. Daraus ergebe sich die Folgerung, daß sowohl der Papst wie die Herrscher und auch Die Jesuiten mit dem vorgeschlagenen Mittel einverstanden sein müßten. Aber der Gedanke bedürfe eines Behikels: der König habe ihm auf feine Bor= ftellungen bin entgegnet, ein folder Schritt erheische reifliche Überlegung: barum möge Offun auch nicht amtlich mit Grimaldi barüber verhandeln, sondern diese Gedanken nur als seine und des Gesandten Fuentes Privatansicht darftellen, damit Rarl III. und feine Minister fie in Erwägung gogen 1.

Einen eifrigen Sekundanten fand Choiseul in der Person des spanischen Botschafters Fuentes, dessen Depesche vom 13. Mai über die unbestimmten Schlußwendungen des Ministers näheres Licht verbreitet. Gestern, so führt er aus, habe ihm Choiseul von dem Vortrag Kenntnis gegeben, den er im Königslichen Kat im Beisein des Monarchen gehalten habe über die Nüglichkeit und

<sup>4.</sup> Juni 1767, Arhivzu Simancas, Estado 5044; \*Tanucci an Lojada am 9. Juni 1767, ebb. 6001; \*Galiani an Orfini am 31. August 1767, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma  $\frac{281}{1080}$ . Den gleichen Antrag wie das Parifer Parlament stellte mit sast den nämlichen Worten am 1. August 1767 das Parlament von Toulouse, Arrêt de la Cour de Parlement du 1er Août 1767, Toulouse 1767, 21.

<sup>1 \*</sup>Choiseul an Ossun am 11. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4686. 3wei Wochen später beantragte Choiseul, der König von Spanien solle in Rom die Aufschebung fordern und der König von Frankreich seinen Antrag unterstützen. \*Choiseul an Ossun am 25. Mai 1767, ebd.

Notwendigkeit der gänzlichen Aufhebung des Jesuitenordens. Er, Fuentes, teile die Ansicht des Herzogs; man müsse die Gesellschaft Jesu aufheben, und wenn sie auch aus lauter Engeln bestünde, schon um den schlimmen Folgen vorzubeugen, die aus den Parteiungen für und wider den Orden entstehen könnten. Aus sich selber und ohne eine Anregung des spanischen Königs werde sich Ludwig XV. nie zu diesem Schritte entschließen. Darum möge Grimaldi dem König nahezlegen, daß er bei Gelegenheit des Dankschreibens für die Verleihung des Ordens vom Heiligen Geist an den Infanten etwas von der Aussehung einsließen lasse 1.

Weitere Unterstützung erhielt Choiseul von dem neapolitanischen Minister. Er habe, so schrieb Tanucci an Castromonte<sup>2</sup>, nie einen Zweisel daran gehabt, daß es Pslicht der katholischen Monarchen sei, ihre Staaten von den Verstührern der Völker und erklärten Feinden jeglicher weltlicher Herrschaft zu säubern, wie es alle Mönche und zumal die Jesuiten seien. Wenn der französische König den Vitten der Parlamente Gehör schenke, sich mit allen christlichen Fürsten zur Vetreibung der gänzlichen Aussebung vereinige, werde die Zustimmung oder Weigerung der einzelnen Höse ein Prüfstein sein, woran man erkennen könne, ob sie die Staatsräson sowie die Fähigkeit und das nötige Wissen zum Regieren besäßen. Uzara gegenüber äußerte Tanucci, er besiße keine Nachricht, wie der Pariser Hos die Anregung des Parlaments

<sup>1 \*...</sup> y a lo que por si solo y sin ser impelido por el Rey N.S., de quien tiene tanto concepto, no se determinará jamas (an Grimalbi am 13. Mai 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 3518). In der Tat widerstrebte Ludwig XV. lange den Borstellungen seines Ministers. \*Non intendo la difficoltà, per la quale il Re Chr<sup>mo</sup> resiste all'eloquenza di Choiseul; e su necessaria ai machinanti la lettera del Re Cattolico N.S. al Re Chr<sup>mo</sup>, animandolo ad agire col Papa per la soppressione (Tanucci an Azara am 29. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 2002). Nach Roda war es Fuentes, der Choiseul immersort zur Betreibung der Ausschung ausstadeste, um auf diese Weise die Kückschr seiner Brüder, der beiden Pignatelli, nach Spanien zu ermöglichen, da diese ihm erklärt hatten, sie würden den Orden nie freiwillig verlassen (vgl. oben S. 820 830). \* Roda an Azara am 4. August 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, R.

<sup>2 \*</sup>am 30. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6000. In demjelben Schreiben sagt Tanucci, im Widerspruch mit früheren Behauptungen: \*Non creda V. E., che il maggior numero sia dei Gesuiti innocenti. Tutto Gesuita è un vaso di massime contrarie allo Stato, alla sovranità, alla nazione. L'ignoranza forse molti ne salverà dall'inferno. — \*È la parte più considerabile di questo arresto [9. Mai 1767] il dichiarare li Gesuiti nemici delli Stati, e delle sovranità tutte, e la preghiera fatta al Re e a tutta la casa Reale d'allontanare dal servigio loro qualunque pubblico o segreto addetto ai Gesuiti, e di pregare il Papa ad estinguere in tutto il mondo la Compagnia. Vedremo ora, se il Re comincerà dal far la legge, della quale è pregato. Il Papa è così stolido, che è capace di resister ferreamente alle domande di sopprimere la Compagnia. Questa resistenza partirà senza dubbio, che li Gesuiti sieno cacciati dalle Sicilie, da Parma, e da Venezia (an Galiani am 30. Mai 1767, ebb.).

aufgenommen habe, es sei jedoch glaublich, daß der König von Spanien in diesem Punkte fester und entschlossener sei. Dagegen seien Kaunit und seine Gemahlin beide jesuitisch, weshalb er sich auch über die Abneigung des Wiener Hofes, in das Komplott einzutreten, gar nicht verwundere 1.

Gegen Ende Mai drängte Choiseul zum drittenmal in Madrid. Er verstand es, die Note anzuschlagen, die bei Karl III. den Eindruck nicht verseschle. "Es wird in Frankreich wie in Spanien", schrieb er, "eine Menge tagtägslicher und höchst gefährlicher Unzuträglichkeiten zurückbleiben, wenn beide Länder nicht so viel Ansehen besitzen, um beim römischen Hofe die Auflösung des Fesuitenordens durchzusezen. Wesentlich wäre es, daß der König von Spanien im Berein mit den Höfen von Reapel und Parma, denen sich Frankreich anschließen würde, einen Plan entwürse. Die ganze Familie unserer Gebieter müßte den Papst zur Aussedung drängen und zwingen. Es dürste auch geslingen, die Republik Benedig zu bestimmen, sich unserem Antrag anzuschließen. Singeschlossen vom König von Neapel und der Republik, würde der Papst das Ansuchen der Könige von Spanien und Frankreich in Erwägung ziehen. Gut werden Sie tun, über diese Sache mit dem Marquis Grimaldi zu sprechen, der wohl die ganze Nüglichseit dieses Planes einsehen wird, doch werden Sie mir über diesen Gegenstand nur in Privatbriesen Antwort geben."

Endlich fam das Schreiben, welches das Widerstreben Ludwigs XV. brechen sollte. Mit dem Dank für die Berleihung des Ordens vom Heiligen Geist an den Infanten Don Antonio übersandte Karl III. am 19. Juni 1767 dem französischen König das Goldene Blies für den Dauphin und den Grasen der Provence. Bei dieser Gelegenheit bemerkte der König, daß er sich genötigt gesehen habe, die Jesuiten aus seinem Staate zu entsernen, weil ihr Orden von der ursprünglichen Berkassung abgewichen sei und nicht mehr für seine Staaten passe. Er glaube sogar, es wäre nützlich, wenn der Papst ihn ganz auflöse. Man müsse diese Fragen prüsen. Falls Ludwig XV. es für angezeigt halte, könne man in einen Gedankenaustausch eintreten und sich über die Art und Weise verständigen, wie man die Verhandlungen in Angriff nehmen solle, die bei dem gegenwärtigen römischen Ministerium sicherlich auf großen Widers

<sup>1 \*</sup>Mi ricordo d'aver letto qualche cosa di questa istanza da farsi dal Chr<sup>mo</sup> al Papa in alcuna di quelle tante stampe del 1763 e 1764. È più credibile, che il Re Cattolico sia in ciò determinato, e fermo.... Kaunitz marito e moglie, sono due Gesuiti, onde non mi maraviglio di quella repugnanza nella corte di Vienna, che han detta costì, dall'entrare nel complotto (an Ujara am 30. Mai 1767, ebb.). Es mar mobi nur ein bipiomatijder Schachzug, menn Tanucci eine Boche ipäter an benjelben Ujara idrieb: \*Non so perchè Aranjuez repugna all'unione di procurar l'abolizione della Compagnia, che Aranjuez stessa ha cacciata e abolita. Non vedo li timori dell'intentarla, nè le speranze del tralasciarla (6. Juni 1767, ebb. 6001).

<sup>2 \*</sup> An Offun am 31 Mai 1767, ebb. 4686.

stand stoßen würden. Einen Monat später erklärte sich der französische König mit dem Plane einverstanden, doch halte er es für geboten, angesichts der vielen Schwierigkeiten die Sache reiflich zu überlegen und die nötigen Schritte zur Einleitung der Unterhandlungen zu verabreden. Bei dieser wie bei allen andern Gelegenheiten sei er bereit, mit dem spanischen Monarchen gemeinsam vorzugehen?

Fast gleichzeitig mit diesem Schritte Choiseuls sesten auch die Bemühungen Pombals am Madrider Hose ein, um eine Union der katholischen Mächte zur Aussebung des Jesuitenordens herbeizusühren. In einer Unterredung des spanischen Botschafters Almodovar mit Joseph I. und Pombal wiesen beide auf die Notwendigkeit hin, eine Union oder Allianz der Höse von Madrid, Lissabun und Bersailles zu bilden, deren Ziel die Bernichtung der Jesuiten und die Entsernung Torrigianis vom Staatssekretariat sein solle. Diesen gerechten Bestrebungen müsse sich auch der Wiener Hos anschließen Wegierung densselben Borschlag unterbreiten Gesandten der spanischen Regierung densselben Borschlag unterbreiten Desandten der spanischen Keigerung densselben Borschlag unterbreiten Hosen war man jedoch noch zu sehr verstimmt von dem letzten Kriege her und begnügte sich mit einer einsachen Empfangsanzeige V. Zwei Monate später kam Pombal nochmals auf die Angelegenheit zurück und betonte unter abenteuerlichen Beschuldigungen gegen die Jesuiten,

<sup>1 \*</sup> Mon ambassadeur eut ordre dans le tems, d'informer V. M. de la résolution que je fus forcé de prendre d'éloigner de mes États, les Pères de la Compagnie de Jésus; cet Ordre, qui a dégénéré des principes de son Institut, ne convenait pas dans mes royaumes; je pense même qu'il serait très utile, que le Pape voulût le dissoudre totalement; c'est un objet à examiner, et si V. M. le jugeait ainsi, on pourrait en raisonner, et se concerter pour en entamer la négociation, laquelle rencontrera pourtant de grandes difficultés avec le présent Ministère de Rome. Arch. general central 3u Mabrib, Estado 2850.

<sup>2 \*</sup> Je pense de même que V. M. sur les motifs d'utilité qui pourraient engager le Pape à dissoudre entièrement la Société, mais comme cette affaire, ainsi que V. M. l'observe elle-même, éprouvera de grandes difficultés, il convient de penser mûrement (19. Juli 1767, ebb.). \* Grimalbi an Fuentes am 31. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>3 \*</sup> Almodovar an Grimaldi am 8. Mai 1767, ebd. 7290.

<sup>\*\*</sup>Considera Sua Magestade Fidelissima a expulsão dos Jezuitas de Espanha, não como huã providencia necessaria e a mais acertada para a tranquilidade e segurança das preciosas vidas de el Rey Catholico, e da sua augusta familia, que tão de perto, e por tantas razões interessão aos Reyes Fidelissimos, meus amos; não só como huã epoca de prosperidades para toda a Monarchia espanhola, mas tambem como hú successo de importantissimas consequencias para a Corte de Roma, aonde he de esperar, que extinga e dezarme tantas imposturas, hipocrezias, e estratagemas, quantas são, e tem sido as com que aquella relaxadissima e soberbissima Companhia pretende artificiosamente sorprender, e fazer inuteis as rectissimas, e piissimas intenções do Santissimo Padre Clemente XIII. Myres de Sa e Mello an Grimaldi am 9. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 7280.

<sup>5 \* 21.</sup> Mai 1767, ebb. 7290. Bgl. \* Almodovar an Grimaldi am 8. Mai 1767, ebb. v. Baftor, Gefchicke der Bäpfte. XVI. 1.—7. Auft.

ihre Unterdrückung sei unumgänglich notwendig und dringlicher, als man glaube; um das Wohl der Kirche und die Sicherheit der Fürsten zu erreichen, dürse man auch vor außerordentlichen Mitteln nicht zurückschrecken. Grimaldi antwortete zurückhaltend, sein Gebieter sei zur Mitarbeit bereit, jedoch müsse man vorher alles wohl überlegen, namentlich auch, was man zu tun gedenke, falls Rom den Bitten kein Gehör leihen werde, wie zu erwarten stehe. Der portugiesische Minister meinte befriedigt, dieser Punkt sei so wichtig, daß man deswegen alle Differenzen beiseite lassen müsse, selbst wenn beide Höfe nicht in freundschaftlichem Berhältnis ständen. Er selbst werde ein Promemoria abfassen und der Kronprokurator werde einen diesbezüglichen Antrag beim König stellen. Beide Schriftstücke werde er dem spanischen Kabinett zugehen lassen?

Unter dem 27. August richtete Pombal an den portugiesischen Gesandten in Madrid ein langes Schreiben, worin er in 37 Artikeln die alten Anklagen gegen die Gesellschaft Jesu wiederholte, angefangen vom Arianismus und Belagianismus bis zu den Attentaten und Rebellionen der letten Jahre. Bur Bernichtung des gemeinsamen Feindes scheine es notwendig, daß fich der König von Bortugal mit den Herrschern von Spanien und Frankreich verbinde, um vereint die römische Rurie auf dem Wege der Gewalt zur Bernunft zu bringen. Bu biesem Zwede folle man ohne weitere Kriegserklärung bas papstliche Gebiet besetzen und es erst dann gurudgeben, wenn ber Papit den Orden aufgehoben und die Teinde der Monarchen, wie Torrigiani und Ricci, aufs strengste bestraft habe 4. In dem Begleitschreiben, mit dem der portugiefische Gesandte das Schrift= ftud überreichte, bemerkte er, fein Berr halte die Gefellichaft Jefu für fo verkommen, daß eine Besserung nicht mehr zu erhoffen sei, darum habe er Auftrag, in Berhandlungen über ihre Unterdrückung einzutreten 5. Auch die portugiesische Königin Mariana Victoria suchte, wohl nicht ohne Einwirkung Pombals, ihren Bruder Karl III. zu gemeinsamem Vorgeben in der Aufhebungsangelegenheit zu bestimmen, da sonst beider Leben nicht sicher sei 6. Rarl versicherte seiner Schwefter7, die brei Monarchen seien völlig einer Meinung barüber, daß man alle möglichen und erlaubten Mittel anwenden muffe, um die Unterdrückung der

<sup>1 \*</sup> Almodovar an Grimaldi am 7. Juli 1767, ebd. 5054.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Grimaldi an Almodovar am 17. Juni 1767, ebd. <sup>8</sup> \*Almodovar an Grimaldi am 28. Juli 1767, ebd.

<sup>4 \*</sup>Pombal an Apres de Sa e Mello am 27. August 1767, ebd. Die Depesche, der die Petição do recurso des Kronproturators und das Compendio chronologico analytico beigesügt waren, scheint erst Ansang September abgesandt worden zu sein. Bgl. \* Asmodovar an Grimaldi am 1. u. 8. September 1767, ebd. 7288 bzw. 7289; \* Grimaldi an Fuentes am 12. Oktober 1767, ebd. 4565. S. 941 sf.

<sup>5 \*</sup>Apres de Sa e Mello an Grimaldi am 23. September 1767, ebd. 5054. Bgl. Duhr in der Zeitschrift für kath. Theol. XXII (1898) 433 f.

<sup>6 \*</sup> An Karl III. am 12. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 7290.
7 \* am 21. Oftober 1767, ebd.

Gefellschaft Jesu zu erreichen, indes sei die Sache aus vielen Gründen äußerst heitel und bedürfe noch reiflicher Überlegung und Beratung.

Pombals Promemoria ließ der König dem Außerordentlichen Rat sowie bem Beichtvater Osma zur Begutachtung übergeben 1. In Madrid hatte man es offenbar nicht allzu eilig, da man nicht ohne Grund allerlei geheime Neben= absichten bei Pombal vermutete, der von einer Allianz mit den Bourbonen sprach, mährend er gleichzeitig mit England in Unterhandlungen wegen eines Handelsvertrages ftand 2. Chensowenig war Choiseul mit den phantastischen Rriegsplänen gegen ben Papft einverstanden. "Bombal", fo meinte er3, , verliert die Rube, wenn von den Jesuiten die Rede ift. Bielleicht läßt fich aber mit Geschick und Distretion ein Vorteil aus den Verhandlungen herausschlagen, indem wir Portugal in unfere Allianz ziehen.' Allein von einem politischen Bündnis mit den Bourbonen wollte der portugiesische Minister nichts wiffen, da seine Regierung die jahrhundertlange Freundschaft mit England ohne Schaden nicht aufgeben könne; er habe nie etwas anderes beabfichtigt, als Die Grengftreitigkeiten in Amerika ju einer friedlichen Lösung ju bringen 4. Ebensowenig war bei seiner Reigung zu Gewaltmagregeln ber Minister mit dem Vorschlag Spaniens biber die Art des Vorgehens in der Aufhebungs= angelegenheit einverstanden 6, so daß man in Madrid und Paris zum Entschluß tam, die Verhandlungen abzubrechen, da man Portugals nicht bedürfe und es bei der notorischen Unzuverlässigteit Pombals eher zur Last sei?.

Weit ernftlicher waren die Bemühungen der Bourbonen, den Wiener Hof für den Eintritt in die Allianz zu gewinnen. Anfänglich hatten fie sogar die Hoffnung gehegt, die Vertreibung der Jesuiten aus den öfterreichischen Erbsländern und in zwangsläufiger Folge aus dem gesamten deutschen Reiche durchsehen zu können , indes scheiterten alle Anstrengungen an dem Rechtssinn

<sup>1 \*</sup>Grimaldi an die Mitglieder des Außerordentlichen Rates am 19. Oft. 1767, ebd. 5054.

<sup>2 \*</sup> Cabello an Grimaldi am 8. September 1767, ebd. 7291. Bgl. \* Choijeul an Grimaldi am 3. Mai 1768, Arch. general central zu Madrid, Estado 2850; \* Grimaldi an Masserano am 14. September 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6965.

<sup>3 \*</sup> An Offun am 24. November 1767, ebb. 7290; \* Grimaldi an Fuentes am 8. De-

<sup>4 \*</sup> Pombal an Apres de Sa e Mello am 15. März 1768, ebd.; \* Almodovar an Grimaldi am 3. April 1768, ebd.; \* Mariana Victoria an Karl III. am 23. März 1768, ebd.

<sup>5 \*</sup> Proyecto de Memoria en respuesta a Portugal vom 30. März 1768, ebb. 5054. 6 \* Almodovar an Grimaldi am 7. April 1768, ebb. 5220.

<sup>7 \*</sup>Choijeul an Grimaldi am 3. u. 27. Mai 1768, Arch. general central du Madrid, Estado 2850; \*Grimaldi an Choijeul am 16. Mai 1768, ebd. Bgl. oben S. 900; \*Grimaldi an Fuentes am 16. Mai und 6. Juni 1768, Archiv du Simancas, Estado 7290.

<sup>8 \*</sup> Roda an Azara am 16. Juni 1767, in Jesuitenbesitz, Hist. Soc. 230; \* Grimaldi an Tanucci am 4. August 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100;

ber Raiserin Maria Theresia. Schon im Mai 1767 hatte Choiseul in einem Schreiben an den frangofischen Gefandten in Madrid auf die Rotwendigkeit hingewiesen, sämtliche katholischen Großmächte zu einem Bunde zusammen= zuschließen 1. Auch Aubeterre betonte, auf gütlichem Bege werde man vom Papit die Sätularisation des Ordens nie erlangen, man muffe fie ihm entreißen. Das ficherfte und vielleicht einzige Mittel, um zum Ziele zu gelangen, fei eine Bereinigung von Frankreich, Ofterreich und Spanien, welch letteres noch Reapel und Barma nach fich ziehen werde. Die übrigen Staaten murden fich alsdann anschließen oder wenigstens gegen eine folch ansehnliche Union nicht zu handeln wagen 2. In den Gutachten, die Karl III. vom Außerordentlichen Rat über die Borichlage Pombals einholte, außerten fich die meiften Rate, man muffe dahin ftreben, daß fich das Wiener Rabinett der Allianz anschließe, ober falls es fich nicht beteiligen wolle, wenigstens teinen Widerspruch gegen das Borgeben der Bourbonen erhebe 3. Demgemäß unterrichtete Grimaldi den spanischen Gesandten Fuentes wie Choiseul, fein Berricher halte den Beitritt des Wiener Hofes für unerläglich, man muffe also versuchen, ihn zu über= reden, gemeinschaftlich mit den übrigen Mächten Die Forderung der Aufhebung zu ftellen. Die Unterstützung durch Öfterreich sei wesentlich, weil Rom sonft antworten tonne, es sei nicht in der Lage, einen Orden aufzuheben, den andere Regierungen erhalten wiffen wollten. Falls Frankreich zustimme, fei er ermächtigt, die nötigen Schritte bei der Raiserin zu tun4. Die Beiratsverhand= lungen, die um diese Zeit zwischen Madrid und Wien schwebten wegen der Bermählung des Königs Ferdinand von Neapel mit einer andern Erzberzogin an Stelle ber verftorbenen Maria Josepha, follten als Mittel dienen, ben Un= fcluß Öfterreichs zu erreichen 5.

In der Audienz, die der spanische Gesandte in Wien, Mahony, im Aufstrage des Außenministers 6 zu diesem Zweck nachsuchte, erhielt er eine aus-

4 \* Grimaldi an Choiseul am 8. Dezember 1767, ebb. 4568. Zwei \* Briefe Grimaldis an Fuentes, vom 8. Dezember 1767, ebb. 7290.

5 \* Lucini an Torrigiani am 8. Dezember 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, Papfil. Geh. - Archiv. Bgl. Danvila y Collado III 239.

<sup>\*</sup>Baron v. Ritter an Baron v. Beckers, dat. Wien 1767 Dez. 9, Staatsarchiv zu Münschen, Kasten schwarz 26/3; \*Baron v. Ritter an Baron v. Wachtendonk am 26. März 1768, ebd.

<sup>1 \*</sup>Choiseul an Ossun am 11. Mai 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4686.
2 Un Choiseul am 15. u. 24. Juni 1767, bei Carayon XVI 411 ff; \* an Choiseul am 15. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die \*Gutachten von Majones (13. Rovember 1767), Roda und Alba (Januar 1768), Muniain (11. Januar 1768), Osma (13. Januar 1768), Grimaldi (ohne Datum) im Archiv zu Simancas, Estado 5054. S. 941 ff.

<sup>\*</sup> Grimasoi an Mahonh am 8. Dezember 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 3518; \* Fuentes an Mahonh am 17. Dezember 1767, ebd.; \* Mahonh an Fuentes am 26. (28.) Dezember 1767, ebd.

weichende Antwort. Maria Theresia, die schon früher versichert hatte, sie habe sich nicht über die Jesuiten ihrer Länder zu beklagen 1, erklärte dem Botschafter, bevor sie sich mit ihren Ministern beraten habe, könne sie keine bestimmte Entscheidung über seinen Antrag geben. So viel entnahm Mahonn aus dem Gespräch, daß die Monarchin sich der Union nicht anschließen, aber ebensowenig den Schritten der Bourbonen in Rom ein Hindernis in den Weg legen wolle. Diese Reutralitätserklärung werde wohl auch das Ergebnis der Ministerkonserenz sein 2. Nach Kom ließen die Kaiserin und ihre nächsten Katgeber beruhisgende Versicherungen gelangen 3. Bei dieser Haltung verharrte die Fürstin auch in der Folgezeit; dagegen war in ihrer weiteren Umgebung die Minierarbeit der Bourbonen nicht ganz wirkungslos geblieben. Der kaiserliche Leidarzt Van Swieten sowie der Prälat von St Dorothea, Beichtvater der Kaiserin, standen nach den Verichten des Kuntius Visconti den Jesuiten seindlich gegenüber. Ebenso hatten die bourbonischen Vertreter den Kardinal Migazzi zum Eintritt in die "Verschwörung" eingeladen 4.

In ihrer endgültigen Antwort erklärte Maria Theresia, sie sei weder amtlich noch vertraulich von den Gründen der Bertreibung unterrichtet worden. Wenn sie auch annehmen wolle, daß die übrigen katholischen Mächte tristige, freilich ihr nicht bekanntgegebene Gründe für die Ausweisung und gänzliche

<sup>1 \*</sup> Mahony an Grimaldi am 12. Dezember 1767, ebd. 6503.

<sup>2 \* [</sup>Maria Therefia] concluyó la audiencia con el punto de los Jesuitas, y despues de varias y dilatadas reflexiones sobre esta Sociedad, dijo S. M. I. que en este asunto, que ya no era casero, no podia determinarse ni decirme su ultima resolucion sin haberlo consultado antes muy despacio con su Ministerio. Pude comprender de sus discursos que no vendria bien en unirse con las Cortes interesadas para la solicitud en Roma de la extincion de esta Sociedad, pero que tampoco haria ninguna oposicion a nuestras instancias, y juzgo de antemano que esta indiferencia será la resulta de las conferencias ministeriales. El embaxador de Francia y yo hemos quedado en explicarnos juntos sobre esta dependencia con los principes de Colloredo y de Kaunitz. Mahony an Grimalbi am 28. Desgember 1767, Arájiv zu Simancas, Estado 6503.

<sup>\*</sup> Maria Therefia an Klemens XIII. am 9. Januar 1768, Nunziat. di Germania 388, Päpftl. Geh.=Archiv; \* Joseph II. an Klemens XIII. am 11. Januar 1768, ebd.; \* Kaunit an Klemens XIII. am 9. Januar 1768, ebd.; \* Colloredo an Klemens XIII. am 11. Januar 1768, ebd.

<sup>\*\*</sup>Bisconti an Torrigiani am 21. Januar unb 3. März 1768, Cifre, Nunziat. di Germania 392, a. a. D. \*Quanto ai Gesuiti dei Stati austriaci, so che le Corti di Lisboa, Madrid e Napoli danno impulso alla Imperatrice Regina, acciò anch'ella gli sopprima e discacci. Ella però con sua lettera dei 9 scorso ha assicurato N. S. di proteggere tutti i sacri ministri, ,si ipsi sacri sui instituti ac muneris, ad quod vocati sunt, rationes rite sequantur, et a suis erga Ecclesiam, principes et populum officiis minime declinent. Hoc si Regulares Societatis Iesu, qui in ditione mea sunt, semper, ut sperare oportet, agent, non est quod sibi metuant'; e in simili termini si è espresso anche l'Imperatore. Torrigiani an Giraub am 17. Februar 1768, Nunziat. di Spagna 412, a. a. D.

Aufhebung der Jesuiten hatten, so konne fie doch nicht gegen diese Ordens= leute vorgehen, die sich in ihren Ländern nichts hätten zuschulden kommen laffen. Falls die intereffierten Staaten beim romifden Sofe die Unterdrudung erreichen könnten, werde fie keinen Schritt zugunften der Jesuiten tun und ber Entscheidung des Seiligen Stuhles ihre Zustimmung nicht berfagen. Deutlicher war die Erklärung des Fürsten Raunig. Weder die Beröffent= lichungen bon seiten Bortugals noch die unbestimmten Ausbrücke in den Erlaffen Spaniens hätten ihn befriedigt und ben gewünschten Aufschluß gegeben. In Ofterreich hatten die Jesuiten feinerlei Beunruhigung verursacht, und die berwerflichen Grundfäge, deren man fie jest zeihe, habe man ihnen schon bor mehr als hundert Jahren zugeschrieben, als fie in Spanien, Frankreich und Portugal noch in Ehren und Ansehen ftanden. Aberdies seien die öfter= reichischen Jesuiten schlichte und friedfertige Leute und barum nicht zu fürchten. Anders dachte der Raiser. Bon ihm glaubte Mahony sicher zu fein, daß er mit Freude feine Sand gur Aufhebung ber Gefellichaft Jesu leihen werbe. Wenn er zur Regierung gelange, werbe nach Ansicht ber meiften eine feiner erften Magnahmen die Berminderung der Zahl und der Ginkunfte der Ordens= leute sein. Zusammenfaffend bemerkte ber Botschafter, weber die Raiserin noch ihre Minister seien gurgeit geneigt, bem Bundnis beigutreten, weil fie teinen Grund für die Aufhebung faben. Go muffe man fich denn mit bem Anerbieten begnügen, sich nicht widersetzen zu wollen 1. Doch gab Mahony die

<sup>1 \*</sup>Respondióme la Emp<sup>z</sup> Reyna que deseava firmemente ir acorde en todo con Potencias tan amigas, pero que no la habian comunicado estas, poco ni mucho, los motivos particulares en que habían fundado la expulsion de los Jesuitas; que comprendia, no obstante de no hallarse informada ni de oficio ni confidencialmente, que Potencias tan catolicas, tan politicas, y tan amantes de la quietud y bien de sus pueblos no hubieran tomado el partido de excluir de sus dominios todos los Jesuitas y de desear ahora la extincion general de la Orden, si para efectuar este pensamiento no hubiesen concurrido las mas solidas y eficaces razones. Que no podia proceder directamente en sus dominios ni en el Estado Eclesiastico contra Religiosos, que no eran reos en su país, aunque lo serán en otros, de delitos que no se publicaban, pero que siempre que las Cortes interesadas pudiesen lograr su extincion en la Corte de Roma, no daría S. M. I. paso alguno en su favor y que consentiria en ver extinguida esta Sociedad (que para con ella no era delincuente) en los mismos terminos que lo consiguiesen las Potencias y conociendola rea solicitasen su extincion. . . . El Principe de Kaunitz se extendió mas que la Emp<sup>z</sup> sobre este asunto, dijo que si se han fundado en gran parte todas las Cortes que los han expelido en la inquietud que causaba esta Compañía en sus reynos, no tiene la Emp<sup>z</sup> Reina la misma razon para echarlos fuera dominios, en los quales esta Sociedad no ha sido inquieta: que extrajudicialmente habia visto algunos papeles de Portugal que no satisfacian su deseo de aclararse mas sobre esta materia; que los cargos que hacia la Corte de España en sus Edictos eran generales, y no daban la luz particular que buscaba; que las maximas que se atribuian a los Jesuitas, aunque tan perversas, eran las mismas ahora que las que se les habian atribuido mas de un siglo ha, quando florecian tanto en España, Francia y Portugal; y

Hönnen. Bevor noch dieser Brief in Madrid eingetroffen war, hatte Karl III. sich geäußert: falls die Kaiserin sich mit den Bourbonen nicht verbünden wolle, genüge es ihm, wenn sie den Bestrebungen der andern Fürsten keinen Widerstand bereite. An ihrem Entschluß hielt Maria Theresia troß aller Gegensbemühungen sest, während Joseph II. nur mit Kücksicht auf seine Mutter sich neutral verhielt; hatte er doch seinem Beichtvater, dem Jesuiten Parhamer, den Kat erteilt, die Jesuiten möchten selber die Auflösung ihres Ordens betreiben, um so auf würdige Weise der sichern künstigen Auflösung zuvorzukommen.

Während sich die bourbonischen Mächte um Bundesgenossen bemühten, hatte der französische Gesandte in Rom nach Choiseuls Weisung bereits einleiztende Schritte unternommen. Dort fand er den Boden nicht ganz unvorbereitet. Seit den Tagen der Verfolgung in Portugal arbeitete hier eine antijesuitische Partei in Wort und Schrift auf den Untergang der Gesellschaft Jesu hin. Die Versammlungen der Jesuitengegner in S. Agostino und bei der Chiesa Nuova veranlaßten eine Flut von Schmähschriften, Flugblättern und Vüchern, welche die Erssindungen und Verleumdungen gegen den Orden bis nach Indien und Amerika trugen <sup>5</sup>. In der Schrift "Die entlarvten Wölse" wurde schon 1760 die Verstreibung der Jesuiten aus Spanien und Neapel gesordert <sup>6</sup>. Die berüchtigtste Sammlung dieser Flugschriften erschien in glänzender Ausstattung in Lugano. In der Zeitung von Lugano streuten die Journalisten von Kom Woche für Woche die unglaublichsten Fabeln in alse Welt aus. Durch Vermittlung guter

por fin que los Jesuitas de los países hereditarios eran mas simples que cabilosos, y apoyó mucho en esta pretendida simpleza para persuadir que no eran temibles en Viena como en otras Cortes... Casi no dudo que el Emperador daria gustoso la mano a la expulsion e igualmente a la extincion de esta Compañia, como también creen los mas que si reinase seria una de sus primeras operaciones el disminuir las rentas y el numero de individuos de otras Ordenes religiosas de los países hereditarios (Mahonh an Grimalbi am 9. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6504). Bgl. \*Grimalbi an Mahonh am 8. März 1768, Arch. general central zu Mabrib, Estado 3518.

<sup>1 \*</sup> Mahony an Grimaldi am 12. April 1768, ebd.

<sup>2 \*</sup> An Tanucci am 9. Februar 1768, Archiv ju Simancas, Estado 6058.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Auch ber neapolitanische Gesandte, Gerzog von S. Elisabetta, erhielt Auftrag, sich ben Schritten Spaniens und Frankreichs am Kaiserhofe anzuschließen. \* Tanucci an Karl III. am 22. März 1768, ebb. 6101.

<sup>4 \*</sup> Bisconti an Torrigiani am 2. Januar 1769, Cifre, Nunziat. di Germania

<sup>392,</sup> a. a. D. 5 Siehe oben S. 276 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I lupi smascherati<sup>2</sup>, Aletopoli 1764, Plirothopanorthosis (j. \* Orfini an Tanucci am 28. November 1760, Archiv zu Simancas, Estado 4954). S. 226 heißt es: Revelabo pudenda tua in facie tua [Nahum 3], sino a tanto, che con Bolla pontificia non si extingua questa Società di christiani postici, religiosi di corteccia, lupi mascherati. Bgl. ebb. 245.

Freunde wußten die Gegner in die Saufer ber Jesuiten fich einzudrängen, um irgend ein unvorsichtiges Wort aufzufangen. Berdrehungen und übertreibungen wurden aufgeboten, um gang harmlose Dinge zu entstellen 1. In einer Travestie eines firchlichen Hymnus 2 werden die bekannten Anwürfe von Tyrannenmord, Habsucht, lager Moral, Probabilismus, Rebellion usw. erhoben. Das Gedicht ichließt mit der Bitte an die allerheiligste Dreifaltigkeit, den Untergang des Jefuitenordens herbeizuführen 3. Den nämlichen Zwed verfolgte ein in demfelben Ton und in ben gleichen Gedankengangen abgefaßtes ,Dies irae'4. Der spanische Agent Azara, der den jesuitenfeindlichen Rreisen nicht fernstand, unter= ließ es nicht, in seinen Briefen und Berichten ben Minister Grimalbi immer wieder zur Vernichtung der Zesuiten aufzufordern 5. 3mar verhehlte man fich jenseits der Alpen die Schwierigkeiten nicht, die aus dem Widerstreben bes Papftes und dem hartnädigen Widerstand Torrigianis entsprangen; indes meinte Fuentes, es gebe Mittel für alles; mit Geschick, Festigkeit und Geld vermöge man alles zu erreichen in Rom, wo nach dem bekannten Wigwort nicht der Dio trino, sondern quattrino allmächtig sei 6. Wohl wurden Stimmen laut, man folle ben Rardinalftaatsfekretar, ber burch feine Energie und Festig= feit felbst den Gegnern Achtung abnötigte, zu gewinnen suchen 7; es wußten aber alle, die feinen edlen, reinen, unbestechlichen Charafter burch näheren Umgang fannten8, daß er seine Grundsate nie aus Opportunitätsrücksichten ober person= lichen Interessen aufgeben murde 9. Seinem Rechtsfinne widerstrebte es, aus Rudficht auf die Sofe einen Orden zu opfern, der bisher der Kirche große Dienste geleistet und sich keine Bergeben hatte zuschulden kommen laffen. Nicht alle Kardinale teilten seine Ansicht. In der Kongregationssitzung, in der über die Zulaffung der spanischen Jesuiten in den Rirchenstaat beraten wurde, hatten fich Cavalchini und Stoppani geäußert: da man die Gesellschaft doch binnen furgem notgedrungen unterdrücken muffe, sei es fein so großes Abel, wenn man fie einige Jahre früher aufhebe 10. Ginem vertrauten Freunde

<sup>2</sup> ,Aeterne Rex altissime'.

\*Praesta Beata Trinitas | Ut ad quietem publicam | Veramque tui gloriam | Haec pereat Societas. Amen. Hi în Rejuitenbejiț, Miscellanea 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 14 63 f; Rosa 365.

<sup>\*</sup>Azara me dice con el viejo Caton: delenda est Carthago, y en realidad esto mismo parece debieran decir todas las Potencias catolicas. Grimaldi an Tanucci am 27. Oftober 1767, Archiv zu Simancas, Estado 6100.

<sup>\*</sup>An Roda am 10. Juli 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

Thoiseul an Aubeterre am 21. April 1767, bei Carayon XVI 400 f (s. oben S. 924 f); \*Dictamen del Consejo extraordinario vom 21. März 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5054; \*Du Tillot an Azara am 21. August 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. Parma' 1768/69.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Theiner, Histoire I 146.

<sup>9</sup> Aubeterre an Choiseul am 13. Mai 1767, bei Carayon XVI 404.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 25.

gab Cavalchini zu verstehen, er sei nicht der einzige im Heiligen Kollegium, der so denke 1. Bei Gelegenheit der Ausweisung der Jesuiten aus Neapel kam wiederum die Aushebung des Ordens zur Sprache. Nach einer vertraulichen Mitteilung des Kardinals Calini sprachen sich von den acht anwesenden Kardinälen Stoppani, Giovanni Francesco Albani, Fantuzzi und Cavalchini dafür aus. Sie erkannten zwar an, daß die Gesellschaft Jesu sich um die Religion verdient gemacht habe und auch nicht in Verfall geraten sei, allein da die Fürsten sie nicht mehr in ihren Staaten wünschen, hieße ihre Aufrechterhaltung die Kirche großen Gesahren aussehen<sup>2</sup>. Bon der Notwendigkeit der Aussehung war auch der Pariser Nuntius Pallavicini überzeugt, der sogar ein diesbezügsliches Gutachten auszuarbeiten versprach, um es in Rom vorzulegen<sup>3</sup>.

Bu ben Gegnern des Ordens gehörte ein Neffe Klemens' XIII., der Maggiordomo Rezzonico. Im Gegensatzu seinem Bruder, dem frommen Kardinal Rezzonico, machte er aus seiner Abneigung durchaus kein Hehl, da er seine Beförderung durch die Jesuiten gehemmt glaubte. Einem Bertrauten gegenüber hatte er sich geäußert, die Dinge der Gesellschaft Jesu trieben dem Ende entgegen, das sie verdienten; er und seine Freunde wünschten, daß der Papst von den Hösen genötigt werde, dem Orden den Gnadenstoß zu geben, gern und freudig würden sie selbst dazu mitwirken k. Choiseul ließ diesem Präslaten glänzende Bersprechungen machen. Falls es ihm gelinge, seinen Oheim zur Beseitigung der Jesuiten zu bestimmen, werde ihm der französische König 100 000 Scudi anweisen; ebensoviel dürfe er von Spanien erwarten, wie denn überhaupt die beiden Höse ihre Anhänger reichlich zu belohnen gedächten. Außerdem stellte er ihm das Protestorat über Frankreich in Aussicht, sobald er zur Kardinalswürde gelangt sei. Bon diesem Angebot sollte Aubeterre in zarter und vorsichtiger Form Gebrauch machen und Rezzonicos Antwort nur

<sup>1 \*</sup> Lopez be Barrera an Roba am 30. April 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*În una delle congregazioni tenute per tale affare che furono varie, fu proposta l'abolizione della Compagnia di Gesù. Furono per questa opinione i cardinali Stoppani, Gio. Franc. Albani, Fantuzzi e Cavalchini; vero è che premisero, che la Compagnia era assai benemerita della Chiesa e che non era guasta, ma il solo motivo che gli determinava era che i principi oggidì non la volevano e che il sostenerla era porre in maggiori pericoli la Chiesa. Lo raccontò al Generale come saputo di certo il card. Calini, e lo affermava una sorda ma comune voce di Roma. Ricci, Espulsione dalla Spagna 44.

<sup>8 \*</sup> Fuentes an Grimaldi am 10. Juni 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4566. Bgl. \* Fuentes an Grimaldi am 27. Juni 1768, ebd. 4565; \* Grimaldi an Roda am 6. Juli 1768, ebd. Gracia y Justicia 668.

<sup>4 \*</sup> Lopez de Barrera an Roda am 30. April 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P; \* Azpuru an Grimaldi am 2. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4982; Aubeterre an Choifeul am 27. Mai und 17. Juni 1767, bei Carayon XVI 407 410.

in Privatbriefen an den Herzog gelangen lassen. Um die Parteigänger der Bourbonen im Heiligen Kollegium zu vermehren, drängte der französische Botschafter wiederholt den Papst, seinen Nessen zum Kardinal zu erheben. Auch Azpuru unterstützte dessen Kandidatur, da er der einzige im Apostolischen Palast sei, der sich seinem Oheim gegenüber mit Freimut zugunsten der katholischen Monarchen ausspreche, die Maßregeln des spanischen Königs wacker verteidige und dessen Gerechtigkeitssinn, Frömmigkeit und Religionseiser lobe. In Madrid fand dieser Schritt wenig Beifall; wohl oder übel aber entschloß man sich aus Rücksicht auf Frankreich, die ehrgeizigen Pläne des Nepoten zu begünstigen.

Schon der erfte Berfuch des Maggiordomo, seinen Oheim umzustimmen, fand schlechte Aufnahme, da gerade vom Wiener Nuntius die Nachricht ein= getroffen war, die Raiserin habe fich mit den Jesuiten ihrer Staaten gufrieden erklart, von ihrer Seite hatten fie nichts gu fürchten 4. Gbenfowenig Erfolg hatte ein inoffizieller Schritt, ben Aubeterre felber unternahm. Als in einer Audienz die Rede auf den jesuitenfeindlichen Beschluß des Parlaments von Air tam, außerte fich ber Botichafter, er könne feine Befürchtung nicht verhehlen, es möchte das lebhafte Intereffe des Papftes für die Jesuiten dem Beiligen Stuhl Unannehmlichkeiten zugiehen. Ohne in die Schuldfrage eintreten zu wollen, könne er nicht leugnen, daß der Orden in der öffentlichen Meinung verloren sei. Die Wirkungen einer festgewurzelten Meinung seien aber die gleichen wie die einer klar bewiesenen Wahrheit. Diese Ordensleute könnten heutzutage nichts Gutes mehr wirken und seien darum von keinem Rugen mehr für die Religion. Mit ihrer Satularisation dagegen wurden alle Mighelligkeiten aus bem Wege geräumt, man erweise badurch ber Gesellschaft und ben einzelnen Mitgliedern eine Wohltat und den Monarchen, die fie bertrieben hatten, einen großen Gefallen. Ein anderes Mittel, ben Miglichkeiten zu entrinnen, welche diese Angelegenheit zweifellos nach sich ziehen werde, gebe es nicht. Zwar habe er keinen Auftrag, fo zu fprechen, konne aber verfichern, diese Bedankengange seien nur ber Ausdruck ber allgemeinen Stimmung bei allen Nationen. Der Bapft, welcher den Ausführungen des Gesandten mit gespannter Aufmerksamkeit und zuweilen mit lebhaftem Widerspruch folgte, bemerkte zum Schluß troden, das seien Dinge, an die man nicht einmal denken durfe; wenn

4 Aubeterre an Choiseul am 27. Mai und 24. Juni 1767, bei Carayon XVI 407 412.

Bgl. oben S. 933 f.

<sup>1</sup> Choiseul an Aubeterre am 1. Juni 1767, ebb. 409.

<sup>2 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 2. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4982.

s \* Grimaldi an Fuentes am 20. Juli 1767, ebd. 4976. Nach Ansicht einiger war die Zesuitengegnerschaft des Maggiordomo nur ein geschickter Schachzug, um von den bourbonischen Höfen eine Empfehlung für den Kardinalshut zu erlangen. \* Azara an Grimaldi am 4. August 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. Parma' 1768; \* Du Tillot an Azara am 30. Oktober 1768, ebd. Exped. 1768/69; \* Tanucci an Orsini am 8. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6006.

die Jesuiten in den Ländern, aus denen sie vertrieben seien, nichts Gutes mehr wirken könnten, dann täten sie es anderswo<sup>1</sup>. In Spanien war man über den voreiligen Schritt des französischen Botschafters recht befremdet<sup>2</sup>. Beschwichtigend bemerkte Choiseul, wenn das Vorgehen Aubeterres auch nicht ganz zu billigen sei, so könnte doch eine Außerung seiner Privatansicht den Plänen der Souveräne nicht schaden, da sie geeignet sei, den römischen Hof auf die kommenden Schritte der Fürsten vorzubereiten<sup>3</sup>.

In seinem Bericht über die Audienz bemerkte Aubeterre, nach Ansicht des Maggiordomo könne nur das Zusammenwirken sämtlicher katholischen Mächte den Papst zur Aussebung des Ordens bestimmen . Nach seiner persönlichen Aberzeugung sei es eine Täuschung, wenn man glaube, Klemens XIII. auf gützlichem Wege zu dieser Maßnahme bewegen zu können, man müsse sie ihm mit Gewalt entreißen. Daraus ergebe sich für den König von Frankreich die Notwendigkeit, Avignon und Benaissin zu besehen, welche sonst immer ein Herd der Unruhen für sein Land bleiben würden. Ruyen ziehe die Apostolische Kammer aus diesen Besitzungen doch nicht, und die Kömer betrachteten sie mit Gleichzülltigkeit, wenn nicht mit Abneigung wegen des ehemaligen Aufenthalts der Päpste daselbst. Nachträglich könne der Monarch dem Heiligen Stuhl eine Entschädigung von drei bis vier Millionen Scudi und insgeheim der Familie des Papstes eine ansehnliche Bergütung anbieten. Ansänglich werde man das Ansgebot sicherlich ablehnen, schließlich es aber doch annehmbar sinden 5.

Choiseul hatte dem spanischen Botschafter im Juli 1767 den Wunsch geäußert, Neapel möchte in der Sache vorangehen, indem es zuerst in Romdie Forderung der Aushebung stelle, denn einmal weiche man dadurch der Entgegnung aus, die Mächte, welche die Jesuiten vertrieben, hätten nichts von ihnen zu befürchten, und ferner werde man Neapel gegenüber vorsichtiger austreten, um nicht Tanucci zu ihrer Verbannung herauszusordern. Natürlich müßten die andern Höfe den Schritt Neapels alsbald unterstüßen 6. Hierzu war man indes weder in Madrid noch in Neapel geneigt. Die beständigen Verdächtigungen hatten es dahin gebracht, daß Karl III. für daß Leben seines Sohnes fürchtete; erst, meinte er, müsse man die Feinde aus dem Hause

<sup>1</sup> Aubeterre an Choiseul am 24. Juni 1767, ebb. 413; \* Azpuru an Grimaldi am 2. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5044; Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 26.

<sup>2 \*</sup>Grimaldi an Azpuru am 4. August 1767, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 47; \*Grimaldi an Llaguno [4. August 1767], Archiv zu Simancas, Estado 5045.

3 \*An Fuentes am 9. August 1767, ebd. 4565.

<sup>4</sup> An Choiseul am 24. Juni und 8. Juli 1767, bei Carayon XVI 413 ff; \*an Choiseul am 15. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>5</sup> An Choiseul am 8. u. 15. Juli 1767, bei Carayon a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Fuentes an Roda am 10. Juli 1767, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, P.

haben, bevor er in Rom Vorstellungen erheben oder sich mit andern dazu vereinigen könne <sup>1</sup>. Noch lebhafter bekämpste Tanucci das Ansinnen. Choiseul, so schrieb er erregt, täte besser daran, an das künftige Konklave zu denken als an die Unterdrückung der Jesuiten unter dem gegenwärtigen Papst<sup>2</sup>, der so dumm und unfähig sei, wie nur ein Mensch ohne Geist und Bildung sein könne. Das beste, was die Höse tun könnten, wäre, sich auf keine Unterhandlungen mit Rom einzulassen<sup>3</sup>. Es sei verlorene Zeit, in diesem und vielleicht noch in vielen zukünstigen Pontisitaten über die Säkularisation der Iesuiten zu verhandeln, da die Kardinäle und Prälaten zu dreiviertel Iesuitenschüler seien. Wer solch einen Vorschlag mache, der kenne die Kurie schlecht oder fürchte den Bruch nicht<sup>4</sup>. Die weltlichen Minister sollten nach seinem Dafürhalten Rom möglichst ignorieren: je weniger Rom, desto mehr Ruhe, desto mehr Ehrlichkeit, desto mehr Religion<sup>5</sup>.

Infolge des Widerstandes in Madrid und Neapel ließ der Herzog seinen Plan fallen ist er konnte es um so leichter, als auch Aubeterre meinte, eine Drohung mit der Vertreibung der Jesuiten aus Neapel werde am päpstlichen Hose wenig Eindruck machen, da man sie schon seit langem erwarte. Der einzig richtige Weg sei ein gemeinsames Vorgehen der drei Höse mit dem sesten Entschluß, die Dinge zum Außersten zu treiben, dann müsse Kom schließlich nachgeben. Weigere es sich anfänglich, dann hätten die Monarchen Mittel genug in der Hand, um es ihren Groll in einer Weise fühlen zu lassen, daß es auf die Dauer nicht widerstehen könne. Während des künftigen Pontisitats lasse sich dann alles wieder in Ordnung bringen 7.

Durch den Botschafter Ossun ließ Choiseul in Madrid vorstellen, sein Gebieter betrachte zwar die Aufhebung des Jesuitenordens als eine hochwichtige Angelegenheit und erwarte sehnlichst die Borschläge seines Betters bezüglich der gemeinsamen Maßnahmen, indes dürfe man sich nicht schmeicheln, das Ziel unter dem regierenden Papst zu erreichen. Das Hauptaugenmerk sei darauf zu richten, dem alten und kränklichen Klemens XIII. einen geeigneten Nachsfolger zu geben . Auch so sei es noch zweiselhaft, ob die Bourbonen ihre Absschieden würden, solange andere katholische und selbst protestantische

<sup>1 \*</sup>Grimaldi an Fuentes am 31. Juli 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4565; \*Grimaldi an Tanucci am 4. August und 15. September 1767, ebd. 6100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* An Karl III. am 25. August 1767, ebb. 6100; \* an Roda am 25. August 1767, ebb. 6002.

<sup>3</sup> \* An Castromonte am 29. August 1767, ebb.

<sup>4 \*</sup> An Caftromonte am 10. Ottober 1767, ebb.

<sup>5 \*</sup> An Azara am 29. August 1767, ebd.

<sup>6 \*</sup> Choiseul an Fuentes am 1. Oftober 1767, ebb. 4564.

<sup>7</sup> Aubeterre an Choifeul am 16. September 1767, bei Carayon XVI 418.

<sup>8 \*</sup> Un Offun am 15. Oftober und 3. November 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4686; \* Offun an Grimaldi am 17. Oftober 1767, ebd.

Mächte die Jesuiten beschützten 1. Helsen könne nur die gut motivierte Forderung, die Gesellschaft Jesu zu unterdrücken und ihren General an Spanien zur Berantwortung auszuliesern; allenfalls könne man drohen, ihn in Rom sestzunehmen. Gewiß werde Ricci nicht nach Madrid gehen; allein seine und Roms Furcht würden die Säkularisation des Ordens beschleunigen, zumal wenn einige Kompagnien neapolitanischer Grenadiere die Forderung der Höse unterstützten. Alle Mittel außer der Gewalt führten zu nichts 2.

In Madrid scheute man aber vor einem gewalttätigen Borgehen zurück. Über die einzuschlagende Methode wollte der Außenminister erst nach Anhörung des Außerordentlichen Rates seine endgültige Meinung abgeben. Auf der Absehung Torrigianis werde seine Regierung nicht weiter bestehen. Wohl sehe man, daß Klemens XIII. sich nicht auf gütlichem Wege zur Aussehung bestimmen lassen werde, aber es gebe noch einen Mittelweg zwischen Milde und Strenge. Ein wirklicher Krieg, wie ihn Pombal vorschlage, scheine doch ein zu gewaltsames Mittel. Die Hauptsache sei, die Mitwirkung des Wiener Hoses zu erlangen.

Im Laufe bes Januar 1768 trafen die Gutachten ein, die Grimaldi über bas Promemoria Bombals eingefordert hatte und beren Ergebnis gu= gleich als Antwort auf Choiseuls Vorschläge dienen follte. Einleitend hob der tonigliche Beichtvater Osma hervor, angesichts der Machtstellung ber Jesuiten in Rom fei ihre Aufhebung ein ichier unmögliches Unternehmen, indes muffe man auf den Beiftand ber göttlichen Borsehung vertrauen. Seine Musführungen über die dreifache Frage, ob die Unterdrüdung der Gesellschaft Jesu gerecht, ob fie zwedmäßig und mit welchen Mitteln fie zu erreichen fei, gipfeln in folgenden Leitfäten: Die Gerechtigkeit der Forderung ergibt fich aus den Schriften vieler gelehrter und beiligmäßiger Manner sowie aus ben Grunden, welche die vier Monarchen zu ihrer Bertreibung bewogen haben, als da find Erichlaffung der Ordenszucht, Abfall von den ursprünglichen Satungen, politisches Regierungsspftem, Sandelsgeschäfte, lare Moral und ber dadurch verschuldete Berfall von Tugend und Sitte in der Chriftenheit. Die Fürsten, welche Gott zu Berrichern über die Welt gesetzt hat, muffen fich entweder ihren Grundsäten iklavisch unterwerfen, oder fie find nicht sicher bor ihren Sänden. Wie fann die Aufhebung einer fo schädlichen und verderblichen Rörpericaft aufhören gerecht zu fein? Ift fie aber gerecht, dann ift es auch Bflicht ber Fürsten, welche ihre Schädlichkeit erkannt haben, ihre vollständige

<sup>1 \*</sup> Choiseul an Ossun am 10. November 1767, im Anhang Rr 8 b.

<sup>2 \*</sup> Choifeul an Grimaldi am 12./16. November 1767, ebd.

<sup>3 \*</sup> Grimaldi an Choifeul am 8. Dezember 1767, ebd.

<sup>4 \*</sup> Aranda an Grimaldi am 14. Dezember 1767, Archiv zu Simancas, Estado 4568; \* Grimaldi an Osma am 22. Dezember 1767, ebb. Bgl. oben S. 931.

Unterdrückung zu verlangen. Da dieser Orden überall der gleiche ift, so wirkt er auch allenthalben gleich schädlich. Wie ehedem, so find auch jest die Jefuiten gegen die katholische Rirche, gegen deren mahre Lehre und den Geift des Evangeliums. Den vier Königen, als den Erftgebornen der Rirche, obliegt darum die Pflicht, die Kinder unserer heiligen Mutter der Kirche von ber ansteckenden Best zu befreien, die sie in ihren Ländern entdeckt haben. Als Ziel muß ihnen dabei die Ehre Gottes, das Wohl der Kirche und die Reinerhaltung der Religion vor Augen schweben. Bur Erreichung dieses Zweckes find ftets die milbeften und zugleich wirksamften Mittel anzuwenden. Darum rat Osma, gunächft die übrigen Fürsten, gumal ben Raifer und die Raiferin, für die Angelegenheit zu gewinnen. Weiter ist Torrigiani, in deffen Person die Macht Roms und die Widerstandstraft der Gesellschaft Jesu verkörpert sind, bom Staatsfekretariat zu entfernen. Ferner folle man die Bischöfe und Dom= favitel aller vier Reiche veranlaffen, Bittgesuche um Aufhebung des Ordens an den Beiligen Stuhl zu richten. Auf Grund diefer Schreiben folle man bann an den Bapft den formellen, gut motivierten Aufhebungsantrag stellen. Ge= lingt es, den Rücktritt Torrigianis zu bewerkstelligen, dann fteht ein guter Ausgang zu erwarten, andernfalls follen die Botschafter in einer Audienz ihre Forderung vorlegen mit der Erklärung, man lehne in diefer Angelegen= heit den Staatssekretär als Unterhändler ab, der Papst möge ihnen durch einen andern, unparteiischen Kardinal seine Antwort zukommen lassen. Die Sprache muß ftets ehrfurchtsvoll, aber nachdrücklich fein. Einmal angefangen, darf man diese Angelegenheit nicht mehr aus der Sand laffen, bis das Ziel erreicht ift. Die schlimmsten Folgen wurden fich ergeben, wenn man die Sache beginnen und nachher davon ablaffen würde, denn der Jesuitenorden sei eine furchtbare Körperschaft, und er würde noch furchtbarer werden, wenn er aus dem Rampf mit vier Souveranen siegreich bervorginge 1.

Abgesehen von der religiösen Verbrämung, bewegt sich das Gutachten Rodas in ähnlichen Gedankengängen, wie sie der Hosbeichtvater vorgelegt hatte. Mit besonderem Nachdruck weist er darauf hin, daß der Orden in der Christenheit keinen Nugen mehr schaffen könne. Für die Gläubigen sei es ein Argernis, wenn sie sähen, wie die Jesuiten, die von den vornehmsten katholischen Hösen vertrieben wurden, in andern Ländern und in Rom beschützt würden. Hieraus könnten leicht Zweisel über die Gerechtigkeit ihrer Verbannung entstehen. Auch würden diese Ordensleute kein Mittel unversucht lassen, ihre Rücksehr zu betreiben, so daß eine neue Aufregung der Geister zu befürchten stehe. Darum sei das einzig zweckmäßige Mittel zur Bewahrung

<sup>1 \*</sup> Dictamen del P. Confesor vom 13. Januar 1767, Archiv zu Simancas, Estado 5054.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Dictamen del Señor Roda vom Januar 1767, ebb.; f. Anhang Nr 8 a.

der Rube und des Friedens ihre gangliche Unterdrückung. Gehr dienlich mare es, wenn alle Bischöfe und Pralaten unter Beifügung der in ihren Sprengeln vorgekommenen Zwischenfälle beim Bapft die Nüklichkeit und Notwendigkeit der Aufhebung darlegten und den formellen Antrag dazu ftellten, den fie jedoch zuvor der Regierung zur Brufung vorlegen mußten. Um den Jefuiten feine Beit zu einer Gegenaftion zu laffen, fei ichnelles Sandeln geboten, zumal man bei bem vorgerückten Alter und der Rranklichkeit Rle= mens' XIII. mit beffen balbigem Ableben rechnen muffe. Denn es werbe bon großem Wert fein, wenn ber Antrag noch zu Lebzeiten bes jegigen Bapftes ein= gebracht werbe, damit er im tommenden Konklave befannt ware. Man muffe darin die Forderungen wiederholen und gegen die Wahl eines jeden Papftes protestieren, ber ohne bie Bedingung ber Aufhebung ertoren würde. Ferner muffe man auf die Entfernung Torrigianis, wenigstens von diefer Angelegen= beit, bringen, ba er ber fanatischste Gegner ber Regalienrechte ber Berricher sei. Der Antrag muffe unter ben Fürsten vereinbart und bann möglichft gleichzeitig geftellt werden. Bei aller Ehrfurcht durfe man nicht unterlaffen, Energie zu zeigen, und muffe zu berstehen geben, daß sich die Monarchen um jeben Breis, nötigenfalls auch mit den Waffen verteidigen werden. Weil in Rom nur fich Eindruck machen laffe durch Furcht ober Aussicht auf Vorteil, folle man mit den Kardinälen einzeln unterhandeln, um fie zu gewinnen. Die Saupt= forge folle jedoch bas fünftige Konklave fein, bamit nur ein Papft gemählt werbe, ber ben Sofen gewogen und nicht für die Jesuiten voreingenommen ift.

Much Grimaldis Gutachten wollte nichts wiffen von den Kriegsplanen Pombals und der Besitnahme des Kirchenstaates. Abgesehen von andern Erwägungen, halte er ein foldes Borgeben nicht für gerecht. Wenn man die Aufhebung als eine geiftliche Angelegenheit betrachte, bann hatten die Fürsten tein Recht, den Papft mit Gewalt zu einem Schritt zu zwingen, gegen ben er sich sträube. Sehe man darin eine weltliche Angelegenheit, dann hatten die vier Monarchen ebensowenig ein Recht, von Rom eine Magregel zu for= bern, die gegenwärtig nur andere Staaten angehe, da der Orden in ihren eigenen Ländern nicht mehr beftehe. Als geeignete Mittel bezeichnet Grimaldi die Gewinnung des Wiener Hofes, die Bildung einer Sonderkongregation bon Rardinalen und Pralaten jur Behandlung diefer Angelegenheit und die ge= schickte Bearbeitung ber Rongregationsmitglieder teils durch fachliche Gründe, teils ,durch jene Mittel, die man überall, vor allem aber in Rom mit Rugen zu verwenden pflegt'. Auf Gebieten, wo zeitliche Interessen mitspielten, tonne man andeutungsweise mit Represfalien droben, wie g. B. mit der Abschaffung des Nuntiaturgerichtshofes in Spanien. Was dagegen die Ehrfurcht

<sup>1 \*</sup>Archiv zu Simancas, Estado 5054; f. Anhang Ar 8c.

und den Gehorsam gegen den Statthalter Christi auf Erden und überhaupt das geistliche Gebiet betrifft, müsse man zu erkennen geben, daß sich die ver= bündeten Monarchen hierin von niemand übertressen ließen.

Das Promemoria, welches Grimaldi auf Grund ber Ginzelgutachten ausgearbeitet hatte, wurde vor der Aushändigung an den portugiefischen Bot= ichafter nochmals bem Außerordentlichen Rat famt ben zugezogenen Bischöfen zur Brüfung überwiesen 1. Diese waren der Ansicht, es sei unumganglich notwendig, die vollständige Unterdrückung der Gesellschaft Jesu in Rom zu fordern. Die Berufung eines Rongils zu diesem Zwed fei nicht angebracht, wohl aber empfehle es fich, den Bischöfen und Ordensobern nabezulegen, vereint mit der Regierung das Ansuchen in Rom zu ftellen. Bon Nugen dürfte es fein, einige gelehrte und angesehene Manner zu beauftragen, in Schriften für die Forderung der Fürsten einzutreten. Gehr erftrebenswert fei die Mithilfe oder Buftimmung der übrigen tatholischen Souverane. Da= gegen scheine es der Würde dreier mächtiger Monarchen nicht zu entsprechen, gegen ben Bapft, einen schwachen weltlichen Berricher und ben gemeinsamen Bater der Gläubigen, einen Rrieg zu beginnen. Doch folle man das Rardi= nalstollegium gur Zeit des Konklaves miffen laffen, welches Wagnis es auf fich nehme, wenn es einen Papft mable, der nicht ehrlich an der Unter= drudung der Jesuiten mitarbeite. Den Gedanken, den Ordensgeneral und feine Affistenten als Mitschuldige zu bestrafen, muffe man fallen laffen. Die Absehung Torrigianis und seine Ausschließung von dieser Angelegenheit zu beantragen, fei eine Sache von zweifelhaftem Erfolg, es könne leicht ein geheimer, aber flügerer Unhänger ber Jefuiten sein Nachfolger werden; eher möge man ben Staatsfekretar zu gewinnen suchen. Selbstverftandlich muffe man ihn in diesem Falle ichablos halten für die Berlufte an Gintunften, die ihm der Schutz des Ordens einbringe. Selbst wenn man eine beträcht= liche Summe dafür aufwenden mußte, fo ware dies doch nüglicher und auch billiger als ein bewaffneter Ginfall in den Kirchenstaat. Auf keinen Fall solle man sich auf Reformporichläge ober irgendwelche Balliativmittel einlaffen 2.

In dem Promemoria, das dem portugiesischen Gesandten Apres de Sa e Mello am 30. März 1768 als Antwort auf Pombals Vorschläge überzeicht ward, wurde einleitend darauf hingewiesen, daß die vollständige Aufsebung der Gesellschaft Jesu für die Kirche äußerst nüglich, für die Sicherheit der Höse aber unerläßlich sei. Darum müßten die fünf Monarchen, welche die Jesuiten verbannt haben, ohne Verzögerung und mit dem größten Nach=

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Aranda am 26. Februar 1768, Archiv zu Simancas, Estado 5054.

<sup>2 \*</sup> Dictamen del Consejo extraordinario [21. Mär; 1768], ebb.; j. Anhang Rr 8 d.

brud die gangliche Unterdrudung diefer furchtbaren und icablichen Rorper= schaft betreiben und durften fich nicht auf halbe Dagnahmen einlaffen. Allen übrigen Methoden ist der Weg der Verhandlungen vorzuziehen, indem man die Besignahme der papstlichen Gebiete als legtes Drohmittel fich vorbehalt. Unum= gänglich notwendig ift es ferner, fich im voraus der Mitwirfung oder doch der Neutralität der übrigen tatholischen Mächte, namentlich Ofterreichs, zu bergewiffern. In dem Untrag an den Papft follten mit gebührender Chrfurcht, aber mit Nachdruck und Festigkeit die gewichtigen und gerechten Grunde der Forderung auseinandergesett werden, die für Portugal in der Deduccão cronologica', für Spanien in den Berbannungsdefreten vorlägen. Nüglich mare es, wenn die Bischöfe, Pralaten, Universitäten und Reprasentativforpericaften ber fünf Staaten an ihre Berricher Bittidriften einreichten, fie möchten bom Papft die vollständige Aufhebung des Jesuitenordens fordern, zu welchem Zweck man ihnen die entsprechenden Andeutungen zukommen laffen könnte. Es empfiehlt sich, mit Gile voranzugeben, um einerseits eine Gegenwehr der Jesuiten zu verhindern, und weil es anderseits fehr wichtig ift, daß der Un= trag bereits vor dem Ableben Klemens' XIII. eingebracht wird. Denn wenn die Forderung der Höfe im kommenden Konklave schon bekannt ift, wird das Seilige Rollegium dem Ansuchen der Fürften eber Rechnung tragen, um dem Wagnis zu entgehen, dem es fich fonft bei der Papitwahl aussetzen tonnte. In dem offiziellen Antrag follte man dem Bapft nabelegen, Die Gefellichaft Jesu durch eine baterliche Berwaltungsmaßregel aufzuheben, ohne fich in ein förmliches Gerichtsverfahren einzulaffen, wie es Klemens V. gegen die Templer und spätere Bapfte gegen die Sumiliaten, Jesuaten und andere Orden eingeschlagen haben. Die Rotorietät der Bergeben, die Berficherungen so angesehener Monarchen sowie die Rube für Kirche und Staat erheischen im vorliegenden Falle, daß man auf dem furgen Berordnungswege gur Unter= drückung ichreitet. Es ift darauf zu bestehen, daß diese Methode eingeschlagen wird, und um jeden Preis ift zu verhüten, daß Rom die Angelegenheit nach den Regeln eines Aufhebungsprozeffes behandelt. Letteres Berfahren wäre dem angeftrebten Zwed fehr hinderlich, da durch allerlei Machenschaften leicht eine Berschleppung eintreten könnte, und was noch schlimmer ift, weil die Chre der Fürsten dadurch bloggestellt wurde, deren Burde es nicht ent= fpricht, als Untläger bor Bericht aufzutreten ober einen Progeg mit dem Sefuitengeneral zu führen 1. Gine etwaige Rongregation zur Information bes Papftes darf nur aus unparteiischen Kardinälen und Pralaten zusammengesett sein. Um deren Stimme ju gewinnen, muß man sich aller zwechdienlichen

<sup>1 \*</sup>Proyecto de Memoria en respuesta a Portugal, según se envió al Consejo extraordinario (definitiver Bortlaut vom 30. März 1768), Archiv zu Simancas, Estado 5054; f. Anhang Ar 8e.

v. Baftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Mittel bedienen, denn einzig Furcht oder Aussicht auf Vorteil sind in Angelegenheiten dieser Art an der Kurie ausschlaggebend. Ferner muß man in Rom betonen, daß die Monarchen alle erlaubten Mittel anwenden werden, mögen sie auch den Interessen des römischen Hofes nachteilig sein, z. B. Unterdrückung des Runtiaturgerichtes in Spanien, Wiederherstellung der vollen ursprünglichen Gewalt der Bischöfe, Verhinderung von Rekursen nach Rom außer in Fällen, die schon in der alten Kirchendisziplin dem Heiligen Stuhle vorbehalten waren. Andern Staaten werden andere Drohmittel zur Verfügung stehen, um die päpstliche Kurie einzuschücktern; alle aber müssen zu erkennen geben, daß sie im Falle hartnäckiger Weigerung ernste und wirksame Mittel ergreifen werden.

Während der Verhandlungen zwischen den Höfen wurde den Nuntien offen bedeutet, daß die Monarchen die Aussehung der Gesellschaft Jesu um jeden Preis wünschten. Auf die Beschwerde Lucinis über die heimliche Landung der neapolitanischen Jesuiten im Kirchenstaat entgegnete der Beichtvater Karls III., der Papst habe das Mittel in der Hand, sich aus der Verlegenheit zu ziehen und die rechtgläubigen Fürsten zufriedenzustellen, indem er den Jesuitenorden unterdrücke. Noch deutlicher wurde Grimaldi. Die Höfe hätten den Grundsat aufgestellt, daß die Körperschaft der Jesuiten aufgehoben werden müsse. Falls sich Klemens XIII. nicht gutwillig dazu entschließe, würden die Herrscher immer weiter gehen, so daß zeitliche Verluste im Kirchenstaat unvermeidlich seien. Wenn die Kurie jedoch die katholischen Souderäne zufriedenstelle, ließen sich die Verluste wieder gutmachen und neue verhüten.

Auch ber portugiesische Gesandte erklärte dem Madrider Auntius, sein Hof mache die Wiederanknüpfung der Beziehungen zu Kom von der Aufshebung des Jesuitenordens abhängig. Alle Regierungen seien jest einig in dem Entschluß, keine Mittel unversucht zu lassen, um den Papst zu dieser Maßnahme zu bringen. Das Geheimnis der Gegenwart, so schrieb Lucini im Januar 1768 an Garampi, ist die vereinbarte Verschwörung Spaniens und der andern Höfe Europas gegen die römische Kurie, indem man gebieterisch die Unterdrückung der Jesuiten verlangt und die päpstliche Autorität in allen Staaten überflüssig macht. Die romtreuen Vischöse werden gedemütigt und erniedrigt; unsere größten Feinde sind die Frati. Der Haß des Königs Karl III. gegen die Jesuiten und damit auch gegen Kom ist unsglaublich<sup>2</sup>.

<sup>1 \*</sup> Lucini an Torrigiani am 22. Dezember 1767, Cifre, Nunziat. di Spagna 304, Pāpftl. Geh. = Archiv, Kopie im Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 767.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Il grand arcano, che esiste ora, è la congiura combinata con le altre corti dell'Europa contro la corte di Roma, mentre si vuole assolutamente la suppressione de' Gesuiti, e ridurre inutile l'autorità pontificia in tutti i regni (Lucini an Garampi am [12.?] Januar 1768, Cifre, Nunziat. di Spagna 305, a. a. D.). \*Di Rivera,

In seiner Antwort bemerkte Torrigiani, zwischen den Templern, die der Bertreter Portugals zum Bergleich herangezogen, und den Jesuiten obwalte doch ein großer Unterschied. Der Templer Bergeben waren notorisch, von den Jesuiten war bisher nur notorisch, daß sie viel Gutes gewirkt haben und noch wirken, und nun sollen fie plöglich auf allgemeine Beschuldigungen bin, ohne Beweise und nähere Einzelangaben über ihre Bergeben verurteilt werden. Dazu kommt noch ein offenbarer Widerspruch. In Portugal besteht ihr Berbrechen darin, daß fie ihre Ordenssatzungen nicht beobachtet, in Frankreich, daß fie diefe Satungen zu genau befolgt haben. Nur Rinder tann man damit schrecken, daß diese Ordensleute eine Gefahr für die Monarchen bildeten. Unter Berletzung aller Gesetze der Menschlichkeit wurden fie aus Portugal vertrieben, wie räudige Schafe aus Frankreich, Spanien und Neapel aus= gewiesen. Keiner hat sich beklagt, niemand außer dem Papft fich zu ihren Gunften verwendet, und das sollen die Giganten sein, welche die Regenten beherrichen! Cbenso töricht ift die Unterstellung, der Heilige Stuhl werde bon den Jesuiten beherrscht. Man bringe die Beweise dafür bei, und wir werden Die ersten sein, sie von Geschäften zu entfernen, die nicht zu ihrem Berufe gehören. Seit Beginn ber großen Berfolgung haben wir uns mit besonderer Umficht gehütet, fie zu Geschäften heranzuziehen, selbst dort, wo sie uns gute Dienfte hatten leiften können. Folgert man ein Beherrichen bes Papftes aus dem Schut, den ihnen der Beilige Stuhl angedeihen läßt, so ift bas ein falicher Schluß, denn ber Papft hat die Pflicht, fie ebenso zu ichugen, wie er unter den gleichen Umständen für jeden andern Orden eintreten würde. Der ganze Brand ift nur die Folge der zwischen den Sofen gesponnenen Ranke. Daß ber Papft zu diesen Rabalen die Bande leihen und fie mit feinem Siegel bekräftigen foll, wird niemals zu erreichen sein. Grimaldi hat behauptet, der Beilige Stuhl werde unter den Trümmern des Jesuitenordens begraben werden und immer mehr bon seinen geiftlichen und weltlichen Rechten einbüßen, ja es sei fraglich, ob er seinen weltlichen Besitz retten werde. Ich möchte mir die Gegenfrage erlauben, mas die Jesuiten mit den jetigen Gingriffen der Regenten in die Vorrechte des Heiligen Stuhles zu schaffen haben, mit den indirekten Angriffen auf die Religion felber? Warum richtet man nicht bas Augenmerk vielmehr auf die verderblichen Grundfage dieses Jahrhunderts? Warum leihen die Herrscher ben Schmeicheleien der Politiker nur zu leicht Gehör? Was haben die Jesuiten mit der weltlichen Herrschaft bes Seiligen Stuhles zu tun, daß er fie um ihretwillen verlieren foll? Weber ber gegen= wärtige noch der fünftige Papft kann einen Orden bernichten, der nach dem Beugnis von Bijdofen und Fürsten der ganzen Welt nütlich für Religion und

Gesandter Sardiniens in Rom, an Lascaris am 29. Januar 1768, Archiv zu Simanscas, Estado 6101.

Staat gewesen ist, wenn man nicht beweist, daß er in seiner Gesamtheit von seinen Satzungen abgewichen ist, enorme Berbrechen begangen hat und sich unsverbesserlich zeigt. Das sind die Gedanken des Heiligen Vaters, die Sie bei jeder Gelegenheit kräftig zum Ausdruck bringen mögen 1.

Die Gutachten der Höfe nebst Promemoria lagen bereits fertig vor 2, als der Erlaß des Monitoriums an Parma (30. Januar 1768) eine veränderte Lage schuf und zur Besetzung von Avignon und Benevent führte. Als unerläßliche Borbedingung zur Beilegung des Streites wurde spanischerseits die Unterdrückung des Jesuitenordens gesordert 3, und zwar sollte von den Bourbonen der erste Schritt ausgehen, den die übrigen Mächte gegebenenfalls unterstüßen könnten 4. In der Überzeugung, daß die Berquickung der Jesuitenangelegenheit mit der Berwicklung wegen Parma nur schaden könne, erwähnte Choiseul in seiner Instruktion an Aubeterre die Aushebung nicht als Friedensbedingung, sondern bemerkte nur nebenbei, falls Portugal diese Forderung erhebe, könne es auf die Hilfe der bourbonischen Regierungen rechnen 5. Er legte sogar dem Madrider Kabinett nahe, den Antrag dis zur Zeit des künstigen Konklaves oder des kommenden Papstes zurückzustellen, da alle Forderungen dieser Art zurzeit vergebens seien und vielleicht Klemens XIII. zu einem Schritt verleiten möchten, den sein Nachsolger nicht mehr rückgängig machen

<sup>1 \*</sup> V. S. save quales son, y quales deven ser las maximas de la S<sup>ta</sup> Sede: las del Papa no son, ni pueden ser diversas, con que no podrá nunca ni el Papa presente, ni el que venga despues de el destruir una Orden religiosa que por authoridad de los obispos de todas las partes del mundo, y por confesion de los mismos principes del siglo, ha sido hasta aora util al servicio de Dios, y al del Estado, sino se prueba que haia degenerado de lo que era, y que estos hijos haian cometido enormes delitos: estos son los sentimientos de Su Santidad, y estos son aquellos a los quales V. S. deve dar siempre toda la eficacia con su celo. Torrigiani an Lucini am 7. Januar 1768 (Îlberfetjung), ebb. 5072.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*No omito advertir a V. E. aqui que, quando recibimos la noticia del Monitorio del Papa contra la corte de Parma, estaba ya formada la Memoria y que esta se dispuso segun las circumstancias anteriores en que nos hallabamos con Roma. Grimalbi an Fuentes am 16. Mai 1768, ebb. 5054.

<sup>\*...</sup> y no temas que la composicion con Roma sea segun ella lo piensa, pues por mi parte no se hará así, y antes bien a de ser con la total extincion de los Jesuitas (Rarl III. an Tanucci am 10. Mai 1768, cbb. 6058). \*... es S. M. de dictamen, que tambien se pida por las tres cortes, como articulo sin el qual no tendra efecto la composicion con Roma. Este articulo le propone S. M. como dictamen, y no como resolucion, si le aceptasen en Francia, lo avisaré a V. E. (Grimaldi an Tanucci am 26. Juli 1768, cbb. 6101).

<sup>\* \*</sup> Brimaldi an Fuentes am 16. Mai 1768, ebd. 4565.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quant au Portugal, il demande l'extinction totale de la Société des Jésuites, et je ne doute pas que les trois cours n'appuient cette demande (Choifeul an Aubeterre, ohne Datum [11. Juli 1768?], bei Carayon XVI 433). \* Grimaldi an Appuru am 26. Juli 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48.

könnte 1. Anders dachte man in Spanien. Der König wie der Außerordentliche Kat bestanden darauf, daß die Unterdrückung der Gesellschaft Jesu die
erste Borbedingung zur Verständigung sein müsse, ohne deren Erfüllung alle
weiteren Unterhandlungen zwecklos seien 2. Grimaldi mußte Choiseul mitteilen,
sein Hof könne sich nicht auf eine Unterstüßung Portugals beschränken, sondern betrachte die Aussebung als die wesentlichste Bedingung. Prälaten und
Rechtsgelehrte stellten dem König unaushörlich vor, solange dieser Orden noch
in irgend einem Winkel der Welt existiere, sei ein wahrer Friede in Kirche
und Staat unmöglich. Seien die Aussichten auf Erfolg auch gering, so könnte
doch vielleicht das Friedensbedürfnis Koms die Hartnäckigkeit des Papstes
und seines Ministers ins Wanken bringen 3. Demgemäß wurde der spanische
Botschafter inoffiziell instruiert, der Widerruf des Breves an Parma und die
Unterdrückung des Jesuitenordens bildeten den Kernpunkt der spanischen Forberungen 4.

Die entschiedene Weigerung Klemens' XIII. brachte bei Karl III. den Entschluß zur Reife, die Beilegung des Parma-Konfliktes einstweilen fallen zu lassen und als nächstes Ziel die Aufhebung der Gesellschaft Jesu ins Auge zu fassen. Nachdem der Außerordentliche Kat am 30. November 1768 den Plan

<sup>1 \*</sup>Nous pensons entièrement comme la cour de Madrid sur la nécessité et l'utilité de l'extinction absolue de la Société des Jésuites, mais nous sommes persuadés que toute réquisition que nous ferions à cet égard dans les circonstances actuelles seroit très inutile. Le Pape qui s'est si opiniâtrément réfusé à la révocation du Bref du 30 Janvier, à laquelle on lui avoit fourni un moyen de se déterminer sans compromettre sa dignité ni son amour-propre, se prêteroit encore moins à l'abolition et à la sécularisation de l'Ordre jésuitique et se porteroit peutêtre au parti extrème de faire prendre au St-Siège et à l'autorité pontificale des engagements si forts sur cet objet, que les successeurs de Clément XIII pourroient se croire dans l'impossibilité d'y déroger (Choifeul an Offun am 19. Juli 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4568). \*Offun an Grimaldi am 28. Juli 1768, ebb.

<sup>2 \*</sup> Grimaldi an Fuentes am 1. u. 11. August 1768, ebb. 4565 4566; Giraud an Torrigiani am 28. November 1768, bei Carayon XVII 138 f.

<sup>3 \*</sup> Grimaldi an Choijeul am 2. Auguft 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565.

<sup>4 \*</sup>Grimaldi an Azpuru am 20. September 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. 1768; \*Grimaldi an Tanucci am 4. Oftober 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101; \*Erizzo (II) an den Dogen von Benedig am 1. Oftober 1768, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 287.

<sup>5 \*....</sup> me remito a lo que Grimaldi te escrive sobre la domanda que yo he juzgado que devemos azer de su total extincion, separandola totalmente de los otros puntos y negocios pendientes con Roma (Rarl III. an Tanucci am 29. November 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6059). \*Desde que intentaron entregar a nuestras gentes su negativa rotunda, no han vuelto a desplegar los labios, aunque se les nota alguna turbacion por las apariencias que ven acia Castro y Ronciglione. El Rey por su parte quiere aumentarles el sobresalto, pidiendo absoluta y positivamente la extincion total de la Compañia, como articulo sepa-

autgeheißen hatte 1, erging am 6. Dezember 1768 an Azpuru das offizielle Memoriale, worin an den Bapft der Antrag gestellt wurde, den Jesuitenorden bollständig zu unterdrücken. Die Unruhen, fo lautet die Begründung, welche die Jesuiten in den spanischen Ländern verursachten, die Ausschreitungen, die sie seit ihrer Gründung gegen die Regierung und das öffentliche Wohl suftematisch begingen, haben den Ratholischen König bewogen, Diesen Serd der Unruhen aus feinen Staaten zu entfernen. Das forderte feine Bflicht gegen feine Untertanen. Als Sohn und Beschützer ber Kirche, der Religion und der reinen Lehre sieht er sich jetzt genötigt, einen weiteren Schritt zu tun. Die Sittenverderbnis dieser Ordensleute in Lehre und Brazis, die vielen Tumulte und Attentate, beren man fie allenthalben beschuldigt, die Erschlaffung ber Ordenszucht, die Abweichung vom Geifte ihres Stifters, ihr verweltlichtes Regierungsspftem, die absolute Abhängigkeit vom Willen eines einzigen, ihre Reindseligkeit gegen jegliche von Gott gesetzte Autorität, die Förderung der Lehre bom Thrannenmord, die Berfolgung von Pralaten und frommen Män= nern, die Angriffe auf ben Apostolischen Stuhl, wenn er sich ihren Ansichten widersetzte, die Borfälle in den Orientmissionen, in Portugal und andern Ländern — alle diese Grunde beweisen, daß fie in den tatholischen Staaten nicht nur unnug, sondern sogar schädlich find, da fie mehr zum Argernis als zur Erbauung gereichen. Cbenfo find fie ein Sindernis für die Bereini= gung der Andersgläubigen mit der Rirche, weil diese die gleichen Gefahren befürchten müffen. Der Ratholische Rönig, bewogen von diesen notorischen Gründen und als ergebener Sohn der Kirche, voll Berlangen nach ihrer größeren Erhöhung, nach dem Wohle, der Ehre und der Wahrung der recht= mäßigen Autorität des Heiligen Stuhles, der Rube in den katholischen Staaten, deren Glück nach seiner festen Aberzeugung mit dem Bestehen des Ordens unvereinbar ift, in Erfüllung seiner Pflichten gegen die Religion, unsern Beiligen Bater, fich felbft und feine Untertanen bittet Ge. Beiligkeit inftandigft um die absolute und vollständige Aufhebung des Ordens der fog. Besellschaft Jesu und die Säkularisation aller ihrer Mitglieder, ohne ihnen gu geftatten, als Rommunität oder Rongregation oder unter irgend einem Titel der Reform oder eines neuen Ordens fortzubestehen, noch einen andern Obern als ihren Ortsbischof zu haben 2.

rado de los negocios de Parma, y que nada tenga que ver con ellos ni con las demas condiciones que deben preceder a su ajuste (Grimaïdi an Tanucci am 29. November 1768, cbb. 6101).

<sup>1 \*</sup> Consejo extraordinario, 30. November 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48. Egl. \* Archiv zu Simancas, Estado 5036. 2 Memoria en solicitud de que el Papa extinga el Instituto de la Com-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoria en solicitud de que el Papa extinga el Instituto de la Compañia de Jesus, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48, Text bei Ferrer del Rio II 250 ff. Die Entfernung Riccis von Rom hatte man fasten lassen. Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 73 f.

Abschriften dieser Denkschrift gingen an die befreundeten Höfe von Paris und Neapel, von denen man erwartete, daß sie in Bälde ihren Bertretern in Rom ähnliche Forderungen zustellen würden. Bis zu deren Eintreffen hatte Azpuru strenges Schweigen zu beobachten und alsdann mit Aubeterre und Orsini die nötigen Schritte zur offiziellen Überreichung der Schreiben einzuseiten.

Am 27. Dezember 1768 übersandte Choiseul auf Anregung des Königs von Spanien dem französischen Botschafter Aubeterre das Memoriale Frankzeichs<sup>2</sup>, welches die kategorische Forderung enthielt, die Gesellschaft Jesu ohne Berzug und Borbehalt in der ganzen Welt aufzuheben, ihre Mitglieder zu säkularissieren und ein Fortbestehen unter irgendwelcher Form ausdrücklich zu verbieten. Um nicht die alten Streitigkeiten von neuem wachzurufen, war in dem Schreiben jedes Wort über Lehre und Moral der Jesuiten vermieden, doch hatte der Gesandte Weisung, zu versichern, daß sein Gebieter dem spanisschen Memoriale vollständig zustimme<sup>3</sup>.

Tanucci, bessen Ansicht über die spanische Denkschrift Grimaldi erbeten hatte<sup>4</sup>, war nicht für Verhandlungen, besürwortete vielmehr die Taktik des Schweizgens. Rom werde auf einem gerichtlichen Versahren bestehen, für die Könige sei es aber ungeziemend, wenn sie dabei als Ankläger auftreten müßten. Zudem sei ein großer Unterschied zwischen den Jesuiten und den als notorischen Wüstlingen bekannten Templern. Wenn im Prozeß die Schuld des Ordens nicht klar und überzeugend nachgewiesen werde, so daß eine den Mächten ungünstige Entscheidung erfolge, dann seien die Konsequenzen nicht auszudenken<sup>5</sup>. Da der Madrider Hof auf seinem Entschluß beharrte, fügte sich der Minister dem Drängen Spaniens<sup>6</sup>, ohne jedoch seine Vedenken innerlich überwinden zu können<sup>7</sup>. Am 31. Dezember 1768 sandte er dem Kardinal Orsini ein dem spanischen im wesentlichen ähnliches Memorandum<sup>8</sup>, worin der Papst gebeten wurde, mit Kücksicht auf die schlimme Lage der Kirche die Ausselbung des Jesuitenordens nicht länger hinauszuschieben, da

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 6. Dezember 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 48; \* Grimaldi an Tanucci am 6. Dezember 1768, Archiv zu Simancas, Estado 6101; \* Grimaldi an Fuentes am 5. Dezember 1768, ebd. 4565; \* Azpuru an Grimaldi am 22. Dezember 1768, ebd. 5036.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bortlaut bei Carayon XVII 140; Theiner, Histoire I 142 f.

<sup>3</sup> Choiseul an Aubeterre am 27. Dezember 1768, bei Carayon XVII 139 f; \* Choisseul an Fuentes am 27. Dezember 1768, Archiv zu Simancas, Estado 4565; \* Grismaldi an Tanucci am 9. Januar 1769, ebd. 6102.

<sup>4 \*</sup> Grimaldi an Tanucci am 22. November 1768, ebd. 6101.

<sup>5 \*</sup> An Grimaldi am 13. Dezember 1768, ebd. 6102.

<sup>6 \*</sup> An benfelben am 20. Dezember 1768, ebb.

<sup>7 \*</sup> An denselben am 17. Januar 1769, ebd.; f. Anhang Rr 8 g.

<sup>8</sup> Mbersetzung bei Danvila y Collado II 274 f. Mbersetzung ber brei Denkschriften in ber Gazette de France [Januar] 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5036.

deffen Fortbeftand eine fortwährende Gefahr bilde für den Frieden und die Einheit unter dem katholischen Volke und für die Ehre des ersten Bischofs= siges der Christenheit.

Raum mar am 12. Januar 1769 Die frangofische Denkidrift als lette in Rom eingetroffen, da versammelten fich die drei Botschafter, um die Art des Borgebens zu vereinbaren 1. In einer Audienz, die am Montag dem 16. 3a= nuar um 11 Uhr morgens ftattfand, überreichte Azpuru dem Bapft bas Memoriale seiner Regierung, ohne ihm etwas von beffen Inhalt zu sagen. Rlemens fragte nicht nach dem Zwed des Schreibens, begann zu lesen, brach aber bald ab und legte das Schriftstud auf feinen Schreibtisch mit dem Bemerken, er werde es später prüfen und seine Antwort erteilen. Als der Gefandte auf die Frage, ob er noch ein anderes Unliegen habe, ber= neinend antwortete, entließ ihn der Papft mit seinem Segen. Der Ausbrud ber Trauer, ber fich beim Lefen über die Gefichtszüge Klemens' XIII. legte, und sein tiefes Schweigen zeugten von der inneren Ergriffenheit und dem Seelenschmerz, den ihm der Schritt der Sofe bereitete. Für diefen und den folgenden Tag wurden alle Audienzen abgefagt2. In der Audienz, in der Rardinal Orfini am 20. Januar den Auftrag feiner Regierung ausführte, verlor der herzleidende Papft die Fassung, so daß er vor Erregung zu weinen

<sup>1 \*</sup> Napuru an Grimaldi am 12. Januar 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5036; \* Orfini an Tanucci am 13. Januar 1769, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 2006.

<sup>2 \*</sup> Lunes una hora antes del medio dia, me presenté a Su Santidad y entregué dicha Memoria, sin decirle lo que contenia, porque así me encargó el embaxador de Francia que lo practicase, dudando yo que la quisiese recivir, y haviendola tomado en la mano, sin preguntarme el fin a que se dirigia, empezó a leerla, pero lo sospendió muy luego y poniendola sobre el bufete, me dijo que la veria: me preguntó si se me ofrecia otra cosa y haviendole respondido que no, tocó la campanilla y me dió su benedicion. La suspension del Papa en leer dicha Memoria luego que por el principio de ella pudo penetrar el objeto que tenia, su melancolico semblante y profundo silencio en dicha audiencia, me persuadieron a creer que lo havia cogido desprevenido de la instancia de dicha memoria, lo que me confirmó el cardenal Negroni, pues haviendo pasado imediatamente a referirle dicha audiencia, entendi por su conversacion, que en la que havia tenido aquella mañana de Su Santidad le havia preguntado si savia el asunto de la mia, y sé ciertamente que de resultas de ella estubo el Papa de muy mal humor en aquel dia, y que en el siguiente la negó a quantos se la pidieron (Mapuru an Grimaldi am 19. Januar 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5036). \*Era già stato prevenuto il Papa delle richieste e del loro ordine da Mons. Giraud Nunzio di Francia (Ricci, Espulsione dalla Spagna 74). Theiner gibt irrtumlich ben 18. Januar ftatt ben 16. als Audienztag an, ebenjo ben 22. ftatt ben 24. als Audienztag für Aubeterre (Histoire I 142). \* Orfini an Tanucci am 17. Januar 1769, Staats= archiv zu Reapel, Esteri-Roma 290; \* Negroni an Bincenti am 19. Januar 1769, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, Bapft I. Geh. = Archiv; \* Erizzo (II) an ben Dogen von Benedig am 21. Januar 1769, Staatsarchiv gu Benedig, Ambasciatore, Roma 288.

begann <sup>1</sup>. Doch bald hatte er das seelische Gleichgewicht wiedergewonnen. Als Aubeterre am Dienstag dem 24. Januar 1769 das Schreiben seines Hoses übergab, erhielt auch er den Bescheid, die Antwort werde ihm später erteilt werden, worauf eine Unterhaltung über gleichgültige Dinge folgte <sup>2</sup>.

Die meiste Zufriedenheit mit dem Schritt der Mächte bezeigte Karl III., der ja die treibende Kraft bei dem Unternehmen gewesen war<sup>3</sup>. Zwar verhehlte er sich nicht, daß die Antwort des Papstes negativ ausfallen würde, aber vorerst, meinte er, genüge es, daß der Antrag der Aushebung gestellt sei und für die kommende Zeit bestehen bleibe<sup>4</sup>. Je länger, desto mehr freute es ihn, daß er seinen Entschluß ausgeführt habe<sup>5</sup>. Tanucci, der nur mit innerem Widerstreben und auf höhere Weisung dem Borgehen Spaniens sich angeschlossen hatte, machte aus seiner Mißstimmung kein Hehl. Nicht nur war er aufgebracht darüber, daß von Aubeterre das Geheimnis vorzeitig ausgeplaudert wurde, auch die Denkschrift Frankreichs mißsiel ihm sehr wegen ihres kühlen Tones, und mehr noch weil sie gleich in der Einleitung die ganze Gehässigseit des Schrittes auf den König von Spanien abwälzte<sup>6</sup>. Wenn der Papst ein Konsistorium einberuse, würden sicherlich zwei Drittel aller Stimmen zugunsten der Jesuiten ausfallen, falls nicht weltliche Klugheitsrücksichten es einigen Kardinälen rätlich erscheinen lassen, am festgesesten Worgen krank zu sein ?

Großes Aufsehen erregte der Aufhebungsantrag bei der Bevölkerung Roms<sup>8</sup>, die tiefste Bestürzung rief er begreiflicherweise unter den Ordens= mitgliedern selber hervor<sup>9</sup>. Um in dieser Angelegenheit, in der die Existenz

<sup>1 \*</sup> Orfini an Tanucci am 20. Januar 1769, ebb. Esteri-Roma 282

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aubeterre an Choiseul am 25. Januar 1769, bei Theiner, Histoire I 144; \* Orsini an Tanucci am 24. u. 28. Januar 1769, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma  $\frac{289}{1027}$  bzw.  $\frac{290}{1025}$ ; \* Azpuru an Grimaldi am 26. Januar 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5036; \* Regroni an Bincenti am 26. Januar 1769, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. O.; \* Erizzo (II) an den Dogen von Benedig am 28. Januar 1769, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 288.

<sup>3 \*</sup> Negroni an Bincenti am 2. Februar 1769, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 433, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> An Tanucci am 31. Januar 1769, Ardiv gu Simancas, Estado 6060.

<sup>5 \*</sup> Rarl III. an Tanucci am 18. Februar 1769, ebd.

<sup>6 \*</sup> An Azara am 24. Januar 1769, ebb. 6007; \* Erizzo (II) an den Dogen zu Benedig am 28. Januar 1769, Staatsarchiv zu Benedig, Ambasciatore, Roma 288.

<sup>7 \*</sup> An Orfini am 31. Januar 1769, Archiv zu Simancas, Estado 6007;

<sup>8</sup> Aubeterre an Choiseul am 25. Januar 1769, bei Theiner, Histoire I 144.

<sup>9 \*</sup> È facile imaginare la costernazione de' Gesuiti, sostenuta però dalla sicurezza di loro innocenza, dalla fiducia nella giustizia del Papa e sopra tutto nell'assistenza divina. Onde proseguirono i loro ministeri nella consueta forma, e per divina misericordia non nacque turbazione alcuna, anzi universalmente si viddero anco i giovani sempre più fermi nella vocazione. Ricci, Espulsione dalla Spagna 74.

des Ordens auf dem Spiele stand, nicht gleichgültig zu erscheinen, berief Ricci seine Assistenten zu einer außerordentlichen Beratung zusammen. Viele Borschläge wurden erörtert. Am meisten Erfolg versprach man sich von einem Bittgesuch an die übrigen katholischen Herrscher um ihre Fürsprache. Da bei der Angelegenheit auch wichtige Interessen der Gesamtkirche in Frage standen, beabsichtigte der Ordensgeneral, vor der endgültigen Entscheidung den Rat des Papstes einzuholen. Dieser ließ ihm jedoch sagen, er möge nicht zur Audienz kommen, da sein Erscheinen im Palast Anlaß zu Mißdeutungen geben werde und der Papst sich sich on denken könne, was er ihm zu sagen wünsche. Auch rate er ihm ab, sich an die andern Fürsten zu wenden, da diese sicherlich informiert seien und keiner von ihnen für die Gesellschaft Jesu offen eintreten werde<sup>1</sup>.

Am empfindlichsten traf der Schlag den greisen, vom Unglück versolgten Klemens XIII. "Se. Heiligkeit", so ließ er den Nuntien an den bourbonisschen Hören sofen schreiben, "kann sich nicht erklären, wie diese Höse den traurigen Mut finden konnten, zu allen Leiden, welche bereits die Kirche betrüben, noch diesen Schwerz hinzuzusügen, ohne einen andern Zweck, als immer mehr das Gewissen und das tiesbetrübte Herz Sr. Heiligkeit zu martern. Die unsparteissche Rachwelt wird darüber richten. Sie wird entschen, ob solche Handlungen als neue Beweise der kindlichen Liebe betrachtet werden können, welche diese Souveräne für Se. Heiligkeit zu hegen sich brüsten, und als Unterpfänder der Anhänglichkeit, die sie für den Heiligen Stuhl zu haben vorgeben. Lardinal Calini versicherte, er habe ihn in den letzten Tagen sagen hören, eher werde er sich die Hände abhacken lassen, als daß er das Aussedungsbreve unterschreibe 3. Wie die Vertreter der Bourbonen richtig vers

<sup>1 \*</sup> Il Generale consultò che cosa dovesse farsi, determinato però a non far passo senza il consenso di S. S<sup>tà</sup>. Conveniva in primo luogo presentarsi a S. S<sup>tà</sup> sì per rispetto e sì per non mostrarsi indifferente in affare di tanto rilievo per la sua Religione. Si pensò poi di fare ricorso ad altri principi. Ne scrisse al Cardinale Segretario di Stato, che, avendo sentito il Papa, rispose che S. S<sup>tà</sup> lo dispensava di andare da Lui, perchè la comparsa a Palazzo si sarebbe malignata; e poi S. S<sup>tà</sup> s'imaginava ciò che poteva dirgli. Dissuase anco il fare parte co' principi che doveano credersi prevenuti e tra quali non vi sarebbe stato chi prendesse scoperto impegno. Ricci α. α. Ω.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner, Histoire I 145.

<sup>3 \*</sup> Ripeto a V. E. che il Papa defonto non era già inchinato per la soppresssione dei Gesuiti; e presentemente dice il card. Calino aver inteso negl'ultimi giorni dal Papa, che si sarebbe fatto tagliar le mani più tosto, che sottoscrivere il Breve per detta abolizione (Centomani an Tanucci am 14. Februar 1769, Staatsarchiv zu Neapel, Esteri-Roma 1216). \* El santo hombre estaba tan tenazmente determinado a dar la negativa redonda a las Cortes sobre la extincion pedida, que se habria dexado primero martirizar que dar el sì (Basquez

muteten 1, wäre seine Antwort auf die drei Denkschriften ein abermaliges Nein gewesen. Seine Borgänger, so heißt es in einem Entwurf der Antwort, seien dem Jesuitenorden grundsätlich günstig gesinnt gewesen. Wenn er darum der Forderung der Könige willfahre, würde er von den Grundsäten jener abweichen, deren Beispiel zu folgen er sich zur Ehre anrechne, während die Fürsten durch ihr Bestreben, die Gesellschaft Jesu zu vernichten, die Spuren ihrer Ahnen verließen. Sein Gewissen erlaube ihm nicht, die Hand dazu zu bieten 2.

Um jedoch in einer Sache von solcher Tragweite für die gesamte Kirche nicht einseitig vorzugehen, hatte der Papst eine Sitzung der Kardinalskongregation für die Jesuitenangelegenheit auf den 3. Februar 1769 anberaumt<sup>3</sup>, da machte am 2. Februar nachts um 11 Uhr ein Schlaganfall seinem Leben ein Ende.

6.

Schon seit Jahren gab der Gesundheitszustand des Papstes zu schwerer Besorgnis Anlaß. Der aufreibende Widerstand, den er den zudringlichen Forderungen der politischen Mächte entgegenbrachte, untergrub auch seine ohnebies schwache körperliche Kraft. Zu Weihnachten 1768 hatte Klemens XIII. noch an allen Feierlichkeiten teilgenommen<sup>5</sup>. Am Fest Mariä Lichtmeß zelebrierte er, wie immer, in tiefster Frömmigkeit die heilige Messe und vollzog sogar die übliche Kerzenweihe. Nach Mittag ging er aus zur Anbetung des Allerheiligsten, das zum Vierzigstündigen Gebet ausgesetzt war. Anscheinend frisch und gesund kehrte er heim<sup>6</sup>. Nach wenigen Stunden traf ihn während der Nacht ein Herzschlag<sup>7</sup>.

an Roda am 9. Februar 1769, Bibl. S. Isidro zu Madrid, Cartas de Vasquez Bd I).

<sup>1 \*</sup> Azpuru an Grimaldi am 2. Februar 1769, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Registro de la Corresp. oficial 108; \*Centomani an Tanucci am 10. und 14. Februar 1769, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 1216; \*Orfini an Tanucci am 14. u. 28. Februar 1769, ebd. Carte Farnesiane 1473.

<sup>2 \*</sup>Risposta di Clemente XIII alle tre Memorie, Päpstl. Geh.=Archiv, Regolari, Gesuiti 48: \*Torrigiani an einen ungenannten Kardinal am 1. Februar 1769, ebd.

<sup>3 \*</sup> Napuru an Grimaldi am 3. Januar 1769, Archiv zu Simancas, Estado 5012; \*Centomani an Tanucci am 14. Februar 1769, Staatsarchiv zu Reapel, Esteri-Roma 1216.

4 Siehe oben S. 460.

<sup>5 \*</sup> Azpuru an Grimasbi vom 29. Dezember 1768, Archiv der span. Botschaft zu Rom. 6 Cordara bei Cancellieri, Possessi 514.

<sup>7</sup> Nach ber Vita di Clemente XIII 101 mare er verschieben, ohne baß die Diener es innemurben, inginochiato dinanzi ad un crocifisso. Bgl. jedoch Novaes XV 145 f und Mapuru: \*Ayer jueves por la noche a las quatro horas de este relox asaltó al Papa un accidente, que en poco tiempo le quitó la vida. Por la mañana estuvo en la capilla y asistió a toda la funcion del dia de la Purificacion de Nuestra Señora e hizo la bendicion de los cirios con la solemnidad acostumbrada; por la tarde recivió al bezo de pie a quantos fueron a presentarle las velas, con que

Die Trauerkunde erweckte allgemeine Überraschung. Der Papst zählte fast 76 Jahre, wovon er über  $10^{1}/_{2}$  Jahre die Kirche geleitet hatte. Er war ein milder und frommer Vater der Christenheit, der nur eine Unserbittlichkeit kannte: wenn es sich um die kirchlichen Rechte und die Gerechtigkeit handelte. In seinem Nachlaß fand sich nur sehr wenig Geld, wohl aber die Nachweise für die reichen Almosen, die er in freigebigster Weise ausgeteilt hatte 1.

Am 4. Februar brachte man die Leiche des Papstes in den Batikan, und am 7. sand die Beisetzung in St Peter statt<sup>2</sup>. Das prächtige Grab=mal, das heute seine Ruhestätte schmückt, errichteten erst 23 Jahre später drei seiner Berwandten, darunter zwei Kardinäle seines Namens. In der Karwoche des Jahres 1792 wurde es enthüllt<sup>3</sup>. Es war ein Meisterwerk des Benezianer Bildhauers Antonio Canova, der schon fünf Jahre vorher durch das Grabmal Klemens' XIV. sich einen Namen verschafft hatte. Der Künstler hat in der Gestalt des Papstes, so schreibt ein zeitgenössischer Kritiker<sup>4</sup>, überaus glüdlich zum

cada comunidad ecclesiastica le obseguia en dicho dia; por la noche cenó y estuvo en conversacion con su sobrino el senador, hasta que se retiró a la cama, y a poco tiempo de estar en ella, empezó a sentir los efectos del accidente, y no pudiendo hablar, alargó el brazo a un camerero para que lo sangrase; hizolo imediatamente con dictamen del medico en uno y otro brazo, y al abrirle la segunda vez la vena, arrojó de la boca porcion de sangre y quedó muerto. Esta improvisa novedad, que aqui ha sorprendido a todos, he creido ser digna de la expedicion del extraordinario (An Brimatoi am 3. Februar 1769, Archiv zu Si= mancas, Estado 5012). \* Gentili an Colloredo am 4. Februar 1769, gedrudte Beilage, Staatsarchiv zu Wien; \* Tanucci an Castromonte am 11. Februar 1769, Archiv gu Simancas, Estado 6007. Das Gerücht, ber Bapft fei von ben Jefuiten vergiftet worden, verwies selbst Tanucci in das Reich der Fabeln: \*Il veleno supposto dato al Papa per opera dei Gesuiti è riuscito una delle solite favole romane. Il corpo del Papa era fatto per una tal morte (an Uzara am 26. Februar 1769, ebb.). \*Azpuru an Grimaldi am 9. Februar 1769, ebd. 5012. <sup>1</sup> Vita 104.

<sup>2</sup> Novaes XV 146. Bgl. Ragguaglio della morte del S. P. PP. Clemente XIII, delle funzioni e trasporto del corpo al Vaticano, Roma 1769; Relazione delle funzioni e di quanto più notabile si prattica dopo la morte del Sommo Pontefice sino all'ingresso dell'em. e rev. sig. cardinali nel conclave, Roma 1769; Relazione del magnifico catafalco eretto nella basilica di S. Pietro per le solenni esequie di PP. Clemente XIII, Roma 1769; Relazione o sia proseguimento delle funzioni e cerimonie fattesi nella ss. basilica di S. Pietro dopo la morte del S. P. Clemente XIII, Roma 1769; Relazione del solenne funerale fattosi nella ducale basilica di S. Marco in Venezia il di 18 Febr. d. 1769 per la morte del S. P. Clemente XIII, Venezia e Roma, p. 3. (1769).

<sup>3</sup> Es toftete 22 000 Scudi. Bgl. das \*Schreiben an Capello vom 7. April 1792: Dieies Grab fa tacere persino l'invidia, e per generale opinione è il più bel ornamento in tal genere che decori la chiesa di S. Pietro. Staatsarchiv zu

Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [G. Gh. de Rossi], Lettera sul deposito di Clemente XIII nella basilica Vaticana, Bassano 1792, xiv ff. Bgl. Lüde bei Dohme, Runft und Rünftler des 19. Jahr-hunderts I (1886) 10 f; Missirini, Canova, Porto 1824, 61 f; Malamani, Canova,

Ausdruck gebracht, wie alle Tugenden dieses Nachfolgers Petri ihre tiefste Wurzel in seiner Frömmigkeit hatten: seine Figur, sicher eine der besten Porträtzgestalten des Künstlers, kniet da, ins Gebet versunken, stille Freude und Milde in den Gesichtszügen, so wie ihn wohl der Tod mag überrascht haben. Während der Todesgenius mit gesenkter Fackel an seinem Sarkophag trauert, steht zur andern Seite aufrecht und kraftvoll die Allegorie des Glaubens, die Strahlenkrone auf dem Haupte und ein riesiges Kreuz in der Rechten. Zwei Medaillons an der Borderseite des Sarkophags zeigen die Reliefsiguren von Liebe und Hossenung. Ein mächtiges Löwenpaar hütet die Sockel, Symbol der wachsamen Kraft und Stärke eines tiefsrommen Menschen, der hier der Auferstehung harrt. Bessere Tage hätten aus der Regierungszeit dieses echten Baters der Christenheit einen glücklicheren Pontisitat gestaltet.

Mit Rlemens XIII. fant ein Papft ins Grab, bem felbft feine Gegner ben Tribut personlicher Hochachtung nicht versagen konnten3, mochten fie auch seine kirchenpolitische Haltung noch so entschieden verurteilen. Aufrichtige Frommigkeit, Sittenreinheit, werktätige Nachstenliebe, Demut und Sanftmut eigneten ihm in hobem Grade. In den Widerwärtigkeiten feines dornenvollen Pontifitats bekundete er eine Seelengroße und ein Gottvertrauen, die ans Beldenhafte grenzten. Wohl durchschaute er nicht immer die Versonen seiner Umgebung, die er in seiner angeborenen Bute oft zu gunftig beurteilte, wie er benn auch in der Auswahl seiner Mitarbeiter nicht immer eine glückliche Sand hatte; wohl war er bei seinem weichen Charakter leicht zu Rach= giebigkeit und Unterwerfung unter fremdes Urteil geneigt; allein diese Milde hatte ihre Grenzen: wo Pflicht und Gewiffen in Frage ftanden, zeigte er eine Festigkeit, Die durch feine Drohungen und Gefahren zu erschüttern maren4, fo daß man ihn den Gregor VII. des 18. Jahrhunderts genannt hat5. Welt= liche Intereffen hatten teinerlei Ginfluß auf fein Sandeln. Gelbft der Berluft seiner Staaten vermochte ihn nicht jum Widerruf bes Breves an Parma gu bewegen. Rirchliche Rechte um zeitlicher Rudfichten willen zu opfern, ichien

Milano 1920, 31 ff; Cechelli 28; Cancellieri, Possessi 389; besonders aber A. G. Meyer, Canova, Bielefeld-Leipzig 1898, 21 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urteil Cordaras, bei Cancellieri, Possessi 514. Bgl. auch noch \*Poesie e satire circolanti in Roma durante il pontificato di Clemente XIII, Add. 8382 im Brit. Museum zu London.

<sup>3\*...</sup> no se puede negar que el Sto Padre estaba adornado de virtudes, y poseia en alto grado la de la humildad (Azpuru an Grimaldi am 9. Februar 1769, A reciv zu Simancas, Estado 5012). Le règne de Clément XIII n'a que trop démontré que la piété la plus sincère, les moeurs les plus pures et les intentions les plus droites ne suffissent pas pour faire un bon Pape (Inftruttion für die Karbinäle De Luynes und Bernis vom 19. Februar 1769, bei Crétineau-Joly, Clément XIV 210).

<sup>5</sup> Choifeul an Aubeterre am 18. Juli 1768, bei Carayon XVI 435.

ibm ein Verrat an seinem hoben Amte, als eine Veruntreuung des ibm anvertrauten Erbautes der Kirche Christi1. Wenn Klemens XIII. troß seiner Bergensgüte in beftige Konflitte mit den weltlichen Mächten geriet, so ift zu bedenken, daß hier nicht perfonliche Meinungsverschiedenheiten, sondern Welt= anschauungs= und Rechtskämpfe zum Austrag kamen, die auch ein Größerer kaum hätte beschwören können, wenn anders er den hohen Traditionen seiner Borganger treu bleiben wollte. So tam es benn, daß sein elfjähriger Bon= tifitat eine ununterbrochene Rette von Leiden und Bedrückungen für die Rirche und von tiefen Demütigungen für das Ansehen des Heiligen Stuhles wurde. Für seinen Charatter, der sich an den tirchlichen Grundfägen orientierte, für seine Bewiffensbedenken fand er bei den Politikern jener Zeit keinerlei Berftandnis2. Seine besten Absichten fliegen bei ben Fürsten auf hartnächigen Widerstand oder talte Ablehnung - taum daß fie fich würdigten, seine Briefe zu beant= worten, und wenn fie es taten, geschah es nur zu oft mit Worten voll ätender Bitterkeit, die das Berg des Papftes frankten und die Bürde seiner geheiligten Stellung verletten. Seit den roben Machtfämpfen der beutichen Raifer und frangofischen Ronige mit bem Papfttum im Mittelalter wurde wohl felten ein Papst so schonungslos behandelt wie Klemens XIII. Die Christenheit mußte das traurige Schauspiel erleben, daß Schreiben des Stellvertreters Chrifti, wenn nicht auf Befehl, so doch aus feiger Nachgiebigkeit katholischer Berrscher ber= boten oder gar durch Senkershand auf öffentlichem Plate verbrannt wurden 3. Nur eines vermochten seine Gegner nicht: das reine und lautere Charafterbild des Papftes konnten fie nicht trüben für das Auge einer unparteifichen Nach= welt, die in feiner Berson den edlen Rämpfer für Recht und Freiheit der Rirche gegenüber ben Unsprüchen eines schrankenlosen Absolutismus berehren wird. Nicht blinde Boreingenommenbeit, sondern die innere Überzeugung, daß er im Jesuitenorden letten Endes die Kirche selber verteidige, hatten in Rlemens XIII. den Entschluß gereift, den Forderungen der Bourbonen ein ent= schiedenes Nein entgegenzuseten, da zwang die hereinbrechende Todesnacht die Angreifer zum zeitweiligen Abbruch bes Rampfes.

was not all reletantial and and many many many acquired any entropied to

<sup>3</sup> Theiner, Histoire I 146 f.

<sup>1 \*</sup> Torrigiani an Lucini am 7. Januar 1769 (Mbersetung), Archiv ди Simancas, Estado 5072.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tanucci war es vorbehalten, den toten Papft noch zu beschimpfen (an Losada am 7. Februar 1769, bei Danvila y Collado III 285 A. 1).

## VIII. Innerfirchliche Tätigfeit Klemens' XIII. Rardinalsernennungen, Heiligsprechungen. Die Missionen.

anticipal to the training and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

In seiner ersten Ansprache an die Kardinäle<sup>1</sup> zeichnet sich Klemens XIII. als Aufgabe seines Pontifikates vor, das anvertraute Glaubensgut zu bewahren, die kirchliche Regierungsgewalt am Mittelpunkt der Einheit vor Angrissen zu schüßen und alles, was dem Heiligen Stuhl in geistlicher und weltzlicher Hinsicht obliegt, zu pflegen und starkmütig zu verteidigen. In der Verfolgung dieser Ziele achte er sein Leben nicht für kostbarer als sich selbst<sup>2</sup> und setze sein Vertrauen auf den Schuß Gottes.

Die Anspielung auf die Gefährdung des Glaubens durch Jansenisten und Enzyklopädisten, auf die Bedrohung des geistlichen Gebietes durch die weltlichen Mächte ist hier ebenso unverkennbar ausgedrückt wie die Überzeugung des Papstes, daß die Kirche nur von Gottes Vorsehung Schutz zu erwarten hat. Überall auf Erden drohen Gefahren, Schäden, täglich sich erneuernde Widerwärtigkeiten; so sagt er auch bei Ankündigung des üblichen Jubiläums zu seinem Regierungsantritt<sup>3</sup>, die Wassen der Kirche gegen alles das seien Gebet, Fasten, gute Werke, durch die Gottes Erbarmen auf die Welt herabgezogen werde.

Das Rundschreiben, das der Papst zum Regierungsanfang an die Bischöfe richtet<sup>4</sup>, redet zwar von dem Kampf, den die Kirche gegen die Gewalten der Hölle zu bestehen hat, weiß aber nichts zu sagen von irgend welchem Bertrauen auf irdische Mächte; alles kommt ihm vielmehr darauf an, daß die Kirche sich innersich festigt und heiligt und so des göttlichen Schuzes würdig wird. Abgesehen von den gewöhnlichen Mahnungen zur Sorge für gute Priester, zur Residenz und Bisitation, ist das Schreiben nur eine aszetische Belehrung über die Pflichten der Bischöfe. In einer starken inneren Einheit soll man sich zusammenschließen, Hochmut und Neid und alles, was der einigenden Liebe entgegen ist, entsernen. In ihrer Ehrenstellung dürsen die Prälaten

<sup>1</sup> am 19. Juli 1758, Bull. Cont. III 2. 2 Apg 20, 24.

<sup>3</sup> Anrede an die Kardinäle am 11. September 1758, ebd. 26; Ansage des Jubiläums für die ganze Christenheit, von demselben Datum, ebd. 27.

<sup>4</sup> am 14. September 1758, ebb. 30-37.

nicht nur das Mittel feben, um die großen Berren zu fpielen: "Leben wir der Aberzeugung, daß wir nicht zur Herrschaft über die Kirche, sondern zu ihrem Dienst gekommen find'; ,tein Bift ift so etelhaft und gefährlich wie die Berrichjucht'; ,eitle Ehre ift die Rlippe für die Bischöfe'. Das Rirchengut befäßen sie nicht als Eigentümer, sondern als Berwalter. Die Bredigt, und zwar die Predigt des gefreuzigten Chriftus, sei Hauptpflicht des Bischofs, der es nicht unter seiner Burde halten foll, an den Arbeiten der gewöhnlichen Briefter teilzunehmen. In offenbarem Sinblid auf die Zeitumftande ichließt das Schreiben mit einer Mahnung zum Starkmut: "Seien wir nicht wie ftumme hunde, die nicht bellen können 1, und dulden wir nicht, daß unsere Berde jum Raub und zur Beute werde. Nichts foll uns davon abichrecken, daß wir zur Ehre Gottes und zum Beil der Seelen uns allen Kämpfen aussetzen. Denken wir an Ihn, der so gewaltigen Widerspruch gegen sich bon den Gundern erduldete. Wenn wir durch die Ruhnheit verworfener Menichen uns in Furcht feten laffen, so ift es geschehen um die Tatkraft der Bischofswürde, um die erhabene und göttliche Macht der Rirchenregierung: wir fonnen nicht länger Chriften fein, wenn wir so weit gekommen find, daß wir Drohungen und Nachstellungen fürchten. Bertrauen wir nicht auf uns, sondern auf Gott, der von den Toten auferweckt."

Die Richtlinie, die sich Klemens XIII. für seinen Pontifikat vorzeichnete, ist hier deutlich angegeben. Er wird sie einhalten, soweit nicht ängstliche oder unaufrichtige Ratgeber ihn hindern. Nicht im beständigen Nachgeben sieht er das Heil. Er wird gegen das Unrecht seine Stimme erheben und die leicht vorauszusehenden Folgen auf sich nehmen im Vertrauen, daß der endliche Ersolg der Kirche nicht fehlen wird.

Wie die Bischöfe, so suchte Klemens XIII. auch den Klerus im allgemeinen zur Höhe seiner Aufgabe emporzuheben. Gleich nach seiner Thronbesteigung, so sagt er², habe er von eifrigen Seelsorgern und Bolksmissionären die einstimmige Klage vernommen, sie seien häusig bei manchen Geistlichen auf zu großes Streben nach Geld und Gut gestoßen. Daraus ergebe sich dann Gleichgültigkeit gegen die Obliegenheiten des geistlichen Beruses, man lasse sich auf Streitereien ein, um nicht einen geringen Gewinn zu verlieren, man verstehe sich zu Diensteleistungen, die den Geistlichen herabwürdigten, und die Folge sei Berachtung bei den Laien, die sich auf den ganzen Stand der Kleriker ausdehne. Auch die Prokuratoren von religiösen Orden ließen sich manchmal über die Grenzen kirchlicher Mäßigung hinüberreißen. Der Papst erneut deshalb die Berbote seiner Borgänger gegen den Handel der Kleriker. Abgesehen von dem, was in dieser Beziehung ausdrücklich untersagt sei, sollten die Geistlichen auch in

<sup>1 % 56, 10.</sup> 

<sup>2</sup> Un alle Bijdofe am 17. September 1759, Bull. Cont. III 248 ff.

der Verwaltung ihrer Güter allen Anschein weltlicher Gefinnung meiden und sich nicht zu Bedienten von Laien machen, auch dann nicht, wenn für solche Stellungen glänzende Titel erfunden seien. Die Bischöfe sollen niemand weihen, für dessen anständigen Unterhalt nicht gesorgt sei.

In demselben Geist ist eine Anrede an die Pfarrer von Kom aus dem Jahre 1764 gehalten. Er mahnt zur Wachsamkeit, denn es drohen der Herbe Christi Gefahren nicht nur von offenen, sondern namentlich von versteckten Feinden. "O wie wahr ist es, daß überall und nur allzusehr, auch in dieser heiligen Stadt — Wir sagen das mit unendlichem Schmerz —, unter der Verkleidung von Lämmern sich reißende Wölfe verbergen, die der Herde nicht schonen." "Nur zu sehr bemüht sich die Bosheit, auch mit dem Schein des Eisers die Irrtimer zu bemänteln, sie unter dem Aushängeschild der Tugend zu verbreiten und dadurch um so seichter, aber mit um so schlimmerem Betrug die einfachen und unvorssichtigen Christen zu vergiften."

Abgesehen von den Jansenisten, auf beren Tätigkeit auch in Rom in diesen Worten angespielt sein mag, wurde die Bergiftung allerdings damals im größten Magstab durch die Engyflopädiften betrieben. Rlemens XIII. blieb den Hauptwerken dieser Richtung gegenüber nicht ftumm. Am 31. Januar 1759 verurteilte er des Helvetius Buch , Bom Geift' und belobte am 26. Juni die Parifer theologische Sochschule, daß sie gegen dieses Machwerk eingeschritten war3. Um 3. September bes Jahres folgte ein Breve gegen die Engpflopadie'4, die ichon feit dem 5. Marg bom Inder verboten war. Gegen Rouffeaus ,Emile' erhob er sich in einem Lobbreve für die Sorbonne vom 26. Ottober 1763, die zugleich Berruper und Rouffeau verworfen hatte 5. Die maffenhaften Schriften gegen das Chriftentum einzeln zu verbieten, war unmöglich und zweck= los; am 25. November 1766 erfolgte indes ein Rundschreiben an fämtliche Bijdofe 6, in dem diese ganze Schriftgattung gekennzeichnet und verurteilt wird. Diese Schriften, beißt es, leugnen Gott oder wenigstens seine Borsehung, Die Beiftigkeit und Unfterblichkeit der Menschenseele und alles Überfinnliche und Ubernatürliche; in sittlicher Beziehung waten fie im Unflat, auf dem firch= lichen Gebiet bekämpfen fie die Gewalt des Beiligen Stuhles. Die Bijchofe möchten also die Gläubigen warnen und die Silfe ber weltlichen Gewalt an= rufen, bamit Priefter und König fich vereinigten, um bas übel zu befämpfen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allocuzione finora inedita di Papa Clemente XIII ai parrochi di Roma l'anno 1764, Venezia 1874. Bgi. Due allocuzioni inedite di S.S. Clemente XIII P. M. tenute l'una ai parrochi l'anno 1764, l'altra ai predicatori di Roma l'anno 1765, Venezia 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oh quanto è vero che da per tutto e pur troppo . . . anche in questa santa cività, sotto mentite spoglie di agnelli si nascondono lupi rapaci! Ebb. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bull. Cont. III 96 155. <sup>4</sup> @bd. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. 827. <sup>6</sup> Ebd. 1119 f.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Sehr hoffnungsfreudig klingt nun freilich die Anrufung der weltlichen Behörden nicht. Um 6. Februar 1759 hatte wohl bas Barifer Barlament einige antichriftliche Schriften verurteilt, darunter die erwähnte Schrift bes Belbetius und die ,Engoflopadie'1; am 19. Marg 1765 erfolgten neue Bar= lamentserlaffe gegen Boltaire 2. Aber es war kein rechter Ernft bei Diesen Schritten, die irreligiofen Schriften fanden fogar Begunftigung unter dem Bormand, daß fie fonst im Ausland gedrudt würden und so der frangofische Buchhandel Berlufte erleide. Malesherbes, der von 1750 bis 1768 das Buch= wesen zu übermachen hatte, verdiente fich von seiten ber Engyklopadiften bas Lob, er habe ben Gifer ber Zensoren gezügelt und ben Literaten ben Weg zur Umgehung der Gesetze gezeigt 3. Um so entschiedener urteilte der Papft. In einem Lobbreve an den Bischof von Freifing und Regensburg4, der gegen die Verbreitung schlechter Literatur aufgetreten war, fagt er rundheraus, nichts sei verderblicher als die Lesung gottloser Bücher 5, und er bestätigte 6, was der Bischof von Langres ausführte: Die Grundsätze der neuen Philosophie zerftorten die Begriffe von Pflicht und Recht, führten zur Auflösung der Che und des Berhältniffes zwischen Eltern und Kindern wie der Treue gegen Fürst und Baterland; wenn die Rücksicht auf den eigenen Vorteil der einzige Beweggrund für das menichliche Sandeln fei, fo tomme man ichlieflich dazu, daß die Bürger im Staate fich gegenüberständen wie die Räuber in einer Räuberbande 7.

Die Gefahr, die von den Angriffen der Enzyklopädisten auf den Heisligen Stuhl drohte, wurde noch verstärkt durch das Buch des Febronius, gegen das der Papst einschritt<sup>8</sup>. Von neuem verbot er auch die Schriften von Berruper<sup>9</sup> und wandte sich entschieden gegen den jansenistischen Katechismus von Mesenguy 10.

Auf die Abwehr aber beschränkte sich die Sorge des Papstes nicht; soviel an ihm lag, hätte er gern überall aufbauend eingegriffen. Es sei, schreibt er 11, sein sehnlicher Wunsch, darüber unterrichtet zu werden, wie er in den einzelnen Bistümern den Eifer betätigen könne, den er Gott und Jesus Christus schulde. Anlaß zu dieser Außerung gab ihm ein Schreiben des Erz-

<sup>1</sup> Picot IV 1 f. 2 @bb. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 4. Bgl. Baumgartner in den Stimmen aus Maria-Laach LXVII (1904) 72—85; Faguet in der Rev. des Deux Mondes 5. Beriode I (1901) 794—824.

<sup>4</sup> vom 17. September 1766, Bull. Cont. III 1114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nihil profecto exitialius dominico gregi impiorum lectione librorum.

Breve vom 6. Mai 1767, Bull. Cont. III 1157f.
 Siehe oben S. 472 f.
 Siehe oben S. 527.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berbot des 3. Teiles der "Hist. du peuple de Dieu" und Erneuerung des früheren Berbots durch Breve vom 2. Dezember 1758, Bull. Cont. III 67; Lob des spanischen Inquisitors, daß er Berruper, Gelvetius", "De l'esprit" und Berleumdungsschriften gegen die Zesuiten verboten hat: Breve vom 17. Juli 1759, ebd. 229.

<sup>10</sup> Bgl. oben S. 709 ff. 11 am 30. Dezember 1760, Bull. Cont. III 427.

bischofs von Vienne über den Plan, den Orden der Regularkanoniker vom hl. Ruffus in den Ritterorden des hl. Lazarus aufgehen zu laffen, und es ift bezeichnend für die Zeit, daß dieses Borhaben ichon ziemlich weit gedieben war, ehe es dem Erzbischof von Vienne und dem Bischof von Valence einfiel, den Papst davon überhaupt in Kenntnis zu setzen 1. Klemens XIII. lobt die beiden Pralaten2, daß fie ben Plan nicht billigten. Andere Mahnungen des Papftes zeigen, daß ihm besonders die seelforgerlichen Fragen am Bergen lagen. Im Elfaß ging man bamit um, die gemischten Ghen für erlaubt zu erklären, weil sie ja zum Vorteil der Kirche ausschlagen müßten, wenn katholische Kindererziehung gefordert werde. In einem Schreiben an den Bischof von Stragburg, Rardinal Rohan, legt Klemens ausführlich bar3, daß man bon der Kindererziehung in solchen Ghen sich nichts versprechen könne, daß da= durch vielmehr der Weg zur Ausbreitung der Irrlehre und, was noch schlimmer sei, zur Herrschaft der religiösen Gleichgültigkeit gebahnt werde. Für den Unterricht im Ratechismus hatte fich eine Erzbruderschaft gebildet, und es bestanden Stiftungen, um Mädchen, die fich die driftliche Unterweisung der weiblichen Jugend angelegen fein ließen, eine Aussteuer zuzuwenden. Als der Papst diese Bruderschaft bestätigte und neu ordnete 4, konnte er von sich felber fagen, er habe bei jeder Gelegenheit von feinem Gifer für den chrift= lichen Unterricht des Volkes Beweise gegeben. Von den Kollegien und Se= minarien schreibt er an den berühmten Bischof von Coimbra Michael von der Berkundigung 5, mehr als andere sei er felbst durch lange Erfahrung belehrt worden, wieviel Rugen und Vorteil in reicher Fülle aus solchen Un= stalten für die Kirche sich ergebe. Ein andermal sagt er 6 nach einem Lob auf das Trienter Seminardefret, er habe im Sinne des Kongils den Bitten um Errichtung und Ausstattung von Seminarien gern willfahrt. Auch das Hofpig für bekehrte Juden erfuhr papstlichen Schut?.

¹ Qua de re nihil adhuc, ut id quod est fateamur, ad aures Nostras pervenerat (c6d. 428). Über die Säkularisation von S. Russo sinden sich viele Andeutungen in der Nunziat. di Francia 450 512—514 519: \*Torrigiani an Pamsili am 29. Roevember und 9. Dezember 1761; am 22. April 1761 (Liste von elf säkularisierten Klöstern in Frankreich von 1735—1759); 11. Juli 1761 (der König beantragt Säkularisation der Abteien Murbach und Lure). Ebd. 451: \*Torrigiani an Aubeterre am 26. Januar 1767: Torrigiani hat dem Papst den Antrag auf Bereinigung von S. Russo und S. Lazaro überreicht. Ebd. 452: \*Torrigiani an Pamsili am 27. Januar 1762: Ecco la risposta definitiva della Concistoriale: Constare de causis saecularisationis et unionis delle badie di Murbach e Lure. Così, perchè la Corte è tanto impegnata. Păpst. Geh. Archiv.

2 Bull. Cont. III 427 f.
3 am 16. November 1763, ebd. 834 f.

<sup>4</sup> am 26. September 1759, ebd. 275 f.

<sup>5</sup> am 20. September 1759, ebb. 256. Statuten eines andern Kollegs und deren päpstliche Bestätigung, vom 21. Juli 1760, ebb. 559—568.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> für das Seminar von Forlimpopoli am 1. Oktober 1767, ebd. 1372; vgl. 1384
 1403.
 <sup>7</sup> Breve vom 26. Oktober 1766, ebd. 1116.

Die firchliche Wiffenschaft vergaß ber Rezzonico-Papft gleichfalls nicht. Bischof Michael von Coimbra hatte icon unter Benedikt XIV. eine Akademie für Liturgit und Rirchengeschichte errichtet und tam nun um Bestätigung ber Statuten ein. Ihm ichreibt ber Papft 1, eine größere Freude tenne er nicht, als wenn fein Unsehen angerufen werde jum Cout und jur Forderung besonders der heiligen Wiffenschaften, für die immerwährende Festigung der Akademien und für die genaue Beobachtung ihrer Statuten. Für die Arbeiten der Atabemiker wird in den Statuten bestimmt2, es ftebe jedem bon ihnen frei, die Ansicht zu verteidigen, die er für die wahrscheinlichere halte; man brauche nicht seinen Vorgängern sklavisch zu folgen 3, nur möge man in der Wider= legung anderer sich eines edlen Tones befleißen. Mit hohem Lob gedenkt Rlemens in den Beftätigungsbullen für die Universitäten Lemberg und Cagliari bes Nugens, ber aus folden Unftalten hervorgehe. Dem Erzbischof von Balencia, Andreas Mayoral, der eine Bibliothek erbaut hatte, schreibt er 6, allen folle es bekannt werden, daß der Apostolische Stuhl nichts fehnlicher berlange und nichts eifriger fordere als die Pflege junachft ber beiligen, dann auch der andern Wiffenschaften.

Ausschließlich dem inneren Leben der Kirche gewidmet sind ein Breve über die gemeinsame monatliche Kommunion in den Kirchen der Kapuziner und ein Kundschreiben über den Wert des Fastens . Für Westindien im besondern werden die Verordnungen Benedikts XIV. über das Fasten erneuert . Gleich seinem Vorgänger hatte Klemens XIII. sich mit der Gestattung von Arbeit an den Festtagen 10 oder mit Abschaffung von Feiertagen 11 zu befassen.

Auch zu den brennenden Fragen des Asplrechts und der kirchlichen Immunität mußte Klemens XIII. sich äußern 12. Des Papstes Sorgenkind in dieser Beziehung war Deutschland. Seit lange, schreibt er, liesen häusige und schwere Klagen über die dahinsinkende oder vielmehr dahinstürzende kirchliche Gerichtsbarkeit fast täglich ein; aber von nirgendher erhalte er traurigere Nachrichten als aus Deutschland, und das sei ihm um so schwerzlicher, weil früher keine Nation die deutsche im Gehorsam gegen die Kirche und in der Ehrsurcht gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> am 20. September 1759, ebb. 257. <sup>2</sup> n. 26, ebb. 260.

pecudum more.
 bom 1. April 1759, cbb. 122 ff.
 bom 12. Juli 1763, cbb. 789 f.
 am 12. März 1760, cbb. 324.

<sup>7</sup> vom 28. Juli 1751, ebd. 572. 8 vom 20. Dezember 1759, ebd. 294.

<sup>9</sup> am 19. August 1765, ebd. 1019 ff.

<sup>10</sup> am 10. Februar 1764 (für Mallorca), ebb. 853; am 30. August 1763 (für Piacenza), ebb. 803; am 27. Juni 1767 (für Burgos), ebb. 1163.

<sup>11</sup> am 2. Oftober 1767 (für Cardinien), ebd. 1376-1382.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> am 30. September 1758 (für Kurpfalz), am 21. März 1759 und 3. September 1763 (für Sardinien), ebd. 46 116 808.

die kirchlichen Gesetze übertroffen habe 1. Er klagt, daß sogar Geistliche mitwirkten, das Joch, das dem Nacken der Kirche beinahe schon aufgelegt sei, noch schwerer zu machen 2.

records 2. Constitution and and a sub- restriction

So gering auch die Aussicht mar, daß die Fürsten des 18. Jahrhunderts auf den Papft hören murden, jo mar Rlemens XIII. tropdem der Überzeugung, daß seine Stellung als Buter des Rechtes ihm das Schweigen nicht ge= ftatte3. Deutschland machte ihm große Sorge wegen ber drohenden Sätulari= fation der geiftlichen Stifte. Er betrachtete freilich das furchtbare Ringen der tatholischen Sauptmächte Ofterreich und Frankreich mit den Sauptvertretern des Protestantismus Preugen und England im Siebenjährigen Rriege nicht als ein Rämpfen um die Religion4. Der Unlag zu dem Rriege, fchrieb er an Lud= wig XV.5, liege auf weltlichem Bebiet; aber die nichtfatholischen Fürsten miß= brauchten die Rämpfe und Siege, um alles Ratholische niederzutreten und den Protestantismus in die Sobe zu bringen. Deshalb gingen fie darauf aus, die geiftlichen Fürstentumer in Deutschland zu vernichten; beim Friedensschluß würden fie alles daran segen, um die Freiheit, die auch durch die Bertrage ber unglücklichsten Zeiten ben Ratholiken noch geblieben fei, immer mehr ein= zuschränken. Er erbittet beshalb das Einschreiten des Königs, der sich den Erstgeborenen der Rirche nenne. In demfelben Sinn mandte er fich einige Tage später an den Raiser Frang I.6 Die Besorgniffe des Papftes erneuten fich, als die Gegner Friedrichs II. am 26. März 1761 einen Friedenskongreß zu Augsburg vorschlugen und Preußen famt seinen Bundesgenoffen damit einverstanden war. Noch einmal schrieb Rlemens, als 1761 die Gerüchte über eine bevorstehende Schädigung der geiftlichen Fürstentumer immer lauter wurden, an die Könige von Frankreich und Polen wie an den Raiser, an Maria Theresia8, an den Kurfürsten von Bapern und an den König von Spanien 10. Der Friedenstag zu Augsburg tam nicht zustande, aber Die Beforgnis des Papftes blieb und ließ ihn noch einmal im Ottober 1762 Mahn= und Bittschreiben nach Paris und Madrid 11, nach Warschau und nach Wien an den Raiser und die Raiserin richten 12. Drohend war die Gefahr der Gatu= larisation für Osnabrud, wo nach bem Westfälischen Frieden ein tatholischer und ein protestantischer Bischof abwechseln sollten. Wie Rlemens den dortigen

<sup>1</sup> Un Bifchof Sutten von Speier am 18. Dezember 1762, ebd. 724 f.

<sup>2</sup> Un den Mainzer Erzbijchof am 18. Dezember 1762, ebd. 724. Bgl. Dengel 60 ff.

Siehe oben S. 960.
 Siehe oben S. 479.
 am 15. November 1758, Bull. Cont. III 61 f.

<sup>6</sup> am 18. November 1758, ebd. 62 f. Bgl. an Klemens August von Köln am 10. Januar 1759, ebd. 107. 7 am 13. Mai 1761, ebd. 504—506.

<sup>8</sup> am 17. Mai 1761, ebd. 507. 9 am 13. Juni 1761, ebd. 518.
10 am 17. Juni 1761, ebd. 528. 11 am 6. u. 7. Oftober, ebd. 712 f.

<sup>12</sup> am 9. Oftober, ebd. 714-716.

Kanonikern schrieb 1, wandte er sich auch hier um Bermittlung an den französi= schen König als den Schüger des Westfälischen Friedens.

Schmere Sorgen bereitete bem Bapit feine Baterstadt Benedig, Er batte gleich zu Beginn seines Pontifikats durch ein freundliches Sandschreiben alte Streitigkeiten beigelegt 2, fandte ber Lagunenstadt 1759 die Goldene Rose und erteilte ihr für alle Zukunft das Recht, einen Uditore der Rota zu ernennen 3, er gab ihr gleich den andern Großmächten ihren Kardingla und verlieh jener Rirche zu Benedig, in der er einstens die Taufe empfangen hatte, besondere Borrechte 5. Tropdem blieben ihm ichwere Zusammenstöße mit seiner Baterstadt nicht erspart. Leo X. hatte den Griechen in Benedig die Erlaubnis erteilt, fich für den katholischen Gottesdienst eine eigene Kirche zu erbauen, die unmittelbar unter dem Papft stehen follte. Paul III. bestätigte dies Borrecht von neuem; Berordnungen bes Staatsrates von 1534 und 1542, des Senates von 1720 und 1721 erteilten die staatliche Genehmigung. Run mahlten aber die Griechen unter Klemens XIII. für ihre Georgstirche zu Benedig einen gewiffen Georg Racea, einen ichismatischen Briefter, ber fich von Schismatikern die bischöfliche Weihe erteilen ließ. So drohte also das Schisma in Benedig festen Juß zu faffen. Der Bapft erhob fogleich Einspruch 6; allein der Senat antwortete aus= weichend mit den allgemeinen Redensarten, er werde nie vom Glauben seiner Bater abweichen, und Facea habe noch teine bischöfliche Jurisdittion ausgeübt. Klemens entgegnete, Facea fei doch feierlich in den bischöflichen Gewändern zur Rirche gezogen, habe sich auf den bischöflichen Thron gesetzt und Gottesdienst gehalten. Er forderte beshalb wiederholt ben Senat zum Einschreiten auf und drohte mit tirchlichen Strafen 7; jedoch erreichte er nicht einmal, daß die Republik ihm antwortete. Als Pius VII. in Benedig zum Papst gewählt war, verharrte der griechische Klerus dort noch im Schisma und weigerte fich, den Pontifikalhandlungen des neuen Papstes anzuwohnen 8.

Noch schwerere Klagen mußte der Papst in einem Schreiben an die venezianischen Bischöfe, vom 1. Oktober 1768, erheben. Zu den vielen Bitterfeiten seines Pontifikats sei nunmehr ein Gesetz der Signorie gekommen, das unter dem Borwand, die religiösen Orden zu reformieren, darauf ausgehe, sie völlig zu vernichten.

Daß im Benezianischen das Ordenswesen einer Reform bedürfe, leugnete der Papst nicht. Daß aber Mißstände sich ergeben hätten und nicht hätten

6 am 27. Februar 1762, ebd. 618.

7 am 22. Januar und 31. Dezember 1763, ebd. 736 842.

am 26. März 1763, ebb. 748.
 Siehe oben S. 453.
 Novaes XV 17 f.
 Siehe unten S. 982.
 am 10. Februar 1759, Bull. Cont. III 101.

<sup>8</sup> Gius. Cappelletti, Le chiese d'Italia IX, Venezia 1853, 366. Über Facca vgl. Picot IV 259; Bart. Cecchetti, La repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione II, Venezia 1874, 350—363 363—368; Moroni XCII 590 592.

9 Bull. Cont. III 1472 f.

beseitigt werden können, liege an der Einmischung der Laiengewalt ins Kirchliche. Die Eifersucht der Republik wollte auch wirklich beim Bolk angesehene Priester und Ordensleute nicht neben sich dulden und vereitelte deshalb die Reformversuche der kirchlichen Gewalt. Daher komme es, sagt der Papst, daß die Mißbräuche immer schlimmer geworden seien. Das Geses aber, das jetzt erlassen worden, sei nur geeignet, die Orden zu vernichten, statt sie zu heilen.

In der Tat verbot ein Dekret des Senats vom 20. November 1767 allen Orden einstweilen die Aufnahme von Rovizen. Eine andere Berordnung, vom 7. September 1768, beseitigte für das Gebiet der Republik die Gewalt der Ordensobern und unterstellte die Ordensglieder den Bischöfen; für die Bettelorden sollte das Berbot der Novizenaufnahme noch weiter bestehen, die andern Orden dürsten niemand einkleiden vor dessen 21. Jahr. Einkleidung, Gelübdeablegung und die Ausbildung durch Studien dursten nur im Gebiet der Republik stattsinden. Ordensleute konnten Pfarreien übernehmen oder Seelsorge ausüben nur an den Orten, wo sie Klöster besaßen. Endlich wurde ihnen verboten, Geld außer Landes zu schiefen. Über die Orden hinaus griff eine Berordnung des Großen Rates, nach der die Notare und öffentlichen Beamten keine Anmeldung einer Schenkung zugunsten von Kirchen, Orden und Bruderschaften amtlich annehmen dursten?

Diesen Gesetzen gegenüber mahnte Klemens zunächst die venezianischen Bischöse, sie möchten die Exemtion der Orden achten und also die Gewalt nicht benüzen, die ihnen staatlicherseits unberechtigterweise zugestanden wurde, andernfalls würden sie sich gegen den Apostolischen Stuhl auslehnen, von dem die Exemtion stamme<sup>3</sup>. Am 8. Oktober 1768 legte er dem Senat dar, daß die Unabhängigkeit von den Bischösen für die Orden durch das Kirchenrecht, namentslich durch das Trienter Konzil angeordnet sei, das die Republik zuerst von allen Staaten angenommen habe. Die Resorm der resigiösen Genossenschaften sei nicht Sache der welklichen Gewalt, man müsse sich dasür an den Papst wenden 4.

Da das päpstliche Breve in den Ferien anlangte, antwortete der Senat erst am 19. November. Zuerst beteuerte er seine ausgezeichnete Anhänglich= keit an den Heiligen Stuhl und sehnte dann die Vorstellungen des Papstes

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XII 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Picot IV 260 f. Ein Gutachten vom 27. August 1768, aus dem die Beweggründe des Gesetzes ersichtlich sind, dei Cecchetti II 79—99. Die staatliche "Resorm' hatte eine Spitze gegen Rom. Bei dem Versall der Orden, heißt es S. 80, il pontificato Romano trovava il suo conto. Die vielen neuen Statuten in den Orden (S. 85) entzogen diese den Viscopen e li concatenarono con vincoli indissolubili nella dipendenza e negli interessi della Corte Romana etc. Bei Cecchetti II 113—119 ein Gutachten vom 29. Dezember 1766 sul numero e sullo stato patrimoniale dei Conventi. Vgl. Balan VIII 217.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al. Guerra, Pontificiarum constitutionum in Bullario Magno et Romano et aliunde desumptarum epitome III, Venetiis 1772, 347.

unter Berufung auf die Befugnisse der Staatsgewalt ab. Daß diese Befugnisse nur auf ein neuerungssüchtiges Staatsrecht sich gründeten, der kirche lichen Borzeit und den Vorsahren der jetigen venezianischen Gewalthaber uns bekannt seien, legte der Papst in einem neuen Breve, dan 17. Dezember, dar, auf das am 31. Dezember der Senat ganz wie früher antwortete. Bon den Bischösen weigerten sich der staatlich aufgetragenen Visitation Marcantonio Lombardi von Crema und Kardinal Molino von Brescia. Molino mußte darausshin das Gebiet der Republik verlassen, und es wurden ihm seine Sinkünste beschlagnahmt. Für den Fall, daß der Kardinal sich in Kom blicken lasse, wurde dem dortigen venezianischen Gesandten jeder Verkehr mit ihm untersagt.

Nicht geringere Schwierigkeiten als Venedig bereitete dem Papst die Republik Genua<sup>3</sup>. Ungern und voll Trauer, schreibt Klemens am 17. Mai 1760 dorthin<sup>4</sup>, erhebe er seine Stimme zur Beschwerde; aber sein hirtenamt erlaube ihm nicht, immer den Schmerz im Herzen zu bergen über das genuefische Edikt gegen den Bischof von Segni, den er als Apostolischen Visitator nach Korsika gesandt habe.

Seit dem 14. Jahrhundert war Korsika der Herrschaft von Genua untertan, aber etwa seit 1730 erhoben die Korsen gegen ihre Bedrücker auf dem Festland den offenen Aufstand, der in den folgenden Jahrzehnten immer heftiger wurde. Die Herrschaft des Barons von Neuhof, der sich 1736 zum König der Insel erklärte, hatte zwar keinen Bestand, seit 1755 aber kämpste der General Pasquale Paoli mit Glück gegen die Genuesen, dis diese 1768 die Insel an Frankreich verkauften.

Das religiöse Leben litt unter diesen Kämpfen den schwersten Schaden. Die Bischöse wurden als Anhänger Genuas vertrieben, an Priestern herrschte großer Mangel, die Sittlichkeit sank, der Aberglaube trat an die Stelle der Religion. Benedikt XIV. suchte zu helsen, indem er an ein und demselben Tag, dem 29. Mai 1741, drei neue Bischöse für die Diözesen Aleria, Sagona und Nebbio, am solgenden 27. November einen solchen für Ajaccio ernannte b. Der große Franziskanermissionär Leonardo da Porto Maurizio trat auf päpstliche Beranlassung seit Mai 1744 durch seine Predigten mit Ersolg der sittlichen Berwilderung entgegen 6, dis die Folgen eines unglücklichen Sturzes ihm die Fortsetung seiner Tätigkeit unmöglich machten.

Schon 1733 hatte die genuesische Regierung einen Apostolischen Visitator für Korsika verlangt. Klemens XIII. gedachte einen solchen zu gewähren; als er indes der Republik von seiner Absicht Nachricht gab, erhielt er eine schnöbe und

Das Breve vom 17. Dezember 1768 und die Antworten des Senats vom 19. November und 31. Dezember ebd. Bgl. Novaes XV 141—145.
 Picot IV 261.
 Gbd. 30—34; Botta, Storia d'Italia IX, Paris 1832, 337—358; Novaes XV 51—53.
 Bull. Cont. III 353.
 Gams, Series 764 ff.
 Picot IV 31 f.

beleidigende Antwort. Tropdem meinte er, einzig ein Bistitator könne an Ort und Stelle über die Mittel, den schreienden Übelständen abzuhelfen, entscheiden, und ernannte als solchen den Bischof von Segni, Cesare Crescenzio de Angelis 1.

Paoli nahm den Visitator ehrenvoll auf. Anders die Republik. Kaum hatte man in Genua vernommen, daß De Angelis in Civitavecchia sich nach Korsika eingeschifft habe, als sie am 14. August 1760 einen Preis von 6000 Scudi auf seine Ergreifung aussetzte; zuerst sollte er auf einen der festen Plätze, die auf der Insel noch in der Hand der Genuesen waren, und von dort nach Genua überführt werden.

Der Papst gab den Kardinälen in einem Konsistorium vom 7. Mai 1760 Nachricht von diesen Borgängen 2, erklärte am 15. des Monats das Edikt der Republik für nichtig 3 und beschwerte sich darüber in einem Breve vom 17. Mai an den Dogen und die Governatori 4. Der König von Neapel bot sich durch Orsini als Bermittler an; auf die vorgeschlagenen Bedingungen antwortete der Papst, Genua möge das beleidigende Edikt gegen ihn widerzusen, dann werde er in unaufsälliger Beise den Bisitator zurückrusen 5. Der Streit nahm ein Ende mit dem Erlöschen der genuesischen Herrschaft auf der Insel. Die ehrenvolle Aufnahme des Bisitators durch Paoli wie die feindsselige Stellung der Republik gegen ihn könnte den Eindruck erwecken, als habe man ihn in Genua als Parteimann betrachtet. Klemens XIII. hatte ihm ausdrücklich den Auftrag erteilt, nur um das Geistliche sich zu kümmern, das Politische beiseite zu lassen 6. De Angelis blieb noch vier Jahre in Korsika, erst 1764 kehrte er nach Kom zurück 7.

Es dauerte nicht lange, so hatte der Papst Anlaß, sich wiederum in den stärksten Ausdrücken über eine neue Gewalttat der Genuesen zu beklagen. Ist es möglich, schreibt er , daß sie in solchem Grade der früheren Frömmigkeit verzessen haben, die ihre Vorsahren so eifrig übten? Sind sie wirklich von ihrer Ergebenheit gegen die Kirche und den römischen Papst so sehr abgewichen, daß ihnen kein Scherz und kein Spiel unterhaltender scheint, als die gottverlieshene Gewalt der Kirche zu unterdrücken und dem Apostolischen Stuhl immer schwerz zu verursachen?

Zu solch bittern Klagen öffentlich vor aller Welt lag Anlaß vor. Der General des Servitenordens hatte einen von seinen Untergebenen nach Korsika gesandt, um die Klöster des Ordens zu visitieren. In Genua gesiel das nicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> am 18. September 1759, Bull. Cont. 254. <sup>2</sup> Ebb. 350 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C6b. 355 f. <sup>4</sup> C6b. 353 ff. <sup>5</sup> Novaes XV 52; Botta a. a. O. 354 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ea Visitatori mandata dedimus, quae ad spiritualem tantum illarum aut perditarum aut periclitantium ovium salutem pertinerent, nihil praeterea curaret, immo se abstineret ab iis, quae motus turbasque illuc iamdudum exortas respicerent. Bull. Cont. III 351.

<sup>7</sup> Botta 358.

<sup>8</sup> an ben Erzbischof von Genua am 22. Oftober 1763, Bull. Cont. III 826.

denn man meinte dort, wie der Papst sagt 1, die Korsen zur Unterwerfung geneigter machen zu können, wenn man ihnen allen geistlichen Beistand verweigere. Der General rief nun den Bisitator zurück; aber durch Umstände, die nicht in dessen Gewalt standen, wurde er an der sofortigen Abreise gehindert. Obschon also weder der Bisitator noch der General und am allerwenigsten der Servitenorden eine Schuld auf sich geladen hatte, so vertrieb die Republik troßdem sämtliche Serviten aus ihrem Gebiet und gab ihre Konvente andern Ordensseuten.

Der Papst war natürlich der rohen Gewalt gegenüber machtlos. Warum er trozdem hier so wenig wie bei andern Gelegenheiten Schweigen beobachtete, hat er in einem Schreiben an den Erzbischof von Genua ausgesprochen<sup>2</sup>, in dem er die Bischöfe der Republik mahnt, den Gewalttaten gegenüber ihre Pflicht zu tun. "Denn wenn wir, die Gott als Wächter und Hirten seiner Kirche bestellte, aus eitler Furcht so mutlos werden, daß wir im Angesicht der Fürsten und vor der weltlichen Macht es nicht über uns bringen, zu reden wie Priester und die Stimme des Eifers und der Wahrheit ertönen zu lassen, wo soll sich dann jemand sinden, der an unserer Stelle das Wort ergreift und als Sachwalter sür das Haus des Herrn auftritt? Für den Heiligen Stuhl ist es jedenfalls eine Ehre, wenn er, und er allein in ganz Europa, seine Stimme sür das zertretene Recht erhob, unbekümmert darum, ob er dadurch den Zorn der Mächtigen noch mehr gegen sich reizte.

Auch mit Lucca erhob sich ein Streit. Am 26. Mai 1754 hatte Benebitt XIV. zugestanden, daß die Republik bei Erledigung des erzbischöflichen Stuhles drei Kandidaten namhaft mache, aus denen der Papst den neuen Oberhirten wählen sollte. Als 1761 nach dem Tode des Erzbischofs Palma Klemens XIII. einen gewissen Torre als dessen Nachfolger bestimmte, aber zugleich von ihm die Belastung seiner Einkünste mit einer Pension verlangte, erklärte man in Lucca, durch das Vorschlagsrecht für die Besetzung des erzbischösslichen Stuhles habe der Papst der Republik zugleich das Versügungszecht über dessen Einkünste verliehen. Der Streit endete mit einem Vergleich durch Zugeständnisse von beiden Seiten; von 1761 an aber blieb das Erzbistum Lucca unbesetz, dis es im Jahre 1764 der berühmte Gelehrte Mansi erhielt.

3.

Wie den weltlichen Machthabern gegenüber, so fand Klemens XIII. auch in seinen Mahnungen an die Bischöfe, wenn nötig, ernste Worte der Zurecht= weisung. Als nach dem Tode des Kölner Kurfürsten Klemens August dessen Bruder der "Kardinal von Bayern", Johann Theodor, zu seinen drei Bistümern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. n. 3. <sup>2</sup> Ebb. n. 5. Bgl. Picot IV 33; Balan VIII 191 ff.

<sup>3</sup> Sforza im Arch. stor. ital. 4. Serie XIX (1887) 230 f; Gams, Series 741.

Freising, Regensburg und Lüttich auch noch die Erhebung auf die Stühle von Köln und Münster verlangte, schlug es ihm der Papst rundweg ab 1. Die Worte, mit denen er von dem verstorbenen Kölner Kurfürsten spricht, schienen darauf berechnet, den Kardinal auf die ernste Verantwortung aufmerksam zu machen, die das bischössliche Amt mit sich bringt, und dem Kardinal von Bayern gegenüber waren ernste Worte sehr am Platz, denn der dreisache Vischof führte ein höchst ärgerliches Leben. Schon zu Beginn seines Pontisstats, und wieder 1762 richtete der Papst eindringliche Mahnungen an den Kardinal, freilich ohne Erfolg. Dann dachte er durch kirchenrechtliche Strasen gegen den Schuldigen einzuschreiten, wollte aber zuerst versuchen, unter Vermittlung des Kurfürsten von Bayern das Ärgernis durch eine Ünderung in der Umgebung des Kardinals zu heben. Garampi, dem die Einwirkung auf den Kurfürsten zugedacht war, riet jedoch zu strengem Sinschreiten, auch bis zur Suspension des dreisachen Vischofs. Der Tod des Kardinals am 27. Januar 1763 machte weitere Schritte überslüssig 2.

Rlemens XIII. hatte das Berlangen des Kardinals von Bahern nach neuen Würden nicht befriedigt; aber eben der Tod des Kurfürsten Klemens August, der den Anstoß zu diesem Verlangen gegeben hatte, zwang den Papst von neuem, die Vereinigung mehrerer Diözesen in der Hand eines einzigen zu erlauben. Die westfälischen Bistümer standen während des Siebenjährigen Krieges in Gefahr der Säkularisation, in Hildesheim hinderten England und Braunschweig zwei Jahre lang eine Bischofswahls und sesten es dann durch, daß wenigstens nicht ein Prinz aus mächtigem Fürstenhaus Bischof werde. Begreislich, wenn der Papst unter solchen Umständen nicht widersprach, als Klemens Wenzeslaus, der fünste Sohn des Polenkönigs August, zugleich von Münster, Paderborn und Hildesheim als Bischof verlangt wurde<sup>4</sup>; er legte dem Erwählten nur nahe, sich eifrig dem Studium der heiligen Wissenschaften zu widmen<sup>5</sup>.

In Deutschland bereitete auch sonst die wachsende Eifersucht der geistlichen Kurfürsten auf die Rechte des päpstlichen Kuntius Schwierigkeiten. Dem Trierer Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff gegenüber hielt Klemens XIII. mit seinem Tadel nicht zurück und erteilte ihm einige Jahre nachher eine Rüge dafür, daß er, ein geistlicher Fürst, zum schlechten Beispiel für die weltlichen Machthaber das Gerichtsprivileg der Kleriker abgeschafft

<sup>1</sup> am 18. März 1761, Bull. Cont. III 466. 2 Dengel 67-71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. oben S. 479 und die Breven vom 18. April, 16. Mai und 19. Oftober 1761, Bull. Cont. III 491 506 604.

<sup>4</sup> An August von Polen am 1. August 1761, ebb. 586.

<sup>5 13.</sup> Oftober 1761, ebd. 603. Bgl. Dengel 57 f.

Breven vom 18. April und 16. September 1761, Bull. Cont. III 491 600

<sup>7</sup> am 29. Januar 1766, ebb. 1054.

hatte. Acht Tage später konnte der Papst indes seine Freude darüber aussprechen, daß der Kurfürst seine Berordnung zurückgezogen hatte 1.

Eine scharfe Rüge erhielt auch der Bischof Philipp Felizian Wolodtowicz von Bladimir2, von dem der polnische Runtius urteilte: Der Metropolit zeigt von Zeit zu Zeit feste Borfate, aber er hat weder Talent noch die Lebens= art, um für die Religion mit Erfolg wirten ju tonnen, und es gibt bier niemand, ber ihn achten und lieben wurde. 3 Sogar bem fonft vortrefflichen Bijchof von Gichftatt, Raimund Anton von Straffoldo, machte ber Papft unter reichlichem Lob doch auch die Borhaltung, daß er fich gegenüber ben wachsenden Säkularisationsgelüften des baprischen Sofes zu nachgiebig erwiesen habe4. Die Grundfäte, die Rlemens gelegentlich in diesen tadelnden Breven über die Bermaltung des bischöflichen Amtes ausspricht, werfen zugleich ein Licht auf sein eigenes Berhalten in seinem Pontifitat. Wenn, fo fcreibt er, des Gichftätter Bischofs Nachgiebigkeit aus dem Verlangen entstehe, endlich einmal Rube vor ben unaufhörlichen Belästigungen zu haben, so moge er bedenken, daß es im Bischofsamt Rube und Sorgenfreiheit nicht gebe, und daß man den Bischöfen nicht nachsagen dürfe, fie hatten aus Furcht vor dem Kampf und aus Feigheit ihre Pflicht verraten 5.

Verhältnismäßig mild gehalten ist der Tadel, der dem Bischof von Angers, Jacques Grasse, ausgesprochen wird. Grasse hatte 1761 das Gutachten der 45 Bischöse zugunsten der Jesuiten unterschrieben, dann aber sich erlaubt, die "Auszüge aus den gefährlichen und verderblichen Sägent", die den Borwand zur Unterdrückung der französischen Jesuiten gaben, in einem Hirtenschreiben zu belobigen. Der Papst belehrt ihn, daß es Sache der Kirche und nicht der weltlichen Fürsten sei, über die Wahrheit oder Falschheit theoslogischer Säge zu urteilen, und daß sehr viele von den getadelten Sägen keine Rüge verdienten; sie seien zudem zusammengetragen von Leuten, die schon seit langer Zeit sich als Feinde der Kirche erwiesen s. Daß damit die Jansenisten gemeint sind, wird in einem Schreiben an den Bischof von Sarlat

<sup>1</sup> Breve vom 5. Februar 1766, ebb. 1055.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 21. April 1762, Bull. Cont. III 629. <sup>8</sup> Pelejz II 505.

<sup>4 26.</sup> September 1766, Bull. Cont. III 1115.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> in episcopatu nullum esse quietis et tranquillitatis locum cavendumque maxime, ne nimia otii cupiditate per animi mollitiam officium nostrum prodidisse insimulemur (cbb.).

<sup>6</sup> am 19. September 1764, ebb. 896. 7 Siehe oben S. 657.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die französischen Bischöse hätten an dem Auszug' getadelt, man sinde darin nonnullas opiniones in scholis communes, quasdam etiam quas fere innumeri sequuntur theologi et iuris utriusque consulti, tum, quod deterrimum est, quasdam in erroribus numerari, quas inter theologos omnes constat esse verissimas (Bull. Cont. III 896 n. 3). Grasse scholis sich den andern Bischösen wieder an. Bgl. über ihn Picot IV 137 190.

auch ausdrücklich gesagt. In der Tat sind die Auszüge aus den gefährlichen und verderblichen Sägen' der Jesuiten das Werk der Jansenisten Goujet, Minard, Roussel de la Tour<sup>2</sup>. Überhaupt spielen die Jansenisten eine herporragende Rolle bei der Vertreibung der französischen Jesuiten. Die Ordenstonstitutionen wurden dem Parlament denunziert durch den Abbé De Chaubelin, einen seurigen Jansenisten<sup>3</sup>. In der Absassing seines Gutachtens über die Konstitutionen fand er Unterstützung durch Abbé Terray und den leidenschaftlichen Jansenisten Laverdy<sup>4</sup>, auf dessen Verschlag vierundzwanzig Werke von Jesuiten zum Verbrennen verurteilt wurden<sup>5</sup>.

## 4

In ganz anderer Weise hatte der Jansenismus zum Verderben mancher aus den übrigen Orden beigetragen, indem er nämlich den ursprünglichen Ordensgeist zum Schwinden brachte. Am meisten Aufsehen machte es, als der Verfall in der berühmtesten der damaligen Ordensgemeinschaften, der Maurinerkongregation der französischen Benediktiner, offen zutage trat. Am 15. Juni 1765 richteten 28 Mönche aus der Abtei Saint-Germain-des-Prés zu Paris eine Bittschrift an den König, um Milderung der Ordenszucht zu erlangen. Sie wollten nicht mehr das gewöhnliche Ordensgewand tragen, waren der Strenge in der Lebensweise und des nächtlichen Chorgebets überdrüßig. Die Fortseser der "Gallia Christiana" und der Ausgabe der französischen Geschichts= quellen des Mittelalters hatten die Eingabe mit unterschrieben, die durch den Druck in die Öffentlichkeit geworfen und an alle Häuser der Kongregation verschickt wurde 6.

Übrigens waren die Mauriner damals schon längst nicht mehr die Alten aus der Zeit der Mabillon und Montsaucon. Auch ihre literarische Tätigkeit hatte sich von der Pslege der kirchlichen Wissenschaft in weitem Maße absgewandt: man schrieb über weltliche Gegenstände, wie Kamins und Orgelsbau, Rhetorik und Grammatik, und die vielen Versuche, den jansenistischen Geist in der Kongregation zu ersticken, hatten nur halben Ersolg.

Die Bittschrift der 28 miffiel indes nicht nur dem König, dem Erz= bischof und der Bersammlung des Klerus, sondern fand auch scharfen Wider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Breve vom 4. November 1764, Bull. Cont. III 902, n. 7: Nos praeterea inhorruimus, perditissimam sectam nullum ad animarum perniciem, quam ille liber afferre potest, habuisse respectum... Magnum enim scandalum simplicioribus hominibus offert notitia, fuisse in Ecclesia doctores, qui pravas huiusmodi doctrinas tradiderint. Sed non animarum salutem Ianseniani curant...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lavisse, Hist. de France VIII 2, 323. <sup>3</sup> ardent Janséniste, cbb. 321.

<sup>4</sup> Janséniste passioné, ebd. 322. 5 Ebd.

<sup>6</sup> Picot IV 172—180; Braunmüsser im Freib. Kirchenler. VIII 2 1077 f; L. Deries in der Rev. Mabillon 1930, 50 ff. 7 Braunmüsser a. a. O.

<sup>8</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XV 431 593 f 715 f.

spruch in der Kongregation selbst, namentlich von seiten der Blancs-Manteaur; ber General und die Regierung des Ordens mit über 1700 Untergebenen waren ebenfalls gegen die Reuerungsfüchtigen. Rach manchen geschraubten Erklärungen unterzeichneten nun zwar die 28 einen Widerruf, ben der Barifer Erzbischof ihnen vorgelegt batte, allein damit tehrte der alte Beift nicht mehr in die Rongregation gurud. Gin außerordentliches Generalkapitel zu Saint-Denis im April 1766 fprach fich allerdings für Aufrechthaltung ber Ordensobservang aus, auf bem ordentlichen Generalkapitel im September des Jahres aber hielten nur tonigliche Berbote die Neuerer in Schranken. Der Beneral und feine Affiftenten wurden tropbem aus ben Bertretern der alten Rich= tung genommen, aber auch ein Ausschuß gewählt, ber die Studien fordern follte. Auf dem Rapitel zu Marmoutiers 1769 forgte die Autorität des Ronigs bafür, daß die Partei der Ungufriedenen nicht durchdringen fonnte: die neuen Konstitutionen, beren Abfaffung auf bem Rapitel zu Saint-Germain beschloffen worden war, kamen zur Annahme. Wenn auch ganz gallikanisch. find fie im Außern bennoch ftreng 1. Aber burch Gesetze mar bem weiteren Eindringen des Berfalls nicht mehr zu fteuern. Die Frangösische Revolution brachte für die berühmte Kongregation das Ende, nicht ohne daß ihr Untergang von einem verklärenden Schimmer umleuchtet ift, ba 42 Mauriner, der General an ihrer Spige, als Eidweigerer ihre Pflichttreue durch den Tod bon Benkershand besiegelten 2.

Aus dem Verhalten der Regierung zu den Maurinern möchte man vielleicht schließen, daß sie den Orden freundlich gegenübergestanden habe. Daß
ist aber im allgemeinen nicht der Fall. Der Zeitgeist, in dessen Dienst ja
die Regierungen standen, geht nicht nur auf die Vernichtung der Jesuiten,
sondern auch auf die Zerstörung sämtlicher andern Orden auß, und zwar
auß dem Grunde, weil die Klöster einen bedeutenden Halt für die Religion
bilden. An Voltaire schreibt Friedrich II. von Preußen<sup>3</sup>, er selbst wie auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Braunmüller a. a. D. <sup>2</sup> Ebb. 1079.

³ am 24. Mär3 1767, Œuvres, hrēg. von Preuß, XXIII 129: Il n'est point réservé aux armes de détruire l'infâme; elle périra par le bras de la vérité et par la séduction de l'intérêt. Si vous voulez que je développe cette idée, voici ce que j'entends: J'ai remarqué et d'autres comme moi, que les endroits où il y a le plus de couvents de moines sont ceux où le peuple est le plus aveuglément livré à la superstition; il n'est pas douteux que, si l'on parvient à détruire ces asiles du fanatisme, le peuple ne devienne un peu indifférent et tiède sur ces objets, qui sont actuellement ceux de sa vénération. Il s'agirait donc de détruire les cloîtres, au moins de commencer à diminuer leur nombre. Ce moment est venu, parce que le gouvernement français et celui d'Autriche sont endettés, qu'ils ont épuisé les ressources de l'industrie pour acquitter les dettes, sans y parvenir. L'appât de riches abbayes et de couvents bien rentés est tentant. En leur représentant le mal que les cénobites font à la population de leurs États . . . en même temps la facilité de payer en partie leurs dettes en y appliquant les tré-

andere hätten bemerkt, daß dort, wo es viele Klöster gibt, das Bolk der Religion, oder, wie er sich ausdrückt, dem Aberglauben am meisten ergeben sei. Deshalb müsse der Feldzugsplan gegen die "Infame' beginnen mit der Zerstörung oder einstweisen mit der Einschränkung der Klöster. Damit werde die Religion im gewöhnlichen Bolke schwinden, und dann könne man gegen die Bischöse vorgehen, die anzutasten die Zeit noch nicht gekommen sei. Die Staatslenker hatten außerdem noch einen besondern Grund, die Klöster anzugreisen; wie Friedrich II. ebenfalls sagt, waren nämlich Frankreich wie Österreich stark verschuldet, die Beschlagnahme des Klostervermögens konnte also von Nußen sein. Boltaire sindet diesen Angrissplan auf den christelichen "Aberglauben" eines großen Feldherrn würdig.

Dieselben Gedanken entwickelt der König auch D'Alembert gegenüber<sup>2</sup>, der schon vier Jahre vorher die Vertreibung der Jesuiten aus Frankreich als Vorspiel zur Zerstörung auch der übrigen Orden geseiert hatte<sup>3</sup>. Er billigt das Wort von De Chalotais, nach dem der Geist des Mönchtums das Unseil für die Staaten ist; von allen, die dieser Geist beseelt, seien die Jesuiten die mächtigsten, mit ihnen müsse man deshalb anfangen, um das Joch jener verderblichen Vande abzuschütteln<sup>4</sup>. D'Alembert hat auch das unsehlbare Mittel, die Orden ohne Aussehlen zu verderben, angegeben: es sei dazu nicht mehr notwendig, als daß man die Ablegung der Ordensgelübde vor dem 25. Jahr verdiete<sup>5</sup>. Das Mittel wurde wirklich angewandt. Er hat auch mit unzweizdeutiger Klarheit verraten, aus welchem Geist das Zerstörungswert hervorzeht, als dessen Einleitung er die Zesuitenvertreibung betrachtet: es sei, so meint er, eigentlich die Philosophie — der Enzyklopädismus —, die durch

sors de ces communautés qui n'ont point de successeurs, je crois qu'on les déterminerait à commencer cette réforme; et il est à présumer que, après avoir joui de la sécularisation de quelques bénéfices, leur avidité engloutira le reste.... Voilà un petit projet que je soumets à l'examen du Patriarche de Ferney.... Le Patriarche m'objectera peut-être ce que l'on fera des évêques; je lui réponds qu'il n'est pas temps d'y toucher encore.... Dès que le peuple sera refroidi, les évêques deviendront de petits garçons.... La puissance des ecclésiastiques n'est que d'opinion, elle se fonde sur la crédulité des peuples.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un Tricorid II. am 5. April 1767, cbb. 132: Votre idée de l'attaquer [la superstition christicole] par les moines est d'un grand capitaine.

<sup>2</sup> am 2. Juli 1769, ebd. XXIV 456 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la destruction des Jésuites en France. Par un auteur désintéressé, o. O. 1765.

<sup>4</sup> L'esprit monastique, a-t-il dit, est le fléau des États, de tous ceux que cet esprit anime, les Jésuites sont les plus nuisibles, parce qu'ils sont les plus puissans; c'est donc par eux qu'il faut commencer à secouer le joug de cette nation pernicieuse (ebb. 87). La guerre qu'il [Chalotais] a faite avec tant de succès à la Société n'est que le signal de l'examen auquel il paraît désirer qu'on soumette les Constitutions des autres ordres (ebb. 88).

<sup>5</sup> An Boltaire am 4. Mai 1762: Voltaire, Œuvres LXVIII (1784) 201.

den Mund der Parlamente das Urteil gegen die Jesuiten ausgesprochen habe; der Jansenismus sei nur der Ankläger gewesen. Die Parlamente, meinte er Boltaire gegenüber, glauben der Religion zu dienen, aber, ohne es zu ahnen, dienen sie der "Bernunst"; sie erhalten von der Philosophie ihre Weisungen, ohne es zu wissen, und die Jesuiten könnten zum hl. Ignatius sagen: "Bater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun". Die Vertreibung der Jesuiten bezeichnet er ausdrücklich als die Einleitung zur Zerstörung der Kirche. Friedrich II. nennt seinen Vernichtungsplan eine "Reform", und des gleichen Wortes bedient sich um dieselbe Zeit die französische Regierung, als sie die Zerstörung vieler Klöster verfügte.

Nach der Ausweisung der Jesuiten mußte die Klerusversammlung von 1765 fürchten, man möchte auch den übrigen Orden dasselbe Los bereiten. Sie suchte dem vorzubeugen durch Beseitigung von Mißständen in den Orden. Den Erzbischof von Toulouse, Loménie de Brienne, beauftragte deshalb die Bersammlung, einen Bericht über die Zustände in den religiösen Genossenschaften abzufassen, der Papst sollte nach ihrer Absicht angegangen werden, aus den Bischösen Kommissäre zur Durchführung geeigneter Resormen zu bestimmen. Den König bat die Bersammlung, ihre Schritte in Kom zu unterstüßen.

Die Regierung wollte indes keine Reform durch den Papst; das Parslament, das man befragte, erklärte rundheraus, dessen Mitwirkung sei nicht notwendig<sup>5</sup>. Das Schreiben der Bersammlung an den Papst wurde nicht abgesandt<sup>6</sup>; sie selber wurde aufgelöst, und als sie wieder zusammentrat, erzging an sie ein Schreiben des Königlichen Rates vom 23. Mai 1766<sup>7</sup>, in dem der König aus eigener Machtvollkommenheit eine Kommission einzusetzen verspricht, die sich über die Mißstände in den Klöstern näher unterrichten sollte, und das ohne Rücksicht auf irgendwelche Privilegien und Exemtionen, also auch die päpstlich gewährleisteten. Aufs neue bat darauf die Versamms

<sup>3</sup> Picot IV 190 213 ff; Prat 148 ff; Gérin in ber Rev. des quest. hist. XVIII (1875) 76—135, XIX (1876) 449—512.

7 Abdrud bei Prat 154-156.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est proprement la philosophie, qui par la bouche des magistrats, a porté l'arrêt contre les Jésuites, le Jansénisme n'en a été que le solliciteur (Sur la destruction des Jésuites 105).

<sup>2</sup> am 4. Mai 1762, a. a. D. 200.

<sup>\*</sup> Das Schreiben der Verjammlung an den Papst bei Prat Pièces justif. p. vn. Es sei, heißt es darin, allmählich zum Sinken der Ordenszucht gekommen; discordia denique, ultimum malorum... cum profanarum vocum novitate [Jansenismus und Enzyklopädismus] in pacis ac caritatis domicilia non sine gravi bonorum omnium luctu palam et ante omnium oculos ita perperam irrupsit, ut mutuis odiis distracti ac depugnantes ad civilium magistratuum potestatem confugere non erubescant religiosi homines.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> que l'intervention du Saint-Siège n'était pas nécessaire pour opérer la réforme qu'on désirait. Loménie an Bernis im Juni 1769, bei Gérin a. a. D. XVIII 81.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Versammlung hatte die Absendung von der Entscheidung des Königs abhängig gemacht; cette lettre n'a pas été envoyée (Loménie ebd.). Bgl. Picot IV 215.

lung, der König möge sich der Mitwirkung des Heiligen Stuhles versichern; Ludwig XV. versprach es, hielt aber sein Wort nicht.

Die versprochene Einsetzung der Rommission erfolgte am 31. Juli; sie beschränkte sich nicht auf die Aufgabe, für die sie geplant war: die Feststellung der Mißbräuche, sondern ordnete selbständig an, was ihr zur Resorm in ihrem Sinne dienlich schien, ohne den Papst auch nur zu benachrichtigen. Kein Bertreter der Orden wurde zu den Sitzungen zugezogen; Sekretär der Kommission war ein Advokat; den vier Weltpriestern als Kommissionskheologen standen vier Advokaten, den fünf Prälaten sieben Staatsräte gegenüber; außerdem hatte die Kommission das Recht, nach Belieben aus Advokaten und niederem Klerus neue Mitglieder sich beizugesellen. Präsident war der Erzbischof von Reims, Charles Antoine de la Roche-Ahmon, aber alles lag in der Hand des Berichterstatters Loménie de Brienne, des späteren Finanzministers? Loménie war Freund der Enzyklopädisten; als er später zum Erzbischof von Paris vorgeschlagen wurde, sehnte Ludwig XVI. ihn ab, denn er brauche für den Posten jemand, der wenigstens noch an Gott glaube3.

Sofort nach Zusammensetzung der Kommission konnte man leicht vorausssehen, was man von ihr erwarten durste: nicht Reform, sondern Zerstörung der Orden. Alsbald erschienen denn auch eine Reihe von Schriften, von denen die einen sich für die Vernichtung der Klöster aussprachen, während die andern sie verteidigten. Die Orden, so machten ihre Freunde geltend, würden ansgegriffen, weil man das Christentum zerstören wolle; sich gegen sie wenden, heiße den Feinden der Religion Handlangerdienste leisten. Mit ihrem Sturzallein werde man nicht zusrieden sein, solange noch der Weltklerus im Frieden lebe, die Religion noch im Besitz ihres Kultus, ihrer Zeremonien, ihrer Dogmen sei und sich der Herigion werde aber Geist und Herz der Cläubigen erfreue. Der Untergang der Religion werde aber den Sturz des Staates nach sich ziehen.

Solche Erwägungen hinderten es nicht, daß unter Loménies Einfluß die Kommission ihre Reformdekrete erließ. Am 3. April 1767 befahl ein Conseilsbeschuß sämtlichen Orden die Abhaltung eines Generalkapitels, dessen Zwecksein sollte, die geltenden Konstitutionen mit den ursprünglichen zu vergleichen und so jeder Genossenschaft ein klares und unveränderliches Gesethuch zu geben; beigefügt war, für die Änderungen werde der König sich an den Heiligen Stuhl wenden. Am 25. März 1768 erschien dann das Reformedikt. Wie die damaligen papstfeindlichen Erlasse in Frankreich mit der Beteuerung des Geshorsams gegen den Heiligen Stuhl beginnen, so das Edikt über die Klöster mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbb. 156 f. <sup>2</sup> Picot IV 213 305.

<sup>3</sup> Weiß, Beltgeschichte XIV 485. Bgl. Prat 158-160. 4 Prat 164-178.

<sup>5</sup> Ebd. 172. 6 Auszug ebd. Pièces justif. p. xiv—xvi.

<sup>7</sup> Abdrud bei Prat 182-196.

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auff.

einem hohen Lob auf das Ordensleben. Dann folgen 12 Bestimmungen, die dem Leben der religiösen Genossenschaften die tiefsten Bunden schlugen. Zunächst wurde für die Gelübde ein Alter von 21 Jahren in den männlichen, von 18 Jahren in den weiblichen Genossenschaften gefordert. Gelübde, die vor diesem Alter abgelegt wurden, sind ungültig. Nicht-Franzosen, oder auch Franzosen, die im Ausland Gelübde ablegten, können in französische Klöster seine Aufnahme sinden. Ein und derselbe Orden darf vom Erlaß des Detretes an in Paris nur mehr zwei, in den übrigen Städten nur mehr ein einziges Kloster besigen. Männerklöster, die zu einer Kongregation vereint sind, müssen außer dem Obern und den Laienbrüdern wenigstens 15 Mitzglieder zählen, andernfalls dürfen sie nicht zu den Gelübden zulassen. Für Klöster außerhalb der Kongregationen genügen 8 Mitglieder.

Das Schickfal der Orden war damit entschieden. Unverzüglich mußten viele Klöster aufgehoben werden, und die Gelübde von sehr vielen Ordenssgliedern waren ohne weiteres für ungültig erklärt. Die völlige Zerstörung der Orden, die in der Französischen Revolution erfolgte, war damit schon eingeleitet. Die Kommission, die der "Reform" sich mit solcher Gründlichkeit widmete, bestand bis 1779. Als sie ihre Arbeit begann, gab es in Frankerich 26674 Ordensseute in 2966 Klöstern2; in zehn Jahren sank die Zahl der Karmeliten von 1349 auf 1097, der Dominikaner von 1610 bis 1775 auf 1236, die Zahl der Kapuziner war um 859 gemindert3.

Alemens XIII. erlebte nur den Beginn der Zerstörungsarbeit. Bei näherer Prüfung der Benediktinerkongregation von Saint-Banne entdeckte man, daß ihre Konstitutionen nicht staatlich genehmigt seien; sie mußten also so umgeändert werden, daß sie den Beifall der Kommission erlangen konnten. Die Orden der Minimen, Benediktiner, Franziskaner-Tertiarier erhielten im Lauf des Jahres 1768 die Beisung, auf Generalkapiteln in Gegenwart königslicher Bevollmächtigter ihre Konstitutionen umzuändern. An andere Gemeinschaften erging derselbe Besehl erst unter Klemens XIV. im solgenden Jahr<sup>4</sup>. Auch unter Klemens XIII. schon mußten in vielen Genossenschaften kleinere Riederlassungen unterdrückt werden; die Aussehung eines ganzen Ordens, des von Grandmont, wurde unter seiner Regierung eingeleitet, zur Bollendung kam sie allerdings erst am 24. Februar 1769, wenige Wochen nach Klemens' XIII. Tod 5.

Das alles geschah, obwohl aus den Atten der Reformkommission selbst sich ergibt, daß der angebliche Verfall der Orden keineswegs allgemein war. Von den Bischöfen, die befragt wurden, erhielten manche Genossenschaften ein glänzendes Zeugnis. So die Franziskaner; die Bischöfe sprachen sich in

<sup>1</sup> Ebd. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gérin XVIII 88—90. Bgl. Prat 203 ff; Jager, Hist. de l'Église cath. en France XVIII, Paris 1870, 432 ff. <sup>3</sup> Prat 218. <sup>4</sup> Ebb. 206. <sup>5</sup> Ebb. 209.

der überwiegenden Mehrzahl entschieden zu ihren Gunften aus, erklärten fie als nüglich oder notwendig; nur einige wenige wünschten die Aufhebung dieses oder jenes Hauses und brachten Klagen vor. Am gunftigften war das Urteil über die Refollekten und Rapuziner1. Bon den 23 Säufern der Kluniagenfer empfingen die meisten allerdings Tadel, nicht wenige aber auch das Lob der Regeltreue2. Bon den 288 Klöstern der Zisterzienser und den 49 Klöstern der Kongregation von Saint-Banne wurde keines unterdrückt3. Die Abtei Trois= Rois in der Franche-Comté konnte für sich geltend machen, daß schon das bloke Gerücht von einer Aufhebung die Arbeiter und Armen in Aufregung feste, weil fie fürchteten, ihre Stätte ber Buflucht und Bilfe zu verlieren4. Bon den 162 Mönchen der 24 Feuillantenklöfter heißt es, fie feien zwar wenig gahlreich, lebten aber recht erbaulich 5. Gin Grund für ben Niedergang mander Benediktinerabteien lag im Rommendenwesen, also im Gingreifen der weltlichen Gewalt; Saint-Bertin mußte jährlich 92000, Saint-Amand in Flandern jährlich 80000 Francs an seinen Kommendatarabt entrichten, so daß für die Mönche nicht mehr das Nötige übrigblieb 6.

All den Gewalttaten der Reformkommission stand der Papst wiederum wehrlos gegenüber. Um 24. Dezember 1766 erließ er ein Brebe an den Präsidenten der Kommission, Erzbischof De la Roche-Unmon?. Früher, schreibt er, wandte man sich bei solchen Resormen zunächst an den Apostolischen Stuhl, diesmal habe man ihn nicht um Rat gefragt, ja ihn sogar in völliger Unstenntnis gelassen; der Zeitgeist, auf dessen Eingebungen hin die weltliche Gewalt allen Abbruch am Ansehen des Apostolischen Stuhles, an der Gewalt und Gerichtsbarkeit der Kirche als Gewinn betrachte, scheine auch hier wieder sich geltend zu machen. Die Kommission möge sich aber hüten, in Dinge sich einzumischen, die zu den Rechten des Heiligen Stuhles gehören. Namentlich möge man an den Regeln und Gesehen der Orden auf eigene Hand nichts ändern; dadurch würde ohnehin ihre Resorm nicht gefördert, die nur darin bestehen könne, daß diese Genossenschaften zu ührer ursprünglichen Reinheit wieder zurücksehen

Der Präsident hat dies Breve vielleicht der Kommission nicht einmal bekanntgegeben; jedenfalls blieb es ohne Erfolg. In Benedig ahmte man

<sup>1</sup> Holzapfel 363. Die Urteile ber einzelnen Bischöfe bei Gerin XVIII 90-102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. XIX 463. <sup>8</sup> Ebd. 471 491. <sup>4</sup> Ebd. 471 f.

<sup>5</sup> Loménie in feinem Bericht vom 26. Märg 1770, ebd. 475. 6 Ebd. 451 f.

<sup>7</sup> Bull. Cont. III 1121 f.

<sup>8 [</sup>ut] Nobis non modo inconsultis, sed plane insciis institui coepta sit reformatio. Er fürchte, ne qui per laicorum mentes haud ita pridem se infudit, in hanc quoque rem spiritus quidam se insinuaverit, quo saecularis potestas iure sibi recuperatum existimat quidquid de Apostolicae Sedis auctoritate et Ecclesiae potestate et iurisdictione detraxerit (ebb. n. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nulla enim corpora ab interitu retrahi aliter possunt, quam ea ad suum quaeque revocando principium (ebd. n. 5). Denjelben Grundjak hatte Klemens in der Jejuitenjache geltend gemacht (j. oben S. 651).

das französische Beispiel nach 1. In Modena hatte der Herzog ebenfalls einige kleine Klöster ohne papstliche Genehmigung unterdrückt; auf die Klage des Bapstes wurde die Erlaubnis dazu erbeten und schließlich auch zugestanden. Unter den aufgehobenen Klöstern befindet sich die berühmte Zisterzienserabtei Ronantola2.

Bährend in Frankreich und Benedig eine angebliche Reform an der Bernichtung der Orden arbeitete, berrichte doch anderswo im Innern dieser Körperschaften selbst ein reges Streben nach Vervollkommnung der Rloster= aucht. Die Unbeschuhten Frangiskaner der drei vereinigten Propingen Spanien. Portugal und Neapel gaben sich auf Anregung des Generalkapitels von Murcia neue Statuten, die ber Papft am 15. Juli 1761 beftätigte3. Die gemeinsam lebenden Franziskaner=Tertiarier suchten die Silfe des Papstes nach, um alles ehrgeizige Streben nach Ehrenstellen im Orden auszuschließen4. Den blühenden Stand der Rapuziner in der Ordensproving Mailand beweift der Überblick über die Zahl ihrer Klöster dort in einer papstlichen Konstitution vom 27. April 1759, die den Ansprüchen der einzelnen Ruftodien und Nationen daselbst gerecht zu werden und deren Rechte gegeneinander abzugrenzen sucht5.

Um die Ausbildung ihres Nachwuchses in geistlicher und wissenschaft= licher Hinsicht zeigen fich die italienischen Karmeliten besorgt: besondere Säuser werden namhaft gemacht, die diesem Zweck gewidmet sein sollen 6. Die Studien sucht auch die Benediktinerkongregation von Vallombrosa zu heben, und zwar will fie in einer Zeit, da Naturwiffenschaft und Geschichte alles andere in den Hintergrund drängen, vor allem die Theologie betont wiffen 7. Die Bursfelder Benediktinerkongregation erbat fich neue papstliche Genehmigung der Reformftatuten Klemens' XI.8 Um ben wissenschaftlichen Gifer zu förbern, erteilte der Papft dem neuerrichteten römischen Zisterzienserfolleg vom bl. Bernhard das Recht, den Doktorgrad zu verleihen9. Bom Reformwillen der Bafilianer gibt ein Breve Zeugnis, das dem Generalabt auf deffen Berlangen besondere Bollmachten zugesteht für eine Bisitation, wie er sie in Italien ichon vollendet hatte 10. Reformdekrete werden weiter erlaffen für die Colestiner 11, die Bia= riften 12, die Benediktiner von Monte Bergine 13, die Trinitarier 14. Ofters beschäftigte sich der Bapft mit dem aufstrebenden Orden der Bethlehemiten in Westindien 15. Er ermutigte auch 16 die Sitte der Dominikaner, jährlich vierzig=

5 Ebb. 134 ff. 4 Breve vom 29. September 1760, ebb. 416.

8 Breve vom 18. März 1767, ebb. 1143 f.

10 22. Januar 1761, ebd. 442.

<sup>1</sup> Siehe oben S. 967. 2 Novaes XV 140 f. <sup>3</sup> Bull. Cont. III 561.

<sup>6</sup> Breve vom 24. September 1759, ebd. 265 ff. Bur Behebung von Abelftanden wurden 10 litauische Karmelitenkonvente von der polnischen Proving abgetrennt und selbständig gemacht (17. Mai 1766, ebd. 1074 ff).

<sup>7</sup> Breve vom 21. Juli 1760, ebd. 380. 9 am 28. Juli 1764, ebd. 881 ff.

<sup>11</sup> Ebb. 622 1414. 12 Ebb. 648.

<sup>13</sup> C6b. 740. 14 C6b. 588 606 616. 15 Gbb. 487 770 891 956 1112. 16 am 18. November 1765, ebd. 1034.

tägige Exerzitien zu halten zur Erinnerung an den Aufenthalt Chrifti in der Wüste und zur Erneuerung des Ordensgeistes. Mit hohem Lob gedenkt Klemens XIII. mancher Orden, denen er besondere Ümter anvertraut. So der Karmeliten, die eine beständige Professur der Moraltheologie an der Sapienza erhalten<sup>1</sup>; so der Serviten: die 200 jährige Gewohnheit, aus ihnen Beichtväter für die päpstliche Familie zu wählen, wird in ein Recht verwandelt<sup>2</sup>. Eine Ehre für die Franziskaner war es, daß der Papst für ihr Generalkapitel zu Mantua den Kardinal Erivelli als Vorsigenden bestimmte<sup>3</sup>.

Eine Genossenschaft der "Frommen Lehrerinnen" (Maestre pie) zum Unterricht der weiblichen Jugend hatte Kardinal Marcantonio Barbarigo (gest. 1706) als Bischof von Montesiascone gegründet. Nach Kom wurde diese Genossenschaft ohne Ordensgelübde durch Klemens XI. berusen; unter Klemens XIII. leitete sie dort acht Schulen. Der Papst verkürzte und erweiterte jetzt die Statuten<sup>4</sup>, die 1717 von den Klerikern der Kongregation der "Frommen Arbeiter" verfäßt waren.

5.

Seine erfte Rardinalsernennung nahm Klemens XIII. ichon am 11. Sebtember 1758 vor, indem er seinem Neffen Carlo Rezzonico in petto den Bur= pur verlieh. Bei der Veröffentlichung der Ernennung am folgenden 2. Oktober icheint der Bapft eine Rechtfertigung Dieses Schrittes für notwendig erachtet zu haben: er muffe, sagte er, in seine nächste Umgebung Leute berufen, die nach seinem Urteil für seine Regierung die brauchbarften seien, und man versteht es, daß er unter den damaligen Umftanden nach Männern ausschaute, auf die er fich unbedingt verlaffen konnte. Außerdem habe der Neffe ichon unter Benedift XIV. einen höheren Rang in der Pralatenlaufbahn beseffen. Dem Dienst der Kirche hatte Rezzonico sich allerdings erst im reiferen Alter zugewandt und von dem Oheim die Priefterweihe erlangt 5. Der Nepot galt übrigens als ein zweiter Carlo Borromeo an Frommigkeit 6. Gine Schilderung der Kardinäle nach dem Tode Klemens' XIII. nennt den Kardinal Rezzonico einen Engel an Sittenreinheit, er sei selbstlos, habe fich in Staatsgeschäfte nicht ein= gemischt, keine Parteiungen gebildet und die Gunft des Papftes nicht migbraucht 7. Rezzonico ftarb 1799 als Bischof von Porto und Erzpriester vom Lateran.

<sup>1</sup> am 13. Juni 1759, ebd. 152. 2 am 19. Januar 1762, ebd. 614 f.

<sup>3</sup> am 16. Februar 1762, ebd. 617. 4 am 6. September 1760, ebd. 407-414.

<sup>5</sup> Ronfistorium vom 2. Oftober 1758, ebb. 49. 6 Novaes XV 16.

<sup>7 \*</sup>Em. Rezzonico: Veramente questo Porporato è un angelo di costumi ed ha assai dimostrato nel pontificato passato, che non è interessato; non s'ingerisce negli affari, non ama di far fazioni e partiti, e non si prevalse dell'autorità di nepote padrone, essendo pure stato teneramente amato dal defonto Pontefice suo zio. Nota sopra gli em. cardinali, Armiv der öfterr. Botimaft am Batifan.

Galt die erste Kardinalsernennung des neuen Papstes einem Familienglied, so die zweite einem Angehörigen seiner Baterstadt. Benedig wurde bei der letzten Promotion Benedists XIV. 1756 übergangen, weil dort 1754 eine kirchenseindliche Berordnung erschienen war 1. Berhandlungen und Bermittzlungen zur Herstellung des Friedens blieben zunächst ohne Erfolg; der neue Papst versuchte es nun mit einem Privatschreiben, und ihm, als dem Landestind, gab die Signorie nach. Klemens XIII. zögerte jetzt nicht länger, auch der Republik ihren Kardinal zu geben in der Person des Benezianers Antonio Marino Priuli, damals Bischof von Vicenza, später von Padua<sup>2</sup>.

Mit ihm erlangte den Burpur der frangösische Minister Francois Joachim de Pierre de Bernis3. Wie Richelieu, Magarin, Dubois gehört Bernis zu ben Staatsmännern, die in der Kardinalswürde nur ein Mittel zur Bebung ihres Ansehens saben. Bernis begann feine Laufbahn als junger Abbe von gang weltlichem Leben, deffen Schuldenlast von 12 000 Livres eine hohe Gönnerin, eine Roban, beglich. Seute vergeffene Dichtungen verschafften ihm 1744 einen Plat in der Akademie, seine Huldigungen an die allmächtige Pompadour einen Gesandtenposten in Benedig. Er wurde dann außersehen, den Bundnisvertrag vom 1. Mai 1756 zwischen Frankreich und Österreich gegen Preußen sowie den Plan über die Teilung Preußens vom 1. Mai 1757 ins reine zu bringen. Es folgte die Erhebung jum Minifter bes Auswärtigen; ben Rardinalshut, um ben Choiseul sich schon bei Benedift XIV. für ihn beworben hatte, konnte Klemens XIII. ihm jest nicht verweigern. Doch unmittelbar nach all diesen Ehren tam der Migerfolg der frangofischen Politit, und damit für Bernis die Ungnade der Pompadour und der jahe Sturg: 1758 mußte er fich als Berbannter bom Hof auf eine seiner drei Abteien guruckziehen. Er wurde nun ernfter, empfing die Priefterweihe, erhielt 1764 das Erzbistum Albi und 1769 den Gesandtenposten in Rom, wo er sich für die Aufhebung ber Gesellschaft Jesu einsetze und 1794 ftarb, nachdem die Revolution alles zerschlagen hatte, worum er sich sein Leben lang abmühte.

Den ersten Kardinalsernennungen Klemens' XIII. folgte nicht sofort eine weitere, obschon das Heilige Kollegium 22 Lücken auswies. Der Grund der Zögerung lag darin, daß Neapel ebenso Anspruch auf Kronkardinäle sich beimaß wie die großen Staaten Europas<sup>4</sup>. Endlich entschloß sich der Papst, durch die Ernennung vom 24. September 1759 das Heilige Kollegium ohne

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 245.

<sup>2</sup> Konfistorialrede vom 1. Ottober 1758, Bull. Cont. III 53.

<sup>8</sup> Seine Mémoires et lettres veröffentlicht von F. Masson, Baris 1878; Biographic ebb. xxi—cxxiv; Fréd. Masson, Le cardinal De Bernis depuis son ministère 1758 à 1794, Paris 1884.

<sup>4 \*</sup> Albani an Kaunit, am 25. Juli 1759, Staatsarchiv zu Wien, Köm. Korrespondenz.

Rücklicht auf die Wünsche der Regierungen zu vervollständigen 1. Unter den Erhobenen waren vier ehemalige Runtien: Ignazio Crivelli hatte dieses Umt in Wien, Filippo Acciaioli in Liffabon2, Ludovico Gualterio de' Gualtieri in Neapel und Baris, Girolamo Spinola in Madrid bekleidet. Unter ben übrigen Ernannten werden besonders gerühmt Giuseppe Maria Castelli als gelehrter Kenner in allen Dingen firchlichen Wiffens, als Beichützer ber Belehrten, als edler Charafter, als unverbrüchlich dem Heiligen Stuhl ergeben 3. Cbenfo Giufeppe Aleffandro Furietti, ein unermüdlicher Arbeiter, großer Rechtstenner, gelehrter Schriftsteller, eifriger Beiftlicher von unantaftbarer Sittenreinheit 4. Gelehrt und mildtätig und von erprobter Tugend war Marcantonio Colonna 5. Den bekanntesten Ramen als Gelehrter trägt unter ben Ernannten von 1759 der Dominikaner Giuseppe Agostino Orsi, Sekretär des Index und Balaftmeifter, der es versuchte, zu der Kirchengeschichte von Fleury ein dogmatifc unanfechtbares Gegenftud zu ichaffen. Außerbem ichrieb er namentlich über die papftliche Unfehlbarkeit gegen Boffuet und die Gewalt bes Papftes den Konzilien gegenüber 6.

Wie Alemens XIII. seine Baterstadt Benedig gleich bei der ersten öffentslichen Kardinalserhebung ausgezeichnet hatte, so wollte er auch seinen Bischoss=
sitz Padua ehren, indem er seinem Nachfolger dort, Sante Beronese, den Purpur verlieh und nach dessen baldigem Tod (1763) wiederum einen Kardinal und Landsmann, Priuli, mit der Leitung seines ehemaligen Bistums betraute. Noch zwei andere Bischöse erhielten den Kardinalshut: der von Sabina, Andrea Corsini, Präfekt der Signatur der Gerechtigkeit, und der erwählte Bischos von Kimini, Ludovico Balenti. Bon den übrigen Ernannten des Jahres 1759 starben noch zwei andere als Bischöse, und zwar wurden beide mit der Leitung des suburbikarischen Bistums Palestrina betraut:

<sup>1</sup> Konfistorialrede vom 24. September 1759, Bull. Cont. III 273 ff; Novaes XV 21. Die Regierungen waren darüber recht unzufrieden: più di tutti sono disgustati i Ministri esteri, che non hanno avuto alcuna influenza in questa promozione. Besonders der französische Gesandte ist unzufrieden. Sforza 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. oben S. 582. <sup>3</sup> Novaes XV 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebo. 31; G. B. Galligioli, Memorie per la vita del card. Furietti, Lucca 1790. Furietti jágrieb ein gejágágtes Wert über Mojaifen. Moroni XXVIII 75; Hurter V <sup>8</sup> 200. Val. oben ©. 476.

<sup>5</sup> Novaes XV 32. Seine Ernennung zum Propagandapräfekt begleitet Brunati freilich mit der Glosse: \*man hält ihn für eigenfinnig e per troppo parziale de' Gesuiti; si teme che possa uscire del sistema del desonto cardinale suo predecessore in pregiudizio delle missioni e dell'apostolato. An Colloredo (?) am 27. April 1763, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan, Rom. t. 88.

<sup>6</sup> Freib. Kirchenler. IX 2 1087; Hurter IV 3 1506 1572. Bgl. oben S. 476. Den roten Hut verschaffte ihm Kardinal Corsini. Sforza 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Den Kanonifern der Kathedrale von Padua gewährte er eine besondere Ehrung. Breve vom 16. April 1763, Bull. Cont. III 749.

Girolamo Spinola wurde dort Bischof im Jahre 1775 und nach dessen Tod 1784 Marcantonio Colonna, gest. 1793. Die vier Nuntien unter den Ernannten waren alle Titularerzbischöse, ebenso von den mit ihnen Erhobenen Ludovico Merlini, Präsident des Herzogtums Urbino, und der Maestro di Camera Antonio Maria Erba Odescalchi. Der Kardinalvikar von Kom, Ferdinando Maria de Rossi, der an erster Stelle unter den Neuerhobenen genannt ist, besaß den Titel eines Patriarchen von Konstantinopel.

Die übrigen hatten alle die höchsten Ümter in Rom bekleidet. Pietro Francesco Bussi war Dekan der Rota, Gaetano Fantuzzi udvitor an demfelben Gerichtshof, Giovanni Constanzio Caracciolo Auditor der Camera, Niccolò Perelli deren Schazmeister. Andere waren Sekretäre an den Kongregationen: Pietro Antonio Guglielmi bei der Rongregation der Bischöfe und Ordensleute, Niccolò Antonelli bei der Propaganda, Conti Sekretär des Buongoderno. Antonelli erhält das Lob eines unverdrossenen Arbeiters Der berühmteste unter den Kardinälen von 1759 ist aber Lorenzo Ganganelli, der spätere Klemens XIV. Biele von den damals Ernannten haben den Papst nicht überlebt; es starben: 1761 Orsi, Gualtieri und Odescalchi, 1762 Merslini, 1763 Balenti, 1764 Furietti, 1765 Bussi, 1766 Acciaioli, 1767 Beronese und Antonelli, 1768 Crivelli.

Mit Ausnahme von Bernis waren die bisher Ausgezeichneten alle Italiener. Bei der folgenden Ernennung, am 23. November 1761<sup>4</sup>, wurde nun auch auf die übrigen katholischen Nationen Nücksicht genommen. Portugal mußte natürlich übergangen werden. Im übrigen aber erhält Spanien seinen Bertreter in dem Patriarchen von Westindien, Bonaventura de Córdova Spinola de la Cerda. Deutschland wird geehrt, indem der Bischof von Speier, Franz Christoph von Hutten, und Christoph Anton Migazzi den roten Hut erhalten. Hutten zählte als einer der romtreuesten Kirchensürsten Deutschlands, der es mit der Berwaltung seiner Diözese sehr ernst nahm', wenn er auch die Jurisdiktion der Nuntien ungern sah<sup>5</sup>. Migazzi<sup>6</sup>, Herr zu Waal und Sonnenthurn, geboren 1714, war Zögling des Deutschen Kollegs in Rom,

<sup>1</sup> Wohl wenig zuverlässige Charakteristik Rossis, in der er als weltlicher und ziemlich unaufrichtiger Höfling erscheint, in den \*Rotizen über die Kardinäle Klemens' XIII., Archiv der österr. Botschaft am Batikan, Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. Brancadoro, Elogio funebre del card. G. Fantuzzi, Fermo 1781.

<sup>\*</sup> Indefesso nel suo impiego, zelante, sufficientemente dotto, specialmente delle materie ecclesiastiche. Ha scritto sopra Parma, Piacenza e Comacchio (Archiv der öfterr. Botschaft am Batistan, Rom.). Über Antonelli als Gelehrten vgl. Hurter V \* 112 f; Dict. d'hist. et de géogr. ecclés. III 840. Namentlich gab er als erster die Reden des ältesten sprischen Airchendaters, Aphraates (unter dem Namen des Jakobus von Nisibis), heraus.

4 Bull. Cont. III 604.

<sup>5</sup> Dengel 53; F. A. Remling, Gefch. ber Bijchofe zu Speier II, Maing 1854, 674 ff.

<sup>6</sup> Biographie von Wolfsgruber (2 1897).

wurde 1745 Auditor der Rota für die deutsche Nation, österreichischer Gefandter in Spanien, 1756 Bischof von Waizen, 1757 Erzbischof von Wien. Er starb 1803. Frankreich erhielt drei rote Barette: für den Erzbischof von Besançon, Antoine Clairad de Choiseul Beaupré, für Jean François Joseph de Rochechouart de Faudoas, Gesandten in Rom, Bischof von Laon, für den Bischof von Straßburg, Charles Louis Constantin de Rohan Guemenée, gest. 1779, der nach Garampis Urteil seine ausgedehnte Diözese mit höchster Klugheit leitete 1. Vier Lücken im Kardinalskollegium wurden durch Italiener ausgestüllt; es waren der Dominikaner Enrichetto Birginio Natta, Bischof von Alba, Giovanni Molino, Bischof von Brescia, Baldassare Cenci, Sekretär der Consulta, und Cornelio Monti Caprara, Governatore von Rom. Noch zu Lebzeiten Klemens' XIII. starben Cenci (1763), Caprara (1765), Ratta (1768). Cenci schied plözlich aus dem Leben, während er sich der Entwässerung der Pontinischen Sümpse widmete 2.

Die folgende Promotion, vom 18. Juli 1763, gab der Kirche nur zwei Kardinäle: den Sekretär der Kongregation der Bischöfe und Ordensleute, Simon Bonaccorfi, und den Auditor des Papstes, Andrea Negroni<sup>3</sup>.

Es kann nicht überraschen, daß bei der damaligen Weltlage Klemens XIII. auch in seinen beiden letzten Kardinalsernennungen im Jahre 1766 auf die auswärtigen Höfe keine Kücksicht nahm<sup>4</sup>. Um 21. Juli des Jahres wurden Bufalini und Boschi, am 26. September zwölf andere erhoben; alle vierzehn waren Italiener. Bon Boschi, aus Faenza, 52 Jahre alt, schreibt Brunati, er besitze das Herz von ganz Kom. Bon Bufalini, aus Città di Castello, 58 Jahre alt, dem Gouverneur von Loreto während des Durchzuges der österreichischen Truppen und späterem Schweizer Kuntius, heißt es, er sei von hartem und unbeugsamem Charakter und eine Hauptstüge Torrigianis<sup>5</sup>. Unter den neuen Kardinälen der Erhebung vom 26. September 1766 erhält besonderes Lob Filippo Maria Pirelli, Titularerzbischof von Damaskus und Sekretär der Konzilskongregation. Er zeichnete sich aus durch Kenntnisse in der Kechtswissenschaft, ebenso wie in der schönen Literatur der Lateiner und Italiener, und wird gerühmt als fester Charakter von unverbrüchlicher Sittenschafter

<sup>1</sup> Dengel 48.

<sup>2 \*</sup>Brunati an Colloredo am 5. Märg 1763, Archiv der öfterr. Botichaft am Batifan, Rom. t. 88.

<sup>\*</sup> Novaes XV 77. \*11 card. Buonaccorsi fu segretario de' vescovi e regolari, d'anni 55 e d'un esteriore piutosto ributtante, parzialissimo de' Gesuiti, piutosto ignorante, pieno di buona intentione . . ., poco accetto alla Francia, per averne in più occasioni parlato con poco rispetto. Brunati an Colloredo (?) am 20. Juli 1763, Arhiv der öfterr. Botidaft am Batifan, Rom. t. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Novaes XV 109.

<sup>5 \*</sup> An Colloredo am 23. Juli 1766, Archiv der öfterr. Botichaft am Batitan, Rom., Varia.

reinheit. Auch Giuseppe Simonetti, Titularerzbischof von Petra und Sekretär der Kongregation der Bischöfe und Ordensleute, wurde allgemein beklagt, als er 1767, noch nicht 58 Jahre alt, starb. Biele Hoffnungen, die sich auf seine Gelehrsamkeit, Klugheit und Sittenreinheit gründeten, nahm Niccold Oddi mit sich, als er in demselben Jahr 1767 im Alter von nur 51 Jahren ins Grab sank. Er war der römische Kuntius beim Franksurter Tag zur Wahl Josephs II. gewesen und starb als Jesuit; wenige Tage vor seinem Tode legte er zu Arezzo die seierlichen Ordensgelübde ab ?. In der gleichen Sigenschaft eines Kuntius hatten der Kirche gedient: Opizio Pallavicini (gest. 1785) zu Madrid, Vitaliano Borromei (gest. 1793) in Wien, Pietro Pamsili Colonna in Paris. Antonio Colonna Brancisorte, gest. 1786, war außersordentlicher Kuntius zur Überbringung der geweihten Windeln nach Paris.

Außer Oddi und Simonetti überlebte noch ein dritter unter den Ernannten von 1766 nicht das folgende Jahr, nämlich Niccold Serra, Titularerzbischof von Metelino und Generalauditor; das Jahr 1768 forderte aus ihrer Schar wieder ein neues Opfer, den Governatore von Rom, Enea Silvio Piccolomini Rustichini. Außer andern schon Genannten überlebten dagegen von den Miterhobenen den Papst: Saverio Canale, Generalschapmeister der Camera, gest. 1773, der Erzbischof von Fermo, Urbano Paracciani, gest. 1777, Benedetto Beterani, zur Zeit seines Todes (1779) Präfekt des Index, Ludovico Calini, Präfekt der Kongregation der Ablässe und der Reliquien, gest. 1782.

<sup>2</sup> Argomento di piacevoli discorsi è stata la professione solenne di Gesuita che fece in Arezzo nella casa de'Gesuiti poco prima di morire il sig. card. Oddi.

Sforza 50 (zum 6. Juni 1767).

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 481.

<sup>3</sup> Aus einer \*Charafteriftit ber 14 Ernannten von 1766 für den Wiener Hof folgen hier einige Auszüge, die freilich nur mit Borficht aufzunehmen find. Calini: 70jährig, aus Brefcia. Der Papft, fein alter Freund, jog ihn aus dem Dunkel. Se i Rezzonici e i Gesuiti non contano sulla di lui abilità, contano sul di lui cuore e buon costume. Obbi: 51 3ahre. Non ha gran corredo di letteratura, ift jedoch jehr geschickt und Renner ber europäischen Sofe. Il suo spirito, le maniere soavi ed insinuanti, la moderazione, l'onoratezza lo rendono gratissimo a chi lo tratta. Paracciani: 52 Jahre; sehr talentiert. Il solo interesse proprio può far tacere le sue massime e rovesciare i suoi pregiudici. Simonetti: 57 Jahre. Una somma probità, onoratezza e pietà formano la base del suo carattere.... Scarso talento, lento, minuto e attaccato soverchiamente alle pretensioni di questa corte. Pirelli: Uomo di gran talento; wechselt die Parteien mit dem Wind; ftarfes Gelbftgefühl; nicht beliebt. Borromei: 45 Jahre: Nuntius in Bien. Pietro Colonna, genannt Bamfili: 41 Jahre; ber frangösische Hof war mit ihm als Runtius nicht recht zufrieden; gran pieta e illibatezza. Serra: Genuese, 60 Jahre, Runtius in Polen. Non è uomo di strepito . . ., gode il favore della stima comune ..., probità, dolcezza, onestà. Canale: 70 Jahre; povero di talento, di cognizioni e di sostanze, ha egli saputo conseguire onori e accumulare richezze; querft Familiare des Kardinals Fini, dann Auditor in Madrid; tesoriere della Camera, dalla quale esce cardinale per costumanza e per non rovinare di più le rendite camerali; ha sempre mostrato un genio basso e popolare;

Dem Patriarchen von Lissabon, dem sein Posten die Anwartschaft auf den Kardinalshut gab 1, erweiterte Klemens XIII. dieses Vorrecht 2. Ist er in dem einen Konsistorium zum Patriarchen bestimmt, so wird er im folgenden Konsistorium Kardinal.

6.

Eine feierliche Heilissprechung hat Alemens XIII. nur einmal vorgenommen. Bei den immer sich steigernden Leiden und Trübsalen der Kirche, sagte er³, sei es für ihn ein Trost, die Gläubigen hinweisen zu können auf die großen Männer der Kirche, die in festem Anschluß an Christus ihren Weg gewandelt seien, ohne sich beirren zu lassen durch die Trugschlüsse menschlicher Weisheit. Von den sechs zur Heiligsprechung Auserkorenen waren vier noch vor kurzem durch seinen Vorgänger als Selige erklärt worden 4, nämlich Joseph von Calasanza, Ioseph von Copertino, Girolamo Miani und Jeanne Françoise de Chantal. Ihnen gesellte er bei der Heiligsprechung noch zu den Universitätsprosesson Kratau Johannes von Kenty, gest. 1473 5, und den Kapuzinerlaienbruder Serasino von Monte Granario oder von Ascoli, gest. 1604 6. Als Tag der Heiligsprechung bestimmte der Papst den 16. August 1767, den Iahrestag seiner Krönung und Beginn seines zehnten Regierungsjahres 7.

Am Jahrestag seiner Krönung 1761 erließ Klemens XIII. auch das Dekret, daß man zur Seligsprechung eines Bischofs und Kardinals schreiten könne, der ihm besonders nahe stand als Berwandter und Borgänger auf dem bischöflichen Stuhl von Padua: Gregorio Barbarigo. Am 20. September 1761 konnte Klemens XIII. ihm feierlich die Shre der Alkäre zuerkennen. Noch zweimal nahm er eine feierliche Seligsprechung vor: am 19. Mai 1766 erwies er diese Shre dem Trinitarier Simon Rozas, gest. 1624, am 29. April 1768 dem Kapuzinerlaienbruder Bernardo da Corleone, gest. 1667. Simon Rozas stand in enger Beziehung zum Madrider Hof, Bernardo war in der ersten

Anhänger Spaniens. Colonna Branciforte: 55 Jahre, Runtius in Benedig, glanzsliebend, verschwenderisch. Beterani: 62 Jahre; talento, abilità, applicazione e onoratezza; großen Geschäften abgeneigt; Günstling der Albani. Piccolomini: 60 Jahre; uomo di gran talento e penetrazione; unbeliebt; manövrierte geschickt mit der Gunst der Corsinis und Rezzonicos Repoten. \*Brunati (an Colloredo oder Kaunig) am 27. September 1766, Archiv der öfterr. Botschaft am Batikan.

<sup>1</sup> Bal. oben S. 242. 2 am 17. Dezember 1766, Bull. Cont. III 1046.

<sup>3</sup> Konfiftorium vom 27. April 1767, ebb. 1152.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 223. 5 Acta Sanct. Oct. VIII 1042 ff.

<sup>6</sup> Ebd. VI 128 ff.

Die Heiligsprechungsbullen im Bull. Cont. III 1299—1346; Konsistorium vom
 April 1767 ebd. 1152, vom 7. Mai ebd. 1158, vom 1. Juni ebd. 1160.

<sup>8</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIV 395. Bon seiner Berehrung für Barbarigo spricht Klemens XIII. im Detret vom 11. September 1761, das die Seligsprechung für den 20. September festsetz (Bull. Cont. III 594), und am 16. April 1763 (ebb. 750).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ebd. 1072 f. <sup>10</sup> Ebd. 1426.

Zeit seines Lebens als Schuhmacher nichts weniger als ein Heiliger und geradezu ein Raufbold gewesen; nachdem er mit Mühe die Aufnahme bei den Rapuzinern erlangt hatte, machte er alles wieder gut durch die furchtbarste Strenge des Lebens.

Biele andere hat Klemens XIII. seliggesprochen, indem er auf Grund von Gutachten der Ritenkongregation die Berehrung guthieß, deren fie feit unvordenklichen Zeiten genoffen. So fünf Auguftiner-Eremiten: Agoftino No= vello, geft. 1309, Antonio Turriani, Antonio della Mondola, geft. 1350, Andrea di Montreale in der Diozese Rieti, gest. 1479, Filippo von Viacenza, geft. 1306 1. Agostino Novello, vorher in der Welt Matteo von Tarano ge= nannt, war ein berühmter Jurift, Kangler des Königs Manfred. Als Auguftiner verfaßte er mit Rlemens von Ofimo unter Nikolaus IV. neue Ordens= konstitutionen, war unter Bonifaz VIII. Legat in Siena, 1298—1300 Ordensgeneral 2. Unter den seliggesprochenen Frauen ift namentlich zu nennen Angela Merici, die Stifterin ber Ursulinen, beren Berehrung am 30. April 1763 gestattet wurde; ferner neben der Dominikanerin Benvenuta de Bojanis, geft. 12923, und der Klariffin Mattia de Nazariis, geft. 1513, vor allem Elisabeth von Reute, geft. 1386, die unter dem Namen ,die gute Beth' in Oberschwaben icon längft ihren Blat im Bergen ber Gläubigen hatte; ihr Leben schrieb ihr Seelenführer Rügelin 4. Elisabeth gehörte bem Dritten Orden des hl. Franziskus an. Noch zwei andern Sohnen des Beiligen von Affifi bestätigte Klemens XIII. den Rult, beffen sie schon längst teilhaft maren: dem Observanten Matteo von Gimmara, Bischof von Girgenti 1442—14445, und dem Bufprediger und Bundertäter Pietro da Moliano, geft. 1490. Zwei Dominitanern wurde dieselbe Auszeichnung zuteil: dem Bugprediger und Bundertäter Sebastiano Maggi, geft. 14946, und dem Marthrer in Tunis Antonio Neprot von Rivoli, geft. 14607; ebenso dem Karmeliten Angelo Agoftino Magginghi, gestorben ju Floreng 1438, und zwei Serviten: bem Priefter Giacomo Filippo Bertoni, geft. 14838, und dem Laienbruder Tommaso Curfin von Orvieto, geft. 1343. Späterer Zeit gehörte an der Gefährte des hl. Gaetano von Tiene und Beichtvater bes hl. Andrea Avellino, der Theatiner Giovanni Marianoni, geft. 1562.

<sup>1</sup> Die drei ersten durch Defret vom 11. Juli 1759, die beiden letzten durch Erlasse vom 18. Februar 1764 und 27. August 1766.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanct. Maii IV 614 ff; Analecta Augustiniana IV 326 ff, VI 120.

<sup>3</sup> Acta Sanct. Oct. XIII 145 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Herausgegeben in der Zeitschrift "Alemannia" IX (1881) 275 ff, X (1882) 81 ff 128 ff. <sup>5</sup> Pirrus-Mongitore, Sicilia Sacra I, Panormi 1733, 914 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Monum. Ord. Praed. hist. XIV 315.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Acta Sanct. Aug. VI 510 ff; Analecta Bolland. XXIV 157.

<sup>8</sup> Acta Sanct. Maii VI 165; Monum. Ord. Serv. B. M. V. IV (1901) 63.

Das Fest bes Patriarchen von Benedig Lorenzo Giustiniani wurde durch Erlaß vom 12. September 1759 auf die ganze Kirche ausgedehnt. Der Klerus von Bergara in Guipüzcoa erhielt die Erlaubnis, seinen Landsmann Martin Aguirre, einen Franziskaner aus den 26 japanischen Marthrern des Jahres 1597, mit besondern Festlichkeiten zu seiern²; der Klerus von Kavarra erlangte ein ähnliches Borrecht für die Festseier der hll. Übte Kaimund und Beremundus³. Auf Ansuchen Karls III. von Spanien gestattete Klemens XIII. sür die spanischen Besitzungen die außergewöhnlich seierliche Begehung des Festes der Unbesleckten Empfängnis⁴, die als die vorzüglichste Patronin des ganzen Keiches angesehen und jeden Samstag besonders angerusen werden sollte⁵.

Folgenreich für die Zukunft war die papstliche Gewährung eines eigenen Feftes bom Bergen Jesu. Gine Berg-Jesu-Berehrung bestand schon im Mittelalter 6; das leibliche Berg des Gottmenschen war eben der Anbetung geradeso würdig wie etwa die vielverehrten fünf Wunden, und die Liebe Christi zu ehren, die durch das Berg versinnbildet wird und das leibliche Berg in Mit= leidenschaft zieht, lag nahe, weil eben die Liebe zu Gott und den Menschen Chriftus zu den Taten feines Lebens und zu feinem Erlösungsleiden antrieb. Im 17. Jahrhundert breitete fich die Berg-Jesu-Berehrung besonders aus; dem beginnenden Unglauben gegenüber empfahl fich eine neue Form der Anbetung Chrifti, dem Jansenismus gegenüber, der Chriftus nicht für alle Menschen sterben ließ und die Gläubigen bom Empfang ber Sakramente zurudschreckte, war eine Andacht am Plat, die auf die Liebe Chrifti und die Betätigung der Gegenliebe durch die öftere Rommunion hinwies. Der Anftof zur Berz-Jesu-Andacht in ber allgemeinen Rirche ging aus von einer ein= fachen Klosterfrau, Margareta Maria Alacoque, aus dem Orden des bl. Franz bon Sales von der Beimsuchung. Ihre Offenbarungen 1674 und 1675 find zwar nicht ber Grund, auf ben die Berg-Jesu-Berehrung sich ftutt, aber merkwürdig genug ift es, daß eine Ordensichwester in ihrer Rlofterzelle den Anstoß zu einer Bewegung geben konnte, die nach zwei Jahrhunderten die ganze Welt umfaßte. Besonders bemühten fich um Berbreitung der Un-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. Cont. III 245 f. <sup>2</sup> 16. April 1762, ebd. 625 f.

<sup>3</sup> am 8. Mai 1767, ebb. 1159 f. 4 am 8. November 1760, ebb. 419 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Erlasse vom 22. Dezember 1760, 27. Januar 1761, 14. März 1767, ebb. 425 437 1141.

<sup>6</sup> R. Richftätter, Die Herz-Zefu-Berehrung im beutschen Mittelalter, München 1924; Ancient Devotions to the Sacred Heart by Carthusian Monks of the 14—17<sup>th</sup> centuries, London 1896; G. Kanters, La dévotion au S. Coeur de Jésus dans les anciens États des Pays-Bas du XII° au XIII° siècle, Bruxelles 1928, mit Supplément 1929. Über die Andacht im allgemeinen vgl. N. Nilles, De rationibus festorum SS. Cordis Iesu et purissimi Cordis Mariae <sup>5</sup>, Oeniponte 1885; Bainvel im Dict. de théol. cath. III 271—351.

dacht der Orden der Heimsuchung und die Gesellschaft Jesu, bitter befeindet wurde sie von den Jansenisten.

Die Bemühungen um eine papftliche Billigung eines eigenen Berg-Sefu-Weftes hatten lange keinen Erfolg. Der Miffionar und Ordensftifter Jean Eudes führte zwar in seiner Kongregation 1672 das Fest schon ein, aber nur mit bischöflicher Erlaubnis 1. Benedift XIV. hatte als Profper Lamber= tini 1726 fich mit Gesuchen zu beschäftigen gehabt, in benen die Könige von Bolen und Spanien, die Bischöfe von Krakau und Marfeille den Untrag auf Ginführung des Teftes ftellten2. Der Jefuit Gallifet, ichrieb fpater Beneditt XIV.3, gab sich viel Mühe um die Sache, erreichte aber nichts. Als er diese Außerung tat, lag ihm wieder eine Bittschrift vor, in der die General= oberin der frangofischen Unbeschuhten Karmelitinnen um die Erlaubnis bat, die Andacht in ihrem Orden einführen zu durfen. Allein der Papft mar nicht geneigt, neue Andachten zu begunftigen 4. Zwei Jahre fpater erneuten die frangösischen Karmelitinnen ihre Bitte 5, und zwar unter Bermittlung der Rönigin Maria Lefzczynfta, auf beren Beranlaffung auch später die Klerus= bersammlung von 1765 die frangösischen Bischöfe zur Annahme der Andacht aufforderte. Beneditt XIV. beschied jedoch unter hinweis auf sein Werk über die Beiligsprechung die Bitte abschlägig 7.

Sein Nachfolger Klemens XIII. hatte selbst eine Erzbruderschaft zu Ehren des Heiligsten Herzens errichtet. Un ihn wandten sich in der Zerrüttung ihres Baterlandes die Bischöfe von Polen und stellten das Gesuch um Sinführung des Festes. Diesmal hatte der Antrag Erfolg: am 26. Januar 1765 gewährte die Ritenkongregation die Bitte, am 6. Februar wurde ihr Dekret vom Papst bestätigt. Die Verehrung des Herzens Jesu, heißt es darin, sei sast in allen Teilen des katholischen Erdkreises unter Billigung der Bischöfe verbreitet und tausendmal durch Ablaßbreven für die Herzescheuerschaften

<sup>8</sup> an Tencin am 26. Juni 1754, bei Heeckeren II 347; Benedict. XIV, De canonizat. IV, P. 2, c. 31, n. 20—25.

Bainvel a. a. D. 317; H. Joly, Le bienheureux Père Eudes 3, Paris 1909,
 162-187; Doré, Le P. Eudes, premier apôtre des SS. Coeurs de Jésus et de Marie,
 Paris 1870.
 Bainvel a. a. D. 337; Freiburger Rirchenley. V 2 1923.

<sup>4</sup> Nous ne sommes guère disposé à favoriser les nouvelles dévotions. Un Tencin a. a. O.

<sup>5 \*</sup> Gualtieri an Balenti am 26. Juli 1756, Nunziat, di Francia 496, Bapftl. Geh. = Archiv. Das undatierte \*Schreiben ber Klosterfrauen ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Régnault, Beaumont II 141 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die undatierte \* Antwort (8. August 1756) in Nunziat. di Francia a. a. D.; \*Schreiben des Sekretärs der Ritenkongregation an das Staatssekretariat vom 9. August 1756, ebd.

<sup>8 \*</sup>Roba an Grimaldi am 31. Januar 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5034; f. Régnault II 93. Über die erste solche Bruderschaft in Rom vgl. Civ. Catt. 1929, III 228.

9 Bull. Cont. III 933.

bestätigt; das Zugeständnis des eigenen Festes fördere nur eine bereits bestehende Berehrung und erneuere das Andenken an die göttliche Liebe, mit welcher der eingeborene Sohn Gottes die menschliche Natur angenommen und das Beispiel des Gehorsams, der Sanstmut und Demut gegeben habe.

Auch 21 spanische Bischöfe und 12 Domkapitel hatten sich 1763 und 1764 an den Bapft um Gestattung des Festes gewandt 1; außer ihnen noch 9 Bijdofe und Rapitel aus Spanisch-Amerika und 17 Bijdofe aus Sizilien; im gangen waren es 148 Bittfteller aus bem höheren Rlerus 2. In bem end= gultigen papftlichen Detret ift aber Spanien nicht genannt; es hatte nämlich zwar Philipp V. von Spanien ichon am 10. Mai 1727 um Einführung bes Geftes gebeten 3; am 12. Juni 1747 erhielt Arostegui den Befehl, im Ramen des Königs den Antrag zu erneuern4. In dem Defret der Ritenkongregation war deshalb auch der spanische König unter den Antragstellern angeführt 5. Unterftütt von Kardinal Ganganelli 6, erhob nun aber Roda Einspruch, da man ohne fein Wiffen den Namen feines Königs genannt habe. Gleichzeitig wandte er sich nach Madrid, damit man auch von dort Berwahrung einlege?, und Rodas Nachfolger Agpuru mußte auf Grimaldis Beisung bin 8 gegen die Gemährung bes Festes für Spanien ohne Zustimmung des Königs fich mehren 9. Allen Pralaten, die fich an der Bittschrift beteiligt hatten, ward im Namen des Rönigs ein icharfer Tadel ausgesprochen; zugleich erging an die ipanischen Bischöfe bas Verbot, in einer allgemeinen Angelegenheit nach Rom zu schreiben 10. Rach der Bertreibung der Jesuiten aus Spanien murden aus deren Rirchen alle Berg-Jesu-Bilder entfernt 11.

<sup>1 \*</sup> Lista de los Prelados y Cabildos que han escrito al Papa suplicandole concediese el Oficio y Misa del Corazón de Jesús (undatiert), Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 791. Berzeichnis der Bijchöfe und Kapitel bei Nilles I 91 f. 2 Ebd. 91—96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebd. 36 f; Pou y Marti, Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa Sede III, Roma 1921, 19. Schon seit 1725 waren Berhandlungen darüber im Gang: ebd. unter Corazón de Jesús; Reujch, Index II 983 f.

<sup>4 \*</sup> Carvajal an Arôstegui am 12. Juni 1747, Archiv zu Simancas, Estado 34. 5 Nilles I 5.

<sup>6 \*</sup> V. E. se acordará muy bien de lo que trabajó entonces, y quien me dió noticia de lo que pasaba fué el card. Ganganelli y me ayudó en el empeño. Roda an Azpuru am 28. Mai 1771, Arch. Prov. Tolet. zu Madrid, Chamartin, R.

<sup>7 \*</sup> Roda an Grimaldi am 31. Januar 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5034.

<sup>8 \*</sup> an Azpuru am 5. März 1765, Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 45.

o \* Napuru an Grimaldi am 21. März und 4. April 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5034; \* an Torrigiani am 15. April 1765, Nunziat. di Spagna 296, Päpftl. Geh. = Archiv.

io \* Grimaldi an Roda am 9. November 1765, Archiv zu Simancas, Gracia y Justicia 791.

<sup>11 \*</sup> Roba an Азриги am 28. Mai 1771, Arch. Prov. Tolet. зи Мартід, Chamartin, R.

Bezeichnend für die Stimmung, die damals in Madrid herrichte, ift ein Gutachten bes foniglichen Beichtvaters Osma'. Mit Tranen in ben Augen, ichreibt er, habe er ben Bericht bes Gefandten über die Ginführung des neuen Festes gelesen. Bas mohl die Rritiker in London, Berlin, Holland, Danemark sagen würden? Noch weniger möchte er die Urteile hören, die man in Rom, Frankreich und der gangen katholischen Welt darüber fälle. Um meisten jedoch schmerze ihn die geringe Achtung por dem König, die in der Angelegenheit zutage trete. Gibt es denn keinen König mehr in Spanien? Sind die Jesuiten die Beherrscher Spaniens? Die wenigen Bischöfe und Domkapitel seien doch nicht die Vertreter des Landes, und ihr Gesuch hatte nicht ohne tonigliche Zustimmung erfolgen dürfen. Aber an der leidigen Sache feien einzig die übermächtigen Jesuiten schuld, welche die Briefe der Pralaten erbeten hätten. Solche Ungeheuerlichkeiten könnten nur diese Leute, diese viri potentes a saeculo, viri famosi (die Machthabenden von Jahrhunderten ber, die Bielberufenen) 2, vollbringen. Er erfühne fich nicht, dem Minifter Magnahmen gur Abstellung fo ichwerer Abelftande borguichlagen, ba er im Abermaß feines Schmerzes vielleicht das Richtige nicht treffen werde 3. Wie Osma, fo sprachen fich die frangösischen Jansenisten ebenfalls icharf gegen bas neue West aus 4.

Alls Zeichen der Zeit darf man auch den Antrag auf eine Heiligsprechung betrachten, der damals von mächtiger Seite gestellt wurde. Bis zum Tode Ferdinands VI. von Spanien hatte die spanische Regierung sich ziemlich gleichs gültig zur Seligsprechung des Jesuitengegners Palafor verhalten. Bon der Insquisition wurden sogar durch Erlaß vom 13. Mai 1759 unter andern Schmähschriften auf die Gesellschaft Jesu auch die beiden Schreiben von Palafor gegen

<sup>4</sup> Régnault, Beaumont II 144 ff.

<sup>1 \*</sup> An Grimaldi am 22. Februar 1765, Archiv zu Simancas, Estado 5034; \*Lopez an Idiaquez am 27. Februar 1765, ebd. Gracia y Justicia 688.

<sup>2</sup> Gn 6, 4. 3 über den Beweggrund der Feindschaft gegen das Fest urteilt Rabago am 28. Auguft 1747 (Archiv zu Simancas a. a. D.): \*La razón verdadera, segun se dijo y dice, es que en este empeño para el Corazón de Jesús a entrado la Compañía y esto basta para conciliar todas las contradiciones del mundo. Pero al fin, aunque a mucha costa, Dios bolverá por el Corazón de su SS. Hijo. Tanucci (an Bottari am 23. März 1765, ebd. Estado 5992) bestätigt bas: \*Tralle cose che Roda mi disse, fu l'inganno fatto dai Gesuiti alla regina Barbara di Spagna per la festa del Cuor di Gesù di quella visionaria bugiarda, che aveva visto in paradiso chi non aveva mai amato Dio, tanto disapprovata costì dal Papa passato. Io me rallegrai, Roda si formalizzò di vedermi congratulato con una risoluzione di questo Papa favorevole a quella furberia; ma si serenò. quando io spiegai, che io rideva del nuovo argomento dell'infallibilità del Papa, poichè Papa era Lambertino, che detestò e abrogò la cosa, Papa Rezzonico, che l'approva e l'abbraccia, e l'uno e l'altro operava collo Spirito Santo della Corte di Roma, il quale è più simile a Proteo che al fato ineluttabile dell'Eterna Sapienza, qui locutus est per prophetas.

die Jesuiten zum Berbrennen durch Senkershand verurteilt 1. Das murde anders mit Karls III. Thronbesteigung, Unter dem 12. August 1760 richtete der König an Klemens XIII. die Bitte um die Seligsprechung von Balafor; die Berbrennung der beiden Briefe gegen die Jesuiten fei nicht wegen bes Inhalts, fondern einzig wegen der mangelnden Druckerlaubnis erfolgt 2. Paffionei, der fog. ,Bo= nens' in der Sache, der als folder die Schritte gur Geligsprechung einzuleiten hatte und fich mit Gifer Dieser Aufgabe widmete, veröffentlichte eiligst bas tonig= liche Schreiben 3. Begen Herkommen und Brauch ließ er auch mit älteren Aften= ftuden aus dem Prozeß den einstimmigen Beschluß vom 9. Dezember 1760 druden, der die Schriften des Palafor als frei von jedem Berftoß gegen die Apostolischen Erlaffe erklärte. Den spanischen Großinquisitor Quintano Bonifag mahnte er 5, sich der römischen Entscheidung anzuschließen, das Apostolische De= fret entziehe den Jesuiten jeden Vorwand zu weiteren Kabalen. Auch Roda fuchte den Großinquifitor im gleichen Ginn zu beeinfluffen: nicht Sag gegen Die Jesuiten, versicherte er, sondern der Gifer für die Berherrlichung des Bi= schofs Palafor, für die Ehre des Königs und das Wohl der Kirche leiteten seine Schritte in der Angelegenheit, die er ftets ohne Beleidigung der Gesellichaft Jesu und unter Wahrung ihrer Ehre betrieben habe 6. Bas aber Roda über Balafor und die Jesuiten in Wirklichkeit dachte, zeigt sein Briefwechsel mit Ball 7. Das Nüplichfte, was Balafor geschrieben habe, meint er, seien beffen Außerungen gegen die Jesuiten; es fei ein Triumph für diese gemesen, als feine Briefe gegen fie gur Berbrennung verurteilt murben; ber Konig muffe über folche Dinge unterrichtet werden, damit er Reich und Rolonien gegen die Jesuiten sicherstellen könne. Auch sein eigenes Leben hielt Roda durch diese

<sup>1</sup> Drud, Archiv zu Simancas, Inquisicion 443, und Nunziat. di Spagna 262, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>2 \*</sup>Archiv der span. Botschaft zu Rom, Reales Ordenes 41; \*Wall an Portocarrero am 17. Juni 1760, ebd.

<sup>\*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 6. u. 20. November 1760, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D.; \* Pallavicini an Torrigiani am 9. Dezember 1760, Cifre, ebb. 285.

<sup>\*\*</sup> Torrigiani an Pallavicini am 1. Januar 1761, Registro di cifre, ebd. 431;
\*Pallavicini an Torrigiani am 20. Januar 1761, Cifre, ebd. 285.

<sup>5 \*</sup> Paffionei an ben Großinquifitor am 24. Dezember 1760, Arciv gu Gi-

mancas, Inquisicion 443.

\*\*An Quintano Bonifaz am 25. Dezember 1760, ebd. Estado 4966. Im Januar 1761 gab die Inquifition Palafog' Briefe frei (\*Defret des Großinquifitors, Arhiv der span. Botschaft zu Rom, Registro di corresp. 101; \*Quintano Bonifaz an Pafitionei am 20. Januar 1761, Arhiv zu Simancas, Inquisicion 443; \*Ball an Tanucci am 28. April 1761, ebd. Estado 6092). Die Freigabe war durch Roda veranlaßt; vgl. \*Roda an Ball am 29. Januar [1761] (ebd. 4966): He visto carta de España en que se refiere una proposicion de los Jesuitas, que dicen: Que mas daño les hace Roda en Roma, que Carvalho en Portugal. Si ahora viesen alzada la prohibicion, y reimpressas las obras de Palafox, y que a mi me lo debian, que dirian? Pero digan lo que dixeren.

\*\*Arhiv zu Simancas, Estado 4966.

b. Baftor, Befdichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

"Königsmörder' bedroht. In Rom, schreibt er, hielten ihn die Jesuiten für ihren Gegner. Viele Ordensseute und Personen, ausgezeichnet durch Tugend und Klugheit, denen die jesuitsschen Lehren und Praktiken von Grund aus bekannt seien, hätten ihn gemahnt, auf der Hut zu sein. "Indes ich gebe wenig um mein Leben. Meine Ehre und mein Gewissen sind es, die ich bewahren möchte, im übrigen mag kommen, was Gott will und der König!"

In Rom freuten sich unterdes Palasoz' Freunde über den guten Fortsgang des Prozesses und die Beschämung der "Raben'. Einige ihrer Aussstreuungen: die Jesuiten bezeichneten König Karl und Wall als Jansenisten, sie suchten Dominikaner und Karmeliten gegen Palasoz einzunehmen³, konnte Ricci leicht widerlegen⁴. Passioneis Tod am 5. Juli 1761 verlangsamte etwas das bisherige Ungestüm des Vorgehens⁵. Der Prozes wurde so sehr als Parteisache betrachtet, daß den Kardinäsen York und Giovanni Francesco Albani schon die bloße Stimmenthaltung als Undankbarkeit und Feindseligskeit gegen den spanischen König ausgelegt wurde; erst durch Fürsprache Jastobs III. von England erhielt York die Gunst des spanischen Königs zurüd 6.

<sup>1 \*</sup>Es conveniente que el Rey se halle enterado. Mientras S. M. no las conozca, no puede asegurar sus reynos y menos las Indias. Io al Inquisidor no le hablo de los Jesuitas, sino por lo respectivo a esta causa Palafox, pues temo que se escandalice, y no me crea en nada. Io entiendo que lo mas util que escribió el Venerable son las obras contra los Jesuitas, donde los define.... Ahora todo lloverá sobre mi. En Roma ya me tienen por su contrario los Jesuitas. De España escriben, que les hago yo mas daño en Roma que Carvalho en Portugal. El Inquisidor y su tribunal estaran rabiando conmigo porque los desacredito y obligo a que, contra su honor reformen el edicto. Aqui muchos Religiosos ... me amonestan que me guarde.... Un Ball am 12. Februar 1761, Arájiv zu Simancas, Estado 4966.

<sup>2 \*</sup>Bandini an Foggini am 16. Dezember 1760, Bibl. Corsini zu Rom Cod. 1607. 3 \* [Centomani?] an Tanucci am 27. März 1761, ebb. 6092.

<sup>4 \*</sup>Ricci an Orfini am 8. Dezember 1760, Epist. Gen. secretae, in Jesuitenbesit; Ricci, \*Espulsione dalla Spagna 78 f.

<sup>\*</sup>I Gesuiti venuti dal Mexico portarono certa lettera stampata di Msgr. Azpuru scritta ad Angelopoli in cui si faceva trionfo grande per esser passato in Congregazione de' Riti certo articolo nella causa di Msgr. Palafox, e si diceva che i Gesuiti avevano procurato d'impedirne il buon esito con le solite ingiurie contro di essi. Ma è falso, ed i Gesuiti non se n'erano ingeriti niente affatto. Il sig. card. Terroni prefetto della Congregazione di p. m. aveva fatto dell'opposizione non per opera de' Gesuiti, nè per far loro favore, ma perchè si procedeva irregolarmente, non avendo Msgr. Pisani allora Promotore fatto le animadversioni, se non per pura apparenza, non rilevando le vere difficoltà. E veramente questa causa si portava avanti con impegni, con frodi, con violenze, con danari, che non sono certo le maniere di promuovere i servi di Dio all'onore degli altari, dovendo in cosa si santa avere luogo la semplice verità (Ricci, Espulsione dalla Spagna 78 f). Bgl. \*Torrigiani an Ballavicini am 1. Januar, 12. Februar und 26. März 1761, Registro di cifre, Nunziat. di Spagna 431, a. a. D.; \*Ballavicini an Torrigiani am 20. Januar 1761, Cifre, ebb. 285.

<sup>6 \*</sup> Roba an Wall am [22. Januar] und 12. Februar 1761 und 25. März 1762,

Nach Passionei wurde Kardinal Galli mit dem Prozeß des Palasor beauftragt, und nach Gallis Tod Ganganelli, von dem man die baldige günstige Beendigung erwartete <sup>1</sup>. Ganganelli behielt die Leitung der Sache auch noch als Papst bei. Unter Pius VI. mußte das Versahren als undurchführbar endgültig aufgegeben werden; die letzte Sitzung fand am 28. Februar 1777 statt <sup>2</sup>.

## 7.

Auf dem Gebiet der auswärtigen Missionen beginnt unter Klemens XIII. das Werk der gewaltsamen Zerstörung. Dieselben weltlichen Mächte, die in früheren Jahrhunderten so viel zu ihrem Aufbau beitrugen, haben nunmehr für die großen Gedanken ihrer Vorsahren kein Verständnis mehr und vernichten eines der Hauptwerkzeuge, dessen sie sich früher mit Vorliebe zur Ausbreitung des Christentums bedient hatten: die Gesellschaft Jesu.

Um sich eine Borstellung von der klassenden Lücke zu machen, welche dies Borgehen Portugals, Frankreichs und Spaniens in das Missionswerk riß, genügt es, sich zu vergegenwärtigen, daß im Jahre 1760 nicht weniger als 3276 Jesuiten in den Missionsländern weilten . Damals hatte Pombal schon sein Bernichtungswerk begonnen. Schiff auf Schiff langte in Lisson an, bepackt mit Jesuiten, die man unversehens aus ihrer seelsorglichen Tätigkeit in den Missionsländern herausgerissen hatte. Im Mai 1759 kamen ihrer 10—12 aus Angola, im Juni 1760 230 aus Brasilien, im September des Jahres ihrer 61 aus Madeira und den übrigen Inseln, im Dezember 115 aus Pará. Im Mai des folgenden Jahres wurden die ersten 119 Jesuiten aus Ostindien eingebracht und, weil größtenteils krank, ins Lazarett der Missetter überführt, 23 waren auf der fünfmonatigen Überfahrt gestorben. Roch die Jahre 1764 und 1769 brachten eine Nachlese von Jesuiten, deren man nicht sosort habhaft geworden war 4.

Das Schickfal ber portugiesischen Jesuiten erfüllte fich seit 1767 auch an ihren Ordensgenoffen aus ben spanischen Provinzen. Auch sie wurden

Archiv zu Simancas, Estado 4966; \*Karl III. an Tanucci am 6. Januar 1761, ebb. 6044; \*Wall an Tanucci am 17. Februar und 31. März 1761, ebb. 6092.

<sup>1 \*</sup> Grimaldi an Azpuru am 17. Februar und 28. April 1767, Archiv der fpan. Botfchaft zu Rom, Reales Ordenes 1767; Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 79.

<sup>2</sup> Reusch, Inder II 496. Über spätere spanische Bemühungen um die Seligsprechung von Palafor vgl. \*Archiv der span. Botschaft zu Rom, Exped. "El Vo Señor Don Juan de Palafox Rr 27, 1785/89.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Hounder, Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. und 18. Jahrhunderts, Freiburg 1899, 30. Von den sieden Provinzen der Assistenz Portugal zählte 1749 die des Mutterlandes 861 Jesuiten, die Provinz Japan ihrer 57, Goa 150, Malabar 47, China 49, Brasilien 445, Maranhão 145. Die Assistenz Frankreich zählte in Mittel- und Nordamerika 54 und 50 Missionäre, in Griechenland 25, in Sprien 17, in Persien 7, in Ostindien 22, in China 23, zusammen in 36 Missionen 198 Jesuiten. [Wernz-Schmitt], Synopsis 321.

<sup>4</sup> Duhr, Pombal 143.

unversehens überfallen und nach Cadiz gebracht. In den Jahren 1767—1769 landeten bort zusammen 2273 Jesuitenmissionäre aus Beru, Chile, Baraquan, Mexiko, von den Philippinen, aus Quito und Neugranada 1.

In Spanien und Portugal wurden die Berhafteten zum größten Teil wieder auf Schiffe geladen und an der Rufte des Rirchenstagtes ausgeschifft und ihrem Schicffal überlaffen. So kamen aus Portugal in Civitavecchia an: 1759 im Oktober und November ihrer 255, 1760 im Februar und Oktober 375, aus Brafilien 265: 1761 im Januar und Juli aus Maranhão 92, aus Goa und Indien 59; dazu 1767 noch 29 aus verschiedenen Provingen 2. Ungefähr 1000 Jesuiten aus spanischen Provingen hatte man bis Mitte Juni 1768 nach Italien überführt, etwa 1000 andere waren da= mals aus Amerika und den Philippinen noch nicht eingetroffen 3: 1767 fanden fich 1091 vertriebene Jesuiten in Italien 4. Rlemens XIII. hatte ben Berbannten alle Liebe erwiesen, aber endlich konnte er so viele Bertriebene nicht mehr aufnehmen 5. Die merikanischen Jesuiten, 678 an Bahl, versuchten in Bologna und Ferrara sich von neuem in einer eigenen Proving zu sammeln, die indes 1773 wieder aufgelöft werden mußte.

Schlimmer war das Los derer, die in Portugal und Spanien zurückgehalten wurden. Einige aus ihnen erhielten freilich die Erlaubnis, nach der Beimat gurudgutehren, andere wurden für einige Zeit in die Klöfter verichiedener Orden verteilt. Das Los der übrigen gestaltete fich nicht felten fehr hart. Schon auf ber Überfahrt nach Spanien ftarben infolge ber ichlechten Behandlung mehrere hundert 6, beneidet von denen, die nach dem Willen der Gewalthaber für immer in die Gefängnisse wandern sollten, ohne je den Grund ihrer Beftrafung zu erfahren. Namentlich in den unterirdischen, feuchten, licht= und luftlosen Ungezieferhöhlen von St Julian an der Tejomundung hatten fie Unbeschreibliches zu erdulden. Ginige erhielten durch die Bermendung von Maria Theresia, Maria Leszczyńska und andern Fürsten seit 1772 ihre Freiheit wieder, andere mußten warten, bis der Tod oder Bombals Sturg 1777 fie erlöfte 7. Rurg bor der Ausweisung der Jesuiten betreuten von den spanischen Ordensprovingen: die Proving Chile 7718 Indianer, Quito beren 7586, Beru 55000, Neugranada 6594, Merito 122001; auf den Ma= rianen und bei den Tagalen gablte man 156052 Neubekehrte 8.

<sup>1 3.</sup> B. Mundwiler in ber Zeitschrift für tath. Theol. XXVI (1902) 639. Huonder (a. a. D. 31) gibt die Gefamtzahl ber Deportierten auf 2617 an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Wernz-Schmitt] 337.

<sup>3</sup> Mundwiler a. a. O. 643; Hernandez, El extrañamiento de los Jesuitas del Rio de la Plata y de las misiones del Paraguay por decreto de Carlos III, Madrid 1908; Auszug aus dem Tagebuch von Paramás über die Bertreibung in den Kath. Missionen XXVIII (1899 f) 8 ff. 4 [Wernz-Schmitt] 337. 5 Crétineau-Joly V 251. Bgl. oben S. 577 810.

<sup>6</sup> Siehe oben S. 781.

<sup>7</sup> Duhr, Geich. IV 2, 536-556. 8 [Wernz-Schmitt] 353 361.

Aus den französischen Missionen wurden die Jesuiten nicht mit Gewalt hinweggeschleppt. Sie unterhielten solche in Canada und Louisiana, in Martinique und Guadesoupe, in San Domingo und Capenne, in Griechensand, Sprien und Ägypten, in Ostindien und China; im ganzen widmeten sich der Missionsarbeit 152 französische Jesuiten, darunter 113 Priester; sie starben nun allmählich aus und konnten nur zum kleinen Teil erset werden.

Das 20. Jahrhundert hat Erfahrungen genug darüber sammeln können, was auch aus dem Europäer wird, wenn er ohne dristlichen Unterricht und ohne Gottesdienst heranwächst. Man darf sich also nicht wundern, wenn für eben erst bekehrte Völkerschaften der Verlust der Missionäre den Untergang des Christentums und der auskeimenden Kultur bedeutete.

Das Berschwinden der Jesuiten aus den Missionen war aber nicht überall mit dem Berfall gleichbedeutend. Einen glänzenden Ersatz fanden die Bertriebenen in Kalisornien. Gleich nach ihrer Ausweisung 1767 übergab der Bizekönig von Mexiko die Indianerniederlassungen den Franziskanern vom Missionskolleg des hl. Ferdinand, die bisher in der Sierra Gorda fünf Missionen gegründet hatten. Unter der Führung eines der verdientesten Glausbensboten, des berühmten Juniperus Serra, kamen am Karfreitag dem 1. April 1768 vierzehn Franziskaner nach Niederkalisornien. Am Ostersonntag verkündete Serra in der Predigt, daß die Mission in alter Weise fortgeführt werde, und verteilte sich dann mit seinen Gefährten auf die 15 Stationen, denen noch eine Reugründung angeschlossen wurde. Die weitere, glänzende Entwicklung fällt indes nicht mehr in die Regierungszeit Klemens' XIII.2

Auch in Mexiko traten meist Franziskaner an die Stelle der vertriebenen Jesuiten. So in den Nayaritbergen und besonders in dem damaligen Pismeria, dem heutigen Sonora und Arizona, wo sie die 52 Jesuitenmissionen mit mehr als 300 Dörfern übernahmen. Am 5. August 1767 wurden vom Missionskolleg von Querétaro die ersten 14 Missionäre abgesandt; auch die Ordensprovinz Jalisco beteiligte sich an der Sorge für die Indianer d. Schöne Fortschritte erreichten die Franziskaner in Neumexiko; nach starken Verheerungen am Ende des 17. Jahrhunderts schuf hier eine Sojährige Arbeit in 25 Missionen wieder Kirchen und Kapellen, die nach den Berichten eines Reisenden mit solchen in Europa wetteisern könnten, während die Indianer in religiöser Hinsicht hinter den spanischen Nachbarn nicht zurückstanden. Able Erfahrungen machte man aber nach der Jesuitenvertreibung in andern

¹ Ein Berzeichnis, entworfen für die Propaganda zwischen 1762 und 1764, zählt die Ramen der Stationen und Missionäre auf; Abdruck bei Hughes II 599 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lemmens 251 f; Engelhardt, The Missions and Missionaries of California, San Francisco 1908—1913, I 270, II 18.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lemmens 240 f. <sup>4</sup> Ebb. 249. <sup>5</sup> Ebb. 243.

Missionen. Die mexikanischen Weltpriester, benen man sie übergab, erwiesen sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen; elf Indianerdörser in der Lagune Parras waren nach sechs Jahren zugrunde gerichtet<sup>1</sup>, von den 22 Pfarreien in Tarashumara bestanden 1780 nur mehr drei<sup>2</sup>.

Bon ftorendem Ginflug auf die Miffionen waren außer der Jesuiten= ausweisung auch die politischen Ereigniffe ber Zeit. Ranada, bisher in frangösischem Besitz, murbe 1759 von den Englandern erobert und im Pariser Frieden bon 1763 ihnen endgültig jugesprochen. Bei ber Abergabe bon Quebec am 18. September 1759 war dem dortigen Bischof zwar freie Ausübung des katholischen Gottesdienstes zugesichert worden, und während der Friedensverhandlungen in Paris wurde dem frangösischen Gesandten in London eine Denkschrift vorgelegt, die für Quebec den Fortbestand des bischöflichen Stuhles und des Rapitels verlangte. Allein die englische Regierung dachte baran, eine protestantische Geiftlichkeit an die Stelle ber tatholischen zu fegen. Dem Bischof von Quebec, Oliver Briand (1766-1784), gab fie in ben offiziellen Schriftstuden nie ben Bischofstitel, ber bem anglitanischen Bürbenträger vorbehalten blieb. Manche Glieber des Klerus kehrten 1759 und 1763 nach Frankreich gurud; die neue Regierung fah das gern, fie ftellte ben Schei= benden fogar englische Schiffe zur Berfügung. Den Franziskanern, Jesuiten und Sulpizianern wurde berboten, Rovigen aufzunehmen oder fich bon aus= wärts Zuzug zu verschaffen. Die katholischen Missionare unter ben Indianern follten allmählich entfernt und durch protestantische ersetzt werden. Das Ber= mogen der Jesuiten und Frangistaner wurde 1774 als Staatseigentum erklärt 3, die Zahlung der 14 000 Livres, die den Jefuiten für die kanadischen Indianermissionen bom frangosischen König angewiesen waren, hörte nach ber englischen Groberung ohnehin auf 4. Klemens XIII. hatte Urfache, bem er= wählten Bischof von Quebec noch mehr Schwierigkeiten und Bitterkeiten vorauszusagen 5, als mit dem bischöflichen Amt schon an und für sich verbunden seien; was in Quebec für ben Pralaten an Laften in Aussicht ftehe, gebe darüber hinaus, was für gewöhnlich ein Mensch tragen könne. Trot aller Qualereien gegen Geiftliche und Laien blieben indes die Ratholiken Kanadas ihrem Glauben treu, fo daß die Regierung es allmählich für beffer erkannte, ihre Strenge zu milbern. Bon ben englischen Strafgesetzen gegen die Ratholiken hatte der Geheime Königliche Rat schon 1768 erklärt, daß sie auf Kanada nicht auszudehnen seien 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 242. <sup>2</sup> Ebd. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> The Catholic Encyclopedia III 234, X 379; Launay 20 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hughes II 350. <sup>5</sup> am 9. April 1766, Ius pontif. IV 125. <sup>6</sup> Th. O'Gorman, A History of the Roman Catholic Church in the United States, New York 1895, 204.

In den kanadischen Indianermissionen zeichnete sich unter den Franzistanern namentlich Emanuel Crespel aus (gest. 1775) 1, unter den Jesuiten besonders Jean Baptiste La Brosse (gest. 1782), der ihnen 35 Jahre lang seine Mühewaltung widmete 2. Neben den älteren Genossenschaften treten etwa seit 1750 auch die Sulpizianer hervor, von denen François Picquet in Ogdensburg eine Reduktion errichtete und dort in vier Jahren 3000 Indianer sammelte. Außerdem gründete er vier Stationen am St Lorenzstrom und machte auch sonst auf seinen Missionsreisen viele Bekehrungen.

Von den 30 Sulpizianern des Jahres 1759 waren noch zwei am Leben, als 1793 die Regierung von ihrer Strenge abließ, so daß die Genoffenschaft sich wieder erholen konnte. Seit 1773 traten in Kanada die Sulpizianer an die Stelle der aussterbenden Jesuiten.

Als Florida 1763 aus spanischem in englischen Besitz überging, wurde zwar den Katholiken in einem zweideutigen Artikel des spanisch-englischen Bertrags Religionsfreiheit versprochen, dann aber in Saint Augustine die Bischofswohnung zugunsten der Anglikaner, das Franziskanerklofter mit dem besten Brunnen der Stadt für die englischen Truppen beschlagnahmt; die Kirche der Indianer verwandelte man in ein Hospital. Der Quälereien müde, wanderte die spanische Bevölkerung fast ganz aus.

Andere Gebiete der heutigen Vereinigten Staaten, die damals noch unter spanischer oder französischer Herrschaft standen, hatten ihren Anteil an den Ereignissen im Mutterland zu tragen. Im spanischen Arizona wurden die Kirchen geschlossen und die Indianer ihrer Priester beraubt <sup>5</sup>. Im französischen Louisiana verurteilte in Nachahmung des Pariser Parlaments der Oberste Kat das Institut der Jesuiten als gesährlich für die Autorität des Königs und der Bischöse, sür Frieden und Sicherheit, erklärte die Gelübde der Jesuiten als nichtig, verbot Namen und Kleid der Gesellschaft Iesu, ließ ihr Eigentum versteigern, ihre Kapellen dem Erdboden gleichmachen, sie selbst nach Frankreich überführen. Es blieben im Lande nur 9—10 Kapuziner, die für die Seelsorge nicht außreichten <sup>6</sup>. Auf Martinique erließ der Gerichtshof von Bourgs-St-Pierre einen Beschluß, demzusolge die Iesuiten ihre Häuser zu räumen und dem Kleid und Namen ihres Ordens zu entsagen hatten. Gegen Leistung eines Sides, den man von kirchlicher Seite dulden konnte, wurde ihnen gestattet, die Seelsorge in den Pfarreien fortzusen <sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lemmens 266. <sup>2</sup> The Catholic Encyclopedia X 380. <sup>3</sup> Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Shea, Carroll 90 f. <sup>5</sup> Shea, Colonial Days 532.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cbb. 587; Rochemonteix, Nouv. France I 397 ff; C. L. Vogel, The Capuchins in French Louisiana, New York 1928.

<sup>7</sup> Extrait des Registres du Conseil Supérieur de la Martinique du 18 Oct. 1763 (onne Ort und Jahr); Ricci, \*Istoria 170.

In Sudamerika entfalteten die Franziskaner von ihrem Rolleg zu Ocopa aus eine opfervolle Miffionstätigfeit unter ben peruanifden Gingeborenen. Das Rolleg, öftlich von den Kordilleren in der Nähe der Indianergebiete gelegen, war gedacht als Borbereitungsanftalt für eben erft angekommene Mij= fionare, als Mittelpunkt, bon bem aus fie auf die einzelnen Stationen berteilt murden, als Zuflucht für Kranke und Erholungsbedürftige. Im Rolleg follte ftrenge Bucht herrichen, benn die Miffionare mußten bereit fein, ent= weder für Chriftus ihr Blut zu vergießen, was häufig geschehe, oder wenig= ftens auf alle Errungenschaften berfeinerter Sitte ju bergichten beim Gindringen und Reisen in rauben Gegenden, wo es oft keine andere Nahrung gibt, als was die ungepflügte Erde bietet, und Nachtruhe zu nehmen ist, wo die Dunkelheit den Wanderer überfällt. Alles dies ftellten die Frangistaner dem spanischen König Ferdinand VI. vor, um die Bestätigung für ihre Anstalt ju erlangen, die ihnen am 17. März 1751 und wieder am 2. Oftober 1757 zuteil wurde. Dem toniglichen Schuthrief drudte bann Rlemens XIII. bas Siegel der papftlichen Autorität auf 1.

Was die Franziskaner von den Schwierigkeiten des Missionslebens sagen, ist nicht übertrieben. Sie erzielten Erfolge unter den Indianern, aber wiederholt brachen Aufstände aus, die alles wieder vernichteten; die Blutopfer der Missionsarbeit steigerten sich in wenigen Jahrzehnten auf etwa 30°. Bon Ocopa aus wurden 1754 das Missionskolleg von Tarija in Bolivien, 1756 das von Chillán in Chile gegründet³. Bon Tarija aus begann 1765 der Franziskaner Franziskus del Pilar (gest. 1803) seine Tätigkeit unter den Chiriguanos; es gelang ihm, den Stamm, der bisher allen Anstrengungen verschiedener Missionsorden unbesiegbaren Widerstand entgegengesetzt hatte, durch ein Übermaß von Geduld und Opfer zuletzt für das Christentum zu gewinnen 4.

Nach der Verbannung der Jesuiten 1767 erhielten die Franziskaner in Peru die Missionen von Lamas, die aber bald an Weltpriester kamen<sup>5</sup>. An der Universität Quito wurden die Lehrstühle der Jesuiten durch Franziskaner besetzt<sup>6</sup>. In Paraguah ging die weltliche Verwaltung 1767 in die Hand von spanischen Beamten über, die geistliche wurde Franziskanern und Dominikanern übergeben. Die 57 Reduktionen mit 113716 Indianern zersielen<sup>7</sup>.

In Guahana versuchte Frankreich 1762 die Eingeborenen ohne Missionäre zu kolonisieren. Das Unternehmen mißlang kläglich; als man sich

<sup>1</sup> am 18. Auguft 1758, Ius pontif. IV 5. Der königliche Bestätigungsbrief ist ganz in das Breve aufgenommen.
2 Lemmens 295 ff.

 <sup>8</sup> Ebb. 297; Rob. Lagos, Hist. de las Misiones del Colegio de Chillán, Barcelona 1908.
 4 Lemmens 319.
 5 Ebb. 301.
 6 Ebb. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Moussy, Mém. hist. sur la décadence et la ruine des Missions des Jésuites dans le bassin de la Plata, Paris 1864.

später entschloß, drei aus Brafilien verbannte Jesuiten zu berufen, wurden sie von den Wilden wie Boten Gottes aufgenommen 1.

Nicht so verhängnisvoll wie bei noch halb oder gang wilden Stämmen erwies fich das Scheiden der Missionare bei den höher gebildeten Bolfer= schaften Oftafiens. Was China betrifft, so wurden allerdings in Macao die Jesuiten verhaftet und nach Europa geschleppt 2, aber weiter erstreckte sich die Macht der Portugiesen nicht. Es gab im fernöftlichen Raiserreich 1768 noch 40 Jesuiten, 8 Franziskaner, darunter 1 Chinese, und 1 Karmeliten 3. Die Provingen im Sudosten: Sutschuen, Dunnan, Rweitscheu, waren dem Parifer Seminar der auswärtigen Miffionen anvertraut. Sutichuen erlebte sogar einen Aufschwung dank der umsichtigen und tatkräftigen Leitung von Bottier (1756-1792), zum Apostolischen Bikar ernannt durch ein Defret der Propaganda, das aber erst 1769 in Macao eintraf. Bei Pottiers An= funft 1756 betrug die Zahl der Chriften in Sutschuen etwa 3000, 1769 10000-12000, bei seinem Tobe 1792 über 250004. Die fünf Missionen im Sudoften Chinas, die durch spanische Franziskaner von den Philippinen aus gegründet waren, konnten sich anfangs ebenfalls weiterentwickeln, da bis 1768 die Berfolgungen mehr im Innern wüteten; 1767 gablte man in Schantung 2471, in Riangsi 2738, in Fukiën 6083, in Rwangtung 2692 Christen 5. Immerbin durften auch in Sutschuen die Miffionare nur verkleidet wirken; in einer dringenden Bitte an das Parifer Seminar 6 um Berftartung municht ber Apostolische Bikar Pottier, man möge ihm Leute schicken, die klein von Gestalt. von bleicher Gesichtsfarbe, schwarzem haar und schwarzen Augen seien; folche blieben nämlich eher unerkannt. Zum Glück gelang es Pottier, den Mangel an europäischen Missionaren zum Teil durch einheimische Briefter zu erseten; 1767 hatte er den 4 europäischen 4 einheimische Priester beigesellen können 7, die sich aber beklagten, daß sie von den Europäern als nicht ebenbürtig behandelt würden 8. In Beking konnten die Jesuiten bei einiger Borsicht fast ungehindert tätig sein.

<sup>1</sup> Bergenröther-Ririch IV 164.

<sup>2 \*</sup>Ut nuper ex literis P. Sigismundi a s. Nicolao didici (quod mihi summo dolori ac moerori fuit), omnes Patres Soc. Iesu, iussu regis Lusitaniae Macai capti, in carcerem coniecti inque Europam conducendi erunt. Porro cuncti missionarii s. Congregationis prohibentur Macai commorari. Brief cines Miffionars aus Kanton vom 18. Januar 1763, Archiv der Propagada zu Rom, Ind. Or. e Cina 1758—1760, Scritt. rif. nella Congr. 30 n. 14.

<sup>3</sup> Schlund in der Zeitschrift für Miffionswiff. IV 12.

<sup>4</sup> L. Guiot, La Mission du Su-Tschuen au XVIII° siècle. Vie et apostolat de Msgr. Pottier, son fondateur. évêque d'Agathopolis, Paris 1892. Bgl. über Sutificuen Picot IV 325. Ein Bistiationsbericht über Hünnan von 1766 verzeichnet 18 Katechumenen, 566 Taufen von Erwachsenen, 1112 Taufen von Kindern chriftlicher Eltern, 1314 Osterbeichten. Im Jahre 1767 werden verzeichnet: 2056 Beichten, 106 Taufen von Erwachsenen, 65 ausgebildete Katechumenen. Guiot 181.

<sup>6</sup> vom 8. Oftober 1759, bei Guiot 140. 7 Ebd. 173. 8 Ebd. 167.

v. Paftor, Beichichte ber Bapfte. XVI. 1 .- 7. Auft.

Den Mangel an Missionären empfand auch die Franziskanerprovinz auf den Philippinen um so mehr, als von den Eingeborenen kaum ein einziger für das strenge Leben der dortigen Franziskaner geeignet und die Provinz also ganz auf den Zuzug aus Europa angewiesen war. Um für ihre Missionen auf den Philippinen selbst, wo in den Bergen noch Barbaren in Menge sich fanden, und ebenso auch für die Missionen in China und Kotschinchina nicht noch weitere Einbuße an Leuten zu erleiden, erdaten sie sich ein päpstliches Berbot, daß niemand von den Ihrigen ohne besondere Erlaubnis in eine fremde Ordensprovinz übertreten dürse. Klemens XIII. gewährte die Bitte 1. Weniger sür Luzon, wo andere Orden tätig waren, aber sehr empfindlich für Mindanao war die Entsernung der 160 Zesuitenmissionäre, die dort 16 Kollegien untershielten 2. Die einheimischen Weltpriester, die sie nach einem Dekret Karls III. vom Jahre 1768 ersehn sollten, erwiesen sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen 3. Besser var das Los der Eingeborenen auf den Marianen, die nach dem Weggang der Jesuiten Seelsorger in den Augustiner-Rekollekten erhielten 4.

Schwere Sorgen bereitete dem Papft die Mission von Tongking. Es waren dort Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Missionsgesellschaften ausgebrochen, die auch die Gläubigen in Mitleidenschaft zogen und sogar in Tätlichkeiten ausarteten. Um den Zwist beizulegen, griff man zu dem Mittel, das auch sonst in Gegenden, die allzuweit aus dem Gesichtskreis der römischen Behörden lagen, und unter anderem in den Streitigkeiten mit Palasor zur Anwendung gekommen war<sup>6</sup>: man wählte zur Entscheidung einen sog. Konservator. Die Wahl siel auf den Jesuitenobern Campos, der den Provikar, den Augustiner Adrian von der hl. Thekla, exkommunizierte. Die Propaganda entschied, daß Ordensobere, die nur zeitweilig ihr Amt innehätten, überhaupt nicht Konservatoren sein dürsten, daß alle Verfügungen Campos nichtig seien, daß die Orden nicht über ihre Privilegien streiten sollten, man müsse sie ihnen sonst entziehen; im besondern dursten sie das Privileg, einen Konservator aufzustellen, nicht benügen. Klemens XIII. bestätigte diese Entscheidung 7. In den Bürgerkriegen, die Tongking um jene Zeit verheerten, wurden oft die Christen

<sup>1</sup> am 15. November 1762, Ius pontif. IV 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Freib. Kirchenleg. VI <sup>2</sup> 693; Die fath. Missionen 1880, 224. Francisco Maria Zen aus dem Seminar von Neapel \*schreibt aus Manila am 15. Januar 1770, in wenigen Tagen würden auf drei Schissen die Jesuiten der Philippinen, 90 an Zahl, eingeschisst werden; etwa 20 alte und kranke dürsten zurückleiben. Archiv der Propaganda zu Nom, Ind. Or. e Cina 1758—1760, Scritt. rif. nella Congr. 32 n. 20.

<sup>3</sup> Schmidlin 395. 4 Clemente a Terzorio, Manuale 434 441.

<sup>5 \*</sup>Schreiben des Apost. Bisars von West-Tongting, Louis Néez, Bisapo von Ceomania, vom 20. Juni 1759, Archiv der Propaganda zu Rom, Ind. Or. e Cina 1758 bis 1760, Scritt. rif. nella Congr. 29 n. 8. 6 Bgl. unsere Angaben Bd XIV 155.

<sup>7</sup> am 23. April 1762, lus pontif. IV 74; vgl. 62. Die Detrete vermeiden es, ben Ramen Campos oder die der Jesuiten zu nennen; sie finden sich bei Gispert 247 f.

als Urheber der Wirren bezeichnet; von 1765 bis 1774 wütete gegen sie die Versolgung 1. Die Schwierigkeiten, die daraus für die Europäer entstanden, erklären es, daß die meisten Priester Tongkings damals Einheimische waren 2.

In Kambobscha dauerte die Verfolgung noch immer fort, nur einzelnen Franziskanern gelang es, sich wieder ins Land einzuschleichen 3. Die Einfälle der Virmanen in Siam hatten zur Folge, daß die Zahl der Christen von 12000 auf 1000 sank. Mergui mit seinen 800—1000 Gläubigen wurde 1765 zerstört, 1767 ereilte das gleiche Schicksal auch die Hauptstadt Juthia. Während der Belagerung Juthias flüchteten viele Heiden in das Viertel der Christen, deren Tapferkeit früher einmal die Stadt gerettet hatte. Der Apostolische Vikar Brigot aus dem Pariser Seminar benützte die günstige Lage, um wenigstens vielen Kindern die Taufe zu spenden. Nach der Eroberung flüchtete Brigot nach Pondicherry, wo das Generalseminar sich nur mühsam erhalten konnte<sup>4</sup>.

In Begu eroberten die Birmanen Siriam; der Apostolische Vikar Nerini verlor dabei 1756 das Leben, weil er verdächtigt wurde, französische Hilfe gegen den König angerufen zu haben. Von den Varnabitenmissionären, die in den folgenden Jahren ankamen, war 1762 nur noch Giambattista Maria Percoto übrig, der 1767 zum Apostolischen Vikar ernannt wurde und bis 1776 mit Erfolg wirkte. Bald zählte die Mission 10 Kirchen und ebensoviele Schulen.

Vorderindiens Missionen konnten noch 1759 zu den blühendsten der Welt gerechnet werden. Sie waren aber zum großen Teil vernichtet, nachdem Pombal 1760 von den 220 Jesuitenmissionären 123 mit 7 Leidensgenossen aus Ostafrika zuerst im dritten Stock des Jesuitenkollegs zu Goa hatte zusammenpserchen und dann nach Portugal überführen lassen, wo ihrer noch 104 lebend ankamen 6. Der portugiesischen Regierung lag nichts daran, einen Ersay zu schaffen. Nicht einmal in Goa, schreibt ein Missionär 1765, ist für die fünf ehemaligen Jesuitenkollegien gesorgt, obschon dort der Vizekönig

<sup>1</sup> Walz 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> West-Tongfing zählte 1763 29 eingeborene Priester, 1770 beren 34 (Launay 67); unter ben 8 Dominikanermissionären des Jahres 1750 war nur 1 Europäer (Gispert 239).

<sup>3</sup> Lemmens 115 f. 4 Launay 50 92; Picot IV 245 ff; Schmidlin 388.

<sup>5</sup> Durand, Les Missions cath. françaises 380; \* Hist. succincte de la dévastation du royaume de Siam par les Barmans du Pegu pendant près de deux ans depuis Janvier 1765 jusqu'en Avril 1767 (barin über die Belagerung der Stadt, in der drei Kirchen; Einnahme der Stadt März/April 1767), Archiv der Propaganda zu Rom, Ind. Or. e Cina 1765—1768, Scritt. rif. nella Congr. 31 n. 26. Absendung zweier Barnabiten nach Ava, die am 14. Februar 1760 dem Bischof von Meliapur empfohlen werden: Bull. Cont. III 317.

<sup>6</sup> Suonder, Jesuitenmissionare 30; Piolet II 192; Schmidlin 387.

residiert und jährlicher Berkehr mit Lissabon besteht. Immerhin hielten sich an manchen Orten noch Jesuiten, so z. B. an der Fischerküste<sup>2</sup>, in Pondicherry mußten sie nur ihren Namen ändern<sup>3</sup>. Anderswo wurden sie wenigstens nicht belästigt<sup>4</sup>. Es läßt sich aber in den Berichten noch verfolgen, wie sie langsam aussterben<sup>5</sup>.

Mus den Missionen Afrikas ift wenig zu berichten. Die politischen Beränderungen in Europa hatten hier ebenfalls ihre Folgen: 1760 wurden die fieben Jesuiten der oftafrikanischen Rüste nach Goa und von dort nach Portugal gebracht 6, die Dominikaner suchten nach Kräften die Lücke auszufüllen 7. Der Pariser Friede von 1763 schädigte auch den Schwarzen Erdteil, weil die Rolonie Senegal und die Insel St-Louis aus frangofischem in englisch-protestantischen Besitz übergingen: Frankreich behielt nur Gorée und einige unbedeutende Faktoreien an der Rufte. In Gorée versuchte 1763 der frangösische Beltpriefter Demanet eine Mission zu eröffnen. Er hatte Erfolge, mußte aber in demfelben Jahr mit gebrochener Gefundheit nach Frankreich gurudfehren. Nicht beffer erging es drei Brieftern aus dem Parifer Seminar, die 1766, und zwei andern, die 1768 dem mörderischen Klima in Loango und Rakongo an der afrikanischen Westküste zu trogen magten 8. Zwei Priefter aus dem Parifer Seminar, die 1759 fich in Sokotora niederließen, wurden im folgenden Jahr von den Arabern ermordet9. Mehr Erfolg hatten die Rapuziner: es gelang ihnen wenigstens, ihre Stationen im Often: in Mozam= bique oder Quilog, und besonders an der Westkufte: in Kongo, Angola, Benquela, Rakongo und Loanda, aufrechtzuerhalten.

<sup>1 \*</sup> Emiliano Palladino, dat. Macao 1765 Dez. 28 (Archiv der Propaganda du Rom a. a. D. n. 12): Le cose della corte di Portogallo camminano tanto lentamente, che neppur in Goa si sono fin'ora provisti i cinque collegii che furono de' Gesuiti.

<sup>2 \*</sup>Patres Soc. Iesu provinciae Malabaricae, jάpreibt der Bijápof von Rotjájin, Jojé Collaço Leitao, am 15. Dezember 1766, quamvis inopia laborent atque a perturbationidus et periculis non omnino liberi, discedere tamen ad ora Piscariae neque coguntur neque cogitant. Si forte aliquando discesserint vel, quod facile eveniet, decrescente suorum numero, non potuerint omnes illas ecclesias, ut antea, administrare perlibenter accersam religiosos Carmelitas Excalceatos (ebd. 1765 biš 1768, n. 24). Bgl. Henrion II 462; Sámidlin 387; Hergenröther-Kirjáj IV 6 161.

<sup>3 \*</sup>Iesuitae Pondicherii non turbati usque ad 12 Sept. 1768; 13 Sept. inventarium factum, Patres iussi induere habitum cleri saecularis et appellari "Messieurs des Missions Malabares". Archiv der Propaganda, Hist. succincte (f. oben S. 1003 A. 5), 1769—1771, Congr. 32 n. 3.

4 Siehe die folgende Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Karmelit Carlo di S. Corrado \*schreibt am 2. November 1767 an die Propaganda (a. a. D. 1765—1768, Congr. 31 n. 41): Die Jesuitenbischöfe der Fischerküste und von Kotschin leben noch; in der Diözese des letzteren wurden zwei verstorbene Jesuiten durch einen Franziskaner und einen Eingeborenen ersetz; i pochi Gesuiti che ancora si trovano in quelle parti, non sono più molestati dal Travancor.

<sup>6</sup> Siehe oben S. 1003 A. 6. 7 Rulb, Miffionsreifen nach Afrika 133.

<sup>8</sup> Picot IV 219 ff; Launay II 38 f; Schmidlin 373 f. 9 Launay II 30 f.

Während vielfach die fruchtbarsten Felder der Missionsarbeit zu verwildern drohten, erntete man im nächstgelegenen Osten manche Erfolge auf einem Gebiet, das disher als ziemlich aussichtslos gegolten hatte. Ein Priester Stephan Turczhnowicz, Pfarrverweser in Wilna, widmete sich der Gewinnung der Juden, und da seine ersten Bersuche durch Sammlung verlassener Judenstinder nicht zu dem gewünschten Ziel führten, gründete er sür seine Zwecke eine Art klösterlicher Genossenschaft von frommen Mädchen, genannt "vom Leben Marias" oder Mariawitinnen. Unter der ersten Oberin Aniela Potemkin blühte sie rasch empor; einen Sturm, der die Rechtmäßigkeit der neuen Gründung in Frage stellte, überstand die Genossenschaft; allerdings erst nach Turczhnowicz' Tod erkannte ein Breve Klemens' XIV. ihren rechtlichen Bestand an. In den Wirren der Teilungen Polens ging sie indes zugrunde, nachdem sie 2000 Juden dem Christentum zugeführt hatte. Stanislaus Poniatowsti förderte die Judenbekehrung, indem er 1762 und 1765 an 52 übergetretene Juden den Adelstitel verlieh.

Die Tätigkeit des jüdisch=mystischen Schwindlers Jakob Frank 2, unter dessen Einfluß viele Juden die Taufe annahmen, mochte insofern nicht ohne Nugen für die Kirche sein, als viele von diesen Konvertiten oder ihren Nach=kommen allmählich aufrichtige Katholiken wurden 3.

Im übrigen war die religiöse Lage in Polen bei dem übermächtigen russischen Einsluß sehr ungünstig. Eifrige Missionäre hatten freilich den größten Teil der Ukraine dem Schisma abwendig gemacht und der ruthenischen Union von Brest zugeführt. Eraf Salesiuß Potocki erbaute ihnen im Kiewer Palatinat auf seinen Gütern auß eigenen Mitteln über hundert Kirchen. Aber nun fand der unfähige Metropolit Philipp Felizian Wolodkowicz, die Dotation sei zu gering, und verweigerte die Bestätigung. Die Propaganda beauftragte den eifrigen Bischof Maximilian Kylo von Chelm, der in Rom seine Außebildung erhalten hatte, mit der Prüfung der Sache, und Kylo berichtete am 16. August 1764, er habe beinahe 50 katholische Pfarrkirchen kanonisch errichtet, es seine aber noch ebensoviele notwendig.

Eine Reihe von Umftänden, wie die Ausbreitung der Union von Breft, die Gegenwehr gegen das russische Schisma, manche Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung der Synodaldekrete von Zamość ergeben hatten, ließen

<sup>1</sup> Cavalier in der Zeitschrift für Missionswiff. IX (1919) 176 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ather Jafob Frant (Jantiew Leibowicz) vgl. ebb. 179—184; Raulen im Freib. Kirchenler. IV <sup>2</sup> 1690—1699; The Jewish Encyclopedia V, New York and London 1903, 475—478.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Frankist scattered in Poland and Bohemia were gradually transformed from feigned to real catholics and their descendants merged into the arrounding Christian population. The Jewish Encyclopedia V 477.

<sup>4</sup> Belefa II 529 f 704.

eine neue Prodinzialspnode als geraten erscheinen. Wolodkowicz erhielt am 15. Januar 1765 die Erlaubnis, eine solche zu feiern 1, am 3. April wurde Anton Eugen Visconti, Titulardischof von Ephesus, zum Vorsigenden bestimmt 2. Aber nun machte der König Stanislaus Poniatowsti die Erlaubnis zur Eröffnung der Versammlung von Bedingungen abhängig, die ihm päpstliche Rechte eingeräumt hätten. Der Gegenstand der Veratungen sollte von seiner Erlaudnis, die Geltung der Veschlüsse von seiner Vestätigung abhängig sein. Die Synode kam also nicht zustande 3. Die Gewalt des Vischofs Wolodkowicz über seine Metropolitandiözese Kiew wie über die Vistümer Wladimir und Vrest wurde übrigens von Rom aus suspendiert und ihm Stellsvertreter gegeben, was die 1773 zu Streitigkeiten führte.

Schon einige Jahre vorher hatte der Erzbischof von Gnesen unter anderem auch eine neue Synode beantragt; Klemens XIII. erwiderte jedoch<sup>4</sup>, er wolle erst die polnischen Nuntiaturberichte abwarten.

Dem Aufschwung ber Union von Breft zu Anfang ber sechziger Jahre bes Jahrhunderts folgte ihre Bernichtung, als unter Stanislaus Boniatowift ber ruffifche Ginfluß Bolen regierte. Der Beschluß bes Reichstages von 1768, ber die religiösen Berhaltniffe zugunften der Diffidenten ordnete, fand die Rechte ber ruthenischen Rirchenproving mit ihren acht Bistumern überhaupt nicht der Erwähnung wert. Als Normaljahr für die Ansprüche ber Schismatiker sollte 1686 gelten; da nun die Bistumer Lemberg, Przemyśl und Lugt erst nach diesem Jahr sich der Union angeschloffen hatten, waren sie den Schismatikern ausgeliefert 5. Die Räuberbanden der Haidamaken vollendeten das Zerftörungswert. Überall, wo fie fich zeigten, fielen die katholischen Briefter und Rirchen, namentlich die unierten, ihnen jum Opfer, Leichen und Afchenhaufen bezeichneten ihren Weg. Die Ufraine gahlte etwa 1900 Pfarreien, von denen nur etwa 15-20 schismatisch waren. Eine große Angahl bon Pfarrern wurde hingeschlachtet oder bertrieben, und der schismatische Bijchof von Perejaslaw benütte die Gelegenheit, seine Leute an deren Stelle zu seten. Nachdem die Ruhe wiederhergestellt war und die Flüchtigen heim= kehren konnten, fanden sie an ihrem Herd fremde Gafte, die ihnen den Gin= tritt verwehrten. Alle Unierten wurden als Feinde behandelt, geschlagen, getnebelt, eingekerkert und aus ihren eigenen Säufern vertrieben 6.

Für den Orient wurde vor allem die grundlegende Berfügung Benedifts XIV., die den Übergang von dem einen zum andern Ritus verbot, unter seinem Nachfolger erneuert 7. Gine Instruktion für die Missionäre in

<sup>1</sup> Cbb.; Ius pontif. IV 117. 2 Theiner, Reuefte Buftanbe, Dot. 256

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pelejz II 502 ff. <sup>4</sup> am 31. Mai 1760, Ius pontif. IV 47.

<sup>5</sup> Pelejz II 518 ff. 6 Ebd. 525 ff.

<sup>7</sup> Propagandadetret vom 12. März 1759, Collectanea 264 n. 414.

Nikopolis und Sophia 1 verbietet die abergläubische Sitte des Kurban, ein Überbleibsel der jüdischen Tieropfer. Für Serbien mußte verboten werden, daß manche Christen sich einen türkischen Namen beilegen und äußerlich als Türken auftreten 2.

Wie sein Vorgänger, so hatte auch Alemens XIII. mehrmals in die wirren Verhältnisse der orientalischen Patriarchate einzugreisen. Für die religiöse Lage unter den Melchiten, d. h. den romtreuen Christen in den Patriarchaten Antiochien und Jerusalem, war noch immer von bestimmendem Einsluß der Streit zwischen dem katholischen Patriarchen Christ Tanas und seinem griechische orthodozen Gegner Silvester, der durch den Schuß des Sultans gehalten wurde. Christ mußte vor ihm in den Libanon fliehen, wo der Emir den Ratholisen günstig und vom Sultan ziemlich unabhängig war. Noch heute ist im allgemeinen nördlich von Beirut alles katholisch, südlich alles schissmatisch; eine Ausnahme bildet namentlich Aleppo, das in den Kämpfen der Patriarchen mit heldenmütiger Standhaftigkeit zu dem katholischen Patriarchen stand 3. Die Stärke der Katholisen bildeten das ganze 18. Jahrhundert hinz durch die Basilianerkongregation der Choueriten und die Salvatorianer.

Im Jahre 1760 starb Cyrill, nachdem er 1759 abgedankt und zum Nachfolger seinen Neffen Jauhar unter dem Namen Athanasius bestimmt hatte<sup>4</sup>. Sieben Bischöse erhoben Einspruch gegen diese Verlezung ihres Wahlerechtes, und als vier von ihnen Berusung nach Kom eingelegt hatten, erklärte Klemens XIII. Jauhars Wahl für ungültig, weil Cyrill ohne Erlaubnis des Papstes nicht habe abdanken können und sein 27 jähriger Neffe noch nicht das erforderliche Bischossalter erreicht habe. Kraft des Devolutionsrechtes bestimmte Klemens XIII. selbst den neuen Patriarchen in der Person des Vischoss Maximus Hatim von Hierapolis, dem er das abzulegende Glaubensbekenntnis übersandte<sup>5</sup>. Maximus starb schon im November 1761 und erhielt durch Wahl der Bischöse einen Nachsolger in Athanasius Dahan, Metropolit von Beirut, unter dem Namen Theodosius V. Jauhar hatte weder den Maximus noch den Theodosius als Patriarchen gelten lassen, er ging persönlich nach Kom, wohin auch seine Gegner sich gewandt hatten. Der Papst erkannte

<sup>1</sup> pom 9. Februar 1760, ebd. 271 n. 424.

<sup>2</sup> An den Bijchof von Stupi, Matthäus Maffarich, ebd. 282 n. 443.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C. Karalevskij im Dict. d'hist. et de géogr. ecclés. III, Paris 1924, 647.

<sup>4</sup> Agí. 3um Folgenden P. Bacel in Échos d'Orient XIV (1911) 340-351, XV (1912) 49-60.

<sup>5</sup> Zwei Schreiben vom 1. Auguft 1760: Ungültigkeitserklärung der Wahl und Ernennung des Maximus, in Ius pontif. IV 49 f 51 ff. Ein Schreiben an die melchitischen Gläubigen und an zwei chriftenfreundliche Drusenfürsten, vom 1. Auguft 1760, ebd. 57. Ein weiteres Schreiben, an einen Emir, vom 15. November 1760, ebd. 51 Ann. Bgl. unten S. 1009. Zur Ordnung der Verhältnisse wurde der Dominikaner De Lanceis mit umfassenden Vollmachten abgeordnet (ebd. 57).

den Theodosius an 1; Jauhar wurde abgewiesen, erhielt jedoch das Bistum Sidon zu seinem Unterhalt. Bon neuem kehrte er 1765 nach Sprien zurück und ließ sich wiederum zum Patriarchen wählen. Nachdem Klemens XIII. ihn, wie auch früher bei der ersten Eigenmächtigkeit, mit dem Kirchenbann belegt hatte 2, unterwarf er sich 1768 3. In demselben Jahr noch versuchten zwei Anhänger des Jauhar, auch unter den sog. Sprern, den bekehrten Jakobiten, ein Schisma zu errregen, indem sie einen Mönch Michael aus dem Ephrämkloster bei Damaskus gegen den rechtmäßigen Hirten Gregor zum Bischof weihten. Klemens XIII. schritt hier durch den Kirchenbann ein 4.

Für die Katholiken des lateinischen Ritus, Europäer und Orientalen, im ehemaligen Gebiet der Patriarchate Antiochien, Jerusalem und Eppern ernannte der Papst den Lazaristen Bossu zum Apostolichen Bikar<sup>5</sup>; die Missionäre, auch die Jesuiten, sind ihm gleichfalls unterstellt, ohne seine Bestätigung können sie ihre Vollmachten nicht ausüben. Auch dem griechisch-melchitischen Konnenkloster zu Kesroan wandte der Papst seine Sorgfalt zu <sup>6</sup>.

Mit der Kirche der Maroniten hatte Klemens XIII. sich wiederholt zu beschäftigen. Freudig begrüßte er es (im Konsistorium vom 6. April 1767), daß nach dem Tode des Patriarchen Todias El-Khazen der disherige Bischof von Beirut, Joseph Estephan, ihm zum Nachfolger gegeben wurde? Estephan zeigte in der Tat großen Eifer. Er hielt in Gegenwart des Apostolischen Legaten Ludovico da Bastia eine Bischossversammlung zur Durchsührung der Libanonspnode von 1735; der Papst hatte ihn dazu ermutigt. Die Propaganda bestätigte seine Verordnungen mit einigen Anderungen am 4. September 1769. Als ungemein segensreich erwies sich die Errichtung eines Klerikalseminars, aus dem in der Folge eine Keihe tüchtiger Priester und Bischöfe hervorging.

Die Schwärmerin Anna Agemi <sup>11</sup> hatte ihre Rolle noch immer nicht ausgespielt. Der verstorbene Patriarch Tobias hielt sich ihr gegenüber zurück; Ablässe aber, die Klemens XIII. ihr selbst, ihren Nonnen und den Besuchern ihres Klosters verlieh, steigerten im gewöhnlichen Bolk die Begeisterung für sie

<sup>1</sup> am 7. Juli 1764, ebd. 101. Theodofius erhielt das Pallium (ebd. Anm.).

<sup>2</sup> am 11. September 1765, ebb. 119; Schreiben an Emire von demfelben Datum, ebb. Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Karalevskij a. a. O. Viele Attenstüde über die erwähnten Borgänge in der Fortsetzung von Mansis Konziliensammlung Bd XLVI 459—576.

<sup>4</sup> am 30. April 1768, lus pontif. IV 152.

<sup>5</sup> am 27. Juni 1762, ebd. 80. 6 Ebd. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebb. 148; S. 147 f die Schreiben an den Reugewählten und an die Maroniten vom 29. Juni 1767.

8 am 2. August 1767, ebb. 149 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dib im Dict. de théol. cath. X 91. <sup>10</sup> Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bgl. oben S. 282 f; Karalevskij im Dict. d'hist. et de géogr. ecclés. I 1276 bis 1279.

bis zum Siedepunkt. Der neue Patriarch Estephan trat auf ihre Seite; es freute ihn, in seinem Patriarchat ihre Kongregation zu besitzen, die sich , vom Herzen Jesu' nannte, dessen Fest er zu einer Feier ersten Ranges wie Ostern und Christi Himmelfahrt erhoben hatte. Sein Reformeiser wie die Parteinahme für Agemi sollten aber in den folgenden Pontisitaten sich als verhängnisvoll für ihn erweisen.

Das allzu rasche Anwachsen der Mönchskongregation vom Berge Libanon hatte Zwistigkeiten hervorgerufen, die zu einer Teilung führten. Benedikt XIV. suchte die Einheit zu erhalten, Klemens XIII. bemühte sich in derselben Richtung; zulest aber mußte Klemens XIV. dennoch in die Teilung einwilligen.

Für die Christen in Sprien lagen die Dinge sonst nicht ungünstig. Der Emir Molham (1732—1761) war ihnen freundlich gesinnt: als griechische Korsaren ein Franziskanerkloster mit Kirche geplündert hatten, ließ er zwei von den Rädelsführern hängen; mehrere von Molhams Kindern traten zum Christentum über. Der Emir von Ghazir starb 1768 als Katholik, sein Sohn Bachir II. hat sich später offen als Christen bekannt. Dank den Bemühungen der Missionäre und der Beziehung zum Abendland waren die Christen im Libanon wie an Zahl so auch an Tatkrast und geistiger Bildung in Sprien die Überlegenen.

Die chaldäischen Katholiken wählten unter Klemens XIII. den Erzbischof von Diarbekir, Timotheus, zum Patriarchen, dem der Papst das Pallium übersandte<sup>4</sup>. Unter den Chaldäern von Mossul am Tigris arbeiteten mit Erfolg die Dominikaner, die 1750 dorthin unter Francesco Turriani (gest. 1767) und Domenico Codeleoncius gesandt wurden<sup>5</sup>.

Für die koptische Kirche war es von Bedeutung, daß Klemens XIII. die Konstitutionen bestätigte 6, welche die Mönche von S. Stefano in Rom nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitbrüder im Orient entworfen hatten.

Im übrigen bemühte sich Klemens XIII. nach Kräften, die Missionen aufzumuntern und in ihrem Beruf zu stärken. Den Franziskanern in Albanien und Mazedonien, die gewöhnlich zwölf Jahre in der Mission auszudauern pflegten, verlieh er besondere Borrechte, wenn sie zwanzig Jahre aushielten 7. Den 150 Franziskanermissionären auf türksichem Gebiet, die mit ihren 3 Konventen, 6 Residenzen, 30 Pfarreien für 150000 Christen durch Benedikt XIV. am 15. Juni 1757 von der bosnischen Provinz abgetrennt, aber nur als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dib a. a. D. 92 ff. <sup>2</sup> Ebb. 134; Ius pontif. III 686 ff, IV 27 f 164 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Lammens, La Syrie II, Beyrouth 1921, 99 101.

<sup>4</sup> am 24. März 1760 (ann. incarn. 1759), ebd. 23. Bgl. Gams, Series 457.
5 Walz 369; Hergenröther-Kirich IV 6 147; Lübeck, Die kath. Orientmission, Köln

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Walz 369; Hergenröther-Kirsch IV <sup>6</sup> 147; Lübeck, Die kath. Orientmission, Kölr 1917, 142. <sup>6</sup> am 19. Dezember 1762, ebd. 69.

<sup>7 11.</sup> September 1761, Ius pontif. IV 68.

bloge Ruftodie errichtet waren, gab der Papft alle Borrechte einer wirklichen Ordensproving 1. Den Jesuitenmissionaren erneute er die geiftlichen Gnaden2, die Benedikt XIV. ihnen verliehen hatte. Auf Bitten des Jesuitengenerals Ricci fucte er durch Breve vom 10. September 1766 auch die Laien in den Missions= ländern zu apostolicher Arbeit beranzuziehen, indem er geistliche Gnaden an alle austeilte, die einen Ungläubigen ober Gögendiener gur Renntnis des mahren Gottes geführt hatten3; ben Prieftern bes Ordens in jenen Gegenden gewährte er reiche Gnaden und Vollmachten. Die Oratorianer des hl. Philipp Neri in Guadalajara, die dort auch den Neubekehrten ihre Mühewaltung widmeten, aber nur über vier gesunde Briefter verfügten, erhielten Erleichterungen für die Zulaffung zur Priefterweihe 4, damit fie ihre Zahl mehren könnten. Die Missionskollegien förderte der Papst nach Möglichkeit. Benedikt XIII. hatte ben Franziskanern die Erlaubnis gegeben, in jeder ihrer Provinzen eine folche Unftalt zu gründen 5; unter Klemens XIII. erfuhren papftliche Gunfterweise ihr Missionstolleg in Ocopa 6, das Ephrämtolleg in Rom 7, das Bachecotolleg in Mexito 8, gang im allgemeinen alle ihre Missionskollegien in Westindien 9; ebenso das Missionskolleg der Trinitarier 10 und das Chinesische Kolleg zu Neapel 11.

Das erwähnte Breve vom 10. September 1766 für die Jesuiten ersebte noch ein Nachspiel. Obschon es eine bloße Erneuerung von Borrechten war, die seit Pius IV. dem Gebrauch gemäß immer nur auf zwanzig Jahre verliehen wurden, und obschon es nur Ablässe und Bollmachten für den Beichtstuhl erteilte, wurde es zur Heße gegen die Jesuiten benüßt. Zelada wußte sich in Kom ein Exemplar aus der Druckerei zu verschaffen, das er sofort dem spanischen Botschafter übergab. Der spanische Agent Azara verbreitete die Nachricht, das Breve sei in einem geheimen Konsistorium beschlossen und in größter Heimlichkeit gedruckt worden 12. Der Augustinergeneral Basquez wandte sich nach Madrid an Roda 13, wo ein Sturm der Entrüstung sich erhob. Es gab

6 Bgl. oben S. 1000.

12 Ricci, \* Espulsione dalla Spagna 3 86.

<sup>1</sup> am 15. Dezember 1758, Bull. Cont. III 83 ff.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 9. Juli 1762, Ius pontif. IV 81. Bgl. ebb. III 95.
 <sup>3</sup> Ebb. IV 125 ff.
 <sup>4</sup> am 1. Juni 1767, ebb. 145.
 <sup>5</sup> Bgl. unfere Angaben Bb XV 526.

<sup>7</sup> Bisitationsbreve vom 6. März 1762, Ius pontif. IV 72 f.

Breve vom 20. Dezember 1762, ebd. 88.
 Breve vom 23. Februar 1767, ebd. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Breve vom 17. September 1759, ebb. 33.

<sup>11</sup> Breven vom 24. April und 1. Mai 1760 und 13. August 1764, ebb. 43 107, Bull. Cont. III 339. Über die Gründung des Chinesischen Kollegs vgl. Gherardo de Vincentiis, Documenti e titoli sul . . . fundatore M. Ripa, Napoli 1904.

<sup>13 \*</sup> Die römijchen Zejuiten blasfeman contra los Jansenistas, especialmente V. E., que ha hecho tanto rumor allí contra el Breve de privilegios en virtud

eine lange Untersuchung in der spanischen Hauptstadt 1, die damit endete, daß ber König die Beröffentlichung der Brebes verbot 2.

Noch heftige Stürme sollte unter Klemens XIV. die wörtliche Erneuerung bes ebenso unverfänglichen Jesuitenbreves vom 9. Juli 1762 erregen.

de una gran escritura que yo hice contra él y envié a V. E. Basquez an Roba am 25. März 1767, Bib I. S. Fibro zu Mabrid, Cartas de Vasquez Bd I.

1 \* Roda an Azara am 27. Januar 1767, in Jesuitenbesit; \* Azara an Roda

am 5. Februar 1767, Archiv gu Simancas, Estado 5095.

2 \* Roda an den Marchefe de San Juan am 10. Februar 1767, Arch. general central zu Madrid, Estado 2630.

## Nachträge und Berichtigungen.

S. 26, Unm., 3. 8 lies ,Maini' ftatt ,Marini'; 3. 11 ift hinzuzufügen: Hager, Die Ehrenstatuen ber Päpste, Leipzig 1929, 74.

S. 263 A. 6 hingugufügen: Ch. Gérin, Les Francs-Maçons et la magistrature française au XVIII° siècle, in der Rev. des quest. hist. XVIII (1875) 547—557.

S. 326 3. 15 lies "Ceomania" ftatt "Cermania". S. 454 A. 4 hinzuzufügen: Heeckeren I 266 f.

S. 512 A. 2 3. 4 lies , Comminges' ftatt , Coutances'.

S. 542 A. 2 lies: Bull. Cont. III 879.

S. 1001 3. 15. Die Zahl 25 000 wird angezweifelt bei A. Thomas, Mission de Pékin 402 A. 1. Der Koadjutor Pottiers gebe 1785 die Zahl der Christen in Sutschuen auf 3000 an.







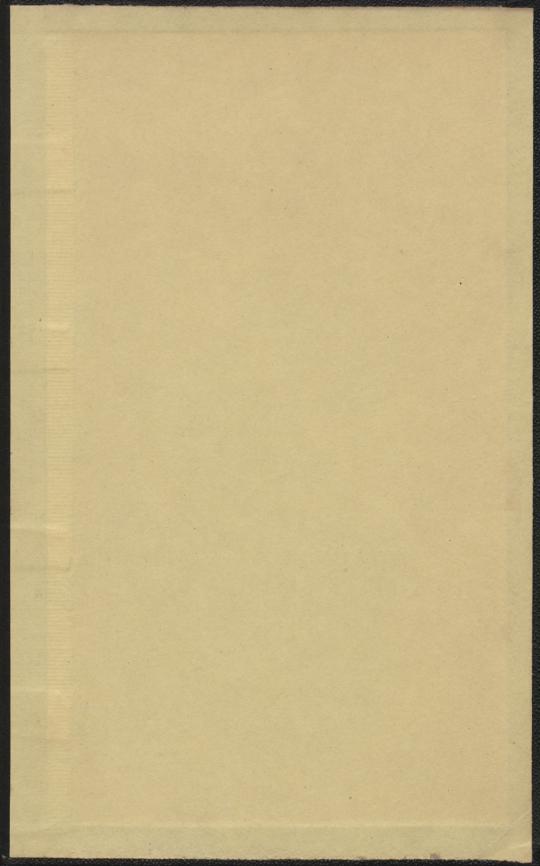

Biblioteka Główna UMK
300047604685